

# Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie

Theodor Billroth, Alexander Winiwarter

LANE

MEDICAL



LIBRARY

Gift



M 57 B 59 1887

H.

LANE LIBRARY. STANFORD UNIVERSITY Rue In D.
Die Soun Francisco

allgemeine chirurgische

1958

## Pathologie und Therapie

einundfunfzig Vorlesungen.

Ein Handbuch für Studirende und Aerzte

Dr. Theodor Billroth und Dr. Alex. v. Winiwarter.

Professor der Chlenegle in Wien.

Professor der Chlenegle in Lättlich.

Dreizehnte Auflage.

Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer. 1887. Die Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

759 1887 1887

## Vorwort zur neunten Auflage.

Als vor einiger Zeit von dem Herrn Verleger die Aufforderung an mich erging, eine neue Auflage dieses Buches vorzuboreiten, kam ich nach reiflicher Ueberlegung zu der Ueberzeugung, dass ich ausser Stande sei, eine solche Arbeit so gründlich durchzuführen, wie ich es früher mit Freuden gethan hatte. Die Praxis und das sociale Leben neben meiner Lehrthätigkeit habon im Lauf der letzton Deconnion meine Arbeitskraft so absorbirt, dass ich den Fortschritten der modicinischen Hilfswissenschaften nicht mehr so folgen konnte, wie es sein soll, wenn man sich anschickt, die Resultate der Arbeiten neuer Generationen für neue Generationen zu einem übersichtlichen, kritisch gesichteten Ganzen zu verarbeiten. So schwer es mir auch wurde, ich musste mich entschliessen, auf eine eigene neue Bearbeitung dieser Vorlesungen zu verzichten. - Zu meiner grossen Freude hat nun Herr Professor Dr. Alexander von Winiwarter diese Arbeit übernommen und so glücklich und gediegen durchgeführt, dass das Buch wieder für einige Zeit den Studirenden und Aerzten als Leitfaden auf dom grossen Gebiete der allgemeinen chirurgischen Pathologie und Therapie dienen kann. - Diese Aufgabe war eine ganz besonders schwierige, weil dies Buch, so ganz aus meiner Individualität hervorgegangen, und im ersten Entwurfe schou vor 20 Jahren ausgearbeitet, durchweg einen vorwiegend subjectiven Stempel trägt. Horr Professor von Winiwarter hat diesen meinen subjectiven Standpunkt pietätvoll gewahrt; ich wünsche indess und autorisire ihn ausdrücklich dazu, dass er bei folgenden Auflagen das ganze Buch mehr und mehr nach seinen Anschauungen und denjenigen der jüngeren Chirurgen-Generation umformt; nur dann wird es sich auch fernerhin lebensfähig erweisen.

Mit diesen Zeilen nehme ich als chirurgischer Schriftsteller Abschied von einem Leserkreis, der mir seine warmen Sympathieen so oft in freundlichster Weise dargethan har. Ich darf mit Stolf sagen, diass mein Streben, bei der stodirenden Jugend für die herrliche Kunst und Wissenschaft der Chirurgie Freude und Theilnahme zu erwecken, glänzend belohnt worden ist. Tausend Dank Allen, die mich in diesem Streben unterstützt haben!

Wien im Januar 1880.

Th. Billroth.

#### Vorwort zur zwölften Auflage.

Als ich im Jahre 1850 die neuen Auflagen dieser Vorlesungen an meinen Schüler und Freund, Herrn Professor Dr. Alexander von Wiaiwarter übergab, habe ich den Wussch ausgeprochen, dass der Herausgeber bei den folgenden Auflagen das ganze Buch mehr und mehr unch seinen Anschauungen und denjenigen der jüngeren Chirurgen-Generation unformen möge, weil es sich nur dadurch ande frenerbin lebeuskräftig und nützlich erweisen kann. Nachdem dies in trefflichster Weise geschehen und immer neue Auflagen nöthig wurden, ist naturgemäss so viel von der Autoschaft und dem Erfolge and Herrn Professor von Winiwarter übergegangen, dass er nicht mehr als Herausgeber, sondern als Mitarbeiter zu diesem Buche gehört. Ich habe gewinseht, dass dies auch auf dem Tritge des Buches augedrückt werde, wie es bei dieser wällen Auflage geschehen ist. Möge unsre gemeinsame Arbeit auch fernerhin die studirende Jugend anregen, ihr die Methoden und Bähnen des Fortschrittes der Wissenschaft zeigen, und ihr für die Prais ein treuer Rathepten sein!

Wien, den 12. Mai 1885.

Th. Billroth.

## Inhalt.

| orwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| erzeichniss der Holzschnitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XIII |
| erlesung 1. Einleitung. Verhältniss der Chirurgie zur inneren Medicin. — Nothwendigkeit, dass der praktische Arzt beite erlernt habe. — Ilistorischo Bemerkungen. — Art des Studiums der Chirurgie auf den deutschen Hochschulen.                                                                                                                                                                      | 1    |
| orfestag 2 Capité I. Von de ninfachen Schnittwunden der Weichtheile. Von der Entstehung und Aussehn dieser Wunden. — Verschiedene Former der Schnittwunden. — Erscheinungen während und unmittelhar nach schleichen Arten der Blutzungen. en Gallen, artenliel, wenüe Blutzungen. Laftelaritit durch Veneswunden. — Parnchymatios Blutzugen. — Blutzehrankheit. — Allgemeine Folgen nature Blutzungen. | 20   |
| orlessag 3<br>Behanding der Blutungen: I) Ligatur und Umstechung der Arteries.<br>Torsion. — 2) Compression, Fingerdruck, Wahltellen für die Compression<br>grasser Arteries. Tourniquet. Es march ische Schricks. Acupressur.<br>3) Styptica. — Verschluss blutender Venn. — Allgemeine Behandlung<br>plützlich eintretender Anlaine.                                                                 | 33   |
| orlessung 4<br>Kaffen der Wunde. — Vereinigung durch Pflaster. — Naht: Knopfnaht,<br>forthaufende oder Kürschnernaht, umschlungene Naht. Seiden- und Draht-<br>suturen. — Entferung der Nihte. — Aeusserlich an der vereinigten<br>Wunde währenbahner Verinderungen. — Wundhellung.                                                                                                                    | 52   |
| orlessang 5<br>Die feineren Gewebsveränderungen nach der Verletzung. — Heilung per<br>primam und per secundam intentionem. — Granulationsbildung. — Neu-<br>hildung der Gefässe. — Plasmatische Circulation.                                                                                                                                                                                           | 62   |

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorlesung 6                                                             | 77    |
| Ueber Entzändung Historisches Cardinal-Symptome der Entzün-             |       |
| dung: Röthung, Warme, Schwellung, Schmerz Entzündungshyper-             |       |
| āmio — Entzundliche Schwellung: Exsudation, Gewebsneubildung. Eut-      |       |
| zāndungsproducte. — Morphologisches — Entzandung als Ernahrungs-        |       |
| störung Aetiologie der Entzändung Gewebsneuhildung Eite-                |       |
| rung nur bei mikro-parasitärer Infection. — Bestandtheile des Eiters. — |       |
| Einfluss der Mikroorganismen auf die Eiterung.                          |       |

Die Mikroorganismen und ihre Bedeutung. - Fäulniss und Gährung durch Fermente bedingt. — Faulnisserreger. — Septogene und pathogene Mikroparasiten. — Coccobacteria septica. — Mikroparasimen der Etterung. — Entzündliche Complication der Wundheilung per primam und per secundam intentionem.

dio prima intentio. — Heilung unter dem Schorfe. — Verklebung von Grauulationsflächen. — Die Heilung ein Regenerationsprocess. — Einfluss der Entzundung auf die Regeneration des Gewehes. - Demonstra-tion von Praparaten über Wundheilung.

Vorlesung 9. . . theorien. - Das Wundfieber ein Resorptionsfieber. - Pyrogene Stoffe. A. Schmidt's Fibrinfermeut. Das einfache Wundfieber. - Fiebererregende Eigenschaften der entzündlichen Wundsecrete. - Einfluss der Fäulniss; das septische Wundfieber. — Verlauf des experimentell erzeug-ten Fiebers. — Locale phlogogene Wirkung gewisser pyrogener Substanzen. - Prognose der eiufachen Schnittwunden. - Allgemeinbehandlung der Verwundeten.

Vorlesung 10
Ueber die Wundbehandlung. — Historisches. — Offene Wundbehandlung. Der autiseptische Occlusivverband.
 Lister's Methode und seine Theorie.
 Das Princip der modernen Wundbehandlung.
 Modifica-Theorie, — Das Frincip der modernen Wundbehandlung, — Modinden tionen des Lister'schen Verbandes, — Dauer- und Trockeuverbände, — Höhlenwunden und ihre Gefahren, — Theorie des Lister'schen Ver-bandes, — Jodoform als Antisepticum, — Allgemeine prophylactisch-antiseptische Maassregeln. — Application des antiseptischen Verhandes.

Auomalien der Granulationen; fungöse, erethische, torpido Granulationen. - Hypertrophie der Narbe, Keloid. — Regenerationsvorgänge in der Narbe. — Biklung von Muskel- und Nervenfaseru. — Die Gefässnarbe, der Thrombus, und ihre Entwicklung. - Collateralkreislauf.

Vorlesung 12 . 1.8 Capitel II. Von einigen Besonderheiteu der Stichwundeu. Stichwunden heilen in der Regel rasch per primam. — Nadelstiche; Zu-

rückbleiben von Nadeln im Körper, Extraction derselben. - Complication der Stichwunden durch Fremdkörper. - Subcutane Operationen. -Stichwunden der Nerven. - Stichwanden der Arterien: Aneurysma traumaticum, varicosum, Varix aneurysmaticus. - Stichwunden der Venen, Aderlass.

Voriesung 13 . Capitol III.

Von den Quetschungen der Weichtheile ohne Wunde.

Art des Zustandekommens der Quetschungen. — Nervenerschütterung.

Auf des Zustandekommens er Nosillation. Erchymose. Suffusion.

- Subcutane Gcfasszerreissungen - Sugillation, Ecchymose. Suffusion.

95

105

119

130

18

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Subcutane Zerreissung von Arterien. Lymphextravasate — Verfärbung<br>der Haut — Resorption. — Augånge in fibrinöse Tumoren, in Cysten, in<br>Eiterung, Verjauchung. — Behandlung der Blut- und Lymphextravasate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ericsung 14<br>Capitel IV.<br>Von den Quetschwunden und Risswunden der Weichtheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195   |
| Art des Zustadekommens der Quetschwunden, Aussehen derselben. Ver- farbung und volumsveränderungen der Wundränder. — Wenig Blütung bei Quetschwunden. — Shok. — Primiter Nachbütungen. — Gangris schaellers Abstassung der toden Gewebe wirken. — Indexionen zur primitern Amputation. — Dertliche Gowplicationen bei gequetschten Wun- den, Zersetzung, Fünlists. Septische Entziwalungen. Einfluss der anti- septischen Behandlung. Arterienquetschungen. Seeundäre Nachblütun- gen und über Behandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| orleang B Progressie Eternagen von Quetschungen ausgebend. — Secundize Ent- zindungen der Wunden. — Febrie Reaction bei denselben. Nachfieber, Eiterfeber, Fiberforst. — Urzeche der secundizen Ratzindungen Prophylaxis derselben. — Risswunden, abectame Zerreisung von Man- keln und Schene, Ausreisungen von Gildelmassen. — Die anliespitäsche Behandlung der verschiedenen Arten der Verletzung. — Allgeneine Massergeich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210   |
| oriesung 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229   |
| caping den einfachen Knochenbrüchen. Knochenquetehung und Knochenrechütterung, verschiedene Arten der Fractureu. – Symptone, Art der Diagnostik, — Verhauf und lusserlich wahrnebubane Erscheinungen — Anatonischen her den Heilungsverlauf, Callushifdung. — Quellen der hindegewebigen verknöchernden Neubil- dung, Histologischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| orlessen E. Behandlung einfacher Fracturen. Einrichtung. — Zeit des Anlegens des<br>Verhandes. Wahl desselben. — Gypsverband, Kleisterverband, Wasser-<br>glaverband, Guttsperharerband. Seinennerwähnd, permanente Katen-<br>des. — Fieber bei einfachen Fracturen und seine Bedeutung. — Hei-<br>lungsdauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251   |
| eriesung 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264   |
| Von den offenea Knochenbrichen und von der Knocheneiterung Unterschied der subentanen und der öffenen Fracturen in Berug auf Prognose. — Verschiedenartigieti der Fills. Indicationen für die prinate Ampatation. Seemalder Ampatation — Verschiedene Typen des Heinbrichten von Stemans und der Schalbrichten von Stemans der Schalbrichten und Stemans der Fragmentenden. — Supparative Presiditis und Östensprüfte. — Fragmend Verlauf der complicitien Fracturen. — Fettenbolle. — Behauflung der complicitien Fracturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| orlesung 19 Capiel VII. Capiel VIII. Capiel VIII | 294   |

| tionen, traumatische, angeborene, spontane. Subluxationen — Aetiologie. — Einrichtung. Machbehandlung. — Habitutele und veraltete Luxutionen, Behandlung. — Complicire Luxutionen. — Angeborene Luxutionen. — Luxution der Bienpstehn. der Bienpstehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| erlessang 20. Capitel VIII. Von den Schwiswunden. Verletungen durch grobes Geschitz.— Verschiedere Permeis der Schwiswunden durch Flinterkaugeln.— Transport und Sorge für die Verrundeten im Felde.— Behaudlung.— Compilicités Schwischneturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 323   |
| orlesing 21<br>Capitel IX.<br>Von den Verbrennungen und Erfrietungen.<br>1. Verbrennungen: Grade, Extensität, Behandlung. — Sonnenstich. —<br>Bittschlag. — 2. Erfrierungen: Grade. Allgemeine Erstarrung. Be-<br>handlung. — Prostbeulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338   |
| orlessing 22<br>Capitel X.<br>Von den acuten nicht traumatischen Entzindungen der Weich-<br>theile.<br>11. Der Cutis. 22 Ergisplatise Entzielunge; 1) Furnisel; 2) Carbunkel<br>(Anthrax, Putstin anligna). 2. Der Schleinhalten. 3. Der Zellgesches.<br>Heises Alaccase. 4. Der Muskeln. 5. Der servisen Illante: Schnenschei-<br>den und subetunnen Schleinbeteit.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 355   |
| orlessung 23  Capitel XI.  Von den Gelenie.  Le Gelenie.  Auston Gelenie.  Austonichen Acute Periositis und Osteonycilis der Röhrenknechen. Erscheinungen: Ausglage in Zertheilung, Elierung, Nefrose. Prognost. Behandlung.  Anste Ostilis an popagiosen Kanchen. Multiple sente sectus: Erscheinungen: Ausglage in Zertheilung, Elierung, Nefrose.  Erscheinungen, Hehandlung, andenden.  Machandlung: Erscheinungen, Verlauf, Behandlung, andoniches. Rheumstissuns articulerum sentus. Der arthritusche Anfall.  Metastatische (genorfreische, Pplainiche, pureptad) Gelekatentinnfungen.                                        | 385   |
| orlessag 24. Capitel XII. Vom Brand, Gudder Brand, Unmittelhare Urachen. Abstassungsprocess. — Die verschiederen Arten des Brandes nach den entfernteren Urachen. — Die verschiederen Arten des Brandes nach den entfernteren Urachen.  1. Vernichtung der Lebensfühigkeit der Gwerbe durch mechanische oder chemische Effidises. Von Volkandige Hemmung des Bitzutunkses und Reckfinasses Incarceration. Confinitionitier Druck. Derechtung, Granten erfellen Bitzute. Gangrans apsotationes Gangrans semilis. Ergestimus.  4. Gangrin durch Einwirkung von Uffen. — Nona. Gangrin bei versehniedenen Bitutrankheitern. Behandlung. | 407   |
| örlesuug 25.<br>Capitel XIII.<br>Von den accidentellen Wund- und Entzündungskrankheiten<br>und den vergifteten Wunden.<br>I. Oerliche Krankheiten, welche zu Wunden und anderen Entzündungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424   |

| 1 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LA    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| jauchige diffuse Zellgewebsentzündung. — 2. Hospitalbrand und Wund-<br>diphtheritis. Ulceröse Schleim-Speicheldiphtheritis. Ulceröse Harndiph-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
| theritis. — 3. Erysipelas traumaticum. — 4. Lymphangoitis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Forlesung 26 <ol> <li>Pblebitis. Thrombose. Embolie. — Ursachen der Venenthromhosen.</li> <li>Verschiedene Metamorphosen des Thrombus. — Embolie; rother Infarct, embolische, metastatische Abseesse. — Behandlung.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 445   |
| Verlesung 21  11. Allgemeine aeritentelle Krankbeiten, welche zu Wunden und Entründungshererden hirmkommen können. — 1. Das Wund- und Entründungsfieber; 2. das septische Fieber und die Sephthämie; 3. das Eiterfieber und die Pyohämie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 455   |
| Yorlesung 28 4. Der Wundstarrkrampf; 5. Delirium potatorum traumaticum; 6. Delirium nervosum und Manie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 489   |
| Verlesung 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 517   |
| Von der chronischen Entzündung, hesonders der Weichtheile,<br>Anatomisches: 1. Verdickung, Hypertrophie. 2. Hyperseretion. 3. Eiterung, kalte Abscesse, Congestionsabscesse, Fisteln, Uleration. — Folgen chronischer Entzündungen. Allgemeine Symptomatologie. — Verlauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Vertsung 30  Aligemeine Aetiologie der chronischen Entainbung, Aeussere dauernde Reite. — Im Körper liegende Krankbilaursachen; empirischer Begriff der Diathese und Dykrasie, Die chronischen Heifenbunkrankeiten; Tucherculose, Lepra, Syphilis, Actinomylosis. — Chronische Entainbungen in Folge krankhather Bluttschung; Arbritis, Serottu. — Oertliche Besion. Massage. Prachte Wärne. Hydropathische Einstellungen. — Moor, Schlamm-Bidder, Antainsche Bäder: Sandhäder. — Resorbentia. — Antiphlogistica. — Derivanta: Pontanell Haarseil. Moxen. Glübeisen. — Beturbelung der hersputtische Einstellungen. — | 527   |
| Ferleung 31  Cupitel XV. Voit of en Geschwüren. Austomisches. – Aeussere Eigenschaften der Geschwüre: Form und Ausbreitung, Grund und Absonderung, Känder, Umgebang. – Oerflicht Fragien nach erdicher Herschaftendt der Geschwirter fungier, callies, dauernde Reitung, Stauungen im venösen Kreislaufe. – Dyskrasliche Uraschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 566   |
| Vorlesung 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 585   |
| von der chronischen Entzündung des Periostes, der Knochen<br>und von der Nekrose.<br>Chronische Periostitis und Caries superficialis. Symptome. Osteophyten-<br>bildung: Osteophatische, auppurative Formen. Anatomisches über Ca-<br>ries. Archiologisches. Diagnose. Combination verschiedener Formen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Friesung 33 Prinsire chronische Ositiis: Symptome. Ositiis malacissans, osteoplastica, suppurativa, fungosa. Chronische Ostromyelitis. Caries centralis. — Knochensbeses. Combinationen. Ositiis mit Verksiung. Knochentuberkein. — Diagnose. — Verschiebungen der Knochen nach partieller Zerstrung dereiblen. — Congestionasheesse. — Aetiologisches.                                                                                                                                                                                                                                                               | 593   |

| Vorleang 34 Heilungsprocess bei chronischer Ostitis, Caries und bei Congestionsalucessen. Proguese. — Allgeneinzustand hei chronischen Knocheneuträndunschen Ostitis und der Congestionsalucesso. Resectionen in der Congestionsalucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seise<br>607 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vorlesang 35.<br>Nekrose, Actiologisches, Anatomische Verhältnisse bei der Necrosis<br>totalis und paritalis. Symptomatologie und Diagnostik. Behandlung.<br>Sequestrotomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 621          |
| Vorlesnag 35  Anhang zu Capitel XVI.  Rhachitis. Anatomisches. Symptome. Actiologic. Behandlung. Osteo- malacie. — Hypertrophie und Atrophie der Knochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 639          |
| Forlesing 31 Copiel XVII. Von der chronischen Entzündung der Gelenke. Allgemeines über die Verschiedenbeit der Haupformen. — A. Die grandlö-fungissen und eitrigen Gelenkentzindungen, Tunner albus. Erscheinungen, Anatomischen Ositis granuloss aise: Ositisis mit periarticalliere und periostalen Absessen. Atonische Formen. — Aetiologie. — Verland der Prognose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 648          |
| Vorlesnag 38  Behandlung der granulös-fungösen Gelenkentzändung – Operative Eingriffe. – Resectionen der Gelenke. – Kritische Beurtheilung dieser Operationen an den verschiedenen Gelenken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 662          |
| Vorlesang 39  B. Die chronische seröse Synovitis. Ilydropa articulerum chronicus. Anatomisches. Symptome. Behandlung. Typisch recidivirunder Ilydropa genu. Anhang: Von den chronischen Ilydropsien der Schnenscheiden, der subcutanen Schleimbeutel und den Synovialhenina der Gledake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 677          |
| Vorlesung 40 C. Die chronisch-rheumatische Gelenkentzündung. Arthritis deformans. Malum senile coxae. Auntomisches, Verschiedene Formen Symptome. Diagnose. Prognose. Therapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 690          |
| Anhang I.  Von den Gelenkkörpern. Mures articulares.  1 Fibrinkörper. 2. Knorpelige und knöcherne Körper. Symptomatologie Operationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 701          |
| Anhang H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 704          |
| Verlesung 41 Capitel XVIII. Von den Ankylos en. Unterschiede Anatomische Verhältnisse. Diagnose. Therapie: Allmälige, fordrie Streckung, bluitge Operationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 706          |
| Voltens 48 Cupter MX Cupte | 719          |

| 1 2 3 4 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.7        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Geleuke. III. Deformititen, wolche von Contracturen oler Lähmung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen abhängen. IV. Bewegungsbeschräusbungen in den Geleuken, beligte durch Schrundung von Faseleriausbungen in den Geleuken, beligte durch Schrundung von Faseleriausbungen in Maschinen. Streckung in der Narkose. Compression. Masage. Tentotionen Myjotomien. Durchschneidung von Faselen und Gelenkhändern. Gymnatti. Eleterichtik. Kunfellie Jurkein. Stituspaparte.                                                                                                                                                  | Seita       |
| Varieumg 43 Capitel XX. Von den Varieen und Aneurysmen. Eutstehungsursachen, verschiedene Oert- lichheiten des Vorkummens. Digmose. Venensteine. Varifistelt. The- lichheiten des Vorkummens. Digmose. Venensteine. Varifistelt. The- lichheiten des Vorkummens. Digmose. venensteine. Varifistelt. The- radiumpgrencess an den Arterien. Aneurysmen. cincideum. — Albere- matiser Process. — Formverschiedenheiten der Aneurysmen. Spätere Verinderungen derselben. Erecheinungen. Folgen. Artellogisches Ju- gnose. — Therapie: Compression, Luterhindung, Injection von Stypticis, Aca- und Beteropmenter, Kastripation. | 743         |
| Varlesung 44 Capitel XXI. Von den <u>Grach</u> wälsten. Lyon den <u>Grach</u> wälsten. Begranung des Begriffen einer Geschwulst— Allgemeine anstonische Begranung des Begriffen einer Geschwänsten. Entstehungspeptle für die Geschwälste. Beschränkung der Zellenentwicklungen innerhalb ge- wisser Geschstynen. Berichungen zur Zutwicklungsgenichte. Art des Wachthums. Antonische Metanorphosen in den Tumoren. Aenssere Zencheimungformen der Geschwälte.                                                                                                                                                              | 769 - 9 · F |
| Verlausig 53. Actiologie der Geschwälste. Missmatische Einfüsse. Specifische Infection. Specifische Reactionsveise der irritiren (newhei; die Ursache derselben ist inmer eine cantidutionalle, Innere Peitze Hypothesen über solitäre, multiple, infectifise dieschwähte. — Dyakrasie. — Behandlung. — Principien über die Einfeldung der Geschwälste.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 779         |
| Voriennag 46 I. Fibrome: a) die weichen, b) die festen Fibrome. Art des Vorkommens, Operationsverfahren. Ligatur. Eensement. Galvanokaustik. — 2. Lipone: Anatomisches. Vorkommen. Verlauf. — 3. Chondrome: Vorkommen. Operation. — 4. Osteome: Formen Operation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 794         |
| Vorlesnag 47 5. Myome. — 6. Neurome. — 7. Auglome: a) plexiforme, b) cavernose. — Operationsverfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 815         |
| Verlaung 48  8. Sarkome. Anatonisches a) Granulationsaarkom. b) Spindelzellensas-<br>kom. c) Riesenzellensarkom. d) Netztellensarkom. d) Alvolates Sar-<br>kom. Grigomatric Sarkome, g) Villoses Sarkom. Perlge-absulst.<br>Cylindrom. — Klinische Erscheinungsform. Diagnose. Verlauf. Per-<br>grasse. Art der Infection. — Topographie Graskrame Carlos-<br>drivien. 9. Lymphome. Anatonisches. Beziehungen zur Leukimie. Be-<br>handlung.                                                                                                                                                                                | 827         |
| Forlesing 49 10. Papillome. — 11. Adenome. — 12. Cysten und Cystome. Follicular-cysten der Haut, der Schleimhäute. — Cysten neuer Bildung Schilddrüssencysten. Eierstockscystome. Bluteysten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 859         |

| Yoriessag 59. 13. Carcinome: Historisches. Allgemeines über die anatomische Structur. Metmorphosen. Verschiedene Formen. Topographie: 1. Aussesser Haut und Schleimhäute mit Plattenepithel. 2. Michdrüsen. 3. Schleindrüsen mit Cylinderpithel. 4. Speicheldrüsen und Vorsteherdrüse. S. Schillddrüse und Eierstock. — Therapie. — Kurze Bemerkungen über die Diaguse der Geschwälste. | 8elt<br>873 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Voltener St. Lopiel XXII. Lopiel XXII. Lopiel XXII. Whichight was Referred for formations.— Amputationen, und Exarticulationen.— Indicationen.— Methoden.— Nachbehandlung.— Prognose.— Konische Stiumple, Purbless, Historisches.— Resettionen der Gelenke.— Historisches.— Indicationen.— Methoden.— Nach- behandlung.— Prognose.                                                      | 92          |
| Sach-Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 954         |
| Namen-Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 965         |

#### Verzeichniss der Holzschnitte.

| Fig. | 1.  | Bindegewebe mit Capillaren. Schematische Zeichnung                         | Seite<br>63 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fig. |     | Schnitt, Capillaren-Verschluss durch Blutgeringsel. Collaterale Ausdeh-    | 0.0         |
| -    |     | nung. Schematische Zeichnung                                               | 64          |
| Fig. | 3.  | Vereinigung der Wundflächen durch die zellige Neubildung. Plastisch        |             |
| -    |     | infiltrirtes Gewebe. Schematische Zeichnung                                | 66          |
| Fig. | 4.  | Reihenfolge der Gefässbildungen: nach Arnold                               | 68          |
| Fig. | 5.  | Wunde mit Substanzverlust. Gefässdilatation. Schematische Zeichnung.       | 73          |
| Fig. | 6.  | Granulirende Wunde. Schematische Zeichnung                                 | 74          |
| Fig. | 7.  | Fettige Degeneration von Zellen aus Granulationen. Körnchenzellen          | 75          |
| Fig. | 8.  | Eiterzellen aus frischem Eiter                                             | 93          |
| Fig. |     | Micrococcus, Coccoglia, Streptococcus, Bacterien, Vibrio, Streptobacteria. | 97          |
| Fig. | 10. | Pilzfigur von der Kaninchencornea; nach v. Frisch                          | 101         |
| Fig. |     | Hornhautschnitt, 3 Tage nach der Verletzung                                | 114         |
| Fig. | 12. | Schnittwunde in der Wange eines Hundes, 24 Stunden nach der Ver-           |             |
|      |     | wundung                                                                    | 114         |
| Fig. | 13. | Narbe 9 Tage nach einem per primam intentionem geheilten Schnitte          |             |
|      |     | durch die Lippe eines Kaninchons                                           | 115         |
| Fig. |     | Granulationsgewebe                                                         | 115         |
| Fig. |     | Junges Narbengewebe                                                        | 116         |
| Fig. | 16. | Horizontalschnitt durch eine Hundezunge; Gefässverhältnisse 48 Stunden     |             |
|      |     | nach der Verletzung; nach Wywodzoff                                        | 116         |
| Fig. | 17. | Gleicher Schnitt; Gefässbildung 10 Tage nach der Verletzung; nach          |             |
|      |     | Wywodzoff                                                                  | 117         |
| Fig. | 18. | Gleicher Schnitt; Gefassbildung 16 Tage nach der Verletzung; nach Wy-      |             |
|      |     | wodzoff                                                                    | 118         |
| Fig. | 19. | Siebentägige Wunde in der Lippe eines Hundes. Heilung per primam.          |             |
|      |     | Injection der Lymphgefässe                                                 | 118         |
| Fig. | 20. | Muskelfaserenden und Muskelneubildung 8 Tage nach der Verletzung;          |             |
|      |     | nach Weber                                                                 | 154         |
| Fig. | 21. | Regenerationsvorgånge quergestreifter Muskelfasern nach Verletzungen;      |             |
|      |     | nach Gussenbauer                                                           | 155         |
| Fig. | 22. | Kaninchennerv 17 und 50 Tage, Froschnerv 30 Tage nach der Durch-           |             |
|      |     | schneidung; nach Eichhorst                                                 | 157         |
| Fig. | 23. | Kolbige Nervenendigungen an einem alteren Amputationsstumpfe des           |             |
|      |     | Oberarms. Amputations-Neurome                                              | 158         |
| Fig. |     | In der Continuität unterbundene Arterie. Thrombus; nach Froriep .          | 160         |
| Fig. |     | Frischer Thrombus im Querschnitte                                          | 161         |
| Fig. |     | Sechstägiger Thrombus im Querschnitte                                      | 161         |
| Fig. | 27. | Zehntägiger Thrombus                                                       | 161         |

| Fig.  | 28. | Vollständig organisirter Thrombus in der Art. tibialls postica des Menschen                                                                                                          | Seite<br>162 |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fig.  |     | Längsschnitt des unterbundenen Endes der Art. eruralis eines Hundes;                                                                                                                 | 162          |
| Fig.  | 30. | nach O. Weber.<br>Stück eines Querschnittes der V. femoralis vom Menschen mit organi-<br>sirten, vascularisirtem Thrombus                                                            | 163          |
| Fig.  | 31. | A. carotis eines Kaniucheus, 6 Wochen nach der I'nterbindung Injicirt;                                                                                                               | 166          |
| Fig.  | 32. | uach Porta<br>A. carotis einer Ziege, 35 Monate nach der Unterbindung injieirt; nach                                                                                                 |              |
| Fig.  | 33. | Porta                                                                                                                                                                                | 166          |
| Fig.  | 34. | A removants cross grossen runners, 3 monate nach der Unterfolindung in-<br>jleirt; nach Porta.  Seitlieb verletzte Arterie mit Gerinnsel, 4 Tage nach der Verwundung:<br>nach Porta. | 167          |
| Fig.  | 35. | Aneurysma traumaticum der Art brachialis; nach Froriep                                                                                                                               | 176          |
| Fig.  | 36. | Varix aneurysmaticus; nach Bell                                                                                                                                                      | 177          |
| Fig.  | 37. | Angurysma varicosum: nach Dorsey                                                                                                                                                     | 177          |
| Fig.  | 38. | Körniges und krystallinisches Hämotoidin                                                                                                                                             | 189          |
| Fig.  |     | Abstossungsprocess abgestorbenen Bindegewebes bel Quetschwunden                                                                                                                      | 201          |
| Fig.  |     | Ausgerissener Mittelfinger mit sammtliehen Sehnen                                                                                                                                    | 219          |
| Fig.  | 41. | Centrales Ende einer durchrissenen A. brachialis                                                                                                                                     | 219          |
| Fig.  |     | Ausgerissener Arm mit Scapula und Clavicula                                                                                                                                          | 219<br>237   |
| Fig.  | 43. | 3 Tage alte Fractur eines Kaninchenknochens ohne Dislocation                                                                                                                         | 239          |
| Fig.  |     | 10 Tage alte Fractur der Tibia eines Hundes. Nach Stanley                                                                                                                            | 239          |
| Fig.  |     | Geheilte Fractur der Fibula                                                                                                                                                          | 241          |
| Fig.  |     | Dislocirte Fractur des Femur mit reiehlichem ausserem Callus                                                                                                                         | 241          |
| Fig.  |     | Schematische Nachbildung eines Sagittalabschnittes einer mit winkeliger                                                                                                              | 211          |
| rig.  | 40. | Lebereinanderschiebung der Fragmente geheilten Fractur der Dianhyse                                                                                                                  |              |
|       |     | des Femur. Nach J. Wolff                                                                                                                                                             | 243          |
| Fig.  | 49. | Querschnitt der Humerusfractur eines Kindes. Nach Thierfelder                                                                                                                        | 246          |
| Fig.  | 50. | Schnitt durch einen 52 Stunden alten Callus nach Fractur der Ulna vom                                                                                                                |              |
|       |     | Kaninchen. Beginnende Bildung von osteoidem Gewebe                                                                                                                                   | 248          |
| Fig.  | 51. | Kunstlich injicirter ausserer Callus von geringer Dieke an der Oberffäche                                                                                                            | 249          |
| Fire  | 52  | einer Kaninchen-Tibia in der Nühe einer 5 Tage alten Fractur Querschnitt durch einen 40 Tage alten Callus nach Fractur der Tibia                                                     | 249          |
| , .g. | 02  | vom Kaninchen. Resorption an der Markhöble durch Vermittlung von                                                                                                                     |              |
|       |     | Riesenzellen, Apposition von Knochengewebe am Perioste, Nach Maas                                                                                                                    | 249          |
| Fig.  | 53. | Querschnitt durch einen 40 Tage alten Collus unch Fractur der Tibia                                                                                                                  |              |
|       |     | vom Kaninchen. Resorption des äusseren (Periost-) Callus durch Bil-                                                                                                                  |              |
|       |     | dung von Markräumen mit Riesenzellen Nach Maas                                                                                                                                       | 250          |
| Fig.  |     | Intermediarer Callus (Langsschnitt), 96 Tage nach der Fractur                                                                                                                        | 250          |
| Fig.  | 55. | Verknöehernder Callus an der Oberfläche eines Röhrenknochens in der                                                                                                                  |              |
|       |     | Nåbe einer Fractur                                                                                                                                                                   | 251          |
| Fig.  |     | Splitterfracturen durch Chassepot- und Zündnadelgewehr-Projectile                                                                                                                    | 337          |
| Fig.  |     | Blitzfiguren; nach Stricker                                                                                                                                                          | 348          |
| Fig.  | 30. | Epithelialschicht auf einer eatarrhalisch afficirten Conjunctiva; nach                                                                                                               | 370          |
| Fig.  | 5.0 | Rindfleisch                                                                                                                                                                          | 374          |
| Fig.  |     | Abcessbildung                                                                                                                                                                        | 376          |
| Fig.  |     | Eitrige Infiltration des Panniculus adiposns                                                                                                                                         | 377          |
| Fig.  |     | Blutgefässe einer Abscesswand                                                                                                                                                        | 378          |
| Fig.  | 63. | Venenthrombose                                                                                                                                                                       | 452          |
| Fig.  | 64  |                                                                                                                                                                                      | 458          |
| Fig.  |     | Wundfiebercurve nach einer Handgelenksresection                                                                                                                                      | 459          |
| Fig.  |     | Fiebercurve bei Erysipclas ambulaus                                                                                                                                                  | 460          |
| Fig.  | 67. | Rothe und weisse Blutkörperchen aus der Zwerchfellveue einer sephthä-                                                                                                                |              |
|       |     | mischen Maus Bacillen des malignen Oedems vom Kaninchen. Nach                                                                                                                        |              |
| 101.  | co  | R. Koch                                                                                                                                                                              | 465          |
| Fig.  |     | Fiebereurve bei Sephthämie<br>Gefäss aus der Rindensubstanz der Niere von einem pyohämischen Ka-                                                                                     | 468          |
| Fig.  | 63% | tenass aus der reindensubstanz der Niere von einem pychamischen Ka-                                                                                                                  | 476          |
| Fig.  | 70  | ninchen; nach Koch                                                                                                                                                                   | 410          |
| rig.  | *** | Kaninchen, Gefass einer Darmzotte mit massenhaften Bacillen: nach Kach                                                                                                               | 509          |

|      |       |                                                                                       | Sett     |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fig. | 71.   | Riesenzelleu aus Tuberkeln in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung;                |          |
|      |       | nach Langbans                                                                         | 53       |
| Fig. | 72.   | Kleinste Tuberkel im Netz, kleinste Tuberkel an einer Hirnarterie; nach               |          |
|      |       | Rindfleisch Entwicklung von kleinsten Tuberkeln im Netze; nach                        |          |
|      |       | Kundrat                                                                               | 53       |
| Fig. | 73.   | Kleinster Tuberkel einer Hirnarterie; nach Rindfleisch                                | 53       |
| Fig. | 74.   | Tuberkelbacillen, nach Koch                                                           | 53       |
| Fig. | 75    | Actinomykose, nach Ponfick                                                            | 55       |
| Fig. |       | Blutgefässnetz üppiger Granulationsknopfehen; nach Thiersch                           | 57       |
| Fig. | 77.   | Caries superficialis der Tihia: nach Follin                                           | 58       |
| Fig. | 78.   | Durchschnitt eines cariosen Knochentheils                                             | 58       |
| Fig. |       | Ostitis malacissans Schwund der Kalksalze aus deu peripherischen Theilen der Knochen- | 59       |
| Fig. | 80.   | Schwund der Kalksalze aus deu peripherischen Theilen der Kuochen-                     |          |
|      |       | balken bei Ostitis malacissans; nach Kindfleisch                                      | 59       |
| Fig. |       | Sklerosirte Knochen; nach Follin                                                      | 59       |
| Fig. |       | Verkäster estitischer Heerd in den Rückeuwirbeln eines Mannes                         | 60       |
| Fig. | 83.   | Zerstörung der Wirbel durch multiple Periostitis und Ostitis anterior .               | 60       |
| Fig. |       | Nekrose der Tibia Schematische Zeichnung                                              | 62       |
| Fig. |       | Späteres Stadium von Fig. 84                                                          | 62       |
| Fig. |       | Spateres Stadium von Fig 85                                                           | 62       |
| Fig. |       |                                                                                       | 62       |
| Fig. |       | Totale Nekrose der Tibia                                                              | 62       |
| Fig. | 89.   | Ackrose der unteren Hälfte der Diaphyse des Femur mit Losung des                      |          |
| ***  |       | Epiphysenknorpels und Perforation der Haut                                            | 625      |
| Fig. |       | Der extrahirte Sequester von Fig. 89                                                  | 63       |
| Fig. |       | Partielle Nekrose eines Röhrenknocheus. Schematische Zeichuung                        | 63       |
| Fig  | 92.   | Späteres Stadium von Fig. 91                                                          | 63       |
| Fig. | 93.   | Späteres Stadium von Fig. 92 Regeneration der Scapula nach Resection                  | 63       |
| Fig. |       | Regeneration der Scapula nach Resection                                               | 633      |
| Fig  | 95.   | Typische Formen von rhachitischen Verkrummungen der Unterschenkel                     | 64:      |
| rig. | 96.   | Knochenverhiegungen bei Osteomalacie; nach Morand                                     | 65       |
|      | 97.   | Schematischer Durchschnitt eines Kniegelenkes                                         |          |
|      | 98.   | Degeneration des Knorpels bei pannoser Synovitis; hach O. Weber .                     | 65<br>65 |
|      | 100.  | Atonische Knorpelulcerationen aus dem Kniegelenk                                      | 65       |
|      | 101.  | Subchondrale granulose Ostitis am Talus                                               | 683      |
|      | 102.  | Schematische Darstellung eines Ganglion                                               | 68       |
|      | 103.  | Degeneration des Knorpels bei Arthritis deformans; nach O. Weber                      | 69       |
| Fig. | 100.  | 106. Osteophytenauflagerungen auf Gelenkenden                                         | 693      |
|      | 107.  | Vielfache Gelenkkorper im Ellenhogengelenk; nach Cruveilhier                          | 70       |
|      | 108.  | Bandartige Verwachsungen an einem resecirten Ellenbogengelenke                        | 70       |
|      | 109,  | Ankylose durch Knochennarben                                                          | 70       |
|      |       | . 111. Frontalschnitte des Schultergelenkes in verschiedenen Stellungen               | 700      |
|      |       | Schrumpfung der Fascia lata hei Coxitis; uach Froriep                                 | 73       |
| Fig. | 113 . | 1. 114. Narbencontracturen uach Verbrenuungen                                         | 73       |
| Fig. | 115.  | Subcutan durchschnittene Sehne am vierten Tage. Schematische Zeichnung                | 73       |
| Fig. | 116   | Varices im Gebiet der V. saphena                                                      | 74       |
|      |       | Aneurysma cirsoideum der Kopfhaut; nach Breschet                                      | 75       |
|      |       | Fibrom des l'terus                                                                    | 79       |
|      | 119.  | Aus einem Myo-Fibroin des Uterus                                                      | 79       |
|      | 120.  | Gefässnetze aus Fibromen                                                              | 79       |
|      | 121.  | Neuro-Fibrom; uach Folliu                                                             | 79       |
|      | 122.  | Plexiformes Neuro-Fibrom; nach P. Bruns                                               | 79       |
|      | 123.  | Aussergewöhnliche Formen von Knorpelgewebe aus Chondromen                             | SO       |
|      | 124.  | Chondrome der Finger                                                                  | 80       |
|      |       |                                                                                       | 81       |
| Fig. | 127-  | 126. Odentom                                                                          | 81       |
| Fig. | 131.  | Plexiformes Angiom (Telcangiectasie)                                                  | 813      |
| Fig. | 132.  | Cavernoses Angiom                                                                     | 82       |
| Fig. | 133,  | Granulationssarkom                                                                    | 82       |
| Fig. | 134.  | Glio-Sarkom: nach Virchow                                                             | 825      |
| Fig. | 135.  | Spindelzellensarkom                                                                   | 825      |
| Fig. | 136.  | Riesenzellen aus einem Unterkiefersarkom                                              | 834      |

|           |                                                         |     |     |     |   |   | Seite |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|-------|
|           | Riesenzellensarkom mit Cysten und Verknöcherungsheerden |     |     |     |   |   | 830   |
| Fig. 138  | u. 139. Myxosarkom                                      |     |     |     |   |   | 831   |
|           | u. 141. Alveolares Sarkom                               |     |     |     |   |   | 832   |
| Fig. 142  | Sarkom der Pia mater                                    |     |     |     |   |   | 834   |
| Fig. 143. | Psammem; nach Virchow                                   |     |     |     |   |   | 835   |
| Fig. 144. | Hirngeschwülste; nach Arnold und Rindfleiseb            |     |     |     |   |   | 836   |
| Fig. 145. |                                                         |     |     |     |   |   | 837   |
| Fig. 146. | Cylindrom der Orbita                                    |     |     |     |   |   | 838   |
|           | u. 148. Osteosarkom der Ulna                            |     |     |     |   |   | 843   |
|           | u. 150. Osteosarkom des Unterkiefers                    |     |     |     |   |   | 844   |
| Fig. 151. |                                                         |     |     |     |   |   | 844   |
| Fig. 152  | u. 153. Periostsarkom der Tibia                         |     |     |     |   |   | 846   |
| Fig. 154. | Adeno-Sarkom der Mamma                                  |     |     |     |   |   | 848   |
| Fig. 155. | Lymphom                                                 |     |     |     |   |   | 851   |
| Fig. 156. |                                                         |     |     |     |   |   | 860   |
| Fig. 157. |                                                         |     |     |     |   |   | 865   |
| Fig. 158. | Kropfgeschwulst. Adenom der Schilddrüse                 |     |     |     |   |   | 866   |
| Fig 159.  | Epitbelialkrebs des rothen Lippensaums                  |     |     |     |   |   | 887   |
| Fig. 160. | Flacher Epithelialkrebs der Wange                       |     |     |     | ÷ |   | 887   |
| Fig. 161. | Elemente eines wuchernden Hautcarcinoms                 |     |     |     | ÷ |   | 888   |
| Fig. 162. | Wuchernder Hautkrebs an der Hand                        |     |     |     | ÷ |   | 889   |
| Fig. 163, | Gefässe aus einem Carcinem des Penis                    |     |     |     |   |   | 890   |
| Fig. 164. |                                                         | ٠.  |     | - 1 |   |   | 895   |
| Fig. 165. | Acinoser Krebs der Mamma                                |     |     |     |   |   | 899   |
| Fig. 166. |                                                         |     |     |     |   |   | 899   |
| Fig. 167. |                                                         |     |     |     |   |   | 900   |
| Fig. 168. | Tubulärer Krebs der Mamma                               |     |     |     |   |   | 901   |
| Fig. 169. | Schrumpfender Krebs der Mamma                           |     |     |     | Ċ | Ī | 901   |
| Fig. 170. | Gefässnetz eines ganz jungen Brustdrüsenkrebsknotens .  |     |     |     |   |   | 902   |
| Fig. 171. | Gefässnetz in einem Brustdrüsenkrebs                    | 1   | : : |     |   |   | 909   |
| Fig 172.  |                                                         |     |     |     |   |   | 908   |
| Fig. 173. |                                                         | rel | hen |     | • |   | 905   |
| Fig. 174. |                                                         |     |     | ٠.  |   |   | 915   |
| Fig. 175. | Krehs des Rectum                                        | •   | ٠.  |     | • | • | 913   |
|           |                                                         |     |     |     |   |   |       |

#### Vorlesung 1.

#### Einleitung.

Verhältniss der Chirurgie zur inneren Medicin. — Nothwendigkeit, dass der praktische Arzt beide erlerut habe. — Historische Bemerkungen. — Art des Studiums der Chirurgie auf den deutschen Hockschulen.

#### Meine Herren!

Das Studium der Chirurgie, welches Sie mit diesen Vorlesungen beginnen, wird ietzt mit Recht in den meisten Ländern als ein nothwendiges für den praktischen Arzt angesehen; wir preisen es als einen glücklichen Fortschritt, dass die Trennung der Chirurgie von der Medicin nicht mehr in der Weise besteht, wie es früher der Fall war. Der Unterschied zwischen innerer Medicin und Chirurgie ist in der That ein rein äusserlicher, die Trennung eine künstliche, wie sehr sie auch in der Geschichte und in dem grossen immer zunehmenden Inhalte der gesammten Medicin begründet sein mag. Sie werden im Verlauf dieser Vorträge oft geuug darauf hingeleitet werden, wie sehr die Chirurgie auch auf die innereu und allgemeinen Vorgänge im Körper eingehen muss, wie die Erkrankungen der nach aussen liegenden und der im Körper liegenden Theile einander durchaus analog sind, und wie der ganze Unterschied eben nur darauf hinauskommt, dass wir in der Chirurgie die örtlichen Veränderungen der Gewebe meist vor uns sehen, während wir die örtlichen Erkrankungen innerer Organe oft erst aus den Functionsstörungen erschliessen müssen. Die Wirkuugen der örtlichen Störungen auf den Zustand des Gesammtorganismus muss der Chirurg ebenso genau kennen, als Jemand, der sich vorwiegend mit den Krankheiten der inneren Organe beschäftigt. Kurz, der Chirurg kann nur dann mit Sicherheit und richtig den Zustand seiner Krauken beurtheilen, wenn er zugleich Arzt ist. Doch auch der Arzt, der sich vornimmt, chirurgische Patienten von der Hand zu weisen und sich nur mit deu Curen inuerlicher Krankheiten zu beschäftigen, muss chirurgische Kenntnisse haben, wenn er nicht die unverantwortlichsten Missgriffe machen will. Abgesehen davon, dass der Laudarzt uicht immer Col-

legen zur Seite hat, denen er die chirurgischen Fälle überweisen kann, so ist von der richtigen, raschen Erkenntniss einer chirurgischen Krankheit znweilen das Leben des Patienten abhängig. Wenn das Blut mit Gewalt aus einer Wunde hervorstürzt, wenn ein fremder Körper in die Luftröhre eingedrungen ist und der Kranke jeden Augenblick zu ersticken droht, du heisst es chirurgisch handeln und zwar schnell, senst ist der Kranke verloren! In underen Fällen kann ein der Chirurgie völlig unkundiger Arzt durch Urtheilsunfähigkeit über die Bedeutung der Erkrankung viel schaden; er kann die durch chirurgische Hülfe frijh zu beseitigenden Uebel zur Unheilburkeit anwachsen lassen und se den Kranken durch seine mangelhaften Kenntnisse unsäglichen Schaden zufügeu. Es wäre daher geradezu unverantwortlich, wenn ein Arzt auf dem Gedanken tretzig beharren wollte, nur innere Medicin zu treiben; noch unverantwortlicher, wenn Sie schon das Studium der Chirurgie in dem Gedanken vernachlässigen wollten; ich will ja doch nicht operiren, da ja so wenig in der gewöhnlichen Praxis zu operiren ist, und ich meiner ganzen Persönlichkeit nach nicht dazu passe! Als wenn die Chirnrgio nur im Operiren bestände! als ob die Chirurgen nur geschiekte Hände zu haben branchten, um Tüchtiges zu leisten! Ich hoffe, thuen eine andere, bessere Anschauung über diesen Zweig der Medicin beizubringen, als die erwähnte, die leider nur allzu populär ist. - Die Chirurgie hat dadurch, dass sie vorwiegend mit zu Tage liegenden Schäden zu thun hat, allerdings einen etwas leichteren Standpunkt in Betreff der anatomischen Diagnose; doch stellen Sie sich den Vortheil davon nicht zu gross vor! Ganz abgeschen davon, dass auch chirurgisch zu behaudelnde Schäden oft tief und verborgen liegen, verlangt man auch von einer chirurgischen Diagnose und Prognose, selbst von der Therapie weit mehr als von dem therapentischen Wirken der inneren Medicin. - Ich verkenne nicht, dass die innere Medicin in vieler Beziehung einen höheren Reiz haben kann gerade durch die Schwierigkeiten, welche sie bei der Localisirung der Krankheitsprocesse und der Erkenntniss der letzteren zu überwinden hat und oft so glängend überwindet. Es bedarf hier häufig sehr feiner Verstandesoperationen, um aus dem Symptomencomplex und dem Ergebniss der Untersuchung zu einem verständlichen Resultat zu kommen. Mit Stolz können die Aerzte auf die anatomischen Diagnosen der Brust- und Herzkrankheiten blicken, wo es dem unermüdlichen Forschungseifer gelungen ist, ein so genaues Bild von den Veränderungen der erkrankten Organe zu entwerfen, als sähe man dieselben vor Augen. Wie bewundernswerth ist es, von der krankhaften Beschaffenheit ganz verborgener Organe, wie der Mieren, der Leber, der Milz, der Därme, des Gehirns und Rückenmarks vermittelst Untersuchung des Kranken und Combination der Symptome eine klare Vorstellung zu gewinnen! Welch ein Triumph, Krankheiten von Organen zu diagnosticiren, vou deren physiologischer Function, wie z. B. von derienigen der Aebennieren, wir auch nicht die leiseste Ahnung haben, Dies giebt eine Entschädigung dafür, dass wir uns in der inneren Medicin

verhältnissmässig häufiger als in der Chirurgie unsere Ohnmacht in Bezug auf die Wirkung unseres Heilverfahrens gestehen müssen, wenn auch die Therapie der inneren Krankheiten gerade durch die Fortschritte der aundmischen Diagnostik immer bewusster und sicherer über ihre Ziele und erreichbaren Besultate zeworden ist.

Der Reiz des feineren, sinnigen Waltens unserer Fantasie und unseres Verstandes auf dem Gebiete der inneren Medicin wird jedoch in der Chirurgie durch die grössere Sicherheit und Klarheit der Erkenntniss und Behandling reichlich aufgewogen, so dass beide Zweige des ärztlichen Wissens nicht nur durchaus gleichwerthig erscheinen, sondern auch die Leistungen auf dem einen, wie auf dem anderen Gebiete gleich ruhmvoll sind. Auch darf man nicht vergessen, dass die anatomische Diagnostik, ich meine die Erkenntniss der pathologischen Veränderungen des erkrankten Organs, nur erst ein Mittel zum Zweck, nämlich zum Heilen der Krankheit ist. Die Ursuchen der Krankheitsprocesse zu finden, den Verlauf richtig vorher zu bestimmen, ihn zum günstigen Ausgang zu leiten, oder ihn zu hemmen, das sind die eigentlichen Aufgaben des Arztes, und diese sind in der inneren wie in der äusseren Medicin gleich schwierig zu lösen; naturwissenschaftliche Forschung und wohl geläuterte Empirie sind die Mittel, welche uns zur Lösung dieser Aufgabe zu Gebote stehen.

Nur eins wird von dem Chirurgen von Fach mehr gefordert als vom Medicus purus; die Kunst des Operirens. Diese hat, wie iede Kunst, ihre Technik; die operative Technik basirt wieder auf genauer Kenntniss der Anatomie, auf Uebung und persönlichem Talent, Auch das Talent für die Technik kann durch andauernde Uebung erfolgreich ersetzt werden, wenn sonst ärztliche Begabung vorhanden ist. Denken Sie daran, wie Demosthenes es dahin brachte, die Technik der Sprache zu überwinden! -Durch diese allerdings nothwendige Technik ist die Chirurgie lange Zeit von der Medicin im engeren Sinne getrennt gewesen; historisch lässt sich verfolgen, wie diese Trennung entstand, wie sie immer mehr sich praktisch geltend machte und erst im Laufe dieses Jahrhunderts wieder als unzweckmässig erkannt und beseitigt wurde. Schon in dem Wort "Chirurgie" ist ausgedrückt, dass man damit ursprünglich nur das Technische im Auge hatte, denn das Wort "Chirurgie" kommt von yzio und esyov; die wörtliche Uebersetzung in's Deutsche ist "Handwirkung" oder wie es mit dem im Mittelalter beliebten Pleonasmus hiess "Handwirkung der Chirurgie".

So wenig es im Zwecke dieser Vorlesungen liegt, Ihnen einen vollständigen Abriss der Geschichte der Chirurgie zu geben, so scheint es mir doch von Wichtigkeit und von Interesse, wenn ich Ihnen eine flüchtige Skizze von der Entwicklung unserer Wissenschaft und unseres Standes gebe, aus der Ihnen manche der jetzt bestehenden, je nach den verschiedenen Staaten verschiedenen Eurichtungen, das sogenannte "Heilpersonal" betreffend, erklärlich werden. Eine eingehendere Geschichte der Chirurgie kann Ihnen erst später von Nutzon sein, wenn Sie schon etwas Einsicht in den Werth und Unworth gewisser Systeme, Methoden und Operationen gewonnen haben. Sie werden dann besonders in Betreff der operativen Chirurgie den Schlüssel für manches Sie jetzt Ueberraschende und für manche abgeschlossene Erfahrung in der geschichtlichen Eutwicklung der Wissenschaft finden. Mancherelit, was zum Verständinds utrehaus notherwenlig ist, werde ich Ihnen bei den verschiedenen zu besprechenden Krankheiten gelegentlich mitthelion, hier will ich nur einige Hauptmomoute aus dem Entwicklungsgang der Chirurgie und des chirurgischen Standes hervorheben.

Bei den Völkern des Alterthums stand die Heilkunst wesontlich mit dem religiösen Cultus in Zusammenhang; sowohl bei den Inderu, Arabern, Aegyptern, als bei den Griechon galt die Hoilkunst als eine den Priestern von der Gottheit gemachte Offenbarung, welche sich durch Tradition weiter verbreitete. Ueber das Alter der vor noch nicht langer Zeit eutdeckten Sanscritschriften waren die Philologen nicht immer einer Meinung: man verlegte ihre Entstehung früher 1000-1400 Jahre vor Chr., jetzt glaubt man sicher zu sein, dass sie im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechuung geschrieben sind. Der Ayur-Veda ("Buch der Lebenskunde") ist das für die Medicin wichtigste Sanscritwerk und ist von Susrutas abgefasst; gerade dies Werk ist sehr wahrscheinlich erst zur Zeit des römischen Kaisers Augustus entstanden. Die Heilkunde wurde als Ganzes aufgefasst, wie aus den Worten hervorgeht: "Nur die Vereinigung der Medicin und Chirurgie bildet den vollkommenon Arzt. Der Arzt, dem die Kenntniss des einen dieser Zweige abgeht, gleicht einem Vogel mit nur Einem Flügel." Die Chirurgie war zu iener Zeit zweifelsohne der weitaus vorgeschrittenere Theil der Heilkunst; es ist von einer grosseu Anzahl von Operationen und Instrumenten die Rede, doch heisst es sehr wahr, "das vorzüglichste aller Instrumente ist die Hand"; die Behandlung der Wunden ist einfach und zweckmässig; man kennt bereits die meisten chirureischen Krankheiten.

Bei deu Grischeu concentrite sich der Inbegriff alles fratlichen Wissens zuerst auf den Asklepios (Aeskulap), einem Schules Apoll, einen Schulen des Apoll, einen Schulen des Apoll, einen Schulen des Apoll, einen Schulen des Geutauren Chiron. Dem Asklepios wurden viele Tempel gebaut, und bei dem Priestern dieser Tempel vererbte sich die Heilkunst zunächst durch Tradition; es enststanden hier schon bei den verschiedene Schulen der Asklepiaden, und weungeich jeder, der als Priester des Asklepios in deu Tempoldienst eintrat, einen bis auf unsere Zeit aufbewahrten Eil schwären musste (dessen Aechtheit in neuerer Zeit freilicht sehr zweifelhaft geworden ist), dass er nur den Nacknumen der Priester die Heilkunst therm wolle, so gab es duch, wie dies aus verschiedenen Umständen hervorgeit, sehon damals auch andere Aerzte neben den Priestern, is es ergiebt sich aus einer Stelle des Eilee, dass dauals

schon wie heute Aerzte verkamen, welche sich als Specialisten nur mit einzelnen Operationen beschäftigten, denn es heisst dert: "niemals werde ich ferner den Steinschnitt ausführen, sondern das den Männern dieses Geschäfts überlassen". Genaueres über die verschiedenen Arten von Aerzten wissen wir erst aus der Zeit des Hippekrates; er war einer der letzten Asklepiaden, wurde 460 v. Chr. auf der Insel Kos geboren, lebte theils in Athen, theils in thessalischen Städten und starb 377 v. Chr. zu Larissa. Dass zu dieser Zeit, wo in der griechischen Wissenschaft die Namen eines Pythagoras, Plato, Aristoteles glänzten, auch die Medicin bereits wissenschaftlich behandelt wurde, dürfen wir erwarten, und in der That erregen die Werke des Hippokrates, von denen viele bis auf unsere Tage erhalten sind, unser grösstes Erstaunen. Die klare Darstellung, die übersichtliche Anordnung der ganzen Materie, die Begeisterung für die Heilkunst als Wissenschaft, die scharfe kritische Beobachtung, welche wir in den Werken des Hippekrates finden, reissen uns auch auf diesem Gebiet zur Bewunderung und Verehrung des alten Griechenthums hin und zeigen deutlich, dass es sich hier nicht um gläubiges Nachbeten überkommener medicinischer Dogmen handelt, sendern dass es bereits eine wissenschaftlich und künstlerisch ausgebildete Heilkunde gab. In der Hippokratischen Schule bildete die Heilkunde ein Ganzes; Medicin und Chirurgie waren verbunden; indess bestand das ärztliche Personal bereits aus verschiedenen Klassen: es gab ausser den Asklepiaden auch andere, sowohl gebildete Aerzte, als mehr handwerksmässig unterrichtete ärztliche Gehülfen, Gymnasten, Quacksalber und Wunderthäter; die Aerzte nahmen Schüler an zur Belehrung in der Heilkunst; auch gab es nach einigen Bemerkungen des Xenophon schon besondere Aerzte beim Heere, zumal in den Perserkriegen; sie hatten nebst den Wahrsagern und Flötenspielern ihre Stelle in der Nähe des königlichen Zeltes. Dass in einer Zeit, we so viel auf die Schönheit des Körpers gegeben wurde, wie bei den Griechen, den äusseren Schäden besendere Aufmerksamkeit gewidmet wurde, ist leicht begreiflich; die Lehre ven den Knochenbrüchen und Verrenkungen ist daher bei den Aerzten der Hippokratischen Zeit besonders ausgebildet; doch auch von manchen schwierigen Operationen wird berichtet, se wie von einer grossen Anzahl von Instrumenten und sonstigen Apparaten. In Betreff der Amputationen scheint man freilich sehr zurück gewesen zu sein; wahrscheinlich starben die meisten Hellenen lieber, als dass sie verstümmelt ihr Leben weiter fristeten; nur wenn das Glied bereits abgestorben, brandig war, wurde es eutfernt,

Die Lehren des Hippokrates konnten verläufig nicht weiter ausgebildet werden, weil dazu die Entwicklung der Anatomie und Physiologie nothweudig war; zwar geschah in dieser Hinsieht ein sehwacher Aufschwung in der Gelehrten-Schule in Alexandrien, die manche Jahrhunderte unter den Prolomäern bilüte, und durch welche nach den Siegen des grossen Alexander der griechische Geist wenigstens in einen Theil des Orients, wenn auch vorübergehend, verpflanzt wurde; indess die Alexandrinischen Acrzte ver-

loren sich bald in philosophische Systeme und förderten die Heilkunde nur wenig durch eigene neue anatemische Beebachtungen. In dieser Schule wurde die Heilkunde zuerst in drei getrennton Theilen bearbeitet als Diätetik, innoro Medicin und Chirurgie. - Mit der griechischen Cultur kam auch die griechische Heilkunst nach Rom; die ersten römischen Heilkünstler wareu griechische Sclaven; den Freigolassenen unter ihnen wurde gestattet, Bäder zu errichten, und in den öffentlichen Bädern ihre Kunst auszuüben: hier treten zuorst die Barbiere und Bader als unsere Rivalen und Collegen auf, und diese Gesellschaft schadete dem ärztlichen Ansehen in Rom lauge Zeit hindurch. Erst nach und nach bomächtigten sieh die philosophisch Gebildeten der Schriften des Hippokrates und der Alexandriner, und übten dann selbst auch die Heilkunde aus, ohne jedoch weseutlich Neues hinzuzufügen. Die grösste Impotenz eigener wissenschaftlieher Production zeigt sich dann in dem eucyclopädischen Ueberarbeiten der verschiedenartigsten wissenschaftlichen Werke. Das berühmteste Werk dieser Art ist das you Anlus Cornelius Celsus (you 25-30 v. Chr. bis 45-50 nach Chr., zur Zeit der Kaiser Tiberius und Claudins) "de artibus"; es sind davon acht Bücher "de medicina" auf unsere Zeit gokommon, aus welchen wir deu Zustand der damaligen Mediein und Chirurgie kennen lernen. So werthvoll diese Reliquien aus dom Römerthum sind, so stellen sie doch, wie gesagt, nur ein Compendium dar, wie sie auch heute noch häufig geschrieben werden; es ist segar bestritten worden, dass Celsus selbst Arzt war und die Medicin ausübte: dies ist aber sehr unwahrscheinlich: man muss dem Celsus nach der Art seiner Darstellung jedenfalls eigenes Urtheil zugestehen; das siebento und achte Buch, in denen die Chirurgie enthalten ist, würde wohl Niemand so klar geschrieben habon, der gar nichts von seinem Gegenstande praktisch verstanden hätte. Man sieht daraus, dass die Chirurgie, zumal der eperative Theil, soit Hippekrates und den Alexandrineru nicht unerhebliche Fortschritte gemacht hatte. Celsus spricht schon von plastischen Operatienen, von den Hernien und giebt eine Amputationsmethede an, die houte noch zuweilen geübt wird. Sohr berühmt ist eine Stelle aus dem siebenten Buche geworden, in wolcher er die Eigenschaften des vollkommenen Chirurgen schildert; da dieselbe ein Zeugniss für den im Ganzen tüchtigen Geist ist, welcher in dem Buche herrscht, so thoile ich sie Ihnen mit:

Esse autem chirurgus debet adobsecus, aut certo adolsecentiae propior, manu strenua, stabili, nec uuquan introniscento, eaque non minus dextra ac sinistra prontus, acie oculorum acri claraque, animo intrepidus, immisericors, sic, ut sunari velit cum, quem aceipit, non ut clamoro ejus motus vel magis, quan rec sedesiderat, properet, vol minus, quan necesso est, secet: perindo faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius adfectus orientur.

Die ehirurgischen lustrumente, welche man in dem wenige Jahrzehnte nach Celsus verschütteten Pompeji fand, beweisen, dass die techuische Ausbildung der operativen Hilfsenittel damals bereits sehr entwickelt war; die Prinzetten, Zaugen, Messer, Scheeren, Specula, Catheter, welche im Museum in Neapel aufbewahrt werden, sind ven Brenze sehr zierlich und zweckmässig gearbeitet. Es macht uns einen eigenthümlichen Eindruck, dieses bald 2000 Jahre alte armamentarium chirurgicum eines rönischen Collegen vor uns zu sehen, weiches sich in den Formen der gebrüuchlichsten Instrumente wenig von denen unserer Zeit unterscheidet. Ars longa, vita brevis!

Als eine der gläuzendsten Erscheinungen unter den römischen Aerzten muss Claudius Galenus (131-201 nach Chr.) bezeichnet werden; es sind 83 unzweifelhaft ächte medicinische Schriften von ihm auf uns gekommen. Galen ging wieder auf die Grundsätze des Hippokrates zurück, insofern er die Beobachtung als Grundlage der Heilkunde proclamirte; er förderte zumal die Austomie in bedeutendster Weise; meist benutzte er Leichen von Affen zur Untersuchung, selten menschliche Leichen. Die Austemie des Galen, und das ganze philosophische System, in welches er die Medicin brachte, und welches ihm doch schliesslich höher stand, als die Beebachtung selbst - haben über 1000 Jahre als allein richtig gegolten. Seine Bedentung für die Geschichte der Medicin ist eine ungeheure; die Chirurgie speciell förderte er wenig, übte sie auch wohl wenig aus, da es zu seiner Zeit schon besondere Chirurgen gab, theils Gymnasten, theils Bader und Barbiere, unter welchen die Chirurgie sich vorwiegend handwerksmässig durch Traditien verbreitete, während die innere Medicin in den Händen der phitosophisch gebildeten Aerzte war und für lange Zeit blieb; diese kannten und commeutirteu freilich auch die chirurgischen Schriften des Hippekrates, der Alexandriner und des Celsus, doch befassten sie sich wenig mit chirurgischer Praxis. - Wir könnten jetzt, da es sich hier nur um eine flüchtige Skizze handelt, viele Jahrhunderte, ja über ein Jahrtausend überspringen, in welchem Zeitraum die Chirurgie fast gar keine Fertschritte, zum Theil sogar bedeuteude Rückschritte machte. Die Byzantinische Zeit des Kaisersthums war der Ausbildung der Wissenschaften überhaupt ungünstig, kaum dass es zu einem kurzen Wiederaufblühen der Alexandrinischen Schule kam. Selbst die berühmtesten Aerzte der spätrömischen Zeit, wie Antyllus (im 3. Jahrhundert), Oribasius (326-403 nach Chr.), Alexander von Tralles (525-605 nach Chr.), Paulus ven Aegina (660), leisteten relativ wenig in der Chirurgie. Für die äussere Stellung der Aerzte und ihre schulgemässe Ausbildung war Manches geschehen; es gab unter Nere ein Gymnasium, unter Hadrian ein Athenaeum, wissenschaftliche Anstalten, in denen auch Medicin gelehrt wurde, unter Trajan eine besondere Schela medicorum. Das Militärmedicinalwesen wurde unter den Römern gepflegt, auch gab es besondere Hofärzte "Archiatri palatini" mit dem Titel "Perfectissimus", "Eques" oder "Comes archiatrorum", wie in unseren Zeiten die Hofräthe, Geheimräthe, Leibärzte, Ordensritter u. s. w. Dass in der Folge mit dem Verfall der Wissenschaften im Byzantinischen

Reich die Heilkunst nicht ganz entartete, verdanken wir den Arabern. Der ungeheure Aufschwung, welchen dies Volk mit Mehamed vom Jahro 608 an nahm, trug auch zur Erhaltung der Wissenschaft viel bei. Durch die Alexandrinische Schule und ihre Ausläufer im Orient, die Schule der Nostorianor, war die Hippokratische Heilkunst in ihrer späteren Ausbildung zu den Arabern gelangt; diese pflegten sie und brachten sie über Spanien, wenn auch in etwas vorändorter Form, wioder nach Europa zurück, bis ihrer Herrschaft durch Carl Martell ein Ende gemacht wurde. Als die borülmtesten, auch für die Chirurgie wichtigen arabischen Aerzte, von denen nns Schriften anfbewahrt sind, gelten Rhazes (850-932), Avicenna (980-1037), Abulcasem († 1106) und Avenzoar († 1162); die Schriften der beiden letzteren sind für die Chirurgie am bedeutendsten. Die operative Chirurgie litt durch die Blutscheu der Araber, die theilweise ihren Grund in den Gesetzen des Keran hat, in hohem Maasse; dafür wird das Glüheisen in einer Ausdehnung angewendet, wie es für uns kaum begreiflich erscheint. Die Unterscheidung der chirurgischen Krankheiten und die Sicherheit der Diagnestik hat bedeutend zugenommen. Die wissenschaftlichen Institute werden bei den Arabern beroits sehr cultivirt; am berühmtesten war die Schule zu Cerdova; auch gab es an violen Orten schon öffentliche Krankenhäuser. Die Ausbildung der Aerzte war nicht mehr vorwiegend Privatsache, sondern die moiston Schiller der Heilkunde mussten sich an wissenschaftlichen Anstalten ausbilden. Dies übte auch seine Wirkung auf die Völker des Abendlandes; neben Spanien war es besonders Italien, wo die Wissenschaften cultivirt wurden; in Süditalien entstand eine schr berühmte medicinische Schule, nämlich zu Salerne, in der südlich von Neapel so wunderbar schön gelegenen noch jetzt herrlichen Stadt am Meerbusen von Salerno; sie wurde wahrscheinlich 802 von Carl dem Grossen constituirt und stand etwa im 12. Jahrhundert in der hechsten Blüthe; nach den neuesten Forschungen war sie keine Mönchschule, sondern alle Lehror waren Laien, auch gab os Lehrerinnen, wolcho schriftstellerisch thätig waren: die bekannteste von diesen ist Tretula. Originelle Forschungen wurden dort wenig oder gar nicht betrieben, sondern man hielt sich an die Schriften der Alten. Interessant ist diese Schule auch noch dadurch, dass wir bei dieser Corporation zuerst das Recht finden, die Titel "Dector" und "Magister" zu verleihen. - Mehr und mehr nahmen sich bald die Kaiser und Könige der Wissenschaften au, zumal indem sie Uuiversitäten gründeten: so wurden 1224 in Neapel, 1205 in Paris, 1243 in Salamanca, 1250 in Pavia und Padua, 1348 in Prag Universitäten eingerichtet und ihnen das Recht, academische Würden zu verleihen, zuertheilt. Die Philosophie war diejenige Wissenschaft, welche hauptsächlich betrieben wurde, und auch die Medicin behielt noch lange Zeit auf den Universitäten ihr philesephisches Kleid; man schloss sich bald dem Galenischen, bald dem arabischen, bald neuen medicinisch-philosophischen Systemen au und registrirte allo Beobachtungen in diesclbe hinoin. Dies war das Haupthinderniss für den Aufschwung der Naturwissenschaften, eine geistige Fessel, der sich selbst bedeutende Männer nicht entledigen kunnten. Die von Mondlin die Luzzi 1314 vorfasete Anatomie ist, trotzdem dass der Verfasser sich dabei auf die Section einiger menschlichen Leichen stützt, wenig von der des Galen abweichend. Was die Chirurgie betrifft, so ist von wesentlichen Fortschritten nicht die Rede. Lanfranchi († 1300), Guido von Cauliaco (im Anfang des 14. Jahrhunderts), Branca (aus der Mitte des 15. Jahrhunderts) sind einige der wenigen nennenswerthen Namen berühnter Chirurgen jener Zeit.

Bevor wir nun zu dem orfreulichen Aufblühen der Naturwissenschaften und der Medicin im 16. Jahrhundert übergehen, müssen wir noch kurz resümiren, wie sich in der besprochenen Zeit der ärztliche Stand gliederte, da dies für die Geschichte desselben von Wichtigkeit ist. Es gab zunächst philosophisch gebildete Aerzte, theils Laien, theils Mönche, welche an deu Universitäten und anderen gelehrten Schulen die Medicin lehrten, d. h. die Schriften des Alterthums, anatomische, chirurgische, wie speciell medicinische commentirten; diese prakticirten wohl, übten aber wenig chirurgische Praxis aus. - Ein weiterer Sitz der Wissenschaften war in den Klöstern: besonders die Benedictinor beschäftigten sich viel mit Medicin, und übten auch chirurgische Praxis, wenngleich dies von den Oberon nicht gern gesehen wurde und zuweilen specieller Dispens für eine Operation nachgesucht werden musste. - Die eigentlichen praktischen Aerzte waren theils sesshafte, theils fahrende Leute. Erstere waren in der Regel an wissenschaftlichen Schulen gebildet und bekamen die Berechtigung zur Praxis nur unter gewissen Bedingungen. Kaiser Friedrich II, erliess 1224 ein Gesetz, nach welchem diese Aerzte drei Jahre "Logik", d. h. Philosophie und Philologie, dann fünf Jahre Medicin und Chirurgie studirt und endlich noch einige Zeit unter der Aufsicht eines älteren Arztes prakticirt haben mussten, bis sie das Recht zur Praxis erhielten oder, wie sich ein Examinator vor Kurzem über die eben patentirten Aerzte äusserte, "bis sie aufs Publicum losgelassen wurden". Ausser diesen sesshaften Aerzten, von denen ein grosser Theil Doctor oder Magister war, gab es dann noch eine grosse Anzahl "fahrender Aerzte", eine Art "fahrender Schüler", die auf einem Wagen wohl auch in Gemeinschaft mit einem Hanswurst die Märkte bereisten und ihre Kunst feil boten. Diese Gattung der sogonannten Charlatans, die in der dramatischen Poesie des Mittelalters eine grosse Rolle spielten und noch heute auf der Bühne mit Jubel vom Publicum begrüsst werden, trieben ein gar arges Weson im Mittelalter; sie waren "unehrlich", wie die Pfeifer, die Gaukler, die Scharfrichter; noch immer sind diese fahrenden Schüler nicht ganz ausgestorben, wenngleich sie im 19. Jahrhundert nicht auf den Jahrmärkten, soudern in den Salons als Wunderdoctoren, zumal als Krebsdoctoren, Kräuterdoctoren, Somnambulisten etc. ihr Wesen treiben. - Fragen wir nun, wie verhielten sich zu dieser gemischten Gesellschaft diejenigen Leute, welche chirurgische Praxis trieben, so wurde dieser Zweig der

10 Einleitung.

Medicin zunächst fast von allen den Genannten gelegentlich ausgeübt, dech gab es besendere chirargische Aerzte, welche sich zu lanungen zusammenthaten und eine ehrliche bürgerliche Zunst bildeten; sie holten sich ihr praktisches Wissen zuerst von dem Meister, zu dem sie in die Lehre gingen. später theils ans Büchern, theils an wissenschaftlichen Anstalten. Diese Leute, meist sesshaft, zum Theil aber auch als "Bruchschneider", "Steinschneider", "Oculisten" in der Welt herumreisend, hatten vorzüglich die chirurgisch-operative Praxis in Händen; wir werden später unter diesen Altmeistern unserer Kunst vertreffliche Männer kennen lernen. Ausser ihnen trieben aber die "Bader" und später auch die "Barbiere", wie bei den Römern, chirurgische Praxis und waren für die "kleine Chirurgie" gesetzlich berechtigt, d. h. sie durften schröpfen, zur Ader lassen, Beinbrüche und Verrenkungen behandeln. - Dass sich bei den verschiedenen kann immer genau zu beschränkenden Gerechtsauen dieser einzelnen ärztlichen Stände viel Streitigkeiten, zumal in grossen Städten, wo sich alle Gattungen von Aerzten zusammenfanden, einstellten, ist begreiflich. Besonders war dies in Paris der Fall. Die dortige Chirnrgenzunft, das Collège de St.-Côme, wollte die gleichen Rechte haben, wie die Mitglieder der medicinischen Facultät, verzüglich strebten sie nach dem Baccalaureat und Licentiat. Die "Barbierund Baderzunft" wellte wieder die ganze Chirnrgie betreiben, wie die Mitglieder des Collège de St.-Côme; um nun die letzteren, nämlich die Chirurgen zu drücken, beförderten die Facultätsmitglieder die Wünsche der Barbiere, und tretz gegenseitiger zeitweiliger Compromisse dauerten die Streitigkeiten fort, ja man kann sagen, sie dauern noch heute da fort, wo es chirurgi puri (Chirurgen erster Klasse und Barbiere) und medici puri giebt; erst etwa seit einem Decennium ist in allen deutschen Staaten dieser Ständeunterschied dadurch aufgehoben, dass weder chirurgi puri noch medici puri patentirt werden, sondern nur Aerzte, welche Medicin, Chirnrgie und Geburtshülfe zugleich betreiben. - Um hier gleich mit der äusserlichen Stellung der Aerzte abzuschliessen, sei bemerkt, dass nur in England noch eine ziemlich strenge Grenze zwischen Chirurgen (surgeons) und Aerzten (physicians) besteht, zumal in den Städten, während auf dem Lande die "general practitioners" Chirurgie und Medicin zugleich treiben und überdies auch eine Apotheke haben. - In Deutschland, in der Schweiz und auch in Frankreich macht es sich durch die Umstände oft ven selbst, dass ein Arzt mehr chirurgische als medicinische Praxis treibt; das männliche Heilpersenal besteht aber gesetzlich nur aus Aerzten und Heilgehülfen eder Barbier-Chirargen, welche für Schrönfen, Aderlassen etc. patentirt werden, wenn sie das gesetzliche Examen gemacht haben. Diese Einrichtung ist denn endlich auch in die Organisation der Heere übergegangen, in denen die sogenannten Compagnie-Chirurgen mit Feldwebelrang früher eine traurige Rolle unter den Bataillens- und Regiments-Aerzten spielten. - Seit Kurzem ist im Deutschen Reich die ärztliche Praxis ganz frei gegeben, d. h. es kann jeder ärztlichen Rath ertheilen und sich dafür zahlen lassen, der will; es bleibt den vem Staat Geprüften nur das Recht, sich "praktischer Arzt" zu nennen; das kranke Publicum kann nun frei wählen, ob es sich au einen solchen oder an irgend einen Anderen wenden will.

Nehmen wir jetzt wieder den Faden der geschichtlichen Eutwicklung der Chirurgie auf, so müssen wir, indem wir in die Zeit der "Renaissance" im 16. Jahrhundert eintreten, vor Allem des grossen Umschwungs gedenken, welcher sich damals in fast alleu Wisseuschaften und Künsten unter Vermittlung der Reformation, der Erfindung der Buchdruckerkunst und des erwachenden kritischen Geistes in den Culturstaaten vollzog. Es begann die Naturbeobachtung wieder in ihr Recht zu treton und sich von den Fesseln der Scholastik, wenn auch langsam und allmählich zu lösen; die Forschung nach Wahrheit, als das eigentliche Wesen der Wissenschaft, trat wieder in ihre Rechte, der Hippokratische Geist erwachte wieder. Vor Allem war es die Wiederbelebung, mau kann fast sagen, die Wiederentdeckung der Anatomie, und die von nun an rastles fortschreitende Ausbildung dieser Wissenschaft, welche den Boden ebucte. Vesal (1513-1564), Falopia (1532 bis 1562), Eustachio (†1579) wurden die Begründer unserer heutigen Anatomie; ihre wie manche andere Namen sind Buren aus den Benennungen einzelner Körpertheile schon bekaunt. Der skeptisch-kritische Ton wurde dem herrschenden Galeuischen und arabischen System gegenüber besonders durch den berühmten Bombastus Theophrastus Paracelsus (1493-1554) angeschlagen und die Erfahrung als Hauptquelle des medicinischen Wissens hingestellt. Als endlich William Harvey (1578-1658) den Kreislauf des Blutes und Aseli (1581-1626) die Lymphgefässe entdeckte, musste die alte Austomie und Physiologie vollkommen zurückweichen und den Platz der modernen Wissenschaft eiuräumen, die von nun an sich continuirlich bis auf unsere Tage erweiterte. Lange sollte es freilich noch dauern, ehe die praktische Medicin in ähnlicher Weise wie Anatomie und Physiologie sich vom philosophischen Zwange befreite. Systeme wurden auf Systeme gebaut; mit der jedesmal herrschenden Philosophie wechselten auch die Theorien der Medicin immer wieder von Neuem. Man kaun sageu, dass erst mit dem bedoutenden Außehwung der pathologischen Anatomie in unserem Jahrhundert die praktische Mediciu den festen anatomisch-physiologischen Boden gewonnen hat, auf dem sie sich wenigstens im Ganzen und Grossen jetzt bowegt und der einen mächtigen Schutzwall gegen alle philosophisch-medicinischen Systeme bildet. Auch diese anatomische Richtung bringt freilich die Gefahren der Uebertreibung und Einseitigkeit mit sich! Wir sprechen später gelegentlich davon.

Jetzt wollen wir unsere Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Entwicklung der Chirurgie vom 16. Jahrhundert an bis auf unsere Tage ungetheilt widmen.

Es ist ein interessanter Zug jener Zeit, dass die Förderung der praktischen Chirurgie wesentlich von den zunftmässigen Chirurgen ausging, weniger von den gelehrten Professoren der Chirurgie an den Universitäten. Die deutschen Chirurgen massten sich ihr Wissen meist von andfinischen Universitäten behen, verarbeiten dasselbe aber mun Theil in gant originaller Weise; Heinrich von Pfolsprundt, Bruder des Deutschen Ordens (geb. Anfang des 15. Jahrhunderts), Hierony mus Brunsek wig (geb. 1430), gesleitig von Strasburg, des Geschlechts von Salern", Hans von Gersdort (um 1520), Fellx Würtz († 1576), Wundartz nu Basel, sich hier zunächet zu mennen: von Allen besitzen wir Schriften: Fellx Würtz scheint mir von ihnen der originellste zu sein, er ist ein schafter kritischer Kopf. Bedeutender in hren Kenntnissen sind dann schon Fabricius von Hilden (1569)—10341), Stadtard zu Bern, und Gottfried Parman (1674—1679), Wundartz till allberstadt nud Breslau. Diese Männer, in deren Schriften sich eine hohe Begeisterung für ihre Wissenschaft ausspricht, kannten vollkommen den Werth und die unbedingte Vorbwendigkeit genater anatomischer Kenntnisse, und förderten diese durch Schriften und privaten Unterricht an ihre Schiller und Gehilfen nach Kräften.

I nter den französischen (hirurgen des 16, und 17. Jahrhunderts glänzt vor Allen Ambroisc Paré (1517—1590); usprönglich nur Barbier, wurde er später wegen seiner grossen Verdienste in die Chirurgen-Innung des St. Gome anfgenommen; er war sehr viel als Feldarzt thätig, war oft auf Consultations-Beisen beschäftigt und leder auflezt in Paris. Paré förderte die Chirurgie durch eine für die damalige Zeit sehr scharfe Kritik der Behandlung, zunal des enormen Wustes alenteuerlicher Arzeimittel; einzeln seiner Abhandlungen, z. B. über die Behandlung der Schuswunden, sind durchaus klassisch: durch die Einführung der Unterbindung blutender Gefäses bei Amputationen hat er sich unsterblich gemacht; Paré kann als Reformator der Chirurgie dem Vesal als Reformator der Anatomie an die Seite gestellt werden.

Die Arbeiten der genannten Männer, an die sich Audere mehr oder minder begabte anschlossen, wirkten bis in: 17. Jahrhundert hinein, und erst im 18. finden wir neue wichtige Fortschritte. — Die Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern der Fachtatt und denpeingen des Collège de St.-Cöme dauerten in Paris fort; die hervorragendsten Persänlichkeiten des letzteren leisteten enschieden mehr als. die Facultäts-Professene der Chirurgie. Dies wurde endlich auch factisch dadurch anerkannt, dass im Jahre 1731 eine "Akademie der Chirurgie gegründel wurde, welche in jeder Betiebung der meldienischen Facultät gleichgestellt war. Dies Institut schwang sich bald zu einer solchen Höhe auf, dass es die ganze Chirurgie Europa's fast ein Jahrhundert hindurch beherrschet; diese Erscheinung war nicht söllrt, sondern hing eben mit dem allgemeinen französischen Einflusse zusammen, mit jener geistigen Universalberrschaft, welche die französische Wissenschaft und Kunst damals mit Recht durch ihre eminenten Leistungen erworben hatte.

Die Männer, welche damals an der Spitze der Bewegung in der chirurgischen Wissenschaft standen, sind Jean Louis Petit (1674-1766),

Pierre Jos. Desault (1744-1795), Pierro François Percy (1754 bis 1825) und viele Andere in Fraukreich. In Italien wirkte vor Allen Scarpa (1748-1832). Schon im 17. Jahrhundert hatte die Chirurgie sich auch in England mächtig entwickelt, und erreichte im 18. Jahrhundert eine bedeutende Höhe mit Percival Pott (1713-1768), William und John Hunter (1728-1793), Benjamin Bell (1749-1806), William Cheselden (1688-1752), Alex. Monro (1696-1767) u. A. Unter diesen war John Hunter das grösste Genie, ebenso bedeutend als Anatom, wie als Chirurg: sein Werk über Entzündung und Wunden liegt noch vielfach unseren heutigen Anschauungen zu Grunde. - Im Verhältniss zu dem Glanz dieser Namen müssen diejenigen der deutschen Chirurgen des 18. Jahrhunderts bescheiden zurücktreten, so redlich und ernst auch das Streben der Letzteren war. Lorenz Heister (1683-1758), Joh. Ulrich Bilguer (1720-1796), Chr. Ant. Theden (1719-1797) sind die relativ bedeutendsten deutschen Chirurgen dieser Zeit. Mehr Außehwung bekommt die deutsche Chirurgie erst mit dem Eintritt in uuser Jahrhundert. Carl Casp. v. Siebold (1736-1807), August Gottlieb Richter (1712-1812) sind ausgezeichnete Männer: ersterer wirkte als Professor der Chirurgie in Würzburg, letzterer in Göttingen; von den Schriften Richter's siud einige bis auf unsere Tage werthvoll geblieben, besonders sein kleines Buch über die Brüche.

Sie sehen hier an der Schwelle unseres Jahrhunderts wieder Professoren der Chirurgie in den Vordergund treten, und fortan behaupten sie ihre Stellung, weil sie wirklich jest die Chirurgie praktisch ausüben; ein Vorgänger des alten Richter in der Professur der Chirurgie zu Göttingen, der berühute Albert von Haller (1708—1777), zugleich Physiolog und Dichter, einer der letzten Polyhistoren, sagt; "Ebsi Chirurgiae cathedra per septendecim aunos mibi concretilta fuit, etsi in endaverbus difficillimas administrationes chirurgicas frequenter osteudi, non tamen unquam virum bominem inticher sustimi, minis ne uncerem veritus." Für uns ist dies kaum begreiflich; so ungehener ist der Umschwung, deu die kurze Spanne Zeit eines Jahrhunderts mit sich brinet.

Auch im Anfang unseres Jahrhunderts bleiben die französischen Chirurgen noch am Ruder: Boyer (1767—1838), Delpech (1777—1832), besouders Dupnytren (1777—1836) und Jean Dominique Lacrey (1765 bis 1842) übten einen fast unbeschräukten aufgeklirten Absolutismus in ihrer Kunst. Neben ihneu erhob sich in Eugland die unangwiftare Autorität des Sir Asthley Cooper (1768—1841). Larrey, der steie Begleifer Appleou's L., hinterliese sine grosse Menge von Werken; seine Memoireu werden Sie später mit dem grössten luteresse lesen; Dupnytren wirkte vorwiegend durch seine hießelt geistvollen und gediegenen Vorträge am Krankenbett. Cooper's Monographien und Vorbesungen werden Sie mit Bewunderung erfüllen. Ueberschungen der Schriften der genannten französischen und englischen Chirurgen regten zunächst die deutsche Chirurgie an; bald aber trat auch hier eine selbstänlige Verarbeitung des Stoffes in der gediegensten Form auf. Die Männer, welche den nationalen Anfichwung der deutschen Chriurgie in. Leben riefen, waren unter Audeen Vincenz von Kern in Wien (1760—1829), Joh. Nep. Rust in Berlin (1775—1840), Philipp von Walther (1782—1849) in Mänchen, Carl Ferd, von Graefe (1787—1840) in Berlin, Con. Joh. Martin Laugenbeck (1776—1876) in Göttingen, Joh. Friedrich Dieffenbach (1735—1847), Cajetan von Textor in Würzburg (1782—1860).

Je mehr wir uns der Mitte unseres Jahrhunderts näheru, um so mehr sehwinden die schroffen Grenzen der Nationalitäten auf dem Gebiete der Chirurgie. Mit der Zunahme der Communicationsmittel verbreiten sieh auch alle Fortschritte der Wissenschaft mit ungeahnter Schnelligkeit über die ganze eivilisirte Welt. Zahllose Zeitschriften, nationale und internationale ärztliche Congresse, persönliche Berührungen mannigfachster Art haben einen regen Vorkehr auch der Chirurgen unter einander hervorgebracht. Die Schulen, im älteren engeren Sinne des Wortes an einzelne hervorragende Männer oder an Gruppen von solchen an einem Orte geknüpft, hören auf. -Es scheint, dass eine Generation vou Chirurgen jetzt zu Ende gehen soll, auf deren grosse Verdienste die Gegenwart mit Verehrung blickt; ich meine Männer wie Stanley (1791-1862), Lawrence (1783-1867), Brodie (1783-1862), Syme (1799-1870) in Grossbritannian, Roux (1780-1854). Bonnet (1809-1858), Leroy (1798-1861), Malgaigne (1806-1865), Civiale († 1867), Johort (1799-1868), Velpeau (1795-1867) in Frankreich, Seutin (1793-1862) in Belgien, Valentin Mott (1785-1865) in Amerika, Wutzer (1789-1863), Schuh (1804-1865), Franz von Pitha (1810-1875) u. A. in Deutschland! Und auch aus unserer Generation haben wir schon herbe Verluste zu beklagen, vor Allen den Tod des so bald nicht zu ersetzenden, hoch begabten unermüdlichen Forschers O. Weber (1827 bis 1867), des trefflichen Follin, eines der gediegensten modernen französischen Chirurgen († 1867), Middeldorpf's (1824-1868), des berühmten Erfinders der galvanokaustischen Operationen, ferner W. von Linhart's (1877), Heine's (1878), Wilms' (1880), Hueter's (1882), V. von Bruns' (1882). Ihre Verdienste um die Wissenschaft werden Sie erst später zu würdigen verstehen; ich habe mich deshalb darauf beschränkt, Ihnen ihre Namen auzuführen. - Dennoch darf ich zwei wichtige Ereignisse aus der modernen Geschiehte der Chirurgie nicht unerwähnt lassen, nämlich die Einführung der sehmerzstillenden Mittel und die Ausbildung der sogenannten autiseptischen Wundbehandlungsmethode. Auf die Entdeckung des Schwefeläthers und des Chloroforms als praktisch für Operationen aller Art verwendbare Anaesthetiea darf das 19. Jahrhundert stolz sein. Im Jahro 1846 kam aus Boston die erste Mittheilung, dass der Zahnarzt Morton auf Veraulassung seines Freundes Dr. Jackson Inhalationen von Schwefeläther zur Erzengung von völliger Anästhesie mit glänzendem Erfolge bei Zahnextractionen anwende. 1849 wurde dann von Simpson, weiland Professor der Geburtshülfe in Edinbourgh (1811-1870), an Stelle des Aethers das uoch besser wirkende Chloroform in die chirur-

gische Praxis eingeführt, und hat sich neben mannigfachen Versuchen mit anderen ähnlichen Stoffen bis jetzt in früher nicht geahnter Weise be-Dank! tausend Dank diesen Männern im Namen der leidenden Menschheit! - Die antiseptische Wundbehandlung ist allerdings nicht in der Neuzeit erfunden worden, insofern nämlich schon früher, namentlich zu Anfang unseres Jahrhunderts durch von Kern die Wichtigkeit der Zersetzungsvorgänge in der Wuude erkannt und behuß Hintauhaltung derselben verschiedene Verfahren bei Behandlung der Verletzten und Operirten empfohlen wurden. Allein einem Manne der Neuzeit, Joseph Lister (früher Chirurg in Edinbourgh, jetzt Prof. d. Chirurgie in London) gebührt das Verdienst, durch jahrelange Versuche eine Methode erfunden zu haben, bei deren stricter Anwendung die Gefahren der sog. accidentellen Wundkrankheiten auf ein Minimum reducirt und die Heilung auf bisher ungeahnte Weise beschleunigt wird. Ich kann hier nicht näher auf die Theorie der antiseptischen Wundbehandlung eingehen. - Sie würden mich auch vielleicht nicht verstehen; nur soviel will ich Ihnen sagen, dass die Lister'sche Methode, wie das neue antiseptische Verfahren in der Wundbehandlung nach seinem Erfinder und unermüdlichem Vertreter genannt wird, einen kolossalen, nie geahnten Umschwung der modernen Chirurgie hervorgerufen hat, dessen Vollendung vorläufig noch gar nicht abzusehen ist. Die deutsche Chirurgie darf das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, das Lister'sche Verfahren zuerst geprüft und mit neidloser Begeisterung aufgenommen zu haben, zu einer Zeit, wo Lister in seinem Vaterlande selbst nur spöttischem Achselzucken begegnete. Die deutschen Chirurgen haben aber das Verfahren Lister's nicht sclavisch nachgeahmt; sie haben es wesentlich vervollkommnet und ausgebildet und was heutzutage antiseptische Wundbehandlungsmethode genannt wird, ist zum nicht geringen Theile eine Erruugenschaft der deutschen Chirurgie, die auf theoretischem und auf praktischem Wege dem Lister'schen Verfahren, das ursprünglich doch nur ein empirisches war, feste, wissenschaftliche Grundlagen geschaffen hat und noch schafft. - Wie gewaltig die Umgestaltung war, welche die Lister'sche Methode in der modernen Chirurgie hervorgebracht hat, davon können Sie, meine Herren, sich nur eine schwache Vorstellung machen, Nicht nur die operative Technik und die Behandlungsweise der Verletzten und Operirten allein, - auch die Prognose, die Statistik der chirurgischen Affectionen, ja die forensische Medicin, kurz Alles, was im Entferntesten mit der praktischen Wundarzueikunde zusammenhängt, ist von Grund aus verändert und modificirt worden. - Die deutsche Chirurgie hat durch die Annahme und selbständige Vervollkommnung der Lister'schen Erfindung abermals bewiesen, dass sie gegenwärtig den ersten Rang einnimmt auf theoretischem wie auf praktischem Gebiete; keine der civilisirten Nationen, selbst das Vaterland Lister's, England, nicht, hat so viel geleistet in den letzten Jahren und überall, in Europa und Amerika, ist es die deutsche Chirurgie, die gegenwärtig als das Ideal der Vollendung anerkannt wird, und der die

anderen Nationen melstreben. — Die Namen jener M\u00e4nner, die an deur grosson Werke mitgearbeitet haben, nenne ich Ihnen nicht, "sie leben in Aller Munde". Auch f\u00fcr die Zukunft ist reichlich gesorgt: die deutschen Lehrer der Chirurgie haben treffliche Schuller herangebildet; \u00e4bernig iberall herrscht ein reges wissenschaftliches Leben und zahlreiche junge Kr\u00e4fte sin den B\u00fcrgehaft daf\u00fcr, dass in Deutschland an t\u00fcchtigen Chirurgen f\u00fcr's N\u00e4chste kein Mangel sein wird! —

Mit Rücksicht auf das eben Gesagte unterliegt es keinem Zweifel, dass der Schüler, der speciell die Chirurgie zu seinem Studium gewählt hat, an den Kliniken der deutschen Universitäten die vollkommenste Ansbildung finden kann, ohno in die Fremde ziehen zu müssen. Doch für den jungen Arzt ist es höchst wünschenswert, seine Erfahrungen in anderen Ländern zu erweitern und das Wirkon borühmter Chirurgen aus eigener Anschauung kennen zu lernen. In England und Amerika wird er namentlich in praktischer Beziehung viel Interessantes finden; die englische Chirurgie hat seit llunter etwas Grossartiges, Stylvolles bis auf die Neuzeit bewahrt. - Den grössten Außschwung, den die Chirurgie des 19. Jahrhunderts in Deutschland genommen hat, verdankt sie in erster Linje dem Bestreben, das gesammte medicinische Wissen auf der Basis tüchtiger anatomischer und physiologischer Vorbildung in sich zu vereinigen; der Chirurg, der dies zu thun vermag und der dazu noch die künstlerische Seite der Chirurgie vollkommen beherrscht, darf sich rühmen, das höchste ideale Ziel iu der gesammten Medicin erreicht zu haben.

Bevor wir nun in unseren Stoff ointreten, will ich noch einige Bemerkungen über das Studium der Chirurgie vorausschicken, wie es jetzt an unseren Hochschulen betrieben wird oder betrieben werden sollte.

Wenn wir das in Deutschland meist übliche Quadriennium?) für das Universitätschulium der Medicin festhalten, so rathe ich huen, die Chirurgie nicht vor dem 5. Semester anzufangen. Es herrseht sehr häufig unter Ihmen das Bestreben vor, müglichst schwell die vorhereitenden Collegien zu absolviren, um rasch zu den praktischen zu gelangen. Dies ist freilich etwas weniger der Fall, seitdem auf den meisten Hoelschulen für Anatomie, Mikroskopie, Physiologie, Chemie etc. Curse eingerichtet sind, in welchon Sie seltst schon praktisch thätig sind; indees ist der Elfer, müglichst frih in die Kliniken einzurteren, inmerchin noch übergross. Es globt freilich auch einen Weg, gewissermassen von Anfang an selbst erfahren zu wollen — man deutk zich das viel interesanter, als sich erst nit Dingen abzuquläten, deren Zusammenhang mit der Praxis man noch nicht recht versteht. Doch man vergiest dabei, dass man sehm eine gewisse Ucbung, eine Schule der Beobachtung durchgemacht haben muss, um aus dem Erlebten wirklich Nutzen zu zichen. Wenn Jennand aus dem

<sup>\*)</sup> In Oesterreich, Belgien und Frankreich siud für das Studium der Medicin fünf Jahre durch das Gesetz bestimmt.

Schulzwang erlöst, sofort in ein Krankenhaus als Schüler eintreten wollte. so würde er sich in den neuen Verhältnissen wie ein Kind verhalten, das in die Welt eintritt, um Erfahrungen für's Leben zu sammeln. Was helfen die Erfahrungen des Kindes für die spätere Lebensweisheit, für die Kunst, mit den Menschen zu verkehren? Wie spät zieht man erst den wahren Nutzen aus den gewöhnlichsten Beobachtungen, die man im Leben täglich machen kann! So wäre auch dieser Weg, die gesammte Entwicklung der Medicin empirisch in sich durchzumachen, ein sehr laugsamer und mühevoller, und nur ein sehr begabter, rastlos strebender Mann kann es auf diesem Wege zu etwas bringen, nachdem er zuvor die verschiedensten Irrwege durchlaufen hat. Man darf die Banner "Erfahrung", "Beobachtung" nicht gar zu hoch halten, wenn man darunter nicht mehr versteht, als der Laie; es ist eine Kunst, ein Talent, eine Wissenschaft, mit Kritik zu beobachten, und aus diesen Beobachtungen richtige Schlüsse als Erfahrungen heraus zu ziehen; hier ist der heikle Punkt der Empirie: das Laienpublicum kennt nur Erfahrung und Beobachtung im vulgären, nicht im wissenschaftlichen Sinne und schätzt die Beobachtung, Erfahrung eines alten Schäfers eben so hoch, zuweilen höher, als die eines Arztes. Genug! wenn Ihnen ein Arzt oder sonst Jemand seine Beobachtungen und Erfahrungen auftischt, so sehen Sie zunächst zu, wess Geistes Kind der Beobachter ist.

Es soll mit diesem Ausfalle gegen die naive Empirie durchaus nicht gesagt sein, dass Sie nothwendiger Weise erst den ganzen Inhalt der Medicin theoretisch lernen sollen, ehe Sie in die Praxis eintreten, doch ein bewusstes Verständniss für die Grundprincipien naturwissenschaftlicher Erforschung pathologischer Processe müssen Sie in die Klinik mitbringen; es ist durchaus nothwendig, dass Sie eine allgemeine Uebersicht über das besitzen, was Sie am Krankenbette zu erfahren haben; auch müssen Sie das Handwerkzeug etwas kennen lernen, bevor Sie damit arbeiten sehen oder selbst es in die Hände nehmen. Mit anderen Worten, die allgemeine Pathologie und Therapie, die Materia medica muss Ihnen im Umrisse bekannt sein, ehe Sie anfangen, Kranke beobachten zu wollen. Die allgemeine Chirurgie ist nur ein abgesonderter Theil der allgemeinen Pathologie, und daher sollten Sie auch diese studiren, bevor Sie in die chirurgische Klinik eintreten. Ausserdem müssen Sie womöglich mit der normalen Histologie, wenigstens dem allgemeinen Theile derselben im Reiuen sein und die pathologische Anatomie und Histologie mit der allgemeinen Chirurgie etwa im 5. Semester zugleich hören.

Die allgemeine Chirurgie, die uns in diesen Vorlesuugen beschäftigen soll, ist, wie gesagt, ein Theil der allgemeinen Pathologie; doch steht sie der Praxis bereits näher als letztere. Ihren Inhalt bildet die Lehre von den Wunden, den Entzündungen und den Geschwübsten der äusseren und äusserlich zu behandelnden Körpertheile. Die specielle oder anatomischtopographische Chirurgie beschäftigt sich mit den chirurgischen Krankheiten er einzehen Körpertheile, insoweit dabei die verschiedenartigeen (Gewebe

und Organe je nach der Localität zu berücksichtigen sind; während wir hier z. B. nur von Wunden im Allgemeinen, von der Art ihrer Heilung, von ihrer Behandlung im Allgemeinen zu sprechen haben, ist in der speciellen Chirurgie die Rede von Kopf., Brust- und Bauchwunden, wobei dann die gleichzeitige Betheiligung der Haut, der Knochen, der Eingeweide speciell zu berücksichtigen ist. Wäre es möglich, das chirurgische Studium viele Jahre hindurch an einem grosseu Krankenhause fortzusetzen, und könnte dabei die genaue klinische Besprechung des einzelnen Falles mit ausdauerndem häuslichen Studium verbunden werden, so wäre es vielleicht unnöthig, die specielle Chirurgie in besonderen Vorlesungen systematisch zu behandeln. Da es aber eine grosse Reihe von chirurgischen Krankheiten giebt, die selbst in den grössten Krankenhäusern im Laufe vieler Jahre vielleicht niemals vorkommen, deren Kenntniss aber dem Arzte nubedingt nothwendig ist, so sind auch die Vorlesungen über specielle Chirurgie, wenn sie kurz und bündig gehalten werden, keineswegs überflüssig. - Man hört jetzt oft das Wort fallen: wozu soll ich specielle Chirurgie und specielle Pathologie hören? das kann ich ja viel bequemer auf meinem Zimmer lesen! Das kann allerdings geschehen, geschieht aber leider allzuwenig, oder erst in späteren Semestern, wenn das Examen droht. Auch ist dieses Raisonnement in anderer Hinsicht falsch: die viva vox des Lehrers, wie der alte Langenbeck in Göttingen zu sagen pflegte, - und er hatte in der That eine viva vox in schönster Bedeutung des Wortes! - das beflfigelte Wort des Lehrers wirkt oder soll wenigstens immer eindringlicher, anregeuder wirken als das gelesene Wort, und was die Vorlesungen über praktische Chirurgie und Medicin besouders werthvoll für Sie machen muss, sind die Demonstrationen von Abbildungen, Präparaten, Experimenten u. s. w., die damit zu verbinden sind. Ich lege den grössten Werth darauf, dass ieder medicinische Unterricht demonstrativ sei, da ich aus eigener Erfahrung sehr wohl weiss, dass diese Art des Unterrichts die anregendste und nachhaltigste ist. - Ausser den Vorlesungen über allgemeine und specielle Chirurgie haben Sie dann noch die praktischen Uebungen an der Leiche durchzumachen, die Sie auf die späteren Semester verschieben können. Mir war es immer erwünscht, wenn die Herren Studirenden den chirurgischen Operationscurs im 6. oder 7. Semester ueben der speciellen Chirurgie nahmen, damit ich ihnen Gelegenheit geben könnte, in der Klinik einige Operationen, zumal auch Amputationen unter meiner Leitung sellet auszuführen. Es giebt Muth für die Praxis, wenn man schon während der Studienzeit selbst Operationen an Lebenden ansgeführt hat.

E ist ein grosser Vortheil kleinerer Universitäten, dass der Lehrerdort jeden Schilber genau kennen lerut und weiss, was er der Geschicklichkeit des Einzelnen überlassen kann. An grösseren Kliniken ist dies den Umständen mach leider nicht ausführbar. Flichen Sie daber im Beginne Ihrer klinischen Studien die grossen Universitäten! suchen Sie dieselben erst in der lettten Zeit Ihrer Lehrjahre auf, und kehreu vie später, wenn Sie bereits in der Praxis beschäftigt waren, von Zeit zu Zeit auf einige Wochen an dieselben zurück!

So wie Sie die allgemeine Chirurgie gehört haben, treten Sie als Zuhörer in die chirurgische Klinik ein, nm daun im 7, nnd 8. Semester als Praktikanten sich selbst öffentlich Rechenschaft über Ihr Wissen im speciellen Falle abznlegen und sich zu gewöhnen, Ihre Kenntnisse rasch zusammenznholen, das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden zu lernen und überhaupt zu erfahren, worauf es in der Praxis ankomnt. Dabei werden Sie dann die Lücken Ihres Wissens erkennen und durch ansdanernden häuslichen Fleiss ansfüllen. Haben Sie auf diese Weise die gesetzmässige Stndienzeit absolvirt, die Examina bestanden und einige Monate oder ein Jahr an verschiedenen grossen Krankenhäusern des In- und Anslandes Ihren ärztlichen Gesichtskreis erweitert, so werden Sie so weit ansgebildet sein, dass Sie in praxi die chirurgischen Fälle richtig beurtheilen können. Wollen Sie sich aber speciell zum Chirurgen und zum Operateur ausbilden, dann sind Sie noch lange nicht am Ziele; dann m

ßsen Sie wiederholt sich im Operiren an der Leiche üben, zwei bis vier Jahre als Assistent an einer chirurgischen Abtheilung fungiren, nnermädlich chirurgische Monographien studiren, fleissig Krankengeschichten schreiben etc. etc., kurz die praktische Schule vom Grunde ans durchmachen; Sie müssen den Spitaldienst, selbst den Krankenwärterdienst genan kennen; kurz Alles, auch das Kleinste, was den Kranken angeht, praktisch lernen und gelegentlich selbst machen können, damit Sie die volle Herrschaft auch über das Ihnen nutergebene Heilpersonal behalten.

Sie sehen, dass es viel zu thnn, viel zu lernen giebt; mit Ausdaner nnd Fleiss werden Sie das Alles erreichen; Ansdaner und Fleiss gehören aber zum Studinm der Medicin!

"Student" konnat von "studiren"; studiren missen Sie fleissig; der Lehrer macht Sie and das aufmerksam, was ihm das Nothwendigste erscheint; er kann Sie nach verschiedenen Seiten hiu auregen; das Positive, was er fluen giebt, Können Sie anch sehwaiz auf weiss nach Hause tragen, och dass dies Positive in Ilmen lebendig, dass es Ihr geistiges Eigenthum wird, das Können Sie nur 'durch eigene geistige Arbeit bewerkstelligen; diesee geistige Verarbeiten ist das wahre - Studium;

Wenn Sie sich nur passiv receptiv verhalten, können Sie freilich unch nod nach sie'd den Ruf eines sehr "gelehrten Hauses" erwerben, doch wenn
Sie Ihr Wissen nicht lebendig reproduciren können, werden Sie niemals
ein guter "praktischer Arzt" werden. Lassen Sie das Beobachtete recht in
Ihr Innerstes eindrügen, hasen Sie sich davon recht erwärnen und davon
so erfüllen, dass Sie immer wieder daran denken nütsen, dann wird auch
die rechte Last and Freude an dieser geistigen Arbeit über Sie kommen!
Treffend sagt Goethe in einem Briefe an Schiller: "Lust, Freude, Theilnahme an den Diegen ist das einzige Reelle, nud was wieder Reellität hervorbringt; alles andere ist eitel und vereitlet nur."

## Vorlesung 2.

#### CAPITEL 1.

# Von den einfachen Schnittwunden der Weichtheile.

Art der Entstehung und Aussehn dieser Wunden. — Verschiedene Fernen der Schultwauden. — Erscheitungen shirend und unmittelbar nach der Verwundung: Schmerz. Katravaasion, Klaffen der Wunde. — Verschiedene Arten der Blutungen: capillene arterielle, venöse Blutungen. Lufteintritt durch Veneuwunden. — Parenchymatöse Blutungen. — Bluttefraushicht. — Allgemeine Folgen starker Blutungen.

Wir verstehen nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche unter einer Wunde jede Verletzung, welche zu einer Continuitätstrennung der allgemeinen Decke geführt hat. Die richtige Erkenntniss und Behandlung der Wunden ist nicht allein deshalb als das erste Erforderniss für den Chirurgen zu betrachten, weil diese Art der Verletzungen so sehr häufig vorkommt, sondern auch besonders deshalb, weil wir bei Operationen so oft absichtlich Wunden machen, uud zwar nicht selten unter Umständen, wo wir nicht gerade wegen eines lebensgefährlichen Uebels operiren. Wir sind daher insoweit für die Heilung der Wunden verantwortlich, als überhaupt die erfahrungsgemässe Beurtheilung über die tiefahr einer Verletzung reichen kanu. Man unterscheidet die Wunden je nach dem Mechanismus ihres Zustandekommens in Schuittwunden, Stichwunden, Quetschwunden und Risswunden. Ausserdem giebt es Combinationen der eben erwähnten Formen, unter denen die Schusswunden, wegen ihres eigenthümlichen Charakters als \* Riss-Quetschwunden besondere Beachtung verdienen. Beginnen wir mit der Besprechung der Schnittwuuden.

Verletungen, welche mit schaffen Messern, Schereru, Säbeln, Schlägern, Beilen, mit einem Zuge oder Hiebe beigebracht werden, bieten die Charaktere reiner Schnittwunden dar. Solche Wunden sind kenntlich an den gleichmässig scharfen Rändern, au welchen man die glatten Durchschnittsflächen der unveränderten tiewebe sieht. Sind die oben genannten Instrumente stumpf, so Konneu sie bei rascher Führung durch gespannte Weichtheile auch noch ziemlich glatte Schnittwunden machen, während sie bei langsamen Eindringen in die Gewebe den Schnittinsbern ein raubes,

zerdrücktes Ansehn geben; zuweilen spricht sich die Art der Gewebsverletzung erst im Verlanfe der Heilung der Wunden aus, indem Wunden, die mit scharfen, rasch geführten Instrumenten gemacht sind, leichter und rascher aus weiterhin zu erörternden Gründen heilen, als solche, die durch stumpfe, langsam eindringende Messer, Scheeren, Schläger oder dergleichen veranlasst sind. - Nur selten macht eiu ganz stumpfer Körper eine Wunde, welche die gleichen Eigenschaften besitzt, wie eine Schnittwunde. Dies kann dadurch zu Stande kemmen, dass die Haut, zumal an Stellen, we sie dem Knochen anliegt, unter der Gewalt eines stumpfen Körpers auseinanderreisst. So wird es Ihnou z. B. nicht so selten vorkommen, dass Wunden der Kopfschwarte durchaus das Ansehen von Schnittwunden haben, obgleich sie durch Schlag mit einem stumpfen Körper oder durch Aufschlagen des Kepfes gegen einen nicht gerade scharfen Stein, einen Balken oder dergleichen entstanden sind. Jedoch besteht ein Unterschied zwischen dieseu, durch Quetschung gesetzten, und den reinen Schnittwunden, der durch den Mechanismus der Verletzung bedingt ist. Da uämlich die Umgebung der Wunde ebenfalls einem bedeutenden Grade von Quetschung ausgesetzt war, so fiudet man im Gewebe selbst, also z. Th. auch iu den Wundrändern, stets kleine Blutextravasate, die bei der reinen Schnittwunde vollkommen fehlen. Dagegen können wirkliche, echte Schnittwunden durch scharfe Knochenkanten erzeugt werden, z. B. wenn Jemand auf die Crista tibiae fällt und die Haut durch letztere von innen nach aussen durchschnitten wird. Spitze, die Haut durchbohrende Knochensplitter können begreiflicherweise ebenfalls Wunden mit sehr glatten Räuderu machen. Den Schnittwunden ähnliche, sehr glatte Risswauden der Haut kemmeu u. a. an der Hand, namontlich an deren Velarfläche vor. Endlich kann auch die Ausgangsöffnung eines Schusscanals, d. h. desjenigen Canals, welcher dem Wege der Kugel durch den getroffenen Körportheil entspricht, unter gewissen Umständen schlitzartig scharf sein. Ist eine Schnitt- oder Hiebwunde nicht mit Einem Zuge gemacht worden, sondern wurde das schneidende Werkzeug wiederholt augesetzt, se gewinnen die Wundränder dadurch ein unregelmässiges zerhacktes Aussehen, und sowohl die anatomischen Verhältnisse als die Vergänge der Heilung verhalten sich danu gerade so wie bei einer Quetschwunde.

Die Kenntniss dieser angeführten Verhältnisse ist deshalb von Wiebigkeit, weil Ihnen z. B. vom Richter gelegentlieh die Frage vorgelegt wird, ob die vorliegende Wunde mit diesem oder jenem Instrumento se oder se erzeugt worden sein kann, was der Boweisführung in einem Criminalprocesse eine entscheidende Wendung zu eben im Staude ist.

Die verschieden Richtung, in welcher das schneidende Instrument beim Eindringen zur Oberfläche der Körpertheile gehalten wird, bedingt im Allgemeinen nur geringe Verschiedenheiten, wenn die Richtung nicht eine so schräge ist, dass einzelne Weichtleile in Ferm mehr oder weniger dicker Lappen abgelöst sind. Bei diesen Lappenwunden oder Schälwunden ist es von Bedeutung, wie breit die Brücke ist, durch welche das halb abgetrennte Stück noch mit dem Körper in Verbindung steht, weil es von diesem Umstande abhängt, ob in dem Lappen noch eine Circulation des Blutes stattfinden kann, oder ob dieselbe völlig aufgehört hat und der abgelöste Theil als todt anzusehen ist. Solche Lappen findet man vorzüglich bei lliebwunden, besonders des Schädels; auch kann eine Partie Weichtheile vollkommen abgetragen sein; dann haben wir eine Wunde mit Substanzverlust vor uns. Uebrigens kommen Lappenbildungen und Substanzverluste, wie gleich erwähnt sein mag, auch bei Risswunden vor. nur ist der Mechanismus der Continuitätstrennung dabei ein ganz anderer. - Unter penetrirenden Wunden versteht man solche, durch welche eine der drei grossen Körperhöhlen oder ein Gelenk eröffnet wird; sie können durch die Verletzung der Intestina oder der Knochen complicirt sein. -Bei der allgemeinen Bezeichnung Längs- und Querwunden bezieht man sich, wie dies wohl selbstverständlich erscheint, auf die Längs- und Queraxen des Rumpfes, des Kopfes oder der Extremitäten. Querwunden oder Längswunden der Muskeln, Sehnen, Gefässe, Nerven sind natürlich solche, welche die Fasern-der genannten Theile in der Quer- oder Längsrichtung treffen

Der Act der Verwundung selbst bewirkt bei dem Verletzten eine Reihe von Erscheinungen, welche man als primäre Symptome der Verwundung bezeichnet und die wir zunächst an der einfachen Schnittwunde betrachten wollen. Sie sind: der Schmerz, die Extrava-sation und das Klaffen der Wunde.

Da alle Gewebssysteme, die epithelialen und epidermoidalen Gewebe nicht ausgenommen, mit sensiblen Nerven versehen sind, so ruft die Verletzung sofort Schmerz hervor. Dieser Schmerz ist sehr verschieden je nach dem Nervenreichthume der betroffenen Theile, dann je nach der Empfänglichkeit des Individunms für das Schmerzgefühl. Die Finger, die Lippen, die Zunge, die Brustwarzengegend, die äusseren Genitalien, die Analgegend gelten als die schmerzhaftesten Theile. Die Art des Schmerzes bei einer Verwundung z. B am Finger wird wohl Jedem von Ihnen aus eigener Erfahrung bekannt sein. Die Hautschnitte sind entschieden am schmerzhaftesten, die Verletzung der Muskeln, der Sehnen ist weit weniger empfindlich: Verletzungen des Knochens sind immer ausserst schmerzhaft. wie Sie sich bei jedem Menschen überzeugen können, der sich einen Knochenbruch zugezogen hat; auch wird uns aus der Zeit, wo man ohne Chloroform die Gliedmaassen amputirte, berichtet, dass gerade das Durchsägen des Knochens der schmerzhafteste Theil der Operation gewesen sei. Die Schleimhant des Darmes, mit Ausnahme der untersten Partie des Rectum, zeigt bei verschiedenen Reizen, wie man an Menschen und Thieren gelegentlich beobachten kann, fast gar keine Empfindung; auch die Portio vaginalis nteri ist fast empindungsles gegen mechanische und chemische Reize: man kann sie mit dem glübenden Eisen berühren, wie dies zur

lleilung gewisser Kraukheiten dieses Theiles geschicht, ohne dass die Franen eine Empfindung davon haben. - Es scheint, dass denjenigen Nerven, die eines specifischen Reizes bedürfen, wie besonders den Sinnesnerven, weuige oder gar keine sensiblen Fasern beigesellt sind. An der Nasen- und der Zungenschleimhaut befinden sich sensitive und sensible Nerven nebeneinander. so dass an beiden Theilen neben der, jedem dieser Organe zukommenden, specifischen Sinnesempfindung auch Schmerz wahrgenommen wird. Bei Durchschneidung des N. opticus tritt Lichtempfindung ein ohne erheblichen Schmerz. Ueber directe Verletzung des N. acustiens fehlt es au Beobachtungen. - Die weisse Hirumasse ist, wie man bei manchen schweren Konfverletzungen sich überzeugen kann, ohne Empfindung, obschon sie viele Nerven enthält. - Die Durchschneidung von sensibleu oder gemischten Nervenstämmen ist iedenfalls die schmerzhafteste Verletzung: das Abreissen der Zahnnerven beim Zahnausziehen ist gewiss Manchen von Ihnen im Gedächtniss; die Trennung dicker Nervenstämme muss ein überwältigeuder Schmerz sein. - Die Empfänglichkeit für den Schmerz ist anscheinend eine individuell etwas verschiedene. Sie dürfen diese jedoch nicht zusammenwerfen mit den veschiedenen Graden der Schmerzäusserung und mit der psychischen Kraft, diese Schmerzänsserungen zu unterdrücken oder wenigstens in Schrauken zu halten; diese hängt iedeufalls von der Willensstärke des Individuums ab, sowie von dem Temperamente. Lebhafte Menschen äussern, wie alle übrigen Empfindungen, so auch ihre Schmerzen lebhafter als phlegmatische. Die meisten Menschen geben au, dass das Schreien den Schmerz leichter erträglich macht, während audererseits die starke Anspannung aller Muskeln, das Zusammenbeissen der Zähne ("Verbeissen des Schmerzes") u. s. w. eine instinctive Reaction gegen die Schmerzäusserung durch Schreien darstellt. Ein starker Wille des Kranken kann viel thun, die Schmerzänsserungen zu unterdrücken. - Frauen sind in dieser Beziehung meistens den Mänuern überlegen - der Aufwand von psychischer Kraft aber, der dazu nöthig ist, führt nicht selten gleich nachher zu einer Ohnmacht, oder zu einer hochgradigen, kürzer oder länger dauernden physischen und psychischen Abspannung. Ich habe sehr starke, willenskräftige Männer gesehen, die bei einem heftigen Schmerz zwar jede Aeusserung desselben vermieden, aber hald ohnmächtig zu Boden stürzten. Diese Ohnmachtsanfälle sind durch Gehirnanämie bedingt; Sie wissen, dass jeder Reiz eines sensiblen Nerven direct eine Verlangsamung und Schwächung der Herzaction hervorruft; eine acute Gehirnanämie ist die Folge jedes heftigen Schmerzes, wenn nicht durch anderweitige Einflüsse, besonders durch häufige und tiefe Inspirationen, der Herzschwäche entgegengearbeitet wird. Daher ist das heftige Schreien als Schmerzäusserung gleiehsam ein Prophylacticum gegen die Ohnmacht; die Herzaction hebt sich rasch durch Zufuhr arteriellen Blutes aus den Lungen und auch das Gehirn erhält eine genügende Menge desselben. Sie werden deshalb immer sehen, dass Leute, die sich beim geringsteu Schmerz wie wahnsinuig geberden, eigentlich am

wenigsten durch denselben afficirt werden, weder mementan noch späterhin. - Wie früher erwähnt, ist die Empfänglichkeit für den Schmerz bis zu einem gewissen Grade individuell verschieden. Es werden Ihnen gewiss Leute vorkemmen, die ehne irgend welches Aufgebet eines energischen Willens bei schmerzhaften Verletzungen so wenig Schmerz äussern, dass man nicht anders meinen kann, als dass sie wirklich den Schmerz weniger lebhaft empfinden als andere; ich habe dies meist bei sehr schlaffen, böetischen Menschen beebachtet, bei denen dann auch die ganzen nervösen Felgeerscheinungen der Verletzung auffallend gering zu sein pflegen. Heftige psychische Aufregung macht die meisten Menschen gänzlich empfindungsles gegen Schmerz: der Soldat in Mitten des Handgemenges empfindet die empfangene Verwundung nicht; ebenso kann eine mässig schmerzhafte Verletzung unbemorkt bleiben, wenn die Aufmerksamkeit des von derselben betroffenen Individuums anderweitig gefesselt ist. Kinder scheinen häufig geräde durch heftigeren Schmerz anästhetisch zu werden; dasselbe beobachtet man bei Thieren, namentlich bei Hunden, die auch im Anfange einer experimentellen Operation lebhafte Schmerzempfindung äussern, aber sehr bald ganz ruhig werden und, gleichsam in eine Art Stuper versunken, Alles ruhig über sich ergehen lassen. Plötzlicher Schrecken bringt zuweilen eine, kurze Zeit dauernde, Sensibilitäts-Lähmung zu Stande: furchtsame Menschen, zumal auch Kinder kann man durch plötzliches Anschreien so betänben, dass man eine kleine Operation ehne Widerstand rasch ausführen kann, die sonst von den gleichen Individuen nicht zugelassen würde. Eine Herabsetzung der Empfänglichkeit gegen Schmerz besteht während des tiefen Schlafes, namentlich bei Kindern, und in der Ohnmacht.

Der Grad des Schmerzes ist verschieden je nach dem Mechanismus der Verletzung; Schnittwunden sind z. B. schmerzhafter als Stichwunden und bei den ersteren ist der Schmerz um so geringer, je rascher die Verwundung geschieht und je schärfer das Werkzeug ist. Auf sichere, rasche Messerführung besonders bei Haustechnitten legt man daher im Interesse der Kranken stels grossen Werth bei allen kleineren und grösseren Operationen, und gewiss mit Recht.

Das Gefühl in der Wunde unmittelbar nach der Verletzung ist ein eigenthümlich bernemedes, man kann es kaum anders bezeichnen, ab das Gefühl des Wundseins. Dieser Wundschmerz, welcher verschieden ist von demjeuigen, der im Momente der Verletzung, während der Durchtrennung der Nervenfasern empfunden wird, entsteht höchst währscheinlich durch den Centact der durchschnittenen Nerveneuden mit der atmosphärischen Laft; er verselwindet bei reinen Schnittwunden fast augenheiklich, wenn die Wunde vereinigt oder durch einen zweckmissigen Verband von der Luft abgeschlossen wird. Nur wenn ein kleinerer oder grösserer Nerv durch ingend etwas in der Wunde gedrückt, gezert oder auf andere Weise gereitz wird, treten gleich nach der Verletzung heftige, wahrhaft neuralgische Schmerzen auf, die durch geeignete Mittel beseitigt werden müssen,

da sie den Kranken sonst in einen Zustand von hohor Aufgeregtheit vorsetzen, der sich bis zu maniakalischen Dolirien stoigern kann.

Um die Schmerzempfindungen bei Operationen zu vermeiden, wenden wir jetzt allgemein die Chloroform-Inhalationen an. Die Anwondungsweise dieses Mittels, die Prophylaxis gegon die Gofahron, wolche die Chloroformnarkose mit sich bringt, und die Bekämpfung derselben werden Sie weit schneller in der Klinik kennen lernen und dann weit besser behalten, als wenn ich Ihnen darüber hier weitläufige Expositionen machen wollte. Die Reinheit des Präparates ist von grüsster Bedeutung für die Narkoso: tadolloses Chloroform darf darüber gehalteues Lakmuspapier nicht röthen, mit gleichen Theilen Acid, sulfuricum gomengt, dieses nicht färben und muss vollkommen flüchtig sein. Billroth verwendet seit langer Zeit ausschliesslich eine Mischung von 3 Theilen Chloroform mit 1. Theile Schwefeläthor und 1 Theilo absoluten Alcohols, welcho Mischung allerdings langsamor wirkt als das reine Chloroform, jedoch eben deshalb weniger gefährlich zu sein schoint. In den letzten Jahren ist namentlich auf die Empfehlung von Nussbaum und König die combinirte Morphium-Chloroformnarkose in Aufnahme gekommen, besonders bei Patienten, die an Alcoholgenuss gewöhnt sind oder die sich in grosser psychischer Aufregung bofinden. Man injicirt zu diosem Zwecko mittelst der Pravaz'schen Spritze etwa eine Viertelstunde vor Beginn der Chloroformirung 1/2-1-2 Centigramm Morphium hydrochloricum. Die Einstichsstelle ist gleichgültig; man wählt indess moistens die Haut des Banches oder des Vorderarmes. Die Canillo muss bis in's Unterhautbindegewobe eingestochen werden; die Iujection in die Cutis ist äusserst schmerzhaft, wegen des dichten, unnachgiebigen Gewebes, und immer von localer Reizung gefolgt. Durch die Anwendung des Morphiums wird gewöhnlich das Stadium excitationis der Chloroformnarkose bedoutond abgekürzt, ia häufig fällt es ganz aus; man braucht weniger Chloroform, um die Narkoso zu unterhalten, und diese selbst soll, nach den Untersuchungen Claude Bernard's, woniger gefährlich sein. Trotzdem rathe ich Ihnen bei dieser Combination von Morphium und Chloroform sehr vorsichtig zu sein und die Inhalation des Chloroform niomals einzuleiten, bevor die Morphiuminjection Zeit gehabt hat zu wirken. Es kann sonst während der Chloroformnarkose durch den nachträglichen Effect des Morphiums zu bedenklichen Collapszuständen kommen. Bei Kindern oder sehr geschwächten, anämischen Patienten wende ich die Mothodo überhaupt nicht an.

Die Narkose durch Inhalation von Chloroformdämpfen ist bei witem die gebründlichste; neben ihr teten alle anderen Methodon, das Chloroform dem Organiamus einzuverleiben, vollkommen in den Ilintergrund. In England und in Amerika wird noch vielfich die Narkose mit Schwefelikter angewendet; die übrige Amesetheiten, die man bis jetzt konnt, insgesammt vermochten das Chloroform nicht zu verdrängen, so dass ihre Besprechung an dieser Stelle mit fibrflüssig erscheint.

Die örtlichen Anaesthetica, die den Zweck haben, die Seusibilität in dem zu operirenden Theile vorübergehend abzustumpfen, sind wegen ihrer unvollkommenen Wirkungsweise niemals zu einer grösseren Bedeutung gelangt. Am zweckmässigsten erweist sich noch die Anästhesirung durch locale Application der Kälte, die durch Verdunstung verschiedener Aetherarten erzeugt wird. Man verwendet hierzu den sog, Richardson'schen Zerstäuber, durch welchen ein Spray von Hydramyläther eine Zeit lang gegen eine Hautstelle geblasen wird, wodurch dieselbe in wenigen Minuten kreideweiss und so weit dies erfolgt, absolut gefühllos wird: doch reicht die Wirkung kaum durch eine mitteldicke Cutis, und wenn man auch ohne Bedenken den Aether fort und fort in die Schnittfläche blasen und diese völlig anästhetisch machen kaun, so tritt bei so intensiver Kältewirkung einerseits der Uebelstand ein, dass die völlig eisharten Gewebe gar nicht von einander zu unterscheiden sind, andererseits bedeckt sich das Messer mit einer Eishülle, so dass es nicht mehr schneidet. Sehr erleichtert wird die Kälteanästhesie, wenn man das betreffende Operationsgebiet vorher blutleer machen konnte (durch verticale Elevation oder durch Application der später zu erwähnenden Esmarch'schen Binde); es genügt dann auch ein Spray mit dem billigeren Schwefeläther. Die Kälteanästhesie ist jedoch selbst in dieser vervollkommneten Form nur bei wenigen kleinen Operationen namentlich an den Extremitäten, mit Vortheil für den Kranken anzuwenden. Die leicht erklärliche Besoreniss, dass nach Application so intensiver Kälte auf die Gewebe der folgende Heilungsprocess der Wunde wesentlich gestört werde, ist durch die Erfahrung widerlegt worden. - In neuester Zeit hat man vielfach versucht, das durch Koller in die Augenheilkunde eingeführte Cocainum muriaticum als locales Anaestheticum auch in der chirurgischen Praxis zu verwerthen. Durch wiederholtes Beninseln mit einer 8-10 procentigen wässerigen Lösung dieser Substanz gelingt es, die Schleimhaut unempfindlich zu machen, die Anasthesie der äusseren Haut lässt sich iedoch nur durch endermatische oder hypodermatische Application des Cocains hervorbringen. Ob diese Anwendungsweise immer ganz gefahrlos ist, müssen weitere Untersuchungen lehren.

Zur Beseitigung des Schmerzes und als Hypuoticum gleich nach grossen Verletzungen und Operationen giebt es Niths Besseres als eine subcunne Injection von 0.01—0.02 Morphium muriaticum: der Kranke wird dadurch beruhigt und, wenn er auch nicht immer darmach schläft, ficht er seine Wundschmerzen weniger. Uebrigens ist die beiss Morphiu, welche, sowohl um den Kranken zu beruhigen, als um seinen Schmerz zu stillen, angewendet werden muss, ungemein werschieden; mande haldwiden empfinden sehon nach einer minimalen tiale die wohlthatigste Wirkung, andere brauchen nurerhältnissmässig mehr. — Die directe Injection des Morphium in: Blut ruft Vergitnunger-beinungen herror, die bedenklich werden können; man muss daher immer sorgfaltig darauf achten, ob man nicht etwa eine kleine Vene angestechen hat. Deshahb solite man nach

dem Einstiche stets die Spritze von der Canüle abziehen, einige Augenblicke warten, bis man sicher ist, dass kein Blutstropfen aus dem Ansatzstücke der letzteren austritt und dann erst die Flüssigkeit ganz langsam injiciren. - Als Hypnoticum verwendet man auch das von Liebreich im Jahre 1869 entdeckte Chlorathydrat, innerlich in Dosen zu 1,50-3 Grm. (in einem Glase Wasser), nach dessen Einverleibung gewöhnlich sehr rasch ein stundenlang anhaltender Schlaf eintritt. Doch wird seine Wirkung durch den geringsten Schmerz weseutlich beeinträchtigt, auch ruft es leicht gastrische Störungen, Ueblichkeiten, Erbrechen, Appetitlosigkeit hervor, Man hat versucht durch intravenose Injection von Chloralhydrat, welches sich im Organismus in Chloroform umsetzt, altgemeine Anästhesie hervorzurufen; diese Anwendungsweise des Mittels hat bis ietzt wegen der mit ihr verbundenen Gefahreu keine Verbreitung gefunden. Combinirt mit Morphium ist das Chloralhydrat ein treffliches Mittel, um aufgeregte schlaftese Patienten, namentlich solche, die an Alcoholgenuss gewöhnt sind, zu beruhigen und ihnen einige Stunden Schlafes zu verschaffen. - Oertlich wendet man als schmerzstiffendes Mittel die Kälte an in Form von kalten Umschlägen oder Eisblasen, die auf die Wunde applicirt werden; wir kommen darauf bei der Behandlung der Wunden zurück.

Bei einer reinen Schnitt- oder Stichwunde stellt sich als zweite Erscheinung sofort die Extravasation ein, das heisst, es tritt Flüssigkeit ans den Geweben aus. Gewöhnlich hat man dabei nur die Extravasation von Blut im Auge, weil sich diese am auffallendsten manifestirt. Aber abgesehen davon, dass es auch gefässlose Gewebe giebt (die Cornea z. B.), deren Wunden nicht bluten, findet bei jeder Schnitt- und Stichwunde ohne Ausnahme ein Ausfluss von Gewebsflüssigkeit und von Lymphe theils aus den Spalträumen der Haut und des Bindegewebes, theils aus den durchschnittenen Lymphgefässen statt, der alterdings gewöhnlich durch die Blutung verdeckt wird. Ausserdem können, veranlasst durch die Eröffnung physiologischer Hohlgebilde, auch Flüssigkeiten anderer Art sich dem Blute beimengen. Wir wollen zunächst von der Blutung sprechen, deren Maass von der Anzahl, dem Durchmesser und von der Art der durchschnittenen Gefässe abhängig ist. Wir reden hier nur von Blutungen aus Geweben, die vor der Verletzung durchaus normal waren, und unterscheiden capitlare, arterielle, venöse und parenchymatöse Blutungen, die wir gesondert betrachten müssen.

Die verschiedenen Theile des Körpers besitzen bekanutlich einen sehr verschiedenen Reichthum aus Buttgeffissen, zumal finden die grössen Unterschiede in Zahl und Weite der Capitlaren Statt. Die Haut hat an gleich grossen Stellen weußer und engere Capitlaren, als die meisten Schleimhäute; sie besitzt aussenlem mehr chatisches Gewebe, auch Muskeln, wodurch (wie wir dies sehon in der Kälte und bei der segenannten Gänsehaut empfinden und sehen) die Gefässe leichter comprimit werden, als dies in

den Schleimhäuten der Fall ist, die arm au elastischem und Muskel-Gewebe sind; es bluten daher eiufache Hautwunden weniger als Schleimhautwunden. Die nur aus den Capillaren Statt findenden Blutungen hören,
wenn die Gewebe gesund sind, ven selbst auf, eben dadurch, dass die Gefissenfindungen durch das sich eentrahirend, verletzte Gewebe zusammengedrückt und geschlossen werden. An kranken Theilen, die sich nicht contrahiren, kann jedoch auch eine Blutung aus erweiterten Capillaren recht
bedeutend werden.

Die Blutungen aus den Arterien sind leicht kenntlich, theils dadurch, dass sich das Blut in einem Strahle ergiesst, an welchem sich die rythmischen Centractionen des Herzens meistens deutlich zu erkennen geben, theils dadurch, dass das herverspritzende Blut eine hellrethe Farbe hat. Diese hellrothe Blutfarbe verwandelt sich allerdings bei mangelhafter Respiration in eine ganz dunkle: se kann z. B. bei einer Operatien am Halse, die wegen Erstickungsgefahr gemacht wird, se wie auch bei sehr tiefer Chlorefermnarkose, ganz dunkles, fast schwärzliches Blut aus den Arterien hervorspritzen. Die Menge des sich ergiessenden Blutes ist abhängig entweder von dem Durchmesser der tetal durchschnitteuen Arterie, eder von der Grösse der Oeffnung in ihrer Wandung. Sie dürfen jedoch nicht glauben, dass der aus der Arterie herverspritzende Strahl genau dem Durchmesser des Gefässes entspricht; er ist gewöhnlich viel dünner, weil sich das Lumen der Arterie au der durchschuittenen Stelle der Quere nach zusammenzieht: nur die grossen Arterien, wie die Aorta, die Caretiden, die Aa. femoralis, axillaris haben se wenig Muskelfasern, dass sich ihr Querschnitt durch die Centraction der Ringmuskeln kaum merkbar verkleigert. Bei den ganz kleinen Arterieu hat diese Zusammenziehung eine solche Wirkung, dass dieselben in Felge des erhöhten Reibungswiderstandes für das Blut zuweilen weder spritzen, noch pulsirend das Blut entleeren; der Blutstrem wird in dem Ende derselben immer mehr und mehr verlangsamt und erschwert, das Blut gerinnt - die Blutung steht. Je kleiner die Durchmesser der Arterien durch die Verminderung der Gesammtmasse des Körperblutes werden, um se leichter steht dann auch spentan die Blutung von Arterien, die senst der Stillung durch Kunsthülfe bedürfen würde. Sie werden später oft Gelegenheit haben, in der Klinik zu beobachten, wie heftig das Blut beim Beginne einer gresseren Operation spritzt, und wie gegen das Ende derselben die Blutung selbst bei Durchschneidung von Arterien, welche abselut grösser sind als die anfangs durchschnittenen, eine bedeutend geringere ist. Einen ähulichen Effect hat die Ohnmacht, welche in Folge eines bedeutenden Blutverlustes einzutreten pflegt; sie ist die Folge der beginnenden Hirnanämie und diese wieder bewirkt eine Abschwächung der Herzactien und eine lebhafte Centractien aller Arterien, se dass die Blutung gewissermaassen durch ihren eigenen Effect auf den Organismus gestillt wird. Dieser Umstand erklärt es, wiese selbst nach Verletzung mittelstarker Arterien ein spentaner Stillstand der Blutung möglich ist, so dass der Verletzte durch den Blutverlust und die eintretende Ohnmacht von dem Verblutungstode gerettet wird. In der That benutzen wir bei inneren, der directen Kunsthülfe unzugänglichen Blutungen die künstliche Verminderung der Gesammtmenge des Blutes durch rasche Blutentzichung aus den Armvenen (den Aderlass) als Blutstillungsmittel, so paradox Ihnen dies auch auf den ersten Anblick erscheinen mag. Auch hat man öfters die Hirnanämie durch rasches Aufrichten des Blutenden aus der liegenden in die sitzende Stellung künstlich herbeigeführt: - der Ohnmachtsanfall, der sogleich folgte, brachte die Blutung zum Stehen. - Blutungen aus Schnittwunden der grossen Arterienstämme des Rumpfes, des Halses und der Extremitäten sind immer so bedeutend, dass sie unbedingt einer künstlichen Blutstillung bedürfen, es müsste denn sein, dass die Oeffuung in ihrer Wandung nur äusserst fein wäre. Wenn aber die Zerreissung eines arterielleu Extremitätenstammes ohne Wunde der Haut zu Stande gekommen ist, danu kann allerdings durch den Druck der umgebenden Weichtheile der Blutstrom aus der Arterie gehemmt werden; derartige Verletzungen ziehen später anderweitige Folgezustände nach sich, auf die Sie bei anderer Gelegenheit aufmerksam gemacht werden sollen.

Die Blutungen aus den Venen charakterisien sich durch das ceninuirliche Ausfliesen dunklen Blutes. Dies gilt vorzüglich für die Venen
kleinen und mittleren Calibers. Diese Blutungen sind selten von groser
Heftigkeit, so dass wir, um eine genügende Quantität Blut beim Aderlass
use den subeutanen Armvenen in der Elleubgenbeuge zu erzeileen, den
Blutahlfuss nach dem Herzen zu durch Druck bemmen müssen. Würde
des nicht gescheen, so wörfte aus diesen Venen nur beim Einsteile etwas
Blut ausflieseen, die weitere Blutung jodoch von selbst stehen, wenn sie
nicht etwa durch Muskelactien unterhalten wird. Es kommt dies hauptsächlich daher, dass die dinne Venenwandung zusaumenfällt, nicht Maft,
wie die durchschnittene Arterie. Aus dem centralen Ende der durchschnittenen Venen fliest das Blut wegen der Klappen nicht leicht zurfick,
so lange dieselben sufficient sind; mit klappenlosen Venen, z. B. denen des
Pfortadersystem, haben wir es nur sehr selten zu flun.

Die Blutungen aus den grossen Venenstämmen gehören immer zu den gefährlichten Erscheinungen. Eine Blutung ans der V. axillaris, fe-moralis, subelavia, jugularis interna wird in den meisten Fällen tödtlich werden, wenn nicht rasche Hölfe zur Hand ist; die Verletzung einer V. auonyma ist wohl als absolut tödlich zu betrachten. Aus diesen grossen Venenstämmen fliesst das Blut nicht continuirlich aus, sondern es macht sich hier schon der Einfusse der Respiration erheblich geltend. Ich lande mehrere Male bei Operationen am Halse die Verletzung der V. jugularis interna erlebt: während der Inspiration fiel das Gefüss so zusammen, dass man es für einen Bindegewebsstrang halteu konnte, während der Exspiration quoll das sehwarze Blut hervor wie aus einen Quell, ähnlicher noch dem Hervorbrodelu des Wassers aus einen heruntergeschratubten Springbrunnen.

Es kommt bei den Venen, welche dem Herzen naheliegen, ausser dem raschen bedeutenden Blutverluste noch etwas hinzu, was die Gefahr bedeutend steigert, dass nämlich bei einer heftigen Inspiration, während welcher sich das Blut nach dem Herzen zu entleert, Luft in die Vene, in das Herz und von da in die Lungen eintritt; dadurch kann der sofortige Tod bedingt werden, wenugleich dies durchaus nicht immer der Fall ist. Ich habe zweimal bei Verletzung der Vena jugularis interna Luft in dieselbe nnter deutlich wahruehmbarem, schlürfendem Geräusche eintreteu und nachher schaumiges Blut aus derselben austreten gesehen; das Phänomen hatte keinen wahrnehmbaren Einfluss auf den Allgemeinzustand des Operirten. In den Lehrbüchern über operative Chirurgie werden Sie iedoch Fälle erwähnt finden, in denen der Eintritt von Luft in die grossen Hals- oder Axillarvenen monentan von Bewusstlosigkeit, Aufhören der Respiration und des Pulses gefolgt war, so dass der Operirte nicht mehr zum Leben zurückgerufen werden kounte. Der Tod erfolgt hierbei durch Embolie der Lungeuarterieu - indem die Luftblasen den Lungenkreislauf plötzlich sistiren, und kein Blut mehr zum linken Herzen gelangen kann - und durch die consecutive absolute Hirnauämie. Kaninchen kann man sehr leicht durch Eiublasen von Luft in die V. jugularis tödten, während man Hunden zuweilen mehrere Spritzen voll Luft einpumpen kann, ohne eine Wirkung zu sehen

Wir unterscheiden ausser den genannten Arten der Blutung uoch die sogenannten narenchymatösen Blutungen, die man unrichtiger Weise mit den capillaren Blutungen zuweilen identificirt. Bei normalen Geweben eines sonst gesunden Körpers kommen die parenchymatösen Blutungen nicht aus deu Capillaren, soudern aus einer grossen Anzahl kleiner Arterien und Veuen, die sich aus irzend welchen Gründen nicht in das Gewebe hineinzieheu und zusammenziehen, auch nicht durch das Gewebe selbst zusammengedrückt werden. Sie charakterisiren sich dadurch, dass das Blut längs der ganzen Wundfläche wie aus einem übervollen Schwamme aussickert, ohue dass nuan ein einzelnes blutendes Gefässlumen zu sehen bekäme. Als Beispiel führe ich Ihuen an die Blutung aus den Corpora cavernosa penis, aus dem Gewebe der Labien, der Damm- und Aftergegend, der Zunge, aus der Spongiosa des Knochens u. s. w. Besonders häufig sind diese pareuchymatösen Blutungeu au krankeu Geweben; sie treten ferner nach Verletzungen und Operationeu nicht selten als sog. Nachblutungen auf, wovon später.

Eines müssen wir hier noch erwähnen, nämlich, dass es Menschen giebt, die aus jueler kleinen, unbeselutenden Nunde so heitig bluten, dass sie sich aus einem Hautrisse oder aus einem Ueffisse der Zahnpulpe unch Extraction eines Zahnes zu Tode bluten können. Diese Allgemeinkraukheit nennt man Bluterkraukheit (Ilaemophilia), die Leute, die damit behärtet sind Bluter (Hämophilen, von wigs und 550s). Es besteht das Wesen dieser Kraukheit waherscheinlich in einer abnormen Dünnbeit der Arterieuwandungen, die wohl immer angeboren ist, vielleicht jedoch auch in einer eigenthümlichen functionellen oder nutritiven Störung der Elemente der Gefässwand: auch mögen abnorme Druckverhältnisse, durch relativ zu grosse Enge der grossen Arterienstämme bedingt (Virchow), in's Spiel kommen. Jedenfalls ist das Wesen der Hämophilie bis jetzt nicht ergründet, Die Krankheit ist exquisit erblich, sie befällt viel häufiger männliche als weibliche Individuen, und zwar scheinen die Söhne von Töchtern, deren Väter Bluter wareu, am meisten zur Hämophilie disponirt zu sein.\*) Bei solchen anscheinend ganz gesunden Leuten treten besonders nach kleinen unbedeutenden Verletzungen (Stich- und Risswunden, nach Zahnextraction, Schieloperation, Beschneidung u. s. w.) äussert heftige und andauernde Blutungen auf, die mit dem Caliber der Gefässe des verletzten Theiles in gar keinem Verhältnisse stehen und nur mit grösster Mülie zu stillen siud, obschon das extravasirte Blut gerade so gerinnt, wie beim normalen Menschen. Ausserdem kommt es bei Hämophileu sehr leicht zu subcutauen Blutextravasaten: ein leichter Druck verursacht ausgedehnte, dunkelblaurothe Flecken, auch erfolgen spontan Gefässrupturen z. B. in der Mund- und Nasenhöhle, in der Mageu-, der Blaseuschleimhaut, die selbst einen tödtlichen Ausgang nach sich ziehen können. Dass die Beschaffenheit des Blutes bei der Dispositiou zum Bluten auch iu Betracht kommt, geht daraus hervor, dass leukämische Individuen (bei denen die Zahl der weissen Blutkörperchen bedeutend vermehrt, diejenige der rothen vermindert ist) auch aus kleiuen Wunden oft sehr stark bluten und dass die Blutungen kaum oder gar nicht zu stillen sind, weil die Gerinnung des Blutes sehr langsam oder gar nicht eintritt. Wegen dieser Eigenschaft des leukämischen Blutes haben bisher alle Exstirpationen der leukämisch vergrösserten Milz den Tod durch Verblutung nach sich gezogen, trotz aller Maassregeln, die Hämorrhagie zu stillen.

Ein rascher starker Blutverlust übt bald wahrnehmbare Veräuderungen auf gauzen Körper aus. Das Gesicht, besonders die Lippen werden sehr blass, lettere blüulich; der Puls wird kleiner und verliert anfangs etwas an seiner Frequenz. Die Körpertemperatur sinkt au auffallendsteu an den Extremitisten; der Kranke wird, besonders wenn er auffrecht sitzt, leicht von Schwindel befallen, es wird ihm übel zum Brechen; est finmert ihm vor den Angen, in den Ohren klingt es, alle Gegensfände um ihn herum scheinen sich zu dreben, er raftt seine Kräfte ussammen, um sich zu halten, die Sime sekwinden, endlich sinkt er be-

<sup>7</sup> Los en hat ver Kurzem den Stammbaum einer Blatterfamilie aus der Umgebung von diehelberg veröffentlicht; dieselbe stammt von einem gesunden Elterapaar; innerhalb dreier tieneneilnome waren in der über 100 Miglieder z\u00e4blenden Sachklonmenschaft 17 Bluter, von welchen 9 an Verblutung gestorben sind. Die Krankbeit under anschlensilich daret die wellchen Glieder der Familie verertt, die jeloche slebt immun waren, swhrend die Kinder der maintlichen, selbst an Baemophilie leidenden Nachkommen von der Krankbeit des Valeres verschotst blieben verschot und verschot gemen von der Krankbeit des Valeres verschotst blieben.

Anämie des Hirns. In der horizontalen Lage geht dieser Zustand bald vorüber: es verfallen oft Leute in denselben bei ganz geringem Blutverluste, zuweilen mehr aus Ekel und Entsetzen vor dem fliessenden Blute als vor Entkräftung. Eine eiumalige Ohnmacht dieser Art giebt noch keinen Maasstab für die Bedeutung des Blutverlustes, der Kranke kommt bald wieder zu sich. - Dauert die Blutung nun fort, so stellen sich bald früher, bald später, folgende Erscheinungen ein: Das Gesicht wird immer blasser, wachsartig, die Lippen hell und blassblau, die Augen matt glänzend, die Körpertemperatur immer kühler, der Puls immer kleiner, fadenförmig, enorm frequent, die Respiration beschleunigt und oberflächlich, estritt Schluchzen oder Erbrechen ein, der Kranke wird wiederholt ohnmächtig, immer matter und angstvoller, unruhiger, endlich dauernd besinnungslos; schliesslich kommt es zu Zuckungen in Armen und Beinen, die sich auf jeden leichten Reiz, z. B. einen Nadelstich, erneuern; dieser Zustand kann in deu Tod übergehen. Starke Dyspnoë, Sauerstoffhunger und dabei ein subjectives Gefühl von Ilitze mit grosser Unruhe sind die schlimmsten Zeichen; doch darf man dabei nie verzweifeln, oft kann man noch helfen, wenn es auch schon mit dem Lebeu aus zu sein scheint. Zumal junge Frauen können enorme Blutverluste ohne unmittelbare Lebensgefahr ertragen; Sie werden in der geburtshülflichen Klinik später Gelegenheit haben, dies zu beobachten; am schwersten werden Kinder und alte Leute durch jede Blutenziehung affi-Bei Greisen kann ein starker Blutverlust, wenn er auch nicht unmittelbar tödtlich wurde, einen unaufhaltbaren und nach Tagen oder Wochen in den Tod übergehenden Collaps nach sich ziehen; es ist dies wohl leicht erklärlich dadurch, dass die Blutmenge zunächst durch Serum wieder ersetzt wird uud bei alten Leuten die Blutkörperchenbildung wahrscheinlich nur sehr langsam nachrückt; das stark verdünnte Blut reicht nicht hin, die in ihrem Stoffwechsel schon sehr trägen Gewebe zu eruähren, - Kommt der Kranke nach einer profusen Blutung wieder zu sich, so

empfindet er sehr heftigen Durst, als wäre der Körper ausgetrocknet; die Gefässe des Darmkauals nehmen begierig das massenhaft getrunkene Wasser auf. Bei gesunden kräftigen Menschen werden bald auch die Zellenbestandtheile des Blutes, wahrscheinlich aus der Milz und aus dem Knochenmarke, ersetzt; nach wenigen Tagen sieht man einem, sonst gesunden, kräftigen, jungen Individuum zuweilen wenig mehr von der früheren Anämie au; bald spirt er auch in seinen Kräften nichts niehr von der früheren Erschöpfung.

### Vorlesung 3.

Behandlung der Blutungen: 1) Ligatur und Umstechung der Arterien. Torsion. — 2) ('ompression, Fingerdruck, Wahlstellen für die Compression grosser Arterien. Tourniquet. E. smarch ische Methode. Acupressur. Forcipressur. Nahl. Forrite Beugung. Enwicklung. Tamponade. — 3) Styptica. — Verschluss blutender Venen. — Allgemeine Behandlung philitieh eintretnder Annime. Transfusion.

Sie kennen jetzt, meine Ilerren, die verschiedenen Arten von Blutungen. Welche Mittel haben wir nun, eine mehr oder weniger starke Blutung zum Stehen zu bringen? Die Zahl dieser Mittel ist sehr gross, und doch wenden wir nur wenige von ihnen an, nur diejenigen, welche die sichersten sind. Hier haben Sie gleich ein Feld der chirurgischen Therapie, wo es darauf aukommt, rasch und sicher zu helfen, so dass der Erfolg nicht ausbelüben kann. Die Anwendung dieser Mittel will geübt sein; kaltblütige Ruhe und absolute Sicherheit in der betreffeuden Operationstechnik, Geistengegenwart sind in Fällen von gefährlichen Blütungen die ersten Erfordernisse. In solchen Situationen kann der Chirurg zeigen, wass er zu leisten vermag.

Die Blutstillungsmittel zerfallen in drei grosse Hauptgruppen: 1) der Verbelbus des Gefässes durch Zubinden oder Zudrehen desselben: die Ligstur oder Unterbindung und die Torsion; 2) die Compression des Gefässes durch Druck von aussen her; 3) die Erzeugung eines obturirenden Thrombus durch Anwendung der Mittel, welche rasche Blutgerinnung bewirken, der sog. Styptica (von στός», zusammenziehen, hart machen).

1) Die Ligatur kann in drei verschiedenen Formen zur Anweudung konnuen, uämlich als Ligatur des isolirten durehtrennten Gefässes, als Unschnürung desselben sammt deu umliegendeu Weichtleilen durch Unstechung, und als Unterbindung in der Continuität, d. h. als Unterbindung des zuführeude Gefässtammes entferut von der Wunde.

Diese verschiedenen Arteu der Unterbindung kommen hauptsächlich in Gebrauch zur Stillung von arteriellen Blutuugeu. Die venösen Blutungen machen settener die Unterbindung nöthig — die Lägdur in der Continuität grosser Venenstämme ist auf wenige specielle Fälle beschränkt. Wir sprechen daher vorfaufig nur von der Arterie unterbindung.

Nehnen wir den eiufachsteu Fall: es spritat eine kleinere Arterie aus einer Wunde, so ergreifen Sie zumfehst eine sog, Schieberpinectte, fassen mit dereu Brauchen die Arterie möglichst isolirt und zwar am leichtesteu der Quere nach, stellen jetzt den Schieber der Pincette fest, lassen die Fincette häugen und die Blatung ist vollständig gestillt. Die modernen Schieberpiucetten (auch, Schieber\* kurzwey) sind aus Neusilher gefertigt oder vernickeit; sie haben die Fonne einer austousischen Pincette, dereu Branchen, um geschlossen zu bleiben, durch einen einfachen Mechanismus, das Vorschieben eines Knopfes, fixirt werden. Auser diesem Instrumente wenden wir in neuerer Zeit sehr häufig die von Verneutil, Koeberlé und Péan empfohlenen sog. Klemmpineetten, (französ: Finces hémostatiques) von verschiedener Länge an, deren Form ungefähr jener der allgemein bekannten Koruzange entspricht, nur dass die Branchen federn und dass daher beim Verschluss, welcher durch Ineinandergreifen gezähnter Vorsprünge an dem Griffende erfolgt, eine ziennlich starke elastische Compression auf das mit der Zange gefässte Gefäss ausgefüh virü. Die Klemmpincette hat vor der Schieberpinectte jedenfalls den Vorzug, dass sie leichter rein zu halten ist. Uebrigens hängt der Gebrauch des einen oder des anderen Instrumentes von der persönlichen Vorliebe und der Gewohnheit des Chimzucen ab.

Ist die Pincette sicher angelegt, so kommt es nun darauf an, das Gefäss auf eine dauernd wirksame Weise zu verschliessen: dies geschieht durch die Ligatur. Ueberzeugen Sie sich jedoch noch vorher, dass Sie nicht etwa einen Nervenstamm mitgefasst haben, da durch das Umschnüren eines Nerven nicht allein andauernde heftige Schmerzen, sondern auch gefährliche, allgemeine Nervenzustände hervorgebracht werden können. Zum Zubinden der Arterien benutzen wir jetzt fast ausschliesslich Fäden aus Seide oder Darmsaiten [das sog. Catgut\*)] verschiedener Dicke, je nach dem Caliber des Gefässes: im Nothfalle können Sie allerdings auch feste Zwirn- oder Hauffäden verwenden. Die Unterbindungsfäden oder Ligaturen werden in einer hier nicht näher zu besprechenden Weise präparirt, und in einer wässerigen oder öligen Conservirungsflüssigkeit verwahrt. Sie nehmen nun einen solchen Faden von etwa 20 Centim, Länge, fassen ihn mit beiden Händen, lassen die an der Arterie hängende Pincette etwas erheben und legen, am besten von unten her, die Ligatur so um das Gefäss, dass Sie zunächst einen chirurgischen Knoten machen, ihn dicht hinter den Pincettenbranchen fest zuschnüren und dann einen zweiten einfachen darauf setzen. Nuu lösen Sie die Pincette, und wenn die Ligatur gut schliesst, so muss die Blutung stehen. - Das Zuschnüren des Knotens mass fest und sicher so gemacht werden, dass man mit den beiden Zeigefingerspitzen die Fadenenden vorschiebt und in horizontaler Richtung (nicht im Winkel) stark auspannt. Dies ist besonders nöthig, wenn man sehr tief liegende Arterien zu unterbinden hat. Wenn Sie Catgut verwenden, so genügen zwei aufeinander gesetzte einfache Knoten. Ist die Blutung gestillt, so schneiden Sie beide Fadenenden kurz ab, ohne sich weiter um die Ligatur zu kümmern.

Es gelingt nicht immer, die spritzende Arterie isolirt zu fassen und sie isolirt zu unterbinden, weil sich dieselbe zu stark in das Gewebe, zumaf in die Muskeln oder in verdicktes Zellgewebe hineinzieht. Unter solchen und ähnlichen Umstäuden ist es sehwer, die Unterbindung sieher aus-

<sup>\*)</sup> Das englische Wort "Catgut" bedeutet eigentlich "Katzendarm",

zuführen, besonders bindet man dann leicht die Pincettenbranchen in die Ligatur, da sich der Faden nicht weit genug vorschieben lässt. Hier ist dann das Umstechen der Arterie am Platze. Nachdem Sie mit irgend einer Pincette oder mit einem Haken die blutende Stelle vorgezogen haben, fassen sie eine starke halbkreisförmig gebogene Nadel in einen Nadelhalter, stechen dieselbe neben dem blutenden Gefässe so ein, dass Sie dasselbe von irgend einer Seite, am besten von unten im Kreise umgehen, führen die Nadel heraus, schürzen mit dem nachfolgenden Faden einen chirurgischen Knoten und nun schnüren Sie denselben sehr fest zu, wie wir oben besprochen haben; so wird ausser der Arterie etwas von der umliegenden Substanz unterbunden und die Arterienmündung ebenfalls geschlossen. - Die Umstechung darf nur als ein ausnahmsweises Verfahren angeseben werden, weil das umschnürte Gewebe absterben und den Verlauf der Wundheilung stören kaun. - Noch summarischer verfährt man bei der perentanen Umstechung nach Middeldorpf: man nimmt eine stark gebogene grosse Nadel und sticht z. B. bei einer Blutung aus der Art. radialis central von der blutenden Stelle einfach durch die Haut tief hinein, führt die Nadel quer unter der Arterie fort auf die andere Seite und sticht sie dort wieder aus; nun schnürt man den Faden mässig fest zusammen und comprimirt so neben anderen Theilen auch die Arterie. Die Ligatur bleibt 2-3 Tage liegen und wird dann entfernt. Ich empfehle Ihnen diese Methode nicht; sie sollte nur im Nothfalle und nur als provisorisches Blutstillungsmittel gebraucht werden.

So lange die blutenden Arterien in der Wunde sichtbar sind, ist immer zunächs die Tuterbindung zu machen; nur in den Fällen, wo Arterien des Periostes durchbenitten sind, kann die Ausfiltung der Tuterbindung unmöglich werden; ebensowenig ist sie bei Arterien zu gebrauchen, welche aus dem Knochen hervospritzen; hier kommen andere Methoden, zuual die Compression in Auwendung.

Haben Sie es mit ganz grossen blutenden Arterien zu thun, so ist das Verfahren dasselbe, nur, dass Sie doppelt grosse Sorgfalt auf das boliene der Arterie verwenden, indem Sie, nachdem das blutende Ende gefasst ist, mit Hilfe eines kleinen Skäpelles oder einer anatouischen Pincette das umgebende Gewebe zurückstreine und dann recht sorgfältig und genau unterbinden; bei den meisten Arterien müssen Sie, wem Sie das centrale und das peripherische Ende in der Wunde vor sich haben, auch beite unterbinden, da die Anastomosen im arteriellen Systeme immerhin ausgedelntt genug sind, um, wenn auch nicht gleich, doch später bei Ausdehnung der Nebeusiete auch das peripherische Ende bluten zu lassen.

Ist die Ligatur des blutenden Geffisses in der Wunde nicht möglich sieht nicht indicirt, so wenden wir die Unterbindung in der Continuität der Arterie an. Es kaun der Fall vorkommen, dass die Wunde, aus welcher eine heftige Blutung hervorkommt, nur sehr klein ist, z. B. eine Stich- oder eine Schuswunde. Geleitet durch Hire austonischen

Kenntnisse müssen sie wissen, welches grosse Gefäss dnrch die vorliegende Wunde verletzt sein kann. Haben Sie durch die Stärke der Blutuug die Ueberzeugung gewonnen, dass die Unterbindung das einzig sichere Mittel ist, die Blutuug zn stillen, so müssten Sie die vorliegende Wnude erweitern, durch vorsichtig sanbere Discission das Gefäss in der Wunde aufsuchen, während Sie es oberhalb derselben comprimiren lassen. Nun kann aber dieses Verfahren ausserordentlich schwierig und zeitraubend sein, die Arterie liegt z. B. sehr tief unter Muskel und Fascien und ist überdiess um geben von Nerven und Venen, u. s. w. In einem solchen Falle bleibt Ihnen die Möglichkeit, während Sie in der Wunde das blutende Gefäss comprimiren lassen, oberhalb der Wunde den centralen Theil des Gefässstammes der betreffenden Extremität aufzusuchen und dort die Unterbindung in der Continuität des Gefässes zn machen. Genaue anatomische Kenntnisse über die Lage der Arterien und Uebung sind zu beiden Verfahren absolut nethwendig. Welches vou beiden Sie wählen, hängt davon ab, dnrch welches Sie voranssichtlich am schnellsten zum Ziele kommen, nud durch welche Manipulationen eine geringere nene Verwundung gemacht wird.

Auf die durch viele, viele Jahre geprüften, aus thoretischen und praktischen Gründen allgemein angenommenen Wahstellen für die Ursterbindung der Gefässstämme in der Continuität gehe ich hier nicht ein. In der operativen Chirurgie, in deu Handbüchern über chirurgische Anatomie und zumal in den Operationskursen werden Sie darüber belehrt und haben vor allem Anderen sich Uebung in dem sicheren Auffindeu, sauberen Freilegen und knustgerechten Unterbinden der Arterien am Cadaver zu verschäften, webei Sie sich nicht genug Pedanterie und uniforme Technik angewöhnen können.

Ein Mittel, welches man wohl gelegentlich noch anwendet, um kleine Arterieu innerhalb der Wunde raseh nad ohne Umstände zu verschliessen, ist die Torsion, das Zndreheu des Gefässes. Man fasst unt einer starken, sehr exact schliesseuden Schieberpinertet das spritzende Gefäss isolitt in der Quer- oder Längsack, zicht dasselbe etwa einen lauben Zell hervor und dreht nun die Pinectte und damit auch die Arterie etwa 5—6 Mal um ihre Längsack — meist so lange, bis das Gefäss abreitst. Gebeu dieht oberhalb des blatenden Arterieneudes Aeste ab, dann ist das Gefäss nicht genügend beweglich, um die Torsion sieher auszuführen. Es wäre allerdings möglich, wie man aus den Erfahrungen früherer Jahre weiss, auch grössere Arterieustämme, z. B. die A. brachialis, durch Torsion zu schliessen, jedoch sind die meisten Chrurquen von dieser Wethole zunfückgekommen, weil sich hentzntage das Bedürfniss nach einem Ersatze der Ligatnr nicht mehr fühlbar macht.

2) Die Cempression. Das Zudrücken des blutenden Gefässes zuustab mit dem Finger ist eine so einfache, so nahe liegende Methode der Blutstillung, wenn man es überhaupt Methode nennen will, dass man sich wundern muss, wenn uicht jeder Laie sofort darauf verfällt; bei Jedem, der ein paar Male bei einer Opention zugegen gewesen ist, wird es völlig in-stinctiv, sofort den Fingor auf das blutende Gelfäss zm halten. Und doch, wie selten findet man, dass die Leute bei einer zufälligen Versundung an dieses einfachste Verfahren denkeu! Da werden eher alle Hausmittel vererblich angewandt, die Wunde mit Spinnwebe, Hauren, Urin und allem möglichen Dreck verschmiert, oder man holt ein altes Mütterchen, welches durch einen Zauber die Butung beschwören soll! Und keiner von der Ungelung verfällt darauf, die Wunde zuzuhalte.

Die methodische Compression kann in zweierlei Intentionen augewandt werden, als provisorisches oder als dauerndes Blutstillungsmittel.

Die provisorische Compression, die man so lange unterhält, his man sich entschieden hat, wie die Bluttang im vorliegenden Falle am sichersten definitiv zu stillen ist, macht man entweder dadurch, dass man das blutende folfass in der Wunde mit dem Finger fest gegen einen Knochen drückt, eventuell die Wundränder fest aneinanden presst, oder dadurch, dass man den centralen Theil des Arterienstammes mehr oder weniger entfernt von der Wunde gegen den Knochen comprimit; ersteres, wie sehon früher bemerkt, wenn man den Stamm, letzteres, wenn man das blutende Ende der Arterie nuterbinden oder die Wunde zunächst genauer untersuchen will.

Wo sollen wir nun die Arterienstämme comprimiren und wie dies am zweckmässigsten anfangen? Sie stellen sich für die Compression der A. carotis dextra hinter den Kranken, nehmen den zweiten, dritten und vierten Finger Ihrer rechten Hand, legen sie zusammen, und drücken die Fingerspitzen etwa in der Mitte der Halshöhe am vorderen Rande des M. sternocleidomastoideus fest gegen die Wirbelsäule, indem Sie mit dem Daumen den Nacken umspannen und mit der linken Hand den Kopf des Patienten leicht auf die verletzte Seite und etwas nach hinten biegen. Sie müssen so die A. carotis deutlich pulsiren fühlen. Der feste Druck ist hier recht empfindlich für den Kranken, da es unvermeidlich ist, dass der N. vagus mitgedrückt und durch den tiefen Fingerdruck eine Spannung der Theile erzeugt wird, wolche auch auf den Larynx und die Trachea wirkt. Wegen der reichen Anastomosen beider Aa. carotides ist überhaupt die Wirkung der einseitigen Carotis-Compression auf Stillung von Blutungen der Konfund Gesichtsarterien nicht sehr bedeutend, und die sichere vollständige beiderseitige Compression nimmt so viel Raum fort und ist für den Patienten so schmerzhaft und beängstigend, dass man sich in den meisten Fällen mit einer Verringerung des Arterienvolumens durch unvollständige Compression begnügen muss. - Die Compression der Art, subelavia kann schon öfter nothwendig worden, besonders bei Verletzungen dieser Arterie in der Mohrenheim'schen Grube und in der Achselhöhle. Auch hierbei stehen Sie am besten hinter dem liegenden oder halbsitzenden Patienten, neigen mit Ihrer linken Hand den Kopf des Patienten nach der verletzten (z. B. reehten) Seite und setzen dicht hinter dem äusseren Rande der Clavicularportion des erschlafften M. sternocleidomastoideus den Daumen Ihrer rechten Hand

fest ein, so dass Sie die zwischen den Mm. scaleni horvertretende Arterie gegen die erste Rippe fest andrücken. Der Druck ist auch hier wegen des leicht mit zu comprimirenden Plex, brachialis schmerzhaft, doch kann man die Arterie hier vellständig beherrschen, so dass die Pulsation der A. radialis aufhört; es gehört dazu weniger physische Kraft als Geschieklichkeit und sichere anatemische Kenntniss der Lage des Gefässes. Indess ermädet der angedrückte Daumen der cemprimirenden Haud dech bald, man fühlt dann auch bei starkem Drucke mit dem Finger nichts mehr und hat daher auf verschiedene Instrumente gesounen, durch die man den Finger ersetzen könnte. Eines der bequemsten Mittel ist ein kurzer grösserer Schlüssel, desson Bart Sie mit einem Taschentuche umwickeln und dessen Griff Sie fest in Ihre Vola manus fassen; den Bart des Schlüssels setzen Sie auf die Arterie und drücken ihn fest gegen die erste Rippe. - Die Art. brachialis ist ihrer Localität nach leicht zu comprimiren. Stellen Sie sich dazu an die Aussenseite des Arms, umgreifen Sie den Oberarm mit Ihrer rechten Hand so, dass Sio die zusammengelegten zweiten, dritten und viorten Finger an der Innonseite des Bauches des M. biceps in der Mitto des Oberarms oder etwas höher gegen den Humerus anlegen, mit dem Daumen den übrigen Theil des Arms umfassen und nun die Finger fest andrücken: es ist hierboi nur die Schwierigkeit, den die Art, brachialis an dieser Stelle fast deckonden N. medianus nicht mit zu comprimiren. Man kann durch die Compression der A. brachialis den Radialpuls leicht zum Stillstaud bringen. Auch die Compression der Bauchaerta kann wenigstens in manchen Fällen mit Erfolg ausgeübt werden. Mit der Hand allein ist dieselbe ziemlich schwierig; man bedient sich lieber eines eigenen, pelottenartigen Compressorium (von Esmarch angegeben), das entweder direct oder mittelst einer elastischen Binde gegen die Wirbelsäule gedrückt und durch Händekraft fixirt wird. Selbstverständlich m\u00e4ssen dabei die D\u00e4rme m\u00f6glichst leer sein; bei sehr fetten Leuten mit dickem Bauche dürfte die Compression kaum ausführbar sein. - Bei Blutungen der Arterien der unteren Extremitaton macht man die Compression der A. fomeralis, wo sie anfängt, dieson Namen zu führen, nämlich dicht unterhalb des Lig, Poupartii, Man drückt sie hier, we sie genau in der Mitte zwischen Tuberculum pubis und Spina anter. infer. erist. oss. il. liegt, gegen den Ramus horizontalis ossis pubis. Der Kranke muss dazu liegen; die Cempression wird mit dem Daumen ausgeführt und ist leicht, da die Arterie hier ziemlich oberflächlich gelogon ist. Bis gegen das untere Drittel des Oberschenkols kann die A. femoralis noch gegen den Oberschenkelknochen ganz wohl augedrückt werden, doch ist dies nur bei sohr mageren Individuen mit den Fingern sicher ausführbar.

Wenn auch die neuere Esmareh sche Compressionsmethode das Tourniquet unnöhlig gemacht hat, so können wir dasselbe doch nicht ganz unerwähnt lessen. Unter einem Tourniquet versteben wir einen Apparat, dureb welchen wir ein länglichoval geformtes Stück Holz oder Leder, eine Pelotte, vermöge eines Dreb., Schraubenoder Schnallen-Mechanisuus fest gegen eine Arterie und diese gegen den Knochen andricken können. — Die gebrünschlichte Form diesen Instrumenters, welches Eis ab sichtigen Beelandthell in allen älteren Ampuntalonsetuis finden, ist das Schraubentourniquet von Jean Louis Petti. Die an einem Baude befulliche verschiebbare Petelut wird genau auf die der Arterie entsprechende Stelle gesetzt, gegenüber der Schraubon-apparat, unter den man einigt deinen Lagen Leitund legt, damig ir einkt zu sehr die Haut driedt. Jettz schnallt man das Band um die Extremität fest und kann dann vernütztist der Schraube das Bund, um int diesem auch die Petelut sätzer anziehen, bei die unterhalb gelögene Arterie aufbeit zu publiere. Selbstreständlich driekt die Petelutze der Schrauben der S

Mit dem Finger eine grössere Arterie so lange zudrücken zu wollen, bis die Blutung von selbst sicher steht, ist selwer aussführar Dock können Fälle vorkemmen, wo die Compression mit dem Finger das einzig sichere Mittel zur Blutstillung aus kleineren Arterieu ist, z. B. bei Blutungen im Rectum oder tief im Pharynx, wenn andere Mittel im Stiche gelassen haben; lier landelt es sich zuweilen darum. ½ bis 1 Stunde und länger mit dem Finger zu cemprimiren, denn die Unterbindung der A. Hitasinterna in dem ersteren, die der A. carotis in dem zweiten Falle wärde ein chenso gefährliches as für die Dauer musicheres Mittel zur Butstillung sein.

Um die Gefahr zu vermeiden, welche noch der Anlegung des Tourniquets durch die Stanung des Venenblutes entsteht, gerieth man auf den Gedanken, vor der Umschnürung die Extremität fest ven unten her mit einer Binde einzuwickeln, uud so die gesammte in dem Gliede befindliche Blutmenge centralwärts zurückzudrücken, durch welches Verfahren z. B. bei Amputationen die Blutung auf ein sehr geringes Maass beschränkt werden konnte. Ein Arzt in Vincenza, Grandesso Silvestri, empfahl zu solchen Einwicklungen eine elastische Binde und statt des Tourniquets ein dickes Gummirehr zu brauchen, mit welchem die Extremität mehrfach umschnört wird. Esmarch kam, ohne von dieser wenig beachteten Erfindung Silvestri's Kenntniss zu haben, auf denselben Gedanken und sein Verdienst ist es, ihn zur Methede ausgebildet und die grossartige Wirkung des neuen Verfahrens den Chirurgen ad oculos demenstrirt zu haben. Deshalb verdient dasselbe mit Recht den Namen Esmarch's: "E's blutsparende Einwicklung", "E.'s locale Anämie", "E.'s künstliche Blutleere" eder endlich ganz kurz "Esmarch'sche Einwicklung".

Die Anwendungsweise der Methode ist folgende: das Glied wird zunächst ven der Peripherie bis gegen den Stamm mit einer dreifungerbreiten
elastischen Binde fest eingewickelt, se dass die Bindenteuren sich dachziegelförmig decken. Nun umschnirt man centralwärts von der Einwicklung die Extremität mit einem Gummischlauche, eder einer Kautschukschuur
oder mit einer zweiten elastischen Binde, indem man die erste Tour mög-

lichst fest anzicht, und darüber noch mehrere, sich deckende Touren anlegt; die Constriction wird hierauf durch Knoten des Schlauches, respective der Binde, fixirt und die zuerst angelegte Einwicklung abgeuommen. In der That ist nun die Extremität ganz blass und absolut blutleer, wie an der Leiche; man kann an derselben lange dauernde Operationen ausführen, ohne einen Tropfen Blut zu Gesicht zu bekommen und ohne dass die Blutleere den geringsten schädlichen Einfluss auf das Leben der Gewebe äussern würde. lst die Operation beendet und wird nach sorgfältigster Unterbindung afler sichtbaren Arterien die constringirende Binde gelöst, so schiesst das Blut sofort wieder in die Gefässe ein; die Blutung ist iedoch immer bedeutender als unter normalen Verhältnissen: die Gefässmuskoln sind offenbar in Folge des Druckes paralytisch geworden, und lassen daher durch die erweiterten Lumina mehr Blut ausströmen. Diese Nachblutung ist der einzige Uebelstand des Esmarch'schen Verfahrens; man hat sie durch Application eines starken elektrischen Stromes auf die Wundfläche vor Abnahme der Binde zu umgehen getrachtet, die Wirkung auf die durchschnittenen, paralytischen Gefässe ist iedoch nicht verlässlich. Indessen kann man durch eine kleine Modification der Methode die übermässige Nachblutung grossentheils vermeiden. Statt die Extremität vor Application des constringirenden Schlauches mit einer olastischen Binde einzuwickeln, hält man sie während 10-15 Miuuten in senkrechter Elevation und treibt auch dadurch das Blut aus den Gefässen gegen das Centrum zurück. Nun legt man in der bekannten Weise den Schlauch an; die Anämie ist zwar nicht so absolut vollkommen. wie nach der Einwicklung, jedoch durchaus genügend. Nach Beendigung der Operation werden selbstverständlich alle sichtbaren Gefässe, und zwar am besten Arterien und Venen, unterbunden, das Glied wird abermals in Elevation gebracht und iu derselben erhalten und eine gleichmässige Compression auf die Wundfläche ausgeübt. Nun erst löst man die Constriction und unter diesen Verhältnissen bleibt die Nachblutung wirklich auf ein Minimum beschränkt.

Der Werth der technischen Errungenschaft Esmarch's, durch welche uns die Möglichkeit gegeben ist, viele Operationen, welche früher in gösster Hast gemacht werden mussten, und dennoch dem Kranken eineu gewaltigen Blutverlust kosteten, langsam und bedächtig und blutles im vollsten Sinue des Wortes zu vollführen, werden Sie, m. H., ent in der Klinik kennen lernen — allein schwerlich werden Sie sich einen Begriff machen können von dem Eindrucke, den die Esmarch's bede Erfulung seiner Zeit auf uns, an Ströme von Blut gewohnte Chirurgen hervorgebracht hat — er war geradezu überwältigend!

Gehen wir jetzt zu den Methoden der Compression über, welche die dauernde Blutstillung zum Zwecke haben. Hierher gehört mnichtst eine Methode der Blutstillung, empfohlen durch den Ihnen sehon durch die Einführung des Chloroforns bekaunten genialen Chirurgen und Gebursbelfer Simpson, weiland in Edibourgh, eine Methode, die ich als vollständigen

Ersatz der Unterbindung zwar nicht anerkennen kann, die jedoch in manchen Fällen von praktischem Nutzen ist, nämlich das Zusammendrücken des blutenden Arterienlumens durch eine Nadel, die Acupressur. Sie stechen (z. B. an einem Amputationsstumpfe) eine lange, stählerne, vergoldete Nadel, etwa wie man sie als Busennadel braucht, in Distanz ven 1-2 Cm. neben der Arterie ziemlich senkrecht von unten oder oben in die Weichtheile ein, wenden die Nadel horizontal, indem Sie die Nadelspitze dicht über oder unter der Arterie fertführen, und stechen die Nadel auf der anderen Seite der Arterie in gleicher Entfernung, wie Sie dieselbe eingestochen haben, wieder aus, fast vertical, so dass die Arterienmündung durch die Nadel gegen die Weichtheile oder besser nech gegen die Haut eder einen Knochen augedrückt wird. Eine Modification ist die Acupressur durch Torsion, die Aeutorsion: man sticht die Nadel ouer durch das vergezerrte Arterienende, macht dann mit der Nadel oine viertel, halbe oder ganze Drehung nach Rechts eder Links in der Ebene der Wundfläche, bis die Blutung steht, und sticht dann die Nadelspitze tief und fest in die Weichtheile ein. Nach 48 Stunden kann man diese Nadeln herausziehen, ohne dass die Blutung von Neuem auftritt.

Die fercirte Compression mittelst der früher erwähnten Pinces hémostatiques (eventuell durch eine Schieberpincette ersetzbar) ist von Koeberlé und Verneuil auch als Methode der definitiven Blutstillung empfohlen worden und ist in der That sehr geeignet für gewisse Fälle, wenn eine Arterie wegen ungünstiger Umstände weder unterbunden noch umstochen werden kann. Das blutende Gefäss wird entweder isolirt eder samnut seiner Umgebung zwischen die breiten, quergerifften Brauchen gefasst, dann schliesst man die Pineette und lässt sie hängen. Bei kleinen Gefässen genügt die Compressien während 10-15 Minuten, bei Arterien stärkeren Calibers bleibt die Pincette längere Zeit an Ort und Stelle, und wird dann mit in den Verband eingeschlessen - nach 24 Stunden kann man sie iederzeit entfernen; selbst starke Gefässe sind dann sicher thrembosirt, Die sog. Uneipressur Vanzetti's beruht auf dem Principe der mittelbaren Compression - bei tiefen, dem Auge unzugänglichen Wunden kann man zuweilen dadurch, dass man einen Haken in einen Wundwinkel einsetzt und an diesem einen Zug in einer bestimmten Richtung ausübt. die arterielle Blutung mementan zum Stehen bringen. Nach der Methede Vanzetti's wird der llaken in dieser Stellung fixirt, und so lauge an Ort und Stelle gelassen, bis das blutende Gefäss definitiv geschlossen ist.

Ein höchst wiehtiges Blutstillungsmittel ist die mittelbare Cempression der blutenden Gefäses durch Druck auf die Wundfläche selbst oder auf die Überfläche der Haut. Das einfachste und wirksamste hiehergehörige Verfahren, wenn es überhaupt anwendbar, ist die genaue Vereinigung der Wundränder durch die Naht. Dieselbe ist besonders dann angezeigt, wenn es sich um die Stillung von Flächenblutungen aus einer Menge von durchschnittenen Gefässen handelt; wellte man alle isolitt unterbinden, so würde

einestheils viel Zeit verloren gehen und andererseits würde die Verheilung der Wundränder durch die zahlreichen Ligaturfäden behindert werden. Wir werden später von der Technik der Wundnaht sprechen und ihre Indicationen eröttern.

Wenn die Blutung aus einer grossen Flüchenwunde gestillt werden soll, deren Ränder sich nicht durch die Naht vereinigen lassen, so übt man eine duuernde Compressien auf die Wundläche aus, indem man den typischen Verband mittelst gresser, feuchter, in Guttaperchapapier eingebüllter Schwämme durch Bindetouren fest auf die Wundläche appresst. Ein solcher Verhand belästigt indessen, wenn er recht wirksam sein soll, die Kranken in hehem Masses; unterbinden sie wenigtens alle spritzenden Arterien, sonst kanu es gescheheu, dass Sie den Verhand einige Stunden nach der Operation abnehmen müssen, weil eine Nachbitung aufgetreten ist, oder weil der Kranken unträgliche Schmerzen empfindet. Es kann in Folge zu bedeutenden Druckes ein wirklicher Druckbrand, eine Gangrän der Wundläßeie oder der läutn. hervorserelen werden.

Anf dem Principe der mittelbaren Compression beruht auch die Blutstillung durch fereirte spitzwinkelige Beugung, die alterdinss nur an den Extremitäten anwendbar ist. Wenn man die Extremitätengelenke, namentlich das Ellenbegengelenk oder das Knie ad maximum beugt, so versehwindet der Puls in den Arterien unterhalb des Gleiehess, weil durch die spitzwinkelige Knickung das Arterienbumen aufgeboben wird. Man hat die foreirte Flexion auch zur definitiven Stillung von Blutangen henutzt, und wir werden noch von dieser Methode bei Gelegenheit der Aueurysmen zu sprechen haben. Hier sei nur bemerkt, dass dieselbe allerdings dort, we sie ausführbar ist, glinsity wirkt, dass jedoch lite Ansendung wegen der gleichzeitig statflindeuden Compression der Nerven ungemein schmerzhaft ist mit für die Dauer den Kranken fast unterträglich wird.

Bei Venenblutungen, bei Blutungen aus einer grösseren Anzahl von kleineren Arterien, zumal bei den seg. parenchymatösen Blutungen, wendet man entweder die kunstgerechte Einwicklung oder die Tamponade an.

Haben Sie eine Blutung am Arme oder am Beine, die Sie durch Cempression stillen wellen, so wickeln Sie mit einer Blinde die Extremität von unten herauf fest ein, aachdem Sie zuvor die Wunde mit einem entsprechenden Verbande bedeckt und der Länge nach mehrfach schichtweise zusammeugelegte Leiswandwildte (graduirte Compressen) längs dem Verlaufe der Hauptarterie auf die Extremität applicirt haben. Es ist gut, wenn Sie diesem Verbande, der den Namen der Thedon'schen Einwicklung führt, nech eine Schiene anfügen, danit die Extremität absolut ruhig gestellt werde, weil durch Muskelcontractionen die Blutung leicht wieder an geregt werden kann. Diese Bindemeinwicklungen, genau gemacht, kommen zumal im Felde bei Schusse und Stichwunden in Anwendung, und sind von bedeutender Wirkung; man kann dadurch Blutungen aus der A. radialis, ulmaris, tübial, posicie und anties, selbst Blutungen aus der A. fradialis, ulmaris, tübial, posicie und anties, selbst Blutungen aus der A. fradialis, ulmaris, tübial, posicie und anties, selbst Blutungen aus der A. fradialis, ulmaris, tübial, posicie und anties, selbst Blutungen aus der A. fradialis, ulmaris, tübial, posicie und anties, selbst Blutungen aus der A. fradialis, ulmaris, tübial, posicie und anties, selbst Blutungen aus der A. fradialis, ulmaris, tübial, posicie und anties, selbst Blutungen aus der A. fradialis, ulmaris und en Archausen eine Archausen en Archausen eine Archausen en Archausen eine Archausen

moralis uud brachiali stillen. Der Verband soll die Extremität nicht total anämisch machen, sondern die darin circulirende Blutmeuge nur erbelich veringern. Blutungen aus kleineren und mittleren Arterien können durch eine solche Einwicklung, wenn sie 6-8 Tage liegen bleibt, dauernd gestillt worden.

An manchen Stellen des Körpers können Sie mit Hülfe von Compressivbinden nichts ausrichten, z. B. bei Blutungen aus dem Rectum, ans der Vagina, aus der Tiefe der Nasenhöhle. Hier findet die Tamponade (von Tampon, Zapfen) ihre Anwendung. - Es giebt viele Arten von Tampons, zumal für Blutungen aus der Vagina und aus dem Rectum. Einer der einfachsten ist folgender: Sie nehmen ein viereckiges Stiick Gazezene, dessen Seiten etwa ie 1 Fuss lang sein mögen; dieses schieben Sie, indem Sie es mit der Mitte über zwei oder drei, oder die füuf zusammengelegten Finger Ihrer rechten Hand legen, in die Vagina oder das Rectum hoch binauf und stopfen nun den durch die jetzt folgende Entfernung Ihrer Hand entstehenden Raum mit Ballen entfetteter Baumwolle fest aus, so viel hineingehen will, so dass die Vagina oder das Rectum völlig von innen ausgedehnt werden, und dadurch ein starker Druck auf ihre Wandungen ausgeübt wird. Steht die Blutung, so lassen Sie den Tampon bis zum anderen Tag oder je nach Bedürfuiss etwas länger liegen und entfernen ibn daun durch leichten Zug an der als Sack für die Baumwolle dienenden Hülle. Die Beschwerden, welche durch einen solchen Verband hervorgerufen werden, sind sehr gross - auch ist seine Wirkung nicht absolut sicher. Deshalb ist es viel zweckmässiger, wenn Sie sich zur Ausführung der Tamponade eines Speculum's (für Rectum oder Vagina) bedienen und mittelst desselben die blutende Fläche vor Allem einzustellen suchen. Ist dieses gelungeu, kommt z. B. die Blutung aus der Portio vaginalis nteri. so drücken Sie zunächst einen mittelgrossen Tampon fest gegen die blutende Stelle und fixiren ihn daselbst mittelst einer Kornzange. Nun füllen Sie die Lichtung des Speculum nach und nach mit kleinen Baumwolltampons aus, die an einem starken Faden in Abständen von 10-15 Cm. befestigt sind (wie am Schweife eines Papierdrachens, daher der französische Name: "Tampon à queue de cerf-volant"). Dabei trachten Sie, jeden folgenden Tampon an die vorher eingelegten so genau anzupressen, dass sich dieselben gewissermaassen gegenseitig halten; ist die Tamponade vollendet, so wird das Speculum vorsichtig entfernt, währenddem Sie die Tampons durch Fingerdruck an Ort und Stelle erhalten. Zur Tamponade der Vagina verwendet man auch den Braun'schen sog, Kolpeurynter, eine Kautschukblase mit Schlauch, die ju leerem Zustande in die Scheide eingeführt, dann mittelst einer Spritze durch Eiswasser stark ausgedehnt und durch einen Quetschhahn abgesperrt wird. Die elastische Blase schmiegt sich genau au die Wandungen an und verhindert so das Ausfliessen des Blutes. - Blutungen aus Höhlenwunden mit starren Wandungen stillen wir sehr häufig durch die Tamponade; auch hiebei kommt es darauf an, die einzelnen

Tampons (Bauschen aus Verbandgaze u. s. w.) methodisch so einzuführen, dass der Hohlraum von der Tiefe gegen die Oberfläche zu genan ausgefüllt wird. Darüber legen wir überdlies einen comprimirenden Verband, der durch Bindetouren fixirt wird.

Bei heftigen Blutungen aus der Nase, die meist aus dem hinteren Theile des unteren Nasenganges und gewiss nicht selten aus dem nach hinten gelegeuen cavernösen Gewebe der unteren Muschel kommen, zeigt sich die Tamponade der Nase von vornher als durchaus unzureichend und nutzlos; die Blutung dauert fort, und das Blut wird entweder in den Pharynx entleert und verschluckt, oder es fliesst aus dem anderen Nasenloche hervor, indem die Kranken durch Andrückeu des Velum palatinum an die Pharyuxwand den oberen Theil der Rachenhöhle absperren. Man muss also daran denken, die Nasenhöhle von hintenher zu tamponiren, und dies erreicht man leicht mit Hülfe des Bellocg'schen Röhrchens. Dieses ausserordentlich zweckmässige Instrument besteht in einer etwa 15 Centimeter langen Canüle, die nach vorne zu leicht gekrümmt ist; in der Cannile liegt eine sie weit überragende Stahlfedor, an deren Ende ein dnrchbohrter Knopf sitzt. Sie bereiten zunächst eine dicke Baumwolloder Charpiewicke mit doppeltem Faden daran, die stark genug ist, eine Choane auszufüllen; dann führen Sie die Bellocq'sche Röhre mit zurückgezogener Feder in den unteren Nasengang ein, schieben sie bis in den Pharvnx vor und drücken nun an die Feder, so dass dieselbe unter dem . Velum und im Munde zum Vorschein kommt. An den Knopf oder in das Loch desselben binden Sie einen der beiden Fäden der Wieke fest ein und ziehen nun die Röhre sammt der Feder wicder aus der Naso zurück; die daran befestigte Wieko muss folgen und wird, wenn Sie den ersten Faden anziehen, von hintenher fest in die Choane hineingepresst, während der zweite Faden aus dem Mundo herausgeleitet wird. Nun tamponiren Sie die Nasenhöhle noch von vorne her mittelst kleiner, an Fäden befestigter Tampons: steht jetzt die Blutung, wie dies gewöhnlich zn sein pflegt, wenn die Wieke nicht zu dinn war, so schneiden Sie den ersten Faden ab und befestigen den zweiten durch einen Heftpflasterstreifen an der Wange. Der Tampon wird am folgenden Tage mittelst dieses zweiton Fadens durch den Mund entfernt, was um so leichter geht, als er gewöhnlich stark mit Schleim bedeckt, und dadurch glatt wird. Statt der Bellocg'schen Röhre kann man sich mit einem elastischen Catheter, einem dünnen Fischbeinstäbehen oder dergleichen behelfen, indem man dieselben in die Nase vorschiebt, mit dem Finger hinter das Velum palatinum greift, und das Ende in den Mund hervorzieht, um den Faden mit der Wieke daran zu befestigen. Im schlimmston Falle nehmen Sie einen mit starkem Faden versehenen feuchten Schwamm, comprimiren ihn zwischen den Fingern, führen ihn hiuter dem Velum vorbei in den Pharynx und drücken ihn so stark Sie könnon nach aufwärts in den Nasenrachenraum und gegen die Choanen zu: der Schwamm dehnt sich als elastischer Körper aus, schmiegt sich den ihn umschliessenden Wandungen an und übt eine viel stärkere und gleichmässigere Compression zus als ein Ballen Charpie, elz kann Sie nicht genug davor warneu, bei der Tampenade der Nasenhöhle in Liquor ferri getränkte Charpie zu verwendeu, wie dies zuwellen, unmeuflich von Aerzten, die nit der Chirurgie wenig vertraut sind, geschiebt. Er können darnach die schwersten Zufälle: Verjauchung der Nasenschleimhaut, eltrig-jauchige Entzündung der Eustachischen Trompete und des Mittelohres mit Verlust des lörvermögens u. s. w. eintreten, ja es ist Meningtits mit tödtlichem Auszange, durch Anätzung der Siebbeinplatte hervorgerufen, beobachtet worden. — In neuester Zeit hat man nach dem Muster des Braun'schen Colpeurynters einen Apparat für die Tamponade der Nasenhöhle angegeben, einen Kautschukballon, der in die Nasenhöhle eingeführt und dann aufgeblasen wird.

3) Die Styptica sind Mittel, welche theils stark zusammenziehend auf die Gewebe wirken, theils eine besonders rasche und feste Gerinnung des Blutes erziehen und dadurch die Blutung stilleu. Die Zahl dieser Substanzen ist ausserordeutlich gross; wir erwähnen nur diejenigen, welche unter gewissen Verhältnissen erproblete Erfog haben.

Durch die Kälte werden nicht allein die Arterien und Veneuwandungen au Contractionen geeist, sondern auch die übrigen Weichtheile zielen sich zusammen und comprimiren so die Gefässe; der Blustrom findet allmalig grösser- Rinderuisse und kanu bei volkkommener Erfrierung selbst 
vollständig staguiren, allerdings nur wenn das Blut selbst gefürert. Die 
Kälte kommt meistens zur Anwendung als Irrigation der Wundfläche unit 
Eiswasser oder Injection desselben in die Höhle, aus welcher das Blut 
fliesst (Mund, Nase, Vagina, Blase u. s. w.); dabei vereinigt sich der mechanische Reit des kräftigen Wasserstrahls mit denjenigen der Kälte. Seltener applieirt man direct Eisstücke auf die Wunde, oder mau schiebt sie 
in Höhlen ein, lässt sie z. B. bei Magen. und Lungeublutungen hinunterschlucken, — oder Sie füllen eine Blase imit Eis und legen sie auf die 
Wunde, um sie Stunden oder Tage lang liegen zu lassen.

Die Wirkung der Kälte als Blutstillungsmittel ist vielfinch überschätzt orden; ich will Ihnen nicht aberathen vou ührer Anwendung bei mössigen, parenchynatösen Blutungen, doch erwarteu Sie bei Blutungen aus stärkereu Arterien nicht zu viel von derselben, und vergeuden Sie dabei nicht zu viel Zeit, deum hier heiste st. Zeit ist Blut, Blut ist Lebeut,

Noch weniger wirksam sind die als Volksmittel oft angewandten adstringireuden Mittel, Essig, Alaunlösung, Kochsalz u.s. w., die auch die Gewebe zusammenziehen und dadurch die Gefässe comprimiren.

Mit besserem Erfolge als die Kätte wird die Wärnen als Blutstillungmittel angewendet. Es scheint dies paradox, insoferne ja im Allgemeinen Wärne Ausdehnung und Erschlaffung bewirkt. Das ist nun allerdlings richtig für mässige Wärnegrade, während im Gegentheil Hitze ein intensiver Reiz ist, der Zusammenziehung des Gewebes und der Gefässunskulatur hervorruft. Die Irrigationen mit heissem Wasser (45–50° Celsins) sind sehr wirksam zur Stillung von Blutungen aus Geweben, die reichlich Muskelfassen enthalten, z. B. von Metrorrhagien. Nach Amputationen erzielt man durch Irrigation mittelst heissen Wassers allerdings momentanen Effect, allein es hat sich aus genauen Versuchen ergeben, dass die Blutung nachher in verstärktem Maasse wiederkehrt, so dass die Gesammtunenge des ausfliesenden Blutes nach Heisswasserirrigation eher grösser ist, als wenn man die Gefässe sich selbst überlässt.

Das glühende Eisen, Ferrum candens, cauterium actuale, wirkt dadurch, dass es das Gefässende und das Blut verkohlt, und durch den so entstehenden festen Brandschorf den Ausfluss des Blutes hindert. Einen vorn mit einem kleinen Knopfe verschenen, in einen Holzstiel eingelassenen, weissglübenden Eisenstab brauchen Sie nur in die unmittelbare Näbe der blutenden Stelle zu halten, um sofort einen schwarzen Schorf zu bilden, ja zuweilen flammt das Gewebe schon durch die strahlende Wärme eines weissglübenden Eisens. Ein rothglübendes Eisen an die blutende Stelle angedrückt, hat dieselbe Wirkung, doch verklebt es gern mit der gebildeten Eschara und nimmt sie wieder mit fort. Diese gestielten Eisenstäbe pflegt man in einem Kohlenbecken durch einen Blasebalg in die gehörige llitze zu versetzen. - Das Glüheisen war früher das berühmteste Stypticum, ehe man die Unterbindung kannte. Die arabischen Chirurgen pflegten ihre Messer zur Amputation glühend zu machen, ein Verfahren, welches selbst Fabricius Ilildanus noch rühmt, wenngleich er es vorzog, mit feinen spitzen Glüheisen die Mündungen der spritzenden Arterien isolirt zu brennen, worin er eine Geschicklichkeit gehabt haben muss, um die man ihn beneiden könnte.

Statt des Glübeiseus wendet man zuweilen zur Cauterisation sowie zur blutlosen Durchtrennung der Gewebe eine durch den Strom einer galvanischen Batterie glühend gemachte Platindrahtschlinge an. Es geschieht dies bei der von Middeldorpf in Deutschland eingeführten sog, Galvauocaustik. Nur wenn das Platin mässig rothglühend ist, wirkt es styptisch; ein weissglübender Platindraht durchschneidet die Gewebe wie ein Messer unter bedeutender Blutnig. Viel einfacher als der zur Galvanocaustik nothwendige Apparat ist der von Paquelin angegebene sog. Thermocauter, eine dünnwandige Platinhülse, die zunächst über einer Flamme glühend gemacht wird und durch zuströmenden Petroleumätherdampf beliebig lange im tilühen erhalten werden kann. Sie werden das bequeme Instrument häntig in der Klinik anwenden sehen. - Nicht immer hat man begreiflicher Weise diese Hülfsmittel in der Praxis zur Hand, doch können Sie mit jedem beliebigen, annähernd stabförmigem, eisernen Geräthe ein Glüheisen improvisiren, im schlimmsten Falle thut eine Stricknadel, in einen Kork gesteckt und über dem Lichte erhitzt, diesen Dienst: Dieffenbach, der genialste dentsche Operateur dieses Jahrhunderts, der zugleich einer der originellsten Menschen war, stillte einmal in Ermangelung aller übrigen Hölfsmittel allein in einer elenden Wohnung eine hettige Blatung, die nach einer Geschwustesstirpstion am Rücken eingetreten war, mit einer Feuerzange, die er schlenniget auf dem Heerd gübend genacht hatte. — Das Glitheisen hat als Haemostatieum den grossen Vorzug, dass es einen absolut reinen, assptischen (— Sie werden später hören, was das sagen will —) Schorf setzt, der ohne Reizung des Gewebes resorbirt werden, ja selbst einheilen kann

Ein Mittel, welches das Glüheisen in seiner hämostatischen Wirkung unter Umständen übertrifft, ist der officinelle Liquor Ferri sesquichlo rati; mit dem. Blute in Contact gebracht, erzeugt er ein festes, lederartig anklebendes, trocknes Coagulum. Sie tränken einen Wattebausch mit dem Liquor, pressen ihn aber tüchtig aus, und drücken ihn, nachdem Sie zuvor das Blut mit einem Schwamme fortgewischt haben, fest auf die Wunde, zwei bis fünf Minuten lang: hilft die erste Application nichts, so wiederholen Sie die Manipulation ein zweites und drittes Mal. Sie können durch dieses Mittel selbst stärkere arterielle Blutungen stillen, wenn Sie es zugleich mit Compression anwenden: auf die blutende Fläche einfach aufgegossen, wie man ihn häufig von unwissenden Aerzten appliciren sieht. hat der Liquor ferri nicht den geringsten Effect, ausser den, die Wunde auf das Grässlichste zu verschmieren und eine intensive Eiterung hervorzurufen. Wenn die Wunde vor der Application der Liquor ferri-Watte aseptisch war, so bleibt der Schorf vollkommen trocken und das Gewebe unter demselben reactionslos - im entgegengesetzten Falle aber sammelt sich nicht selten unter dem Schorfe eine mit Gasblasen gemischte, jauchige Flüssigkeit an. Gerade dieses Stypticum, welches das uneutbehrliche Auskunftsmittel aller ungeschickten Chirurgen ist, bedarf bei seiner Verwendung grosser Vorsicht.

Feuerschwamm, Spinnweben oder Jöselpapier auf blutende Wunden zu legen, ist ein altes Volksmittel; der Feuerschwamu verklebt fest mit dem Blute und der Wunde, wenn die Blutung nicht erheblich ist; ohne geleichzeitige Compression ist er wirkungelse bei irgend «tärkeren Bümertragien. Trockene feste Charpie oder entfettete Baumwölle, auf die Wunde gedrickt, hat dieselbe Wirkung. Ein gotte Stypticum, besonders zur Tamponale vom Böllenwunden, ist das sog, Pengluwart Djamhi, die hellbrauuer, weichen Haare vom Stamme des Gbotium Cuminghi, eines in Ostindien beinischen Baumfarten. Es muss jedoch energiech auf die blutende Fläche angegresst und in grossen Massen verwendet werden; dann kann man selbst Blutungen aus grösserten Gefisseu damit stillen. Es haftet der Wundfliche mehrere Tage lang fest an, verursacht jedoch keinen Actzschorf wie der Liquor ferri.

Andere Blutstillungsmittel sind das Chloroformwasser, das Terpentinöl und die Aq. Binelli, in welcher hauptsächlich das Kressot wirksam ist; ich habe über keines derselben eigene Erfahrung. Billroth empfiehlt das Terpentinöl sehr; es wurde seiner Zeit von Professor Baum

in Göttingen angerathen und Billroth hat es in einem sogleich anzuführenden Falle mit so oclatantem Erfolge angewendet, dass er, nach seinem eigenen Ausspruche, eine gewisse Pietät für dasselbe bewahrt. Es ist ein heroisches Mittel, nicht allein, weil die Application des Terpentinöls auf die Wunde einen sehr heftigen Schmerz macht, sondern auch, weil danach, sowohl in der Wunde, als in ihrer Umgebung, eine heftige Entzündung entsteht. Ich will Ihnen den Fall, in dem Billroth es angewandt hat, mit seinen eigenen Worten erzählen: "Eine junge, schwächliche Frau litt nach einer Entbindung schon seit vielen Monaten an einer grossen Eiterung hinter der rechten Brust zwischen der Brustdrüse und der Fascie des M. pectoralis; es waren bereits viele Incisionen durch die Brust und in ihrer Circumferenz gemacht, um dem in grosser Masse gebildeten Eiter freien Ausfluss zu geben; doch bald schlossen sich die Oeffnuugen wieder, und es mussten die alten erweitert oder neue gemacht werden, weil in der Tiefe die Heilung nicht erfolgte. Bei einer solchen Incision, die ich machte und ziemlich tief führte, trat eine heftige Blutung ein: es quoll continuirlich aus der Tiefe der Eiterhöhle Blut hervor, ohne dass ich im Stande war, das blutende Gefäss zu finden; ich füllte zunächst die Höhle mit Charpie und legte Bindetouren darüber; bald kam das Blut durch den Vorband hervor; ich entfernte ihn, machte luiectionen mit Eiswasser in die verschiedenen Oeffnungen, die Blutung wurde mässiger, ich machte wieder einen festen Compressivverband, die Blutung schien zu stehen: kaum war ich in meinem Zimmer im Hospital, als ich sofort von der Wärterin wieder gerufen wurde, weil das Blut wieder durch den Verband quoll; die Kranke war ohnmächtig goworden, sah leichenblass aus, der Puls sehr klein. Sofort musste der Verband wieder entfernt werden: ich schob jetzt Eisstücke durch die verschiedenen Oeffnuugen in die Höhle unter der Brust, doch stand die Blutung nicht. Die Kranke fiel von einer Ohnmacht in die andere, das ganze Bett voll Blut und Eiswasser, die l'atientin mit kühlen Extremitäten und brechendem Auge liegt bewusstlos vor mir, die Wärteringen fortwährend bemüht, die Verblutende durch Vorhalten von Ammoniak, Reiben der Stirn mit Eau de Cologne zum Leben zurückzurufen; ich im Anfange meiner chirurgischen Laufbahn noch nicht durch ähnliche Scenen, die ich selbst veranlasste hatte, geübt in Ruhe und Geistesgegenwart! mir wird diese Situation unvergesslich bleiben. Schon glaubte ich, es würde unumgänglich sein, die Brustdriise rasch ganz zu amputiren, die blutende Arterie zu suchen und zu unterbinden, als ich beschloss, noch einen Versuch mit dem Terpentin zu machen. Ich tränkte einige Bauschen Charpie mit Terpentinöl, führte sie in die Wundhöhle ein und sofort stand die Blutung. Die Patientin erholte sich bald; es entstand durch das Terpentin, welches nach etwa 24 Stunden entfernt wurde, eine sehr heftige Reaction in der Abscesshöhle, deren Wandungen sich abstiessen; eine kräftig uachwachsende Granulationsbildung bewirkte in drei Wochen ietzt die Heilung, an welcher Arzt und Patieutin Monate lang vergeblich mit Ausdauer und Geduld sich abgemählt hatten." — Wodurch die Blutstillung bei Anwendung des Terpentinöls und der Krossolfösung zu Stando kommt, vermag ich linen nicht anzugeben: eine besonders feste Cozgulation des Blutes wird nicht dadurch erzielt; wahrscheinlich erfolgt durch den intensiven Reiz dieser Stoffe eine sehr energische Contraction der durchschnittenen Gefässmünfungen und des umgebenden Gewebes.

Im Ganzen werden Sio in der chirurgisehen Klinik selton die Styptica anwenden sehen; sie sind mehr ein Lieblingsmittel der praktischen Aerzte, denen das Unterbinden und Umstechen der Arterien ein ungewohntes Geschäft ist. Wo man unterbinden und comprimiren kaun, sollte man weingtens keine ätzenden Styptica anwonden. Ist die Blutung eine arterielle, und haben Sie die Styptica im Stich golsseen, so ist die Unterbindung entsträglich viel sehweiregre, wegen des die Wunde bedeckenden Schorfes. Für gewisse parenchymatise Blutungen ist das Glüheisen, respective der Thermökauter, das beste Haemostatieum.

Von der Anwendung der innerlich zu gebenden, als Styptica empfollenen Arzneimittol haben Sie in der chirurgischen Praxis nichts zu erwarten. Absolute Ruhe, kühles Verhalten, Narcotica, Ergotin, Abfihrungsmittel bei congestiven Blutungen könnon golegentlich recht zweckmässige Beihülfen sein, doch ihre Wirkung ist für die Blutungen, mit denen wir es in der Chirurgie zu thun haben, viel zu langsam.

Blutungen aus ganz durchtrennten grossen Venen stillt man durch doppelte Unterbindung. Ist das Geffas nur angeschnitten oder nagerissen, so kann man entweder die Oeffnung durch eine die Venenwand tangential fassende Ligatur schliesen, oder man vernäht dieselbe mittelst feiner Cattiffaen. Itter gewissen Umständen ist es gerathen, die angeschnittene Vene mit einer Schieberpincette zu fassen und das Instrument durch 18 stunden an Ort und Stelle liegen zu lassen; dann kann man es anstandeles entfernen, die Vene ist verschlossen. Wenn man die blutende Vene wegen ihrer Lage nicht zu Gesicht bekommen kann, so bleibt nichts anderes übrig, als die Wundhöhle so fest als möglich zu tamponien und die Tampons nöthigenfalls mehrere Stunden lang durch Fingerdruck gegen das Geffass zu pressen, his die Blutung steht.

Der allgemeine Schwächezustand bei profusen Blutungen wird natürich durch die Stillung der Blutung gellet am wirksamsten bekämpft, doch können, während Sie damit beschäftigt sind, die sonst zur Bülle disponiblen Pessenon dazu verwendet werden, durch Ricchmittel, Bespritzen mit Wasser, durch aubeutane Injection von Acher (eine Pravazische Spritze voll) u. s. w. die Patienten aus den wiederholten Ohnsachten in is aben zurückzururden; erst wenn die Blutung gestillt ist, dürfen Sie selbst sich dieser Beschäftigung widmen. Man giebt starken Wein, Rum oder Cogune, warmen Kaffee, warme Suppe, einige Tropfen Spiritus aethereus, Eesigather, lässt Ammoniak und dergleichen riechen, während man den Patienten durch Ueberdechen mit dicken gewärmten

Tüchern oder Application von heissen Ziegeln, erwärmten Sandkissen u. s. w., wohl auch durch ein heisses Bad (40° C) on rasch als möglich zu erwärmen sucht. Um der drubenden Hirnanömie vorzubeugen, lagern Sie den Kopf des Kranken möglichst tief; in verweifelten Fällen hebt man den Körper an den Beinen in die Höhe und stellt ihn gewissermassen auf den Kopf, um alles Blut aus den unteren Extremititen und dem Abdomen gegeu das Herz, die Lungen und das Hirn zu treblon. Zu demselben Zwecke werden die Extremitäten so rasch als möglich mit elastischen Bindeu eingewickelt: sie können das Blut leicht eine Zeit lang ganz entbehren; wenn sich der Pationt erholt hat, werden die Bindeu ganz allmällich und mit der grössten Vorsicht gelöst. Es ist mit his jetzt nicht vorgekommen, dass sich ein Patient unter meinen Häuden verblutet hätte, wohl aber sind mir mehrere Fälle begegnet, in welchen 1, 2 bis 5 Stunden nach grossen Operationen mit starkem Blutverluste die Kranken unter Dyspnoë und krampfhaften Zackungen. Gehabra in Fölge des starken Blutverlustes, starben.

Als letztes Mittel, den Tod durch Verblutung abzuwenden, hat man versucht dem blutleeren Menschen Blut von einem anderen gesunden Menschen einzuspritzen. Diesc Operation, welche man Transfusion neunt, ist schon sehr alt; sie entstand in der Mitte des 17. Jahrhunderts, wurde, nachdem man eine Zeit lang über das Abenteuerliche derselben gestaunt hatte, bei Seite gelegt und bespöttelt, dann aber am Ende des vorigen Jahrhunderts von englischen Aerzten, zumal Geburtshelfern, wieder aus dem Dunkel der Vergessenheit hervorgezogen; nachdem Dieffenbach einige Versuche gemacht hatte, die Transfusion in Deutschland wieder einzuführen. iedoch bald wieder davon abgestanden war, hat besonders Martin in neuester Zeit das Verdienst, auf diese Operation als lebeusrettende von Neuem hingewiesen zu haben, während Panum, Landois und Ponfick den Gegenstand experimentell gründlich behandelten. Der Instrumentenapparat besteht aus Messer, Pincetten, Scheere, einer dünnen Canüle und einer dahineinpassenden Glasspritze, die etwa 140-200 Grm, Flüssigkeit hält, oder noch besser einem Glastrichter mit Gummischlauch. Man lässt einem gesunden, kräftigen, jungen Manne aus einer Armvene zur Ader und fängt das Blut, zunächst etwa 140 Grm., in einen etwas hohen Topf auf, welcher in einem Waschbecken steht, das mit Wasser von Blutwärme gefüllt ist; das in deu Topf fliessende Blut wird so lange mit einem Quirl gepeitscht, bis sich der Faserstoff ausscheidet. Währeud dies goschieht, wird am Verblutenden in der Ellonbogenbeuge die am deutlichsten wahrnehmbare subcutane Vene durch einen Hautschnitt froi präparirt; dann werden zwei Seidenfäden unter die Vone geführt, der nutere wird angezogen, ohne ihn zu schliessen, damit bei dem nun folgenden, feinen, schrägen Scheerenschnitt in die Vene kein Blut ausfliesst; in die jetzt klaffende Oeffuung der Veno wird die Canüle nach oben eingeschoben und der obere Faden über der Canüle gekreuzt, ohne einen Knoten zu machen; es muss etwas Blut aus der Canüle hervortreten, um diese zu füllen und die Luft aus ihr auszutreiben. Der Assistent

hat unterdessen das gequirite Blut durch ein feines Tuch filtrirt; mit dem Blute wird dann die zuvor erwärinte Spritzo gefüllt, umgekehrt und die Luft ganz ausgetrieben. Jetzt setzt man die Spritze fest in die Canüle und injicirt das Blut sehr langsam. Die Erfahrung hat gelehrt, dass es nicht rathsam ist, mehr als 140-200 Grm. Blut zu injiciren und dass dies auch völlig genügt, um das Leben wieder wachzurufen. Man darf die Spritze nie ganz entleeren und muss sofort aufhören, wenn der Krauke Dyspnoë bekommt. Ist die Injection vollendet, so entfernt man die Ligaturfäden und die Canüle und behandelt die Wunde wie nach dem Aderlasse. - Viel ist darüber gestritten worden, ob es nothwendig sei, den Faserstoff des zu injicirenden Blutes zuvor auszuscheiden, oder nicht. Durch Panum's Versuche ist die Frage endgültig dahin entschieden, dass der Faserstoff zur Wiederbelebung durch "Blutsubstitution" nicht uothwendig ist und bei der grössten Vorsicht doch durch die Gerinnsel schädlich werden kann. -Ob die Transfusion auch bei hochgradiger Anämie, die aus anderen, zuweilen unbekannten Ursachen entstand, von Nutzen sein kann, ist nach den Resultaten von Panum's vorzüglichen Arbeiten, wonach das Blut nicht selbst ernährt, sondern nur der Hauptträger und das Verbreitungsmittel für die Ernährung ist, wohl ziemlich zweifelhaft geworden. Hueter hat nach dem Beispiele v. Graefe's empfohlen, das defibrigirte Blut in eine Arterie (A. radialis oder A. tibial, post.) in peripherer Richtung zu injieiren, um die Gefahren der Lungen-Embolie durch Gerinnsel zu vermeiden.

Die enorme Steigerung der Körpertemperatur, das Auftreten blutigen Urins, Cyanose, Dyspnoë und andere Erscheinungen, welche sich nach der Bluttransfusion, zuweilen schon während derselben zeigen, deuten darauf hin, dass dieselbe doch ein sehr bedeutender Eingriff in die physiologische Thätigkeit des Organismus ist. Es sind auch wiederholt Todesfälle während und unmittelbar nach der Transfusion vorgekommen, ohne dass man die Technik der Operation für dieselben hätte verantwortlich machen können. Ich selbst habe die Transfusion nur wenige Male und gerade dort, wo sie am eliesten hätte nützen können, vergeblich ausgeführt, so dass meine Erfahrungen keiueswegs zu Gunsten derselben sprechen.

Vor einigen Jahren kamen die directen Transfusioueu von Lammblut, eine uralte Erfindung, neuerdings in Außehwung. Sie konnten der wissenschaftlichen Kritik nicht Stand halten und verschwanden sehr bald wieder. trotz der Bennihungen einzelner Marktschreier, welche nicht nur die acute Anämie, sondern ausserdem allerlei Gebreste, uamentlich die Tuberkulose, durch Lammblut heilen zu köunen vorgaben. Uebrigens lehrt uns das Experiment, dass das Blut einer Thiorspecies das einer anderen, fremden Species nicht zu ersetzen vermag.

In neuester Zeit hat man, auf die Resultate von Thierexperimenten gestützt, eine wässerige Kochsalzlösung von 6 pro mille, mit einem Tropfen Natronlösung versetzt, in die Venen transfundirt und damit anscheinend dieselbe Wirkung erzielt wie mit defibrinirtem Blute. Es scheint demuach der Hauptwerth der Transfusion in dem Umstande zu liegen, dass man dem Herzen hirrichend Flüssigkeit liefert, damit es arbeiten kann. Es ist bereits eine ganze Reihe von Beobachtungen veröffentlicht worden über Transfusionen mit Kochsalziosung, welche direct lebenszettend wirkten. Jedenfals indie Gefähren dieser Operation sehr gering: wir sind daher durchaus berechtigt, in geeigneten Fällen von derseiben Gebrauch zu machen. Sie präpariren dazu eine Armvene frei, führen die Cantle ein und lassen aus einem Irrigator oder aus einem Glastrichter, den Sie etwa ",—1 Meter hoch erheben, die auf 38° C. ewärnate Lösung (das sog. "künstliche Serum") langsam einfliessen: 120—150 Grm. Flüssigkeit sind meistens ausreichend. Sehr bald empfändet der Patient eine wohltunden Wärme, der füher kaum fühlbare Radialpuls hebt sich, die Herzaction wird kräftiger, die Dyspnoë verschwindet, die blassen Schleimhäute färben sich — kurz die drolnenden Symptome der allgemeinen Blutleere sind beseitigt und das schon erlöscheude Leben hat neue Anregung gewonnen.

Auf die Behandlung der späteren Folgezustände nach bedeutenden Blutverlusten kann ich mich hier nicht einlassen; dass im Allgemeinen das Siechthum, die mangelhafte Neubildung des Blutes durch roborirende und kräftig nährende, diktetische und medicamentöse Behandlung bekämpft werden muss, wird hinne nieubektend sein.

Der Austritt von Gewebsfläsigkeit, also namentlich Lymphe, aus der Wunde verlangt keine besoudere Bebandlung; über die Masseregeln, die zu ergreifen sind, wenn ein physiologisches Secretionsproduct (z. B. Synovia, Speichel, Harn u. s. w.) aus der Wunde ausdiesst, werden Sie in den Vorleuungen über specielle Chirurgie und in der Kluik Näheres erfahren.

# Vorlesung 4.

Klaffen der Wunde. — Vereinigung durch Pflaster. — Nahl: Knopfnahl, fortlaufende oder Kürschnernahl, umschlungene Nahl. Seiden und Drahtsaturen. — Entferaung der Nähle. — Aeusserlich an der vereinigten Wunde wahrnehmbare Veränderungen. — Wundheilung.

Wir richteu unsere Aufmerksankeit auf die dritte Erscheinung an der frischen Wunde, nämlich auf das Klaffen derselben. Haut, Fascien und Nerveu werden bei ihrer Treunung auseinanderweieben, theils in Folge ihrer Spaunung und ihrer Elasticität, theils dadurch, dass sie mit Muskeln zusammenbägen, die vermöge ihrer Contrattilität sich sofort nach der Verwundung zusammeuziehen, so dass die Wundränder, zumal bei Querwunden, mehr oder weniger weit von einander absteben werden. Der Grad des Klaffens einer Wunde ist verschieden je nach deu Geweben,

welche durchtrennt sind, und je nach dem Mechanismus der Verletzung. Auch bei den Wunden der Haut hat die Richtung der Continuitätstrennung einen Einfluss auf die Retraction der Wundränder. Die Spannungsverhältnisse der Haut verhalten sich nämlich innerhalb der einzelnen Regionen der Körperoberfläche verschieden; an den Extremitäten z. B. überwiegt mit Ausnahme der Streckweiten der Gelenke dio Spannung parallel der Längenwenden.

Reine Schnittwunden zeigen das Symptom des Klaffens um so stärker je länger und je tiefer sie sind; dabei sehen wir vorläufig ganz ab von den Schnittwunden mit Substamzverlust. Wonn eine solche Wunde rasch zusammenheilen soll, so ist dazu erforderlich, dass die beiden Wundränder genau wieder so aneinander gebracht werden, wie sie vor der Verwundung lagen, und um dies zu erreichon, bedienen wir uns theils klebender Pflasterstreifen, theils der Naht.

Bei Wunden, welche die Cutis kaum durchtrennt haben, wie bei den me gewöhnlichen Leben so dir vorkommenden kleinen Schnittwunden an den Fingern, braucht man bekanntlich mit Vorliebe das Englische Pflaster. Es besteht aus einer Auflösung von Hausenblase in Wasser, vermischt mit etwas rectificiteren Weingeist, womit ein Stück dinnen, jedoch festen Seidenzungs oder Papiers bestrichen wird; die Rückseite bepinselt man oft noch mit Benzeitinctur, damit das Pflaster einen angenehmen Goruch bekommt. Dies ist jedoch von Nachtheil, weil das Pflaster dadurch irritirend auf die Wunde wirkt und leicht Entzindung hervorruft. De es sich durch Feuchtigkeit löst, so ist es oft ganz zwecknissig, dasselbe, wenn es getrocknet ist, vermittelst eines Pinsels mit Collodium zu bestreichen

Collodium ist eine Auflösung von Schiessbaumwollo in einer Mischung von Aorher und Alkohol; wird diese Flüssigkeit auf das Plaster und die nächste Ungebung der Haut gestrichen, so verdunstet sehr bald der Aether und es bleibt eine feine, in Wasser unlösliche, die Haut nicht selten stark zusammenzischende Membran zurück, die jedoch im treckenze Zustande leicht Risso und Spränge bekommt und sich abblättert. Enmittelbar auf die Wunde gebracht, rurft das Collodium brennenden Schuners, Hervor und veranlaset nicht selten Entzändung und Eiterung. Weniger spröd und daher zwecknässiger ist eine Mischung von Collodium mit Oleum Ricioi, das sog, Collodium entsteller auf die Wunde selbst zum die der Flüssigkeit Jodoform (10:100) auf, so erhält man ein Fräparat, welches direct auf die Wunderinder und die Wunde selbst gepinselt werden kann, weil es so gut wie par nicht reizt, während die durch Verdunsten des Aethers gebildete Membran ohne abzulüttern 6—8 Tage lang aubsällt

Wenn die Cutis durchtrennt ist und das Pflaster irgend welche stärkere Spannung beseitigen muss, um die Wundränder aneinander zu halten, so reicht das onglische Pflaster nicht mehr aus; Sie brauchen dann das eigent-

liche lleftpflaster. Wir haben davon zwei Arten, abgesehen von unzähligen Modificationen in der Bereitungsweise und Versuchen, das Pflaster theils billiger, theils besser herzustellen. Das Emplastrum adhaesivum, Emplastrum diachvlon compositum, unser gebräuchliches Heftpflaster, besteht aus Baumöl, Bleiglätte, Colophonium und Terpentin. Man stroicht es erwärmt auf Leinwand, und braucht es gewöhnlich in Form von Streifen, die man über die Wundo legt und die Wuudränder dadurch aneinander zieht und zusammenhält. Dieses Pflaster klebt, wenn es frisch bereitet ist, vortrefflich, löst sich indessen, wenn man längere Zeit darüber fenchte Umschläge macht, ab; sehr empfindliche llaut wird durch dasselbe, wenn es oft applicirt wird (seltener nach einmaliger Application), gereizt. Man kann dann zu dem anderen lleftpflaster greifen, dem Emplastrum cerussae (Emplastrum adhaesivum album), welches aus Baumöl, Bleiglätte und Bleiweiss mit heissem Wasser bereitet wird. Dieses Pflaster klebt woit weniger fest, hat jedoch das Angenehme, dass es die Wundränder weniger verschmiert als das gelbe Heftpflaster. - Eine Mischung von beiden Arten Pflaster zu gleichen Theilen mildert die Nachtheile und vereinigt die Vortheile beider.

Im Allgemeinen vermeidet mau bei grösseren Wunden jetzt mehr ab friher die Anwedung der Kleepflaster und braucht dafür häufiger die Naht. Wenn wir Wunden durch die Naht vereinigen vollen, sählen wir in der Regel aur zwischen zwei Arten von Nähten, der Knopfmaht (Sutura nodosa) und einer Abart derselben, der sog. Plattennaht, und der fortlaufenden oder Kirschner-Naht (Sutura pellomm). Der Einsurf, dies Windriader continuirlich in einem Reizzustande erhalten, hat gegenwirtig keine Berechtigung mehr: unsere undernen Nähte können wochenlang liegen bleiben, ohne auch nur eine Spur von Hautröthung bervorzurufen. De Naht ist für uns gendezu unersetzlich und wird es wohl auch bleiben.

Die Waudnaht hat zumächst den Zweck die klaffenden Wundränder mit einander in Contact zu brüngen und dieselben bis zur vollendeten Bleilung in Contact zu erhalten. Sie kann an allen Gegenden des Körpers angelegt werden die Vorstellungen, welcho sich die Chiurupes seinerzeit von don Gefahren der Naht bei Wunden der behaarten Kopfhaut, der Hände und der Püsse machten, sind durchaus unbegründet. Wir vernähen jene Wunden, welcho wir als gegienet für eine rasehe Vereinigme betrachten; bei anderen, z. B. bei gewissen lappenvunden, bei Wuuden mit Substanzverbust u. s. w. legen wir Nähte an, nicht und die Wundränder mit einander in dauernaden Contact zu brüugen, sondern nur um eine allzustarke Retraction derselben zu vermeiden. Unsötäge Mishe wird man sich durch das Anlegen von Suturen überhaupt uicht machen, wenn man es nicht im ersten chiurugsichen Eifer zu weit treibit, doch wo aus den angegebenen Gründen lleftpflaster nicht verwendbar ist oder nicht genügt, muss die Satur angelegt werden.

Zur Naht branchen wir chirurgische Nadeln und Seiden- oder Catgutfaden oder Metalldraht. Die chirurgischen Nadeln unterscheiden sich von den gewöhnlichen Nähnadeln dadurch, dass sie eine lanzettförmig geschliffene Spitze haben müssen, weil diese leichter die Haut durchdringt als die conische Spitze der Nähnadel; ausserdem sind sie von etwas weicherem Stahl als die englischen Nähnadeln, damit sie nicht so leicht springen, Ihre Dicke und Länge ist sehr verschieden, ie nachdem man starke Fäden tief durch die Wundränder legen muss, z. B. bei grosser Spannung derselben, oder nur feine Fäden braucht, um die Hautränder genau zu coaptiren. Alle Nadeln müssen jedoch ein nicht zu enges Oehr haben, damit man nicht mit dem Einfädeln unnütz Zeit verliert. Die Form der Nadeln ist entweder eine ganz gerade oder eine gekrümmte. Die Krümmung soll nach den verschiedenen Localitäten, an denen man zu nähen hat, eine verschiedene sein; feine sehr stark gekrümmte Nadeln sind z. B. zum Nähen in der Gegend des inneren Augenwinkels nöthig; grosse, stark gekriinimte Nadeln braucht man zum Nähen des bei einer Entbindung zerrissenen Damms u. s. w. Die Krümmung betrifft entweder die ganze Nadel oder nur die Spitze; die Mannigfaltigkeit ist sehr gross; zum Nähen der gewöhnlich in der Praxis vorkommenden Wunden brauchen Sie jedoch nur einige feine und ein Paar starke, gerade und gekriimmte Nadelu.

Die Fäden sind in der Regel von Seide verschiedener Stärke, welche der Dicke der Nadeln entspricht; man gebraucht fast ausschliesslich die gedrehte sog, chinesische Seide, welche die Gewebe absolut nicht reizt und auch nicht aufquillt; sie wird durch einstündiges Kochen in 5 proc. Carbollösung präparirt uud in 2 proc. Carbollösung aufbewahrt. - Catgutfäden sind im Allgemeinen weniger zweckmässig, weil der innerhalb des Gewebes liegende Theil des Fadens zuweilen resorbirt wird, bevor noch die Verklebung der Wundränder eine hinreichend feste ist. Indessen kann man durch Behandeln des käuflichen Catgut mit Chromsäure demselben eine grössere Resistenz verleihen, so dass manche Chirurgen sich ausschliesslich des Chromsäure-Catgut zum Nähen bedienen. - Fäden von einem anderen Material sind von Amerika und England aus empfohlen worden, nämlich Metalldraht. und zwar aus Silber, aus Eisen, aus Blei, ja selbst aus Platin und Gold gefertigt. Derselbe muss fein und weich sein; der Eisendraht wird zu diesem Zwecke sehr stark geglüht. Die Metallsuturen sind für gewisse Zwecke geeigneter als die Seidenfäden, besonders wenn es sich darum handelt, sehr breite Wundflächen mit einander zu vereinigen; in solchen Fällen müssen die Seidenfäden sehr stark angezogen werden, damit ein genauer Contact der Wundränder zu Stande kommt; je stärker die Spannung der Weichtheile ist, desto mehr comprimirt die Seidennaht, und zwar nicht nur in horizontaler, sondern auch in vertikaler Richtung - dadurch entstehen leicht Greulationsstörungen in dem von der Naht umfassten Gewebe, die Fäden schnüren dasselbe durch, lockern sich und die Wuudflächen gehen auseinander. Die Metallsutur hat dagegen den Vortheil, dass sie weniger fest

angezogen zu werden braucht und dass sie die Wundränder nur in Einer Richtung — in der horizontalen — comprimirt. Ausser den eben genannten Fäden wurden eine grosse Menge anderer, namentlich animalischer Producte als Nähmateriale versucht und empfohlen: Rosshaar, Sehnen und Norveu verschiedener Thiere, die Därme des Seidenwurmes (unter dem Namen "Fil de Florence" bekannt) etc. Einen wesentlichen Vorzug haben sie nicht.

Wir kommen nun zur Anlegung der Knopfnaht. Sie führen dieselbe in folgonder Weise aus: mit einer Hakenpincette ergreifen Sie zunächst den einen Wundrand der Haut, stechen etwa zwei Linien davon entfernt die Nadel ein durch die Haut his in's Unterhautzellgewebe und führen die Nadel in der Wunde wieder heraus; jetzt ergreifen Sie mit der Pincette den anderen Wundrand und stechen von der Wunde aus und von unten nach oben die Haut des entgegengesetzten Wundrandes durch, genau gegenüber dem ersten Einstiche, ziehen dann den Faden durch und schneiden soviel davon ab, dass er auf beiden Seiten lang genug ist, um bequem einen Knoten schlingen zu können. Nun machen Sie einen chirurgischen Knoten, schliessen ihn fest und achten dabei darauf, dass die Wundränder genau zusammenliegen, dann setzen Sie einen zweiten einfachen Knoten darauf und schneiden beide Fäden dicht am Knoten ab, damit nicht etwa längere Fadenenden sich in die Wunde legen. Wenn Sie mit krummen Nadeln nähen, so ist es wichtig, beim Einstechen die Nadel parallel zu ihrer Krümmung zu führen, indem Sie mit der Hand einen Kreisbogen beschreiben. Wollten Sie die Kraft in gerader Richtung senkrecht zur Oberfläche wirken lassen, wie bei der geraden Nadel, so würde die krumme Nadel in der Mitte abbrechen.

Wollen Sie mit Metalldraht nähen, so verfahren Sie auf gleiche Weise wie mit der Seide; Sie können mit feinem, weichem Silherdraht gerade so gut einen Knoten schlingen, wie mit einem Seidenfaden - Sie ziehen ihn an und fixiren ihn durch 2-3 rasche Umdrehungen der Drahtenden, worauf beide dicht an der gedrehten Stelle abgeschnitten werden. Demjenigen, der gewohnt ist mit Seide zu nähen, erscheint die ganze Procedur mit dem Drahte weniger handlich, die Hautränder krempen sich leicht nach einwärts um oder man dreht den Knoten ab u. s. w. - gewöhnlich zieht man ihn zu stark an. Es erfordert eben auch diese kleine Operation eine gewisse Uebung - namentlich aber ist man von der Güte des Materials abhängig. Der Metalldraht muss geschmeidig, weich und bei entsprechender Dünnheit doch widerstandsfähig sein. Guter Silberdraht vereinigt diese Eigenschaften; die Fäden aus Gold, Platin oder Magnesium sind zwar noch vollkommener, aber auch bedeutend kostspieliger. Ich übergehe die vielen neuerfundenen Hülfsmittel, um die Drähte durch Knoton oder kurze Umdrehungen zu schliessen; sie heweisen, dass sich auch denen, welche lebhaft für die Metallsuturen schwärmen, manche Schwierigkeiten im Schlusse des Knotens dargeboton haben. Tiefgreifende Drahtsuturen, besouders Entspanungsnähte, werden häufig gar nicht geknotet, sondern man fädelt an rieles Ende eine kleine, durchborte Bielplate oder eine kleine Rolle Gazzeug an, durch welche der Draht am Durchgleiten durch die Wundräuder gebindert wird. Das Verfahren hat den Vortheil, dass die Kraft, welche die Wundräuder zusammenhält, eine grössere Angriffsfläche die Oberfläche der Haut ist, so dass die Drähte nicht so leicht durchschneiden, was sonst um so eher geschieht, je feiner sie sind und je grösser die Spannung ist. In dieser Weise, als tiefgreifende, sogen. Plattennähte angelegt, eigene sich die Drahtsuturen ganz besonders zur Coaptirung breiter Lappen, z. Bbei Amputationstämpfen, während in den Abständen zwischen je zweien derselben die Haut durch oberflächliche Seidennähte zusammengehalten wird.

Meist macht der Anfänger den Fehler, dass er die Nähte zu fest, etten dass er sie zu locker anlegt. Durch zu festes Anziehen der Nähto wird die Ureulation in den Wundrändern behindert, dieselben werden blass oder bläulich gefärbt und es kann ein wenn auch kleiner Theil ihres Gewebes hiedurch ertfüdett werden; jedenfalls base schneiden die zu fest angelegten Nähte in die fast immer etwas schwellenden Wundränder ein und erzeugen dauturch eine entzündliche Reaction in der Ungebung. Wird dieser Reizungszustand nicht durch rechtzeitiges Durchtrennon und Enfernen der Sutur beseitigt, so kann sich die Entzündung verbreiten und die Wundheilung dadurch wesenlich beseintschiet werden.

Die gerade 'Nadel führt man am bequemsten mit den Fingern allein. For die krummen Nadeln gebraucht man indessen, besonders wenn sie klein sind, besser und sicherer, zumal bei tiefliegenden Wunden, besondere Nadelhalter. Es giebt deren eine grosse Menge; ich pflege von alleu nur einen zu gebrauchen, nämlich den von Dieffenbach. Er bestollt in einer Zange mit kurzen dicken Branchen, zwischen welchen nan die Natiest und sicher hält, und sie in der Richtung ihrer Krümmung in und durch die Haut führt. Dieses unendlich einfache Instrument reicht fast fir alle Fälle aus, und wird an Sicherheit der Nadelhaltung und Fübrung in einer gefühten Iland von keinem anderen übertroffen. Complicite Instruments sind vorzäglich für ungeschichte Chirurgen, sagt Dieffenbach in der schönen Einleitung zu seiner operativen Chirurgie; nicht das Instruments sind vorzäglich für ungeschichte Chirurgen; sagt Dieffenbach in der schönen Einleitung zu seiner operativen Chirurgie; nicht das Instruments sonder mit ell hand des Khürurgen soll operien.

Statt der gewöhnlichen kurzen Nadeln gebraucht man zu speciellen Operationen die gestielten Nadeln, die untrennbar mit einem langen Griffe verbunden sind. Mit diesen Nadeln werden die Wundränder durchstochen um das Einlegen des Fadens zu ermöglichen, werauf die Nadel 
durch die Einstichöffung wieder zurückgezogen wird. Damit diese Manipulation ausführbar sei, muss die Nadel entwoder ihr Ochr ganz nahe an 
der Spitze haben (wie die Nadeln der Nähmssehinen) oder sie muss der 
zanzen Länge nach holb sein, nach Art eines folmen Troksrts, wobei dann

der Faden durch das Lumen durchgezogen wird. Die gestielten Nadeln können sowohl mit Seiden, als mit Metallfälden armitt werden

Zur Anlegung von Drahtsuturen giebt es üherdies eine ganze Menge von Instrumenten (im Französischen "Chasse-fil" genannt), die zum Theil recht hequem sind; sie sind obenfalls nach dem Principe der gestielten Nadeln construit.

Dio Zahl der anzulogenden Nähte hängt untärlich von der Länge der Wunde alt: in der Regel genigen Saturen in der Distanz von einem Centimeter, dech wo man sehr viel Gewicht auf genaue Apposition der Wuudränder und feine Narben zu legen hat, wio bei Wunden im Gesicht, mussman dichter nähen, und mit starken, weiter von den Wundränder entfernten tiefen, und feinen, die Ränder nur schund fassenden Nähten abwechseln (Sin men's Doppenhaft).

Die zweite Art der Naht, die fortlaufeude oder Kürschnernaht, wird gerade so angelegt wie die Knopfnaht, nur dass der Faden nicht nach jeder Durchstechung beider Wundränder abgeschuitten und geknäpft wird, sonderen ihme Unterbrechung vom orsten bis um betzen Stichpnahte fortläuft — nur am Anfang und am Ende wird die Naht durch je ein geknotetes Heft abgeschlossen. Sie kennen diese Naht übrigens vom Secinsaale her; es ist die allgemein gebrünchliche Calavernaht. Die fortlauteide Naht ist eigentlich erst in den lotzten Jahren zur Geltung gekommen, seitdem wir die Reizung der Vündränder durch die Naht vollkommen aussehliesen gelornt haben und daher den Faden beliebig lange liegen lassen können — denn die Entferung einzelner lettle ist bei der Kürschnernaht selbstverständlich nicht möglich. Sie wird fast immer mit einem Seidenfaden angelegt.

Noch muss ich Ihnen über die umschlungene oder Hasenschartennaht einige Werte sagen, wenn auch diese Naht gegenwärtig sehr viel seltener angewendet wird, als die bis jetzt erwähnten Nähte. Mau schiebt eine lange feine Stecknadel, eine sog, Karlsbader lusectennadel (wie sie für Schmetterlinge und Käfer gebraucht werden) entweder mit froier Hand oder, was weit zweckmässiger ist, mittelst des Dieffenbach'schen Nadelhalters durch die Wundränder und windet nun einen Faden, der aus starker Baumwolle oder Seide bestehen kann, so um die Nadel, wie ich es Ihnen jetzt zeige. Sie fassen den Faden mit beiden Händen, legen ihn parallel der Nadol unmittelbar oberhalb derselben, also quer über die Wunde, ziehen au der Ein- und Ausstichöffnung der Nadel die Fäden nach unten zu an und schieben dadurch die Wundränder genau zusammen (dies ist die seg. Nulltour); nun wechseln Sie die Fäden mit den lländen, und mit dem rechten Faden in der linken Hand umgeben Sie von oben nach unten das links bervorstehende Ende der Nadel, mit dem linken Faden in der rechten Hand ebenso das rechts hervorstehende Ende der Nadel; jetzt wechseln Sie wieder die Fäden und machen die gleichen sog. Achtertouren, im Ganzen 3-4 Mal, dann kommt ein doppelter Knoten darauf, die Fadeneuden werden dicht am Knoten abgeschnitten, und die beiden Enden der Nadel nach Bedürfniss mit einer eigens dazu bestimmten, kleinen sechneidenden Zange abgekneipt, damit sie sich nicht in die Haut eindrücken, doch auch nicht zu kurz, damit man sie später leicht wieder auszieben kann. Auch kann man an das spitzige Ende ein Stückeu Kork anstecken.

Es gielt noch eine gresse Menge von anderen Näthen, die jedoch nur bistorischen Werth haben, und die wir hier führegehen. Gewisse Combinationen und Modificationen der eben geschilderten Näthe werden Sie birigens in der Klinik kennen lernen, auch konnen sie bei den Wunden einzelner Regionen z. B. des Darmes, in der speciellen Chirurgie zur Surache.

Die Indicationen für die Knopfnaht und die fertlaufende Naht sind ungefähr dieselben, d. h. es hängt grossentheils von der Vorliebe des Chirurgen ab, ob er häufiger die erstere eder die letztere anwendet. Dech kann man im Allgemeinen sagen, dass die fortlaufende Naht hauptsächlich geeignet ist zur Vereinigung geradliniger Wundränder von gleichem Dickendurchmesser und gleichen Spannungsverhältnissen, während die Knopfnaht für alle Verhältnisse ohne Ausnahme ausreicht. Durch die fortlaufende Naht erzielt man eine exacte Vereinigung der Wuudränder selbst wenn die Stiche weiter von einander entfernt sind, als dies bei derselben Zahl der Stiche mittelst der Knopfnaht möglich wäre. Nicht selten werden beide Suturen in der Weise combinirt, dass man bei breiten Wundflächen, die verschiedenartige Gewebe enthalten, z. B. bei der Naht der Bauchdecken, sog. Etagennähte anlegt: man vereinigt, um bei dem Beispiele zu bleiben, zunächst das Periteneum durch eine fortlaufende Naht, dann applicirt man tiefgreifende Kuepfnähte, welche die Haut, die ganze Dicke der Muskulatur and das bereits vereinigte Peritoneum umfassen, und zwischen denen einige Plattennähte mit Silberdraht zur Entspannung verwendet werden können: unn werden durch eine fortlaufende Naht die Hautränder in Contact gebracht und endlich, wenn dieselben an manchen Stellen klaffen oder sich umkrempen, hilft man durch ganz oberflächliche, nur die Cutis fassende Knopfnähte diesem Uebelstande ab.

Die umschlungene Naht'ist in gar keinem Falle uneutbebriich, indessen bietet sie gewisse Vortheile, 1) wenn die Spannung der Wundränder
schr bedeutend ist, 2) wenn die zu vereinigenden Ilautränder dinn und
ohne Enterlage sind, bei sehr schlaffer Haut, kurz, wenn die Wundränder
gross Neigung haben, sich nach innen einzurollen. Die Nadel dient dabei
gewissermassen als subeutane Schiene für die Hautränder, sie werden von
int getragen und durch die mehrfach daraufflegenden Fäßen auch von olen
ber sicherer in der Lage erhalten. Damit jedoch andererseits die Nadeln
ab fieherer in der Lage erhalten. Damit jedoch andererseits die Nadeln
ab fieherer in der Lage erhalten. Damit jedoch andererseits die Nadeln
ab fieherer in der Lage erhalten. Damit jedoch andererseits die Nadeln
und Entzündung um die Stichkanäle veraulassen, ist es nothwendig, möglichet feine Nadeln zu wälten und dieselben nicht länger als 48 Stunden
legen zu lassen. Gewöhnlich applicht man abwechseln Knopfmälte und um-

schlungene Nähte; letztere dienen als Stützen und Entspannungsnähte, erstere zur genauen Vereinigung der schon fixirten Wundränder.

Nach 48, oft schon nach 24 Stunden können Sie mit Vorsicht die Nadeln der umschlungenen Näthe herunstehen, vorausgesetzt, dass Sie ausserdem noch Knopfnähte angelegt haben. Sie fassen zu diesem Zwecke am besten die Nadel mit der Ihnen bereits bekannten Dieffen bach schen Nadelzange, und ziehen sie, während Sie einen Finger leicht färiend auf die umschlungenen Fäden legen, mit sanften Rotationen hervor. Die Fäden beliene gewöhnlich auf der Wunde, mit der sie durche twas getrocknetes Blut verklebt sind, als eine Art Klammer liegen; rühren Sie dieselben nicht ans sie lösen sich später von selbst; durch ein gewähzames Abreisen der Fäden würden Sie an der Wunde unnötlig zerren und möglicher Weise die frisch verklebten Wundränder auseinander reissen.

Was die Entfernung der Seiden- oder Drahtsuturen anbetrifit, so gilt die allgemeine Regel, die Nikhte so lange liegen zu lassen, as die Wunde nicht ganz fest vereinigt ist. In früherer Zeit, als wir noch häufig Entzändung um die Stichenalis und Eiterung in denselhen beobachteten, mnseten die Nähte bereits am 4., spätestens am 6. Tage entfernt werden. Unsere gegenwärtig gebräuchlichen Fäden können jedoch fast unbergrenzt lange Zeit liegen bleiben, ohne entzändliche Reaction oder gen Eiterung hervorzurufen, wir entfernen sie daher gewöhnlich erst nach 8—14 Tagen, oder wenn sie ganz locker geworden sind. Sollten übrigens an einer Stelle in Folge zu starken Druckes die Wundränder Greulationsstörungen zeigen oder eine circumscripte entzündliche Röthe um den Stichenal auftreten. so muss das betreffende Heft durchschnitten und der Fäden ausgezogen werden.

Um eine Knopfnaht zu ontfernen, fassen Sie mit einer austomischen Pincette den Faden am Knofen, schneiden hin an jeuer Seite des Knotens durch, wo Sie am leichtesten mit einem feinen Scheerenblatte unter denselben eindringen können, ohne die Wundränder rignendisse zu zerren, und ziehen ihn nach der Seite hin uns, an der Sei ihn durrbgsschnitten haben; untweder mit dem Finger oder mittelst der geschlossenen Scheere in der dem Zuge entgegengesetzten Richtung, damit Sie die Wundränder durch das Ausziehen der Fäden nicht terks von einander reissen. Bei der fort-laufenden Naht schneiden Sie den Faden so oftmal durch, als er die Wundränder kreut nicht geschlossenen selben der Faden nicht geschlossenen Seiselben einzelna und ziehen dann jedes Stück desselben einzelna und ziehen dann jedes Stück desselben einzelna und ziehen dann jedes Stück desselben einzelna und

Glauben Sie, dass nach Entferaung der Suturen die Verklebung der Wundränder noch zu wenig widerstandsfähig sei, so können Sie durch Streifen von englischem Pflaster, welche Sie zwischen die Stichöffnungen quer über die Wunde legen oder durch längere Heftpflasterstreifen die Zerrungen der neugebildeten Narbe verhinderu, wie sie z. B. nach Wunden im Giscitat, bei den minischen Bewegungen unvermedilich sind. Ich pflege die vereinigten Wundränder und fine Umgebung mit Jodoformoollodium

(vergl. S. 53) zu überstreichen und diesen Schutzverband noch einige Tage liegen zu lassen,

lst die Blutung gestillt, ist die Wunde genau vereinigt, so ist bei einer reinen, einfachen Schuitzwunde der Wundechmerz bis auf ein leises Gefühl des anormalen Zustandes verschwunden; der Verletzte empfindet eine gewisse Erleichterung und es ist auch vor der land Alles geschehen, was zunachet nottwendig war. Beobachten wir jetzt, was an der geschlosenen Wunde weiter vorgelt, wenn wir nichts anderes thun, als den verletzten Kerpertheil in absolute Ruhe versetzen.

<sup>1</sup> Lamittelbar nach der Vereinigung sind die Waudränder in der Regelblass durch den Druck, welchen die Suturen auf die Hautgefässe ausüben, in selteneren Fällen ist die Färbung der Wundränder der Haut eine dunkebläußicher; dies deutet danu immer auf einen stark behinderten Rickfuss des Bluttes in die Veneu, dessen Urasche der Ausfall eines Theils der Blutbaln ist; die Durchschneidung einer grösseren Ausahl von Capillaren kann begrifflicher Webes die Communication zwischen Arterien und Venen erheblich stören, so dass hier oder dort am Wundrande die vis a tergo für den venösen Strom fehlt; am häufigsteu kommt diese dunkeblane Färbung der Wundränder bei sehr dünner Haut vor, bei welcher viel Panniculus saliposus entfernt ist, durch dessen Venen die Cutisvenen hauptsöchlich ihr Blut entleeren. Gleicht sich die blaue Färbung nicht bald wieder von selbst aus, so sitrbt eine Relien Partie des Wundrandes ab, eine Erschein nung, auf welche wir bei den gequetschlen Wunden zurückkommen, bei denen dieser Fall seh häufig eintritt.

Nach 24-48 Stunden finden Sie die Wundränder nicht selten leicht geschwellt und zuweilen hellrosa gefärbt; diese Röthe und Schwellung wird an gewissen Körperstellon durch die sehr dicke Epidermis maskirt, z. B. an der Fusssohle, in der Hohlbaud u. s. w.: bei Kindern und bei Frauen mit zarter Epidermis lassen sich die makroskopisch sichtbaren Vorgänge an den Wundrändern am besten beobachten. Röthe und Schwellung sind keineswegs absolut nothwendige Symptome der geschehenen Verletzung, sondern ihr Vorhandensein bedeutet immer einen gewissen Reizzustand, eine Reaction der Wundränder: - sie breiten sich aber zuweilen, je nach der Grösse und Tiefe der Wunde, auch je nach der Spannung der Haut, bald nur zwei bis drei Liuien, bald zwei bis drei Zoll um die Wunde herum aus; innerhalb dieser Breite bewegt sich die gewöhnliche. sog. örtliche Reaction im Bereiche der Wunde. Die Wunde schmerzt leicht, zumal bei Berührung. Um Wunden im Gesicht sowie an den äusseren Genitalien findet man nach 24 Stunden nicht selten ausgedehntes Oedem (besonders an den Augenlidern und am Praeputium); dies erschreckt den Anfanger oft sehr, hat jedoch meist keine Gefahr. Ist das Oedem ganz geschwunden, so fühlt man bei vorsichtigem Betasten die Wundränder etwas derber als die normale Haut; dieser Zustand der sog, plastischen

Infiltration verschwindet allmälig nach dem 3. bis 4. Tage. In einer nicht unbedeutenden Anzahl von Fälleu, wenn die Nähte nicht zu fest angelegt sind, erseheinen die Wundrinden nicht une unmittelbar nachher ganz unverändert, sondern bleiben es auch bis zur Heilung; dies ist der günstigste, ideal normale und bei exacter Vereinigungsmethode und Behandlung der so zu sagen gesetzmässige Verlauf.

Den Process, welcher nach oiner z. B. durch Schnitt herbeigeführten Continuitätstrennung in den Geweben vor sich geht und durch welchen auch die Vereinigung der Wundränder erfolgt, nennen wir die Wundheilung. Wir unterscheiden im Wesentlichen zwei Arton der Wundheilung: die Heilung per primam intentionem und die Heilung per secundam intentionem. Die erstere findet statt, wenn die Ränder einer reinen, nicht complicirten Wunde unmittelbar mit einander in Contact gebracht und in demselbon erhalten worden sind. Die Wundränder verkleben zunächst durch das Coagulum innerhalb des Wundspaltes, das geronnene Extravasat; im Laufe der nächsten Tage orfolgt dann die difinitive Vereinigung durch zellige Nenbildnng und Vascularisation und am sechsten bis achten Tage sind die meisten einfachen Schnittwunden fest genug verwachsen, um ohne . weitere Stätze zusammen zu halten, ja bei vielen ist dies schon am zweiten bis vierten Tage der Fall. Ist allmälig im Verlaufe der folgenden Tage das neben der Wunde vielleicht hier und da angetrocknete Blut durch vorsichtiges Abwaschen entfernt, so präsentirt sich nun die Vereinigungslinie der getrennten Haut als ein feiner rother Streif: die junge Narbe.

Die Narbe verliert im Verlaufe der nächsten Monate ihre röthliche Farbe, ihre Härte, und wird zuletzt bekanntlich weiser als die Haut und been so weich als diese. Oft verschwindet sie nach mehreren Jaliern völlig; in anderen Fällen bleibt an ihrer Stelle eine feine, weisse Linie zurück. Maucher von ihnen, der mit vielen noch stark auffallenden Narben im Gesielt die Universität verlösst, mag sich damit tröston, dass dieselben nach 6--8 Jahren, wo sie dem Philistorgesicht weniger austelnen als dem Burschen, kann noch sichtbar sind. Tempora mutantur et nes nutamur in illist.

## Vorlesung 5.

Die feineren Gewebsveränderungen nach der Verletzung. — Heilung per primam und per secundam intentionem. — Granulationsbildung. — Neubildung der Gefässe. — Plasmatische Circulation.

## Meine Herren!

Sie kennen jetzt die mit freiem Auge sichtbaren Erscheinungen, welche sich an der Wunde während der Heilung darbieten; versuchen wir nun einen Blick iu die Vorgänge zu thnn, welche in den Geweben sich von der Verletzung an bis zur Bildung der Narbe enfalten. Man hat diese Vorgänge sehns seit längerer Zeit genauer zu studiere und zu erkennen gestrebt, indem man Thieren Wunden zufügte und diese Wunden in den verschiedensten Zeiten untersuchte; doch erst die genaueste mikroskopische Erforschung der Gewebe und die directe Beobachtung ihrer Verfüderungen nach der Verletzung hat uns in den Stand gesetzt, ein vollständiges Bild des Wundehlungsprocesses zu construien. Ich will es unternehmen, Ihnen die Resultate dieser Untersuchungen in Kürze übersichtlich darzustellen.

Die Vorgänge nach der Verletzung der verschiedenen Gewebe machen sich vorzüglich geltend an dem Gefässen, an dem verletzten Gewebe selbst und an den Nerven desselben. Die Frage, ob die Nerven und zwar die feinsten, in den verschiedenen Geweben sich verlierenden vassentorischen Fasern, denn nur von diesen kann hier die Rede sein, einen unmittelbaren Einfluss auf die Vorgänge ausühen, die sich in dem verletzten Gewebe und an den Gefässen selbst abspielen, werden wir als vorläufig unbeautwortlarb bei Seite lassen mitsen, um so mehr, als man das Ende dieser Nerven bisher nur für wenige Körpertheile mit einiger Sicherheit ermitteln konnte, während es für andere Theile noch unerforsekti ist. Das Factum steht fest, dass Zusammenziehung mol Erweiterung der Gefässe durch Nervenerizung hervorgerufen weden kann; alle weiteren Be-



Bindegewebe mit Capillaren, die mit Blut gefüllt zu denken sind. Schematische Zeichnung. Vergrösserung 350-400.

ziehungen der Nerven zu den Lebensfunctionen der Gewebe sind uns unbekannt. Auf die hier denkbaren Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten sind Sie in den Vorlesungen über Physiologie und allgemeine Pathologie bereits hingewissen worden. Wenn wir also in dem Folgenden wenig von den Nerven reden, so liegt dies nur daran, dass wir nichts von ihrer Thätigkeit bei diesem speciellen Processe wissen, nicht daran, dass wir ihren Einfluss negiren wollen.

Halten wir uns für unseren Fall zunächst an das einfachste Gewebe; nehmen Sie Bindegewebe mit einem geschlossenen Capillarsystem, etwa an der Oherstäche der Haut, im Verticaldurchschnitt bei 300 his 400maliger Vergrösserung! Fig. I zeigt Ihnen ein solches System schematisch dargestellt.

Es gehe nun ein Schnitt von ohen nach unten in das Gewebe hinein; die Capillaren bluten, hald steht die Blutung, die Wunde ist genau wieder vereinigt, gleichgülltig durch welche Mittel. Was geht bier zunächst vor?

Es gerinnt das Blut in den Capillaren etwa bis an die nächste Verzweigung, bis an einen nächsteu Knotenpunkt des Capillarnetzes. Fast immer bleibt auch etwas geronnenes Blut zwischen den Wundrändern liegen (Fig. 2). Von den bisberigen Wegen



Einfache Schnittwunde des Bindegewebes. Die sehwarz angefüllten Partien innerhalh des Gwebes und eines Abschnittes der Capillaren bedeuten Blutgerinnsel. Collaterale Aussehnung. Schematische Zeichnung. Vergrösserung 350—460.

für den Kreislauf in unserem schematischen System sind einige verstopft worden; das Blut muss sich bequemen, durch die vorhandenen Nebenwege um die Wunde herum zu diessen. Das geschieht begreiflicher Weise unter einem höheren arteriellen Druck als auvor; dieser Druck wird um so grösser, je grösser die Hemmaisse für den Kreishad, je weniger zahlreich die Nebenwege (der sogen. Collateraltreinlauf) sind. Felge dieses erhöhlen Druckes ist die Ausdehung der Gefaßes, deher Richnig in der Ungebung der Wunde und zum Theil auch Schwellung. Letztere hat aber noch eine andere Ursache je sätzker die Gallingerfässsandungen ausgebehrt werden, uns odien nert werden sie; lassen sie sekon bei den gewöhnlichen Druckverhältnissen, bei der norsons zich jetzt unter erhöhlen Druck mehr Plasma als gewöhnlich durch die Wandungen hindurch interdie mössen, welches die verletzten Geserbe durchfricht. – auch dort, so die Capillaren in Folge der Verletzung thrombositt sind – und von den Geweben verwege ihres Oudlungsvermeigene aufgernommen wird.

Sie haben hier in Kürze die Aufklärung für die äusserlich wahrrachnbaren Veränderungen der Wundränder gleich nach der Verletzung: die Röthe und vermehrte Wärme wird hervorgerufen durch die rasche Entwicklung des Collateralkreislaufs, wodurch ein grösseres Blutquantum näher der Oberfläche durch die Gefässe eirzeulirt; durch die Gefässausdehung und die Quellung des Gewebes, die wieder Ursache einer leichten Compression der Nerven und somit Veranlassung eines mässigeu Schmerzes wird, ist die Ansechwellung der Wundränder bedingt.

Die Dilatation der Capillaren und die damit verbundene Transsudation von Blutplasma, die wir bisher als nächsten Effect der Verwundung keunen gelernt haben, kann für sich begreiflicherweise nicht bewirken, dass zwei zusammengelegte Wundränder sich organisch mit einander verbinden: es müssen Veränderungen an den Wundflächen vorgehen, wodurch letztere dauernd vereinigt und gewissermaassen in eins verschmolzen werden. -Lange Zeit hindurch hat man sich die Vereinigung der Wundränder per primam intentionem so vorgestellt, wie sich etwa zwei Enden Siegellack beim Erwärmen durch Flüssigwerden ihrer Substanz mit einander verbinden, also analog einem Vorgange, bei welchem durch das flüssige Siegellack selbst au der Berührungsfläche eine derart innige und homogene Verschmelzung erfolgt, dass weder im Momente selbst, noch späterhin die geringste Spur einer Trennung oder einer Kittsubstanz wahrzunehmen ist. So verhält sich jedoch die Heilung per primam intentionem nicht, und es existirt ein analoger Vorgang überhaupt nur in einer sehr beschränkten Zahl von Fällen, und zwar bei der Verklebung zweier Granulationsflächen, wovon später die Rede sein wird. Im Allgemeinen können Sie als Regel festhalten, dass alle in ihrer Continuität getrennten, organischen Gewebe vermittelst einer Zwischeusubstanz, einer Art Kitt oder Leim, vereinigt werden, wobei jedoch sehr wichtige Verschiedenheiten in Beziehung auf die Beschaffenheit und die Persistenz dieser Kittsubstanz vorkommen. Es ware also die Heilung per primam intentionem eher zu vergleichen der Verbiudung zweier Holzstücke durch Zusammenleimen, obwohl auch dieses Beispiel nicht ganz zutreffend ist. - Wir wollen nun die Vorgänge bei der Wundheilung per primam in Betracht ziehen, wie sie durch die Untersuchungen Thiersch's, Billroth's, Gussenbauer's, Güterbock's u. A. festgestellt wurden.

Betrachten Sie unsere sehematische Zeichnung und nehmen wir an, es sel nur Bindegewehe mit Gefässen verletzt, und es handle sich um eine Wiedervereinigung dieser Substanz! Das Bindegewebe besteht, wie Sie wissen, aus zelligen Elementen und meist faserig erscheinender Intercellularsubstanz. Die zelligen Elemente sind theils die stabilen fixen, lange bekannten Bindegewebskörperchen, d. h. platte, kernhaltige Zellkörper mit langen Fortsätzen, welche den Bindegewebslundeln anliegen, theils die von v. Recklinghausen entdeckten Wanderzellen, welche mit weissen Blutzellen und Lymphzellen nach Form, Art und Lebenseigenschaften identisch sind, wahrscheinlich zum grössten Theile in den Lymphdrüsen entstehen, durch die Lymphgefässe in's Blut gelangen, aus Capillaren und feinen Venen gelegentlich in's umliegende Gewebe auswandern, dort zu fixen Gewelszellen werden, oder wieder in Lymphgefässe (nach Beobachtungen von Herring) und Blutgefässe zurückkehren, oder verschiedene Metamorphosen eingehen. Umnittelbar nach der Verletzung, nachdem die Blutung gestillt ist, finden wir die Wundränder mit einander verklebt theils durch das extravasirte, geronnene Blut, theils durch die in Folge der Blutbeimengung ebenfalls gerinnende Lymphe, die aus den durchschnittenen Lymphgefässen und aus den Spaltränmen des Bindegewebes ausgetreten ist. Dieses Gerinnsel innerhalb des Wundspaltes, d. h. innerhalb des Raumes, der durch die Retraction der Wundräuder nach der Verletzung entstauden ist, setzt sich bis in die durchschnittenen Gefässe und in die Spalträume des Bindegewebes fort, in die ersteren bis zu den nächsten collateralen Aesten, durch welche die Circulation unnuterbrochen fortdauert. Durch dasselbe werden die Wundränder zunächst mit einander verklebt, und es besteht daher die erste, provisorische Narlee aus geronnenem Blute und geronnener Lymphe, resp, aus Fibrin. Selbst die mit dem fein-



webe. (Die Gefasswandzellen sind ebenfalls in Proliferation begriffen zu deuten.) Gefasswendildung. Schentarische Zeichung. Vergrösserung 300 400.

sten, schärfsten Messer experimentell erzeugten Wunden der Cornea, -- eines blntgefässlosen Gewebes - zeigen unmittelbar nach der Verletzung diese aus geronnenem Fibrin gebildete Zwischensubstanz, allerdings von mikroskopischem Dickendurchmesser. - Bereits einige Stunden nach der Verletzung treten im Gewebe der Wundränder eine Meuge von runden Zellen auf, die in kurzer Zeit so sehr zuuchmen, dass sie eine wahre Intitration der faserigen Bindegewebssubstanz darstellen. Die Abstammung dieser zelligen Elemeute ist lange Zeit hindurch zweifelhaft gewesen; jetzt weiss man, dass es zum allergrössten Theile Wanderzellen sind, dass aber auch die Zellen der Blut- und Lymphgefässwandungen, sowie die Bindewebskörperchen in der Umgebung der Wunde in Proliferation gerathen und junge Zellen erzeugen. Währeuddem quillt die luterrellularsubstanz an den Wundrändern zu einer homogenen Masse auf, die Wanderzellen dringen massenhaft in das den Wundspalt ausfüllende Gerinnsel ein, wandern wehl auch von einem Wundrande in den andern hinüber. Etwa 24 Stunden nach Verletzung besteht demnach die Zwischensubstanz innerhalb der Wundränder oder die provisorische Narbe aus einer zelligen Neubildung, welche das Blutgerinnsel und die Wundränder erfüllt und die letzteren so fest aneinanderhält, dass eine gewisse Gewalt erforderlich ist, um sie auseinander zu zerren.

Zur selben Zeit erfolgt die Vascularisation der zelligen Zwischensubstanz durch Gefässneubildung, welche von den präexistirenden Blutgefässen der Wundränder ausgeht. Wir werden später diese Vorgänge genauer besprechen; für den Augenblick genügt es, wenn ich Ihnen sage, dass Gefässe neuer Bildung von den Wundrändern aus in die zellige Infiltration eindriugen, dieselbe von beiden Seiten her durchwachsen, mit einander in Verbindung treten und so einerseits die Vascularlsation der Narbe bewirken, andererseits eine Communication zwischen den alten Blutgefässen boider Wundränder herstellen. Während dieses geschicht, ist die fibrinose Zwischensubstanz, das ursprüngliche Gerinnsel, mehr und mehr geschwunden, wahrscheinlich durch Verflüssigung und Resorption; die rothen Blutkörperchen des Extravasates sind grössteutheils zerfallen und resorbirt worden, nachdem sie ihren Farhstoff, das Ramoglebin, an die t'ingebung abgegeben; einzelne sind in geschrumpftem Zustande, durch ihre bräunlicke Farbung kenntlich, an Stelle des chemaligen Wundspaltes innerhalb des Gewebes zerstreu). Die Aufangs rnuden Elemente der zelligen Neubildung nehmen mehr und mehr die Spindelform an; sie verlaufen längs der Gefässe parallel zu deren Richtung und bilden sich allmälig zu Biudegewebsfasern um. Jetzt ist eigeutlich die provisorische Narbe zu einer definitiven geworden: die Wundründer sind durch eine vascularisirte Zwischensubstauz, welche aus faserigem, zellenreichem Bindegewebe, dessen Bündel sich in den verschiedensten Richtungen durchkreuzen, besteht, das sog. Narbengewebe, mit einander vereinigt. Ueber die weiteren Vorgänge innerhalb der Narbe, die namentlich durch die Verödung eines Theiles der neugebildeten Gefässe characterisirt sind wollen wir später sprechen.

Der Vorgang, den ich Ihnen soeben geschildert habe und der überall und in allen. Bindegewebe enthaltenden Organen der gleiche ist, heisst, wie schon früher erwähnt, Heilung per primam intentionem. Sie sehen, dass derselbe wesenticht ein Neubildungsprocess ist, an welchem das Gewebe und die Gefässe theilnehmen, und der mit der Production eines die Wundränder verbindenden, die Continutiätstrenung ausfällenden Gewebes, der Narbe, seinen Absehluss findet. Eine vollkemmene Restitutio al integrum ist eigentlich dadurch noch nicht gegeben, denn es ist ja de facto ein neues, das Narbengewebe, an Stelle des physiologischen Bindegweches getreten, welches sich von dem letzteren durch die Aucrdung seiner



Neubildung von Gefässen durch Sprossen. Die Reihenfolge dieser Gefässbildungen ist a, b, e; diese Veränderungen gingen innerhalb 10 Stunden vor sich. Vergrösserung 300, nach Arnold.

Fasern und seine Vascularisation unterscheidet. Wir werden später sehen, wie neben der Vernarbung die Regeneration des ursprünglichen Gewebes zu Stande kommt.

Sie erinnern sich, dass unmittelbar nach der Verletzung eine Gerinnung des Blutes und der Lymphe innerhalb des Wundspaltes erfolgt, welche sich sowohl in die durchschnittenen Gefässe, wie in die Spalträume des Gewebes fortsetzt, so dass hierdurch ein Theil des Gewebes aus der Circulation ausgeschaltet wird. Nun ist es aber höchst wichtig, dass dieses Gewebe und die junge zellige Ncubildung innerhalb derselben ernährt werden, gerade während der ersten Zeit, während welcher die Gefässe den Zusammenhang der Wundränder noch nicht vermittelt haben. In der That findet bereits vor vollendeter Vascularisation eine ernährende Circulation in dem Gewebe zwischen den Wundrändern statt. doch wird dieselbe ausschliesslich durch Blutplasma vermittelt. Die trefflichen Untersuchungen von Thiersch haben dargethan, dass sich in der jungen zelligen Neubildung ein System feiner Canale befinde, das sich zwar von den Blutgefässen aus durch feine Oeffnungen (Stigmata) mittelst Injection flüssiger Leimmasse füllen lässt, das aber der selbstständigen Wandungen entbehrt und nur durch die Gewebszellen begrenzt wird. In diesen pericellulären und iutercellulären Räumen circulirt nun ein Strom von Blutplasma und diese sog. plasmatische Circulation entfaltet wahrscheinlich sogleich nach der Verletzung, begünstigt durch die Erweiterung der Capillaren, eine gesteigerte Thätigkeit, so dass die Wundränder selbst, deren Gefässe ja zum Theil thrombosirt sind, ebenfalls auf diese Weise ernährt werden. Es darf uns das nicht wundern, da ja auch im normalen Zustande, allerdings in geringerer Ausdelinung, Ströme von Blutplasma an gewissen, durch Injection nachweisbaren Stellen durch die Gefässwände treten und sich in den Spalträumen des Gewebes ausbreiten.

Die eigentliche Gefässneubildung bei der Heilung per primam erfolgt von beiden Wundrändern aus durch Auswachsen der präexistirenden Capillaren und kleinsten Arterien. Es beginnt zugleich mit der zelligen Neubildung, wie ich schon früher erwähnt habe, eine Wucherung der Gefässwandzellen. Die protoplasmatische Grundsubstanz der Capillaren häuft sich an einzelnen Stellen an und bildet zunächst Sprossen, dann solide Ausläufer aus jungem körnigen Protoplasma, die gegen den Wundspalt zu vordringen und endlich sowohl untereinauder, als mit den vom gegenüberliegenden Wundrande ausgesendeten Fortsätzen in Verbindung treten. Hierdurch wird zunächst eine Continuität des Protoplasmas der Gefässwand hergestellt. Die anfänglich feinen Verbindungsäste werden stärker und von den präformirten Gefässen aus bildet sich allmälig ein Hohlraum in denselben, der von beiden Seiten immer weiter vordringt und endlich zur Vereinigung der Capillaren beider Wundränder führt. Die Communicationswege sind zunächst so eng, dass wahrscheiulich nur Blutplasma, aber kein Blutkörperchen durch dieselben circuliren kann; allmälig werden sie weiter, es entstehen Kerno in der Wandung, uud der ursprünglich aus jungem Protoplasma bestehende solide Fortsatz wird zu einem Capillargefässe neuer Bildung umgewandelt. Diese Gefässneubildung beschränkt sich jedoch nicht auf das zellige Narbengewebe, sondern auch innerhalb der Wundräuder finilet eine reichliche Sprossenbildung statt, durch welche zahlreiche Verbindungsäste zwischen den obliterirten Gefässen geschaffen werden.

Der eben geschilderte Gefässneubildungsprocess ist identisch mit dem Vorgange der Gefässentwicklung durch Sprossenbildung in embryonalen Gewebe, wie ihn seiner Zeit Annold am Froschlarvenschwanze direct beobachtet und studirt hat (Fig. 4).

Ausser dieser Entwicklungsart existirt nach den Untersuehungen Ranvier's und winer Schüler noch ein anderer Typus der Gefässneubildung, durch Vermittlung der sog. Gefässbildungszellen ("Cellules vasoformatives" Ranvier). Es sind das grosse, aus feinkörnigem Protoplasma bestehende, mit Ausläufern versehene, vielkernige Zellen, die wahrscheinlich ihrerseits sich aus ausgewanderten weissen Blutkörherchen entwickeln. Durch Theilung der Kerne der Gefässbildungszelleu bilden sich zellige Elemente, von denen die wandständigen zur Gefässwand, die anderen zu rothen Blutkörperchen werden. So entstehen durch Ausstomosirung mehrerer solcher Bildungszellen Hohlräume, mit Blutkörperchen gefüllt, während die Ausläufer sich zu Seitenästen umwandeln. Man glaubte bis vor Kurzem, dass diese Art der Gefüss- und Blutkörperchenbildung nur beim Embryo (z. B. in der Linsenkapsel, in der Haut u. s. w.) vorkomme; ludessen haben genauere Untersuchungen gezeigt, dass wenigstens in pathologischen Neubildungen ganz abuliche Processe zu beobachten seien; ob auch bei der Vascularisation der jungen Narbe, darüber feblen bis jetzt die Belege. Ich kann nicht umbin, Sie bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, dass vor mehr als 30 Jahren Rokitansky die Blutkörperchenbildung in Protoplasmamassen (wie er sie nanute, in "structurlosen Hoblkolben") und die Entwicklung von Gefässen aus den letzteren angegebeu hatte, und dass er, trotzdem die Richtigkeit seiner Beobachtung allgemein angezweifelt wurde, unerschütterlich an derselben festbielt.

Es ist klar, dass die Heilung per primam nicht zu Stande kommen wird, wenn die beiden Wundränder aus irgend einem Grunde so weit von einander entfernt sind, dass der Wundspalt nicht durch die provisorische Narbe, das Blutcoagulum, ausgefüllt werden kann und die plasmatische Circulation dieselbe nicht vollständig zu durchdringen vermag. De facto haben wir dann dieselben Verhältnisse, wie wenn ein Stück Gewebe herausgeschnitten worden wäre - mit andern Worten: es besteht eine Wunde mit Substanzverlust. Wie kommt nun die Heilung in solchen Fällen zu Stande? Betrachten wir, was an einer Wunde mit Substanzverlust vorgoht, nachdem wir sie durch einen entsprechondeu Verband vor jeder Reizung geschützt haben. Der Verband ist nothwendig, weil sonst die einfache Wundheilung durch eine Menge von äusseren Einflüssen complicirt wird, welche das Bild des Processes trüben. Nach 24-48 Stunden sind die Wundränder leise geröthet, etwas geschwollen, leicht schmerzhaft auf Druck; oft bleiben sie iedoch völlig unverändert im Ausschen. An alter, schlaffer, welker llaut, sowie an Hautstellen mit sehr dickor Epidermis vermisst man die Reaction der Wundränder am gewöhnlichsten, während dieselbe an der feinen, prallen Haut gesunder Kinder am schönsten wahrnehmbar ist. - Die Wundfläche hat sich nach den ersten 24 Stunden noch wenig verändort; Sie erkennen überall noch die Gewebe ziemlich deutlich, wenngleich sie ein eigenthümlich gallertiges, grauliches Ansehen (durch anhaftenden Faserstoff) erhalten haben; die aus den Gewebsspalten austretende Lymphe, mit etwas Blut gemischt, hat sich über die ganze Fläche ergossen und ist zum Theil durch Gerinnung erstarrt; ausserdem zeigen sich gelbliche oder grauföthlich gefärbte kleine Partikelchen auf derselben: wenn Sio diese genauor untersuchen, so werden Sie finden, dass es kloine, abgestorbene, in gallertigen Faserstoff eingeschlossene Fetzen von Gewebe sind, die aber noch fest adhäriren. - Am zweiten Tage hat die Menge des primären Wundsecretes etwas zugenommen, und dasselbe ist zugleich dünnflüssiger geworden, in Folge der vermehrten Transsudation aus den Gefässen; es ergiesst sich nun von der Wundfläche bald mehr bald weniger rothgelblichen Serums; die Gewebe erscheinen mehr gleichmässig grauröthlich und gallertig, und ihre Grenzen fangen an, sich unter einander zu verwischen. - Am dritten Tage ist das Secret der Wunde ausgesprochen gelblich, etwas dicker, von schleimiger Consistonz; in demselben sind die kleinsten abgestorbeuen Gewebspartikel und ein Theil des Faserstoffes in Form gelblicher, weicher Körnehen und Klümpehen suspendirt; die Wundfläche wird in der Folge immer ebener und gleichmässiger roth, sie reinigt sich, wie wir mit einem technischen Ausdrucke sagen. Untersuchen Sie dieselbe recht gonau mit einer Lupe, so sehen Sio schon am dritten Tage viele kaum hirsekorngrosse, rothe Knötchen aus dem Gewebe hervorkommen, kleine Granula, die sogen, Granulationen odor Fleischwärzehen. Diese haben sich zwischen dem vierten und sechsten Tage bereits viel stärker entwickelt und confluiren allmälig zu einer feinkörnigen, glänzendroth aussehenden Fläche: der Granulationsfläche, welche in dem von uns gewählten Beispiele von einer gelblich durchscheinenden, schleimigen Flüssigkeit bedeckt ist.

Die Granulationen erheben sich innerhalb der nächsten Tage bis an das Niveau der Hautoberfläche und selbst über dasselbe hinaus, sie sind nicht mehr als gesonderte Knötchen zu erkennen und haben ein glasiges, gallertiges Aussehen. Sie sehen jetzt allmälig folgende Metamorphosen eintreten; die ganze Granulationsfläche zieht sich mehr und mehr zusammen, wird kleiner; an der Grenzo zwischen Haut und Granulationen bildet sich zunächst ein trockener, rother, etwa 1 Mm. breiter Saum, der nach dem Centrum der Wunde vorrückt, uud iudem er sich vorschiebt und die Granulationsfläche überzieht, folgt ihm ein hellbläulich weisser Saum unmittelbar nach, der in die normalo Epidermis übergeht. Diese beiden Säumo entstehen durch die Entwicklung von Epidermis, welche von der Haut der Wundründer aus vermittelt wird; es tritt die Benarbung ein; der juuge Narbenrand rückt täglich etwa 1 bis 2 Mm. vor, endlich hat er die ganze Granulationsfläche bedeckt. Während die Granulationen in die Höhe wuchern, wandelt sich in der Tiefe, in den ältesten Schichten, allmälig das Granulationsgewebe zu Bindegewebe um. Dubei zieht sich die gauze Masse gewissermaassen auf sich selbst zusammen, und ihrem Zuge folgen die Gowebe, welche den Wundrand bilden, um so mehr, je beweglicher dieser ist. So kommt es, dass durch die fortschreitende Umwandlung der Granulationen in Bindegewebe, die ja wesentlich den Process der Vernarbung darstellt. der Raum, der mittelst Epithelneubildung durch die Ueberhäutung zu bedecken ist, immer kleiner wird, bis endlich, früher oder später, die Spannang der umgebenden Gewebe der weiteren Zusammenziehung eine Schrauke Den eben geschilderten Process, durch welchen eine Wunde mit Substanzverlust mittelst Granulationsbildung zur Vernarbung gebracht wird, nennen wir Heilung per secundam intentionem oder Heilung durch Granulationsbildung.

Die neugebildete Narbe sieht noch ziemlich roth aus und setzt sich dadurch sehr scharf von der gesunden Hunt ab; sie ist föst auznfählen, fester als die Cutis und hängt mit den nuterliegenden Theiten noch sehr innig zusammen. Da das juge Narbengewebe sich noch lange Zeit nach der Heilung, wenn auch sehr langsam und allmälig retrahirt, so werden selbst die nicht in unmittelbarster Nähe befündlichen, verschiebbaren Huntfeile mit grosser Kraft an die Narbe heran gezogen und stark gedehnt; bisweilen ist dies erwinscht, öfter entstehen dadurch Functionsetörungen und kosmetische Defecte, z. B. wenn durch eine Narbe an der Wange das untere Augenlid nach abwärts gezogen und ungeställpt wird (Ectropium) u. s. w. Es ist wohl selbstverständlich, dass eine Wunde und eine Narbe sich nur dann nach allen Richtungen zusammenziehen kann, wenn sowohl der Boden, auf welchem sie liegt, als die Ränder eine Verziehung zulassen; Wunden auf Knochen und Wunden mit starren unverschiebbaren Rändern können sich nicht durch Zusammenziehung, sondern nur durch Ueberhäu

tung schliesen und brauchen daher sehr viel längere Zeit zur Heilung. Nach und nach ändert sich das Aussehen der Narbe: sie wird blasser, weicher, verschiebbarer, endlich ganz weist; sie verkleinert sich noch nach Monaten und Jahreu, behält aber durch das ganze Leben eine weissere Farbe als die normale Haut.

Sie werden hie und da angeführt finden, dass die Benarbung der Granulationsflächen auch zuweilen von einzelnen, mitten in denselben sich bildenden Epidermis-Inseln ausgohen kann. Dies hat nur für solche Fälle Gültigkeit, bei denen mitten in der Wuude nech ein Stückchen von Cutis mit Rete Malpighii oder Reste vou Schweiss- oder Talgdrüsen stehen geblieben waren, wie das z. B. bei Brandwunden leicht Statt haben kann. indem das kaustisch wirkende Agens zuweilen sehr ungleichmässig in die Tiefe eindringt. Die Verletzung, respective Verbrennung, hat die Haut zerstert, aber die Drüsen, namentlich die Gl. sudoriparae, die sich an manchen Stellen bis tief in's Unterhautbindegewebe einsenken, siud häufig intact geblieben. Wenn nun die Granulationsbildung auftritt, so bedecken zunächst die Fleischwärzchen die ganzo Wundfläche, und orst wenn die Zusammenziehung derselben beginnt, werden die Inseln, die sich von jedem intacten Epithelreste, alse auch von den Drüsenepithelien aus entwickeln, innorhalb der Wundfläche sichtbar und es schreitet der Benarbungsprocess von diesen Centren aus vorwärts. Es sind an diesen Stellen dann die gleichen Verhältnisse, wie wenn Sie etwa durch ein Cantharidenpflaster eine Blase auf der Haut erzeugt hätten, wobei eine Abhebung der eberflächlichen Schichten der Epidermis von der untersten, epithelbildenden Matrix durch das sehr rasch auftretende Exsudat erfolgt; es entstehen danach keine Granulationen, wenn Sie die blessliegende epitheliale Matrix nicht absichtlich zerstören, sondern dieselbe preducirt sofort wieder Epithelzellen, welche den seichten Substanzverlust ausfüllen, rasch verhornen und die Continuität der Epidermis wiederherstellen. Ist aber ein solcher Rest der 'opithelialen Matrix nicht verhanden, so entwickeln sich auch niemals Epidermisinseln, sondern die Ueberhäutung erfolgt einzig und allein von den Rändern der Wunde aus. Dieses Factum ist vielfach angefechten worden; man legte namentlich den Wanderzellen die Fähigkeit bei, zu Epithelien zu werden, weil man sie nicht selten zwischen den Elementen des Rete Malpighii antrifft. - indessen haben alle Versuche in dieser Richtung, die mit verwurfsfreier Exactheit an Menschen und an Thieren angestellt wurden, immer negative Resultate ergeben. Es steht somit heutzutage fest, dass die Granulationen selbst niemals Epithelien produciren können und dass die Ueberhäutung daher an die Gegenwart der physiologischen, epithelbildenden Matrix gebunden ist,

Betrachten wir jetzt die feineren histologischen Vorgänge, durch welche die äusseren Erscheinungen der Heilung durch Granulationsbildung hervorgebracht werden.

Es wird am besten sein, wenn wir uns wieder ein verhältnissmässig einfaches Capillarnetz im Bindegewehe entwerfen (Fig. 1, pag. 63), um unsere Vorstellung daran zu knüpfen. Denken Sie sich aus demselben ein Stück von oben her halbkreisförmig ausgeschnitten, so wird zunächst eine Blutung aus den Gefässen erfelgen, die durch Bildung von Gerinnseln bis zum nachsten Gefässaste gestillt wird. Es wird sodann eine wenn auch kurz dauernde Dilatatien der um die Wunde liegeuden Gefässe eutstehen, die theils durch erhöhten Druck, theils durch Fluxion bedingt ist; eine vermehrte Transsudation von Blutserum ist auch hier aus den früher besprochenen Gründen nothwendige Folge der Capillardilatation; ausserdem tritt aus den eröffneten Bindegewebsspalten (iewebsflässigkeit (farhlose Lymphe) längs der ganzen Wundfläche hervor, die sich mit dem transsudirten Serum mischt und durch die Einwirkung des Fibrin-Fermentes an der Oberffäche und innerhalh der ohersten Gewebsschichten gerinnt. Das gallertartig durchsichtige, glänzende Aussehen der Wundfläche nach den ersten 24 Stunden ist demnach bedingt durch die Gerinnung eines Theiles des primären Wandsecretes, während ein anderer Theil, das Serum, mit Blutplasma und einzelnen Blutkörperchen gemischt, abfliesst. Das Gefässnetz würde sich nun gestalten wie in Fig. 5.



Wunde mit Suhstanzverlust. Gefässdilatation. Der schraffirte Theil bedeutet absterbendes Gewebe mit thrombosirten Gefässen. Schematische Zeichnung. Vergrösserung 300 - 400.

An oler Oberffische der Wunde mit Substanzverlust geht gewögnlich ein Theil des tieseber zu Grundt, heils vergen der Thruulose der Capillaren, heils wegen der Schwierigkeiten, mit welchen die plasmatische Circulation zu kümpfen hat: es kommt hier ausser der Infiltration der obersten Gewebsschichten mit geronneuem Illute auch dier Quantität des weituns refchilder zu bie einer einfachen Schmittwunde ergossenen prumisen Wundsecretes im Betracht. Je nach der Heschaffenheit des Gewebes ist die absterbende, in unnerer Zeichnung schräftict dargestellte Schichter vom mitroskopischen

Dünnheit oder mit freiem Auge sichtbar; in letzterem Falle stellt sie jene mortificirten Gewebspartikel dar, von denen wir früher gesprochen haben. - Die weiteren Vorgäuge in der Wunde sind im Wesentlichen analog denjenigen, welche wir hei der Besprechung der prima intentio geschildert haben. Was bei unserem Schema der einfachen Schnittwunde Windrauder waren, das ist hier die Oberfläche der Wunde. Es wird also auch hier zunächst eine massenhafte Infiltration von Wanderzellen bis in die oberflächlichsten Schichten orfolgen, während gleichzeitig die Gewebszellen, sowie die zelligen Elemente der Gefässwandungen in Proliferation gerathon. Ein Wundspalt zwischen den Wundrändern existirt nicht; die Wanderzellen gelangen also an die Oberfläche der Wunde, mischen sich zunächst dem Wundsecrete bei und werden mit diesem weggespült; immer zahlreicher und dichter treten die Rundzellen in dem Gewebe der Wundfläche auf und bilden innerhalb der gallertartig aussehenden, obersten Schichto ein dichtes, zelliges Infiltrat - analog demjenigen Stadium der Heilung per primam, in welchem die Zwischensubstanz zwischen den Wundrändern (die junge Narbe) lediglich aus neugebildeten Zellen bestaud. Es eutwickeln sich indessen von den präexistirenden Capillaren aus zahlreiehe Fortsätze, die gegen die Wundfläche zu vordringen, gerade so wie bei der prima intentio die Gefassnenbildung sieh in den Wundspalt fortgesetzt hatte. Da hier an der Wundtläche die neugebildeten Gefässe nicht mit denen des gegenüberliegenden Wundrandes in Verbindung treten können, so bilden sie weite Capillarschlingen, mit der Convoxität nach der Wundfläche zu gerichtet, die in die zellige Infiltration hineinwachsen. So entsteht nun das sog. Granulationsgewebe, welches nichts anderes ist, als die reichlich vascularisirte, zollige Neubildung, - dasselbe junge Narbengewebe, welches bei der lleilung per primam nur in spärlichem Maasse und nur für ganz kurze Zeit zwischen den Wundrändern gebildet wird. Wenn Sie junges



Grandfrende Wnude. Schematische Zeichnung. Vergrösserung 300-400. Neugebildete Gefässe, umgeben von jungen Zellen.

Granulaionsgewebe an einem mikroakopischen Schnitte unterauchen, so finden Sie eine rosse Menge dicht gedrängter, rauder Zellen – about identisch mit den sog, Lyapakh-prachen, und eingeschlossen von denselben, ahhriebe weite Capillargefisse, am is sehr dinnen musden wahnungen, ausserden eine geringe Menge weicher, gepullener laterereillarzubstanz, welche die neugebilderen Zellen locker aneinander hilt. Die Gresse reichen insemab bis gaar an die Oberfliche; die doerste Schrichte der Granulationen besteht immer mer aus Zellen allein, welche hlos von Plasma umspült werden, das zusichen dausstellen in den Interectillandrännen eirzeit.

Es drangt aich nun die Frage auf, auf welche Weise die eigenthümliche, schon mit freiem Auge sichtbare Structur der Granulationen, die Form der Knöpfchen (Fleischwärzeheu, französisch: "hourgeons charnus" Fleischknospen) zu Stande kommt. Allerdings ist dieselbe nicht immer gleich scharf ausgeprägt; oft erscheint die Wundfläche eben oder derb höckerig; am schönsten sieht man die papillenähnlichen Granulationen aus dem Knochen außehiessen. Die Bildung der Granula beruht ohne Zweifel auf der Anordnung der Gefässschlingen zu förmlichen Büscheln und Schlingencomplexen und auf gewissen Abgrenzungen dieser einzelnen Gefässcomplexe von einander, welche bei ihrer ferneren Entwickelung selhstständig weiterwachsen, so dass im Allgemeinen immer der Typus der Schlinge erhalten bleiht. Da uun hereits in den uormalen Geweben circumscripte Capillargebiete präformirt sind, so ist es denkbar, dass durch Gefäss-Neubildung an denselben ebenfalls isolirte Gefässbezirke neuer Formation zu Stande kommen. Jeder dieser aus einer oder mehreren Schlingen bestehenden Gefässabschnitte entwickelt sich in Folge des von allen Seiten einwirkenden Druckes des Nachbargewebes vorzäglich nach aufwärts zu, gegen die Oberfläche der Wunde Es muss daher die Gefässverzweigung ungefähr die Form eines Kegels darbieten und da jeder dieser Capillarbezirke ringsum von Zellen eingeschlossen ist, die sich gerade um die Gefässe herum masseuhaft anlageru, so kommen jene eigenthümlichen Formen zu Stande, wolche mit den Cutispapillen verglichen worden sind, obwohl die Granulationen mindestens zehnmal so gross sind, als diese, kaum mit freiem Auge sichtbaren, physiologischen Gebilde.

Wenn dem fortscheritendem Wachschund der Grauulationen nicht an einer gewissen Greinen Ellat gebeten wärde, so misste daraus eine endlos wachschud Grauulationges-schwulst werden. Dies geschieht aber nicht, oder doch nur invoerst selten. Sie wissen sehn aus der Darstellung der gröberen Wunderschätigist, siess die Grauulationen, seissi est das Niveau der Culis erreicht haben, ja raweilen schon früher, in hrem Wachstum aufbören, von Epidermis überrogen werden und sich zur Narles zurischältigen Einzehe gelen folgende Veränderungen in dem Gewebe vor sicht. Zunichtst sich in dem Granulationsgewöhe, wie in den Wundrindern bei der Heilung per prünan, eine grosse Anzahl von Zellen vorhanden, die dem Granulationsgewähen, wie in dem Wundrindern bei der Heilung per prünan, eine grosse Anzahl von Zellen vorhanden, die dem Granulationsgewähen, wie in dem Wundrindern bei der Heilung per prünan, eine grosse Anzahl von Zellen vorhanden, die dem Granugang aubeimfülle. Sie verschwirten



Fentige Degeneration von Zellen aus dem Granulatiousgewebe. Körnchenzellen. Vergrösserung etwa 500.

den durch Zerfall und Resorption; dass auch Zellen aus dem Granukniunsgewebe unversehrt wieder in die Gefasse randikvandern, sit sehr währscheinlich, wie sir spätrer bei der Organisation der Gefassthromben sehen werden. Bei der Rückbildung der Zellen treten allmätig feinste Fettischromben im immer ginsserer Zahl in hiene auf, die z. Th. zu Fetttopfen verschmeiten, und zuw nicht allein in den runder Zellen, sondern auch in dienen, die bereits die Spindichern angenommen abhen; man nentn in Allgemeinen solche Zellen, vielbe aus lauter feinsten Fettlägeleben zusammengesett sind: Körnchenzellen, sich finden sich die in äteren Granukaldene.

Durch das Wachsthum der Fleischwärzchen gegen die Oberfläche zu wird der Substanzverlust der Wunde ausgeglichen; es muss nun in dem Grannlationsgewebe selbst die Umwandlung in Bindegewebe vor sich gehen. Der Process beginnt an der Peripherie in den untersten, ältesten Granulationsschichten und schreitet allmälig centralwärts und gegen die Oberfläche vor. Während ein grosser Theil der jungen Zellen resorbirt wird, nehmen die übrigen und zwar zuerst jene den Gefässen zunächst liegenden Zellen die Spindelform an: die Intercellularsubstanz verschwindet allmälig und die spindelformigen Zellen wandeln sich zu Bindegewebsfasern um, deren Richtungen sich in mannigfaltigster Weise durchkreuzen. Die morphologischen Details dieses Umwandlungsprocesses sind identisch mit jenen, welche wir bei der prima intentio kennen gelernt haben. - Die Epithelbildung, durch welche die Ueberhäutung der Granulationsfläche bewirkt wird, beginnt an den Wundrändern, ausgebend von dem daselbst freiliegenden Stratum Malpighii. Die epithelbildende Matrix daselbst proliferirt und die neugebildeten Zellen lagern sich auf die Granulationen, und zwar so, dass die oberste Schicht Epidermis die älteste ist und von unten her immer mehr Zellen nachgeschoben werden. Die Epidermisbildung erfolgt nach Heiberg, Eberth, F. A. Hoffmann, Schüller, Lott durch Sprussenbildung von dem untersten, epithelialen Protoplasma aus, welches dem Wundraude am nächsten liegt. Es entstehen zunächst platte, kernlose, feinkörnige Masseu, welche in Form von Zapfen und Balken, wie wachsendes Pflanzenparenchym, sich anordnen; aus ihnen bilden sich polyedrische, Anfangs contractile, zellige Gebilde, in denen Kerne auftreten - die jungen Epithelien.

Um den Unterschied zwischen der Prima intentio und der Heilung durch Granulationsbildung oder Secunda intentio zu verstehen, müssen Sie sich erinneru, dass bei der ersteren das zellige Narbengewebe direct die Vereinigung zwischen den Wundrändern vermittelt und sich hierauf zu Bindegewebe metamorphosist. Bei der Heilung einer Wunde mit Substanzverlust ist die directe Vereinigung nicht möglich, das Narbengewebe muss erst das verloren gegangene Gewebe ersetzen, es muss den Raum zwischen den Wundründern ausfüllen. Deshalb lat das neugebildete Granulationsgewebe eine Periode der Entwicklung und des selbstständigen Waclsthums, und in dem Dasein und des selbstständigen Entwicklung des Granulationsgewebes als Ersatzaulstanz des Verlorengegangenen liegt die Eigenthümlichkeit der Hollung per secundam intentionem. Die physiologischen Vorgänge sind bei beiden Processen die gleichen: Sie brauchen nur in Iltrer Phantasie die Wundränder in Fig. 3 (psg. 66) aus einander zu leen um dassehle Bild wie Fig. 6 (psg. 47) zu erhalten. Dass dies sich in der That so verhält, lehrt die Beobachtung in einfachster Weise: wird eine fast per primam verheilte, doch noch nicht consoliditrie Wunde gewaltsam wieder außgerissen, so liegt sofort eine granulirende Fläche zu Tage, deren Vernardung per secundam intentionem vor sich gebt.

## Vorlesung 6.

l'ober Enzindung. — Historischen. — Carlinal Symptome der Batrindung: Röttung Rware, Schwellung, Schwert. — Entzindungshyperline. — Entzindungs Schwellung and Kraudalion, Gerebsambildung. Entzindung sprendurte. — Merphologischen. — Entzindung als Enzilvengsseirung. — Artellogie der Entzindung. — Gerebonschildung. — Entrong nur bei mikro-parasitärer Infaction. — Bestandtheile des Eiters. — Einflus der Mikro-parasitärer Infaction. — Bestandtheile des Eiters. — Einflus der Mikro-parasitaren auf die Eiterung.

Wir haben bis jetzt die Heilung einer einfachen Schnittwunde betrachtet, wie sie bei Abwesenheit jedes Reizes zu Stande kommt: die Summe der Erscheinungen, die wir als Heilungsprocess bezeichnen, war die directe Folge der Continuitätstrennung eines lehendigen Gewebes. Nicht immer ist jedoch der Verlauf ein so einfacher: denjenigen Complex von morphologischen und chemischen Veränderungen der Gewebe, der in vielen Fällen der Verletzung folgt und sich mit der Wundheilung combinirt den Process, der uns als die localo Roaction des verwundeten Theiles erscheint und dessen Symptome im Wesentlichen Röthung und Schwellung der Wundränder und Schmerzhaftigkeit der Wunde sind - diesen Vorgang nennen wir Entzündung und zwar sprechen wir im gegebenen Falle von einer traumatischen Entzündung, d. h. von einer Entzündung veranlasst durch eine Verletzung (192092). Ich bitte Sie gleich jetzt den Satz festzuhalten, den wir aus der Beobachtung abstrahirt haben, dass die Entzündung keineswegs eine nothwendige Folge der Verletzung ist, noch dass sie zum Zustandekommen der Wundheilung unerlässlich ist; die traumatische Entzündung stellt vielmehr eine accidentelle Complication der Verletzung und der Wundheilung dar, wenn auch die Zahl der Fälle, in denen dieses Accidens fehlt, in praxi weitaus geringer ist als die Zahl

der mit Entzfindung complicirten Verletzungen. Man hatte sich soit langer Zeit gewöhnt, einen gewissen Grad von Entzündung nach einem Trauma als regelmässige Folge der Verletzung zu betrachten, und den Process, wenn die genannten örtlichen Erscheinungen derselbeu innerhalb 24-48 Stunden nicht eine über die vorher angedeutete Grenze hinausgehende Ausbreitung gewannen, als normal verlaufend anzusehen. Nach dieser Anschauungsweise von der traumatischen Entzündung muss die Reaction durchaus auf die Wundränder beschränkt bleiben und ihre Symptome, Röthe, Geschwulst, Schmerz und erhöhte Temperatur des verletzten Theiles, müssen gegen den 3. bis 5. Tag grösstentheils, wenn auch noch nicht ganz verschwinden. Ist dies nicht der Fall, steigern sich die Erscheinungen am zweiten, dritten, vierten Tage, oder treten einige von ihnen, z. B. heftiger Schmerz, starke Schwellung, an diesen Tagen erst recht stark hervor, nachdem sie bereits vorübergegangen schienen, oder dauern sie mit steigender Intensität bis über den fünften, sechsten Tag hinaus, dann kann man nicht mehr von einem normalen Verlaufe der Wundheilung sprechen. Der ganze Organismus wird dann durch die abnorm hochgradige Entzündung in Mitleidenschaft gezogen. - Bevor wir den Zustand des verwundeten Körpertheiles unter dem Einflusse der Entzündung betrachten, müssen wir einige allgemeine Bemerkungen über den entzündlichen Process als solchen vorausschicken.

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Ansicht von der Entzündung als accidenteller Complication des Trauma Grand und Boden zu gewinnen anfängt; alle früheren Untersucher haben sich den Wundheilungsprocess ohne Entzündung überhaupt nicht vorstellen können, und alle ihre Beobachtnngen sind wirklich an Geweben gemacht, welche sich in einem experimentell erzeugten Zustande der traumatischen Entzündung befanden. Deshalb konnte man in morphologischer Ilinsicht schwer die Phänomene von einander trennen, welche allein dem Wundheilungsprocesso, und diejenigen, welche der Entzündung angehören. Es ist diese Trennung auch jetzt noch nicht vollkommen durchführbar, nus dem einfachen Grunde, weil beide Processe morphologisch viel Gemeinsames darbieten. Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass man unter dem Begriffe "Entzündung", der ja ursprünglich ein rein klinischer war, eine Reihe von Veränderungen zu versteheu pflegte, welche von dem Momente der Einwirkung eines änsseren, mechanischen, chemischen oder thermischen Reizes angefangen, bis zur Wiederkehr der normalen Verhältnisse, oder, bis die mikroskopische Beobachtung durch die massenhafte Zellenneubildung unmöglich wurde, an dem lebenden Gewebe vor sich gingen. Bei dieser Auffassung ergaben sich bereits sehr auffallende Verschiedenheiten zwischen dem klinischen Bilde der Entzündung und den morphologischen Vorgängen, deren Gesammthoit man als entzündlichen Process zusammenfasste. Dieso letzteren wurden jedoch geradezu für das Wesentliche der Entzündung erklärt, und damit eine Begriffsverwirrung geschaffen, von welcher wir nur mit grosser Mühe und ganz allmälig uns frei zu machen vermögen. Ich will versuchen, Ihuen auf möglichst kurzem Wege unseren gegenwärtigen Standpunkt klar zu lezen.

Wir sagen, dass eine Wunde "entzündet" sei, wenn wir an derselben Röthung, Temperatursteigerung, Schwellung und Schmerz constatiren. Diese vier seit uralter Zeit als Cardinalsymptome der Entzündung bezeichneten Erscheinungen (Ruber, Caler, Tumer, Delor) müssen nothwendiger Weise durch gewisse Veränderungen an den Gefässen und an den Nerven hervorgebracht werden. Es lag nahe, die Röthung und die Wärme an einer frischen Wunde durch die Dilatation der Capillaren, die Schwellung durch die vermehrte Transsudation und den Schmerz durch die Compression der Nerven in Felge der Schwellung zu erklären. Dies hat man denn auch gethan und in der That reicht diese Erklärung vollkemmen aus für die Vorgänge, welche wir als unmittelbare Felgen der Verletzung bereits kennen gelernt haben. Man ging iedoch zu weit, als man diese Vergänge als der Entzündung angehörig betrachtete und sie auf alle Entzündungen ohne Ausnahme, auch auf die nicht traumatischen, übertragen wollte. Dieser Versuch misslingt nun vollständig, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil bei den eben erwähnten Vorgängen an der frischen Wunde von einer Entzündung überhaupt gar keine Rede ist. Es war semit eine fruchtlose Mühe, die ersten Symptome der Entzündung durch dieselben Ursachen erklären zu wollen, die bei der einfachen Schnittwunde maassgebend sind, und deren nächste Veranlassung einzig und allein die mechanische Circulationsstörung ist. Weder die in späteren Zeiten nach Verletzungen zuweiten auftretenden starken Gefässausdehnungen, die sich in ausgebreiteter Röthung um die Wunde kundgeben, noch die bei spontan entstandenen Entzündungen gleich von Anfang an vorhandenen Capillardilatationen können allein auf mechanische Behinderung des Kreislaufs reducirt werden. lst die Kreislaußstörung durch den Schnitt nicht eine ganz besonders hochgradige, so wird sie merkwürdig schnell ausgeglichen; solche sog, passive Hyperämien sind noch nicht "Entzündung"; ihre Ausdehnung ist ganz genau an die mechanischen Verhältnisse gekniipft, während die Röthe bei progredienter Entzündung sich oft weit über den nächsten Bereich der mechanisch gehemmten Circulation erstreckt; erst wenn sich die Capillarausdehnung mit Reizungszuständen der Gewebe verbindet, eventuell durch letztere veranlasst wird, darf man von "Entzündung" sprechen. Dass die Ectasie der Capillaren durch mechanische, thermische und chemische Reize hervergerufen werden kann, ist Ihnen bekannt. Sie schen z. B. meine Cenjunctiva bulbi; sie erscheint rein weissbläulich, wie jedes normale Auge sie zeigt. Jetzt reibe ich das Auge stark, dass es thrant; sehen Sie es jetzt au: die Cenjunctiva bulbi ist röthlich, vielleicht erkennen Sie mit freiem Auge deutlich einige stärkere Gefässe, mit der Lupe werden Sie auch die feineren Gefässe mit Blut erfüllt sehen. Nach spätesteus 5 Minuten ist die Röthung völlig verschwunden. Sehen Sie

einmal in ein Auge, in welches ein kleines Thierchen durch Zufall unter die Augeniher gekommen ist, wie es unzählige Mal gesehiolt; man reibt, die Augen thränt, wird ganz roth; das Thierchen wird ontfernt, nach einer lauben Stunde ist Alles wieder zum normalen Zusfand zurückgekehrt. Die Vorgänge, welche an den Conjunctivalgedissen stattgefunden haben, waren vorübergehend, well der Reiz nur kurzo Zeit dauerte. Sie haben gar nichts mit der Entzündung zu thun. Nohmen Sio aber jetzt an, dass der Reiz nicht auflört, dass das Thierchen z. B. nicht entfernt wird, so wird nach einiger Zeit die Ausehenung der Capillaren sieh mit Reizungszuständen des Gewebes verbinden und statt der einfachen Hypersmie wird eine Entzündung der Conjunctiva sieh entwickeln. Was dabei vorgelt, wie so es kommt, dass ein Fremdkörper, wenu er eine gewisse Zeit hindurch die Conjunctiva gereit hat, endlich eine Entzündung stat der Grienlationsstörung hervorruft, das wissen wir nicht; wir sagen eben: fortdauernder Reiz bewirkt Entzündung.

Die Hyperämie in Folge eines directen Roizes tritt ganz plötzlich und sehr rasch auf, um eben so rasch zu verschwinden, wenn die Reizung besoitigt wurde. Die Gefässe erweitern sich auf den Reiz, es entsteht ein vermehrter Blutzufluss und in Folge davon eine Röthung, welche man als active Hyperämie, active Congestion, oder mit Virchow als Fluxiou (Wallung) bezeichnet. Die alten Aerzte drückten diese Erfahrung aus durch den Satz: "Ubi stimulus, ibi affluxus," - So leicht es ist, die Richtigkeit dieses Satzes durch die Beobachtung nachzuweisen, so schwer ist die theoretische Erklärung für denselben zu geben. Ja, wir wissen uicht einmal, warum die Gefässe sich auf manche Reize zusammenziehen, während sie sich auf den Entzündungsreiz ausdehnen. Die Theorien über Reizung haben denn auch seit jeher einen wichtigen Platz in den medicinischen Wissenschaften, besonders in der Pathologie eingenommen, und Sie werden später aus der Geschichte der Medicin lernen, dass gauze Systeme der Medicin von den ungeheuerlichsten praktischen Consequenzen auf Hypothesen basiren, welche man zur Erklärung der Reizbarkeit (Irritabilität) der Gefässe und der Gewebe überhaupt aufbaute.

Es ist hier nicht der Ort, diesen tiegenstand historisch ausführlich zu behandeln; ich vill Ihnen nur einige wenige Hypothesen in Gedichtniss zurückrufeu, die in neuerer Zeit bei hereits vorhandener Kenntniss der mikrokopisch noch sichbaren über flasse und Gewechstheile über das Zustandekomen der Gefasserweiterung durch Reiz ausgestellt sind. Webligemehrt: einzig und allein über das Zustandekommen der Gefasserweiterung — wolche man gewissermaassen als das Fundamentalproblem der Entzindung betrachtet.

Aus der Histologie und Physiologie ist Ihnen bekannt, dass die Arterien und Venen, his sie sich in Capillaren andlison, in there Wand teilst quere, theils längs ver-haufende Muskelfasernellen enthalten, und dass diese im Allgeuteiren an den Venen splätcher sind, als zu den Arterien, obgelech die grössten Mamigfaltigkeiten in dieser Beziehung bestehen. Wenn nun anneh an diesen Aleinsten Arterien und Venen directe Studien über die Wirkung eines Reizes nur sehr sehwizeit zu nuchen sind, so scheint est duch sehr einfach, den Effect einer solchen Reizung am Darae zu seben, wo wir

wesentlich dieselben Verhältnisse haben, nämlich einen mit längs und quer verlaufenden Muskelfasern versehenen Schlauch. Es wurde denn auch ohne weiteres geschlossen: mag man den Darm reizeu wie man will, niemals wird man an der gereizten Stelle eine Erweiterung erzielen. - nur eine Verkürzung oder eine Einschnürung - felglich kann es auch an den Arterien und Venen eine active Erweiterung nicht gehen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Schluss nicht ganz stichhaltig ist: hei jeder directen Reizung des Darmes hringen Sie heide Systeme von Muskelfasern gleichzeitig zur Contraction, während es höchst wahrscheinlich oder zum mindesten sehr möglich ist, dass sowehl die Kreis- als die Längsmuskelfasern iselirt innervirt werden, alse auch isolirt ihre Wirknng aussern konnen. Auf einen anderen, wichtigen Fehler in der Beweisführung komme ich später zurück. Halten Sie also, zum Verständniss der nun folgenden Hypethesen fest, dass man eine active Ausdehnung der Gefässe als ein Ding der Unmöglichkeit hetrachtete: - jeder Reiz sellte und kennte nur eine Zusammenziehung derselben hervorbringen. Nun hatte man aber als Effect der Reizung eine Gefässausdehnung, uamentlich der Capillaren beohachtet. Daher die verwhiedensten Hypothesen zur Erklärung des Phänemens. Zunächst dachte man, dass nach einem Reize, der die sensihlen Nerven trifft, auf reflectorischem Wege eine Centraction der Arterien, dann eine Verlangsamung des Blutstromes ju den Capillaren und secundar eine Erweiterung derselben erfolge. - Dagegen hat Henle die Ansicht ausgesprochen, dass die auf einen Reiz eintretende Gefüsserweiterung direct durch Paralyse der Gefässwandung bedingt sei. Diese Theorie steht im Widerspruche mit den physikalischen Gesetzen; eine Erweiterung der Capillaren müxste, weil der Reibungswiderstand in ihnen geringer gewerden ist, eine Beschleunigung des Bintstromes zur Folge haben (Brücke), hei der Entzündung findet aber eine Verlangsamung desselben und dann erst eine Erweiterung der Capillaren statt. - Virchem nahm an. es trete auf den Reiz, dessen unmittelhare Folge allerdings die Coutractiou der Gefässmuskeln sei, eine rasche Ermüdung derselben ein. Dass auf die tetanische Zusammenziehung eine Erschlaffung folge, möge ein Muskel direct eder durch Vermittlung seines Nerven gereizt worden sein, ist durch Du Bois-Reymend constatirt, allein es fragi sich, ob das was für quergestreifte Muskelfasern, auf welche die hetreffenden Versuche sich beziehen, gilt, ehne weiteres auf die glatten Muskelfasern der Gefässe übertragen werden kann. Die Erweiterung der Gefässe kann allerdings durch die eintretende Paralyse und die daraus folgende Verminderung des Widerstandes gegen deu Blutdruck erklärt werden; dagegen ist es keineswegs bewiesen, dass die Gefässe, einmal zur Contraction gereizt, sofert erlahmen, während selhst bei den willkürlichen Muskeln die Erschöpfung erst nach länger wirkenden Reizen eintritt. Man misste in der That hier willkürlich eine ganz besenders leichte Ermüdung der Gefässmuskeln annehmen, gegen welche das Experiment direct spricht. Wie Sie aus der Physiologie wissen, hat Claude Bernard nachgewiesen, dass die Arterienvereugerung und -Erweiterung am Kepfe unter dem Einflusse des Halstheils des N. sympathicus steht. Reizt man das oberste llal-ganglion dieses Nerven, se ziehen sich die Arterien zusammen; durchschneidet man den Nerven, se tritt eine Erweiterung (eine Lähmung) der Arterien und Capillaren ein, Diese Experimente kounen, was die Reizung betrifft, ofter wiederhelt werden, ohne dass die tiefässmuskeln sofert ermuden, weun nur die electrischen Strome nicht zu stark sind; Sie sehen also, dass die Aunahme einer vellkommenen Erschlaffung nach einem einmaligen Reize nicht se unhedingt acceptirt werden kann-

Wenn auf den angedrachten Erit sich aur die Veren stark onstrahliten, so wirder vorliefshohe eine Anfällung der Capillaren durch die Staume einstreen missen und es wäre dann kein Unterschied zeischen senlere (passiver) flyperintie und Fluzien. Diese vorse dann kein Unterschied zeischen senlere (passiver) flyperintie und Fluzien. Diese vorsensteung sit eigebeit unhaltlarte, es is ger nicht Manustelen, azum eben nur die Venen sich beim Entrindungsreite zusammenischen sollten. Dass sich die Venen auf Billitziah – Wilstwarter, das Daba. Tere. Li And. mechanischen Reiz contrabiren, konnen Sie z. B. an der V. femoralis eines eben amputirten Oberschenkels wahrnehmen, worauf Virchew besonders aufmerksam macht, und zwar aberdauert diese Reizbarkelt der Venenwandung die der Nerven. Schiff nahm, wie seiner Zeit Letze es eigentlich schen gethan hatte, an, dass die Gefässe sich auf einen Reiz activ erweitern konnten; er glanbte, dass dies aus gewissen Experimenten zweifellos hervorgehe, wenn er auch den Mechanismus dieser Erweiterung nicht zu erklären vermochte. - Soll man sich nun verstellen, dass der active Einfluss eines gereizten Nerven eine direct paralysirende Wirkung auf die Gefässmuskeln ausübt? In der That, wir kennen aus der Physiologie solche Phanemene: die Hemmung der Herzbewegung durch Reizung des N. vagus, die der Darmbewegung durch Reizung des N. splanchnicus u. s. w. Man nimmt bier ein Hemmungs-Nervensystem an, welches die Contractionen der Muskeln zum Stillstande bringt; könnte nicht ein solches Hemmungs-Nervensystem auch für die Gefässe bestehen? Nerven, deren Reizung den Tonus der Gefässmuskeln aufhebt und dadurch die Gefässwandungen weniger widerstandsfübig gegen den Blutdruck macht? Das Gebiet der Lehre von den Hemmungsnerven ist ein so ausserordentlich schwieriges für die Erklärung, dass eine kurze Exposition über die wahrscheinlichen Möglichkeiten des Verganges hier schon zu weit führen würde. Allein die ganze Sache ist, wenigstens für die Theerie, weseutlich einfacher geworden, seitdem wir neuestens durch eine unscheinbare Arbeit Sigm. Exner's über die Lumen-erweiternden Muskeln erfabren haben, dass eine active Dilatatien der Gefasse auf Nervenreiz möglich ist und zwar durch die Contractien ihrer Längsmuskelfasern. Denken Sie sich einen hohlen Cylinder, dessen Mantel aus längsgestellten Muskelelementen zusammengesetzt sein sell; nehmen Sie an, diese Elemente verkärzen sich, se mässen selbstverständlich ihre Querschnitte grösser werden und da jedes Bruchstück aus dem Mantel (resp. der Wand des Gefässrohres) auf dem Querschnitte nun ein grösseres Segment eines Kreisausschnittes darstellt, so muss sewohl die innere als die äussere Peripherie des Cylinders grösser werden - d. h. das Lumen muss sich erweitern. Ich will Sio mit der mathematischen Beweisführung verschonen; dass aber die Erweiterung nicht blos eine theoretische Fiction, sondern Thatsache ist, hat Exner durch einen einfachen Versuch zweiselles nachgewiesen. - Seviel ist sicher, dass wir jetzt erst das Verständniss für die Bedeutung der beiden Systeme der Muskolfasern erlaugt haben: die Ringmuskeln sind Centractoren, die Längsmuskeln Dilatatoren der Gefässe. Nun bat es an und für sich nichts Unwahrscheinliches, anzunebmen, dass das eine Muskelsystem unabhängig von dem anderen zur Centraction gebracht werden kann, dass es somit wirklich eine active Dilatation gebe. Im Allgemeinen gewinnt die Ansicht die Oberband, dass die Gefässmuskulatur, wie das Herz, unter dem Einflusse theils von sympathischen, theils von corebrospinalen Nerven steht, und dass erstere die Zusammenziehung der Gefässe veranlassen, letztere regulirend und hemmend auf diese Zusammenziebung wirken - also vielleicht durch Vermittlung der Längsmuskulatur. Reizung der sympathischen Fasern wurde die Zusammenziehung der Gefässe verstärken, Durchschneidung derselbeu würde Lähmung der Ringmuskeln und vielleicht auch active Erweiterung zur Felge haben. - die Erweiterung konnte aber auch durch Reizung der cerebrospinalen Nerven bedingt sein.

Nachdem Sie jett endlich seweit sind, dass Sie eine Erweiterung der Gefasse, setches er vielt Phereiren ur erklimen versuchen, als active Reaction der Gefassunskein auf einen Nervenreitz auflassen können, obwohl diese neseude Errungenachaft zur Erklärung der Entindungshypperinnis nicht allgemein acceptirt worden ist, werden Sie mich fragen, was ergiebt nun eigentlich das Experiment, kann man die Effects des Reizes wirklich am lebenden Organismus besobachten? Am Meessterium, ander Zunge oder an der Zehwinnishaut des Freuches, an der Palpebra tertin des Kaninchens, ja selbst am Meessterium von Säugelbören ist es, wie Sie wissen, nicht schwer, den Kreisfusfü fin den

Capillarea und in den kleinsten Arterien und Venen direct unter dem Märoskope zu verfolgren; lässt nam um einem Reit, mechanischer oder chemischer Art, eilwirken, so folgt rundebst immer eine Contraction der kleinsten Arterien, es entstehen einzelne Einschnfürungen, die aber von kurzer Daner sind, so dass selbst ihre Constanz gelongset vurde. Dann folgt eine mehr oder weniger rasche Erweiterung der Capillaren, über derweiterungs auch die directe Beobachtung nicht anfäller. Diese beihen Phänomene gebören aber noch keineswegs zur Entzindung. — Alles was weiter vorgeht, wenn sich auf den Reis eine Entzindung einstellt und svorm wir noch eingehend sprechen werden, knight sich nicht unmittelbar an den Effect der Reizung; wir sehen zuw eine Rieb von Verinderungen, aber warm in dem einem Falle der Kormalmatstal sich bald wieder herstellt, warum in dem anderen die Erweiterung der Capillaren, die capilliter Brjereinie von Gerp Phänomenne der Entzindung erdelt ist, das wiesen wir nicht.

Die Entzündungsröthe, Rubor, ist das erste, auffallendste Symptom der Entzündung: sie ist abhängig von der Hyperämie der Capillargefässe, welche sich im Zustande der Erweiterung befinden. Denn die Erweiterung der Gefässe ist ein wesentliches Mement der Entzündung: doch ist, wie scheu erwähnt, die Entzündungshyperämie keineswegs identisch mit der früher beschriebenen Hyperämie, welche nach einem directen mechanischen, thermischen eder chemischen Reize auftritt, der sog. primäreu Irritatiensfluxion: diese letztere kann vellständig fehlen, und dech entwickelt sich eine reguläre Entzündung mit specifischer Hyperämie. Ebensowenig als die primäre Irritatiensfluxien an und für sich zur Entzündung führt, ebensewenig thut dies die Stauungshyperämie in Felge behinderten Blutabflusses durch die Veuen. Ist nämlich das Circulationshinderniss der Art, dass das Blut tretzdem, wenu auch mit Mühe, die Gefässe passiren kann, dann erfelgt eine reichliche Transsudation ven Serum in das Gewebe, welche zahlreiche rothe Blutkörperchen mitreisst (Diapedesis); ist jedoch der Abfluss des Blutes ganz numöglich, dann tritt Gerinnung desselben innerhalb der Gefässe ein und der Gewehstheil stirbt ab. - aber es kemmt weder in dem einen noch in dem anderen Falle zur Entzündung. Die Entzündungshyperämie ist characterisirt durch die Beschleunigung des Blutstremes iunerhalb der erweiterten Blutbahn; das arterielle Blut durchströmt die Capillaren rascher als im Nermalzustande und fliesst durch die Venen ab, ehne seine hellrethe Farbe eingebüsst zu laben. Auf welchem Wege der Entzündungsreiz diese Hyperamie hervorbringt, das köunen wir vor der Hand nur vermuthen. Wahrscheinlich ist sie die Felge einer eigenthümlichen, uns unbekannten, chemischen oder physicalischen Alteratien der Gefäss- (zumal der Capillaren- und Veuen-) Wandungen und ihrer contractilen Elemente - einer Alteration, welche durch directe Einwirkung des Reizes auf die Gefässwandung bewirkt und durch den Blutstrem nicht ohne Weiteres ausgeglichen wird. Dabei beebachten wir, dass die Gefässe des Entzündungsgebietes dauernd erweitert sind, uud dass sich ihre Substanz in einem weicheren, nachgiebigerem Zustand befindet. Warum ein entzündlicher Reiz oft erst nach mehreren Stundeu, nachdem die primäre Fluxien längst verübergegangen, diese Modification der Gefässwände

bewirkt, und warum dieselbe sich auch über die Grenzen der unmittelbaren Reizung ausbreitet, das können wir ebensowenig sgen, wie wir zu behaupten vermögen, dass z. B. eine Continuitätstrennung durch Schnitt oder Stich an und für sich mit Nothwendigkeit Entzündung hervorrufen muss. Denn wenn dieses Lettzene der Fall wäre, so würde die Entzündung unter gar keiner Bedingung fehlen dürfen, und sie müsste streng auf das unmittelbar verletzte Gewebe beschränkt sein. Dass oine Continuitästerennung an und für sich sohr wohl ohne jede Spur einer Entzindung verlaufen kann, weiss sogar der Laie, welcher die heilende Wunde von der entzindeten Wunde unterschöftet.

In manchen Gefässen, besonders in den Venen des Entzündungsheerdes nimmt die Geschwindigkeit der Circulation allmälig ab, das Blut geht auch wohl stossweise hin und her, stant sich da und dort gelegentlich vollständig, kurz es entsteht eine parielle Stase, die jedoch nicht ohne Weiteres zur Blutgerinnung führt. Man hat sich früher vielfach bemith, diese Stase zu erklären, die man als sehr wesentliches Attribut jeder echten Entzändung betrachtet. Jetzt wissen wir, dass viele Entziändungen überhaupt ganz ohne Stase verlaufen, und dass die Stase sieh oft, trotz fortschreitender Entziändung wieler lötet – dauert sie an, so kann locale Gerinnung des Blutes in den betreffeuden Gefässen erfolgen und diese führt eventuell zum Abstorben des Gewebes, aber auf die Entzündung hat die Stase keinen weiteren Einflags, sie ist eine accidientelle Complication.

Noben der Entzündungsrötho und der Wärme des entzündeten Theiles (Calor), welche durch die Hyperämie und das raschere Circuliren des Blutes hinlänglich erklärt wird, beobachtet man an dem Entzündungsheerde eine Schwellung (Tumor) des Gewebes, welche häufig mit einem deutlich wahrnehmbaren Erguss einer, unter Umständen spontan gerinnenden Flüssigkeit einhorgeht. Durchschneiden wir das entzündete Gewebe, so finden wir es saftreicher als im Normalzustande, oder es ist in den Interstitien eine feste, fibrinose Substanz abgelagert; auf der Oberfläche von entzijndeten Häuten wird theils trübe Flüssigkoit, theils eine geronnene, membranöse Masse ausgeschieden, - endlich wird in vielen Entzündungen ienes allgemein bekannte Product gebildet, das wir Eiter nennen. So verschieden nun auch die entzündlichen Secrete unter einander sind, so liegt es doch nahe, ihnen einen und denselben Ursprung zuzuschreiben und die entzündliche Schwellung auf die Gegonwart dieser pathologischen Substanzen zurückzuführen. Ueber die Herkunft derselben herrschen zweierlei Ausichten. Die erste führt die sämmtlichen Entzündungsproducte (und damit die entzündliche Schwellung) zurück auf Transsudations- und Exsudationsvorgänge an den Gefässen des Entzündungsheerdes; die Entzündungsproducte stammon also aus dem Blute (Rokitansky, Henle u. A.). Nach der zweiten Ansicht, durch Virchow formulirt, werden die entzündlichen Producte durch die Thätigkeit des Gewebes, speciell der zelligen Elemente desselben, ausserhalb der Blutbahn gebildet.

Bevor wir auf die beiden Theorien eingehen, müssen wir die Entznndungsproducte etwas näher betrachten. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass die Stauungshyperämie mit einer Steigerung der normalen Transsudation des Blutplasma durch die Gefässwandungen einhergeht. Da nun in Entzündungsheerden derartige Stasen häufig vorkommen, so findet man auch in diesen das Gewebe von reichlichem Serum durchtränkt, dem wohl auch rothe Blutkerper beigemengt sein kennen. Dieses Oedem des Gowebes ist jedoch, wie aus dem Gesagten hervorgeht, kein wesentlicher Factor der Entzündung, es ist ein zufälliges Vorkommniss, wie die Stase selbst, der es seine Entstehung verdankt. Ihrer Zusammensetzung nach ist die transsudirte Oedemflüssigkeit mit dem Blutserum identisch. Nicht se die eigentlichen Eutzündungspreducte, die man im Gegensatze zu den Traussudaten als Exsudate bezeichnet. Wir unterscheiden folgende Arten des entzündlichen Exsudates: 1) Das serese Exsudat, eine klare, gelblich-röthliche, vereinzelte Flocken enthaltende Flüssigkeit, welche boim Stehon ein lockeres Fibrincoagulum von geringem Volumen bildet, und beim Kechen vollständig gerinnt. Sie enthält spärliche rothe und farblose Blutkörperchen. 2) Das fibrinose Exsudat zeichnet sich dadurch aus, dass es, kaum gebildet, zu einer weisslichen, festen Masse gerinnt, welche aus farblosen Blutkerperchen und einem Netze von feineren und gröberen Balken von Faserstoff besteht, 3) Das eitrige Exsudat, characterisirt durch seinen ausserordentlichen Reichthum an Leukocythen und dadurch, dass es weder im lebenden Kerper noch ausserhalb desselben gerinnt. Als 4. Abart wird das hämorrhagische Exsudat angeführt, welches durch die Beimengung von ausserzewöhnlich zahlreichen rothen Blutkörperchen zu einer der früher erwähnten Fermen zu Stande kemmt. Um nun die Frage nach der Herkunft der Entzündungsproducte überhaupt zu lösen, wurde der experimentelle Weg eingeschlagen: man erzougte an geeigneten Organen lebender Thiere Entzündungsheerde und beobachtete nun mit Hülfe des Mikreskopes, was daselbst vorging. Nach Reizungen der verschiedensten Art, an der Schwimmhaut wie am Mesenterium des Fresches, an der Haut und der Schleimhaut von Säugethieren applicirt, sah man einen Erguss ven Flüssigkeit zu Stande kommen, deren wesentliche Eigenschaften vollkommen mit denen der längst bekannten Exsudate beim Menschen übereinstimmten. Allerdings konnte man den Austritt der Flüssigkeit und des in ihr gelösten Fibrins aus der Blutbahn nicht direct zur Auschauung bringen, umsomehr aber richtete sich die Aufmerksamkeit der Untersucher auf die zelligen Elemente in den Entzündungsproducten. Es ist vor Allem das Verdienst von Recklinghausen's, Cohnheim's, Strickor's und deren Schüler, dass unsere Kenntnisse über die merpholegischen Vorgänge bei der Eutzündung eine vor 2 Decennien noch ungeahnte Erweiterung erfahren haben.

Die mikroskopische Beolachtung des entzündeten lebenden Gewebes ergiebt, dass innerhalb der Gefässe, besonders der Venen und der Capillaren, wenn der Blut-trem sich verlangsamt, die weissen Blutkörperchen sich an die Randzone der Blutbahn begeben und an der Gefässwand ansotzen. Ein englischer Forscher, Waller, hatte den Austritt rother Blutkörperchen aus den Gefässeu gesehen; seine Mittheilung war unbeachtet geblieben, bis Stricker dasselbe Phäuemen, unabhängig von seinem Vorgänger, nochmals entdockte. Cohnheim zeigte durch seinen, Ilinon wohlbekanuten Entzündungsversuch, dass die Leukocythen, nachdem sie an der Randzone zur Ruhe gekommen waren, durch die Gefässwand hindurch treten und unter mannigfachen Formveränderungen in das umgebende Gewebe auswandern. Diese Emigration der Leucocythen oder Wauderzellen (von Recklinghausen) erfolgt au ganz zerstreuten Stellen der Vonen und der Capillaren; sie kommt zu Stande durch die, den lebenden Leucocythen eigenthümliche, active Locomotionsfähigkeit, während die rothen Blutkörperchen durch den gesteigerten Blutdruck passiv aus den Gefässen hinausgeschoben werden (Diapedesis). Letztere sind übrigens gewöhnlich in viol geringerer Zahl in dem Exsudate zu findeu, als die weissen Blutkörperchen, ausgenommen bei den seg. hämorrhagischen Exsudateu. Dass die Emigratien iedech kein absolut nothwendiger Vergang bei der Entzündung sei, geht aus dem Umstando hervor, dass durch Irrigation mit 11/2 proc. Kochsalzlösung, welche die Locomotionsfähigkeit der Leucecython anfhebt, die Auswanderung vollkommen sistirt worden kanu (Thoma), ebwehl die Blutströmung dabei sehr verlaugsamt ist und die Raudstellung der Leucocythen orhalten bleibt. Damit stimmt überein, dass es entzündliche Exsudate mit sehr spärlichen zelligen Elementen giebt. Eigentlich kemmt die massonhafte Emigration der Leucecythen nur bei den sog, eitrigen Entzündungen vor: viele Pathologen haben deshalb die Eiterung gewissermaassen als den typischen Ausgang der Entzündung erklärt, ja es wurde von Einzelnen die Eiterung vellkemmen mit der Entzündung identificirt; mit anderen Worten; den Vorgängen, welche nicht zur Eiterung führten, wurde überhaupt der Character der Entzündung abgesprochen. Sie werden später sehen, dass diese Anschauung nicht berechtigt ist.

Die Thatsache der Auswanderung einmal festgestellt, musste man sich fragen, auf welchem Wege dringon die Leucocythen durch die Gefässwandungen? Das Durchtreten rother Blutkörperchen, donen keine active Locomotionsfähigkeit zukommt, findel auch an nicht entzündeten Geweben, z. B. nach Injection starker Kochsalzlösungen (Stricker) oder bei künstlich erzeugter venöser Stauung (Cohnheim) statt - ja es gelingt, nach den Versuchen Felix von Winiwarter's und Arnold's, sogar, farbige Injectionsmasse unter normalem Drucke der Herzaction durch die nicht entzündete Capillarwand austreten zu lassen, -- durch Lücken, welche offenbar auch für das Blutplasma und die Blutkörpercheu durchgängig sind. In entzündetem Gewebe tritt die Injectionsflüssigkeit in viel bedeutenderer Mengo und au viel zahlreicheren Stellen bei demselben physiologischen Drucke aus und verbreitet sich, bestimmten Richtungen folgend, im Gewebe. Es ist nach alledem bei der Entzündung die Permeabilität der Gefässwandungen eine grössere: die normalerweise zwischen den Endothelzellen der Gefasse, in den Kittleiston, bestehonden Stomata oder Stigmata (Arnold), Poren, an welchen die Kitlsubslanz weicher ist als das Protoplasma der Blutkörperchen, werden wahrscheinlich in Folge der entzündlichen Alteration der Gefässwand weiter, nachgiebiger, vielleicht auch zahlreicher, und an diesen Stellen bohern sich die Lewocythen gewissermassen durch, indem sie vehr zu einem dienen, fiedenfreinigen Stragen unstehen. — Die ausgewanderten Lewocythen verbreiten sich in der Umgebung der Geffeste, Innerhalb des Greebes, auf weiter Strecken und hößen dahurbt zunächst eine zelligen fahlfratind ess Gewebes, selben zu nuch dem Sitze der Entzindung entweder zu einem Eiterhererde omfutir oder als ertriges Erwolat auf die Oberfliche der entziedetten Rembran ergosson sird.

Während die eben geschilderten Vorgänge sich ausschliesslich an den Grefassen abspielen, zeigt auch das entzündete Gewebe characteristische Veränderungen; dieselben lassen sich am reinsten an gefässlosen, künstlich in Entzündung versetzten Organen beobachten. Man wählte dazu den Knorpel, besonders aber die Cornea. Es ergab sich, dass die normalen Gewebszellen unter dem Einflusse eines Entzündungsreizes sich vergrössern (parenchymatöse Schwellung, Virchow), dass später an ihrer Stelle sich Zellenhaufen bilden, welche schliesslich confluiren und einen Eiterheerd, einen Abscess, innerhalb des Gewebes erzengen. Die ersten Beobachter zogen hieraus ohne Weiteres den Schluss, dass die entzündliche zellige Infiltration durch Proliferation der präexistirenden Gewebselemente zu Stande komme. Indem man diesen Befund auf die gefässhaltigen Gewebe übertrug, schien es zweifellos, dass, nebst der Auswanderung der Leukocythen, die Proliferation der Gewebszellen die Quelle der entzündlichen Neubildung, und somit auch des Eiters darstelle. Diese von Virchow ursprünglich vertretene Ansicht wurde besonders durch Stricker und seine Schüler verfochten, und zwar mit der Motivirung, dass die Emigration der Lenkocythen ein nebensächlicher Vorgang sei, während die Einwirkung des Entzündungsreizes auf das Gewebe nothwendiger Weise erfolgen müsse, wenn überhaupt eine Entzündung zu Stande komme. Der Poliferation voraus gebe eine Transformation der Gewebselemente in contractile Protoplasmamassen. - die Zellen kehren gleichsam in ihren Jugendzustand zurück. - welche rhythinische Formveränderungen und Locomotion beobachten lassen. Die entzündliche zellige Neubildung führe übrigens auch zur bleibenden Gewebsformation, welche die eigentlich entzündlichen Vorgänge überdauere. - Gegenüber dieser Lehre Stricker's hielten Cohnheim und seine Schule, Axel Key, Eberth u. A. an der strengen Emigrationstheorie fest, indem sie auf die, durch v. Recklinghausen beolachtete Locomotion der sog, Wanderzellen, i. e. der Leukocythen, in den Spalträumen der gefässlosen Gewebe, besonders der Cornea, hinwiesen und experimentell die massenhafte Einwanderung der Leukocythen in die Cornea bei der Entzündung constatirten. Diese aus den Gefässen des Cornealrandes stammenden Wanderzellen, und nicht die proliferirenden Hornhautkörperchen, seien die Quelle der entzündlichen Infiltration und der persistirenden Gewebsneubildung.

Es muss übrigens ersähnt werden, dass ausser der Volumzunahme und der Proinferation der zelligen Elemente noch anderweitige, mikroskopisch sichtlare Veränderungen im entzündeten Gewebe vorkommen: körnige Trübung und Zerfall von Nuskeb und Nervenfasern, Undeutlichwerden der Bindegewebsübrillen, Entflirbung der rothen Bitutkörperchen u. s. w. und dass die Zellen auch eine chemische, allerdings nicht näher zu präcisirende Alteration erleiden, wie sich aus ihrem Verhalten gegenüber gewissen Farbstoffen ergiebt.

Von beiden Seiten wurde, wie Sie sehen, diejenige Entzündung, die mit massenhaften Auftreten von Zellen im Exualiset einbergebt und zur Eiter ung führt, stillsehweigend gleichsam als der typische Entzündungsprocess angesehen. Schon die Art und Weise, wie man die Entzündung experimentell hervorrief, musste fast mit Nothwendigkeit zur Eiterung führen. An der Cornea wurde durch Aetzen eine eireumseripte Zersförung des Gewebes, ein Schorf, erreugt, und man beobachtete unzu, wie die Cornea gegen diese Reizung reagire. Durch die Untersuchungen von E. Puch swurde es zunächst verständlich, wiese zwei nascheinend ganz divergirende Erklärungen eines und desselben Vorganges, der Entstehung des Cornealabsesses, möglich seien. E. Fuchs wies nach, dass in den ersten Stunden nach einer Cauterisation der Cornea eine lebhafte Einwanderung von Leukocythen in die Umgebung des Schorfes stattindet, dass diese Zellen jedoch sehr bald gazu verschwinden, während nun die Hornhautkörperchen proliferien und die Lésung des Schorfes — also die Eiterung — und den Ersstz des sersörteu Gewebes herbeiführen.

Ich glaube, dass wir aus der Unzahl der Experimente folgenden Schlussziehen dürfen: Die Entzündung bewirkt entschieden Proliferationsvorgänge in den Gewebszellen, welche jedoch an und für sich nichts Characteristisches haben, indem sie sich ebenso bei der einfachen Regeneration und in der Wachstlumsperiode der Gewebe abspielen. Dass bei der Entzündung Auswanderung von Leukocythen erfolgt, ist zweifellos, jedoch hängt es von der Art des Entzändungsreizes ab, oh die Auswanderung einen erheblichen Grad erreicht: dies geschieht vorzugsweise bei der Eiterung. Dass die ausgewanderten Leukocythen an dem Regenerationsprocesse gar keinen Antheil haben, das dürfte sehwer zu beweisen sein; jedenfalls aber sind die präformirten Gewebszellen die Hauptquelle der persistirenden entzündlichen Neublüdung.

Nachdem Sie über die morphologischen Vorgänge bei der Entzündung chiggemassen aufgeklärt sind, wöllen wir versuchen dem Wesen des entzündlichen Processes näher zu treten. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir die Betheiligung der Nerven an der Entzündung nicht wahrnehmen können; es unterliegt jedoch keinem Zweisel, dass der prinäre Entzändungszeiz auf die Nerven einwirkt, so wie andererseits sehr wahrscheinlich durch die entzündlichen Vernaderungen in den Geweben die vasomotorischen Nerven beeinflusst werdeu, in der Weise, dass eine länger dauernde Ernährungsstörung zu Stande kommt. Diese Ernährungsstörung (Virchow), welche durch gewisse constante Gewebalterationen theils morphologischer, theils chemischer Natur characterisiri ist, und welche zur allmäligen Auflösung der Gewebsofmen führt, enenne wir eben Entzündung. Wenn wir somit gewissermassen eine allgemeine Formel für den Entzündung. Wenn wir somit gewissermassen eine allgemeine Formel für den Entzündung.

tung, dass es mehrere Arten der Entzündung giebt, dass das Krankheitsbild ein sehr wechselndes ist, dass in einem und demselben Gewebe Entzündangen verschiedenen Characters ablaufen können. Die Intensität des Processes allein kann diese Unterschiede nicht erklären; von Recklinghausen vermuthet, dass dieselben zu Stande kommen durch die Einwirkung des Entzündungsreizes: je nachdem der erste und hauptsächlichste Angriffspunkt des Reizes in dem Gewebe, oder in der Gefässwand, oder in den Nerven liegt, oder im Innern der Gefässräume selbst entzündungserregende Körper auftreten, durch welche die Erregung der localen Apparate unterhalten wird. Wir könueu diese Vermuthung allerdings nicht beweisen, doch scheint mir dieselbe die Richtung anzudeuten, nach welcher künftige Forschungen sich zu wenden haben. Vorher tritt uns aber eine neue Frage entgegen, deren Beantwortung zum Theile wenigstens möglich ist: hat die Qualität des Entzündungsreizes einen Einfluss auf den Entzündungsprocess und zwar nicht nur auf dessen Intensität, sondern auch auf seinen Verlanf und Ausgang? Wir kommen hiermit zur Erörterung der Actiologie der Entzündung - zu einem der wichtigsten Punkte in der ganzen Lehre. Es ist vielleieht früher nicht genug hervorgehoben worden, dass bei den experimentellen Studien über die Entzündung gefässloser und gefässhaltiger Gewebe verschiedene Reizungen als ungofähr gleichwertig angewendet wurden: man verletzte das Gewebe, man applicirte Essigsäure, Crotonol, oder den Lapisstift, oder das Glüheisen - ja bei dem Cohnheim'schen Versuche am Mesenterium des Frosches schien zuweilen der andauernde Contact des Peritoneum mit der atmosphärischen Luft einen genügend intensiven Reiz abzugeben, um Entzündung und Eiterung hervorzurufen. Da sämmtliche Experimente sich mehr oder weniger mit der Eiterung beschäftigten, wurden die Reize auch derart gewählt, dass entweder eine Abscessbildung oder eine Flächeneiterung daraus resultirte. Dabei musste es zunächst auffallen, dass in mauchen Fällen das Experiment missglückte, d. h. dass die Eiterung ausblieb. So waren z. B. mechanische Verletzungen, oder Aetzungen mit dem Glüheisen u. s. w. häufig wirkungslos, oder wie man sich ausdrückte, die Reizung war zu wenig intensiv, um eine typische Entzündung mit Eiterung hervorzurufen. Als man diese Facten verglieh mit den Beobachtungen, die man täglich bei Entzündungsprocessen des Menschen zu machen in der Lage war, ergab sich, dass manche Entzündungen trotz eines auscheinend ganz geringfügigen Reizes zur Eiterung führten, während in anderen Fällen allerdings ein Exsudat, aber kein Eiter gebildet wurde.

Die Reize, nach denen im Allgemeinen Entzündung auftritt, sind folgende: 1) Mechanische Reize, besonders wenu sie längere Zeit andauern oder sich häufig wiederholen (Druck, Reibung u. s. w.). Dieselben wirkeu vorzugsweise auf die Nerven des gereiten Theiles. 2) Traumatische Reize: sie unterscheiden sich von den mechanischen durch das Vorhandensein einer Continuitätstrennung. 3) Chemische Reize: alle Substanzen, welche

ije festen oder flüssigen Bestandtheile der lebenden Organe in irgend welcher Weise alteriren. 4) Thermische Reize, und zwar sowohl Verbronnung als Erfrierung, durch deren Einwirkung das Zellenleben gestört wird. 5: Parasitäre Reize. Unter letzteren verstehen wir die Gegenwart unendlich kleiner, pflanzlicher Lebewesen, der sog. Mikroorganismen oder Mikrobien, welche theils durch ihre Vermehrung, theils durch chemische Zer-«ctzungsvorgänge, die sie einleiten, eine eigenthümliche, specifisch ontzündungserregende Wirkung ausüben. Die traumatischen und die chemischen Reize aussern ihren Einfluss besonders auf die zelligen Elemente und die Intercellularsubstanz, die thermischen und die parasitären Reize alteriren vor Allem die Gefässwandungen. Ausser den eben angeführten Arten der Reizung existirt noch eine, bis jetzt allerdings nicht allgemein anerkannte Kategorie: die sog. neurotischen Reizungen. Man versteht darunter Läsionen von Nerven, welche ohne wahrnehmbare Einwirkung von Aussen in einem bestimmten, dem Ausbreitungsbezirke des lädirten Nervon angehörigen Gebiete Entzündung hervorrufen. Als Beispiele solcher neurotischer Entzündungen führe ich Ihnen an; gewisse entzündliche Hautkrankheiten, wie den Herpes Zoster, typische, recurrirende Entzündungen der Gelenke u. s. w. Sie sehen, dass die Zahl der entzündlichen Reize eine ausserordentlich grosse ist. In wie fern dieselben als ätjologische Momente wirksam sind, warum und auf welche Weise z. B. die langandauernde Reibung der Haut gerade so eine Entzündung, eine Dermatitis, erzeugt, wie etwa das Aufpinseln von ('rotonöl, das vermögen wir nicht zu erklären.

Dio Betrachtung der Entzündungsreize musste zunächst zur Frage Veranlassung geben; entsprechen den vorschiedenen Reizen verschiedene Arten der Entzündung? Diese Frage wurde in erster Linio nicht durch das Experiment, sondern durch die klinische Beobachtung beantwortet: die Chirurgen waren es, welche nachwiesen, dass die schwersten Entzündungen durch die mannigfaltigsten Reizungen hervorgebracht werden können, dass jedoch die Eiterung, die von den Pathologen, Cohnheim und Stricker an der Spitze, als der typische Abschluss der echten Entzündung angesehen worden war, einzig und allein durch parasitäre Reize, d. h. bei Gegenwart gewinser Mikroorganismen auftritt. Ich werde später auf diesen äusserst wichtigen Gegenstand, den Einfluss der Mikroorganismen auf die Entzündung, ausführlicher zurückkommen; für den Augenblick halten Sie die Thatsache fest, die gegenwärtig nicht dem leisesten Zweifel mehr unterliegt, dass die eitrige Entzijndung nicht als ein Process von gesteigerter Intensität zu betrachten ist, sondern dass sie eine ganz bestimmte Art der Entzündung darstellt. Man hat folgerichtig die Entzündungen nach dem ätiologischen Principe in zwei grosse Classen unterschieden: in die nicht infectionen (bedingt durch mechanische, traumatische, chemische, thermische Reize) und in die infectiösen Entzündungen (bedingt durch mikroparasitäre Reizung). Die Rolle der Mikroorganismen bei der Eiterung wurde einige Zeit hindurch derart überschätzt, dass manche Autoren den entzindlichen Process ihlerhaupt auf die mikroparasitäre Infection als eintiges ätiologisches Moment zurückführten. Am Weitesten ging in dieser Bosiehung Hüter, der alle merphologischen und klinischen Erscheinungen de-Entzindung durch die Gegenwart der Mikroorganismen zu Stande kommen liess. Heutzutage haben sich auch in dieser Hinischt die Anschaupungen geklärt.

Wir haben die massenhafte Auswanderung der Leukecythen bei der Eiterung als die Folge eines eigenthümlichen Entzündungsreizes erkannt, aber hierdurch ist die Thatsache, dass die Wauderzellen, d. h. emigrirte Leukecythen eine Quelle der entzündlichen Neubildung darstellen, nicht biufällig geworden. Ihnen sowehl wie den Gewebszellen selbst und zwar allen Zellen mit Ausnahme derienigen, die ihre Lebenseigenschaften vellständig eingebüsst haben (wie z. B. die verhoruten Epithelien), müssen wir die Fähigkeit der Proliferation zuerkennen. Es ist seit Langem bewiesen, dass auch Zellen, deren Protoplasma bis auf den Kern zu Gewebe metamorphesirt worden ist und die scheinbar gar keine vitalen Veränderungen mehr wahrnehmen lassen, unter dem Einflusse eutsprechender Reize sich gewissermaassen verjüngen und dann sich ganz ebenso verhalten, wie die embryonalen Protoplasmamassen. Aber die Proliferation der präformirten Gewebselemente ist nicht unumgänglich nethwendig zur Entstellung einer entzündlichen Neubildung - dieselbe kann unter Umständen ausschliesslich auf Kosten der Wanderzellen zu Stande kommen.

Die Richtigkeil dieser Behauptung geht u. a. aus den Experimeulen von Ziegler und Tillmanns hervor. Ziegler kiltele zwei Deckgläschen so aufeinander, dass zwischen beiden ein spaltformiger Raum übrigblieb, in welchen Flüssigkeit und Wandercellen eindringen konnten. So zugerichtete Obiecte brachte er in die Bauchhöhle lebeuder Thiere und liess sie daselbst längere Zeil hindurch, einen Monat und darüber. Dann wurden dieselben nach Behandlung mit l'eberosmiumsaure unter das Mikroskop gebracht und untersucht. Zwischen die beiden Glasplatien waren nun Wanderzollen eingedrungen und hatteu sich daselbst zu einem zelligeu Gewebe entwickelt, das in einzeinen Fällen selbst neugebildete Gefässe enthielt. Sprachen schon diese Befunde für die Annabme, dass durch die Wanderzellen allein eine Gewebsneubildung geschaffen werden könne, so bewiesen fernere Versuche, dass dieselben Elemente gelegentlich sogar eine Vereinigung getrennter Theile vermitteln durften. Um die Proliferation der normalen Gewebszellen vollständig auszuschliessen, brachte Tillmanns todte, d. h. in absolutem Alkohol gehärtete tiewebsstückehen, an deneu durch Schnitte gleichsam Wunddefecte nachgeahmt waren, in die Bauchhöhle lebender Thiere. Da nun das todte Gewebe selbst natürlich keine Zellen produciren konute, so musste eine Zellenneubildung innerhalb des Wundspaltes durch eingewauderte Elemente der lebendigen Umgebung bewirkt werden. In der That fand Tillmanns nun an solchen todten Gewebsstücken eine vollständige Vernarbung der Defecte, und zwar durch Einwanderung weisser Blutkorperchen (wie bei den Versuchen Ziegler's), Gefässneubildung und Umgestallung der Wanderzellen zu Bindegewebe-

 Schluss ungerechtfertigt, dass die präsormirten Gewebselemente unter normaien Verhältnissen an der Biscung der Narbe ganz ohne Antheil bleiben.

Sie erinnern sich, dass wir bereits von den verschiedenen Arten des entzündlichen Exsudates gesprochen haben. Das entzündete Gewebe ist entweder vom Exsudate durchsetzt, oder letzteres wird an seiner Oberfläche abgesondert, oder aber es häuft sich au einer eireumscripten Stelle innerhalb des Gewebes an. Das seröse Exsudat ist von dem Serum, welches ohne entzündliche Reizung, nur in Folge von Behinderung der venösen Circulation aus den Gofässen austritt, wesentlich verschieden: es enthält Wanderzellen und entfärbte rothe Blutkörperchen und eine grössere, allerdings wechselnde Menge Eiweiss. Das fibrinose Exsudat entsteht gewöhnlich unter dem Einflusse eines intensiveren Entzündungsreizes (d. h. die kliuischen Symptome der Entzündung treten stärker hervor), indem aus den Gefässen eine grössere Menge von Leukoeythen auswandert und zugloich eine Flüssigkeit ergossen wird, welche sofort entweder an der Oberfläche des entzündeten Gewebes oder in den Interstitien desselben in Form von Schiehten, Fasernetzen oder Klumpen gerinnt. Diese coagulirte, feste Masse ist Fibrin, welches im kreisenden Blute in gelöstem Zustande vorhanden war. Um seine Gerinnung ausserhalb der Gefässe zu erklären, muss ich Ihnen einige Sätze aus der Physiologie ius Gedächtniss zurückrufen. Sie wissen, dass das normale, kreisende Blut, so lange es von normalen, lebenden Gefässwandungen eingeschlossen ist, nicht gerinnt. Brücke hat diese Thatsache zu erklären versucht, indem er eine eigenthümliche Weehselwirkung zwischen dem Blute und den Gefässwandzellen supponirte, durch welche die Gerinnung verhindert werde. Seine Hypothese ist bis jetzt nicht umgestossen worden. Nach den Untersuchungen Alex. Schmidt's enthält das Blut eine fibrinogene und eine fibrinoplastische Substanz - die erstere ist gelöst im Blutplasma, die letztere, das Globulin, ist in deu zelligen Elementen des Blutes enthalten. Isoliet gerinnt keine der beiden Substanzen, und auch wenu sie gemengt sind, gerinnen sie nicht, so lange das sog. Fibrin- oder Gorinnungs-Forment fehlt. Dieses Ferment wird in den weissen Blutkörperchen gebildet, aber erst, wenn das Blut stagnirt und dieselben nicht mehr genügend ernährt. Es gehört also zur Bildung von geronneuem Fibrin aus dem Blute die Stase und die Entwicklung von Gerinnungsferment aus den chemisch alterirten Leukocythen. Bei der Entzündung gehen sehr viele Wanderzellen in Folge mangelhafter Ernährung zu Grunde; durch Einwirkung des im flüssigen Exsudate vorhandenen Fibrinogens wird aus dem Protoplasma dieser Zellen fibrinoplastische Substauz und Fibrinferment abgeschieden und es orfolgt Gerinnung. - Das hämorrhagische Exsudat zeichnet sich durch die grosse Menge von rothen Blutkörperchen aus, die wahrscheinlich unter dem Einflusse von Allgemeinerkrankungen durch die Gefässwandungen durchgetrieben werden und dem Entzündungsproducte eine hell- oder dunkelrothe Färbung verleihen, so dass dasselbe zuweilen wie reines Rlut aussieht

Das eitrige Exudat unterscheidet sich durch sein Aussehen sofort von den auderen enträmlichen Exudaten. Es stellt ein geblich-weises oder grünlich-weises, rahmartige, einer Emulsiou ähnliche, mohr oder minder die Alleche, opake Flüssigkeit dar — den Eiter; durch die mikroskopische Untersuchung erkennt man in demselben eine zähliose Mengo von Leukorytheu, den Eiterkörperchen der früheren Autoren, die so dicht gedrängt liegen, dass zwischen linnen keine Flüssigkeit wahrnehmbar ist. Durch Flütrien kann man die zelligen Elemente von dem farblosen Plasma trennen, in welchem sie auspendirt sind. Lässt man den Eiter in einen Gefüser ruhig stehen, so sondert er sich in eine obere, klare, dünnflüssige Schiebt, das sog. Eiterserum, und in eine untere, dicklüssige, strolagebe, welche vorzug-weise aus Eiterzellen besteht; dabei nimmt die obere Schiebt bad etwas mehr, bald etwas mehr, bald etwas mehr, ein als die untere. Eine spontane Gerinnung tritt nicht ein.

Die sog, Elisekfaperchen zeigen sieh bei mikraskopischen Betrachtung als runde, fein punktire Zellen von der Grisse der weissen Blaukfaperchen, unit denne sie ja identisch zind. Doch während diese Zellen, so lauge sie in der Lymphe und im Hlate sind, in der Regel nur einen grossen Kern seben lassen, verindern sie sich mach Austritt aus den Gefässen der Art, dass sie dann 3-4 kleine danak Kerne zeigen, die bei Zusakt van Essigkaue besondere deutlich hervorteret, und die bissenen Kornelen der Zusakt van Essigkaue besondere deutlich kernenake Unteren, well die hiesen Kornelen der deutlich der deutlich der deutlich der deutlich deutlich einer deutlich deutlich deutlich deutlich deutlich deutlich zu der deutlich deutlich deutlich deutlich zu der der deutlich deut

Bei of Fig. 8 sieht nam die Eiterzeilen, wie sie gewönlich zur Anschauung kommen, wenn man einen Tropfen Eiter mit einem Deekglase bedeckt inhen allen Zusatz unter dem Mikrowkope betrachtet. Die Beehachtungen von v. Kecklünghausen haben gezeitgt, dass diese runden Formen um der teinber Zeite kradonnen; bebochkett man die Eiterzeilen in der feuchten Kannner auf erstiratien Objectisch (auch M. Schultzer), so sieht man die ambeidelte Beergenagen dieser Zeiten aufs Schonte. Diese Beergungen, die bei Bluttemperatur nur langsam und träge von Statte geben und durch welche des sonderkarten Forarverinderungen (2) entstehen, verfeln eite Dieberer Temperatur voll des sonderkarten Verarverinderungen (2) entstehen, verfeln eite Dieberer Temperatur voll



Eiterzellen aus frischem Eiter bei 400 maliger Vergrösserung: a abgestorhen ohne Zusatz 6 verschiedene Formen, welche die lehenden Eiterzelleu bei ihren amibolden Bewegungen annehmeu; e Eiterzellen nach Zusatz von Essigsäure; d Eiterzellen uach Zusatz von Wasser. schnüller, bei niederen noch langsamer. – Die chemische Unternuchung das Eiten laboritrumüchst daran, dass die Köprechen nicht völlige von der Flüssigheit gestemt werden können, ferner daran, dass der in grossen Mengen zur chemischen Unteruckung zu gewinsunde Eiter gewänflich school langere Zut im Krepre stagnitru, und sich norphologisch und chemisch verändert hat; endlich daran, dass vorsiggend Predesiusbatanen in Eiter enthälten sind, deren Scheidung his jetzt zucht immer genam miglich var. Der Eiter enthält etwa 10–16%, feste Bestandtheite, vorsiggend Kochaslt; die Aschenbestandtheite sind deren des Blützerum ankeut geich. Die naueren: Unterstuckunger des Eiters haben nachgewiesen, dass mehrere Eiweisakirger (Globulin, Paraglobulin, Pepton, Nysoin entrat im Eiter enthälte ergebt unter der der sind. – Im Körper angehäufter Eiter geht nicht leich eine saure Gübrung ein; der reine, friebes, allasilen engeirende Eiter wird jeloch sauer, wenn man ihn, selbst in einem bedeckten Gefässe, längere Zeit (neberere Wochen) stehen lässt, und ihn vor Eintrockunne durch Verdunstuur schützt.

Ein nie fehlender Bestandtheil des frischgebildeten Eiters, mit dem wir uns später eingehender beschäftigen werden, sind die früber erwähnten Mikroorganismeu, durch deren Gegonwart is eben die eitrige Entzündung characterisirt wird. Betrachten wir nun, wodurch sich der Eiter von den übrigen ontzündlichen Exsudaten unterscheidet, so ist es: 1) die Gegenwart der zahllosen Leukocythen, und 2) der Umstand, dass das Exsudat nicht geriunt, obwohl es anscheinend ganz dieselben Bestandtheile enthält, wie das fibrinose Exsudat, und das Gerinnungsferment durch die zerfallenden woissen Blutkörperchen iedenfalls in reichlicher Menge gebildet wird. Dieses Ausbleiben der Gerinnung deutot jedoch auf einen wesentlicben Unterschied in der chemischen Zusammensetzung der beiden Exsudate, und in der Tbat fehlt dem Eiter die fibringgene Substanz vollkommen (Hoppe-Seyler). Setzt man dem Eiter Blutplasma (also fibrinogene Substanz) zu, so erfolgt sofort Gerinnung (A. Schmidt). Das Verschwinden der fibrinogenen Substanz in dem eitrigen Exsudate ist höchst wahrscheinlich das Resultat der, durch die Mikroorganismen angeregten, chemischen Vorgänge, durch welche die Eiweisskörper und mit ihnen das Fibrinogon peptonisirt, d. h. in Verbindungen übergeführt worden, die nicht mehr gerinnen.

Sie werden jetzt begreifen, wie die Gegenwart der Mikroorganismen innerhalb des Entzündungsheerdes zur Umwandlung eines serösen oder fübrinösen Exsudates in Eiter Veranlassung geben kann: der Entzündungsprocess selbst wird in eigenthümlicher Weise durch dieselben modificirt. Bevor wir jedebe auf diese Modificationen uäber eingeben, müssen wir jeen Factoren kennen lernon, welche nieht nur bei der Entzündung und Eiterung, sondern auch bei einer grossen Zabl anderer pathologischer Vorgänge eine so wichtige Rolle spielen, die Mikroorganismen oder Mikrobien.

## Vorlesung 7.

Die Mikroorganismen und ihre Bedeutung. — Fäulniss und Gährung durch Fermente bedingt. — Fäulnisserreger. — Septogene und pathogene Mikroparasiteu. — Coccobacteria septica. — Mikroorganismen der Eiterung. — Entzündliche Complication der Wundheitung per primam und per secundam intentionem.

Wir beginnen heute ein äusserst wichtiges Capitel der chirurgischen Pathologie, wichtig nicht allein in theoretischer, sondern auch in praktischer Beziehung. Die Erkenntniss des Einflusses, welchen die sog, Mikroparasiten auf die Vorgönge in Wunden und Entzündungshereten aussiben, hat zu einer grossartigen Urmwälzung unserer ganzen praktische-hürurgischen Thätigkeit geführt, und wenn an irgend einem, so ist es an diesem Beispiele klar, dass die Errungenschaften der theoretischen Forschung das mächtigste Förderungsmittel für die Praxis sind.

Ich will versuchen. Ihnen die Entwicklung unserer modernon Anschauungen über die Einwirkung der Mikrobien auf den lebenden thierischen Organismus in gedrängter Kürze darzustellen. Dazu muss ich jedoch etwas weiter ausholen. Sie wissen, dass alle todten organischen Substanzen, in Berührung mit der atmosphärischen Luft, einem Zersetzungsprocesse anheimfallen, den wir im Allgemeinen Fäulniss nennen und dessen Verlauf durch einen gewissen Grad von Wärme und Feuchtigkeit wesentlich begünstigt wird. - Th. Schwann hat zuerst durch exacte Versuche nachgewiesen, dass die Fäulniss, gerade so wie die chemischen Vorgänge der Gährung, bedingt ist durch die Gegenwart kleinster organischer Lebewesen ("les infiniment petits"), welche überall in der atmosphärischen Luft suspendirt sind, als feiuste Stäubchen allen Körpern anhaften, und deren Vitalität eine nahezu unbegrenzte ist. Diese Mikroorganismen gehören den einfachsten Formen der Pflauzonwelt an und werden von den Botanikern in die Gruppe der Spaltpilze, Schistomyceten, eingereiht. Bei der ausserordeutlichen Verbreitung, man kann fast sagen, der Allgegenwart der organischen Fäulnisserreger und ihrer Keime, siedeln sich dieselben in jedem todten, organischen Substrate an, vermehren sich unter günstigen Bedingungen ausserordentlich rasch, indem sie durch Zersotzung der organischen Substanz, des Nährbodens, eine Reihe von chemischen Processen anregen, die zur Zerlegung der hochzusammengesetzten Verbindungen in immer einfachere führen. Wir nennen diese Thätigkeit der Fäulnisserreger Fermentwirkung. Sie wissen, dass wir unter dem Begriffe Fermeut eine Substanz verstehen, deren Gogenwart chemische Zersetzungsvorgänge anregt, deren Wirkungsweise jedoch von ihrer Quantität unabhängig ist, iudem die minimalste Menge derselben sich unter günstigen Bedingungen unaufhaltsam wiedererzeugt und immer wieder neue Zersetzungen bedingt, bis das Nährsubstrat erschöpft ist. Die Fäulnisserreger gehören zu den

organisirten Fermenteu, wie der Hefepilz (Pasteur); es genügt, dass die Luft oder irgend ein fester oder flüssiger, die Fäulnisserreger enthalteuder Körper mit der todten organischen Substanz in Berührung kommt, um die Fäulniss einzuleiten, die erst dann aufhört, wenn die Mikroorganismen die zu ihrem Leben nothwendigen Nährsubstanzen vollkommen aufgezehrt haben. Die Luft ist der wichtigste Träger der Fäulnissorganismen und ihrer Keime: aus ihr können sie mittelst Filtration durch Baumwelle entferut werden. Die in der Luft suspendirten Mikrobien setzen sich au festen und flüssigen Körpern fest: ihre Lebensfähigkeit wird durch Einwirkung einer Temperatur von mindestens 130 ° Celsius vernichtet. - Die Untersuchungen über Fäulniss und Gährung haben den Anstoss gegeben zum Studium iener Mikroorganismen, welche sich speciell bei der Fäulniss der Cadaver entwickeln, namentlich aber dann, wenn innerhalb des lebenden Organismus Gewebsantheile oder Gewebsflüssigkeiten, physiologischen oder pathologischen Ursprunges, der Fäulniss anheimfallen. Die Bedingungen des Eindringens der Fäulnissorganismen in den Körper sind durch jede Continuitätstrennung der allgemeinen Decke gegeben; die der Entwicklung und Vermehrung der eingedrungenen oder eingeschleppten Keime finden sich überall dort, wo geeigneter Nährboden vorhanden ist. Die entsprechende Feuchtigkeit und eine sehr günstige Temperatur — etwa 35°-37° Celsius — bewirken. dass die Fäulniss in abgestorbenen festen und flüssigen Gewebstheilen mit grösster Leichtigkeit Platz greift. In der That kommt deu Fäulnisserregern eine ausserordentlich wichtige Rolle bei allen Vorgängen in Wunden und Entzündungsbeerden zu. Die Forschungen des letzten Jahrzeheuts haben sich denn auch im vollsten Maasse mit denselben beschäftigt; in Frankreich haben Pasteur und seine Schüler, in England Lister, in Deutschland Hallier, Cohn, Klebs, Eberth, Orth, Birch-Hirschfeld u. v. a., vor Allem aber Billroth und dann R. Koch und seine Schule die Kenntniss der Fäulnisserreger zugächst, dann aber der Mikroorganismen überhaupt wesentlich gefördert. Durch eine ausserordentliche Summe von Arbeit, nach maunigfachen Irrwegen, ist es gelungen, aus der ungeheuren Menge jener kleinsten Lebeweseu bestimmte Formen zu isoliren, sie gesondert auf künstlichem Nährboden zu züchten, ihre Einwirkung auf den thierischen Organismus zu prüfen und ihre Gegenwart innerhalb der Gewebe durch characteristische Farbenreactionen nachzuweisen. Dabei hat sich ergeben, dass nicht nur der Fäulnissprocess in abgestorbenen Geweben durch organische Keime hervorgerufen wird, soudern dass einer ganzen Reihe von pathologischen Processen im lebenden Organismus, localer und allgemeiner Natur, das Eindringen und die Vermehrung specifischer Mikrobien zu Grunde liegen. Wir wissen, dass gewisse Arten derselben Entzündung, andere Eiterung, wieder andere Gangran erzeugen, dass die schwersten Complicationen, welche Wunden und Eutzündungsheerde befallen können, die verbreitetsten und mörderischesten acuten und chronischen Krankheiten einzig und allein durch mikroparasitäre Infection veranlasst werden. Die un- intereseirenden Mikroorganismen scheiden sich demnach in zwei grosse Gruppen; in die Gruppe der falmisserregenden oder septogenen, und in die Gruppe der pathogenen Mikroparasiten, derjenigen, welche specifische Vorgange im lebenden Gewebe hervorrufen. Ausser diesen beiden Gruppen zieht es eine grosse Zahl von Mikrobien, denen gegenüber der thierische Organismus sich anscheinend indifferent verhält. Ich sage anscheinend, denn auch manche pathogene Mikrobien sind bei gewissen Thierspecies vollkommen unschädlich, während sie bei anderen Thieren oder beim Nenschen die intensivsten Wirkungen äussern. — Wir wollen uns an dieser Stelle damit begnügen, die wichtigsten allgemeinen Gesichtspunkte in Beziehung auf die Mikroparasiten zu berühren und werden später ihre Bedeutung bei den betreffenden pathologischen Processen besprechen.

Sehen wir zunächst nach jenen Elementen, welche man am häufigsten in faulenden Geweben und Flüssigkeiten findet. Es sind theils kleinste Kügelchen (Coccus, Micrococcus, pexoo; klein und 6 zózzo; der Kern), theils kleinste Stabchen (Bacterien, von to Santierov das Stäbehen), welche isolirt, oft zu zweien zusammenhängend gefunden serden, zuweilen Kelten von 4-20 und mehr Gliedern bilden (Streptococcos, Streptobacterie, von 6 stperrés die Kette), häufig durch eine von ihnen ausgeschiedene Schleimmusse (Coccoglia, i, 7hiz oder 7hori der Leim) in unregelmässigen kugeligen und cylindrischen Formen zusammengehallt sind. Die runden Elemente sind einerseits in ihrer Grösse sehr verschieden, indem sie zwischen dem Durchmesser eines, mit den stärksten Vergrüsserungen kanm noch wahrnehmburen, blassen Kügelchens und demienigen eines Exterrellenkerns schwanken; andererseits sind sie bald bewerlich, bald rubend. Dass diese kleinsten Organismen nicht thierischer, sondern alle pflanzlicher Natur sind und zu den Algen gehören, ist ziemlich allgemein anerkannt: über ihre systematische Stellung in der Botanik und ihren eveutuelleu Zusammenhang unter einander streitet man noch; ihre Entwicklungsgeschichte ist noch keineswegs aufgeklärt, ja bis auf die neueste Zeit feldt es nicht an Versicherungen, dass sie durch "Generatio aequivoca" oder wie man es jetzt heisst, durch "Abiogenesis" entstehen, (d. h. ohno Betheiligung



a Micrococcus (Monas, Hueter. Microsporon, Klebs): b Coccoglia oder Gliacoccus (Zoogloea Cohn); c Streptococcus (Torula); d Barteria, Barillas, e Vibrio; f Strepto-bacteria (Leptollaris Hallier). Vergrosserung 300-500.

eines lebendigen Organismus). Nach den Untersuchungen Billroth's ist es wahrscheinlich, dass alle die erwähnten Vegotationsformen zu einer Pflanze gehören, die er, weil sie in Form von Coccus und Bacterien vorkommt, und sich vorwiegend in fanlenden Flüssigkeiten findet. Coccobacteria septica benannt hat: der Entwicklungsgang dieser Pflanze ist seiner Ansicht usch folgender: in trockner Luft finden sich znuächst trockne Keime dieser Pflanze, die sog. Dauersporen, welche als feinste Stäubchen unter ilem Mikroskope erkenubar sind; sie quellen, iu Wasser gelangt, auf und werfen eine mehr oder weniger grosse Anzahl feiner blasser Kügelchen aus: Micrococcus (Fig. 184). Diese nehmen ie nach äusseren Umständen folgende verschiedene Vegetationsformen an: 1) sie scheiden bei ihrer Vermehrung durch Theilung eine schleimige Kittmasse aus (Glia), durch welche sie wie Froschlaich in Ballen zusammeuhäugen: Coccoglia oder Gliacoccus Fig. 18b; diese Form bildet besonders häufig an Oberflächen von Plüssigkeiten zusammenkängeude hellbräunliche lläute, veretirt aber auch in Gewebsinstertitien hineiu und findet sich in Form vou weiss-grauen Flocken in Flüssigkeiten; diese Formen sind immer unbeweglich; unter gewissen Verhältnissen verdichtet sich die Glia um diese Kugeln und Cylinder zu einer Membran, der Coccus-Inhalt wird beweglich und sehwärmt durch einen Riss der Kansel aus (Ascococcus von 22x6c Schlauch). -2) Die einzelnen Coecus theilen sich stots iu einer Richtung uud es bleibeu einige von ihnen wie Krötenlaich durch eine zarte Gliahülle verbunden Fig. 18c; diese Streptococcen sind zuweilen beweglich, schlängeln sich langsam über das Gesichtsfeld, meist sind sie ruhend; so findet man sie sowohl in frischen Wundsecreten wie im Eiter (auch sehr häufig im alkalischen Urin) oft in grossen Mengen, ohne dass ein solches Secret oder ein solcher Eiter dabei immer einen üblen Geruch hatte; der Streptococcus ist neben dem isolirten Micrococcus und dem Gliacoccus die Vegetationsform der Coccobacteria, wolche iu zersetzten Wuudsecreten und bei Wunddiphtheritis (wovon später) bei Weitem am häufigsten vorkommt. Bei absoluter Buhe kann der Streptocoecus lange aufrecht auf einer Oberfläche stoheude Fäden (einen sog. Pilzrasen) bilden; doch kommt dies im lebendon Organismus äusserst selten vor und ist auch sehr schwer zur Ansicht unter dem Mikroskope zu bringen. - 3) Die Coccus wachsen zu Stäbeben, zu Bacterien aus; jede Bacterie wachst in die Lauge und theilt sich dann der Quere nach; durch diese Vegetationsform bilden sich dann Bacterienketten (Fig. 18f), die wiederum rubend und beweglich sein, auch Pilzrasen bilden können wie Streptococcus, oder die Theilung der Bacterie wird eine vollkommene, so dass lauter einzelne oder nur etwa zu zwei zusammenhängende Bacterien (Diplobacterien) entstehen, welche zuweilen absolut ruhend sind, meist aber eine sehr lebhafto Beweglichkeit besitzen. Die Theilung der Bacterien geht in manchen Flüssigkeiten enorm rasch vor sich und die Stäbcheu werden dahei immer kürzer, so dass sie dann fast viereckig, endlich anch wohl abgerundet erscheinen und so der Unterschied zwischen Coccus und Bactorie durch unzählige Uebergaugsformen vermittelt wird. Die Bacterienvegetationen gedeihen schwer in Wundsecret, Eiter und faulendem Blute; sie bilden sich dagegen und verbleiben in rubendem Zustande in allen Flüssigkeiten in Leichen und in wässorigen Aufgüssen fast aller Gewebe; in letzteren werden sie sehr beweglich. - Die Namen Coccus und Bacterie sind zur Bezeichnung der Mikroorganismen im Allgemeinen adoptirt worden und zwar versteht man unter Coccus die runden, körnchenartigen, unter Bacterie oder Bacillus die länglieben, stäbchenartigen Formen. Diese Ausdrücke bedeuten daher keino hestimmte Species, sondern nur den morphologischen Character eines Nikrobion; zur näheren Bezeichnung wird ein Beiwort hinzugefügt, z. B. Coccus erysipelatis, Bacillus authracisu.s.w.

Alle diese Vegetationen brauchen zu ihrer raschen Fortpflanzung Wasser in reichlieber Menge und organische Substanzen, zumal Stickstoffverbindungen zu ihrer Assimilirung; sie ertragen für einige Zeit eine mässige Wasserentziehung, doch trocknen sie ganz zus, so sterben sie ab; woun sie auch spätor im Wasser zieder etwa quellen, so haben sie doch ihre Vegetationsfähigkeit verbren. Sie können hohe Kültegrade ertragen, ohne abnastehen; durch die Siedlit in verbren sie gedödlet, wenn sie deren Ensiritung durch längere Zeit ausgesent bleiben. Sie können in Phäsigkeiten und freubten Gre-when, weber bollständig von der atmosphärischen Lind abpecklossen sind, so lange vegetiren, bis sie die von den Pläsigkeiten absorbirte Luft verbraucht haben; sied diesen Phäsigkeiten kehn enne Luft zugefährt, no geben die Gevochateriarger attainen zu Grunde, denn letttere sind nicht im Stande Wasser oder jedo beliebige orzanische Verbündung zu zersteten.

Unter diesen Verhältnissen könnten wohl manche dieser Coccobacteriavegetationen bei Verslampfung von Feuchtigkeiten, wie sie so häufig in der Natur vorkommt, mit in die Atmosphäre gerissen werden und von hier aus überall hin gelangen, doch bei trockener Atmosphäre würden diese Vegetationen austrocknen, sterben, verderben und zu organischen, aber nicht mehr organisationsfähigem Staube vergeben. Es ist dafür gesorgt, dass dem nicht so ist. Wie bei vielen Algen in stehenden Wassern, welche die gleichen Lebenseigenschaften besitzen, und dem Geschicke des Austrocknens nicht entgehen, fliesst unter gewissen Verhältnissen auch in einzelnen Elementen von Coccobacteria eine grössere Quantität von besonders concentrirtem Protoplasma zn einem dunkel contourirten, glanzenden Kügelchen zusammen, welches durch die erwähnten Eigenschaften wohl von anderem Coccus, doch von feinen Fettkügelcheu kanm immer mit Sicherheit zu unterscheiden sein dürfte. Diese Kügelchen besitzen die Eigenschaften von Pilzsporen und sehr resistenten Samenkörnern; sie können vollkommen eintrocknen. weit unter Null abgekühlt und über 100° Cels. erwärmt werden und lange luftdicht eingeschlossen sein, ohne ibre Keimfähigkeit zu verlieren; man nennt sie daher Dauersporen. Sie bilden sich nach Billroth's Beobachtungen unter bestimmten Verhältnissen ganz sicher und nicht allzuselten in Bacterien; doch entstehen sie auch in Coccogliaballen; ob sich auch einzelne Kügelchen von Streptococcos zu Dauersporen umzubilden vermögen, ist ungewiss. - Diese Dauersporen sind die trockenen Luftkeime, von denen Billroth's Darstellung ausgeht; sie hrauchen zu ihrer Entwicklung rahige Lage in oder auf einer Flüssigkeit oder auf einem sehr feuchten Gewehe.

Die Fäulnissorganismen können sich überall entwickeln, wo innerhalb des lebenden ()rganismus abgestorbene Gewebe oder Flüssigkeiten (z. B. extravasirtes Blut) vorhanden sind, während das gesunde physiologische Gewebe im Allgemeinen ihrer Vermehrung einen bedeutenden Widerstaud entgegensetzt. Nach den Untersuchungen Pasteur's gehören die Fäulnisserreger zwei Gruppen von Organismen an, welche unter ganz verschiedenen Lebensbedingungen existiren: den sog. Aerobien und den Anaerobien; die ersteren brauchen zu ihrer Entwicklung freien Sauerstoff, die letzteren konnen ohne denselben leben, ja sie geben in reinem Sauerstoff zu Grunde. Beide Arten bewirken gemeinschaftlich den Fäulnissprocess. Wird eine organische Flüssigkeit frei der Luft exponirt, so beginnt sie nach Stunden oder Tagen sich zu trüben, dadurch, dass die aus der Luft in dieselbe hineiufallenden Fäulnisserreger sich rapid vermehren, und zwar zunächst nur die Aërobien. Dahei zehron sie rasch den ganzen, in der Flüssigkeit enthaltenen Sauerstoff auf, und ist derselhe erschönft, so sterben sie ab und senkon sich in Form eines trüben Satzes zu Boden. Nur an der Oberfläche der Flüssigkeit erhalten sie sich, indem sie Nahrung aus der atmosphärischen Luft ziehen, und bilder daselbst ein sich allmälig verdickendes Häutchen, welches den Sauerstoff von der Flüssigkeit und den in ihr suspendirten Organismen abhält. Nun beginnt, da keit Sauerstoff mehr in der Flüssigkeit vorhanden ist, die Entwicklung der Angerobien, der eigentlichen "Microbes de la putréfaction" Pasteur's. Die Anaërobien bewirken eine Umsetzung der Stickstoffverbindungen in immerhin noch complicirte Stoffe. Diese werden von den Aerobien weiter zerlegt, indem dieselhen den Sauerstoff an sich ziehen und indem die Zersetzung immer weitere Fortschritte macht, kommt es endlich durch die vereinte Thätigkeit von Anziechten und Arreibnen zur Bildung der letzten Edulisipsproductet Wasser, Koblendare und Ammonisch. — Während dieses alswerst emplicitien chemischen Processes werden durch die Einwirkung der Fästlnisserganismen eine Reihe von Substannen gebilder, die eine zehädliche, ja selbet ausgegenochen gleige Action auf den lebenden Organismus aussiben. Einige dieser Körper sind nüber erkannt: nan bereichnet sie mit einem gemeinsamen Ausmen ah Pounsine der Cudsurenklaslich, — der eitetzer Aussiruck soll die Achnikelbeit andeuten, die mander Premaine in there Wirselben zu surochen kommen.

Als man begann, die Mikreerganismen in den verschiedenen pathologischen Producten beim lebenden Menschen, besonders aber in Wunden, Entzündungs- und Eiterheerden aufzusuchen, musste es zunächst auffallen, dass manche Mikroorganismen ganz censtant in Geweben und Flüssigkeiten vorgefunden wurden, an denen keine Spur von fauliger Zersetzung wabrnehmbar war, in Abscessen, welche absolut nicht mit der Aussenwelt in Berührung gekemmen waren, und dass die eigentlichen Fäuluisserganismen nur einen Tbeil jener Veränderungen bewirken, die wir als Folgeerscheinungen einer Infection aufzufassen gewohnt sind. Die Unterscheidung in septogene und nathogene Mikreparasiten musste sich fast von selbst aufdräugen. Gewisse Mikreorganismen finden nämlich gerade im lebenden Gewebe, innerhalb der Zellen, im Blute, iu den Lymphräumen u. s. w. die gunstigen Bedingungen zu ihrer Entwicklung und Vermehrung, und indem sie auf diese Weise den Organismen invahiren, geben sie zu mannigfacben Störungen Veranlassung. Diese eigenthümlichen, theilweise mit specifischer Wirksamkeit begabten Pilze sind ven den Fäulnissorganismen durchaus verschieden und werden in tedten Geweben durch die letzteren zerstört, so dass, so paradox es klingen mag, die Fäulniss als der wirksamste antiparasitäre Facter gegenüber den specifischen organisirten Centagien anzusehen ist. Bis in die neueste Zeit herrschte in den Angaben über das Verkemmen specifischer pathegener Mikroorganismen bei verschiedenen krankhaften Precessen die grösste Verwirrung und Unsicherbeit, weil die Untersucher bei ihren Experimenten an Thieren und Beobachtungen am Menschen fertwährend specifische und Fäulnissorganismen mit einauder verwechselten und man überhaupt kein sicheres Mittel kannte, um aus einem Gemenge verschiedener Pilze und Pilzkelme, unter denen die allgegenwärtigen Fäulnisspilze immer eine rapide Entwicklungsfäbigkeit haben, eine bestimmte Species zu isoliren und isolirt weiter zu züchten. R. Koch gebührt das Verdienst, eine verwurfsfreie, durchaus wissenschaftliche Methode für die Untersuchung der Mikreparasiten gefunden und ausgebildet zu haben. Im Wesentlichen beruht dieselbe auf dem Principe, ein Pilzgemenge auf festem Nährheden über eine mögliebst gresse Fläche se anszubreiten, dass die einzelnen Species sich in compacten Massen, aber isolirt von einander eutwickeln, so dass man die verschiedenen Vegetationsformen, wie sie sich dem unbewaffneten Auge als Flecken oder Rasen von eigenthümlicher Gestalt, Farbe, Wachsthumsart u. s. w. darstellen, erkennen kann. Koch hat darauf hingewiesen, wie nothwendig das makroskopische Bild der Cultur eines Mikrebion für die Diagnese sei und wie es nur durch die Cultur auf festem Nahrbeden möglich sei, gewisse Spaltpilge, dereu mikroskopische Fermen absolut identisch zu sein scheinen, von einander zu unterscheiden. Ein wichtiges Hülfsmittel für die mikroskopische Untersuchung der Spaltpilze ist die Färbung derselben mittelst gewisser Farbstoffe, vor allem der Anilinfarben. Man hat zwar früher schen Spaltpilze gefärbt, allein Keich erst hat gezeigt, wie man die verschiedenen Anilinfarben als Reagentieu für pathegene Mikroorganismen benützen müsse, und er hat ausserdem durch eine eigenthümliche Beleuchtungsmethode des mikroskopischen Bildes (mittelst des sog. Abbéschen Apparates) die gefärhten Pilze innerhalb von Schnittpraparaten der Gewebe auf das Deutlichste zur Darstellung gebracht. Es wurde uns viel zu weit führen, wollte ich

lbnen die Technik der Untersuckung und der Zeichtung, wie Kuch sie gelehrt hat, nithiellen: jedenfalfs ist das vollkomments Vertratssie mit derschen und lauge Ucbung erforderlich, um selbstatindige Forschungen über das Vorkommen und die Bedeutung vom Nitsopransien bei krankhären Presensen, nastellen zu komen, um dweil dieser Umstaud nicht geuügend beachtet wird, erscheinen so viele Arbeiten und diesem Gebiet, die eine ernsteck Kritik eithet Saund halte komen.

Soviel sei nur erwühnt, dass die zu untersuchende Pilzspecies, um auf ihre pathogene Wirk-amkeit geprüft zu werden, zunächst rein gezüchtet d. h. von allen zufälligen Reimengungen befreit werden muss; hierzu überträgt man ein minimales Quautum der mikrobienhaltigen Substanz auf einen geeigneten, kunstlich bereiteten, nicht flüssigen Mihrboden (meistens Fleisch- oder Agar-Agargelatine mit Peptonzusatz), den man früher von alleu freguden Keimen befreit, sterilisirt, hat und lässt es im Brutofen sich entwickeln; vou der ersten Cultur wird eine zweite, von dieser eine dritte u. s. f. gezüchtet, and erst wenn in einer ganzen Reihe von Culturen immer dieselben Organismen und nur diese entstanden sind, dann impft man von der letzten Reineultur auf ein Versuchsthier. Werden hierbei die nothwendigen Cautelen beobachtet, dann hat man wirklich nur die Pilze ohne fremde Beimengung übertragen. Zeigen sich bei dem Thiere gewisse pathologische Veränderungen, so muss nachgewiesen werden, dass dieselben durch die Vermehrung der eingeimpften Pilze und nur dieser bedingt sind, und es muss die Züchtung einer dem Thiere entnommenen Pilzprobe wieder die aufäuglich cultivirten Organismen geben. Dann erst, und wenn solche Versuche vielmals mit immer gleichem Erfolge wiederholt worden sind, kann man - vorausgesetzt, dass keine Fehler in der Methode vorgekommen sind - annehmen, man habe den specifischen Mikroorganismus einer gewissen Krankheit gefunden.

Die ersten experimentellen Untersuchungen über die Entwicklung der Spatipilie im bleundigen Gewebe unden an der Gemes angestellt, inden man impfungen von Occess vorsahm und dessen Wachshum in dem durchsicktigen Medium besbachtete. In Aunage breitet sich der Gecus in demestlen aus, ohne die geringset Reaction hertorvaruten: se entsteht zu seine niem ankrokopiech sichtbare, sternformige Tribung, die sop-Filifigur, weben aus diet gelningten Gecum-Demesten zusammengesett ist und zwischen den Lanellen der Cernes sich ausbreitet. Bald entwickelt sich jelsoch zu nach der Natt des ibferimpten Plizes Entzindung, Eitenag oder Gangrin der Bernhaut oder es versehwindet die Colonie obne fragen eine Veränderung des Gewebes erzurer zu haben, die Mitstorganison stehen ab (\*\* Frisch\*).



a Pitzigur von der Kaninchencornea: Coccoswicherung zwischen den Lamellen der Bornbaut, durch Impfing erzeugt. Schwache Vergrösserung. – b Eine Spitze der Pitzfigur bei starker Vergrösserung. 600. – Nach v. Frisch. –

Die erste Einwirkung einer Pitterineuthur (welche also keinerlei freude, irritteraden Substanzen enthält) auf das Gewebe ist jedenfalls eine mechanische, bedingt unterdie zusche Vermehrung und Ansberütung der Colonie; dann aber treten die den einsteinen Pitforinen eigenfahmlichen Weikungen hervor; wordert diesen zu Stande kommen, 
auch als wissen wir nicht, wir sehen nur die Beaction des Gewebes. Alterdings gedelben 
auch alle Mitforien, welcher Art iss seien, in unweren Organissum zur Ratzicklung zur gegen manebe verhält sich der messehliche Körper vollkommen imitforent, anderer
formen vermehren sich nur unter ganz bestimmten pathologischen Verhältnisschen von den Fätzlinderpratissen zu auf geweben, entwisteln sich ganz gewöhlen ausserbalt dessen innerfelit; andere indere innerfelit; andere indere innerfelit; andere jedoch kännen für en ormale Ausbildung mrt innerhalb eines thierischen oder des nenschlichen Organismus erreichen, und verharren
ausserhalt dessenban ab Soorer (Pitkarine):

Eine besondere Erwähnung verdient die Rolle der Mikrococcen bei der acuten Entzündung. Ich habe Ihnen bei oiner früheren Gelegenheit gesagt, dass von einzelnen Pathologen alle Entzündungsprocesse auf die Einwirkung von Mikrobien zurückgeführt wurden. Diese Ansicht wurde sehr bald durch das Experiment widerlegt; dagegen ergaben die Untersuchungen von Ogston das wichtige Resultat, dass in dem Producte aller acuten eitrigen Eutzündungen ausnahmslos Mikroorganismen und zwar Coccen (die sog. Eitercoccen) vorkommen. Og ston's Beobachtungen waren nach den exacten Methoden R. Koeh's augestellt worden und sie bilden den Ausgangspunkt einer Reihe verdienstvoller Forschungen, die durch Straus und Klemperer endgültig abgeschlossen wurden und deren Ergebnisse in dem Satze gipfeln: Ohne Coccen keine Eiterung. Die intensivsten chemischen Reizungen, wie Injection von Terpentin, von Crotonol, von Ammoniak u. s. w. in das subcutane Gewebe rufen Entzündung aber niemals Eiterung hervor, wenn es durch die entsprechenden Vorsichtsmaassregelu gelungen war, die Einschleppung von Mikroorganismen in den Entzündungsheerd vollständig auszuschliessen. Aus dem Eiter acuter Abscesse des Menschen sind bis jetzt namentlich drei Coccenarten isolirt worden, ein Kettencoccus, Streptococcus progenes genannt, und zwei nur makroskopisch von einander zu unterscheidende Species eines traubenförmigen Coccus, Staphylococcus pyogenes aureus et albus (Rosenbach), welche als Reinculturen in's tiewebe injicirt ausnahmstos Eiterung hervorrnfen. Doch ist damit die Reihe der Eiterung bewirkenden Mikrobien keineswegs erschöpft. Es ergab sich, dass gewisse Mikroroccen au und für sich keine Eiterung bervorzubringen vermögen, wenn sie in das gesunde Gewebe eingebracht werden, sondern dass sie nur entzündungerregend wirken. Andere Mikroorganismen bleiben, gesundem Gewebe einverleibt, ganzlich wirkungslos, sie erzeugen nicht einmal eine Entzündung; combinirt sich jedoch ihre Gegenwart mit einer intensiven traumatischen, chemischen, thermischen Reizung, dann steigern sie die Entzundung zur Eiterung. Aus diesen Facten müssen wir den Schluss ziehen, dass Eiterung nach den verschiedensten Irritationen zu Stande kommen kann, wenn im Gewebe, z. B. in einer Wuude, Mikroorganismen vorhanden sind, selbst dann, wenu dieselben allein, an und für sich, keine Eiterung, ja vielleicht nicht eiumal eine Entzündung anzuregen vermögen. Es steht somit die Beobachtung, dass uach Verletzungen, ohne Continuitätstrennung der Haut, eitrige Entzündungen auftreten können, durchaus nicht im Widerspruche mit dem früher ausgesprochenen Satze: ohne Mikroorganismen keine Eiterung: - die Verletzung hat allerdings die Mikroorganismen nicht in's Gewebe eingeschleppt, sondern, indem sie als Entzündungsreiz wirkte, hat sie gewissermaassen geeignetes Terrain geschaffen für die Entwicklung einer Eiterung; die Mikroorganismen waren bereits an Ort und Stelle oder sie sind später hingekommen, und durch Combination der traumatischen und der parasitären Reirung wird die Entzündung zur Eiterung gesteigert.

Kehren wir jetzt nach dieser langen Abschweifung noch einmal zurück zur Betrachtung der Eiterung und ihrer Beziehung zur Entzündung überhaupt. Die massenhafte Auswanderung der weissen Blutkörperchen bei der Eiterung ist ein Beweis dafür, dass die Gefässwand stärker alterirt wurde durch den Entzündungsreiz als bei der serösen und der fibrinösen Entzündung. - die Ursache dafür liegt offenbar in den chemischen Processen, welche durch die Gegenwart der Mikroorganismen hervorgerufen werden, Wir müssen annehmen, dass die Eitercoccen durch ihre Vermehrung intensiv giftige Stoffe erzeugen, welche sowohl die Gefässwandung als das Gewebe afficiren, obwohl auch in dieser Hinsicht graduelle Unterschiede wahrnehmbar sind. Diese Stoffe breiten ihre locale Wirkung aus, indem die Mikrococcen sich im Gewebe vermehren und überall, we ausgewanderte Leukocythen hinkommen, dort entsteht neuordings eitrige Entzündung. Die Beobachtung von der "Contagiosität des Eiters" war längst gemacht worden. - man wusste, dass der Eiter durch seinen Contact das gesunde Gewebe zur Entzündung und Eiterung anrege. Gegenwärtig wissen wir, dass dies durch die Eitercoccen geschieht, welche in den Eiterkörperchen enthalten sind. Aus diesem Umstande ergiebt sich eine weitere Eigenthümlichkeit der eitrigen Entzündung: ihr progressiver ('haracter, die Tendenz zur Ausbreitung ju die Umgebung. Dadurch wird der ganze Process an sich oin schwererer und die Einwirkung auf den Gesammterganismus eine intensivere. Wir werden später auf diesen Punkt wiederholt zurückkommen.

Von der Gegenwart der Mikroorganismen hängt schliesslich noch eine Erscheinung ab, welche wir wahrnehmen bei allen Entzündungen, bei welchen der Eiter nicht auf eine freie Oberfläche ergossen wird: die Zerstörung des normalen Gewebes in grösserer oder geringerer Ausdehnung. Während bei der serösen und bei der fibrinösen Entzündung das Gewebe entweder uur von Zellen durchsetzt, oder aber zu gleicher Zeit mit geronnenem Fibrin infarcirt ist, und bei Abwesenheit von Mikroorganismen die Entzündung zur Resorption oder zu dauernder Gewebsneubildung (eventuell wohl auch zum localen Tode) führt, erfolgt bei der Eiterung eine völlige Einschmelzung der Intercellularsubstanz und der zelligen Elomente, "der Eiter löst das Gewebe auf", wie man früher zu sagen pflegte - es entsteht eine mit Eiter gefüllte Höhle, ein Abcess. Soweit die Eiterung reicht, ist das Gewebe durch die Thätigkeit der Mikroorganismen molekulär zerfallen. Dadurch ist bei jeder Eiterung innerhalb des Gewebes ein Substanzverlust gegeben, der allerdings später durch regenerative Vorgänge ersetzt werden kann.

Wir uehmen nun die Betrachtung der Wundheilung wieder auf, dort wo wir sie unterbrochen haben, und beschäftigen uns zunächst mit dem Einflusse der Entzündung auf die Heilung per primam. Ein mässiger Grad von Entzündung, wie er früher gewissermaassen als normale Folge des Trauma (also in unserem Beispiele der einfachen Schnittwunde) angesehen wurde, änssert sich als leichte Röthung und ödematöse Schwellung der Wundränder, durch geringe Temperaturerhöhung und unbedeutenden Schmerz. Die Reize, welche diese mässige Eutzündung hervorbringen, sind entweder mechanische (Zerrung, Druck) eder chemische (Haut- und Wundsecrete irritirende Verbandmittel u. s. w.) oder am häufigsteu eine Infection der Wunde durch septegene Organismen. In Felge der Entzündung werden eine grosse Menge zelliger Elemente neugebildet, welche das Gewebe der Wundränder, namentlich rings um die Gefässe, infiltriren und dessen Structur zuweilen vollständig verdecken. Ausserdem gesellt sich ein gewisser Grad von seröser und serös-fibrinöser Exsudation hinzu, welche eine derbere Infiltration der Wundränder bedingt. Wenn junerhalb der Wunde keine Eitercoccen vorhanden sind, so bleibt die Entzündung auf die weiteren Vorgänge der Heilung per primam ohne Einfluss. Die zellige Neubildung und das Exsudat werden im Verlaufe weniger Tage resorbirt, die Wundränder schwellen ab, erblassen, der Schmerz verschwindet vollkemmen; die neugebildete Narbe ist gewöhnlich etwas massiger, veluminöser, weil die Proliferation und damit die Bindegewebsneubildung eine ausgedelmtere war. Diese geringen Grade von Entzündung kommen in der Praxis sehr häufig vor bei einfachen Wunden, die ehne zweckmässigen Verband geblieben sind. Da sie gewöhnlich durch Infection mit septogenen Mikroorganismen bervorgerufen werden, müssen wir sie als einfache septische Entzündungen auffassen, tretz ihres gutartigen Verlaufes,

Anders ist die Sache, wenn die Schnittwunde durch progene Mikroeranismen infeirt wurde. In einem solchen Falle steigert sich die Entzündung zur Eiterung: es erfolgt eine massenhalte Emigration und Exadation eines flüssigen Exsudates, welches die Wundräuder aussinanderdrängt. Die Wundlächen verhalten sich genau so wie die Oberfläche eines
künstlich in Entzündung versetzten Gewebes: sie eitern, und durch die
Eiterung wird die primäre Verklebaug mittelst des geronnenen Extravasates
gelöst, die Wunde geht aussenander, sie klaft und es liegt sofert derselbe
Befund vor, den wir bei einer durch Eiterung complicirten serunda intentie
wahrnehmen.

Wir haben die Heilung per secundam intentionem characterieit gefunden durch die Entwicklung des fürnanlatiensgewebes. Hier zeigt sich die entzindliche Complication viel häufiger unter dem Bible der Eiterung, wenn die offene Wunde den äusseren Schädlichkeiten schutzles exponirt ist. Haben Sie eine Wundläche ohne jeden Verband in Berührung mit der athmosphärischen Laft gelassen und faugen Sie das Wundseret in einer Schale auf, so finden Sie dasselbe am 1. und 2. Tage rein serös, von braunrother Farbe in Felige der Beimengung von Butafartstoff, dann wird es schuntzig granbraun, galletrig, durch das geronnene Fibriu, welcheauch die Wundfache mit einer dännen Schicht überzieht; vom 3. Tage an begiunen sich die ausgewanderten Leukocythen dem Secrete in immer grösserer Zahl beizumengen; dasselbe wird schmutzig gelblich, opak und dickflüssig, endlich am 4 .- 5. Tage grünlich weiss, rahmartig, rein eitrig. Der Eiter wird von der Granulationsfläche sedernirt, d. h. es findet, unter dem Einflusse der Entzündung an der Oberfläche der Wunde eine massenhafte Auswanderung und Zellenneubildung Statt, zu welcher die Gefässe der Granulatienen hauptsächlich beitragen. Sie werden in vielen Handbüchern die Heilung per secundam intentionem ohneweiteres als Heilung durch Eiterung bezeichnet finden. Diese Beneunung trifft für eine ganze Reihe ven Fällen nicht zu; es kommt ja die Heilung per secundam intentionem, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ohne jegliche Entzüudung und daher auch ohne Eiterung ver. Aber selbst wenn Entzündung sich nach der Verletzung einstellt, so hat diese nech nicht nothweudigerweise Eiterung zur Folge; es giebt, wie Sie später sehen werden, Entzündungen bei der Heilung per secundam intentionem, bei denen kein Trepfen Eiter producirt wird; das Exsudat ist entweder serës-schleimig, zellenarm oder fibrinës, die Granulationen als pseudomembranöser Belag überziehend. In der Mehrzahl der Fälle ist allerdings die Heilung per secundam intentienem durch einen mässigen Grad von Entzündung complicirt und mit Eiterung verbunden. Die Eiterung einer granulirenden Wuude dauert so lange bis die Veruarbung vellendet ist. In dem Maasse als sich die Granulatienen in Bindegewebe umwandeln, wird die Secretieu spärlicher, zellenärmer und versiegt allmälig, während das neugebildete Epithel ven den Wundrändorn aus die Granulationsfläche überzieht. Das schliessliche Heilresultat einer eiternden granulirenden Wunde ist eine voluminösere, breitere Narbe, weil durch die Eiterung immer ein, wenn auch kleiner Theil des Gewebes der Wundränder zerstört und die Ueberhäutung verzögort wird. Auch bleibt die Narbe und ihre Umgebung eine gewisse Zeit hindurch jufiltrirt, derb, um so mehr, je länger die Eiterung angedauert hat,

## Vorlesnng S.

Anheilen abgetrennter Theile. — Transplantation. — Bedingungen für die prima intentio. — Heilung unter dem Schorfe. — Verklebung von Granulationsflächen. — Die Heilung ein Regenerationsprocess. — Einfluss der Entzündung auf die Regeneration des Gewebes. — Demonstration von Präparaten über Wundheilung.

Wir haben bis jetzt die zwei Haupttypen der Heilung einer einfachen Schnittwunde betrachtet, und zwar sewohl den reactionslosen, gleichsam idealen, wie den durch Entzündung complicitren Verhauf derselben. Wir müssen nun auf einige wichtige Facten näher eingehen, die mit dem eben Gesagten in Zusammenhang zelten.

Bei Besprechung der Heilung per primam intentionem haben wir zwei gleichmässig ernährte Wuudränder angenommen, die schliesslich mit einander verwachsen. Es fragt sich nun, ob auch Theile, die vollkommen vom Körper abgetronnt, also ausser Circulation gesetzt sind, wieder anheilon können. Wenn man den Erzählungen aus den älteren Zeiton der Chirurgie glauben darf, so sind Beispiele von Anheilungen abgehauener Nasen, abgeschnittoner Fingerglieder u. s. w. früher durchaus nichts Seltenes gewesen. Allerdings ist bei solchen Gelegenheiten gewiss vicl Uebertreibung mit unterlaufen; dass aber die Thatsache an und für sich richtig ist, dass vollkommon abgetrennte Körpertheile wieder anheilen können, unterliegt gar keinem Zweifel. Welches sind nun die Bedingungen, unter denen eine solche Wiedervereinigung möglich ist? Die erste, eigentlich selbstverständliche, ist die exacte Vereinigung und die Fixirung des abgetrennton Theiles au die Wundfläche. Die zweite ist, dass das abgetrenute Gewebsstück günstige Verhältnisse darbiete für die plasmatische Circulatiou. Es spielt hior gleichsam der ganze abgetrennte Theil die Rolle der Wundränder, deren Gewebe durch die Thrombose der Gefässe ausser Circulation gesetzt wurde, und des jungen Narbengewebes vor der Vascularisation: er muss zunächst durch die plasmatische Circulation ernährt werden, wenn eine organische Verbindung erfolgen soll. Deshalb ist vor Allem der Umfang des losen Stückes von Einfluss; je dünner dasselbe bei grösserem Flächendurchmesser, desto leichter wird es allenthalben von Plasma durchtränkt werden können; aussordem ist die Structur des Gewebes von grossor Bedeutung: ein Gewebe, in welchem die vorgebildeten Bahnen für die plasmatische Circulation in reichem Maasse vorhanden sind, so dass derselben keine wesentlichen llindernisse im Wege stehen, wird caeteris paribus leichter anheilen, als ein anderes. Am ungünstigsten ist für die plasmatische Circulation das Fettgewebe, weil sein Stroma, durch das allein dieselbe vor sich gehen kann, ungemein spärlich ist im Vergloiche zu dem Raume, den die prallgefüllten Fettzellen einnehmen. Nebenbei gesagt gelingt auch die prima intentio unter normalen Verhältnissen schwer, wenn die Wundränder viel Fettgewebe enthalten. Vorausgesetzt, dass das abgetrennte Gewebsstück durch die plasmatische Circulation ernährt werden kann, dann hat es weiter keine Schwierigkeiten sich vorzustellen, auf wolche Weise die definitive Vereinigung erfolgt. Wie bei deu Versuchen Ziegler's und Tillmanns' findet auch hierbei eine Einwanderung weisser Blutkörperchen in das abgetreunte Gewebsstück statt, durch welche zunächst eine zellige Infiltration outsteht. die ebenfalls uoch durch Plasma ernährt wird, bis die neugebildeten Blutgefässe in das abgetrennte Gewebe hineinwachsen und eine definitive Wiedorherstellung der normalen Blutcirculation erfolgt.

Die Möglichkeit, kleine Stückehen Epidermis auf Granulationsflächen zum Anheilen zu bringeu, ist durch Reverd in bewiesen worden; heutzutage transplantirt man nicht nur ganze grössere Hant- und Schleimhautlappen, sondern auch Abschuitto von Nerven, von Muskeln, ja sogar von Knochen, und zwar

selbet von Thieren herrührende Theile auf frische und granulirende Wundeu. Die annuhelhende Gewebstichek k\u00e4nne mehrere Stunden (natfriicherweis vor dem Vertrocknen geschitzt) ausser Verbindung mit dem Organismusgewesn, einem amputirien Gliede oder einem Calavre entnommen sein, ohne dass dies dem Gelingen des Versuches schudet. Die absolut fettose Haut des Pr\u00e4putium oder excidirte Schleimhautlappen ans der Vaginalwand eignen sich am allerbesten zu Transplantatienen. — In den Zu-sammenstellungen von Zeis und Rosenberger werden eine Anzahl exact beobacheter F\u00e4le Fille mitgetehlet, in welchen abgehauen Roseutheilu und Fingerspitzen nach songfaltiger Auhefung wieder anheilten. Die Epidormis, zuweilen auch oberflächliche, d\u00e4mne Scheichen soleher anheilenden Theele werden in der Regel gangr\u00e4n\u00e5s, w\u00e4hrend die Anheilung daruuter erfolst.

Wir kommen nun zur Besprechung einer praktisch sehr wichtigen Frage, welche Ihnen vielleicht sehon lange auf den Lippen schwebt: wie kommt es, dass trotzdem vollkommen abgetrennte Theile wieder anheilen trotz plasmatischer Circulation, tretz zelleneinwanderung, nicht alle Wuuden ohne Substanzverhust per primam heibelle? Selbst der Laie weiss, dass ein verletzter Finger nicht immer ohne weiteres vernarbt; er sagt, es kam die Etterung dazu\* und bezeichnet damit nicht eine Ursache des nicht Zustandekommens der prima intentie, sendern eine Folge-erscheinum.

Es könuen verschiedene Umstände die Heilung per primam unmöglich machen: zuuächst eine mechanische Ursache, die nämlich, dass die getrennten Theile nicht vereinigt worden waren oder dass sie nicht zusammengehalten werden können, weil ihre Spannung zu gross ist. In solchen Fällen nützen weder die gewöhulichen Nähte, noch Pflaster; im Gegeutheil durch die Spannung der Nähte werden die Gefässe theilweise comprimirt und das Gewebe mortificirt - die Nahte schneiden durch. Dass unter solchen Umständen die plasmatische Circulatien und die Zellenwanderung ebeufalls gestört werden muss, ist leicht erklärlich. Sie werden in der Klinik sehen und hören, wie man sich bei selchen Gelegenheiten zu helfen sucht. - Ein anderes Hinderniss der Heilung per primam ist in den Verhältnissen der verletzten Gewebe selbst, respective in dem Modus der Verletzung gelegen. Wenn durch den Act der Verletzung, durch das Trauma. die Gewebe an den Wundrändern se gequetscht werden sind, dass iede Lebensthätigkeit in ihnen erloschen und zugleich jegliche Art der Ernährung unmöglich geworden ist, danu fehlen gerade an den Wundrändern die nothwendigen Bediugungen zur Vereinigung; das gequetschte Gewebe ist als todt zu betrachten und verfällt der Mortificirung; es stellt alse gleichsam einen fremden Kerper dar, der zwischen die getrennten Gewebe eingeschoben ist und eine directe, innige Berührung derselben unmöglich macht. Bei gewöhnlichen Schnittwunden kommen solche Onetschungen nicht vor; wohl aber bei Hiebwunden, die mittelst stumpfer Werkzeuge

horvorgebracht worden sind. Speciell bei den sog. Quetschwunden werden wir Gelegenheit haben, von diesem Vorhältnisse zu sprechen. Dieselbe Rolle wie todtes Gewebe spielt die Anhäufung von grösseren Mengen coagulirten Blutes zwischen den Rändern der vereinigten Wunde, in Folge mangelhafter Blutstillung. Je dicker die Schichte des Blutgerinnsels zwischen den Wundrändern, desto schwieriger kann die plasmatische Girulation sich etabliren; es entstehen Ernährungsstörungen innerhalb der Wundränder, welche, bis zu einem gewissen Grade gedieben, die prima iutentio unmöglich machen. Auch eine massenhafte Production von primärem Wundscret, der aus Blutserum und Gewebsätten gemischten Flüssigkeit, welche sich nach der Verletzung zwischen den Wundrändern und im Gewebs derselben ansammelt, kann die Wundfächen anseinnader dräugen und die prima iutentio vereiteln.

Den wichtigsten Einfluss auf die Wundheitung üben jedech die entzündlichen Complicationen aus, welche durch Infection der Wunde hervorgerufen werden. Das abgestorbene Gewebe an den Wundrändern, das Blutcongulum zwischen linen und das primäre Wundsecret bieten den günstigsten Boden für die Fäulnisserreger und zersetzen sich ausserordentlich leicht unter ihrem Einflusse; — die Folge davon ist intensive Entzündung mit Röthung, Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Wundränder, diese geben auseinander und es kommt fast immer zur Eiterung. Wir werden über dieses Thoma späten ausführlich zu sprechen haben.

Die Heilung per primam wird erschwert, wenn auch nicht immer ganz behindert, wenn die zu vereinigenden Gewebe sehr ungleichartige Structur besitzen. Bei den gewöhnlichen Schnittwunden, von denen wir ausgegangen waren, sind die Wundränder völlig gleichartig; die Vereinigung erfolgt bei ihnen viel leichter, als wenn z. B. llaut mit Muskel, Ilaut mit Knochen u. s. w. zusammenheilen soll. Doch ist in solchen Fällen erfahrungsgemäss denn doch eine prima intentio möglich, uud zwar weil fast in allen Organon des Körners ein gleichartiges Gewebe vorhanden ist, welches die Vereinigung vermittelt, nämlich das Bindegewebe. - Dass endlich fremde Körper in der Wunde, seien sie nun fester oder flüssiger Natur, die prima intentio verhindern können, uud zwar um so sicherer, je intensiver der durch ihre Gegenwart gesetzte Eutzündungsreiz ist, brauche ich kaum zu erwähnen. Es kommen hierbei sowohl die vorzugsweise mechauischen Verunreinigungen der Wunde mit Schmutz, Sand, Kohlenstaub, Kleider- und Papierfetzen, Metall- und Glasfragmenten, u. s. w. in Betracht, als die Besudelung durch chemisch wirkende Stoffe, z. B. durch Harn, Fäkalmassen, Speichel u. s. w. Die letzteren siud weitaus gefährlicher, als die ersteren, wegen ihrer raschen Zersetzung, welcho sich den Wundsecreten mittheilt. Gewisse Fremdkörper, wie Glas und manche Metalle, welche durch die Gewebsflüssigkeiten nicht modificirt werden, hindern allerdings die prima intentio zuweilen nicht, wenn sie so tief eingedrungen sind, dass die Wundränder sich über ihnen schliessen können. Auch hierüber werden wir später noch sprechen.

Sie sehen bereits, dass die Bedingungen, die wir zu erfüllen haben, um die prima intentio einer Wunde zu erreichen, folgende sind: 1) Genaue Stillung der Blutung: 2) Säuberung der Wunde und Verhütung der Verunreinigung im weitesten Sinne des Wortes; 3) Exacte Vereinigung möglichst gleichartiger Gewebe mit Vermeidung übermässiger Spannung. - Ob die Wundränder jedoch in dem Zustande sind, bei welchem eine Vereinigung per primam erwartet worden kann, das hängt von dem Modus der Verletzung ab, und das in jedem einzelnen Falle zu erkennen, ist Sache der Erfahrung, die nur durch wiederholte genaue Beobachtung des verletzten Menschen gewonnen wird. Erst in der Klinik werden Sie, meine Herren, durch eigene Anschauung beurtheilen lernen, ob man im speciellen Falle die geeigneten Mittel zur Erzielung der prima intentie anwenden darf oder aber, ob man von vornherein auf dieselbe zu verziehten habe. Die Frage stellt sich allerdings nicht immer se einfach und lässt sich auch in praxi nieht immer so ohneweiteres beantwerten. Die Fähigkeit zur Beurtheilung einer frischen Wunde gehört deshalb zu denjenigen Errungenschaften, welche der erfahrene Chirurg vor dem Anfänger veraus hat.

Wenn in Folge der Verletzung selbst eder durch Complicationen derselben grössere Gewebspartien se sehr in ihrer Ernährung gestört werden sind, dass sie ihre Lebensfähigkeit verloren haben, so kann die Heilung der Wunde nicht früher erfolgen, als bis die abgestorbenen Theile eliminirt sind. Eine solche Wunde verhält sich dann, als eb ein Substanzverlust vorhanden wäre. Es sind im Allgemeinen besonders gefässarme Gewebe, sowie solche, welche der plasmatischen Circulation grosse Hindernisse in den Weg legen (wie Sehnen, Fascien, Fettgewebe, Corticalsubstanz des Knochens u. s. w.), die selbst nach einfachen Schnittverletzungen zur Mortification von Gewebspartikeln Veranlassung geben, namentlich wenn die Wundfläche nicht vor dem Vertrocknen geschützt wurde. Sie finden in einem solchen Falle während der ersten Tage die Wundfläche mit weissen oder grauen, festhaftenden Gowebsfetzen bedeckt, die sieh erst allmälig nach längerer Zeit durch die Granulationsbildung abstossen. Wenn Knechengewebe entblösst in der Wunde liegt und namentlich, wenn dasselbe ausgetrocknet ist, so mortificirt häufig die oberste Schichte, zu deren Abstossung dann freilich Wechen nothwendig sind. Bei alten, decrepiden Individuen sowie bei schlecht genährten, schwächliehen Kindern erscheint die Wundfläehe oft lange Zeit reactionslos: es ist, als ob man die Gewebe eines Cadavors vor sich hätte; die Secretion ist sehr spärlich und dünnflüssig serös, die abgestorbenon Theile haften lange Zeit an der Wundfläche, weil sieh das Granulationsgewebe träge und unvollkommen entwickelt, die Granulationen sind schlaff und blass, während die Wundränder welk, wie vertrocknet aussehen. Doch haben diese Anomalien im Allgemeinen keinen Einfluss auf das schliessliche Endresultat der Heilung.

Unter besonders günstigen Umständen kommt die Heilung einer Wunde, selbst wenn sie mit mortificirtem Gewebe bedeckt ist, zu Stande ohne jede

im Allgemeinen.

Eiterung. Dies geschieht zunächst bei kleinen, oberflächlichen Substanzverlusten, wenn das Extravasat so spärlich war, dass es an der Luft zu einer Kruste vertrocknete. Die schützende Decke, der sog. Schorf, kann aber auch durch ein festhaftendes Blutcoagulum oder durch geronnenes primäres Wundsecret gebildet sein. Werden nun alle Entzündungsreize, besonders aber die mikroparasitäre Infection ausgeschlossen, so findet unter dem trockenen oder feuchten Schorfe gerade nur soviel Zellenwucherung statt, als zur Entwickelung einer dünnen Granulationsschichte nothwendig ist und es wird sehr wenig oder gar kein Wundsecret abgesondert. Die Epidermis regenerirt sich in gewöhnlicher Weise, und erst wenn die Wundfläche vollkommen vernarbt ist, fällt die Kruste ab. Bei grösseren Wunden bildet sich selten eine Kruste, jedoch kann dieselbe ersetzt werden, indem man durch gewisse Mittel die oberste Gewebsschichte ätzt und auf diese künstliche Weise einen trockenen oder feuchten Schorf erzeugt. Am häufigsten bedient man sich hiezu des Glüheisens, einer concentrirten Chlorzinklösung oder pulverisirten Eisenchlorids. Unter einem solchen künstlichen Schorfe und dem durch denselben ausgeübten leichten Druck kann bei Abwesenheit jeder entzündlichen Complication die Heilung gerade so reactionslos vor sich gehen, wie unter dem natürlichen Schorfe. Das mortificirte Gewebe wird durch die Entwicklung der Granulationen von dem lebendigen getrennt, die Epidermis schiebt sich unterhalb des Schorfes vorwärts und dieser fällt ab, wenu die lleilung vollendet ist. Man bezeichnet im Allgemeinen den eben geschilderten Process als Heilung unter dem Schorfe, und es zeigt sich gerade bei dieser Variante der Heilung durch Granulation am schärfsten einerseits der Unterschied, andererseits die Uchereinstimmung zwischen der prima und der secunda intentio. Der Unterschied liegt einzig und allein in dem Vorhandensein des Granulationsgewebes bei der Heilung unter dem Schorfe, welches als Gewebe sui generis gewissermaassen eine Stufe mehr darstellt in der Entwicklung der Narbe - eine Stufe, welche bei der Heilung per primam intentionem übersprungen wird. - Sie können aus dem Gesagten entnehmen, dass die Bedingungen für das Zustandekommen der Heilung unter dem Schorfe ungefähr dieselben sind, welche wir als ausschlaggebeud für die prima intentio bezeichnet haben: das Wichtigste ist, dass die Entzündung vollkommen fehlt; kommt es zu einer reichlichen Exsudation oder gar zur Eiterung, so wird der Schorf abgestossen und die Heilung erfolgt wie bei ieder Wunde mit Substanzverlust

Die morphologischen Vorgänge lei dieser Form der Wundheilung, Granulationsbildung, Gefässentischlung, Wachsthum der Granulationen, Benardmeg, sind granu dieselben, wie wir sie früher geschildert haben, nur dass Alles unter der schützenden Decke des Schorfes vor sieh begt, der erst alfalft, wen mit 8 vahre um Repideralis überrogen ist. Um Ihneu ein Beispiel einer derartigen Heilung anzuführen, erinaretich Sie an eine Verletung, die jeder von Ihneu Bereits au sich selbst zu beobachten Gelegenheit gehabt hat: eine sog. Abschärfung der Ilaut. Eine solche Wunde blutet sort wenig, doch blütst die had derzelben, wenu man sie in Rute Bisst, ster kald eine schr wenig, doch blütst die had derzelben, wenu man sie in Rute Bisst, ster kald eine ücke feskabende Kruste. Kraten Sie dieselbe weg, so tritt das baktende Graudstiener preebe zu Tage und es kommt gewändlich zur Eiteraug: bieblt sie jedech unverletzt, so beitt die Wande ohne einem Tropfen Eiter, mach 8—10 Tagen Eillt die Kraste (der eskorf) ab und Sie sehen nur mehr einer order, glate, der Ausdehung der Verletzung entsperhende Narbe. — Einz 100 Jahre ist es her, dass der berühnte englische Chirup Jud in daret zu merzt die Rebeschlung gematch harte, dass Wanden unter einem Schorfe eine jegliebe Entzindung und Eiteraug beiten können; er hatte shrant eine Wandeschung wielts angewießt wurde und half in Vergeschneit; gericht. Ent in der wensten Zeil ist die praktiebe Wichtigkeit der Heilung unter dem Schorfe allgemein auchkant worden, wie Sie spieter sechn werden.

Eine andere Variante der Heilung per secundam intentienem besteht darin, dass zwei granulirende Wundflächen in innigen Contact gebracht. ugmittelbar mit einander verwachsen, etwa so wie z. B. eine Verschmelzung zwischen zwei erwärmten Siegellackstangen Statt findet. Dieser Proress, den Sie Heilung per tertiam intentienem neunen können, ist nach subcutanen Verletzungen, wenn diese durch Grannlationsbildung heilen, durchaus keine Seltenheit, kommt aber bei offenen Wunden und spontan leider nicht häufig vor. Der Grund davon ist leicht einzusehen; an der Oberfläche der Grannlationen findet eine mehr oder minder reichliche, häufig eitrige Secretion Statt und so lange dies geschieht, berühren sich die Flächen nur scheinbar vollständig, denn zwischen ihnen liegt ia eine Flüssigkeitsschicht von gewisser Dicke. Zuweilen gelingt es freilich, die beiden Granulationsflächen an weiterer Eiterbildung zu verhindern, und dann können allerdings die beiden Flächen mit einander verwachsen; man erreicht dies, wie Sie später hören werden, durch Einwirkung von Sublimatlösung; dann durch genaue Coaptation der Wnndflächen entweder mittelst entsprechender Verbämle (Heftpflaster, Binden n. s. w.) eder durch die Anlegung secundarer Suturen, zu deuen man zweckmässig Plattennähte mit Metallfäden wählt. Doch gelingt der Versuch so selten, dass man ihn nur ausnahmsweise unternimmt. Den meisten Erfolg erzielt man durch die, wenigstens zwei Centimeter von den Wundrändern entfernt ein- nnd ausgeführten, metallenen Secnndärnähte dann, wenn man sie erst am 6. oder 7. Tage nach der Verletzung anlegt, weil das Gewebe dann schon wieder dichter, fester ist, und die Suturen weniger schnell durchschneiden.

Wir haben bis jetzt die Heilung durch unmittelbare Vereinigung und die Heilung durch Granulationsbildung besprechen; wir haben erwähnt, dass sich zu beiden Vorgängen Entzündung gesellen kaun, aber ausdrücklich hervorgehoben, dass die Entzündung nach Verletzungen, die sog, traumatische Entzündung, keinenswegs die nothwendige Folge des Trauma an und für sich sei, sondern dass dieselbe stets als eine Complication der Verletzung, respective des Heilungsprocesses betrachte werden müsse. Nicht immer hat man dieser Ansicht gehaldigt; man glaubte bis in die neueste

Zeit, dass es eine wesentliche Eigenthümlichkeit der Verletzung sei, Entzündung zu provociren, und dass die traumatische Entzündung gewissermassen in ihrer normalen Intensität das Characteristische habe, sich ohne neue Veranlassung nicht über die nächsten Grenzon der Verletzung zu verbreiten. Es sind diese aus der Erfahrung abgeleiteten Sätze wesentlich den Beobachtungen an verletzten Menschen entnommen, und auch da zeigte die klinische Beobachtung den Chirurgen vergangener Zeiten bereits. dass zuweilen sehr ausgedehnte, schwere Verwundungen ohne alle entzündliche Erscheinungen verlaufen, gerade so wie man das längst bei Thieren wahrgenommen hatte. Theophrastus Paracelsus, zweifellos ein genau beobachtender Chirurg, erinnerte bereits im 16. Jahrhundert daran, dass die Hunde blos durch Locken ihre Wunden ohne alle entzündliche Reaction zur Heilung bringen. Seit John Hunter und B. Bell weiss man, dass auch beim Menschen manche Wunden ohne die geringsten, klinisch wahrnehmbaren Symptome der Entzfindung, ohne Röthung und Schwellung und ohne Schmerz heilen können. Indess waren die Wundbehandlungsmethoden, man kann sagen bis in die neueste Zeit, so beschaffen, dass jede Wunde durch den Verband künstlich in Entzündung und Eiterung versetzt wurde; erst in den letzten Jahrzehnten häuften sich die Beobachtungen über den reactionslosen Verlauf anscheinend schwerer Verletzungen. Doch war man bereits so sehr von dem Dogma der traumatischen Entzündung durchdrungen, dass jene Fälle aufgefasst wurden als Ausnahmen von der Regel, veranlasst durch eine gewisse Unempfindlichkeit des betreffenden verletzten Individuum. Erst seitdem in den letzten Jahren eine Vervollkommnung der Wundbehandlung Platz gegriffen hat, wie sie bis dahin unerreichbar schien, ist es möglich geworden, den Einfluss der traumatischen Reizung auf das Gewebe rein und gewissermaassen isolirt von ieglicher zufälligen Complication zu beobachten. Dabei hat es sich nun ergeben, dass die einfache Treunung der Continuität an sich keine Entzündung hervorrufen misse, sondern dass die Vorgänge der Wundheilung blos als Regenerationsprocess aufzufassen seien, der zu einer mehr oder minder vollkommenen Restitutio ad integrum führt. Besonders wichtig war die Beobachtung, dass selbst sohr schwore Verletzungen heilen können ohne Eiterung, die man ia als das wesentlichste Characteristicum der Entzündung betrachtete. Immer mehr brach sich die Anschauung Bahn, dass die traumatische Entzündung und Eiterung bedingt sei durch accidentelle Complicationen, theils in Folge äusserer, allgemein verbreiteter Reize, theils in Folge eines pathologischen Zustandes der Gewebe. Es ist jedenfalls bemerkenswerth, dass den Aerzten seit den ältesten Zeiten die unbestimmte. dunkle Idee vorschwebte von einem unbekannten Etwas in der Atmosphäre, im Temperamente, oder gar von der Einwirkung eines "orhitzenden Genius", kurz von einem x, welches sich mit der Verlotzung combinire und Entzündung erzeuge; ja solbst die im Volke gebräuchlichen Ausdrücke: es hat sich die Entzündung zur Wunde geschlagen", es ist die Eiterung dazu gekommen" u. s. w. legen Zeugniss ab von dieser allerdings confusen Vorstellung, dass die Entzündung ein Accidens sei, ein Etwas, das in den Körper hineinfährt und in demselbeu allerlei Unheil stiftet. Wenn wir die Vorgänge, welche sich an einer frischen Wuude abspielen und die den Schmerz, die Hyperämie und die Temperaturssteigerung der Wundränder horvorrufen, sehon als Entzündung auffassen wollten, so widerspricht dem die Thatsache, dass jene Erscheinungen unmittelbar nach der Verlotzung vorhandeu sind, und dass sie wenigstens theilweise schon nach kurzer Zeit verschwinden. Die Fortdauer des einen oder des anderen Symptomes allein kann aber unmöglich als Entzündung erklärt werden: wenn die Wundränder nicht geröthet, nicht heiss, wohl aber gegen Berührung etwas schmerzhaft und otwas turgescirend sind, so ist dies eben die Folge der Continuitätstrennung der Nerven und der Gefässe und der beginnenden Regeneration durch zellige Neubildung. Deshalb stimmen heutzutage die meisten Chirurgen und Pathologen darin überein, den Heilungsprocess der Wunden in seiner einfachsten Gestalt als typischen Regenerationsvorgang des Gewebes aufzufassen, der durch die Verletzung angeregt worden ist, der durch Entzündung complieirt werden kann, und factisch oft eomplieirt und gestört wird, dessen nächster Zweck die Wiederherstellung der getrennten Continuität, dessen ideales Ziel, das jedoch nicht immer erreicht wird, der vollständige Ersatz des Verlorengegangenen ist. Die strenge Trennung dieses Regenerationsvorganges von der Entzündung hat allerdings gewisse Schwierigkeiten, weil eben die morphologischen Merkmale beider Processe wesentlich dieselben sind und woil uns die chemischen Alterationen des Gewebes bei der Entzündung bis ietzt viel zu unvollkommen bekannt sind; indessen wissen wir aus Erfahrung, dass Regoneration und Eutzündung in einem gewissen Antagonismus zu einander stehen, so dass die erstere um so vollkommener vor sich geht, je weniger entzündliche Phänomene auftreten. Das gilt für die Heilung per primam sowohl wie für die Heilung per seeundam intentionem.

Es liegt nieht im Zwecke dieser Vorlesungen, Ihnen Schritt für Schritt die morphologischen Veränderungen der verletzton Gewebe an mikroskopischen Präparaten zu demonstrien; jedoch nöchte ich Ihnen wenigstens einige Präparate als Stichproben vorlegen, an denen Sie erkennen werden, dass unsere frühoren schematischen Darstollungen der Wirkliehkeit entsprechen.

Die Zelleninfilration des Gewebes nach Reizung durch Schnitt läst sich am leichstem der Cornea beshachten. In Fig. 12 ist ein Flächendurtschenitt durch eine Kaninchenorena abgebildet; mittelst eines scharfen Messers wurde ein Bornhautschult lege artis ausgeführt und das Thier 3 Tage nach der Verletzung geführt. Sie sehen die Verhindungswahntan bei ao (Fig. 11), die markroskipisch als milleigt erfübung ersebnituzusammengesetzt aus einer grossen Menge Zellen: auch innerhalb der Wundründer, swiechen den Henhaultanellen, Ant eine Zellenifikration Statt erdunden. Die Zellen welche Sie hier im Praparate sehen, sind wahrscheinlich alle aus den Gefassschlingen der Conjunctiva ausgetreten; es sind Wanderzellen.





llornhautschnitt, 3 Tage nach der Verletzung; aa die Verbindungssuhstanz zwischen den beiden Schnitträndern. Flächenschnitt, Vergrösserung 300.

Ich muss zu diesem Praparate hinzufügen, dass ich es gerade deshalb ausgewählt habe, weil die Zwischenmasse breit und sehr zellenreich ist. Bei sehr kleinen, mit schärfstem Messer geführten Schnitten durch die Cornea ist die Zwischenmasse so gering. dass man Mühe hat, sie zu sehen; dann sind auch die Veränderungen an den Wundränder noch geringer als hier, und mit freiem Ange ist eine so feine Narbe gar nicht sichtbar.

Sie sehen hier (Fig. 12) einen Querdurchschnitt durch eine 24 Stunden alte,



Schnittwunde an der Wange eines Hundes. 24 Stunden nach der Verwundung. Vergrösserung 300.

friech verkliebte Schnittungele in der Wange eines Handes. Der Schnitt markitisch deutlich bei a-n. die Waunfräuder sind durch eine daußte Zwischenmasse von einander getrennt, die theils aus blassen Zellen, theils aus rothen Blutkörperchen besteht, lettere gehören dem zwischen den Wandräuden mach der Verwundung ausgetretenen Blute ein; die durch den Schnitt getroffenen Blutkegeschespalten, in deme die Bindegewebszellen liegen, nich dereist mit vielen jungen Zellen erführt, und diese Zellen haben sich auch sehon in das ettrassirte blitt zwischen den Wundräudern heinengescheben. Das Priparat ist mit Zeitgäuter behandelt, und dates zeles Sie für Zeitern der Wundräudern. Zuschen der Winderschaft und des Setten Sie für Setten hinzichen (Ab); das wir ab Martigen Zellen un so deutlicher. Auften Setten hinzichen (Ab); das wir Bluttgefässe, in deren Schnichen Issensüber viele Zellen indiritet sind, welche durch die Gefissevandung auswanderten, oder im Begriffs sind, ausreusandern. Deter die Unthäufung des gezomenen Blutes zwischen den Wundräudern, des. Wundthrombow, sprechen wir später noch genauer bei den Gefassnarben am Ende dieses Capitels.

Das folgende Prāparat (Fig. 73) zeigt Ihnen eine junge Narbe 9 Tage nach der Verletzung.



Narbe 9 Tage nach einem per primam intentionem geheilten Schnitte durch die Lippe eines Kaninchens. Vergrösserung 300.

Die Bindemasse (a a) zwischen den Wundrändern besteht ganz aus gedrängt aneinaufer liegenden Spindelzellen, welche mit dem Gewebe an heiden Wundrändern in inuigste Verbindung treten.



Granulationsgewebe, Vergrössering 200,

Von dem frischen, ehen von einer Wunde abgetragenen Granulationsgewebe kann man keine feinen Durchschnitte machen; es ist überhaupt ein schwer zu behandelndes



Junges Narbengewebe. Vergrosserung 300.



Fontalschnitt durch die Zunge nach vorhergeaugener Injection und Erklätung, 18 Stunden und der Verletung Vergröserung (70–80) und W ys od fact]. — an Zwischen den Wundrändern aus faserig erscheinenden klebestoffe und Blutettra-vana bestehend. Der Schnitt hat gerade zwei sich kerzende Muskellagen getroffen. Schlüngschildung der Gefässe mit Dilatation an beiden Wundrändern; beginnende Verlangerung der Schlüngschlüng von Sprissen in die Verhöufungsmasse hierien.

Object für die feinere Prăparation. Erhârtet man das Granulationsgewebe in Alkohol, Earbt die Schnitte mit Carmin und klärt sie dann durch Glycerin, so bekommt man ein Bild wie Fig. 14.

Das Gewebe scheint uur aus Zellen und Gefässen mit sehr dünnen Wandungen zu beheut; von der schleimigen lutercellularsubstanz, die immer au gesunden, frischen Granulationen, wenn auch spärlich vorhauden ist, sieht man hier gar nichts, weil das gauze Gewebe durch den Alkohol geschrumpft ist.

Das Gewebe der jungen Narbe sehen Sie besonders schön an dem folgenden Präparate (Fig. 15), welches aus einer breiten nach Granulation und Eiterung entstandenen Narbe aus dem Rücken eines Hundes genommen ist, etwa 4 · 5 Wochen nach der Verletzung.

Das Präparat ist mit Essigsäure behandelt, um die Anorduung der Bindegewebszellen deutlich zu sebeu, wie sie sieh aus dem Giauntationsgewebe hervorgebilder habeu; au au sind theils obliteritet, hebls unch functionirende Blungefasse; die Bindegewebszellen sind noch relativ gross, sueculent und deutlich spindeltförnig, doch ist die Intercellularusistaar, rechilde neutwickelt.

Wenn man das Verhalten der Blutgefasse an den Wunden studiren will, muss mau Injectionen machen. Es ist ziemlich schwierig und oft vom Zufalle abhäugig, wie bald man mit diesen Experimenten zum Ziele kommt

Wir bestren über diesen Gegenstand Artelten von Wywofarf und Thierschderen Resultas vools lutter einander, sie auch mit denjenigen anderer Literachungen über diesen Gegenstand im Wesentlichen übereinstimmen. Wywofarft, welcher an Unnderungen operfeite, gielet eine Reihe von Abbildungen über das Verhalten der Büttgefässe in verschiedenen Stallen der Wurdbeilung, von demen ich Ihnen einige demonrieren will, ohne mich debei und das fehrere Detail der Gefässbildung einzulssen.



Gleicher Schnitt an der Hundezunge wie in Fig. 16. — Narbe (a) 10 Tage alt, überall Anastomosen der Gefässe von beiden Wundrändern her. Vergrösserung 70-80; nach Wywodzoff.





Gleicher Schnitt an der Hundezunge wie Fig. 16. — Narbe (a) 16 Tage alt. Die (ie-flasse bereits bedeutend verdünnt und geschwunden. Vergrösserung 70—80; nach Wy wodzoff.



Vernarbte Schnittsunde in der Lippe eines Huudes, 7 Tage nach der Verletzung. Heilung per primam. Injection der Lymphgefässe. a Schleimhaut; 6 junge Narbe. Vergrösserung 20.

Lymphgefasse; wo die enträndliche Neubildung, wo das primäre Zellengewebe entsteht, werden die Lymphwege meist geschlossen, theils durch Sbrinisse Gerinnungen, theils durch Zellenneubildungen. Diese Beobachtungen sind in neuester Zeit von Lösch in Petersburg auch durch Untersuchungen an traumatisch entsindeten Hoden bestätigt.

## Vorlesung 9.

Allgemeine Reaction nach der Versundung. — Wundfaber. Fieberheorien. — Das Wundfaber ein Resorptionsfaber. — Pyrogene Stoffe. A. Schmidt's Fibrinferment, I'as einfache Wundfaber. — Fiebererregende Eigenschaften der enträmlichen Wundserere. — Einfluss der Fäulniss; das septische Wundfaber. — Verlauf des experimentell erzeutgen Fiebers. — Locale phologene Wirkung gewisser propener Substanzen. — Prognose der einfachen Schnittwunden. — Allgemeinbehandlung der Versundeten.

M. H.! Sie kennen jetzt die äusseren und inneren feinsten Vorgänge bei der Wundheilung, so weit es möglich ist, dieselben am Krankenbotte, dann durch das Experiment mit Hülfe unserer jetzigen Mikroskope zu verfolgen.

Von den verwundeten Menschen haben wir noch gar nicht gesprochen; Sie würden, wenn Sie ihren Zustand bisher schon in's Augo gefasst hätten, an manchen von ihnen Veränderungen bemerkt haben, die wir bis jetzt immer noch nicht ganz ergründen können.

Nehmen wir an, wir hätten einen gesunden Menschen vor uns, der eine tiefe Hiebwunde z. B. in die Weichtheile des Oberschenkels erhalten hat; es sei die Wunde eben nur oberflächlich mit einem Lappen verbunden worden, wio es in solchen Fällen von Laien zu geschehen pflegt. Beobachten wir nun, wie der Verletzte gegen die Verwundung reagirt, wobei wir voraussetzen, dass die Wunde nicht nach unserer modernen Methode behandelt, sondern sich selbst überlassen wird. Gegen Abend des 1. Tages empfindet unser Verletzter beroits ein gewisses Unbehagen, er ist aufgeregt, seine Haut fühlt sich etwas heisser an, er hat viel Durst, namentlich wenn der Blutverlust bedeutend gewesen war; die Wunde, die unmittelbar nach der Verletzung kaum empfindlich war, fängt an zu schmerzen; ein Gefühl der Spannung in der Umgebung tritt ein. Die Nachtruhe ist gestört; der Verletzte schläft wenig, mit oftmaligen Unterbrechungen; am folgenden Morgen fühlt er sich abgeschlagen und matt. Diese subjectiven Erscheinungen steigern sich im Laufe und bis zum Abende des folgenden Tages: wir fühlen den Puls: er ist frequenter als normal, die Radialarterie ist gespannter, voller als zuvor; die llaut ist heiss, trocken; wir messen die Körpertemperatur und finden sie erhöht: die Zunge ist etwas belegt, wird

leicht trocken. Sie worden schon wissen, was dem Kranken fehlt: er hat Fieber, und zwar, da es sich um einen Verletzten handelt, sagen wir: er hat Wundfeber. — Was ist und as Fieber, woher kommt es, wie hängen die verschiedenen, so auffälligen, subjectiven und objectiven Erscheinungen zusammen? Machen Sie hier einen Halt mit den Fragen, denn schon die restellten kann ich hinen kaum beantworten.

Wir kennen unter dem Namen Fieber\* den tausendfältig wiederkehrenden und ebense oft geschilderten Symptomencomplex, der sich fast immer mit entzündlichen Krankheiten combinirt, ja von diesen in den meisten Fällen offenbar abhängig ist, wir kennen genau seine Dauer, seinen Verlauf in deu verschiedensten Krankhoiten, und doch ist die Ursache des Fiebers noch nicht vollständig ergründet, wenn auch besser bekannt als früher.

Die verschiedenen Fiebersymptome treten mit sehr verschiedener Iutensität hervor. Zwei dieser Symptomo sind am constantesteu vorhanden: die Steigerung der Pulsfrequenz und die Steigerung der Körpertemperatur. Beide können wir messen, erstere durch Zählung, letztere durch Bestimmung mit dem Thermometer. Die Frequenz des Herzschlages ist von sehr vielen Dingen, zumal auch von allerlei physischen und psychischen Einflüssen, abhängig, sie zeigt kleine Differenzen beim Sitzen, Liogen, Stehen, Gehen. Man hat also auf diese Dinge zu achten um Beobachtungsfehler zu vermeiden und in der That hat man Jahrhunderte lang mit grossem Erfolge die Pulsfrequenz als Maass für das Fieber benutzt; die Pulsuutersuchung zeigt überdies sonst allerlei an, was wichtig zu wissen ist: Menge des Blutes, Spannung der Arterion, Unregelmässigkeit des Herzschlages u. s. w., und darf auch jetzt, trotzdem wir eine andere Maassbestimmung für das Fieber haben, nicht vernachlässigt worden. Dieso andere und in mancher Beziehung allerdings bessere Maassbestimmung für den Grad und die Dauer des Fiebers ist die Bestimmung der Körpertemperatur mit sehr genau gearbeiteten Thermometern, deren Scala nach Celsius in 100 Grade und ieder Grad in 10 Theile eingetheilt ist. Es ist ein Verdienst von v. Bärensprung, Traube und Wunderlich, dieso Beobachtungsmethode in die Praxis eingeführt zu haben; sie hat zugleich den Vortheil, dass man die Messungen, die in der Regel Morgens um 9 Uhr und Abends um 5 Uhr gemacht werden, als Curve graphisch darstellen und dadurch sohr übersichtlich zur Anschauung bringen kann.

Eine Reihe von Beobachtungen das Fiebers bei anscheinend normalem Verlaufe der sich selbst überlassenen Wunde lässt Folgendes erkennen: das Wund fieber beginnt zuweilen sehon numittelbar nach einer Verletzung, häußger erst am 2. und 3., solteuer am 4. Krankheitstage. Die biechste Temperatur, welche dabei, wonn auch nicht gar häußg, erreicht wird, ist 40—40,5°; in der Regel steigt die Quecksilbersäule nicht viel über 38,5 bis 39°; das Wundfieber pflegt nicht länger als etwa 7 Tage lang zu dauern; in den meisten Fillen dauert es nur 2-—3 Tage, in in sehr vielen Fällen nur einige Stunden, oder es fehlt ganz, so z. B. bei kleinen oberfächlichen Schnittsuuden, doch auch nach mauchen grossen Operationen, nach Amptationen, Geschwaltsetripationen, Laparotomien u. s. w. Dax Wundfieber ist im Allgemeinen abhängig nicht von der Ausdehnung, sondern von den Complicationen der Wunde; es hat vorwiegend einen remittienden Tynes; der Fieberanfälle refolte bald seinell, bald lauer,

Die Frage nach der Ursache des Wundfiebers ist vielfach bis in die neueste Zeit experimentell und am Krankenbette studirt worden und wir können wenigstens einige der hierhergehörigen Fragen ietzt als gelöst auschen. Das Wundfieber ("fièvro traumatique" im Französischen) hängt zunächst als von den localeu Verhältnissen der frischen Wunde und in zweiter Linie von den ebenfalls localen Ernährungsstörungen, welche die Verletzung complieiren. Wir müssen daher unterscheiden zwischen den directen Ursachen, welche nur in der ersten Zeit unmittelbar nach der Verletzung Fieber hervorrufen können, und den von Ernährungsstörungen abhängigen, deren Einfluss sieh so lange goltend maehen kann, als überhaupt solche Störungen möglich sind, also etwa bis zur Ausbildung des provisorischen Ersatzgewebes in der Wunde, der Granulationen. Das später bei granulirender Wunde auftretende Fieber und seine Ursaehen lassen wir vorläufig ganz bei Seite. - Ich muss Ihnen fibrigens gestehen, dass wir in praxi nicht in iedem Falle ohneweiteres bestimmt erkennen können, warum der Verletzte fiebert. Die genaue Beobachtung und die logische Deutung des Beobachteten ist gerade bei dieser Frage sehr wiehtig. Ausserdem hilft die klinische Erfahrung in zweifelhaften Fällen entscheiden, warum ein Patient fiebert. Zwar seheint es, als ob rein individuelle Vorhältnisse, allgemeiner uns unbekannter Natur, Einfluss hätten auf die Höhe und Dauer des Fiebers, doeh dürfen Sie sieh nieht allzusehr auf solche Einflüsse verlassen.

Bevor wir nun weiter darauf eingehen, zu untersuchen, auf welche Weise die Zustände der Wunde zu dem Allgemeinzustande in Beziehung treten können, mnssen wir auf diesen selbst noch etwas näher eingehen. Das am meisten hervortretende und physiologisch merkwürdigste Symptom des Fiebers ist die Erhöhung der Bluttem peratur und die daven abhöngige Erböhung der Körpertemperatur. Um die Erklarung dieser Erscheinung drehen sieb alle medernen Fiebertheerien. Wir hahen keinen Grund, anzunehmen, dass zu den Bedingungen, welche für die Erhaltung der constanten Körpertemperatur fertwährend im Organismus thätig sind, abselut neue beim Fieber hinzukemmen, sondern es ist wahrscheinlich, dass die Fiebertemperatur durch eine Veränderung eder Verschiebung der normalen Temperaturverhältnisse entsteht. - Es ist a prieri klar, dass eine Temperaturerhöhung des Körpers sowohl durch Verminderung der Warmeabgabe hei gleichbleibender Warmeproduction, - als meh durch erhöhte Wärmepreductien bei gleichbleibender Wärmenbgabe zu Stande kommen kann. Durch Versuche Liebermeister's und Levden's wurde bewiesen, dass die Kehlensäurenbgahe während des Fiebers bedeutend gesteigert ist, in der Weise, dass diese Steigerung der Temperaturzunahme verausgeht. Noch heträchtlicher jedoch als die Kehlensäureal-gahe wird die Aufnahme des Sauersteffes gesteigert-Es ergiebt sich hieraus, dass während des Fiebers die Oxydation im Körper beträcht-

lich zunimmt. Ein weiteres wichtiges Factum ist die Vermehrung der Harnstoffabscheidung beim fiebernden Menschen, und zwar tritt auch diese früher als die Temperaturssteigerung ein - es ist also der Stoffwechsel während des Fiebers ein intensiverer als im Normalzustande. Das Körpergewicht nimmt dahei nach den Untersuchungen von O. Weber, Liebermeister, Schneider, Leyden u. a. meistens ab, wahrscheinlich in Folge unzureichender Nahrungsaufnahme bei gesteigertem Verbrauche. Aus den angeführten Thatsachen muss man den Schluss ziehen, dass während des Fiebers durch die gesteigerte Oxydation und den gesteigerten Stoffwechsel die Warmeproduction vermehrt ist. Gegenüber dieser, jetzt fast allgemein adoptirten Anschauung ist die Theorie, dass die Zunahme der Temperatur im Fieber durch Verminderung der Wärmeabgabe herbeigeführt werde (Traube, Senator) als den Thatsachen widersprechend zurückzuweisen. Es scheint im Gegentheile, dass wenigstens unter gewissen Verhältnissen die Wärmeabgabe während des Fiebers sogar vermehrt ist: erzeugt man bei kleinen Thieren, deren Warmeverlust verhältnissmässig gross ist. Fieber, so veranlasst dasselbe bei gewöhnlichen Temperaturgraden des umgebenden Mediums entweder gar keine oder eine sehr geringe Temperaturssteigerung. Versetzt man nun dieselben Thiere in ein erwarmtes Medium, dann erhebt sich sofort das Thermometer um mehrere Grade über die Norm, während gesunde Thiere unter den gleichen Verhältnissen nicht die mindeste Zunahme der Körperwärme zeigen. Als Quellen der Wärmebildung kann man vor Allem die willkürlichen Muskeln, das Herz, die Nerven und die Drüsen betrachten: jedes dieser Organe producirt durch seine physiologische Thätigkeit Wärme, das steht nach den Ergebnissen des Experimentes fest. Welche Organe im Fieber am meisten zur Wärmeproduction beitragen, ist noch unentschieden; von einigen Pathologen wird den grossen Unterleibsdrüsen der Hauptantheil an der Erwärmung des Blutes während des Fiebers zugeschrieben.

Es fragt sich nun zunächst, um bei dem Wundfieber zu bleiben, wie wirkt die Verletzung, respective die Wunde, auf den Organismus ein, um Fieber zu erzeugen? Lange Zeit hindurch führte man das Wundfieber au entzündliche Vorgänge in der Wunde und deren Umgebung zurück. Man nahm an, dass in dem Entzündungsheerde in Folge des lebhafteren Stoffwerbsels Wärme erzeugt werde, welche sich dem Blute und sofort dem gunzen Körper mittheile. Diese Theorie ist vollkommen unhaltbar, weil in dem Entzündungsheerde keine Wärmeronduction stattlichungsherde keine Wärmeronduction stattlinden.

Dass der estründete Theil wirner ist als der nicht entzünder, ist zumaß für Entzündungen an der Oberfänder, E. B. in der Haut, leicht zu constairen, Sweist aber nicht, dass hier mehr Wärne producirt wird, sondern ist nur davon abhängig, dass in einer gegebenze Zeiteinbeit under Blut durch die erweiterten Gefähes fliesel. Die gramansten modernen Unterachungen über die Temperaturverhältnisse in Enträndungsen über die Temperaturverhältnisse in Enträndungs, dass eine örtliche Katzindung die Wärne eines Theiles nicht über die Temperatur un erhöhen verange, die man an der Quelle der Urendanion finiet\*.

Die erwähnte Fiebertheorie wurde übrigens sebon dadurch umgestossen, dass man durch genume Temperaturmesungen an Krauken Fiebertemperaturen constatirte m einer Zeit, wo von einer entaündlichen Reaction der verhöhungen beouchtet wurden nach Verletzungen, die während ihres ganzen Verlaufes keinerlei entrümdliche Symptome darboten. Abgesehen von vielen, jetat verlassenen Ilypothesen sind es in der Neuerit haupstachlich zwei Ansichten über die Entstehung des Wundfiebers, die ihre Vertheidiger wie ihre Gegner gefunden haben:

 Die erstere betrachtot den Norvenreiz, der durch die Verletzung an sich gesetzt nnd zu den vasomotorischen Centren fortgeleitet wird, als directe Ursache der vermehrten W\u00e4rneproduction, der Fiebertemperatur.

Diese Hypothese ist, trotz maucher Tabasehen, welche zu ihrer Stütze angeführt serelen, ungenigend zur Auffährung einer gannen Reibe von Reobachtungen, welche am Krankenlette gemacht worden sind und jeden Augenblick wiederholt werden Können. Die experimentellen Untersuckungen von Breuer und Chrabak haben dargethan, dass Fieber auch dann entsteht, wenn alle Verven durchschnitten sind, welche die Leitung von einer peripherischen Verlettung zu den Nervenenetten wenntitteln Konnten.

2. Die andere Hypothese, welche gegenwärtig wohl die meisten Chirupen zu ihren Anhäugern zählt, betrachtet als Ursache des Fiebers die Besorption gewisser, in der Wunde vorhandener Stoffe, welche in die Greutlation gehaupt, Verfinderunges im Organismas hervorrufen, in Folge welcher im Allgemeinen die Wärmebildung gesteigert wird. Dass die Ueberproduction von Wärme direct durch chemische Vorgänge im Blate selbst zu Sande kommt. 1st nicht wahrscheinlich; vellember muss man annehmen, dass die resorbirten, fiebererzeugenden Stoffe auf das Central-Nervensystem, besouders auf die vassomdorischen Centren, einwirken, von welchen aus die lauptsymptome des Fiebers hervorgerufen werden. Auf welche Weise dies geschieht, ist uns bis jetzt unbekannt; doch ist soviel gewiss, dass die Wärmeregulation im Fieber nicht aufgehoben ist: sie functionirt, nach den Ergebnissen des Experimentes, gerade so wie im Normalzustande, nur ist sie beweiglicher geworden. "sie ist in ein mehr labiles Gleichgewicht geraben".

Diese letztere Theorie, welcho die febrile Temperaturssteigerung als Resorptionsphänomen auffasst, stimmt mit den Ergebnissen der experimentellen Untersuchungen und mit denen der Beobachtung am Krankenbette am Besten überein. Bleiben wir bei dem Wundfieber, so fragt es sich vor Allem, welcher Art sind die Stoffe, doren Gegenwart in der Wundo bewiesen ist, und deren Resorption Fieber erzeugt, die pyrogen wirken, wie man zu sagen pflegt. Diese Frage ist zum grössten Theile gelöst durch eine Reihe von Arbeiten, unter deuen die fundamentalen Versuche O. Weher's und Billroth's bahnbrechend gewesen sind und die in neuester Zeit namentlich durch A. Schmidt, Bergmann, Edelberg, Angerer, Schmiedeberg znm vorläufigen Abschlusse gebracht wurden. Aus diesen Arbeiten ergab sich als wesentliches Resultat, dass die verschiedensten Stoffo, in die Circulation gebracht, Fieber erzeugen können, und zwar ontweder direct oder dadurch, dass sie chemische Veränderungen im Blute hervorrufen. Wichtig für die Wundfiebertheorie ist vor Allem das Factum, dass die Resorption dos primären unzersetzten Wundsecretes pyrogen wirkt.

Sie wissen, dass als nächste Folge jeder Continuitätstrennung des lebenden Gewebes, sei sie subcutan oder durch Verletzung der allgemeinen Decke complicirt, eine Extravasation von Blut, Lymphe und Gewebsflüssigkeit stattfindet; wir sehen ausserdem in den ersten Stunden nach dem Trauma von einer offenen Wundfläche ein röthliches, klares Serum in ziemlicher Menge abfliessen, welches an der Luft gerinut. Wie sich aus der Untersuchung ergiebt, besteht dasselbe aus einem Gemische von Blutplasma und Lymphe. in welchem rothe Blutkörporchen und Leukocythen suspendirt sind. Ist uun zwischen den Rändern einer Wuude Blut oder Wundsecret eingeschlossen, ohne sich nach aussen entleeren zu können, oder war die Verletzung überhaupt nicht durch eine Continuitätstrennung der Haut complicirt, so muss dasselbe nothwondiger Weise durch die Lymph- und die Blutgefässe resorbirt werden und dadurch in die Circulation gelangen. Nun lehrt das Experiment und die Beobachtung am Menschen, dass durch die Resorption jener, im Wesentlichen aus extravasirtem Blute und extravasirter Lymphe bestehenden Flüssigkeit Fieber erzeugt wird. Es zeigte sich ferner, dass auch gelöstes Hämoglobin, Blutserum, Kochsalzlösung, selbst Brunnenwasser, intravenös injicirt pyrogen wirken, ja dass die Ueberleitung des arteriellen Blutes in eine Vene desselben Thieres eine vorübergehende Temperaturssteigerung, also Fieber, hervorrufe. Welcher pyrogene Stoff in allen diesen Fällen wirksam sei, ist lange Zeit hindurch fraglich gewesen: anfänglich beschuldigte man das Leucin, einen normalen Bestandtheil der Lymphe und daher anch des primäreu Wundsecretes, dessen Injection in das Gewebe Fieber erzeugt, ohne örtlich irgend eine entzündliche Roizung zu veranlassen (Billroth). Das Fieber nach Wasseriniection und nach Transfusion wurde von den Gegnern der Resorptionstheorie erklärt durch die Reizung der Gefässwand und ihrer Nerven (Stricker u. Albert), Gegenwärtig steht es fest, dass der Hanptantheil der pyrogenen Wirksamkeit des primären Wundsecretes, sowie der Blut- und Lymphextravasate dem von A. Schmidt gefundenen Gerinnungs- offer Fibrinfermente des Blutes zuzuschreiben sei. Wie Sie wissen, findet sich dieser Körper niemals frei im normal circulirenden Blute, dagegen entsteht er aus den weissen Blutkörperchen sowohl bei der Stagnation als bei der Extravasation; er ist somit im primären Wundsecrete vorhauden und wird im Blute gebildet, wenn demselben chemisch differente Substanzen einverleibt oder wenn Leukocythen durch irgend einen mechanischen Reiz ihrer Lebenseigenschaften beraubt werden. Die pyrogone Wirkung des Fibrinfermentes ist experimentell nachgewiesen - sie wird aber auch durch die klinische Beobachtung bestätigt. Im Allgemeinen werden jene Verletzungen, welche zu einer bedeutenden Blutextravasation junerhalb des Gewebes Veranlassung geben, bei denen also ein grösseres Quantum Fibrinfermeut zur Resorption kommt, selbst wenn das Trauma subcutan war, am regelmässigsten von Wundfieber gefolgt. Ausser dem Fibrinfermente hat Schmiedeberg noch ein auderes pyrogenes Ferment, das sog, Histozym, aus dem Blute dargestellt, welches nach seinen Experimenten schon den normalen Stoffwechsel vermittelt. Es sei hier gleich bemerkt, dass ausser deu Blutfermenten auch andere

physiologische Fermente, wie Pepsin, Pankreatin u. s. w. sich als fiebererregend erwissen laben. Walnecheinlich üben alle diese, im unzersetzten Zustande wirksamen Fermente einen besonderen Einfluss auf die Wärmecentren aus, wodurch dieselben eine intensivere Wirksamkeit entfalten. In diesem Sinne kann man von einer toxischen Wirkung der Fermente auf das Nervensystem sprechen. Die Zunahme der Körpertemperatur in Folge der Resorption des unzersetzten, nicht entzündlichen, primären Wundsecretes hat auf den Organismus im Allgemeinen keinen schädlichen Einfluss, weil dieselbe gewöhnlich bald vorheitegeht.

Ganz anders verhält sich die Sache, wenn nun wirklich entzündliche Veränderungen in der Wunde auftreten. Während früher das Wundsecret nur aus Blutplasma, Lymphe und Gewebsflüssigkeit bestand, mischen sich jetzt demselben die Producte der eutzündlichen Exsudation bei, welche bekanutlich mit dem Plasma nicht identisch sind. So wenig wir über ihre chemische Zusammensetzung wissen, so viel ist sicher, dass dieselben einen intensiven localen Reiz ausüben und phlogogen wirken, d. h. dass sie selbst wieder Eutzündung hervorrufen, wo sie mit dem Gewebe in Berührung kommen und zwar um so eher, je stärker der ursprüngliche Entzündungsreiz war. Kommen diese Entzündungsproducte zur Resorption, so erfolgt eine febrile Temperaturszunalime, das sog, Entzündungsfieber, Bekanntlich wird durch die Gegenwart verschiedener pathogener Mikroorganismen der Entzündungsreiz gesteigert; die chemischen Producte, welche durch die Vermehrung derselben gebildet werden, üben eine besonders intensive pyrogene Wirkung aus; am stärksten äussert sich dieselbe bei der eitrigen Entzündung, entsprechend der bereits besprochenen Vegetation der Eitercoccen. Die febrile Temperaturssteigerung ist um so bedeutender und auhaltender, ein je grösseres Quantum der, in dem entzündlichen Exsudate enthaltenen, pyrogenen Substanzen auf einmal in die Circulation aufgenommen wird.

Die häufigste Ursache des Wundirderes ist die Resorption zersetzten Wundsecretes. Das extravasire und onsgulter Butt, die austretenden Gewebsfüssigkeiten, das entzündliche Exsudat auf der Oberfläche oder innerhalb der Ränder einer Wunde sind gerade so als todte Substanner zu betrachten wir die festen Gewebsantheile, welche nicht selten durch den Mechanisanus der Verletzung vernichtet worden sind. Die Fäulnissorganismen innden somit in jeder frischen Wunde den günstigsten Nährboden vor; Feuchtigkeit und eusprechende Wärme tragen das härige zur raschen Entwickelung und Vermehrung derselben bei und so kommt es, dass fast in allen, sich selbst überlassenen Wunden in Folge der septischen Infection chemische Zersetzungsproducte der septogenen Mikroorganismen vorhanden sind. Die Resorption dieser Substanzen wirkt entschieden pyrogen, unr ist die Intensität der Wirkung nicht immer die gleiche, auch werden offenbar mancherlei verschiedene Körper gebildet, denen fiebererregende Eigenschaften zukommen. Es ist das Verlienst O. Weber's und Billrotn's, durch ein Reihe von

Experimenten die mannigfachsten, in Zersetzung begriffenen Stoffe auf ihren Effect dem lebenden Organismus gegenüber geprüft zu haben. Faulende thierische und pflanzliche Gewebe, respective deren Aufgüsse, durch subcutane Injection dem Organismus einverleibt, erzeugen bei den Versuchsthieren heftiges Fieber; häufig tritt in kurzer Zeit der Tod ein, unter den Erscheinungen von Collaps, Schwäche, Somnolenz; auch blutige Diarrhöen werden beobachtet. Die intensivste fiebererregende Wirkung besitzt das Secret der ersten 24-48 Stunden von septisch entzündeten Wunden also der meisten sich selbst überlassenen oder unzweckmässig behandelten Verletzungen, in denen durch die Einwirkung septogener Organismen sehr rasch Entzündung hervorgerufen wird. Dieses Secret lässt an und für sich noch keine sinnlich wahrnehmbaren Kennzeichen der Fäulniss, also namentlich keinen Fäulnissgeruch constatiren. Es ist daher ganz unrichtig, eine septische Entzündung der Wunde erst dann als vorhanden zu betrachten. wenn das Wundsecret stinkend geworden ist. Der intensive Fäulnissgeruch hängt auch gar nicht so sehr von dem Grade der Fäulniss ab, sondern von der Anwesenheit bestimmter Fäulnissorganismen (der saprogenen Bacillen, Rosenbach) in dem organischen Substrate. Da die chemischen Vorgänge bei der Zersetzung sehr rasch vor sich gehen und die verschiedensten, bis jetzt nicht näher bekannten Producte liefern, so kann von der Erkenntniss eines einzigen, in seiner Zusammensetzung constanten, infectiösen, giftigen Stoffes nicht die Rede sein; es ist vielmehr eine ganze grosse Reihe solcher Stoffe, die Stufenleiter der Zersetzungsproducte, als pyrogen wirkend anzusehen. Man hat oft darnach gesucht, die Wirksamkeit dieser letzteren auf gewisse, seit langem bekannte chemische Verbindungen zurückzuführen, deren Vorhandensein in den Producten der Fäulniss einerseits und deren giftige Eigenschaften andererseits constatirt sind. Solche Körper sind der Schwefelwasserstoff, das Schwefelammonium, der Schwefelkohlenstoff, das Leucin u. s. w., durch deren Injection allerdings Vergiftungserscheinungen hervorgerufen werden, ohne dass jedoch diese Symptome mit den durch Faulflüssigkeiten erzeugten identificirt werden könnten. Ausserdem sind jene Substanzen, mit Ausnahme des Leucin, sämmtlich Endproducte der Fäulniss; ihre Gegenwart kann also unmöglich zur Erklärung gerade der intensivsten pyrogenen Wirkung im Beginne der Zersetzung herbeigezogen werden.

Die Infection der Wunde durch septogene Mikroorganismen erzeugt zunächst eine Zersetzung des Blutes, der Lymphe u. s. w., die aber sofort als Entzändungereit auf die Urngebung oder, wie man zu sagen pflegt, phlogogen wirkt. Die hiedurch hervorgerufene Entzindung der Wunde muss, wenn sie noch so unbedeutend ist, als septische Entzündung aufgefasst werden. Sie braucht au sieh durchaus nicht zur Eiterung zu führen, denn die septogenen Mikroorganismen (meistens Bacterienformen) haben gewöhnlich keine pysgene Action, — doch meugen sich die chemischen Zersetzunsgroudet die entzüglichen Expadates dem Wundsererte bei.

werden mit ihm resorbirt und steigern das Fieber. Die leichten Grade der septischen Entzündung sind ausserordentlich häufig; sie waren es namentlich in früherer Zeit bei den damals üblichen Verbandmethoden, und so kam es, dass man die Entzündungen selbst und die Reaction nach diesen Entzündungen, i. e. das Wundfieber, als normale Consequenzen des Trauma an sich betrachtete. Heutzutage unterscheiden wir streng die Temperaturssteigerung nach Resorption des Fibrinfermentes aus unzersetztem Blute und Wundsecrete, das aseptische, von dem septischen Wundfieher, dessen Quelle die Resorption der durch die Einwirkung der septogenen Mikroorganismen gebildeten Zersetzungsproducte ist. Dieses letztere ist nun graduell ausserordentlich verschieden ie nach der Intensität und der Ausdehnung der septischen Processe in der Wunde und um dieselbe. Während die Resorption des unzersetzten Fibrinfermentes trotz der Temperaturszunahme keine Alteration des Allgemeinbefindens bedingt, combiniren sich bei dem septischen Wundfieber mit der Wärmeelevation mannigfache andere Störungen: Appetitlosigkeit, belegte, trockene Zunge, Ueblichkeiten, Erbrechen, krankhafte Phänomene von Seiten des Nervensystems, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, allgemeines Unbehagen und ein sehr entwickeltes subjectives Gefühl des Krankseins. Diese Symptome lassen erst dann an Intensität nach, wenn die Resorption der pyrogenen Substanzen aufgehoben, oder wenn der Zersetzung Einhalt gethan worden ist, was, beiläufig gesagt, nicht leicht gelingt.

Injicirt man bei Thieren verschiedene pyrogene Substanzen in's Unterhautbindegewebe, so ist die Wirkung dieselbe, als wenn die Injection direct in die Blutgefässe, z. B. in eine Vene, gemacht würde, nur bedeutend langsamer und etwas weniger intensiv. Dies beweist, dass jene Stoffe vom Zellgewebe aus resorbirt werden und dass sie erst wirken, wenn sie in die Circulation eintreten, wodurch die Verzögerung der Wirkung erklärt wird. Bei diesen subcutanen Injectionen treten nebeu den allgemeinen die localen Veränderungen hervor, welche durch den Contact der Faulflüssigkeiten mit den normalen Geweben bedingt sind und die man bei der intravenösen lnjection nicht beobachtet. Dieselben resultiren zunächst aus der Gegenwart jener chemischen Zersetzungsproducte, die dnrch die Einwirkung der Fäulnissorganismen in der betreffenden thierischen oder pflanzlichen Flüssigkeit gebildet worden sind, - Substanzen von intensiv phlogogenem Character. Durch deren Injection entwickelt sich sofort eine locale Entzündung; nun werden aber auch die in den Faulflüssigkeiten suspendirten septogenen Organismen in das Gewebe eingeführt, und diese vermehren sich rasch, steigern die Entzündung, breiten sich innerhalb der Gewebsinterstitien aus, bedingen hiedurch ein Fortschreiten des entzündlichen Processes in die Umgebung und führen ausserdem nicht selten zur Ertödtung des Gewebes, zur Gangrän. Die phlogogene Wirksamkeit der Faulflüssigkeiten ist constant, die Ausgänge und Complicationen der Entzündung hängen von der specifischen Action der in das Gewebe eindringenden Mikroorganismen ab. Während frischer unzersetzter Eiter aus acuten Entzündungsheerden («og. heissen Absensen) wieder Eiterung bewirkt, wo immer er inigiert wird, erzeugt das frische entzändliche Wundecret aus offenen Wunden fast constant eitrig-jauchige Eutzündung und Gangrän, weil sich hier der Einfluss der chemischen Entzändungsproducte combinirt mit dem der septiogenen und progenen Organismeu u. s. w. — Dass nicht alle pyrogenen Stoffe zugleich phlogogen sind, haben wir bereits früher erwähnt. Ob die Resorption der in S zellgewebe injeirten Plüssigkeiten durch die Lymphgefässe oder durch die Bluteapillaren geschieht, ist nicht entschieden, dibrigens köntten in dieser Beziehung Variationen bestehen. Manches spricht dafür, dass die Resorption vorwiegend durch die Lymphgefässe erfolgt.

Noch erübrigt es, über den Verlauf der künstlich erzeugten Resorptionsfieber bei Thieren Einiges zu sagen. Das Fieber beginnt sehr bald, oft bereits eine Stunde nach der Injection; nach zwei Stunden hat man immer schon bedeutende Temperaturssteigerung, z. B. bei einem Hunde, der 39.2° im Rectum hatte, kann man zwei Stunden nach der Injection von frischem Eiter aus einem sog. heissen Abscesse 40,2°, vier Stunden nach der Injection 41.4° finden. Hierbei ist es gleichgültig, ob die Stoffe direct in's Blut oder in's Zellgewebe injicirt werden. Die Acme des Fiebers kanu 1-12 Stunden, vielleicht noch länger dauern. Die Defervescenz erfolgt bald durch Lysis, bald durch Krisis; macht man neue Injectionen, so erhebt sich das Fieber von neuem; durch wiederholte Injectionen fauliger Stoffe kann man die grössten Thiere in wenigen Tagen tödten. Ob bei dem einzelnen Experimente die Thiere sterben, hängt von der Menge und der Giftigkeit des injicirten Stoffes im Verhältnisse zur Grösse des Experimentalthieres ab. Ein mittelgrosser Hund kann nach Injection von 1 Gramm filtrirter fauliger Flüssigkeit mehrere Stunden fiebern und nach 12 Stunden wieder gesund sein. Das Gift kann also wieder durch den Stoffwechsel eliminirt werden; die Störungen, welche durch seine Gegenwart im Blute veranlasst werden, können sich wieder ausgleichen.

leh will hier mit diesen Betrachtungen inne halten und winsche nur. Ihnen diesen wichtigen Gegenstand, der uns noch wiederholt beschäftigen wird, recht anschaulich geunacht zu laben. Ilalten Sie als Ergebuiss unserer Eröterungen den Satz fest, dass das Wundfieber wie das Entzündungsfieber wesentlich auf einem Vergiftungszustande des Blutes beruht und durch verschiedene Stoffe, welche aus den verletzten Geweben in's Blut gelangen, erzeugt wird. Bei den accidentellen Wundkrankheiten werden wir weiter ilber die Sache sprechen.

Wir haben noch einige Worte zu sagen über die Prognose der einfachen Schnittwunden, wenn dieselben sich selbst überlasses belleten. Die Prognose der einfachen Schnittwunden der Weichtheile hängt im Wesentlichen von der physiologischen Wichtigkeit des verletzten Theiles ab, und war kommt einerseits die Bedeutung desselben für den ganzen Körper.

andererseits die Störung der Function des Theiles für sich in Frage. Das die Verletzungen der Medulla oblongsta, die Verletzung des Herzens und der in den Körperhöhlen tiefliegenden, grossen Arterienstämme fast immer absolut tödtlich sind, werden Sie leicht begreifen. Verletzungen des Hirns heilen selten, ebenso Verletzungen des Rückenmarkes: sie ziehen fast immer weitergreifende Lähmungen uach sich und werdeu durch verschiedene Nachkrankheiten verderblich. Verletzungen grosser Nervenstämme haben die Lähmung der peripher von der verletzten Stelle liegenden Körpertheile zur Folge. Eröffnungen der grossen Körperhöhlen sind immer sehr gefährliche Wunden; kommt nun noch eine Verletzung der Lunge oder des Darms, der Leber, Milz, der Nieren oder der Harnblase etc. hinzu, so steigert sich die Gefahr immer mehr, ja mauche von diesen Verletzungen führen stets den Exitus letalis herbei. Auch die Eröffnung grösserer Gelenke ist eine Verwundung, die nicht allein oft die Function des Gelenkes in der Folge aufhebt, sondern sehr häufig durch weitere Folge für das Leben gefährlich wird, Selbstverständlich haben wir hier die Gefahr der Verletzungen an sich im Auge, ohne dabei den Einfluss der ärztlichen Behandlung in Betracht zu ziehen, die glücklicherweise, wenigstens bei einigen der angeführten Traumen, eine erfolgreiche Wirksamkeit zu eutfalten vermag. Aeussere Verhältnisse, Constitution und Temperament der Kranken beeinflussen ebenfalls den lleilungslauf. Die Hauptquelle der Gefahr liegt jedoch, wenigstens bei den Verletzungen, die nicht direct die Lebensbedingungen aufheben, in den accidentellen Krankheiten, die sich im weiteren Verlaufe zu den Wunden hinzugesellen und deren es leider eine ziemlich grosse Anzahl giebt, wie wir später in einem besonderen Capitel besprechen wollen. Sie müssen sich vorläufig mit diesen Andeutungen begnügen, deren weitere Ausführung einen wesentlicheu Theil der chirurgischen Klinik bildet.

Was die Behandlung des Allgemeinzustandes eines Verwundeteu betrifft, so können wir durch junere Mittel fast nichts thun, um die durch die Vorgänge in der Wunde hervorgerufenen Allgemeinsymptome, namentlich das Fieber völlig zu verhinderu oder zu coupireu. Doch sind gewisse diätetische Maassregeln nothwendig. Der Verletzte darf sich nach der Verwundung den Magen nicht überladen, sonderu er muss eine leichtverdauliche, etwas knappe Diat führen. Fiebert der Patient und hat er in Folge dessen den Appetit verloren, so reicht man am besten nur flüssige Substanzen: Milch, rohe oder weichgekochte Eier, Bouillou u. s. w.; dazu etwa 100-200 Grm, leichten guten Weines. Völlig unzweckmässig wäre es, dem Verletzten, der häufig durch Blutverlust geschwächt ist, gänzlich die Nahrung zu entziehen, - es sei denn, dass besondere Arten der Verletzung eine absolnte Diät erfordern. Auch nach Aufhören des Fiebers darf der Patient nicht unmässig leben, sondern nur so viel geniessen, wie er bei ruhiger Lage im Bette, oder bei dauerndem Aufenthalte im Zimmer, wo ihm die Bewegung fehlt, verdauen kann. Um dem Bedürfnisse nach einem erfrischenden Getränke zu entsprechen, geben Sie dem Fieberkranken in

Eis gekühltes Sodawasser oder einen natürlichen Süerding, und lassen dem Getränke etwas Cironensüure oder Fruchtasft mit Acid, phosphoricum oder hydrochloricum dil. (5 grm. auf 50 grm. Syrup. rub. Idaei) zusetzen. Ausserdem kann man zu demsolbeu Zwecke Himberenssig in Wasser, mit Aepfeln abgekochtes Wasser, Brodwasser (Aufgess von gerösteten Brod mit etwas Cironensaft und Zucker), Mandelmilch, in Wasser aufgelöstes Fruchteis, Haferschleim, Gerstenabkochung u. s. w. verweuden. Hier lassen Sie dem Geschmacke des Kranken und der Hausfrau unter Ihrer Leitung freien Spielraum; es ist indessen gut, wenn Sie sich auch um solche Dinge später kümmern. Die Aertet sollten in Küche umf Keller ebenso Bescheid wissen, wie in der Apotheke; sie stehen anch nicht nmsonst im Rufe, Gourmets zu sein.

Den wichtigsten Einfluss auf den Allgemeinzustand des Verwundeten üben wir aus, indem wir die Wundbeilung auf möglichst reactionslose Weise durchzuführen streben und das geschieht durch eine rationelle Wundbehandlung.

## Vorlesung 10.

Ueber die Wundbehandlung. — Historisches. — Offene Wundbehandlung. — Der antiseptiche Occluiverlend. — Lister's Methode und seine Theorie. — Das Princip der modernen Wundlschandlung. — Molificationen des Lister'schen Verbandes. — Dauperund Trockenverbinde. — Hibbenvunden und ihre Gefahren. — Theorie des Listerschen Verbandes. — Josioforn als Antisepticum. — Allgemeine prophylatisch-antiseptische Massergeln. — Amplication des autherstrieben Verbandes.

Das Bedärfales nach einer rationellem Behandlung der Verletzungen hat sich frühreitig gelten gemacht, allein mas kann sagen, dass erst erit dem Anfange unserse Jahrhunderts ein wesenlicher Fortschritt auf diesem fiebleite erzielt worden ist. Anstatt von der Besbachtung des Heilungsvorganges der Wunden bei Thiepen nassugeden und darrach den Verlauf Minlicher Verletzungen am Menschen zunächst ohne alles künsliche Eingreifen zu verfolgen, hat man in den üllerten Zeiten bereits und durch das ganza Mittelalten hindurch bei alles Wunden einen heichst compliciten, gänflich auf theoretische Sperulation aufgebauten Apparat von Verbandmitteln, im weitesten Sinne des Worfes, ausgewendet, leb kann leider in die Geschichte der Wundebandlung nicht

naher eingehen; Sie werden spaterhin die Schriften aber dieses Thema mit grossem Interesse lesen - hier wurde uns eine nur einigermaassen genaue Parstellung viel zu west führen und Sie würden schliesslich doch eine Menge Dinge nicht verstehen, weil Ihnen die klinische Erfahrung mangelt. Nur soviel sei gesagt, dass es vieler Jahrhunderte hedurfte, ehe man darauf verfiel, eine Wunde gar nicht zu verhinden, sondern sie nur vällig rubig zu stellen und nun den normalen, gewissermaasson physiologischen Heilungsvorgang sich vollziehen zu lassen. Dahei zeigte sich nun eine gewisse Uehereinstimmung im Verlaufe aller jeuer Verletzungen, die hei sonst gesunden Menschen ohne bedeutendere Störung zu günstigem Endresultate, zur Vernarbung, führten. Wir baben früher, als wir von dem Wundverlaufe sprachen, diese sog. normalen Erscheinungen nach jeder Verletzung erörtert. Als solche konnten hetrachtet werden die Secretion der Wunde, die Granulationsbildung, die Vernarhung, - massige Entzundungssymptome in der Umgebung mit geringem Wundfieher oder auch ohne alle Reaction. Andere Wunden boten von diesem gewissermaassen physiologischen Verlaufe Abweichungen dar, insofern entweder die Entzundungserscheinungen in der Wunde selbst sehr heftig und lange dauernd waren, oder sich sehr weit über die nächste Umgebung der Wunde hinaus ausbreiteten; - insofern als ausgedehnte Gewebstheile in der Wunde brandig wurden oder sich eine faulige Zersetzung in derselben durch stiukendes Secret manifestirte; - endlich insofern, als der Verletzte sehr bald nach dem Trauma oder in einer späteren Periode von Symptomen einer schweren Allgemeinerkrankung befallen wurde, die häufig genug den Tod des Patienten zur Folge hatten. Es musste dem genauen klinischen Beobachter diese Verschiedenheit im Wundverlaufe auffallen, welche durchaus nicht durch die Schwere und Ausdehnung der Verletzung allein zu erklären war; denn oft verliefen anscheinend sehr hedeutende Traumen, wie z. B. die Abreissung einer ganzen Extremität, mit hochst unbedeutender Reaction, während andere, viel geringere Verwundungen schwere locale und allgemeine Erscheinungen nach sich zogen. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass caeteris parihus jene Wunden, welche sich sofort in grosser Ausdehnung per primam vereinigten und jene, hei denen das Trauma eine weit klaffende, offene Wundfläche geschaffen hatte, am wenigsten Reaction hervorriefen, während andererseits die schwersten Erscheinungen folgten auf jene Verletzungen, welche durch angleichmässige Retraction der Gewebsschichten gegehene Höhlen und Taschen enthielten, aus denen sich das Wundsecret aur mühsam oder gar nicht entleerte. Frühzeitig musste die Gefahr der sog. Höhlenwunden den Chirurgen klar werden, allein der Neuzeit blieh es vorbehalten, deu eigentlichen Grund dieser Gefahr zu erkennen in dem Einflusse der Wundsecrete. Iu der That hangt, wie wir bereits früher gesehen haben, die reactionslose Heilung per primam wie jene per secundam intentionem davon ab, dass die normalen Wundsecrete zunächst sich nicht zwischen den Wundrändern ansammeln, dass sie sich nicht zersetzen und dass keine Resorption stattfindet. Da es nun hewiesen ist, dass die schädlichste locale und allgemeine Wirkung dem zersetzten Wundsecrete zukommt, dass ferner alle Zersetzungsvorgänge innerhalb der Wunde, die Fäulniss todter Gewehstheile fester und flüssiger Consistenz durch die Thätigkeit der organischen Keime veranlasst werden, dass endlich neben den Fäulnisserregern noch andere theils phlogogene, theils pvogeue Mikroorganismen von aussen in die Wunde eindringen konnen, so musste es die Aufgabe einer rationellen Wundbehandlung sein, die Wunde, respective das Wundsecret regen die mikroparasitäre Infection zu schützen. Bevor man die accidentellen Complicationen der Wunden näher studirt hatte, schrieh man den Fäulnisserregern allein, den septogenen Mikroorganismen, und den durch ihre Gegenwart in der Wunde hervorgerufenen Zersetzungsprocessen alle ühlen Folgen der Verletzung zu, nnd da die moderne Wundbehandlung vor allem die Bildung septischer Stoffe verhüten sollte, pannte man sie die antiseptische Methode.

Die antiseptische Wundbehandlung existirte de facto lange, bevor man den Namen ersonnen hatte und bevor man sich über ihr Wesen genane Rechenschaft zu gehen wasste. Auf zweierlei verschiedenen Wegen suchte man das angestrebte Ideal - einen reactionslosen Verlauf der Wandheilung - zu erreichen. Zunächst dadurch, dass man die verletzten Gewebe in ihrer ganzen Ausdehnung gleich zu machen anchte einer offenen Wondfläche, an welcher eine Ansammlung und Zersetzung des Wandsecretes, sowie die Resorption desselben unmöglich ist, weil es, kanm gebildet. sogleich ahfliesst. Man wusste aus Erfahrung, dass thierische Substanzen desto leichter vor Fänlniss bewahrt werden, je mehr sie dem freien Contacte der atmosphärischen Luft und damit der Verdunstung ausgesetzt sind: ein Stück Fleisch, welches unter eine Glasglocke gebracht, nach knrzer Zeit faulen wurde, kann an der Luft getrocknet werden ohne die Spur einer Zersetzung. Daher trachtete man, sammtliche Theile der Wunde der Luft zugänglich zu machen, die Wundrander von einander entfernt zu erbalten, durch Berührung mit der Luft die abgestorhenen Gewebstheile zum Vertrockenen zu bringen und so die fanlige Zersetzung derselben zu vermeiden. Die Methode, welche auf diese Principien basirt ist, ist unter dem Namen offene Wundbehandlung (französisch: "pansement à ciel ouvert") bekannt; îhre erste consequente Anwendung fallt in den Anfang unseres Jahrhanderts und Vincenz von Kern in Wien war es, der sie mit Nachdruck, u. a. für die Kriegschirurgie, empfahl und methodisch verwerthete. Doch wurde sie allerdings erst mehrere Jahrzehnte später dnrch Bartacher, Vezin. Bnrow, Billroth, Rose u. a. wieder angenommen and verbreitet. Wenn wir als den Typus der reinen Schnittwande eine Amputationswunde annehmen, so bestand die offene Behandlung derselben darin, dass man auf jede Vereinigung, selbst der Hautrander, verzichtete, den Stumpf, nachdem die Blutung gestillt war, ganzlich unbedeckt auf einem Klasen lagerte und das Wondsecret in eine nntergestellte Tasse abfliesen liess. Wo die Wandflächen durch die eigene Schwere in Contact kommen konnten, dort legte man Leinwandstreifen ein, um jede primare Vereinigung zu verhindern. Jeden Tag wurde die Wandfläche mit Wasser abgespült, die Krusten, die sich durch Vertrocknen des Wandsecretes bilden, wurden entfernt und zugleich jede Verklebung der Wandflächen, welche zum Abschlusse eines Theiles der Wunde und zur Retention des Secretes Veranlassung geben konnte, durch Eingehen mit dem Finger gelöst. Unter diesen Umständen erfolgt die Heilung einzig und allein durch Granulationsbildung und mit Eiterung; slas Wundsecret flieset fortwährend ab nnd hat daber keine Gelegenheit sich zu zersetzen oder resorbirt zu werden. Auch ist der Verlauf so behandelter Amputation-wunden im Ganzen, natürlich bei gelungener Durchführung der Methode, ein gunstiger. Allerdings kommt es zu einer missigen Entzundung mit Eiterung, allein dieselbe bleibt gewöhnlich auf die nachste Umgebung der Wunde beschränkt, sie wird nicht progressiv; das Wundfieber ist weder intensiv noch lange andanernd, ia sehr häufig fiebern die Kranken gar nicht, weil eben gar keine Kesorption des Wundsecretes Statt findet. Wie die Amputationswunden werden, mntatis mntandis, alle übrigen Wunden offen behandelt, nur ist die praktische Durchführung des Principes vielfach modificirt worden. Am schwierigsten gestaltet sich selbstverständlich die offene Behandlung grosser und complicirter Höhlenwunden, weil es bei diesen mit dem Unbedecktlassen allein nicht abgethan ist. Es giebt tiefe, durch verschiedenartige Gewebe dringende Wunden. bei welchen, in Folge der ungleichartigen Retraction der durchtrennten Schichten, mit Luft und Blut gefüllte Hohlraume entstehen; durch primäre Verklebung der oberflichlichen Theile werden diese todten Räume nach aussen zu abgeschlossen und das Wnndsecrei in ihnen zurückgehalten. Zwar kann durch entsprechende Lagerung des Kranken der Secretausfluss einigermaassen erleichtert werden, allein dies erfonlert, dass der Verletzte die ihm angewiesene Stellung absolut unverändert beibehalte. Aber selbst wenn dieses Postulat in praxi wirklich erreichbar ware, so wurde das Wundsecret dennoch in

den tiefen, durch Muskelgewebe begrenzten Höhlen zurückzehalten werden und sich zersetzen, weil die atmosphärische Luft zwar in die Wuude eindringen und sich mit den Secreten mengen, aber nicht in genügender Menge frei circuliren kann. Eine derartige offene Höhlenwunde gleicht einem Brutofen, in welchem man Blut und Gewebsflüssigkeiten der Einwirkung der Fäulnissorgauismen ausgesetzt hätte: die Zersetzung entwickelt sich momentan und macht rasche Fortschritte. Unter solchen Umständen muss man besondere Vorkehrungen treffen, damit einerseits jede Verklebung der Wundflichen vermieden und undererseits das Wundsecret wenigstens für den Moment unschidlich gemacht werde, indem es statt nuszufliessen, nufgesogen wird. Dies geschieht durch Ausfüllen der ganzen Wundhöhle mit einem antiseptisch wirkeuden Verhande. Sie werden mir einwenden, dass ein Verfahren, hei welchem die Wundfläche in Berührung mit irgend einem Verbandstoffe gebracht wird, nicht mehr als offene Wundbehandlung anzusehen sei; dagegen ist zu bemerken, dass das Princip dieser Methode nicht in dem Unbedecktbleiben der Wunde liegt, sondern in dem Umstande, dass die geschlossene Wunde in eine offene verwandelt, dass jedes Aneinanderliegen und Verkleben der Wundränder, jede Vereinigung per primam intentionem vermieden, und einzig and allein die lleilung per secundam intentionem, durch Granulationshildung, angestrebt wird. Diejenigen, welche eine Höhlenwunde offen zu hehandeln glauben, indem sie den verletzten Theil einfach sich selhst überlassen und nur das Wundsecret in einer Tasse auffangen, haben das Wesen dieser Methode überhaupt niemals begriffen. Zur Ausfüllung der Wundhöhle benutzten die Chirurgen, welche die offene Wundbehandlung übten, Charpie oder entfettete Baumwolle, welche in Bleiwasser, Chlorkalk, Glycerin. Lösung von essigsaurer Thonerde u. s. w. getränkt wurde. Die Charpiebauschen werden bis in die tiefsten Winkel und Taschen der Wundhöhle vorgeschoben; um den Abfluss des Secrets trotz der Ausfüllung der Wunde frei zu halten, macht man an den tiefstgelegenen Punkten Gegenöffunngen und führt durch dieselben Leinwandstreifen oder dicke Kautschukröhren ein. Ueber den Verband kommt eine mehrfich zusammengelegte feuchte Compresse und ein Stück Guttaperchapapier, und das Ganze wird durch Bindentouren fixirt und comprimirt. Gewöhnlich musste ein solcher Verband mindestens einmal in 24 Stunden erneuert und die Höhlenwunde mit Chlorkalkwasser sorgfältig ansgesnält werden. Hatten sich Verklebungen gebildet, so wurden sie sofort mit dem Finger gelöst. Die antiseptische Wirkung des Verbaudes ist überhaupt von kurzer Dauer, so dass sie gerade hinreicht, um das vou dem Verbandstoffe aufgesogene Secret vor der Zersetzung zu schützen.

Die zweite Methode der Wuudbehandlung, die sich auf dieselben Principien stützt, deren praktische Durchführung aber verschieden ist von der ersteren, ist der sog. antiseptische Occlusivverhand. Sie basirt auf dem Erfahrungssutze, dass die gelungene prima intentio das Idenl jedes lleilungsprocesses ist, dass dieselbe sowohl vor der Ansammlung und Zersetzung, als vor der Resorption der Wundsecrete schützt, weil bereits durch die provisorische Zwischensubstanz die Continuitätstrennung gleichsam aufgehoben wird und in kurzester Zeit eine definitive Vereinigung stattfindet. Die Methode besteht also im Grossen und Ganzen darin, dass nach sorgfältiger Reinigung der Wunde eine möglichst nusgedehnte Heilung per primam oder wenigstens eine secunda intentio ohne Eiterung angestrebt wird durch exacte Vereinigung der Wundrånder und dadurch, dass die Wundflächen in ganzer Ausdehnung mit einander in Contact gebracht und im Contacte erhalten werden. Selbstverständlich muss Alles vermieden werden, was die Wunde reizen konnte, daher vor allem anderen die Ansummlung der Wundsecrete und deren Zersetzung. Deshalls ist die Hauptsorge der Behandlung darauf gerichtet, zunächst die Secretion innerhalb der Wundhöhle so viel als möglich zu beschränken, ferner durch gleichmässigen Druck die Wundsecrete, sowie sie gebildet sind, auf dem kürzesten Wege zu eliminiren, und sie, nachdem sie ausgeschieden sind, vor der Zersetzung zu bewahren, da sie is nicht, wie bei der offenen Wundbehandlung, augenblicklich aus der Umgebung der Wunde weggeschafft werden können. Diese verschiedenen complicirten Postulate sucht die antiseptische Occlusionsmethede zu erreichen durch folgende Mittel: a) Reinigung und Desinfection der frischen Wunde und ihrer Umgebung. Man versteht unter "Desinfection" die Vernichtung der Fäulnisserganismeu und ihrer Keime, dadurch dass man dieselben mit chemischen Substanzen in Berührung bringt, welche ihre Lebens- und Entwicklungsfähigkeit aufheben. Man nennt die betreffenden Substanzen Antiseptica; ist ein Körner frei ven organischen Zersetzungserregern, so sagt man, derselbe sei asentisch. Die Application der Antiseptica hat semit den Zweck die Wunde aseptisch zu machen. 2) Drainage der Wunde. Der Ausdruck Drainage ist der Agriculturtechnik entuemmen: er bezeichnet ein Verfahren zur Treckenlegung feuchter Grundstücke, darin bestehend, dass man Röhren aus porösem Then in die Erde senkt, in welche das Wasser einsickert und mittelst welcher es endlich abgeleitet wird. Die Drainageröhren oder Drains, welche man gegenwärtig meistens zur Wundbehandlung anwendet, sind Kautschukschläuche, mit Löchern ("Fenstern") versehen und wurden durch Chassaignac in die Praxis eingeführt. Die Drainage selbst, deren Erfindung von den Franzesen ihrem Landsmanne Chassaig nac zugeschrieben wird, ist viel älteren Ursprungs: B. Bell, ein englischer Chirurg, verwendete bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts Prainröhren aus Blei; Leinwandstreifen als Drains werden u. a. in der Chirurgie von Abulkasis (gestorben um IIO6) erwähnt. 3) Genaue Vereinigung und Compression der Wunde durch einen entsprechenden Verband, welcher durch Bindentouren angedrückt wird. 4) Bedeckung der Wunde und ihrer Umgebung mit einem, die Wundflüssigkeit aufsaugenden und sie vor Zersetzung bewahrenden, alse antiseptischen Verbandstoffe, welcher zugleich die äusseren Schädlichkeiten abhält.

Das Prototyp des antiseptischen Occlusionsverfahrens wird nach seinem Erfinder, dem schottischen Chirurgen Lister, allgemein als Listersches Verfahren, Lister siche Methode bezeichnet; ein neugebildetes Zeitwort "listern" d. h., nach den Grundsitzen des Lister schen Verfahrens behandeln" ist hereits in die deutsche chirurzische Terminologie übergegangen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass es ein grosser Vortheil für die Verletzten und ein Triumph unserer Kunst wäre, wenn es gelänge, jede grosse Hählenwunde zur Heilung per priman gewissermaassen zu zwingen, ohne dass der Verletzte dadurch in Gefahr gebracht würde. Zwar kann es auch bei der offenen Wundbehandlung geschehen, dass die Wundflächen se aneinander zu liegen kemmen, dass sie ohne weitere Kunsthülfe fast vollständig per primam zusammenheilen; im Ganzen ist das aber nur ausnahmsweise der Fall, es sell ja eigeutlich dem Principe der Methede gemäss gar nicht vorkemmen, und wonn sich Verklebungen der Wundflächen bilden, so sollen sie gelöst werden. Ver Lister hat man schon theils durch Anlegen von Binden, welche die Wundflächen fest aneinander drückton, theils durch tiefgreifende Nähte, welche die ganzen Wundflächen umfassten, eine unmittelbare Verklebung der letzteren erreichen wollen; doch wenn das auch zuweilen gelang, se zeg das Verfahren doch für die viol häufigeren Fälle, dass trotz dieser Cempressien sich Blut oder Exsudat ansammelten und diese, sich meist faulig zorsotzenden Flüssigkeiten keinen Ausweg fanden, so ernste Gefahreu nach sich, dass jeder gowissenhafte Chirurg bald davon abstand. Lister hat nun das Problem zu lösen gosucht, auch gresse Höhlenwunden in ausgedehntem Maasse zur Vereinigung per primam zu bringen und daboi die Gefahren der Retontion und dor fauligen Zersetzung der Wundsecrete möglichst auszuschliessen. Er ging dabei von der theoretischen Verstellung aus, dass jede Fäulniss, alse auch die Zersetzung der Secrete innerhalb der Wunde, einzig und allein zu Stande komme durch das Eindringen der mikroskepischen Fäulnisspilze, deron Vorhandensein in der atmesphärischen Luft ganz allein die schädlichen Wirkungen des Lufteintrittes in Höhlenwunden bedinge. Nachdem die atmosphärische Luft Milliarden selcher Organismen enthält, musste es selbstverständlich erscheinen, dass dieselben auch an allen Verbandstoffen, an den Schwämmen, an den Instrumenten, besonders aber an dem Körper und an den Kleidorn des Patienten und des Chirurgen haften, dass semit die Wunde durch die verschiedensten mit ihr in Berührung kommenden Gegenstände inficirt, d. h. zur fauligen Zersetzung angeregt werden könne. Von diesem Satze ausgehend erfand nun Lister nach vielfältigen Versuchen und Modificatienen eine Wundbehandlungsmethodo, deren wesentliche Punkto in Folgendem bestehen: 1) Genaueste Desinfection der Wunde selbst, ihrer Umgebung und Alles dessen, was mit der Wunde in Berührung kommt, also auch der atmosphärischen Luft. Lister glaubt, dieses Pestulat erreichen zu können, indem er die Fäulnisserreger ausser Wirksamkeit setzt durch den Centact mit wässrigen Carbolsäurelösungen. Die Carbolsäure hat nämlich eine ausgesprochen antiseptische Wirkung, d. h. sie vernichtet in gehöriger Cencentration angewendet die Entwicklungsfähigkeit der Fäulnisspilze. Wir wollen vorderhand nicht näher auf die Kritik dieser Ansicht eingohen; es genüge zu constatiren, dass Lister annimmt, durch Waschen der mit der Wunde in Berührung kommenden Körper mittelst einer Sprecentigen Carbolsäurelösung seinen Zweck erreichen zu können. Um die atmesphärische Luft zu desinfleiren, bedieut er sich eines Zerstäubungsapparates, mittelst dessen, so lange die Wunde der Luft ausgesetzt ist, ein feiner Nebel von Carbolsäure auf dieselbe geblasen wird. Man nennt diese Verrichtung

Spray\*) und hat derartige Apparate construirt, die durch Wasserdampf in Betrieb gesetzt werden, seg. Dampfsprayapparate. Nachdem alse die Wunde und Alles, was mit ihr in Berührung kommt, mittelst 5 precentiger Carbolsäurelësung desinficirt wurde, ist der nächste wichtige Punkt 2) die genaue Vereinigung der Wundflächen und die Verhütung der Ansammlung von Wundsecret, wäre es auch nicht zersetzt, durch Ableiten-desselben auf dem kürzesten Wege nach aussen mittelst einer entsprechenden Zahl von Drainröhren, die im Niveau der Hauteberfläche abgeschnitten werden. Zwischen den Drains wird die Haut durch Nähte exact vereinigt, die Drains selbst werden entweder an die Hautränder angenäht oder durch Sicherheitsnadeln an dem Ilineinschlüpfen in die Wunde verhindert. Sie dürfen nicht zu lang und nicht zu dünnwandig sein, damit sie nicht durch Druck der Weichtheile comprimirt und undurchgängig gemacht werden. 3) Nach entsprechender Drainage der Wunde erfelgt der Verband, der zunächst bezweckt, durch den möglichst genauen Centact der Wundflächen eine primäre Verklebung derselben herbeizuführen. Damit aber das aus den Drainröhren ausfliessende Secret sich ausserhalb der Wunde nicht zersetze, wenach die Zersetzung sich etwa bis in die Wundhöhle fertsetzen könnte, wird die Wunde mit einer achtfachen Lage eines imbibitionsfähigen Verbandstoffes [Lister'sche Gaze, \*\*) Carbolgaze oder Carbolmull genaunt] bedeckt, der selbst mit Carbolsäure imprägnirt, aber trocken ist, se dass das ven demselben aufgenemmene Wundsecret inso facto desinficirt wird. Da jedech die Carbelsäure tretz und vielmehr gerade wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften irritirend auf die Wundfläche wirkt, so dass ein dauernder Contact derselben mit den verletzten Geweben vermieden werden soll, bedeckt Lister die Wunde selbst und auch die Mündungen der Drainröhren mit einem impermeablen Zeuge, dein sog. "pretective silk" (wörtlich: "Schutz-Seide": einem durch carbelhältigen Firniss wasserdicht gemachtem Seidenstoffe ven ungemeiner Schmiegsamkeit), welches den Abfluss der Secrete durchaus nicht hindert. Sie sehen, dass der Verband die Wunde und das in der Wundhöhle befindliche Secret nicht desinficirt, sendern dass er nur die Fäulnisserreger von der Wunde abhalten und das in die Vorbandstoffe imbibirte Secret vor der Zersetzung bewahren soll. Um den Zutritt der Luft zu der Wunde zu erschweren und zugleich die Wundflüssigkeiten zu zwingen, statt nach aussen durchzuschlagen, sich in der Carbelgaze zu verbreiten, schaltet Lister zwischen die äusserste und die verletzte Lage des Verbandes ein Stück Kautschukleinwand, deu sog. Makintosh, ein, uud be-

<sup>\*)</sup> Spray, ein englisches Wort, bedeutet "Sprühregen".

<sup>&</sup>quot;) Die heutentage allgemein geleitschliefe Verlandgure (Mull) ist ein weijmaschiege, aus dinner Erden russammengesteits, geleiches, inhibitionsfähigs eine diese des neisten Achtlichkeit lat mit dem Zeuge, aus dem die Schmetterlingsenter aus gefertigt werden, nur dass es nicht zegestärtigt werden, im dass es nicht zegestärtigt werden, im dass den die Schmetterlingsenter ausgetriatigt und dann getrochner Gare (apprecitie Gaze, Pattergare oder Organilin, französiet, Gaze ausbedieselich zu Binden versendet.

deckt das Ganze noch mit carbolisirter Watte, welche als desinficirendes Filter die in der Luft suspendirten Keine auffangen soll. Nun wird der Verband durch eine exacte Bindeneinwicklung fixirt und comprimit.

Die Nachbehandlung wird von Lister nach censequenten Principion geregelt. Zunächst vermeidet er soviel als möglich jede mechanische und chemische Irritation der Wunde; er wechselt daher den Verband nur, wenn derselbe seinen Zweck nicht mehr erfüllen kann, die Wundsecrete zu desinficiren, weil kein desinficirendes Material mohr vorhanden ist. Dass dies der Fall, dass der Verband von Secret durchtränkt ist, erkeunt man dadurch, dass bräunliche, feuchte Flecken auf seiner Oberfläche sichtbar werden. Der Verbandwechsel geschieht ebenfalls unter dem Carbolspray; die Wunde selbst wird so wenig wie möglich berührt; man überzeugt sich nur ob die Drains functioniren, ohne aber die Wundhöhle auszuspritzen oder sie überhaupt mit der Carbolsäure in Berührung zu bringen; die Reinigung geschieht einzig und allein mit etwas feuchter Watte. Dann wird der Verband iu derselben Weise wie nach der Verletzung wieder augelegt. Gewöhnlich wird nur der erste Verband nach 24 Stunden gewechselt; später bleibt derselbe mehrere Tage lang unverändert liegen, weil wenig Secret gebildet wird und die Menge der auf die Wunde applicirten Verbandstoffe genügt. um das Secret aufzufangen, zu desinficiren und häufig eintrocknen zu lassen,

Die ebengeschilderten, einigermaassen cemplicirten Manipulationen machen das Wesen des Lister'schen Verbandes aus; wir werden segleich naher auf die praktische Anwendungsweise dessolbeu übergehen; für den Augenblick lassen Sie uns noch bei der Theorie verweilen, wolche der Methode zu Grunde liegt. Wie gesagt, glaubt Lister, dass die antisentische Wirkung seines Verfahrens einzig und allein ihren Grund hat darin, dass er die septogenen Spaltpilze theils unschädlich macht, theils gänzlich eliminirt. Er abstrahirt vellkemmen von der Möglichkeit, dass auch chomische Umsetzungsproducte, welche nicht durch die Einwirkung der Fäulnisserreger gebildet werden, von Bedeutung für den Wundverlauf sein können. Sie wissen, dass die primären und die eutzündlichen Wundsecrete, auch wenn sie nicht zersetzt sind, eine locale (phlogogene) und allgemeine (pyrogene) Wirkung ausüben. Lister glaubte ferner, durch seinen Verband die Mikroorganismen völlig von der Wunde ausschliessen zu können. Die Beobachtung ergab sehr bald, dass dies nicht der Fall ist, dass selbst bei genauester Application und bei reactienslosem Wundverlaufe sich Pilzvegetationen unter dem Verbande vorfinden können, welche auscheinend die Heilung nicht beeinflussten. Auch wurde durch exacte Versuche bewieson, dass Carbolsäurelösungen von der Concentration, wie sie durch Lister empfohlen werden, durchaus nicht hinreichen, die in der atmesphärischen Luft verbreiteten, den Verbandgeräthen, Schwämmen u. s. w. anhaftenden Keime zu tödten. Endlich wurde gegen das Lister'sche Verfahren eingewendet, dass es die Wunde nicht ver jeuen Zersetzungsprocessen bewahre, deren Erreger nicht von aussen in die Wunde eindringen, sondern bereits im Or-

ganismus vorhanden sind. Es ist a priori durchaus nicht unwahrscheinlich, auzunehmon, dass die mikroskopischen Organismen, die mit der Athmungsluft massenhaft in die Lungen eingeführt werden, von den Alveolen aus in's Blut übergehen und von da aus sich in der Wunde festsetzen können. Dies scheint nun allerdings unter normalen Verhältnissen nicht der Fall zu sein. Nach den neuesten, mit möglichster Genauigkeit angestellten Untersuchungen ist der gesunde, lebende Organismus frei von Fäulnisskeimen; ja es scheint das durch intacte Gefässe circulironde Blut ein durchaus ungeeignetes Nährmaterial für dieselben abzugeben, da selbst nach intravenösen Injectionen pilzhaltiger Flüssigkoiten, wenn diese nur sonst keine Zersetzungsproducte enthalten, keine bemerkbaro Allgemeinreaction auftritt und die, Aufangs mit Leichtigkeit im Blute nachweisbaren Organismon sehr bald spurlos verschwinden. - Alle Argumente, die ich Ihnen soeben angeführt habe, zeigen eben nur, dass die Theorie Lister's sich nicht vollkommen mit der Praxis deckt, allein der ausserordentliche Erfolg des Lister'schen Verbandes ist meines Erachtens der beste Beweis, dass sein Princip an und für sich richtig ist. Dieses Princip auf seine einfachste Form reducirt, ist der Schutz der Wunde gegen die luvasion der Mikroorganismen, nicht nur der septogenen, sondern auch der pathogonen, welche in der grossen Mehrzahl der Fälle direct von aussen bei ieder Continuitätstrennung der allgemeinen Decke eingeschleppt werden, theilweise mit der Luft, aber noch viel häufiger anhaftend an irgend einem mit der Wundo in Contact gebrachten Gegenstand. Die antiseptische Wirksamkeit der Lister'schen Methodo äussert sich allen Spaltpilzen gegenüber, aber nicht bei allen in gleich energischer Weise; sie besteht nicht, wie Lister ursprünglich meinte, darin, dass die Mikroorganismen und ihre Keime sämmtlich getödtet werden, sondern darin, dass die Bedingungen für die Entwicklung und Vermehrung derselben in der Wunde durch die Einwirkung des Antisepticum, also speciell der Carbolsäure, sich so ungünstig als möglich gestalten. Die Instrumente, die Schwämme, die Seide u. s. w. kann man absolut aseptisch machen, die lebenden Gewebe aber werden durch jene Mittel, die absolut pilztödtend wirken, ebenfalls zerstört. Dagegen gelingt es, wie das Experiment zeigt, durch Modification des Nährbodens die Vegetation der Mikroorganismen aufzuhalten. Die septogenen Spaltpilze sowohl als die pathogenen brauchen ganz bestimmte Bedingungen um innerhalb der Wunde sich zu vermehren und ihre chemische Action geltend zu machen; diese werden der Wunde durch Anwendung der Antiseptica wahrscheinlich eutzogen. Ein sehr wichtiger Umstand bei dem Lister'schen Verfahren ist die Vermeidung aller mechanischen und chemischen Reizungen der Wunde, welche als Entzündungserreger in Betracht kommen könnten; das entzündete Gewebe ist, wie Sie wissen, ein günstiger Nährboden für viele Mikroorganismen; in Combination mit einem wie immer goarteten Entzündungsreize rufen gewisse Coccusarten Eiterung hervor, währond sie vom normalen Gewebe ganz reactionslos ertragen werden. So können unter dem

Lister verbande foccusvegetationen gefunden werden, ohne dass der Wundverlauf irgendwie gestört erschiene, weil die Entafindung fehlt, bei deren
Gegenwart allein dieselben pathegen wirken. Es handelt sich semit bei
dem antiseptischen Occlusiverhande im Allgemeinen darum, erstens die
Einschleppung der Mikroorganismen in die Wunde so viel als möglich zu
verh
ärten und zweitens derartige Verh
ältnisse innerhalb der Wunde herzustellen, dass die etwa eingedrungenen Organismen keine g
üustigen Entwicklunssbedingungen vorfinden.

Indem mau diese beiden Postulate auf verschiedene Weise und so vollkommen als möglich zu erfüllen trachtete, sind in der praktischen Durchführung des Principes der autiseptischen Occlusion namentlich durch deutsche Chirurgen zahlreiche Medificationen vergenommen worden, die zwar das Wesen desselben nicht beeinflussen, aber seine Anwendung leichter und minder complicirt erscheinen lassen. Zunächst bewiesen experimentelle Untersuchungen, dass der Spray mit 2-5 procentiger Carbelsäurelösung nicht nur überflüssig, sondern eft segar schädlich sei. Es verhiudert vor Allem das Eindringen der Pilze nicht. Die in der athmesphärischen Luft schwebenden Keime haben an und für sich nicht die Tendenz in die Wunde hineinzufallen, sie können aber durch den Spray gewissermaassen auf die Wunde hingeblasen und mit dem Carbolnebel niedergeschlagen werden. Ausserdem wird die Wundfläche durch die dauernde Ueberschwemmung mit Carbolsäure gereizt, und es treten nicht selten Vergiftungssymptome auf, welche durch Resorptien dieser Substanz hervorgerufen werden. Die Resultate der klinischen Erfahrung ergaben denn auch, dass es vollkemmen genügt, wenn die Wunde einigemale mit einer 21/, procentigen Carbellösung abgespült wird. Kaum war der Spray beseitigt, so ging man daran, den kostspieligen Lister'schen Verband zu vereinfachen; das protective-silk und der Makintosh wurden durch Guttaperchapapier ersetzt, dann versuchte man, direct auf die vereinigte Wunde die antiseptische Gaze aufzulegen und zwar ergab es sich als vertheilhafter statt der typischen glatten achtfachen Schichte die seg. Krüllgaze zu verwenden, d. h. Stücke von Carbelgaze, etwa von der Grösse eines Taschentuches, welche lecker zusammengeballt und aneinandergedrückt se über die Wunde und ihre Umgebung applicirt werden, dass eine genügende Bedeckung und zugleich eine gleichmässige Compression zu Stande kommt. Die Carbelwatte wurde durch entfettete und desinficirte, seg. Bruns'sche Baumwolle oder durch Jute substituirt. Besonders wiinschenswerth schien es, statt der Carbolsäure ein anderes Antisepticum zu finden, welches eine energischere und dech von unangenehmen Nebenwirkungen freie Anwendung gestatte. Die Carbolsaure, in concentrirtem Zustande ein intensives Aetzmittel, wirkt entschieden reizend auf die Wundfläche und auf die gesunde Haut, selbst in schwachen Lösungen. Sie ruft bei empfindlichen Personen Eczeme hervor und die Hände mancher Chirurgen leiden sehr durch den fortwährenden Centact mit diesem Antisepticum. Es wäre das noch nicht das Schlimmste;

allein die Resorption der Carbolsäure bewirkt zuweilen schwere Vergiftungserscheinungen, die selbst tödtlich enden können. Die lutoxication, der sog, Carbolismus, characterisirt sich durch Symptome von Collaps, Sinken der Temperatur, Erbrechen, blutige Diarrhöen u. s. w. und ist namentlich bei Kindern sehr gefährlich. Diese Erscheinungen treteu oft ganz unerwartet auf, selbst wonn ganz geringe Mengen des Antisepticum angewendet wordon waron, während andererseits die Carbolresorption, characterisirt durch die olivengrüne Verfärbung des Harnes, welche entweder sofort nach der Entleerung oder bei längorem Contacte mit der Luft erfolgt, sehr häufig ohno alle bedeuklichen Symptome vorkommt. Deshalb ist es auch noch nicht sichergestellt, ob die Carbolsäure selbst oder vielmehr ihr anhaftende Verunreinigungen die Verziftung bewirken. Uebrigens ist in dem schwefelsauren Natron ein Mittel gefunden, das innerlich in Dosen von 4-5 grm. pro die angewendet bei Carbolintoxication gute Dienste leistet, wahrscheinlich indem es sich mit den giftigen Sustanzen verbindet. Die Präparato, welche statt der Carbolsäure Verwondung gefunden haben, sind: Salicylsäuro (Thiersch), schwefligsaures Natron (Minnich), Thymol (Billroth), salpetersaures Wismuthoxyd (Kocher), Jodoform (v. Mosetig), Sublimat (Bergmann, Schedo) u. s. w. Von allen genannten und vielen anderen Mitteln hat sich jedoch nur das Sublimat, von Billroth und R. Koch als Antisepticum geprüft, geeignet erwiesen, die Carbolsäure vollkommen zu ersetzen und von einigen Chirurgen wird dasselbe bereits ausschliesslich augewendet, sowohl in desinficirendeu Lösungen (1:3000 bis 3:1000 Aq.), wie in Form der trockonen Sublimatgaze, die auf ähnliche Weise bereitet wird, wie die Carbolgaze. Das Sublimat ist eines der ältesten und der sichersten Antiseptica, dort wo es nicht mit albuminoïden Substanzen in Berührung kommt; es eignet sich daher zur Desinfection der Schwämme, des Verbandzeuges u. s. w. - nicht vernickelte Instrumente leiden unter dem Contacte mit Sublimatlösungen. Auf eine frische blutende Wunde gebracht leistet es als Antisepticum woniger als die Carbolsäure dagegen ist es ein vorzügliches Mittel um die Eitercoccen zu vernichten. Bei offenen eiternden Wunden genügt oft ein einziges locales Bad in einer Sublimatlösung von 1:1000, bei eiternden Höhlen und Fistelgängen die Ausspülung mit einer Lösung von 3:1000, um die Eiterung vollkommen zu sistiren. Von den serösen Häuten wird das Sublimat rasch resorbirt, so dass bedenkliche Vergiftungserscheinungen eintroten können. Es sind bereits wiederholt Todesfälle durch Sublimatintoxication vorgekommen. allerdings hauptsächlich in der gynäkologischen und geburtshülflichen Praxis, und auch einzelne Chirurgen haben unter dem Einflusse des Mittels zu leiden gehabt. Da überdies bei continuirlichem Gebrauch desselben schliesslich eine chronische Quecksilbervergiftung des Chirurgen, der Wärter u. s. w. nicht unmöglich ist, so habe ich mich bis jetzt nicht zur Einführung des Sublimatverbandes ontschliessen können. Vorderhand halten auch noch sehr viele Chirurgen an der Carbolsäure als allgemeiner Desinfectionsflüssigkeit fest; doch vermeidet man sie so viel wie möglich dort, wo grössere resorbirende Wundflächen vorhanden sind, und bedient sich in solchen Fällen, besonders bei Kindern, des Thymol's (1:1000 Aq.) oder der Borsaure (5—10:100 Aq.) zur Irrigation.

Sie werden in der Klinik zweierlei Carbollösungen anwonden sehen: eine 21/2, procentige und eine 5 procentige; die erstere dient als Aufbewährungsdlüssigkeit für Schwämme, Instrumente, Seide u. s. w., zum Irrigiren der Wunddläche, zum Auswaschen der Schwämme u. s. w. — die letztere zur Desinfection der Umgebung der Wunde, der Hände des Chirnegen und als Antiseptieum bei suspecten und infeirient Wunden.

Trotz der früher erwähnten, an und für sich begründeten Einwände gegen die Theorie des Lister'chen Verfahrens haben die praktischen Resultate desselben alle Erwartungen übertroffen. Selbst jene Chirurgon, die mit skeptischer Kritik die Sache in Angtiff genommen hatten, mussten sich ringestehen, dass keine der früheren Methoden, selbst die offene Wundbehandlung nicht, auch nur entfernt eine Statistik zu liefern vermöge, wie sie der Lister'sche Verband ergeben hat. Das Verdienst Lister's wird nicht geschmälert durch die Thatsache, dass manche von ihm als nothwendig angesehene Details beim Verbande entweder ganz entfallen oder durch andorweitige Maassnahmen ersetzt werden können, ohne dass die günstigen Resultate deshalb beeinflusst würden; wesontlich ist und bleibt das Grundprincip seiner Methode, die Antisepsis. Wird dieselbe erreicht, so leistet der nach Lister's Vorgaug durchgeführte Occlusivverband, man möge nuu Carbolsäure, Wismuthoxyd, Sublimat u. s. w. zu demselben verwendon, bei exacter Technik Alles, was man von einem Verbande verlangen kann. Sie erzielen nämlich, wohlgemorkt in deu Fällen in denen er überhaupt anwendbar ist, selbst bei den schwersten Verletzungen einen nahezu reactionslosen Verlauf, ohne Eiterung, häufig auch ohne jede Entzündung. Wenn Sie z. B. eine complicirte Höhleuwunde unmittelbar nach dem Unfalle zur Behandlung bekommen und nach Lister verbinden, so bemerken Sie ungefähr Folgendes: 1) Ein grosser Theil der Wunde heilt per primam inteutionem; ausgedehnte Tascheu, aus denen durch Drainage das Wundsecret abgeleitet wurde, verkleben ohno jegliche Schwierigkeit. 2) Das Wundsecret fault nicht, selbst wenn der Verband mehrere Tage lang liegen bleibt; 3) abgestorbene Gewebstheile an der Oberfläche der Wunde stossen sich ab oder werden resorbirt, wenn sie geringes Volumen haben, ohne sich früher zu zersetzen; sie bleiben vollkommen geruchlos, 4) Wenn ein Blutcoagulum in der Tiefe der Wundhöhle vorhanden ist, so organisirt es sich häufig, indem Wanderzellen dasselbe durchsetzen und sich in ihm zu Bindegewebe entwickeln, ohne dass das extravasirte Blut zersetzt würde. 5) Wonn die Wunde nicht ganz per primam heilt, so fehlen doch gewöhnlich jegliche entzündliche Symptome; die Wundränder siud fast reactionslos, höchstens ein wenig geschwellt; keine Röthung, kein Schmerz, keine plastische Infiltration, kein Oedem der Umgebung der

Wunde. 6) Die Heilung durch Granulationsbildung in der Tiefe der Wundhöhle erfolgt meist ohne Eiterung. Es wird ein schleinig-seröses Secret abgesondert, welches im Verbande zu einer golblichen Kruste vertrocknet. Nicht immer wird die Eiterung ganz vermieden; doch selbst wenn dies nicht veschieht, ist die Menge des Eiters bedeutend geringer als unter dem gewöhnlichen Verhande. 7) Entsprechend dem sehmerz- und reactionslosen loealen Verlaufe ist auch die Allgemeinreaction fast Null, und die sog, accidentellen Wundkrankheiten werden bei einem gelungenen Verbande fast alle vermieden. Allerdings kommt es in den ersten 2-3 Tagen bisweilen zu Temperaturssteigerungen bis zu 39°, doch bieten dieselben niehts Beunruhigendes dar. Sie entstehen durch Resorption des Sehmidtsehen Fibrinfermentes, eventuell auch des primären eutzündlichen, aber unzersetzten Wundsecretes, wenn dasselbo nicht vollständig durch die Drainröhren abgeflossen ist. 8) Neben den günstigen Resultaten quoad vitam ist endlich als Vortheil des Lister schen Verfahrens anzuführen die im Allgemeinen weitaus kürzere Heilungsdauer der Wunden. Es versteht sieh das eigentlich von selbst, da man die Heilung per primam in grosser Ausdehnung austrebt und in vielen Fällen auch wirklich erreicht. Da nelstbei die Kranken weder durch langedauerndes Fieber, noch durch reichliche Eiterung geschwächt werden, erholen sie sich rasch von den unmittelbaren Folgen des Trauma, ja es ist fast die Regel, dass die Verletzten, wenn der Lister'sche Verband lege artis durchgeführt wird, gerade nur durch die Functionsstörung an die Existenz ihrer Wunde gemahnt werden,

Sie werden mich nun fragen, ob das Lister'sche Vorfahren ausschliesslich bei allen Verwundungen anzuwenden ist. Dies ist nun allerdings nicht immer nothwendig und auch nicht immer möglich. Nebst den grösseren und schwereren Verlotzungen giebt es zunächst eine grosse Menge leichter, oberflächlicher Wunden, die nicht nach Lister behandelt werden, aus dem einfachen Grunde, weil sie unter jedem Verbande heilen und weil der Lister'sche Verband zu theuer ist. Dies ist ein Hauptpunkt, wenn es sich um die Spital- und Armenpraxis handelt. Sie müssen daher nicht glauben, dass Sie nicht die simpelste Schnittwunde behandeln können, wenn lhnen die Materialien zu dem Listerverbande fehlen, und sich gerade so behelfen lernen mit einfachen antiseptischen Deckverbänden wie mit der offenen Wundbehandlungsmethode, die ja auch durch Jahre hindurch vorzügliche Resultate geliefert hat. Es kommen aber auch Verletzungen vor an gewissen Körpertheilen, bei welchen der Lister'sche Verband nicht angewendet wird, weil seine Vortheile dabei ganz wegfallen, und wieder andere Verletzungen, bei denen er aus leicht begreiflichen Gründen überhaupt nicht angewendet werden kann (z. B. bei Operationen iu der Mundhöhle). Ausserdem findet eine gewisse Einschränkung desselben statt, wenn man es mit ausgedehnten Wunden zu thun hat, bei denen bereits eine hochgradige faulige Zersetzung eingetreten ist. In diesen Fällen wenden wir andere Verfahren an, von denen wir sogleich sprechen wollen. In der

Klinik werden Sie es am Besten lernen, die Fälle zu heurtheilen, welche Sie der Lister'schen Methodo unterziehen sollen, und diejenigen, in welchen die offene Wundbehandlung oder eine combinirte Verbandweise anzuwenden ist.

Das Bestrehen, die Antisepsis möglichst zu vereinfachen und dabei zu vervollkommnen, hat zunächst zur flerstellung der sog. Dauerverhände geführt, welche den Verbandwechsel auf ein Minimum reduciren. Zu diesem Zwecke wird die Drainage möglichst eingeschränkt, indem die Wundflächen in ihrer ganzen Ausdehnung (nicht blos deren Hautränder) durch tiefgreifende, versenkte Etagennähte in innige Berührung gebracht werden, so dass eine recht ausgedehnte Verklebung per primam erfolgt. Dort wo Drains unentbehrlich scheinen, verwendet man die vou Nouber angegebenen, resorbirbaren Röhren aus decalcinirtem Knochen, welche wie die Catgutfäden sich selbst überlassen werden. Auf die reine, aseptische, vollkommen vereinigte Wunde wird zunächst eine geringe Menge antiseptischer Gaze gelegt und dann umgiebt man den ganzen verletzten Körpertheil mit einem die Wunde weit überragenden Polster oder Kissen, d. h. einem Sacke aus Gazezeug, welcher mit einem gut aufsaugonden, antiseptisch wirkenden Stoffe locker angefüllt ist. Anfangs gebrauchte man zu diesen sog. Polsterverbänden Carbolgaze oder Carboliute - sohr bald kamen aber eine Unzahl der verschiedensten, billigen und leicht zu beschaffenden Substanzen zur Füllung der Verbandkissen in Gobrauch: Torf. Asche, Sand, Sagespähne, Moos, Ilolzwollo u. v. a., und zwar im trockenen Zustande mit einem Antisepticum (Carbolsaure, Jodoform, Sublimat u. s. w.) versetzt. Das Verbandkissen, gleichviel welcher Art, wird nun mittelst eines Bindenverbandes sorgfältig und gleichmässig auf die Wunde und ihre Umgebung angedrückt, darüher kommt ein Stück Guttaperchapapier und an den Rändern etwas Bruns'sche Watte und abermals eine Einwicklung mit einer Organdinbinde (vergl. pag. 136, Anmerkung), welche in heisses Wasser gotaucht applicirt wird und beim Trocknen zu einem festen Panzer erstarrt. Ein derartiger Verhand kann, wenn der Verlauf ein regelrechter ist, 2-3 Wochen und länger liegen bleiben; wird er dann eutfernt, so ist die Wunde entweder ganz geschlossen oder es besteht hächstens noch ein oberflächlicher granulirendor Substanzverlust, der dann unter einem einfachen Salbenvorbande überhäutet. Der Dauerverband hat eine wichtige Verbesserung orfahren durch Paul Bruns, welcher ein neues, antiseptisches Princip in die Tochnik einführte: die Austrocknung. Sie erinnern sich, dass alle organischen Keimo zu ihrer Entwicklung Feuchtigkeit verlangen - wenn dieselbe im Verhande fehlt, so werden selbst animalische Stoffe, welche nicht desinficirt und daher nicht aseptisch sind, sich nicht zersetzen. Im praktischen Lebon kennt man die Austrocknung seit uralten Zeiten als Mittel, Floisch vor Fäulniss zu bewahren. P. Bruns hat das Verdienst, zuerst den Dauerverbaud zum methodischen antiseptischen Trockenverband gestaltet zu haben, indem er die impermeable Hüllo von Guttaperchapapier aus demselbon wegliess und hiodurch eine möglichst rasche

Verdunstung der flüssigen Bestandtheile des vom Verhandkissen aufgesogenen Wundsecretes anstrekte. In der That ist unter solchen Verhültnissen die Gefahr einer Wundinfection durch den Contact mit zorsetzten Substanzen innorhalb des Verbandes fast vollkommen behöben: wird der Verband nach 3-4 Wochen gewechselt, so findet man das Kissen von vertrocknetem, braunrottom oder graubrausom Secret durchsetzt, welches nicht den geringsten Geruch hat und vollkommen asseptisch ist.

Eine eigenthümliche Combination von offener Wundbehandlung und antiseptischem Occlusivverband ist für jone Wunden erforderlich, welche mit physiologischen Schleimhauthöhlen in Verbindung stehen, bei denen, wie schon erwähnt, der Listerverband nicht anwendbar ist. Das Antisepticum par excellence für solche Fälle ist das Jodeform\*) - keine andere, bis jetzt bekanute Substanz kann sich mit demselben messen und erst seitdem wir die Jodoformbehandlung bei Wunden der Mund- und Rachenhöhle, der Vagina, des Rectum u. s. w. kennon gelornt haben, ist die Antisepsis auch auf diesem Gebiete eingeführt worden. Das Jodoform wird, nachdem die Wundhöhle mit Carbolsäure oder Sublimatlösung ausgespült worden war, in Form oines krystallinischen Pulvers ganz leicht auf die Wundfläche gestäubt und hierauf wird entweder das ganze Cavum, d. h. sowohl die Wundhöhle als die mit ihr in Communication stehonde Schleimhauthöhle nit Jodoformgaze fest austamponirt, oder, wenn die Tamponade aus irgend einem Grunde nicht durchführbar ist (z. B. wenn man nach einer Operation an der Zuugo dem Kranken die Nahrungszufuhr auf natürlichem Wege freilasson will), man bedeckt die Wundfläche mit einem Bauschen Jodoformgaze, den man durch einige Nähte fixirt. Die Wirkung dieses Verbandes, welcher ie nach der Quantität der Secretion 2-6-14 Tage liegen bleiben kann, ist ungemein sicher: das Jodoform verhindert die Zorsetzung der physiologischen Schloimhautsecrete sowie der Wundsecrete; es löst sich äusserst langsam und so lango noch eine Spur desselben im Verbandstoffe vorhanden ist, so lango bleibt auch die Wunde aseptisch. Ueberhaupt ist das Jodoform bis jetzt das einzige Antisepticum, welches eine länger dauernde Action innerhalb der Wunde ausübt; es empliehlt sich deshalb vorzüglich zur Anwendung bei allen Wunden, welche nicht vollkommen per primam heilen können. Vermöge seiner Pulverform und seiner antiseptischen Wirksamkeit selbst in ganz geringen Quantitäten bildet es das geeignetste Material zur Herstellung einfacher Verbände: eine mit Jodoform bestäubte und mit entfetteter Baumwolle bedeckte Wunde bleibt viele Tage aseptisch. Das Jodoformcollodium (Rp. Collodii elastic. 100,0 Jodoform, pur. 10,0) ist ein vortrefflicher Deckverband für vernähte Wunden: auch trockene, aseptische Schorfe, z. B. nach Verbrennung, können, mit Jodoformcollodium beninselt, vollkommen sich selbst überlassen werden; die

<sup>\*)</sup> Das Jodoform, ein gelbes, krystallinisches Pulver von starkem, saffranartigem Geruche, wurde durch v Mosetig zunächst zur Behandlung tuberkulöser Affectionen, so
äter als Antisentieum überhaupt empfohlen.

Heilung erfolgt ohne Entzindung und Eiterung, selbst wenn gar kein anderer Verhaut applicit werden war. Wir werden später auch ven einem anderen höchst wichtigen Vertheil des Jedeformverbandes bei Schleimbautwunden zu reden haben: derselbe verhindert nämlich die Entwicklung der Wund- und Schleimhautlightheritis. Sie werden einsehen, dass die Tamponade mit Jedformgaze auch bei solchen Höhlenwunden Anwendung finden kann, welche zwar nieht mit einem Schleimhauteavum communiciren, für die aber aus irgend einem Grunde der antisoptische Occlusivverband nieht passt.

Sie haben jetzt von einer Menge ven Verbandmetheden gehört und befinden sich wahrscheinlich ungefähr in der Verfassung des Schülers, welchem Mephisto das Wesen der vier Facultäten auseinandergesetzt hat. Ieh begreife das vellkommen: Sie werden erst in der Klinik sehen, dass die ganze Sache eigentlich sehr einfach ist. Ich will deshalb auch nicht mehr Zeit verlieren mit der Detailschilderung der verschiedenen Verbandarten. Wenn Sie mich aber fragen, welche ven allen diesen Varianten des antiseptischen Oeclusivverbandes denn die beste sei, so muss ich Ihnen sagen: bei exacter Durchführung der Antisepsis sind alle gleich gut, und für die Durchführung der Antisepsis sind noch immer die Principien Lister's entscheidend. - Die wichtigsten Maassregeln bei der Wundbehandlung, ven denen nieht nur der Verlauf des Heilungsprecesses, sondern, wie Sie später heren werden, das Leben des Patienten abhängt, sind prephylactischer Natur. Sie bestehen in der Durchführung der strengsten Antisepsis, nicht nur bei Behandlung der Wunde selbst, sondern in den gesammten Acten der Krankenpflege. Deshalb prägen Sie sich die wiehtige Lehre ein, dass die Antisepsis, wenn sie erst beim Wundverbande beginnt, Ihnen niemals vollkommene Resultate geben wird. Sie dürfen nicht erst, wenn Sie den Verletzten untersuchen, anfangen Instrumente, Sehwämme, Verbandzeug u. s. w. zu desinfieiron, sendern alle diese Gegenstände müssen so zu sagon einer permanenten Desinfection unterliegen. Namentlieh sind es die Schwämme, auf welche die gresste Sorgfalt zu verwenden ist, da durch dieselben eine directe primäre Infection schon vor Anlegung des Verbandes vermittelt werden kann\*). Viele Chirurgen haben die Schwämme ganz verbannt und bedienen sich ausschliesslich feuchter Bauschen aus Gaze eder Baumwolle. Das käufliche Catgut wird in Carbelöl aufbewahrt; ieh rathe Ihnen, besonders versichtig zu sein bei der Verwendung dieses Materials. Häufig schliessen die Korkpfrepfen der Gläser nicht gut, die Carbelsäure verflüchtigt sich und in dem Oele setzen sich zwischen den Fasern der Catgutfäden ganze Celonien von Mieroceccen an. Sicherer ist es, das käufliche Catgut nach Kocher's Verschrift mit einer 1/2 procentigen Chromsäurelösung zu behandeln und es dann entweder in Oleum

<sup>\*)</sup> Sie werden in der Klinik die Behandlungsweise der Schwämme kennen lerneu; hier würde uns ihre Besprechung zu weit führen.

juniperi oder in einer 21/2 procentigen wässerigen Carbollösung, die hänfig gewechselt wird, aufzuhewahren. Die Seide kochen Sie eine Stunde lang in 5 procentiger Carbollösung um sie zu desinficiren, und bewahren sie in gut verschlossenen, mit gleich starker Lösung gefüllten Gefässen auf. Vor dem Gebrauche werden Catgut- und Seidenfäden in einprocentiger Carbollösung ausgewaschen. Die mit Carbolsäure, Sublimat oder Jodoform imprägnirte Vorbandgaze wird jetzt in den meiston Spitälern und Kliniken erzeugt und zwar thut man gut, nur kleinere Quantitäten, etwa für den Bedarf einer Woche, im Vorhinein zu fabriciren, weil bei längerem Aufbewahren die Gaze entweder durch Verflüchtigung (Carbolsäure und Sublimat) oder durch mechanisches Ausfallen (Jodoform) ihre autiseptische Wirksamkeit einbüsst. Die früher erwähnten Verbandstoffe: Torf, Moos, Ilolzwolle u. s. w. werden meistens fabrikmässig zubereitet und müssen in guter Verpackung, gegen Feuchtigkeit geschützt verwahrt werden. Guttaperchapapier, Kautschukleinwand, Wachstücher, kurz Alles was mit dem Verlotzten in Berührung kommt, wird vor dem Gebrauche mit Carbolsäure gewaschen; jedes Instrument, wenn uoch so sorgfältig gereinigt, muss vor dem Gebrauche durch Eintauchen in Carbollösung desinficirt werden. Sehr zweckmässig ist es, jeden Morgen die für den Gebrauch bestimmten Instrumente eine Stunde lang in einem mit Wasser gefüllten Recipienten zu die Reinlichkeit, sondern die Antisepsis zur zweiten Natur wird, gerade so wie Ihnen selbst. In dieser Hinsicht schwebt mir als Idealproduct der "antiseptischen Dressur", wenn man so sagon darf, immer jener Wärter der Volkmann'schen Klinik vor, der vor dem Aufschneiden eines Gypsverbandes ganz und gar automatisch Gypsscheere und Messer in die desinficirendo Carbollosung tauchte.

Sie werden vielleicht gehört oder gelesen haben, dass der berühmte englische Chirurg Spencor Wells, der grosse Specialist für die Operation der Ovariencysten, von jedem Arzte, der einer seiner Ovariotomien beiwohnen will, ein Versprechen auf Ehrenwort verlangt, dass derselbe durch einige Tage vor der betreffenden Operation keinen Secir- oder Präparirsaal betreten habe. Sp. Wells will so jede Möglichkeit einer Infection durch die den Kleidern und dom Körper des Arztes selbst anhaftenden Keime ausschliesson. Sie werden mich nun fragen, ob es deun möglich sei, dass oin gewissenhafter Chirurg Operationscurse am Cadavor mitmachen, Sectionen ausführen, ja in oinem Laboratorium experimentell-pathologische Uutersuchungen betreiben könne, ohno sich vorwerfen zu müssen, dass er die ihm anvertrauten Verletzten und Operirten der grössten Gefahr einer Infection aussetze? Ueber diesen Punkt kann ich Sie glücklicherweise beruhigen: Sie können alle genanuten Arbeiten betreibeu, wenn Sie sich jedes Mal vor dem Verlassen der Secirkammer, des Laboratoriums u. s. w. die Hände zunächst energisch mit Seife und einer Bürste reinigen, dann dieselben mit einigen Tropfen Salzsäure abreiben und eudlich mit einer

concentrirten Carbelglycerinlösung (1:10) desinficiren. Sowie Sie den Krankensaal betreten und bevor Sie eine Wunde berühren, nehmen Sie dieselbe scrupulöse Reinigung ver; eben so waschen und desinficiren Sie sich die Hände nach jedem Verbande. Immer sollen Sie in der Weise vorgehen, dass Sie die aseptischen Wunden zuerst, die in Zersetzung begriffenen zu allerletzt besergen, nachdem bereits alle auderen Kranken verbunden sind. - Die Oberkleider legt man ausserhalb des Krankensaales oder in einem besenderen Raume desselben ab, da sich auf dem rauhen Stoffe des Rockes leicht Infectionskeime festsetzen; beim Verbinden und während der Operation tragen der Operateur, die Assistenten und Wärter am besten einen weissen, mit langen, an den Handgelenken fest schliessenden Aermeln versehenen Leinen- oder Kautschukrock, welcher die Kleider vollstäudig bedeckt und nach Bedarf zwei, dreimal im Tage gewechselt werden kann. Auf dem weissen Grunde kanu man am leichtesten jeden Blut- und Eiterfleck, jede nech so geringe Verunreinigung wahrnehmen: selbstverständlich werden diese Bleusen nach dem Waschen desinficirt, bevor sie wieder in Gebrauch kommen. Ihr Zweck ist nicht so sehr, die Kleider des Arztes ver Verunreinigung zu schützen, sondern vielmehr der, den Patienten ver der Infectien zu bewahren. Die Zeiten sind verüber, wo der Chirurg beim Betreten des Krankensaales einen alten, von Schmutz. eingetrocknetem Blute und Eiter starrenden, womöglich braunrothen ("damit man die Flecke nicht sehe") Kittel anzog, und in diesem Cestüme operirte und verband; Assistenten und Wärter felgten selbstverständlich seinem Beispiele und übertrafen ihn wemöglich in der Unreinlichkeit. -Sie können nicht genug aufmerksam auf alle diese scheinbar gleichgültigen Dinge sein: je mehr Sie im Spitale auf die Antisepsis im Grossen hinarbeiten, deste bessere, deste vollkommenere Resultate werden Sie bei Ihren Verletzten und Operirten erzielen.

Sie haben jetzt im Principe die Wundbehandlung kennen gelernt, wie sie heutzutage wohl bei der Ueberzahl der Chirurgen üblich ist; die Durchführung des Verbaudes bei den verschiedenen Arten der Wundeu werde ich Ihnen später in Kürze auseinandersetzen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die vollkommene Antisepsis das Ideal ist, welches wir anzustreben haben. In der Wahl der Mittel zur Erreichung dieses Ideals differiren freilich die Ansichten einigermaassen, allein die Differenzen liegen lediglich in der Praxis und ich muss Ihnen gestehen, dass mir dieselben nebensächlich zu sein scheinen, wenn nur die Antisepsis an und für sich tadellos gehandhabt wird. Dies zu erlernen ist Sache der Uebung und die Aufgabe der Klinik ist es, Sie mit der praktischen Antisepsis vertraut zu machen. Wenn Sie dann später in Ihrem selbstständigen Wirken den typischen Listerverband eder eine oder die andere Medificatien desselben wählen, so gewöhnen Sie sich vor Allem eine gleichmässige Handlungsweise an: Nichts ist schlechter, als fortwährend mit der Wundbehandlungsmethode zu wechseln; man erlangt auf diese Weise niemals die Sicherheit, welche dech ven so schwerwiegender Bedeutung ist für die praktischen Ziele unserer Kunst, die Heilung des verletzten eder kranken Menseleen.
— Wir werden später noch auf manche Fragen zu sprechen kommen, welche mit der Wundbehandlung in enger Beziehung stehen, für den Augenblick verlassen wir dieses Capitel und weuden wieder den Vergängen im verletzten Gewebe unsere Aufmerksamkeit zu

## Vorlesung 11.

Anomalien der Granulationen: fungöse, erethische, torpide Granulationen. — Hypertrophie der Narbe, Keloid. — Regenerationsvorgäuge in der Narbe. — Bildung von Muskol- und Nervenfasern. — Die Gefässuarbe, der Thrombus und ihre Entwicklung. — Collateralkreislauf.

Sie erinuern sieh an die Schilderung der Heilung per secundam intentienem und an die Beschreibung, die wir damals von der normalen Granulations-fläche gegeben haben. Nicht immer verläuft die Entwicklung derselben in normaler Weise; es giebt gewisse Anemalien, Granulations-krankheiten, welche die Beschaffenheit der granuliernden Fläche in bestimmter Weise verändern und die zumal bei grössereu Wunden nicht allzu selten verkemmen. Ielt will Ihnen die ausgesprechensten Formen der Granulatienskrankheiten in Kürze schildern, wenngleich der Uebergänge so viele sind, dass Sie dieselben nur durch eigene Beebachtung genau keunen lernen können.

Man kann etwa folgende verschiedene Arten ven Granulationsflächen unterscheiden:

1. Die wuchernden, fungösen Granulationen. Der Ausdruck "fungös" besichnet nichts weier als "Schwamn-(File)-afrige; unter fungösen Granulatienen versteht man daher solche, die über das Niveau der Hunteberfliede stark herverwacheen, und sich wie ein Pilt eder Schwamm über die Wundränder lagern. Ihre Consisteuz ist gewühnlich sehr weich; der abgesonderte Eiter schleimig, glasig, zäh; er enthält weniger Zellen als der gute Eiter, und die meisten Eiter- wie Granulatiensellen sind dahei nit vielen Fettkörnehen und einem schleimigen Stoffe gefüllt, der auch als Intercellularusstanz in grösserer Masse als normal vorhanden ist; auch fünden sich in diesen Granulatienen nicht selten Riesenzellen mit zahlfunden sich in diesen Granulatienen nicht selten Riesenzellen mit zahlfunden, sowie Hereie von schön ausgehöldeten Virchow"schen Schleimgewebe, welches Rin differisch eutdeckt hat. Die Gefässentwicklung kaun sehr wuchernd sein; das leicht zerstörbare Gewebe bluttet eft bei oberhächlichster Berührung, die Granulationen sehen zuweilen blaureth aus. In anderen Fällen ist die Gefässentwicklung spärlich, oft in solchem Massey.

dass die Fläche hellresa, stellenweise selbst gelblich gallertartig erscheinen kann, so bei anämischen Personen, oft auch bei kleinen Kindern und ganz alten Leuten. - Die häufigste Voranlassung zur Entwicklung solcher wuchernden Granulationen ist irgend ein locales Hinderniss für die Heilung der Wunde, z. B. Starrheit der umgebenden Haut, so dass die Narbencontraction schwer vor sich geht, ein fremder Körper, der in der Tiefe einer röhrenförmigen granulirenden Wunde (einer Fistel) steckt: besonders kemmt diese abnorme Wucherung auch bei ganz grossen Wunden ver, die sich nur langsam zusammenziehen können: es scheint als seien zuweilen die Gewebe in ihrer Thätigkeit erschöpft und nicht mohr recht fähig, die gehörige Condensirung und Benarbung herbeizuführen, so dass eben nur nech das schlaffe, schwammige Granulatiensgewebe producirt wird, - So lange Granulatienen bestehen, welche die beschriebene Beschaffenheit haben und die Hautränder überwuchern, pflegt die Benarbung nicht verzuschreiten. Es würde freilich endlich dech wohl zu einer Heilung kommon, doch erst nach langer, langer Zeit. Wir besitzen Mittel genug den Heilungsprocess unter solchen Umständen abzukürzen, besonders sind es Aetzmittel, durch welche wir die Granulationsfläche theilweise zerstören um so einen kräftigeren Nachwuchs aus der Tiefe hervorzurufen. Zunächst können Sie mit einem Stifte Höllenstein (Argentum nitricum) die Granulationsfläche täglich. besonders an den Rändern, cauterisiren, werauf sich rasch ein weisser Schorf bildet, der sich nach 12-24 Stunden, oft bereits früher, gelöst hat; Sie wiederhelen diese leiehte Aetzung je nach Bedürfuiss, bis die Granulationsfläche geebnet ist. Genügt das nicht, so leistet die Cauterisation mittelst des Glüheisens oder mittelst des Thermocauters vertreffliche Dienste. Auch kann man die Granulatiensfläche mit gepulvertem, rothem Quecksilberpräcipitat (Hydrargyrum oxydatum rubrum), täglich bestreuen, um sie zu verbessern. Sehr gut wirkt zuweilen die Compression mit Heftpflasterstreifen. Sind die Granulationen gar zu übermässig dick und gross, so kommt man um raschesten zum Ziele, wenn man einen Theil derselben mit einer Seheere oder die ganze Granulatiensmasse mit einem scharfen Löffel entfernt; die dabei eintretende Blutung ist unbedenklich und stillt sich leicht durch Compression.

2. Unter orethischen Granulationen versteht man solche, die sich durch grosse Schmerzhaftigsteit bei jeden Berihrung auszeichnen; es sind gewöhnlich stark wucherule Granulationen, die zugleich leicht bluten; der Zustand ist sehr selten, wenigden die höheren Grade desselben. Die eretlischen Granulationen sind so empfandlich, dass auch nicht die leissete Berührung ertragen wird, uud jele Art des Verbandes schmerzt. Worauf diese Empfandlichkeit beruht, ist nicht recht erklärtlich; das Granulationsgewebe selbst enthält für gewöhnlich gar keine Nerven; in den meisten Fällen wird eine Berührung desselben überhaupt nicht empfunden, nur durch den auf die unterliegenden Nerven fortgeleiteten Druck kann dieselbe währgenommen werden. Bei der geschlicherten hohen Empfandlichkeit.

sind vielleicht die in dem Grunde der Wundfläche befindlichen Nerveneuden in einer besonderen Weise degenerirt; vielleicht dass sich ganz en miniature ähnliche Vordickungen an den feinsten Nervenenden bilden, wie wir solche später an grösseren Nervenstämmen kennen lernen werden. Es wäre sehr dankenswerth, darüber genaue Untersuchungen anzustellen. Wir begegnen an Narben grösserer Nerven zuweilen ähnlichen Umständen und kommen darauf zurück. In einem kürzlich von mir beobachteten Fallo von exquisitem Erethismus bot die Granulationsfläche eine oigeuthümlich glänzende, spiegelnde Oberfläche dar; sie erinnerte an das Aussehen amyloïd degeuerirter Organe, blutete leicht und zeigte nicht die geringste Tendenz zur Vernarbung, obwohl allo Verhältnisse günstig zu sein schienen. Jeder Tropfen Wassers, den man auf die Granulationsfläche fallen liess, erzeugte die Empfindung, als ob gesehmolzenes Metall auf dioselbe gegossen würde. - Um dieser höchst lästigen Schmerzhaftigkeit, die nicht allein die lleilung stört, sondern auch die Patienten sehr aufregt, zu begegnen, bestreuen Sie zunächst die Wundfläche mit fein gepulvertem Jodoform; der Effect ist gewöhnlich bereits nach 24 Stunden bemerkbar. Vielleicht würden auch Einpinselungen mit Cocaïnlösung erfolgreich wirken. Helfen iedoch diese Mittel nichts, so zögern Sie nicht, die gauze Granulationsfläche oder wenigstens die sehmerzhaften Stellen durch ein Causticum (Argent, nitricum, Kali causticum, Glüheisen) unter Anwendung der Chloroformnarkose zu zerstören, oder selbst die ganze Granulationsmasso mit einem scharfon Löffel abzukratzen. Rührt die grosse Schmerzhaftigkeit und Reizbarkeit von Hysterie. Anämie u. dergl. her, so werden Sie mit den örtlichen Mittelu überhaupt nicht viel ausriehten, sonderu versuchen müssen, durch innere Mittel wie Valeriana, Asa foetida, Eisenpräparate, China, oder durch laue Bäder und dergleichen mehr die allgemeine Reizbarkeit herabzustimmen.

3. Es kommt ferner bei grosseu Wunden, besonders auch bei Fistel-granulationen vor, dass sich auf einem Theil der Granulationsfläche eine gelbe Schwarte bildet, die sich leielt abziehen läset, und sich bei genauere Untersuchung als aus Leukocytheuzellen bestohend erweist, welche äusserst fest aneinander haften. Wenn man auch in einigen Eilen zwischen den Zellen Gerinnungsfasern findet, so ist das doch nicht immer der Fall und man muss daher annehmen, dass der Zellenleib, das Protopheam sollest in Faserstoff umgewandelt ist, wie das beim wahren Croup und besonders bei dor Bildung der seg. Pseudomembranen auf serösen Häuten Statt hat. Es handelt sich auch hier um einen Croup der Granulationen. Schon wenige Stunden nach ihrer Entfernung ist die croupões Membran wieder neugebildet, und dies wiederholt sich mehrer Tago hindurch, bis sie oentweder von selbst verschwindet, oder unch Anwendung passender Mittel endlich ausbelöit.

Sehr ähuliche weisse Stellen finden sich zuweilen auf grösseren Grauulationsflächen, die nicht durch Faserstoff-Auf- oder Einlagerung, sondern wahrscheinlich durch locale Gefässverstopfungen bedingt sind. Beide Zustände können unter ungünstigen, besonderen Verhältnissen, namentlich in Folge von Infection, in einon Zerfall der Granulationen ansgehen, auch in wahre Diphtherie der Wunde, woven später. Zum Glück kommt es jedoch selten zu dieser Erkrankung, sondern nach einiger Zeit bessert sich die Wunde wieder in ihrer Beschaffenheit und die Heilung nimmt ihron gewähnlichen Verlauf. Ist eine solche Erkrankung der Granulationsflüche nitt Schwellung, erhöltter Schwenzerhaftigkeit und Fieber verbunden, so liegt eine wirkliche acute Entzündung der Wunde vor; dabei gerinnt die sehleimige Granulationssubstanz manchmal durch und durch zu fibrinöser Masse; die Wundlächse sieht ganz geblu und schmierig aus. Auf die Ursachen solcher seeundären Entzündungen an Wunden kommen wir später bei den Outseksbuunden zurück.

Die Behandlung der croupfsen Entzindung der Granulationen ist eine rein örtliche; man wird sorgfältig nach den etwaigen Ursachen der noon Reizung forschen und diese zu eutfernen suchen. Oertlich wenden Sie Bepinselungeu der Granulationsfläche mit Joditnetur (I —2 Mal in 24 Stunden) oder noch besser Einstreuung von Jodofornpulver au, dessen Wirkung auf einer continuirilichen Jodentwicklung zu beruhen schoint, ausserdem feuchte Wärner; zuwellen ist auch hier das Glübeisen indieirt.

4. Ausser den genannten Erkrankungen der Granulationen kommt emdich under im Zustand der vollstäudigen Eschlaffung und des Collspa an ihneu vor, wobei sie eine ebene rothe, glatte, spiegelnde Wundfläche darbieten, an welcher das höckerige, körnige Aussehen durchaus verschwunden ist, und von der anstatt des Eiters ein dinnes, wässeriges Serum abgesondort wird. Dieser Zustand tritt fast immer an den Granulationen aub finem vitae ein; sie finden inn constant an der Leicho.

Es ist nöthig, noch Einiges über die Narben nachzutragen, über gewisse nächträgliche Veränderungen an ihnen, ihre Wucherung, ihre Gestaltung in den verschiedensten Geweben.

Die lineiren Narhen von Wunden, die prima intentione geheitt sind, erleiden selten irgend welche spätere Degeneration. Breite grosso Narhen, zumal wenu sie kart auf dem Knochen aufliegen, worden sehr häufig wieder wund, weil durch Bewegungen, durch den geringston Stoss oder durch Reibung die anfangs noch zarte Epislermis abgerissen wird und oino oberfächliche Schrunde, eine Excoriation auf der Narbe entsteht; zuweilen sit der Vorgan auch so, diese die junge Epidermis als Blase emporgebolen wird, indoun oine Exsudation aus den Narbengefässen, auch wohlt mit einer kleinen Blutung verbunden, auffritt, so dass die Blase mit bultigen Serum gefüllt ist. Nach Entfornung der Blase sehen Sie dann eine Excoriation, wie nach einfindetem Abreiben der Epidermis. Derartiges Wundsein der Narbe kann, wenn es sieh oft wiederholt, sohr lästig für die Kranken werden. Sie beugen diesem Uebelstande am leichtstent adurch vor, dass

Sie die Kranken veranlassen, die juuge Narbe noch eine Zeit lang durch Watte und eine Binde zu schützen.

Wenn die Narbe an dem Knochen fatrt, derh, roth und glänzend ist, se benren Sie dieselbe durch Higlich wiederheites, versichtiges Streichen und Kneen der vorher gut beitten läusfliche, webei Sie die Finger unter Anwendung einer gewissen Kraft von der Peripherie gegen das Centram gleiten lassen, nach und nach beweglich und widerstandsfähig machen. Diese Precedur führt den Namen, "Massage"; wir werden später dereelben als eines vortrefflichen therapeutischen Eingriffes noch zu gedenken haben.

Sind Excoriationen eingetreten, so legen Sie nur ganz milde Verbandmittel, Vaseline, Glycerin, Cerat, Zinksalbo u. dergl., oder Emphastrum Cerussae auf. Reizende Salben vorgrössern in diesen Fällen die wunden Stellen und sind dahor zu vermeiden.

In seltenen Fällen kommt es aber vor, dass die junge Narbe, statt zu schrumpfen solbstständig wächst und sich zu einer festen Bindegewebsgeschwulst entwickelt. Das geschieht gewöhnlich nur bei kleinen Wunden, die lange geeitert haben und sich mit schwammigen Grauulationen bedeckten, über welchen die Epidermis sich ausnahmswoise vereinigte. Am häufigsten beobachtet man solche Narbenhypertrophien an den Ohrläppchen kleiner Mädchen nach dem sogen. "Stechen" der Ohren. Diese kleine Operation wird mit einer starken Nadel von den Müttern oder von den Goldarbeitern ausgeführt, und dann in die frische Stichöffnung sofort ein kleiner Ohrring eingelegt, welcher den Schluss derselben verhindert, während der Stichcanal benarbt. Da hierbei nicht die geringste Rücksicht auf die Möglichkeit einer Infection genommen wird, so orfolgt nicht solten darnach eine starke Entzündung und Eiterung, so dass bei fortdauernder Vereiterung des Gewobes der Ring das Ohrläppehou nach unten ganz durchschneiden kann: jedenfalls bilden sich an der Einstichs- und Ausstichsöffnung wuchernde Granulationen. Wird nun der Ring entfernt, so heilt die Oeffuung in den meisten Fällen rasch zu: ausnahmsweise aber benarben die Granulationen, die Narbe wächst weiter, und es entwickeln sich an beiden Flächen des Ohrläppchens kleine Bindegowebsgeschwülste, Fibrome, die wie ein durch das Ohrloch gezogener dicker Homdknopf sich ausnehmen und ein selbststäudiges Wachsthum haben. Untersuchen Sie eine solche Geschwulst, welche den Namen Keloïd (von zzki; Blutfleck, Braudmal, und 270; ähnlich) führt, so finden Sie dieselbe auf dem Durchschnitt rein weiss, von sehnigem Aussehen, wie die Narbe selbst, aus Bindegewebe mit vielen Zellen bostohend; es ist eben weiter nichts als eine Wuchorung, eine Hypertrophio der Narbo. Man beobachtet diese Vorgänge gelegentlich auch an anderen Körporstellen; so kommen am Halse, nach Exstirpation verkäster Lymphdrüsen, an der Mamma junger Mädchen, nach Exstirpation kleiner Adenofibrome, Narbenhypertrophiou vor, die zuweileu sehr schmerzhaft sind; gewöhnlich geben bei solchou Individuen alle Verletzungen der Haut, z. B. die den Stichcanälen der Knopfnaht entsprechenden Stellen, zur

Biblung von Keboiden Verantssung. Die Exstirpation dieser Geschwilste ist gewähnlich erfelgles, weil die neue Aarbe dieselbe Tendenz zur Hypertrephie hat. Ebenswenig nützt in echtanten Fällen die Cauterisatien mit rauchender Sulpetersäure; we ein Tropfen derselben die Hautoberfläche zerstört, da wächst nach einiger Zeit eine hypertrephische Narbe heran. Zuweilen verschwinden diese Keloide nach einiger Zeit seninger Zei

Wir haben uns früher bei der Schilderung der Granulations- und Narbenbildung der Einfachheit wegen nur auf die Vergänge im Bindegewebe bezogen, und haben erwähnt, dass die junge Narbe zunächst nur aus Bindegewebe besteht, insefern als dieses Gewebe in allen Organen des Körpers vorhanden ist und daher die Verbindung bei der Heilung selbst zweier ungleichartiger Theile vermittelt. Durch die Ausbildung der Narbe ist die Continuitätstrennung aufgeheben, allein es ist durch dieselbe keine vellkommene Restitutio ad integrum gegeben, da ja das Narbengewebe gleichsam wie eine Inscriptio tendinea die nermale Textur des physiologischeu Gewebes unterbricht. Es muss daher der Vernarbung der Regenerationsprocess des nermalen Gewebes nachfolgen, durch welchen allmälig in der Narbe die ursprüngliehe Structur wiederhergestellt wird. Die Regeneration erfolgt von den ursprünglichen eharaeteristischen Gewebselementen aus, durch Preliferation derselben und Umwandlung der jungen Zellen, nach demselben Typus, nach welchem sieh die Gewebe während des Embryonallebens entwickeln. Die Resultate dieses Precesses sind uun sehr verschieden: bei Geweben von eemplieirtem Bau, z. B. der Haut, und nach Wunden mit Substanzverlust ist eine vellkommene Wiederherstellung des normaleu Zustandes selten, viel häufiger schon bei einfachem Fasergewebe, z. B. Muskel- und Nervengewebe; in der gressen Mehrzahl der Fälle bleibt eine narbige Stelle zurück. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass die Regeneration um so vollkemmener sein muss, je raseher und vellkemmener die Heilung war; bei der prima intentio sind die Verhältuisse günstiger als bei der Vernarbung durch Granulationsbildung. Einen wichtigen Einfluss haben die entzündlichen Cemplicationen. Je vollkommeuer nämlich die Entzündung sewohl bei der prima iutentio als bei der secunda intentio vermieden wird, eine desto vellkemmeuere Regeneration findet Statt: auf dieselbe hat namentlieh die Eiterung einen sehr ungünstigen Einfluss. Es scheint, als eb die massenhafte Productien der entzündlichen zelligen Neubildung ein Hinderniss abgeben würde für die physielogische Regeneration, die ja doch einzig und allein von der productiven Thätigkeit der präformirten characteristischen Gewebszellen abhängt. Da nun die traumatische Entzündung bedingt ist durch die Reizung der Wunde, so kann man auch sagen, dass die Regeneration um so vollkemmener sein wird, je sorgfältiger jegliche loeale Irritation des verwundeten Gewebes ausgeschlossen wurde. In praktischer Hinsieht ergiebt sieh daraus der Schluss, dass der antiseptische Oeclusivverband, indem er einerseits die Heilung per primam anstrebt und andererseits iegliche entzündliche Cemplication auszuschliessen trachtet, auch in Beziehung auf die Vollkommenheit der Regeneration des physiologischen Gewebes in der Narbe die besten Chancen für die Heilung darhietet. — Betrachten wir jetzt, wie sich einzelne Gewehe innerhalb der Narbe rezenerien.

Die Narbe im Muskel ist zunächst fast nur Bludegewebe; in den Enden der MuskelprimitiVssern fündet anfangs ein Zerfall Statt, dann an einer gewissen Grenze eine Anhäufung von Kernen; es kemmt darauf zu einer Abrundung der Fasern, zuweilen von kolbiger, häufiger von mehr kenisch zugespitzter Form und die Muskelfaserstümpfe treten mit dem Bludegewebe der Narbe in Verbindung, in ähnlicher Weise wie mit den Schnen; ile Muskelanzbe wird zu einer Inscriptie tendinen.



Enden zersehnittener Muskelbundel aus dem M. biceps eines Kaninchens 8 Tage nach der Verletzung. abe Alte Muskelhundel: a die contractile Substanz aufgerellt und zusammengebalk; ehenso an dem Bündel oberhalh d; b ein gleiches mit spitz ansgezogenem Sarkolemma: e iu den spitz dütenförmig ausgezegenen Sarkolemmaschlauch hinein erstreckt sich eine Reihe junger Muskelkerper, zwischen denen sehr zarte quergestreifte Substanz liegt: d Bindegewebsgrauulation; e desgleichen mit jungen, freiliegendeu Muskelzellen; f zwei junge handförmige Muskelfasern; g ähnliche von verschiedener Grösse isolirt. - Vergrösserung 450; nach O. Weber.

We ber war der Anziekt, dass die jungen Muskelfasern typisch durch Zerspaltung der protophasmitchen Studatun zus den inte Muskelbenedingten entstehen, hält es jedoch für unmöglich, bei diesen Vergängen den Beweis zu liefern, dass gar keine Muskelzellen aus anderen jungen Zellen hervorgehen. Auch hält er nach seinen Unterschungen von älteren Muskelzende dufür, dass die Regeneration in Lande der Zeit junner noch fertschreitet und überhaupt in den meisten Fällen viel vollkommener ist, als nam gewöhnlich annimut.

G ussenhauer hat bestätigt, dass meist ein scholleurriger Zerfall der coutractielne Substaux der Muskelfasern unde der Vertetung erfolgt, und dass sich daus wahrschelnich ansechliesslich aus den in den Muskelfasern anthan Ernstellen, aus der alten Faser beraus, neue junge Muskelfasern nach den Typus der embryonalen Entrieklung bilden. In neuester Zeit hat Kras ke unter Leitung Cohnhelm's die Regeneration der quergestreiften Muskelfasern studiert und im Wesselhichen die Angaben Gussenhau er's bestätigt. Die Muskelfasern studiert und im Wesselhichen die Angaben des senhau er's mehren sich, sie selbst bielien sich, rücken ausselander und un jeden einzehen, enzegbildeten Kern entsieht ein stark granuliter flof von Protophaus. Diese jungen zeiligen Gehilde fillten die Muskelinterstülen aus und tretten an die Stelle der zu Grunde ge-



Regenerationsvorgånge quergestreifter Muskelfasern nach Verletzungen. — Vergrösserung etwa 500; nach Gussenbauer.

gaugene Fasern. Sie ordnen sich in Form von Spindedzellen neben einander und zeiren am Ende der 3. Woebe die ersten Spuren der Quesertnifung. Später entsischlich ich unter Vermehrung der Kernkörperchen und Kernheitung aus jeder Spindelzelle rich unter Vermehrung der Kernkörperchen und Kernheitung aus jeder Spindelzelle rich quergestreich Kaser. Krask bestätigt, dass die Neuhlidung derselben um so vollkommener vor sich geht, je vollständiger es gelling, Entzindung und Efterung bei dem Versuche ausurachliessen. Die Auswanderung der weissen Blutkörperchen mach der Verletung hat mit der Regeneration der Musicklaser nichts un schaffen.

Ist ein Nerv einfach durchschnitten, so weichen seine Enden vermüge ihrer Elasteitiet dewas uns einander, schwellen leicht an und treen später allmälig wieder mit einauder in Verbindung, se dass der durchschnittene Nerv wieder leitungsfähig wird. Die Art und Weise dieser Heitung ist durch unzähligt Versuche an Thieren gepreift werden und war lange Zeit in Gegenstand der Controverse; jetzt scheint seviel sichergestellt, dass eine directe Vereinigung per primam der Nervenfasern mit unmittelbarer Herstellung der Function selbst nach der genauesten Vereinigung niemals serfalgt — allerlings können die bindegeweibigen Antheile des Nerven verwachsen und so eine Centimuität des ganzen Stranges für das unbewaffuete Auge herstellen; die Nervenfasern des peripheren Antheiles des durchschnittenen Nerven geben jedech stets durch Degeneration vollkommen zu Grunde und est findet in dem centralen Stumpfe, und zwar bereits in einer beträchtlichen Distanz von der Continuitästerennung eine reichliche

Neubildung von Nervenfasern Statt, welche allmälig in die bindegewebige Narbe einwachsen, dieselbe durchdringen, und dann in dem peripheren Antheile sich weiter entwickeln bis sie die zu innervirende Haut oder die Muskeln erreichen. Das periphere Nervenfragment wird auf diese Weise von neugebildeten Nervenfasern eingeschlossen und durchwachsen, es dient denselben gewissermaassen als Leitungsstrang, wie etwa ein gespannter Draht den Ranken einer Schlingpflanze. In dem centralen Autheile findet ebeufalls eine Degeneration der Nervenfasern Statt, allein diese erstreckt sich nur auf die unmittelbare Umgebung der Continuitätstrennnug. - Was bei der einfachen Durchschneidung geschieht, das beobachtet man auch nach Excision eines Nervenstückes, wenn die beiden Nervenenden überhaupt nicht in Berührung geblieben sind, ja noch mehr; wenn man, wie dies Gluck gethan hat, zwischen die beiden Enden des durchschnittenen Nerven ein Stück Nerven eines anderen Thieres einnäht - sellstverständlich unter antiseptischen Cautelen - so constatirt man, dass sich die neugebildeten Nervenfasern längs der künstlichen Brücke, deun etwas Anderes ist das transplantirte Nervenstück nicht, zu dem peripheren Fragmente begeben und in demselben weiterwachsen. Die Function des Nerven stellt sich immer erst nach längerer Zeit und allmälig wieder her. Ich muss lbnen übrigens bemerken, dass die Versnehe über Nervenregeneration nur an jungen Thieren gelingen; bei älteren findet zwar auch Neubildung von Fasern Statt, allein sie führt zu ganz unvollkommenen Resultateu.

Vor Kurzem hat Vanlair die Versuche Gluck's aufgenommen; statt aber ein fremdes Nervenstück in den Nervendefect einzuheilen, nähte er die beiden Enden dos resecirten Nerven in das Lumen eines resorbirbaren Drains aus decalcinirtem Knochengewebe (vergl. pag. 143) ein; und es gelang ihm, was Glinck bei seinen Versnehsthieren nicht hatte erzielen können, bei Hunden eine reactionslose Einheilung des Drains herbeizuführen. Nach einiger Zeit hatten sich die Functionen des resceirten Nerven (Ischiadicus) grossentheils wieder hergestellt und bei der Untersuchung zeigte es sich, dass das centrale Ende des Nervens entsprechend dem Lumen des Drainrohrs auf das periphere zugewachsen war und sieh mit demselben vereinigt hatte. Die Neubildung der Nervenfasern war in der gewöhnlichen Weise erfolgt. Aus den Versuchen Vanlair's gehl hervor, dass durch das von ihm angewandte Verfahren, welches er "suture tubulaire" oder "virolage" des Nerven nennt, selbst ausgedehntere Substanzverluste eines Nerven (von der Länge mehrerer Centimeter) zur Heilung gebracht werden können, indem man den vom ceutralen Stumpfe sich entwickelnden Nervenfasern gewissermaassen eine Bahn freihalt, in welcher sie sich nicht durch fremdes Gewehe, - und ein solches ist ja auch das periphere, der Degeneration anheimfallende Stück - hindurcharbeiten müssen. Damit steht im Einklange, dass die Entwicklung der neugebildeten Fasern innerhalb des Drains um so langsamer vor sich geht, je näher die beiden Nervenenden aneinander liegen, je früher daher die auswachsenden Fasern auf das periphere Fragment stossen und durch seine dichte unnachgiebige Structur im Weiterwachsen aufgehalten werden, Interessant ist hei den Experimenten Vanlair's, dass die neugebildeten Nerven auch die Havers'schen Kanale und die durch Resorption entstandenen Hohlraume des deenleinirten Drainrobrs durchwachsen hatten,

Bei grossen Flächennarben entwickeln sich in die Narbe hinein neue Nerven, ja, wenn Sie Hautstücke excidirt haben und durch Verschiebung entfernt liegende Stücke zusammenbringen und zusammenheilen, so wachsen neue Nerven durch die Narben hindurch, und es tritt mit der Zeit ein vollständig richtiges Leitungsvermögen wieder ein, wie man das bei plastischen Operationen oft zu beobachten Gelegenheit hat. Diese Thatsachen sind biehst merkwärdig und physiologisch noch durchuns rätbesflaft.

Die histologischen Details der Kereurungeneration sind bis in die letzten Jahre von den einziehen Ulerseubert werschieden beschrieben und gedentet wenden. Wir können auf diesellten hier nicht außer eingeben; ich will hunen nur das wichtige Resultat der neuerem Arbeiten von Neumann, Eichborst, Rauwier, Hehn, S. Mayer, Rumpl, Gluck, Vantair n. s. w. angeben, welches jetzt nahem allgemein als bewiesen amerkannt sind. Die Kenbildung der Nerentakern gehat unsschließlich von den Armerylindenst



Kaninchennerv: a 17 Tage, b 50 Tage, c Froschnerv 30 Tage nach der Durchschneidung. Vergrösserung etwa 600. Nach Eichharst.

des centralen Stumpfes aus, und zwar bilden sich gleichzeitig eine grosse Zahl von jungen Fasern, welche jedoch Afanigus uns an einem nachen Amenglunder bestehen; mit anderen Worten; die urspränglichen Amenglunder achen ans, theilen sich zuweilen in zwei und mehrere Fabien und verlagenen sich allmälig, has sien die Bendorganen, den Markelin, der Hant u. s. w. in Verbindung teten. Weder die Se hwarn beiten, noch die Markelinde, den ligend weiher Zeilen nahmen an der Bilding der jungen Faser Anteit, die ersteren geben vielnethe im Bereiche der Axon-glinderwicherung zu Grunde, einer Seh an mit den Schward und der Amenglinder siehen wirden sich siehen der Seh weiten der Seh weiten der Seh weiten des die einer Seh an mit der physiologischen Theorie, unch welcher der Axon-glinder eine nunsterbeschen Leitung von den erutzlen Ganglienneilen m. den peripheren Organen darstellt. S. Mayer hat Neuestens die wichtige Thatsache gefunden, abss die Degeonerique und Respensten der Serven dess Menschen und der Wirkeltere das ganze Leben hindurch abspielt.

Die Regeneration der Nerven erfolgt beim Menschen nur innerhalb gewisser Grenzen, die sich freillen nicht durch genaue Maasse fixiren Inseen. Die vollständige Regeneration grosser Nervenstämme, wie des X. ischiadicus, des X. medianus kommt nicht zu Stande, ebensowenig erfolgt sie bei Excision von grösseren Nervenstücken, wenn die Nervenstümpfe etwa 1 Ctm. weit von einander getreunt bleiben. Wir werden ähnliche Verhältnisse bei der Heilung der Knochenbrüche wiederfinden, wo auch eine knöcherne Vereinigung nur bei genügender Coaptation der Fragmente erfolgt. Wie steht es nun in dieser Beziehung mit dem Hirn- und Rückenmarksgewebe? Hier tritt beim Menschen keine Regeneration nach Verwundung oder nach Substanzverlust durch spontan entstandene Entzündungen ein, oder wenigstens nicht so, dass sich das Leitungsvermögen wiederherstellte. Bei Thieren freilich, wie Brown-Sequard an Tauben, und Masius und Vanlair an Hunden gezeigt haben, kann nach Durchschneidung des Rückenmarkes eine Regeneration mit Ausgleichung der Lähmung erfolgen, die natürlich in allen Theilen eingetreten war, welche unterhalb der durchschnittenen Stelle des Rückenmarkes lagen. Leider nimmt dieses Regenerationsvermögen der Nerven, welches bei niederen Thieren, wie das aller Gewebe überhaupt, kekanntlich sehr vollkommen ist, so dass z. B. jungen Salamandern ganze Extremitäten nachwachsen, wenn sie amputirt worden waren, in den höheren Klassen der Wirbelthiere gradatim ab und ist beim Menschen am geringsten.

Indessen scheint die Natur, was die peripheren Nerven des Menschen betrifft, einen freilich fruchtlosen, zuweilen auch höchst unglücklichou Versuch der Regeneration zu machen. Es kommt nämlich ziemlich oft vor, dass die Nerveneuden in den Amputationsetämpfen, anstatt einfach zu benarhen, sich zu kobligen Konten entwickeln. Diese Kuoten an den Nerven



Kolbige Nervenendigungen än einem älteren Amputationsstumpfe des Olerarmes. Nach einem Präparate in dem anatomischen Museum zu Bonu. Copie nach Froriep. Chirurgische Kupfertafeln Bd. l. Tafel 113.

(Amputations-Neurome) bestehen aus in einander gewirrten Nervenprimitiyfasern, die sich von dem Nervenstumpfe aus, als wenn sie einem gegenüber liegenden Nervenende entgegenwachseu wollten, ontwickeln, and reichlichem Bindegewebe Auch die Vervennarben in der Continuität bleiben manchmal knotig, indem sich überschüssige kuäuelartig unter einander gewundene Primitivfasern darin hilden. Solche kleine traumatisch entstandene Neurome an Amputationsstümpfen und anderwärts sind zuweilen der Sitz aussererdentlich heftiger Neuralgien, so dass sie mit dem Messer entferut werden müssen. Leider bleibt die Exstirpation nicht selten resultatlos, inden der neue Nervenstumpf alsbald wieder zu einem Neurem auswächst. An alten Amputation-stümpfen findet man fibrigens auch Nervengeschwälste, welche durchaus nicht sehnerzhaft sind.

Der Heitungsproces nach Verletzungen grösserer Gefässe, besonders der Arterienstämme, ist sorgfältig durch das Experiment erforscht. — Winl eine grössere Arterie unterbunden, sei es bei einer Amputation, sei es in der Centinutiät wegen Blutung oder wegen Arterienkrankheit, so zerspring beim festen Anzichen des Fadens gewölnlich die Tunica intima, mit einem leisen knirschenden oder knisternden Geräusche und die Tunicae muscularis und adventitia werden zusammengeschnärt, so dass sich ihre Innenflächen gefaltet genau zusammenlegen. Von diesen Verhältnissen können Sie sich leicht überzeugen, wenn Sie eine an der Leiche unterbundene Arterie nach Essung der Ligkatra außschnieden.

Man nimmt gewöhnlich an, dass sich von der unterbundeuen Stelle an bis zu dem nächsten von dem Arterieustamme abgehenden Aste, sewehl am centralen als am peripherischen Ende, das Arterienlumen mit gerennenem Blute, dem sog. Thrombus (ven 6 8564305, der Blutklumpen) füllt. Die umgelegte Ligatur ertödtet das gefasste Gewebe; dasselbe erweicht nach und nach und wenu dieser Precess vellendet ist, fällt die Ligatur ab; wie wir uns technisch ausdrücken: "die Ligatur hat durchgeschnitten", "ist gelöst". Wenn das erfolgt ist, muss bereits das Arterieulumen dauernd und sicher geschlossen sein, denn senst würde ja sofort wieder eine Blutung auftreten. Unter angünstigen Umständen kann es sich allerdings sewehl bei kleineren. als bei mittleren und grossen Arterien ereignen, das die Ligatur zu früh durchschneidet, und dann lebensgefährliche, plötzliche Nachblutungen entstehen; man kann das veraussehen, wenn die Arterienwand krank war; stark verkalkte Arterien lassen sich oft gar nicht unterbinden, weil die Ligatur entweder das Lumen gar nicht zusammendräckt eder sofert durchschneidet; das letztere geschieht auch bei gewissen Erweichungszuständen der Arterien (z. B., wenn dieselben eine längere Strecke weit in der Wand einer grossen Eiterhöhle gelegen haben). - Leider erfolgen aber auch bei gesunden Menschen, namentlich nach Schussverletzungen, nur allzueft Blutungen aus den Ligaturstellen grosser Arterienstämme, weil auch die nach allen Regeln der Kunst angelegten Ligaturen die mechanische Trennung der Arterien zuweilen herbeiführen, ehe nech der erganische Verschluss des Gefässes selid genug ist, der andrängenden Blutwelle erfelgreichen Widerstand zu leisten. Durch diese Zufälle wird der Effect der Unterbindung, welche ja mementan lebeusretteud wirkt, eft in bedauerlicher Weise zu Nichte gemacht.

Ziehen wir nun in Betracht, was in dem Gefässende von der Blutgerinnung an bis zum soliden Verschlusse vergeht, so haben Experimente an Thieren und zufällige Beebachtungen am Menschen Folgendes ergeben. Das aufangs locker im Gefässe liegende Blutgerinusel haftet allmälig immer fester und fester an der Gefässwand und wird immer derber, bleibt aber noch lange roth; erst nach Wochen oder Monaten entfärbt es sich, und

Fig. 24.



zwar zuerst im Centrum, so dass der Rest nur noch eine leicht gelbliche Färbung hat. Nach dem Abfallen der Ligatur ist der Thrombus so derb und so innig mit der Gefässwandung verschmolzen, dass das Lumen dadurch vollkommen verschlossen ist. Dieses Präparat (Fig. 24) zeigt Ihnen die Thrombusbildung in einer Arterie nach Unterbindung in der Continuität; der untere Thrombus reicht bis zum Abgange des nächsten Astes, der obere nicht so weit; ersteres soll die Regel seiu, wie es in den meisten Büchern steht, letzteres die Ausnahme, die jedoch recht häufig ist. Die Verstopfung des Gefässes durch ein fest werdendes Blutgerinnsel ist immer nur ein provisorischer Zustand, insoferne der Thrombus nicht für die ganze Folgezeit unverändert bleibt, sondern wie das primäre Narbengewebe gewisse Metamorphosen eingeht, welche in dem Ersatze des Gerinnsels durch eine zellige, biudegewebige

lu der Continnität unterbundene Ar- Neubildung bestehen. Die definitive Gefässnarbe gelangt terie. Thrombus: erst im Verlaufe von Monaten und Jahren zum Abschlusse; nach Froriep. und zwar durch solide Verwachsung des Lumens der Arterio an der durchschnittenen Stelle. Untersuchen Sie eine solche Arterie einige Monate nach der Unterbindung, so finden Sie nichts mehr vom Thrombus, sondern die Arterie endigt konisch zugespitzt im Bindegewobe

der Narbe. Die geschilderten Verhältnisse, welche wir mit freiem Auge verfolgen können, zeigen,

dass in dem Blutgeringsel eine Veräuderung eintritt, welche weseutlich in dem Festerwerden und in der zunehmenden Adhärenz au der Gefässwand besteht; worauf diese Umwandlungen des Blutgerinnsels beruhen, wollen wir jetzt mit dem Mikroskope studiren. Untersuchen Sie das frische Blutgerinnsel, so finden Sie es aus rothen Blutkörperchen, wenigen farbloson Blutzellen, und ans feinen, unregelmässig netzartig geordneten Fäserchen, dem geronnenen Faserstoffe, bestehend. Nehmen Sie einen Thrombus zwei Tago nach der Unterbindung aus einer kleinen oder mittleren Arterie, so ist er schon starrer als früher und lässt sich schwerer zerfasern; die rothen Blutzellen sind wenig verändert, die weissen sind sehr vermehrt: sie zeigen theils zwei und drei Kerno, wie sonst, thells einzelne blasse, evale Kerne mit Kernkörperchen; einige dieser Zellen sind fast doppelt so gross, als die weissen Blutzellen. Die feinen Fasorn des Faserstoffes sind zu einer schwierig spaltbaren, ziemlich homogenen Masse verbunden. -Untersuchen Sie ferner einen 6 Tage alten Thrombus, so sind die rothen Blutzelleu fast verschwunden; der Faserstoff ist fast noch starrer und homogener, uoch schwerer als früher zu zerklüften; eine grosse Menge von spindelformigen Zellen mit ovalen Kernen wird sichtbar. - Aus dem Mitgetheilten geht hervor, dass schon ziemlich früh in dem Blutgerinnsel eine Menge von Bildungszellen auftreten, deren weitere Entwicklung sich aus dem Folgenden ergeben wird. Da man eine genanere Einsicht in die Veräuderungen des Thrombus und sein Verhältniss zur Arterienwandung erhält, wenn man Querschnitt der thrombirten Arterion macht, so wollen wir uns dieser zu unseren weiteren Studien bedienen.

Fig. 25.

Nebenstehendes Präparat zeigt einen frischen Thrombus in einer kleinen Arterie im Querschnitte:

Innen das zierliche Mosaik,



Fig. 26.

Frischer Thrombus im Querschnitte. Vergrösserung 300.

durch die zusammengedrückten rothen Blutkörpercheu gebildet, darunter wenige runde. weisse Blutzellen (die durch Carminfarbung sichthar gemacht sind); es folgt die in regelmässige Falten zusammengelegte Tunica intima, in welchen Falten das Blutgeriunsel fest haftet, dann die Tuu. muscularis, dann die Tun. adventitia mit dem Netze elastischer Fasern, rechts etwas lockeres Bindegewebe daran hängend. Das Praparat, Fig. 26, ist der Querschnitt einer seit 6 Tagen thrombosirten Arterie eines Menschen; von den rothen Blutzelleu sight man nights mehr, an ihrer Stelle findet man ein Netz feinster Gerinnungsfasern; die weissen sind sehr reichlich vermehrt, meist rund; in der Tunica adventitia und dem umliegenden Bindegewebe hat aber bereits etwas Zelleninfiltratiou Statt gefuuden. Betrachten wir jetzt einen 10 tägigen Thrombus vom Menschen (Fig. 27a) in einer starken Muskelarterie des Oberschenkels (nach Amputation), so finden wir in demselhen hereits reichliche Spindelzellen, und sind dieselben theilweise in Zügen (spätere Gefässe) angeordnet; die Intercellular substanz ist starrfaserig, hier durch Essigsaure durch-

Billiroth - v. Miniwarter, chir, Path. u. Ther. 13, Aud.



Sechstägiger Thrombus im Querschnitte. Vergrösserung 300.



Zehntägiger Thrombus, a Organisirter Thrombus, b Tun, intima. e Tun, muscularis, d Tun, adventitia. Vergrösserung 300, sichtig gemacht. - Endlich erfolgt auch in dem organisirten Thrombus Blutgefässbildung, wie Sie an den folgenden Praparaten (Fig. 28 und 29) sehen. Fig. 28.



Vollständig organisirter Thrombus in der Art, tibialis postica des Menscheu. a Thrombus mit Gefässen mit der innersten Schichte der Intima verschmolzen. b Die Lamellen der Tun. intim, c Die Tup, muscularis von vielen Bindegewebs- und elastischen Fasern durchsetzt, d Tun. adventitia. Vergrösserung 300. Praparat nach Rindfleisch.



Längsschnitt des unterbundeuen Endes der Art. cruralis eines Hundes, 50 Tage nach der Unterbindung; der Thrombus ist injicirt: on Tunica intima und media; bb Tunica adventitia. Vergrösserung 40; nach O. Weber.

Welche Elemente nehmen nun na der Organization des Thrombus Anthell? Ueber dieses Frags sind nicht alle Bedwachter einig und wenn man die verschiedenen Angeben derestben vergleicht, so scheint es fast, als oh es mehrere Modalitäten des narhigen Ge-flessverschlusses gibt. Die Utserschulungen F. Ranks' haben ergeben, dass die innere Wand von Arterien und Venen unter geeigneten Bedlingungen ohne Daxwischen kunft eines Bitut gerin nest olauteren Verschenkunft eines Bitut gerin nest olauteren Wernschen kunft eines Bitut gerin nest olauteren Stande; bei Arterien genügt diese allein, bei Venen betehügten sicht in der Regel alle Schichten der Gleisswand an dem Processor—aus diese Weise kommt zu mehr der und mehr den der Schweisen der Schweise

Die Betheiligung des Endothels an der Organisation des Thrombus ist schon früher, runderht von Thierech, später durch Riedel, Pfitter u. a. ausgesprochen worden. Die Experimente Baumgarten's, hei welchen mit Blut gefüllte Gefässabschnitte zur Unterstellung kannen, laben ergeben, dass die Organisation des Thrombus, ausser durch Wucherung des Endothels, auch zur Stande kommen könne durch Endringen von Wanderzellen vernöge enträndlicher Reaction der Gefässwand und des umgebenden Gewebes. Ausserbens ind Se enft lehen und Tillamann sei hirm Versachen, indet Gewebes. Ausserbens ind Se enft lehen und Tillamann sei hirm Versachen, indet Ge-



Stick eines Querschnittes der V. femoralis vom Menschen mit organisirten wacularisiten Thrombus, 18 Tage nach der Amputatio femoris; a a Tun. intima; bb media; ce adventinita; dd umbillendes Zellgewehe. Th. organisirter Thrombus mit Gelfassen; die Schichtung des Fibrius lst in der Peripherie des Thrombus noch deutlich sichtbar. Verernössenum 1000.

Risabechnite zur Throubosirung zu bringen, indem sie dieselben unter antiesprüchen Cututelen in die Bauchbölle lebender Thiere einführent (vergl. pag. 8), m. dem Resultate gekommen, dass die Geffassansbe einzig und allein durch Eindringen von Wanderzellen in das Lumen des Robres und durch Uurwandung derselben in Bindegeweb gerbildet werden kann. Die verschiedenen Bestilgsungen angestellten Bescheitungen secheinen darutulun, dass es ehen munchreit Nofficationen der Throubusbildung giebt, die aber sämmtlich darin übersinstimmen, dass der Throubus durch Wucherung von Bindegewebensellen erzeugt wird, denn sowohl der Bodolteilender der Intima, als die Wander- und Granuthunsstellen gehören den Bindegewebe an. Die gewörig Intervellularubshatza, die nach den fichtenen Theories eine son grosse Rolle spielte, ist somit bei der Bildung der provisorischen wie der definitiven Gefässande

Durch Untersuchungen von O. Weber ist es festgestellt, dass die Gefasse des Thrombus durch Eindringen von sehlingenformigen Fortsätzen gehildet werden, welche von den Vasa vasorum ausgeben; ausserdem besteht noch eine Communication derselben mit dem Lumen des thrombosirten Gefasstammes.

Der Heilungsprocess an querdurchschnittenen Venen ist sehr ähnlich nur viel einfacher als der an den Arterien; selbst die grossen Venen an den Extremitäten fallen an ihren durchschnittenen Enden zussammen und scheinen ohne Weiteres zu verkleben, nachdem das Blut an der zunächst eentral gelegenen Klappe zurückgestaut wurde; an diesen Klappe bilden sich Gerinned, oft viel weiter ausgedehnt als es wünschensworth ist; diese in der Richtung nach dem Herzen zu fortschreitenden Gerinnselbildungen werden uns später noch beschäftigen.

Ziehen Sie den Schluss aus diesen, wenn auch nur wenigen Ihnen hier demonstrirten Priparaten, so ergiebt sich, dass in dem geronneuen Blutpfropse eine Zelleninsfiltration Statt findet, die zur Bindegewebsentwicklung führt, was man mit dem Ausdrucke bezeichnet: der Thrombus organisirt sich. Der Thrombus ist aber kein dauerndes Gebilde, sondern verschwindet nach und nach wieder, oder wird wenigstens auf ein Minimum reducirt, ein Geschick, welches er mit vielen bei der Wundheilung auftretenden Neubildungen theilt.

Nach Allem, was gesagt wurde, gebören besonders günstige Ernährungsverhiltnisse daru, damit die Organisimu se Blutgerinnele vor sich gehen kann. Es ist ein im menschlichen Organismus allgemetn gültiges Gesetz, dass gefässlose Gewebe, welche allein durch Zellenarbeit ernährt werden, keine grosse Ausdehnung haben: nehmen Sie den Gelenkknopel, die Cornea, die Tunica intima der Gefässe, alle diese Gewebe bilden stets dünne Schichten; mit anderen Worten: die Zellen des menschlichen Körpers vermögen nicht wie Pflanzenzellen die Ernährungdflüssigkeit beliebig weit zu führen, sondern sind dazu nur in beschräuktem Maasse befähigt; in gewissen Distanzen müssen immer wieder ueue Blutgefässe auftreten, um die Ernährung-dfüssigkeit zu- und abzuführen. Das aus Zellen mit geronnenen Faserstoffe bestehende Blutgerinnsel ist ein zunächst gefässlosse Zellengewebe, welches nur in dünnen Lagen seine Existenz behaupten kann, da est der plasmatiselnen Circulation einen bedeutenden Widerstand entgegensetzt. Das ergiebt sich aus Beobachtungen, die wir später noch oft zu erwähnen haben werden, dass nämlich gresse Blutgerinnsel entweder gar nicht oder nur in ihren peripherischen Schichten organisirt werden, im Centrum aber zerfallen.

Die Lehre von der Bildung und Organisation der Thromben hat die Chirurgen und Anatomen seit John Hunter intensiv beschäftigt; wir mussten sie, zumal auch ihres allgemein histiogenetischen Interesses wegen hier voran stellen, wenngleich es in neuester Zeit sehr zweifelhaft geworden ist, ob für die Erfolge der Unterbindungen in praktischer Beziehung die Bildung des Thrombus wirklich von so exclusiv hervorragender Bedeutung ist, wie man bisher anzunehmen geneigt war. Schon Porta hat darauf aufmerksam gemacht, dass eine rasche Verklebung und Zusammenheilung des Gewebes um die unterbundene Arterie herum mindestens von eben solcher Wichtigkeit sei wie die Organisation des Thrombus; es geht das u. a. auch aus den Erfolgen hervor, die man mittelst der Acupressur und Acutorsion, sowie mit der fercirten Compression der Arterien erzielt hat. Unmöglich kann im Verlaufe weniger Stunden, ja selbst binnen 24 Stunden ein so widerstandsfähiger Thrombus in einer Arterie stärkeren Calibers gebildet sein, dass er allein genügen würde, dem Blutdrucke das Gleichgewicht zu halten. Obschon Kocher nachgewiesen hat, dass bei der Acupressur ebenfalls ein Thrombus gebildet wird, so ist doch ohne Zweifel das wichtigste Moment für den Verschluss des Gefässes in solchen Fällen die exacte, innige Verklebung der Weichtheile, mit einem Worte, die Heilung per primam intentionem. Dem zu Folge ist auch in praxi bei der Unterbindung in der Continuität der aseptische, möglichst reactionslose Verlauf ohne Entzündung und Eiterung der Weichtheilwunde als eine der Hauptbedingungen für die definitive Blutstillung anzusehen. Wir begünstigen denselben, indem wir zur Unterbindung aseptisches Material, Seide oder Catgut wählen, welches anstandslos einheilt, und die Wunde sorgfältig vereinigen.

Wenden wir unsern Blick nus nech auf das Geschick des Kreislaufes nach Unterhindung einer särkeren Arterie in der Coutinniist! Denken Nie sich, man habe wegen einer Blatung am Unterschenkel die Art, femoralis unterbinden müssen; wie kommt das arterielle Blut jetzt in den Unterschenkel? wie wird sich der Kreislauf gestalten? Ebenso wie bei dem Verschlusse von Capillardistrikten das Blut sich unter höherem Drucke durch die michstigegenen gangbaren Gefüsse durchdrängt und diese sich dadurch erweitern, kommt auch derselbe Erfolg nach dem Verschlusse kleinerer und grösserer Arterien zu Stande. Das Blut strömt unter stärkerem Drucke als

früher dicht oberhalb des Thrombus durch die Nebenäste und gelangt vermöge der vielen Arterienanastomosen, sowohl in der Längsaxe als in den verschiedenen Queraxen eines Gliedes, in andere Arterien, durch welche



chens, 6 Wochen nach der Unterbindung injicirt; nach Porta.

A. carotis einer Ziege, 35 Monate nach der Unterbindung injicirt; nach Porta-

es bald wieder in das peripherische Ende des unterbundenen Stammes einmündet. Es entwickelt sich mit Umgehung des unterbundenen und thrombosirten Theiles des Arterienstammes durch die Nebenäste ein arterieller Collateralkreislauf. Ohne das Zustandekommen eines solchen könnte der peripher liegende Körportheil nicht zureichend Blut mehr bekommen und würde absterben, er würde vertrocknen oder verfaulen. Die arteriellen Anastomosen sind zum Glück so reichlich, dass ein solcher Fall nach der Untorbindung selbst ganz grosser Gofassstämme, wie der Art, axillaris und femoralis, nicht leicht vorkommt; bei kranken Arterien, die sich nicht gehörig dehnen, kann indess Brand der betreffenden Extremität nach Unterbindung des Hauptarterienstammes entstehen. Die Art und Weise, wie sich diese neuen Gefässverbindungen wiederherstellen, ist höchst vielgestaltig: Porta hat vor Jahren sehr gründliche Untersuchungen darüber vorgenommen und folgende zwei llaupttypen des Collateralkreislaufes nach seinen zahlreichen Experimenten aufgestellt:

1) Es bildet sich ein director Collateralkreislauf, d. h. es finden sich stark ontwickelte Gefässe, welche von dem centralen Ende der Arterie direct zum peripherischen hinübergehen. (Vergl. Fig. 32 und 33.)

Diese Verbindungsgefässe sind meist die erweiterten Vasa vasorum

und die Gefässe des Thrembus; hier könnte es sich ereignen, dass einer dieser Verbindungsstämme ad maximum erweitert, später zu der Annahme veranlasse, als sei der Hauptstamm einfach regenerirt,

2) Es entsteht ein indirecter Collateralkreislauf, d. h. es findeu sich die Verbindungsäste der nächsten Seitenstämme der Arterien stark erweitert, so im folgenden Falle Fig. 33.

Für beide Arten von Cellateralkreislauf sind hier die prägnantesten Beispiele ausgewählt; wenn Sie indess die zahlreichen Abbildungen bei Perta nachsehen und selbst diese Experimente wiederholen, werden Sie finden, dass sich der directe und indirecte Kreislanf in den meisten Fällen mit einauder combiniren; die Eintheilung beausprucht auch keinen weiteren Werth, als die verschiedenen Formen in übersichtlicher Weise zu gruppiren.

Die bei Entwicklung des Cellateralkreislaufes nicht selten vorkemmende Umkehr des Blutstromes geht mit einer eminenten Geschwindigkeit vor sich, wenn die Anastomesen reichlich sind; hat man beim Menschen z. B. die Art. caretis communis einfach unterbunden und schneidet nach oben von der Unterbindung die Arterie durch, so stürzt das Blut mit furchtbarer Gewalt aus dem peripherischen Ende heraus, alse zurück, wie aus einer A. femor. eines grossen Hundes, 3 Mo-Vene. In allen selchen Fällen, we die zu nnterbindenden Arterien reiche



nate nach der Unterbindung injicirt; nach Porta.

Anastomosen haben, muss man alse, weun ein Stück der Arterie ausgeschnitten werden soll, zuver das centrale und das peripherische Ende unterbinden, um ver einer Blutung gesichert zu sein: für die Praxis empfiehlt es sich immer, bei jeder Unterbindung in der Centinuität eines grossen Gefässstammes zwei Ligaturen, eine centrale und eine peripherische anzulegen und das Gefäss zwischen denselben ganz zu durchschneiden, da es durch Experimente bewiesen ist, dass der zwischen den Ligaturen befindliche Gefässabschuitt, selbst bei reactionsleser Heilung per primam, abstirbt, wenn derselbe, wie das fast immer der Fall sein wird, gäuzlich von seinen Verbindungen frei präparirt werden war.

Eine vortreffliche anatomische Uebung ist es, sich zu vergegenwärtigen, wie nach der Unterbindung der verschiedenen Arterienstämme eines eder beider Extremitäten oder des Rumpfes das Blut in den jenseits der Unterbindung liegenden Korperthell kennat; eine gute Hille bietet Ihnen hierbei die Tafel der Arterienanastomseen, die Sie in deem Handluche der Anatomie von Krause finden. In der Chirurgie des alten Conrad Martin Langenbeck sind bei dem Capitel über Aneurysmen diese anatemisehen Verhältnisse ganz geauu eförtert.

### Vorlesung 12.

#### CAPITEL II.

# Von einigen Besonderheiten der Stichwunden.

Sitchwunden heilen in der Regel rasch per primam. — Nadelstiche; Zurfrächbeiben von Nadeln im Körper, Extraction derseiben. — Complication der Stichwunden durch Frend-körper. — Sudeutane Operationun. — Stichwunden der Arterien; Aneurysma traumaticum, varicosum, Varix aneurysmaticus. — Stichwunden der Veren, Adenseipen der Veren,

Man versteht unter Stiehwunden traumatische Verletzungen, hervergebracht durch spitzige Instrumente, welche nach Art eines pyramidenrespective kegelförmigen Keiles von geringem Querschnitt und vielfach grösserem Höhendurchmesser wirken. Dem Mechanismus der Verletzung entspreehend ist daher die Tiefe der Wunde unverhältnissmässig grösser, als ihr Ouer- und Längsdurchmesser. Die meisten Stichwunden gehören zu den einfachen Wunden und heilen in der Regel per primam intentionem: wenn sie nicht mit Verletzung größerer Arterien oder Venen eder mit Verletzung der Kneehen verbunden sind oder nicht etwa in die gressen Körperhöhlen eingedrungen waren, se erfordern sie setten irgend welche Behandlung; viele von ihnen sind zugleich Schuittwunden, wenn das stechende Instrument eine gewisse Breite hatte (z. B. Stiehe mit Messern, Delehen, Degen, Bajenetten u. s. w.), manche tragen die Charactere gequetschter und gerissener Wunden an sich, wenn das steehende Instrument stumpf oder schartig war. - Viele Stiehwunden machen wir mit unseren chirurgischen Instrumenten, zunächst mit den gewöhnlichen zur Knepfnaht und zur umschlungeneu Naht verwendeten ehirurgischen Nadeln, ferner mit den Acupuneturnadeln, feinen langen Nadeln, deren man sich bisweilen bedient, um z. B. zu untersuchen, eb und wie tief unter einer Geschwulst eder unter einem Geschwüre der Knochen zerstört sei; mit dem Tro kar, einem dreiseitig spitzgeschilfenem cylindrischen Stachel, der mit oiner enganschliesenden Canile umgeben ist — einem Instrumente, das wir brauchen, um aus einer Höhle Flüssigkeit herauszulassen; endlich mit den an eine Spritze angesetzten, durchbohrten Lanzennadeln, dereu wir uns zur subcutanen Injection und zur Aspiration gewisser Secrete, z. B. des Harnes bei vellständiger Harnverhaltung etc. bedienen.

Am häufigsten kommen als zufällige Verletzungen Stichwunden mit Nadeln vor, zumal bei Frauenzimmern, und wie selteu wird ihrethalben ein Arzt befragt! - Complicirt wird eine solche Verletzung zuweilen dadurch, dass die ganze Nadel eder ein abgebrechenes Stück derselben in die Weichtheile so tief eindringt, dass es ohne Weiteres nicht wieder herausgezogen werden kann. Das kommt an verschiedenen Theilen des Körpers gelegentlich vor, indem Jemand z. B. sich zufällig auf eine Nadel setzt, auf eine solche fällt, und durch dergleichen Zufälligkeiten mehr. Ist eine Nadol durch die Haut tief eingedrungen, so sind die Erscheinungen in der Regel so unbedeutend, dass die Verletzten selten eine bestimmte Empfindung davon haben, ja oft nicht genau anzugeben im Stande sind, ob die Nadel überhaupt eingedrungen ist, und we sie sitzt. Auch erregt eine solche Nadel, da die Mikreorganismen auf ihrer glatten Oberfläche nur schwer haften bleiben und sie somit als fast aseptisch gelten kann, in den Weichtheilen gewöhnlich keine Eiterung, sondern kann Monate, Jahre, ja solbst das ganze Leben hindurch ohne Beschwerde im Körper gotragen werden. wenn sie sich nicht etwa in einen Nervenstamm einspiesst. Selten bleibt die Nadel an der Stelle liegen, wo sie eingedrungen war, sondern sie wandert d. h. sie wird nach anderen Theilen des Körpers durch die Muskelcontractionen verschoben, und kann so einen weiten Weg durch den Körper macheu und an einer ganz anderen Gegend zu Tage kommen. Es sind Beispiele beebachtet werden, dass sich hysterische Weiber absichtlich aus der senderbaren Eitelkeit, die Aufmorksamkeit der Aerzte auf sich zu leuken, eine Menge von Nadeln in die verschiedensten Theile des Körpers steckteu; diese Nadelu kamen bald hier, bald dert zum Vorschein; ia selbst verschluckte Nadeln können die Magen- und Darmwände ehne Gefahr durchwandern und an einer beliebigen Stelle der Bauchwaud zu Tage treten. B. v. Langenbeck fand in dem Centrum eines Blaseusteines eine Stecknadel; bei genauerer Nachferschung ergab sich, dass der Patieut als Kind eine Nadel verschluckt hatte; die Nadel kann durch die Intestina hindurch in die Harnblase gelangt sein, hior hatten sich Tripelphosphate um dieselbo schichtenweise abgelagert und se entstand der Blasenstein. Dittel hat ein gleiches Ereigniss beobachtet.

Wenn die Nadeln eine Zeit lang, ehne Schmerz zu erregen, in den Weichthoilon gesteckt haben, eder weun Nadelu, die ven Innen nach Aussen den Körper durchwandern, an die Oberfläche bis dicht unter die Haut kommen, erzeugen sie hier oft eine kleine Eiterung: das stechende Gefühl

wird immer bestimmter; man macht eine Incision in die schmerzhafte Stollo, entleert wonig dünnen Eiter und findet in der kleinen Eiterhöhle die Nadel, die man nun leicht mit einer Pincette oder Kornzange extrahiren kann. Dass dieser Körper, der Monate lang im Körpor hin- und hergeschoben wurde, unter der Haut angekommen, doch endlich Eiterung erregt, ist jedenfalls eigenthümlich. Es bleibt keine audere Annahme übrig als dio, dass dem Fremdkörper denn doch Mikroorganismon oder deren Keime anhafteten, welche lange Zeit gewissermaassen latent blieben, bis sie endlich aus unbekannter Ursache plötzlich sich entwickeln, vermehren und zur Eiterung Veranlassung geben. Sie müssen sich hier mit der Kenntniss der erwähnten Beobachtung begnügen. Folgender interessante Fall mag Ihnen den Verlauf solcher Verletzungen noch auschaulicher machen. In Zürich wurde ein etwa 30jähriges, völlig blödsinniges, taubstummes Frauenzimmer auf Billroth's Klinik gebracht, mit der Diagnese: Typhus. Weder aus der Patientin, noch aus der ebenfalls nicht sehr intelligenten Umgebung war etwas über die Anamnese herauszubringen. Die Patientin, welche oft Tage lang im Bette blieb, klagte seit einigen Tagen über Schmerz, der nach ihrem Hindeuten seinen Sitz in der rechten Heocöcalgegond hatte; dabei fieborte sie mässig. Die Untersuchung ergab eine Anschwellung an der bezeichneten Stelle, die in den nächsten Tagen zunahm und bei Druck äusserst schmerzhaft war; die Haut röthete sich, es bildete sich deutliche Fluctuation aus. Dass kein Typhus vorlag, war leicht zu erkennon, doch Sie können sich denken, welche verschiedenen Diagnosen über den Sitz der offenbar vorliegenden Eiterung, denn ein Abscess bildote sieh unzweifelhaft aus, gestellt wurden: es konnte eine Entzündung des Eierstocks, eine Durchbohrung des Proc. vermiformis, ein Abscess in deu Bauchdecken etc. etc. sein: indess gegen alles dieses liessen sich manche Bedenkon erheben. Nach Verlauf einiger Tage war die stark geröthete Haut sehr dünn geworden, der Abscess hatte sich etwa in der Höhe der Spin. ant. sup. crist. oss. il., einige Querfingerbreit oberhalb des Lig. Poupartii concentrirt, und nun wurde eine Incision in die Haut gemacht; dabei entleerte sich ein stark nach fäcalen Gasen riechender, Gas-haltiger, bräunlicher, jauchiger Eiter, Als Billroth mit dem Finger die Abscesshöhle untersuchte, fühlte er einen harten, stabförmigen, festen Körper in der Tiofe des Abscesses, weuig in denselben hervorragend; er fing an, ihn mit einer Kornzange zu extraliiren, zog und zog und förderte eine fast einen Fuss lange, mässig dicke Stricknadel zu Tage, welche etwas mit Rost bedeckt war, und in der Richtung nach dem Becken zu steckte. Die Abscesshöhle war mit schlaffen Granulationen ausgekloidet; als man indess die Oeffnung suchen wollte, wolche die Nadel doch jedenfalls zurückgelassen haben musste, fand man sjo nicht mehr, sie hatte sich sofort wieder geschlossen und war durch die Granulationen verlegt. Dor Abscess brauchte lange zur Ausheilung: dieselbe erfolgte sehliesslich ohne weitere Zwischenfälle, so dass die Patientin nach 4 Wochen entlassen wurde. Als man der unglücklichen Kretine die extrahirte Nadel zeigte, lächelte sie in ihrer blödeinig widerlichen Art; das war Alles, was darüber zu ermitteln war; vielleicht durfte man drarus auf eine schwache Erinnerung an die Nadel sehliessen. Es ist am wahrscheinlichsten, dass sich die Patientin die Nadel in die Nagins ader in das Rectum hineingeschoben hat, Proceduren, in denen leider die Frauenzimmer, auch wenn sie nicht blödeining sind, Unglaubliches leisten, wie Sie zumal in Dieffenbach's operativer Chirurgie bei dem Capitel über die Extractien fremder Körper lessen können. Es ist nicht unmöglich, dass die Nadel in diesem Palle neben der Pertie vaginalis uteri dem Weg durch das Geecum nahm, da man aus dem Umstande, dass der Absesseiter Gas enthielt, vielleicht auf eine, wenn auch verübergehende Communicatien mit einem Darme schliesen kann. Das darf freilich nicht als ganz sieher angenemmen werden, da sich Eiter, zumal in der Nibe der Gedärme unter Entwicklung sinkender Gesse zersetzen kann, auch wenn keine Verbindung mit der Darmhöhle besteht oder bestanden hat.

Das Extrahiren von frisch eingedrungenen Nadeln ist nicht immer leicht, da die Patienten nicht selten in ihren Angaben unbestimmt über den Sitz des Körpers sind, zuweilen auch aus Scham nicht eingestehen wollen, wie die Nadeln (z. B. in die Harnblase) eingedrungen sind. Bever man einen Schnitt in die Haut macht, muss man mit der linken Hand die Stelle fixiren, an welcher man den fremden Körper zu fühlen meint. und wo man dann einschneidet; das ist nöthig, damit sich die Nadel nicht während des Einschneideus noch verschiebt. Zuweilen fühlt man mehr eder weniger deutlich den festen Körper, und kann durch Druck darauf heftigen Schmerz erregen; solche und ähnliche Manipulatienen müssen entscheiden, wo man einzuschneiden hat. Ist die Haut durchschnitten, so sucht man nun mit einer guten anatemischen Pincette die Nadel zu fasseu; stark gespannte Stränge der Fascien können, besonders an den Fingern, leicht zu Täuschungen Veranlassuug geben; denn man hat mit der Pincette immer nur ein unsicheres Gefühl. Kann man die Nadel nicht auffinden, se lässt man einige Bewegungen machen; zuweilen verschiebt sich dann die Nadel in eine Lage, in der sie leichter zu fassen ist. Wenn Sie die Esmarch'sche Blutleere in Anwendung bringen können, was hauptsächlich an den Extremitäten der Fall sein wird, versäumen Sie niemals, sich dieses Hülfsmittels zu bedieuen; es erleichtert Ihnen das Aufsuchen des Fremdkörpers ganz ungemein; Sie siud nicht fertwährend durch die Blutung gestört und Sie erkennen in dem blutlosen Gewebe eine Nadel viel leichter durch den Gesichtssinn als durch die Sonde eder durch den Finger. Ausserordentlich schwierig kann es zuweilen sein, den Sitz einer vor längerer Zeit eingedrungenen Nadel zu bestimmen und dieselbe aufzufinden. Kecher hat bei einer Patientin, welche an heftigen Neuralgien des Armes litt, das Vorhandensein einer Nadel mittelst eines Galvanemeters uachgewiesen und ihren Sitz bestimmt.

Ebenso wie Nadeln können auch Helz-, Metall- und Glassplitter unter

die Haut eindringen und in seltenen Fällen, wenn sie assptisch sind, reactiouslos einheilen. So zog z. B. Bill roth einen sieben Linion langen, schwarzen Dorn aus, der dicht unter der Uuterschenkelhaut elf Jahre lang, ohne erhebliche Schmerzeu un erzeugen, gelegen hatte. Ich habe ein scharfrandiges, unregelmässig viereckiges Stück einer Fensterscheibe von der Grösse eines Daumennagels extrahirt, das über ein Jahr lang zwischen den Beugersehnen der Holblahed linkerseite gestocht hatte, ohne dass der Pat., oin Tischler, hierdurch am Arbeiten gebindert worden wire. Beispiele dieser Art kann Ilnen jedee refalrene Chirurg in Menge lieforn. Die Extraction von Fremdkörpern erfordert eine gewisse Uebung und mannelle Geschicklichkeit, die man sich erst mit der Zeit in der Praxis aueignet; ein angeborenes tochnisches Talent kommt hier ausserordeeltlich zu Statton

Dic Stichwunden, welche mit rostigen, unreinen, inficirten, dabci stumpfou Instrumenten gemacht sind, erleiden zuweilen Unterbrechungen in ihrer Heilung, indem nämlich die Stichöffnung aussen zwar per primam heilt, doch uach einigen Tagon in der Tiefe Entzündung und Eiterung eintritt, und die Wunde entweder aufbricht und nun der gauze Stichkaual eitert, oder an einer anderen Stelle eine Perforation entsteht. Es tritt diese nachträgliche Umbildung eines einfachen Stichkanals in eine Höhlenwunde um so sicherer ein, wenn ein Fremdkörper, der durch den Contact mit den Gewobsflüssigkeiten chemisch zersetzt wird oder welchem organische Fäulnisserreger anhaften, in der Tiefe zurückgeblieben ist. Auf solche, die Wunde complicirende, fremde Körper müssen Sie immer bei der Untersuchung Rücksicht nehmen, und wo möglich sich das Instrument zu verschaffen suchen, mit welchem die Verlotzung beigebracht wurde, sowie genaue Erkundigungen einziehen, in welcher Richtung das Instrument eindrang, damit Sie ungefähr orientirt sind, welche Theile verlotzt sein können.

Auch in ungunstigen Fällen erfelgt zuweilen dech eine auffallend geringe Entzundung und Eilerung des Stichkanals. Eines Tages kam ein Mann in Billreth's Klinik, der Tags verher von einem Baume aus mässiger Höhe auf den linken Arm gefallen war, während er beschäftigt war, die kleineren Zweige des Baumes abzuschneiden. Der linke Arm war an der Dersalseite, wenige Zoll unterhalb des Ellenbegens, etwas geschwollen; an der Volarseite dicht oberhalb des Handgelenks war eine kleine Exceriation sichthar; der Arm konnte gebeugt und gestreckt werden ohne Schmerz, nur Pro- und Supination waren behindert und schmerzhaft. Eine Centinultätstrennung der Verderarmknechen war nicht verhanden; die Knechen waren bestimmt nicht durchgebrochen. Au der erst bezeichneten Stelle der Anschwellung, an der Dorsalseite, 2 Ctm. unterhalb des Ellenbogens, fühlte man jedoch dicht unter der llaut einen festen Körper, der sich etwas zurückdrücken liess, gleich aber wieder in seine alte Stellung zurückkehrte. Man hatte genau das Gefühl, als sei ein Stück Knechen etwa theilweise losgesprengt und liege dicht unter der Haut. So unbegreiflich es auch erscheinen musste, wie ehne Continuitätstrennung des Radius oder der Ulna, durch einfaches Auffallen des Oberarmes auf deu Erdhoden, eine selche Knechenabsprengung erfelgen konnte, liess Billroth doch den Kranken narcetisiren und machte ven neuem den Versuch, das verDie günstigen Heilungsverhältnisse der Stichwunden haben zu den sogenannten subcutanen Operationen geleitet, die zumal von Stromever und Dieffenbach in die Chirurgie eingeführt wurden uud darin bestehen, dass man mit einem spitzen, schmalen Messer unter die flaut eindringt, und nun zu verschiedenen Heilzwecken Gewebe in der Tiefe (Sehnen, Muskeln, Nerven u. s. w.) durchschneidet, ohne die Haut weiter zu verletzen als durch die kleine Stichwunde, durch welche man das Tenotom (Sehnenmesser) einführt. Die Bedingungen für eine reactionslose Heilung per primam sind bei dem eben geschilderten Vorgehen sehr günstig: es wird das Eindringen der Luft und der in ihr suspendirten Mikroorganismen vermieden, die Blutung ist äusserst gering und durch die der Operation unmittelbar folgende Compression werden die Wundflächen zur Verklebung gewissermaassen gezwungen. Selbstverständlich beruhte in der vorantiseptischen Zeit der Vortheil der subcutanen Operationen hauptsächlich darauf, dass man, ohne es zu wissen und zu wollen, aseptisch operirte und verband. Ist die Messerklinge nicht frei von Infectionsstoffen, so bleibt die ganze Operationsmethode wirkungslos; es tritt unfehlbar Entzündung und Eiterung, eventuell Verjauchnng ein.

Ist der Stick in eine der Körperbählen eingedrangen und hat hier Verletzungen angerichtet, so wird die Prognose immer zweiselhalt zu stellen sein, mehr oder weniger bedenklich, je nach der physiologischen Bedeutung des betreffenden Organes und der grösseren oder geringeren Wahrscheinlichkeit einer Infection der Wande durch das verletzende Werkzeug selbst. Nie ist im Allgemeinen eine derartige Stichwunde so gefährlich wie eine Schusswunde. Wir gelben hierauf jetzt nicht weiter ein, sondern müssen noch über die Stichwunden der Nerven und Arterienstämme der Extremitien etwas sagen.

Stichwunden der Nerven machen je nach ihrer Breite natürlich Paralysen von verschiedener Ausbreitung, sonst verhalten sie sich ebenso wie die Schnittwunden der Nerven; es erfolgt die Regeneration um so leichter, wenn der Nervenstamm nicht in ganzer Breite durchstochen war. — Anders sit es beim Zurückbleiben von fremden Körpern in den Nervensfämmen, z. B. von Nadelspitzen, von kleinen Glasstücken, die hier wie in anderen Geweben einheilen können. Die Narbe im Nerven, welche diese Körper enthält, bleibt zuweilen bei jeder Berührung eminent schmerzhaft, es können hartnäckige, excentrisch ausstrahlende Nervenschmerzen, Neuralgien, ja die heftigsten Nervenzufälle acuter uud chrenischer Ferm zur Entwicklung kemmen. (Se z. B. in dem pg. 171 erwähnten Falle Kocher's.) Epileptiforme Krampfanfälle mit einer Aura, einem den Krampfanfall einleitendem Schmerze in der Narbe, sind nach selchen Verletzungen beobachtet worden; Sie werden später hören, dass von manchen Chirurgen auch der Wundstarrkrampf auf selche Nervenreizungen zurückgeführt wird. Durch die Extraction des fremden Körpers, respective durch die Exstirpation der Narbe, werden gewöhnlich alle nervösen Erscheinungen, auch die Reflexepilepsie, wie mit einem Zauberschlage zum Verschwinden gebracht.

Stichwunden grösserer Arterienstämme oder gresserer Aeste derselben können verschiedene Folgen nach sich ziehen. Ein sehr feiner Stich schliesst sich meist sefert durch die Elasticität und Centractilität der Häute, ja es wird nicht einmal immer eine Blutung auftreten, ebensowenig wie ein feiner Stich in einen Darm immer Austritt von Gas oder Koth zur Folge hat. Ist die Wunde schlitzförmig, so kann auch in diesem Falle die Blutung vielleicht unbedeutend sein, wenn die Oeffnung wenig klafft; in anderen Fällen ist aber eine heftige arterielle Blutung die unmittelbare Felge. Wird jetzt sefert comprimirt und ein genauer Verband augelegt, so wird es meist gelingen, nicht allein die Blutung sicher zu stillen, sondern auch die Stichwunde der Arterie wie die der Weichtheile in den meisten Fällen sicher zum Verschlusse zu bringen. Steht die Blutung nicht, so muss, wie wir schon früher besprochen haben, sofort die Unterbindung vorgenemmen werden, sei es uach entsprechender Dilatatiou der Wunde eberund unterhalb der verletzten Stelle, sei es höher eben in der Continuität. Der Verschluss der Arterienwunde geht in felgender Weise vor sich:

es bildet sich ein Blutgerinnsel in der mehr oder minder klaffenden Wunde der Arterienwand: dieses Gerinnsel ragt ein Fig. 34. wenig in das Lumeu des Gefässes hinein;



aussen aber pflegt es etwas grösser zu sein und sitzt wie ein breiter Pilz auf. Dieses Seitlich verletzte Arterie mit Ge- Geriunsel wird, wie es früher bei dem intrarinnsel. 4 Tage nach der Ver- vasculären Thrembus besprochen wurde, zu Bindegewebe und so entsteht der dauerude

erganische Verschluss der Oeffnung ohne Verengerung des Arterieulumens. - Dieser normale Verlauf kaun dadurch complicirt werden, dass sich an den in das Gefässlumen etwas hineinragenden Pfropf neue Fibrinschichten vem kreisenden Blute absetzen und es so zum Verschlusse des Arterienlumens durch Gerinnsel, zur vellständigen Arterienthrombese kemmt; das ist indess selten; würde es Statt haben, so würde derselbe Erfolg eintreten, wie nach der Unterbiudungsthrembose; Entwicklung eines Collateralkreislaufes und eventuell vorübergehende Obliteration des Gefässlumens durch Organisation des ganzen Thrombus.

Nicht immer nehmen Stichwunden der Arterien einen so günstigen Verlauf. Iu vielen Fällen bemerkt man bald nach der Verletzung eine Geschwulst an der Stelle der jungen Hautnarbe, die allmälig sich vergrössert und isochronisch mit der Systole des Herzens sichtbar und fühlbar pulsirt. Setzen wir ein Stethoskop auf die Geschwulst, so hören wir in derselben ein deutliches Brausen und reibendes Schwirren. Comprimiren wir die Hauptarterie der Extremität oberhalb der Geschwulst, so hört in derselben die Pulsation und das Brausen auf, auch fällt die Geschwulst etwas zusammen. Eine solche mittelbar oder unmittelbar mit dem Lumen einer Arterie communicirende Geschwulst neunen wir ein Augurysma (von żугосум, erweitern) im weitesten Sinne, und zwar diese specielle, nach Arterienverletzung entstandene Form, ein Aneurysma spurium oder traumaticum. Dass A. heisst spurium, weil es, strenge genommen, keine Erweiterung der Arterie darstellt. Das A. verum besteht im Gegensatze zu demselben aus einer sackartigen Ausbuchtung der Arterienwandungen selbst: die Blutmenge wird in diesem Falle von den Häuten des Gefässes eingeschlossen, während sie im ersteren von den Weichtheilen um die Arterie begrenzt wird. Ein wahres Aneurysma kanu insofern traumatischen Ursprungs sein, als die junge Narbe nach Heilung einer Stichwunde der Arterie allmälig durch den Blutdruck zu einem Divertikel ausgebaucht wird. Platzt später der aneurysmatische Sack, so ergiesst sich das Blut in das Gewebe rings um die Arterie und es entsteht jetzt erst ein Aneurysms spurium.

Wie entsteht nun das A. spurium und was ist es? Die Entstehung wird folgende sein: die äussere Wunde wird durch Druck geschlossen, das Blut kann nicht mehr aus derselben ausfliessen; indessen bahnt es sich jetzt durch die vom Gerinnsel noch nicht fest geschlossene Arterienöffnung hindurch einen Weg in die Weichtheile, wühlt sich zwischen dieselben binein, so lange als der arterielle Druck stärker ist, als der Widerstand, welchen die Gewebe zu leisten im Stande sind; es bildet sich eine mit Blut gefüllte Höhle, die unmittelbar in Communication mit dem Arterienlumen steht; um das zum Theile bald coagulirende Extravasat entsteht eine leichte Eutzündung des umliegenden Gewebes, eine plastische Infiltration, die zur Bindegewebsneubildung führt, und dieses verdichtete Gewebe stellt nun einen Sack dar, in dessen Höhle das Blut ein- und ausströmt, während die Peripherie der Höhle mit Schichten geronnenen Blutes ausgefüllt ist. Theils durch das Ausströmen des Blutes durch die enge Arterienöffnung, theils durch die Reibung des strömenden Blutes an den Blutcoagulis, so wie endlich durch das Regurgitiren des Blutes in die Arterie zurück entsteht das Brausen und Schwirren, welches wir in der Geschwulst wahrnehmen. Auch complicirtere Zustände können nach Stichwunden von Gefässeu entsteheu. So kam es in früherer Zeit, als die



Aueurysma traumaticum der Art. brachialis; nach Froriep, Chirurgische Kupfertafeln. Bd. IV. Taf. 483.

Aderlässe sehr häufig waren. zuweilen ver, dass in der Ellbogenbeuge die Vene durchstochen und die unmittelbar unter ihr liegende Art, brachialis eröffnet wurde. In einem solchen Falle sieht man neben dem dunklen Venenblute den hellrethen arteriellen Blutstrahl hervorspritzen; wird die Wunde segleich lege artis comprimirt und der ganze Arm von der Peripherie aus eingewickelt und hech gelagert, so erfolgt meistens die Heilung ehne weitere Folgen. Zuweilen kommt es aber vor. dass die beiden Oeffnungen der Gefässe mit einander verwachsen, und dass nun das arterielle Blut theilweise direct in die Vene wie in einen arteriellen Ast abfliesst und sich mit dem Streme des Venenblutes begegnet. Hierdurch eutstehen Stauungen des Blutstromes in der Vene und fernerhin Aussackungen, Dilatationen des Venenlumens, die

wir im Allgemeinen als Varices bezeichnen; in diesem speciellen Falle heisst man den Varix einen aneurysmaticus, weil er mit einer Arterie wie ein Aucurysma communicirt.

Auch ein anderer Fall kaun sieh ereignen, nämlich: es tritt die Bildung eines Aneurysans spurium zwischen Arterie und Vene ein; sowial Arterie als Vene communiciren mit dem Aneurysmasacke. Das nennen wir dann Aueurysma varieesum. Es können nech mancherlei Varietäten in dem Verhältnisse des aneurysmatischen Sackes, der Vene und der Arterie zu einauder Statt finden, die indessen uur die Bedeutung einzelner Curiesa haben und werder den Symptomencomplex uoch die Behandlung ändern, auch zum Glücke keine weiter zu merkenden Namen bekommen haben, den meisten Fällen, in denen arterielle Bildt direct oder indirect durch einen aneurysmatischen Sack in die Vene strömt, eutsteht ausser der Auschnung der Venen ein Schwirren in densellen, welches swold fühlbar als bürbar ist und das auch zuweilen an den Arterien wahrzunehmen eit; wahrscheimlich wijn es durch die sich begegenden Bultströmungen

Fig. 36.



Varix aneurysmaticus. a Art. brachialis; nach Bell. Froriep, Chirurg. Kupfert. Bd. 111. Taf. 263.

erzeugt. Entscheidend ist jedoch dieses Schwirren in den Gefässen nieht für das Bestehen eines Aneurysma variosum, weil diese Encheinung ja auch zuweilen allein durch Druck auf die Venen erzeugt werden kann, und bei manchen Herzkrankheiten vorkommt. Nimmt man aber ausserdem eine schwache Pulsation in den durch obige Veranlassung ausgedehnten Venen wahr, so wird diese schon eher auf die richtige Diagnose hinleiten. Nicht immer besteht beim Aneurysma variosum einer varfösie Erweiterung der



Aneurysma varicosum. \( \sigma \) Art. brachialis. \( b \) Veu. mediana. Der aneurysmatische Sack ist aufgeschnitten; nach Dorsey. Proriep, Chir. Kupfert. Bd. III. Taf. 263.

Veneu: die Entwicklung der letzteren scheint demnach keine nothwendige Folge einer Communication zwischen Arterie und Vene zu sein; wahrscheinlich findet zwiedlen ein klappenformiger Verschluss an dem Uebergangsetlicke zwischen A. und V. statzt, der das Einströmen des arter. Blutes Billiestb. - Niklayster, eich zhs. 1-zhs. 1-zhs.

in die letztere verhindert; vielleicht entwickelu sich auch die Varices manchmal erst im Verlaufe vieler Jahre.

leh habe es für zweckmässig gehalten, linnen schen hier die Entwicklung der traumatischen Aneurysmen zu schildern, da sie in der Praxis meist nach Stichwunden vorkommen: dech sprechen wir später in einem besonderen Capitel von den Aneurysmen überhaupt, von dem Verlaufe und von der Behandlung dieser Gefszegockwülste.

Die Stichwunden der Venen heilen genau ehenso wie digienigen der Arterien, so dass wir hierüber gar nichts zu dem ehen Gesagten hinzuzufügen brauchen; nur das möge hier schen bemerkt sein, dass sich in den Venen leichter ausgedehnte Gerinnungen bilden als in den Arterien: die traumatische Venenthrombose, z. B. nach Aderlass, ist weit häufiger als die traumatische Arterienthrombose nach Stichwunden der Arterienwand, und, was viel schlimmer ist, die erstere Art der Thrombose hat unter Umständen weit ernstere Zustände zur Felge als die letztere; hierüber werden Sie später noch mehr bören, als Ihnen vielleicht lieb i.

Wir haben wiederholt den Aderlass erwähnt, diese früher ziemlich häufig vorgenommene operative Stichverletzung eines Gefässes. Wir wollen die Technik dieser kleinen Operation hier kurz durchgehen, wenngleich Sie diese Dinge bei einmaligem Sehen schneller und genauer fassen, als ich sie Ihnen darzustellen im Stande bin. Wollte ich Ihnen angeben, unter welchen Verhältnissen der Aderlass früher gemacht werden ist, se müsste ich mich sehr tief in die gesammte Medicin hineinbegeben; man könnte ein Buch von ziemlicher Dicke schreiben, wenn man die Indicationen und Contraindicationen, die Zulässigkeit, den Nutzen und die Schädlichkeit des Aderlasses nach allen Seiten hin beleuchten wellte. Heutzutage ist der Aderlass eine seltene Operation; Sie werden in den Kliniken die Bedingungen kennen lernen, unter welchen man ihn für angezeigt hält. Aber es können ein, zwei Jahre vergehen, ohne dass Sie einen Aderlass wirklich zu sehen bekemmen. — So viel sei in histerischer Beziehung bemerkt, dass man früher an den verschiedensten subcutanen Venen des Körpers zur Ader liess, während man sich heute allein auf die Venen in der Ellenbegenbeuge beschränkt. Sell ein Aderlass gemacht werden, se legen Sie zuerst am Oberarme einen mässigen Druckverband an, der eine Staunng in den poripherischen Venen veranlasst, ohne die Arterien zu comprimiren; dazu verwendet man ein kunstgerecht applicirtes Taschentuch oder die zu diesem Zwecke angefertigte scharlachrethe Aderlassbinde der älteren Armamentarien; ein derbes 2-3 Finger breites Bindenstück mit einer Schnalle. Liegt die Aderlassbinde fest, so schwellen die Verderarmvenen bald an, und es präsentiren sich in der Ellenbegenbeuge die V. cephalica und basilica mit ihren entsprechenden Vv. medianse. Sie wählen diejenige Vene zur Eröffnung, welche am stärksten hervortritt. Der Arm des Patienten wird im stumpfen Winkel flectirt; mit dem Daumen der linken Hand fixiren Sie die Vene, mit der Laucette oder einem recht spitzen geraden Scalpell, am bequemsten

mit einem Tenotom in der rechten Hand stechen Sie in die Vene ein und sechitzen sie der Länge nach \('\), Cfm. weit auf. Das Blut strämit im Strahle aus; Sie lassen so viel fliessen als nöthig, decken die Stichwunde mit dem Daumen zu, entfernen die Aderlassbinde am Oberarme und die Blutung wird von selbst stehen; die Wunde wird durch einen kleinen Bauschen antiseptischer Gaze und eine Binde godeckt; der Arm muss 3-4 Tage untig gehalten werden, dann ist die Verletzung geheilt. — Se leicht diese kleine Operation in den meisten Fällen ist, erfordert sie dech Ucbung, In finitherer Zeit unter sehr häufig mit dem Schuepper operitri: es ist die eine sogenannte Fliete, die durch eine Stahlfeder in die Vene hineingetrieben wird: heutzutage ist dieses Instrument fast gänzlich verlassen und mit Hech, denn abgesehen davon, dass es wegen seiner complicitrier Construction sohr schwer rein zu erhalten ist, bietet es keine genügende Sicherheit in der Fihrung.

Es giebt eine Menge von mechanischen Hindernissen, die sich dem Aderlass in den Weg stellen können. Bei sehr fetten Personen ist es oft schwer, die Venen durch die Haut hindurch zu sehen oder zu fühlen, man nimmt dann wohl ausser der Compression ein anderes Mittel zu Hülfe, nämlich dass man den Vorderarm iu warmes Wasser halten lässt; dadurch wird ein stärkerer Zufluss des Blutes zu diesem Körpertheil bewirkt. Das Fett kann auch nach der Eröffnung der Vene noch hinderlich für den Ausfluss des Blutes werden, indem sich Fettläppehen vor die Stichöffnung legeu; diese müssen dann mit der Scheere rasch abgetragen werden. Zuweilen liegt ein Hinderniss für den Abfluss auch darin, dass der Arm nach dem Einstiche eine andere Stellung durch Drehung oder Bougung bekam und nun die Venenöffnung nicht mehr mit der Hautöffnung correspondirt; das ist durch eine verändorte Stellung des Armes zu beseitigen. - Es giebt noch andere Ursachen, derenthalben das Blut nicht recht fliessen will; z. B. die Stichtoffnung ist zu klein, ein Fehler, den Anfänger im Aderlassen sehr häufig begohen; ferner; die Compression ist zu schwach; dies ist durch Anziehen der Binde zu verbessern; oder umgekehrt, die Compression ist zu stark, so dass die Arterie mit comprimirt wird und wenig oder gar kein Blut dom Arme zufliesst; dieser Umstand ist durch Lockorung der Aderlassbinde zu beseitigen. Ein Hülfsmittel zur Beförderung des Blutabflusses ist auch das rhythmische activo Oeffnen und Schliesson der Hand des Kranken, indem durch die Muskelcontractionen das Blut aus den tiefliegenden Venen in die subcutanon gepumpt wird.

### Vorlesung 13.

#### CAPITEL III.

## Von den Quetschungen der Weichtheile ohne Wunde.

Art dez Zustandekommens der Quetschungen. — Nervenerschütrerung. — Sabeutane Gefässzerreissungen. — Sugillation, Ecchymose. Suffusion. Subcutane Zerreissung von Arterien. Lymphettravasate. — Verfärbung der Illaut. — Resorption. — Ausgänge in fübriose Tumoren, in Cysten, in Eiterung, Verjauchung. — Behandlung der Blut- und Lymphettravasate.

Man versteht unter Quetschuug eine durch Zusammendrücken der Gewebe gesetzte Continuitätstreunung. Die Druckwirkung kann entweder dadurch stattfinden, dass ein stumpfer Körper die Körperoberfläche gewaltsam berührt und die betroffenen Theile gegen eine resistente Unterlage, unmontlich gegen einen Knochen angepresst werden, oder aler, dass die Weichtheile zwischen zwel sich gegen einander verschiebende unnachgebige Gegenstände eingeklemmt werden. Insofern bei solchen Verletzungen die Haut selbst intact bleibt oder ebenfalls getrenut wird, unterscheidet man die subcutanen Quetechungen von den offenen Quetschwunden. Erstere wollen wir zunächst berücksichtigen.

Die subeutanen Quetschungen (Contasionen) können zu Stande kommen entweder durch das Auffallen eines schweren oder zum Kräftigen Schlage geführen stumpfen Gegenstandes, durch deu blossen Druck von aussen, durch die Belastung mit einem bedeutenden Gewichte, oder aber durch Entgegenschlagen des Körpers gegen irgend eine harte resistente Oberfläche.

Die unmittelbare Folge einer solchen Quetschung ist ein Zerdrücken der Weichtheile, das in den allerverschiedensten Graden Statt habon kann; oft nehmen wir kaum eine Veränderung wahr, in anderen Fällen finden wir die Theile zu Brei zermalmt.

Ob die Haut bei einer solchen Gewalleinwirkung eine Continuitätsteren ung erleidet, hängt von mancherlei Umständen ab, zumal von der Form des quetschenden Körpers und der Kraft des Stosses, dann von der Unterlage, welche die Haut hat; die gleiche Gewalt kann z. B. an einem musculösen Oberschnel eine Quetchung ohne Wunde machen, während sie auf die Orista tibüe einwirkend, eine Wunde veranlassen würde, indem hier er scharfe Knochernand von innen nach aussen die Haut gewissermassen durchschneidet. Es kommt ferner die Elasticität und Dieke der Haut in Betracht, welche nicht allein bei verschiedenen Menschen sehr verschieden ist, sondern auch bei einem und demselben Individuum an den einzelnen Stellen des Körpers sich verschieden verhält. Im Allgemeinen ist die Haut ungemein widerstandsfalig gegen Druck, d. h. es wird nur selver eine Continuitätstrennung dersolben herbeigeführt, wenn auch die Spuren der Quetschung, von welchen wir sogleich sprechen werden, nicht mangeln.

Bei einer Quetschung ohne Wunde können wir den Grad der Zerstörung nicht unmittelbar erkennen, sondern nur mittelbar, und zwar aus den Erscheinungen von Seiten der Nerven und Gefässe, dann aus dem weiteren Verlaufe nach der Verletzung.

Die nächste Erscheinung an den Nerven bei einer Quetschung ist Schmerz, wie bei den Wunden, doch ein Schmerz mehr dumpfer, unbestimmbarer Art, wenn er auch sehr heftig sein kann. In vielen Fällen hat der Verletzte, zumal beim Gegenschlagen gegen einen harten Körper, ein eigenthümlich vibrirendes, dröhnendes Gefühl in den betroffenen Theilen; dieses Gefühl, welches sich ziemlich weit über die verletzte Stelle hinaus erstreckt, ist durch die Erschütterung, welche die Nervensubstanz erleidet, bedingt. Stösst man sich z. B. heftig gegen die Hand oder gegon einen Finger, so wird nur ein kleiner Theil eigentlich gequetscht, doch es tritt dabei nicht selten eine Erschütterung der Nerven des ganzen Armes ein mit dumofem Schmerz und Zittern, wobei man nicht gleich im Staude ist, die Finger zu rühren, und wobei auch momentan ziemlich vollständige Gefühllosigkeit eintritt; dieser Zustand geht rasch, meist in wenigen Secunden vorüber, und nun empfinden wir erst speciell den lebhaften Schmerz an der gequetschten Stelle. Sie alle kennen die Erscheinungen einer Erschütterung des N. ulnaris, wenn man sich den Ellbogen gegen eine Kante anstösst - man fühlt ausser dem dumpfen Schmerze, der bis in den 4. und den 5. Finger ausstrahlt, ein eigenthümliches, lebhaftes Vibriren, ein "Kriebeln" längs des ganzon Verlaufes des Nerven und unmittelbar darauf den Zustand, den wir als "Taubsein" des Nerven bezeichnen. Wir haben für diese vorübergehende Erscheinung keine andere Erklärung, als dass wir annehmen, die Substanz der Nerven, zumal der Axencylinder, erleide durch den Stoss moleculäre Verschiebungen, die sich spontan wieder ausgleichen. Diese Erscheinungen der Erschütterung, der Commotion, sind keineswegs mit allen Quetschungen verbunden; sie fehlen in den meisten Fällen, wenn ein schwerer Körper ein ruhendes Glied trifft, ohne direct einen nahe der Hautoberfläche liegenden Nerven gegen den Knocheu anzudrücken: doch sind sie nicht selten von grosser Bedeutung bei Quetschungen am Kopfe: hier vereint sich dann die Commotio cerebri zuweilen mit der Coutusio cerebri, oder erstere tritt allein auf, z. B. beim Falle auf die Füsso oder auf das Gesäss, von wo sich die Erschütterung auf das Gehirn fortpflanzt und die schwersten Zufälle, ja deu Tod veraulassen kann, ohne dass man anatomische Veränderungen im Gehirne findet. Die Erschütterung ist ein Vorgang, den wir vorzüglich in's Nervensystem verlegen; man spricht daher hauptsächlich von einer Gehirnerschütterung, von einer Rückenmarkserschütterung. An den peripherischen Nerven macht sich die locale Quetschung vorwiegend geltend, deshalb lässt man die Erschütterung vielleicht zu sehr aus den Augen. Da wir nun nicht wissen, was hierbei speciell

in den Nerven vorgeht, so können wir auch nicht beurtheilen, ob diese Vorgänge einen Einfluss, und welchen Einfluss sie auf den welteren Verlage der Quetschung und der Quetschungen haben. Es scheinen einige unzweifelhafte Beobachtungen dafür zu sprechen, dass diese Erschütterungen eripherischer Nerven motorische und sensible Paralysen, sewie Atrophien der Musculatur einzelner Gliedmaassen zur Folge haben können, doch ist der Gausalnexus wegen mannigfacher Complicationen oft sehr schwierig nachzuweisen.

Eine heftige Erschütterung des Thorax wird eben durch die Erschütterung der Herz- und Lungennerven die bedenklichsten Erscheinungen hervorrufen, weil dadurch die Circulation und Respiration, wenn auch nur vorübergehend gestört wird. Auch besteht zweiselles eine Rückwirkung der erschütterten Nerven, zumal der sympathischen, auf das Herz und indirect auf das Hirn; gewiss wird es Einem eder dem Anderen von Ihnen auf dem Turnplatze beim Ringen und Boxen passirt sein, dass er einen heftigen Stoss gegen den Bauch bekam; welch' schauderhafter Schmerz! es überkommt Einem für den Augenblick das Gefühl einer Ohnmacht! Wir haben da eine Wirkung auf das Hirn und auf das Herz; man hält den Athem an und muss seine Kraft zusammenraffen, um nicht umzusinken. Einen ganz ähnlichen Zustand, eine plötzliche Ohnmacht mit Verlangsamung der Herzaction, tödtlicher Blässe des Gesichtes, kaltem Schweiss, Zittern der Extremitäten hat man öfters nach Druck eder Schlag auf den Hoden beobachtet. Wenn Sie in der Klinik einer Castratien beiwohnen, werden Sie zuweilen dieselben Phänemene eintreten sehen in dem Memente, wenn der Samenstrang, respective die darin verlaufenden Nerven, durch die Massenligatur zusammengeschnürt werden, und das selbst, wenn der Kranke chleroformirt ist.

Sie kennen den sog, Goltz'schen Klonfversuch aus der Physiologie; schlägt man einem kräftigen, gesunden Frosche mit einem Scalpellstiele oder einem Percussionshammer auf den Bauch, so verfällt er in einen Collaps, der in den Tod übergehen kann. Der Tod erfolgt durch Lähmung der Herzactiou, mit consecutiver- Hirnanamie, Das venöse Blut, welches nicht mehr vom Herzen aspirirt wird, sammelt sich in den grossen Unterleibsveuen an, die strotzend gefüllt erscheinen, während die Lungen und das Hirn kein Blut mehr erhalten. Man erklärt diese Hemmung der Herzaction durch einen reflectorischen Vorgang. Es genügt ein wie immer gearteter Reiz eines sensiblen Nerven, der zum Centralorgane geleitet wird, um nicht nur momentane Verlangsamung der Herzaction, sondern auch in ihrem Gefolge acute arterielle Hirnanamie hervorzurufen. Ein schöner, leicht anzustellender Versuch zeigt Folgendes: Fixirt man ein Kaninchen in der Rückenlage durch eine entsprechende Vorrichtung und slicht man nun eine lange, feine Nadel durch die Thoraxwand in das Herz ein, so kann man mil Leichtigkeit die Herzaction nach der Bewogung der Nadel, welche als langer Hebelarm weite Excursionen macht, beurtheilen. Die Thiere verlragen das ganz gut und einige Zeit nach dem Einstiehe sind die Schwingungen der Nadel vollkommen ruhig und gleichmässig. Nähert man jetzt der Nase des Thiores irgend eine reizende Substanz, z. B. Chloroform oder Ammoniak, so tritt momentan ein vollkommener Stillstaud in der Bewegung der Nadel ein und gloich darauf sind ihre Exeursionen viel seltener und grösser, zum Beweise, dass die Herzaction bedeutend verlangsamt worden ist. Ganz dasselbe geschieht, wenn man dem Thiere irgend einen Schmerz zufügt. Man kann dieses Experiment viele Male wiederholen; es beweist, dass die blosse Reizung der sensiblen Nervenfasern genügt, um eine Verlangsamung der Herzaction herbeitzuführen.

Beim Menschen tritt im Allgemeinen nach schweren Verletzungen ein Zustand von Stumpfheit und Betäubung ein, der durch Verlangsamung und Abschwächung der Herzthätigkeit mit ihren Folgeerscheinungen characterisirt ist. Wir bezeichnen diesen Depressionszustand mit dem englischen Worte "Shok" (wertlich: Stess, Erschütterung). Bei dem soeben erwähnten Versuche von Goltz rufen wir durch wiederholte Reizung des Nervenplexus der Baucheingeweide des Frosches einen Symptomeucemplex herver, der mit dem des Shok's die grösste Aehnlichkeit hat, - während das Experiment am Kaninchen beweist, dass eine selbst unbedeutende Reizung Verlangsamung, ja selbst momentanen Stillstand der Herzaction bewirken kenne. Alle Phanomene des Shek kennen auf die reflecterische Circulationssterung in Felge der Nervenirritatien zurückgeführt werden: auch entspricht das Bild eines unter dem Eindrucke einer schweren Verletzung stehenden Menschen vollkommen der theoretischen Verstellung: unfühlbarer oder fadenförmiger Puls, kaum wahrnehmbare, verlangsamte Herzaction, tedtliche Blässe und Marmorkälte der Haut, eberflächliche, intermittirende Respiration, Cyanose der Lippeu, psychische Depressien, häufig mit Unruhe vergesellschaftet. Dass dieser Zustand in tiefe Ohnmacht und den Tod übergehen kann, unterliegt keinem Zweifel. Auf diese Weise sind die plötzlichen Todesfälle zu erklären, welche zuweilen unmittelbar nach einem heftigen Schmerze eintreten, wenn die betreffenden Individuen schen verher ans irgend einem Grund, z. B. durch Blutverlust, geschwächt werden waren. Zuweilen genügt der leiseste Anstess, z. B. der Versuch, den Verletzten zu chlerofermiren, um die Herzthätigkeit gänzlich stille stehen zu machen, gerade so wie bei dem Experimente am Kaninchen. Andererseits sehen Sie ein, dass, wenn der Shek nicht unmittelbar tödtlich wird, der Kranke sich bald ven demselben erhelen muss; in der Regel geschieht das bereits im Verlanfe einiger Stunden. Doch dauert die psychische Alteration zuweilen längere Zeit an; es kann auch die anfängliche Depressien einem aufgeregten maniakalischen Zustande Platz macheu, verbunden mit fertwährender Unruhe, Schlaflosigkeit u. s. w. - solche Fälle sind jedenfalls sehr selten.

Ein Oljáhriger kráftiger Arbeiter wurde von einer Locomotive nickergestossen; sich after zernahnten ihn beide Vonderrame. Unnittelbur nach der Verlettung im nehne Klinik gebracht, zeigte der Verlette nebut den physischen Erscheinungen des Shok einen sehr eigenballeiten Gesichtunsurbet, den iht alser heiter sichen kann, als den eines blöden Erstaunens; dabei wiederholte er fortwährend dieselbun zwei oller if Stitze mit lauter declamirender Stimme und unter übertriebtenen minischen Gesichtungerungen, wie ein schlechter Heldenschasspieler. Es musst gleichzeitig, ohne Arzloss, die Amputation beider Vorderrame gemacht werden; auch das kantere nichts an dem psychischen Zustaude des Mannes; er unterstützte jetzt seine Reden durch herralische Gebreiche mit beiden anngeiten Armen. Er wur übergen hie vollem Be-

wusstsein, nur sehr unruhig; die psychischen Alterationen dauerten drei Tage hindurch unverändert fort, während die physischen Erscheinungen des Shok sehon mech pl. Stunden verschwunden waren. Späler sellte sich der gewönhliche, gleichsgülige, von dem früheren durchaus verschiedene Gesichtsausdruck eines mässig intelligenten Menschen und eine zum nätzliche Gedesveise vieder ein.

Von den Erschütterungen der Nerven unterscheiden sich die Quetschung nungen der Nerven dadurch, dass bei diesen einzelne Theile der Nervenstämme, oder letztere auch in librer gauzen Dicke, in der verschiedensten Ausdehnung und dem verschiedensten Grade durch die einwirkende Gewalt lädirt werden, so dass wir sei in den schwersten Fallen breitg erweicht finden. Unter diesen Umständen muss eine der Verletzung entsprechende Paralyse auftreten, aus der wir dann auf den verletzten Nerven und die Ausdehnung der Einwirkung zuräckschliessen. Im Ganzen sind solche Quetschungen der Nerven ehne Wunde selten (am häufigketen unch am N. radialis und am N. eruralis), da die Hauptnervenstämme tief zwischen den Muskeln liesen und daher weinjeer direct getroffen werden.

Es ist a prieri zugegeben, dass Erschütterungsvergänge auch an anderen Geweben und Organen Statt finden können als gerade an den Nerven, und dass dadurch nicht nur Störungen der functionellen, sondern auch der nutritiven, eventuell fermativen Functionen verübergehend oder dauernd hervorgerufen werden können. Solche Störungen können anch einen wichtigen Einfluss auf den weiteren Verlauf der reparativen Vorgänge nach den Verletzungen haben, und sind als Hauptursache für die eft so stürmisch verlaufenden Entzündungen mit leicht zersetzbaren Exsudaten und Infiltraten von manchen Chirurgen angesehen werden. Ich bin weit entfernt, den Einfluss einer energischen Erschütterung z. B. auf einen Knochen zu leugnen, dessen Mark und Gefässe dadurch zerreissen, ohne dass er zusammenbricht; gewiss werden die Felgen einer solchen Verletzung unter Umständen viel ausgedehnter und langwieriger sein, als die Folgen eines z. B. durch Ueberbiegung erfolgten Bruches; doch darf man wohl gerade diesem Momente nicht den eft so schweren Verlauf gequetschter Wunden zuschieben. -

Auser dem Einflusse der Contusien auf die Nerven, welche wir gewöhnlich nur aus ihren Symptomen ersehliessen, finden sich als Resultat
der Fontinuitätstrennung bei der Quetschung wichtige anatennisch nachweisbare Veränderungen der Gewebe vor, von denen wir jetzt sprechen wellen.
Um dieselben experimentell zu studiren, hat man bei Thieren Quetschungen
an blutteer gemachten Geweben ausgeführt, da sonst das durch die Gefüszerreissungen gesetzte Extravast jede mikroskopische Untersuchung mmöglich machen wirde. Se sehr nun auch die Kraft, welche die Quetschung
hervorruft, verschieden sein kann, se geringe Variationen zeigen die gequetschten Gewebe sellst, d. h. die zelligae Elemente und die Intercellularsubstauz; von den Gefüsseut sehen wir ganz ab. Nach den Untersuchungen
Gussenbauer; finden sich bei liechten Quetschungen Gerreissungen fast.

ausschliesslich in dem lockeren Bindegewebe, welches die kleinsten Blutgefässe begleitet; nach Einwirkung stärkerer Gewalt entstehen ausserdem Continuitätstrennungen der Intercellularsubstanz der Gewebe, während die zelligen und faserigen Bestandtheile des Gewebes mehr oder weniger von einander gelöst sind: die Muskelfasern z. B. sind an vielen Stellen abgoknickt, theilweise zerrissen, die coutractile Substanz tritt hie und da aus den Rissstellen des Sarcolemma hervor. Selbst bei vollständiger Zermalmung des Gewebes sind die zelligen Elemente, Bindegewebskörperchen, Gefässwandzellen, Endothelien u. s. w. fast immer vellständig erhalten: die Zerstörung betrifft wieder hauptsächlich die Intercellularsubstauz. Sogar in den Organen, wo dieselbe sehr spärlich vorhanden ist, findet man zwar Continuitätstrennungen zwischen den Zellen, aber die zelligen Elemente erscheinen selbst bei schärfster Vergresserung unversehrt. Die Idee, die man a priori haben könnte, dass in oinem zermalmten Gowebe jedo Gewebsstructur unkenntlich geworden sein müsse, ist also durchaus unrichtig, Deshalb ist es auch durchaus verfehlt, mehrere durch anatomische Merkmale streng von einander geschiedene Grade der Quetschung annehmen zu wellen: im blutleeren Gewebe sind die Veränderungen, entsprechend der Intensität der Verletzung, eben nur dem Grade oder violmehr der Ausdehnung nach verschieden.

Die wichtigsten Symptome der Quetschung sind durch die Gefässerreisungen bedingt. Die subschane Blutung ist daher die fast regelmässig eintertende Folge einer Quetschung. Dass die Blutung, selbst wenn ein aus einem grüsseren Gefässe kommt, selten einen geführlichen Charester annimmt, das liegt an der raschen Gerinuung des Blutes, veranlasst zum Theile durch die Beibung an den Rissenben der Gefässe, zum Theile durch die Compression von Selten des ungebenden Gewebes selbst, wedeher dem intravasculären Drucke sehr bald das Gleichgewicht hält. Ausserdem kann die Quetschung der Gefässwand allein, durch welche eine Alterntion ihrer Structur bedingt wird, sehon an und für sich die Gerinnung des Blutes zur Folge haben, da Brücke nachgewissen hat, dass eine Heunlige gesunde Intima der Gefässe die conditio sine qua non für das Flüssigbleiben des Blutes innerhalb der Gefässe bilder.

Die Zerreiswugen in Folge der Quetechung erstrecken sich nicht allein auf die Blutt- sondern auch und die Jupuppigefässe; deshalb besteht das in den Geweben angesammelle Estravasat aus Blut und aus Lymphe. Das Blut aus den zerrissenen Gefössen ist entweder gelteinnissig in den Gewebersiamen verheite, infiltrir oder in kleinen eben noch erkennharen Biblen angesammelt; den enteren Fall bezeichnen wir mit den Ausstrucke haim errhagische Infiltration, den lesteren mit den Samsen Ecchymose oder Sugillation; ist blüngegen eine gelowere mit extrasarieren Blute gefüllte Höhle falls das Katzassat der Plethen auch unsgehreitet ist, von einer Seffesson. Selbstverständlich glebt es zahlreiche Uebergangsformen zwischen diesen Arten der Extravasation.

Je gefäasreicher ein Theil ist, und je stärker er gequetscht wird, nm so grösser wird das Extravasat werden. Das extravasirte Blut hahnt sich, wenn es langsam aus

den Gefässen ausstiesst, zwischen die Bindegewehsbundel, zumal des Unterhautzellgewehes und der Muskeln Wege. Je laxer und nachgiebiger, je leichter auseinander zu schieben das Gewebe ist, um so ausgedebnter wird diese Blutinfiltration werden, wenn das Blut allufalig, doch continuirlich eine Zeit lang aus den Gefässen ausfliesst. Wir finden daher in der Regel die Blutergusse in den Augenlidern, im Scrotum sehr weit verhreitet, weil hier das subcutane Bindegewebe so sehr locker ist. Je dunner die Haut ist, um so leichter uud um so früher werden wir die Blutinfiltration erkennen; das Blut schimmert durch die Haut blau durch, dringt in dieselbe ein und giebt ihr eine stahlblaue Färhung. Unter der feineu und durchsichtigen Conjunctiva bulbi erscheint dagegen das extravasirte Blut vollkommen roth. Blutextravasate in der Cutis selbst stellen sich als rothe Elecken (Purpura) oder Streifen (Vibices) dar; sie sind iudessen in dieser Form als Folge einer Quetschung selten, indem sie fast nur nach Stock- und Ruthenstreichen. Peitschenbieben u. s. w. vorkommen: viel bäufiger sind sie durch spontane Gefässrupturen bedingt. Die Quetschuug der Cutis ist gewöhnlich an einer stark dunkelhlauen, in's Braune übergehenden Farbung zu erkennen, zuweilen auch an Abstreifung der Epidermis, an deu sogen. Schrunden, oder wie man in der Kunstsprache sagt, an den Excorationen.

Der Grad und die Ausdehuung des Blatergauses kann als das beste Kriterium für die Intensität der Verlettrang dienen, elsenbalt ist et wichtig, in Kurzen die Berlehungen der Extravaste zu den Graden der Quetschung zu besprechen. Bei den Beichungen Grantstolnen kommt es fant nur zur Zerreinsung der Meinsten Blugtgeisse; das Blut tritt im die perivasculltene Risme aus, ohne sich weiter zu verbreiten; es kommt also mar zur häumerspeig ische la füllritation. Uuter pathologischen Vershinissen, u. abei der sog. Bluterkrankbeit (Rismophilie verge jage 30) entsteben auch nach belichten ertravassate finden sich soste im Allgeweitern zur bei den höheren Granten der Quetschung von, vonn die Intercollularandstauz auf weite Strecken hin zermalmt ist, oder ahre venn durch die Verletzung eine grissere Arterie oder Vene zersienes worden ist, ahre venn durch die Verletzung eine grissere Arterie oder Vene zersienes worden ist,

Manche Arten dieser Histergisse haben je nach den Lozalitäten, an denen sis vorchumen, besondere Namue erhalten. So uennt man die Biltergisse, welche nicht selten am Kopfe der Neugeborenen zwischen den verschiedenen Bedeckungen des Schüdels und diesem selbste entstehen: Kephabla enat noan (von zupzl.), Kopf, und eigszeise, mit Bitut besudeln.), Kepfildutgeschwuld der Neugeborenen; das Extravaxat, welches sich nach Countion oder auch nach dem spontanen Benetae ausgedehnter Veren in den grossen Schanblippen blider, hat ders zierlichen Namen: Episiohaematom soder Episiorrhagis (von ztriese, die äussere Schaul) bekonnen. Auch die Bitutgrisse in

der Pleura- und Pericardialhöhle haben besondere Bezeichnungen: Haematothorax, Haematopericardium u. s. w. Wir legen jetzt im Ganzen wenig Gewicht auf diese schönklingenden lateinischen und griechischen Namen; immerhin mussen Sie dieselhen tennen, theils um sie beim Lesen medicinischer Bücher zu verstehen und nicht irgend etwas Mysteriöses dahinter zu suchen, theils weil sie dazu dienen, um uns kurzer auszudrücken und uns rascher verständlich zu machen. Diese Blutungen in die Körperhöhlen sind natürlich sehr gefährlich: hier sind vorwiegend verschiebbare weiche Theile, die dem Aussliessen des Blutes aus dem Gefässe keinen genügenden Gegondruck leisten können; diese Blutungen werden daher nicht selten tödtlich, und zwar auf zweierlei Weise, nämlich theils durch die Menge des austretenden Blutes, z. B. iu der Brusthöhle, in der Bauchhöhle, theils durch die Compression, welche das austretende Blut auf die iu den Höhlen gelegenen Theile ausübt, wodurch dieselben functionsunfähig werden, z. B. das Herz, das Gebirn. Letzteres wird ausserdem durch das aus starken Gefässeu ausströmende Blnt theilweise zerstört, so dass rasch auftretende Lähmungen, oft auch Störungen des Sensoriums die Folgen einer solchen Blutung sind. Wir nennen einen Bluterguss in's Gebirn selbst, sowie auch die dadurch hervorgebrachte Reihe von Symptomen eine Apoplexie (von ἐπὸ und πλίρσω, wegschlagen, niederschlagen).

lst an den Extremitäten eine grössere Arterie subcutan zerquetscht, so gestalten sich die Verhältnisse wie bei einer veruähten oder comprimirten Stichwunde. Es kann sich auf die in der vorigen Stunde beschriebene Weiso ein traumatisches Aneurysma, eine pulsirende Blutgeschwulst bilden. Dies ist indessen im Verhältnisse zu den vielen im täglichen Leben vorkommenden Quetschungen sehr selten, wohl deshalb, weil die grösseren Arterienstämme ziemlich tief liegen, und die Arterienhäute fest und elastisch sind, so dass sie bei weitem weniger leicht zerreissen als die Veneu. In Billroth's Klinik wurde einmal eine subcutane Zerreissung der Art. tibialis antica beohachtet. Ein kräftiger, starker Mann hatte deu Unterschenkel gebrochen, die Haut war unverletzt. Der Bruch war ungefähr in der Mitte der Tibia, derjeuige der Fibula etwas höber; die ziemlich bedeutende Geschwulst, welche sich um die Bruchstelle sofort nach der Verletzung gebildet hatte, pulsirte deutlich sichtbar und fühlbar an der vorderen Fläche des Unterschenkels, zudem hörte man in derselben sehr deutliches Brausen. Der Fuss wurde mit Binden und Schienen umgeben und absichtlich kein inamovibler Verband angelegt, um zu beobachten, wie sich das traumatische Aneurysma, welches hier offenbar entstanden war, weiterhin gestalten wurde. Man erneuerte den Verband etwa alle 3 bis 4 Tage, und unter dieser Behandlung wurde die Geschwulst allmälig kleiner, pulsirte nach und nach immer schwächer, bis sie endlich 14 Tage nach der Verletzung völlig verschwunden war. Das Aneurvsma war durch die mit dem Verbande ausgeübte Compression geheilt worden. Auch die Heilung der Fractur unterlag keiner Unterbrechung, der Kranke hatte 8 Wochen nach der Verletzung den vollstäudigen Gebrauch seiner Extremität.

Die häufigsten subcutanen Blutungen bei den Quetschungen entsteben durch Zerreinigen der aubeutanen Venen. Diese Blutergisso veranlassen sichthare Erscheinungen, die theils nach der Quantität der ausgetretenen Blutmenge, theils uuch der Vertheilung des Blutes in den Geweben verschieden sind.

Die zwei wichtigsten Kriterien der Extravasation bei Quetschungen überhaupt sind die Verfärbung der bedeckenden Theile und die Anschwellung der verletzten Gewebe.

Wir haben bereits von der durch die Gegenwart des Ulutes bedingten Nunce, zwischen roth und violett gesprochen; von dem Weebsel der Farlet, der nach der Verletung in Blutstaravasten einritt, soll später noch die Rede sein. Die Anschweling der gequetscheten Theile ist die nothwendige Folge nunkfahr der Gegenwart eines Blutextravasates, dann aber noch des Austrittes von Lymphe aus dem Gefässen und Geraravasates, dann aber noch des Austrittes von Lymphe aus dem Gefässen und Ge-

websinterstition. Je grösser die Monge des ergossenen Blutes, desto bedeutender die Schwellung. Zwischen der Schwellung und der Intensität der Verfärbung besteht aber insefern ein Gegensatz, als sehr selten bei einer intensiven Hautverfärbung auch eine bedeutende Schwellung verhanden ist und umgekehrt. Dieser scheinbare Widerspruch ist darin begründet, dass bedeutende Grade der Schwellung nur durch Continuitätstrennung grösserer Arterien oder Venen, die immer tief unter der Haut liegen, gesetzt werden konnen; in seichen Fällen aber schimmert die Farbe des ergessenen Blutes nur ganz wenig durch die dicken, dasselbe bedeckenden Gewebsschichten durch. - Die Form der Anschweißung kann insofern zur Erkenntniss des Blutextravasates Anhaltspunkte abgeben, als eine gleichmässige Volumenszunahme bei hämerrhagischen Infiltrationen vorkemmt, während eine ungleichmässige Volumenszunahme, eine Deformatien des gequetschten Theiles, auf einen stärkeren Bluterguss in eine Höhle, auf die Existenz eines Hamatomes, einer Blutgeschwulst, schliessen lässt. Bei den höchsten Graden der Quetschung, der Zermalmung der Weichtheile, sind dieselben häufig in eine unförmliche, von der Haut, wie von einem Sacke umschlessene Masse verwandelt, innerhalb welcher die Circulation vollständig aufgehört hat.

Ausser den der Haspinasse nach aus extravasirem Bitte bestehenden Ergiswen finden sich in selteuen Fillen anschlugerkungen reine Lympektravasate ver, die sich characterisiren durch eine sehr langsaue, allmälige Volumensamahme, durch die Abereenheit jeder Verfürbung der Blatz durch ungesein deutliche Plutzulatien und durch das Ausbleiben der durch die Greitnaung des Blatzes herbeierführten Phinomenes, erfügliche Verfürbung der Blatzes herbeierführten Phinomenes, bei der Schreiten der Schr

Wir haben uns nun zu beschäftigen mit der Betrachtung der Vorgäuge, die sich nach einer Quetschung im Gewebe abspieleu, und beginnen zunächst mit den Blutextravasaten, ihrem weiteren Verlaufe und deu Erscheinungen, die sich dabei kundgeben. Bei den diffusen Blutergüssen sind wir gleich nach der Verletzung selten in der Lage, zu bestimmen, von welcher Ausbreitung die Blutung gewesen ist oder noch ist. Sehen Sie den gequetschten Theil am zweiten und dritten Tage nach der Verletzung an, so nehmen Sie schon eine weit grössere Ausdehnung der Hautverfärbung wahr als am ersten Tage, ja später scheint sich dieselbe immer noch zu vergrössern, d. h. sie wird immer mehr wahrnehmbar. Die Ausdehuung ist zuweilen ganz erstauglich; so erwähnt Billroth den Fall eines Mannes mit Fractur der Scapula, bei dem anfangs nur eine sehr geringe Verfärbung der Haut vorhanden war, weungleich sich eine grosse schwappende Geschwulst gebildet hatte: am 8. Tage sah der ganze Rücken des Patienten vom Halse bis zur Gegend der Mm, glutaei dunkel stahlblau aus und vewährte so allerdings einen souderbaren, fast komischen Anblick, da die Haut wie angefärbt erschien. Solche weitgehende Blutunterlaufungen kommen gerade bei Knochenbrüchen am häufigsten vor, zumal auch an Armen und Beinen. Diese theils dunkelblaue, theils blaurothe Färbung, wobei die Haut durchaus nicht besonders empfindlich, oft kaum geschwollen ist, bleibt aber zum Glück nicht so, sondern es treten weitere Veränderungen, zunächst weitere Verfärbungen ein, indem das Blau und Roth in ihrer Ver-

mischung in Braun, dann in Grün und endlich in ein helles Citronengell: übergehen. Die zuletzt zurückbleibende gelbe Färbung persistirt gewöhnlich sehr lange, oft viele Monate nach der Verletzung, bis auch sie ondlich verschwindet, und keine Spur mehr von dem Extravasate äusserlich sichtbar bleibt.

Fragen wir uns, woher diese verschiedenen Färbungen der Haut kommen, und haben wir Gelegenheit, Blutextravasate in verschiedenen Stadien zu untersuchen, so finden wir, dass es der Farlistoff des Blutes ist, welcher allmälig verschiedene Metamorphosen und Farbenquancen durchmacht. Ist das Blut aus den Gefässen ausgetreten und in das Bindegewebe eingedrungen, so gerinnt der Faserstoff. Das Blutserum durchdringt das Bindegewebe und kehrt von hier aus in die Gofässe zurück, wird resorbirt. Der Blutfarbstoff verlässt die Blutkörperchen und vertheilt sieh ebenfalls in gelöstem Zustande in die Gewebe. Der Faserstoff und die Blutkörperchen zerfallen grösstentheils zu feinen Molecülen und werden als solche auch von den Gefässeu resorbirt; einige weisse Blutzellen mögen wie im Thrombus zu weiterer Gewebsentwicklung gelangen. Der Blutfarbstoff, welcher die Gewebe durchtränkt und von dem Protoplasma der Zellen in körniger oder krystallinischer Form aufgenommen wird, macht in der Folge verschiedene, uicht genauer gekannte Metamorphosen mit Farbenwechsel durch, bis er schliesslich in ein unveränderliches Piement umgewandelt wird, das nicht

mehr in den Flüssigkeiten des Organismus löslich ist, in das Hämatoidin. scheidet sich wie im Thrombus theils körnig, theils krystallinisch aus, ist in reinem Zustande von dunkelorange- oder rubinrother Farbe und giebt, spärlich vertheilt, den Geweben ein gelbliches, stark angehäuft, ein tief orangefarbiges Colorit.

Die Resorption des Extravasates findet

fast immer Statt bei der diffusen Extravasation, da das Blut sich dabei sehr weit in das Gewebe vertheilt, und die Gefässe, welche die Resorption zu übernehmen haben, nicht von der Quetschung mitbetroffen sind; es ist der wünschenswertheste, und unter günstigen Verhältnissen der häufigste



Körniges und krystallinisches Hamatoidin von theils orange-, theils rubinrother Farbe, Vergrösserung 400.

Ausgang nach subcutanen und intermusculären Blutergüssen. Das extravasirte Blut wird dabei in grossen Mengen von den Lymphgefässen aufgenommen und diese selbst sowie die betreffenden regionären Lymphdrüsen enthalten noch lange Zeit nach der Verletzung Blut und Blutfarbstoff, später braunes Pigment, wolches sich namentlich in den Drüsen ablagert.

Anders verhält es sich bei den eircumscripten Ergüssen, den Eech vmosen. Sugillationen und Hämatomen. Es kommt bei ihnen zunächst auf die Grösse des Heerdes an, dann auf die Beschaffenheit der den Bluterguss umgebenden Gefässe; je reichlicher letztere entwickelt, je weniger sie durch die Quetschung selhst beeinträchtigt sind, um so eher ist die Resorption zu erwarten. Immerhiu kommt die Resorption bei grossen Ergüssen der Art weniger constant vor. Es sind verschiedene Momente, welche das verhindern; zunächst bildet sich nämlich um den Bluterguss, wie um einen fremden Körper (wie auch beim Aneurysma traumaticum), eine Verdichtung des Bindegewebes aus, durch welche das Blut völlig eingekapselt wird; auf die innere Fläche dieses Sackes lagert sich der Faserstoff des ergossenen Blutes schichtenweise ab, das flüssige Blut bleibt in der Mitte. So können nun die Gefässe um die Blutgeschwulst herum nur sehr spärliche Mengen von Flüssigkeiten aufnehmen, da sie von dem flüssigen Theile des Blutes durch die oft ziemlich dicke Lage Faserstoff getrennt sind. Es liegen hier dieselben Vorhältnisse vor, wie bei dem Ergusse grosser fasorstoffreicher Exsudate in der Pleurahöhle; auch dort hindern die an den Wandungen abgelagerten Faserstoffschwarten wesentlich die Resorption. Dieselbo kann unter solchen Verhältnissen nur dann vollständig erfolgen, wenn der Faserstoff zu feinen Molecüleu zerfällt, sich verflüssigt und auf diese Weise resorbirt wird, oder weun er unter besonders günstigen Umständen, durch Eindringen von Wanderzollen zu Biudegewebe organisirt und mit Blut- und Lymphgefässen versehen wird; dies kommt an den Schwarten der Pleura nicht so selten vor. - Doch giebt es noch mancherlei Modificationen in dem Verlaufe solcher Extravasate. Es kann z. B. der flüssige Theil des Blutes vollständig resorbirt werden und eine aus concentrischen Lagen zwiebelartig zusammengesetzte, festo Geschwulst bleibt zurück. So geschieht es zuweilen mit den Extravasaten in den grossen Schamlippen; es entsteht dadurch ein Tumor fibrinosus; auch in der Höhle des Uterus bilden sich solche Faserstoffgeschwülste gelegentlich aus. Manche Hämatome können theilwoise zu Bindegewobe organisirt werden, auch allmälig Kalksalzo in sich aufnehmen und völlig verkalken und verkreiden, ein im Allgemeinen seltener Vorgang, der sich aber z. B. hei Blutergüssen in grossen Kröpfen ereignet, auch in den Wandungen grosser traumatischer Anourysmen zuweilen vorkommt. - Ein anderer Modus ist die Umbildung der Blutgeschwulst zu einer Cyste: man beobachtet ihn im Gehirne, auch wohl iu weichen Geschwülsten, z. B. in Kröpfen. Unter einer Cyste versteht man bekanntlich einen aus Bindegewebe bestehenden, allseitig geschlossenen Sack, mit flüssigem oder halbflüssigem Inhalte, wobei Wandung und Inhalt als in einem innigen, causalen Nexus zu einander stehend gedacht werden, so zwar, dass der Inhalt als Product der Cystenwand oder umgekehrt diese letztere als ein Product des Cysteninhaltes anzusehen ist. Der Inhalt dieser aus Blutextravasaton entstehenden Cysten ist je nach ihrem Alter dunkler oder heller, ja es kann das Blutroth ganz daraus verschwinden und der Inhalt wird ganz hell, nur getrübt durch Fettmolecüle. Sie werden in den grossen circumscripten Extravasaten seltener viele und schön ausgebildete Hämatoidinkrystalle finden, als in den kleineren mehr diffusen; in ersteren wiegt der fettige Zerfall der Bintelemente ver, daher es denn eher zur Ausscheidung ven Chelsteirn krystallen darin zu kemmen pflegt. — Die Kapsel, welche diese alten Blutergüsse einschlieset, geht theils aus der Organisation der peripherischen Schichte des Blutklumpens, theils aus dem entzündlich infiltrirten umliegenden Gewebe herver.

Weit häufiger als die beiden letztbeschriebenen Metamorphesen der circumscripten Extravasate, doch nicht ganz se häufig als die Reserption, ist die Vereiterung eder Abscedirung derselben. Dieser Ausgang ist bedingt durch Infection des Gerinnsels mit Eiterceccen eder durch Fortoffanzung einer eitrigen Entzündung der Umgebung auf dasselbe. Das Eiudringen der Mikreerganismen lässt sich nicht immer genau verfolgen: zuweilen besteht eine unscheinbare Continuitätstrennung der Haut über dem Extravasate, durch welche die Invasion Statt gefunden hat, eder die Coccen werden durch die Circulatien aus einem Eiterheerde an einer andern Stelle des Körpers hergeführt. Die entzündlichen Erscheinungen siud unser selchen Umständen viel auffallender und intensiver: es bildet sich allordings auch eine Umgrenzungsschicht, dech nicht langsam und allmälig, wie in den verigen Fällen, sondern mit rascher plastischer Infiltration des Gewebes, die Haut fühlt sich heiss an, sie ist geröthet, ödematös, das Extravasat erweicht, wird fluctuirend und indem die Entzündung von der Tiefe gegen die Oberfläche fertschreitet, wird die Weichtheildecke immer dünner; die Cutis vereitert endlich auch allmälig ven innen nach aussen; schliesslich entsteht eine Perferatien derselben, das mit Eiter gemischte Blut entleert sich, die Wandungen der Höhle legen sich später wieder zusammen, verschrumpfen narbig und verwachsen; se kemmt dann dech die Heilung zu Stande. Dieser Process kann sich sehr in die Länge ziehen, kann 3-4 Wochen danern, nimmt jedech in der Regol, wenn der Eiterheord nicht etwa durch seinen Sitz gefährlich wird, einen günstigen Verlauf. Wir orkennen die Abscedirung eines Blutextravasates an den geschilderten, nach und nach stärker hervortretenden Entziindungssymptemen, ferner an der zunehmenden Schmerzhaftigkeit, häufig auch an dem sich einstellenden Fieber, und endlich an der Verdünnung jener flautstelle, an der dann schliesslich der Durchbruch erfolgt,

Endlich kann auch eine rapide Zersetzung, eine Verjauchung des Extravasates erfolgen, ein zum Glück seltener Fall. Die Geochwulst wird dabei sehr heise und prall, äusserst schmerzhaft, das Fieber steigt meist bis zu bedeutender libbe, es können Schüttelfröste, se wie überhaupt die bedenklichsten Allgemeinerscheinungen eintreten. Dieser Ausgang ist bedingt durch septische Infection des Blutgeriansels oder der mortificirten Antheilo des subeutanen Blücke und Fettgewebes; er kenmt gewöhnlich nur nach sehr intensiven Quetschungen vor, ist der übelste ven allen und der einzige, der schnelle Kunsthülfe erfordet.

Ob Resorption eines Extravasates eintritt, ist nicht nur von der Menge

des ergossenen Blutes abhängig, sondern wesentlich bedingt durch den Grad der Quetschung, welchen die Gewobe erlitten haben; wenn sich dieselben noch ad integrum zurückbilden können, so wird auch die Resorption des ergossenen Blutes wahrscheinlich sein. Die Lebensfähigkeit der gequetschten Theile hängt nun in erster Linie von der Erhaltung der Circulation ab; das Gewebe selbst, respective die Fragmente desselben, könnten sogar bei der ärgsten Zermalmung erhalten bleiben, wenn nur ihre Ernährung nicht unterbrochen würde. Das erzieht sich aus Experimenten, bei welchen kleine gequetschte Gewebsstücke in das Unterhautbindegewebe von lebendeu Thieren transplantirt wurden und dort, durch die plasmatische Circulation (vergl. pag, 68) ernährt, ohne alle Schwierigkeit einheilten. Es ist also nicht die Quetschung an sich, welche die Mortification des Gewebes hervorruft, sondern die durch die Verletzung gesetzte Unterbrechung in der Blutcirculation, - indem die Gefässe theils zerroissen, theils comprimirt, theils thrombosirt werden - und überdies die Aufhebung jeder plasmatischen Circulation iunerhalb der gequetschten Partien. Würde die plasmatische Circulation nicht den mannigfaltigsten Widerständen begegnen, so könnte sie, gerade so wie sie die Ernährung gänzlich vom Körper getreuuter Theile vermittelt, auch die gequetschten Gewebe vom Absterben bewahren, bis die Blutcirculatiou wieder hergestellt wäre. Nachdem iedoch jede Zufuhr von Nährmaterial abseschnitten ist, muss das gequetschte Gewebe sowohl, wie das Blutextravasat der Mortification, und unter dem Einflusse der septogenen Organismen, der Fäulniss anheimfallen.

Die reinen Lymphextravasato (vergl. pag. 188) unterscheiden sich, was den Verlaud betriff, nameutlich addurch von den Blutergüssen, dass ie ungemein sehwer oder gar nicht resorbirt werden. Sie bleiben nämlich Mouate lang flüssig, offeobar deshalb weil in ihnen keine fibrinogene Substanz enthalten ist; die Gerinnung des Extravasates ist aber die erste Bedingung zur Resorption desselben. Andererseits geben die Lymphergüsse jedoch koino Veraulassung zur Eiterung und zur Zorsetzung, so dass ibre Promoses im Ganzen bei rationeller Behandlume nicht ungünstig ist.

Wie erhoblich die Quetschung der Muskeln, Schnon und Fascien ist, könnon wir bei uurserletzter Haut uicht genügend beurtheilen. Die Grösse des Extravasates kann zuwoilen darüber oinigen Aufschluss geben, doch ist sie ein sehr unsicheror Massestab; oher ist der Grad der Functionsfähigkeit dor betroffenen Muskeln von Bedeutung, doch auch diesse Symptom sit sehr vorsichtig zu verwerthen: die Intensiät der quetschenden Gowalt, welche auf die Theile eingewirkt hatte, kann uoch am meisten zu einer annähernd richtigen Schätzung der vorliegenden subcutanon Zerstörung leiton.

Sind durch die subcutane Quetschung die Gewebe vollkommen zentört worden, so erfolgt unter günstigen Verhältnissen die Ausheilung, indem die zelligen Elemente molekulär zerfallen und resorbirt werden, während sich an den Grenzen des lebendigen Gewebes Granulationen entwickeln, die den Substanzverlust ausfüllen und sieh dann in Bindegowehe umwandeln. Vereitert das Extravasat, so werden die zorquetselten Partien mit dem Eiter eliminirt bevor die Vernarbung durch Granulationsbildung Statt findet. In der Narbe kann späterhin das zerstörte Gewebe mehr oder minder vollkommen regeneritt werden.

Ist ein Körpertheil so zermalntt, dass er entweler ganz oder zum grössten Theilo lebensunfähig ist, so wird er kalt, blauroth, braunroth, dann schwarz: er fängt an zu faulen. Da der Verlauf in solchen Fillen bei Quetschungen mit und ohne Wunde ideutisch ist, so sprechen wir erst später über denselben.

Die Behandlung der Quetschungen ohne Wunde hat zum Ziele, den Process zum möglichst güustigen Ausgang zu führen, nämlich zur Resorption des Extravasates; mit diesem Vorgange verlaufen dann auch die Verletzungeu der übrigen Weichtheile günstig, da der gauze Process subcutan bleibt. -Kommt man unmittelbar zu einer eben geschehenen Quetschung, welche nicht durch einen Knoehenbruch complicirt ist, so kann es geboten sein, die etwa noch fortdauerndo, subcutane Blutung zu hemmen. Das erreichen wir am besten durch Compression, die, wo es geht, mit gleichmässig augelegten Bindon auszuführen ist; sonst kann man den Fingerdruck zu Hülfe nehmeu und zugleich das Extravasat durch Streicheu und Kneten zertheilen. Wenn ein Kind auf den Kopf fällt, oder sich gegen die Stirn stösst, so nehmen gewöhnlich die Mütter oder Wärterinnen einen Löffelstiel oder eine Messerklinge und drücken ihre Fläche sofort auf die verletzte Stelle, um die Entstellung einer Blutbeule zu verhinderu. Das ist ein sehr zweekmässiges Volksmittel; es wird durch die sofortige Compression einerseits der woitere Blutaustritt gehemmt, andererseits wird dadurch verhindert, dass das Blut sich an einer Stelle ansammelt, indem es durch den Druck genöthigt ist, sich in das nebenliegende Gewebe zu vertheilen; eine entstehende Ecchymoso kann so in eine Sugillation übergeführt werden, so dass das Blut leighter reserbirt wird.

Hat sieh ein stärkeres Blutextraxast gebildet, so weudet man wohl die Kätle an in Form von aufgelegten Eisblasen oder kalten Ueberschlägen, in der Idee, hierdurch einer heftigeren Entzündung vorzubeugen — doch ist der Nutzen einer derartigen Behandlung sehr problematisch. Das wirksauste Mittel zur Beförderung der Roserption ist die gleichnässige Compression bei absolutor Rahe des verletzten Theiles. Extremitäten oder den Kopf, wo Extravasate unter der behaarten Schädellecke am häufigsten vorkommen, wiekeln Sie am besten mit einer elastischen oder mit einer nassen Leinenbinde ein; über letztere können Sie feuchter Comprossen, mit impermeablem Zeug bedeckt, auflegen und sie alle 3-4 Stunden erneuern. Durch die Fouchtigkeit und die weelsender Temperatur der Haut werden die Capillaren derselben in Thätigkeit erhalten, hald zur Contraction, hald zur Dilatation gebracht und so auch gegienpeter zum Resorbrien gemecht.

Die diffusen Blutoxtravasate mit mässigen Quetschungen der Weichtheile werden fast immer ohne viel Zuthun reserbirt werden. Verändert sich ein eireumscriptes Extravasat nicht erheblich im Verlaufe von 14 Tagen, so liegt trotzdem keine Indication zu weiterem Einschreiten vor. Man bepinselt dann täglich ein oder zwei Mal die Geschwulst mit verdünnter Jodtinetur, applicirt feuchte Wärme auf ihre Oberfläche, comprimirt sie durch einen passenden Verband und wird nicht selten noch nach mehreren Wochen allmälig das Extravasat schwiuden sehen. Wird die Haut fiber demselben heiss, entzündlich geröthet und empfindlich, so ist allerdings zu erwarten, dass es zur Eiterung kommen wird. Sie können dann, um den Ausgang in Eiterung zu befördern, warme Uoberschläge machen lassen. und zwar einfach mit zusammengelegten Compressen, die in warmes Wasser getaucht und mit impormeablem Zeug (Guttaperchapapier oder Wachstaffet) bedeckt werden; jetzt beobachten Sie ruhig den weiteren Verlauf. Tritt keine Verschlimmerung des Allgemeinzustandes ein, sondern befindet sich der Kranke wohl, so warten Sie geduldig den Durchbruch ab; die Haut wird sich vielleicht erst nach Wochen an oiner Stelle immer mehr verdünnen, endlich eutsteht eine Ooffnung, der Eiter entleert sich, die Wände der grossen Höhle legen sich aneinander, und in kurzer Zeit ist der ganze Substanzverlust ausgeheilt.

Sollte sich im Verlaufo der Vereiterung des Blutextravasates die Spaunuug der Geschwulst rasch vermehreu, heftiges Fieber mit Frösten auftreten, so dürfen Sie annehmen, dass das Blut und der Eiter sich zersetzen. dass eine Verlauchung der eingeschlossenen Flüssigkeiten Statt fiudet. Bei solchen Erscheinungen müssen dann allerdings die putriden Flüssigkeiten rasch entleert werden. Sie machen dann einen grossen Schnitt durch die Haut, wenn das nicht durch die anatomischen Verhältnisse verboten wird: in diesem letzteren Fallo müssen mehrero kleinere Incisionen gemacht werden, und zwar an geeigneten Stellen, so dass der Ausfluss froi und leicht Statt haben kann. Sie haben jetzt eine von Granulationen ausgekleidete Höhle vor sich, welche zersetzten, oft stinkenden, mit Gasblasen gemischten Eiter, nekrotische Gowebsfetzen und orweichte Blutgerinnsel enthält. I'm dieselbe zu desinficiren, räumen Sie sorgfältig den Inhalt aus, roinigen den Sack durch Abreiben mit trockenen Schwämmen und Ausspülen mit einer 2-5 procentigen Carbollösung, drainiren und legen einen typischen antiseptischen Compressivverband an. Im Allgemeinen erfolgt nach dieser Proeedur die Heilung ziemlich rasch, weil die bereits mit Granulationen, wenigstens zum Theile, überzogenen Wandungen der Höhle sich unter dem Einflusse der Compression an einanderlegen und verschmelzen. - Erwähut muss noch werden, dass, falls brandige Zersetzung der Weiehtheile in grösserer Ausdehnung nach solchen Quetschungen erfolgt, die Amputation indicirt ist, wenugleich dieser ungünstigste Fall ohne gleichzeitigen Knocheubruch sehr selton vorkommt.

Wenn die Eröffnung des Sackes bei Blutextravasaten nur in Ausnahms-

fällen nothwendig wird, so muss bei Lymphextravasaten dieser Eingrif wiel öfter vorgenommen werden, und zwar nicht wegen Verjauchung, — wir haben früher erwähnt, dass ein solcher Ausgang zu den Seltenheiten gehört — sondern, um die Heilung derselben herbeizaführen. Da die Lymphertwarsten der gerinnen, noch resorbrit werden, sondern im Gegentheile fortwährend an Volumen zunehmen, ist in der Mehrzahl der Fälle ein peratives Eingreifen geboten, und da ist es entschieden empfehlenswerth, das Extravasat nicht bles durch Punction zu entleeren, sondern sogleich die Höhle ausgiebig zu eröffnen und sie in derselben Weise zu behandeln, wie wir es soeben geschildert habet.

### Vorlesung 14.

CAPITEL IV.

### Von den Quetschwunden und Risswunden der Weichtheile.

Art des Zustandekommens der Quetie-bwunden, Anseisehn derselben. Verfürlung und Volunsserinderungen der Wandrinder. — Wenig Blutung bei Quetiebwunden. — Shok. — Primäre Nachblutungen. — Gangrünsesenz der Wundränder. Einflüsse, welche auf die langauere und schnellere Abstosung der todten Gewebe wirken. — Indicationary primären Ampattion. — Derfüller Compileationen bei gequetachen Wunden, Zersettung, Flainius. Septische Entimutungen. Einflüss der antiseptischen Behandlung, Arterienguetsbungen. Secundaris Nachblutungen und ihre Behandlung.

Die Veranlassungen zu gequebechten Wunden, von denen wir heute zu prechen haben, ind dieselben, wie diejenigen zu den einfachen Quebechungen, nur dass im ersteren Falle die Gewalt gewöhnlich grösser als im letzteren ist. Das wichtigste Unterscheidungsmerkund zwischen der einfachen Quetechung und der Quetechwunde ist, dass bei letzterer die Continuität der allgemeinen Decke an irgend einer Stelle, wenn auch in noch so geringer Ausdehnung, gertenut ist.

Der Hufschlag eines Pferdes, ein Stockschlag, der Biss eines Thiersoder Menschen, das Ueberfahrenwerden, Versundungen mit stumpfen Beilen u. s. w. sind häufige Veraulaseungen zu Quetschwunden. Nichts verunacht jedoch leichter gequetschte Wunden als die schnell sich bewegenden Maschinenräder und Haken. Alle diese Instrumente, die Producte der innner weiter vordrängenden Industrie; richten viel Unbeil unter den Arbeitern an. Fügen wir noch hinzu die allerdings in neuerz Zeit etwas selteneren Verletzungen, und den Eisenbahnen, die Verletzungen, welche durch die

Spreugungen bei den Tunnelbauten, in Bergwerken, durch Verschütungen u. s. w. entstehen, so werden Sie sich vorstellen können, wie viel Schweiss nicht allein, sondern auch wie viel Blut an den Erzeugnissen der modernen Cultur klebt. — Es ist dabei allerdings nicht zu leugnen, dass die Haupturasche bei diesem Verletzungen meist in der Tuvorsichtigkeit, oft sogar Tollkühnheit der Arbeiter liegt. Das tägliche Umgehen mit gefährlichen Gegenständen macht die Leuto zuletzt sorglos und waghalsig und Mancher blisst das mit dem Leben.

Es gehören auch die Schusswunden im Wesentlichen zu den Quetschwunden; da sie jedoch mancherlei Eigenthümliches für sich haben, so werden wir sie in einem besonderen Abschnitte abhandeln.

Mit den durch alle genaunten Einwirkungen entstehenden Quetschwunden vereinigen sich sehr häufig Knochenbrüche der verschiedensten, oft gefährlichsten Art, doch zunächst lassen wir derartige Verletzungen ausser Acht und halten uns an die Weichtheilo.

Das Aussehen einer Wunde lässt in den meisten Fällen einen Schluss zu, ob sie geschnitten oder durch Quetschung ontstanden ist. Viel wichtiger als die Form ist für die Erkenntniss der Quctschwunden die durch multiple Blutextravasate hervorgerusene Verfärbung der Wundränder. Wir haben bei den Quetschungen bereits von den verschiedenen Arten der Blutextravasate gesprochen; bei den Ouetschwunden können nun die verschiedensten Grade derselben vorhanden sein, von der vereinzelten, stecknadelknopfgrossen Infiltration bis zur ausgedehnten, schwappenden Blutbeulc. Entsprechend der Intensität und der Ausdehnung der Quetschung werden selbstverständlich die Extravasato entweder nur auf die Wundränder beschränkt oder ausserdem noch über eine entsprechende Strecke der Umgebung ausgebreitet sein. - Ein zweites wichtiges Symptom der Quetschwunden ist die Volumsänderung der Wundränder. In der Mehrzahl der Fälle sind die Ränder angoschwollen, verdickt, in Folge des in das Gewobe ergossenen Blutes; wenn aber die quetschonde Kraft sehr bedeutend gewesen war, dann findet man nicht selten die Wundränder ganz zusammengepresst, blass, entfärbt, weil das Blut im Momente der Verletzung vollkommen aus dem Gowebe verdrängt und die Gefässe zugleich einem derartigen Drucke exponirt wurden, dass von einer Circulation nicht mehr die Rede sein kann. So ist die Haut an den stark gequetschten Stellen unter das Niveau der Umgebung eingesunken, gelblich-weiss gefärbt, pergamontartig: beim Einschneiden des ledorartig dichten und zähen Gewebes fliesst koin Tropfen Blut. Diese Symptome sind deshalb wichtig, weil sie uns über die Intensität der Quetschung Aufschluss geben; die Verdünnung und Entfärbung der Wundränder kommen eben nur bei den höchsten Graden der Verletzung vor; sie entsprechen gewissermaassen dor vollkommenon Zermalmung von Weichtheilen, die minder resistent sind als die llaut. Prognostische Bedeutung haben sie insofern, als in den derartig gequetschten Geweben die Circulation sich gowöhnlich nicht wiederherstellt; dieselben verfallen somit direct

der Mortification, der primären Gangrän. Wir werden später sehen, dass es auch im Gefolgo von Eutzündung zur Gangrän bei Quetschwunden kommen kaun.

Die Quetschwunden können ebenso wie die Schnittwunden mit Substanzverlust verbunden sein, oder nur eine einfache Continuitätstrennung der Weichtheile darstellen. Die Ränder dieser Wunde sind meist uneben, fetzig, zumal die Ränder der Haut; die Muskeln sehen dabei wie zerhackt aus: grössere und kleinere Fetzen von Weichtheilen, nicht selten grosse Lappen hängen in der Wunde. Sehnen sind hier und da eingerissen oder herausgezerrt, Fascien zerrissen, die Haut um die Wunde herum nicht selten in grosser Ausdehnung von den Fascien abgelöst, zumal wenn sich mit der quetschenden eine zerrende und drehende Gewalt verband. Die Grade dieser Zerstörung der Weichtheile sind natürlich sehr verschieden, und ihre Ausdehnung ist nicht immer genau zu bestimmen, da man nicht immer sehen kann, wie weit die Ouetschung und Zerrung noch über die Wunde hinausgeht; oft genug überzeugt man sich durch den weiteren Verlauf, dass die Zerquetschung viel ausgedehnter war, als es die Gresse der Wunde angedeutet hatte, dass Auseinanderlösungen von Muskeln, Abtrennungen von Fascien und Blutergüsse sich noch weit unter die vielleicht nur in geringer Ausdehnung zerrissene Haut erstreckton. Dass die Hautwunden hier also durchaus keinen Maassstab für die Ausdehnung und Tiefe der Quetschung geben, ist ein sehr schlimmer Umstand; es ist dadurch die Beurtheilung einer selchen Verletzung bei der ersten Untersuchung sehr erschwert; während das äussero Aussehen dem Laion kaum zu Besorgnissen Veranlassung giebt, erkennt der erfahrene Chirurg schon früh die Gefahr des Falles.

Da die Verwundung zumal durch Maschinen gewehnlich äusserd schneil ver nich geht, so ist die Schmerzempfindung dabei nicht erheblich; auch unmittelbar nach der Verletzung sind die Schmerzen der gequetschten Wunden oft merkwirdig unbeleutend, um so unbedeutender, je grösser die Verletzung und Zernalmung der Thelie. Das erklärt sich leicht dadurch, dass die Nerven im Bereiche der Wunde in solchen Fällen völlig erdrückt und zerstert, daher leitungsunfahig sind; übrigens kommt hier auch dasselbe in Betracht, was ich Ihneu in der vortigen Stunde von den localon Erschütterungsunständen der Nerven sagto, ven dem "Stupor" der verletzten Thelie.

Etwas Auffallendes hat es für die erste Betrachtung, dass diese Quetschwunden wenig oder gar nicht bluten, selbst wenn starke Veneu und Arterien zerquotscht und durchrissen sind. Es sind ganz sicher constatiret
Beobachtungen vorhanden, dass nach vellständigen Zerquetschungen einer
Art, femeralis oder axillaris durchaus keine prinäre Blutung Statt fand. Das
ist allerdings nicht häufig; in vieleu Fällen erfolgt bei einer vollständigen
Continuitästerennung so grosser Arterien durch Quetschung doch ein continuitliches Aussickern von Blut, wenn auch kein spritzender Strahl; ein

solcher würde, wenn er z. B. aus einer Art. fenneralis käine, rasch den Tod herbeiführen. Wie diese Beschränkung der Blutung an kleineren Arterien erfolgt, wurde sehon früher angedeutet; dass auch starke Gefässstämme auf die gleiche Weise fast blutles abgequetscht werden können, sehen Sie an folgendem Beispiele.

Ein Eisenbahnarbeiter wurde von einer Locomotive so nberfahren, dass ihm ein Rad derselben über den linken Oherschenkel unmittelhar unterhalb des Hüftgelenks ging. Der ungfückliche Mensch wurde sofort auf einer Bahre in Billroth's Klinik gehracht; er hatte unterwogs giemlich viel Blut verloren und kam sehr blass und anämisch, doch hei vollem Bewusstsein an. Nach vollständiger Entfernung der zerrissenen Kleidungsstücke fand man eine entsetzliche Zerquetschung der Haut und Musculatur an der erwähnten Stelle. Der Knochen war in einige dreissig Fragmente zerschmettert, die Muskeln waren theils zu Brei zerdrückt, theils hingen sie in Fetzen in der Wunde, die Haut war his zum Hüftgelenke hinauf zerrissen. An keiner Stelle dieser ungeheuren Wunde spritzte eine Arterie, doch aus der Tiefe sickerte fortwährend Blut in nicht unbeträchtlicher Menge aus, und der Allgemeinzustand des Patienten zeigte deutlich, dass hereits ein erheblicher Blutverlust Statt gehabt hatte. - Es lag auf der Hand, dass hier nichts Anderes geschehen konnte, als den Oberschenkel Im Hüftgelenke zu exarticuliren; doch in dem Zustande, in welchem sich der Patient befand, war daran nieht zu denken; der neue Blutverlust (die kunstliche Blutleere war damals noch nicht gehräuchlich) hei der sehr eingreifenden Operation bätte unfehlbar sofort tödtlich werden müssen. Es musste also vor Allem die Blutung gestillt werden, die voraussichtlich aus einem Risse der Art. femoralis stammte. Billroth versuchte zunächst die Art. femoralis in der Wunde zu finden, während dieselbe oben comprimirt wurde; doch waren alle Muskeln so verschohen, so verdreht, alle anatomischen Verhältnisse so verändert, dass das nicht rasch genug gelang, und man schritt daher zu der Unterhindung der Arterie unterhalb des Lig. Poupartii. Nachdem dieselbe ausgeführt war, stand die Blutung grösstentheils, doch immer noch nicht vollkommen, wegen der reichlichen arteriellen Anastomoson, und da von einer regelmässigen Bindeneinwicklung bei der vorliegenden Zerschmetterung nicht die Rede sein konnte, so umschnürte Billroth dieht unterhalh der Stelle, wo exarticulirt werden sollte, die ganze Extremität fest mit einem Tourniquet. Jetzt staud die Blutung; man wandte verschiedene Mittel an, um den Kranken neu zu heleben; es wurde ihm Wein, warmes Getrank u. s. w. gereicht, und wirklich hatte er sich gegen Abend so weit erholt, dass die Körpertemperatur die normale und der Radialpuls wieder ganz gut fühlbar geworden war. Nun ware es vortheilhafter gewesen, wenn die Operation bis zum folgenden Tage håtte aufgeschoben werden können - allein es zeigte sich, dass trotz Ligatur und Tourniquet mit der Hebung der Herzaction auch die Blutung wieder eintrat, wenn auch in geringem Grade. Damit war aber die Gefahr der Verblutung neuerdings gegeben. Billroth entschloss sich daher zur sofortigen Exarticulatio femoris; trotzdem die Blutung während der Operation nur mässig war, konnte der so sehr geschwächte Patient sic nicht mehr ertragen; kaum war er zu Bett gehracht, so stellte sich grosse Unrube und Respirationsnoth ein, die sich immer mehr steigerte; schliesslich gesellten sich Krämpfe hinzu und zwei Stunden nach der Operation orfolgte der Tod. - Die Untersuchung der Art, femoralis der zerquetschten Extremität zeigte Folgendes: in dem oheren Drittel des Obersehenkels fand sich eine zerquetschte und zerrissene Stelle, welche etwa ein Drittheil des Arterienrohres einnahm. Sowobl die Fetzen der Tunica intima, als der übrigen Gefässhäute und auch das Bindegewebe der Gefässscheide hatten sich in das Arterienlumen hineingerollt, und das Blut kounte sich nur mühsam hindurch uach aussen drängen; das umliegende Gewehe war vollständig mit Blut durchtränkt. --

Es hatte sich in diesem Fallo kein Gerinnsel in der Arterie gebildet, da der Ausduss des Bluts doch noch zu frei war, um es dazu kommen zu lassen; denken Sie sich, dass in einem ähnlichen Falle die Quetschung die Arterie in linere ganzen Circumferenz geröffen hätte, so werden Sio begreifen, wie die von allen Seiten in das Lamen des Gefässes hineingedrängten, zusammengerollten Fetzen der Media und Adventitia dem Bluto ion Ausgang vollständig absperren können. Unter diesen Umständen mag sich denn auch ein obturireuder Thrombus bilden, der je nach dem Verlaufe der Verletzung später organisirt wird oder durch Fäulniss oder Etterung zerfällt. Wird die Arterie nur stark geguetscht, ohne in ihrer Continuität getrennt zu sein, so kunn an der verletzten Stelle der Gefässwand eine circumscripto Coagulation des Blutes erfolgen, ein sog, wandständiger Thrombus, der das Lamen der Artorie nicht auseilit; die Heilung wirde in diesem Falle möglich sein, selbst ohne dass das Gefäss undurchgängig wird.

An kleineren Arterien wirkt, ansser der directon Verstopfung des Gefisslumens durch die Gefässhäute selbst auch die Compression der umliegenden Weichtheile und der Druck des extravasirten, in das Gowebe ergossenen Blutes, um die Blutung bei gequetschten Wunden auf ein Minimum zu reduciren. Ueberdies kommt, wenigstens bei ausgedehnten Verletzungen. noch ein Moment hinzu, welches die Haemostase begünstigt, nämlich die reflectorische Absehwächung der Herzthätigkeit durch den Einfluss des Shok (vergl. pag. 183). Freilich ist dieses letztere Moment nur von kurzer Daner: sowie der Kranko sich von dem anfänglichen Shok erholt hat und die Herzthätigkeit mit der früheren oder selbst mit verstärkter Energie zu arbeiten beginnt, können Blutungen aus Gefässen auftreten, die anfangs nicht bluteten. Das ist eine Art von Nachblutungen, wie sie auch nach Operationen vorkommen, wenn die Chloroformnarkose verflogen ist. Es muss also der Kranke in dieser Zeit stets sorgfältig überwacht werden, um solchen nachträglichen Blutungen sofort begegnen zu können, besonders wonn man wegen der Localität der Verwundung den Verdacht hegen kann, dass eine grössere Arterie verletzt sei.

Zunächst haben wir uns nun mit den örtlichen Vorgängen an den geguetschten Wunden zu beschäftigen. Wenngleich ohne Zweifel die Processe, welche bei den gequetschten Wunden Platz greifen, die Veränderungen an der Wundfläche und die endliche Heilung der Wuude wesentlich dieselben sein müssen, wie bei den geschnittenen Wanden, so bestehen duch in der Erscheinungsform dieser Processe in beiden Fällen nicht unerhebliche Verschiedenheiten. Ein sehr wesentlieher Umstand ist, dass bei den gequetschten Wunden die Wundränder der Haut und der Weichtheile eben durch die Quetschnug entweder in ihrer Ernährung in grösserer oder geringerer Ausdehnung wesentlich beeinträchtigt, oder ganz lebensunfähig geworden sind. Das heisst mit anderen Worten mehr anatomisch ausgedrückt: die Circulation, die Saftströmung und Nerveneinwirkung ist in den Wundrändern gequetseher Wunden durch die Zerquetschung von Gefässen, Geweben und Nerveu ganz oder theilweise anfgehoben. Hierdurch fällt schon die Möglichkeit einer Vereinigung per primam intentionem gequetschter mortificirter Wundräuder fort, denn diese verlangt eine vollständige Lebensfähigkeit an den Wundflächen selbst. Die Behinderung der plasmatischen Circulation in Folge der Quetschung ist wohl das wichtigste Hinderniss einer Vereinigung per primam, denn in Folge dieses Umstandes sind die stark gequetsehten Gewebe selbst in ungünstigeren Verhältnissen, als gänzlich abgetrennte Körpertheile. Es müssen also die Theile, in denen die Circulation aufgehört hat, eliminirt oder resorbirt werden, bevor eine Vereinigung der Wundränder zu Stande kommen kann. Diese Elimination veranlasst unter gewöhnlichen Umständen, wenn die Wunde sich selbst überlassen wird. Entzündung und Eiterung; man kann daher im Allgemeinen den Satz außtellen: Gequetschte Wunden mit nicht lebensfähigen Rändern heilen fast immer mit Eiterung.

Die praktische Consequenz dieses Satzes ist, dass man bei Quetschwunden fast niemals Nähte anlegt, in der Idex, eine Vereinigung per primam anzustreben. Wenn man von dieser allgemeinen Regel abweicht, so geschieht das in den Fällen von Combination zwischen Quetsch- und Riswunden, wenn grosse Hautlappen weithin abgelöst sind. Unter solchen Umständen fixirt man diese Lappen, obwöhl ihre Ränder gequetscht sind, durch einige lockere Suturen, einfach deswegen, damit dieselben nicht gleich von Anfang an sich zu weit retrahiren und dann der Heilung Schwierigkeiten in den Weg legen. Eine prima intentio wird damit nicht bealsichitiet.

Die Granulationsdidung und Eiterung erfolgt im Wesentlichen wie bei den Wunden mit Substanzverlust, nur mit dem Unterschied, dass die Gewebslidung langsamer, und man könnte sagen, an vielen Stellen unsicherer vor zich geht. Es zösst sich freilich auch bei den geschnittenen Wunden mit Substanzverlust zuweilen eine dinne oberflächliche Schielt der Gewebab, wenn sie nicht mehr genügend ernährt wird; doch ist diese sehr unbedeutend im Verhältisies zu den massenhaften Ablösungen von tiesebstheilen, wie sie bei den gequetschten Wunden zuweilen eintreten. Viele Tage, oft Wechen lang hängen hier Feten von algestorbeuer (nektwischer)

Haut, von Fascien, Schnen an den Wundrändern, während andere Stellen bereits granuliren.

Ein Theil der Wundoberfläche bei den gequetschten Wunden wird also fast immer brandig, nekretisch (von vaxoós, tedt), gangranös (ven 7, 727792192, der heisse Brand, 792190, zerfressen). Die eben erwähnten Ausdrücke sind synenym und bezeichnen den Zustand der Gewebe, innerhalb welcher die Circulation, die Innervation aufgehört haben, kurz in denen jede Lebensäusserung erleschen ist; so beschaffene Gewebstheile sind abgestorben, todt. Die Stelle, an welcher die Ablösung des brandigen Gewebes erfolgt, bezeichnet man als Demarcationslinie. Diese Ablösung erfolgt in der Weise, dass sich an der Grenze des Gesunden durch entzündliche Zelleninfiltration und Gefässneubildung zunächst eine Granulationsschicht entwickelt, von der aus massenhaft Wanderzellen in das abgesterbene Gewebe und durch dieses hindurch au die Oberfläche der Wunde gelangen: das Wundsecret wird eitrig. Die zellige Neubildung bringt nach und nach eine Erweichung und Reserption des direct mit der Granulationsschicht in Berührung stehenden, abgestorbenen Gewehes zu Stande, wodurch der Zusammenhang zwischen Todtem und Lebendigem allmälig aufgeheben wird:



Abstossungsprocess abgestorbenen Bindegewebes in einer Quebehwunde. Vergrösserung 300. Schematische Zeichnung. a zerquetechter nekrotischer Theil; b lebeudiges fiewebe, zwischen a und b Eiterzellen; die Wundfache ist an der oberen Grenze von a gedacht.

die todten Fetzen, die bis dahin wegen ihres Faserzusammenhanges noch mit dem Lebenden in Continuität waren, müssen dann abfallen. Ist das todte Gewebszick abgefallen, so kommt die darunter liegende, jetzt eiternde Granulationsfläche sofort zu Tage, da sie ja schon vor Abfall des Nekrotischen fertig gebildet war. Der Vorgang ist genau derselbe, ob er sich nun innerhalb irgend welcher Weichtheile oder im Knochengewebe abspiele.

leh will Ihnen diesen Abslossungsprocess nekrolischer Gewebe durch Granulationsbildung und Eiterung noch deutlicher durch eine schemalische Zeichnung zu machen suchen. (Vergl. Fig. 39.)

In den gezeichnisten Stäcke Bindegewche sei der Wundrand vo durch die Quetschung zersiört, dass die Circulation in hin aufbeit und er nicht mehr ernährt wird, das Blut ist in den Gefässen geronen, so weit die Schräffung in der Zeichung reicht. Jeitt beginnt die Zellnisflatzion und die entzäuflich Vestbildung sich an den äusserien Ende des lebendigen Gerebes zu entsichels, an der Grenze reischen a und is, wo chs Gefässystens schäugenförrig abgegrent ist, diese Gefässystens erwiehen sich, tatalen durch Wanderzellen immer na, wie wenn hier der Wandrand wäre; se entsicht Granulationgewebe; diese verfüssigs dies an der Oberfäsche, also diet lan abgestorbenen Geweb und dann fills natürlich der nekrolische Theil ab, weil die Cohieren mit dem lebendigen Gewebe und dann falls natürlich der nekrolische Theil ab, weil die Cohieren mit dem lebendigen Gewebe unglicht hat.

Man kann in vielen Fällen den frischen Wundrändern ansehen, wie viel von ihnen ungefähr absterben wird, doch bei weitem nicht immer, und niemals kann man die Grenze des Todten gleich anfangs bis auf Linien bestimmen.

Die völlig zerquetschte llaut hat meist ein dunkelblau violettes oder gelblich-weisses Ansehen und ist kalt anzufühlen; bei den höchsten Graden der Ouetschung ist der völlig blutlose, gelblich-weisse Hautbezirk sichtbar unter das Niveau der umgebenden Haut gesunken; dabei sieht die betreffende Stelle lederartig matt aus; in anderen Fällen bemerkt man anfangs nichts an ihr, doch in wenigen Tagen ist sie weiss entfärbt, völlig gefühllos, später wird sie grau, oder wenn sie ganz austrocknet, grauschwarz oder braunschwarz. Man kann sich dabei ungemein leicht täuschen und eine Hautpartie für normal ansehen, in der gar keine Circulation mehr Statt findet; die Färbung derselben ist dann gewöhnlich leicht rosenroth, scheinbar hyperämisch, durch den in das Gewebe diffundirten Blutfarbstoff aus den multiplen Extravasaten, später etwas cyanotisch. Sie überzeugen sich am Besten davon, ob die Circulation in einem Hautbezirke noch Statt hat oder nicht, indem Sie einen leichten, secundenlangen Druck mit der Fingerspitze auf denselben ausüben; ist der Kreislauf erhalten, so entsteht durch die Verdrängung des Blutes momentan ein weisser Fleck, der jedoch sogleich wieder die frühere Farbe annimmt, sobald der Druck aufhört, -Sie haben förmlich die Empfindung, als ob das Blut unter Ihrem Finger zurückweichen und wieder herandrängen würde. Ist die Circulation erloschen, so bringen Sie durch einen momentanen Druck nicht die geringste Veränderung an der Haut hervor; die Färbung bleibt gleichmässig rosenrach oder bläulich. Die verschiedenen Farbentöne der todten Haut häugen auptsächlich von der Menge geronnenen Blutes ab, das in den Gefässen steckt, oder wegen thellwoiser Zerreissung derselben in das Gowehe solbst infültrit war. Die gesunde Haut grenzt sich dagegen durch eine rosentoch, diffus verwaschene Linie ab; diese Röttung hat ihren Grund theils in der collateralen Erweiterung der Capillaren, theils ist sie eine Fluxiensund Entzündungsorscheinung, wie wir das früher genauer besprochen laben: sie entspricht der sebon erwähnten demarkirenden Entzündung und bildet die äusserste Gronze des lebenden Gewebes, dert wo die Circulation in den nicht thromboistien, erweiterten Capillaren noch fortdauen en.

Weit weniger, oft gar nicht, kann man bei den Muskeln, Fascien und Sehnen aus ihrem Aussehen von Anfang au bestimmen, wie weit sie sich eliminiren werden.

Die Zeit, welche verfliesst, bis sich Todtes von Lebendem demarkirt und ablöst, ist bei den verschiedenen Geweben fäussent verschieden. Sie hängt zuvördenst von dem Gefässerichthume der Gewebe ab: je reicher ein Gewebe an Cipylliaren, je weicher ist es, je leichter sich Zellen darin verbeviten und je reicher es seiner Natur nach an entwicklungsfähigen Zellen ist, um so rascher wird die Granulationsbildung und die Ablösung des Netwischen erfolgen. Alle diese Bedingungen treffeu am besten bei dem Unterhautzellgewebe und den Muskeln zu, am wenigsten bei Schnen und Fascien; die Cuttis steht in dieser Beziehung in der Mitte. Ganz eigenthümlich sind die Bedingungen für den Knochen — warum, werden wir später sehen; hier erfolgt die Trennna gwischen abgesterbenen und lebendem Gewebe am langsamsten. — Der Nervenreichtbum scheint bei diesen Processen wenig in Betracht zu kemmen.

Ausser den genannten giebt es noch eine Menge anderer Einflüsse, welche die rasche Ablösung der tedten Theile hindern, oder was dasselbo ist, der Granulations- und Eiterbildung hemmend in den Weg treten. Se z. B. eine andauernde Einwirkung von Kälte auf die Wuude, wie wir sie durch Auflegen von Eisblasen erzielen können. Die Gefässe werden durch die Kälte in Contraction erhalten, die Zellenbewegung, Zellenvermehrung, der Austritt der Zellen aus den Gefässen geht unter Einwirkung der niederen Temperatur äusserst langsam vor sich. Umgekehrt wirkt die Behaudlung mit continuirlicher hoher Wärme: durch sie erhöhen wir die Fluxion in den Capillaren und begünstigen die Bewegung und die Proliferation der Zellen. Völlig im Veraus unberechenbar ist der Einfluss der Gesammtconstitution des verletzten Individuums auf die erwähnten localen Processe; im Allgemeinen kann man zwar sagen, dass dieselben energischer auftreten bei kräftigen, starken, jugendlichen, mässiger und schlaffor bei schwachen Individuen - doch täuscht man sich darin oft genug. Einen besonders üblen Verlauf pflegen Quetschwunden bei älteren Petateren zu nehmen.

Aus dem bisher Gesagteu werdeu Sie schen entnehmen, dass es Quetsch-

wunden an den Extremitäten geben kann, bei welchen die Amputation unvermeidlich ist, entweder weil alle Weichtheile der Extremität völlig zermalmt und zerrissen sind, oder weil dieselben gleichsam vom Knochen abgestreift wurden, so dass dieser allein noch vorhanden ist. In solchen Fällen würde die Heilung, falls sie wirklich auf wunderbare Weise zu Stande kommen könnte, dem Verletzten einen gänzlich unbrauchbaren Theil seines Körpers erhalten; man thut daher viel besser, das zermalmte Glied so rasch als möglich zu entfernen. Die Regeln, nach denen man bei diesen primären Absetzungen der Gliedmaassen zu verfahren hat, lassen sich nicht im Allgemeinen wiedergeben; bei Amputationen an der unteren Extremität trachtet man vor Allem dem Patienten einen Stumpf zu bilden, auf welchem er leicht und mittelst eines einfachen Apparates stehen und gehen kann. Von der oberen Extremität sucht man soviel als möglich zu erhalten, um so mehr je weiter nach der Peripherie zu die zerquetschten Theile gelegen sind. Für die Verstümmelungen an der Hand und an den Fingern muss im Allgemeinen der Grundsatz festgehalten werden, dass jede Linie, die erhalten werden kann, von grosser Wichtigkeit ist; dass zumal einzelne Finger, vor allen der Daumen, wenn irgend möglich, conservirt werden sollen, da dieselben, wenn sie nur einigermaassen functionsfähig siud, in allen Fällen mehr für den Gebrauch leisten, als die bestgearbeitete künstliche Hand. Aus diesem Grunde sieht man bei Zerquetschung einzelner Finger meistens ab von der primären Amputation und überlässt den Process der Abstossung sich selbst, damit nicht mehr verloren gehe, als was eben absolut lebensunfähig ist.

Wären doch diese, wonn auch traurigen Verstümmelungen und die langsame Heilung die einzigen Sorgen, die wir um unsere Kranken mit Quetschwunden haben! Leider giebt es noch eine ganze Reihe örtlicher und allgemeiner Complicationen bei den Quetschwunden, die das Leben direct oder indirect gefährelen! Wir wollen hier uur kurz von einigen vorwiegend örtlichen Complicationen reden; Ausführlicheres über die "accidentellen Wundkrankbeiten", behalten wir uns für ein besonderes Capitel vor.

Die Hauptgefahr liegt bei den Quetschwunden in der Gegenwart des abgestorhenen Gewebes und des extravasirion Blutes. Während, wie ich Ihnen früher gesugt habo, der lebendige Organismus der Entwicklung der Mikroparasiten einen bedeutenden Wilerband entgegensetzt, finden die Fäulnisserreger in don meisten Quotschwunden nekrotische Theile in reichlichem Maasse vor, in welchen sie sich, begünstigt durch Feuchtigkeit und Wärmer, rapid vormeibern. Der nächste Effect ihnes Eindringens ist eine rascho Zerectung der Eisweisskörper innerhalb der Wunde; dadurch werden gewisse fermentartige Körper gebildet, welche als Gifte auf das Blut und auf den Gesammtorganismus einwirken. Es kommen nämlich bei dieser septischen Infection der Wunden zweierlei Factoren in Betracht; die destructive Thätigkeit der Fäulnisserreger und die directe Einwirkung der chomischen Fäulusserroducet auf die Gewebelemente, u. a. auch auf die

rothen Blutkörperchen innerhalb der Gefässe, welche im Contacte mit denselben zu Grunde gehen und moleculär zerfalleu. Wird daher eine Faal-flässigkeit auf eine frische Wunde gebracht, in deren Gewebsinterstitien übertdies, wie es bei deu Queschwunden der Fall, extravasirtes Blut und Lymphe angehäuft ist, so sterben die Gewebe ab bis zu einer gewissen Triefe, in welcher dann als Reaction und veranlasst durch den Reiz der putriden Substanzen eine entzinnfliche Insilitration mit neugebildeten zelligen Elementen, die Entwicklung einer Granulationsschicht, eintritt, welche die Action der Falunissfermente aufhält. In manchen Fällen ist es die raselte Gerinnung des Plasma und die Verklebung der Weichtheile, welche die Einwirkung einer ausgedehnten localen Fäulniss auf den Gesamntognanismus verhindert, bis die gegen putride Stoffe äusserst resistente Granulations-fläche gebüldet ist.

Die Ursache, weswegen Faulflüssigkeiten auf intact granulirende Flächen sehr wenig einwirken, während sie, auf frische Wunden gebracht, die schwersten localen und allgemeinen Symptome bervorrufen, ist nicht völlig aufgeklärt. Man nahm früher an, dass die Granulationen wenig oder gar nicht resorbiren, weil sie keine eigentlichen Lymphgefässe besitzen. Vor Kurzem bat jedoch Maas experimentell nachgewiessen, dass gesunde Granulationsflächen für Lösungen aller Art resorptionsfähig sind; ob die Aufsaugung durch die Blutgefässe oder durch Vermittlung der wandungslosen Lymphräume zwischen den Granulationszellen und den Gefüssen geschebe, ist unentschieden. Trotz alledem konnen Sie, wie Billroth gezeigt bat, eine bei einem Hunde kunstlich erzeugte Granulationsfläche täglich mit Jauche-getränkter Charpie verbinden, ohne merkliche Folge hiervon zn beobachten, während die subcutane Injection einer Drachme derselben Flüssigkeit heftige locale und allgemeine Reaction hervorbringen wird. In der Poliklinik werden Sie nicht selten Fussgeschwüre zu sehen bekommen, deren Granulationsflächen mit den scheusslichst stinkenden Fetzen "verbuuden" sind; der Organismus wird durch diese systematische Infection nicht im Mindesten beeinflusst - es sei denn, wie wir gleich binzufügen wollen, dass die granulirende Fläche auf mechanischem oder obemischem Wege verletzt oder zerstort wurde.

Glücklicherweise können wir bei unseren jetzigen Methoden der Wundbehandlung die Gefahren, welche dem Verletzten durch die localen Verhältnisse der Quetschwunden drohen, mit ziemlicher Sicherheit vermeiden. Wenn die faulige Zersetzung innerhalb der Wunde hintangehalten werden kann, dann fällt auch die locale Einwirkung der durch sie gebildeten Fermente hinweg, die Entzündung beschränkt sich auf das zur Elimination der mortificirten Gewebstheile nothwendige Maass und demgemäss wird auch die Allgemeinreaction nicht bedeutend sein. Diese theoretischen Schlussfolgerungen erweisen sich nun in der Praxis als vollkommen richtig. wenn es gelingt, durch entsprechende Behandlung einer Quetschwunde dieselbe aseptisch zu erhalten. Obwohl man bereits durch exacte Anwendung der offenen Wundbehandlungsmethode bei Quetschwunden gute Resultate erzielt hatte, so war es eigentlich doch erst das Lister'sche Verfahren, welches die gewissermaassen ungetrübte Beobachtung des Verlaufes einer gequetschten Wunde, ohne die durch die Fäuluiss innerhalb der gequetschten Gewebe hervorgerufenen Complicationen, gestattete. Es ergab

sich hieraus, dass auch bei Quetschwunden, sewie bei den traumatischen Läsienen überhaupt, das Trauma an sich keineswegs die bedeutende locale und allgemeine Reaction bedinge, sendern dass auch hier die gefährlichen Symptemo durch eine accidentelle, aber allerdings häufige Complication hervergerufen werden. Es handelt sich auch hierbei in erster Linie um die Zersetzung der primären Wundsecrete, welche bei den Quetschwunden in Felge der Circulationsstörungen in besenders reichlichem Maasse verhanden sind: das extravasirte, halb gerennene, halb flüssige Blut, dann die gequetschten circulatienslesen Weichtheile stellen ein sehr günstiges Material für die Entwicklung des Fäulnissprecesses dar. Die Infection der Quetschwunden geschieht sehr häufig bereits im Memente der Verletzung, entweder durch die atmesphärische Luft, welche in Felge des Verletzungsmechanismus in die Gewebe gebracht wird oder durch Fremdkörper aller Art, mit denen die Wunde verunreinigt sein kann, nicht selten auch durch den provisorischeu Verband, der ven ungeübten lländen mit den bedenklichsten Materialien angelegt zu werden pflegt. Besendere Beachtung verdienen die Verunreinigungen mit Erde, und nicht minder wichtig scheint mir als Infectionsträger die Leibwäsche zu sein, weil es se unendlich häufig verkommt, dass bei der ersten Hülfeleistung nach der Verletzung ein Fetzen vom Hemde des Patienten, seiu Tascheutuch u. s. w. in die Wunde gestopft wird, um die Blutung zu stillen - Steffe, die gewöhnlich selbst dem Laien uicht als absolut rein gelten. In den Quetschwunden sind die Entwicklungsbedingungen der Spaltpilze ausserordentlich viel günstiger, als z. B. in den Schnitt- eder Stichwunden, deshalb erfolgt die Vermehrung der Mikroparasiten mit der grössten Rapidität und die hierdurch hervorgerufenen Zersetzungsvorgänge erreichen eine ausserordentliche Intensität. Die antiseptische Behandlung der Quetschwunden ist daher darauf gerichtet, vor Allem zu verhüten, dass die todten Gewebstheile innerhalb der Wunde der Fäulniss anheimfalleu und von diesen aus eine Infection der Umgebung uud des Gesammtorganismus sich entwickle. Gelingt das, dann verhält sich die Quetschwunde nicht viel anders, als eine einfache Verletzung. Bei antiseptischem Verlaufe kann sich die Circulation dort, wo sie bereits erloschen schien, wiederherstellen und dann wird violleicht eine ganz dünne, mikroskepische Schicht des Gewebes durch molecularen Zerfall aufgelöst; diese aber fällt der Resorption anhoim und es kann in Felge dessen eine Vereinigung theilweise per primam, theilweise durch Granulationsbildung, aber mit sehr geringer Eiterung erfolgen, wie man das an oberflächlichen Quetschwunden bei entsprechender Behandlung nicht selten sieht. Wenn die Extravasate zahlreich und ausgedohntere Gewebsstrecken der Circulation beraubt sind, dann ist allerdings die directe Vereinigung nicht möglich, allein bei aseptischem Verlaufe der Wunde wird das extravasirte geronnene Blut zum Theil resorbirt, zum Theil erganisirt es sich gerade wie ein Gefässthrombus durch eindringende Wanderzellen zu Bindegewebe; die nekrotischen Theile faulen nicht, bleiben vollständig geruchles, die weniger

voluminösen Partikel werden durch die Thätigkeit der Gefässe und des Granulationszewebes an der Grenze des todten und des lebendizen Gewebes aufgezehrt, auf dieselbe Weise wie todte Gewebsstückehen, in die Bauchhölde eines lebenden Thieres eingebracht, nach und nach verschwinden. Die übrigeu mortificirten Gewebe nehmen ein graulich-bräunliches wie gegerbtes Aussehen an, sie vertrocknen durch Wasserentziehung und werden theils in kleineren Fetzen und Bruchstücken, theils als molecularer Detritus mit dem Wundsecrete eliminirt. Dieses letztere ist gewöhnlich ziemlich reichlich, geruchlos, im Anfange blutig serös, später allerdings reicher an zelligen Bestandtheilen, aber nicht eitrig sondern schleinig, wenn es gelungen ist auch die Eitercoccen von der Wunde abzuhalten - also bei tadellosem aseptischem Verlaufe, - nur ist seine Farbe wegen der Beimengung einer grossen Menge Blutfarbstoffes und abgestossener Gewebstheile zunächst röthlich und dann mehr und mehr bräunlich, ohne jedoch das missfarbige, schwärzliche, jauchige Ausschen anzunehmen, wie es den faulig zersetzten Wundsecreten eigen ist. So kommt es, dass selbst bedeutende Quetschwunden unter geeigneter Behandlung mit mässiger eutzündlicher Reaction und ohne Eiterung heilen, oder wenn auch stärkere eitrige Entzündung eintritt, dieselbe doch durchaus keinen progredienten Character aunimmt; die Reinigung der Wunde, d. h. die Abstossung der nekrotischen Theile, kann dann allerdings längere Zeit brauchen, wenn sie gefässarme Gewebe, z. B. Fascien, Sehnen, Aponeurosen u. s. w. betrifft, inuerhalb welcher die Neubildung der Gefässe und demgemäss die Granulationsentwicklung nur langsame Fortschritte macht.

Ein Umstand, der in dem Verlaufe der Quetschwunden, respective bei der Abstossung des nekrotischen Gewebes, sehr grosse Wichtigkeit hat, ist das Verhalten der Arterien. Es kann sich ereignen, dass eine Arterie der Art gequetscht wird, dass ihre Continuität nicht geradezu getrennt ist, und das Blut in ihrem Lumen weiter fliesst, doch aber ein Theil der Gefässwandung lebensunfähig wird und sich am 6, bis 9, Tage, auch wohl noch später loslöst. So wie das geschieht, wird sofort eine der Grösse der Arterie und der Grösse der Oeffnung entsprechende Blutung erfolgen. Diese in der Regel plötzlich auftretenden Nachblutungen sind äusserst gefährlich, weil sie den Kranken unvermuthet, zuweilen im Schlafe überraschen und nicht selten erst bemerkt werden, wenn bereits viel Blut geflossen ist. Ausser auf die erwähnte Weise kann eine späte arterielle Nachblutung auch noch durch Vereiterung des Thrombus oder der Arterienwand erfolgen; allerdings kommt diese Art der Nachblutung nicht nur während des Heilungsverlaufes von Quetschwunden vor, sondern kann in jeder, in der unmittelbaren Nähe einer grossen Arterie gelegenen, eiternden Wunde eintreten.

Einen Fall letzierer Art beolachtete ich vor einiger Zeit bei einer Frau, an der ich 14 Tage vorher zahlreiche, bis in die Achselhölde reichende Fistelgänge der Manna, von einer puerperalen Masiliis herrührend, gespalien und ausgeschabt halte. Die Wundhöhle granulitet vortrefflich; die Patientin brachte bereits den grössten Theil des Tages

ausser Bett zu. Eines Morgens, während der Visite verspürt die Frau plötzlich eine eigenthümliche Wärme und im selhen Augeublicke quillt auch schon das Blut in Strömen unter dem Verhande und durch das Gewand hervor. Glücklicherweise stand der Assistenzarzt wenige Schritte entfernt von der Kranken, er riss die Kleider auseinander und comprimirte mit einer Hand die Wunde in der Achselhöhle, mit der anderen die Subclavia. Als ich einige Minuten später kam, die Patientin leichenblass fand und die grosse Menge Blut sah, vermuthete ich sogleich eine Blutung aus der arrodirten Arteria axillaris; rasch wurde die Frau auf den Operationstisch gehracht und nun erst, während ein Assistent die Subclavia gegen die erste Rippe comprimirte, der Verband entferut. Ich erweiterte die Wunde, raumte die Ceagula aus und suchte zunächst die blutende Stelle in der Wundhöhle zu erhlicken; als jedoch die Compression der Subclavia einen Moment geleckert wurde, stürzte ein so gewaltiger Blutstrem aus der Tiefe unter dem Pectoralis herver, dass an ein Fassen und Unterhinden des Gefasses in loce nicht zu denken war. Ich stopfte nun die ganze Wundhöhle fest mit weichen feuchten Schwäumen aus und liess dieselhen durch einen Assistenten fixiren. Jetzt konute die Subclavia freigegeben werden; ich unterband sefort die Arterie oberhalb des Schlüsselheiues, am äusseren Rande des Scalenus, doppelt und durchschnitt sie; und nachber unterhand ieh zur grösseren Sicherheit auch die Art. axillaris in der Achselhöhle, entfernte die Tampous und nun stand die Blutung auf die Daner. Es ist klar, dass diese Patientin verleren gewesen wäre, weun die Blutung zu einer anderen Zeit, iu Ahwesenheit des Arztes, aufgetreten ware. Einen selchen unglücklichen Fall erzählt Billroth. Er hatte hei einem Maune eine Operation in der Nähe der Art. femoralis dicht am Ligam. Penpartii ausgeführt; die Wunde granulirte, der Patient befand sich bereits im Stadium der Recenvalescenz. Mitten in der Nacht erwachte er aus ruhigem Schlaf, fand sich im Blute sehwimmend und schellte sefort nach der Wärterin; diese holte augenblicklich den Assistenzarzt der Abtheilung, welcher indess den Kranken schon bewusstlos fand : während die Arterie in der Wunde comprimirt wurde, kam Billroth: der Puls war uufühlbar, doch athmete der Patient noch und auch der Herzschlag war noch deutlich zu hören; trotzdem trat der Ted ein, ehe uoch die Art, femeralis unterhunden worden war, Bei der Section fand sich eine kleine Stelle dieses Gefässes vereitert und perforirt. Auch in diesem Falle war die Hülfe rasch genug bei der Hand gewesen, und dennoch hatte sich der Kranke verhlutet. Sie hegreifen, wie sehr der Chirurg durch selche Vorkommnlsse deprimirt werden muss!

Zum Glick kommen solche Blutungen im Ganzen doch sehr selten vor; auch ist es nicht immer eine Fenoralis oder Axillaris, welche blutet. Bei Quetechungen müssten die Xabbutungen bei Lösung des nackrotischen Gewebes eigentlich zur Norm gehören, wenn nicht schon friher in den allermeisten Fällen ein so fester Verschluss der Arterien und Venen durch Thrombushildung zu Stande käme, dass er dem Blutdrucke Widerstand zu Elsten vermag. Es erklärt sich diese ausgedehnte, of filber die eigenlich gequetechten Gefässabschnitte hinausreichende Thrombosirung wahrscheinlich durch den Einflüss der Quetschung auf die Elemente der Gefässendselbst, welche durch die Verletzung die Fäligkeit verlieren, das Blut innerhalb der Jamina flüssig zu erhalten, ohne aber deswegen der Nekrose anheim zu fallen. Ausserdem ist est die mechanische Compression der Gefässe durch das umliegende Gewebe, welche die Ausbreitung der Thrombose unterstützt.

Bei allen arteriellen Nachblutungen ist das zuerst anzuwendende Mittel die Compression, entweder direct in der Wunde oder an der Hauptarterie des Gliedes. Jeder Warter und jede Warterin sollte die kunstgerechte Compression in der Continuität der Arterienstämme auszuüben verstehen, - mindestens so lange, bis eine elastische Binde mr Stelle geschafft und centralwärts von der Wunde angelegt worden ist. Das Wartepersonal muss abgerichtet werden, hei eintrotonder Blutung die elastische Comprossion vofort instinctiv auszuführen und erst nach Application der Esmarch'schen Binde den Arzt zu rufen. Doch ist die Compression selbstverständlich nur ein palliatives Mittel; es kann sein, dass die Blutung danach steht, gewöhnlich nur für kurze Zeit. Jedenfalls müssen Sie, mit allen nothwendigen Instrumenten ausgerüstet, den Verband von der Winnde abnehmen, die Blutcoagula aus derselben enlfernen, und nun, wenn Sie genauen Einblick in die Wundhöhle haben, lassen Sie die Esmarch'sche Binde lösen, respective die Digitalcompression unterbrechen. Sehen Sie jetzt ein spritzendes Gefäss, dann fassen Sie es und unterbinden in der Wunde selbst, bis die Blutung defiuitiv steht. lst aber die Blutung so stark, oder kommt sie aus einer solchen Tiefe, dass Sie überhaupt nichts sehen können, danu verlieren Sie nur ja keine Zeit mit unnntzem Suchen; umschnuren Sie die Extremität rasch wieder mit der Binde, um die Blutung vorläufig ru stillen, und machen Sie nun am Orte der Wahl die Unterbindung in der Continnitat des Hauptarterieustammes. Dieses Mittel ist das einzig sichere, weil es am raschesten dem droheuden Kräfteverfalle Einhalt thut: ein Kranker kann vielleicht Eine derartige Blulung ertragen, weun sich aber eine zweite oder gar eine dritte einstellt, dann konnen Sie sicher sein, dass er an derselben zu Grunde geht. - Es ist daber von der aussersten Wichtigkeit für Sie, meine Herren, dass Sie in den Operationscursen immer und immer wieder die Arterienunterbindungen üben. Sie müssen dieselben gewissermaassen im Schlafe machen konnen; genaue auatomische Kenntnisse sind dabei unerlässlich und diese erwerben Sie sich uur durch rastlose Uebung an der Leiche. Die Ligatur in der Continuität ist eine iener Operationen, an deren Gelingon im speciellen Falle ein Menschenlebou hängt; da giebt es kein Zurückweichen, kein Zaudern: Sie müssen operiren und wenn Sio die Arterie nicht finden, dann haben Sie Zeit Ihres Lebens den Vorwurf auf dem Gewissen, dass durch Ihre Unfähigkeit ein Mensch den Tod an Verblutung gefunden hat.

Ausser den arteriellen Nachblutungen kommon nach Quetschwunden zuweilen auch sog, parenchymatöso Nachblutungen vor, gewöhnlich nachdem die mortificirten Gewebe bereits eliminirt sind und die Wundhöhle mit Granulationen ausgekleidot ist. In solchen Fällen sieht man kein einzelnes, spritzendes Gefäss; es blutet die ganzo Fläche; wie aus einem Schwamme quillt das Blut aus den Granulationen hervor, und zwar bei der geringsten Bewegung des Kranken, beim Verbandwechsel u. s. w. Diese Blutungen können ihren Grund haben entweder in Allgomeinstörungen des ganzen Organismus (Hämophilie, Scorbut, septische und pyoliämische Infection), in Folge welcher die Granulatienen selbst, respective ihre Gefässe wenig widerstandsfähig, brüchig sind; oder aber der Grund liegt in den localen Circulationshindernissen, welche sich dem rückläufigen venösen Blutstrome entgegenstellen und eine permaneute Stase innerhalb des Capillargebietes der Granulationsgefässe hervorrufen. In Felge dieser Circulationsstörungen tritt nicht nur Serum in reichlichem Maasse durch die Gefässwände durch, sendern es finden zahlreiche Capillarrupturen statt; das Blut, ohnedies im Abfliessen gehindert, quillt aus den klaffenden, jeder Compression durch das weiche, nachgiebige Granulationsgewebe ermangelnden Geffnungen hervor. Stromeyer, der auf die eben genaunte Ursache dieser parenchymatisseu Nachblutungen hingewiesen hat, nennt sie daber "phlebestatis iche" Blutungen. Sie sind, wie geogat, selten; zur Elfianotase genügt häufig eine energische Cempressien, Applicatien von Eis, — als einfachstes Mittel das Gildneisen. Doch sell auch die Tuterbindung des Hauptarterienstammes in selchen Fällen zuweilen resultatles geween sein. Die prognostische Bedeutung dieser Nachblutungen ist in der Regel eine ungünstige, unssonehr, je häufiger und je intensiver sie auftreten.

## Vorlesung 15.

Progressive Eiterungen von Quetschungen ausgehend. — Secundäre Enträndungen der Wunden. — Pedrell Reaction bei dienelben, Xachfeber, Eiterfeber, Fieberfrost. — Uraschen der secundären Enträndungen und Prophylaxis derselben. — Risswanden, subschafte Zertreisung von Maskeln und Sehuen, Ausreisungen von Gleichanssen. — Die antiseptische Behandlung der verschiedenen Arten der Verletzung. — Allgemeine Massergerüh.

Wir haben erwähnt, dass man durch zweckmässige, antiseptische Behandlung selbst bei schweren Quetschwunden die Entzündung auf ein Minimum reduciren und die Eiterung segar vollkemmen vermeiden könne. Ist die Antisepsis mangelhaft oder wird überhaupt keine rationelle Behandlung eingeleitet, wie es leider nech recht häufig ausserhalb der Spitalpraxis, auf dem Lande, von chirurgisch nicht gebildeten Aerzten und von Laien geschieht, dann treten schwere lecale und allgemeine Störuugen im Gefolge der Quetschwunden auf, wenn auch die Verletzung an und für sich ganz unbedeutend zu sein schien. Ja es sind gerade die anscheinend geringfügigsten Traumen dieser Art, Quctschwunden an den Fingern und an der Hand z. B., welche die Functien des Gliedes nicht absolut aufheben, die eft die schwersten Erscheinungen nach sich ziehen, eben weil der Patient mit der verletzten Hand noch weiter gearbeitet hatte, bis endlich die heftigen Schmerzen und die intensiven Entzündungssympteme jede Bewegung unmöglich machten. - Wir müssen uns zunächst mit diesen gefährlichen Felgeerscheinungen der Quetschwunden beschäftigen, wenn dieselben auch glücklicherweise ven Jahr zu Jahr seltener sein werden, je mehr die Ueberzeugung von dem segensreicheu Effecte der antiseptischen Wundbehandlung und die Vertrautheit mit ihrer Anwendung Gemeingut aller praktischen Aerzte gewerden sind.

Wir kennen zwei Entzündungsfermen, welche sich häufig zu den Quetschwunden hinzugesellen:

 die rapid progressive, septische Phlegmone (Zellgewebseutzündung), welche im Laufe der ersten 3-4 Tage, selten vor Ablauf von 24 Stunden nach der Verletzung und ebenso selten nach den 4. Tage, in der Wunde auftritt, und durch lecale Infection mit Fälmissfermenten und faulenden Säften bedingt ist. Dass innerhalb einer, von extravasirtem Blute und Gewelsdlissigkeit durchsetzten, erfödleten animalischen Substanz, welche unter der Einwikung der Körpersfärme mit der Luft in Coutact kommt, die Fäulniss bereits nach 24 Stunden im Gange ist, kann uns eigentlich nicht Wunder nehmen. In der That censtatirt man bei ausgelehnten Zermalmungen an den Extremitäten z. B. in Fölge eines Eisenbahnunfalles, namentlich im Sommer, sehon wenige Stunden nach der Verletzung, dass das primäre Secret nicht ganz geruchlos ist. Injierit man eine Quantität desselben einem lebenden Thiere, so ruft man sehr intensive Symptome der localen und allewenienn septischen Infection hervor.

Je mehr die Gewebe von Flüssigkeit durchtränkt sind, und je mehr sie in ihrer lebendigen Thätigkeit durch den Act der Quetschung beeinträchtigt sind, einen um so günstigeren Nährboden bieten sie bei ihrem Halbleben, ihrer vita minima, den Fäulnissorganismen dar. Die Fälle also, in welchen nach Quetschungen in Felge der Circulationsstörung starke ödematöse Anschwellungen auftreten, sind die bedenklicheren in dieser Beziehung. Denken Sie sich, ein Vorderarm geräth unter einen viele Centner schweren Stein, so ist vielleicht eine nur kleine Hautwunde da, dech ausgedehnte Zermalmung der Muskeln, Quetschung von Sehnen und Fascien am ganzen Vorderarm, Quetschung und Zerreissung der meisten Veuen; eine starke ödematöse Auschwellung wird die rasche Felge sein, da das Blut, von der Arterie in die Capillaren mit vermehrter Energie getrieben, nicht auf dem gewohnten Wege durch die Veuen zurück kann, und somit das Serum in grösserer Menge und unter stärkerem Drucke durch die Capillarwandungen in die Gewebe austritt. Welch' ein Tumult im Kreislaufe. in der ganzen Ernährung - bald muss es sich zeigen, wo das Blut überhaupt noch circuliren kann, und wo nicht. An der Wunde beginnt zunächst eine Zersetzung der lebensunfähigen Theile, diese setzt sich auf die stägnirenden Säfte fert, die Fäulnissproducte wirken als intensiver Entzündungsreiz auf die benachbarten Theile, zugleich aber direct ertödtend auf das Gewebe, mit dem sie in Contact kommen; die septische Entzündung greift immer weiter um sich und statt eine plastische Infiltration zu produciren, führt sie sofort abermals zur Gangrän; unter dem Einflusse der Fäulnissbacterien werden die Gefässwände abnorm durchgängig für die flüssigen Bestandtheile des Blutes, es erfolgt ein massenhafter Austritt von Serum in das Gewebe: die ganze Extremität bis zur Schulter schwillt fürchterlich an, die Haut wird glänzend roth, gespannt, schmerzhaft, bedeckt sich mit Blasen, indem die Epidermis durch das Transsudat aus den Capillaren der Papillarschicht emporgehoben wird. Meistens zeigen sich diese Erscheinungen am dritten Tage nach der Verletzung und steigern sich oft mit furchtbarer Rapidität. Die ganze Extremität kann in Felge dieser Circulationsstörung brandig werden; in anderen Fällen sterben nur die gefäss-

armen Fascien, Sehnen und einzelne Hautfetzen ab, die Entzündung führt zu einer massenhaften zelligen Infiltration der intacten bindegewebigen Antheile des Gliedes (des Unterhautzellgewebes, des Perimysiums, Neurileums, der Gefässscheiden, des Periests u. s. w.), die jedech bei der rapiden Ausbreitung der fast allgegenwärtigen Eiterceccen sehr rasch einen eitrigen Character annimmt: der kaum gebildete Eiter wird sofert von der Fäulniss ergriffen und zersetzt, se dass gegen den 6.-8. Tag die ganze Extremität wie ein Schwamm mit missfarbigem, stinkenden Eiter getränkt erscheint. - Es wäre in solchen Fällen theeretisch eine Heilung denkbar, d. h. man könnte sich vorstellen, dass der Process sich doch endlich begrenzt und durch gehörig angelegte Hauteffnungen der Eiter und die abgestorbenen Gewebe sich entleeren könnten. Dech das ist selten se in der Praxis; besteht der geschilderte Zustand in der beschriebenen Ausdehnung, se kann meist uur schleunige Amputation den Krauken retten und auch diese nicht immer. Man kann diese Art der Infiltratien als jauchig-seröse bezeichnen, obwehl sie das nur im Anfange ist; bald wird sie jauchig-eitrig, endlich rein eitrig. Im Wesentlichen ist es eine durch lecale septische Infection erzeugte Zellgewebsentzündung, eine septische Phlegmene, deren Producte wieder eine grosse Neigung zur Zersetzung haben, die schliesslich aber zu ausgedehnter Eiterung und Gewebsnekrese führt, falls das Individuum die Blutinfection, welche dabei nie ausbleibt, übersteht. Je früher sich selche Precesse begreuzen, um so weniger ungünstig ist die Prognose; mit der Progressien der ertlichen Erscheinungen steigert sich die Todesgefahr für den Verletzten.

2) Die progressive eitrige Zellgewebsentzindung, welche zumal bei Iland- und Fusswunden nech während der Reinigung der Wunde von nekretischen Gewebsfetzen zu der Verletzung hinzukenmen kann, ehne dass der Eiter immer eine stinkende Fäulniss eingeben wirde, wenn sieh wohl auch eft Buttersäure in ihm bildet, aud er dadurch ekelhäft riecht.

Die progressive Eiterung entwickelt sich gewühnlich, wenn die Quetschwunde bereits mit einer Grauulatiensschieht bedeckt ist. Ist die compficirte Höhleuwunde nieht aseptisch geblieben, so zersetzt sich der Eiter in
ihren zahlreiben Taschen und Blindsicken und errogt seinersstien in der Umgebung eine septische Entzindung. Dabei breiten sich die Colonien
der Eitercoccen rapid aus und dringen durch die Spalträume des Leckerus
subezatanen und intermussellären Bindegewebes vorwärts; die Progression
der Zellgewebentzündung erklärt sich einerseits aus diesem activen Wachsthum, andererseits daraus, dass die Coccen durch die Wanderzellen, von
deuen sie aufgenemmen werden waren, immer weiter verschleppt werden.
Wo aber die Coccen sich in dem gesunden Gewebe fest extzen und es
durchwachsen, dort erregen sie Entzündung und Eiterung, Ilierdurch
nimmt die Inflitztation fortwährend zu, uuter der Haut, in den Spalträumen
des subeutanen Gewebes, zwischen die Muskeln, an den Knochen entlang,
in den Schnenscheideu u. s. w. Uelerniës kann der Eiter sich zersetzen, dadurch wirkt er noch mehr irritirend - jedenfalls erregt auch die Resorption des unzersetzten Eiters bedenkliche Allgemeinerscheinungen. Die progressive eitrige Zellgewebsentzündung beginnt niemals vor Ablauf der ersten Weche: wenn die Verhältnisse günstig sind, so steht der Process am Ende der zweiten oder dritten Woche still. Doch geschioht es nicht selten, dass die fortschreitende Eiterung überhanpt nicht zum Abschlusse kommt; sie kriecht in der Centinuität der Sehnenscheiden und des Zellgewebes weiter, neue Abscesse zeigen sich bald hier, bald dort in der Tiefe: der verletzte Theil bleibt geschwollen, ödematös, die Granulationen sind auf der Oberfläche schmierig gelb, gequollen, schwammig; wo man in der Nähe der Wunde drückt, fliesst aus kleinen oder grösseren Oeffnungen, die sich spontan gebildet habeu, der Eiter mühsam aus, und zwar kein reiner, unzersetzter, sondern ein septisch inficirter, dünner, übelriechender Eiter, der in der Tiefe stagnirt. Hält dieser Zustand an, se wird der Kranke elender und schwächer, er fiebert lebhaft und dauerud; eine Anfangs vielleicht unbedeutend erscheinende Wunde, etwa am Finger oder an der Hand, hat eine erschreckend starke Anschwellung der ganzen Extremität veranlasst, und einen schweren Allgemeinzustand herbeigeführt. Zumal sind es die Schnenscheideu in der Nähe von Hand und Fuss, in denen gern so beimliche, tiefe Eiterungen weiter und weiter um sich greifen, und von denen aus sich die Entzündung auch wohl auf Hand- und Fussgelenk ausbreiten kann, ebenso wie auch umgekehrt Gelenkentzündungen an den Extremitäten leicht auf die Selmenscheiden überspringen. Das Ende einer solchen Erkrankung ist leider nicht selten der Tod an eitriger Allgemeininfection oder Pvohämie: durch dauerndes Fieber, sewie durch täglichen bedeutenden Eiterverlust magern auch die kräftigsten Menschen in einigen Wochen furchtbar ab und gehen unter Erscheinungen von febrilem Marasmus zu Grunde.

Selbst weun die Wundläche bereits vollkommen gereinigt ist und granulirt, wenn der Entzindungsproces sich begreut hat, wenn die Benarbung bereits im Gange ist, kurz mehrere Wochen nach der Verletzung, können zuweilen sou unvermuthet wie ein Blitz aus beiterer Laft, seeundäre progressive Entzündungen in und an der eiternaden Wunde auftroten. Sie sind jederzeit goßahrlich, haben fast immer den eitrigen Character und können ebenso häufig wie die primären progressiven Eiterungen durch sehr intensive, phlogistische, eitrige Allgemeininfection tödflich werden, in manchen Fällen auch zugleich durch die Gefahr der Lecalität, so besonders bei Kopfwanden. wenn sich die Entzündung auf die Meningen und auf das Gehirn fortsetzt.

Meistens ist der Precess bei diesen Eirerungen diffus, doch kommen auch audere Formen hinzu und treten selbstständig auf, nämlich eine uleeris diphtheritische Form der Hautentzündung, der sog, Hospitalbrand, die Entzändung der Lymphagfössestämme (Lymphangotitis) und eine specifische Form von Capillarlymphangotitis der Haut, das Erysipel oder die erysipelatöse Entzindung, endlich auch die Venenentzindung (Phlebitis); nicht selten sind alle diese Processe combinitr mit einander zu beebachten. Ihr Auftreten hat se schr das Gepräge der zufülligen Cemplication, sie stehen so wenig in causalem Zusammenhauge mit der Verletzung an sich, dass man sie bereits seit langer Zeit ind ich Reiche der accidentellen Wundkrankheiten versetzt hat; wir werden daher ihre Besprechung im Zusammenhauge mit den anderen Processen dieser Art vernehmen.

Sie haben bereits gehört, dass die secundären Entzündungen nach Verletzuugen immer ven febriler Allgemeinreaetien begleitet sind; wenn wir das der Verletzung unmittelbar felgende Fieber als Wundfieber bezeichnet haben, se dürfen wir die Temperatursteigerung bei seeundären Entzundungen als Nachfieber eder Eiterungsfieber auffassen. Dasselbe kann sich dem Wundfieber unmittelbar anschliessen, wenn der Entzündungsprocess gleich progressiv wird; es kann aber das Wundfieber ganz aufgehört haben, die Wunde ist vielleicht sehen in Heitung begriffen, und wenn nun die eben besprechenen seeuudären Entzündungen dieselbe befallen, se verbindet sich mit diesen immer gleich neues Eiterungsfieber, kurz Entzündung und Fieber gehen immer parallel. Zuweilen scheint das Fieber der seeundären Entzündung veran zu gehen, das erklärt sich durch den Umstand, dass die Stoffe, welche die secundäre Entzündung der Wunde herverrufen, bereits in derselben verhanden sein mussten, und daher resorbirt werden kennten, se dass sie ihre pyregene Wirkung früher äusserten als die phlegogeue; es ist das zugleich eiu Beweis dafür, dass es nicht erst die Entzündungspreducte sind, die Fieber erregen, sendern die in die Wunde eindringenden Infectionssteffe. Allerdings können die ersten entzündlichen Veränderungen an der Wundfläche se gering sein, dass wir sie zunächst übersehen und erst durch die Temperatursteigerung darauf aufmerksam gemacht werden, dass etwas innerhalb der Wunde vergeht; wir mijssen daher bei ieder neuen Fieberbewegung, die wir wahrnehmen, genau nach dem Entzündungsheerde suchen, der die Veranlassung derselben sein kann.

Die Erfahrung lehrt, dass die Nachlieber oft viel intensiver sind als sprimäre Wundfieber; während es zu den grisseten Seltenheiten gehört, dass das Wundfieber mit Frest beginnt — ein leichtes Frösteln nach starken Blutverlusten und hehigen Erschütterungen pflegt nicht mit erhöhter Temperatur verbunden zu sein — wird ein Nachlöber gar nicht stellen durch einen heftigen "Schüttelfrest" eingeleitet. Wir wellen uns gleich hier mit diesem eigenthümlichen Phinemene etwas näher beschäftigen. Man hat den Schüttelfrest immer als eine Erseheinung betrachtet, welche wesenlich von Blutverglitung abhängig sei; wenn ur nu das Fieber überhaupt als Intoxicationszustand auffassen, se werden wir für den Schüttelfrest nehe besendere Ursache sucheu müssen. Die Beobachtung zeigt, dass der Fieberfrest, den immer Illize, dann Schweis folgt, stets mit einer sehr raschen Temperaturetsegerung verbunden ist; untersucht man thermometisch die Blutzenperatur eines Patienten im Fieberfreste, so findet man,

dass dieselbe hoch ist und rasch ansteigt, Sämmtliche Gefässe, Arterion und Capillaren der Haut, sind krampfhaft centrahirt, die Haut blass, cyanotisch, namentlich an den Extremitäten gauz kalt anzufühlen, während das Blut aus den Hautgefässen heraus in die inneren Organe gedrängt wird; dadurch entsteht eine so gresse Differenz zwischen der Blut- und der Hauttemperatur, dass der Kranke das Gefühl des Frostes empfinden muss. Decken Sie einen fiebernden Krankon, der im Bette eingehüllt liegt und nicht friert, ab, so wird or sofort anfangou zu fresteln und zu zittern. Mit dem Gefühle der intensiven Kälte hängen aber gewisse reflectorische Bewegungen der Muskeln zusammen: der Kranke zittert während des Fiebers an allen Gliedern, seine Zähne klappern, seine Respiration ist beschleunigt und oberflächlich. Je rascher und je bedeutender der Abfall der Hauttemperatur ist, jo stärker die Abkühlung, desto intensiver empfindet der Fiebernde die Kälte; dech dauert ein solcher Schüttelfrost nicht lange, oft nur wenige Minuten bis 1/, Stunde, sehr selten viel länger, zum Mindesten bei den Fiebern, von denen wir hier sprechen. Innerhalb dieser Zeit kann die Temperatur der inneren Organe und des Blutes um 2, selbst 3° in die Höhe gegangen sein. Genauere Studien von Traube und Jochmann haben ergeben, dass auch die nervese Reizbarkeit des Individuums sehr dazu beiträgt, ob bei einer raschen Temperatursteigerung des Blutes der Wechsel sehr intensiv empfunden wird oder nicht, dass daher bei torpiden Individuen, in comatösen Zuständen nicht so leicht Schüttelforst im Fieber auftritt, als bei reizbaren, durch längere Krankheit schon geschwächten Subiecten. Auch Billroth konnte diesen Satz durch seine Beobachtungen bestätigen. - Wenn man im Allgemeinen annimmt, dass hauptsächlich dann rasche Temperaturerhöhung und damit Fieberfrost bei genügender Irritabilität eintritt, so oft schubweise eine grössere Quantität pyrogener Stoffe in's Blut eingeführt wird, so mechte ich doch nicht in Abrede stellen, dass auch die Qualität dieser pyrogenen Stoffe dabei in Frage kemmt. Von dieser Qualität wissen wir chemisch Nichts, wehl aber kennen wir ihre Verschiedenheit daraus schliessen, dass sowohl die Fiebersymptome als auch ihre Dauer oft so sehr different sind, dass es sich dabei wehl nicht allein um verschiedene Widerstandsfähigkeit des erkrankten Individuums handelt; auch auf diesen Gegenstand werden wir bei Besprechung der accidentellon Wundkrankheiten zurückkommen.

Hier müssen uns noch die Ursachen der früher erwähnten secundären Entzündungen beschätigen, ehe wir zur Therapie der Questehunden übergehen: freilich greifen wir auch dabei etwas vor. Es hängen alle diese Entzündungefermen und auch ihre Rückwirkungen auf den Organismus unter einander so zusammen, dass es unmöglich ist, die einen zu besprechen, ohne der anderen zu erwähnen. Als Gelegen heitsursachen für die seenndären Entzindungen in und um eiternde, in Heilung begriffinen Wunden lassen sich folgende anführen: D Heftige Congestien zur Wunde; eine selbe kann durch eine starke Bewegung des verletzten Theiles, oder durch starke allgemeine Kërperanstrengung veraulasst werden, ebenso durch aufregende Getränke, heftige Gemüthsbewegung, kurz durch Alles, was eine heftige Circulationserregung herverruft; bei den Kepfwunden sind solche Congestieuen ganz besenders gefährlich. Auch Stauungshyperämien, z. B. durch einschneidende Verbände können in gleicher Weise sehr schädlich wirken. 2) Meehanische Reizung der Wunde. Diese ist von gresser Wichtigkeit. Durch die unverletzten Granulationen wird der gute, nicht ätzende, unzersetzte Wundleiter nie reserbirt; werden die Granulationen aber zerstört durch mechanische Eingriffe, z. B. durch unzweckmässiges Verbinden, vieles Sendiren und dergleiehen Preceduren, bei deuen die Wunde immer von Neuem blutet, se kenneu sefort Entzünduugen dadurch angeregt werden. Die etwa in der Wunde steckenden fremden Körper spielen dabei auch eine gresse Relle, z. B. Glasfragmeute, Metallstücke, scharfe Knechensplitter, selbst wenn sie direct keine Infectionsträger darstellen. Wenn theils durch Muskelbewegungen, theils durch die Bewegungen, welche dem Gewebe ven den Arterieu mitgetheilt wird, die scharfen Kanten eines Fremdkörpers fortwährend an dem Gewebe reibend sich verschieben, dann tritt nach einiger Zeit dech eine neue hestige Entzündung anf. - 3) Chemische fermentartige Wundreize; hier neuue ich znnächst jene Fremdkörper, welche entweder ergauische Keime eder bereits in fauliger Zersetzuug begriffene Stoffe euthalten, wie Erde, Sand, Zeugstücke, Papierpfröpfe (bei Schusswunden) u. s. w., und in die Gewebe mit eindringen. Die Substanzen impräguiren sich mit den Wundsecreten, werden häufig durch dieselben theilweise gelest und nun werden von diesem Heerde aus ehemische Prednete gebildet, welche fermentirend oder geradezu ätzend in der Wunde wirken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die abgesprengten Knechensplitter mehr nech chemisch als mechanisch schädlich werden: sie enthalten immer in den Haversischen Canalen eder im Marke einige erganische faulende Substanzeu. Selche nekretische, iauchig stinkende Fragmente kënnen läugere Zeit von einer unverletzten Granulationshülle eingeschlessen bleiben, ehne die geriugste Reaction zu verursachen: wird jedech durch rehes Sondiren eder durch Verschiebungen der scharfen Kanten eines selchen Knoehenstücks die umgebeude Granulationsmasse theilweise zerstert, se tritt die Jauche aus demselben in die geöffneten Lymphgefässe eder vielleieht auch in die Blutgefässe ein, und erregt so nicht allein locale, sondern auch zugleich allgemeine Infection. Nekrotische Fetzen von Sehnen und Fascien in der Tiefe eiternder Wunden können die gleichen Felgen nach sieh ziehen. In dieser Infectien mit bereits inficirten Zersetzungspreducten seheint denn auch die eigentliche wesentliche Ursache der secundären Entzündungen zu liegen; die Reizungen der Wunde durch Congestion, durch mechanische und ehemische Insulte u. s. w. wirken ver Allem als prädispenirende Momente, indem sie die gesande Granulationsfläche, welche unter gewöhnlichen Verhältnissen eine ziemlich widerstandsfähige Barriere gegen das Eindringen der Infectionsstoffe darstellt, au einer oder der anderen Stelle verletzen, oder vielleicht auch dadurch, dass ise das Wundseret modificiren in einer Weise, dass die Fäulnissorreger einen günstigeren Boden zu ihrer Entwicklung vorfinden, als in der normal eiternden Wunde. So kann z. B. eine Blutung, welche durch ungeschicktes Sondiren hervorgerufen wird, das Materiale schaffen zur raschen Vermehrung der Microeoccen, die mit einem inficirenden Freundkröper eingesehleppt worden sind. Kommt nun durch irgend eine der eben angeführten Ursachen eine Entzäudung in der Tungebung der granulfrenden, eiternden Wunde zur Entwicklung, so nimmt sio sofort unter dem Einflüsse der pyogenen Organismen den eitrigen Character an und breitet sich aus.

Auser den eben genannten Umständen hat man bis in die neueste Zeit die Erkältung als ein wesentliches ätfologisches Moment zur Erklärung der secundären Eutzindungen nach Traumen augesehen. Duppytren glauhte z. B., dass die diffuse septische Phlegmone nach schweren Quetsehwunden deshalb ontsteler, wedt die Kranken unter dem Einfluss des Fiobers sich bäufig ihrer Bettdecke entledigen und so die Wunde erkälteu". Houtzutage ist die ganze Theori von der Erkältung als phlegegenem Prineip sehr zweifelhaft geworden: jedenfalls gelingt os nicht, durch Abkühlung (wohlgemerkt: nicht durch Erfriorung) experimenttell eine Entzündung zu erzougen, und von einigen acuten entzimlichen Affectienen, die man früher geradezu als Erkältungskraukheiten bezeiehnete, weiss man jetzt, dass sie parasitärer Natur sind. Jedenfalls ist der Nachweis, dass in einem speciellen Falle eine Entzündung die Folge einen Erkältung des ganzen Kerpers oder des leideduen Theiles gewosen war, sehr schwer zu erbringen.

Bevor man die Antisepsis kannte, kamen zumal in Spitälern Fälle von schweren, ausgedehnten Secundärentzündungen vor, welche man sich absolut nicht erklären konnto und für die man einen ganz speeifischen schädlichen Einfluss der Spitalsluft veranwortlich maehte, zumal soleher Spitalsluft, die mit Eitergeruch erfüllt war. Es ist etwas Wahres an der Sache, wenn auch die Vorstellung, dass die schädlichen Substanzen gasfermige seien, nicht richtig war. Wenn man stark ventilirt, so ist die Luft im Spitale wohl rein zu halten, und doch schützt das nieht gegen die in Rede stehenden üblen Eroignisse; auch kann man durch keines der aus Eiter oder fauligen Substanzen sich entwickelnden Gase Entzündungen erzeugen, nur etwa durch Schwofelwasserstoff, wenn man es im Wasser aufgefangen hat und dieses in's Unterhautzellgewobe spritzt. Hingegen ist ia iu einem Spitale reichliche Gelegenheit gegeben zur Verunreinigung der Luft durch trockene, organische Körper. Abgesehen von den unter gewähnlichen Verhältnissen in der Atmosphäre suspendirten Mikreorganismen sind an den Wänden, am Boden, an der Decke etc. eines Krankenhauses jederzeit grebere Partikel vertreekneter Secrete (Eiter, Janche, Faecalmassen, Sputa u. s. w.) verhanden, die nberdies an der Wasche, an dem Verbandzeuge, an deu Geräthen, au den Betten u. s. w. lose haften; die in ihnen enthaltenen organischen Keime werden in trockenem Zustande beim Reinigen. Ventiliren, Auskehren, Alstauben der Wände — welche Manipulationen ja unvermeidlich sind — als Staub anfgewirbelt und nun, da sie ungemein leicht sind, in der Luft des Krankenzimmers einige Zeit schwebend erhalten. Diese trockenen staubförmigen Körper sind die wahren schädlichen Bestandtheile der Spitalluft: sie sind es um so mehr, je weniger Sorgfalt auf die Autisepsis im Gressen und Gauzen verwendet wird und inseferne waren in der verantiseptischen Zeit die Verhältnisse in einem Spitale für eine Wunde entschieden noch sehr viel ungüustiger, als sie es heutzutzen sind.

Die febrile Reaction bei Quetschwunden pflegt im Allgemeinen hestiger zu sein, als bei Schnittwunden; das ist nach unserer Annahme leicht erklärlich, da in den gequetschten Theilen znnächst viel mehr Gewebsflüssigkeit (Blut und Lymphe) extravasirt und da ausserdem das primäre Wundsecret in Felge der Circulationsstörung viel reichlicher ist, als bei einfachen Schuittwunden. Der grösste Theil der im Gewebe enthalteneu Extravasate und mit ihnen das Fibrinferment muss resorbirt werden; auch die Wundsecrete gelangen zuweilen in bedeutenden Quantitäten in's Blut; daher finden wir denn auch bei ausgedehntereu Quetschwunden, selbst wenn gar keine Zersetzung in der Wunde statthat, ein intensiveres, aseptisches Wuudfieber, das jedech aus denselben Gründen auch bei ausgedehnten subcutanen Ouetschungen (ehne Wunden) verkemmen kann. Wenn es nicht gelungen ist, die Zersetzung der gequetschten, abgestorbenen Gewebe zu vermeiden, dann entwickelt sich durch die Resorption der Fäulnissproducte ausser der intensiven lecalen Entzündung iene Allgemeinerkrankung, die wir als Sephthämie, als Faulfieber bezeichnen. Selbstverständlich hängt die Intensität dieses Fiebers ab ven dem Quantum der Zersetzungssteffe, welche resorbirt wurden und von dem Grade ihrer Giftigkeit: leichtere Grade ven septischem Fieber kemmen bei Quetschwunden, die nicht streng antiseptisch behandelt werden waren, wohl immer vor, wenn auch die locale Reaction nicht sehr heftig ist. Entwickelt sich von der Wunde aus eine progressive eitrige Entzündung, so wird dadurch ein entsprechend dauerndes Eiterungsfieber unterhalten; ein selches hat den Character eines Febris remittens, eder in schlimmeren Fällen einer Febris continua remittens mit sehr steilen Curven und zeitweiligen Exacerbationen, die meist von Progressienen der Entzündung, eder von Umständen abhängig sind, welche die Eiterreserption begünstigen.

Wir haben noch ven einer Art von Verletzungen zu sprechen, die sich durch linen Mechanisums von den bisher algehandelten unterscheidet: von den Zerreissungen und den Risswunden. Man versteht darunter Centiunitätsternungen der Gewebe, welche durch gewaltsames Auseinanderzerren derselben zu Stande gekommen sind, je nachdem die allgemeine Decke intact geblieben oder selbst getrennt ist, unterscheiden wir subcutane Zerreissungen (Rupturen) und Risswunden, respective Ausreissungen ganzer Körpertheile. Die Zerreissung ist anatomisch characterisitt dadurch, dass die Tremungsflächen nicht in einer und derselben vertrealen Ebene liegen — dieser Befund ist bei den Risswunden leicht nachzuweisen an den unregelmässigen, staffelförmigen, fetzigen Wundräudern. Da nämlich die einzelnen Gewebe des Körpers eine sehr verschiedene Colhsionskraft haben, so werden durch eine und dieselbe Gewalt einzelne Gewebe



Scapula u. Clavicula.

früher durchrissen als andere; ausserdem ist aber auch die Elasticität der Gewebe und ihre Spaunung verschieden, demnach retrahiren sich die verschiedenen durchrissenen Gewebstehelt verschieden stark.

Es giebt subcutane Rupturen, die ohne die geringste Quetschung zu Stande kemmen, und zwar am häufigsten an Muskeln und Sehnen, ja selbst au Knochen. Es will Jemand über einen Graben springen und nimmt dazu deu gehörigen Anlauf, doch er verschlt das Ziel, fällt, empfindet einen heftigen Schmerz in einem Beine und kann nicht mehr aufstehen. Man untersucht und findet dicht oberhalb der Ferse (der Tuberositas calcanei) eine Vertiefung, in welche man den Daumeu hincinlegen kann; die Bewegungen des Fusses sind unvollkommen, zumal die Plantarflexion. Was ist geschehen? Bei der heftigen Muskelaction ist der Tendo Achillis vom Calcaneus abgerissen. Aehnliches begegnet mit der Sehne des Quadriceps femoris, welche sich an die Patella ansetzt, mit der Patella selbst, die mitten durchreissen kann, mit dem Lig. patellae, mit dem Triceps brachii, der vom Olecranon abreisst und meist dabei ein Stück von letzterem mit fortnimmt. Man beobachtet ausserdem subcutane Rupturen eines M. rectus abdominis, des Vastus externus cruris und anderer Muskeln. Die Diagnose solcher Verletzungen ist leicht. Sie erkennen sie an der Functionsstörung, an der sichtbaren und noch mehr fühlbaren Vertiefung, welche sofort vorhanden ist, in der Folge jedoch durch das Blutextravasat wieder maskirt wird. Die Prognese ist im Allgemeinen günstig, die Behandlung einfach: Ruhe des Theiles, Lagerung desselben, se dass die abgerissenen Enden durch Erschlaffung des Muskels einander genähert werden, feuchte Wärme und Compression durch einige Tage hindurch; nach 8-10 Tagen können die Patienten meist ohne Schmerz wieder aufstehen; es bildet sich aufangs eine bindegewebige Zwischensubstanz, die sich bald durch Verkürzung und Schrumpfung so verdichtet, dass eine sehnenartig feste Narbe, eine inscriptio tendinea, entsteht; der Vorgang ist derselbe, wie nach der subcutanen Schnendurchschneidung, von der wir später sprechen werden,

Functionstörungen bleiben selten in erheblichem Grade zurück, zuweilen allerdings eine leichte Schwäche der Extremität und der Verlust fein nuaneriter Bewegungen, zumal an der Hand; der Grund hierfür liegt in der Verläuserung der mit Zwischensubstanz geheilten Muskeln und Schnon.

Um subcutane Muskel- und Sehnenzerreissungen genannter Art durch Queschung hervorzubringen, würde es bedeutender queschender Gewalten bedürfen; eine solche Quetschung würde wohl einen ziemlich bösartigen Verlauf nehmen; ausgeleihnte Eiterungen und Nekrose der Sehnen wären nicht unwahrzscheinlich. Sie sehen in diesem Falle wieder, wie verschieden der Verlauf gleich erscheinender Verletzungen sein kann, je nach der Art, wie dieselben entstanden sind.

Die Risswunden unterscheiden sieh wie gesagt von den subcutanen Rupturen durch die Continuitätstrennung der Haut. Es giebt auch hiebei reine Zerreissungen ohne jede Quetschung: es wird z. B. eine Frau durch

den Transmissionsriemen einer Maschine an den langen Haaren erfasst und die ganze Kopfhaut wie beim Scalpiren abgerissen. Hänfiger ist die Risswunde dadurch complieirt, dass die einwirkende Gewalt an ihrem Angriffspunkte zunächst die Weichtheile zerdrückt und dann erst aus ihrem Zusammenhange losreisst. Der Vorderarm eines Arbeiters geräth z. B. zwischen zwei rotirende Walzen, die Hand wird zerquetseht und die Weichtheile des ganzen Armes werden abgerissen. - Der Mechanismus der Verletzung macht es klar, dass die Ränder an den Risswunden eft sehr weit von einander klaffen. Der Schmerz ist im Momente der Verletzung sehr heftig, lässt aber sehr bald nach, eben weil die Nerven durchrissen und dadurch leitungsunfähig gewerden sind. Die Blutung bei Risswanden pflegt nicht bedeutend zu sein, selbst wenn starke arterielle Gefässe durchtrennt sind, Auch das erklärt sich aus dem Mechanismus der Verletzung. Wird eine Arterie gewaltsam in die Länge gezogen, so reissen zunächst die Intima und die Media, welche beiden Schichten sich nach innen einrollen und so das Lumen verengern: dauert der Zug fort, dann wird die widerstandsfähigere Adventitia allmälig in einen dünnen seliden Strang ausgezogen, welcher endlich in der Mitte durchreisst. Die beiden Enden der Arterie sind semit kegelförmig zugespitzt und innen durch ein mechanisches Hinderniss verstopft, an welchem sieh rasch Blutgerinnung bildet. Bedeutender können die Blutungen aus zerrissenen Venen sein, weil bei diesen die Adventitia viel schwäeher ist und daher meistens gleichzeitig mit den inneren Häuten nachgiebt.

Untersucht man eine Risswunde mikroskopisch, so zeigt sieh, dass die Continuitätstrennung fast stets innerhalb der Intercellnlarsubstanz des Gewebes liegt, während die zelligen Elemente sehr selten zerreissen. Im Ganzen ist die Zerstörung bei den reinen Risswunden viel weniger ausgedehnt als bei den Quetsehwunden; ihre Prognose ist daher im Allgemeinen günstiger, weil sie meistens klarer zu Tage liegen und man keine Serge zu tragen hat, dass die Ausdelmung der Verletzung eine tiefere ist, als man übersehen kann; man erkennt, wie weit und we llaut, Muskeln, Nerven und Gefässe zerrissen sind; die Heilung per primam gelingt nicht selten, da die Gewebe der Wundränder nieht zerquetscht wurden, und, wenn auch die Blatcirculation in zahlreichen Gefässen unterbrochen ist, doch die Verhältnisse für die plasmatische Circulation nicht ungünstig sind. In vielen Fällen wird freilich Eiterung eintreten. Die sehwersten Zerreissungen werden durch Combination der zermalmenden und zerreissenden Kraft hervorgerufen; sie finden sieh am häufigsten nach Maschinenverletzungen, z. B. durch Kamm- und Zahnräder, durch Transmissionen ete. und nach Eisenbahnunfällen, wenn der Verunglückte vor eder nach der Quetschung von dem Rade geschleift worden war. Dabei bestehen oft se mannigfaltige Combinationen von Quetsehung, Dehnung, Tersion u. s. w., dass die prognostische Beurtheilung des Verlaufes soleher Fälle selbst bei gresser praktischer Erfahrung sehr sehwierig und unsieher ist.

Von den Risswunden etwas verschieden sind die Abreissungen ganzer Körpertheile. Wird durch Maschinongewalt, durch eine Kannenskugel u. s. w. eine Extremität vollkommen weggerissen, so erliegen die Patienten meistens sehr rasch dem schweren Shek (vergl. pag. 183); wenn sie aber die Periode des Collaps, der Herzparalys und acuten Hirmanismie übervinden, dann werden solche Verletzungen eigentlich merkwürdig leicht ertragen, es sei denn, dass sie durch ausgedehnte Quetschungen cemplicitt waren. Fälle von Ausevissung einzelner Finger oder der ganzen Hand sind nicht garselten; sie haben selbstverschändlich ein evil genrigere Bedeutung unt verlaufen weitaus günstiger als die Abreissungen des Armes oder des Beines. Auch innere Organe können in seltenen Fällen ausgerissen werden: so kennt man Beispiele, dass der Uterus mit allen seinen Adnexen post partum durch die Hebanme zunächst vor die Vulva hervorgezert und endlich ganz abgerissen wurde, und, was noch viel merkwürdiger ist, es sind selbst in solchen Fällen Hulleusen constatit.

Billroth erwähnt zwei Fälle von Fingerausreissungen; bemerkensworth ist der folgende: Ein Maurer war auf einem Gerüste beschäftigt, und fühlte plötzlich dasselbe unter sich zusammenfallen; vom Dache des Hauses, gegen welches das Gerüst gelehnt war, hing die Schlinge eines Seites herab; diese ergriff der Fallende, konnte sie aber nur mit dem Mittelfinger der rechten Hand fassen; so schwebte er einen Moment, und stürzte dann auf den Boden, zum Glück nicht hoch, so dass er sich keinen Schaden that, doch fehlte ihm der Mittelfinger der rechten Hand; er war im Geleuke zwischen erster Phalanx und Os metacarpi ausgerissen und bing oben in der Schlinge. An dem Finger befanden sich die beiden Sehnen der Flexoren und die Sehne des Extensor, und zwar waren dieselben genau an der Muskeliusertion abgerissen; der Mann trocknete seinen Finger mit den Sehnen und trug ihn später zum Andenken an das Ereigniss in seinem Portemonnaie hei sich. Die Heilung erfolgte ohne erhebliche Entzundung des Vorderarmes und bedurfte eigentlich gar keiner Kunsthülfe. Nach Abreissungen der Hand kann man, wenn genügend Haut vorhanden ist, die Vernarbung sich selbs! überlassen, sonst muss die Amputation des Vorderarmes gemacht werden. Ausreissungen des ganzen Armes sammt Scapula und Clavicula sind wiederholt beobachtet worden, (vergl. Fig. 41 und Fig. 42 nach einem in der Züricher Klinik aufhewahrten Praparate) ohne dass der Tod an Verblutung eintrat. Die Arteria axill, war in diesen Fällen gewöhnlich vollkommen abgedreht, wie durch eine lege artis ausgeführte Torsion. Selbst solche Verletzungen können zur Heilung kommen.

Nachdem wir die llaupttypen der Verletzungen an den Weichtheilen besprochen haben, will ich Ihnen die Behandlung derselben schildern. Die Theorie der Antiseptik kennen Sie bereits, jetzt beschäftigen wir uns nur mit ihrer praktischen Anwendung. Freilich greife ich hierdurch eigentlich auf das Gebiet der Klünik himber: es wird Ihnen jedoch für die Zakunft eine grosse Erleichterung sein, wonn die Verbandmetheden, die Sie im Operatiensssale und am Krankenbette anwenden sehen, Ihnen einigermaassen vertraut sind.

Bei allen Wunden ist vor dem eigentlichen Verbande die Toilette der umgebenden Raun nothwendig. Die Haut wird mit warmem Wasser und Seife mittelst einer Bürste abgerieben und rasirt; Verunzeinigungen durch Russ, Farbe, Fettkörper u. s. w. enl-

fernt man am leichtesten durch Waschen mit Terpentin. Ist die allgemeine Decke sollkommen rein und glatt, dann erst wird sie mit 5 procontiger Carbollösung abgespült. - Es verstebt sich fast von selbst, dass die Behandlung einigermaassen verschieden sein wird, ie nachdem wir es mit einer frischen, aseptischen Wunde zu thun haben, oder mit einer bereits in Zersetzung begriffenen, septisch inficirten Wunde. Ist die Verletzung vor ganz kurzer Zeit und ehne wabrnehmbare Verunreinigung erfolgt and war das verletzende Werkzeug rein, se kann die Wunde als aseptisch angesehen werden. Diese Bedingungen sind erfüllt bei den unter aseptischen Cautelen lege artis angelegten Operationswunden. Je mehr nun eine zufällige Verletzung durch die Art ihres Zustandekemmens sich den eperativen Traumen nähert, deste grüsser wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht septisch inficirt ist. Solche Wunden reinigt man einfach durch Abspülen mit 21/2 procentiger Carbollosung von anhaftendem Blute u. s. w., dann werden sie, wo eine Coaptation der Wundflächen möglich ist, durch tiefe und oberflächliche Nähte genau vereinigt, drainirt und verbunden. Oberflächliche, vollkommeu vernähte Wunden, die nicht besonders cemprimirt werden müssen, bepinseln wir nur mit einer dicken Schicht Jedoformcollodium, welche die Wundrander einige Centimeter breit bedeckt; gewöhnlich jedech wird auf die vereinigte Wunde, nachdem das Collodinm erstarrt ist, ein Bauschen Krüllgaze aufgelegt, darüber kommt eine dicke Schicht Bruns'scher Baumwolle und das Ganze wird mittelst Bindeneinwicklung fixirt und gleichmässig comprimirt. Bei grossen Wunden, z. B. nach einer Amputation, muss der ganze Stumpf mit Krüllgaze bedeckt werden, welche durch einige Bindeteuren festgehalten wird, dann hüllen wir ibn in ein gresses Verbandpelster ein, dessen Räuder mit Watte umgeben werden, und nun erst erfelgt exacte Einwicklung, zuerst mit einer Gazo-, dann mit einer Organdinbinde. - Wird die Wunde nicht vereinigt, sendern der Heilung durch Granulation überlassen, se pflege ich sie, sofort nach der letzten antiseptischen Irrigation, mit etwas Jedeform zu bestäuben, in eine grössere Höhlenwunde wohl auch einen oder ein paar Streifen Jodoformgaze einzufübren und dann den früher beschriebenen Verband angulegen.

Der typische Verband bei einer geschlossenen Wunde ist derselbo, ob wir eine Verletzung durch Schnitt oder Stich, durch Quetschung eder Zerreissung vor uns haben - mutatis mutandis. So z. B. ist die Drainage überflüssig, wenn keine todten Räume innerhalb der Wunde vorbanden sind. Die Naht wird im Allgemeinen zu unterlassen seln, wenn Sie keine Heilung per primam erwarten konnen, weil die Wundränder stark gequetscht sind. Das beisst jedoch nicht, dass man bei Quetsch- und Rissquetschwunden überhaupt niemals nähen dürfe. In vielen Fällen handelt es sich bei dorartigen Verletzungen darum, ein allzu starkes Klaffen, eine zu bedeutende Retraction der Hautränder zu verhindern, weil dadurch die Heilung unnöthiger Weise verzögert würde. Man legt daher einige tiefgreifende Plattennähte an, welche die Hautränder in ihrer normalen Lage fixiren, ohne sie ganz genau zu vereiuigen. Wenn es sich um Wunden geringer Ausdehuung handelt, deren Hautränder gerade nur gequetsebt sind, dann kann man das gequetschte Gewebe mit dem Messer oder der Scheere gauz abtragen, hierdurch die Verhältnisse zu denen einer reinen Schnittwunde gestalten, und nun eine gennue Vereinigung wie bei dieser vernehmen Die Indicatienen für die Anwendung der Naht werden Sie übrigens am schnellsten in der Klinik kennen lernen.

Ist die Verletung, wenn sie zur Behandlung gelangt, nicht unehr gans frisch, besteht bereits etwas Reartion, Röthung um Schweibung der Wundrinder, bat sich primiers Secret in der Tiefe angesammelt, während befrählichte Verlebungen vorhaunder sind, dann muss die Wunde als septisch infeirt angesehen werden und es ist unsere erste Aufgabe, die Verklebungen zu lösen und den gannen Wundspalt möglichst frei zu legen. Zu diesem Zwecke dringen Sie am Besten mit dem Finger in die Wunde ein und untersuchen genau die Form und Aussehung der Wundhiek, wobel Sie, wenn es nütsig ist, die Haustoffeung mit dem Knopfnesser erweltern. Es kommt nur darunf an, die ganze Wundhöhle von des bereis in Greesteung begrüßeurs Substanze, besonders von den Büttgerinnseln, sowie von Freenblitpern jeder Art zu säuhern. Sie verwanden hierzu einen kräftigen Strah von 2½ prozentiger Carbollosiung und reitlen ausserdom mittelst feurher Gazetampens die Inneufliche der Wunde sorgfülig ab, bis die Injectionfläusigkeit gam rein abdiesat. Nicht solten beginnt bei diesen Arte eines oder das andere Geläss zu bäten. Sie stillen die Blutung lege artis. Sind die Praina an den entspeckenden Stellen eingegeet, so dessinderen Stelle eingehen Erlahe mit einer an den entspeckenden Stellen eingegeet, so dessinderen Stelle eingehen. Erlahe mit einer haben die Wandräuder mrt theiltwise, am die Wande zu verkrienern, aber doch dem Serete frein Affalus zu gestatten. Der typische Verhand bedeckt das Ganze.

Wie oft ein antiseptischer Verband orneuert werden soll, bangt von den Umständen ab, besonders von der Menge des gebildeten Secretes, 1st die Wunde vollständig vernaht uud keine Drainrohr eingelegt worden, dann bleibt der erste Verhand bis zur vollendoten Hoilung liegen, also etwa 8 Tage. Wenn Drains in Verwendung gekommen sind, so ist es zweckmässig, dieselbon beroits am 3.-4. Tage zn entfernen, wodurch selhstverständlich ein Verbandwechsel orforderlich ist. Offene Wunden, auch wenn sie mit Gaze vollgestopft sind, werden etwa nach 6-8 Tagen frisch verbunden. Dabei ist es zweckmässig, wenn die ganzo Wundhöhle mit Granulationen ausgefüllt ist und nur mebr ein flächenbafter Suhstanzverlust vorliegt, den antiseptischen Verband durch Salbenverbände zu ersetzen, weil die Bonarhung auf diese Weise viel raschere Fortschritte macht. Sie können zu Salbenverbänden henätzen: Borsänre, Jodoform, Argentum nitricum, Zinkoxyd, rothes und weisses Quecksilberprācipitat u. s. w., in Verbindung mit einem Salbenkörper, am Besten Unguent. Vaselini; stärker irritirend, aher besonders bei schlaffen Granulationen sehr empfehlenswerth ist das Unguent. Styracls, das Ungbasilicum, aus Wachs, Baumol, Colophonium, Talg und Terpentiu bestehend und das Unguent, diachylon (Hebra), eine Mischung von Emplastr, diachyl, simpl, und Olivenöl zu gleichen Theilon. Endlich ist die Bedeckung mit Heftoflasterstreifen ein vortreffliches Mittel um die Vornarbung zu beschleunigen und zugleich die Wundränder einander zu nähern.

Haben Sie Quetschwunden mit sehr ausgedehnter Zermalmung und Zerreissung der Weichtheile, mit grossen, von Blutergüssen erfüllten Hohlräumen vor sich, oder, wie es an der Hand häufig vorkommt, mit Eröffnung der Gelenke, der Sehnenscheiden, mit Zertrümmerung der Knochen u. s. w. complicirte, theils gerissone, theils gequetschte Wunden, dann reichen Sie in vielen Fällen mit dom geschilderten Verbando nicht aus. und zwar bauptsächlich deswegen nicht, weil es fast unmöglich ist, die Wundhöhle primär vollständig zu desinficiren und späterhin die Zersetzung innerhalh derselben zu verbüten. Ist aber einmal in einer so complicirten Wundo die Zersetzung eingetreten. dann ist der Occlusivverband nicht mehr im Stande ihren Fortschritt zu beherrschen. Häufig sind solche Verletzungen nicht mehr ganz frisch, wenn sie in unsere Behaudlung kommen, häufig sind sie durch Freundkörper aller Art verunreinigt, von denen Erde, Sand, Schmutz, Kohle, Farbstoffe etc. noch die unschuldigsten sind; oder es hat Jemand, leider banfig ein Arzt, um die Blutung zu stillen, die Wuade mit Liquor ferri ausgegossen, und sie wohl gar darüber fest zusammengenäht. In allen diesen Fällen ratbe ich Ihnen, gar keinen Versuch mit dem typischen Listerverbande oder irgend eiuem seiner Analoga zu machen, sondern sogleich zur offenen autiseptischen Wundbehandlung zu schreiten. Nachdem Sie die Wunde auf das Sorgfältigste gereinigt haben, was oft keine leichte Arbeit ist, sehen Sie vor Allem darauf, dass nirgends eine Secretverhaltung Statt finden kann; zu diesem Zwecke erweitern Sie die Hautwunde, legen Gegenöffnungen an, wo die Weichtheile auf weitere Strecken unterminirt sind, tragen vollkommen zorquetschte, uicht lebensfähige Theile mit der Scheere ab und waschen

nun die ganze Wunde mit einem Strome 5procentiger Carbollösung aus, welche ausser ibrer desinficirenden noch eine schwach cauterisirende Wirkung hat, so dass unter ibrem Einflusse das Blut lackroth gefärbt und die verletzten Gewebe mit einem grauweissen, dunnen Aetzschorfe bedeckt werden. Nun führen Sie an den Stellen, die am ehesten zur Retentiou des Secretes disponiren, starke Drains ein und füllen alle Zwiwhenraume, alle Taschen und den Raum zwischen den Wundrandern ganz dicht mit einem antiseptischen Verbandmaterial aus. Ich verwende dazu Streifen von Jodoformgaze, die mit der Burow'schen Lösung der essigsauren Thonerde (Rp. Alumin. 5,0 Plumbi acetic. 25,0 Aqu. destill. 500,0 M. D. S. Gut aufzuschütteln) getränkt und mässig ausgedrückt worden sind. Auf diese Weise verhindern Sie sowohl oberflächliche Verklebungen, als die Retention der Wundsecrete; die Gaze nimmt die Flüssigkeit auf, desinficirt sie, und desiaficirt zu gleicher Zeit die Wundflächen. Nun wird das Ganze bis weit über die Grenzen der Quetschung hinaus mit Gazecompressen bedeckt, die ebenfalls in die Burow'sche Lösung getaucht sind; über dieselbe kommt ein Stück Guttaperchapapier und der ganze Verband wird durch eine lege artis vorgenommene Bindeneinwicklung fixirt und zugleich gleichmässig comprimirt,

Ausser der desinferiesden Wirkung kommt bei dieser Behandlung noch ein auletere Facten is Betracht; die euchte Warme. Bieselbe hat einem untegüber güntigen Einfluss auf die Circulation, die nundeste befördert wird, Röchung und ödenation
Schwellung der Wundender, vechde etwa bereits ver Aulegung des Verbandes bestanden, nehmen bald ab; die Resorption der Extravaste wird befördert und ebenso die
Entwicklung des Grannlationsgeweben, welches ja den michtigsten Schutz gegen die
Intection der Wunde darstellt. Es wirkt deshalb der feuchte Verband mit ensignauer
Thomerfen achn beniem Erfchrungen sehr viel günstiger, als die Ausfällung der Wunde
mit trockener Lister'scher Carbolgars, die jeden Tag erneuert wird. Die nassen Carbolverbände, wis eis von einigen Chrurgen gebraucht werden, kann ich Ihmen nicht empfehlen; sie reitem die Wunde und die Haut, rufen bei empfindlichen Personen Erzense herort, und geben gas nicht selten Vernalnsame zur Carbolitotivation, weil bei einer grösseren Wundfliche auch die Resorption von Verhandflüssigkeit sehr beträchtlich ist.

Beim Verhandsschest, der Anfangs täglich, später alle 2–3 Tage voerunehmen ist, 
intereugen Sie sich jedeunat, dass niegunds eine Seetervehraltung ronhanden ist. Söllte 
irgendwo das Serert nur durch Dricken und Streichen entleret werden können, dann 
umse entweder ihr orbandene Oeftung gereitert, oder eine Gegenfälung augelet 
werden. Zu diesem Behale fähren Sie eine lange, schwach gekrömnte Korntange in 
den Höhlengang ein, ist an dessen Bindes Ende; dann dricken Sie die geschlossenne 
Bennchen gegen die Haut und schneiden, entweder mit einem Zuge, oder wenn die 
Weichtellscheits sehr die kist, altgaun, priparamolo, auf dieselben ein, bis die Diöde 
genügend eröffunt ist. Ich pflege solche burkeinen mit dem Thermocauter zu machen, 
mu jete Infection bintauruhalten. Ist das Ende der Zange durch die Haut durchgedrangen, so öffnen Sie die Griffe ein wenig, klemmen zwischen die Branchen ein Drainrört ein und eiden es mit der Zange urzick, in die Wangdshäle bindein. —

Es gieht Fälle von derartig bochgradiger Zermalnung der Gewehe, z. R. nach Mavichnerverlerungen, namenlich nach Eisenbahnundlien, dass die primäre Mortification ausgedehnter Haut- und Weichtheilstrecken mit Sicherheit zu erwarten steht. Die Maslein sind dabei zu Brei termalnit, off besteht ein grosser, von Extravassit- und Geschstrümnern ausgefüllert, selvsappender Heerd, der durch eine verhältnissenskist gene Wunde der Haut nach aussen communicit, während inuen auf weite Strecken hin die Muskeln von einander getrenat, die Haut algeboten, die Fascien zeirsen sind. Die Haut ist nämlich sehr wilderstandsfähig gegen die quetschende Gewall, was man leijudig gesetzt auch bei der Auswendung des Chass sig ack-ecken Eersaurs belochstelte. sie kann derartig zusammengedrückt werden, dass sie vellkemmen blutles und von lederartiger Censistenz wird, aber es ist sehr schwer, eine vellständige Centinuitätstrennung derselben zu hewirken. Bei ausgedehnten Zermalmungen mit kleiner Hautöffnung muss diese ver allem erweitert werden, damit die Höhlenwunde der Behandlung zugänglich wird. Da genügt aber die effene Wundbehandlung allein auch nicht mehr, weil die Gefahr einer Zersetzung an irgend einer Stelle des todten, der Fenchtigkeit und der Körperwärme ausgesetzten Gewebes fast unabwendbar ist. Hier leitet man mit aussererdentlichem Erfelge die permanente antiseptische Irrigation ein. Dieselbe kann in zweierlei Weise zur Ausführung kemmen. Sie legen zunächst den Verband se an, wie er früher beschrieben wurde, indem Sie Jedefermgaze in die Wundhöhle einführen und dann den verletzten Theil mit Cempressen bedecken. Nur bringen Sie darüber kein Guttaperchapapier an, sendern Sie hängen eberhalb des Bettes an die Wand eder an einen Balken einen Esmarch'schen Irrigater auf, aus welchem fortwahrend tropfenweise die Bure w'sche Lösung auf die feuchten Cempresseu fliesst und dieselben censtant nass erhält. Der verletzte Theil ist auf eine Kautschukdecke gelagert, über welche die aus dem Verbande austretende Lösung in ein unter dem Bette stehendes Gefäss abtrepft. Auf diese Weise wird eine beständige Erneuerung der desinficirenden Flüssigkeit innerhalb des Verbandes erzielt. Diese Art der permanenten Irrigation ist namentlich für schwere Hand- und Fingerverletzungen, mit Gelenkseröffnung u. s. w. angezeigt. Ist die Wundhöhle sehr ausgedehnt, tief und unregelmässig, dann ist es vertheilhaft, die Irrigatien direct durch die Drainrohreu bis in die Tiefe der Wunde zu leiten. Sie lassen zu diesem Zwecke einen eder zwei der Hauptdrains über die Oberfläche des Verhandes hinausragen, indem Sie dieselben durch Löcher in den Cempressen durchstecken. Dieselben verhinden Sie dann mit dem Esmarch'schen Irrigater und lassen nun die essigsaure Thenerdelösung in einem ganz schwacben Streme durch die ganze Wuudhohle eirculiren. Der Abfluss in ein unter dem Bette aufgestelltes Gefüss geschieht entweder an dem Rande des Verbandes, webei der verletzte Theil ganz in Guttaperchazeug verpackt und entsprechend gelagert wird, eder durch ein eigenes, dickes Abflussrohr, das an der tiefsten Stelle der Wundhöhle durch eine Iucisiensöffnung der Haut eingelegt wird. -- Die praktische Ausführung des Verbandes benöthigt eine gewisse Gewandtheit, die man ehen nur durch die Uebung erwirbt: wenn aber das Ganze einmal in Ordnung ist und die Irrigatien functienirt, dann braucht man sich kaum mehr um die Sache zu kümmern, es sei denn, um den Irrigater von Zeit zu Zeit wieder zu füllen, ja der eigentliche Verband kann sogar mehrere Tage hindurch ganz unberührt liegen bleiben. Der Effect dieser Behandlungsweise ist ein eminent gunstiger; besenders ist ihre antiseptische Wirkung sehr gress, da ja fortwährend neue desinficirende Flüssigkeit mit dem mertificirten Gewebe in Berührung kemmt, und zugleich das Wundsecret aus der Wundhöhle weggespült wird. Es bleiben daher auch die auf diese Art bebandelten Quetschwunden geruchles; die Abstessung der nekrotischen Partien wird sehr beschleunigt und die Entwicklung eines kräftigen, gesunden Granulatiensgewebes hefördert. Ausserdem wirkt die Irrigatien als lecales und allgemeines Wärmeentziehungsmittel und dadurch auch schwerzstillend. Gewöhnlich befinden sich die Patienten bei dieser Behandlung sehr behaglich; das Einzige, was bisweilen störend wirkt, ist, dass man mit dem besten Willen oft die Durchnässung des Bettes nicht ganz und gar vermeiden kaun. Dech haudelt es sich dabei um se gefährliche Verletzungen, dass dieser kleine Uebelstand nicht hoch zu verauschlagen ist. Ausserdem ist die Irrigatien ja bauptsächlich für die erstere Zeit, unmittelbar nach dem Trauma. bestimmt; wenn einmal die Wunde gereinigt ist und gut granulirt, dann vertauscht man

sie mit dem einfacheren Verbande, wie wir ihn früher beschrieben haben. Durch die modernen Behandlungsmetheden erzielen wir selbst bei den sebwersten Verletzungen ausseror-leintlich günstige Resultate. Ven diesen Resultaten kann sich ein Chrung, der z. fl. niemals eine ausprüsch verlanfende, bedeutende Questedwunde geseiben hat, gar keine Vorstellung mehren. Abgesehet von der geringen feschen Roscion ist est nameniliert das Felden der schweren allgemeinen Infectionserscheimungen, was hat in Erstannen versetzen wirde. In der That Komnen wir, wenn wird direct nach der Verletzung dem Kranken in Behandlung bekommen, die septische Infection fast nit alsoluter Sicherheit answehliesen. Die loraden und allgemeinen aerdeinstellen Compilcationen der Questehwunden sehen wir heutstratege in den Spätisten eigentlich zur noch dann, wenn sie seich bereits vor der Aufnahmen in das Krankehmas entwickelt haben.

Neben der Sorge für den Verband nach Verletzungen haben wir nech einigen anderen therapeutischen Postulaten Rechnung zu tragen, welche von grossem Einflusso auf einen ungestörten Heilungsverhauf-sind. Vor Allem ist eine ruhige und entsprechende Lagerung des verletzten Theiles geboten.

Die Ruhe ist deshalb wichtig, da ja durch jede Aufregung im Gefässsysteme eine Congestiou zu den verletzten Theilen hervorgernfen wird, welche die schwersten Folgen haben kann. Es soll daher nicht nur der verletzte Theil selbst mittelst Schienen oder durch eigene Lagerungsapparate absolut immobilisirt sein, damit nicht durch die Contractionen der Muskeln, durch die Bewegung der Gelenke u. s. w. Seerete aus der Wunde resorbirt werden, sondern die Immobilisation soll bis zu einem gewissen Grade den ganzen Körper umfassen. Der Kranke muss unbedingt zu Bette liegen bleiben, jedo gewaltsame Bewegung, wie plötzliches Aufsetzen ehne Hülfe, rasches Umwenden im Bette u. s. w. muss vermieden werden; auch mit den gesunden Gliedern darf der Patient keine ausgedehnten, eine energische oder prolongirto Muskelaction benöthigenden Actionen ausführen; ja selbst das heftige Pressen bei der Stuhlentleerung ist zu unterlassen. Selbstverständlich muss die psychische Ruhe eben so genau beobachtet werden; jede Aufregung, jede Alteration der gewohnten psychischen Gleichgewichtslage hat ja Aenderungen in der Circulationsphäre im Gefolge, welche ihrerseits wieder auf den Blut- und Lymphstrom in der Nähe der Wunde einwirken und eventuell schädlich werden können.

Ferner ist auch die erhöhte Lagerung, die Elevatien, für den verletzten Theil nieht zu vernachlässigen, wo sie ausführten ist, Dass die Selwere bei der Bluthewegung eine Rolle spielt, können sie beicht an sich selbst präfen; lassen Sie einmal 5 Minuten lang den Arm ganz sehlaff ohne alle Muskelspannung hängen, so werden Sie eine bedeutende Schwere in der Hand fühlen und die Venen auf dem Haudricken stark ausehwellen sehen: lahten Sie dagegen den Arm länger Zeit in die Hölei, so erblost die Hand rasch und wird dinner. So lange sich sehwächliche Personen in horizontaler Lage im Bette befühlen, z. B. am Morgen, sehen Sie weit voller im Gesichte aus, als wenn Sie den Tag über den Kopf aufrecht getragen laben. Für Entzändungen an der Hand hat Volkmann die vortieale Stepension des Armes als ein mächtiges Antiphlogisticum in neuester Zeit drüngend empfohlen; ich bediene mich dieser Methode bei allen entzlindichen Processen der Extremitten, und habe in zühlreichens Fällen günzigen

Erfolge erzielt. Sie kann nämlich auch für die untere Extremität verwendet werden, indem man das Bein auf einer schiefen Ehene lagert oder es auf einer Schiene ruhend suspenditt. Einer der aufallendsche Vortheile des Verfahrens ist, dass die Schmerzen der Kranken gewöhnlich sofort nachlassen, wie denn auch die Schwellung sich wesentlich verringert. Sonderbarer Weise vertragen jedoch manche Patienten die Elevation durchaus nicht; sie fühlen sich dabei so unbehaglich, empfinden auch wohl wirkliche Schmerzen, dass man genöthiet ist von dem Verfahren abzustehen.

Endlich muss ich Ihnen noch ein Mittel nennen, von dem wir bereitim Vorbeigehen gesprochen haben — es ist die gleichnässige Com pression
des ganzen verletzten Giledes, nicht nur der Wunde, mittelst Rollbünden.
Der Druck, der hierhei ausgeüht wird, befördert zunächst die Greulation
und verhütet ferner eine stärkere Anschwellung. Um eine energischere
Compression zu erzielen, hedient man sieh grosser, feuchter Schwämme,
welche in Guttaperchapapier eingewickelt ühre den Verband angelegt und
durch Binden angedrückt werden oder man verwendet zur Einwicklung statt
der gewöhnlichen Leinen- oder Gazebinden elastische Binden, die aber nur
ganz leicht angelegt werden düffen, sonst verfrägt sie der Krauke nicht.
Die gleichmässige Compression hat sowie die Suspension eineu weseutlich
antiphlogistischen, schmerzilnderraden Einfluse

Im Vergleiche zu der moderuen Behandlungsweise der Wunden haleu die in frühreer Zeit äblichen Mittel, durch welche man die Zersetzung innerhalb der Vundhöhle zu verhüten trachtete, nur ein historisches luteresse. Namentlich bei den Quetschwunden verwendete man als Antisphicum und als Antiphogistieum zugleich die Kälte: auf dem Principe der Ab-kühlung beruhen die früher ühlichen Methoden der permaneuten Immersion in kaltem Wasser, bei der man überdies den Zweck verfolgte, die Laff durch die Flüssigkeit von der Wunde abzahalten, der continuifichen Eisbehandlung (durch Außegen von Eisblasen oder Verpacken des gauzen verletzten (liiedes in Eis), endlich die friigation der Wunde mit kaltem Wasser. Die Anwendung der Kälte als Antiphlogistieum ist gegenwärfig auf gewises specielle Fälle beschränkt, von denen wir gelegentlich sprechen werden; als Antiseptikeum wird sie nicht mehr gebraucht, weil wir viel sicherere und einfachere Methoden der Antiseptik kennen.

Sollen wir unserem Verletzten ausser k\(\tilde{\tilde{h}}\) lenden Getr\(\tilde{h}\) nen des Gesamtorganisms m\(\tilde{s}\) gist jet, der der keiner besonderen Medienton Treten jeloch locale und allgemeine accidentelle Complicationen zu einer Wunde hinzu, heetsth septisches oder Eiterungsfeher, sind die Kranken mat, missunuthig, unruhig, schlaflos, dann missen wir diese Zast\(\tilde{a}\) heet bek\(\tilde{a}\) myfen. weil sie die Kr\(\tilde{a}\) franken mat, missinuthig, unruhig, schlaflos, dann missen wir diese Zast\(\tilde{a}\) heit zwerkm\(\tilde{s}\) misse; Chinin und Opiate; Chinin als Toniem und Febrifagum, Opinm, respective Morphium als Narcoticum, zumal am Abend um Nachtrube herbeizuf\(\tilde{a}\) frank als Disubroricum. Ich befolee eewihnlich follende Methods.

thode bei solchen Krankon. Bei progressiven Entzündungen und Eiterungen und wenig Fieber gebe ich nur Alchola in mössigen Dosen; fiebern die Kranken gegen Abeud stark, so vererlue ich in Pulvern Nachmittags ein paar Dosen Chinin (0.3 p. D.) mit Biearb. Sodae, und am Abende ver dem Einschlafen 0,01—0,02 Merphium muriatieum, auch wohl 0,08 Opium. Sobald das Fieber aufbürt, lasse ich diese Arzneien wieder fort. Bei bereits bestehender Infection braucht man särkere Desen Chini (1—1,5—3 Gramm pro die), zusammen mit Opium (0,10—0,30) um einen energischen Temperaturabfall und zugleich roichlichen Sehweis beferverzurfen.

## Vorlesung 16.

CAPITEL V.

## Von den einfachen Knochenbrüchen.

Knochenqueischung und Knochenerschütterung, verschiedene Arten der Fracturen. —
Symptome. Art der Diagnostik. — Verlauf und äusseriich wahrnehmare Erscheinungen.
— Anatomisches über den Heilungsverlauf, Calinsbildung. — Quellen der bindegewebigen
verknöchernden Neubildung, Histologisches.

## Meine Herren!

Wir haben uns bisher ausschliesslich mit den Verletzungen der Weichtheile beschäftigt; es ist Zeit, dass wir uns auch um die Knochen bekümmern. Sie werden fiuden, dass die Vorgänge, welche die Natur einleitet, um auch hier möglichst die Restitutie ad integrum zu erreichen, im Wesentlichen dieselben siud, die Sie bereits kennen; dennech sind die Verhältnisse schon complicirtor und können erst verständlich werden, weun man sich über deu Heilungsprocess au den Weichtheilen ganz klar ist. Im Allgemeinen weiss ieder Laie, dass man sich die Knechen brechen kann, und dass sie wieder ganz solide zusammenheilen; diese Heilung kann nur durch Knochenmasse geschehen, wie Sie leicht a priori einsehen werden, und hieraus ergiebt sieh weiterhin, dass Knechengewebe hierbei neugebildet werden muss; die Narbe im Knochen besteht gewöhnlich wieder aus Knochon: ein sehr wichtiges Factum, denn wenn das nicht der Fall wäre. wenu die Bruehonden nur durch Bindegewebe zusammenwüchsen, so würden zumal die langen Röhrenknochen nicht fest gonug werden, den Körper zu tragen, und viele Menschen würden nach den einfachsten Knechenbrüchen für ihr ganzes Leben Krüppel bleiben. Doch bevor wir die Processe der Knochenheilung bis in ihre feinsten Details verfolgen, ein Studium, das stets mit grosser Verliebe von den Chirurgen getrieben worden ist, muss ich



Ihnen über die Entstehung und die Symptome der einfachen Knochenbrüche noch Mancherfei bemorken; "einfacher oder subcutaner Knochenbruch" sage ich im Gegensatze zu den mit Wunden der Weichtheile complicitten Fracturen.

Der Mensch kann schon mit zerbrochenen Knoehen zur Welt kommen: im Uterus können theils durch abnorme Contractionen desselben, theils durch Schlag und Stoss gegen den schwangeren Leib die Knoehen des Fötus zerbrechen, und meist heilt eine solche intranterino Fractur mit erheblicher Dislocation; die vis medicatrix naturae versteht sich, wie wir auch bei anderen Gelegenheiten sehen werden, mehr auf die innere Medicin, als auf die Chirurgie. Während des Geburtsactes können Knochenbrüche durch gewaltsame, ungeschiekte Manipulationen der Hebamme oder des Geburtshelfers erzeugt werden. Von dem Momente der Geburt an bis zum Tode kommen sie, wie begreiflich, in jedem Lebensalter vor, doch sind sie in den Jahren von 25-60 am häufigsten und zwar aus folgenden Gründen; Die Knochen der Kinder sind noch biegsam und brechen daher nicht so leicht; wenn ein Kind fällt, so fällt es nicht schwer. Alte Leute dagegen haben, wie man auch wohl im gewöhnlichen Leben sagt, brüchige, morsche Knochen, d. h. auatomisch ausgedrückt, im hohen Alter wird die Markhöhle weiter, die Corticalsubstanz dünner; doch alte Leute kommen seltener in Gefahr, sich Knochenbrüche zuzuziehen, weil sie durch ihren Mangel an Kräften verhindert sind, schwere und gefährliche Arbeit zu thun. Die Altersperiode, während welcher sich der Mann des Volkes der schweren Arbeit aussetzen muss, ist es, in der am meisten Gelegenheit zu Verletzungen überhanpt und so auch besonders zu Fracturen geboten wird. Dass bei Frauen Knochenbrüche weit seltener vorkommen als bei Männern, hat seinen Grund in der Art der Beschäftigung beider Geschlechter, wie leicht einzusehen. - Es liegt ebenfalls in reiu äusserlichen Verhältnissen, dass die langen Röhrenknochen der Extremitäten, zumal die rechtseitigen, häufiger brechen als die Knochen des Rumpfes, - Dass kranke, an sich schon schwache Knochen leichter brechen als gesunde, ist selbstverständlich; gewisse Knochenkrankheiten disponiren sehr zu Fracturen, zumal die sogenannte "englische Krankheit", die Rhachitis, die auf mangelhafter Ablagerung von Kalksalzen in den wachsenden Knochen beruht und nur bei Kindern auftritt, ferner die Kuochenerweichung oder Osteomalacio der Erwachsenen, die durch abnorme Erweiterung der Markhöhle und Verdünnung der Corticalsubstanz bedingt ist, und die in höheren Graden totale Weichheit und Biegsamkeit der Knochen mit sich bringt,

Die veranlassenden Ursachen zum Zustandekommen der Knochenbrüche sind wesentlich folgende zwei;

1. Die Eiuwirkung einer von aussen kommenden Kraft; dabei sind zwei verschiedene Modalitäten denklar. Entweder die Gewalt (z. B. ein Sehlag, ein Stoss u. s. w.) trifft den Knochen so, dass er gerade an der getroffenen Stelle in seiner Continuität getrenut wird — in diesem Falle ist der Knochen

durch directe Einwirkung gebrochen worden. Oder die Kraft wirkt in der Richtung der Längsaxe des Kunchens, so dass derselbe stärker gebogen wird, als seine Elasticität es gestattet; hierbei entstelt der Bruch an einer Stelle, auf welche die Gewalt nicht direct, soudern indirect eingewirkt hat. Bei letzterem Mechanismus können Sie au Stelle eines Röhrenknochens auch eine ganze Extremität oder die Wirbelsäule als ganzen, bis zu einem gewisseu Grade biegsamen Stab setzeu und auf diesen den Begriff der indirecten Gewaltenwirkung übertragen.

Nehnen wir ein paar Beispiele, das Gesagte zu erläutera: fällt eine schwere Last auf dere Inheuden Vorderarm, so werden Ralliss und Ulta darch directe Gewalt zer broechen; fällt Jemand auf die Schulter und das Schlüsselbein bricht in der Mitte quer durch, so ist dieser Brund durch indirecte Gewalt zer weisen ist in der Regel Questschung der Weichtelle verhandeu; in leitzetene Fälle aben mehr oder weniger entfernt von der Bruchstelle, in ersteren an der Bruchstelle selbst, was begrenflicher Weie als etwas ungfinstiger zu betrachten ist.

Bei einer starken directen Gewalteinwirkung auf einen Knochen braucht keineswegs immer eine Fractur zu entstehen; es ist an und für sich klar, dass es eine grosse Stufenleiter von Verletzungen geben wird von der Ouetschung des Periostes bis zur Zermalmung des Knochens. Vielleicht ist nur das Periost stark zordrückt, oder der Knochen war im Momento der Quetschung wohl etwas comprimirt, sprang aber vermöge seiner Elasticität in die normale Form zurück, ohne dass das Knochengewebe irgendwo eingebrochen wäre; dabei kann aber das Mark stark gequetscht sein. Endlich können dabei in der spongiösen Substanz doch auch kleine Zertrümmerungen und Kuickungen entstehen, die sich nicht wieder ganz ausgleichen, wenn auch die Corticalschicht ihre Form nicht merkhar verändert hat. Alle diese, direct durch stark comprimirendo Gewalten entstehenden Knocheuverletzungen fasst man als Knochenquetschung zusammen. Sowohl durch directe als indirecte Gewalt kann eine Knochenerschütterung zu Stande kommen, und als Folgo davon zahlreiche, punktförmige Extravasate im Markgewebe. Es ist experimentell an Thieren erwiesen, dass ein Schlag mit einem Hammer genügt, um in dem Knochenmarke Blutextravasate horvorzurufen, die allerdings so geringfügig sind, dass sie nur mit Hülfe des Mikroskopes erkannt werden, die aber doch eine gewisse Bedeutung haben können. Bei diesen Knochenquetschungen ist gewöhnlich eine unverhältnissmässige Schmerzhaftigkeit und bedeutende Functionsstörung zugegen; namoutlich ist die Druckempfindlichkeit viel grösser als bei einfachen Weichthoilverletzungen, und meistens ist nach diesen Symptomon allein oine Wahrscheinlichkeitsdiaguose möglich; ein sicheres Urtheil über den Grad der Gowalteinwirkung ergiebt sich oft erst aus dem weiteren Verlaufe. Zumal haben Knochenerschütterungen mit Quotschungen (z. B. Fall auf den grossen Trochanter) oft lauge dauerndo, chronische Ostitis zur Folge, die wohl nicht häufig mit Eiterung, doch mit Osteophytenbildung, Sklerosirung und dauernder, ja bei älteren Individueu zuweilen bleibender Schmerzhaftigkeit und Functionsstörung verläuft.

2. Muskelzug allein kauu, wenn auch unter seltenen Umstäuden, die directe Ursache für Fracturen algeben: wie ich Ihnen selten bei deut subeutanen Muskelzerreissungen andeutete (pag. 220), kann die Patella, das Olecranon, auch wehl der Fersenhöcker des Calcaneus durch gewaltsame Centraction der betreffenden Muskeln quer durchrissen werden. Aussechen kommt bei gewissen, durch indirecte äussere Gewalteinwirkung veranlaseten Fracturen nech die mechanische Einwirkung des Muskelzuges in Betracht.

Die Art und Weise, wie die Knechen bei diesen verschiedenen Gewalteinwirkungen breehen, ist eine sehr verschiedene; deeh sind dafür einige Typen aufgestellt, die Sie kennen müssen: man kann zunächst unvellstäudige und vellständige Fracturen auseinander halten, ie nachdem die Centinuitätstrennung die ganze Dicke des Knochens und ausserdem das Periost betrifft, eder nur den ersteren allein in einem Theile seines Querschnittes, Bei den unvellständigen Fracturen unterscheidet man wieder folgende verschiedene Fermen: Fissuren, d. h. Sprünge, Risse, ehne bedeutende Entfernung der Fragmente von einander; sie sind am häufigsten an den platten Kneehen, kemmen jedech auch au den Rehrenknechen, besonders als Längsfissuren in Verbindung mit anderen Brüehen ver; der Spalt kann klaffen eder als einfacher Sprung wie in einem Glase erscheineu. Die Infraction oder Einknickung ist ein partieller Bruch, ehne Zerreissung des Periestes, der gewöhulich nur die eine Hälfte des Knechenquerschnittes betrifft, während die andere zwar in ihrer Cohärenz gestört, aber statt getrennt zu sein, stark zusammengepresst ist. Die Hauptbedingung zu ihrem Zustandekemmen ist eine gewisse Elasticität, Weichheit und Nachgiebigkeit der Knechen, weshalb sie verzüglich im Kindesalter, z. B. am Schlüsselbeine, an deu Rippeu, am Radius u. s. w. verkemmt, namentlich, wenn die Kuochen rhachitisch weich sind. Sie kennen diese Ferm am leichtesten imitiren, wenn Sie den Schaft einer Federfahne biegen, bis die concave Seite desselben einkniekt. Was man unter Absplitterung versteht, ist au sich klar; es ist die vellkemmene Trennung eines Theiles des Kneeheus, ehne dass dessen Ceutinuität im Ganzen unterbrechen wäre. Sie entsteht als subcutane Fractur gewöhnlich durch Abreissung des, einer Muskel- oder Schneninsertien entsprechenden Knechenfertsatzes; häufiger mit gleichzeitiger Verletzung der Weichtheile durch Hieb, z. B. mit einem Säbel u. s. w. -In die Kategerie der cemplieirten Fracturen gehören die Durehbehrungen des Knecheus, ehne Aufhebung seiner Centinuität. Hiebei ist die Verletzung der Weiehtheile unvermeidlich; sie sind veraulasst am häufigsten durch das Prejectil einer Schusswaffe (z. B. Schuss durch den Humeruskepf. durch die untere Epiphyse des Femur u. s. w.), seltener durch ein stechendes Instrument (z. B. Bajonett- eder Säbelstich durch die Scapula, durch das Darmbein u. s. w.). Juseferu die Schuss- eder Stichverletzung gewöhnlich einen rundlichen Substanzverlust des Knechens herverbringt, neunt mau diese Art der Centinuitätstrennung auch wehl eine Lechfractur des Kuechens.

Bei den vellständigen Fracturen spricht man von Querbrüchen.

schiefen Brüchen, Längsbrüchen, gezähnten Brüchen, einfachen und mehrfachen Brüchen desselbet Kneehens, Splitterbrüchen (Comminutivbrüchen): Ausdrücke, die alle an sich verständlich sind. Endlich ist zu erwähnen, dass bei Individuen, etwa bis zum zwanzigeten Jahre auch eine Trennung der Continuität in deut Piphiysenknopen Statt lashen kann, wenngleich diese selten ist und die Röhrenkuechen viel eher an einer anderen Stelle brechen.

Es ist häufig leicht zu erkennen, ob ein Knochen gebrochen ist, und die Diaguose kann mit Sicherheit von einem Laien gestellt werden; in andereu Fällen ist die Diagnese sehr schwierig, ja zuweilen kann man nur mit Wahrscheinlichkeit auf eine Fractur schliessen.

Lasseu Sie uns die Diaguestik kurz durchgeheu:

Zunächst gewöhnen Sie sich, jeden verletzten Theil zuerst genau zu betrachten, und mit dem gesunden der anderen Seite zu vergleicheu; dies ist namentlich bei den Extremitäten wichtig. Sie können eft aus der einfachen Betrachtung des verletzten Gliedes schon erseheu, welche Verletzung vorliegt. Sie fragen den Verletzten, wie er verunglückt ist, lassen ihn unterdessen vorsichtig auskleiden, oder falls das zu schmerzhaft ist, die Kleider und Stiefel aufschneiden, um den verletzten Theil genau sehen zu können. Die Art und Weise der Verletzung, die Last, welche auf den Knochen gefallen, kanu Ihnen uugefähr andeuten, was Sie zu erwarten haben. Finden Sie jetzt die Extremität krumm, den Oberschenkel z. B. convex nach ausseu verbogen und angeschwellen, zeigen sich zugleich Sugillationen unter der Haut, kann der Kranke die Extremität gar nicht eder nur unter deu grössten Schmerzen rühren, so können Sie mit Sicherheit auf eine Fractur schliessen; hier brauchen Sie, um das einfache Factum des Knochenbruches zu censtatiren, gar keine weitere Untersuchung, Sie branchen dem Kranken deshalb keiue Schmerzen zu machen; nur um zu wissen, wie und we die Fractur verläuft, müssen Sie noch mit den Händen untersuchen: dies ist weuiger der einzuschlagenden Therapie wegen nöthig, als um vorhersagen zu können, eb und wie die lleilung erfelgen wird. Zu diesem Zwecke betasten Sie längs des Knechens die Oberfläche desselben, indem Sie einen leichten Druck ausüben; in dem Momente, wo Sie an die Fracturstelle gelangen, zuckt der Pat. zusammen und äussert, wenu Sie etwas stärker pressen, den lebhaftesten Schmerz. - Sie haben in diesem Falle mit Einem Blicke die Diagnese gestellt, und sie durch einfache Palpatien contrelirt; so wird es Ihnen oft in der chirurgischen Praxis leicht sein, das Richtige schnell zu erkennen, wenn Sie sich gewöhnen, Ihre Augeu denkend zu gebrauchen, und wenn Sie sich eine gewisse Uebung iu der Beurtheilung nermaler Körperformen aneignen. Nichtsdesteweniger müssen Sie sich klar sein, wie Sie zu dieser schnellen Diagnese gekommen sind. Das erste war die Art der Verletzung, feruer die Difformität: letztere ist dadurch bedingt, dass die zwei oder mehreren Bruchstücke (Fragmente) des Knochens sich verscheben haben. Diese Dislecation der Fragmente ist die Folge theils der Verletzung selbst (sie werden in der Richtung vorgetrieben, welche sie bei der abnormen Biegung des Knochens erhalten haben), theils der Muskelcontraction, welche nicht mehr auf den ganzen Knochen, sendern auf beide Theile desselben wirkt; der Schmerz in Felge der Verletzung veranlasst den Kranken unwilkürlich die Muskeln zusammonzuziehen; dadurch werdeu die spitzen Bruchenden gegen die Weichtheite gedrückt und eine fertdauernde reflectorische Muskelspannung erhalten. Indem nun die Kraft der einzelneu Muskelgruppen auf die Fragmente isolirt einwirkt, werden dieselben iu verschiedener Weise neben und auf einander verschoben; so wird z. B. das ebere Bruchstück eines fracturirten Oberschenkels durch die Flexeren gehoben, das untere neben und hinter dem ersteren in die Höhe gezegen; der Schenkel wird daher nicht nur verkürzt, sondern auch nach vorno oder nach der Seite ausgebogen, differm erscheinen. - Die Dislecation kann nach verschiedenen Richtungen stattfinden, doch lassen sich die Verschiebungen in gewisse Arten eintheilen, die von Alters her bestimmte, noch jetzt gebräuchliche Namen führen. Die einfache seitliche Verschiebung der Fragmente nennt man Dislocatie ad latus; bilden die beiden Theile mit einander einen Winkel, wie ein geknickter Stab, se spricht man von einer Dislocatie ad axin. Ist das eine Bruchende um seine Längsaxe gedreht, se heisst dies Dislecatie ad peripheriam; sind endlich die Fragmente so aneinander verschoben, dass sie sich mit ihren Seitenflächen berühren, so besteht eine Dislecatie ad lengitudinem. Es ist gut, wenu sie sich diese Ausdrücke merken, weil sie im speciellen Fallo eine kurze und leicht verständliche Bezeichnung gestatten. - Ausser der Dislecation der Bruchenden trägt auch die Anschwellung, in Folge der durch die Quetschung hervorgerusenen Extravasatien ven Blut und Lymphe, dazu bei, dem verletzten Gliede ein difformes Aussehen zu geben. Das Blut kemmt besenders aus der Markhöhle des Knechens, dann aber auch aus den sonst zerquetschten eder durch die Knochenenden zerrissenen Gefässen der umgebenden Weichtheile; es scheint bläulich durch die Haut, falls es bis nahe an die Oberfläche dringt, was nach und nach geschieht. Der Verletzte kann die Extremität, wie bemerkt, nur unter Schmerzen bewegen; die Ursache dieser Functionsstörung ist an sich klar, wir brauchen darüber keine Werte weiter zu verlieren.

Betrachten Sie jedes der angegebenen Symptome gesondert, se gieht keines, solirt von den übrigen, weder die Art der Verletzung, nech die Difformität, nech die Anschwellung, nech der Bluterguss, nech die Functionsstörung an und für sich den Beweis für eine Fractur, und dech ist die Combination aller entscheiden! se werden Sie in der Praxis nech eft diagnostieren lernen. — Dagegen Können alle diese Symptome fehlen, und doch ist eine Fractur verhanden. Liegt eine Verletzung ver und keine der genannten Erscheinungen ist recht eutwickelt, eder nur eine oder die andere ist deutlich vorhanden, se muss jetzt die manuelle Untersuchung weiter helfen. Was wellen Sie mit deu Händen führen? werden Sie sich ja gleich jetzt

darüber klar; so oft sehe ich, dass die Herreu Praktikanten lauge mit beiden Händen auf den verletzten Theilen herumtasten, den Kranken unsägliche Schmerzen bereiten und doch schliesslich durch ihre Untersuchung nicht weiter gekommon sind. Sie können dreierlei mit den Händen bei Knochenbrüchen fühlen: 1) abnorme Beweglichkeit: das einzige so zu sagen pathognomonische Zeichen einer Fractur; hierbei können Sie sehr häutig 2) erkennen, wie der Bruch verläuft, auch zuweilen, ob mehr als zwei Fragmente vorhanden sind; 3) werden Sie bei der Bewegung der Fragmente häufig ein Reiben und Knacken der Fragmente an einander verspuren, die sogenannte "Crepitation". Crepitireu heisst eigentlich knarren; das ist ein Geräusch, und doch sagt mau: man fühlt "Crepitation"; hieran dürfen Sie sich nicht stossen; es ist ein Abusus dieses Wortes, der aber so in die Praxis übergegangen ist, dass er nicht mehr auszurotten wäre; übrigens hört man zuweilen wirklich das Reibungsgeräusch. Mit Einem kunstgerechten Griff fühlen Sie meist in einem Moment Alles, was Sie überhaupt durch den Tastsinn ermitteln können, uud brauchen daher den Krauken zum Zwecke dieser Untersuchung keineswegs lange zu quälen.

Die Crepitation kann sehr undeutlich sein, oder auch ganz fehlen, da ihr Zustandekommen von der Reibung der Fragmente an einander abhängt. Sind dieselben dahor unbeweglich, oder sehr weit von einander entfernt, oder so von Blutgerinnseln eingeschlossen oder durch dazwischen gelagerte Weichtheile getrennt, dass überhaupt gar kein directer Contact zwischen ihnen möglich ist, dann kann begreiflicherweise keine Crepitation entstehen; auch ist sie bei sehr tiefliegenden Knochen oft schwer zu erzeugen. Wenn man also keine Crepitation wahrnimmt, so boweist das dem gesammten Symptomencomploxo gegenüber nicht, dass keine Fractur da ist. Doch auch wenn Sie Crepitation fühlen, können Sie noch irren in Bezug auf die Entstehung derselben: unter gewissen Verhältnissen kann z. B. das Zerdrücken von Blutcoagulis und Fibrinexsudationen das Gefühl der Crepitation darbieten: diese weiche Crepitation, die dem pleuritischen Reibungsgeräusche analog ist, dürfen und werden Sie bei einiger Uebung im Untersuchen nicht mit der Knochencrepitation verwechseln; ich werde Sie in der Klinik noch auf andere weiche Reibungsgeräusche, die zumal im Schultergelenko bei Kindern und älteren Leuten vorkommen, aufmerksam machen. - Für den Geübten kann bei gewissen Fracturen der auf einen bestimmten Pnukt fixirte, heltige Druckschmerz zur richtigen Diagnese genügen, zumal da bei einfachen Contusioneu der Schmerz beim Anfassen des Knechens meist diffuser, selten so heltig ist, wie bei einer Fractur.

Wir gehen ietzt zur Schilderung des Verlaufes über, welchen die Fracturheilung weiterhin nimmt. Was geschieht, wenn kein Verband angelegt wird, werden Sie bei Erwachsenen selten zu beebachten Gelegenhoit haben, da die Verletzten in den meisten Fällen, die Bedentung der Functionssterung erkennend, bald den Arzt rufen lassen. Allein bei Kindern, die über ihre Empfindungen nicht genaue Anskunft geben kennen, werden Fracturen, namentlich des Radius und der Clavicula, gar nicht so selten übersehen, selbst vom Arzte, so dass weder ein Verband angelegt, noch die Extremität ruhig gestellt wird. In selchen Fällen finden Sie nach einigen Tagen, ausser den früher schen angegebeuen Symptomen der Fractur, starkes Oedem, seltener entzündliche Röthung der Haut in der Umgebnng der Bruchstelle: die Untersuchung kann unter solchen Umständen sehr schwierig werden; zuweilen ist die Anschwellung se bedentend, dass an eine exacte Diagnose über Art und Verlauf der Fractur gar nicht zn denken ist. An Knechen, die eberflächlich liegen, und die man nicht mit einem Verband umgeben kann, lassen sich die weiteren äusseren Veräuderungen der Brnchstelle am besten studiren; so beim Bruche des Schlüsselbeines. Hat nach 7-9 Tagen die entzündlich-edematese Schwellung der Haut abgenommen, das Blutextravasat seine Verfärbungen durchgemacht, und schickt es sich zur Resorption an, so bleibt eine feste, unboweglich um die Bruchstelle liegende Geschwulst von derber Censistenz zurnick, die je nach der Dislocatien der Fragmente grösser eder kleiner ist; sie ist gleichsam um die Fragmente herningegessen und wird im Lanfe der folgenden 8 Tago knorpelhart; man nennt dieselbe den Callus. Druck auf denselben (die Fragmente sind nur schwer durchzufühlen) ist nech schmerzhaft, wenngleich weniger als früher. Später wird der Callus knöchern fest, die Bruchenden sind nicht mehr beweglich, die Fractur ist als geheilt zu betrachten; das danert bei der Clavicula etwa 3 Wechen, bei kleineren Knochen kürzere, bei grösseren viel längere Zeit. Hiermit sind iedoch die äusseren Veränderungen nicht beendet; der Callus bleibt nicht so dick wie er war; im Verlanfe von Monaten und Jahren nimmt sein Volumen ab, und wenn keine Dislocation der Fragmente bestand, so wird man später an dem Knochen keine Spur der Fractur mehr bemerken; bestand eine Dislocation, die bei der Behandlung nicht behoben werden kennte, oder wurde die Fractur überhaupt nicht erkannt, so heilen die Knochenenden schief zusammen und nach Schwand des Callus bleibt der Knechen krumm.

Um zu erfahren, welche Vorgänge hier in der Tiefe Platz greifen, wie hier die Verwachsung der Bruchenden ver sich geht, greifen wir zu Experimenten an Thieren; wir machen künstlich Fracturen au Hunden oder Kaninchen, legen einen Verbaud au, tödten die Thiere zu verschiedenen Zeiten und untersuchen dann die Fractur: so können wir uns eine vollkommeue Anschauung von diesen Vorgängen verschaffen. Diese Experimente sind schon unzählige Male gemacht worden, die Resultate sind im Wesentlichen stets die gleichen, allein die Deutungen, welche sie erfahren haben, gehen weit auseinander. Seheu wir zunächst, was sich mit freiem Auge und etwa mit der Lupe an experimentell erzeugten Fracturen der Diaphyse eines Röhrenknochens beobachten lässt,

Betrachten Sie einen ganz frischen Bruch, z. B. einer Kaninchentibia. so finden Sie an der Bruchstelle die beiden Fragmente entweder mit ihren Bruchflächen einander berührend oder in verschiedenem Grade neben einander verschoben. Das Periost ist nur selten intact, meistens ist es im ganzen Umfange zerrissen, sammt dem unmittelbar darüberliegenden lockeren Zellgewebe, und haftet entweder den beiden Knoehenfragmenten bis zur Bruchstelle an oder es ist in verschieden grosser Ausdehnung von der Knochenoberfläche abgelöst, zuweilen mehrere Centimeter weit nach oben und unten von der Bruchstelle. Die Weichtheile, besonders die Muskeln rings um die Fraetur sind zum Theil zerrissen, gequetscht, von den Fragmenten angespiesst. An der Bruchstelle besteht jederzeit ein Blutextravasat von verhältnissmässig bedentendem Umfange: es hängt dies mit den besonderen mechanischen Verhältnissen der Gefässe der Knochen zusammen, welche, in starrwandigen Kanälen eingeschlossen und an den Wandungen fixirt, sich weder contrahiren noch retrahiren können und überdies durch die Umgebung nicht comprimirt werden, was Alles bei Weichtheilwunden zur Stillung der Blutung beiträgt. Das Extravasat umgiebt beide Bruch-

wunden, es dringt in den Bruchspalt ein und verschmilzt daselbst mit dem aus der Markhöhle hervertretenden Ergu-se; zwischen der Knochenoberfläche und dem abgehobenem Perioste erstreckt es sich in einer Schichte von abnehmender Dicke nach eben und unten. ebenso erfüllt es das lockere intermuskuläre und nicht selten das subcutane Zellgewebe. Das Knochenmark ist in der Ungebung der Bruchstelle blutig infiltrirt. Untersuchen Sie 3-4 Tage nach der Fractur das Kaninchenbein und machen Sie nun mit der Säge einen Lingsschnitt\*) durch die ganze Extremitat, so finden Sie Folgendes: die Weichtheile rund hernm um die Frac-



3 Tage alte Fractur eines Kaninchenknocheus ohne Dislocation. Schematische Zeichnung. a Blutextravasat, b Periost, infiltrirt

und z. Th. abgelöst. e Weichtheile, turstelle sind gesehwollen, elastisch fest anzufühlen; die Muskeln und das

<sup>\*)</sup> Am schönsten werden diese Praparate, wenn man die fracturirte Extremität hart gefrieren lässt, dann durchsägt und in absolutem Alcohol conservirt.

Zellgewehe ven speckigen Ansechen sind mit den äusseren Schichten des Periestes zu einer homogenen, grauröhlichen Masse verschundern, diese goschwellenen Weichtheile bilden eine spindelförmige, nicht sohr dicke Geschwalt um die Fractustelle, welche besenders durch die Verdickung des Periestes erzeugt wird. (Vergl. Fig. 43.) Das geomenen Estravasat ist in der unmittelbaren Ungebung der Bruchstelle und innerhalb des Bruchspaltes unverändert; die peripheten Antheile desselben sind z. Th. resorbirt.

Untersuchen wir jetzt eine Fractur beim Kaninchen nach 10-12 Tagen, so finden wir das Extravasat entweder ganz verschwunden oder nur mehr in geringen Resten innerhalb des Bruchspaltes verhanden; die zerrissenen Ränder des Periostes sind mit einander verschmolzen und nicht mehr zu erkennen; die spindelformige Anschwellung des Periostes sammt dem benachbarten Gewebe hat an Volumen zugenommen und stellt eine weiche, gallertige, stelleuweise deutlich knerpelige Masse dar, welche die Bruchstelle ven aussen wie ein Ring eder wie das Pfropfband den gepfrepften Zweig umgiebt. Dieselbe ist nach aussen zu entweder platt, scharf begrenzt oder sie geht allmälig in die umgebeuden Weichtheile über: nach innen zu haftet sie der Knechenoberfläche fest au, dringt in den Bruchspalt ein und füllt auch diesen aus, so dass der von Billroth gebrauchte Vergleich \_als ob man die beiden Bruchstücke in geschmolzenes Siegellack getaueht und aneinandergedrückt hätte" ganz zutreffend ist. (Vergl. Fig. 44.) Im Innern der Markhöhle ist das Blutextravasat ebenfalls reserbirt; in der Nähe der Bruchenden hat das Knochenmark zum Unterschiede ven der nermalen gelben eine lebhaft rothe Farbe angenommen. und setzt sich ehne Unterbrechnug durch den Bruchspalt hindurch in das Markgewebe des anderen Fragmentes fort.

Im weiteren Verlaufe, etwa nach dem 14. Tage, wird die Periostwucherung zunächst in der Tiefe derber, blasser, und es treten die ersten Kalkablagerungen auf, als Beginn der Verknöcherung, welcher beim Menschen ebenfalls bereits um diese Zeit (10,-13, Tag) beobachtet worden Diese Verknöcherung beginnt in der Regel an den von der Bruchstelle am Weitesten eutfernten Punkten der Periostwucherung, in den tiefsten Schichten, dicht am Knochen, se dass beim Ablösen des Periostes un der Knechenoberfläche kleine knöcherne Fragmente, Nadeln, Plättehen hängen bleiben; gegen die Bruchstelle zu nimmt die Knochenwucherung an Mächtigkeit zu und indem dieses von beiden Fragmenten aus geschieht, entstehen gewissermaassen zwei gegen den Bruchspalt heranrückende, mit deutlich erkennbarem, unregelmässig begrenztem Rande verschene Wülste (respective Ringe, da sie die ganze Peripherie des gebrochenen Knochens umgeben), welche endlich entsprechend der Bruchstelle aneinanderstessen und mit einander verschmelzen, se dass nun innerhalb der ursprünglichen, aus verdicktem Perioste bestehenden, spindelförmigen Anschwellung eine äussere knöcherne Umhüllung der Fragmente gegeben ist. Die Verknöcherung schreitet weiterhin von innen nach aussen fort und erstreckt sieh endlich bis auf die periphersten Schichten der periostalen Schwellung: diese belieben unerknüfenter und nehmen allmäßig die fibröse Structur des normalen Periostes wieder an; sie setzen sich selbstverständlich in das unverdickte, nicht verletzte Periost der beiden Fragmente ohne Unterbrechung fort.

Im Inneren der Markhöhle hat das mfünglich roth gefürtet Markgewebe allmälig eine helter Farbe und eine derhe, der Sussen knorpeligen
Aufbagerung ähnliche Cousistenz angenommen; es erfolgt nun such in der
Markhöhle Verknöcherung und zwar vie aussen von den, der Riudersubstanz
am nichsten gelegenen, (also den peripheren) Schichten und zunächst in
einiger Entfernung von dem Bruchspulte. Auch hier bildet sich demnach in
der Markhöhle um jedes der beiden Fragmente ein knöcherner Ring, bis die
beiden Ringe mit einander verschmetzen und dabei die Markhöhle an der
Bruchstelle eutweder volständig ausfüllen oder nur entsperchend vereugern.
Die periostale Verknöcherung dringt endlich auch in den Bruchspalt ein
und verschmitt hier mit der intramedullaren, so dass nun die Verbindung
der beiden Knochenfragmente, statt durch eine bindegewebige und knorpelige Narle, durch eine knöchenen Narbe hergestellt ist. Innefern die neu-

gebildete Knochenmasse sowohl an der Oberfläche wie in der Markhöhle fest an der Corticalis der beiden Fragmente haftet, ist die Heilung keine einfache Verklebung durch eine fremde Kittsubstanz, sonderu eine wahre Verschmelzung. Es wäre also der Billroth'sche Vergleich von den in Siegellack getanchten und zusammengefügten Knochenenden in der Weise zu modificiren. dass der vereinigte fracturirte Knochen sich verhält wie zwei Glasröhren, die man in geschmolzenes Glas getaucht und aneinandergedrückt hat. - Die beiden Bruchenden selbst sind, während dieser ganze Process vor sich geht, unverändert geblieben, wovon man sich leicht überzeugen kaun, wenn man die neugebildete periostale Auflagerung entfernt. Man nennt die Knochennarbe.



10 Tage alte Fractur der Tibia eines Bundes. Halbschematische Zeichnung. a insserer Callus. b Periost. e innerer (Mark-)Callus. d Weichtheile. Nach Stanley.

wie Sie bereits wissen. Callus; nach dem eben Gesagten unterscheiden wir einen äusseren, periostalen, einen inneren, endostalen oder Markailus, und endlich einen intermediären Callus (Breschet's Substantia intermelia), welcher continuirlich in den periostalen und embestalen Callus übergeht. Dupuytren bezeichnete die Knochennarbe in diesem Stadium als provisorischen Callus.

Der Structur nach ist dieser provisorische Callus, wie schou der Name andeutet, wesentlich verschieden von dem fracturirten Knochen: er ist sehr gefässreich, locker, und porös, lässt sich mit dem Messer schneiden und besteht aus ganz feinen zarten Knochenbälkchen. Auf dem Durchschnitte setzt sich der periostale Callus scharf gegen die compacte Corticalis ab; die Richtung der Gefässcanäle, die ihn in grosser Zahl durchsetzen, ist unregelmässig, schräg oder senkrecht im Vergleiche zu ienen des fracturirten Knochens: nach ausson ist die Begrenzung des periostalen Callus eine unregelmässige, er dringt nicht selten in Form von Platten und Nadeln zwischen die umgebenden Weichtheile hinein, so dass die Aehnlichkeit desselben mit einer Osteophytenauflagerung auffallend ist. In diesem Zustande, der allerdings bereits eine Consolidation der Fractur bedeutet, verharrt jedoch der Callus nicht: es beginnt nun die Umbildung der sponojösen Substanz und ihre innige Verschmelzung mit dem praeformirten Knochengewebe, welche ganz allmälig erfolgt, und verschieden lange Zeit, Monate, wold auch Jahre erfordert.

Die poröse Knochensubstauz wird vor Allem dichter, härter, ihre Gefässe obliteriren; an der Oberfläche des compacten Knochens erfolgt zur selben Zeit eine Resorption, so dass die Grenze zwischen dem porösen Callus und dem rareficirten, praeformirten Knochen verschwindet (vergl. Fig. 46); nachträglich wird dann Knochensubstanz in die Lücken abgelagert und auf diese Weise nimmt der Callus das dichte, compacto, weisse Aussehen der uormalen Corticalis an und der periostalo Callus orschoint auf dem Durchschnitte ietzt nicht mehr als fremde Auflagerung, sondern als Volumszunahme, als gleichartige Verdickung des fracturirten Knochens. Ganz dasselbe geschieht mit dom intermodiären und dem endostalon Callus, die mit den Fracturenden verschmelzen, nur wird der letztere meistens nicht so dicht, wie die Corticalis. Nicht der ganze provisorische Callus verwandelt sich in compactes Knochengewebe, violmehr findet namentlich am periostalen Callus eine sehr beträchtliche Resorption statt, durch welche der Anfangs unförmlich vordickte Knochen allmälig seine früheren Dimensionen und annähernd auch seine normale Gestalt annimmt. Aber anch der Markcallus nimmt an dem Rückbildungsprocesse Anthoil: der ursprünglich compacte, die Markhöhle zuweilen ganz ausfüllende Zapfen verwaudelt sich zunächst in spongiöses Gewebe, dann erfolgt vom Centrum aus die Resorption der Knochenlamellen, die Spongiosa verschwindet vollkommen und auf diese Weise wird die Continuität der Markhöhle, welche an der Fracturstelle unterbrochen war, wieder hergestellt (vergl. Fig. 45). Ist der eben geschilderte Process zum Abschlusse gelangt, so hat der Knochen, falls keine oder eine nur unbedeutendo Verschiebung der Fragmente vorhanden war, seine Integrität so vollkommen zurückgewonnen, dass man weder am lebenden Individuum noch bei der Untersuchung des Präparates die Fracturstelle zu bezeichnen weiss.

Die beschriebenen Veränderungen bilden sich bei einem Röhrenknochen

des Kaninchen, welcher mit möglichst geringer Dislocation geheilt ist, in etwa 26—28 Wechen aus, dauern jedoch bei den Röhrenknochen des Monschen bedeutend länger, soweit man im Stando ist, das aus Präparaten, die man zufällig hie und da zu untersuchen bekommt, zu erschliessen.

Noch einige Bemerkungen muss ich über die Heilung platter und spongiöser Knachen hinzufügen. Was die ersteren betrifft, von denen wir am häufigstem die Heilung von Fissuren an Schädelknochen zu besbachten Gelegenbeit haben, so ist bei ihnen die Entwicklung des provisorischen Callus äusesert gering und scheint zuweilen selbut ganz zu felhen. Bei der Seapula, wo eher Dislocationeu kleiner, hulb oder ganz unsgeschlagener Fragmente vorkommen, bilden sich schon leichter füssere Callusanssen, wenngleich sie auch hier niemals eine irgendwie erhebliche Dicke erreichen. Die Aneinanderheilung der spongiösen Knochen, bei denen in der Regel auch keine grosse Dislocation Statt zu finden pflegt, ist ebenfalls mit geringerer äusserer Callusentwicklung verbunden, als bei den Röhrenknochen, während dagegen die Rämen der spongiösen Substanz in der numittelkaren



Fig. 45. Gebalte Frasur der Fluths. Sagitübschnitt. Continuität der Markhölde flat vollständig siederbegestellt. Nach P. Bruns. Pig. 46. Frastur der Fomurliaphysen nit sinkeliger Verschiebung gebeilt. Sagitüsschnitt. Der übssere Callus Ist in Verschnelbung mit der anfgeforkerben corteilab segition. Nuch P. Bruns. Fig. 47. Dislocitet Fractur des Femur mit richtlichem äusseren Callus. Nuch P. Bruns. Bill 1818. — Nullsasturz, eth. Dan. 3. Tro. 13. Auch 2.

Nähe der Fractur mit Knochensubstanz ausgefüllt werden, von der später allerdings ein Theil wieder verschwindet.

Etwas compliciter werden sich begreitlicher Weise die Verhältnisse gestalten missen, wenn die Knochenenden sehr stark dislocitt sind, oder wenn einzelne Fragmeute ganz ausgebrechen und zugleich dislocitt sind. In solchem Falle entstelt theils von dem Perioste der dislociten Knochenstücke und von der Markhölde aus, theils von den zerrissenen Periosteten an der Fracturstelle eine so reichliche Callusentwicklung, dass hiedurch die gesammten Fragmente in einer gewissen Länge von Knochenmasse umgeben und organisch zusammengelöhtet werden. Je grösser durch die Dislocation der Fragmente der Beizungsbezirk wird, um so ausgedehnter die formative Resorption, um so voluminöser der Callus.

Man hat am häntigsten Gelegenheit, die Callusbildung von stark dislocirten Fracturen beim Meuschen an der Clavicula zu beobachten, wobei sich leicht berausstellt, dass mit der Grösse der Dislocation auch der Umfang der neugebildeten Knochensubstanz in geradem Verhältnisse zunimmt. Sie begreifen wohl, wie auf diese Weise mit grossem Aufwande von neugebildeter Knochensubstanz eine vollständige Festigkeit allerdings bei grosser Unförmlichkeit an der gebrochenen Stelle zu Stande kommen kann (vgl. Fig. 47). Wenn man night durch den Augenschein an derartigen Präparaten überzeugt würde, so könnte man es kaum glauben, dass im Verlaufe der Zeit auch in solchen Fällen die Natur die Mittel besitzt, durch Resorptions- und Verdichtungsprocesse nicht allein die äussere Form des Knochens (mit Ausnahme der Biegung und Drehung), sondern auch eine Markhöhle wieder herzustellen. Eine grosse Menge von Spitzen, Höckern, Unehenheiten und Rauhigkeiten aller Art, welche sich an dem noch jungen Callus in solchen Fällen vorfinden, verschwinden im Laufe von Monaten und Jahren in solchem Maasse, dass auch hier nur eine etwas verdickte, compacte Corticalsubstanz zurückbleibt.

Im weiteren Verlaufe stellt sich in dem frachrirten Knochen auch die entsprechende Architectur der Spongiosa wieder her. II. von Meyer und Cullmann haben gefunden und berechnet, dass in normalen Knochen die Knochenbälkehen der Spongiosa im Verhältnisse zur normalen Belastung des Knochens die möglichst günstige statische Anordnung in der Art von Pfeilern und Gewölben zeigen, so zwar, dass der Spougiosa trotz der verminderten Knochensubstanz dieselbe Tragfähigkeit zukommt, wie dem compacten Knochengewebe. Die Markhöhle bezeichnet nach diesen Berechnungen im normalen Knochen und bei normaler Belastung jeuen Theil der architectonischen Structur, an welchem Knochensubstanz statisch überflüssig ist. J. Wolff hat nun die verschiedensten geheilten Fracturen auf dieses Princip der Architectonik untersucht und dabei gefunden, dass innerhalb des geheilten Knochenbruches je nach dem Grade der Distocation Veränderungen vor sich gehen, indem einerseits Knochensubstanz neugebildet wird "in der Richtung der maximalen Zerrung und Pressung", andererseits allo statisch überflüssige Knochensubstanz resorbirt wird. Weun gar keine Dislocation der Fragmeute vorhauden ist, sind diese secundären Veränderungen auf die Bruchstello beschränkt nud führen zur Restitution der Markhöhle und der normalen Architectur der Spongiosa. Je grösser hingegen die Dislocation, an desto entfernteren Stolleu machen sich die Uwaundungen geltend die Gelenkenden des fracturiten Knochens erleiden eine Verinderung und an der Bruchstelle selbst eutstickt sich ein een, den geinderten statischen Verhätunissen entsprechende Struttur; dem früher Geoagten zu Falge
han sich hei sitherer Disbeaten die Machhäbin einkt wierderherstellen, vielmehr mussich gerade an der Bruchstelle dieselbe mit Spongisso ausfüllen. In Fig. 48 sehen sich en echematischen Längdundrachenhit durch ein mit Disdeadung spehilt (geraftauft der Femurdiaphyse; der Raum zusichen und um die briden Fragmente wird durch Spongisson ausgefülle, dieren Blätchen sich in regelmösiegne, durch die Linken angelenteten Curven durchkreuzen: an der hinteren Wand beider Fragmente ist die Certicalis bedeutend dieker als an hiere vorderen. Wand.

Was um die Herkunft der neugebildeten Knochensulstanz betrifft, so habe ich Hneu bereits gesagt, dass sowohl das Periota als das Mark, wie auch das Gewebe innerhalb der Haversischen Canāle Theil nehmen an der Callusproduction. Diese Anschauungsweise wird jedoch nicht von allen Autoren gerheitt: manche legen dem Periots allein die konchenbildende Fähigkeit bei, andere leiten den definitiven Callus ab von dem präformirten Knochen, velcher nach einem Ausdrucke Boktiansky's gewissermansen "in die bindegewebige Periostauflagerung hineinwaches". Nach den neuesten Arbeiten über diesen Gegenstand verhalt sieht der Process der Callusbildung histologisch ganz analog dem normalen Knochenwachsthum, welches durch Gegenbaur, Kölliker, Waldeyer, Stretzoff, Kassowitz u. v. A. in seinem Details erforsetht worden ist; die experimen-



Schematische Nachbildung eines Sagittalschnittes einer, mit winkeliger Uebereinanderschiebung der Fragmeute gehellten Fractur der Diaphyse des Femur. Nach J. Wolff.

tellen Untersuchungen über Knochenheitung und Knochenentzändung von Otlier, Ranvier, Wegner, Maas, F. Busch, P. Bruns u. A. bestätigen diese Lebereinstimmung.

Es scheint mir vortheilhaft, bevor ich die Schilderung der Callusbildung beginne, Ihnen die Vorgänge beim normalen Knochenwachstbum in's Gedächtniss zurückzurufen. Sie erinnern sich, dass man früher die Knochenbildung auf sehr einfache Weise zu Stande kommen liess: Ein beliebiges embryonales Binde- oder Knorpelgewebe konnte zu Knochen werden, indem sich Kalksalze in demselben ablagerten, und hierdurch die Intercellularsubstanz erbärtete, während die zelligen Elemente zu Knochenkörperchen wurden. Die Sache ist iedoch viel complicirter. Vor allem erfolgt die echte Knochenbildung ausschliesslich durch Vermittlung des Markgewebes, dessen Elemente sich in eigenthümliche Zellen, die sog. Osteoblasten, umwandeln und denen die specifische knochenbildende Fähigkeit zukommt. Das Markgewebe selbst kann sich sowohl aus dem Perjoste, als aus dem Knochengewebe entwickeln. Die knorpelig präformirten Knochen des Embryo besitzen eine Umhüllung, ein Perichondrium, welches sich in eine äussere, faserige und eine innere, zelleureiche Schicht (die sog. osteoplastische Sch.) sondert. In dieser letzteren findet eine lebhafte Proliferation der Zellen und eine Gefässueubildung statt; dadurch entstehen zunächst Inseln und Zapfen von perichondralem Markgewebe (periostale Markräume), die von bindegewebigen verkalkenden Faserbündeln umgeben werden. In diesem Markgewebe wandeln sich die Zellen in Osteoblasten um, und ordnen sich längs der Gefässe epithelartig an. Der ganze Vorgang spielt sich innerhalb des Perichondriums ah. In dem embryonalen Gebilde selbst, welches den kunftigen Knochen reprüsentirt, unterscheiden wir den knorpeligen Mantel und im Centrum das Markgewebe. Während die Intercellularsnbstanz des Knorpels provisorisch verkalkt, wächst das Markgewebe von innen nach aussen in den verkalkten Knorpel ein. gerade so wie das perichoadrale Markgewebe in das Perichondrium. Die Blutgefässe vermehren sich, resorbiren den Kalk und dringen, sammt den sie umbüllenden Markzellen, in die Höhlen vor, in welchen die Knorpelzellen liegen; diese letzteren verschwinden, die Höhlen erweitern sich und werden vom Markgewebe ausgefüllt: sie siad in primäre Markräume umgewandelt worden. Auch in diesen wandeln sich Markzellen zu Osteoblasten um und ordnen sich epithelartig zwischen der Wandung und den Blutgefässen an. Die Knochenbildung sowohl im Perichondrium (perichondrale oder periostale Knochenhildung), als innerhalb des praformirten Knorpels (endochondrale Knochenbildung), erfolgt nun durch die Thätigkeit der Osteoblasten, indem die fibrilläre Grundsubstanz des Knochens entweder direct durch Abscheidung von denselben, oder durch Umwandlung eines Theiles ihres Protoplasma erzeugt wird, während die Osteoblastea selbst, entweder in ihrem gauzen Umfange oder die kernhaltigen Autheile derselben, zu Knochenkörperchen werden. - Neben der Knochenneubildung findet sowohl an der Oberfläche als im Innern des Knochens eine fortwährende Knochenresorption statt und zwar durch Vermittlung vielkerniger Riesenzellen, der sog, Oste oklasten, welche überall vorkommen, wo Knochen aufgezehrt wird; über ihre Herkuaft sind verschiedene Ansichten ausgesprochen worden; Kölliker deutet sie als Abkommlinge der Osteoblasten - ich halte ihre Entstehung aus Adventitiazellen der Gefässe (Wegner) für das Wahrscheinlichste.

Sehen wir nan, wie die Dings sich verhalten bei der Callustädeung. Sie wisen bereits, dass das Periost die wichtiges Rolls bei derenber spielt, und im Periost wiself die tiefete, dem Knochen unmittelbar anliegende Schichte, welche der osteoplastischen Schichte der Periostationen einspielt, und welche auch bei mangewachenen Knuchen noch Osteoblasten enthält, die sog. Proliferations-chicht (Virrichos), Cambiumschicht (Millrotts), Dass diese osteoblastentungende Schicht in beichtet Masses knuchen-bildeunde Eigenschaften bestirt, ergiebt sich aus zuhlreichen Transplantationverunden je weiter man nach ausen gegon die Bausere Begrenung des Periostes vorstreitet, dents geringer wird diese Päägkehl Knuchen zu hölden; den üssersten, bindegeweitigen Lagun des Periosters fahlt die vollkommen. Schon au 2. Tage und der Pratrut besch-

achtet man, dass die Weichtheile um die Fractur von Wanderzellen durchsetzt sind; die Gefässe der Beinhaut sind erweitert, strotzend mit Blut gefüllt und die zellige Infiltration eine derartig massenhafte, dass die Structur des Periostes völlig verwischt erscheint. Dasselbe erlangt den Charakter eines gefäss- und zellenreichen Granulationsgewebes, in welchem besonders die, dem Knochen zunächstliegende (osteoplastische) Schicht auffällt durch die grossen, ein- oder mehrkernigen, protoplasmareichen Elemente, von länglich spindelformiger, unregelmässig sternformiger oder rundlicher Gestalt, deren Fortsätze zuweilen anastomosiren. In einiger Entfernung von der Bruchstelle, an der Grenzo des normalen Periostes, beginnt nun die Bildung von osteoidem Gewebe; in der Grundsubstanz tritt eine staubartige Trübung auf, bedingt durch die Ablagerung von Kalksalzen (vergl. Fig. 50) und es entstehen in derselben einzelne Bälkcheu von feinstreifigem Aussehen, zwischen denen die Bildungszellen einzeln oder in Gruppen beisammon liegen. Stellenweise sind die Bälkchen von länglichen oder polyedrischen Zellen (den Ostroblasteu) eingefasst. Die von den Bälkchen begrenzten Lücken, welche die Gefässe enthalten, stellen die Anlage der primären periostalen Markräume dar. Je näher man der Bruchstelle kommt, desto deutlicher tritt statt der osteoiden Structur die Neuhildung von Knorpelgewebe auf. In der tiefsten Periostschicht finden sich grösstentheils rundliche und ovale Zellen mit grossem, scharfcontourirtem Kern, umgeben von einem hellen Hofe, der sich deutlich gegen die Grundsubstanz abgrenzt. Diese selbst wird stärker lichtbrecheud, hyalin, und färbt sich mit Carmin nicht mehr, im Gegensatze zu der tirundsubstanz des esteelden Gewebes. So wandelt sich die periostale Wucherung in hyalinen Knorpel um, welcher gegen die Oherfläche des Periostes zu in eine deutlich faserige Schichte, mit eingeschalteten länglich-spindelförmigen Zellon übergeht.

Zu gleicher Zeit beginnt im Narke eine lebhafte zollige Wecherung, mit Ahanhne der Fettzellen. Bei ihtere halbriduen wandelt sich in der Näbe der Funchsteile das stark fetthaltige gelbe Mark in rothes, sog, enbryonales oder entrömliches Mark um, eine Röckhelt zum Jugandursstande, die wir bereits bei anderen Gelegenbeiten als charakteristisch für den entzimdlichen Wucherungsprosezes angeführt hähen. An der Innenfliche der Gertralist entsteht ernachtet eine füngfrenige Schieht sosteider Substanz, mit Bälchen von verhalter Grundsubstanzt und Ostenhästenreihen, gerade swie im periosaten Callas. An der Bruchstelle selbst indiet zuweilen auch im Markvallus Bildung von Hyalinksorpel Statt, joloch besteht der wottaus grösste Theil des inneren Callas aus sechseider Substanz. Durch Zunahme den Suswere und den sinneren Callas ungeben der äussere Callus enthält hauptschlicht Knneptgevenke, welches von der Certicalis durch eines vhanke Zellenschicht getreunt ist und gegen das narmale Periest um in soteides Gewere übergelt.

 Knocheurinde auastomesiren. (Vergl. Fig. 51.) Die Ossification beginnt in der Nähe der Certicalis und schreitet von da uach ausseu fert. Dabei werden zwei Typen der Knochenbildung beobachtet: durch unmittelbare (metaplastische) Knerpelverkuöcherung und durch "endechondrale Ossificațien" Der erstere Typus kommt in diffuser Weise insbesondere in den peripheren Schichten des äusseren Callus und in der Markhöhle vor, und zwar verkalkt zunächst die hvaline Grundsubstauz und bildet um die zelligen Elemente Höhlen mit zackig-strahligen Auslänfern: die Knochenkorperchen. Die "endochondrale Ossificatien" vollzieht sich an eireumseripten Stellen in der Weise, dass es um die, in den knorpeligen Callus eintretenden Gefässe zur Verkalkung der tirnudsubstanz, ferner zur Eröffnung der Knorpelzellenkapseln kennut. Au die Stelle der letzteren treten weite, gefasshaltige Markräume, in denen grosse, ruudliche und pelyedrische Protoplasmakörper, die Oxteoblasten, eingeschlossen sind. Während also die Kuorpelgrundsubstanz in Form von Balken verkalkt, lagern sich rings um die Markräume, respective nm die Ostcoblasten, eylindrische Lamellen von Kuechensubstanz ab, durch deren concentrische Schichtung die Markräume allmälig vereugt werden. - Der neugebildete kuöcherne Callus präsentirt sich demuach als ein veu Markräumen durchsetztes, aus säuleuartigen, senkrecht oder schräg gegen die Knochenoberfläche (entsprechend dem Verlaufe der tiefasse) gerichteten, knöchernen Röhren gebildetes Balkenwerk, von poröser, bimssteinartiger Structur, sehr verschieden veu der normalen Spongiesa. (Vergl. Fig. 49.)



Queschnitt der Hungeruffaretur eines Kindes. Halbochennstiech. Die schräftigen Partien stellen das neugebildete Balkenwerk aus verknächerten, osterielen Gewebe dar; zwischen ihnen die periestalen Markinune. ow centroler Rest des Markennals, po Periost. soc Intermediäter Callus, e l'empacte Knochensubstanz des Eineu Bruchendes. re Rindenallus, Nach Thierfelder.

Während der Bibling des äusseren und des inneren Calbe gehen nuch innerhalb des Bruehspaltes und in der corticalen wishtant der Bruehonden Veränderungen ver zich. Der Andurgs durch ein Bibetsogsehm ausgefüllte Bruehonalt wird ven dem neugebülders Rueppel des periodates China berhräusbess, welcher auf die frühe beschriebens Weite verknieders. Wahrscheinfehn immt auch das Giewebe der Haversschen der Schausbeiter und der Schausbeiter der Schausbei

Ausscheu; die Knochenkörperchen bleiben bei diesem Resorptionsprocesse vollkommen unverändert.

Die Ossification des Callus, die ffeilung der Fractur ware hiermit theoretisch im Wesentlichen abgeschlossen, allein de factu reiben sich den eben geschilderten Vorgangen noch andere an, welche zur Rückbildung des Callus führen. Beide Processe die Bildung und die Rückbildung des Callus, gehen se sehr in einander über, ja sie fallen zeitlich so sehr zusammen, dass der Moment nicht bestimmt werden kann, in welchem der eine endet und der andere beginnt. Als Rückbildung des Callus fassen wir auf 1. die partielle Reserption des neueu, porosen, kuöchernen Call s und 2 die Unwandlung des zurückbleibeuden Theiles in connacte Kuochensubstanz. - Die Besorption erfolgt durch Vermittlung von Riesenzellen (den sog. Osteoblasten), welche am frühesten in der Markhöhle anstreten (vergl. Fig. 52), und durch welche der innere Callus grossentheils in rothes Mark umgewandelt wird. Der äussere Callus schmilzt viel später; hier beginnt der Process an den peripheren Partien; die Oberfläche des Periosteallus zeigt grubige, buchtige Vertiefungen, Riesenzellen enthalteud. Die periostalen Markränme, ebenfalls von Riesenzellen ausgekleidet, erweiteru sich und dadurch verschwinden die zwischen ihnen liegenden Knochenbalken. Au Stelle des resorbirten l'eriostrallus tritt ein zeffenreiches Bindegewebe.

Die Umwaudfung des Callus in compacte Knochensubstanz und die Verschmelzung des, im Anfango grobfückigen, unregelmässig lamellösen, neugebildeten Knochens mit den Bruchenden des alten geht auf ziemlich complicirte Weise vor sich. Auch hier bilden sich zuerst innerhalb des Callus und in der ursprünglichen Corticalis Reserptionslücken. durch Erweiterung der Markräume. Dadurch wird die lamellöse Architectur des alten Knochens vielfach gestört und unterbrochen, und die Grenze zwischen beiden Knechen, dem alteu wie dem neugebildeten, verwischt sich immer mehr. Während die Resorptionsräume zahlreiche Riesenzellen enthalten, finden sich neben ihnen gefässhaltige Markräume, die von regelmässigen Reiheu Osteoldasten epithelartig ausgekleidet siud (vergl. Fig. 53) uud an welchen durch regefinässige Appesition concentrischer Lamellen neue Knechensubstanz erzengt wird. Diese Annositieusräume" verengern sich allmälig so sehr, dass nur mehr die centralen Gefässe in ihnen übrig bleiben, und hiermit ist das neugebildete Knechengewebe dem physiologischen ganz ähnlich geworden uud die innige Verschmelzung zwischen Calfus und Bruchenden ist vollendet. Der intermediäre Calfus unterscheidet sieh nur dadurch von der Certicalis der Bruchenden, dass in ihm die Haversschen Canale senkrecht zur Axe des Knechens verlaufen und dementsprecheud auch die Knocheukörperchen mit ihrem Längendurchmesser in derselben Richtung angeordnet sind, (Vergl, Fig. 54.)

Sie sehen, dass der Callos gebildet wird durch die vereinigte Thätigkeit des Periostes und der Markunhatun, wood innerhalb der Anthebhe, die innerhalb der, an der Fracturstelle eröffenten Haver-sichen Canalle; doch kommt der grösste Autheil an der Verechmelrung der Brachenden dem, in den Bruchsyalt-indirignenden, periostalen Callos zu Derselbe kann unter Umständen, wie ams Versuchen von Maas hervoggeht, auch den endostalen Callus ersetzen. Nor den histodischen Bestandtleine der Periostes, des Knachens und des Markes spielen die Bilbungszellen des Markgewebes, die Obtoblisten, und die teifense die Hauptreille bei der Fracturaleilung – die Knachenk-Perchen abenten mach der Meinung der meisten Unterneben zu einem passiven Autheil au dem Perchen, amset dem Perioste, das die Bilbung est Culles eins Relle spielen. Nach dem, was ich theme über die esteoplassische Töstigkeit des Periostes gesegt habe, ist diese Reinlanden von uvraheren uursabrebelnifert. Sie will auch von den uursaben Untersochern (Maas, F. Buseb, v. Bruns) eutschieben geleugent. Wenn bei hochgradiger Bilocation der Fargannte und ausgelehnter Zerterissung des Periostes ein, zwischen

die Weichteile eindrigenete, voluminiser Callus gefället wird, so lässt sich dieses Fartum eben duhmch erklären, dass Theile der osteoplastischen Schicht des Perioatse betriedtlich verecholsen worden and ruischen die Weichtbeile geralben sind. Ollier hal übrigens nachgewissen, dass nach vollkommener Exstipation eines rängförnigen Perioalappens und Frantar des Kanchens an dieser Stelle der perioatis Callus dasellat vollkommen fehlte, während er an den Granzen des normalen Perioates stark entrickelt star.



Beginnende Bildung von osteoidem Gewebe. a Knochenrinde. b Ostooide Neubildung. c Anlago eines Bälkchens, von Osteoidesten eingefasst, mit beginnender Kalkablagerung.

d Periost. Vergrösserung 400. Nach Bajardi.

Sie werden fragen, wodurch dem die Recorption des compacten Knochengewebes zu Stande kommt, von der wis robeten gesprechen haben. Diese Frage was this in die neueste Zelt unbeautworte glolieben. Soviel stand fest, dass die Recorption in engeter Beriebung zur Gelessenhildung gelescheit werden müsser wo sich Geffess unterhalb des Knochens entwicklen, dort findet Recorption statt. Das gilt ebenvoerblift für den lebendigen, wie für den todten Knochen, dem auch Ellerheibstifte, die man z. B. behaf. Helning von Perndarthewen in den Knochen eringeschlagen hat, werden allmülig artoniet, rauft, d. hie Res shatung ist zur Theil resserbir worden. Nach den Untersuchnigen von Tillmanns wird das Knochengewebe durch den Contact mit der Kohlenskare und aufgledit; dan mit versören Hilts Kohlenskare enkalben ist, so kann durch die Blatcirculation allein die Antösung und Recorption des kebendigen Knochengewebes beteinglicht verlen. Kansowitz innim an, dass es der von den Blatgefössen nach allein

Seiten ausgehende Saftstrom sei, welcher die Resorption hewirke, so dass also bei ieder Steigerung der Blutzufuhr die Absorption eine hedeutendere sein muss.

Das Periost erhält während des Verknöcherungsprocesses des äusseren Callus allmålig wieder seine normale Structur; es wird zellenärmer, seine Gefässe ebliteriren zum Theil, gegen die compacte Knochensubstanz an der Fructurstelle greuzt es sich schürfer ab. Die peripberen Schichten bleiben noch längere Zeit mit deu Weichtheilen der Umgebung verschmolzen, his sich endlich auch hier die physiologischen Verhältnisse berstellen.

Betrachton Sie nun die folgenden Praparate, welche Ihnen die Vorgange bei der Callusbildung illustriren sollen. - In Fig. 50 sehen Sie den Beginn der Bildung des neriostalen Callus in einiger Entfernung von der Fracturstelle. Die esteoplastische Schicht des Periostes befindet sich in lebhafter Wucherung; die Osteoblasten haben sich z. Th. in Reihen angeorduct und boreits ist in der Intercellularsubstanz um dieselben eine staubförmige Ablagerung von Kalksalzen erfolgt; Sie können daraus entnehmen, wie sich die Kuochenbalkehen des provisorischen ausseren Callus entwickeln.



Künstlich injicirter äusserer Callus von geriuger Dicke an der Oberfläche einer Kaninchen-Tibia in der Nähe einer 5 Tage alten Fractur. Läugsschnilt. a Callus; b Knochen. Vergrosserung 20.

In Fig. 51 haben Sie einen künstlich injicirten Callus vor sich: Sie bemerken den eigenthümlich gestreckten, fast rechtwinklig auf den Knechen gerichteten Verlauf der

Querschuitt durch einen 40 Tage alten Callus nach Fractur der Tibia vem Kaninchen. Resorption au der Markhöhle durch Vermittlung von Riesenzellen, Appesition von Knochengewebe am Perioste. Die reihenfürmig angeordneten Osteoblasten liegen den Wandungen der periostalen Markraume an; rings um dieselben lagern sich die concentrischen Knocbenlamellen ab. Der alte Knochen unterscheidet sich von den neugebildeten durch die Euge der Markräume, welche nur Gefasse enthalten, und durch die regelmässigere Anordnung der Knochenkörperchen. Vergrösse-





stärkeren Gefässstämmehen, welche durch den jungen äusseren Callus in den Knochen eintreten. Die Knochenbälkehen entwirkeln sich zumächst maufebartig um diese Gefässe herum, und so entstehen die Röhren des porösen Knochengenebes im prøsisorischen Callus.

In Fig. 52 and Fig. 53 shul die Vorgänge aus den späteren Perioden der Callusformation siedergeschen Eeserption des präfentieren Knechengeseles durch Verschunding until von Rieseuzellen (Osteoklasten) und Apposition von neugebildeten Knuchen, Elaga der Reiben von Osteoklasten. Fig. 5d. zeit hiem den internatierien Callus, versch knichert. Esellich betrachten Sie noch Fig. 55, einen bereits verknicherten, äusseren Callus an der Oberführe einen Sielberknachenen in der Niche einer Fractur.



huermedfärer Callus (Längsschnitt) 96 Tage nach der Fractur, aus sklerositrer Knochensubstanz bestehend, die sich durch die, auf die Ave des knochens sehrrechte Anordnung der Knochenskörperchen und der Gefasse von der Corticalis der beiden Fraguenete unterscheidet.

Vergrösserung 200. Nach Bajardi.

Fig. 55.



Verknöcherter Callus an der Oberfläche eines Röhrenknochens in der Nähe einer Fractur. Seeundäre Bildung von Resorptionsräumen, welche aus dem Callus in die Corticalis übergreifen. Beginnende Verschnelzung des profesen, neugebildeten mit dem compacten, älteren Knochen. Querschnitt, Vergrösserung 300.

## Vorlesung 17.

Behaudlung einfacher Fracturen. Einfelbung. — Zeit des Aufgens des Verbandes. Wall desselben. — tijpsverband, Kleisterverhand, Wasserglasverband, Gutlaperchaer-band. Stinenerverkände, pernamente Extension; Lagerangsapparate. — Indicationen für die Abnahme des Verbandes. — Fieber bei einfachen Fracturen und seine Bedeutung. — Heilungs-dauer.

Wir wollen jetzt gleich zur Behaultung der einfachen oder subeutanen Fracturen übergelen und haben dabei vorzüglich Fracturen der Extremitäten im Sinne, denn diese sind die überwiegend häufigeren, und bedürfen auch vorwiegend einer Behandlung durch Verbände, während man die Fracturen im Bereiche des Trunens und des Kopfes weniger durch Verbände, als durch zweckmässige Lagerung zu behandeln hat, wie es in den Vorlesungen über specielle Chirurgie und in der chirurgischen Kluik gelehrt wird.

Die Aufgabe, welche wir zu lösen haben, ist einfach die, etwa be-

stehende Dislocationen zu beseitigen und die gebrochene Extremität in der anatomisch richtigen Lage so lauge zu fixiren, bis die Fractur geheilt ist,

Zunächst muss die Reposition der Fragmonte gemacht werden; sie kann unter Umständen ganz unnöthig sein, wonn nämlich keine Dislocation vorliegt, wie z. B. bei manchen Fracturen der Ulna, Fibula u. s. w. In anderen Fällen ist dieselbe eiu äusserst schwieriger Act, der sogar nicht immer vollkommen ausführbar ist. Die Widerstände, wolche sich der Reposition entgegenstellen, können 1.) in der Lagerung der Fragmente selbst ihren Grund haben; es kann z. B. das eine Bruehende fest in das andere eingekeilt sein, oder ein Fragment ist um seine Axe gedreht, oder ein kleines Bruehstück des Knoehens legt sich so hinderlich zwischen die beiden llauptfragmente, dass man letztere nicht geuau aneinander bringt; sehr hartnäckig sind in dieser Beziehung die Fraeturen des unteren Gelenkendes des llumerus, bei welchen sich kleine Fragmente derartig dislociren können, dass weder die Flexion noch die Extension im Ellenbogengelenke vollständig ausgeführt werden kann, und somit die Function des Gelenkes für immer beeinträchtigt bleibt. Ein 2.) Hindorniss für die Reposition der Fragmonte bildet die Muskelspannung; der Kranke contrahirt unwillkürlich die Muskeln der gebrochenen Extremität, reibt dadurch die Fragmente an einander oder drückt sie in die Weichtheile, bereitet sich auf diese Weise selbst den heftiesten Sehmerz und ruft die intensiysten, reflectorischen Muskelcontractionen hervor. Dieselben sind zuweilen fast tetanisch, so dass es solbst bei grosser Gowalt nicht gelingt, den Widerstand zu überwinden. 3.) Ein anderes allerdings seltenes Repositionshinderniss entsteht dadurch. dass sich Sehnon oder Theile von Muskeln zwischen die Bruehstücke legen oder durch ein spitzes Fragment angespiesst werden, und hierdurch eine Berührung der Knochenenden untereinander verhindern. Selbstverständlich hat dieser Zufall auch einen sehr störenden Einfluss auf die Heilung der Fractur, wenn es nicht gelingt ihn zu beseitigen. - Die genannten Hindernisse waren früher zum Theil ganz unüberwindlich, und wenn man auch hier und da versuchte, durch Sehnen- und Muskeldurchschneidungen zum Ziele zu kommen, so war man doch oft genug genöthigt, sich mit einem unvollkommenen Resultate der Reposition zu begnügen. Durch die Einführung des Chloroforms als Anaestheticum waren mit einem Male fast alle Schwierigkeiten des "Einrichtens" der Knochenbrüche behoben. Wenn uns jetzt die Resorption nicht leicht gelingt, betäuben wir den Kranken mit Chloroform bis zur völligen Muskelerschlaffung und reduciren dann gewöhnlich die Fragmente ohne Schwierigkeit. Manche Chirurgon gehen so weit, dass sie fast bei allen Fracturen, theils durch Untersuchung, theils zum Anlogen des Verbaudes Chloroform anwenden. Das ist entschieden überflüssig: die Narkose soll auf jene Fälle von Knochenbrüchen beschränkt bleihen, deren Reduction aus irgend einem Grunde ohne Chloroform nicht gelingt und bei wolchen Sie späterhin eine bedeutende Functionsstörung befürchten, wenn die Theile uicht ganz genau adaptirt werden. Ilaben Sie

es mit Säufern zu thun, bei welchen bekanntlich das Excitationsstadium sehr ausgeprägt ist, so unachen sie sich darzuf gefaset, dass der Patient in der Narkose gewaltsame Bewegungen ausführen und die Fragmente oft mit colossaler Kraft verschieben wird. In solchen Fällen ist es dringend augereigt, nicht etwa die Anästheisrung zu unterlassen, — sondern derselben eine entsprechende Morphiuminjection voranzuschicken, durch welche eine verbältnissussiser fulije Narkose erzoutz wird.

Bei der Einrichtung der Fracturen bedient man sich gewöhnlich des Zuges und des Gegenzuges, wobei die Kräfte parallel zur Längsaxe des Knochens in eutgegengesetzter Richtung wirken. Man nennt den Zug in der Richtung der Peripherie die Extension, den Gegenzug in der Richtung des Körpers die Contraextension. Beide werden mit Händekraft allein ausgeübt. Die anzuwendende Gewalt richtet sich nach der Lage der Fragmente zu einander. Wenn man daher ausser Stande ist die Art der Verschiebung zu erkennen, entweder wegen zu starker Anschwellung der Weichtheile, oder weil das Vergleichsobject, der gleichnamige Knochen der andern Seite ebenfalls fracturirt ist, so kann es unmöglich werden zu beurtheilen, wann die zur Reposition der Fragmente erforderliche Extension erreicht ist. Die Art und Weise, wie die Reposition ausgeführt wird, ist im Allgemeinen die, dass die Extremität von zwei kräftigen Assistenten an den Gelenkenden oberhalb und unterhalb der Fractur erfasst und nun ein gleichmässiger, ruhiger Zug und Gegenzug ausgeübt wird, während der behandelnde Arzt das Glied an der gebrochenen Stelle umfasst und durch abgemessenen, in der gebotenen Richtung wirkenden Druck die Fragmente iu ihre Lage zu schiebeu sucht. Alles plötzliche, ruckweise, forcirte Anziehen ist nutzlos und entschieden zu vermeiden. Zuweilen gelingt es trotz der Narkose auf keine Weise die interponirten Sehnen oder Muskeln zu beseitigen. In einem solchen Falle müssen Sie von vornherein auf eine protrahirte Consolidation, ja selbst auf eine Pseudarthrosenbildung gefasst sein; es fragt sich daher, ob Sie die Heilung durch festes Aneinanderdrücken der Fragmente und Atrophirung der eingeklemmten Partien anstreben wollen, oder ob es Ihnen nicht zweckmässiger erscheint, durch einen operativen Eingriff die Fragmente blosszulegen, die eingeklemmte Sehne zu entfernen und nun die Vereinigung abzuwarten. Diese Interveution wäre vor Einführung der antiseptischen Wundbehandlung durchaus nicht zu rechtfertigen gewesen, Sie hätten durch das Einschneiden auf die Bruchenden, also durch die Verwandlung der subcutanen in eine offene Fractur den Patienten einer directen Lebensgefahr ausgesetzt. Heutzutage, unter dem Schutze der Autisepsis können Sie einen derartigen Eingriff austandslos wagen, wenn Sie Ihrer Diagnose sicher sind; die Folgen einer Pseudarthrosenbildung sind bedeutungsvoll genug, um eine operative Intervention zu rechtfertigen. Die Gruudsätze, welche bei der Behandlung eines derartigen Falles zu befolgen sind, werden bei der Therapie der complicirten Fracturen zur Sprache kommen.

Nach unseren jetzigen Principien, die sich auf eine sehr grosse Reihe ven Erfahrungen stützen, ist es um so günstiger, ie früher wir die Reposition ausführen; wir legen dann sefort den Verband an. Nicht immer war man dieser Ansieht, sondern man wartete sowohl mit der Einrichtung der Fractur, als mit der Anlegung des Verbandes, bis die Anschwellung, welche fast immer eintritt, wenn man nicht sefert einen Verband anlegt, sieh verleren hatte. Man hatte die Besergniss, dass unter dem Drucke des Verbandes die Extremität brandig werden könne eder aber dass die Bildung des Callus verhindert werden würde. Das erstere ist bei gewissen Cautelen in der Anlegung des Verbandes sehr leicht zu vermeiden, an dem zweiten ist etwas Wahres, insofern als durch die unmittelbar nach der Verletzung vorgenemmene Immobilisation die Reizung der Bruchenden derart auf ein Minimum reducirt werden kann, dass die zur Vereinigung nothwendige Bindegewebswucherung und Knochenneubildung in ungenügender Weise zu Stande kemmt. Wir werden von diesem Umstande bei dem Capitel "Pseudarthresen" noch zu sprechen haben. Was die Wahl des anzulegenden Verbandes betrifft, se ist auch in dieser Beziehung in neuester Zeit eine fast vellständige Einigung in den Ansichten der Chirurgen erzielt werden. Als Regel ist zu betrachten, dass in allen Fällen von einfachen, subeutauen Fracturen der Extremitäten so früh wie möglich ein selider, fester Verband angelegt wird, der im Ganzen etwa 2-3 Mal gewechselt werden kann, in sehr vielen Fällen jedoch gar nicht erneuert zu werden braucht. Man nennt diese Art des Verbandes den unbeweglichen (inamoviblen) eder festen Verband, im Gegensatze zu den beweglichen Verbänden, die alle paar Tage erneuert werden müssen und jetzt nur noch die Bedeutung veu proviserischen Verbänden haben.

Es giebt mehrere Arten von festen Verbänden, von denen der Gypsverbündlichest nied. Ich will Ihmen zunächst den Gypseveland dieschreiben und seine Aulegung zeigen, da es derjenige ist, welcher am häufigsten zur Anwendung kommt und der allen Anforderungen in einer Weise entspricht, dass eine Vervollkommung kaum möglich erscheint.

Gypsverband\*). Wenn nach erfolgter Reposition der Fragmente die gebrochene Extremität von zwei Gehülfen durch Extension und Contraextension\*\*) fixirt ist, umgiebt man zunächst das Glied oben und unten an den

<sup>\*)</sup> Der Gypsverband mit Rollbinden ist zuerst von einem holländischen Arzte, Matbysen, angegeben worden; die erste Veröffentlichung dieser Methode erfolgte anno 1832; doch ist sie erst selt den Funfziger Jahren altgemein anerkannt und verbreitet worden.

<sup>\*\*)</sup> Statt dass die Geh
ülfen während der Aulegung des Verbandes das Glied direct mit den H
änden umgreifen, ist es h
änig, namentlied wenn die Verschiedung der Fragmente sich leicht wieder einstellt, vorthe
ülfalt, sog. Biudenz
üg el zu verwenden, d. h. Schlingen von festen Rollbinden, welche die Extreudi\u00e4t undssen und an deren Endeu.

Stellen, bis zu welchen der Verband reichen soll, mit ie einem vierfingerbreiten Streifen Leinwand, den sog. Manchetten, dann nimmt man einen etwa 12-20 Centim, breiten, wie eine Binde aufgerollten Streifen Watte und legt denselben wie eine Rellbinde von unten nach aufwärts in der Weise an, dass sich die einzelnen Teuren etwa zur Hälfte decken und das ganze Glied mit einer mehrfachen Lage Watte eingehüllt wird. Ist eine bedeutende Anschwellung der Extremität zu erwarten, so legt man überdies noch einige Lagen Watte auf die Fracturstelle. Hierauf wickelt man mit einer dünnen Rollbinde aus Gazezeug das Glied ven unten nach oben lege artis ein, und übt dadurch einen gleichmässigen Druck sowohl auf die Watte, als indirect auch auf den verletzten Theil selbst aus. Statt der Watte wendet man in der Privatpraxis, wenn die Sparsamkeitsrücksichten nicht maassgebend zu sein brauchen, eine neue Rollbinde aus feinem Flanell an, die sich noch besser und genauer anschmiegt und ansserdem ihr Volumen beibehält, während die Watte bald dem Drucke nachgiebt (man sagt, sie "schwindet"), so dass der Verband zu weit wird. Nun folgt die Application der Gypsbinde. Dieselbe wird auf folgende Weise bereitet; Man streut auf eine 8-10 Meter lange Gazelinde, oder in Ermangelung dieser auf eine dinne Leinenbinde feingepulverten, treckenen, sogenannten Modellirgyps und rollt dieselbe auf die bekannte Weise, aber ohne den mindesten Zug ausznüben, ganz locker auf, so dass zwischen den Lagen des Zenges nuch eine entsprechende Menge Gyps euthalten bleibt. Unmittelbar vor dem Gebrauche wird die Gypsbinde in lauwarmes Wasser, in welchem man vorher eine Hand vell Alaun oder Kochsalz aufgelöst hat, vellkemmen untergetaucht und daselbst einige Minuten ruhig liegen gelassen, bis keine Luftblasen mehr aus derselben außteigen. Nun drückt man die Binde mässig ans und legt sie, von unten beginnend, wie eine Rollhinde über die, dem früher Gesagten gemäss vorbereitete Extremität an, ohne sie iedoch wie eine gewöhnliche Rellbinde anzuziehen. Die Manchetten schlägt man über den Rand der Bindeneinwicklung um und fixirt sie mittelst einiger Touren, so dass der Verbund oben und unten abgegrenzt und eingefasst ist, Eine drei-, höchstens vierfache Lage der Gypsbinden reicht hin, eine Festigkeit des Verbandes zu erzielen, wie sie für unseren Zweck erforderlich ist, lst der Verhand vollendet, so glättet man die Oberfläche durch Streichen mit den flachen, in Wasser getauchten Händen; wenn mun damit bis zur Erhärtung des Gypses fertfährt, so kann man dem Verbande ein sehr nettes, glattes, polirtes Aussehen geben. Es dauert ungefähr 10 Minuten, bis guter Gyps soweit erstarrt ist, dass man die Extremität loslassen und auf

an lann auf dies Weise ausser der Entension und Contraden der Aussistenten in der Milage und der Aussistenten der Milage und der Aussistenten der Milage und Gegennung von der Aussisten in der Aussisten der Aussisten der Aussisten der Aussisten der Aussisten der Verpragnen oder an bei beiten der Verpragnen oder an beiten der Verpragnen der Aussissen der Verpragnen der Verpragn

das Lager betten kann; in einer halhen his ganzen Stunde pflegt der Verband trocken und steinhart zu sein. Die Dauer der Erhärtung hängt von der Güte des Gypses ah: taugt derselhe nichts, ist er feucht, grobkörnig, unrein, dann wird er gar nicht fest und der Verband erfüllt seinen Zweck nicht.

Sie seben, dass unsere Gypserehände sehr von der Gilte des Materials släbsingig sind; zum kann ma ich zwar unschwer geinen Moelliergeps sereschänen, wenn derselbe aber längere Zeit hindurch in einem nicht ganz hermetisch gegen Feuchtigkeit geschützen Gefässe auf bewährt worden war, dann hat er Wasser an sich gezogen und ist untauglich geworden. Ein vor Kurzen unter iem Namen Tripolit in den Handle gebrachtes Präparat, welches von den Fabrikanten als Erastz für Gyps empfohlen wurde, hat sich bei näherer Untersuchung als ein Gemisch von Gyps und Kohlenruss erriesen.

Auser dem früher beschriebenen Gypshindenverbande, der jedenfalls der praktichetes aller inmovilhen Verlände ist, sim noch verschiedene andere Modificatione im Gebrauche, die sich haupstächlich auf die Handbahung den Gypses und suf die Ansending verschiedenen Verhandenges bezieben. Zunückst fünzen Sie, wenn die Festigkeit des Verhandes sicht genügent scheint, desselben verstäcken durch Auftragen einer Lage von Grippsberi derseiben mass durch vorsichige Einstreau von Gypspalver im Wasser in geböriger Dicke angerührt und dann möglichst rach mittelt eines Lödiss oder mit der Hand aufgetragen und verstrichten serfenz er entsart sehr zach, Defins oder mit der Hand aufgetragen und verstrichten serfenz er entsart sehr zach, des Verhandes wendes Sie jalech mit nehr Vortheil Einlagen son Fournichte, den zur Schuterspänen, der von dinnen Hieckstriften aus jammeltlich, wenn Sie au den Verhande in grosses Fenster ausschneiden wollen, ist diese Beigabe sehr zu empfehlen. Statt mit Rollfühlen aus Leitund oder Güzezen, die nicht immer in gesügender mit genügender mit gesügender mit gesügen mit ge

Menge zur Hand sind, kann man den Gypsverband mit einzelnen von einander getreunten Verbandstücken anlegen; Pirogoff kam wohl zuerst im Felde aus Mangel au Verhandmaterial auf diese Modification, irgend welche beliebige Zeugstücke, die einigermaassen zu Schienen und Longuetten zugeschnitten wurden, durch dünnen Gypshrei zu ziehen und um die gebrochene Extremität zu legen, dann das Ganze noch mit Gypsbrei zu überstreichen und auf diese Weise eine etwas plumpe, aber allerdings sehr feste Kapsel herzustellen. Später liess derselbe Chirurg altes, rohes Segeltuch nach hestimmlen Regeln für jede Extremität zuschneiden und als Substrat des Gypsverbandes verwenden. Auch die vielköpfigen, sog. Seultel'schen Binden kann man auf diese Weise gehrauchen. Am bequemsten und für manche Zwecke von unleugbarem Vortheile ist es, wenn Sie ein Stück groben Flanell doppelt zusammengelegt in Gypsbrei tränken, an die mit einer Rollhinde umwickelte Extremität anpassen und durch eine zweite (Gaze - oder Mull -) Binde fixiren. Auch Bündel von Hanf oder Jute, in derselben Weise mit Gypsbrei imprägnirt, können verwendet werden. Der Vortheil dieser Art Gypsverbände, (die man unter dem Namen der Gypsschienenverbände zusammenfassen konnte), ist zunächst der, dass man bis zur Erhartung des Verbandes eine genauere Controlle über die Stellung der Extremität hat, und dann der, dass sie sebr leicht abzuuehmen sind. Die Unterlage des Verbandes ist in verschiedener Weise modificirt worden: manche Chirurgen legen weder Watte noch Unicrbinden an, sondern hestreichen nur die ganze Extremität dick mit Oel, damit der unmittelhar darauf applicirte Gypsverhaud nicht an die Haut mit ihren feinen Härchen anklebe. Andere wieder benutzen sehr dicke Lagen von Watte obne besondere Unterbinden. Eine genauere Kritik dieser Modificationen behalten wir uns für die Klinik vor.

Das Abnehmen des Gypshindenverbandes hat für den Ungeübten grosse Schwierigkeiten; doch werden Sie in der Klinik sehen, dass unsere Wärterinnen es in kürzester Zeit und auf die schenendste Weise zu Stande bringen. Sie müssen sich auch mit dieser etwas mühsamen Arbeit vertraut machen: am besten schneiden Sie mit einem concaven, starken, scharfen Gartenmesser die Gypsbinden durch und zwar nicht in ganz senkrechter, sendern viel leichter in etwas schräger Richtung, bis auf die Unterbinde, und nehmen nun den ganzen Verhand wie eine Hohlkapsel aus einander; Sie erleichtern sich die Sache, wenn Sie das Glied verher mit nassen Cempressen bedecken lassen, oder auch dadurch, dass Sie den Verband entsprechend der Linie, in der er aufgeschnitten werden sell, mit Leinöl oder mit concentrirter Salzsäure befeuchten; letzteres Mittel ist allerdings ein Ruin für das Messer. Man hat auch eigene Gypsscheeren (Szymanewski, v. Bruns, Leiter u. A.) und Gypssägen erfunden, ausserdem ist die Kettensäge zum Außehneiden des Gypsverbandes empfohlen worden, allein alle diese Instrumente nützen sich ungemein rasch ab und sind dann fast unbrauchbar. In der Privatpraxis werden Sie häufig mit einem starken Taschenmesser allein sich behelfen müssen.

Kleisterverband. Bevor man die Gypsverbände kannte, besass man bereits in dem Kleister ein sehr ausgezeichnetes Material für die unbeweglichen Verbände. Der Kleisterverband wurde hanptsächlich von Seutin in die Chirurgie eingeführt und zur Vollkommenheit ausgebildet; er ist erst seit 25 Jahren durch den Gypsverband verdrängt worden, kemmt jedoch hier und da noch zur Anwendung. Die Anlage der Watte und der Unterbinde ist dieselbe wie beim Gypsverbande; dann aber nimmt man verher zugeschnittene, in Wasser ganz erweichte Schienen von mässig dicker Pappe, legt diese um die Extremität und befestigt sie durch Binden, welche zuver vollständig in Kleister getränkt worden sind. Man muss nun, bis derselbe erhärtet ist, was bei gewöhnlicher Zimmertemperatur etwas über 24 Stunden dauert, Holzschienen anlegen, welche später wieder abgenemmen werden. Das langsame Erhärten ist der Hauptnachtheil des Kleisters gegenüber dem Gypsyerbande. Man kann diesem Uebelstande theilweise dadurch abhelfen, dass man statt der Pappschienen befeuchtete Schusterspäne verwendet und die in frischen Kleister getränkten Leinenbinden durch Binden aus sog, Organdin oder gestärkter Futtergaze ersetzt. Die Organdinbinden werden in heisses Wasser getaucht, gut ausgedrückt, in mehreren Lagen, wie die Gypsbinden angelegt und verschmelzen beim Trecknen untereinander zu einer resistenten und dabei sehr leichten Kapsel. Durch die Anwendung dieses Gewebes wird die Application des Kleisterverbandes ungemein vereinfacht, die ganze Manipulation ist viel reinlicher und der fertige Verband hat ein sehr sauberes Aussehen,

Anstatt des Kieisters kann man sich im Nothfalle mit Dettrin, reinem Hichnereises, oder Mehl, mit Wasser angerührt, helfen; auch mit gewibnlichen, dieken Tisscherleime oder mit Panffin können Sie einen recht branchbaren, ziemlich rasch erhärtenden Verhand herstellen. Es ist gut, wenn Sie die Verwendbarkeit dieser in jeder Haushaltune vorrähleren Materialen konen. Wasserglasverband. Zu demselben dient eine zu Sympsconsistent eingedickte Löuung des küuflichen Wasserglasse (kieselsaures Natron, N. 3-i licitum). Mau verwendet am Besten Rollbinden aus Baumwolle oder grobem Flanell, die einige Zeit in der Lösung von Wasserglass gelegen haben, damit sie volkständig impreignitri sind. Das Aufpiuseln des Wasserglasses auf den Vorband ist eine sehr schmutzige Arbeit; die Binden absorbiren überdiess die dieke Lösung nicht leicht, so dass die Hauptmasse des Wasserglasses später aus dem Verbande stürofft, worunter dessen Festigkeit zu leiden pflegt. Das Wasserglas trocknet schneller als der Kleister, doch nicht so schnell wie Gyps, wird auch nicht so fest wie letzterer. Will man durch dem Wasserglasverband dislocirte Bruchenden fützen, om moss der-selbe durch eingelegte Schienen verstärkt werden oder man muss über den-selben eine Gypsschiene anlegen, die nach vollendeter Erhärtung des Wasserglasses alsgenommen wird. Der Wasserglasverband ist leichter als der Gypsverband und beitztt eine bedeutend erröserer Elasticität.

Ausser diesen eben erwähnten fixen Verbänden ist noch der Guttaperchaverband zu erwähnen, der eigentlich den Uebergang bildet von den inamoviblen zu den amoviblen Verbänden. Als Materiale zu demselben nimmt man die käuflichen Guttaperchaplatten, welche mit einem scharfen Messer zu Schienen von entsprechender Länge und Breite geschnitten werden. Taucht man dieselben in heisses, fast siedendes Wasser, so werden sie vollkommen weich, lassen sich mit grösster Leichtigkeit biegen, in die Länge ziehen und modeln. Sie appliciren die so orwoichteu Guttaperchaplatten direct auf die Extremität, nachdem Sie die Haut vorhor tüchtig mit Oel eingepinselt haben; dann fixiren Sie die Schienen mittelst einer nassen Rollbinde. Die Guttaporcha erhärtet ziemlich rasch beim Abkühlen; man beschleunigt dasselbe, indem man einen Strom kalten Wassers über den Verband rinnen lässt, doch ist es in vielen Fällen wichtig, das Glied provisorisch durch Holzschieuen zu fixiren. - Die Guttapercha ist sehr theuer, daher für die Spitals- und Armenpraxis nicht leicht verwondbar: ihre Vorzüge sind: die Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und Imbibition mit Wundsecret und die grosso Schmiegsamkeit und Plasticität. Auch kann dieselbe Schiene viele Male hintereinander verwendet werden. iudem man sie erweicht und ihr wieder die ursprüngliche Plattenform giebt. Statt der Guttapercha werden auch Platten von dickem Filz, durch Heisswasserdampf erweicht, zu Verbänden benützt.

Obgleich heutzutage der Gypwerdband so sohr vorbreitet ist, dass jeder Landarzt in einer Blechkassetto einige Gypsbinden in Vorrath besitzt, so behalten doch die provisorischen Verbände ihre grosse praktisehe Wichtigkeit. Diese bestehen aus Binden, Compressen und Schienen von sohr verschiedenartigiem Material; Sie Können Schienen aus dünnen Hölzbetettern (Schachteldeckeln, Gigarrenkisten), aus Draht, aus Pappe, aus Blech, aus Leder, aus Weidenrutheu, aus festumsehnürten Strobbündeln. aus Baumrinde u. s. w. aufertigen, Sie können sich im Felde der Bajonet-

oder Säbelscheiden, der Gewehre als Schienen bedienen, und missen sich in der Hütte des Armen zum Verbande oft mit alten Lumpen, mit streifenweise zerrissenen und an einauder genähten Hemden oder Leintüchern u. s. w. begnügen; es ist deshalb nothwendig, dass Sie sich in den praktischen Verbandkursen üben, mit dem verseiheidenartigen Material umzugehen.

Es ist hier nicht meine Aufgabe, Alles, was aus dem grossen Armamentarium der Verbandlehre etwa noch brauchbar ist, Ihnen vorzuführen, doch muss ich noch Einiges wenigsteus kurz andeuten. Die Schienenverbände haben, wie leicht einzusehen ist, den Zweck, durch unnachgiebige Stützen von einer oder mehreren Seiten den Knochen fest und unbeweglich zu stellen: man kaun das durch aussen, innen, vorne und hinten angelegte, schmale Holzschienen erreichen; mau kann sich jedoch auch ausgehöhlter Schienen, sogenannter Hohlrinnen oder Kürasso bodienon. Die Hohlschienen sind nur dann vortheilhaft, weun sie aus einem biegsamen Materiale bestehen, aus Leder, Filz, dünnem Eiseu- oder Zinkblech, Drahtgeflechten; eine absolut starre Holzschiene würde eben nur für einzelne Individuen passen. Für die kriegschirurgische Praxis eignen sich am Besten Schienen, die man aus Stroh und Telegraphendraht improvisiron kaun. Alle Schienenverbände bedürfen der sorgfältigsten Polsterung durch Watte, Compressen, Spreukissen u. s. w., damit die Unebeuheiten der Extremität vollkommen ausgoglichen werden und die Schienen mit einiger Kraft angedrückt werden können, ohne Wundsein (Decubitus) zu veranlassen. Zum Fixiren der verschiedenartigsten Schienen bedienen Sie sich entweder eigener Riemen mit Schnallen oder der Rollbinden oder langer Heftpflasterstreifen oder auch zusammengelegter Tücher (Compressen). -

Als allgemeine Regel für die Aulegung sämmtlicher fürer oder beweglicher Verbäude gilt der Satz, dass der fracturiter Kuochen in allen seinen Gelenkverbindungen rubig gestellt, immobilisirt verden muss. Nur auf diese Weise ist es möglich, eine genügende Extension und Contraextension, welche der Verkürzung und der seitlichen Verschiebung entgegen wirkt, auf die Fragmento ausüben. Es ist Sacho der Uebung, in den einzelnen Fällen zu beurtheilen, wie viel Scheinen und am welchen Seiten sie angelegt werden sollon, um ihren Zweck zu erfüllen. An manchen Körperstellen ist die Extension und Contraextension durch

fåte oder Schienenverhäude sehr schwer oder gar nicht durchanfihren ift Fracturen an diesen Stellen giebt es eine andere, sehr zweckmässige Fixationsmethode, die seg, permanente Extension. Der Gedanke an dieselbe lag besonders für diejenigen Fälle sehr unbe, in denen eine grosse Neigung zur Verkürzung, zur Dislozation al longitublinen besteht. Man hat diese Extension zu orreichen gesucht, theils indem man ie gebrochene Extramität Gewichte anhängte, theils indem man die Schwere des Körgertheiles selbst als oxtendirende und contractendirende Kraft benutzte, wobel das serletzte Glied auf eine doppelte schiefe Ebene gelagert wurde. Die ersten Apparate dieser Art waren sehr complicit und kostspielig, so z. B.

von Dumreicher's Eisenbahnapparat; erst durch die Bemühungen amerikanischer Chirurgen, und in Deutschland namentlich durch Velkmann ist die permanente Extension wesentlich vereinfacht und ihre Technik auf's Höchste vervollkemmnet werden. Wir verwenden ietzt ausschliesslich die seg. Heftpflasterextensien mit dem Velkmann'schen Schlitten. Dazu werden zunächst zwei lange, dreifingerbreite Heftpflasterstreifen längs beider Seiten der Extremität angelegt und durch Cirkelteuren von Heftpflaster befestigt. Der ganze Verbaud wird mittelst einer Rollbinde angedrückt erhalten. An die Längsstreifen schliesst sich steigbügelfermig eine Helzplatte. an welcher mittelst einer langen Schnur das Gewicht oder ein Sandsack und dergl, befestigt ist. Am Fussende des Bettes ist eine senkrecht stehende Rolle angeschraubt, über welche die Schnur nach abwärts läuft. Um die Reibung des Gliedes an der Unterlage zu vermindern, liegt die ganze Extremität in einer Hehlrinne aus Blech, welche mittelst vier kleiner Rollen auf einem Holzrahmen, einer schiefen Ebene, gleitet. Sie können mit diesem einfachen Apparate namentlich bei Oberschenkelfracturen ausgezeichnete Heilungsresultate erzielen. Das anzuhängende Gewicht wechselt je nach dem Alter des Patienten und dem Grade der Dislocation zwischen 2-5 Kilo. selten mehr. Dieser Zug wird vertrefflich ertragen, weil die Kraft auf die ganze Oberfläche des Gliedes ertheilt wird, und nirgends eine Constriction stattfinden kann. Die permanente Extension ist nicht nur für die untere Extremität anwendbar, sendern auch bei Fracturen des Oberarmes, ebschon man sie in solchen Fällen gewöhnlich nur dann gebraucht, wenn der Kranke anderweitiger Verletzungen halber ehnehin zu Bette liegen muss. Gussenbauer hat übrigens einen Apparat construirt, welcher es erlaubt, am Oberarme die permanente Extension auzubringen und den Patienten dabei umhergeben zu lassen. - Die doppelte schiefe Ebene, durch ein dickes unter die Kniekehlen applicirtes Keilkissen dargestellt, kann für die Fract. colli femoris bei alten Leuten, wo man keineu anderen Verband anlegen will, zweckmässig sein. Dabei wird die Extension durch die Schwere des Unterschenkels, die Centraextensien durch die Körperschwere ausgeübt. -

Noch sind einige Hülfsmittel zu erwähnen, deren man sich bedienen kann, um die gebrochene Extremität, nachdem der Verhand angelegt ist, zweck mässig zu lagern; für die ebere Extremität genügt in den meisten Fällen ein einfaches, kunstgerecht angelegtes Tuch, in welches der Arm hineingelegt wird, eine Mitella. Man kann Kranke mit einem Gypaverbande und einem selchen Armtuch bei gebrochenem Über- oder Vorderarm ganz unbeschadet der günstigen Heilung während der ganzen Cur ausser Bett sein lassen.

Für die Lagerung gebrechener Unterextremitäten giebt es eine grosse Beihe mechanischer llüffsmittel, ven welchen folgende die gebräuchlichsten nd: die Sandsäcke, d. h. schmale, mit Sand gefüllte Säcke, etwa von r Länge eines Unterschenkels; dieselben werden zu beiden Seiten des een Verbandes anwelevt. Jamit das Glijed nicht hin und her wankt; für denselben Zweck braucht man dreiseitig prismatisch zugeschnittene, lange Holzstücke (falsehe Strehladen), die nach Art einer Helzrinne zusammengelegt werden. Für die meisten Fälle genügt ein leeker gefüllter Häckerlingsack oder ein Spreukissen; in ein solches macht man mit dem Arm der Länge nach eine Vertiefung, in welche der Unterschenkel hineingelegt wird. Bedarf man festerer Stützmittel, se lagert man die Extremität in die Volkmann'sehe Hohlschiene, dieselbe, die bei der permanenten Extension in Verwendung kommt, nur ohne ein Gewicht anzuhängen. Diese verhindert durch den Rahmen, auf welchem sie ruht, die seitlichen Schwankungen, das Unrkippen der Extremität. Nech sind die Sehweben zu erwähnen, welche gewöhnlich aus einem Galgen eder einem starken Bügel bestehen, der über dem Fussende des Bettes angebracht wird und an welchem die in irgend einer Art von Beinlade oder Hehlschiene eingefügte Extremität in schwebender Stellung aufgehängt wird, eine Verrichtung, welche besonders bei unruhigen Patienten gewisse Vertheile bietet. - Sie müssen mit allen diesen Apparaten, welche, wenn auch jetzt seltener als früher, doch von Zeit zu Zeit zweckmässig angewandt werden, umgehen lernen; wozu in der chirurgischen Klinik die Gelegenheit gebeten wird. Doch dürfen Sie nicht glauben, dass Sie ehne dieselben, z. B. in der Privat- und Armenpraxis keine Fractur zweckentsprechend lagern können. Mittelst Holzbrettern und Gypsbiuden lassen sich die allermannichfachsten, zweckmässigsten Lagerungsapparate imprevisiren; früher, als die effeue Wundbehandlung bei cemplieirten Fracturen die Regel war, kam man häufiger in die Gelegenheit, selche Verrichtungen herstellen zu müssen, als ietzt bei der Lister'schen Wundbehandlungsmethode, die uns erlaubt, mit viel einfacheren Verfahren auszukemmen.

Seut in versuchte die Vortheile der festen Verbände auch nech daturch austeigern, dass er Hilfsmittel augab, durch welche es miglich wird, Kranke mit gebrochenen unteren Gliedmassen, mit Hilfe von Krieken, wenn auch in beschränktem Maasse umhergehen zu lassen. Ich rathe Ihnen jedech, diese Ksperimente mit Ihren Kranken nicht zu sehr zu übertreiben; jedenfalls erlaube ich meinen Patienten derartige Gehversuche nicht vor dem Ablaufe der vierten Woche nach Entstehung der Fractur, weil seunst starkes Gelem in der gebrochenen Extremität aufritt, und manche Kranke seun-beälffleit im Gebrauche der Krieken sind, dass eis leicht fallen und sich eine, wenn auch vielleicht nur leichte Commetten der kranken Extremität zurüchen können, was immerhin schüllte wirken kann.

Schliesdich wäre noch zu erittern, wie lange der Verband liegen bleiben soll und welche Umstände dazu veranlassen können, hu ver der definitiven liteilung abzunehmen. Das Urtheil darüber, ob ein Verband zu fest angelegt varde, ist lediglich Sache der Erfahrung; folgende Eocheinungen missen Hed Arzt leiten. Schwillt der untere Theil der Extremität, abs Zehen oder Füger, die man in der Regel frei läset, an, werden diese Theile bläufch nich kalt oder gar gefühlbe, so muss der Verband sofort euffernt werden.

Klagt der Patient über heftige Schmerzen unter dem Verbande, so thut man ebeufalls gut, den Verband zu eutfernen, selbst für den Fall, dass man nichts Objectives wahrnehmen kann. Man muss in Bezug auf die Schmerzeusäusserungen die Kranken kennen; es giebt unter ihnen solche, die immer klagen, und andere, die hechst indolent sind und wenig über ihre Empfindungen äussern; jodenfalls ist es gerathener, mehrmals umsonst den Verband zu erneuern, als einmal seine rechtzeitige Entferuung zu vorsäumen. Ich kann llinen für die Praxis uicht dringend genug an's Herz legen, sich ein für alle Mal es zum Gesetze zu machen, jeden Kranken, bei welchem Sie einen festen Verband angelegt haben, spätesteus nach 24 Stuuden wieder zu seheu, um eventuell zu ändern, was nöthig ist; dann wird Ihren Patienten gewiss kein Unglück begegnen, wie es leider bei allzugrosser Sorglesigkeit und Bequemlichkeit von Seite des behandelnden Arztes öfters geschehen ist. Esind eine Reihe von Fällen bekannt gewerden, in denen nach Anlegung von festen Verbänden die fracturirte Extremität brandig wurde und amputirt worden mussto; man schloss ans diesen Fällen merkwürdiger Weise, dass die festen Verbände überhaupt unzweckmässig seien, während die Schuld doch weseutlich am Arzte lag. Bei Extensionsverbänden müssen Sie hauptsächlich das Entstehen von Decubitus zu verhindern trachten, weil derselbe, wenn er nicht bemerkt wird, eft eine sehr bedeutende Tiefe erreichen kann. Am Unterschenkel ist es vor Allem die Haut über der Achillessehne und am Fersenhöcker, die ungemein empfindlich ist: die Ferse darf niemals weder auf der Schiene noch auf dem Kissen aufliegen, sie muss hohlgelagert sein. Es ist gut, von Zeit zu Zeit die genannten Hautstellen zu uutersuchen, deun viele Kranke fühlen den Decubitus nicht eher, als bis bereits Eiter unter dem Schorfe angesammelt ist. Reicht dann ein derartiger Substanzverlust bis an die Fascie, so erfordert er oft längere Zeit zur Heilung als der fracturirte Knochen selbst. Bedenken Sie, wie gering die Mühe bei der Behandlung der Fracturen jetzt ist gegen früher, als Sie einen Schionenverband alle 3-4 Tage erneuern mussteu! Glauben Sie indess nicht, dass Sie dadurch der Mühe überheben sind, sich in dem Anlegen von Bandagen zu üben. Es bedarf die Anlegung der festen Verbände ebenso viel Lebung, Geschicklichkeit und Umsicht, wie früher die Anlegung der Schienenverbände. Werden Sie zu einer Fractur erst am zweiten oder dritten Tage hinzugerufen, wenn bereits bedeutende entzündliche Anschwellung besteht, so könneu Sie auch jetzt noch den festen Verband in Anwendung ziehen, müssen iedech denselben locker und mit Hülfe vieler Watte anlegen. Ein solcher Verband ist natürlich nach 10-12 Tagen. wenn die Weichtheile abgeschwollen sind, zu weit geworden und muss dann wieder entfernt und erneuert werden. Von der Lockerung des Verbandes und von der grösseren oder geringeren Neigung zur Dislocation wird es wesentlich abhängen, wann und wie oft der Verband bis zur definitiven Heilung abgenommen werden muss. Besteht starke Anschwellung mit bedeutender Ouetschung und Suffusion der Haut, erheben sich auf dersellem Blasen, die mit blutigen Serum gefüllt sind, dann sind ver Anlegung des festen Verbaudes gewisse Versichtsmassergel geboten. Es kann närmlich in solchen Fillen zur eirreumscripten Gangrän der Haut kommen, wedurch die subcatane Fractur in eine offene verwandelt wird. Damit nun, wenn das geschieht, ven vernherein die Infectien und faulige Zerretzung des Brandigen vermieden werde, bedeckt man, nach genauer Iteinigung und Desinfection der Haut, die gequetschie Stelle der Extremirät mit Jodofermeelledium und einer dicken Schichte antiseptischer Gaze und legt erst darüber den gut gepolsterten Gyswerband an. Xur selten versagt dieses Mittel seinen Zweck; gewöhnlich trecknet die gangränöse Huut zu einem treckenen Sehrofe ein, der sich unter miniamler Eiterung ablöst. Treten jedoch Schmerzen auf, sehwillt die Extremirät an, fiebert der Kranke, dann muss der Verband sogleich entfernt werden.

Wir sind hiermit auf eine wichtige Frage gekemmen, die nämlich: fiebern die Kranken nach einer subcutanen Fractur und wie ist Fieber, wenn es auftritt, prognostisch zu beurtheilen? Es ist eigentlich gar nicht lange her, dass man über diese Sache Beebachtungen angestellt hat. Da die Verletzten, wenn die Fractur eingerichtet und fixirt ist, sich gewöhnlich ganz wohl fühlen, hat man a prieri angenemmen, dass Fieber nach subcutanen Fracturen in der Regel gar nicht vorkemme. Das ist nun entschieden unrichtig; im Gegentheil haben zahlreiche Temperaturmessungen ergeben, dass in den ersten Tagen Abendtemperaturen von 39° und selbst darüber gar nicht so selten sind. Doch finden sich dieselben fast ausschliesslich bei Fracturen langer Röhrenknochen und zwar hauptsächlich dann, wenn ein bedeutendes Blutextravasat vorhanden ist, oder wenn das Markgewebe uud die den Knochen umgebenden Weichtheile in grösserer Ausdehnung gequetscht und zerrissen werden sind. Aber selbst wenn die Sympteme dieser Complicationen mangeln sellten, muss man ja bei jeder Fractur eine gewisse Extravasation aus den zerrissenen Gefässen des Markes annehmen. Ilieraus ergiebt sich, dass an der Bruchstelle Blut, Lymphe und Gewebsflüssigkeit verhanden ist, ein Extravasat, das reserbirt werden muss und thatsächlich ziemlich rasch reserbirt wird. Nun haben wir bei den Verletzungen der Weichtheile gesehen, dass Reserption des Schmidt'schen Fibrinfermentes Fieber erzeugt; cs darf uns daher nicht wundern, wenn wir auch bei subcutauen Knecheubrüchen Wundfieber beebachten. Da jedech die primären unzersetzten Wundsecrete, wie Sie wissen, keine septische Wirkung ausüben, so empfinden die Patieuten gewöhnlich kein besonderes Unbehagen und die Temperatursteigerung verschwindet nech vor Ablauf des 4. - 5. Tages. Wenn hingegen später, in der zweiteu, dritten Woche Fieber bei einer subcutanen Fractur auftritt, das zugleich mit anderweitigen Allgemeinsymptemen und namentlich mit Schmerz, Schwellung und Röthung der gebrochenen Extremität combinirt ist, dann kanu von dem gewöhnlichen Wundfieber nicht mehr die Rede sein; dann geht an der Fracturstelle etwas Abnormes vor. das die höchste Beachtung verdient. In solcheu Fällen.

von denen später die Rede sein wind, muss daher der Verband sogleich abgenommen werden. — Im Allgemeinen hat demnach die Temperatursteigerung ohne sonstige Symptome unmittelbar und in den ersten Tagen nach einer subeutanen Fractur keine prognostisch äble, sondern eher eine günstige Bedoutung, indem die Callusbildung erfahrungsgemäse eine reichlichere und die Consolidation des Bruches eine raschere ist, wonn die Reizung an der Bruchstelle intensiver gewesen war.

Wie lange bei den Brücken der einzelnen Knochen ein fester Verband überhaupt liegen muss, werden Sie theils in der Klinik, theils in der speciellen Chirurgie erfahren; ich erwähne hier nur als äussenste Grenzen, dass nach einer Fractur ein Finger etwa 14 Tage, ein Oberschenkel bis 60 Tage und linger zu seiner Heilung bedarf. Appliciren Sie die Gypsverbände gleich nach der Fractur bei vollkommen gehobener Dislocation, so wird der provisorische äussere Callus immer sehr klein und deshalb die Festigkeit später eintreten, als bei otwas Dislocation und späterer Application des Verbaudes; auf die Bildung des definitiven Callus, des eigentlichen Zusammeuheileus der Fracturenden mit einander, hat das indesson keinen Einfluss.

## Vorlesung 18.

CAPITEL VI.

## Von den offenen Knochenbrüchen und von der Knocheneiterung.

Unterchied des subetanes und der offense Fraturen in Benig auf Prognose, - Verschiedenartigkeit er Fille. Indicationen für de prinader Auputation. Secundire Amputation. - Verschiedene Typen des Hellungverlaufes, - Knochendierung, - Busicklung der Knochengrandationen. — Histologie der Callushiding - Netwoe der Fragmentenden. - Supparative Periositiis und Osteonyelitis. - Prognose und Verland der complicitre Fratureu. - Fettendole. - Behanding der complicitre Fratureu.

Wir wollen jetzt zu den cempliciten oder offenen Fracturen übergeben. Wenn man kurzweg von complicitent Fracturen spricht, so versteht man darunter meistentheils solche, die mit llautwunden auf der Fracturen spricht in der Verbunden sind. Das ist, streng genommen, nicht ganz exact, weil es nech mancherlei andere Complicationen giebt, von derem einige von weit grösserer Bedeutung sind als eine Huutwunde. Wenn der Schädel zerbechen und ein Theil der Hirmusbatzant dabei zerquetscht ist, oder wenn Rippen gebrechen sind und ein Theil der Lunge zerrissen, so sind das ande compliciter Fracturen, selbst wenn die Hautsbedeckungen dabei intact

sind. Weil jeloch in diesen Fällen die Complication an sich von viel grösserer Bedeutung für den gesammten Organismus ist, ab der Knochenbruch, so bezeichnet man solche Fälle gestühnlicher als Hirnquetschung oder Langenzerreiseung, durch Schädel- oder Rippenfractur beelingt. Auf die Verletzungen innerer Organe durch Knochenfragmente wollen wir uns aber hier gar nicht einhassen, weil dadurch ein zicht selten recht complicitret Krankheitzustauth beitig wird, dessen Analyse erst später für Sie verständlich werden kann. Beschränken wir uns für jetzt auf die mit Hantwunden verhundenen Fracturen der Extremitient, die wir als offen e Fracturen bezeichnen wellen, und die uns schen genug Sorge in Bezug auf ihren Verlagt und ihre Behandlung machen werden.

Aus der Benennung "offene Fracturen" entschenen Sie schan, dass wir darunter Knechenbriche verstehen mit einer Weichtellerverleung, die bis an die Bruchstelle selbst reicht, wohei also eigentlich mehr als eine blosse Hautsunde vorliegt. Iss Westliche des Begriffens ist eine Communication der Knechenwunde mit dem äusseren Kedium. Dagegen nennen wir eine Fractur, die mit ingend einer, nicht mit der Bruchverleit zusammendlangenden Weichtellerwunde migleich besteht, denkahn soch keine ompflichte der Schangen und der Schangen der Sch

Ich habe Sie schon früher, als wir von dem Verlaufe der einfachen Quetschnugen ehne Wunden und der eigentlichen Quetschwunden sprachen, darauf aufmerksam gemacht, wie leicht in so vielen Fällen die Resorption von Blutextravasaten und die Ausheilung gequetschter Theile erfelgt, sobald der ganze Process subcutan verläuft, wie sehr sich aber die Verhältnisse ändern, wenn auch die Haut zerstört ist. Die Hauptgefahren in solchen Fällen sind, wie Sie sich erinnern werden, Infectien der Wunde und die darauffolgenden Zersetzungsprocesse, ausgedehnte Nekrotisirung zerquetschler und ertödteter Theile, pregressive Eiterungen und damit verbundene, langdauernde, erschöpfende Fieberzustände, wobei wir noch die schwersten Allgemeinerkrankungen, die Wundrese, die faulige Intexication des Blutes, die Pyohämie u. s. w. bisher nicht erwähnt habeu. Die Gegensätze zwischen der subcutanen Verletzung und der Verwundung sind nun in Bezug auf deu Verlauf uud die Prognose bei den einfachen, subcutanen Fracturen gegenüber deu offeuen Fracturen noch viel schärfer ausgeprägt, wie bei Quetschungen gegenüber den Quetschwunden. Während man einen Menschen mit einfacher Fractur in vielen Fällen kanm als krauk bezeichnen möchte, und eine selche Verletzung bei der jetzigen bequemen Behandlung mehr als eine Unannehmlichkeit, denn als ein Ungläck zu betrachten ist, kann jede effene Fractur eines grösseren Extremitätenknochens, ja selbst unter Umständen eines Fingerknöchelchens, schwere, zuweilen tödtliche Krankheiten anregen. Es ist mir daher besonders erfreulich, hinzufügen zu können, dass die Fortschritte der chirurgischen Therapie gerado auf diesem Gebiete in Laufe des letzten Decennium ganz ausserordentliche gewesen sind.

Eine der schwierigsten und wichtigsten Aufgaben ist es, eine offene Fractur gleich anfangs prognostisch vollkommen richtig zu beurtheilen. Leben und Tod des Individuums kann hier zuweilen von der Wahl der einzuschlagenden Behandlung innerhalb der ersten Tage abhängen, und wir müsseu deshalb schon jetzt auf diesen Gegenstand etwas genauer eingehen. Die Symptome einer offenon Fractur sind natürlich wesentlich dieselben. wie diejenigen einer subcutanen, nur dass die Färbung durch das Blutextravasat oft fehlt, weil sich das Blut aus der Wunde wenigstens theilweise entleert hat. Die Bruchenden stehen nicht selten aus der Wunde hervor oder liegen frei in derselben zu Tage, so dass ein Blick hinreicht, die Diaguose einer offenen Fractur zu stellen. Doch das genügt bei weitom nicht, sondern wir missen so genau wie möglich zu erfahren suchen, wie die Fractur entstanden ist, ob durch directe oder indirecte Gewalt, wie bedeutend die Kraft etwa gowesen, ob mit der Quetschung Zerrung und Drehung verbunden war, ob Arterien und Nervenstämme zerrissen sind, ob der Kranke viel Blut verloren hat, und wie er sich jetzt in Bezug auf seinen allgemeinen Zustand befindet. Es giebt Fälle, bei denen man gleich auf den ersten Blick sagen kann, dass hier keine Heilung möglich ist, sondern nur die Amputation gemacht werden kann. Wenn eine Locomotive über das Knie eines unglücklichen Eiseubahnarbeiters gegangen ist, wenn die Walzen einer sich bewegenden Maschine den Vorderarm gebrochen und die ganze Haut wie einen Handschuh abgestreift haben, wenn durch zu frühzeitige Explosion beim Steinsprengen Glieder zerschmettert und zerrisson worden siud, wenn zentnerschwere Lasten einen Fuss oder ein Bein vollständig zermalmt haben, so ist es nicht schwer für den Arzt, sich schuell zur sofortigen Absetzung des Gliedes, zur primären Amputation zu entschliesseu. (Primär heisst die Amputation, wenn sie vor Eintritt der localen und allgemeinen Reaction, also etwa innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Verletzung ausgeführt wird.) In der Regel ist der Zustand solcher Extremitäten der Art, dass auch die Kranken sofort einsehen, dass das Glied verloren ist und, wenn auch mit schwerem Herzen, ihre Einwilligung zur Operation geben. Eben so leicht kann es unter Umständen in anderen Fällen sein, die Wahrscheinlichkeit der günstigen Heilung mit ziemlicher Sicherheit vorauszusagen. Ist z. B. der Bruch eines Unterschenkels durch indirecte Gewalt, etwa durch übermässige Biegung der Knochen erfolgt, so kann dabei das gebrochene, spitze Ende der Crista tibiao die Haut durchbohren und hervordringen: eine solche sog. Durchstechungsfractur ist prognostisch kaum ernster als ein subcutaner Knochenbruch, weil gar keine Quetschung, sondern nur ein einfacher Riss durch die Haut besteht. Auch wenn ein halbscharfer Körper eine ganz eireumscripte Stolle der Extremität mit grosser Gewalt trifft, und Haut und Knochen verletzt werden, so kann zwar die ganze Extremität dabei heftig erschüttert sein, indess der oigentliche Beroich der Verletzung ist doch ziemlich klein, und in den meisten solchen Fällen wird ein günstiger Ausgang eintreten, wonn die Behandlung zweckmässig geleitet wird. - Die schwierig zu beurtheilenden complicirten Fracturen liegen in der Mitte zwischen den beiden angeführten Extremen. In Fällen, bei denen allerdings ein bedeutender Grad von Quetschnng Statt gehabt hat, doch aber wenig davon sichtbar und die Haut nnr an einer kleinen Stelle verletzt ist, wird die Frage, ob man die Heilung versuchen oder sofort zur Amputation schreiten soll, Bedenken bervorrufen, und nur die Besonderheit des einzelnen Falles kann hier entscheiden. In neuerer Zeit hat sich mehr und mehr die Tendenz herausgebildet, in diesen zweifelhaften Fällen lieber die Erhaltung der Extremität auzustreben, als ein Glied zu amputiren, welches möglicherweise noch conservirt werden könnte: man ist berechtigt mehr zu wagen, weil man den eventuell auftretenden Gefahren besser vorzubeugen im Stande ist. Das Princip ist gewiss aus allgemein humanitären Grüuden zu rechtfertigen; indessen lässt sich nicht läugnen, dass man es mit dieser conservativeu Chirurgie der Glieder auf Kosten des Lebens auch zu weit treibon kann, und dass man sich doch nicht ungestraft gar zu weit von den Principien der älteren erfahrenen Chirurgen entfernen darf, die bei diesen zweifelhaften Fällen mit weuigen Ausnahmen der Amputation den Vorzug zu geben pflegten. Ausser der Art und Weise der Verletzung und der damit verhundenen Quetschungen ist die Bedeutung des einzelnen Falles auch ganz besonders davon abhängig, ob man es mit tiefen Wunden, mit tief in der Musculatur liegenden Knochenbrüchen zu thun hat, oder mit Knochen, die mohr oder weniger unmittelbar unter der Haut liegen, da die Gefahren ebenso sehr vou der Tiefe als von der Ausdehnung ber Knochenverletzung abhängig sind. So ist z. B. eine offene Fractur am vorderen Theile des Unterschenkels prognostisch günstiger, als die gleiche Verletzung am Vorder- oder Oberarme; am ungünstigsten sind die offenen Fracturen des Oberschenkels, ia es gieht Chirurgen, welche es nach ihren Erfahrungen für zweckmässig erachten, bei dieser Verletzung immer lieber die Amputation zu macheu, als die Krankeu den Chancen der conservativen Behandlung zu unterwerfen. Dieses Princip ist nach dem jetzigen Standpunkte der chirnrgischen Therapie entschieden verwerflich, wenn auch bequem.

Die Zerreissung grösserer Nervenstämme bei Fracturon kommt nicht sehr oft vor, sehrint übrigens auch in Beug auf die Heilung keinen sehr wesentlichen Einfluss zu haben; auch zeigen Experimente an Thieren, sowie Erfahrungen an Monschen, dass die Knochen an gelähmten Extremiläten in normaler Weise heilen können. — Die Verletung grosser Venenstämme giebt zu Blutungen Anlass, die freilich durch deu comprimirenden Verband gestillt worden können, aber doch sehr gefährlich werden, weun das in Menge zwischen die Musskeln und unter die Haut diffundirte Blut in Zerstung ilbergeht. Die Zerreissung des Haupstarfenstammes einer Extrestung ilbergeht. Die Zerreissung des Haupstarfenstammes einer Extre-

miät fihrt zuweilen sofert zu besleutouden, arteriellen Blutungen; nothwendig ist das jedoch nicht, da in zerquesketten Arterien, wis friiher auseinandergesetzt, sich leicht ein Thrombus bildet. Erkeunt man aber ausder Art der Blutung die Zerreissung eines Arterienstammes, so wird man
nach den früheren angegelenen Principien entweder vom der Wunde ausdie Unterbindung zu machen suchen, oder man wird den Arterienstamm
in loes electionis- unterhinden müssen. Zerreissung der A. femoralis mit
gleichzeitiger Fractur des Oberschenkels fährt erfahrungsgemiss immer zur
Gangrän, ist also unbedingtet Indication für primäre Amputation: bei entsprechender Verletzung am Oberarme kann vielleicht ein Curversuch glücken,
jedoch auch durch Gangrän vereitelt worden; die Heilung von Vorderarmund Unterschenkelfracturen kann trotz gleichzeitiger Zerreissung einer oder
vielleicht auch bolder Hupsterteinstämme erfolgen.

Endlich ist bei der Frage, ob Amputation, ob censervative Behandlung, noch zu berücksichtigen, in wie weit nach erfolgter Heilung und nach der eventuellen Ueberwindung aller schlimmen Chancen die geheilte Extremität noch brauchbar sein wird. Diese Frage kann sich aufdrängen, zumal bei complicirten Fracturen am Fusse und am unteren Theil des Unterschenkels, und es ist wiederholt vergekemmen, dass man genethigt war. Füsse zu amputiren, die bei der Heilung nach offenen Comminutivfracturen Formveränderungen und Stellungen bekommen hatten, wodurch sie für den Gebrauch beim Gehen durchaus untauglich geworden waren. Das Gleiche ist zu berücksichtigen bei complicirten Fractureu der Haudwurzelknochen und der Finger; bei diesen giebt man sich oft die grösste Mühe, die Hand zu erhalten, und wenn dann die Heilung endlich erfolgt ist, so hat der Patient einen verkrüppelten Stumpf, dessen Finger absolut unbeweglich sind und der ihm eher zum Hindernisse als zum Vortheile gereicht. In solchen Fällen, die man freilich erst durch die Erfahrung beurtheilen lernt, sell amputirt werden, weil eine k\u00fcnstliche Prothese dem Patienten bessere Dienste leistet, als ein verstümmeltes Glied,

Da wir durch die Natur des Gegenstandes unmittelbar auf die Indication zur Amputation bei cumpliciten Erneturen geführt werden sind, will ich hier gleich erwähnen, wie es sich mit den seeundären Amputationen nach deuselben verhält. Sie kömnen sich leicht über die Frage, ob bei einer compliciten Ernetur amputit werden soll oder nicht, mit dem Gedanken trösten, dass man später immer noch die Amputation machen könne, wenn sich die Besorpnisse über den ungünstigen Verlanf realisiren sollten. Iu dieser Beziehung zeigt eine aufmerksame Beobachtung, dass man zwei Zeitmennente für diese seundfären Amputationen unterscheiden nuss. Die erste Gefahr droht dem Kranken durch den acuten Zersetzungsprocess in der Wunde und in ihrer Ungebung, und die damit sich verbindende jauchige Intexication des Blutes. Ob diese Gefahr eintritt, entscheidet sich bis etwa zum vierten Tage: ist dieselbe eingetreten, und amputatiern Sie jetzt (und zwar muss das sehn bech oberhalt der jauchige namputitiern Sie jetzt (und zwar muss das sehn bech oberhalt der jauchigen

Infiltration geschehen), so ist dieser Moment wohl der ungünstigste für die Amputation, indem es leider nur sehr selten gelingt, einen selchen Kranken zu retten. Etwas günstiger, wenngleich im Verhältnisse zu den Primäramputationen immer noch sehr ungünstig, gestalten sich die Resultate der Amputationen, welche Sie vom 8. bis etwa zum 14. Tage wegen beginnender acuter Eiterinfection, Pvohämie, machen. Hat der Kranke zwei oder drei Wochen überstanden, und sellte jetzt noch durch eine sehr profuse, erschöpfende Eiterung ohne Schüttelfröste, bei mässigem Fieber oder durch rein locale Gründe die Indication zur Amputation gegeben sein. so sind die Resultate dieser Spätamputationen wieder relativ günstig. falls die Kräfte des Verletzten durch Eiterung und Fieber nicht schon zu sehr erschöpft sind. Wenn von manchen Chirurgen behauptet worden ist, die secundären Amputationen geben überhaupt bessere Resultate als die primären, so haben sie dabei fast ausschliesslich Secundäramputationen unter diesen letzterwähnten Verhältnissen im Sinne gehabt. Berücksichtigen wir aber, dass vou den Kranken, bei welchen die primäre Amputation, obwohl sie indicirt war, nicht ausgeführt worden ist, viele während der ersten drei Wechen zu Grunde gehen, ohne operirt werden zu sein, so unterliest es keinem Zweifel, dass die Primäramputationen vor den secuudäreu entschieden den Vorzug verdienen. Die Indicationen zur Spätamputation sind übrigens an und für sich nicht häufig verhanden.

Die Heilung einer offenen Fractur kann auf sehr verschiedeun Weise vor sich gehen. Es kommt vor, dass Hautwande und Fractur ohne Eiterung por primam heilen; dieses ist jedenfalls als der allergünstigsto Fall zu betrachten; bei der modernen Heandlungsweise ist dieser günstige Ausagna nicht sehre, wenngleich Be Bedingungen dazu der Natur der Sache nach nicht sehr häufig gegeben sind. In einer grossen Zahl von Fällen erfolgt die Heilung der Weichteilswunde zwar nicht per primam, sondern durch Grauntatiensbildung, allein ohne eigentliche Eiterung oder wenigstene hen dass sich die Eiterung zwischen und und ie Bruchenden estreckt; der Heilungsprecess am Knochen geht wie bei einer einfachen subcutanen Fractur vor sich. Dio Fälle, bei welchen die Hautwunde nit der Fracturicht vommuniert, sollte man wie früher erwählt, gar nicht zu den conpliciten Fracturen rechnen; indesen sind, wenn die Hautwunde der Fracturstelle entspricht, allerdings die Grennen sekwer zu ziehen.

Ist die Hautwunde gross, sind die Weichtheile stark gequetelett, so dass sich Fotzen von ihnen ablösen, erstreckt sich die Verletzung in die Tiefe zwischen die Muskeln und die Knochen, selbst bis in die Markhölle des Knochous hinein, liegen die Fragmente ganz schief an einander, finden sich hier und dort halb-lese Knochensticke, drügen Längepalten weit in den Knochen hinein, so muss der Heilungsprocess sich in mancher Beziehung von dem bei subcutanen Fracturen beobachteten unterscheiden. Es kann zwar auch hier bei geeigneten antiseptischem Verfahren die Eiterung gaux ausbleiben, allein dieses ist gewöhnlich nur dann der Fall, wenn wir die Fractur ganz frisch in Behandlung bekommen, so dass es gelingt, die Infection der Wunde vollkommen zu verhindern. Der histiologische Heilungsprocess der offenen Fractur ist in solchen Fällen, d. h. bei aseptischem Verlaufe, mutatis mutandis genau derselbe wie bei den subcutanen Knochenbrücheu. Es wird gewöhnlich die ganze Wundhöhle und mit ihr der Bruchspalt durch ein Blutcoagulum ausgefüllt, welches die Rolle eines feuchten aseptischen Scherfes (Volkmann) spielt, und unter dieser, die Fractur vellkommen schliessenden Decke erfolgt zunächst die Preductien ven Granulationsgewebe, durch das Markgewebe des Knechens, das Periost und die umgebenden Weichtheile; dieses füllt die Wundhöhle aus, indem es das Blutcoagulum allmälig substituirt, und verbindet die getrennten Theile mit einander. Dabei werden die nekrotischen Fetzen langsam und allmälig resorbirt eder eliminirt und es fehlt auch dabei jede heftige, entzündliche Reaction und Eiterung: das Secret ist spärlich, von schleimiger Beschaffenheit. Die Granulationsflächen verfliessen endlich ineinander, stellen so eine previsorische, bindegewebige Narbe dar uud werden allmälig in Knochengewebe umgewandelt.

Wenn aus irgend einem Grunde der reactionslose, aseptische Verlauf nicht erzielt wird, dann tritt immer Eiterung ein; dabei ist die begleitende entzündliche Reaction sewehl der Intensität als der Ausdehnung nach sehr verschieden, so dass von den leichteren bis zu den schwersten Fällen alle Abstufungen zu beobachten sind. Der lleilungsprecess der complicirten Fractur ist dabei im Allgemeinen folgender; Es entsteht eine mächtige Infiltration des Periostes und der angrenzenden Weichtheile, welche die Wandungen der Wundhöhle sammt dem Bruchspalte in sich begreift; dadurch wird zunächst die Wundhöhle von den Spalträumen des intermusculären Bindegewebes abgeschlossen. Entsprechend der ganzen Innenfläche der Wundhöhle entwickeln sich nun Granulationsmassen, welche unter reichlicher Eiterung zur Abstossung der mortificirten Gewebsstücke (des Periostes, der Weichtheile, wohl auch einzelner ganz loser Knochensplitter) führen. In diese Granulationsmassen ragen die Fracturenden, meistens vom Perioste eutblösst, frei hinein, so dass sie, im wahrsten Sinne des Wertes, ven Eiter umspült werden. Bald beginnt jedoch auch au ihrer Oberfläche und an den Bruchflächen eine reichliche Granulationswucherung, (es sei denn, dass die Fragmente aus irgend einem Grunde ganz abgestorben wären), welche die Verschmelzung der Bruchenden vermittelt. Ist dies gescheheu, dann füllt sich auch die Wuudhöhle bald mit Granulationen aus, so dass die ganze ursprüngliche Continuitätstrennung der Weichtheile und des Knochens jetzt durch Granulatiensgewebe vereinigt ist, wie bei jeder anderen, per secundam intentionem heilenden Wunde. Im ferneren Verlaufe erfolgt nuu die Verknöcherung des Granulationsgewebes, deren Anfänge schon sehr frühzeitig (etwa am 6. Tage) zu beobachten sind; der Vorgaug ist derselbe, wie nach einer subcutaneu Fractur, die Knochenproduction beginnt auch

hier an der Grenze des intacten Periestes, unmittelbar an der Knechenoberfläche und das Granulationsgewebe wandelt sich direct in spengiösen Knochen um, ohne zunächst einen knorneligen Callus zu produciren. Knorpelbildung findet überhaupt nur an solchen Stellen Statt, welche frei ven Eiterung geblieben sind (Ranvier). Der knöcherne Callus nach einer cemplicirten Fractur wird, wie Sie sehen, vem Periest, vom Knechenmarke und von dem Gewebe innerhalb der llaversischen Canale preducirt, wie nach einem subcutanen Bruche, nur dass die Rolle des intermediären Callus eine viel bedeutendere ist. Die Ferm des Callus wird sich dabei nicht wesentlich ändern, ausser dass dort, we die offene eiternde Wunde längere Zeit bestand, so lange eine Lücke im Callusring bleibt, bis dieselbe durch die nachwachsenden, in der Tiefe verknöchernden Granulationen geschlossen Der Precess kommt alse weit langsamer zum Abschlusse als bei einer subcutanen Fractur und der Callus ist viel massiger, plumper, unregelmässiger, gerade wie die Heilung durch Granulatiensbildung mit Eiterung viel längere Zeit braucht, und voluminösere Narben giebt, als die Heilung per primam.

Wenn ein völlig entblösster Knechentheil sich anschickt, Granulatienen auf seiner Oberfläche herverspriessen zu lassen (was wir freilich bei complicirten Fracturen nur dann sehen können, wenn die Fragmentenden bei grossen Hautwunden, z. B. an der vorderen Fläche des Unterschenkels, frei zu Tage liegen) - so erkennen wir das mit freiem Auge an folgenden Veränderungen: Die Knechenoberfläche behält in den ersten 8-10 Tagen nach der Entblössung vom Perioste meist ihre weiss-gelbliche Farbe, die innerhalb der letzten Tage des genannten Zeitraums schon etwas in's Hellrosa hinüberspielt. Wenn wir dann die Knechenfläche mit einer Lupe betrachten, so können wir schen eine grosse Anzahl sehr feiner, rether l'ünktchen und Streifchen wahrnehmen, welche einige Tage später auch dem blossen Auge sichtbar werden. Die Pünktchen und Streischen werden rasch grösser, wachsen der Fläche und der Höhe nach, bis sie untereinander confluiren und dann eine vollständige Granulationsfläche darstellen, welche unmittelbar in die Granulationen der umgebenden Weichtheile übergeht und sieh später auch an der Benarbung betheiligt, so dass eine selche Narbe fest an dem Knechen adhärirt.

 Secret an der Öberfäche des gramilienden Knochens eilig zu werden, Macerin man einem Kauchen in diesem Stadium, so hietet seine Cariella das Hild eines von Wärmer zerfressenen Holtes dar, in den vielen Grütten und kleinen Lüchern, welche alle mehr oder weniger und den Haverischen Canalien communieren, asso am frischen, letten diges Knochen das Grammlafunsgenche. So bleife indexesen die Knochenberfäche nicht, sonders utstenen die Knochenmaniationen an ihrer Oberfäche sich in Bindigerschen und der Knochenmaniationen und here Oberfäche sich in Bindigerschen under stemme der Knochenberfäche nicht, sonders utstenen der Knochenberfäche nicht, sonders utstenen der Schlasse des gazum Heitungsprossess der verwundere Knochen an seiere Oberfäche sich nicht etwa defect, sondern im Gegenbeil durch Anflagerung und Einlagerung junger Knochenmanse vorlicht erscheint. Sie sehen, dass die Verhältnisse sich hier granz und gestalten wie bei der Heilung einer subectannen Fractur, uur dass Sie die Vorgänge an den Bruchendung auf die Oberfäche des enthösstene Knochen mätertenge missen. Die Eiterung ist eine Complication, die an dem Wesen des Processes, der secunda intentio, Nichts ändert.

Doch was wird aus den Fragmentenden, welche theilweise oder ganz vom Periost eutblösst in der Wunde liegen? Was wird ans grösseren oder kleineren Knochenstücken, welche vollständig vom Knochen abgetrennt, nur noch locker mit den Weichtheilen zusammenhängen? Zwei Möglichkeiten sind hier wie bei den Weichtheilen gegeben, ie nachdem die Knochenenden lebensfähig oder abgestorben sind. Im ersteren, häufigeren Falle wachsen direct aus der Knochenoberfläche Granulationen hervor. In letzterem erfolgt die plastische Thätigkeit im Knochen wie bei den Weichtheilen an der Grenze des Lebendigen: es bilden sich interstitielle Granulationen aus dem Bindegewebe des Knochens, die das todte Knochengewebe allmälig aufzehren, soweit es der Einwirkung des Blutstromes in den Granulationsgefässen unterliegt, während der Rest des nekrotischen Knochens, der Segnester, abfällt, Die Ausdehnung, bis zu welcher dieser Abstossungsprocess vor sich geht, hängt natürlich von der Ausdehnung ab, in welcher der Kreislauf am Bruchende oder in den ausgebrochenon Stücken in Folge der Verstopfung der Gefässe oder in Folge der Abreissung des Periostes aufgehört hatte. Diese Ausdehnung kann sehr verschieden sein; sie kann sich vielleicht nur auf die oberflächliche Schicht des verletzten Knochens erstrecken, und da man den ganzen Process der Loslösung Necrosis nennt, so heisst man diese oberflächliche Loslösung eines Knochenplättchens Necrosis superficialis oder Exfoliation; die Abstossung der inneren Theile eines Knochens heisst Necrosis centralis, während man die Ablösung des ganzen Bruchendes einer Fractur als Necrosis totalis der Bruchenden bezeichnen kann; der Ausdruck Necrosis totalis wird indessen auch gebraucht, um das Absterben der ganzen Diaphyse eines Röhrenknochens oder wenigstens des grössten Theiles derselben zu bezeichnen: der Gegensatz hievon ist die Necrosis partialis. Für den Augenblick halten Sie daran fest, dass das abgestorbene Knochenfragment, der Sequester, durch die Entwicklung der Grannlationen innerhalb des Knochengewebes aus seiner Continuität gelöst und eliminirt wird: die eingehende Schilderung dieses Processes müssen wir uns auf ein späteres Capitel aufsparen.

Die Eiterung bei complicirten Fracturen stammt, wie schon gesagt.

unter gewöhnlichen Verhältnissen von den Weichtheilen der Wundhöhle und vou den in dieselbe hineinragenden granulirenden Bruchenden des Knochens. Erstreckt sich aber bei offenen Fracturen die Eiterung in Folge der Infection des gequetschten Gewebes in die Umgebung der Bruchtheile, so kann auch ein grosser Theil des Periostes theils nekrotisiren, theils durch Vereiterung zu Grunde gehen, und wir finden in solchen Fällen eine immer weiter greifende eitrige Entzündung der Beinhaut, eine suppurative Periostitis; der grösste Theil eines Röhrenknochens, z. B. der Tibia, kann von Eiter umspült sein. Es wird dadurch dem ausser Verbindung mit den umgebenden Weichtheilen gesetzten Knochen die Blutzufuhr von der Oberfläche her entzogen, und gerade auf diese Weise kann in Folge der eitrigen Periostitis ausgedehnte Nekrose des Knochens entstehen. Nicht minder kann sich das Kuochenmark sowohl eines Röhrenknochens als eines spongjösen Knochentheiles an der Eiterung betheiligen. Aus dem früher Gesagten wissen Sie, dass sich im Verlaufe des normalen Heilungsprocesses der Fracturen in der Markhöhle ebenfalls neue Knochenmasse bildet und dass durch diese für eine geraume Zeit die Markhöhle geschlossen bleibt. Bei den offenen eiternden Fracturen erfolgt zuweilen durch Infection des Markgewebes eine eitrige Osteomvolitis, die sich weit ausbreiten, wohl auch durch septische Einflüsse einen jauchigen Charakter annehmen kann. Die aus dem Marko austretenden, grösseren Knochenvenen können sich an dem Eiteruugsprocess betheiligen, und es ist diese Krankheit (Osteophlebitis) von um so verderblicheren Folgen, weil sie ganz in der Tiefe verläuft und sehr häufig erst an der Leiche mit Sicherheit zu erkennen ist. Alle oben angeführten Complicationen können die schwersten localen und allgemeinen Störungen herbeiführen: doch wollen wir von diesen Dingen erst später ausführlich sprechen.

Zu Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen jedoch schon jetzt sagen, dass bei der grossen Mehrzahl der complicirten Fracturen unter antiseptischer Behandlung die Heilung ohne Störung erfolgt. Ob die allenfalls bestehende Eiterung über die Grenzen der Verletzung hinausgeht, hängt hier, wie bei den einfachen Quetschwunden, von der Art und dem Grade der Infection und von allen jenen Umständen ab, die wir als ausschlaggebend bei den progressiven Entzündungen um Wunden überhaupt kennen gelernt haben, Dabei ist nun die Verletzung der Weichtheile, welche den Knochenbruch begleitet, von höchstem Belange. Wir wissen aus Erfahrung, dass die ausgedehnten Knochonzertrümmerungen, wie sie nach Schussverletzungen vorkommen, sehr gefährlich sind, allein nicht wegen der Fractur an sich, sondern wegen der Zerreissung und Quetschung der Weichtheile um den Knochen und der Gewebsmortification, die nothwendigerweise mit denselben verbunden ist. Die Infection kommt unter solchen Verhältnissen so leicht und so rasch zu Stande, dass septische und eiterige Entzündungen sofort progressiv werden. Den besten Beweis für die Toleranz des Knochens und des Markgewebes gegenüber mechanischen Insulten lieferu die sog, Osteotomien, Operationen, von demen Sie später Genaueres hören werdeu: man kann dabei einen langen Röhrenknochen mittelet Meisselschlügen durchtrunnen, ja einen Keil aus seiner ganzon Dicke herausmeisseln, wobei das Mark so heltig gequetscht wird, dass die Fetttropfen auf dem ausfliessenden Blute schwimmen — uud trotz dieser eingerießende Verletzung heitt die Knochen- wie die Weichtheil-Wunde ohne Reaction, ohne eineu Tropfen Eiters, wenn nur die Infection ausgeschlossen worden war. Die hochgradige Quetschung der Weichtheile erschwert aber gerade die Erfüllung dieses Postulates auf's lifeshet, während das Knochengewebe an und für sich die günstigsten Verhältnisse für eine reactionslose Heilung durch Granulationsbildung darbietet.

Dass bei vielen Fällen von complicirten Fracturen, wenn sie nicht antiseptisch behandelt werden, von Aufang an Entzündung und Eiterung sich entwickelt, darf uus nicht Wunder nehmen. Häufig findet bereits im Momente der Verletzung eine Veruureinigung durch Fremdkörper statt; ausserdem siud die Weichtheile uuter der Haut gewöhulich viel ärger zerquetscht und zerrissen als diese selbst; in der Wundhöhle, zwischen den Bruchenden und im Gewebe ist überall Blut und Gowebsflüssigkeit ergossen, die durch den Mechanismus der Verletzung sowohl, wie durch die Bewegungen der Extremität mit atmosphärischer Luft gemischt worden sind und hiedurch auch die in derselbeu suspendirten Fäulnisserreger aufgenommen haben. Nimmt man selbst den günstigsten Fall an, dass Weichtheile und Knochenfragmente an und für sich lebensfähig sind, dass sie also nicht der Mortification anheimfalleu müssen, so ist die Zersetzung des Extravasates, namentlich der Blutcoagula, kaum zu vermeiden. Dadurch sammelt sich in der Wundhöhle von allem Aufange eine Faulffüssigkeit an, die Bacterienvegetationen in Menge enthält und gewöhnlich auch schon am Tage nach der Verletzung übel riecht. Je ungünstiger für den Secretabfluss nun die Weichtheilwunde beschaffen ist, jo mohr die Gewebe gequetscht sind, ju je ausgedehnterem Maasse die Circulation gestört ist, deste rascher wird sich die Zersetzung auf die ganze Wundhöhle ausdehnen: die Fäuluissproducte werden resorbirt werden und allgemeine septische Infection hervorrufen: ausserdem aber wird überall dort, wo das zersetzte Secret in die Gewebsinterstitien infiltrirt ist, eine intensive Entzändung sich entwickeln, die zunächst und vor Allem wohl in den Weichtheilen sich ausbreitet, aber schliesslich doch auch in das Markgewebe und in die lockeren Schichten des Periostes vordringt. Die Producto dieser Entzündung, kaum gebildet, zersetzen sich ebenfalls durch den Coutact mit der Wundflüssigkeit, und wenn nun dicke Muskellagen, deren Continuitätstreunungen in den einzelnen Schichten nicht mit einander correspondiren, den Knochen bedecken und die Hautwunde überdies klein ist, dann kann das zersetzte Wundsecret unter einem so hohen Drucke zwischen den Bruchenden des Knochous eingeschlossen sein, dass es im eigentlichsten Sinne des Wortes in das Markgewebe hineingopresst wird und daselbst eine progressive Osteomyelitis erzeugt.

Sie sehen, wie ausserordentlich wichtig die Weichtheilverletzungen bei den complicirten Fracturen sind und wie sehr die Folgeerscheinungen nach der Fractur von den Vorgängen in dem Nachbargewebe des Knochens beeinflusst werden. Die Prognose hängt daher zum grossen Theile davon ab. inwiefern die einwirkende Gewalt die Weichtheile betroffen hat, uud in zweiter Linie, wie lange nach der Verletzung wir die complicirte Fractur in Behandlung bekommen, da es nicht gleichgültig sein kann, ob wir bei einer frischen Verletzung die noch nicht vorhandene Infection und Zersetzung nur verhitten, oder in einer inficirten Höhlenwunde der bereits im Gange befindlichen fauligen Zersetzung Einhalt thun und sie beherrschen sollen. Die complicirten Fracturen verhalten sich in dieser Beziehung wie die Quetschwunden, nur dass die Wundverhältnisse bei ihnen gewöhnlich ungünstigere sind; von der Knochenverletzung an und für sich könnte man strenge genommen ganz abstrahiren und die complicirten Fracturen einfach beurtheileu, je nachdem die complicirende Weichtheilverletzung mehr den Charakter einer einfachen Schnitt- oder Stichwunde oder den einer Ouctschwunde hat. In dem ersteren Falle sind die Verhältnisse günstig, wenn auch die Knochenverletzung ausgedehnt ist, in dem letzteren sind sie ungünstig, selbst wenn eine wenig ausgedehnte Läsion des Knochengewebes vorliegt.

Wir müsseu jetzt noch zur Ergäuzung des Krankheitsbildes über den Allgemeinzustand der Kranken bei complicirten Fracturen sprechen. Derselbe hängt ausschliesslich von den örtlichen Complicationen der Verletzung ab. Werden die Patienten sich selbst überlassen, so kommt es fast immer zunächst zu intensivem Wundfieber, hervorgerufen durch die Resorption der primären Wundsecrete, und späterhiu zu socundären Eiterfiebern, umsomehr, je weiter auf die Umgebung sich der Entziindungsprocess erstreckt. Wic wir schon bei den gequetschten Wunden erwähnt haben, so ist auch hier mit jeder Ausdehnung der Entzündung eine Fichersteigerung verbuuden, und zwar ist dieselbe, ganz allgemein betrachtet, um so bedeutender, je tiefer die Eiterungen liegen. Gerade bei accidenteller Osteomyelitis und Periostitis steigt die Körpertemperatur Abends nicht selten bis über 40° Cels.; rasche, intensive Temperatursteigerungen mit Schüttelfrösten verbunden gehören zu den leider nicht seltenen Erscheinungen; Sephthämie und Pyohämie, Trismus und Delirium potatorum verbinden sich besonders gern mit den eiternden Fracturen, so dass ich hier nur auf das zurückkommen kann, was ich Ihnen bereits am Eingange des Capitels bemerkte, dass jede offene Fractur in den meisten Fällen eine schwere und gefährliche Verletzung sein oder werden kann. Es ist daher die grösste Umsicht und Sorgfalt nothwendig in der Behandlung, von der wir später sprechen werden.

Bei schweren complicirten Fracturen, welche durch Einwirkung schr bedeutender Gewalt zu Stande gekommen sind, kann der Tod innerhalb weuiger Stunden nach der Verletzung eintreten, und zwar entweder durch 18\*

den Shok oder aber durch eine rasche septische Vergiftung des ganzen Organismus. Es gilt hier eigentlich dasienige, was wir schon bei Gelegenheit der Quetschwunden gesagt haben, umsomehr als es ja hauptsächlich die Verletzung der Weichtheile ist, welche den ungünstigen Ausgang nach sich zieht. So beobachten wir z. B. nach complicirten Fracturen der unteren Extremitäten bei Eisenbahnungliicksfällen, dass die Verletzten, selbst wenn augenblicklich die Amputation ausgeführt wird, nur wenige Stunden den Unglücksfall überleben. Erfolgt der Tod etwas später, etwa zwischen 24 bis 48 Stunden nach der Verletzung, dann ist es zuweilen schwer zu entscheiden, ob die Patienten dem Shok allein oder einer acuten Sephthämie erlegen sind, oder einer Combination beider Phänomene. Die Zersetzung kann in zermalmten Weichtheilen, namentlich im Sommer eine so rasche sein, dass mit Einem Male, durch eine grosse Menge von Lymph- und Blutgefässen giftige Stoffe in den Kreislauf gelangen und daselbst eine foudrovante Intoxication veranlassen, deren Symptome kaum Zeit haben sich zu entwickeln. Wir werden später bei den vergifteten Wunden von dieser höchst acuten, den Tod binnen wenigen Stunden herbeiführenden Sepsis sprechen.

Wir haben noch einer Complication zu erwähnen, die bisweilen den Tod der Verletzten herbeiführt, und zwar nicht allein nach complicirten, sondern auch nach einfachen, subcutanen Fracturen, es ist die Fettembolie der Blutgefässe. Damit Fett in molecularem Zustande in die Circulation eindringen könne, muss an irgend einer Stelle freies, d. h. nicht in Zellen eingeschlossenes Fett existiren und ausserdem müssen Gefässe verletzt sein, durch deren offene Lumina die Fetttropfen in die Circulation gelangen und mit dem Blute weitergeführt werden köunen. Diese Verhältnisse sind nun am vollkommensten gegeben bei jedem Knochenbruche; um so mehr, je ausgedehnter die Quetschung des Markes und die Zerreissung seiner Gefasse gewesen war; in der That findet man bei Sectionen nach Fracturon ungemein häufig solche Fettembolion. Die in die Blutbahn eingedrungenen Fetttropfen werden in centripetaler Richtung fortgetrieben, gelangen in's rechte Herz und von da in die Lungen, wo sie innerhalb der Capillargefässe der Alveolen stecken bleiben und bei der mikroskopischen Untersuchung mit Leichtigkeit nachgewiesen werden können. Die Fetttropfen wirken einfach als mechanische Emboli; in ihrer Umgebung fehlt jede weitere Veränderung. So unschädlich nun an und für sich beschränkte Embolien dieser Art sind. so häufig sie wahrscheinlich ohne jegliche Reaction ertragen werden, so gefährlich sind ihre Folgen, wenn nicht nur in zahlreichen Capillaron der Lungen sondern auch im Gehirne, im Herzen, im Darme, in der Leber, in den Nieren u. s. w. massenhafte Fetttropfen vertheilt sind. In solchen Fällen kann die Fettembolie die unmittelbare und alleinige Todesursache abgeben, wie das aus mehreren in der Litteratur enthaltenen Beobachtungen erhellt. Der Tod kann unter diesen Umständen ganz kurze Zeit, oder wenigstens in den ersten Tagen nach der Verletzung unter den Symptomen des multiplen Lungeninfarctes erfolgen; doch ist ein so ungünstiger Ausgang immerhin eine Seltenheit und es muss der anatomische Nachweis der Fettembolie post mortem geliefert worden sein, um bei dem Fehlen jeder anderweitigen Todesursache die Diagnese aufrecht erhalten zu können.

Die Behandlung der complicirten Fracturen ist eine der schwierigsten Aufgaben der chirurgischen Therapie. Auf keinem Gebiete haben sich die Ansichten in den letzten 25-30 Jahren se sehr geändert wie auf diesem. Vor 30-40 Jahren war eine complicirte Fractur gewöhnlich Indication zur Amoutation: die Gefahren dieser Verletzung, gegen die man ziemlich machtlos war, liessen es vortheilhafter erscheinen, den Verwundeten den Chancen einer Amputation auszusetzen, wenn nur dadurch die gebrechenen Knochen und die gequetschten Weichtheile beseitigt würden. Es ist kein Zweifel, dass diese Ansicht bei dem damaligen Stande der Wundbehandlung eine gewisse Berechtigung hatte, und dass wirklich mehr Pationten gerettet wurden durch die Amputation, als man durch die censervative Therapie am Leben erhalten hätte. Später, als die offene Wundbehandlung und die llandlinbung der lixen Verbände festere Wurzel gefasst hatte, konnte man es wagen, die Indicationen für die primäre Amputation einzuschränken, Dennoch starben noch viele Patienten mit conservativ behandelten offenen · Fracturen an Sephthämie und an Pyohämie, trotz permanenter Eisbehandbing, trotz Immersion, tretz exactester Drainage. Durch die Lister'sche Methode wurde auch auf diesem Gebiete ein vellkommener Umschwung erzielt. Es ist das Verdienst der deutschen Chirurgen, nameutlich Volkmann's, den antiseptischen Occlusivverband bei complicirten Fracturen zunächst systematisch ausgebildet, dann aber das ursprünglich sehr umständliche Verfahren zur einfachsten Vollkommenheit entwickelt zu haben. Die Statistik der complicirten Fracturen hat dementsprechend die schönsten Resultate nufzuweisen.

Die Indicationen für die primäre Amputation haben wir schon früher (pag. 266) besprochen; beschäftigen wir uns daher einzig und allein mit der conservativen Behandlung der complicirten Fracturen. Was wir durch dieselbe verhüten wollen, ist 1) die Retention der Wundsecrete, 2) die faulige Zersetzung innerhalb der Wundhöhle mit allen ihren localen und allgemeinen Folgeerscheinungen, 3) die secundären, progressiven Eiterungen in der Wunde. Da die Infection von Aussen her meistens schon im Memente der Verletzung selbst erfolgt, so fällt das Hauptgewicht der Behandlung auf die Desinfection der frischen Wunde, um einestheils die bereits eingedrungenen Keime zu eliminiren, respective unschädlich zu machen, und andererseits iene Substanzen zu entfernen, welche für die Entwicklung der Micrococcon ein günstiges Substrat darbieten, also vor Allem die Extravasate und die primären Wundsecrete. Diese deppelte Aufgabe zu erfüllen ist um se leichter, jo frischer die Verletzung ist, je weniger an derselben manipulirt worden war. Bei maucheu complicirten Fracturen, mit weit klaffender Hautwunde, ganz eberflächlicher Continuitätstrennung des Knochens und einfacher, wie durch ein schneidendes Werkzeug hervorgebrachter Verletzung der Weichtheite, geuügt das blosse Ausspülen der Wunde mit einer autienpiche vikrenden Lösung, um Infection und Zerestung zu beherrschen. Andere Fälle von oft ausgedehnter Fractur des Knochens und einem gewissen Grade von Queschung der Weichtheile mit kleiner Hautwunde kommen zur Behandlung eho noch die Blutung aufgehört hat: es besteht keine Spur ven Schwellung, die Wunde sicht ganz rein aus, auch ist keine Laft eingedrungen. Unter solchen Umtänden kann man selbst ohne an die Wunde zu rühren durch einen sogleich angelegten antiseptischen Verband und die entsprechend Immedibiirung einen reactienslessen Heilungsverlauf erzielen. Sache der Erfahrung, die Sie aur in der Klinik erwerben können, ist es, solche Fälle zu orkennen und von den schwereren Verletzungen dieser Art, die unbedingtes Eingreifen erfordern, zu unterscheiden. Da jeloch diese Unterscheidung oft schwierig ist, so thut der Aufinger jelenfalls besser, vorsichtig zu sein und lieber eine übertrioben genaue Desinfection vorzunehmen als eine ungenfügend.

In den meisten Fällen sind die complicirten Fracturen nicht ohneweiters der Untersuchung und den therapeutischen Eingriffen zugänglich; die Hautwunden sind gewöhnlich zu klein, als dass man die Wundhöhle gehörig übersehen könnte. Wenn Sie daher einen Verletzten mit einer frischen complicirten Fractur zur Behandlung bekommen, so untersuchen Sie zunächst die Ausdehnung der Verletzung. Nehmen wir als Beispiel eine schwere Fractur des Unterschenkels durch Verschüttung bewirkt. Der Patient wird in's Hespital gebracht in dem Zustaude, in welchem or aufgefunden wurde, das Bein auf einer improvisirten Schiene nothdürftig fixirt, Sie überzeugen sich rasch durch eine oberflächliche Untersuchung, dass eine Knochenverletzung vorliegt: gewöhnlich sagen Ihnen schon die Begleiter des Patienten oder dieser selbst, das Boin sei gebrochen. Um genau untersuchen und zugleich den entsprechenden definitiven Verband anlegen zu können, thun Sio am besten, namentlich im Spitale, den Verlotzten zu narkotisiren, es sei denn, dass sein Allgemeinzustand (Shok, acute Anämie, Commotio cerebri u. s. w.) dio Narkose contraindiciro. Nun ontfernen Sie sorgfältig die Kleider und den Nothverband von dem verletzten Gliede, reinigen zunächst die Umgebung der Wundo mittelst einer Bürste, Seife und lauem Wasser, nëthigenfalls mit Hülfe von Terpentin, rasiren und desinficiren die Haut. Sind Sie endlich so weit, dass Sie die Wunde selbst in Augenschein nehmen können, se untersuchen Sie zunächst den Sitz der Fractur und die Ausdehnung der Hautwunde; das Beste ist immor, sogleich den (vorher wohl in 5 precentiger Carbellësung desinficirten) Finger in die Wundhöhle einzuführen und mittelst desselben die Ausdehnung der Weichtheilverletzung, den Zustand des Knochens, die Dislocation der Fragmente. das Vorhandensein loser Knochensplitter oder fromder Kerper innerhalb der Höhlenwunde zu ermitteln. Auf diese Weiso gelangen Sie rasch zur Beurtheilung der ganzen Verletzung und können Ihr ferneres Handeln in entsprechender Weise modificiren. Das Nächste ist nun die Reinigung und

Desinfection der Wande selbst, welche in typischer Weiso, wie wir schon früher geschildert haben, durchgeführt wird. Dazu müssen Sie gewöhnlich die bereits bestehende Hautöffnung erweitern; Sie thun das selbstverständin der Richtung, in welcher Sie am wenigsten Gefässe durchschneiden, also gewöhnlich parallel zur Längsaxe des Gliedes. Die Incision muss se weit reichen, dass Sie bequem zu den Bruchenden Zugang haben. Nun spülen Sie mit einer 2 procentigen Carbellösung die ganze Wundhöhlo aus, indem Sie Ihr Hauptaugenmerk darauf richton, die Fremdkerper (namoutlich Erde, Sand, Metall- oder Holzfragmente, Fetzen der Kleidungsstücke u. s. w.). dann aber die Blutceagula, die gänzlich abgetrennten Weichtheilfetzen, die freien Knochensplitter u. s. w. zu entfernen, während Sie die noch haftenden Knochenfragmente unberührt lassen. Volkmann giebt den Rath, in allen Fällen beide Bruchenden durch die Incisiensöffnung nach aussen zu dislociren und sie daselbst auf's Sorgfältigste zu reinigen, die vorragenden Splitter abzukneipen u. s. w. Ich glaube, dass das nicht immer nethwendig ist: jedenfalls aber müssen die Bruchflächen von den anhaftendeu Gerinnseln und Weichtheilfetzen befreit und mit kleinen, an Pincetten befestigten Schwämmen oder nech besser mit Gazebäuschehen gut abgerieben werden.

Stärkere Blutungen, arterieller oder venöser Natur, werden durch Unterbindung in leco oder in der Continuität. Blutungen aus dem Knechenmarke und capillare Weichthoilblutungeu durch Irrigation mit kalter Carbollösung oder durch Cempression und vertikale Elevation des Gliedes gestillt. - Ist nun die Wundhöhle so weit gereinigt, dass die injicirte Flüssigkeit ungefärbt wieder abfliesst, so schreiten Sie zur Reductien der Fractur auf die gewöhuliche Weise durch Zug und Gegenzug und directen Druck auf die Bruchenden. Alle Hindornisse der genauen Resorption müssen entferut werden; hervorstehende Knechensplitter werden abgekneipt, die Bruchenden, wenn es nothweudig ist, resecirt, Sehnen und Fascien, welche sich zwischen die Fragmonte eingekeilt haben, werden gelöst, eventuell durchschnitten (webei die freigemachten Sehnenonden segleich durch ein paar feine Nähte wieder vereiuigt werdeu). Ist die Reduction vollzogen, dann untersuchen Sie noch einmal mit dem Finger, um zu sehen ob um die Fracturstelle in irgend einer Richtung Taschen oder Hohlräume sich befinden, welche incidirt und drainirt werden müssen. Meistous genügt ausser der ursprünglichen, durch Einschneiden erweiterten Hautwunde eine einzige Oeffnung, welche dann an der entgegengesetzten Seite, se nahe als möglich an der Fracturstelle angelegt wird. In anderen Fällen sind mehrere Contraincisionen erferderlich; man eröffnet die Hehle oder Tasche immer womöglich an ihrem tiefstgelegenen Punkte und leitet ein mittelstarkes Drainrehr auf dem kürzesten Wege nach aussen. Zu verwerfen sind die langen Drains, welche quer durch die ganze Wunde gehen; sie verstepfen sich leicht, gerade in der Mitte und geben, wenn man sie nicht rechtzeitig entfernt, zu Fistelbildungen Veranlassung. Ist die Verletzung nicht ganz frisch, so irrigireu

Sie jetzt die ganze Wundhöhlo mit einer 5 procentigen Carbol- oder einer 5-8 procentigen Chlorzinklösung um einen leichten Schorf auf dem verletzten Gewebe hervorzurufen, der die Aufnahme infectieres Substanzen verhindert, wenigstens für die allererste Zeit. Dieser Schorf, ein dünner grauweiser Anflug, ein Gerimmungsproduct der Gewebssäfte, stört durch seine Gegenwart die prima intentio durchaus nicht.

Ich pflego die Bruchenden, wenn sie irgend welche Tendenz zur Verschiebung haben, durch ein Paar Silberdrahtsuturen zu vereinigen, welche anstandslos einheilen. Jedenfalls wird die Incisionswunde bis auf die Stellen, au denen sich die Drains befinden, durch einige tiefgreifende Platten- und oberflächliche Knopfnähte geschlossen, es sei denn, dass die Hant verdächtig gequetscht aussicht oder stark gespannt ist. Um sich zu überzeugen, wie die Drains functioniren, lassen Sie zum Schlusse mittelst des Irrigators 2 procentige Carbollösung in die Wundhöhle einströmen und beobachten, ob die Flüssigkeit überall leicht durch die Drainröhren austreten kann. Jetzt ist die Vorbereitung der complicirten Fractur zum Verbande beendigt, und es folgt dieser selbst; ein typischer Lister- oder ein gleichwerthiger antiseptischer Occlusivverbaud mit recht viel absorbirendem Verbandzouge direct auf die Wundränder applicirt, so dass eine allseitige, möglichst gleichmässige Compression auf die Wundhöhle ausgeübt wird. Die Extremität soll nach oben und unten bis weit über die Fracturstelle ganz eiugehüllt seiu. Jetzt muss das gebrochono Glied entsprechend immobilisirt werden. Der autiseptische Verband selbst wirkt bereits der Verschiebung entgegen; über denselbeu legt man nun Guttaporchastreifen oder mit Watte gepolsterte Schienen aus Holz, Zink, Pappe u. s. w. an und fixirt sie durch feuchte Organdinbinden, wodurch der Verband die nöthige Festigkeit erlangt. Bei Fracturen der unteren Extremität genügt oft die Lagerung des Gliedes in der Volkmann'schen Schiene oder man combinirt mit dem Listerverbande die permanente Extension. In diesem letzteren Fall ist es zweckmässig, um trotz des permanenten Zuges ein oxactes Auliegen des Listerverbandes an der Hautoberfläche zu sichern, seine Ränder, respective die obere und untere Circumfereuz desselben, mit einigen Cirkeltouren einer dünneu elastischen Binde zu bedecken. Diese schmiegt sich der Haut genau an und gleitet nicht ab; selbstverständlich darf sie nicht bis zur Constriction angezogen werden.

Für complicitre Fracturen, selbst für die schwersten, eignet sich ganz besouders die Jodoformbehandlung; es wird nach der oben geschilderten gründlichen Desinfection die Wundhöhle mit etwas Jodoformpulver eingestäubt, oder einige Streifen Jodoformgaze in dieselbe eingeführt. Man vernült in letzterem Falle nicht, braucht aber dafür keine Drains. Ich applicire über die Fractur etwas Jodoformgaze und dann ein grosses Verbankkissen ohne impermeable Decke, welches durch eine Büsdeneinwicklung füxirt wird. Man kann nun sofort um die gebrochene Extremität einen regelrechten, gut gepolsterten, fensterlenen Glysvershand aulegen, wom ein solcher überhaupt indicirt ist. Die Secretion wird durch die Jodoformwirkung auf ein Minimum herabgesetzt, so dass der Gypsverband 10-14 Tage lang unberührt liegen bleiben kann. Nach Ablauf dieser Zeit ist er gewöhnlich so locker geworden, dass er unter allen Umständen abgenommen werden muss. Nun wird auch der antiseptische Verband gelüftet; man findet dabei nicht selten die Jodoformgazo durch eingetrocknetes Blut vollkommen fest mit der Wunde verklebt; ist dies der Fall, so lässt man sie ruhig an Ort und Stelle, bedeckt sie neuerdings mit einem Verbandkissen und legt sofort wieder einen Gypsverband an, der dann bis zur vollendeten Consolidation der Fractur auszuhalten pflegt. Die zur Tamponade der Wundo verwendeten Streifen von Jodoformgaze werden spontan durch die Thätigkeit der Granulationen allmälig ausgestossen. War die complicirte Fractur mit ansgedehnter Quetschung der Weichtheile verbunden, mussten grössere Knochenabschnitte resecirt werden, war die Wundhöhle sehr ausgedehnt und unregelmässig, so empfiehlt es sich nach der ersten sorgfältigen Desinfection eine provisorische Tamponade der ganzen Höhleuwunde mit Jodoformgaze vorzunehmen und die Extremität vorläufig auf einer Schiene zu lagern. Nach 24 Stunden entfernt man die Tampons, irrigirt die Wunde, drainirt, wo es nothwendig ist, mittelst Streifen von Jodoformgaze und legt nun erst den defigitiven, comprimirenden Verband und darüber den Gypsverband an.

Ich habe Ihnen die Anlegung des ersten Verbandes so ausführlich geschildert, weil derselbe von der grössten Wichtigkeit ist, ja weil das ganze spätere Schicksal des Verletzten eigentlich von dem ersten Verbande abhängt. Gelingt es durch denselben die Wunde vollkommen aseptisch zu machen und zu erhalten, dann befindet sich der Pat. ungefähr in denselben Verhältnissen wie nach einer subcutanen Fractur. Die Resorption des primären unzersetzten Wundsecretes ist von geringer Bedeutung; die lege artis drainirte und durch den Compressivverband zur Vorklebung gleichsam gezwungene Höhlenwunde kanu in grosser Ausdehnung per primam beilen, ohne dass dadurch dem Abflusse des Secretes ein Hinderniss geschaffen würde. Zwischen den Bruchenden, gewöhnlich den ganzen Raum ausfüllend, befindet sich in den meisten Fällen ein Blutgerinnsel, das nach Anlegung des Verbandes durch die Extravasation ans den Gefässen des Knochenmarkes und der Weichtheile zu Stande gekommen ist und welches das Eindringen der atmosphärischen Luft in die Höhlenwunde verhindert. lst es gelungen, dieses Blutgerinusel frei zu erhalten von den organischen Fäulnisserregern, dann spielt dasselbe die Rolle der geronuenen Fibrinmasse zwischen den Rändern einer einfachen Schuittwunde; es dringen Wanderzellen in dasselbe ein, neugebildete Gefässe entsenden ihre Schlingen und in den normal verlaufenden Fällen wird das Coagulum organisirt und dient als erste provisorische Vereinigung der Bruchenden. Mit einem Worte, die Knochenverletzung heilt ohne locale und ohne allgemeine Reaction. Bleibt nach Ausfüllung der Wundhöhle noch eine Granulationsfläche zurück, so

behandelt man diese mittelst leicht irritirender Salben. Die fracturirte Extremität wird, sobald die Consolidation vollendot ist, regelmässig massirt, mit spirituösen Flüssigkeiten eingorieben und wiederholt lau gebadet.

Ist die Fractur erst 1-2 Tage nach dem Unfalle zur Behandlung gekommen, war sie vorher unzweckmässig verbunden worden, so ist wohl immer die faulige Zersetzung innerhalb der Wundhöhle bereits im Gange. Unter solchon Umständen bemerken Sie sofort bei der Abnahme des provisorischen Verbandes, dass das Secret etwas übel riecht, der Patient beklagt sich über Schmerzen in dem verletzten Gliede, die Wundränder und ihre Umgebung sind geschwollen, ödematös, gegen die Berührung sehr empfindlich; aus der Tiefe entleert sich, spontan oder bei Druck, schwarzrothes, bereits in Zersetzung begriffenes Blut, das intensive phlogogene und pyrogene Wirksamkeit besitzt. Erfahrungsgemäss gelingt es sehr selten, durch Ausspülen mit antiseptischen Lösungen die in der Wundhöhle einmal eingenisteten Fäulnisserreger unschädlich zu machen. Die Weichtheile, von geronnenem Blute durchsetzt, bilden Entwicklungsheerde für die septogenen Mikroorganismen, denen Sie absolut nicht beikommen können; die Umgebung der Wunde ist bereits in einer gewissen Ausdehnung entzündlich infiltrirt, die Micrococcen sind in die Spalträume des Bindegewebes eingedrungen und rufen überall neuerdings Entzündung und Zorsetzung hervor. Diesen Fällen gleich zu setzen sind jene complicirten Fracturen, bei welchen der orste antisentische Verband aus irgend einem Grunde misslungen ist. Unter solchen Umständen thun Sie am besteu, vom Listerverbande sofort abzustehen und die offene Wundbehandlung einzuleiten, Waren früher Nähte angelegt worden, so werden dieselben entfernt, die Wundhöhle wird ausgiebig eröffnet, mit Carbollösung (5:100) oder Sublimatlösung (3:1000) ausgespült und uun sorgfältig mit Jodoform eiugestäubt und mit Jodoformgaze tamponirt - der Verband wird täglich gewechselt. Genügt auch das nicht, ist in der Umgebung der Wunde ausgedehnte Schwellung und Infiltration der Weichtheile verhanden, bestehen Symptome der septischen Allgemeininfection, dann ist die permanente Irrigation mit Burow'scher Lösung indicirt. Ich lasse, wenn es irgend möglich ist, in solchen Fällen zunächst ein locales Bad von halbstündiger Dauer in einer lauen Sublimatlösung (3:1000) nehmen, dann wird die Wundhöhle vollkommen drainirt, mit Jodoformgaze ausgestopft, die Extremität in Elevation fixirt und nun leitet man einen continuirlichen Strom der antiseptischen Flüssigkeit durch die ganze Höhlenwunde, so dass die Secrete sofort eliminirt werden und jede Stagnation ausgeschlossen ist. Durch diese Therapie können Sie noch hoffen, dem Zersetzungsprocesse Einhalt zu thun und wenigstens den Complicationen der septischen Phlegmone und der secundären Eiterungen zu entgehen. Es bedarf in solchen Fällen der genauesten Ueberwachung, um jede Secretverhaltung, jede Eitersenkung sogleich zu erkennen und in eutsprechender Weise durch Contraincisionen und Drainage unschädlich zu machen. Von einer Heilung per primam

oder ohne Eiterung kann in solchen Fällen selbstverständlich nicht die Rede ein; man ist froh, wenn die Entzündung und Eiterung auf die allernächste Ungebung beschräukt bleibt und keinen progressiven Charactor annimmt. — Ist endlich die Wundhöhle allonthalben mit Grauulatione ausgefüllt, dann unterbricht unn die permanente Irrigation, ehne jedoch die nothwendigen Drains ganz zu entfernen, da ja die Eiterung gewöhnlich och fortdauert. Die Ileilungsdauer ist unter solchen Umstäuden bedeutend länger als unter normalen Verhältnissen und der Verletzte ist viel mehr Complicationen ausgesetzt, als wenn der Occlusivverband beibehalten werden kann.

Zuweilen treten mehrere Wochen nach der Verletzung nech bedeutende Schwelling, profuse Eiterung mit heftigem Fieber auf; in solchen Fällen kann partielle Nekrose scharfer Fragmentstücko die Ursache sein; es ist dann in der Narkose ein Versuch zu machen, die betreffenden Knechensplitter zu extrahiren. Diese Complication wird nur bei Splitterfracturon vorkommen, und auch dann ist es fast die Regel, dass die gelösten nekrotischen Fragmente, ohne weitere örtliche Reizung herverzurufeu, durch die Granulationen zu Tage befördert werden. Deshalb vermeide man es, wenn keine besondere Veranlassung vorhanden ist, nach Sequestern zu ferschen, die Wunde durch Sondiren zu reizen und durch Verletzung des Granulationsgewebes der Infection den Weg zu öffnen. Erst wenn die Wunde sich so reizlos wie eine chronisch entstandene Kuochenfistel verhält, dann können Sie dieselbe nutersuchen, aber auch dann mit grösster Versicht und mit absolut reinen, desiuficirten Instrumenten. Ist eine ausgedehntere Nekrose eines oder beider Bruchenden eingetreten, se kann die Extraction der abgestorbenen Knochenstücke Schwierigkeit darbieten; man würde dann dasselbe Operationsverfahren anwenden, wie bei der Operation der Nekrose überhaupt, wevon wir später bei den Knochonkrankheiten sprechen werden; das darf aber nicht früher geschehen, als bis der Process in ein ganz chronisches Stadium getreten ist.

Die Dauer des Heilungsprecesses compliciter Fracturen ist immer eine Eingere, wie bei den einfachen Fracturen, ja sie kann bei laugwieriger Eiterung gelegentlich weit über das Doppelte der für eine einfache Fractur genfigenden Zeit iu Anspruch nehmen. Man wird durch die manuelle Untersuchung zu entscheiden haben, ob die Consolidirung den vollständige ist und den Kranken jedenfalls uicht früher zu Bewegungsversuchen auf-ordern. Die Functionsstörung der fracturirten Extremität gleicht sich nur langsam aus; die Muskeln sind abgemagert, von neugebildetem Bindegewebe durchsertzt, die Gelenke steif. Sie befordern die Restitutio ad integrum durch Massage, Gymnastik, laue Bäder, kalte Douchen u. s. w.

#### ANUANG ZU CAPITEL V UND VI.

- Verzögerung der Callusbildung und Entwicklung einer Pseudarthrose. Fibröser
  Callus bei Gelenkfracterun. Actiologie der Pseudarthrosen. Ursachen oft unbekannt. Austonische Beschäffendelin. Behandlung: inuere, operative Mittel; Kritik
  der Methoden. 2. Von den schießebeilten Kauchenbrücken; Infraction, blutige Operationen. Bearthellung der Verfahren. Abnorme Callusunderung.
  - Verzögerung der Callusbildung und Entwicklung eines falschen Gelenks, einer "Pseudarthrosis".

Es kommt unter manchen, uns nicht immer bekannten Verhältnissen vor, dass eine Fractur bei der gewöhnlichen Behandlung nach dem Ablaufe der gewöhnlichen Zeit noch nicht consolidirt ist; ja es kann sich ereignen, dass es gar nicht zur Consolidation kommt, sondern dass die Fracturstelle ganz schmerzlos wird und sehr beweglich bleibt, wodurch begreiflicherweise die Function der Extremität bis zur völligen Unbrauchbarkeit beeinträchtigt sein kann. Fälle, die man als verzögerte Callusbildung bezeichnet. sind bei einfachen subcutanen Fracturen ziemlich häufig, ohne dass deshalb die schliessliche Heilung selbst ausbleiben würde. Es scheint, als ob hierzu besonders die queren Brüche der Tibia ohne bedeutende Verschiebung ein namhaftes Contingent stellen würden, und man kann sich häufig überzeugen, dass gerade solche Fracturen verspätete Heilung zeigen, bei welchen die localen Symptome an der Bruchstelle sehr gering waren und die unmittelbar nach der Verletzung in einen immobilisirenden Verband gelegt wurden, - so dass man sich des Eindruckes nicht erwebren kann, als sei die locale Reizung an der Bruchstelle zu unbedeutend gewesen, um den Kuochen zu energischer Reaction anzuregen. In solehen Fällen spürt man gar keinen Callus. Eine andere Erscheinung im Heilungsverlaufe der Knochenbrüche ist die verzögerte Verknöcherung des in hinreichender Menge gebildeten Callus. Man beobachtet dieselbe besonders bei schlecht genährten, elenden Kindern, bisweilen aber auch bei scheinbar vollkommen gesunden Individuen, und zwar am häufiesten nach Oberscheukelfracturen. Sie eutferneu den Verband nach Ablauf der gewöhnlichen Zeit, finden die Fractur auscheinend consolidirt, den Callus mächtig, - der Pat. vermag sein Bein frei zu heben. - Sie halten die Heilung für vollendet und legen keinen Verband mehr an. Nach einem oder zwei Tagen bemerken Sie, dass, trotzdem der Kranke ruhig im Bette gelegen hat, eine bedeutende Verkürzung oder eine winkelige Knickung des anscheinend consolidirten Knochens eingetreten ist, wenn auch eine eigentliche Bewegliehkeit an der Bruchstelle nicht mehr besteht. Wir müssen in solchen Fällen schliessen, dass der Callus, obwohl in normaler Weise gebildet, doch nicht in normaler Weise verknöchert ist, sondern längere Zeit in einem Zustande verharrt, der eine Verbiegung oder eine Vorschiebung der Fragmente durch Muskelzug oder andere mechanische Einflüsse zulässt, ohne dass deshalb eine neue Continuitätstrennung entstünde. Der Knochen verhält sich in diesem Fallo gerado so wie ein hochgradig rhachitischer. Die vollkommene Consolidirung tritt fast ausnahmslos ein, wenn anch znweilen eine Verkürzung oder Verbiegung des Knochens, die nach der Abnahme des ersten Verbandes vollkommen fehlte, nicht mehr ganz beseitigt werden kann. - Viel bedenklicher als die eben besprochenen Zufälle ist die eigentliche Pseudarthrosenbildung. Es giebt nämlich Fälle. - ich kenne deren aus meiner hiesigen Lütticher Praxis leider eine ganze Anzahl, - in denen einfache Fracturen bei sehr kräftigen jungen Lenten nicht zur Consolidation kommen, indem sie entweder gar nicht oder uur durch bindegewebigen Callus vereinigt werden, so dass ein falsches Gelenk, eine Pseudarthrose entsteht, Dergleichen Vorkommnisse werden im Allgemeinen als selten betrachtet: ich konnte bis jetzt die Ursache nicht ergründen, warum in meiner Klinik Verzögerung der Consolidation und Psendarthrosenbildung vorhältnissmässig so häufig beobachtet wird.

Die anatomische Untersuchung der Pseudarthrosen zeigt, dass die abnorme Beweglichkeit an der Stelle des falschen Gelenkes in zweierlei Weise zu Stande kommen kann: die Bruchenden sind entweder durch eine fibröso, mehr oder weniger straffe Zwischensubstanz mit einander verbunden oder aber sie sind voltkommen unvereiuigt. In diesem letzteren Falle ist gewöhnlich jedes der beiden Fragmente etwas verdickt durch die Calluswncherung, die jedoch nicht zur Heilung geführt hat; die Bruchenden sind gleichsam abgeglättet und mit einer kuorpelartigen Substanz überzogen, wodurch sie de facte den Gelenkenden ähnlich werden. Bisweilen finden sich förmliche Rudimente von Gelenk- oder vielmehr Abschleifungsflächen und die Weichtheile um die Fractur sind zu einer bindegewebigen Kapsel verdichtet, welche an ihrer Innenfläche glatt, mit einer Art Endothel bekleidet erscheint und innerhalb welcher sich znweilen eine serös-schleimige, der Synovia ähnliche Flüssigkeit vorfindet. Untersneht man die Bruchenden mikroskopisch, so findet man sie zum Theile mit einer, als solche erkennbaren Knorpelschicht überzogen. Es darf Sie das nicht wundern; wir haben ja bei Erörterung der Callusbildung (pag. 246) davon gesprochen, dass die Neubildung im Knochen zum Theil in Knorpelgewebe umgewandelt wird und erst dann verknöchert. Knorpelgewebe scheint aber überall dort zu entstehen, wo Reibung und Druck der Fragmente auf einander stattfindet. Bei dieser letzteren Art der Pseudarthroso fehlt jede Verbindung der Bruchendon: man kann somit ju diesen Fällen im eigentlichsten Sinne des Wortes von einem "falschen Gelenke", d. h. von einem Gelenke in der Continnität des Knocheus, sprechen.

Es giebt gewisse Fracturen am menschlichen Skelot, die aus verschiedenen Gründen erfahrungsgenäss fast immer nur durch bindegewebigen Callus vereinigt werden: es sind dies die Gelenkbrüche. Wird bei diesen überhaupt ein knöcherner Callus gebildet, so ist derselbe innerhalb der Gelenkhöhle, wo das Periost fehlt, sehr spärlich und füllt gerade nnr den Bruchspalt aus; der fracturirte Knorpelüberzug der Gelenkflächen bleibt entweder klaffend oder wird mit fibrësem Gewebe, niemals aber mit Knorpel ausgefüllt. In der Mehrzahl der Fälle werden bei Gelenkbrüchen die Fragmente durch eine bindegowebige, straffe oder lockere Zwisehensubstanz aneinander gehalten oder aber es findet überhaupt gar keine Vereinigung Statt; jedes der Fragmente vernarbt isolirt, indem die Bruchflächen zum Theil resorbirt werden, sich mit compacter Knochensubstanz überziehen und mit der Zeit an einander abschleifen. Selche Schliffflächen erlangen nach Jahren eine auffallend glatte, elfenbeinharte Beschaffenheit. Ist das abgetrenute Knoehenstück innerhalb des Gelenkes von geringem Umfange, so verweilt es als Gelenkskörper entwoder gauz frei oder an einem Kapselreste hängend in der Synovialhöhle. Bei den Gelenkbrüchen betrachten wir demnach den knöchernen Callus so sehr als Ausnahme und die fibröse Vereinigung als Regel, dass wir sie, wenn nur die Fractur überhaupt geheilt ist, kaum als Pseudarthrose bezeiehuen. Jedoch giebt es gerade in diesen Fällen sehr grosse Unterschiede, was das functionelle Resultat der Heilung betrifft. Eine quere Fractur der Patella, des Oleeranon, des Caput femoris kann durch entsprechende Behandlung so vellkommen heilen, dass die Bruchonden fest aneinander gehalten werden, obwohl die Zwischenmasse nicht knöchern, sondern bindegewebig ist. Wird dagegen bei einer Fractur dieser Knochen überhaupt keine Zwischenmasse gebildet, wie das bei queren Brüchen der Patella und des Olecranon, die nicht behandelt werden sind, der Fall ist, oder ist die bindegewebige Narbe sehr ausgedehnt, se dass die Bruebenden weit auseinander steben, dann ist das functionelle Resultat derart ungünstig, dass es mit demienigen der Fälle ersterer Art gar nicht verglichen werden kann. Man kann daher den Namen "Pseudarthrosenbildung" eigentlich nur für die uugünstigen Hoilungsresultate der Brüche bestimmter Knechen gebrauchen und demgemäss sagen, dass es rein ërtliche Verhältnisse giebt, welche zu einer Pseudarthrose disponiren. Bei den extraarticulären Brüchen ist ein solcher prädispenirender Umstand zunächst die luterposition von Weiehthoilen, von Muskelu oder Sehnen, zwischen die Fragmente des Knochens, im Momente der Verletzung. Wenn es bei der Einrichtung nieht gelingt, die Einklemmung zu beseitigen, so können noch immer durch den audauernden Drnck der Bruchenden die Weichtheile zwischen ihnen zum Schwunde gebracht werden. Geschieht dies nicht, dann entwiekelt sieh zuweilen eine Pseudarthrose. weil der genaue Contact der Bruchenden miteinander aufgehoben ist. Auch bei eomplicirten Splitter-Fracturen kann aus lecalen Gründen nach der Ausstossung grösserer nekrotischer Fragmente, oder auch wenn ein Bruchstück gloich nach der Verletzung vollkommen ausser Continuität gesetzt und eutfernt worden war, eine Pseudarthrose entstehen, wenn auch in der Mehrzahl dieser Fälle die Calluswucherung im Gegoutheile so bedeutend ist, dass sio selbst ausgedehnte Substanzverluste zu ersetzen vermag. Eine

sehr lange dauernde Eiterang mit geschwäriger Zerstörung und weitgebener Auflösung der Fragmentenden könnte ehenfals zur Entstehung einer Pseudarthrese Veraulassung geben. Ven manchen Chirurgen wird die Behandlung der Fractur beschuldigt: ein zu lockerer Verband oder mangelnde Fraction des fracturierten Gliedes, frühzeitige Bewegungen u. s. w. sollen die Pseudarthroseubildung begünstigen. Allein diese Veraussetzungen sind hochst unsicherer Natur, gerade se wie die Annahmen, dass eine andauernde Application intensiver Kälte, die gleichzeitige Unterbindung grosser Arterienstämme, eine Paralyse der Extremität und endlich auch ein zu fest angelegter Verband einer genügenden Entwicklung des knöchernen Callus hinderlich sei. Alle diese Umstände kännten höchstens eine Bedeutung haben, wenn sehen durch die allgemeinen Ernärbrungsverbältnisse des Organismus eine Pseudarthresenbildung nach Fractur begünsteit wird.

Von allgemeinen Ernährungsstörungen werden felgende als zu Pseudarthrosen disponirend bezeichnet: ungenügende, schlechte, namentlich ausschliesslich vegetabilische Kost, wie sie in manchen armen Gegenden die Regel ist, Entkräftung durch wiederhelte Blutverluste, specifische Krankheiten des Organismus, wie die Syphilis, der chrenische Alcoholismus, der Scorbut, allgemeine Carcinose u. s. w. Ven den Krankheiten des gesammten Knochensystems ist es hauptsächlich die Osteemalacie, ein Schwund der Corticalsubstanz mit Vergrösserung der Markhöhle, bei welcher nicht allein eine bedeutende Fragilitas essium besteht, sondern auch die Chancen für die Wiedervereinigung der Fracturen sehr gering sind. Während der Schwangerschaft soll Pseudarthresenbildung häufig sein; ich habe mich niemals davon überzeugen können. Alle eben angeführten allgemeinen Dispositionen haben sicherlich nicht die gleiche ätiologische Bedeutung: se z. B. habe ich bei allgemeiner Carcinese die Conselidation einer, durch eine Krebsmetastase im Femur bedingten Spontanfractur zu Stande kemmen sehen. - Leider fehlt es bis jetzt an einer verlässlichen, umfangreichen Statistik, welche allein den Einfluss gewisser causaler Momeute feststollen könnte. Es kemmen nämlich Pseudarthresen vor, und zwar sind diese Fälle nach meiner Erfahrung gerade die häufigsten, bei Individuen, welche absolut gar keine der erwähnten prädispenirenden, lecalen oder allgemeinen Ursachen aufweisen, so dass wir uns entschliessen müssen, die Bildung eines falschen Gelenkes unter Umständen als zufällige Complication einer Fractur anzusehen. Dabei giebt es senderbare Beispiele. So war bei einem jungen, gesunden, kräftigen Patienten meiner Klinik, der sich eine subcutane Doppelfractur des rechten Humerus zugezegen hatte, die Consolidation zwischen dem unteren und dem mittleren Fragmente rasch erfolgt. während zwischen dem oberen und dem mittleren Bruchstücke eine Pseudarthrose im wahrsten Sinne des Wertes sich entwickelt hatte. Eine Einklemmung von Weichtheilen hatto, wie sich bei der Operation der Pseudarthrose herausstellte, nicht stattgefunden. Alle Versuche, die Consolidirung

in diesem Falle herbeizuführen, scheiterten; der Patient musste mit einem Stützapparate ungeheilt entlassen werden.

So lange eine Pseudarthrose an kleinen Knochen, wie z. B. an der Clavicula, oder auch selbst an einem der Vorderarmknochen, am Radius oder der Ulna besteht, ist die Functionsstörung immerhin erträglich. Betrifft aber die abnorme Unterbrechung der Continuität den Oberarm, den Oberschenkel oder Unterschenkel, dann wird selbstverständlich das gebrochene Glied zu einer todten Last. In manchen Fällen ist es möglich, durch passende Stützapparate den Extremitäten die nöthige Festigkeit zu geben; in anderen Fällen gelingt das nicht oder doch nur höchst unvollkommen, so dass man schon seit ziemlich langer Zeit sich damit beschäftigt hat, die Pseudarthrosen auf operativem Wege zu heilen, d. h. sie zur Verknöcherung zu zwingen. Ehe wir auf die Besprechung der zu diesem Zwecke angewandten Verfahren eingehen, müssen wir noch der Versuche gedenken, durch innere Mittel oder durch locale Behandlung eutweder der Pseudarthrose vorzubeugen, wenn man sie aus den oben genannten Grüuden erwarten darf, oder dieselbe zu heilen, wenn sie einmal etablirt ist. Von internen Mittelu sind es hauptsächlich die Kalkpräparate, die man zu diesem Zwecke in Anwendung gezogen hat. Man liess theils den phosphorsauren Kalk in Form von Pulvern innerlich nehmen, theils Kalkwasser mit Milch vermischt trinken, ohne jedoch dadurch wesentliche Erfolge zu erzielen. Es wird vou dem auf diese Weise eingeführten Kalk nur sehr wenig resorbirt, und von diesem etwa in's Blut aufgenommenen Kalk wieder viel durch die Nieren ausgeschieden, so dass der Pseudarthrose dadurch fast Nichts zu Gute kommt. Mehr hat man allenfalls von allgemeinen diätetischen Vorschriften und von Nahrungsmitteln zu erwarteu, die an sich sehr kalkhaltig sind; Aufenthalt in guter Landluft, Fleisch- und Milchdiät sind zu empfehlen, wenn allgemeine Ernährungsanomalien an der maugelnden Callusbildung Schuld zu tragen scheinen; doch können diese Mittel höchstens in ganz frischen Fällen, niemals aber bei einer vollständig ausgebildeten, mehrere Monate alten Pseudarthrose einen Erfolg haben. Wegner hat vor einigen Jahren durch eine Reihe von Experimenten gezeigt, dass bei fortgesetzter Darreichung kleinster Dosen von Phosphor die Calluswucherung um Fracturen eine besonders üppige und derbe wird, so wie, dass bei wachsenden Thieren die während des Phosphorgebrauches neu gebildete Knochenmasse aussergewöhnlich dicht und hart, aussergewöhnlich reich an Kalksalzen wird; diese Versuche forderten dringend dazu auf, bei Patienten mit Pseudarthrose, zumal in den früheren Stadien, den Phosphor anzuwenden. Ich habe die Phosphorbehandlung (0,0005-0,001 pro die) in einer ganzen Reihe von Fällen, bei subcutanen und offenen Fracturen sowie bei frischen Pseudarthrosen versucht, aber nicht den geringsten Erfolg von derselben gesehen; mehrere Patienten, die den Phosphor vom Tage der Verletzung an regelmässig genommen hatten, zeigten eine beträchtliche Verzögerung der Consolidation.

Die örtlichen Mittel zielen alle darauf hin, die Knochenenden und ihre Umgebung in einen Zustand von Reizung und mässiger Entzündung zu versetzen, weil erfahrungsgemäss die meisten, zumal subcutanen, traumatischen Reizungs- und Entzündungsprocesse im Knochen und in der nächsten Nähe desselben zur Knochennoubildung führen. Hat man eine Fractur vor sich, welche nach Ablauf der normalen Heilungsdauer nicht consolidirt ist, so roibt man zunächst die Bruchenden tüchtig aneinander, um die Continuitätstrennung gewissermaassen aufzufrischen und durch mechanische Irritation Knochenwucherung anzuregen. Statt dessen kann man die Bruchstelle wiederholt massiren; überdies bepinselt man sie energisch mit Judtinetur. Dieselbe ruft (nach den Beobachtungen Schede's) eine bis an's Periost und in den Knochen roichende plastische Infiltration des Gewebes hervor; ebenso wirken Blasenpflaster und das Ferrum candens. Ein anderes, oft mit Erfolg angewandtes Mittel ist die Constriction der Extremität, indem man etwas oberhalb (d. i. centralwärts) von der Bruchstelle einen dicken Watteballen fest andrückt und mittelst Bindetouren so fixirt, dass zwar die arterielle Circulation nicht anfgehoben, aber der venöse Rückfluss gehemmt wird. Die Extremität schwillt unterhalb der comprimirenden Binde rasch an, es treten heftige Schmerzen an der Fracturstelle auf, und nach mehrtägiger Application fühlt man gewöhnlich bereits eine Auschwellung an den Fragmentenden, die von neugebildetem Callusgewebe herriihrt und durch welches in günstigen Fällen die definitive Heilung berbeigeführt wird, - Die folgenden Mittel sind schon eingreifender: man reizt direct die Narbeumasse zwischen den Fragmeuten, indem man entweder lange, dinne Achpuncturnadeln ju den fibrösen Callus einstösst und dieselbe mehrere Tage liegen lässt, oder man setzt die freien Enden zweier, zwischen die Bruchenden eingestochener Nadeln in Verbindung mit den Polen einer electrischen Batterie und lässt deu Strom täglich während einiger Minuten durch dieselben kreisen. Die Vorstellungen, die man sich von einem ganz besonderen, gleichsam specifischen Einflusse dieses als Electropunctur bekannten Verfahrens gebildet hatte, sind vollkommen unbegründet: wenn überhaupt ein Effect zu beobachten ist, so beruht er einzig und allein auf der canstischen Wirkung des electrischen Stromes. Man kann ferner ein dünnes schmales Band oder mehrfach zusammengedrehte Seidenfäden, ein sogenanntes Haarseil, oder eine starke Ligatur durch die Narbenmasse hindurchziehen und solche Schnäre so lange liegen lasson, bis um sie herum eine reichliche Eiterung entstanden ist: ein heutzutage verlassenes Verfahren. In den meisten Fällen kommt man mit den eben angeführten Behandhrugsweisen nicht zum Ziele; Dieffenbach empfahl folgenden Eingriff, welcher auf die Beobachtung gegründet ist, dass ein todtes Knochenstück, ein sog. Sequester, wenn es längere Zeit innerhalb des lebenden Knochengewebes verweilt, immer zu sehr bedeutender Knochenneubildung Veranlassung giebt: Durch zwei kurze Längsschnitte legt man die beiden Bruchenden frei, durchbohrt sie dicht an den

Rändern und treibt nun in jedes derselben einen spitzigen Elfenbeinstift durch Hammerschläge so fest ein, dass er unbeweglich im Knochen festsitzt. Die Stifte verbleiben an Ort und Stelle, bis sie locker werden und ausfallen: bisweilen erreicht man durch wiederholte Application dieses Verfahrens ein günstiges Resultat; in der Mehrzahl der Fälle ist sein Erfolg keineswegs so gross, als man nach der Theorie glauben sollte. - Das letzte Mittel zur Heilung der Pseudarthrose bleibt immer die Entfernung der bindegewebigen Narbe, die Aufrischung der Bruchenden; d. h. man trachtet durch einen operativen Eingriff die Bruchstelle annähernd in den Zustand zu versetzen, in welchem sich eine frische, complicirte Fractur befindet. Zu diesem Zwecke macht man unter antiseptischen Cauteleu die Resection der Bruchenden: man legt sie durch einen entsprechenden Längsschnitt bloss, löst das verdickte Periost beiderseits von den Fragmenten los und sägt nun dieselben soweit ab, dass von der Länge des Knochens nicht zuviel verloren geht, dass aber andererscits zwei frische Querschnitte des Knochens mit einander in Berührung kommen. Zur leichteren und vollkommeneren Adaptirung frischt man die Bruchenden entweder schräg oder in Stufenform an und trachtet uun eine möglichst genaue, innige Berührung zwischen ihnen herzustellen und zu erhalten.

Zu diesem Zwecke giebt es mehrere Methodeu: entweder man nagelt die Fragmeute mittelst Stiften aus Elfenbein oder Metall aneinander, oder man wendet nach dem Vorgange B. von Langenbeck's Metallschrauben an, die durch einen Stahlbugel festgehalten werden, oder aber man legt Knochennahte an, indem man die Bruchenden durcbbohrt und durch die Bohrlöcher des Knochens Silber- oder Bleidraht, slarke Catgutoder Seidenligaturen zieht und dieselben zusammendreht oder knüpft. Eine vollkommene Fixation der Fragmente ist durch alle diese Mittel sehr sehwer zu erreichen, so einfach die Manipulation auch scheint. Die Suturen kaun man ruhig sich selbst überlassen: sie werden resorbirt oder heilen ein; die Stifte und die Klammern fallen gewöhnlich nach einigen Wochen von selbst aus. An deu Elfenbeinzapfen constatirt man dann. entsprechend der Berührungsfläche mit dem lebendigen Knochen eine oberflächliche Resorption des todten Gewebes, welche durch die resorbironile Thätigkeit der Granulationsgefässe zu erklären ist. Bisweilen werden die Elfeubein- und Metallstifte vollkommen vom neugebildeten Knochengewebe überwachsen und eingeschlossen, so dass man sie überhaupt gar nicht mehr entferneu kann. - In einzelnen Fälleu hat man die Pseudarthrose durch eine Art von Knocbenplastik zur Heilung gebracht, indem man von einem der Fragmento durch einen Längsschnitt ein Stück abspallete, welches jedoch am Bruchende durch das Periost in Continuitat mit dem Knochen blieb, es um 180° drehte und auf diese Weise die Lücke an Stelle der Pseudarthrose ausfüllte. Auch die Transplantation eines frischen Knochenstückes von einem Kinde (eventuell von einem jungen Thiere) kann Erfolg haben. Es versteht sich beinahe von selbst, dass nach jeder dieser Operatiouen die gebrochene Extremität in entsprecbender Weise immobilisirt wird, enlweder durch Holzschienen oder durch einen Guttapercha- oder Gypsverband. Was die Behandlung der Operationswunde betrifft, so ist von einigen Chirurgen darauf hingewiesen worden, dass die Lister'scho Methode die Reizung des Gewebes auf ein Minimum reducire und dass deswegen in viclen Fällen die Consolidation der Fractur ausbleibe. Diese Ansicht ist wenigstens theoretisch nicht ganz unbegründet; man kann daher die Behandlung der Wuude uach einer Pseudarthrosenoperation derart einrichten, dass man in den ersten 2-3 Tagen, während welcher die Gefabr einer septischen Infection am grössten ist, einen antisentischen Occlusivverband anlegt und dann die offene Wundbehandlung einleitet.

Se zahlreich die Methoden zur Heilung der Pseudarthresen, so unsicher ihre Resultate, wie es denn gewöhnlich in der medicinischen und chirurgischen Therapie zu gehen pflegt, dass die Zahl der Mittel gegen eine Krankheit mit dem Werthe dieser Mittel in umgekehrtem Verhältnisse steht. Es giebt Pseudarthrosen, die durch jede operative Methode geheilt werden, und andere, die jeder Behandlung spotten, bei denen jeder Reiz statt zur Callusbildung zur Erweichung und Reserption des Knechengewebes führt und die man im eigentlichsten Sinne des Wertes als unheilbar bezeichnen muss. - Es ist daher nethwendig, weun man einen Patienten mit Pseudarthrose übernimmt, ihn keiner allzugressen Gefahr auszusetzen, um die immerhin zweifelhafte Heilung zu erreichen. Alle operativen Eingriffe sind au Extremitäten mit sehr dicken Weichtheilen, z. B. am Oberschenkel, gefährlicher als an anderen Theilen des Skeletes, ebwohl die Antisepsis anch hiebei die Gefahr sehr bedeutend verringert hat. Im Allgemeinen werden Sie zunächst die unblitigen Methoden zur Heilung der Pseudarthrose versuchen, und erst wenn Ihnen diese kein Resultat ergeben haben, zur Resectien der Bruchenden und Anlegung der Kneichennaht schreiten. Die Behandlung mit Elfenbeinstiften ist bei eberflächlich gelegener Pseudarthrose ziemlich ungefährlich und kann in vielen Fällen zum Ziele führen, wenn der Arzt und der Patient Geduld genug haben, sie hinlänglich oft zu wiederholen. Diese Curen können ein halbes Jahr und länger dauern.

Bei unheilbaren Pseudarthresen kann es sich darum handeln, zu entscheiden, ob das fracturirte Glied zu amputiren sei. An der unteren Extremität, namentlich bei Pseudarthresen des Oberschenkels, ist ein Amputationsstumpf mit geeigneter Prothese für den Patienten weitaus das Günstigste: an der eberen Extremität kann man die Nachtheile des falschen Gelenkes durch einen zweckmässigen Schienenapparat, der die Verschiebung der Fragmente verhindert, eliminiren; man wird daher nur in Ausnahmsfällen, bei besonders ungünstiger Lage der Pseudarthrose, eine Amputation der oberen Extremität indicirt finden.

### 2. Von den schief geheilten Knochenbrüchen.

Wenngleich es bei den Fertschritten, welche man in der Behandlung von Fracturen gemacht hat, gegenwärtig viel seltener als früher verkenunt, dass eine fracturirte Extremität nach der Heilung wegen starker Verkürzung oder winkeliger Verschiebung der Fragmente abselut functionsunfähig bleibt, so finden sich doch immerhin zuweilen Fälle, bei welchen tretz der grössten Sorgfalt von Seiten des Arztes die Dislocation nicht ganz umgangen werden kennte, während in anderen durch Serglosigkeit oder sehr gresse Unrnhe der Patienten, bei zu locker angelegten Verbänden u. s. w. eine bedeutende Schiefheit in der Stellung der Fragmente resultirt. Sehr häufig ist die Ver-19\*

schiebung so gering, dass die Patienten keinen Werth darauf legen, diesen Schönheitsfehler des Körpers auszugleichen; eine Verbesserung der Stellung wird nur in den Fällen gewünscht, bei welchen durch Schiefstellung oder Verkürzung eines Fusses oder einer Hand die Bewegungen wesentlich beeinträchtigt sind. Wir besitzen eine Reihe von Mitteln, mit Hülfe derer wir diese Difformitäten zu bessern und selbst ganz auszugleichen im Staude sind. So lango der Callus nicht kuöchern fest ist, können Sie jeden Augenblick eine Verschiebung oder Winkelstellung der Fragmente corrigiren, indom Sie in der Narkese die Bruchenden durch Zug und Gegenzug, sowie durch directe Coaptation in die normale Lago bringen; doch rathe ich Ihnen dringend. das nur bei subcutanen Fracturen zu thun. Bei complicirten Brüchen ist es äusserst gefährlich, vor definitiver Heilung der Weichtheilwunde eingreifende Manipulationen behufs Geraderichtung der Fragmente zu unteruehmen. Sie würden dadurch die schützende Decke der Granulationen zerstören und es könnten auf's Noue durch Infection der Wunde die heftigsten Entzündungen eintreten. Gerade bei Fracturen, die lange geeitert haben. bleibt der Callus auch lange weich, so dass Sie immer später nech eine allmälige Stellungsverbesserung durch zweckmässige, bald hier, bald dort genelsterte Schienon, vielleicht auch durch continuirliche Extension mit Gewichten oder mittelst elastischer Binden zu Wege bringen. - Ist die Fractur in schiefer Stellung völlig consolidirt, so haben wir felgende Mittel diesen Fehlor zu corrigiren:

1) Die Geraderichtung durch Zerbrechen des verknöcherten Callus. Während kurze Zeit nach der Verletzung der Knochen nech gerade gebogen werden konnte, wird durch dieses Verfahren eine neue Continuitätstronnung bewirkt; es resultirt daraus eine neue subcutane Fractur. Auch diese kann unter Umständen durch einfache Händekraft hervorgebracht werden, oft wird man jedoch andere mechanische Mittel zur Hülfe nehmen müssen. Man hat hierzu verschiedene Apparate construirt, von denen einer den entsetzlichen Namen "Dismorphesteepalinklastes" führt! Alle diese Maschinen wirken nach dem Principe des einarmigen oder des zweiarmigen Hebols; da sie nicht unmittelbar auf den Knochen aufgesetzt werden können, so entfällt ein sehr bedeutender Theil der Kraft auf die Weichtheile der Extremität; Sie müssen daher bei ihrer Anwendung mit grosser Vorsicht zu Werke gehen; namentlich müssen Sie die Stellen an der Extremität, an denen die Kraft ihre Angriffspunkte hat, durch dicke Lagen von Compressen gut polstern. Es kann sonst leicht eine ausgedelinte Quetschung mit Gangrän der Haut und der darunterliegenden Weichtheile erfelgen und Sie hätten alle Nachtheile einer schweren complicirten Fractur zu besorzen. während der Zweck doch ist, eine subcutane Centinuitätstrennung des Knochens zu erzielen. - Am zwockmässigsten ist der Osteoklast ("Knochenbrecher") von Rizzoli; Sie werden ihn in der Klinik ziemlich häufig anwenden sehen; bei gehöriger Handhabung ist er ohne jede Gefahr.

2) Statt der Trennung des Knochens durch eine senkrecht auf seine

Längsaxe einwirkende Gewalt wendet man in manchen Fällen, zumal beischief geheilten Brüchen des Oberschenkels, die gewaltsame Extension parallol zur Längsrichtung der Extremität an; man bedient sich dazu des sog. Schneider-Menel'schen Apparates, eines mit einer Winde verbundenen Flaschenzuges. Den mechanischen Erfolg einer solchen Extension können Sie sich leicht durch folgendes Beispiel klar machen: haben Sie einen mässig start gekrümmen Stah, und lassen Sie an jedene Ende einen kräftigen Mann anfasen und ziehen, so wird der Stah zerbrechen nad zwar am Stelle seiner stärksten Biegung. Diese Methode scheint nach den histerigen Erfahrungen durchaus umgefährlich zu sein, sie ist jedoch insoferne unvollkommen, als der Bruch durch die Extension nicht immer an Stelle der alten Fractur, sondern daneben erfolgt.

3) In alleu Fälleu von sehr bedeutender Dislocation, bei welchen die kinstliche Infraction des Knochens olne Verletzung der Weichtleie incht aus-führbar scheint, entweder weil der Callus zu widerstandsfühg ist, oder weil die Localität des difform geheilten Bruches es unmöglich macht, die norhwendige Gewalt auf die Fracturstelle einwirken zu lassen. — in allen diesen Fällen ist die Knochentrennung auf blutigem Wege indicit. Die heutzutage allein gebrüuchliche Methode derselben ist die sog, subeutan o Steotomie, die Durchmeisselang des Knochens au der gekrämmten Stelle in queere oder schrieger Richtung, wohl auch in einer Bogenlinie. Wir wollen hier nicht näher auf dieses Verfahren eingehen, weil wir es späterhin noch zu besprechen haben werden.

4) Wenn die Di-location der Fragmente so bedeutend ist, dass eine lineare Durchnieselung des Knochens nicht hirreicht zum die Bruchenden in die richtige Lage zu bringen, dann bleht die keilfürmige Excision nach Rhea Barton übrig. Sie besteht darin, dass man durch einen entsprechend langen Hantschnitt den Knochen freilegt und nun aus demselben ein keilförmiges Stick aussägt oder besser ausmeisselt, so dass die Schneide des Keiles der Gonavität, die Blasis desselben der Ourweität der abnormen Curvatur outspricht. Auch auf diese Operation werden wir bei einer anderen Gelegonhoit zurückkommen. — Sowohl unch der Iniearen Osteotomio-als nach der Keilexcision erzielt man bei zweckmäsiger aufiseptischer Behandlung reactionslessen Verland ohne Eiterung der Knochenwunde.

Mag nun die Knochentrennung wie immer geschelen sein, jedenfalle ept man, während der Patient nech narkotisit ist, einen entsprochenden fixen Verhand in der redræssirten Stellung des Gliedes an. Für den Oberschenkol combiniren Sie am besten einen Schienenverband mit der pormanenten Gewichtssettesion.

Vergleicht man die oben augeführten Methoden mit einzuder, so ergieht sieh, dass die unblutigs koncehentenaung unt dann gefährlich werden kann, wenn der Druck auf die Weichtheilo übermässig stark ist, so dass derselbe acute Gangrian und möglicherweise Verjauchung der gequetscheiten Partien hervorreifen würde. Mit blosser Händelkraft lässt sieh eine solche Quetschung kanm erzeugen, wohl aber wenn man den Knechen ohne die gehörigen Vorsichtsmaßeregeln mittelst eines mechanischen Apparates fracturirt. Die blutige Knochentrennung ist nicht bedeuklich, wenn man nur die Quetschung der Weichtheile vermeidet und die Wunde aseptisch erbält.

In seltenen Fällen ist die Difformität des fracturitren Knochens, namentlich an der unteren Extremität, so bedeutend, dass keines der besprechenen Verfahren hinreicht um ein brauchbares Glied herzustellen. Unter selchen Umständen bleibt dann nichts anderes übrig als die Amputatienen an einer für den Patiepten möglichest eignistigen Stellen.

Zuweilen kommt es vor, dass der Callus ganz abnorm voluminös und hypertrephisch wird, os dass er eine förmliche Knochengeschwubt darstellt; analoge Hypertrephien der Narhe sind ja auch, wie Sie wissen, nach Weichteilverletzungen beobachtet worden. Beeilen Sie sieh nicht zu sehr uuter diesen Unstäuden mit einem operativen Eingriffe, der ja doch nur in der Abmeiseslung der Callusmassen bestehen könute, und keineswege ganz ohne Gefahr wäre. Mit der Zeit findet fast immer eine langsame Resorption der hypertrophischen Knochennarbe statt, und selbst wenn der Callus etwas voluminöser bleiben sollte, so hat das keine grosse Bedeutung.

## Vorlesung 19.

CAPITEL VII.

# Von den Verletzungen der Gelenke.

Contusion, — Distorion. Behandlung durch Compression und Massage, — Geleatciffungu and auert tramantische Gelenkentzindung. — Verschieden Formen und Augünge derselben. — Behandlung: Eröfung und Auswachung des Gelenkes, persanente Irrigation, Immobilistring. — Anatomische über die auste tramantische Gelenke, entzündung. — Lunationen, tramantische, angeberene, spontane. Subhandloren. — Artiologie. — Einrichtung. Nachbehandlung. — Bhaituelle und verstette Lunationen. Behandlung. — Coupilieire Luxationen. — Angeborene Luxationen. — Luxation der Seminantanoprel des Kniegelenkes und der Jilcepseken.

Nachdem wir bisher mit den Verletzungen einfacherer Gewebstheile zu thun hatten, missen wir uns jetzt mit etwas complicirteren Apparaten des Körpers beschäftigen.

Die Gelenke werden bekanntlich zusammengesetzt aus zwei mit Knorpel überzogenen Knochenenden, aus einem häufig mit vielen Auhlängen, Taschen und Ausbuchtungen verbundenen Sacke, der Synovialmembran, die zu den serösen Häuten gerechnet wird, und aus der fibrösen Gelenkkapsel mit ihren Verstärkungsbändern. Alle diese Theile nehmen unter Umständen an den Erkrankungen der Gelenke Theil, so dass also zu gleicher Zeit Erkrankungen einer Serosa, einer fibrösen Kapsel sowie des Knorpel- und Knochengswebes vorliegen können. Die Betheiligung dieser verschiedenen Bestandtheile an der Erkrankung ist nach Intensität und Extensität ausserentenlich verschieden; doch will ich hier sehen bemerken, dass Synovialmenbran und Knochen die wesentlichste Rolle bei den schweren Fermen von Gelenkkrankheiten spielen, und dass viele Eigenthämlichkeiten der Gelenkkrankheiten hauptsächlich auf der Geschlessenheit und der buchtigen Form des Stuveitäakess bernhen.

Zunächst einige Worte über die subcutane Quetschung, die Contusion der Gelenke. Bekommt Jomand einen heftigen Schlag gegen ein Gelenk, so kann dasselbe sehr schmerzhaft werden und in mässigem Grade anschwellen, in Folge vermehrter Absonderung von Synevia; indessen in den meisten Fällen wird nach einigen Tagen der Ruhe, wobei man etwa Ueberschläge mit Bleiwasser oder auch einfach mit kaltem Wasser machen lässt, Auschwellung und Schmerz vergeben, und das Gelenk zu seiner normalen Function zurückkehren. In anderen Fällen bleibt eine geringe Schmerzhaftigkeit mit Steifheit zurück; es enwickelt sich ein chronischer Entzündangsprecess, der in der Folge allerdings zu ernstlichen Erkrankungen führen kann, über die wir uns vorläufig nicht weiter verbreiten wollen. Hat man Gelegenheit, ein mässig contandirtes Gelenk zu untersuchen, wenn der Kranke vielleicht an einer, zu gleicher Zeit erhaltenen, schweren Verletzung eines anderen Körpertheils gestorben ist, so wird man kleinere oder grössere Blutextravasate in der Synevialmembrau finden, auch wehl Blut in der Gelenkhöhle selbst: selten sind bei diesen Duetschungen ohne Fractur die Blutergüsse so bedeutend, dass die Gelenkhöhle prall mit Blut ausgefüllt wird; indessen kommt auch das vor, am häufigsten am Kniegelenke. Man nennt diesen letzteren Zustand Hämarthren (von zeuz, Blut und zolloov, Gelenk). Bleibt ein, gleich nach der Verletzung stark anschwellendes Gelenk längere Zeit schmerzhaft, fühlt es sich heiss an, so hat die Behandlung die möglichst rasche Reserption der im Gelenke enthaltenen Flüssigkeit (Blut und Synovia) anzustreben. Zu diesem Zwecke übt man eine energische Compression aus durch gleichmässige Einwicklung des Geleukes mit einer nassen Rollbinde oder einer elastischen Binde, während das Gelenk ruhig gestellt, bei starken Schmerzen wohl auch mit einer Eisblase bedeckt wird. War mit der Gelenkquetschung eine Fractur oder Fissur der Knochenenden verbunden, so ist die Anlegung eines Gypsverbandes angezeigt. Die Prognose nach Gelenkquetschungen ist immer eine etwas zweifelhafte, insoferne nech längere Zeit eine gewisse Steifheit und Empfindlichkeit des Gelenkes zurückbleibt und auch chrenische Erkrankungen desselben und der Knochen sich aus der Verletzung entwickeln können.

Eine den Gelenken eigenthümliche Art der Verletzung ist die Distorsion (wertlich: Verdrehung). Sie besteht darin, dass den Gelenken eine über die physiologische Grenze hinausgehende Verschiebung mitgetheilt wird; sie kann an fast allen Gelenken vorkommen, wird jedech am häufigsten am Fussgelenke beobachtet und im gewöhnlichen Leben als Umknicken eder Uebertreten des Fusses bezeichnet. Eine solehe Distorsion ist also gleichbedeutend mit einer Zerrung, zu starken Dehnung und auch theilweisen Zerreissung von Gelenkkapselbändern und Austritt von etwas Blut in das Gelenk und die umgebenden Gewebe. Die Verletzung kann für den Moment sehr schmerzhaft sein, obwohl das durchaus nicht immer der Fall ist; unter allen Umständen aber ist sie in ihren Folgen ausserordentlich langwierig, zumal wenn die Behandlung nicht richtig geleitet wird. Während man früher nach Distersionen einen Gypsverband aulegte und die Resorption des Blutergusses sieh selbst überliess, befolgt man gegenwärtig eine viel zweckmässigere Methode; man trachtet so bahl als möglich nach der Verletzung das extravasirte Blut durch mechanische Einwirkung, durch Streichen und Kneten, zum Verschwinden zu bringen. Diese Behandlung ist eigentlich uralt; sie wurde von den alten Hindus und von den griechischen Gymnasten bereits geübt und hatte sieh als Volksmittel in Europa wie im Oriente erhalten, bis sie endlich, auf wissenschaftliche Grundlagen basirt, Gemeingut der Chirurgen geworden, dabei aber auch die Panacee vieler Marktschreier und sog. Naturärzte geblieben ist. Man neunt jetzt diese Behandlungsmethode, welche in der Therapie eine ausgedehnte Anwendung findet, Massage, die Manipulation des Knetens und Streichens selbst: Massiren.

Die Ausführung der Massage geschieht in folgender Weiser Sie reiben musichet die Haut in der ganzen Auselknung der Verletung und darüber hinnus bis gegeu die nückste, centralwirts gelegene Gebeuk mit Yaseline oder sonst irgend einem Ferliktiper gut ein, ebenso nuch ihre sigenene Hlude, damit die Relbung au der Halt möglichet vermindert werde. Nam streichen Sie, munichts mit mössigen, dann unter allendig gesteigerten Druche immer wieder von unten nach dese, as zur also hier finger unterhalb des verletten Gelenkes augesetzt werden und über disselbe bis zum nichsten Gelenke hingleiten, gerale se, als wem Sie eine Britissigkeit von der Peripherte aus gegen das Kreislanfesentrum wegeschieben oder verdrängen wollten ("Effleurage"). An den Haupführt der Schwellung machen Sie mit beiden Dummen kreisfernige, heterenhet twegungen ("Petrissage"), wobel Sie Ihre ganze Kraft anseenden und so das Blutetztavasalt, respective die entdimiditee halftration, im eigentlichen Slune des Wortes zerqueschen und dann durch wiederholtes Streichen zur Resorption zu belügen trachten. Eine Sitzung von 10–15 Muniche Dauer Egielich genigt vollkommen. Kach dereelben führt man einige passive Bewegungen der verletzten Extremität aus, und applieirt sofort eine feuchtwarme Kinwicklung und darüber eine Binde, um das Gelenk gleichmässig zu omprimiren.

Es ist unzweifelhaft, dass wir durch die Massage nicht nur energische und rasche Reseption des Blutergusses und der entzändlichen Schwellung herbeizuführen vermögen, auch der in Anfange sehr lebhafte Schmerz verliert sich schon während des Massirens und nach Beendigung der Precentlichte Erfeichterung. In den ersten 24 bis -48 Stunden nach der Verletzung sind die resolvirenden Wirkungen der Nussage wohl am bedeutendsten; später, wenn bereits arute Entzündung vorhanden ist, muss die Behandlung mit grosser Vorsieht und Behutsamkeit ungeführt werden; erst wenn die auch entzindliche Schwellung vorüber ist, mag nnn energischer damit vorgehen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass trotz der Massage die verletzten und zerrissenen Gewebe eine gewisse Zeit brauchen. um zu vernarben, und lassen Sie deballa lüre Patienten mit Gelenk-voratisonen und Distorsienen während der ersten Zeit absolute Ruhe besbachten.

Leider kommt es zienlich häufig vor, dass trotz der sorgälltigsten, freilich meistens zu spit eingeleiteten Behandlung der Distorionen echrenische Eatzändungen folgen, welche nicht nur durch ihre Dauer lästig sind, senderen langsam, nach und nach, im Verlauf von Jahren zur Zeetsfürung des Gelenkapparates durch fungfeischuberutüber Processe führen; zumal tritt das nicht so selten bei Kindern und bei schwächlichen erwachsenen Individuen von serepphüls-fulberucliker Diathese ein; wir werden später bei der Artiologie der chrenischen Entzändungen noch ven den Distorsionen zu sprechen habet.

#### Gelenkeröffnung und acute traumatische Entzündung der Gelenke.

Indem wir jetzt zu den Wunden der Gelenke übergeben, machen wir in Bezag auf die Bedeutung der Verletzung einen ungebeuren Syrang. Während eine Contusien und Distorsion der Gelenke von vielen Patienten kaum geachtet wird, ist die Eröfunge des Synoviabseches mit Ausdüss von Synovia, ang die Wunde noch so klein sein, immer eine schwere, off die Function des Gelenkes beeintfächtigende, in nicht seltenen Fällen eine für San Leben gefährliche Verletzung. Es macht sich hier wieder der schon früher bei Gelegenheit der Quetschungen erwähnte Unterschied zwischen und went zu sehn aben her wieden von den den Verhältnisse der subentkanen zu den offenen Frachren haben hervortreten sehen. Dazu kommt aber mech, dass wir es hier bei den Gelenken mit geschlossenen, ausgebuchten Sücken zu thun haben, in denne sich der einmal gebildete Eiter austaut, und dass sanserden die Entzändung der seisen Häute in ihren auchte Zuständung.

häulig einen sehr schlimmen Einliuss auf das Gesammtbefinden der Verletzten ausübt, in günstigeren Fällen mindestens in sehr laugwierige Processe ausgelen kann.

Wir sprechen hier nur von einfachen Stich-, Schnitt- eder Hiebwunden der Geleuke ohne weitere Complication mit Verrenkungen und Knochenbrüchen und wählen als Beispiel das Kniegelenk, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass die Verletzung gerade dieses Gelenkes als eine der schwersten Gelenkverletzungen überhaupt betrachtet zu werden pflegt. Ich glaube Ihnen am schnellsten ein Bild ven dem fraglichen Processe zu geben, wenn ich einen Fall als Beispiel anführe. Es kemmt ein Mann zu Ihnen, der sich beim Behanen des Holzes eine 2 Centimeter lange, wenig blutende Wunde neben der Patella zugezogen hat. Das ist vielleicht schon vor einigen Stunden oder schon am Tage vorher geschehen. Der Patient achtet die Verletzung wenig, will von Ihnen nur einen Rath in Betreff eines passenden Verbandes. Sie betrachten die Wunde, finden, dass sie der Lage nach wohl der Kniegelenkkapsel entspreche, und sehen in ihrer Umgegend vielleieht etwas seröse, dünnschleimige, klare Flüssigkeit, welche bei der Bewegung des Gelenks in grösserer Menge aus der Hautwunde hervortritt. Dieses Symptem wird Sie im höchsten Grade aufmerksam auf die Verletzung machen: Sie examiniren den Krankon und erfahren von ihm, dass gleich nach der Verletzung zwar nicht sehr viel Blut, doch eine Flüssigkeit, wie frisches Hühnereiweiss, ausgoflessen sei. In einem selchen Falle könneu Sie sicher sein, dass die Gelenkhöhle eröffnet ist, da senst Synovia nicht ausgetreten sein könnte. Bei kleinen Gelenken ist froilich der Austritt von Synevia se gering, dass er kaum bemerkt wird, weher es denn kommt. dass man bei Verletzungen an den kleiuen Fingergelenken, und auch selbst bei Verletzungen des Fiss-, Ellbogen- und Handgelenks einige Zeit lang zweifelhaft sein kanu, ob die Wunde bis in die Gelenkhöhle penetrirt eder nieht. Sie sohen zugleich aus dem augeführten Beispiele, dass die primären Symptome peuetrirender Gelenkverlotzungen sehr unbodeutend sein können: während ein Monsch mit einer subeutanen Fractur des Unterschenkels durch den Schmerz und die Functionsstörung gezwungen ist, sich als Patienten zu botrachten, kann der von einer Kniegeleukswunde Betroffene ehne grosse Beschworden umhergehen, die Empfindlichkeit der Wunde ist gering, die Blutung war vielleicht ebenfalls unbedeutend, - und so vereinigt sich Alles, um bei dem Verlotzten die Gefahr seines Zustandos nicht zum Bewusstsein kommen zu lasseu. Bei keinem Tranma sind daher ungünstige Ausgänge in Folge Vernachlässigung der Vorletzung se häufig, wie bei penetrirenden Gelenkwunden, und schwer ist die Schuld des Arztes, wenu auch er sich derch die anscheinende Bedeutungslesigkeit des Unfalles abhalten lässt, die

> in besteht nun die Therapie, wenn die Existenz einer penetrirenakwunde constatirt werden ist? Man muss in diesem Falle unterzwischen absolut frischen, durch ein anscheinend reines lustrument

te Behandlung einzuleiten.

bervorgebrachten Verletzungen, die unmittelbar nach ihrem Entstehen in unsere Behandlung kemmen, und zwischen selchen Gelenkwunden, die ehne Verband oder, was noch schlimmer ist, unter einem unzweckmässigen Verbande schon durch mehrere Stunden eder Tage dem Centacte mit der atmosphärischen Luft ausgesetzt waren. Wird ein Kranker zu Ihnen gebracht mit einer durch ein schneidendes eder stechendes Werkzeug verursachten Wunde, von der Sie entweder mit Bestimmtheit wissen, oder mit der grössten Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass sie das Gelenk eröffnet hat, so untersuchen Sie zunächst, ob die Geleukwunde von geringer oder grosser Ausdehnung ist, eb keine fremden Körper in das Gelenk eingedrungen sind und ob die Blutnug bedeutend war. Können Sie nach den Symptomen der Verletzung annehmen, dass bis ietzt keine Infection stattgefunden hat und dass keine bedentende Menge Blutes in die Gelenkhöhle ergossen worden ist, dann genügt es, wenn Sie die Wunde und ihre Umgebung reinigen und desinficiren und nun se rasch als möglich die verletzten Weichtheile zur Vereinigung zu bringen streben. Sie können es wagen, in solchen Fällen die Hantwunde durch einige tiefe Nähte genau zu schliessen, darüber legen Sie einen typischen Occlusivverband oder im Nothfalle einen einfachen Watteverband an und cemprimiren das Gelenk gleichmässig. Ein Haupterforderniss der Therapie aller Gelenkwunden ist die absolute Ruho; Sie fixiren dahor die ganze verletzte Extremität durch einen entsprechenden Schionen- eder durch einen Gynsverband und lageru sie in Elevation. Die Immebilisirung darf nicht friiher aufgegeben werden. als bis die Woichtheilwunde vellkommen geschlossen und das Gelenk absolut frei von Entzündung ist. Es kann nämlich unter diesen Umständen eine vollkommene Heilung per primam der Gelenkwunde erfolgen, ehne dass man irgend welche anderweitige Mittel anwendet. Der ganze sog. antiphlegistische Heilapparat, der in früheren Zeiten bei einer selchen Gelegeuheit in Thätigkeit gesetzt wurde: Blutegel, Schröpfköpfe, eine Eisblase n. s. w. ist absolut nutzles, wenn eine Infection der Gelenkwunde stattgefunden hatte, und vollkommen überllüssig, wenn das nicht der Fall war. Die Verletzung heilt bei glattem Verlaufe per primam; im Inneren des Gelenkes findet in der Regel eine mässige Vermehrung der Synevialsecretion statt, in Folge welcher das Gelenk etwas anschwillt. Jedech wird dieser acute seröse Erguss unter dem Einflusse der gleichmässigen Compressien rasch resorbirt und es kann bereits am Ende der ersten Woche das Gelenk wieder seinen nermalen Umfang haben; der Patient, der während der ersten Tage ein Gefühl von Spannung und von Hitze an der Stello der Verletzung empfunden und leicht geliebert hatte, befindet sich zu dieser Zeit wieder ganz wohl, er verspürt keinen Schmerz. Selbst bei einem se ganz reactiouslesen Verlaufe rathe ich Ihnen dringend, den immebilisirenden Verband nicht vor Ablauf der 4. Weche zu entferneu, und auch dann aur, wenn jede Spur von Schwellung und Empfindlichkeit verschwunden ist, und nun ganz allmälig und mit grosser Versicht Bewegungen des Golenkes zu gestatten. Diese Bewegungen, passive sow-hl als active, sind im Anfange etwas empfindlich: das Gelenk ist durch die lange Rube steif geworlen, die Musken isnd etwas atrophirt, gewöhnlich fühlt man bei den ersten passiven Bewegungen ein leises Knarren der Gelenklächen an ein-ander. Dieser Zustand verschwindet rasch unter dem Einflusse einer methedischen, mit Vorsicht unternemmenen Gelenksgymnastik, bei welcher die Massage sehr nützlich ist; ausserdem wenden Sie laue Bäder mit kalter Regendouche, Einreibungen der Haut mit Spirit, eampherat, mit Uniment, ammoniac, etc., wehl auch die feuchte Wärme in Form hydropathischer Einwicklungen an. Ist die Verletzung so verlanfen, wie wir es geschildert haben, dann kehrt die Beweglichkeit des Gelenkes in kürzester Zeit vollkommen auf intererun zurück.

Ganz anders ist die Sache, wenn die Gelenkwunde von Anfang an inficirt werden war, oder wenn eine bedeutendere Blutung in die Gelenkhöhle stattgefunden hatte, die nicht bemerkt wurde, und wenu nebstdem durch die Bewegungen des Gliedes nach der Verletzung Luft in das Gelenk aspirirt werden ist. Es kann das geschehen selbst bei einer ganz unbedeutenden Weichtheilwunde, z. B nach einer Stichverletzung, deren Ränder sich se geschlessen haben, dass man häufig die Geleukwunde gar nicht erkennt. Schliesst man in solchen Fällen die Hautwunde durch Nähte und leitet man die früher beschriebene Behandlung ein, so kann während der ersten 2-3 Tage der Verlauf anscheinend ganz glatt sein. Untersuchen Sie am 4. eder 5. Tage den Verletzten, so findeu Sie eine gleichmässige, sehr bedeutende Schwellung des Gelenkes, die Haut über demselben ist geröthet, heiss anzufühlen, die Nähte, mittelst welcher die Hautwunde geschlossen war, haben tief eingeschnitten, zwischen den Wundrändern ist vielleicht schon etwas dünner Eiter ausgetreten. Oder aber die Hautwunde ist oberflächlich verklebt: Sie entferuen die Suturen, und jetzt, bei dem leisesten Zuge, weichen die Wundränder auseinander und es ergiesst sich aus dem Gelenke eine beträchtliche Menge einer trüben, mit Eiterflocken gemischten Synovia. Hat ein Bluterguss in's Gelenk stattgefunden hei gleichzeitigem Lufteintritte, dann zeigen sich gewöhnlich schon 24 Stunden nach der Verletzung intensive lecale und allgemeine Reactionserscheinungen; das Gelenk ist gespannt, es schmerzt heftig, der Kranke fiebert; lösen Sie die Verklebungen der Hautwunde am 3. oder 4. Tage, se entleert sich eine dunkelblutrothe mit Synevia und Eiter gemischte, Blutceagula enthaltende, gashaltige, übelriechende Flüssigkeit. Diese letzteren Fälle sind die allgefährlichsten; so erfolgt eine acute Veriauchung des Gelenkes.

Betrachten wir zunächst als Beispiel einen minder autten Verlauf nach einer Gelenkverletzung. Stellen Sie sich vor, ein Mann hätte mit einem Fleischermesser einen Stich ins Kniegelenk erhalten; es hat keine kunstgerechte Behandlung stattgefunden, der Verletzte ist vielleicht noch einige Tage umhergehinkt, tretzlem das fielenk sehmerzte. Gegen Ende der ersten Woche wird iedech der Schuerz ze unterfzielle, dass vom Gehen nicht

mehr die Rede sein kann, active Bewegungen sind namöglich, jede Berührung und Verschiebung des Gelenkes ist empfindlich, um sie zu vermeiden, fixirt der Kranke mit beiden Händen und mit dem gesunden Beine das verletzte Glied, die Geleukgegend ist geröthet, sehr heiss anzufühlen, der ganze Unterschenkel und das Knie sind angeschwollen, ödematös; das Fieber dauert fort, allabendlich exacerbirend; der Kranke hat den Appetit vollständig verloren, er fängt an abzumagern. Die Gelenkwande ist vielleicht, nachdem bereits trübe Synovia ausgeflossen war, wieder verklebt, oder über es dauert der Austritt von serös-schleimiger, allmählich den Charakter des Eiters annehmender Secretion die ganze Zeit hindnrch fort. Doch wenn auch das nicht der Fall ist, so deuten doch die Schwellung des Gelenks mit deutlicher Schwappung, die grosse Schmerzhaftigkeit, die gesteigerte Temperatur, das Oedem des Unterschenkels, das Steigen des Fiebers auf eine acnte, intensive Gelenkentzündung. Ist in solchen Fällen das Glied nicht fixirt, so nimmt es nach und nach eine llectirte Stellung an, die sich im Kniegelenke bis zu einem vollständig spitzen Winkel steigern kann. - Sie werden später hören, welche Erklärung dieses eigenthümliche Phänomen, die Stellungsveränderung bei Gelenksuffectionen, gefunden hat.

Jetzt nimmt die Flüssigkeit im Gelenke sehr rasch zu, die Spannung wird immer bedeutender, die Schmerzen immer unerträglicher, bis endlich, da die Hautwunde gewöhnlich für den Abfluss des Secrets zu wenig Ranm bietet, die Gelenkskapsel von dem Eiter perforirt wird und derselbe sich in das umliegende Gewebe ergiesst. Es kann auf diese Weise zu einer spontanen Ausheilung kommen, indem der Eiter in der Umgebung des Geleukes rasch an die Oberlläche gelangt, sich nach anssen eutleert und die Eiterhöhle sich nun allmählich schliesst. In solchen Fällen ist das endliche Resultat der Verletzung, wenn die acute Synovitis keine tiefgreifende Zerstörungen angerichtet hat, noch verhältnissmässig günstig: das Fieber nimmt ab, sobald der Eiter entleert ist, die localen Entzündungssymptome mässigen sich und schliesslich heilen die Perforationsöffnungen und die ursprüngliche Gelenkwunde; es bleibt jedoch unter diesen Umständen immer eine gewisse Steifheit des Gelenkes zurück. Wenn die fehlerhafte Stellnug nicht corrigirt worden war, so kommt es hänfig zur Fixation des Gelenkes in der pathologischen Flexion, die Gelenkbänder, Sehnen und Fascien schrumpfen und es kann, wenn keine rationelle Behandlung stattlindet, das Glied in dieser Stelling verharren und der Gebrauch der betreffenden Extremität hiedurch dagernd behindert sein. Dieser Ausgang wird um so wahrscheinlicher, je länger die Eiterung gedanert, je mehr die ursprünglich oberflächliche, catarrhalische Synovitis in die Tiefe gegriffen hat und je mehr der acnte Process zu einem chronischen geworden ist.

Allein die Fälle mit diesem Ausgauge sind nicht die schlimmsten und auch nicht die hänfigsten. Vielmehr ist es fast die Regel, dass die Eiterung, wenn sie einmal das Gelenk ergriffen hat und keine entsprechend energische Behandlung eingeleitet werden war, unaufhaltsam weiterschreitet. Zunächst greift sie auf die Kapsel über und es kann tretz der offenen Gelenkwunde zu einer Ulceration derselben (der Kapsel), und zu einem Durchbruche des Eiters in die Weichtheile um das Gelenk kemmen. Es bildet sich in einem selchen Falle eine, gewöhnlich tiefliegende, undeutlich fluctuirende Geschwulst; drückt man auf dieselbe, oft an einer ziemlich weit von dem Gelenke entfernten Stelle, so entleert sich aus der Gelenkwunde mühsam eine reichliche Menge dünnen, eitrigen Secretes. Dabei kann nech immer ein Theil des Gelenkes, respective ein Abschnitt des Synevialsackes von dem Precesse frei geblieben sein, se dass Sie in demselben klares Serum finden; es erklärt sich das aus dem Umstande, dass die einzelnen Taschen und Säcke der Gelenkhöhle von einander durch ventilartig wirkende Falten der geschwellenen Synovialis mechanisch abgeschlossen werden. Ist aber einmal die ganze Höhle ergriffen, daun sind gerade ieue blind endigenden, mit dem Synevialsacke communicirenden, serösen Räume und seg. Schleimbeutel wegen der Retention des Eiters sehr gefährlich; sie werden durch denselben auch am leichtesten ulcerirt. Allgemach kemmt es auf diese Weise zu einer vellständigen Vereiterung und Zerstörung der ganzen Synovialmembran im Gefelge der "lanarthritis". Jetzt treten, selbst an Stellen, we der Eiter nicht in das umgebende Gewebe durchgebrochen war. Eiterheerde in den Weichtheilen auf, die sog, periarticulären Abscesse. Ihre Entstehung hat man sich se vorzustellen, dass die Eiterceccen mit den Wanderzellen aus der Gelenkhöhle in das periarticuläre Bindegewebe gelangen und daselbst wieder Entzündung mit dem Ausgange in Eiterung herverrufen; se erklärt es sich, dass solche Abscesse ohne directe Communication mit der Gelenkhöhle bestehen können, wenn sie auch späterhin durch Zerstörung der Gelenkkapsel mit der Synovialeiterung zusammenfliessen. Auch in den benachbarten Sehnenscheiden kriecht nun der Eiterungsprocess weiter, es bilden sich an verschiedenen Stellen Perforationsöffnungen nach aussen hin; die ganze Extremität ist gewissermaassen wie ein Schwamm mit Eiter gefüllt, auf den leisesten Druck quillt derselhe aus allen möglichen Richtungen herver: das Gelenk selbst ist durch Zersterung der Kapsel und der Ligamente abnerm beweglich gewerden, namentlich ist bei reinen Winkelgelenken die seitliche Verschiebbarkeit ein sehr bedeutsames Symptem; dagegen ist jeder active Einfluss des Patienten auf das Gelenk verloren gegangen; die entzündlich infiltrirten, zum Theil vereiterten Muskeln contrahiren sich kaum mehr. Dass bei solchen schweren localen Processen der Allgemeinzustand tief ergriffen sein muss, versteht sich von selbst. Vom Aufange der Gelenkeiterung an hat der Kranke continuirlich gefiebert; ein Fieber mit allabendlichen Exacerbatieuen bis zu 39,5 und darüber, andauernde Appetitlesigkeit, fertwährende Schmerzen und Mangel an Schlaf haben ihn in der 3. Weche se sehr heruntergebracht, dass er kaum wiederzuerkennen ist. Hat sich die Eiterung auf die Weichtheile in die Schnenscheiden u. s. w.

erstreckt, so treten nun auch wiederholte Schüttelfröste auf, die Züge des Gesichtes verfallen mehr und mehr, der Kranke wird theilnahmslos, stumpfsinnig, er klagt kaum mehr über Schmerzen, spricht dann und wann leise, unzusammenhängend vor sich hin, um bald wieder in einen unruhigen Hallischlummer zu verfallen, aus welchem er, wenn man ihn anredet, emporschreckt. Die Zungo ist trocken, bräunlich belegt, das Sprechen und Schlingen erschwert: Nachts treten gewöhnlich Delirien auf, zum mindesten ist der Kranke äusserst unruhig. - Eine floilung wäre nun allerdings selbst in diesem Stadium vom theoretischen Standpunkte aus möglich, wenn die acuten Eiterungen aufhören, das Fieber nachlassen würde und der ganze Process in ein chrouisches Stadium träte. Allein wie selteu geschieht das in der Wirklichkeit! Gewöhnlich sind die Kranken so erschöpft, dass sie selbst bei einer günstigen Wendung der localen Affection sich nicht mehr aufraffen können: sie gehen im höchsten Marasmus zu Grunde. In der Mehrzahl der Fälle erfolgt jedoch der Tod an Pyohämie unter den Symptomen metastatischer Lungenabscesse, oder im Gefolgo profuser, dysenterieartiger Diarrhöen, wohl auch zuweilen an den Erscheinungen einer metastatischen Encephalitis und Meningitis suppurativa.

Es fragt sich nun, in wie weit können wir den ungünstigen Ausgang einer penetrirenden Gelenkwunde durch eine entsprechende Behandlung verhüten? Auch hier kommt wieder Alles darauf an, die Infoction, und zwar sowohl die septische als die eitrige auszuschliessen oder sie mindesteus, wenn sie bereits erfolgt ist, so rasch als möglich aufzuhalten. Hat man eine frische Gelenkwunde vor sich, die offenbar durch Fremdkörper verunreinigt oder mit einem bedeutenden Blutergusse in's Gelenk complicirt ist, dann muss die Geleukhöhle durch einen oder zwei entsprechend lange Einschnitte eröffnet werden, so dass sie vollkommen zugänglich ist. Man wählt eine Schnittrichtung, die bei geringer Verletzung der Weichtheile die Gelenkhöhle möglichst woit frei legt. In früherer Zeit, noch vor 10 Jahren, begnügte man sich nicht mit der Eröffnung des Golenkes, sondern man nahm wohl in solchen Fällen eine primäre, totale Resection vor, weil man noch nicht gelernt hatte. Gelenkwunden aseptisch zu behandeln. Heutzutage wäre ein solcher Eingriff bei einer einfachen penetrirenden Wunde, wenn keine Zertrümmerung der Gelenkenden, etwa wie bei einer Schussverletzung vorhanden ist, absolut ungerechtfertigt, es sei denn, dass eine partielle Resection zur Verhütung der Secretverhaltung ausgeführt werden müsste. Nach Eröffnung des Gelenkes wird die Synovialhöhle von ihrem Inhalte, namentlich von dem, theils geronneuen, theils flüssigen Blute gereinigt, indem man das Gelenk unter hohom Drucke mit 2 procentiger Carbollösung anfüllt und unter fortdauerndem Kneten und passiven Bowegungen desselben durchspilt. Es ist empfehlenswerth, während dieser Manipulation das Glied oberhalb des Gelenkes mit einer elastischen Bindo fest zu umschnüren, damit keine Resorption, der in grossen Mengen verwendeten Carbolsäure stattfinden könne - die Constriction wird erst gelöst, wenn der Verbaud vollendet ist. Nachdem die entsprechende Zahl kurzer, starker Drains eingeführt werden war, vereinigt man die Incisionswunden zum grössen Theile durch die Naht, applicit einen typischen Verbaud, cemprimit kräftig und fixirt das genze Glied entweder mittels Holzeder Guttaperchaschienen eder durch entsprechende Lagerung; beim Hützgelenke wendet man meistens die permanente Extension au.

llat man es mit einer bereits in Zersetzung begriffenen Geleukeiterung zu thun, eder hat sich tretz der Drainage Secretverhaltung innerhalb des Gelenkes entwickelt, - bestehen vielleicht schen periarticuläre Absresse und Eiterungen in den Sehnenscheiden, se ist eine energischere Behandlung nethwendig. Sie chleroformiren den Patieuten, cröffnen das Gelenk ausgiebig, gehen mit dem Finger in dasselbe ein und etabliren überall, wo sich eine Tasche, ein Blindsack verfindet, auf dem kürzesten Wege einen Abfluss nach aussen hin. Häufig werden Sie eitrig zerfliessende Granulationen an der Innenfläche des Synovialsackes entdecken; diese müssen mit dem scharfen Löffel abgekratzt werden; ausserdem reiben Sie die Geleukhöhle mit treckener antiseptischer Gaze aus. Nun werden nuch alle Eiterhöhlen in der Umgebung des Gelenkes durch Centraincisionen auf die früher bereits beschriebene Weise freigelegt, selbstverständlich mit Schonung der grösseren Gefässe, der Nerven und Sehnen. Auch die Abscesshöhlen werden ausgekratzt eder ausgerieben. Dieser ganze bedeutende Eingriff wird, wenn es möglich ist, unter Application der Esmarch'schen Binde vergenommen; dann spiilt man die ganze Wundhöhle einige Minuten lang mit einer Sublimatlösung (3: 1000) aus. Ich ziehe in solchen Fällen den Sublimat ver, weil er eine entschiedene Wirkung auf die Eitercoccen hat und die Beschränkung der Eiterung ein Hauptzweck der Behandlung ist. Bever die elastische Binde gelöst wird, pflege ich, um eine stärkere Blutung zu verhöten, alle Hohlräume, das Geleuk mit inbegriffen, mit schmalen Streifen von Jedoforingaze fest zu tampeniren, wodurch dieselben zugleich an der Verklebung gehindert sind. Drainröhren sind dabei kaum nothwendig. Ven Aussen kemmt über das Ganze wieder ein antiseptischer Compressivverband mit viel Krüllgaze, und nun erst wird die constringirende Binde gelöst, das Glied auf eine Schiene fixirt und noch eine Stunde lang in Elevation erhalten. Nach 24 Stunden wird dieser previsorische Verband abgenommen: man entfernt die, mit Blut, wehl auch mit serös-eitrigem Secrete imbibirten Gazetampons vorsichtig, ehne eine neuerliche Blutung anzuregen, spült die weitklaffenden Hohlräume nechmals mit Sublimatlösung (3:1000) durch, führt überall, we es nothwendig scheint, Drainröhren ein, füllt neben ihnen die Wundhöhle mit feuchter Jodofermgaze aus und umgiebt ausserdem das ganze Glied mit Compressen aus demselben Materiale. Die Extremität wird auf einer Schiene fixirt und auf einer gressen Kautschukleinwand erhöht gelagert. Durch zwei oder mehrere Drainröhren, die, über das Niveau des Verbandes hervorstehend, mit dem Schlauche eines Irrigators verbunden werden, leitet man einen permanenten

Strom essigsaurer Thonerde-Lösung bis in die tießten Taschen und Blindsäcke der ganzen complicirten Wundhöhle. Dabei wendet man mit Vortheil Drainröhren an, durch welche ein dicker, biegsamer Eison- oder Bleidraht gezogen ist, so dass man denselben jede beliebige Krümmung geben kann, ohne sie abzuknicken; auch lässt sich eine Uförmige Schlinge des Drainrohres auf diese Weise in die Wundhöhle einführen, durch deren seitliche Fenster die Irrigationsflüssigkeit nach allen Richtungen in die Umgebung austritt. Die permanente antiseptische Irrigation hat für diese Fälle den grossen Vortheil, dass ein kräftiges, flüssiges Antisepticum fortwährend die ganze Wundhöhle bespült und zugleich die Secrete auf die schnellste Art eliminirt werden. In der That bewirkt diese Behandlung, bei eutsprechender Ausführung, fast immer bereits nach 24 Stunden eine grosse Veränderung des localen wie des allgomeinen Zustandes des Verletzten. Meistens gelingt es wie mit einem Schlage der Zersetzung des Eiters Einhalt zu thun; zugleich fällt die Temperatur, theilweise in Folge der Wärmeentziehung durch die Irrigation, die Schmerzen verschwinden fast vollständig, die Eitermeuge wird beileutend verringert; Schwellung und Infiltration der Umgebung des Gelenkes nehmen rasch ab. In der Regel erzielt man in solchen Fällen, wenn die Erkrankung nicht zu weit vorgeschritten war, eine vollkommene Heilung mit normaler Beweglichkeit des Goleukes. Ist iedoch die ganze Synovialis, die Kapsel und der Baudapparat durch die Eiterung zerstört worden, dann verwachsen die Gelenkflächen während der lleilung mit einander und es entsteht ein steifes Gelenk, eine sog. Ankylose (von ἀγκώλε, Biegung, weil die Versteifung gewöhnlich in der Beugestellung des Gelenkes erfolgt).

Trotz aller eben erwähnten therapeutisehen Maassregeln, die uns heutzutage bei der Behandlung der penetrirenden Gelenkwunden Resultate geben, wie wir sie noch vor 10 Jahren in unseren kühusten Träumen nicht zu erhoffen gewagt hätten, kommen denn doch dann und wann Fälle vor, die uns zur Amputation des erkrankton Gliedes nöthigen. Ist die Eiterung aus irgend einem Grunde nicht zu beherrschen gewesen, oder haben wir den Kranken erst in Behandlung übernommen, als schon Schüttelfröste aufgetreten waren, - hat sich mit Einem Worte jener traurige Zustand der Vereiterung aller Weichtheile mit eontinuirlichem Fieber eingestellt, den wir früher beschrieben haben, daun giebt es nur Eine Hoffnung, den Kranken vor dem Todo au Pyohämie zu retten: dio schleunigo Amputation innerhalb des gesunden Gewebes. Die Amputation hat den grossen Vortheil, dass sie im Momente solbst den Heerd der Eiterung, von welchem die Infection ausgeht, vollständig elimiuirt. Auch ist der unmittelbaro Effect dieses Eingriffes oft ein geradezu wunderbaror: die Tomperatur, die seit Wochen zwischen 39° und 40° geschwankt hatte, fällt am Abende nach der Operation bereits um 2-3 Grade, ja sie gelangt bis unter die Norm; der Allgemeinzustand bessert sich zusehends, die trockene, bräunlich belegte Zunge wird wieder feucht und reinigt sich, Appetit stellt sich ein, der

Patient schläft rubig, die Delirien verschwinden, der Gesichtsausdruck kehrt zur Norm zurück, — kurzum, mehr zwei bis drei Tagen bereits ist der Amputirte kaum wieder zu erkennen. Gewöhnlich hoilt auch die Operationswunde rasch, es sei denn, dass man nicht ganz innerhalb des gesunden Gewebes hatto operiren können. Freillich wird selbst dieses letzte Hellmittet zuweilen resultatlos bleiben, wenn die eitrige Allgemeininfoction bereits allzu eingreifende Zeretforungen angerichtet hat, oder wenn der Kranke zu sehr erschöpft ist: es tritt dann zwar momentan Besserung ein, aber sie ist von kurzer Dauer, und der Krauke erliect der Pvolämie.

Wir haben bisher bei Besprechung der traumatischen Gelenkentzündung und ihrer Behandlung die feineren pathologisch-anatomischen Voränderungen, welche an entzündeten Gelenken wahrzunehmen sind, ganz ausser Acht gelassen. Deshalb ist es nochwendig, einen Schritt nach rückwärts zu thun und uns mit den histologischen Vorgängen der Gelenkentzündung zu beschäftigen, welche theils an der Leiche, theils an amputirteu Extremitäten, theils mit Hülfe von Experimenten an Thieren erforscht und genau studirt worden sind. Die Erkrankung im entzündeten Gelenke betrifft hauptsächlich, ja man kann sagen, in der ersten Zeit ausschliesslich, die Synovialmembram. Diese stellt man sich, wenn man nicht beim Präpariren besonders darauf geachtet hat, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, gewöhnlich viel zu dünu und unbedoutend vor. Sie können sich jedoch leicht bei der Untersuchung eines Kniegelenkes überzeugen, dass dieselbe an den meisten Stellen dicker und saftiger ist als Pleura und Peritonoum, und von der fibrösen Golenkkapsel durch eine lockere, subseröse, zuweilen sehr fettreiche Zellsewebsschicht getrenut ist, so dass Sie den Synovialsack eines Kniegeleuks bis an die Knorpel leicht als eine selbstständige Membran auslösen können. Dieselbe besteht bekanntlich aus Bindegewebe, trägt an ihrer Oberfläche ein meist einfaches Pflasterendothel und enthält ein nicht unbedeutendes, der Oberfläche nahe liegendes Capillarnetz; über die Lymphgefässo der Synovialmembranen liegen Untersuchungen von Hueter vor. nach welchen diese Häute selbst keine Lymphgefässe haben, während das subsynoviale Gewebe sehr reich daran sein soll. Dieses Resultat ist überraschend. Tillmanns bestätigte für Kaninchen und Hunde diesen Befund, fand iedoch beim Ochsen ausgedehnte Lymphnetze sowohl an der Oberfläche, wie in den tieferen Schichten der Synovialmembran. - Die Oberfläche der Synovialis zeigt bosonders an den Seitentheilen der Gelonke eine Menge von zottigen Fortsätzen; diese Fortsätze haben ziemlich ausgebildete, oft sehr complicirte Capillarschlingen. Die Synovialhäute theilen mit den übrigen serösen Membranon die Eigenthümlichkeit, dass sie bei Reizung znnächst eine nicht unerhebliche Quantität von Serum absoudern. Zu gleicher Zeit werden die Gefässe dilatirt und fangen an, nach der Oberfläche hin sich zu schlängeln; die Membran verliert dabei ihr glänzendes, glattes Aussehen und wird zuerst trüb, gelbroth, dann später immer mehr roth und sammetähnlich auf der Oberfläche. Diese Veränderung rührt zunächst von der massenhaften Diapedesse der rothen Blutkörperchen her, die zugleich mit dem Serum aus den erweiterten Gefässen austreten; dann aber, in einer späteren Periode, von den, in grosser Anzahl neugebüldeten Blutgefässen, welche schlingenförmig und dichtgedrängt gegen die Oberfäche hinstreben und durch die Menge der feinsten, zottenartigen Fortsätze das sammetartige Aussehen der Synovialis bedingen. In den meisten Fällen bildet sich auf dieser Oberfäche bei den auten Entzändangen eine mehr oder weniger dieke, fäserstoffige Auflagerung, eine sogenannte Paeudomeutran, ähnlich wie bei der Entzändung der Pleura und des Pertioneum.

Die mikroskopische Untersuchung der Synovialmembran in diesem Zustande ergiebt. dass das ganze Gewebe dorselben sehr reichlich von Zellen infiltrirt ist, und dass au der Oberfläche deron Häufung so bedeutend wird, dass das Gewebo hier fast ganz aus kleinen runden Elementen besteht, von denon die oberffächlichsten ganz den Character von Eiterkörperchen tragen; in der unmittelharen Nähe der colossal ausgedehnten Gefasse findot man die Auhäufung von Zellen besonders massenhaft, darunter auch sehr viele rothe Blutkörperchen. Die Psoudomembranen sind ganz aus kleinen ruuden Zellen zusammengesetzt, welche durch eine geronnene fibriuose Substanz verbunden gehalten werden, über deren Entstehung aus fibriuogener und fibrinoplastischer Substanz wir früher gesprochen haben. Das Bindegewehe der Membran hat seine stroifige Beschaffenheit theilweise verloren und eine gallert-schleimige Consistenz augenommen, so dass es eine grosse Aehulichkeit mit der Intercellularsubstanz des Granulationsgewebes darbietel; in der trüben, mehr und mehr eiterähnlichen Flüssigkeit im Gelenko fiuden sich zuerst in geringer Meuge, später immer mehr Eitorkörperchen vor, bis dieselbe allmälig ganz und gar den Character des Eiters annimmt. Noch etwas spätor ist die ganze Oberfläche der Synovialmembran so stark vascularisirt, dass sie auch für das Ansehen mit freiem Augo wie eine schwammige, wonig gekörnte Granulationsmasse aussieht.

Der Zustand, in welchen die Synovialmombran hierbei geräth, ist in seinen Anfangsstadien am meisten dem acuten Katarrh der Schleimhäute analog. So lange es sich dabei nur um Oberflächeneiterung ohne Erweichung des Gewebes (ohne Ulceration) handelt, kann die Membran zum Normalzustande zurückkehren; ist aber die Reizung so stark, dass nicht nur Pseudomembranen gebildet werden (die auch wieder zorfallen können), sondern dass das Gewebe der Synovialmembran parenchymatös entzündlich erkrankt und selbst vereitert, dann kann nur Narbenbildung daraus resultiren. - Wir haben vorher bei Schilderung eines typischen Falles von eitriger Kniegelenksentzündung angedeutet, dass auch in der Umgebung des Gelenkes Eiterheerde durch Cocceninvasion sich entwickeln, welche nicht mit dem Synovialsacke in Verbindung stehen. Diese periarticulären Abscesso kommen sowohl bei acuten wie bei den chronischen Gelenkentzündungen vor; sie haben bei beiden diesolbe Actiologie d. h. locale Infection durch pvogene Substanzen, die aus der Gelenkhöhle stammen. Die Resorption derselben wirkt überdies ausnahmslos auf die Lymphdrüsen der nächsten Umgebung; dieselben schwellen an, werden empfindlich und können in aussergewöhnlichen Fällen selbst vereitern. Auch die Lymphgefässe nehmen an der Entzündung Theil, wie wir das später bei Gelegenheit der Lymphangioitis besprechen wollen. - Der Knorpel reagirt erst spät auf den Entändungsprocess; seine Oberfläche wird getrült, und wenn die Fkrankung recht acut ist, so fäugt er au, zu feinen Molecülen zu serfallen oder selbst in gröseren Stücken nekrotisch zu werden, sich theilweise vom Knoehen abzulissen, indem sich Eständung und Eiterung zwischen Kuorpel und Knoehen (subehondrale Ostlis) einstellt. Wenngleich das Knorpelgewebe mit seinen Zellen bei diesen Entzündungen morphologisch wohl nicht ganz unthätig ist, so halte ich die Mitleideuschaft des Knorpels bei acuter Panarthritis im Wesentlichen doch für einen vorwiegend passiven Erweichungsprocess, eine Art von Maceratiou, bedingt durch die Einwanderung und Ausbreitung der Eitercoceen, wie sie sich unter ähnlichen Umständen an der Corne bei starker Blenorrhoe und Diphtheritis der Conjunctiva findet. Es giebt überhaupt kaum zwei Theile des menschlichen Körpers, die in pathologischer Bezichung so viel analoge Verhältnisso darbieten, wie die Conjunctiva in ihrem Vorhältnisse zur Cornea und die Svoorsilabant in literam Verhältnisse zum Kornel.

### Von den einfachen Verrenkungen.

Unter einer Verrenkung (Luxatio) versteht man denjenigen pathologischen Zustand, in welchem die, eine Gelenkverbiudung darstellenden Knochenenden entweder vollständig oder zum Theilo aus ihrer gegenseitigen Lage und ihrer typischen, physikalischen Anordnung gewichen sind, wobei in der Regel die Gelenkkapsel theilweise zerrissen ist; wenigstens ist das letztere immer der Fall bei den sog, traumatischen Luxationen, d. h. bei denienigen, welche au gesunden Gelenken in Folge einer Gowalteinwirkung entstanden sind. Man unterscheidet nämlich ausserdem noch die angebornen Luxationen und die spontanen oder pathologischen Luxationen. Die letzteren kommen dadurch zu Stande, dass sich in Folge von allmäliger Usur oder ulcoröser Zerstörung der Gelenkenden und Gelenkbänder Verschiebungen ausbilden, weil die Gelenkenden dem Muskelzuge keinen genügenden Widerstand mehr leisten; im eigentlichsten Sinne des Wortes sind diese Verschiebungen keine Luxationen, denn die normalen Gelenkflächen existiren eben nicht mehr uud daher kann auch nicht mehr von einer normalen Gelenkmechanik und deron Störung die Rede sein. Wir werden diesen Zustand später eingehend besprechen, wenn wir von den Ausgängen gewisser chrouischer Gelenkaffectionen zu handeln haben werden. Ueber die angebornen Luxationen wollen wir am Ende dieses Abschnittes einige Bemerkungen machen.

Für jetzt haben wir es nur mit den traumatischen Luxationen zu thun. Sie werden auch von Subluxationen sprechen hören; man bezeichnet damit Fälle, in welchen die Gelenklächen sich nicht ganz, sondern nur theilweise verscheben haben, so dass die Luxation eine unvollkommene ist. Unter complicirten Luxationen verstehen wir diejenigen, mit deuen entweder Knochenbrüche oder Wunden der Ilaut oder Zerreisung grosser Gefässe und Nerven verbunden sind. Ferner haben Sie noch zu merken, dass man allgemein übereingekommen ist, den unteren Theil eines tilfedes als den verromkten zu bezeichnen, so dass man also z. B. im Schultergelenke nicht von einer Luxation der Seapula, sondern von einer Luxatien des Humerus spricht, im Kniegelenke nicht von einer Luxation des Fennt, sondern der Tibia u. s. f.

Die Lavatienen gehören im Allgemoinen zu den seltenen Verletzungen; in manchen Geleuken kommen sie as selten vor, dass die Zahl der bekunnt gewerdenen Fälle zuweilen kaum ein halbes Dutzend beträgt; es wird angegeben, dass die Fracturen 8 Mal häufiger sind als die Laxationen; mit scheit dieses Verhältiniss für die Laxationen fast noch zu häufig. Die Vertheilung der Luxationen auf die verschiedenen Geleuko ist eine ungkabeit verschiedener; ich will hanne das durch ein paar Zahlen anschanlich machen: nach einer Statistik von Malgasigne befanden sich unter 480 Laxationen 8 am Traucus, 62 am dou unteren. 419 an den obsern Extremitäten und unter den letzteren 321 an der Schulter. Sie sehen also hieraus, dass die Schulter ein für die Verrenkung besonders bevorzagtes telenik ist, was sich übrigeus aus seiner vielfachen Benutzung und seiter freien Beweglichkeit wohl erklären lässt. Die Luxationen sind häufiger bei Männern als bei Franca uns denselhen Gründten, die vir selton früher als maassgebend für die grössere Häufigkeit der Fracturen bei Männern eritrert haben.

Luxationen kann man sieh durch Verletzungen und durch eigene Muskelaction zuziehen; letzteres kemmt selten ver, doch sind Fälle beobachtet, wo z. B. bei Epileptischen Verrenkungen durch krampfhafte Muskeleontrationen eutstanden. Die äussereu Veranlassungen werden wie bei den Fracturen in directe und indirecte eingetheilt. Fällt z. B. Jemand auf die Schulter und zieht sich eine Luxation zu, so bezeichnet man diese als durch directe Gewalt entstanden: dieselbe Luxation könnte boi indirecter , Gewalteinwirkung zu Stande kommen, wenn z. B. Jemand mit erhobenem Arme auf die Hand oder auf den Ellenbegen fiele. Ob in dem einen Falle eine Verrenkung, in einem anderen ein Knochenbruch entsteht, wird hauptsächlich von der Stellung des Gelenkes, sowie von der Richtung und Kraft der einwirkenden Gewalt abhängig sein; iedoch kemmt auch viel darauf an, ob die Knochen oder die Gelenkbänder leichter nachgeben; man kann z. B. durch die gleichen Manëver an Loichen von Menschen vorsehiedenen Alters bald eine Fractur, bald eine Luxatien hervorrufen. Sehr wiehtig für das Zustandekommen einer Luxation sind die Contractionen der Muskeln: dieser Umstand erklärt, warum es so schwer oder ganz unmöglich ist, am Cadaver gewisse Formen von Verrenkungen künstlich hervorzurufen. - Es giebt wie bei den Fracturen eine grosse Anzahl von Symptemen einer Statt gehabten Luxatien, von donen einige sehr in die Augen falleud sein könuen, und zwar um so mehr, je rascher man nach der Verletzung hinzukommt und je weuiger die Verschiebung au den Gelenken durch entzündliche

Schwellung der darüber liegendon Weichtheile verdeckt ist. Die verändorte Form des Golenkes ist eines der wichtigsten und eclatantesten Symptome, welches aber nur dann schnell und sicher zur Diagnose führt, wenn man das Auge geübt hat, Differenzen von der normalen Form leicht zu erkennen. Ein richtiges Augenmaass, genauo Kenntniss der normalen Form. kurz otwas Sinn für Plastik und plastische Anatomie, sogenannte Künstlerauatemie, sind hier ausserordentlich nützlich. Handelt es sich um äusserst geringe Formabweichungen, so wird auch der Geübteste des Vergleiches mit der normalen, gesunden Seito nicht entbehren können, und ich muss Ihneu daher dringend ratheu, wenn Sie auf diesem Gebiete keinen Fehler machen wollen, stets den ganzen Ober- oder Unterkerper entblössen zu lassen und die beiderseitigen Formen mit einander zu vergleichen. Am besten verfolgon Sie mit dem Augo die Richtung des vermuthlich dislocirten Knechens, und wenn dann die Linie nicht gerade genau auf die Gelenkpfanne trifft, so werden Sie in den meisten Fällen mit Wahrscheinlichkeit eine Luxation aunehmen dürfen, falls Sie es nicht mit einer Fractur dieht unterhalb des Gelenkkopfes zu thun haben, was durch die manuelle Untersuchung entschieden werden muss. - Die Verlängerung oder Verkürzung eines Gliedes, seine Stellung zum Truncus, die Entfernung gewisser hervorragender Punkte des Skelets von einander helfen auch oft schnell, wenigstens zur Wahrscheinlichkoitsdiagnoso einer Luxation. - Ein anderes, mit dem Auge wahrzunehmendes, iedoch durchaus nicht characteristisches Symptom ist die blutige Unterlaufung der Weichtheile, die Sugillation. Diese tritt freilich selten im Anfange deutlich hervor, weil das aus der zerrissenen Gelenkkapsel ergossene Blut erst allmälig, eft erst im Verlaufe einiger Tago unter die Haut dringt und sichtbar wird; in manchen Fällen ist der Bluterguss so unbedeutend, dass man nichts von demselben wahrnimmt. Die Symptome. welche der Kranke selbst augiebt, sind Schmerz und Unfähigkeit, das Glied in normaler Weise zu bewegen. Der Schmerz ist niemals so stark wie bei Fracturen und tritt erst deutlich herver, wenn man versucht. Bewegungen zu machen. Drückt das luxirto Gelenkende, wie es bei der Schulterverronkung nicht so selten vorkommt, auf einen Norvon oder einen ganzen Plexus, se hat der Schmerz den Character der Neuralgie, er strahlt bis in die peripheren Nervenzweige aus; auch ist in solchen Fällen nicht selten das Gofühl von Kriebeln, Ameisenlaufen oder aber die Empfindung des Eingeschlafenseins vorhanden. In manchen Fällen kann der Patient bei Luxatienen gewisse Bewegungen mit dem luxirten Gliede ausführen; doch sind dieselben nur nach bestimmtou Richtungen und in beschränktem Maasse möglich. - Die manuelle Untersuchung muss schliesslich in den meisten Fällen die Entscheidung goben; es muss durch dieselbe constatirt werden, dass die Gelenkpfanne leer ist und der Kopf sich an einer anderen Stelle daneben, darunter oder darüber befindet. Diese Untersuchung kann bei schon augeschwellenen Weichthoilen recht schwierig sein; nicht selten bedürfen wir der Chloreformuarkose, um dieselbe exact zu machen, weil uns sonst der Kranke durch seine krampfhaften Muskelcontrationen hindert. Bei der Beweguig der luxiften Extremitist, die wir federund oder wenig beweglich finden, njimmt man zuweilen ein Gefühl von Reibung, eine unschullen wieche Crepitation suhr. Diese kann theils durch das Reiben des Gelenktopfes an zerrissenen Kapselbändern und Schnen entstehen, theils durch Zerdrücken fester Blutosagula. Man darf daher bei solchen Arten von Crepitation sich nicht sofort zur Anunhme einer Fractur verleiten lassen, sondern wird nur aufgefordert, um so genaner zu untersuchen. Fracturen einzehen Theile der Gleenkenden mit Dislocation sind am leichtesten mit Luxationen zu verwechseln. Auch war der Sprachgebrauch, zumal früher, in dieser Hinscht nieht ganz ouzet, inglem nan Verschisbungen im Bereiche des Gleenkes, welche mit Fractureu verbunden und ur durch diese bedingt waren, auch wohl als Luxationen bezeichnete. Jetzt unterscheiden wir diese Fracturen mit Dislocation innerhalb des Gelenkes genat von den eigentlichen Luxationen.

Sollten Sie zweifelhaft sein, ob Sie es mit einer stark dislociten Genkfrattur oder mit einer Lauxtien zu tunn baben, so können Sie das sehr leicht durch das Einrichtungsmanöver entscheiden. Läset sich eine solche Dislocation bei einem mässigen Zuge leicht ausgleichen und stellt sich sofort wieder her, wenn Sie mit dem Zuge nachlassen, so habon sie es sicher mit einer Fractur zu thun; denn einereits gehören zur Einrichtung einer Luxation in der Regel gazu bestimmte kunstgrechte llandgriffe, andererseitz gehen die Luxationen, einmal eingerichtet, nicht so leicht wieder zufrück wenngleich in dieser Beziehung Aunsahmen vorkommen. Uebrigens können Sie unter jeder Bedingung eine Luxation aussehliessen, wenn Sie die Genkgegend ausgefüllt finden, wenn die pathognommische Depression an der normalen Stelle fehlt. So werden Sie z. B. beim Bruche des Oberarnhalses ohne Luxation die normale Schulterrundung nachweisen Können und beim Palpiren der Fossa glenoidalis dieselbe durch den Humeruskopf ausgefüllt finden, werfüllt finden, werfüllt finden.

Auch mit einer Contasion und Distonsion des Gelenkes kann man die Luxation verwochseln, wird jodoch diesen Fehler bei recht songflitiger Untersuchung ungeken können. Veraltete traumatische Luxationen können unter Umständen mit Dislocationen verwechelt wereten, wecheln ir Disson Contracturer zu Staude kommen. Endlich können auch bei paralytischen Gliedern, bei denen zu gleicher Zeit eine Erschhäfung der Gelenkkapsel besteht, die Gelenke so ausserordentlich beweglich werden, dass sie in gewissen Stellungen wir verrenkt erscheinen. Die Anamnese und genaue locale Untersukung wird auch in diesen Fillen des Richtige erhennen lassen.

Was den Zustand der verletzten Theile gleich nach der Verletzung betrifft, so hat man in denjenigen Fällen, in denen man Gelegenheit hatte, dieselben zu untersuchen, gefunden, dass die Gelenkkapsel mit den Synovialsack zerrissen ist. Der Kapselriss ist sehr vorschieden gross, zuweilen ein Salt wie ein Knopfloch, zuweilen dreisekig, mit mehr oder weinger zerfetzten Rändern; Zerreissungen der dem Gelenke unmittelhar aufliegenden Muskoln sind bei gewissen Luxationen unverneidlich und im Allgemeinen häufig; Zerreissungen von Sehnen kommou weniger oft zur Beobachtung. Die Quetschung der Weichtheile um das Gelenk ist sehr versehieden und damit auch der Bluterguss von sehr versehiedenen Umfange. Der Gelenk-kopf steht nicht immer an derjenigen Stelle, an welcher er durch den Kapselriss beraugseschlight kt, sondern in vielen Fällen steht der Kopf höher, tiefer oder zur Seite, weil die Muskeln, welche an ihm anhaften, sich contrahiren und ihn vorschiebon. Es ist von grosser Wichtigkeit, zu wissen, dass wir oft den luxifren Gelenkkopf zunächst in eine andere Stellung bringen müssen, ehg es gelingt, ihn durch den Kapselriss in die Gelenkhöhle zurücksunführe.

Zuweilen kommt es vor, dass die Verletzten durch irgend welche zufällige Muskelbewegungen selbst die Einrenkung der Luxation bewerkstelligen. Dieser Vorgang ist besonders an der Schulter mehrmals beobachtet worden. Solche spontane Einrenkungen sind indess sehr selten und zwar deshalb, weil gewöhnlich der Einrenkung gewisse Hindernisse im Wege liegen, die eben bei der kunstgerechten Resorption überwunden werden missen. Diese Hindernisse bestehen wieder theilweise in der Contraction der Muskeln, wobei der Gelenkkopf auch wohl zwischen zwei contrahirten Muskeln eingeklemmt sein kann. Ein anderes, bei weitem häufigeres Hinderniss ist ein kleiner Kapselriss oder auch eine Verlegung desselben durch eingeklemmte Weichtheile: dann eine sehr starke Spannung der Kapsel oder Hülfsbänder. Endlich kann ein sohr weiter Kapselriss oder die vollkommene Abreissung aller am Gelenkende sich inserirender Muskeln, wodurch die Einrichtungsmanöver unmöglich gemacht werden. die Reposition erschweren. Zu diesen, die Einrichtung frischer Luxationen verzögernden Umständen kommt bei veralteten Luxationen noch die Fixation des verrenkten Gelenkkopfes in seiner abnormen Stellung und die Ausfüllung der Gelenkpfanne durch neugebildetes Narbengewebe.

Die Behandlung einer Luxation muss zunächst in ihrer kunstgerechten Einrichtung bestehen, der dann Mittel folgen missen, welche
die Herstellung der Function des verletzten Gliedes unterstützen. Wir
wollen hier nur von der Einrichtung frischer Luxationen sprechen, worunter
wir diejenigen verstehen, welche höchstens seit 8 Tagen bestehen. Der
gänstigste Zeitpunkt für die Einrichtung einer Luxation ist unmittelbar
nach der Verletzung; dann haben wir die geringste Schwellung der Weichtleile und noch wenig oder keine Verschiebung des luxirten Kopfes; der
Verletzte ist noch psychisch und physisch durch den Einrichtung der
Geringt. Später werden wir fast immer zur Erleichterung der Einrichtung
der Chloroformnarkose bedürfen, um durch dieselbe jelen Widerstand von
Seiten der Muskeln aufzuhelen. Was die eigenflichen Reductionsmanöver
betrifft, so lässt sich darüber im Allgemeinen nur wenig sagen, weil diese

Manöver begreiflicherweise von der Mechanik der einzelnen Gelenke vollstänfig ablängig sind. Es bestand früher die sonderbare Vorschrift für
die Reduction der Jaxationen, man solle das huxirte Glied in diejonige
Stellung bringen, in welcher es im Momente der Laxation stand, und durch
Zug den Gelenkhopf in derstellen Weise wieder zurirekführen, wie er herausgetreten sei. Dieser Satz hat, abgesehen daven, dass der Kranke häufig
aur nichts Genaues ibher die Stellung des Glieles im Momente der Laxation
angeben kann, nur noch für wenige Fälle seine vollständige Gültigkeit:
seltmehr bedienen wir nus jetzt bei den versehiedenen Laxationen sehr
verschiedenartiger Bewegungen, wie z. B. Flexionen, Ilyperextensionen,
Abductionen, Abductionen, Erhebungen u. s. f. Gewöhnlich dirigirt der
behandelnde Chrurg diese, von den Assistenten ausgeführten Bewegungen
und sehiebt dann selbst mit der Hand den Gelenkkepf in die Pfanne, wenn
er durch die angedeuteten Manöver dicht vor dieselbe geführt is d.

Häufig kann der Wundarzt allein die Resorption machen und es ist oft genug dagewesen, dass ein verrenkter Oberschonkel, an welchem ungeübte Praktiker mit Aufgebet kräftiger Bauernfäuste stundenlang vergeblich nach allen Richtungen gezogen hatten, von dem erfahrenen Chirurgen allein, ohne alle Hülfe eingerichtet wurde. Es kommt nämlich hierbei Alles auf ein richtiges anatomisches Vorstellungsvermögen an, auf Uebnng der anatomisch-plastischen Phantasie: Sie werden begreifen, dass man nicht selten in einer gewissen Richtung mit geringer Kraft den Kopf leicht zurückschlüpfen macht, während es in einer anderen Richtung ganz unmöglich ist, ihn in die Pfanne zu bringen. Sehr wirksam sind bei alleu Luxatiouen jene Manipulationen, welche direct am luxirten Gelenkende ihren Angriffspunkt nehmen, so dass der Kopf gewissermaassen gefasst und in die Pfanne hineingeschoben wird; namontlich am Schultergelenke kann man auf diese Weise ehne Anwendung grosser Kraft, ohne dem Kranken viel Schmerzen zu verursachen und daher auch ohne Narkose oft viel eher zum Zielo kommen, als durch ein unsigniges, plauloses Ziehen, womöglich mittelst des Flaschenzuges, wie es leider selbst in Spitälern noch häufig genng genibt wird. Wenn der Kopf in die Geleukhöhle hineintritt, so geschieht das zuweilen mit einem deutlich hörbaren, schnappenden Geräusche; doch ist das nicht immer so der Fall; der vellständige Beweis für die gelungene Reposition wird immor erst durch die Herstellung der normaleu Beweglichkeit gegebon sein.

Ist eine stärkere Kraftentfaltung erforderlich, so kann man mehrere Personen in der Weise verwenden, dass man lange Schlingentücher an die Extremität anlegt und mehrere Assistenten in einer bestimmten Richtung zielen lässt. Dieser Zug, dem man natürlich einen Gegenzug, eine Contract et en in am Rumpfe entgegensetzen muss, darf hie ruckweise anfitreten, sondern muss gleichmässig ausgeführt werden. — Kemmt man auch mit diesem Mittel nicht zum Ziele, so missen Maschlien zu Hülf genommen worden, welche die Kraft verstärken. Hierzu bediente man sich

früher sehr verschiedenartiger Instrumente: Hebel, Schranben, Leitern u. s. w. Jetzt braucht man fast nur noch den Flaschenzug eder den Schneider-Menel'schen Extensions-Apparat. Der Flaschenzug, ein Ihnen aus der Physik bekanntes Instrument zur Verstärkung der Kraft, das in der Mechanik ausserordentlich häufig in Gebrauch ist, wird in der Weise angewandt, dass das eine Stiick an der Wand an einem starken Haken befestigt, während das andere an der betreffenden Extremität mit Hülfe von Riemen und Schnallen applicirt wird. An dem Körper des Patienten wird die Contraextension so angebracht, dass derselbe nicht durch die Wirkung des Flaschenzuges fortgezogen werden kann. Ein Assistent zieht an der Schnur des Flaschenzuges, dessen Kraft bekanutlich je nach der Zahl der angebrachten Rollen an Stärke progressiv zunimmt. Der Schneider-Menelsche Apparat besteht aus einem gressen starken Galgen; in dem einen Pfesten desselben, an seiner inneren Seite ist eine bald höher, bald tiefer anzubringende Winde, welche mit Hülfe einer Kurbel gedreht und durch ein Zahnrad festgestellt werden kann, angebracht: über diese Winde läuft ein breiter Riemen, der mittelst eines Hakens in die an der luxirten Extremität angebrachte Bandage eingehängt wird. Der Kranke liegt bei Luxationen der unteren Extremität auf einem, zwischen den Pfosten des Galgens der Länge nach gestellten Tische oder sitzt bei Einrichtung einer Armluxation auf einem Stuhle, der in gleicher Weise gestellt wird: die Contraextension wird durch Riemen bewerkstelligt, mit denen der Kranke an den, der Winde gegenüberliegeuden Pfosten des Galgens befestigt wird, - Beide Apparate haben gewisse Vorzüge, beide sind mühsam zu appliciren. Sie werden in Ihrer Praxis wenig damit zu thun haben, da diese Apparate fast ausschliesslich bei veralteten Luxationen in Anwendung kommen, deren Behandlung seltener in der Privatpraxis als in Spitälern und chirurgischen Kliniken unternommen zu werden pflegt.

Wenn wir jetzt derartige gewaltsame Einrichtungen vernehmen, so geschicht das immer nur, nachdem der Patient zuvor narketisiert wurde. Dies
Narkosen müssen, wenn sie eine volktändige Erschlaftung der Muskeln hervorbringen sollen, aussererdentlich tief sein, und da die Brust sehr häusig
mit Riemen und Gurten bedeckt ist, um die Contraetension zu bewerkstelligen, so bedarf es der allergrössten Vorsicht mit der Quantität des einzuahtmenden Clutenforms, um gefährliche Erstickungesenscheinungen zu vermeiden. Es giebt aber ausser diesen nech andere Gefahren, welche schon
den älteren Chirurgen, die das Chloroform incht anwandten, bekannt waren.
Diese bestehen darin, dass der Kranke, wenn er zu lange mit diesen gewaltsamen Mitteln bearbeitet wird, plützlich collabirt und in diesem Collegs
sterben kann; Tener, dass die verteffende Extremität durch den Druck der
angelegten Riemen in der Folge brandig wird oder dass subeutane Zererissungen von grösseren Nerver- und Gefüsserimmen erfolgen und danach

Lähmung, traumatische Aneurysmen, ausgedehnte Eiterungen und andere bedenkliche örtliche Zufälle entstehen. Was die Folgen des Drucks der angelegten Bandagen betrifft, se vermeidet man dieselben am besten dadurch, dass man die Extremität mit einer nassen Rollbinde von unten bis oben herauf einwickelt und erst über diese Binden die Bandage applicirt. Da auf diese Weise ein ziemlich starker, auf das ganze Glied gleichmässig vertheilter Druck ausgeübt wird, se wird der Druck durch die Bandagen dicht über den Geleuken nicht mehr so schädlich wirken. Was die Zeitdauer betrifft, wie lauge man solche gewaltsame Repositionsversuche fortsetzen darf, so ist eine haibe Stunde wohl als das Maximum zu betrachten; auch kann man ziemlich sicher sein, dass man mit der angewandten Methede nicht zum Ziele kommt, wenn das nicht nach einem halbstündigen Versuche geschehen ist. Will man in selchen Fällen noch Weiteres unternehmen, se muss man eine andere Methode anwendeu. Doch rathe ich Ihnen dringend. bei älteren Individuen, namentlich bei Leuten mit rigiden Arterien, die Einrichtungsversuche nicht zu weit zu treiben. - Ueber die Kraft, welche man bei Einrichtungsversuchen ehne Gefahr für die Weichtheile auwenden darf, hat man keine bestimmten Maasse und begnügt sich in dieser Beziehung mit ungefähren Abschätzungen. Es scheint kaum möglich, mit Hülfe der oben angegebenen mechanischen Mittel einen Arm oder ein Bein ganz auszureissen, und dech hat sich dieser Zufall schon öfter ereignet, vor nicht allzulanger Zeit nech in Paris und zwar bei Gelegenheit eines Einrichtungsmanövers, bei welchem nur mit Händekräften gezogen worden war! Im Allgemeinen reissen eher die Riemen oder verbiegen sich die Schnallen, ehe die Weichtheile nachgeben. Subcutane Nerven- und Gefässzerreissungen würde man an völlig gesunden Gliedern durch gleichmässigen Zug an der ganzen Extremität wehl kaum zu Stande bringen; wohl aber können Gefässe, besonders Venen grossen Kalibers und Nervenstämme zerreissen, wenn sie in tiefgelegene, feste, starre Narben eingebettet und mit ihnen verwachsen sind; auch die atheromatös entarteten, verkalkten Arterien, welche ihre natürliche Elasticität verloren, erleiden durch starken Zug leicht eine Centinuitätstrenuung: ein Unfall, welcher ebensewohl bei dem Versuche, deu Kepf mit Händekraft zu lösen, als bei Anwendung von Maschinen verkemmen kaun. Wenn man in solchen Fällen die Verhältnisse vorher immer genau beurtheilen könnte, so würde man gewiss manchmal ganz von Repositionsversuchen abstehen. Es giebt ein Instrument, welches in die Extensiensriemen eingeschaltet die zur Extension aufgewandte Kraft iu Gewichtseinheiten anzeigt. Nach Malgaigue soll man mit diesem Dynamemeter nicht über 200 Kilogramm hinausgehen; solche Angaben sind natürlich immer nur approximativ.

lst auf irgend eine Weise die Reposition der Luxation gelungen, se ist allerdings damit die Hauptsache gethan, indessen bis zur vollendeten Functionsfähigkeit des Gliedes bedarf es noch langer Zeit. Die Wunde der Kapsel muss heilen, und hierzu ist vollkommene Ruhe des Geleukes von bald läugerer, bald kürzerer Zeit erforderlich. Es tritt nach der Reposition stets eine mässige Entzündung der Synovialmembran mit geringem Ergusse von Flüssigkeit in's Geleuk ein, und letzteres bleibt eine Zeit lung schmerzhaft, steif und unbeholfen. Ist die Repositien buld nach der Verletzung erfolgt, wie wir vorläutig augenommen luben, se muss das tielenk zunächst ganz ruhig gestellt werden; man umgiebt es mit nassen Binden, macht kalte Umschläge, selten wird die Anschwellung so gross, dass undere autiphlogistische Mittel nöthig werden, auch wendet man keine absolute lunnobilisation des Geleukes durch einen Gypsverband au, weil die vollkemmene Fixirung während längerer Zeit zur Verwachsung der Geleukllächen und somit zur Aukylosirung derselben führen kanu. Beim Schultergelenke fängt man nach 10-14 Tagen un, passive Bewegnugen zu muchen und setzt diese fort, his dann auch active Bewegungen und Uebnugen vorgeschrieben werden; oft dauert es viele Monate, bis die Bewegungen ganz frei werden, wobei die Erhebung des Armes immer am längsten auf sich warten lösst. Bei anderen Gelenken, die eine weniger freie Beweglichkeit haben, kann man die activen Bewegungen viel früher gestatten; so bilden sich z. B. die activen Bewegungen im Ellenbogen- und Hüftgelenk auffallend fröh, wieder aus. Anch kann man bei den letzteren Gelenken den Kranken viel eher gestatten, active Bewegungen zu versuchen, da sich die Luxation dabei uicht so leicht wieder herstellt.

Gestattet man die activen Bewegungen auch einer eingerenkten Luxation zu früh, zumal bei solchen Gelenken, bei denen die Verreukung leicht wieder eintritt, wie z. B. au der Schulter aud dem Unterkiefer, und stellt sich, noch ehe der Kapselriss vollständig geheilt war, die Luxation ein oder mehrere Male wieder her, so erfolgt gewöhnlich gar keine vollständige Ausheilung der Kapselbänder oder eine so grosse Dehnbarkeit der Kapselnarbe, dass der Patient uur eine etwas nugeschickte Bewegung zu nachen braucht. um sofort das betreffende Glied wieder zu luxiren. Es ist unrichtig, wenn man in solchen Fällen die abnorme Verschiebbarkeit des Gelenkes dem Fortbestehen des Kapselrisses oder der Dehung der Kapselnarbe allein zuschreibt. Die Kansel umschliesst die Gelenkenden nicht so straff, dass sie die Luxation verhindern könnte: dasjeuige, was die Geleukenden ausser dem Luftdrucke aneinander hält, sind die Gelenkbänder und die sehnigen Aponeurosen, welche in die Kapsel eingewebt sind. Diese müssen bei jeder vollkommenen Luxation zerrissen sein; sie heilen, wie jedes fibröse tiewebe, sehr schwer und nur allmälig zusammen, und wenn die Bewegungen wieder anfgenommen werden, bevor die Vernarbung vollendet ist, dann gehen die Theile wieder auseinander und das Gelenk bleibt abnorm verschiebbar. Es entsteht dann derjenige Zustaud, den man habitnelle Luxution nenat. ein höchst lästiges Uebel, z. B. gerade am Unterkiefer. Billroth erwähnt eine Fran, die sich früher eine Luxation des Kiefers zugezogen und sich

nach derselben nicht die gehörige Zeit geschont hatte, so dass bald nachher die Luxation wieder eintrat und von Neuem eingerichtet werden musste. Das Gelenk war so leicht verschiebbar, dass bei dieser Frau, wenn sie beim Essen einen etwas grossen Bisseu zwischen die Backzähne bekam, der Kiefer sich sofort luxirte; sie hatte sich selbst auf das Manöver der Einrenkung eingeübt, so dass sie dasselbe mit der grössten Leichtigkeit ausführte. In ähnlicher Weise kann sich eine solche habituelle Luxation auch an der Schulter ausbilden. So erging es einem jungen Manne, der bei grosser Lebhaftigkeit des Gesticulirens mit grosser Aengstlichkeit eine rasche Erhebung des linken Armes vermeiden musste, weil er bei dieser Bewegung fast immer den Arm verrenkte. Derartige Zustände sind sehr lästig und sehr schwer zu heilen: nur durch längere Ruhe des Gelenkes wäre eine Heilung möglich; zu einer solchen Cur haben jedoch die Patieuten selten Lust nud Ausdauer. Nützlich ist es für solche Kranke, eine Bandage zu tragen, welche die zu starke Erhebung und Rückwärtsbewegung des Armes hemmt; ist die Luxatiou einige Jahre lang vermieden, dann wird sie nicht so leicht wieder eintroten.

Wird eine einfache Verrenkung nicht erkannt und nicht eingerichtet, oder gelingt die Reduction aus verschiedenen Gründen nicht, so bildet sich in der abnormen Stellung allmälig doch ein gewisser Grad von Beweglichkeit aus, welcher durch regelmässige Uebung noch bedeutend gesteigert werden kann. In solchen Fällen ist es angezeigt, zunächst entsprechende passive Bewegungen mit dem verrenkten Gliede vorzunehmen und dann den Patienten systematisch turnen zu lassen, wobei man mit grossem Vortheile gewisse mechanische Vorrichtungen verwendet, deren man sich auch sonst in der Heilgymnastik bedieut. Je nach der Stellung des Geleukkonfes zu nebenliegenden Kuochenfortsätzen und je nach Verschiebung der Richtung der Muskelu sind begreiflicherweise gewisse Bewegungen aus rein mechanischen Gründen unmöglich; andere können jedoch der normalen Beweglichkeit annähernd gleichkommen. Erfolgt eine methodische Ausbildung der Bewegungen nicht, so bleibt das Glied steif, die Muskeln werden atrophisch und die Brauchbarkeit der Extremität ist für immer geschädigt. - Die Veränderungen, welche das Gelenk und seine Umgebung erleiden, wonn die Luxation nicht reponirt worden ist, siud anatomisch betrachtet folgende: das Blutextravasat wird resorbirt, die Kapsel faltet sich zusammen und verschrumpft; der Gelonkkopf steht gegen irgend einen Knochen in der Nähe der Pfanne, z. B. bei einer Luxation des Schulterkopfes nach innen gegen die Rippen uuter dem M. pectoralis major; die Weichtheile um den dislocirten Kopf werden plastisch infiltrirt, verwandeln sich dann in narbiges Bindegewebe, welches theilweise verknöchert, so dass sich eine Art von knöcheruer Gelenkpfanne wieder bildet, während der Kopf von einer neugebildeten Bindegewebskapsel umgeben wird. An dem Knorpel des Geleukkopfes treten folgende, für das freie Auge sichtbare Veränderungen ein: derselbe wird rauh, faserig, und verwächst durch ein narbiges, festes Bindegewebe mit den Theilen, auf denen er aufliegt. Diese Verwachsung wird mit der Zeit aussevrolentlich feet, zumal wenn sie nicht durch Bewegungen gestört wird. Die Metamorphose des Knorpels zu Bindegewebe geht, wenn wir sie mikroskopisch betrachten, folgendermanssen vor sich: die Knorpels zubstanz zersplatet sich direct in feine Fasern, so dass das Gewebe zuerst das Ansehen von Faserkoorpel, dann von gewöhnlichen narbigem Biudegewebe bekommt, welches mit der ennen Ungebung verschnijkt. In Fällen, in welchen das neue Gelenk fleissig gebraucht wird, kann es in der neu gehildeten Knorpelschicht kommen, und auch die Knorpelfläche des verrenkten Kopfes kann sich dann recht gut erhalten, eventuell neu bilden. Solche Verhältuisse findet man gelegenflich bei der Section einer nicht reponitren Luxation der Schulter; der M. deltoideus ist dabei gewöhnlich fettig degenerirt, während die übrigen Muskeln ziemlich intact geblieben sein künnen.

In einem solchen Zustande nennen wir die Luxationen veraltet, und bei ihnen besonders kommen die schon oben erwähnten Kraftmethoden der Reduction in Anwendung. Die Frage, wie lange eine Luxation bestanden haben muss, um ihre Reposition für uumöglich zu-erklären, ist seit dem Gebrauche des Chloroforms nicht mehr genau zu beantworten, müsste auch für die verschiedenen Gelenke verschieden beantwortet werden. So gelingt z. B. die Reduction an der Schulter noch nach Jahren, während sie an der Hüfte nach 2-3 Monaten schon ausserordentlich schwierig ist. Das Haupthinderniss liegt eben in den festen Verwachsungen, welche der Kopf an seiner neuen Stelle eingegangen ist, darin, dass die Muskeln durch ihren Verlust an contractiler Substanz und durch ihre Degeneration zu Bindegewebe ihre Dehnbarkeit verloren haben und endlich an der Ausfüllung der Pfanne durch neugebildetes Bindegewebe; an der llüfte mag der wichtigste Grund der Irreponibilität der sein, dass die Pfanne, wie jede Höhlung, die nicht ausgefüllt ist, nach und nach zusammenfällt, so dass sie für den Gelenkkopf zu klein wird. Wir beobachteu etwas Analoges an der knöchernen Orbita, wenn der Bulbus entfernt worden ist. Auch hier sinken die Wandungen gewissermaassen ein, weil sie keinen entsprechenden Gegendruck von innen her auszuhalten haben. Bei älteren Individuen muss man unter jeder Bedingung späte Einrenkungsversuche mit grösster Vorsicht ausführen; es sind dabei wiederholt Fälle von Nerven- und Gefässzerreissungen (nameutlich bei atheromatöser Entartung der Arterien) und von Fracturen vorgekommen. - Eine andere Frage ist dann noch, ob bei solchen veralteten Luxationen die Reposition, wenn sie wirklich gelingt, den gewünschten Erfolg für die Function hat, so namentlich bei der Schulter. Denken Sie sich, dass die kleine Geleukpfanne durch die verschrumpfte Kapsel ganz gefüllt und bedeckt ist, und der Gelenkkopf seinen Knorpel verloren hat, so wird selbst in dem Falle, dass es wirklich gelingt, den Kopf an die normale Stelle zu bringen, doch die Wiederherstellung der Function nicht möglich sein, und ich kann Sie aus eigener Erfahrung versiehern, dass das Endergebniss einer höchst mühseligen und langen Nachleandlung in solchen Fällen durchaus nicht dem Aufwande vom Mihe und Ausdauer von Seiten des Patienten und des Arztes entspricht. Das Resultat sind in solchen Füllen kaum günstiger sein, als wenn der Patient durch enterbelische Cheungen die Extremität in ihrer abnormen Stellung, in der sie sich vielleicht seit Monaten oder Jahren befand, möglichst brauchbar zu machen suchen würte. Man kaum sohche Volumgen erleichtern und fördern, wenn man in der Chloroformnarkise durch kräftige Rotationsbewegungen die Verwachung des Glenkhoffes zerreisst.

Sie werden mich fragen, ob es nicht zweckmässig wäre, bei irreponiblen Luxationen das Gelenk zu eröffnen, um die Reduction bewirken zu können. Der operative Eingriff an sich bietet bei unserer heutigen Wundbehandlungsmethode keine ernstlichen Gefahren, aber es ergiebt sich doch im Ganzen ehr selten die Indication zu einer derartigen Operation. Bei frischen Verreakungen gelingt die Einrichtung ja fast immer und wenn sie nicht gelungen ist, dann hat man gewöhnlich auch bei eröffnetem Gelenke die grösste Mühe dieselbe zu Stande zu briugen. Bei veralteten Luxationen reicht die Gelenköfinung allein meistens nicht aus, man muss in solchen Fällen den Gelenkkopf absägen, also eine vollkommene Resection ausführen, um das Glied in seine natürliche Stellung bringen zu können. Dazu entschliesst man sich nur, wenn entweder der luxirte Gelenkkopf auf einen Nerven drückt und hiedurch Schmerzen oder gar Lähmungserscheinungen bervorruft, oder wenn die Stellung der Extremität so ungünstig ist, dass der Patient sein Glied gar nicht brauchen kann. In solchen Fällen ist es wichtig, mit dem operativen Eingriffe nicht zu lange zu zögern, damit die Nerven und Muskeln nicht früher atrophiren. Selbstverständlich wird iede Operation dieser Art nach den Regeln der strengsten Antisepsis ausgeführt. Billroth hat einen Fall gesehen, in welchem bei vollständig paralysirtem Arme nach einer Luxatio humeri nach unten und innen, durch die typische Resection des Oberarmkopfes eine bedeutende Verbesserung in der Function des Armes, wonn auch keine vollständige Heilung der Paralyse erreicht wurde.

Zu den Verenkungen gehört auch eine sehr eigenfühmliche Art der Verletungs in Laxation der Curligines sendluranes, der halbonorfferingen Konspekteiten im Kniegelanke. Diese Verschiebung ehne andereutige Veränderungen des Gleukes ist wilten, au dass selbsi her Keitkaus bestrittes wurde. Sie kommt jedech, vie ich nich selbst an einem typischen Falle, bei einem jungen Manne, überzeugt habe, ver, out var sogsa ab habltuelle Luxation. Gewähnlich ist es die inner Kenspekteibels, die sich nach vorne zu verschieht, se dass der Condylus femeris intern., statt und der Scheien zu gleiten, hinter ihr einschanpp. Die Verschöung geschieht gewähnlich bei einer foreitun Beugung des Griekeks, wobei gleichzeitig die Fusspitze nach aussen rotit unsch. Die Symptome dieser plaxation sind Fristaufo des Kniegedenste in einer nicht ganz vollkommenen Extension mit teichter Rotation der Fusspitze nach aussent zweucht am das Knie velbfändig zu strecken, so fiede man einen federnedes Widerstand, der Pat. klagt über etwas Schuerz, schirend die Beugung bis zum rechten Wintsandsführt zu verderen Rande des Gedenkes fahlt man die Knorpelscheibe.

Billest beskuchtet, bisher nur in einem einziger Falle, felgende Anomalie: Die Schen des langen Kopfes des M. biereps bracht il gleites bei gewissen Bewegungen aus ihrem Halbeanal, dem Suleus intertubervaleris, beraus, und beleit an dem Rande des gressen ohr kindens Tuberculum baigen; der Arst seld dabei fest, in leicht abheirter Stellung. Fixirt man das Schulterblatt, erschäft die Schan durch langsame Erbehung des Arnes, se kann man sie durch eine keine Rattatin des Oherarnes beicht wieder in den Saleus einschanpen lassen; solort birt der Schmer zust, und alle Bewegungen sind frei. Damit diese Euzatien, zu Stande kenne, muss noch wendigerveise die faseienartige Meubran, welche den Suleus schliests und zum Canal macht, zerrissen door sehr schaft sien, earters sit annahnscheinlicht; we letzteres der Fall ist, wielerholt sich der Vergang bei gewissen Bewegungen leicht. Es giebt Mousschen, bei denem die Halbenaldecke, in welcher die Schue des M. täblist positien lieger, se schaft ist, dass sie wilkrielte diese Schne luxiren und mit hörbarem Geräusche wieler einschappen lassen könner.

#### Von den complicirten Verrenkungen.

Eine Verrenkung kann in verschiedener Weise complicirt sein: am häufigsten mit Fracturen einzelner Theile oder des ganzen Gelenkkopfes, In solchen Fällen, die sehr schwierig zu beurtheilen sind, muss bei der Behandlung doch immer vorzüglich auf die Fractur Rücksicht genommen werden, d. h. es muss so lange ein Verband getragen werden, bis die Fractur geheilt ist. Erst nachdem die Bruchenden fest miteinander vereinigt sind, versucht man die Luxation einzurichten; nicht immer ist das Resultat der Behandlung ein günstiges: entweder die Reduction ist unausführbar, oder aber, selbst wenn dieselbe gelungen ist, bleibt das Gelenk steif. Allerdings kann man in gewissen Fällen, namentlich au der Schulter, den abgebrochenen Gelenkkonf durch die Weichtheile hindurch direct fassen und sogleich reponiren und dann ist selbstverständlich die Heilung der Fractur erst die zweite Aufgabe. Man thut unter diesen Umständen gut, den fixen Verband alle 8 Tage zu erneuern und dabei jedesmal die Stellung etwas zu verändern, damit keine Gelenksteifigkeit eintritt. Jedoch ist auch dann der Erfolg unserer Behandlung unsicher, so dass ich Ihnen nur empfehlen kann, in ihrer Praxis die Prognose für die Herstellung der Beweglichkeit iu solchen Fällen stets als zweifelhaft hinzustellen.

Eine audere viel bedeuklichere Complication ist die mit gleichzeitiger Wunde des Gelenkes. Es kann vorkommen, dass z. B. das breite Gelenkende der unteren Epiphyse des Humerus oder des Radius mit solcher Gewalt aus dem Gelenk herausgeschleudert wird, dass es Weichtheile und Haut durchreisst und frei zu Tage tritt.

Die Diagnose ist natürlich in solchen Fällen leicht; die Reposition wird nach den früher gegebenen Regeln gemacht, doch hat man jetzt eine Gelenkwunde von einer nicht unbeleutenden Ausselmung. Es treten alle diejenigen Chancen ein, die wir bei Gelegneheit der Gelenkeröffnung besprochen laben, so dass ieh Sie in Bezug auf die Prognose, die Verschiedenheit der Ausgänge und die Behandlung auf das früher Gesagte verweisen kann

(pag. 297). Am schlimmsten ist es natürlich, wenn offene Gelenkbrüche mit Luxation vorliegen; hier ist weder ein rascher Schluss der Gelenkwunde, noch eine Wiederherstellung der Function des Gelenkes zn erwarten, und man geht allen Gefahren entgegen, welche sich bei complicirton Fracturen und bei Gelenkwanden drohend in deu Weg stollen. Die Entscheidung über das, was in solcheu Fällen geschehen muss, ist da leicht, wo zu gleicher Zeit eine bedeutende Zergnetschung oder Zerreissung der Weichtheile stattgefunden hatte: unter solchen Verhältnissen muss die primäre Amputation gemacht werden. Ist die Vorletzung der Weichtheile uicht bedeutend, so darf man unter Umständon die Auswaschung und Drainage des Gelenkes ausführen und entweder einen typischen Occlusivverband aulegen oder die permauente antisoptische Irrigation einleiten. Man kann, wenn der Pateut unmittelbar uach der Verletzung in Behandlung gekommen ist, selbst in solchen Fällen Heilung mit normaler Beweglichkeit des Gelenkes erzielen; tritt jodoch Eiterung im Gelonke auf, dann wird es freilich zu einer partiellen oder tetalen Ankylose kommeu. Ist die Zersplitterung der Gelenkwunden sohr bedeutend, so genügt die Drainage nicht; dann umgeht man nach den Grundsätzen der moderneu Chirurgie die Amputation dadurch, dass man die zerbrochenen Gelenkenden frei präparirt und absägt, um anf diese Woise eine einfachere Wundo zu schaffen. Dieses ist die knnstgerechte totale Resection eines Gelenkes, eine Operation, über welche mau im Verlanfe der letzteu Decenuien sehr ausgiebige Erfahrungen gemacht hat, und anf welche die moderne Zeit mit Recht stolz ist; man kann dadurch in vielen Fällen Extremitäten erhalten, die man nach den Grundsätzen der älteren Chirnrgie jedenfalls hätte amputireu müssen. Wir werden in einem späteren Abschnitte uns genauer mit diesem höchst wichtigen Gegenstande beschäftigen.

## Von den angebornen Luxationen.

Die angebornen laxationen sind seltene Mischildungen, und man muss om innen selt wohl Inxationen inter partum acquisiten unterscheiden, d. h. solche, die während der Geburt bei gewissen Manüvern behufs der Ettratein des Kindes entstehen kännen, und die durchaus die Beelantung einfacher traumatischer Luxationen haben, eingeriehtet und geheilt werden können. Wenngleich über die meisten Geleuke der Extremitäten Besohen ungen von augsberurge Luxationen vorliegen, so sind dieselben doch ganz besonders läufig au der Hüfte und kommen hier nicht selten auf beiden Seiten zugleich vor. Der Geleuksbeyt steht dabei etwas mach oben und hinten von der Pfanne, kam jedoch in vielen Fällen mit Leichtigkeit, blos uhrt Zug nach unten, in dieselbe zurückgefürtt werden. Die Abnormität wird in der Regel orst bewerkt, wenn die Kinder anfangen zu gehen. Das dabei zunückst untfälle under Synnelm sit ein eigenträmilich wackeldere, breitspariger Gang, der daufzule entsteht, dies der Gelenkkopf hinter der Pfanne Billetzishe. Wisseutze, die Rab. 71es 3. Auch 2.

steht, das Becken also mehr vorniber geneigt wird, fernor dadurch, dass die Distanz zwischen den beiden Gelenkköpfen grösser ist als im Normalzustande, und ondlich, weil das Caput femoris bei den Gehbewegungen sich nicht selten auf und ab bewegt; Schmerzen kommen dabei nicht vor. Um das Kind zu untersuchen, lassen Sie es vollständig entkleiden und beobachten genau deu Gang: dann legen Sie es horizontal auf den Rücken und vergleichen die Länge und Stellung der Extremitäten. Ist die Luxation einseitig, so wird die luxirte Extremität kürzer als die andere, und der Fuss etwas nach innen gedreht sein; bei fixirtem Becken können Sie die Luxation häufig einrichten; dieselbe stellt sich jedoch alsbald wieder her. Die anatomische Untersuchung solcher Gelenko hat zu folgenden Resultaten geführt; der Gelenkkopf ist nicht allein aus der Pfanne luxirt, sondern die Pfanne selbst ist unregelmässig geformt, zu wenig vertieft, in späterer Zeit bei Erwachsenen stark zusammengedrückt und mit Fett ausgefüllt; wenn das Lig. teres vorhanden ist, so ist es abnorm lang; der Geleukkopf hat nicht seine gehörige Entwicklung, er ist in mauchen Fällen kaum halb so gross als normal, der Gelenkknorpel gewöhnlich vollstäudig ausgebildet, die Kapsel sehr weit und schlaff.

Unter solchen Umständen können Sie sich vorstellen, dass es ausserordentlich unsicher, in den meisten Fällen umuöglich ist, diese Zustände zu heilen. Wenn der Kopf schwach entwickelt ist, der obere Rand der Pfanne fehlt, die Kapsel enorm ausgodehnt ist, wie soll man da die normalen Verhältnisse wieder herstellen? Wodurch diese eigenthümliche Missbildung entsteht, darüber hat man die verschiedensten Hypothesen aufgestellt: niemals hat man bis jetzt Gelegenheit gohabt, an Embryonen diese Krankheit zu studiren. Es handelt sich um eine Hemmungsbildung, indem durch irgend welche Hindernisse die normale Entwicklung gestört wurde. Man ninmt an, dass diese Störungen durch frühere pathologische Processe beim Fötus erfolgen, und von den vielen Hypothesen hat am meisten Anklang dieienige, nach welcher in einer sehr frühen Zeit des embryonalen Lebens das Gelenk mit einer abnormen Quantität Flüssigkeit gefüllt und dadurch ausgedehnt wurde, so dass vielleicht eine Ruptur oder wenigstens eine abnorme Ausweitung der Kapsel eutstand. Eine andere Frage ist es freilich, ob das Geleuk im Fötalleben iemals vollkommen ausgebildet war; es ist iedenfalls schwer sich vorzustellen, wie durch eine abnorme Ausdehnung der Gelenkhöhle das Caput femoris so sehr in der Entwicklung zurückgeblieben sein könne. Viel wahrscheinlicher ist es für mich, dass bei den angebornen Luxationen die beiden Gelenkenden gar niemals in einer normalen Gelenkverbindung mit einander gestanden haben und dass sich daher jedes unabhängig von dem anderen entwickelt hat. Roser glaubt, dass abnorme iutrauterine Lagen Veranlassung zu diesen Missbildungen geben können.

Eine Heilung dieser Zustände ist in denjenigen Fällen angestrebt worden, in welchen man sich durch die directe Untersuchung von der Existenz eines leidlich entwickelten Gelenkkopfes überzeugen konute. Man hat in solchen Fillen die Luxation reponirt und mit Hille von Verbänden oder Bandagen ein oder mehrere Jahre lang bei absolut ruligier Lage des Kindes die normale Stellung dos Schenkols au erhalten gesucht. Die Erfolge dieser Behandlung, die von Seiten des Arztes und der Eltern des Kindes eine sehr grosse Ausslauer verlangt, sind mach den bisberigen Erfahrungen zuverlässiger Chirurgen nur wenig befriedigend, indem nach einer solchen Cur kaum eine Boseerung des Ganges, aber wohl niemals eine vollständige Heilung erzielt werden konnte, und wenn Sie später Gelegneheit haben werden, in orthopdischen Flugschriften von häusigen Heilungen angeborner Luxationen zu lesen, so können Sie versiehert sein, dass in den mösien Fällen diagranssische Irrhähmer zwerdeen habet.

Die angebornen Hüffluxationen werden dem Leben nie gefährlich, haben jedech, weil mit ihnen eine Verfinderung des Schwerpunktes des Kürpers verbunden ist, im Laufe der Zeit eine Einwirkung auf die Stellung und Krümmung der Wirbelsdule, das und ein hinkender oder waschender Gang sind die einzigen Nachtbeile, welche durch die Anomalie entstehen. Von einem Curversuche kann nur in der alberfrühesten Jugend die Rode sein; da aber der Artz auch bei einem 1-8-jährigen Cur nie einen sicheren Erfolg versprechen kann, so geben sich uur selten Patienten zu dieser Behandlung her. Auch die bis jetzt construiten orthopoläsiehen Apparate, durch welche man die Verschiebung des Gelenkkopfes beim Geben verblindern wolfte, bieten wenig Vortheile.

## Vorlesung 20.

CAPITEL VIII.

#### Von den Schusswunden.

Historische Bemerkungen, Verletzungen durch grobes Geschütz. — Verschiedene Formen der Schusswunden durch Flintenkugeln. — Transport und Sorge für die Verwundeten im Felde. — Behandlung. — Complicitte Schussfracturen.

Es kommen im Kriege eine grosse Menge von Verletzungen vor, welche den einfachen Schritts, Hiebs, Strib- und Quetschwunden beizustlien sind; die Schusswunden seltst mißesen zu den Quetschwunden gerechnet werden; sie halen aber doch so manchen Eigenthümliche, dass sie eine besondere Besprechung verdienen, wobei wir denn, wenn auch nur ganz kurz, das Gelidet des Kriegeschrunge überhaupt berühren mißen. So lange Schusswaffen im Kriege gebraucht werden (seit 133°s), sind die Schusswunden von den chirungsbehen Schriftstellern speciell abgehandelt worden, so dass die Literatur über diesen Gegenstand sehr bedeutend angewachsen ist; ja 34°s.

es hat sich die Kriegschirurgie in neuorer Zeit als ein besonderer Zweig der Chirurgie selbstständig gemacht, indem sie die speciellen hygienischen und diätetischen Maassregeln, welche in den Kasernen, iu den Friedensund Feldspitälern, in der Bekleidung und Beköstigung des Soldaten eine nicht unwichtige Rolle spielen, mit in ihren Bereich zog. - Obgleich die Römer, wie wir in der Einleitung erwähnt haben, bereits vom Staate angestellte Aerzte bei dem Heere hatten, wurde es doch im Mittelalter mehr Sitte, dass joder Heerführer éiues Fähnleins privatim einen Arzt mit sich nahm, welcher, wenn auch in sehr unvollkommener Weise, mit einem oder mehreren Gehülfen die Soldaten nach der Schlacht verbaud, dann aber gewöhnlich mit dem Heere weiter zee und die Verwundeten der Pflege mitleidiger Leute oder den Klöstern überliess, ohne dass der Heerführer oder der Staat dafür eine Garantie übernahm. Erst mit der Einrichtung der stehenden Heore wurden den einzelnen Bataillenen und Compagnien bestimmte Aerzte zugetheilt und die Pflego der Verwundoten durch allerdings noch sehr unvollkommene Maassregeln und Einrichtungen geordnet. Die Stellung der Militairchirurgen war damals eine ganz unwürdige und unerhörte; so wurde noch zur Zeit des Vaters Friedrichs des Grossen der Feldscheer öffentlich durchgeprägelt, wenn er einen von den langen Grenadiren sterben liess. Zu jeuer Zeit, als noch die Truppen im Parademarsch dem Feinde entgegen in die Schlacht marschirten, war die ganze Bewegung des Heeres eine enorm langsame und schwerfällige: es bestaud ein kelessaler Train bei den grossen Armeen, im 30 jährigen Kriege z. B. führten die Landskuechte häufig ihre Weiber und Kinder auf einer unzählbaren Reihe von Wagen mit: so trat denn auch in den zum Train gehörigen ärztlichen Einrichtungen kein Bedürfniss zu einer leichteren Beweglichkeit herver. Durch die Taktik, welche Friedrich der Grosse ausbildete, wurde eine grössere Beweglichkeit des schwerfälligen Trains nothwendig, die jedoch erst in der französischen Armee unter Napoleon systematisch zur Entwicklung kam. So lange ein kleines Ländchen oder oine Provinz fast während des ganzen Feldzuges Kriegsschauplatz blieb, mochto die Einrichtung einzelner grosser Lazarethe in naho gelegenen Städten genügen. Als aber die Heere rasch nacheinander vorrückten, bald hier, bald dort eine Schlacht geschlagen wurde, ergab sich die Nothwendigkeit, leichter bewegliche, segonannse Feldlazarethe zu besitzen. welche sich nicht weit entfernt vom Schlachtplatze befanden und mit Leichtigkeit bald hier, bald dort aufgerichtet werden konnten. - Diese Ambulancen eder fliegenden Feldlazarethe sind die Schöpfung eines der grössten Chirurgen der Neuzeit, des schon früher erwähnten Larrey. Da ich Ihnen später kurz schildern will, was mit den Verwundeten geschieht, bis sie vom Schlachtfelde in das Hauptfeldlazareth gebracht worden, so breche ich hier von diesem Gegenstande ab und nenne Ihnen nur einige von den vielen vertrefflichen Werken fiber Militairchirurgie. Besonders interessant, nicht allein in ärztlicher, sondern auch in historischer Beziehung sind die, freilich etwas langen, Memoiren von Larrey über alle Feldzüge Napoleon's, aus

denen ich Ihnen besonders die Borichte über die Campagnen in Aegypten und Russhaud zum Lesen empfehle. Ein auderes vortreffliches Buch besitzen sir aus der englischen Literatur: "Principles of military surgen" von Jehn Henn en; ferner in der deutschen Literatur aussor manchen fälteren trefflichen Worken: "Die Maximen der Kriegsheilkunst" von Strehmeyer, welche sich hauptsächlich auf Erfahrungen aus dem Selleweig-lotsteinischen Kriege stützen; dann die "Grundzüge der allgemeinen Kriegschirurgie nach Reminiscenzen aus den Kriegen in der Krim und im Kaukasus und aus der Hospitalpraxis" von Progoff, endlich aus neuester Zeit die kriegeschirurgischen Werke von v. Langenbeck, Beck; Billroth, Löffler, Fischer u. A. Zum Studium der kriegschirurgischen Technik empfehlo ich Ihnen vor allem die "Kriegschirurgische Werke von v. Len genten der Schriebensen schaften geschriebense, auf die Erfahrungen der letzteu grossen Kriege basirtes Buch, das in jeder Zeilo den genialen Moistor der Chirurgie verräth.

Die Wunden, welche durch die gressen Geschesse entstohen, durch Granateu, Bonben, Shrapaeks, Kartätschen und wie diese Mortwaffen sonst heisesen mögen, sind zum Theil der Art, dass sie unmittellar tödten, in anderen Fällen gauze Extremitäten abreissen oder wonigstens se zusschnettern, dass nur von einer Amputation die Rede sein kaun. Die ausgedelnten Zerreissungen und Zerquetschungen, welche durch diese Geschosse entstehen, unterscheiden sich im Weseutlichen nicht von andereu grusson Quetschwunden, wie sie durch Maschinenverletzungen in der jetzigen Zeit nur allzuhäufig auch in der (Vilipraxis verkommen.

Die modernen Handfeuerwaffen der civilisirten Natienen sind ausschliesslich gezogeno Hinterlader-Gewehre, von nahezu gleicher Qualität; sio characterisiren sich hauptsächlich durch die Art, wie der Verschluss des Gewehrlaufes nach hinten zu durchgoführt ist. In Bezug auf die Patronen herrscht jedoch bei den verschiedenen Armeen eine grosso Mannigfaltigkeit. Die älteren Formen, die runden, evalen, zugespitzten, halbhohlen Prejectile sind verlassen; die modernen Geschosse haben im Ganzen eine länglich cyljudro-ogivale Form mit abgeflachter Spitze, ihr Durchmesser ist ungefähr 11 Millimeter, ihre Länge variirt zwischen 20 und 29 Millimeter, ihr Gewicht zwischen 20.4 Gramm (System Vetterli, Italien und Schweiz) und 31.1 Gramm (System Martini Henry, England); sie werden aus Weichblei (Schmelzpunkt bei 330° C.), nur bei den Engländern aus Hartblei, geprägt, nicht gegossen. Das deutsche Infanteriegewehr führt ein Prejectil von 26 Mm. Länge, 11 Mm. Durchmesser und 25 Gramm Gewicht. Das französische Chassepotprojectil ist 25 Mm. lang, 10,9 Mm. dick und 25 Gramm schwer; die Mitrailleusouprojectile sind 40 Mm. lang bei einem Durchmesser von 12.8 Mm, und einem Gewichte von 50 Gramm. Sie müssen nicht glauben, dass die Prejectile, wie wir sie in der Wunde finden, dieselben Formen haben, wie in der Patrene; das Blei kenimt theils schon in veränderter Form aus den Zügen des Gewehres, theils wird es in der Wunde an

Knochen platt gedrückt, so dass man sehr häufig einen nuförmlichen, zerrissenen Bleiklumpen, an dem man kanm noch die Gostalt des Projectils
erkennt, in der Wunde findet. Wir wollen jetzt die verschiëdenen Arten
von Verletzungen, welche durch ein Flintenprejectil entstehen können,
kurz durchgehen, wolei wir uns natürlich auf das Hauptsächlichste beschrönken missen.

In einer Reihe von Fällen macht die Kugel gar keine Wunde, sondern es entsteht nur eine Quetschung der Weichtheile mit starker Suzillation und zuweilen mit subcutauer Fractur verbunden. Die einfachen subcutauen Fracturen kommen gar nicht se selten im Kriege vor; dieselben entstehen meist durch matte Kugeln, d. h. durch selche, die aus sehr gresser Entfernung kommen und nicht mehr die Kraft besitzen, die Haut zu perforiren. Auch Weichtheilverletzungen kemmen auf diese Weise zu Stande; eine matte Kugel, die Lebergegend treffend, kann z. B. die Bauchhaut handschuhfingerförmig vor sich her treiben, einen Eindruck oder eine Ruptur in der Leber veranlassen uud dann nach aussen zurückfallen, ehne dass eine äussere Verwundung entsteht. Andere solche Quetschungen sind bedingt durch Kugeln, welche stark seitlich unter einem sehr stumpfen Winkel die Hautoberfläche treffen. Feste Körper können ebenfalls das Eindringen der Kugel verhindern, etwa ein Taschenbuch, Geldstücke, Lederstücke der Uniform u. s. w. Diese Art von Quetsch-Verletzungen, die, wenn sie den Uuterleib oder den Thorax treffen, von sehr bedenklichen Folgen sein können, haben von jeher die Aufmerksamkeit der Aerzte und Seldaten auf sich gezegen; man betrachtete dieselben früher allgemein als "Luftstreifschüsse" d. h. als Ouetschungen, welche angeblich durch den abnormen Luftdruck hervergebracht würden, den eine in unmittelbarer Nähe des Körpers vorbeifliegende Kngel erzeugen sollte. Heutzutage ist der Irrthum aufgeklärt. - Die Quetschungen durch matte und schief auffallende Kugeln sind nach den früher angegebenen Grundsätzen wie die Quetschungen überhaupt zu behandeln.

Der zweite Fall ist der, dass die Kugel nicht tief in die Weichtheile eindrigt, aber einen Theil der Haut von der Oberfläche des Körpers mit fortnimmt, so dass eine mehr eder weniger tiefe Hohlrinne, ein segenannter Streifschuss, eutsteht. Diese Art von Schussverletzung ist jedenfalls eine der leichtesten, wenn nicht, wie es am Kopfe gescheinen kann. zugleich auch der Schädel oberflächlich darch die Kugel gestreift ist, und etwa Stücke von Blei in den Knechen zurfückgelieben sind.

Der dritte Fall wäre der, dass die Kugel die Haut perforirt, ohne an einer anderen Stelle wieder herauszutreten. Die Kugel dringt also ein und bleibt in den meisten dieser Fälle in den Weichtheilen stecken. Es entsteht eine roltenförmige Wunde, ein blituder Schursskanal. In diesen können verseiheidene andere frende Körper mit himiegreisen werden. z. B. Theile der Lüferm, Fetzen von Tuch, Knöpfe, laderstücke etc.; ausserdem ann ein Knochen zersplittert werden, die Knochensplitter künnen in die

Wunde hineingstrieben worden und zerreisson dieselbe in der Tiefe. Mögicht wäre auch, dass die Kugel, nachdom sie Haut und Weichtheile perforirt hat, an den Knochen anprallt und aus derselben Oeflung wieder herausfällt, so dass man sie, trotzdem man nur eine Oeflung constairt, nicht in der Wunde findet. Die Wunde, welche die Kugel beim Eindringen in den Körper midelt, ist gewöhnlich dem Querschnitt des Geschosses untsprechend rund, ihre Ränder sind gequetselt, zuweilen von etwas blaustwärzlicher Farbe, auch etwas oingedrückt. Diese Kennzeichen der Einzangsöffnung gelten wohl für die grössere Anzahl der Fälle, sind jedoch durchaus nicht untfüglich.

Der vierte Fall endlich ist der, dass die Kugel an einer Stolle eintritt und an einer anderen wieder horausgeht. Dann hat man einen perforirenden Schusscanal mit Eingangs- und Ausgangsöffnung, einen sogenannten Haarseilschuss. Geht der Schusscanal nur durch Weichtheile und hat die Kugel keine fremden Körper vor sich her getrieben, so pflegt die Ausgangsöffnung etwas kleiner zu sein als die Eingangsöffnung, und gleicht erstere mehr einem Riss. Hat jedoch die Kugel den Knochen getroffen und Knochensplitter oder audere fremde Körper vor sich hergetrieben, so kann die Ausgangsöffnung viel grösser sein als die Eingangsöffnung; es können auch durch Zersprengung der Kugel in mehrere Stücke und durch mehrfache Knochensplitter zwei- und vielfache Ausgangsöffnungen entstehen. Endlich können Löcher, welche durch das Austreten von vorgetriebenen Knochensplittern bedingt sind, für Ausgangsöffnungen von Kugeln gehalten werden, während ein Theil der Kugel oder die ganze Kugel noch in der Wunde steckt. - Auf die Unterscheidung der Aus- und Eingangsöffnungen hat man verhältnissmässig einen viel zu grossen Werth golegt. Diese Unterscheidung hat eine Bedeutung nur in forensischen Fällen, indom os hier von Wichtigkeit sein kann, zu wissen, ob bei einer gewissen Stellung des Verletzten die Kugel von dieser oder iener Seite gekommen ist, weil man vielleicht je nach der Richtung der Kugel die Spuren des Thäters aufsuchen kann. - Höchst eigenthümlich ist der Gang, welchen die Kugel zuweilen in der Tiefo nimmt. Dieselbe wird nämlich sehr häufig von ihrem Laufe durch den Knochen oder durch gespannte Sehnen und Fascien abgelenkt. so dass man sich sehr täuschen würde, wenn man annähme, dass die Verbindung der Ein- und Ausgangsöffnung in gerader Linie stets den Verlauf des Schusscanals darstolle. Am sonderbarsten sind in dieser Beziehung die Umkreisungen des Schädels und des Thorax; es dringt z. B. eine Kugol auf das Sternum schief von einer Seite her ein, jedoch nieht mit einer Kraft, die hinreichend wäre, diesen Knochen zu perforiren; die Kugel kann jetzt unter der Haut au einer Rippe entlang fortlaufen und kommt an der Seite des Thorax oder erst hinten an der Wirbelsäule wieder heraus: der Lage der Aus- und Eingangsöffnung nach sollte man meinen, dass die Brust schräg oder gerado durchschossen sei, uud ist erstaunt, wenn solche Patienten ohne Athombeschwerden aus der Schlacht auf den Verbandplatz kommon.

Achnlich wie Flintenkugeln wirken die Projectile der Pistolen und Revolver; wenn ihr Kaliber gering ist, so bewirken sie die verhältnissmässig leichtesten Schussverletzungen, weil ihre Kraft kaum hinricht, einen Knochen zu durchbohren und weil andererseits so kleine Metallfragmente hänfte reactionales einhollen.

Die Complication der Schusswunden mit Pulververbrennung, wie sie bei Schüssen aus allernächster Nähe ("à bout portant") erfolgt, kommt im Kricgo selten vor. Bei Unglücksfällen, Mord- und Selbstmordversuchen durch Erschiessen ist diese Combination nicht selten und es kann dabei die Schusswunde durch die verschiedensten Grade der Verbrennung complicirt sein, besonders wenn die Kleider durch den Schuss Feuer gefangen haben. Die Kohlenpartikelchen des Pulvers dringen häufig sehr fest in die Oberfläche der Cutis und hoilen hior ein, so dass die verbrannten Hantpartien für die ganze Dauer des Lebens eine grau-schwärzliche Färbung behalten. Ausser dem Projectije und den Pulverkörnern können auch andere Fremdkörper durch die Explosion der Zündmasse oder durch den Anprall eines Geschosses in Bewegnng gesetzt werden und in den Körper eindringen. Die verschiedenartigsten Gegenstände, Stein-, Kohlen- und Holzfragmente, Bestandtheile der Patrone und des Gewehres, Montur- und Kleidungstheilo, selbst abgesprengte Knochenstücko u. s. w. kommen als sog, indirecte Geschosse zur Beobachtung. Der Gobrauch von Explosions-Gewehrprojectilcu im Kriege ist durch die St. Potersburger internationale Convention v. J. 1868 sämmtlichen civilisirten Nationen verboten worden; dagogen finden explodirende odor Kartäschgeschosse von mehr als 400 Grm. Gewicht als Kanonenladung ausgedelinte Verwendung.

In Friedenszeiten sind Verletzungen durch Schrot schlüsse nicht selten. Es wirkt dabe miestens jedes Schrotkorn als sölirtes Projectil und man findet in der allgomeinen Decke eine verschieden grosse Zahl kleiner, bläulich gefärbter, spaltförmiger oder rundlicher Oeffnungen, während die Bleikörnor nicht selten durch die Haut durchaufihlen sind. Je gröser die Distanz, aus wolcher das Gewehr abgefeuert worden war, desto mehr "kreut" das Schrot, d. h. desto grösers tit die Distanz der einzelnen Continutätistrennungen der Haut von einander: jede bezeichnet die Eingangsöffung eines Schussenanls, dessen Länge der Penetrationskanft des Projectils entspricht. Aus nächster Nähe abgefeuert, ist die Wirkung einer Schrottalung adiquat der eines einzigen Projectiles von dem Querschnitte des Streuungskegels: sie bodingt deshalb eine viel ausgedehntere Zerstörung als eine Kugel von gewöhnlichen Dimensionen.

Vor Kurzen wunde ein Mann in neuter Klinik gebracht, dem bein Retinigen eines gagdgewebres die Schrotlashung in das Abdonen gedrungen war. Ausser einer oberflächlichen Verberennung der Baut fann siech in der Lines albo, unterhalb des Nabels ein runder, wie mit dem Locheisen ausgeschlagener Substautzerlast der Baurbdecken von etwa 5 Centimeter Durchmeiser, durch welchen ein faustrowes Cencelut viellech durchlicherter Darmschlingen vorgefallen war. Neben denselben doss danales Blut mit Darmhalt gemengt aus der Baurbhölde uns. Der Verletzte war bei vollen Berusstein und Magte über heftige Schunerzeu; der Tod erfolgte einige Stunden nach dem Unfalle. Die Section constairtie eine visifiehte Durchbicherung der Gedärne innerhalb der Bauchhöhle; eine Dünndrauschlinge war vollkommen von ihrem Mesentierium abgelöst und an zwei Stellen fast kreisförmig durchgerissen; die Schrotkörner asssen in der Wirbelsäule und in dem Weichbelien der binteren Bauchwand.

Aehnlich wie Schrot, aber noch schwächer wirken Sand, Kies, Steinchen u. s. w., die zuweilen als Ladung verwendet werden. Selbstmörder füllen den Lauf der Waffe nicht selten mit Wasser, wodurch eine explosive Wirkung des Schusses und eine furchtbare Zerstörung der Theile herbeigeführt wird.

Der Schmerz soll bei der Schusverletzung fast gleich Null sein; die Geschwindigkeit, mit welcher die Verletzung erfolgt, ist eine og grosse, dass der Verletzte nur einen Schlag von der Seite her empfindet, von der die Kugel kommt, und erst später die blutende Wunde bemerkt, und den eigentlichen Wundeshemer empfindet. Es existirt eine grosse Anzahl von Beispielen, dass Kämpfende einen Schuss, zumal an den oberen Extremitien erhalten hatten und dessen so wenig bewusst waren, dass sie erst von Anderen eder durch das ausfliessende Blut auf die Wunde aufmerksam gemacht wurden.

Die Blatung ist bei den Schusswunden wie bei den Quetschwunden in der Regel geinger, als bei den Schuits. Hieb- und Sitchswunden, indess würde mau dech sehr irren, wenn man glaubte, dass die zerschessenen grösseren Arterien nicht bluten; vichnehr bleibt eine grosse Nenge Soldaten auf dem Schlachtfelde, weil is ihren Ted durch schnelle Verblatung aus grösseren Arterienstämmen finden. Wenn man Gelegenheit gehabt hat, eine völlig durchtrennte Arteria carotis, sudekriva der femeralis bluten zu sehen, so wird man die Ueberzeugung gewinnen, dass eine Blutung aus diesen Arterien etwa von 2 Minuten Dauer den Tod unfehlbar herbeiführen muss. Es ist daher nur im Falle augenblicklicher Hülfe an Betung zu denken. Trotzdem kemmt es ver, das zerschessene Arterieu, selbst ven dem Durchmesser einer Femeralis, zuweilen gar nicht bluten. Schen die ersten Chriurgen, welche uns Beschreibung von Schusswunden geben, machen auf diesen Unstand aufmerksam.

 Verbreitung finden wird; die Sanitätscompagnien bestehen aus Krankenwärtern, welche durch besondere Manöver darin geübt werden, die Kranken ans der Schlachtlinie herauszubringen und ihnen, falls es nöthig ist, eine palliative Hülfe angedeihen zu lassen, z. B. durch Compression der Arterien bei stark blutenden Wunden n. s. w. Sie sind darauf einexerziert, zu Zweien einen Verwundeten zu tragen, theils mit den Armen, ohne weitere Unterstützung, theils indem sie schnell eine Tragbahre improvisiren. Zu diesem Zwecke führen sie gewöhnlich eine Lanze und ein grosses Stück Zeng von etwas mehr als Körperlänge und Breite bei sich; die Lanzen werden in einen an der langen Seite des Tuches befindlichen Canal hineingeschoben und auf diese Weise wird eine Tragbahre hergestellt; Bajonette oder deren Scheiden können provisorisch als Schieneu zur Unterstützung oiner zerschossenen Extremität verwandt werden. So kommen die Verwundeten auf dem Verbaudplatze an; hier werden die ersten Verbände angelegt, welche die Verletzten beibehalten, bis sie in das nächste Feldlazareth gelangt sind. Blutungen müssen auf dem Verbandplatze sicher gestillt, zerschossene Extremitäten der Art gelagert werden, dass der Transpert dem Verwundeten nicht schädlich wird; oberflächlich liegende Kugeln, fremde Körper und ganz loso Knochensplitter worden hier entfernt, sobald es sich leicht und sehnell thun lässt. Extremitäten, die durch grobe Geschütze zerschmettert sind, werden hier schon amputirt, falls der Verband nicht so angelegt werden kann, dass der Transport möglich wird. Es ist überhaupt der Verbandplatz wesentlich dazu bestimmt, die Verwundeten transportabel zu machen, und ist es daher nicht zweekmässig, hier viele und zeitraubende Operationen zu unternehmen. Bei dem grossen Andrango der aus der Schlachtreihe in immer grösserer Zahl kommenden Verletzten kann nur das Nothwendigste geschehen, und so grausam es erseheint, ist doch gewiss der Rath Pirogeff's sehr wichtig, dass die Aerzte ihre Kräfte nicht durch Beschäftigung mit den absolut tödtlich Verletzten und Sterbenden ersehöpfen. Wenn es irgond möglich, sollte aber ieder Verwundete eine kurze Notiz über das Ergebniss die ersteu Untersuchung mitbekommen, wenu or in's Feldlazareth transportirt wird; ein Zettel mit wenigen Worten, der dem Kranken in irgend eine Tasche seiner Bekleidung gesteckt wird, genügt. Es handelt sieh hanptsächlich darum, eb die Kugel extrahirt, ob eine Wunde an Brust oder Bauch perforirend ist, und dergleichen, wodurch dem Verletzten Schmerzen und dem Arzt im Lazareth Zeit und Müho erspart werden. Bis jetzt hat iedech eine solche Maassregel nicht censequent durchgesetzt werden können Ein Theil der Sanitätscompagnie hat ferner die Aufgabe, die Verletzten in den zum Weitertransporte bestimmten Wagen unter Anleitung von Aerzten zweckmässig zu lagern. Zu diesem Zweeke sind einige Krankentransportwagen vorhanden, welche in der verschiedensten Weise construirt sein können und theils liegende, theils sitzende Patienten aufnehmen müssen. Diese Wagen reiehen freilich selten ans, sondern man muss sieh oft genug

mit Leiterwagen behelfen, welche mit Brettern, Heu, Stroh, Matrazen so gut wie möglich für den Krankentransport eingerichtet werden. Diese Wagen führen die Verwundeten in das nächste Foldlazareth; ein solches ist in einer nahen Stadt oder einem Dorfe etablirt und man wählt dazu die besten und grössten Räume, die man haben kann; Schulhäuser, Kirchen, Scheunen werden gewöhnlich zunächst belegt, obgleich nur die lotzteren empfehlenswerth sind. In diesen Localen sind mit Hülfe von Stroh, wenigen Matrazen und Decken Lager bergerichtet: Aerzte und Kraukenwärter sehen mit Spannung dem ersten Wagen Verwundeter entgegen, nachdem man schou durch den nahen Douner der Geschütze und durch einzelne Nachrichten von dem Beginne der Schlacht Kunde erhalten hat. Hier beginnt nun die geuauere Untersuchung derienigen Patienten, die auf dem Verbandplatzo nur provisorisch verbunden worden waren, und hier entwickelt sich die ausgedehnteste operative Thätigkeit: Amputationen und Resectionen, Extractionen der Kugeln u. s. w. werden massenhaft ausgeführt und der junge Arzt, welcher sich sehnte, seine ersten Operationen am Lebenden zu machen, hat hier bis zur körperlichen Erschöpfung den ganzen Tag zu thun; bis in die Nacht hinein geht es fort; die Schlacht dauerte bis zum späten Abend und erst gegen Morgen kommen die letzten Wagen mit Verwundeten im Feldlazarethe an. Bei schlechter Beleuchtung, auf proviserisch hergerichtetem Operatioustische, nicht selten mit ungeschickten Wärtern als Assistenten muss der Arzt jeden Verwundeten bis zum letzten gleich sorgfältig untersuchen, eventuell operiren und vorbinden. Im Feldlazarethe leaben die Verwundeten eine Zeitlang Ruhe und sollten wo möglich die Operirten und schwer Verletzten nicht eher in ein auderes Lazareth übergeführt werden, als bis die Heilung wenigstens eingeleitet ist. Nicht immer kann das erreicht werden: zuweilen muss der Ort, in welchem das Feldlazareth etablirt war, geräumt werden. Gehört man der besiegten Partei an, ziehen sich die eigenen Truppen zurück und dringt der Feind in den Ort vor, wo das Lazareth etablirt war, so bleiben die Aerzte bei den Verwundeteu; selbst bei der grössten Humanität eines Feindes ist doch oft der Mangel an Aerzten nach grossen Schlachten so erheblich, dass die Aerzte der feindlichen Partoi ansser Stande sind, die Verpflegung aller Verwundeten gehörig zu überwachen. Vor einigen Jahren wurde in Genf eine Convention der Europäischen Mächte geschlossen, nach welcher Aerzte und Sanitätsmaterial unter dem Schutze des, allen Nationen gemeinsamen Abzeichens des rothen Kreuzes im weissen Felde auf alle Fälle neutral erklärt wurden. Obgleich sich der praktischen Ausführung dieses Princips und seiner Consequenzen manchorlei Hindernisse in den Weg stellten, so hat die Genfer Convention in den Kriegen der letzten Jahre doch schon segensreiche Folgen gebracht, und ist einer weiteren Entwicklung fähig. Jedenfalls ist das Princip, den verwundeten Feind nicht mehr als Feind, sondern als Kranken zu betrachten, als eine schöne Frucht fortschreitender Humanität und Bildung zu schätzen und zu wahren.

Sind die Verletzten alle vorläufig unter Dach gebracht und gelagert. sind die nöthigen Operationen gemacht, und ist auch in anderen Beziehnngen, z. B. für die Verköstigung und Pflege der Verwundeten das Nethwendigste geschehen, so muss sich der ärztliche Stab nun sofort damit befassen, eine zweckmässige Ordnung unter den Verwundeten zu schaffen. Die Anhäufung vieler Verletzten an einem Orte ist schädlich, und wenn das Kriegstheater ein armes Land ist, in welches wenig verzweigte Eisenbahnverbindungen führen, dann ist auch die Verpflegung der Kranken mit ungeheuren Schwierigkeiten verbunden. Man muss daher die Verwandeten möglichst bald weiter schaffen, was sich mit guten Krankenwagen, dann mit gut vorbereiteten Lazarethzügen selbst bei schwer Verwundeten ausführen fässt: bei weniger bequemen Transportmitteln kann man wenigstens die leicht Verwundeten bald weiter befördern. Dieses Zerstreuungssystem, welches in neuerer Zeit in ausgedehntestem Maasse durchgeführt wurde, bedarf grosser Umsicht und vieler Mühe von Seiten der obersten ärztlichen und militärjschen Behörden, hat sich jedoch als sehr segensreich bewährt. - Kann man für die zurückbleibenden Schwerverletzten Helzhäuser (Baracken) neu bauen lassen, so ist das am besten; ist das nicht ausführbar, so kann man die leicht Verwundeten, welche keiner besonderen chirurgischen Behandlung bedürfen, auch in Privathäusern unterbringen; es hat sich als unzweckmässig erwiesen, die Verwundeten in den Kirchen und Schulhäusern lange zu belassen, weil diese Locale selten gut ventilirt werden können.

Der Krieg in Nordamerika, sowie der österreichisch-preussische Krieg des Jahres 1805 und der französisch-deutsche Krieg 1870 haben gezeigt, dass man fortwährend an deu Ehrichtungen des Militärsantiätswesens zu bessen lat. Es ist ein Moment noch hinzugekommen, was früher nicht mitwirkte, nämlich die freiwilligte Illäfte von Seiten von Vereinen, barmberzigen Schwesteru, Civiläraten und vielen anderen Personeu, welche sich selbst oder Geld und Materialien behufs Verpflegung der Verwundeten zur Disposition stellen. Wenn diese Privathülft gehörig organisirt ist, so kann sie unter zweckmässiger Leitung der Militäritebörden ausserordentlich viel leisten, wie das im letzten Kriege der Fall war.

Ueber die Behandlung der Schusswunden haben sich im Laufe der Zeit die Ansichten ausserordentlich verschieden gestaltet, je nachdem man dieselben von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtete. Die ältesten Chirmgen, von welchen uns darüber Mittheilungen vorliegen, hielten die Schusswunden für vergiftet und glaubten demurdloge, dass sie mit glübendem Eisen oder siedendem Oele ausgebrannt werden mässten, um das Pulvergift zu zenöfen. Der este, welcher dieser Ansielt mit Erfolg ent-gegentrat, war Ambreise Paré, den Sie sehen von den Uuterbindungen her kennen. Er erzählt, dass ihm beim Feldruge nach Piement (1369) das Oel zum Ausbrennen der Wunden ausgegaugen sei, und dass er nun erwartet habe, dass alle die Kranken, die nicht nach den damaligen Regelo frum ten behandelt werden koutten, steren würden. Das sei aber nicht

geschehen, vielmehr hätten sich die letzteren viel besser befunden, als die wenigen Auserwählten, bei denen er noch den Rest seines Oels verbraucht hatte. So befreite ein glücklicher Zufall die Chirurgie schon ziemlich früh nn diesem Aberglauben. Später beobachtete man ganz richtig, dass eine der Hauptschwierigkeiten bei dem Heilungsprocess der Schusswunden in der grossen Enge des Schusscanals liege, und suchte diesem Umstande dadurch entgegen zu wirken, dass man die Wunde mit Charpie oder Enzianwurzel, sogenanuten Quellmeisseln vollständig ausstopfte, um eine allmälige Erweiterung des Schusscanals und hierdurch einen leichteren Abfluss des Wundsecretes zu bewirken. Verständige Chirurgen sahen jedoch bald ein. dass dadurch der iu der Tiefe angesammelte Eiter noch weniger ausfliessen konnte. Auch hatte sich bereits die richtige Ansicht Bahn gebrochen, dass die Schusswunde eine röhrenförmige Quetschwunde sei. Diesen Umstand suchte man nun wieder auf eine sonderbare Weise zu verbessern, judem man als allgemeine Schulregel außtellte, dass jeder oberflächliche Schusscanal vollständig gespalten, die Oeffnung eines in die Tiefe führenden Canals durch einen oder mehrere Einschnitte erweitert werden müsse: man begründete dies durch die Behanptung, dass durch diese Einschuitte die Quetschwunde in eine einfache Schnittwunde verwandelt würde, während man doch eigentlich nur der Schusswunde noch eine Schnittwunde binzufügte. Etwas anderes war es freilich, wenn man die Regel gab, einen Schusscanal ganz auszuschneiden, die Wunde durch Nähte und Compression zu schliessen, um eine lleilung per primam zu erzielen, ein Verfahren, welches, obwohl theoretisch zu vertheidigen, doch in praxi selten anwendbar ist und auch wenig Anklang gefunden hat.

In unserer Zeit ist das Hauptbestreben der Chirurgen darauf gerichtet, die Schusswunden auf eine möglichst einfache Weise der Antisensis zugänglich zu machen. Das Erste, was man bei einer Schusswunde zu thun hat, ist, wie bei anderen Wunden, eine etwa bestellende arterielle Blutung zu stilleu. Das geschieht nach den früher schon gegebenen Regeln, indem man die blutende Arterie entweder in der Wunde selbst, oder den betreffenden Arterienstamm in seiner Continuität unterbindet: behuß des ersteren Zweckes muss man fast immer die Eingangs- oder Ausgangsöffnung dilatiren, weil man sonst die blutende Arterie nicht finden wird. Ist keine Blutung vorhanden, so hat man sofort die Wunde, zumal die blind ondigenden Schusscanale nach fremden Körpern, weniger nach einer etwa darin steckenden Kugel, als nach Fetzen der Kleidung u. s. w. zu untersuchen. Diese Untersuchung nimmt man am sichersten mit dem desinficirten Finger vor: falls dieser nicht lang genug oder der Schusscanal zu- eng ist, so gebraucht man einen silbernen Katheder oder eine Kornzange, mit welchen Instrumenten man genaner und sicherer fühlt, als mit einer Sonde; spürt man die Kugel, so sucht man sie auf dem kürzesten Wege zu entfernen, d. h. man zieht sie entweder aus der Eingangsöffnung heraus, oder wenn sie in einem blinden Schusscanale bis unter die Haut vorgedrungen ist, so wird man auf sie

einen Hautschnitt machen und sie durch diesen extrahiren, wodurch zugleich der blinde Schusscanal in einen perforirenden umgewandelt wird. Lange Zeit hindurch galt die Extraction des Projectiles als der wichtigste Theil der Behandlung einer Schusswunde. Heutzutage weiss man, das die metallischen Projectile durch die Erhitzung in Folge der Pulverexplosion meist aseptisch werden und daher ohne Nachtheil in dem Gewebe verweilen kennen, wenn nur die Wunde senst nicht inficirt wurde. Es gilt deshalb mit Recht der Grundsatz, zur Extraction der Projectile keinen gewaltsamen eder gar gefährlichen Eingriff verzuuehmen, sondern von der Extraction unter Umständen vellkemmen abzusehen und die Schusswunde nach den allgemeinen Grundsätzen der Antisepsis zu behandeln. Die Extraction der Kugel von der Eingangsöffnung aus, eventuell nach Erweiterung derselben kann mit Hülfe von löffel- und zangenfermigen Instrumenten geschehen. Hiezu eignen sich die sog, amerikanische Kugelzange oder eine lauge, starke Korn- oder Polypenzange. Sitzt die Kugel in einem Knochen fest, se bedient man sieh eines langen Behrers, den man in das Blei hineintreibt und mittelst dessen man es heranszuziehen sucht.

Blutungen und schwierige Extraction fremder Körper bilden die beiden Hauptindicationen für die blutige Erweiterung der Schusswunden. an und für sich aber bedarf die Schusswunde keineswegs der Dilatatien zu ihrer Heilung. Diese erfelgt so, dass sich von der Eingangsöffnung langsam eine kleine ringförmige Eschara abstösst, dann auch aus dem Schusscanal selbst gangränöse Fetzen sich ablösen, bis eine gesunde Granulation und Eiterung eingetreten ist, und der Canal dann von innen nach aussen sich allmälig schliesst. In den meisten Fällen vernarbt die Ausgangsöffnung früher als die Eingangsöffnung. Die Heilung einer Schusswunde per primam ist beobachtet worden, gehört iedoch immer zu den Seltenheiten; unter dem antiseptischen Occlusivverbaude findet, besonders nach Verletzungen mit kleinen Projectilen z. B. Revolverkugeln, die Abstossung des Schorfes und die Heilung per secundam intentionem nicht selten ganz ohne Eiterung statt. Klebs hat während des letzten deutsch-französischen Krieges als der Erste genaue pathologisch-anatomische Untersuchungen von Schussverletzungen vergenommen; er hat dabei perferirende Brust- und Bauchsehüsse gesehen, bei denen die Schusscanäle vellkemmen reactionslos geblieben waren, während iede Spur von Eiterung fehlte. Wahrscheinlich bestand in selchen Fällen ein klappenförmiger Verschluss der Hautwunde, wodnrch das Eindringen von athmesphärischer Luft und der in ihr suspendirten Mikroerganismen unmöglich gemacht wurde. Jedenfalls sind solche Schusswunden nicht häufig und man wird gut thun, bei perforirenden Brust- und Bauehschüssen nicht zu sehr auf einen so günstigen Verlauf zu rechnen. -Die Complicationen im Verlaufe der Schusswunden sind dieselben, welche wir bereits bei den Quetschwunden erwähnt haben; septische Phlegmonen, progressive Eiterungen (sog. Eitersenkungen), Nachblitungen, Erysipel u.s. w. Als eine der Hauptursachen für tiefere Entzündungen ist das Zurückbleiben fremder Körper anzusehen, besonders von Papier, Fetzen von Wäsche und Kleidern. Lederstiken etz, eile durch die Kugel mitgerison wurden, weil dieselben immer eine Menge von Infectionskeimen in die Wunde einschleppen, welche unter deu günstigsten Lebensbedingungen sich rasch vermehren und intensive Zerestungsvorgänge hervorrufen. Seiche Fremklörper michtel werden der unter allen Emständen extrahirt werden. Das Blei des Projecties kann von der Narbenmasse ganz umwesbens und völlig eingekapselt werden; der Verwundete behält die Kugel bei sich. Diese Kugeln bleiben aber nicht immer auf derselben Stelle liegen, sondern sie "wandern" theils in Folge über Schwere, theils auch wohl unter dem Einflusses der Muskelbewagungen, so dass sie nach Jahron oft an einer Stelle zum Vorschein kommen, die weit entfernt ist von der uspränglichen Eintrittsöffung. Achnliches jabei ich Ihnen bereits von den Nachen mitzetheil.

Das Fieber bei den Schusswunden, wie bei allen Verletzungen ist ablungig von dem Zustande der Wunde und von den entständlichen Complicationen derselben. Während des Krieges im Jahre 1866 ist zum ersten Nale in dem vortrefflich eingerichteten Edelkazerthe des Badischen General-artes Heck in Taberbeitschefsheim die Thornometrie bei Schussverletzungen regelmissig angewendet worden; seitdem sind die Temperaturbestimmungen auch in den Feldspitälten gänglich eingebärgert. Ihre Resultate sind im Allgemeinen übereinstimmend mit denen, welche sich bei anderen Verletzungen heraugsgestellt habou.

Der erste Verband einer Schusswunde im Felde bestand, seitdem V. von Kern im Jahre 1809 die offene Wundbehandlung in die Kriegschirurgio oingeführt hatte, bis vor 10 Jahren etwa in dem Auflegen einer nassen Compresse, über welche ein Stück Wachstuch, Guttaperchaleinwand oder Pergamentpapier gedockt und mit Hülfe einer Binde oder eines Tuches befestigt wurde. Als fernere Behaudlung wendoto mau an einfaches Feuchthalten und Bedecken der Wunde mit etwas leckerer Charpie, Ueberschläge mit Bleiwasser, Chlerwasser u. dgl. Während des grossen deutsch-französischen Krieges ist auch die Behandlung von Schusswunden ohne jeden Verband viol geübt werden, und zwar mit günstigem Erfolge. Mit dem letzten russisch-türkischen Kriege beginnt die Einführung der Antisensis auch in die Kriegschirurgie und zwar zunächst des typischen Listerverbandes, welcher ausserordeutlich günstige Resultate ergab, wie die Berichte von Reyher und Bergmann beweisen. In dem kurzen Feldzuge in Aegypten (1882) wurde von den englischen Aerzten der Jodefermverband verwendet und sehr gerühmt; endlich gab der jüngste serbisch-bulgarische Krieg Gelegeuheit die vereinfachten und vervollkommneten Methoden der modernen Antisepsis in Auwendung zu zieheu. Soviel aus den bis jetzt vorliegenden Berichten zu orsehen ist, waren die Ergebnisse, obwohl mit verschiedenen Antisepticis gearbeitet wurde, überall gleich gut, ja glänzend. Allerdings handelte es sich in diesem letzten Kriege um eine verhältnissmässig sehr geringe Zahl von Verwundoten, zu deren Behandlung sich eine Auzahl be-

-

währter, klinisch geschulter Chirurgen aus den verschiedensten Ländern Europas zusammenfand. Meines Erachtens kann man schon jetzt sagen, dass in dem nächsten grossen Kriege zwischen civilisirten Nationen Sublimat- und Jodoform-Dauerverbände eine grosse Bedeutung erlangen werden. Indessen ist man bestrebt, während der Friedenszeit die möglichst einfache und practische Form zu finden, iu welcher der antiseptische Verband in genügender Menge vorbereitet und im Kriegsfalle den Armeen ins Feld mitgegeben werden könne. Esmarch hatte seinerzeit vorgeschlagen, jeden Combattanten mit einem Verbandpäckehen auszurüsten, so dass im Falle einer Verletzung die Materialien zur provisorischen Antisensis sofort zur Hand seien. So glücklich der Gedanke schien, so unpractisch erwies er sich in der Ausführung. Während des grossen deutsch-französischen Krieges kamen die Verbandpäckehen nur in den seltensten Fällen zur Verwendung: entweder die Soldaten hatten sie fortgeworfen, oder die Verbandstoffe waren verdorben, oder man vergass vollkommen darauf sie zu benützen. Heutzutage ist die Mehrzahl der Kriegschirurgen gegen die Ausstattung der Soldaten mit Verbandpäckehen zur "ersten Hilfe"; man trachtet vielmehr. die antiseptischen Materialien so unter dem Sanitätspersonale zu vertheilen, dass bereits in der Gefechtslinie, besonders aber am Verbandplatze ein regelrechter antiseptischer Dauerverband einfachster Art angelegt werden könne, welcher mindestens einige Tage lang nicht gewechselt zu werden braucht. Die grösste Schwierigkeit für die Anwendung der Antisepsis im Felde liegt darin, dass man nicht immer Wasser zur Verfügung hat, um antiseptische Lösungen herstelleu zu können; man ist daher inso facto auf die Verwendung von Pulververbänden angewieseu und gerade deshalb scheint das Jodoform wegen seiner Dauerwirkung eine grosse Zukunft als Antisepticum im Felde zubesitzen.

Ueber die besonderen Maassregeln, die bei perforirenden Schädel-, Brust- und Bauchwunden zu treffen sind, werden Sie in der speciellen Chirurgie belehrt werden; hier nur einige Bemerkungen über die Fracturen, die bei Schusswunden entstehen. Dass auch im Kriege durch matte und schief auffallende Kugeln einfache subcutane Fractureu vorkommen, ist schon früher bemerkt worden. In den meisten Fällen werden jedoch die Fracturen mit Wunden der Weichtheile combinirt sein. Die weichen, aus spongiöser Substanz bestehenden kurzeu Knochen und Epiphysen können von einer Kugel einfach durchbohrt werden, ohne dass eine Splitterung des Knocheus dabei einzutreten braucht. Diese Verletzung, der sog. Lochschuss, ist, wenn nicht das naheliegende Gelenk eröffnet wurde, verhältnissmässig günstig; die Kugel kann im Knocheu stecken bleiben und unterhält dann oft eine intensive Ostitis; Einheiluugen im Knochen sind auch beobachtet, doch ist eine solche immerhin eine Seltenheit. Nach Perforationsschüssen eitert der ganze Canal; doch ist in solcheu Fällen zuweilen durch eine rationelle Antisepsis sehr viel zu leisten. Wenn man den ganzen Schusscanal mit einer Sublimatlösung (3:1000) einige Male vollkommen durchsjälen kann, so wird dadurch die Eiterung vermieden, oder weun dieselbe bereits begonnen hat, zum Versiegen gebracht und die Heilung erfolgt durch Granulationen, welche den Schussenanl ausfüllen und zum Theil machtröglich verknöchern, so dass die Festigkeit des Kinechens nicht darunter leidet. – Hat die kugel die Diaphyse eines Röhrenkochens getroffen, so entstehen meistens Splitterfracturen und zwar so complicite, wie bei keiner anderen Vernalbasung; die grösse Zahl der splitzen Fragmonte, so wie die bedeutende Ausdehnung der Splitterung im Verhältniss zum Durchmesser des Projectils ist mit das Auffallendste für denjenigen Arzt, welcher zuerst eine grosse Auzahl von Schusswunden sichenswunden sichen s

leh halte es fir wichtig, ja für nothwendig, jede Schussfractur der Extremitäten bald nach der Verletzung mit dem Finger genau zu untersuchen, um die losgetreunten oder nur in lockerer Verbindung mit den Weichtließen steheuden Knochensplitter zu entfernen; das Abkneifen oder Absigen sehr spitzer Fragmentenden kann bie mid da zweckmissig sein, wo es sich olng erhebliche neue Verletzung, ohne grosse Incisionen durch dicke Weichtheile machen lässt. Jedoch sollen diese sog. Resectionen in der Continutät: nät grosser Vorsicht und mit Maass und Ziel gennacht

Fig. 56.



zösischen Soldaten, durch ein preussisches Zündnadelgewehr-Projectil getroffen.



Tibia eines deutschen Soldaten, durch ein Chassepotgewehr-Projectil getroffen.

werden, da erfahrungsgemäss doch sehr viele solcher Fälle ohne Necrose der Fragmentenden beilen. — Die antiseptische Bebandlung der Schussfracturen, wie sie in Friedenszeiten bereits durch die Erfahrung erprobt ist, gestaltet sich vollkommen analog derjenigen, die wir für die complicitren Fracturen überahapt adoptirt haben. In allen Fällen, in denen man aus ingend einem Grunde gezwungen war, die Bruebenden vollkommen freizulegen, empfehlt es sich meiner Ansicht nach, bei dieser Gelegenheit dieselbeu durch ein paar Silberdrahtsuturen zu vereinigen. Man schneidet die Drätte kurz ab und lässt sie in den Callus einheilen. — Die Verletzung der Weichtbeile ist auch bei den Schussfracturen von grosser prognostischer Bedeutung. Wenn man bereits infeirte Wunden zur Bebundlung bekommt, wird die permanente Irrigation mit essigsaurer Thonerdelösung angezeigt sein. Die Inmobilisirung der Fracturitren Extremität geschieht mittelst Schienen oder durch den Gypsverband; bei hohen Oberarm- und Obersehnelferacture bedient man sich dep remanenten Extension.

Ist durch den Schuss eine complicite Fractur in eingm Gelenke entstanden, 20 ist zunächst die Entscheidung zu treffen, ob primär amputirt oder resectirt werden soll: hier kann uur die Beschaffenheit des einzelnen Fälles entscheiden; die conservative Behandlung ergab, nach den Statstikken der vorantseptischen Zeit, die allerschlechtesten Resultate. Das beweist jedoch heutzutage durchaus Nichts; mit den Methoden, wie wir sie jetzt handhaben, ist unbedingt der Versuch gerechterfeit; in geiegneten Fällen durch Eröffnung und Drainage des Gelenkes, eyeutuell unter autiseptischer Irrigation, die Heilung anzustreben. Nach den Erfaltrungen, die wir mitdieser Threapie bei penetrienden Gelenkwunden gemacht haben, kann man hoffen, dass im nächsten Kriege wieder eine Verbesserung der Resultate conservativer Behandlung zu verzeichen sein wird.

# Vorlesung 21.

#### CAPITEL IX.

# Von den Verbrennungen und Erfrierungen.

Verbrennungen: Grade, Extensität, Behandlung. — Sonnenstich. — Blitzschlag. —
 Erfrierungen: Grade. Allgemeine Erstarrung. Behandlung. — Frostbeulen.

Die Folgeerscheinungen von Verbrennungen und Erfrierungen haben zwar sehr viel Achnlichkeit mit einander, unterscheiden sich jedoch genugsam, um sie gesondert zu betrachten. Sprechen wir daher hier zunächst von den

#### Verbrennungen.

Dieselben entstehen durch die strahlende Wärme, durch die Flaume sellst, durch erhitze feste Körper, durch heise Pläsigkeiten oder heises Dämpfe; im geschlullchen Leben kommen leichtere Verbrennungen mit Gigarren, mit Zändhölzcheu und Siegellack recht häufig vor; sehwere Verbrennungen erfolgen in der Haushaltung oft durch Spiritus, durch Petroleum, durch heises Wasser, Suppe u. s. w. — in den Fabriken durch flassige Metalle, Glas, Fette u. s. w. — endlich durch Entzändung von Pulver, Schiesebaumwelle, Dyuanit oder durch schlagende Wetter (in Kehhenbergwerken). Ausserden bewirken aber auch eoneutriter Süuren und kaustische Alkalien gar nicht selten Verbrennungen, welche denjenigen aulog sind, die durch Hitzerienisykung entstehen.

Es ist bei den Verbrennungen die Intensität und die Extensität der Verbrennung herricksichtigen; blettere wird uns späfer beschäftigen. Die Intensität der Verbrennung hängt wesentlich von dem Hitzegrade und der Dauer der Einwirkung ab. Der Untenschied zwischen der Körpertensperatur und der Temperatur der einwirkenden Wärmequelbe braucht keinewegs bedeutend zu sein, um Verbrennungen zu erzeugen — wenn nur de Dauer der Einwirkung nicht zu kurz ist; soruft z. B. eine kaum die Bluttemperatur silbersteigende Wärmeintensität auf der feinen Haut junger Künder bereits Verbrennungsersteinungen hervor. Je nach den Pelgen der Wärmeeinwirkung unterscheidet man verschiedene Grade von Verbrennungen gen. Diese gehen feillich in einander über, können jedech ohne Schwierigkeiten zum Zweck einer rascheren Verständigung auseinandergehalten werzen.

Wir nehmen drei verschiedene Grade von Verbreunungen au:

Erster Grad (Hyperämie): Die Haut ist stark geröthet, sehr schmerzhaft und leicht geschwellen. Diese Erscheinungen beruhen auf Aussehmung der Capillaren mit geringer Transeudation von Serum in das Gewebe der cutis, als directer und unmittelbarer Folge des thermischen Reizes; hierbei ist von einer Entzändung noch keine Rede, doch folgt häufig ein leichter Grad von Entzändung des Papillarkörpers mit Proliferation der Retezellen, und aschtraglich dei Abschuppung des Horublates der Epidermis. Köthung und Schmerz dauern zuweilen nur wenige Stunden, in anderen Fällen mohrerer Tage. Dech ist es nicht nöthig und durchaus nicht pratisch, deshalb schon hier wieder versehiedene Grade zu unterscheiden. Zweiter Grad (Blassenbildung): Es kommt zu den Erscheiuungen des

ersten Grades die Entstehung von Blasen an der Hautoberfläche hinzu, welche, wenn sie noch nicht geplatzt sind, entweder ganz klares oder mitwenig Blut-vernischtes Serum enthalten. Diese Blasen entstehen entweder unmittelbar oder auch einige Stunden nach der Verbrennung und können in ihrer Grösse aussererdentlich versehieden sein. Bei mikreskopischer Betrachtung finden wir an Stelle der Blase die Epidermis in der Weise gespalten, dass die unterste Schichte des Stratum Malpighii, die 22°

cylindrisch-conischon Zellen, in Verbindung mit dem Papillarkörper geblieben ist, während das Hornblatt als zusammenhängende Schicht abgehoben wurde und einzelne Lagen spindelförmig veränderter, aneinander haftender Epithelzellen wie Fächer und Balken die Blase durchsetzen und deu Zusammenhang der Decko mit dem Grunde herstellen. Die Brandblase ist daber kein einfacher, sondern ein zusammengesetzter Hohlraum. Die Flüssigkeit in demselben ist wahrscheinlich ein Product der lebenden Zelleu, gerado so wie nach der Einwirkung des Cautharidenpflasters auf die Haut. Diese Blase platzt oder wird künstlich eröffnet; von der zurückgebliebenon epithelialen Matrix aus bildet sich rasch eine neue Hornschicht der Epidermis. und in sechs bis acht Tagen ist die Haut wieder wie zuvor. Dabei erfolgt jedech, wenn die verbrannte Partie nicht sofort durch einen antiseptischen Verband geschützt wurde, sehr bald Infection des Biaseninhaltes. Man findet schon 24 Stunden nach der Entstehung der Blase in dem klaren Serum derselben Eitercoccen, besonders den Staphylococcus pyogenes albus eder aureus, und in der That kommt es gewöhnlich an der eutblössten Hautstelle zur Entzündung und Eiterung, welche sehr schmerzhaft ist und mehrere Tage bis 2 Wochen dauern kann (Dermatitis ex combustione). Dor Eiter trocknet endlich zu einer Kruste ein, und unter diesor bildet sich die neue Epidermis. Denselben Zustand können Sie künstlich hervorrufen, wenn Sie ein Spanisch-Fliegenpflastor längere Zoit auf ein und derselben Stelle liegen lassen. Die Eiterung ist, wie Sie sehen, eine zufällige Complication der Brandwunde, keineswegs aber eine nethwendige Felge derselben.

Dritter Grad (Escharabildung): Als solchen bezeichnet man im Allgemeinen die Verschorfung, d.h. diejenigen Fälle, in welchen die Geweb durch die Verbrennung direct ertüdtet worden sind. Hier können natärlich die Verschiedenholten sehr gross sein, indem es sich in dem einen Fäll vielleicht nur um die Verbrennung und Verkehlung der Epidernles und der Papillenspitzen, in einem anderen um das Absterben eines Stückes Cutis, in einem dritten um Verkollung der Haut, ja einer ganzen Extremisit handelt. Die Existenz einer mortificitren Partie, einer Eschara, bedingt stets eine demarkirende Entzindung, unter gewöhnlichen Verhältnissen auch eine Eiterung, durch welche das todte Gewebe abgestossen wird. Dabei entsteht ein entsprechend grosser Substausverlust, mindestens der Epidernis und des Papillarkörpers, welcher durch Granulation heilt, an dessen Stelle somit eine Narbe zurückbleilst.

Aus dem Gesagten werden Sie begreifen, dass man je nach dem die Mortifierung in die Tiefe greift, auch 4-7 und mehr Grade der Verbrenung aufstellen kann; doch reicht es für die Verständigung vellkommen aus, wenn wir die 3 Grade der Röthung, Blassebildung und Escharabildung unterscheiden. Bei ausgedehnteren Verbreumugen finden wir diese verschiedenen Grade der Intensität vielfach neben einauder, und wenn dann die verletzte Stelle durch verkehlte Enidernis und Schmutz verleckt ist.

so ist es oft schwierig, gleich im Anfange an jeder Stelle den Verbrennungsgrad richtig zu bestimmen. Tritt Eiterung ein, so ist dieselbe bald eberflächlich, bald tiefgehend; es entsteht hierbei zuweilen der Auschein, als wenn mitten in einer granulirenden Wunde sich Inseln von jungem Epithel bildeten, und das hat zu der falschen Auffassung Veranlassung gegeben, dass die granulirende Wunde nicht nur von den Rändern her, sondern auch von einzelnen Punkten in der Mitte der Wunde aus vernarben könne. Daraus ergab sich weiter die Annahme, dass das Epithel der Narbeninseln durch die Granulationen oder durch Wanderzellen neugebildet werde, dass alse zur Benarbung koinc epitheliale Matrix nethwendig sei. Diese Schlüsse sind durch zahlreiche und genaue Beebachtungen als unhaltbar erwiesen und die Thatsache selbst, die Entstehung von Epithelinschn ist, unrichtig gedeulet worden. Es handelt sich nämlich in selchen Fällen gewöhnlich um Verbrennungen, welche ungleich tief auf die Gewebe eingewirkt haben. Während nun der ganze Papillarkörper der Haut in gresser Ausdehnung zerstört ist, sind an einzelnen Stellen, namentlich in der Ticfe, die Schweissdrüsen und Haarbälge intact geblieben. Granulirt nun die ganze Wundfläche, so werden die epithelialen Reste zunächst ganz überwuchert, man bemerkt sie nicht; erst später, wenn die Granulationen sich zu Bindegewebe metamorphesiren, tritt plötzlich die von den Drüsenresten ausgehende Epithelbildung als Insel mitten zwischen Granulatienen zu Tage und von ihr aus schreitet nun ebenfalls, wie vom Rande her, die Vernarbung verwärts. Derselbe Vorgang wird auch bei gewissen Geschwürsbildungen beobachtet.

Die Prognose für die Function der verbrannten Theile ergiebt sich aus dem Gesagten von selbst. Nach ausgedehnten Verlusten der Haut, wie z. B. nach Verbrühung am Halse, an den oberen Extremitäten u. s. w. entstehen sohr bedeutende Narbencontractionen, durch welche z. B. der Kepf ganz gegen eine Schulter oder nach verne auf das Sternum gezogen, der Arm in der Flexionsstellung fixirt oder die Finger in die Hohlhand gebengt werden. Diese Narben werden freilich mit der Zeit, im Laufe von Jahren, dehnbarer und nachgiebiger, jedoch selten in dem Grade, dass die Functiensstörung und Entstellung ganz geheben würde, so dass es in vielen Fällen plastischer Operationen bedarf, um diese Zustände zu bessorn. -Man hat früher die Behauptung aufgestellt, dass die Narben nach Verbrennungen sich stärker contrahirten, als die übrigen Narben. Das ist iedoch nur scheinbar der Fall, indem durch andere Arten von Verletzungen kaum je so grosse Stücke Haut verloren gehen, wie gerade durch Verbrennungen; indess kann man sich leicht überzeugen dass, wo dies der Fall ist, wie nach ausgedehnten Abreissungen der Haut, nach umfangreichen Zerstörungen durch Ulcerationsprocesse u. s. w., die Narbenretraction gerade so intensiv wirkt, wie nach der Verbrennung. Uebrigens wird die Tendenz zur narbigen Schrumpfung sehr gesteigert durch lange andauernde und profuse Eiterung und gerade diese Complication kemmt nach Verbrennungen sehr häufig ver.

Die Extensität der Verbrennung ist quoad vitam von der allergrössten Bedeutung, ganz abgesohen von den verschiedenen Graden der Intensität. Man pflegt anzunohmen, dass, wenn etwa zwei Drittheile der Körperoberfläche auch nur im ersten Grade verbrannt sind, der Tod ziemlich schnell eintritt auf eine Weise, die bis jetzt physiologisch noch nicht ganz erklärbar ist. Unmittelbar nach einer ansgodehnten Verbrennung. selbst wenn sie nicht tiefgehend war, sind die Verletzten gewöhnlich auf's Höchste aufgeregt, sie schreien und jammern vor Schmerz, beruhigen sich aber, wenn durch die entsprechende Behandlung wonigstens einigermaassen Liuderung ihrer Leiden erzielt worden ist, und verlangen nur fortwährend zu trinken. Das Bewusstsein ist intact, die Patienten geben auf das Genaneste Auskunft über die Art und Weise, wie sie vorunglückt sind. Bei Kindorn namentlich tritt oft unmittelbar nach schweren\* Verbrennungen Erbrechen von Speiseresten, Galle, selten von Blut auf, - ein Symptom, welches fast mit Sicherheit den tödtlichen Ausgang voraussehen lässt. Das Bedürfniss, Urin zu lassen, fohlt; führt man den Cathetor in die Blase, so eutleert man entweder gar keinen, oder nur wonige Tronfen eines eiweisshaltigen, bisweilen hämorrhagischen Harnes. Einige Stunden nach der Verletzung tritt Gähnen und tiefes Seufzen ein, der Kranke wird allmälig apathisch; wonn er früher noch nicht erbrochen hat, so wird er jetzt von Ructus und Singultus befallen, dem sich zuweilen Erbrechen anschliesst. Dann treten Dolirien anf, die Kranken werfen sich hin und her, ohne anf ihren verbrannten Körper zu achten, sie bekommen klonische Krämpfe, häufig Opisthetonus; das Bowusstsein schwindet vollständig; der Puls, der bereits nnmittelbar nach der Verlotzung sehr frequent und klein war, wird fadenförmig, nuzählbar, die Respiration mehr und mehr beschleunigt und oberflächlich, es stellt sich Cyanose ein und endlich erliegen die Kranken . entweder in einem Anfalle von tobenden Delirien oder im soperösen Zustande, wenige Stunden nach der Verletzung oder innerhalb des ersten oder des zweiten Tages. Die Körpertemperatur sinkt gewöhnlich unmittelbar nach der Verbrennung unter die Norm und von da an ununterbrochen bis zum Todo; diese subnormalen Tomporaturen sind prognostisch von sehr schlimmer Bedentnug. In anderen Fällen dauert das Leben etwas längere Zeit: der Patient scheint sich zu erholen, jedoch noch acht Tage nach der Verletznug kann der ganze eben geschilderte Symptomencomplex eintreten und mit nuglaublicher Raschheit binnen wenigen Stunden zum letalen Ende führen. Zuweilen erfolgt der Tod unter Hinzukommen von starken Diarrhöen, in seltenen Fällen mit Bildung von Geschwüren im Duodenum dicht hinter dem Pylorus, oiner Complication, wolche auch bei Sephthämie gelegentlich vorkommt.

Man hat den rasch eintretenden Tod bei ausgedehnten Verbrennungen auf verschiedene Weise zu erklären versucht: zuerst, indem man annahm, dass die gleichzeitige Verletzung fast aller peripherischen Nervenendigungen in der Hant als Ucberreizung auf das gentrale Nervensystem wirke und daher Paralyse erzeuge; ferner beschuldigten Einige, wie z. B. Hebra, den Shok und dies durch ihn bedingte Refeatlibung des Herzens — dech wirden auf dies Weise nur die Orderfülle unmittelbar nach der Verbernaung erklärt. Andere behaupteten, dass durch die Verbernaung erklärt. Andere behaupteten, dass durch die Verbernaung erklärt. Andere behaupteten, dass durch die Verbernaung die Hauptersplentation aufhöre und der Tod in anlager Weise eintetter vie bei den Thieren, desem nan die ganze Körpereberfläche mit einer luftlichten Schicht' eines Firnisses, etzu von Uelfarte, kautecht der Hautzmach derberfult. Lettere Hypothese supponirt, dass die den impermeeble to beberzug (eine derberfult. Lettere Hypothese supponirt, dass die den inpermeeble to beberzug (vie durch die Hautzverfenung) erbrihotert wird, und oden impermeeble erberten gelte durch die Hautzverfenung) erbrihotert wird, und oden impermeeble erberten gelte der den Granismus feldliche Blutzvergfrung entsteht. Gegen diese Annahme spricht einden, während die Verberenung eines Drittels der allgemeinen Decke oft hinreicht, und den Orderberkuffehren. Bedilch konfiren die Erecheinungen auch die Voge einer inteusiven septischen (tei Escharabildung) oder phologistischen Intexication sein, namentlich bei prozentieren Verlaufe.

Wertheim hatte zuerst auf das Vorkommen eigenthümlicher Körperchen im Blute Verbraunter aufmerksam gemacht, welche'er als zerfallene rothe Blutkorperchen erkannte, Er schloss aus diesem Befunde auf eine ausgedehnte Zerstörung der farbigen Elemente des Blutes durch die Erhitzung. Diese Anschauungsweise ist durch spätere Untersuchungen Anderer gestützt worden. Auch Ponfick hal in ueuester Zeit durch Versuche an Hunden bewiesen, dass wenige Minuten nach der Verbrennung bereits eine schwere Alteration des Blutes, ein moleculärer Zerfall der rothen Blutkörperchen eintritt. Das bierdurch frei werdende Hämoglohin wird durch die Nieren ausgeschieden und ruft eine hestige parenchymatöse Nephritis hervor. Die eigentliche Todesursache wäre also hiernach die Zerstörung der rothen Blutkörperchen und das Freiwerden des Hämoglobins. - Nach Sonnenburg's interessanten Experimenten ist der sehr rasch nach Verbrennungen eintretende Tod durch Ueberhitzung des Blutes mit consecutiver Herzlähmung hedingt. Tritt der Tod nicht sofort ein, so erfolgt stets ein Siuken des Blutdruckes, in Folge reflectorischer Gefässlähmung, das jedoch ausbleibt, wenn den Thieren vorber das Rückenmark durchtrennt wurde. Solche Thiere ertragen die Verbrennung merkwürdiger Weise viel leichter. Aus diesem sonderbaren Ergebnisse schliesst Sonnenburg, dass die durch den abnormen Reiz auf das Nervensystem reflectorisch erzeugte allgemeine Herabsetzung des Gefässtonus als eigentliche Todesursache hei ausgedehnten Verbrennungen zu hetrachten sei.

Hat der Patient die ersten 8-10 Tage glücklich überstanden, so können die ausgedehnten Hautverluste, durch profine Eiterung complicirt, besonders für Kinder und ältere Leute gefährlich werden; die bei vollsfändtger Verkoblung einzelner Extremitäten nothwendigen Amputationen geben an und für sich eine zweifelhate Prognose, well sie Individuen treffen, welche durch die Verbrennung bereits stark angegriffen sind.

Wir kennen leider keine Behandlung, mittelst welcher wir die drohende Tudesgefahr bei ausgedehnten Verbrennungen abzuwenden vermöchten: die durch Poufick empfohlene Transfusion wurde noch nicht genigsend am Menschen geprüft. Wir missen in solchen Fällen unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Allgemeinzuskand des Verletzen richten und dem drohenden Collaps durch Anwendung leichter Reizmittel, heisen Weines, Champagners, Cognaco ste, durch wiederholte subeutne Injectionen von Aether, Moschus u. s. w., durch Erwärmen des Körpers, entgegen zu wirken trachten, Leider werden unsere Beurblungen ünselsen fruchtles sein. Um so

mehr ist es aber unsere Pflicht, wenigstens die entsetzlichen Schmerzen der Kranken zu lindern und ihren Zustand so erträglich als möglich zu machen. Neben der subcutanen Applicatien von Morphium besitzen wir zu diesem Zwecke ein verzügliches Mittel in dem permanenten warmen Bade. Hebra hat das Verdienst, diese Behandlung ausgedehnter Verbrennungen ersennen und praktisch durchgeführt zu haben. Das Hebra'sche Wasserbett stellt eine gresse Badewanne vor, in welcher ein eiserner mit queren Gurten gespannter Rahmen an Ketten suspendirt ist, so dass der Kranke auf einer Decke über demselben liegend, mittelst einer Winde aus dem Wasser in die Höhe geheben und wieder in dasselbe hinabgelassen werden kann; der Kepf des Pat, ruht auf einem schräg stellbaren Kissen. Das Bad wird znuächst mit Wasser von 30-31° Celsius gefüllt und der Kranke ohne jeglichen Verband in dasselbe hineingelassen. Sehr bald muss die Temperatur erhöht werden bis auf 38-40°C., da sonst sich intensives Kältegefühl einstellt. In diesem gleichmässig zu erhalteuden Medinm fühlt sich nuu der Kranke sofert sehr behaglich; die Schmerzen hören wie mit einem Schlage auf, die psychische Aufregung legt sich und macht einer wohlthuenden Ruhe Platz. Der Kranke verweilt in dem Wasserbette Tag und Nacht; behufs Harn- und Stuhleutleerung wird er mittelst des Rahmens aus der Waune emporgeheben; selbstverständlich bleibt durch continuirliehen Zuund Abfluss die Temperatur des Bades die gleiehe, während das Wasser fertwährend erneuert wird.

Zwar vermag auch diese Behandlungsmethede Nichts gegen die schweren Allgemeinerscheinungen nach ausgedehnten Verbrennungen; die Verletzten sterben in dem Bade gerade se häufig, wie bei einer anderweitigen Behandlung, allein sie leiden wenigstens nicht. Ist aber die Verbrennung nicht so ausgedehnt, dass der Tod unmittelbar nach dem Unfalle eintritt, dann besitzen wir in dem permanenten Bade ein unübertreffliches therapeutisches Mittel, welches wochen- und menatelang angewendet werden kann, ehne dem Kranken die mindesten Besehwerden zu machen. Das Wasser sehützt die Wuudflächen ver der Berührung mit der atmesphärischen Luft, verhütet die Zersetzung der Brandscherfe und begünstigt ihre Abstossung; es macht jeden Verband und jeden Verbandwechsel unnöthig. beschränkt die Eiterung und befördert die Benarbung. Leider ist das Hebra'sehe Wasserbett, das übrigens auch bei ausgedehnten gangränösen Wunden uud Geschwüren, so wie bei vielen Hautkrankheiten Verwendung findet, eben nur in Kliniken und Spitälern zur Dispesition des Arztes; ehne die gehörigen Installatienen, durch welche eine fortwährende Zufuhr ven warmem Wasser gesichert ist, kann die Behandlung nicht eingeleitet werden. Wir müssen uns daher in der Privatpraxis meistens mit anderen Mitteln behelfen.

Die Zahl der gegen Verbrennungen empfehlenen Mittel ist ungemein gress; ein Beweis dafür, wie schwer es ist, eine wirksame und zugleich praktische Behandlungsmethode zu finden. Der Laie sueht instinetmässig bei Verbrennungen uach dem naheliegendsten Verfahren, um die llaut abzukühlen und die Brandwunde möglichst rasch zu verbinden. Die energische Anwendung der Kälte verbietet sich ven selbst, wenn ausgedehnte Verletzungen verliegen, wegen der schon bestehenden, Cellaps drohenden Temperaturherabsetzung des ganzen Organismus; auch bei beschränkter Application wird sie nicht gut ertragen. Unsere nächste Sorge bei Verbrennungen 1, und 2. Grades muss sein, den Schmerz zu lindern und die reactive Entzündung der Haut auf das möglichst geringe Maass zu beschränken. Beides erreichen wir am einfachsten durch sorgfältiges Bedecken der verbrannten Partien mit einem antisentisch wirkenden Verbande: dadurch werden die blossliegenden Nervenendigungen und die epidermislose Hautfläche dem Einflusse der Luft und der Infectiensträger entzegen. Bei Verbrennungen des ersten Grades allein kann man sich beschränken auf Einstreuen von Amylum oder doppelt kehlensaurem Natren mit etwas Jedeform, Zinkblumen, Bepinseln der Haut mit Oel, geschmolzenem Vaseline oder mit Colledium elasticum, in welchem Jodoform (1:10 Colledium) aufgelöst wurde u. s. w. Bei Verbrennungen zweiten Grades ist es zunächst angezeigt, die Blasen zu entleeren, ehne das abgehebene Epidermisblatt zu zerstören, welches zwar nicht mehr anheilt, aber die beste Decke für die blossliegenden Papillen abgiebt. Man sticht oder schneidet die Blase an. drückt das Serum sorgfältig mittelst eines in Puder getauchten Wattetampons aus, spült die ganze verbrannte Fläche mit antiseptischer Lösung ab und applicirt nun einen möglichst schmiegsamen, dicht anliegenden, antiseptischen Verband. Hierzu eignen sich Linimente oder Salbenverbände: (besonders beliebt ist ein aus Kalkwasser und Carbolöl zu gleichen Theilen bestehendes Liniment); man wähle Jedoform, Borsäure eder Magister, Bismuthi mit Vaseline (5-10:100) zu Salben verbunden. Bei mässiger Ausdelnung der Verbrennung beninsele ich die frische Brandwunde mit Jedeformcollodium (vergl. eben) - der Schmerz ist Anfangs sehr heftig, verschwindet jedoch bald. Als typischen antiseptischen Verband verwendet man am Besten reichliche Mengen von Jedeformgaze, in welche der ganze verbrannte Theil eingehüllt wird, darüber entfettete Baumwolle und eine gleichmässige Bindencompressien. In Ermangelung der Gaze könuen Sie die Brandfläche mit Jodoferm bestäuben und direct mit Bruns'scher Watte umgeben. Der Verband wird je nach der Menge des Wundsecretes nach 3-10 Tagen gewechselt, wobei jedech die nech festhaftenden Gaze- eder Wattelagen sorgfältig an Ort und Stelle belassen und nur mit frischem Materiale bedeckt werden. Diese Behandlung kann auch in denjenigen Fällen Anwendung finden, bei welchen alle drei Grade der Verbrennung mit einander combinirt sind. Mit den eben erwähnten Mitteln werden Sie wohl unter allen Verhältnissen auskemmen.

Die Behandlung des dritten Grades der Verbrennung verlangt ganz besonders eine exacte Antiseptik, um der fauligen Zersetzung der Bechara und der septischen und purulenten Entz\u00e4ndung und Infection vorzubeugen. Für frische, circumscripte Verbrennungen der Cutis, wobei dieselbe, wenn sie nicht verkohlt ist, eine vollkemmen weisse Färbung auzunehmen pflegt, eignet sich ver Allem der Jedefermcollodium-Vorband. Unter demselben wird der Brandscherf fast ehne entzüudliche Reaction abgestessen und die Vernarbung erfolgt nicht selten ohne Spur von Eiterung. Ist die Verbrennung in die Tiofo gedrungen, und kann ein typischer antiseptischer Verband angelegt werden, dann behandle man die Verletzung wie eine schwere Quetschwunde; deeh kommt auch bei den Brandwunden Alles darauf an, ob man sie frühzeitig, bevor eine Infectien erfolgt ist, eder spät unter die lläude bekemmt. Ven diesem Umstande wird es abhängen, was ausser der sergfältigen Desinfectien zu geschehen habe, eb die verbraunte Cutis zu spalten und abzutragen sei, ob drainirt werden müsse u. s. w. -- bevor man den Jedefermverband applicirt. Das Jedeferm hat neben seiner schmerzstillenden Wirkung deu gressen Vertheil, dass es die Secretion auf ein Minimum herabsetzt, wedurch der bei Verbrennungen immer sehr peiuliche Verbandweehsel möglichst vermieden wird. Deshalb sind Dauerverbäude, wenn überhaupt ausführbar, hier besenders am Platze. Der beste Dauerverband bleibt freilich das permagente Bad. - Bei sehr ausgedehnten Verbrennungen dritten Grades an deu Extremitäten wird es in manchen Fällen zweckmässig sein, sogleich die Amputatieu verzuuehmen, um der Fäuluiss eines ganzen Gliedes und der damit unvermeidlich verbundenen sentischen Infeetion des Organismus vorzubeugen. Die Grundsätze, von denen man sich hiebei leiten lässt, sind dieselben, wie bei den Zermalmungen und ausgedehnten Quetschwunden, nur dass im Allgemeinen die Beurtheilung des Falles bei der Verbreunung leichter ist.

Ist der Verletzte der ersten unmittelbaren Gefahr der Verbrennung und der septischen Infection entrangen, dann drehen ihm noch die Complicationen einer ausgedehnten, langwierigen Eiterung. Bleiben uämlich nach Abstessung der Eschara sehr gresse Granulatiensflächen zurück, zumal an Körpertheilen, welche vielfach bewegt werden, und an deuen die Nachbarhaut nicht sehr verschiebbar ist, so kann die Heilung dieser granulirenden Flächen eine sehr lauge Zeit, nicht selten viele Monate in Anspruch nehmen. Es bilden sich üppig wucherude Granulationen, bei denen die Tendenz zur Vernarbung stets eine geringe zu sein pflegt. Ven den früher schon angegebenen Mitteln, durch welche wir die Heilung solcher Wunden zu befördern streben, empfehle ich Ihnen hier ganz besonders die Cempressien mit Hülfe von Heftpflasterstreifen und ausserdem die Entspaunung der umgebenden Haut durch entsprechend angebrachten permanenten Zug. Die Epidermis- und Hauttransplantation auf die granulirenden Flächen kann ebenfalls mit Vertheil zur Bedeckung der Substanzverluste in Anwendung kemmen. Bei Behandlung der nach solehen Verbrennungen zurückbleibenden Narbeneoutracturen leistet die Compressien ebenfalls gute Dienste; nech wirksamer ist die mit Vorsicht und Ausdauer ausgeführte Massage der Narbenstränge: man kann durch dieselbe ausserordentlich

viel leisten, und Sie werden immer gut thun erst dieses Mittel consequent anzuwenden, ehe Sie zum Ausschneiden der Narbe und zu plastischen Operationen Ihre Zuflucht nehmen.

Durch die Sennenstrahlen können bei zarter Haut und dauernder Exposition des Gesichtes und Halses gewisse oberflächliche Verbrennungen erzeugt werden. Dieselben haben den Character des Erythema calericum oder auch wohl den einer eberflächlichen Dermatitis (ex insolatione). Wenn Leute, die sich sonst nicht den gauzen Tag im Freien aufhalten, namentlich bei Hochgebirgstouren, Stundenlang sich den Sonnenstrahlen aussetzen, oder gar bei Sonnenschein über Gletscher oder Firnfelder wandern und Gesicht und Hals nicht sorgfältig schützen, so wird die Haut roth, geschwollen, heiss und sehr schmerzhaft; die Epidermis trocknet nach drei bis vier Tagen zu bräunlichen Krusten ein, bekemmt Risse und blättert ab. Ist die Haut zur Norm zurückgekehrt, so hat sie eine viel dunklere Nuance augenommen; man sagt, das Individuum ist "abgebrannt" d. h. es hat sich in der Haut Pigment abgelagert. Woher dasselbe stammt, darüber werden wir bei einer späteren Gelegenheit sprechen. Bei anderen Individuen mit noch reizbarerer Haut bilden sich wohl auch Bläschen, die dann später abtrocknen, ohne jedoch Narben zu hinterlassen (Eczema solare). Selbst wenn man Schleier, Sonnenschirme u. s. w. benützt, ist es gut, zur Prophylaxis die Haut auf solchen Bergreisen mit Cold Cream. Amylum-Glycerelat oder Vaseline zu bestreichen; die gleichen Mittel wendet man auch bei ausgebildetem Sonnenbrande an. Sind die verbrannten Stellen sehr schmerzhaft, so macht man kalte Umschläge.

Ferner müssen wir hier des Sonnenstichs oder Hitzsehlages erwähnen. Diese Krankheit kommt in unserem Klima fast nur bei jüngeren Soldaten vor, wenn sie in voller Uniform bei sehr grosser Hitze und klarem Himmel sehr austrengende Märsche machen müssen. Es treten heftiges Kopfweh, Schwindel, Unbesinnlichkeit, Ohnmacht, zuweilen nach einigen Stunden der Tod ein. Im Orient, beseuders in Indien, ist diese Kraukheit bei den englischen Soldaten nicht selten; es giebt ganz acut verlaufende mit tetanischen Krämpfen endigende Fälle, andere treten mit ausgesprocheuen Prodromalsymptomen auf und ziehen sich in die Länge unter Erscheinungen von heftigem Kopfweh, brennend heisser Haut, unendlicher Mattigkeit und Abgeschlagenheit, Herzklopfen, einzelnen Muskolzuckungen: auch wenn dieser Zustand in Genesung übergeht, kommen leicht Rückfälle. Entgegen den älteren Auschanungen, nach welchen der Sonnenstich eine Hirncongestion darstellen sollte, nimmt man gegenwärtig eine Anämie des Gehirnes als Ursache der erwähnten mannigfachen Symptome an. Demzufolge ist auch die Behandlung, welche früher in der Anwendung von kalten Uebergiessungen, von Eisblasen auf den Kopf, von örtlichen und allgemeinen Blutentziehungen, von Drasticis u. s. w. bestand, modificirt worden. Man giebt jetzt Stimulantien, vor allem Alcohol, und lässt die möglichste physische und psychische Ruhe beobachten.

Auch über den Blitzschlag müssen wir hier einige Bemerkungen machen. Sie haben wohl alle schon einmal Häuser oder Bäume gesehen, in welche der Blitz eingeschlagen hatte; man sieht gewöhnlich einen grossen Riss, einen Spalt mit verkohlten Rändern. Auch Menschen und Thiere können so getroffen werden, dass einzelne Glieder von ihnen abgetreunt werden; das ist jedoch nicht immer der Fall: meist fährt der Blitz durch die Kleider in den Körper hinein. Ueber der Eintrittsstelle sind die Kleider durch rundliche Lücken mit versengten Rändern durchbohrt und zwar so,

Fig. 57.



Blitzfiguren (nach Stricker).

dass der Durchmesser der Lücke in dem der Haut zunächstliegenden Kleidungsstücke am grössten, in dem zu äusserst befindlichen am geringsten ist, Die Haut selbst zeigt einen einzigen, rundlichen, umfangreichen Brandschorf oder mehrere kleinere. In neuester Zeit hat man beobachtet, dass an der Austrittsstelle des Blitzes aus dem Körper, meistens an den Beinen und den Fusssohlen, ebenfalls eine Menge von lochförmigen Substanzverlusten der Haut existiren, deren Ränder verkohlt sind. Im Körper selbst schlägt der Blitz verschiedene Wege ein, bald hierhin, bald dorthin, die Kleider werden zerrissen, auch wohl ganz heruntergerissen und weggeschleudert; es finden sich am Körper bandartige braugrothe Streifen, von welchen feinere. dentritisch verzweigte Linien ausgehen. Man hat dieselben bald für das Bild in der Nähe stehender Bäume, bald für durchsehimmernde Blutgerinnungen in den Blutgefässen gehalten: beides ist unrichtig. Es sind die Spuren einer leichten Versengung der Oberhaut in Folge der Ausbreitung des immer schwächer werdenden Blitzes. Ueberall wo durch enganliegende Kleidungsstücke die Leitung in der Haut erschwert ist, dort finden sieh umfangreiche und tiefe Verbrennungen. Wird ein Mensch direct vom Blitze getroffen; so ist er meist auf der Stelle todt. Schlägt der Blitze in grosser Nähe ein, so finden sich an dem Verletzten Erscheinungen von Hirncommotion höheren oder geringeren Grades, Stupor, Paralysen einzelner Glieder oder Sinnesorgane u. s. w.: die unteren Extremitäten bleiben oft lange Zeit blutlos, kalt, unempfindlich. Die Blitzverbrennungen heilen wie andere Verbrennungen je nach Grad und Ausdehnung; die Blitz-Paralysen geben im Allgemeinen keine schlechte Prognose, die Nerven- oder Muskelthätigkeit kehrt nach längerer oder kürzerer Zeit wieder.

# Von den Erfrierungen.

Man kann ganz analog den Verbrennungen auch drei Grade der Erfrierungen unterscheiden, von deuen der erste wieder durch Röthung der Haut, der zweite durch Blasenbildung, der dritte durch Escharabildung characterisirt ist. Die vorübergehende Wirkung der Kälte ist Ihnen bekannt als das sogenannte Absterben der Finger oder der Ohren, was wohl Jeder von Ihnen einmal im kalten Bade oder bei kalter Luft gehabt hat. Die Finger werden weiss, die Haut ruuzlig, das Gefühl ist beschränkt; nach einiger Zeit lassen diese Erscheinungen nach; die Haut wird roth, die Theile schwellen etwas an, und es stellt sich ein eigenthümliches Jucken und Prickeln ein. Dieses steigert sich um so mehr, je schneller die Wärme auf die Kälte folgt: bei rascher Erwärmung tritt ein höchst empfindlicher Schmerz in den betreffenden Partien auf. Die erwähnten Erscheinungen sind so zu erklären, dass zunächst die Capillaren durch die Kälte sich stark contrahiren und dann für eine Zeit lang paralytisch werden. Die Röthung der Haut unterscheidet sich von derjenigen bei der Wärmeeinwirkung durch eine mehr violette Färbung.

In der grossen Mehrzahl der Fälle ist die Kälteanamie und die darauffolgende Hyperämie ven keinerlei Felgen begleitet. Hat jedoch die Anämie durch längere Zeit fortbestanden, dann treten weitere Veränderungen ein: sowie der abgekühlte Theil wieder erwärmt wird, färbt sich die Haut dunkelblaureth, schwillt stark an und wird heiss; die Sensibilität ist vermindert, doch besteht ein schmerzhaftes Gefühl der Spannung, später lebhaftes Jucken, Dieser Zustand ist als erster Grad der Erfrierung anzusehen; die durch den Kältereiz getroffenen Gefässe haben für einige Zeit ihren Tenus verloren. es circulirt eine grössere Menge Blutes in den Capillaren und durch deren Wandungen transsudirt eine grössere Menge von Plasma, welches als Oedem die Haut und das subcutane Bindegewebe durchtränkt. Nach 3-4 Tagen lassen die Erscheinungen nach, die Epidermis schuppt sich in Fetzen ab. wie nach einer Verbrennung, und die Haut wird wieder normal. pflegt für gewöhnlich nichts bei diesen geringen Graden der Erfrierungen anzuwenden, widerräth jedoch in der Velkspraxis ein zu schnelles Erwärmen; es wird Reiben mit Schnee empfohlen, dann allmälige Erhöhung der Temperatur.

· Eine nach einer Erfrierung felgende Röfhe kann unter Umständen auch bleibend werden, d. h. die Capillaren bleiben dauernd erweitert. Diese permanente Gefässparalyse verbunden mit geringer Schwellung stellt sich besenders leicht bei Erfrierungen der Nase und der Ohren ein, und ist in vielen Fällen ganz unheilbar. Man behandelt solche sog, "erfrorene" Hautpartien durch Bepinseln mit Colledium, mit Jodtinctur, durch oberflächliche Aetzung mittelst Argentum nitricum eder rauchender Salpetersäure; jüngst hat man versucht," durch lecale subcutane lujectienen ven Ergetin, das eine energische Centraction der kleinen Arterien hervorruft, diese lästige Affection zu bessern; die Resultate bleiben abzuwarten. Am besten dürfte es sein, die Erfrierungsectasien operativ zu behandeln wie gewisse Gefässgeschwülste, d. h. die geröthete Stelle wiederholf zu sticheln. Zu diesem Behufe macht man mittelst eines schmalen, spitzen, lauzettförmigen Messers, ähnlich der sogen, Impfnadel, eine grosse Anzahl eberflächlicher, auf die Richtung der Hautgefässe senkrecht stehender Stiche. Die Blutung aus den erweiterten Capillaren ist zuweilen ziemlich stark; man stillt sie durch Compressien. Diese Stichelung wird in kurzen Zeiträumen mehrere Male wiederholt: jedesmal werden durch die Verletzung eine gewisse Zahl von Capillaren zur Obliteration gebracht; die Narben an und für sich bleiben gänzlich unsichtbar, da die Stiche per primam heilen. Zu demselben Zwecke könnte auch die Electrelyse angewendet werden; wir werden bei einer späteren Gelegenheit von derselben sprecheu. .

Von viel grösserer Bedeutung ist eine Erfrierung, wenn ausser der Hantrötte auch Blasen entstanden sind, wobei daun nicht selten Gefühllesigkeit der betreffenen Theile vorhanden ist und die Gefähr einer vollständigen Mortificatien immer sehr unhe liegt. Die Einwirkung der Erfrierung auf die Gewebe ist ufmildt verschieden von der durch Ververnung erzeugten, da bei der letzteren die Erhitzung unmittelbar zur Gangrän führt, ohne dass später eine weitere Ausbreitung derselben stattfände. Bei der Erfrierung hingegen wirkt die Kälte zunächst auf die Gewebe und die in ihnen enthaltenen Flüssigkeiten ein und bringt sie zum Gefrieren. Erst wenn die gefrorenen Theile wieder aufgethaut sind, machen sich die weiteren zum Brande führenden Veränderungen geltend; das Gewebe kann also im Anfange vollkemmen nermal ausschen, ja es kann ein Rest ven Circulation bestehen, und tretzdem sind die Lebenseigenschaften der Gefässwandungen und des Gewebes se sehr alterirt worden, dass die Gangrän unvermeidlich ist. Wie weit aber dieselbe reichen wird, das lässt sich nicht geuau bestimmen. Bei der Erfrierung zweiten Grades erscheint die Haut dunkelroth, zuweilen tief violett gefärbt, hie und da mit Blasen oder Excoriationen bedeckt, deren Umgebung heller geröthet ist. Der Inhalt dieser Blasen ist zuweilen klar und hell, wenn dieselben ihre Entstehung der reactiven Entzündung der Haut (Dermatitis ex congelatione) verdanken. Häufig aber ist die Blasenbildung der Ausdruck einer schweren Circulationsstörung in der Cutis eder des Absterbens derselben: die Haut wird dert, wo die Blasen auftreten, brandig, das Blutserum transsudirt durch die todten Gefässwandungen. Inseferne ist auch die Blasenbildung bei Erfrierungen prognostisch viel übler, wie die Blasenbildung bei Verbrennungen. Blut, welches gefreren und wieder aufgethaut ist, zeigt eine eigenthümlich hellrethe Färbung (Lackfarbe, Rollet), das llämoglebin ist durch Zerfall der rothen Blutkörperchen gelöst und findet sich auch in dem Serum der Frostblasen. Nermalem Blute zugesetzt erzeugt das seg, lackfarbene Blut Gerinnung und man kann durch Injectien einer hinreichenden Menge desselben in den Kreislauf eines gesunden Thieres ausgedelinte Gerinnselbildungen im Herzen und in den gressen Gefässen und dadurch den Ted herbeiführen.

Ein vellständig erfrornes Glied ist blau, gefühllos, mit Blasen bedeckt, ganz starr und spröde und kleinere Gliedtheile brechen bei unsanfter Berührung wie Glas ab. Die Ausdehnung der vollständigen Erfrierung dritten Grades, d. h. das Gebiet, innerhalb dessen die Circulation erloschen ist. lässt sich oft innerhalb der ersten Stunden gar nicht genau bestimmen Tretz der dunkelblauen Färbung der ganzen unteren Extremität stellt sich zuweilen die Circulation in derselben wieder her und es sfallen nur einige Zehen ab. Dech sind selche Fälle Ausnahmen: meistons wird das Glied in toto gangranos oder es ist bereits abgestorben, z. Th. memificirt, wenn der Patient zur Behandlung kemmt. Ist ausgedehnte Hautgangrän als uuzweifelhaft orkannt, dann darf man nicht mit der Amputation zögern, weil diese Patienten sonst leicht septisch eder pyohämisch inficirt werden. Ein Fall traurigster Art aus der Züricher Klinik wird von Billroth erwähnt: ein junger, kräftiger Mann erfrer beide Hände und beide Füsse, so dass alle Extremitäten gangränös wurden; der Patient kennte sich nicht zur vierfachen Amputation entschliessen, auch mechte man ihn nicht zu dieser furchtbaren Operation überreden; er starb an Pyohämie.

Die Raden der Extremitäten (besonders die Zeben), die Nassenspitze, die Ohren, der Penix sind un leichtesten der Erfrierung ausgesetzt; eng anliegende Kteidungsstücke, z. B. Handschuhe, welche den Kreistand erselweren, befördern die Disposition zur Erfrierung. — Bei kaltem Winde und bei nasser, selbsi mässiger Käte entstehen leichter Erfrierungen ab bel hohen Kältegraden und gleichtzeitig ruhigem, trocksenen Wetter. Wir sehen nicht selber Erfrierungen bei Leuten, die Tage und wohl auch Nächte hindurch ununterbrochen im Freien zugehracht und bei mangelhafter Erfrierungen Mässehe zurücksgelegt haben, wie Soldaten im Fehle, Bettler, Vagalunden u. s. w., selbst wenn die Temperatur niemats tiefer als 3—4 Grade dann am häußeiget gangenüsse, bereits selwarzegfeirbet, momiferier Zeben und in der Umgebung beginnende Demarkation mit Eiterung, weiterhin aber aanszedehte entzindlichte nuffstrain der Weichtelie.

Es gielt auch eine totale Erfrierung oder Erstarrung des gauzen Körpers, wobei der Mensch besinnungdes wird und alle Lebensäusserungen auf
ein Minimum heraligesetzt sind: der Radialpuls ist nicht mehr fühlbar, der
Herzechlag kaum zu hören, die Hespiration kaum wahrnehmbar; der gauze
Körper eisig kalt. Dieser Zustand kann unmittelbar in den Tod übergeben, der Erfrierende erliegt der Gehirmanämie; dann kommt es zu einem
vollständigne Estarren aller Flissigkeiten zu Eis. Eine solche allgemeine
Erfrierung tritt besonders dann ein, wennt die Individuen, etwa durch
langes Geben und durch die Kälte selbst ermattet, sich im Freien niederlegen; sie sellafeu bald ein, um in manchen Fällen nie mehr zu erwachen.
Wie lange ein Mensch in einem solchen Erstarrungszustaude, einer vita
minima verbleiben kann, um deunech wieder zum Leben zurückzukehren,
ist nicht genau festgestellt. Man findet erwähnt, dass derselbe bis 6 Tage
gedauert habe.

Die Erfrierungen zweiten und dritten Grades sind in unserem Klima selten, währeud sie z. B. in Russland ausserordentlich häufig vorkommen; so wurden im Jahre 1870 in St. Petersburg etwa 700 Fälle von partieller Erfrierung und 3 Fälle von Erfrierungstod beobachtet. Auch bei uns sterben in iedem Winter einzehen Individuen am Erfrierung.

Bei Behandlung der allgemeinen Erfrierung oder Erstarrung soll nach der Ansicht aller competente Autoritäten jeder jähe Uebergang zu hihlerer Temperatur vermieden, die Erwärmung ganz langsam und allmälig vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke bringt man den Patienten zunächt in ein ungeheitzte Zimmer, in ein ungewärmtes Bett und reibt ihn mit kalten, nassen Tücheru; dann setzt man ihn in ein Vollbad von 16–18°C, und erwärmt unter fortwihrendem Frottiren des Körpers das Wasser allmälig, im Laufe von 2—3 Stunden bis auf 30°C. Zugleich macht man subeutane Injectionen von Aether und lässt den Kranken, sobadd er schlucken kunn, Alchold in tüchtiger Dossi trinken. Die heitigen Schuereru, welche kann, Alchold in tüchtiger Dossi trinken. Die heitigen Schuereru, welche mit der Rückkehr der Circulation auftreten, werden durch Begiessungen mit kaltem Wasser (im Bade) und durch eine Morphiuminjection gelindert. Stuuden und Tage lang nach der Erfrierung befindet sich der l'atient noch in einem etwas benommenen und unbesinnlichen Zustando, der sich ganz allmälig verliert.

Sehr wichtig ist es, neben der Allgemeintherapie sobald als möglich die geeignete Behandlung der erfrorenen Extremitäten einzuleiten. Dieselbe besteht vor allem in der vertikalen Suspension, welche selbst an allen vier Extremitäten gleichzeitig eingeleitet werden kann; sie befördert den venösen Rückfluss und wirkt hierdurch direct der Gangrän entgegen; zugleich ist sie das beste schmerzstillende Mittel. Es wird bei allgemeinen Erfrierungen selten ohno Verlust einzelner Gliedmassen oder Theile derselben abgehen; daher muss man von vorn herein darauf bedacht sein, die Fäulniss der mertificirten Theile und damit die dem Organismus drohende septische Infection zu verhüten. Zu diesem Zwecke ist hier, wie bei den Verbrennungen 3. Grades, sofort ein antiseptischer Verband anzulegen. Man wartet nun ab, ob sich Gangran entwickelt und wie weit dieselbe reicht. Geht die blaurothe Färbung der Ilaut allmälig in eine dunkle, kirschrothe über, so sind die Chancen für eine Wiederbelebung äussert gering, vielmehr wird meistentheils in einem solchen Falle Gangran eintreteu. Doch ist eine exacte Beurtheilung des Zustandes erst dann möglich, wenn sich eine Demarcationslinie an der Grenze zwischen lebendigem und todtem Gewebe gebildet hat. In manchen Fällen wird freilich schon vorher der Allgemeinzustand so bedeuklich, namentlich wonn die nach der Erfrierung auftretende Entzündung schon vor Anlegung des antiseptischen Verhandes einen septischen oder phlegmonös-progressiven Character angenommen hat, dass man gezwungen ist, die Amputation vorzuuehmen. Wonn man auch in solchen Fällen möglichst weit im auscheinend gesunden Gewebe amputirt, so wird man doch häufig beobachten, dass der Amputationsstumpf selbst, oder wenigstens die Haut gangränös wird, so dass die Prognose solcher Operationen immer eine zweifelhafte ist. Wenn sich eine progressive Entzündung nach der Erfrierung entwickelt, so rathe ich Ihnon, sogleich multiple Incisionen in das infiltrirte Gewebe zu machen und die permanente Irrigation mit Burow'scher Lösung einzuleiten. Bei sehr ausgedehnter brandiger Zerstörung der Haut wird auch das permanente Warmwasserbad gute Dienste leisten. Im Allgemeinen trachtet man die Amputation der erfrorenen Extremität zu verschieben bis zu dem Momente, wo sich die Gangran demarkirt hat. Die Ablösung einzelner Finger oder Zehen kann man ruhig sich selbst überlassen; man beschränkt sich bei der Operation auf die Bildung eines günstig geformten Stumpfes.

lch will hier anhangsweise noch die Frostbeulen (Pemiones) besprechen, nicht wei sie gerade besonders gefährlich werden können, sondern weil sie ein höchst lästiges und in manchen Fällen ausserordentlich schwierig zu heilendes Uebel sind, für welches Sie als guter Haus- und Familienarzt eine Reihe von Mitteln in Bereitschaft haben müssen. Die Frostbeulen sind bedingt durch Paralyse der Capillaren mit seröser Exsudation in das Gewebe der Cutis; bei längerem Bestohen bildet sich überdies eine durch chronisch-entzündliche Wucherung veranlasste Verdickung der Haut und des Unterhautbindegewebes aus; - es sind, wie den meisten von Ihnon bekannt sein wird, blaurethe, beulenartige Ansehwellungen an lländen und Füssen, welche durch ihr heftiges Brennen und Jucken und dadurch, dass sich auf ihnen zuweilen Geschwüre bilden, äusserst unangenehm werden, Am häufigsten findet man sie an der Streekseite der Gelenke an Fingern und Zehen, an den Seiten des Metatarsus und an der Forse. Sie entstehen durch wiederholte leichte Erfrierungen an einer und derselben Stelle und treten nicht bei allen Mensehen gleich häufig auf; sie sind weniger quälend bei recht intensivem Frost, als beim Uebergange von Frost- zum Thauwetter, ausserdem aber auch während der Sommerhitze. Legt man sich Abends in's Bott, werden Hände und Füsse warm, so wird das Jucken zuweilen so fürehterlich, dass man, statt zu schlafen, sieh Stunden lang die Hände und Füsse zerkratzen muss. Am häufigsten findet man Frostbeulen bei inugen Mädchen, die an Chlorese und Menstruationsanomalien leiden; überhaupt scheint die Constitution auf das Bestehen dieser Affection Einfluss zu haben. Das weibliehe Geschlecht ist im Allgemeinen derselben mehr ausgesetzt als das mänuliche, das jugendliche Alter mehr als das höhere. Beschäftigungen, welche zu vielfachem Wechsel der Temperatur Veraulassung geben, disponiren besondors dazu. Ausserdem scheint das Tragen enger Fussbekleidungen und knapp sitzonder, lederner Handschuhe die Enstehung von Frostbeulen — respective wiederhelte, leichte Erfrierungen, zu begünstigen.

Was die Behandlung betrifft, so ist es gewöhnlich ausserordentlich schwierig, die in Constitution und Beschäftigung liegenden, ursächlichen Memente zu bokämpfen; in prophylactischer Beziehung rathe man den Individueu, welche zu Erfrierungen dispeniren, bei Eiutritt der kalten Jahreszeit warme, aber weite Handschuhe und Fussbekleidung anzulegen. Sind einmal Frostbeulen verhanden, dann ist man verwiegend auf örtliche Mittel angewiesen. In Italien, we die Frostbeulen ziemlich häufig vorkommen. se wie einmal ein verhältnissmässig kälterer Winter eintritt, lässt man Abreibungen mit Schnee und Eisüberschläge machen. Wir wenden zuerst ein Fussbad in Eiswasser und darauf feuchte Einwicklungen mit Burowseher Lösung an. Auch kann man Einpinselungen mit Jodoformcolledium, mit Tischlerleim, mit Traumaticin (Guttapereha in Chlereform gelöst) oder Einwickeln mit Heftpflasterstreifen versuchen. Oder Sie applieiren leichto Actzmittel; verdünnte Salpetersäure (1:30 Wasser), Argentum nitricumlösung (1:100), Tinctura cantharidum u. s. w., lassen Hand- oder Fussbäder mit Zusatz von 40,0-60,0 Gru. Salzsäure oder einem Esslöffel voll Chlorkalk gebrauchen, oder weisse Präcipitatsalbe (Rp. Hydrargyr, praecip, albi 1,0 Axungiae 30,0) auflegen; bald hilft das eine, bald das andere Mittel. Häufig hat mir das Einniuseln mit Jodtinctur und darauf die Anwendung der feuchten Wärme gute Dieuste geleistet, doch ist die Application der ersteren einenlich sehmerzhaft. Werden die Frostbulen auf der Oberfläche wund, so sind dieselben mit Ungeentum Zinci oder Argenti nitrici, Qob auf 5,00 Fett, meserrickendick auf beinwand oder Leder gestrichen, zu bedeischen. Ich habe hunen hier nur einen kleinen Theil der empfohlenen Mittel erwähnt, deren Wirkung ich grössenthetis selbst erprobt habe; es gieht deren noch eine ganze Menge, aber sie sind imgesemmt unsieher. Für den Aufang Ihrer Praxis werden Sie an den genannten genung haben.

### Vorlesung 22.

### CAPITEL X

## Von den acuten nicht traumatischen Entzündungen der Weichtheile.

Allgeueiue Aetiologie der acuten Entzündungen. — Acute Entzündung: 1. Der Cutis. a) Erspielatöse Entzündung; b) Furunkel; c) Carbunkel (Anthrax, Pustula maligna). 2. Der Schleimhäute. 3. Des Zellgewebes. Heises Abscesse. 4. Der Muskeln. 5. Der serösen Häute: Sehnenseheiden und subentauen Schleimbeutel.

#### Meine Herren!

Nachlem wir uns fis jetzt ausschliesdich mit den Verletzungen beeichätigt haben, wollen wir nun zu den acuten Entzündungsprocessen übergehen, welche nicht traumatischen Ursprunges sind. Von diesen fallen diejenigen der Chirungie zu, welche in äusseren Körpertlieden vorkommen,
und diejenigen, welche, wenngleich in inneren Organen entstanden, einer
chirungischen Behaudlung zugänglich sind. — Obgleich ich voraussetzen
mms, dass Ihnen die Ursachen der Krankheiten im Allgemeinen bereits
bekannt sind, so erscheint es mir doch nöthig, mit besonderer Rücksicht
auf den zu besprechenden Gegenstand einige ätiologische Bemerkungen vornauszachieken.

Nachdem das Trauma an und für sich nicht entzändungserregend wirk, sondern nur die Entwicklung einer Entzändung begünstigt, besteht eigentlich kein wesentlicher Unterschied in der Actiologie zwischen der traumatischen und der nicht traumatischen Entzändung. Die Ursachen der acuten, nicht traumatischen Entzändungen lassen sich etwa in folgende Kategorien bringen:

 Wiederholte mechanische oder chemische Reizung. Dieses Causalmoment scheint auf den ersten Blick mit dem Trauma zusammen-23\* zufallen; est ist indessen dech ein wesentlicher Unterschied, eb das Gewebe durch ein Trauma getroffen oder durch einen chemischen oder mechanischen Reiz wiederhelt afficirt wird. Zunächst ist es für das Trauma characteristisch, dass durch dasselbe eine Centinuitätstrennung irgend welcher Art bedingt wird, welche zu ihrer Ausgleichung eines reparatorischen Processes bedarf. Bei der mechanischen eder chemischen Reizung findet zunächst gar keine Continuitätstrennung statt; se wie der Reiz aufgehört hat zu wirken, kehren die Gewebe in ihren früheren nermalen Zustand zurück, ohne dass irgend ein Restitutionsvergang nethwendig wäre. Wird jedoch der Reiz in kurzen Zwischenräumen wiederhelt, dann verhält sich die Sache anders: jedes felgende Reizmoment wirkt nicht mehr auf ein nermales, sendern auf ein schen gereiztes Gewebe ein; die Wirkung dieses wiederhelten Reizes ist daher verschieden von derienigen eines Trauma und ebenso verschieden von derienigen einer einmaligen verübergehenden Reizung. Die Veränderungen, welche zunächst die Circulation, dann die Gewebszellen betreffen, werden sich nicht mehr momentan ausgleichen, wie es nach dem einmaligen Reize der Fall war. Ein Beispiel wird Ihnen die Sache sogleich klar machen. Nehmen Sie an, Sie hätten sich an der Cornea durch einen Zufall eberflächlich geritzt, se ist das ein traumatischer Reiz, weil mindestens das Epithel der Cornea in einer gewissen Ausdehnung zerstört werden ist und wieder ersetzt werden muss. Jetzt nehmen Sie zum Unterschiede an, es sei Ihnen ein Sandkern in's Auge geflogen. Kaum ist dasselbe in den Conjunctivalsack eingedrungen, selbst wenn es nicht die geringste Verletzung hervorgebracht hat - se entsteht eine lebhafte Reaction: das Auge wird reth, schmerzhaft, es thränt, die Lider schwellen an u. s. w. Entfernt man das Sandkorn, so kehrt binnen wenigen Minuten Alles zum Nermalen zurück, ohne dass eine Spur des ganzen Verganges sichtbar bliebe: die Hyperämie verschwindet, mit ihr die Schmerzhaftigkeit, das Thränen etc. Bleibt jedoch das Sandkorn im Auge, dann wird die Reaction immer intensiver, es ensteht endlich eine wirkliche Entzündung der Conjuuctiva und vielleicht der Cornea. Wir sagen, diese acute Conjunctivitis ist das Resultat der mechanischen Irritatien und zwar einer fertgesetzten, andauernden Reizung. Worin das Wesen dieser Reizung besteht, das wissen wir eigentlich nicht. Wir vermuthen nur, dass der erste, ursprüngliche Reiz nicht sogleich Eutzündung herverruft, weil er das nermale Gewebe betrifft, während später jede neue Irritation bereits im Reizungszustande befindliche, hyperämische Theile vorfindet. Diese Summirung der Reize bewirkt nun, nach unserer Verstellung, endlich die Entzündung. Auf gleiche Weise kaun ein traumatischer Reiz, dadurch dass er sich rasch wiederhelt, zur Entzündung Veranlassung geben, während das Trauma an und für sich, wie Sie wissen, durchaus nicht nothwendigerweise eine Entzündung bedingt. Auch einmalige eder wiederhelte chemische Reize wirken in ähnlicher Weise. Selche Reizungen kemmen freilich nicht gerade häufig in praxi ver; dieselben haben aber eine grosse Bedeutung für die Entstehung chrenischer Entzündungsprocesse. Wir werden später hierauf zurückkemmen.

2. Erkältung. Jeder von Ihnen weiss, dass man mancherlei Entzündungen, zumal acute Catarrhe, Gelenkentzündungen u. s. w. der Erkältung zuschreibt. Werin aber eigentlich das Schädliche bei einer Erkältung beruht, welche Veränderungen dabei unmittelbar in den Geweben ver sich gehen, das wissen wir nicht. Nach Versuchen, die ven Resenthal und in neuester Zeit von Afananassiew angestellt wurden, vertragen normal warme oder wenig erwärmte Thiere eine Abkühlung durch Aether leicht, während bei stärker erwärmten Thieren die Abkühlung eine viel bedeutendere ist und länger anhält, se dass die Thiero oft daran sterben. Der einzige pathelegische Befund an denselben sind Hyperämien und capillare Hämorrhagien im Herzen, der Leber und den Nieren. Die rasche Erniedrigung der gesteigerten Körpertemperatur ist alse die wesentliche Ursache des Erkältungstedes; experimentell kann man weder eine Entzündung nech eine andere Erkältungskrankheit erzeugen. Erfahrungsgemäss erkältet man sich, wenn man erhitzt ist und dann längere Zeit hindurch vom kalten Zugwinde getroffen wird; wer sich genau beebachtet, weiss zuweilen genau den Moment zu bestimmen, wann die Erkältung bei ihm gehaftet hat. -Es giebt rein locale Wirkungen der Erkältung: z. B. es sitzt Jemand lange am Fenster und wird an der dem Fenster zugewandten Seite des Gesichtes vom kalten Zugwinde getreffen; nach einigen Stunden bekommt er eine Lähmung des N. facialis: wir dürfen annehmen, dass hier in der Nervensubstanz meleculäre Veränderungen ver sich gegangen sind, durch welche das Leitungsvermögen dieses Nerven aufgeheben ist: - ein Anderer bekommt in gleichem Falle eine Cenjunctivitis. Das sind rein locale Erkältungen. - Häufiger ist ein anderer Fall, dass nämlich nach einer Erkältung derienige Theil erkrankt, welcher bei dem betreffenden Individuum am meisten zu Erkrankungen überhaupt dispenirt ist, der \_lecus mineris resistentiae". Es giebt Leute, welche nach jeder Art der Erkältung acuten Catarrh der Nase (Schnupfen) bekemmen, andere, welche aus gleicher Ursache stets Magencatarrh, andere, welche Muskelschmerzen, andere, welche Gelenkentzündungen u. s. w. centrahiren. Da nun diese Theile keineswegs immer direct von der Schädlichkeitsursache betreffen werden (z. B. wenn Jemand nasse Füsse hat und den Schnupfen bekommt), so muss man wehl annehmen, dass der Körper als Ganzes dahei betheiligt ist, und sich die Wirkung der schädlichen Ursache nur au dem lecus mineris resistentiae geltend macht. Es ist an und für sich nicht undenkbar, dass durch den Kältereiz die Nerven der Hautdrüsen getroffen und die Secretion hiedurch unterbrechen oder in verschiedener Weise modificirt werde. Dabei können chemische Preducte gebildet werden, die lecal entzündungserregend wirken eder deren Aufnahme in die Circulatieu Entzündungen specieller Organe veranlasst. Ich muss Sie übrigens, wie bereits bei einer früheren Gelegenheit, daran erinnern, dass man nech ver ganz kurzer Zoit gewisse Entzündungen der Erkältung zuschrich, welche man heutzutage mit voller Seiglerheit als Infectionskrankheiten erkennt, wie z. B. die croupiose Pucumonie, den acuten Gelenkrheumsimus, dio acute Osteomyelitis u. s. w. leh glaube, dass uns diese Erfahrungen äusserst vorsichtig machen missen unserem Urtheile über die Erkältung als stiloolgisches Monnent einer Entzündung. — Man nennt älterem Sprachgebrauche gemäss diejenigen Entzündungen, welche durch Erkältung entstanden sind, "rheumatische" (von jzüpz, der Fluss): dieser Ausdruck ist indessen so viel missbraucht worden und so in Misskredit gekommen, dass man besser thut, ihn nicht zu häufer zu vergrenden.

3. Intoxication und Infection. Es giebt eine Menge ehemischer Substanzen, welche an der Stelle, wo sie mit dem lebendigen Gewebe in Berührung kommen, Entzündung erzeugen, auch dann, wenn sie durchaus frei von Mikroorganismen sind und weun der Zutritt der atmosphärischen Luft vollkommen ausgeschlossen wurde. Solche Substanzen sind: verdünnte Säuren und Alkalien, viele Salze, ätherische und scharfe Oele u. s. w. Bei unverletzter Epidermis bleiben sehr viele entzündungserregende Stoffe unschädlich; einige von ihnen dringen jedoch durch die Epitheldecke hindurch oder sie zerstören dieselbe zunächst und bewirken dann Entzündung der . Cutis und des subcutanen Gewebes. Andere ehemische Verbindungen erregen Entzündung, wenn sie anf irgend eine Weise in den Kreislauf eingetreten sind, ohne deshalb an der Einverleibungsstelle immer zu irritiren. Dabei giebt sich eine eigenthümliche Einwirkung auf bestimmte Organe kund: obwohl der chomische Fremdkörper mit dem Blute durch den ganzen Organismus circulirt, äussert er doch nur auf ein ganz bestimmtes Organ oinen schädlichen Einfluss, er wirkt specifisch entzündnugserregend auf dasselbo. Wir kennen specifische Wirkungen nicht entzündlicher Natur von einer ganzen Reihe von Arzneikörperu, besonders von den Alkaloïden. So z. B. die Gruppe der Narcotica: sie wirken alle betäubend, d. h. lähmend auf die psychischen Functioneu, daneben aber beeinflussen sie in specifischer Weise die verschiedensten Organe: die Belladonna wirkt auf die Iris, die Digitalis auf's Herz, das Opium auf den Darmeanal etc. Achnliche specifische Wirkungen beobachten wir bei entzündungserregenden Mitteln: wir können durch wiederholte Gaben von Canthariden Nierenentzündung, durch Quecksilber Entzündung der Mundschleimhaut und der Speicheldrüsen, durch Jod Entzündung der Nasenschleimhaut hervorrufen u. s. w., mögen wir diese Mittel durch den Magen, durch's Rectum oder durch die Haut in's Blut bringen. Wir nennen im Allgemeinen die auf das Gewebe irritirend und destruirend einwirkenden ehemischen Substanzen Gifte im weitesten Sinne des Wortes und sprechen von ihrer toxischon Action oder von einer Intoxication, einer Vergiftung.

Es giebt ausser den soeben erwähnten Substanzen eine grosso Menge anderer Gifte, Producte von Zersetzungsvorgängen, welche entweder bei der Fäulniss organischer Substanzen oder durch die Thätigkeit specifischer (patho-

gener) Mikroorganismen innerhalb eines lebenden thierischen Organismus gebildet werden. Manche dieser Gifte zeigen eine anffallende Verwandtschaft mit gewissen Pflanzenalkaloïden; man nennt sie, weil sie durch den Fäulnissprocess in thierischen Geweben eutstehen. Cadaveralkaloïde oder Ptomaïne: sie wirken, obschon Producte der Bacterienvegetation, ganz wie die chemischen Gifto, vollkommen unabhängig von der Gegenwart septogener Organismen. Andere Gifte entwickeln sich innerhalb des lebenden thiorischen Körpers in Folge der Invasion specifischer Mikroerganismen; ihre Activität ist an die Gegenwart dieser letzteren gebunden, sie werden von einem Individuum auf das andere übertragen und kommen nur innerhalb des lebenden Gewebes zur Ausbildung, z. B. das Milzbrand-, das Rotzgift u. s. w. Mau nennt diese Gifte Contagien. Endlich finden sich eine Menge von organischen Substanzen im Boden, in der Luft, im Wasser u. s. w. Vegetationen der verschiedenartigsten Mikroorganismen, gemengt mit den Producten ihrer Thätigkeit, welche unter Umständen vom monschlichen Körper aufgenommen werden und in ihm entweder als chemisch fertig gebildeto Gifte oder gewissermaassen als Fermente, als Erreger neuer Zersetzungen wirken. Diese letztere Gruppe bezeichnet man mit dem Namen Miasmen. - Es unterliegt keinem Zweifel, dass viele pflanzliche Organismen im lebenden Gewebe Entzündung hervorrufen; wenn wir nun gewisse Mikrobien, die wir durch künstliche Reinzüchtung isolirt haben, in den thierischen Organismus einbringen, so handelt es sich nicht um die Wirkung eines fertig gebildeten Giftes - dieses habon wir ja im Vorhinein ausgeschlosson. Die phlogogenen Mikreorganismen bowirken die Entzündung durch ihre Vermehrung innerhalb des lebendigen Gewebes und durch die chomischen Umsetzungen, die sie anregen: wenn aber einmal die Producte dieser parasitären Entzündung fertig gebildet sind, dann können dieselben auch frei von den ursprünglichen Entzündungserregern als Gifte weiter wirken, sowohl auf den Organismus des Thiores selbst, wio auf jeden fremden Organismus, auf welchen sie übertragen werden. Theoretisch können wir demnach die Intexication mit dem fertigen, von Mikroorganismen getrennten Gifte von der Infection durch die lebenden Erzenger des Giftes strenge auseinanderhalten. In praxi jedoch ist eine solche Scheidung selten durchführbar, hier haben wir es fast immer zu thun mit combinirton Wirkungen; wenn wir z. B. Secret einer Milzbrandpustel überimpfen, so enthielt dasselbe die pathogenen Bacterien und die Producte der specifischen Entzündung, welche durch die Bacterien veranlasst werden ist. Dasselbe ist wahrscheinlich der Fall bei den miasmatischen Giften. Dass die Pforten, durch wolche die Infection geschehen kann, zahlreich genug sind, unterliegt keinem Zweifel: durch Continuitätstrennungen der Haut und durch die dünne, zarte Epidermis, durch die Mündungen der Hautdrüsen und Haarbälge, durch die Athmungsund Verdauungsorgane, durch die Blase und den Uterus können die Eutzündungserreger in den Organismus eindringen und ihre deletäre Wirkung

entfalten, so dass neben der Infection alle anderen ätiologischen Momente der Entzündung in den Hintergrund troten müssen.

Auch über die Formen und den Verlanf der nicht traumatischen Entzündungen möchte ich noch einige allgemeine Bemerkungen machen. Ich habe Ihnen früher gesagt, dass das Characteristische der traumatischen Entzündungen darin liege, dass sie an und für sich immer auf den Bezirk der Verwundung beschränkt bleiben; werden sie progressiv, so haben neue mechanische oder toxische Reize eingewirkt. Darin liogt schon, dass die durch wiederholte mechanische Reizungen und toxische Wirkungen primär erzeugten Entzündungen eine Neigung zur Progression oder wenigstens zu diffusem Auftreten haben; ebenso verhält es sich mit den meisten der Erkältung zugeschriebenen Entzündungen, welche entweder ein ganzes Organ oder einen grösseren Bezirk eines Körpertheils befallen. Es ist dabei natürlich die Intensität des mechanischen Reizes von entscheidender Bedeutung: bei den toxischen Entzündungen die Qualität und Quantität des eingedrungenen Giftes, zumeist seine zersetzende (fermentirende) Wirkung auf die das Gewebe durchtränkenden Säfte. Ausserdem kommen bei diesen Entzündungen noch andere begünstigende Momente in Betracht: das bereits entzündete Gewebe wird nicht wie der durch ein Trauma afficirte Körpertheil ruhig gehalten und die Muskelcontractionen fördern die Resorption der phlogogenon Stoffe und damit die Weiterverbreitung des Entzündungsreizes. Bei der durch Erkältung entstehenden Entzündungen ergiesst sich nach Billroth's humoraler Auffassung die materia peccans etwa in ein ganzes Organ oder einen bestimmten Gewebsbezirk, und daher sind diese Entzündungen meist gleich von Anfang an diffus. Ueber die Ursachen der Weiterverbreitung acuter Entzündungen sind wir noch keineswegs ganz im Klaren; dass die anatomischen Verhältnisse der Gewebe, die Anordnung ihrer Fasern etc. eine Rolle dabei spielen, ist zweifellos; doch auch individuelle Dispositionen und das Verhalten der Krauken (ob sie z. B. eine schon entzündete Hand trotz hestigster Schmerzen noch zur Arbeit brauchen) kommen dabei in Betracht. Am wichtigsten ist jedenfalls die Entwicklung und die Weiterverbreitung der Spaltpilze, welche von dem ursprünglichen Heerde aus nach allen Richtungen in das Gewebe eindringen und überall Zersetzungsvorgänge anregen, welche phlogogene Producte zu Tage fördern. - Ist aus einem bestehenden Entzündungsheerde ein phlogogener Stoff in's Blut eingetreten und wirkt er von hier aus specifisch auf ein beliebiges anderes Organ, so nennen wir eine auf diesem Wege secundär entstaudone Entzündung eine "metastatische"; solche metastatische Entzündungen können aber auch noch auf eine viel gröbere Weise unter Vermittelung von inficirten Blutgerinnseln, die aus den Venen in irgend einen Körpertheil gelangen, entstehen, wovon das Nähere bei dem Abschnitte von der Thrombose, Embolie und Phlebitis. - Die nicht traumatischen Entzündungen können ihren Ausgang in Zertheilung, in feste Organisation der Entzündungsproducte, in Eiterung, in Brand nehmen. Wir wollen dies jedoch hier nicht mehr allgemein behandeln, sondern jetzt auf die Entzündungen der einzelnen Oswebssysteme übergeben.

#### 1. Acute Entzündung der Cutis.

Die einfachen Formen acuter Entzindung der Cutis (Flecken, Quaddeln, Papeln, Bläschen, Pusteln), velche unter dem gemeinsmen Namen der "acuten Exantheme" zusammengefast werden, gebären der inneren Medicin an. Nur die erythematisse Entzindung, die Furunkel und Carbunkel und as Erzysipel pflegt man in der Chirurgie zu besprechen. Uebrigens geräth die Cutis sehr häufig im Mitleidenschaft durch Ausbreitung entzändicher Processe auf dem Wege der Continuität, zumal solcher, welche im Unterhautzellgewebe, in den Muskeln oder selbst im Periost und in den Knochen ihre erste Entstehung haben.

Auf der Oberfläche der Haut, zwischen den Epidermiszellen, in den Ausführuugsgängen der Drüsen, in den Haarbälgen u. s. w. finden sich constant eine Menge verschiedenartiger Mikroorganismen, ohne dass ihre Gegenwart wahrnehmbare Veränderungen im Gewebe hervorrufen wurde. Es sind theils Coccusformen, theils Bacterien, unter den letzteren auch Fäulnissbacterien; ihre Wirkung auf das lebende Gewebe ist verschieden: einige verhalten sich, in oder unter die normale Haut geimpft, vollkommen indifferent; andere, z. B. ein Bacillus, welcher von Rosenbach beim stinkenden Fussschweisse gefunden wurde, zeigen exquisit phlogogene und pyogene Wirkung und erregen gleichzeitig starken Fäulnissgeruch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ausser den bereits bekannten Mikrobien noch andere Formen gelegentlich auf und innerhalb der normalen Epidermis vorkommen, von denen vielleicht einige entzändungserregende Eigenschaften haben, während andere, obschon sie in gesundem Gewebe reactionslos absterben, in einen Entzündungsheerd eingeschloppt, Eiterung bewirken können. Klemperer's Untersuchungen haben erwiesen, dass manche Mikroorganismen ein derartiges Verhalten zeigen. Jedenfalls scheint die Haut mehr als iedes andere Gewebe des Körpers die gunstigsten Bedingungen einer mikroparasitären lufection zu bieten, so dass nicht nur die oberflächlichen Continuitätstrennungen, sondern alle Entzundungen in Folge irgend eines localen Reizes mit Leichtigkeit durch die Invasion einer Menge, bis jetzt nur zum kleinsten Tbeil nach ihren Eigenschaften erforschter Organismeu complicirt werden konnen. Der Umstand, dass die sog. Eitercoccen bei allen eitrigen Entzundungen in den Vordergrund treten, schliesst die Möglichkeit einer pathogenen Einwirkung anderer Formen als Entzündungserreger nicht aus, nur verwischt eben die Eilerung, so wie sie auftritt, mit der massenhaften Entwicklung der Eitercoccen die etwa vorhandene, ursprüngliche Vegetation.

Die acute Entzündung der Haut (Dermaftile) ist entweder auf den Papillarkröper beschränkt oder sie spielt sich in den tieferen Schielten der Cutis ab. Im ersteren Falle wird das Exsudat auf die Oberfläche der llaut ergossen — wenn es überhaupt zur Exsudation kommt — in letsterem wird es zwischen die Fauern der Cutis abgelagert. Zu den oberflächlichen Entzändungen der Haut rechnet man die circumserijte Dermatitis, das Erythem und die diffuse Dermatitis, das Erythem und die diffuse Dermatik, das den Furunkel und den Carbunkel, beide Formen circumscript. Das Erythem

sipel werden wir bei Gelegenheit der accidentellen Wundkrankheiten abhandeln; wir besprechen daher zunächst:

a) Die erythomatöse Entzändung, Dermatitis erythematosa, das entzündliche Erythem. Der Name Erythem wird in der Dermatologie auch für reine Hauthyperämien acuter und chronischer Natur gebraucht; wir verstehen darunter eine acute circumscripte Entzündung des Papillarkörpers und des Rete Malpighii, welche sich durch rosige bis scharlachrothe Färbung der Haut, geringe Schwellung, erhöhte Temperatur und lebhaften, brennenden Schmerz manifestirt und mit der Abschilferung der Epidermis abschliesst. Zuweilen kommt es zur Exsudation einer gelblichen serösen Flüssigkeit, welche das Hornblatt in Form von Bläschen abhebt. Wird dasselbe macerirt oder durch mochanische Insulten abgescheuert, so tritt das starkgeröthete Stratum Malpighii frei zu Tage und sondert eine seröse, an der Luft zu gelblichen Krusten eintrocknende Flüssigkeit in reichlicher Menge ab. Wenn auch pyogene Mikroorganismen wahrscheinlich in der normalen llaut vorkommen, so scheinen sie doch nicht leicht durch die unverletzte epithelialo Matrix in die Papillarschicht einzudringen, denn nur wenn die wunde Stelle fortdauernd geroizt - d. h. das epitheliale Gewebe verletzt und zerstört wird, kommt es zu einer eigentlichen Eiterung - sonst versiegt die Secretion im Laufe einiger Tage, die Malpighi'sche Schicht producirt noue Epidermiszellen und bedeckt sich mit denselben: das Endresultat der Entzändung ist die Bildung eines jungen, zarten Hornblattes. der oberflächliche Substanzverlust verschwindet ohne eine Narbe zu biuterlassen. - Die verschiedensten localen, die Hautoberfläche treffenden Irritamente, mechanische, chomischo und calorische Reize können Erytheme erzengen; am häufigsten thun es die in Zersetzung begriffenou Hautsecrete selbst, Schweiss und Hauttalg, - ferner physiologische und pathologische Ausscheidungen, Harn, Fäces, Eiter u. s. w. Sehr gewöhnlich ist das Ervthom dort, wo zwei Hautoberflächen in continuirlicher Berührung sich befinden und die Epidermis fortwährend macerirt wird, wie z. B. zwischen den Nates, am Perineum, in der Schenkelbeuge, in der Tiefe der Hantfalten bei fetten Individuen, besonders bei Kindern (E. intertrigo) u. s. w. Aber auch von der Tiefe aus kann die erythematöse Entzündung angeregt werden und zwar geschieht dies meistens in Folge einer septischen lufection. Die septischen Erytheme entwickeln sich sowohl in der Umgebung von inficirten Wunden der Haut, als über tieferliegenden septischen Eutzündungsheerden des subentanen Gewebes, der Venon und Lymphgefässe, der Knochen und Gelenke, selbst wenn die Entzündung nicht zur Eiterung kommt. Hänfig werden diese septischen Erytheme mit echtem Erysipelas verwechselt, namentlich wegen ihrer oft sehr raschen Ausbreitung, jedoch fehlt ihnen der Character einer wandernden Entzündung, abgesehen von anderen, später zu besprechenden Unterschieden.

Die erythematöse Dermatitis kann sehr schmerzhaft und lästig sein. jedoch ist sie nur ganz ansnahmsweise von Fieber gefolgt. Bei andauernder Reizung entstehen mitunter oberflächliche Geschwäre. Die Behandlung ister einfach: vor allem gröste Reinliebkeit, Waschungen oder laue Bäder mit einer autiseptischen Lösung, Carbolsäure (2:100) oder Sublimat (1:3000) — daueben Balte Teberschläge mit Bleiwasser oder essigsaurer Thomerde, sind uissende Partien vorhanden, so benutzt man mit Vorfleil indifferente und austrockuende Streupptiver; Amylum, Seuren Lycopolii, Beispuder, Talk, Gunmi arabierum u. s. w., denen man wohl auch etwas Salicylsäure, Magisterium Bismuthi, Borsäure, Jodoform u. dergl. zusetzt. Weniger empfehenswerth ist die Behandlung mit Salben und Pflastern.

b) Der Furunkel oder Blutschwär ist eine eigenthümliche Entzündungsform der Cutis von meist typischem Verlaufe. Manchem von Ihnen mag sie aus eigener Erfahrung schon bekannt sein. Es entsteht zuerst ein erbsen- bis bohnengrosser Knoten in der Haut, roth gefärbt und ziemlich empfindlich; bald zeigt sich auf seiner Höhe ein kleiner, weisser Punkt, ein Bläschen, das einen serös eitrigen Inhalt hat. Häufig wird dasselbe aufgekratzt, so dass es zu einer bräunlichen Kruste vertrocknet; die Geschwulst dehnt sich um dieses Centrum herum aus und erreicht für gewöhnlich etwa die Grösse eines Thalers, auch etwas darüber; zuweilen bleibt der Furunkel auch ganz klein, etwa wie eine Kirsehe gross. Die umgebende Haut ist immer derb infiltrirt und dunkel-blauroth, glänzend. Je größer der Furunkel ist, um so schmerzhafter wird er, und reizbare Meuschen können dabei fiebern. Ueberlässt man die Sache ganz sieh selbst, so spitzt sich die Geschwulst in der Mitte kegelförmig zu: um die centrale Kruste oder, wenn das Bläschen nicht zerkratzt wurde, um einen weissliehgrauen Punkt entsteht ein eitriger Hof und gegen den 5. Tag bricht der Eiter durch, aufangs gewöhnlich in sehr geringer Menge. Das Characteristische des Eurunkels ist nun, dass der centrale Antheil, in Form eines Zapfen ausgestossen wird. Gewöhnlich tritt derselbe auf einen leichten Druck zugleich mit einer gewissen Menge dicken. Blut und Zellstofffetzen enthaltenden Eiters aus der Geschwulst hervor und jetzt lässt der Schmerz und die locale Reaction fast augenblicklich nach. Es zeigt sich nun ein rundlicher, lochförmiger Substanzverlust in der Cutis, der sich rasch ausfüllt: 3-4 Tage später hört die Eiterung ganz auf. Geschwulst und Röthung verlieren sich allmälig, und es bleibt sehliesslich eine punktförmige, pigmentirte, kaum sichtbare Narbe zurück.

Man hat sehr selten Gelegenheit, einen solchen Furunkel in der Zeit seiner ersten Entstehung zu untersuchen, da nicht leicht Jennal an einem Furunkel stirbt: so viel man aber aus der ganzen Entwicklung und bei Einschnitten in deusellen wahrnimmt, scheint das Absterlen eines kleinen Stückes Cutts den Ausgangspuhkt had das Centrum eines Entzindungsprocessesz zu bilden, bei welchem schliesslich das Blut in den erweiterten Capillargefässen stockt, das Gewebe der Cutts durch plastische Infiltration theils zu Eiter verflüssigt, theils gangränis abgestossen wird. Dabel beseht keine Dissestion zur diffusen Ausbreitung der Entzilndung, sondern der ganze Process bleibt auf des aufänglich erkraukte Terrain beschränkt. Schen öfter ist die Meiuung ausgespruchen werden, dass das nekretisierende Centrum der Furunkel eine Hautdrüse sel; nach Lutersuchungen von Kochmann soll es vorwiegend häufig eine Schweissdrüse sein, in und welche sich eine Birbrinöse Erkländungs bliedt, ohne dass auch gleiche Erkrankungen der Talgdrüsen ausgeschlossen seien. Joteufalls entwickelt sich häufig die erste Inflitation des Furunkels um einen Harabaig, respective um die Drisen desselben. In allen diesen Fällen ist eine Infection von ausseun her wohl denkbar. Die eigenthünliche Vascularisation in der Haut, vermöge welcher die Hautdrüsen und Harabaigs selbsständige, von der Umgebung jeolite und unnittelbar aus den subcutane Arterien versorgte Gefässbeirke darstellen und die straffe Umschliessung der Drüssen durch die derhen Blingescenbähndel der Cutis, welche jede Anschwellung verhädern, würde erklären, wie so ein circumseripter Autheil der Cutis (der so. PfrenD? gaarnfüßes werden kann.

Die Ursache für die Entstehung einzelner Furunkel ist in vielen Fällen eine rein locale. Einzelne Hautstellen, an denen die Hautstrüsen besenders gress sind und im subcutanen Gewebe liegen, wie das Perineum, die Nackengegend, der Rücken, die Achselhöhlen, sind ganz besonders zur Furunkelbildung dispenirt. Auch kommen Furunkel gerade häufig bei solchen Leuten vor, welche sehr weite Talgdrüsen und dadurch sogenannte Finnen, Mitesser oder Comedenes haben. Nach andauernder Reizung der ganzen Hauteberfläche z. B. durch energische Kaltwassercuren, findet zuweilen eine reichliche Furunkeleruption Statt. Im Volke hält man die Furunkel für ansteckend und glaubt, dass ihre Entstehung durch Vollblütigkeit und Fettleibigkeit begünstigt werde. Beides ist unrichtig: Sie werden finden, dass oft gerade recht elende atrephische Kinder, und magere, kranke Leute von Furunculosis erwriffen werden, ebschen bei selchen Individuen auch die mangelhafte Pflege der Haut in Anschlag zu bringen ist. Bei manchen Leuten kemmt Furunkelbildung in Felge ven Infection, z. B. mit Thierleichengift ver; jedech ist es sicherlich übertrieben, wenn man jeden Furunkel auf Infection zurückführen will. Im Eiter der Furunkel hat man die allgemein verbreiteten Eiterceccen nachgewiesen, dech scheinen mir diese eine ganz secundare Bedeutung für den Krankheitsprocess zu haben. Die eigentliche furunculöse Entzündung, die zur Gewebsnekrese innerhalb der Cutis führt, ist ja keine eitrige; die Eiterung stellt sich erst später ein. wenn es zur Abstessung des sog. Pfropfes kemmt und kann sehr wehl durch schträgliches Eindringen der Eitercoccen hervorgerufen werden, welche den cifischen Mikroerganismus des Furunkels, sofern es einen selchen giebt, rwuchern und verdrängen. Sehr sonderbar ist es, dass zuweilen anand ganz gesunde ludividuen während eines gewissen Zeitraumes urunkel nach dem anderen bekemmen und zwar an den verschie-Körperstellen oder nur an einem bestimmten Theile, z. B. am an den Beinen. Die Eruptien ist mitunter so massenhaft, dass man täglich 10 und noch mehr grosse und kleine Furunkel zur Incision reif findet, and das dauert Wochen und Monate hindurch; ganz plötzlich hört dann die Furunkelbildung wieder auf. Man nennt diesen krankhaften Zustand Furunculosis: er wirkt bei längerem Bestehen sehr erschöpfend auf den Organismus. Die Patienten kommen durch die fortwährenden Schmerzen, die schlaflosen Nächte, wohl auch durch die Eiterresorption sehr herunter, magern ab, alte Leute und schwächliche Kinder können schliesslich zu Grunde gehen. Zuweilen wird die Furunculosis durch allgemeine Ernährungsanomalien, durch Krankheiten des Blutes hervorgerufen, vor Allem durch Diabetes mellitus: beim Diabetes scheint die Gegenwart des Zuckers in der Haut die circumscripte Gewebsnekrose zu begünstigen. Dass auch die Lebensbedingungen (Nahrung, Wohnung u. s. w.) an der Sache einigen Antheil haben, scheint aus dem Umstande hervorzugehen, dass Perioden der Furunkelbildung zuweilen bei zwei oder mehreren unter genau denselben hygieinischen Verhältnissen lebenden Individuen (Mann und Frau oder die Kinder einer Familie etc.) zu derselben Zeit beobachtet werden.

Die Behandlung des einzelnen Furunkels ist eine einfache. Der Versuch, durch frühzeitiges Auflegen einer Eisblase oder durch Application von Quecksilberpflaster den Process zu coupiren und die Eiterung zu vermeiden, gelingt nur selten. Daher thut man am Besten, durch feuchtwarme Ueberschläge die Eiterung und die Abstossung des nekrotischen Gewebes möglichst zu befördern und den Aufbruch ruhig abzuwarten; dann entleert man durch sanften Druck den centralen Pfropf sammt dem Eiter und überlässt die Heilung sich selbst. Ist jedoch der Furunkel sehr gross und sind die Schmerzen bedeutend, so macht man mitten durch die Geschwulst einen oder zwei sich kreuzende, hiureichend tiefe Schnitte bis in's gesunde Gewebe; es wird dann durch die Entleerung von Blut und durch die jetzt schneller eintretende Eiterung der Process in seinem natürlichen Gange befördert werden. Manche Chirurgen empfehlen diesen Kreuzschnitt als Abortiybehandlung bereits im ersten Stadium der Infiltration und danach eine energische Auswaschung des Gewebes mit 4 procentiger Carbolsäurelösung. Abgesehen von der Schmerzhaftigkeit dieses Eingriffes glaube ich nicht, dass die Heilungsdauer wesentlich vermindert würde. Vom Volke werden oft Pflaster (Seifenpflaster, Honig mit Mehl und Safran und Aehnliches) gebraucht, denen die mysteriöse Eigenschaft zugesprochen wird, den Eiter herauszuziehen; sie wirken durch die feuchte Wärme, einen besonderen Nntzen haben sie nicht.

Die allgemeine Furunculose ist eine sehr schwierig mit Erfolg zu benigebt in der Regel innerlich (Dinapriparate, Mineraksiuren, Eisen, Assenik.
Ausserdem sind allgemeine warme Bäder, eine Zeit lang consequent fortgesetzt, zu empfehlen. Besteht Dinabetes mellitus, so ist vor Allem eine streng
geregelte Diät, besonders eine gute kräftige Fleischkost mit gutem Weine

erforderlich. Die einzelnen Furunkel werden in der sehon erwähnten Weise behandelt.

c) Der Carbunkel und die carbunculöse Entzündung, Anthrax (Carbunculus, Kohlenbeule, spätere lateinische Uebersetzung von dem älteren ανθοαέ, Kohle) verhält sich anatomisch wie ein Complex mehrfacher, dicht an einander liegender Furunkel. Der ganze Process ist extensiver und intensiver, mehr zur allmäligen Progression geneigt, so dass auch andere Theile durch continuirliche Verbreitung der Entzündung in Mitleidenschaft gezogen werden. - Viele Carbunkel sind wie die meisten Furunkel eine ursprünglich rein locale Kraukheit; ihr Hauptsitz ist die derbe Rückenhaut, zumal älterer Individuen. Entstehung und erste Ausbreitung ist wie beim Furunkel. Es bilden sich jedoch bald eine grössere Meuge weisser Punkte neben einander, und in der Peripherie vergrössert sich die Anschwellung, Röthe und Schmerzhaftigkeit in manchen Fällen so unaufhörlich, dass die ganze Ausdehnung des Carbunkels bis zur Grösse eines Suppentellers gedeihen kann, und während in der Mitte die Auslösung der weissen brandigen Cutiszaufen erfolgt, schreitet in der Peripherie der Process nicht selten fort; diese Neigung zur peripheren Progredienz des Processes ist characteristisch für den Authrax, und unterscheidet ihn klinisch vom Furunkel. Die Ausstossung gangränösen Gewebes ist beim Carbunkel eine viel bedeutendere als beim Furunkel. Die Haut erscheint nach dem Ausfalle der Cutiszapfen siehförmig durchlöchert, vereitert iedoch nicht selten in der Folge ganz, so dass nach einem Carbunkel stets eine sehr grosse Narbe zurückhleiht. Der ganze Process bleibt aber selbst bei der grössten Intensität fast immer auf Haut und Unterhautzellgewebe beschränkt; es gehört zu den Seltenheiten, dass dabei die Fascien und Muskeln durch Gangran zerstört werden, so dass bei einem grossen Carbunkel in der Näbe bedeutender Arterienstämme die Gefahr einer Zerstörung der Gefässwände mehr gefürchtet wird, als dass sie erfahrungsmässig vorliegt.

Es ist diese Brechriakung des Processes auf die Haut und das Unterhautzelliges ebe für die fibrinden (diphtheritischen) Entzindungen sehr characterisiech, so dass ich aus diesem Grunde, so wie wegen der harten linfitration und der constanare Netrose deeinant indfirirten Greebes nicht austehe, den Carbunkel als diphtheritische Entzindung der Haut zu bezeichnen. Specifische Mitroorganismen des Carbunkels kannt man bis jetzt nicht und die Corcen in dem eitrigen Inhalte desselben haben keine principielle Bedeutung.

Nach der ausgedehnten Abstossung des Zellgewebes und dem endlichen Stillstande des Pracesses in der Peripherie bildet sich eine gesunde, meist sehr üppige Granulation aus; es erfolgt die Heilung in gewöhnlicher Weise in einer der Grösse der Granulationsfläche entsprechenden Zeit.

Der Verlauf der gewöhnlichen Carbunkel am Rücken oder am Nacken ist ein langwieriger und schmerzhafter, doch tritt selten der Tod ein. Es gieht aber Fälle, besonders wenn der Carbunkel oder eine diffuse, carbunculise Entzindung im Bereiche des Gesichtes und des Kopfes, zumal aus der Lippe oder an der Wange auftritt, die frühzeitig mit septischen, wie man früher zu sagen pflegte, "typhösen" Erscheinungen (nicht immer mit koben Fiebertemperaturen) einhergeben und sehr gefährlich, meist tödlich verbaufen. Nicht alle Carbunkel im Gesichte sind von dieser bösartigen Beschaffenheit; es können zwar ausgelehnte Zerufurungen des Gewebes vorsammen, welche entstellende Narben hinterlassen, allein die gefährlichen Allgemeinsymptome fehlen; da es indess sehr sedwierig, oft ganz unmöglich ist, im ersten Anfange vorauszusagen, wie die Sache vorlaufen wird, so rathe ich Ihnen, höchst vroieftlig mit der Proguose zu sein.

Der folgende, von Billreich bestachtete Fall möge ihnen zur Illustrinung des Gesten dienen. Ein junger, kräftiger, bülbender Hensch bekan met deme Reise nach Berlin ohne bekannte Vernalassung eine sehmerzhafte Ansehveltung an der Unterlinger, dieselbe vergrösserte sicht nacht und vertreitete sich bald über die ganze Ultppe, während der Palieni beftig feberte. Der zugernfens Artz Hess Käuphanen machen, offensch eine Gestellung der Krankbeit zu erkennen. Am dritten Tage, anchben das Greicht stark angeschwollen war und der Kranke einen heftigen Schütteffrost gehalt nich danzel und delbirite, wurde er in die chrurgische Klüttig gebracht. Die Lippe wur dunde blaurcht und von einer gressen Benge weiser gaugränder Hautstellen derhabett. Sört wurden sehr ich Einkenhitz gesacht, die Wanden mit Olberwasser verfonnten, darüber Kataplassen applicht und den Patienten eine Elobbse auf den der gelegt, will der Meningti im Anzange wart oden erheiten der Zustand galarich duff-der der der den Anfang des Carbentelle an über Franke verfonnten maste uns erheiten der Anfang des Carbentelle an über Elobbse.

In vielen Fällen von letal verlaufendem Carbunkel im Gesicht wird man bei recht genauer Untersuchung eine Verbreitung der Entzündung in der Schädelhöhle und eine dadurch vermittelte Erkrankung des Gehirns finden. Indess muss ich Ihnen doch dahei bemerken, dass die Ausdehnung dieser Entzündung, wie wir sie an der Leiche fiuden, durchans in keinem Verhältnisse steht zu der enormen Heftigkeit der allgemeinen Erscheinungen, so dass letztere durch den Sectionsbefund keineswegs ganz aufgeklärt werden. Ja, es giebt Fälle, und gerade zuweilen die am schnellsten verlaufenden, in welchen der Tod eintritt, ohne dass man überhaupt irzend etwas Krankhaftes am Gehirn findet. Hier hat nun die Hypothese einen weiten Spielraum; bei dem raschen stürmischen Verlaufe und bei dem schnellen Uebergange der carbunculösen Infiltration in brandigen Zerfall denkt man besonders an eine rasch eintretende Blutzersetzung. Sie werden später hören, dass die Infection der Hant mit Milzbrandgift carbunkelartige Entzündungen hervorruft, welche sehr häufig zum Tode führen. Man hat daher supponirt, dass alle bösartigen Fälle von Anthrax durch Infection etc. entstehen und dass die Vermittler der Infection Insecten, namentlich Schmeissfliegen und Bremsen seien, welche von milzbrandkranken Thieren oder deron Cadavorn das Gift auf den Menschen übertragen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass zuweilen nach Bissen und Stichen von Insecten sehr schwere, locale und allgomeine Erscheinungen auftreten, auch spricht für die erwähnte Annahme der Umstand, dass solche Carbunkel besonders an gewöhnlich entblössten Körportheilen vorkommen. Immerhin ist die Thatsache, dass wirklich ein Insect das Milzbrandgift übertragen habe, sehr schwer nachzuweisen und es bloibt die Entstohungsursache dieser besartigen Carbunkel für die meisten Fälle äusserst dunkel. - Auch bei Diabetes mellitus und Urämic kommt die Entwicklung von Carbunkeln vor, so wie bei den spontan an gesunden Menschen sich entwickelndon Furunkeln und Carbunkeln Zucker im Harn beobachtet ist (Wagner). Wahrscheinlich sind diese letzteren Beobachtungen so zu deuten, dass die an Carbunkel Erkrankten nur scheinbar gesund waren; sie hatten möglicherweise schon vorher Diabetes milderen Grades, ohne dass es ihnen oder ihrem Arzte bekannt war. - Zum Glück sind die Carbunkel nicht sehr häufig; auch die einfachen, gutartigen Carbunkel sind so selten, dass selbst in der ausgedehnten chirurgischen Poliklinik Berlins, wo in jedem Jahre zwischen 5-6000 Kranke Hülfe suchen, nur etwa alle zwei Jahre ein Carbunkel zur Beebachtung kommt. Viel öfter bogognet man der Krankheit in Wien, und auch hier in Lüttich sehe ich im Jahre wohl 3-4 Fälle: allerdings keine schweren Formen. - Die Diagnose des gewöhnlichen Carbunkels ist nicht schwer, zumal wenn man das Ding einmal vor sich gehabt hat; eine diffuse carbunculëso Entzündung kann orst nach einiger Beobachtungszeit erkannt werden; sie zeigt anfangs nur das Bild des Erysipols.

Die Behandlung des Carbunkel muss eine energische sein, wenn das Uebel nicht zu weit vorschreiten soll. Wie boi allen Entzündungen, die zu Gangrän disponiren, müssen die zersetzten fauligen Gewebe und Flüssigkeiten sich frühzeitig entleeren können. Sie machen daher bei jedem Carbunkel alsogleich zwei grosse, die ganze Dicke der Cutis durchdringende, sich kreuzende Schnitte, die so lang sein müssen, dass die infiltrirte Haut ganz durch, bis in die gesunde Umgebung hinein gespalten wird. Daneben machen Sie noch andere ebense tiefe Schnitte dort, we die Haut gangränös zu werden droht oder we sich bereits weisse Punkte befinden. Französische Chirurgen empfehlen überdies, von den Schuitten aus das Gowebe mit dem scharfen Löffel auszukratzen; das kann von Nutzen soin, wenn bereits ausgedohnto Nekrose des subcutanen Bindegewebes vorhanden ist. Die Blutung ist bei diesen Eingriffen verhältnissmässig unbedeutend, woil das Blut in den meisten Gefässen des Carbunkels geronnen ist. Nun reiben Sie die Oberfläche der Haut und alle Schnittflächen recht energisch mit 4 procentiger Carbollösung ab, streucn in die Einschnitte etwas Jodeform und führen bis auf den Grund derselben Jodoformgaze, in Burow'sche Lösung getaucht. ein, um jede noue Verklebung und Secretvorhaltung unmöglich zu machen. Darüber lassen Sie energisch feuchte Wärme in Form von Ilcisswasserumschlägen eder auch Kataplasmen appliciren, um eine möglichst kräftige Reaction von Seite der nicht nekretischen Gewebe anzuregen. Der Verband muss im Anfange mindestons 1-2 Mal täglich erneuert werden; zeigen sich dabei neuinfiltrirte Stelfen, so müssen auch sie sogleich incidirt werden. Beginnt das mortificirte Gewebe sich zu lösen, so ziehen Sie täglich mit einer Pineette die halbabgelösten Fetzen ab, schneiden sie, ohne Blutung zu erzeugen, fort, und suchen dadurch die Reinigung der Wunde möglichst zn beschleunigen. - Bald werden sich hier und dort kräftige Granulationen zeigen; endlich lösen sich die letzten Fetzen ab und es bleibt eine bienenwabenartige, löcherige Granulationsfläche zurück, die sich bald ebnet und später auf gewöhnliche Weise benarbt, so dass sie nur wenig Unterstützung zur Heilung durch Lapis infernalis wie andere Grannlationsflächen bedarf. - Eine andere Methode der Behandlung des Carbunkels, welche namentlich von englischen Chirurgen sehr gerühmt wird, ist die Actzung des Carbunkels mit Kali causticum. O. Weber empfiehlt sie für jene schweren Fälle, bei denen man nach der Spaltung gar keinen Eiter, sondern nur starr infiltrirtes und nekrotisches Gewebe autrifft. Man soll dann . mit dem Aetzkalistifte tief in das Infiltrat hineiubohren und womöglich alle siehtbaren weissen Pfröpfe ausätzen. Die Nachbehandlung ist dieselbe wie nach der einfachen Incision.

Gegeu die bösartigen Carbunkel, welche mit ausgedehnter Infiltration der Umgebung einhergehen, werden von einzelnen französischen Aerzten subcutane Carbolsäureiniectionen angepriesen; viel rationeller erscheint es, ausser dem Kreuzsehnitte in die infiltrirte Haut recht viele Einstiche mit eiuem spitzigen Scalpelle zu machen und dann in diese Wunden energisch und wiederholt 4procentige Carbolsäure einzureiben. Anch parenchymatöse Injectioneu von Jodoformemulsion wären zu versuchen. Von Wiehtigkeit ist es, die Kräfte des Patienten aufrecht zu erhalten: Alkohol in grossen Dosen ist zu diesem Zwecke unerlässlich. Gegen die schnell anftretenden Hirnaffectionen kann man nichts Anderes thun, als eine Eisblase auf den Kopf applieiren. Innerlich giebt man gewöhnlich Chinin, salieylsaures Natron, Säuren und andere antiseptische Mittel. Leider muss ich lhnen jedoch gestehen, dass die Erfolge dieser Therapie ausserordentlich gering sind: bei einigermaassen entwickelter Sephthämie gelingt es kaum jemals den tödtlichen Ansgang abzuwenden, was um so deprimirender ist, als diese bösartigen Carbunkel gewöhnlich jugendliche, kräftige Individuen befallen. Lassen Sie sich jedoeh durch diese trostlosen Aussichten der Therapie ja nicht zum ruhigen Abwarten verleiten, behandeln Sie jeden Carbunkel von Anfang an so energisch als möglich. Selbst für den Fall, dass der Ausgang quoad vitam ein günstiger ist, wird jedenfalls eine ausgedehnde Zerstörung der Haut entstehen und bedeutende Entstellungen werden zumal bei carbuneulöser Entzündung der Augenlider, der Unter- und Oberlippe zurückbleiben, indem diese Parthien dnreh Gangran zum grössten Theil zu Grunde gehen. Grössere Substanzverlnste im Gesichte müssen späterhin durch plastische Operationen gedeckt werden.

#### 2. Acute Entzündung der Schleimhäute.

Während die traumatische Entzündung an den Schleimhäuten nichts Besonderes darbietet, ist der "acute Catarrh", oder die "acute catarrhalische Entzündung" eine diesen Häuten eigenthümliche Erkrankungsform, welche anatomisch durch starke Hyperämie, etwas ödematöse Schwollung und reichliche Absonderung eines anfangs mehr serösen, dann schleimig-eitrigen Secrets characterisirt ist, und vorwiegend häufig, violleicht einzig und allein durch Infection erzeugt wird. Allerdings ist dieselbe noch nicht für alle Fälle nachgewiesen; es figurirt daher unter den ätjologischen Momenten von Alters her auch die Erkältung, ohne dass man ihren Einfluss präcisiren " könnte. Die "Blennorrhoe" (von βλέννα Schleim, und μέω fliessen) ist eine Steigerung des Catarrhs bis zu dem Grade, dass reiner Eiter in grösseren . Mengen abgesondert wird. Das Secret der acuten catarrhalischen, respective blennorrhöischen Entzündung ist meistens infectiös: es erzeugt, auf eine gesundo Schleimhaut gebracht, wieder Entzändung. Catarrh und Blennorrhoe können chronisch werden. - Schon die einfache Beobachtung an catarrhalisch afficirten, zu Tage liegeuden Schleimhäuten lehrt, dass diese Processe lange und sehr intensiv bestehen können, ohne dass die Substanz der Membran dabei erheblich leidet; die Oberfläche der Schleimhäute bleibt dabei hyperämisch und geschwollen, etwas verdickt und gewulstet; es kommt in seltenen Fällen wohl zu oberflächlichen Epithelabschilferungen und kleinen Substanzverlusten (sog. catarrhalische Geschwüre), doch hat auch das nur in den seltensten Fällen ausgedehntere Zerstörungen zur Folge. Diese Beobachtung wird durch die Befunde an der Leiche und durch die histologische Untersuchung unterstützt. Man hatte früher die Anschauung, dass beim Catarrh nur eine rasche Abstossung der Epithelialzellen erfolge, welche als Eiterzellen an die Oberfläche treten, und dass das Bindegewebslager der Schleimhäute daran gar keinen Antheil habe. Dies ist nicht richtig: wenn man eine catarrhalisch afficirte Schleimhaut untersucht, so findet man innerhalb der Epithelschichten eine Menge von Wanderzellen und aus-



Epithelialschicht auf einer eatarrhalisch afficirten Conjunctiva, nach Rindfleisch Vergrösserung etwa 400.

senlem grosse Elemonte, in deren Protoplasma mehrere junge Rundzellen eingeschlossen sind (Remark, Buhl, Rindfleisch). Diese letzteren sog, Mutterzellen sind nach Steudener und Volkmann nichts Anderes, als Epithelzellen, in welche Wanderzellen (respective weisese Bluklörporchen) vermöge der ihnen innewohnenden Contractilität des lebenden Protoplasma's eingedrungen siud. Das subepitheliale Bindegewebe ist durchsetzt von massenhaften Rundzellen, welche als Epitheliager z. Th. durchwandern und so auf die Oberfläche der Schleimhaut gelangen können. Ausserdem aber ist von den neueren Untersuchern (Jokoloff, Kolossniko w. u. A.) eine Proliferation der Zellen in der tiefsten Epitheliage nachgewiseen wonlen, so dass wir wohl die Abstammung der Eiterzellen des catarrhalischen Secretes sowohl vom subuntiesen Bindegewebe als vom Epithel annehmen dürfen.

Ausser der catarrhalischen Entzündung ist den Schleimhäuten auch noch die eroupose (von "Croup" häutige Bräune) und die diphtheritische (von \_lecolesa" Fell) Entzündung eigen. Wenn bei Entzündung der Schleimhäute die auf die Oberfläche tretenden Entzündungsproducte (Zellen und Transsudat) unter Einwirkung des Fibriusermentes Faserstoff bilden, und dadurch zu einer der Oberfläche anhaftenden Menibran werden, so nennt man das eine \_croupose Entzündung"; die Croupmembran verschwindet entweder nach einiger Zeit durch schleimige Metamorphose oder sie wird, nachdem die croupose Entzündung sich in eine eitrige umgewandelt hatte, durch das neugebildete eitrige Secret abgehoben. Die Schleimhaut bleibt dabei . mit ihrem Epithel intact; es folgt vollständige restitutio ad integrum. - Die diphtheritische Entzündung unterscheidet sich nur dadurch von der croupösen, dass das rasch gerinnende fibrinöse Exsudat nicht nur auf die Oberfläche, sondern in alle Gewebsräume der erkraukten Schleimhaut, also auch innerhalb des Bindegewebes ergossen wird; dadurch wird die Circulation der Gewebssäfte und des Blutes durch die ganzo Dicke der Schleimhaut in solchom Maasse beeinträchtigt, dass zuweilen der erkrankte Theil in toto gangrānös wird. Die croupöse Entzündung verhält sich zur diphtheritischen etwa wie die Flächeneiterung zur eitrigen Infiltration; beide Processe sind identisch, wenn auch das klinische Bild derselben sehr verschieden sein kann, nameutlich in Folge ihres Einflusses auf den Allgemeinzustand. Wir werden später mehr über diesen Gegenstand zu sprechen haben. - Pharvnx und Trachea werden am häufigsten von der croupösen, respective diphtheritischen Entzündung befallen, seltener die Harnblase und die Schleimhaut des Darmcanals (bei Dysenterie). Die blennorrhoïsche Eutzündung ergreift mit Vorliebe die Schleinhaut der Harnröhre und der Genitalien (Tripper, Gonorrhoe, von 1600; Same) und die Conjunctivalschleimhaut.

### 3. Acute Entzündung des Zellgewebes.

Die phlegmonöse Entzündung. Diese Benennung enthält einen Pleonasmus, indem "φλετμόνη" schon "Entzündung" heisst; sie wird aber 24\*

im praktischen Sprachgebrauche so exclusiv auf die zur Eiterung tendirende Entzündung des Zellgewobes angewandt, dass jeder Arzt weiss, was man darunter versteht; ein anderer jetzt ziemlich verlassener Name für die gleiche Krankheit ist Pseudoervsipelas; er war früher ebense gebräuchlich, doch, wie mir scheint, noch weniger bezeichnend. Der in England übliche Ausdruck "Cellulitis" statt "Inflammatio telae cellulosae" ist freilich kurz und bequem, stoht jedoch, abgesehen von der barbarischen Wortbildung, zu sehr mit dem, was wir heutzutage unter \_cellula" vorstehen, im Widerspruch, als dass ich ihn empfehlen möchte. - Die Ursachen dieser Entzündungsprocesse sind in vielen Fällen nicht nachweisbar: mechanische, chemische, calorische Reizungen können allerdings eingewirkt habeu, aber dieselben rufen an und für sich alloin keine eitrige Entzündung hervor, diese letztere orfolgt nur bei Gegenwart von pyogenen Orgauismen. Deshalb kann man mit vollster Bestimmtheit den Satz aufstellen, dass iede Phlegmone mit Ausgang in Eiterung durch mikroparasitäre Infection bedingt ist. Die Einbruchspforte der Eitercoccen kennen wir bis jetzt nicht; die Phlegmone entwickelt sich in der Mehrzahl der Fälle trotz unverletzter Epidermis, zuweilon allerdings durch Vermittlung eines Haarbalges, an welchem die orsten Entzündungserscheinungen wahrnehmbar sind. Es ist übrigeus denkbar, dass die Infection nicht immer durch die Haut, sondern auch durch die Respirations- und Digestionsorgane zu Stande kommt. — Wir sprechen von spontaner Entzündung des Zellgewobes. wenn wir eine gröbere Irritation von ausson als veranlassendes Moment der Entzündung ausschliessen können. Dieselbe ist am häufigsten an den Extremitäten, häufiger oberhalb als unterhalb der Fascien; besonders gern tritt sie au den Fingern uud an der Hand auf; hier führt sie den Namen Panaritium (verdorben aus Paronychia, Entzündung am Nagel, von ὄνοξ) subcutaneum zum Unterschiede von tiefer liegenden, an Finger und Hand vorkommendeu Entzäudungen, die ebenfalls als Panaritium bezeichnet werden. Betrifft die Entzündung die Umgebung des Nagels oder das Nagelbett selbst, so braucht man wohl auch die Bezeichnung Panaritium subungue.

Wir unterscheiden, wie bei der Dermatitis eine circumscripte und eine diffuso Entzündung des subcutanen Gewebes (Phlegmone circumscripta und Ph. diffu'sa; letztere Form heisst auch progressive, septische, diphtheritische etc. Phlegmone). Wir haben sie beroits erwähnt als zufällige Complication mancher Verlotzungen, besonders schwerer Quetschwunden, in Folge localer Infection der Wunde, und werden sie im Detail bei den accidentellen Wundkrankheiten abhaudeln. Die circumscripte Phlegmone bleibt, wie ihr Name sagt, auf das ursprüngliche Gebiet beschränkt, die Entzündung breitet sich nicht aus, es sei denn, dass der später gebildete Eiter entzündungserregend auf die Umgebung wirke. Bei der progressiven oder diffusen Phlegnione ist die Tendenz zum Weiterschreiten ausserordentlich ausgeprägt und zwar bereits zu einer Zeit, wo noch keine Eiterung besteht; die Entzüudung ist ausserdem characterisirt durch die Bildung eines sehr faserstoffreichen, rasch gerinnenden Exsudates und durch das frühzeitige Absterben des Gewebes. - Betrachten wir zunächst als Beispiel die Erscheinungen einer eireumscripten Phlegmone am Verderarme: dieselbe offegt mit Schmerzhaftigkeit. Geschwulst und Röthung der Haut, gewöhnlich zugleich mit hestigem Fieber zu beginnen; die Haut ist dabei etwas ödematös und stark gespannt, gegen Druck mässig empfindlich. Bei einem solchen Anfange, der iedenfalls eine acute Entzündung am Arme ankündigt, kann der Sitz derselben ein sehr verschieden tiefer sein; Sie werden innerhalb der ersten Tage nicht immer gleich in's Klare darüber kommen, ob Sie es mit einer Entzündung des Unterhautzellgewebes, mit einer perimusculären Entzündung unterhalb der Fascien oder selbst mit einer Entzündung des Periostes oder des Knochens zu thun haben. Nach 2-3 Tagen tritt eine harte, pralle, annähernd rundliche Infiltration der Weichtheile deutlicher hervor, die Haut ist anfangs wenig geröthet, heiss anzufühlen, gespannt, das subentane Gewebe in der Umgebung der eigentlichen phlegmonösen Geschwulst ist teigig anzufühlen in Folge des collateraleu Oedems; jede active Bewegung ist numöglich. Je stärker das Oedem, je bedeutender die Schmerzen, je geringer die Hautröthung, je jutensiver das Fieber, um so eher habeu Sie einen tiefliegenden Entzündungsprocess zu vermuthen. Der Ausgang einer solchen Phlegmone ist fast immer Eiterung; betrifft die Entzündung das Unterhautzellgewebe, so können Sie die derbe Infiltration genau durch die ödematöse llaut durchfühleu und sich nach 5-6 Tagen von der Erweichung im Centrum bei Beginft der Eiterung überzeugen. Die Gegeuwart des Eiters kündigt sich an durch eine tief scharlach- bis blaurothe Färbung der Haut, durch lebhaften klepfenden und pulsirenden Schmerz, der sirh bei dem Drucke auf eine bestimmte Stelle empfindlich steigert, durch vermehrtes Oedem und endlich durch die anfangs dunkle. später immer deutlicher wahrnehmbare Fluctuatien. Liegt der Eiterheerd sehr tief, so kann es unmöglich sein, seine Gegenwart mit Sicherheit nachzuweisen, um so mehr als die Röthung weit verbreitet, diffus ist. In solchen Fällen weist das zunehmende Oedem der Haut auf das Vorhandensein von Eiter hin; derselbe braucht, sich selbst überlassen, oft mehrere Tage, bevor er an die Oberfläehe und zum Durchbruche gelangt. Bei sehr dicker und dabei straff gespannter Hant, wie z. B. an der Hohlhand, an der Fusssohle, ist die Schwellung gleichmässig, polsterförmig, die Schmerzhaftigkeit und die Spannung sehr gross. Die Epidermis, namentlich, wenn sie hernartig verdickt ist, verdeckt dabei die Röthung, so dass die Haut vielmehr eine weiss-gelbliche Farbe zeigt, auch die Fluctuation ist dabei kaum nachweisbar. Hat an solchen Stellen der Eiter die Cutis endlich durchbrochen, dann hebt er oft auf weite Streeken das Hornblatt der Epidermis in Form von Blasen ab und breitet sich unter demselben aus, bis er an irgend einer Stelle, oft weit entfernt von der Perforationsstelle der Cutis, nach aussen gelangt.

Je grösser die Spannung, je härter die Inflitration über dem phlegmonnien leerde ist, desto leichter kommt es zur Mortification der Haut. Gewöhnlich betriff dieselbe jedoch aur eine ruadliche, circumseripte Stelle,
welche bei zunehmender Eiternassmmlung verdünnt, anämisch wird und
endlich ausfällt man sztj. der Eiter sei durchbrochen. Das sebentane Fettgewebe geht wohl immer in einer gewissen Ausdehung zu Grunde; und
auch die Faseien sind bedroht. Sie können nicht sellen Resta des ersteren
in Gestalt orange- oder schmutziggelber, collabirter, weicher Häute, nekrotische Faseien in Form grosser, zusammenklangender, weisere, faseriger
Fetzen mit der Pincette aus den Oeffungen der Cutis hervorzieben. Besonders kommt dies bei den Entzändungen unter der Kopfechwarte vor,
welche sich bisweilen über den ganzen Schädel ausbritten; die Galea aponeurvicie kann dabei vollkommen verloren geleten.

Der frische Eiter der phiggmonisen Herode enthält eine beträchtliche Anzahl der allgemein vrebritete, Eiterscoere, des Suphylococcus progenes auswes at James, Stoptococcus progenes (Rosenbach) und andere, bis jetut nicht nicher bekannte Arten, derem Gegenward Eiterung erzeugt. Auch in dem Gerebe der Absesswandungen finden sich zahlreiche Polonien, z. Th. innerhalb der Gefasse, besonders aber in den Spaltriames des Hindegewebes. Zuweilen ist um eine, einzigs Speries in Eiter vorhanden, zussellen kommen deren mehrere neben einander vor. Die Einwirkung der einzelnen Forsen und als bebund Gerebe zeheit nietigenmassen vernehlende zu sein: so erzeuget z. B. de? Steptococcus progenes allein viel langsamer Eiterung, als die Saphylococcus-arten, dalei ider ein intensive erzyinhelten Eithung um Gewellung der Haut mit bedestender Allgemeinsflection. Der Steptococcus hat nämlich die Eigenschaft, das lebende Gewelle na durchbachen, in demeklen wit vorzufrüngen, bevoer er Eiterung hervorruft, witternd der Staphylococcus sehr rasch eine eitzige Schmeltung bewirkt. In dem



Entründlich infiltrirtes Bindegewebe vom Praeputium. Zellige Gewebsinfiltration; Umwandlung des Bindegewebes in entründliche Neublüdung. Die faserig föbrillare Beschaffenheit des Gewebes ist fast ganz geschwunden; die Gefässwandungen sind gelockert und wie durchlüchert. — Vergrösserung etwa 500.

hat Rosenbach neben den Eitercoccen Bacterienformen gefunden, deren Reincultur auf Nibrgelatine sofort einen penetranten, ekelhaften Fäulnissgeruch entwickelt. Er rechnet sie zu derselben Gruppe der saprogenen Fäulnissbacillen, denen auch der bereits erwähnte Bacillus des stinktenden Finsschweisses augehört.

Geben wir nun zu den feineren anatomischen Vorgängen über, welche bei der acuten Entzöndung des Zellgewebes Statt haben. - Das Erste, was wir finden, ist die Ausdehnung der Capillaren und die Quellung des Gewebes durch seröses, aus den Gefassen ausgetretenes Exsudat, und zu gleicher Zeit eine je nach dem Stadium verschieden reichliche, plastische Infiltration, d. h. also, das Binde- und Fettgewebe ist durchsetzt von einer enormen Masse junger Zellen; so haben Sie sich im Anfange den anatomischen Zustand des Gewebes unter der ödematös geschwollenen, stark gerötheten, sehr schmerzhaften Haut vorzustellen. - Die Gewebe werden prall gespannt und an mehreren Stellen tritt eine Blutstockung in den Gefässen, besonders in den Capillaren und Venen ein; der Kreislauf hört stellenweise ganz auf. Diese Blutstockung, durch welche zuerst eine dunkelblaurothe, dann durch rasche Entfärbung der rothen Blutzellen eine ganz weisse Farbung der erkraukten Theile zu Stande kommt, kann sich so weit ausbreiten, dass das Gewebe massenhaft brandig abstirbt, ein Ausgang, den wir schon oben erwähnt haben. In den meisten Fällen geschieht das indessen nicht, sondern während die Zellen sich mehren, schwindet die fibrilläre Intercellularsubstanz und stirbt theilweise zu kleineren Fetzen und Partikelchen ab, theilweise nimmt sie allmälig eine gallertartige Beschaffenheit an, wird eudlich auch ganz flüssig.

Bei dem Fertschreiten dieser Vergünge wird zuletzt der ganze Entzündungsheerd zu Eiter umgewandelt, alse zu flüssigem Gewebe, welches aus Zelleu mit etwas seröser Intercellularflüssigkeit besteht und dem hier viele abgestorbene Zellgewebsfetzen beigemischt sind. Denken Sie, dass der ganze Precess in dem Unterhautzellgewebe seinen Ausgang hat, nach allen Richtungen sich ausbreitet und zwar am schnellsten dort, we das Gewebe am gefässreichsten und leckersten ist, so wird der eitrige Zerfall des Gewebes, die Vereiterung, nach und nach auch in die Cutis von innen nach aussen vordringen, dieselbe, an einer Stelle durchbrechen und es wird sich der Eiter aus dieser Oeffnung nach aussen entleeren. Ist das geschehen, so hat damit die Ausbreitung des Processes in der Regel ihr Ende erreicht. Warum die im Gewebe der Abscesswandungen nech vorhandenen Eitercecceu von diesem Momente au unschädlich werden, das wissen wir eigentlich nicht; das von Zellen dicht durchsetzte und reichlich vascularisirte Biudegewebe gleicht der Structur uach einer Granulatiensfläche (ohne immer deutliche Granula zu zeigen), welche die ganze Eiterhöhle auskleidet. Sobald der Eiter entleert ist, verschwinden wie mit einem Schlage die Symptome der lecalen und der allgemeinen Reaction; die Secretion wird dünnflüssig, gelblich gefärbt, später immer leichter, zuletzt ganz klar gelblich oder röthlich, von schleimiger Consistenz. Dabei legen sich die Wandungen der Höhle aneinander und verwachsen in den meisten Fällen ziemlich schuell. Eine Zeit lang besteht nech das plastische Infiltrat des subcutanen Gewebes, so dass die Haut unverschiebbar, gespannt, starr erscheint. Allmälig indess kehrt auch dieser Zustand theils durch Zerfall und Resorption der jungen Zellen, theils durch Umbildung derselben zu Bindegewebe wieder zur Nerm zurück.

Sie sehen wohl ein, dass für den Process als solchen anatomisch kein grosser Unterschied darin besteht, ob er diffus oder eircumscript verläuft; es sind die feineren Vorgänge im Gewebe ganz dieselben bei einer diffusen Entzündung des Unterhautzellgewebes wie bei der eircumscripten. In praxi unterscheidet man jedoch zwischen Abseess und eitriger Infiltration; ersterer Ausdruck bezeichnet einen abgegrenzten Eiterheerd als Resultat einer circumscripten Phlegmone, respective einer Entzündung überhaupt: damit pflegt man gewöhnlich eine weitere Progression des Processes auszuschliessen: durch acute Entzündung rasch entstandene Abscesse nennt man heisse, im Gegensatz zu den durch chronische Entzündung entstandenen kalten Abscessen. Die eitrige Infiltration ist das Product einer diffusen Ausbreitung des Eiters, welcher sich dabei nicht in einer abgeschlossenen Höhle, sondern in deu Gewebsinterstitien befindet, ohne eine bestimmte Begrenzung zu haben: er durchsetzt das Gewebe wie die Flüssigkeit einen Schwamm. Dabei besteht eine fortwährende, progressive Erweichung des infiltrirten Gewebes, eine Vereiterung desselben, welche ganz eigentlich durch die Vegetation der das Gewebe erfüllenden und durchdringenden Coccusmassen hervorgerufen wird. Man kann dieses Verhältniss an geeigneten mikroskopischen Präparaten sehr deutlich wahrnehmen. Es besteht somit ein Unterschied zwischen der Eiterung einer Granulationsfläche. welche selbst keinen Verlust an Gewebe erleidet, und der parenchymatösen, eitrigen Entzündung mit ihrer destruirenden Einwirkung auf den erkrankten Theil.

Folgendes Bild mag Ihuen den Process der Abscessbildung veranschaufichen (Fig. 60).



Eitrige Infiltration des Cutis-Bindegewebes in der Mitte zum Abscess confluirend. Schematische Zeichnung. Vergrösserung etwa 500.

Sie sehen hier, wie die jungen Zellen sich in's Gewebe infiltrirt haben, während das Zwischengewebe immer abnimmt, wie ferner in der Mitte der Zeichnung, im Centrum de Entändungsbeerdes die Zellengruppen unter einander confluiren, und einen Eiterberd darstellen; jeder Alseess hat in seinem Anfang aus solchen gesonderten Eiterpulkten beslanden, er wichts durch Vorschmelzung derselben und periphere Ausbreitung des Eiterungsprocesses. Das mikroskopische Bild der Entzindung des Panniculus aufpous können Sie in dem Prägarbar Fig. Gl. sehen. Die Fetzellen, welche ohnedies eine



Eitrige Infiltration des Panniculus adiposus. Vergrösserung 350; nach einem in Alkohol erhärteteu Präparate. Die Fasern sind geronnenes Fibrin.

sehr geringe Widerstandsfähigkeit haben, werden durch die massenhafte Infiltration junger Elemente innerhalb des bindegewebigen Gerüstes gewissermaassen erdrückt, die Kapseln fallen zusammen und werden ausgestossen, das Fett verflüssigt sich und erscheint zuweilen in Form von Oeltropfen und Fettaugen dem Eiter beigemengt.

Was das Verhältniss der Blutgefüsse zu der Neuhildung des jungen Gewebes und dessen Zerfall und Verfüssigung betifft, so ist schon erwähnt, dass sie aufangs dilaitit sind und dass dann das Blut in ihnen stockt; sit der Kreishauf in gewissen Gewebuslistricten ganz aufgehoben, wobei zuweilen die Blutgerinnung, in den Venen eine ganz besonders weite Ausdehnung annimant, so vereitern dann auch die Gefüssendungen und die Blutgerinn-sel oder zerfallen in Fetzen bis an die Greuze, wo die Greuzlein der Blutgerinn-sel oder zerfallen in Fetzen bis an die Greuze, wo die Greuzlein wieder vor sich geht. Wie wir früher bei der Abstossung nekrofischer Gewebes Gefüssechtlingen bilden; die ganze Inneufläche einer Elterhöhe verhält sich abo in Betreff der Gefüsserdnungen wie eine sackformig zusammengelegte Granulationsflüche. In Betreff der Lymphgefüsse ist aus Analogie zu sehliesen, dass sich leit wie der Nähe der Wunde durch die entzündliche Neubildung geschlossen werden; specielle Untersuchungen darüber wären sehr wänsehenswerth.

Die Resorption der eitrigen oder selbst putriden Substanzen aus der Absesshöhle ist nicht bedeuteud, so lange dies letztere von einer lebenskräftigen Schicht plastisch infiltrirten Gewebes umgeben ist. Ausserdem aber hängt die Intensität der Allgemeinreactiou, wie bereits erwähut, wahrscheinlieh auch ab von der Speeies der Mikrobien, welehe die Eitorung herbeigeführt haben. Selbst die Alseesse mit stinkendem Eiter, aus der Umgebung
des Reetum oder der Mundhölle, können je unen der pathogenon Natur
des betreffenden Fäulnis-sbacillus einmal eine sehr energische, das andere
Mal eine ganz umbedeutende progene Einwikung auf den Gesammforganismus ausäben. Im Beginue des Entzündungsprocesses, bevor überhaupt
Eiter gebildet ist, zuweilen auch in einer späteren Periode, wenn die Einwanderung eigenthümlicher Mikroerganismen einen rapiden gangränösen
Zerfäll des Gewebes herbeiführt, worden am Leichtsten pyrogene Substanzen durch die Lymphwege resorbirt, se entsteht Fieber.





Gefässe (künstlich injicirt) aus den Wandungen eines künstlich in der Zuuge eines Hundes erzeugten Abscesses. Vergrösserung 25.

Von der Quantität und Qualität der so resorbirten Stoffe hängt die Intensistät und Dauer des Fichers ab, welebs diese Ratzindungen begleitet. Heftiges Fieber, zuweilen mit Schüttelfrost, bezeichnet nicht selten Beginn der Entzündung: wahrscheinlich handelt es sich in solehen Fällen um die Resorption von intensiv wirksamen Zenstzungsproducten, welche zugleich lecal eine Entzündung herverrufen. Während der Zunahme der Örttliehen Symptome dauert das Fieber in verschieden hobom Grade an, je nach der Natur der von dem Entzündungsbeerde, respective von den Gowebe durchwachsehmet Eiterrecene gehölteten Froutetz; es beit auf, wenn der Precess sistirt, wenn die Absecssbildung vollendet ist. So, lange der Eiter im Gewebe eingeschosen unter oinem safzten Drucks obeth; gelangen ebenfalls geringe Quantitäten desselben zur Resorption: — mit der Erföllung des Absecsses und seiner Entleren gerenkwindet das Fieber wie

mit einem Schlage, es sei denn, dass die Entzündung einen progressiven Chrarcter hanchen. Die Qualifist der bei dreumseripten Zellgewebentzündungen entsteheuden pyregenen Steffe ist gewiss sehr verschieden: sie hängtin erster Linie ab von der Schwere der parasifären Infectien, besönders
von der Beimengung septegener Mikroorganismen zu den pyegenen, dann
aber auch von den localen Belingungen, welche die Entwicklung und Vermehrung der pathegenen Organismen begünstigen.

Objekcie die Entzindung der Tela cellulosa überall am Körper gegesentlich verkemmen kann, so findet man sie dech an Hand, Verderarm, Kniegelenkgegend, Fuss und Uuterschenkel am häufigsten. Lymphangoitis und Erysipel cembiniren sich häufig mit Phlegmene, geben oft ihrer Ausbreitung voran, wie wir später genauer besprechen werden.

Die Prognose der circumscripton Phlegmone ist eine unendlich verschiedene, je nach der Lescliist, Ausdehung und Entsehungsursache.
Während die Krankheit, wenn sie als Mctastase bei allegmeiner pychiarischer Infection oder als Folge von Bertzergittang anfürit, weigt [Ioffunug
auf Heilung giebt, während tiefliegende Abscesse z. B. in den Bauchdecken,
im Becken, mindestens einen sehr langsamen Verhauf nehmen, und durch
die Lendlität lebengefährlich eler durch Zerstörung von Fasien, Schneu
und Haut beeinträchtigend auf die Function wirken können, sind die
meisten Fälle von circumscripter Phlegmeue an den Fingern, an Ihand,
Füss, Verderam etc. nur mässige Erkrankungen von kurzer Dauer, wenn
auch mit vielen Schmerzen verbunden. Je rascher Efferung eintritt, je
näher der Oherlläche der ganze Entzindungsbeerd liegt, um so besser die
Prognese.

Die Behandlung versucht im Anfange der Kraukheit, den Process wo möglich noch in der Entwicklung zu sistiren, d. h. die meglichst frühzeitige vollständige Resorption des serösen und plastischen Infiltrats zu erzielen. Es gelingt dies allerdings sehr selten, doch entspricht die gleich zu beschreibende antiphlegistische Therapie allen Indicationen, die wir überhaupt erfüllen können; sie wirkt schmerzstillend und reserptiensbelördernd. Der Patient muss zu Bette liegen: Sie lassen die ganze entzüudete Hautstelle mit Quecksilbersalbe bestreichen, und die erkrankte Extremität mit feuchten, in Burow'sche Lösung getauchten Compressen und Guttaperchapapier einwickeln. Darüber machen Sie lege artis eine Bindeneinwicklung mit mässiger Compression und fixiren das Glied auf einer wohlgepolsterten Schiene. Um die veuöse Circulation möglichst zu befördern und zugleich den arteriellen Zufluss zu mässigen, wird die kranke Extremität sammt ihrer Schiene mittelst Schnüren eder Bändern vertical (in Elevatieu) suspendirt oder wenigstens auf einer schiefen Ebene möglichst hoch gelagert. Die Quecksilbersalbe darf nur in den ersten 2-3 Tagen angewendet werden, weil sie die Hant zu stark reizt; es entstehen nämlich eine Menge Bläschen mit eitrigem Inhalte, und bei Personen mit zarter Haut wird sehr bald die ganze Epidermis abgeheben, der Papillarkerper liegt frei zu Tage

und die Patienten loiden ungemoin unter diesen offenen, eiternden Wundflächen. Unbedingt ratho ich Ihnen ab. die Eisbehandlung in solchen Fällen anzuwenden; sie wird im Allgemeinen von den Patienten schlecht ertragen und leistet nicht soviel als die weit einfachero Application der feuchten Wärme; höchsteus verzögert sie den Verlauf, mildert ihn aber niemals. Nimmt nach der Anwendung der früher genannten Mittel die Infiltration und Röthung der Haut zu, so wird man sich auf Abscedirung gefasst machen müssen. Die Behandlung bleibt übrigens dieselbe; die feuchte Wärme leistet auch zur Boförderung der Eiterung die vortrefflichsten Dieuste. Wenn man an einer Stelle dentliche Fluctuation wahrnimmt, so spaltet man den Abscess durch eine entsprechend lange Incision oder macht an mohreren Stellen Einschnitte, weun sich die Eiterung auf eine weite Strecke hin unter der Haut verbreitet; wenigstens ziehe ich dieses Verfahren in den gewöhnlichen Fällen den kolossalen Schnitten durch die Weichtheile, z. B. vom Ellenbogen bis zur Hand, vor, weil bei letzteren die Haut weit anseinander klafft, und die Heilung dadurch sehr verzögert wird. Erfolgt der Eiterausfluss aus den gemachten Oeffnungen in normaler Weise, so ist nur eine sorgfältige Reinigung nothwendig, welche am zweckmässigsten durch locale, warme Bäder unterstützt wird. Nur wenn die Phlegmone sehr ausgedehnt und tiefliegend ist, und wenn Gefahr der Gangran droht, dann müsseu lange Einschnitte bis in die gesunde Haut unternommen werden. In solchen Fällen ist die einmalige Irrigation mit einer Sublimatlösung (3:1000) oder noch besser ein locales, laues Bad von 15 Minuten Dauer in derselben Lösung ein vortreffliches Mittel, um die Eitersecretion rasch zu couniren. Ich pflege danach die Höhlen locker mit Jodoformgaze auszufüllen und applicire darüber einen typischen Occlusivverband. lst die Secretion reichlich und der Secretausfluss schwierig, dann verwende ich die permanente Irrigation mit Burow'scher Lösung.

Während die Eröffuting von Unterhautzellgewebseiterungen eine sehr einfache, ungefährliche Sache ist, erfordert die "Onkotomie" (von 67205 Biegung, Erhöhung, Geschwulst) bei tief liegendeu Abscessen ie nach den auatomischen Verhältnissen der Localität grosse Umsicht; die Diagnose kann bei diesen Eiterungen, z. B. am Halse, im Becken, in den Bauchdecken, schon grosse Schwierigkeiten bieten, meist kann man sie erst nach einer längeron Beobachtungszeit stellen; dennoch kann es theils wegen drohender lebensgefährlicher Complicationen, z. B. Glottisödem bei tiefliegenden Abscessen am Halse, theils um den spontanen Durchbruch des Eiters nach innen, etwa in die Bauchhöhle, zu vermeiden, geboten sein, frühzeitig den Eiter zu entleeren. In solchen Fällen darf man nicht ohne Weiteres ein Spitzbistouri einsenken, sondern man spaltet zunächst entsprechend dem Verlaufe der Musculatur, an der Stelle, au welcher die Schwellung und Röthung am inteusivsten ist, die Haut und die oberflächliche Fascie; dann dringt man zwischen den Muskeln, unter fortwährendem Zufühlen mit dem Finger, stumpf praparirend in die Tiefe vor; am besten, judem man eine

Kornzange geschlossen mit vorsichtig bohrender Bewegung einführt und durch Oeffineu der Brauchen die Gewebsfasseru ausseinanderfüngt. Ist man an die fluctuirende Decke des Absesses gelangt, so durchreibt mau dieselbe mit einer Hohlsonde, bis der Elter zum Vorschein kommt, und dilatirt danu die Oeffuung entweder durch die Kornzange oder mittelst des Fingers, um isele Blutung aus der Tiefe zu vermeiden.

Zuweilen bildet sich durch Zersetzung des Eiters so viel Gas in einem Absecsse, dass er einen tympanitischen Percusionston gielet; es härdelt sich bei solchen schweren Phlegmonen offenbar um eine Mischinfection durch septogene und progene Mikrobien; der Eiter ist gleich von Anfang an mit Ga-blasen gemischt, missfarbig, höchst übelriechend; man fühlt dann keine eigentliche Fluctuation, sondern ein eigentlindiches Knistern, wie beim subeutanen Emphysen. Solche jauchige Absecssen missen so frih als möglich eröffnet werden, um die septische Allgemeiuvergiftung zu verhüten. Nach der Enthereung des Eiters und der acktroisehen Gewebstetzen irrigitt man die Höhle mit Dprocentiger Carbollisung, reibt in die Wandungen Jodoforn ein um füllt den ganzen Hohlraum mit Jodoforngaze. Ist die Eiterhöhle sehr gross und buchtig, so ist es am Besten, eine energische autiseptische Irrigation einzuleiten.

## 4. Acute Entzündung der Muskeln.

Die protopathische acute Entzündung der Muskelsubstanz ist relativ selten. Sie kommt vor in den Zungenmuskeln, im M. psoas, im M. pectoralis, glutaeus, am Oberschenkel, in der Wade; der gewöhnliche Ausgang ist in Abscessbildung, obgleich auch Ausgang in Zertheilung beobachtet worden ist. Metastatische Muskelabscesse sind sehr häufig bei Rotzintoxication. - Was die histologischen Verhältnisse betrifft, so ist das interstitielle Bindegewebe der Muskeln, das Perimysium, hier wie bei der traumatischen Myositis der Hauptsitz der eitrigen Infiltration; die Kerne der Muskelfasern zerfallen bei den ganz acuten Vorgängen mit der contractilen Substauz und dem Sarcolemma: nur an den Muskelfaserstümpfen in der Abscesskapsel finden sich die Sarcolemmakerne (Muskelkörperchen) massenhaft angehäuft und gehen in das Granulationsgewebe der Abscesswandung über: von diesen jungen Muskelkernen aus kommt es nach O. Weber zu einer nicht unbedeutenden Neubildung von Muskelfaserzellen (Fig. 20 pag, 149). - Die Symptome eines Muskelabscesses unterscheiden sich nicht von denen anderer tiefer Abscesse; ihre Entwicklung und ihr Durchbruch nach aussen dauern je nach Grösse und Ausdehnung sehr verschieden lange. In vielen Fällen stellt sich Contractur desjenigen Muskels ein, in dessen Substanz sich ein Abscess entwickelt, so z. B. bei Psoitis: ob diese die physiologische Folge des entzündlichen Reizes ist, oder halb willkürlich, halb instinctiv vom Kranken bewirkt wird, muss ich dahin gestellt sein lassen, möchte indess cher das letztere glauben, da bei weniger schmerzhaften kleinen Abscessen der Muskeln, auch bei traumatischer Muskelentzündung keine Centractur einzutreten pflegt, sondern nur bei grösseren Absessen, welche unter dem Drucke starker Fascien stehen. Die ahnormen stellungen der Extremität nach Ausbeilung von Muskelabsessen beruhen auf Narbenbildung und unvellkommener Aussichnung der Narben. — Man eröffnet die Muskelabsesse, sohald die Diagnese sicher ist und man deutliche Fluctuatien fühlt.

Eine ganz eigenthümliche Art der Muskelerkrankung, die meiger Auscht nach zu den metastatischen Entzündungen zu zählen ist, hat Zenker entdeckt und beschrieben; sie kemmt vorzugeweise bei Typhus abdeminalis in den Mm. adducteres des Oberschenkels vor; die centractile Sulestanz erzfällt dabei innerhalb des Sarcolemmaschlauches in einzehe Pfückel; diese verschwinden nach und nach durch Resorption, während sich ueue Muskelzellen zum Ersatze der alten bilden. Se erfolgt in den meisten Fällen die restitutie ad integrum; in anderen Fällen bleibt die Atrophie der erkrankten Muskelsubstanz dauernd. Ob diese Erkrankung auch zu Etterung führen kann, darülter liegt keine specielle Beübachtung vor, obgleich Muskelabscesse nach Typhus z. B. in den Mm. reeti abdeminis beobachtet sind.

## Acute Entzündung der Sehnenscheiden und subcutanen Schleimbeutel (seröse Häute).

Die Sehnenscheiden bilden bekanntlich geschlessene seröse Säcke, welche um einige Sehuen an Hand und Fuss gelagert sind. Sie können durch Zerrung und Quetschung, selten auch spentan in den Zustand acuter Entzündung gerathen. Wie alle acut entzündeten serösen Häute, exsudiren auch diese Säcke zunächst eine Quantität fibrinreichen Serums; die zum grössten Theil aus Wanderzellen zusammengesetzten, frisch entstandeneu. fibrinösen Pseudomembranen können sich wieder auflösen, sie könneu aber auch zu vorübergehenden oder dauernden Verklebungen der Sehnenscheiden mit den Sehnen führen; endlich kommt es nicht selten zur Eiterung der Membranen und dabei kann die Sehne nekrotisch zu Grunde gehen. -Schmerz bei Bewegungen und leichte Anschwellung sind die ersten Zeichen einer solchen Entzündung: zuweilen tritt dabei ein Reibungsgeräusch, ein Knarren in den Schuenscheiden auf (daher Tendovaginitis crepitans). welches durch die aufgelegte Hand, noch deutlicher mit aufgelegtem Ohr wahrzunehmen ist. Dieses Geräusch entsteht dadurch, dass die Oberflächen der Sehnenscheide und der Sehne durch Fibrinauflagerung raub geworden sind und sich aneinander reiben, sobald diese Sehnen bewegt werden; über dem Haudgelenke ist diese subacute, fast immer in Zertheilung ausgehende Sehnenscheidenentzündung am häufigsten. - Selten sind die aus unbekannten Gründen entstehenden, sehr acuten, in Eiterung übergehenden Sehnenscheidenentzündungen; sie beginnen wie eine acute Phlegmone: das Unterhautzellgewebe nimmt sehr bald Antheil an dem Entzündungsprocesse; das Glied schwillt stark, auch die nahe gelegenen Fingergeleuke oder das Handgelenk können mit in den Entzändungsprocess hineingezogen werden, viel häufiger werden die Sohnenscheiden durch Fortpflanzung der Entzündung vom subentanen Gewobe, von den Knuchen u. s. w. aus von Eiterung befallen und meistons greift dann die Entzündung von einer Sehnenscheide aus auf alle übrigen- mit ihr in Verbindung stehendon über und schroitet auch centralwärts gegen die Muskeln vor.

Kommt es bei passonder Behandlung nicht zur Eiterung, oder wenigstens nicht zum Aufbruche, so erfolgt die Resorption der Entzündungsproducte, der Ausgang in Zertheilung sehr langsam; das Glied bleibt noch lange steif; die Verklebuugen zwischen Sehnen und Schuonscheiden lösenerst sich nach Monate langem Gebrauche der Extremität. Erfolgt eine ausgedehnte Eiterung der Sehnenscheiden, so werden in der Regel die betreffenden Schuen uekrotisch und können nach einiger Zeit als weisse Fäden und Fetzen aus den Abscessöffnungen ausgezogen werden; die Sehnenscheidenmembran degenerirt dann zu sehwammigen Granulationen. An den Fingern sind solche Sehnenscheideneiterungen (das sog "Panaritium tendinosum") besonders häufig, fast immer in Folge von Infection unbedeutender Verletzungen, leider muss man auch sagen: fast immer in Folge vernachlässigter Behandlung. Kommt es uach Abstossung der Sehne zu einem Stillstande des Processes, so sind die betreffenden Finger unbeweglich steif und bleibon es für's Leben. Sind auch die Interphalangealgelenke ergriffen, so ist das Resultat an den Fingern wohl eine Ausheilung mit Ankylose; ist aber das Hand- oder Fussgelenk in Mitleidenschaft gezogen worden, so kann durch die sich immer weiter und tiefer ausbreitende Eiterung, Verhalten des Eiters, Zersetzung desselben u. s. f. das Leben geführdet und zuweilen nur durch die Amputation des erkrankton Gliedes gerettet werden. - Boi der neuten eitrigen Sehnenseheideueutzündung ist das Fieber anfangs oft unbedeutend, doch kann die Krankheit in schweren Fällen auch mit einem Schüttelfroste beginnen. Je weiter sich Entzündung und Eiterung ausbreiten, je weniger der Process zur abschliessenden Abseessbildung tendirt, um so dauernder wird das Fieber und nimmt einen deutlich remittirenden Character an; dabei kommen die Patienten enorm rasch berunter; die kräftigsten Männer magern in wenigen Wochen zum Skelett ab. Von sehr übler Prognose, ist es, wenn das Fieber mit intermittirenden Anfällen und Frösten verläuft.

Die Ile han dlung der subacuten knarrenden Sebanen-beiedenentzfindung am landröcken bestelt darin, dass man die Haut auf einer Schiene ruffig stellt, die erkrankte Stelle mit Jodtinetur bestreichen läest, feuchte Wärme applieirt, uud einen gleichmässigen Compressivverband anlegt; hilft der meitet beld, dann verordnet man ein Blasenplater; ich labe nach dieser Behandlung diese Form der Sehnenscheidenentzfändung immer in elnigen Tagen verschwinden sehen. Sind die Erscheidungen gleich von Anfang an heftig, so ist vor Allem Ruhe der Hand in elevitert Lage nothwendig; Application von Quecksilbersalte um fleuchte Würme müssen hinzuksommen,

Mit dieser Behandlung fährt man consequent ein bis zwei Wochen fort; spätor, wenn die Entzündung sich zertheilt hat, wendet man die Massage und lauwarme Handbäder an. Kommt es zur Abscessbildung, so muss die Eiterhöhle so früh als möglich eröffnet und sorgfältig entleert werden; man legt, we es nothwendig ist, Gegenöffnungen an, und lässt locale Bäder oder Irrigationen mit Sublimatlösung (1-3 pro Mille) brauchen, um die Eiterung wo möglich zu coupiren. Ist der Eiter bereits an mehreren Stellen durchgebrochen, dann müssen in der Narkose ausgedehnte Spaltungen gemacht werden, die eitrig infiltrirten Gewebe werden ausgekratzt, die Höhlen mit Jodoform ausgestäubt, drainirt und mit Jodoformgaze gefüllt. Sehr zweckmässig ist es, in solchen Fällen die permanente Irrigation bei absoluter Ruhelago der Extremität einzuleiten. - Befindet sich der Patient bereits in elendem, horabgekommenem Zustande, ist das Glied stark angeschwollen, weich, schwammig, allenthalben von Eiter durchsetzt, zeigt sich etwa Crepitation in den Gelenken zwischen den Handwurzelknochen (ein Zeichen, dass die Knorpelüberzüge dieser Knochen vereitert sind) mit abnormer Beweglichkeit, dann zögere man nicht lange, das eiuzige Mittel zu ergreifen, welches den Kranken retten kann, nämlich die Amputation, womöglich ausserhalb des Bereiches der Eiterung.

Viel günstiger verlaufen die acuten Entzündungen der subcutanen Schleimbeutel: am häufigsten erkranken die Bursa praepatellaris und die B. anconaca sowohl nach Quetschung, als auch spontan; sie hängen weder mit dem Gelenke, noch mit Sehnenscheiden zusammen; unter Schmerzempfindung füllen sie sich mit fibrinhaltigem Serum, auch röthet sich die Haut und das peribursale Zollgewebe nimmt au der Eutzündung Theil; es kommt jedoch nicht immer zur Eiterung, wenn die Patienten frühzeitig behandelt werden. Die Behandlung besteht in Bestreichen mit Quecksilbersalbe oder Jodtinctur, Fixirung des Gliedes und Compression der geschwollenen Bursa durch Einwicklung mit einer mässig fest angezogouen nassen Binde, Nimmt die Röthung der Haut, die Schwellung und die Schmerzhaftigkeit trotz dieser Behandlung zu, so können Sie sicher sein, dass Eiteruug eingetreten ist. Iu diesem Falle lassen Sie sich nicht verleiten, durch Punction und Injection desiuficirender Flüssigkeiten die Heilung herbeiführen zu wollen, sondern spalten Sie den Sack, waschen Sie ihn gehörig aus und legen Sie mit eutsprechender Drainago einen Compressivverband an. Meistens schliesst sich die Wunde in kurzer Zeit. In besonders ungünstigen Fällen entwickelt sich von diesem circumscripten Entzündungsheerde aus, wenn derselbe nicht frühzeitig eröffnet worden war, eine Phlegmone der ganzen unteren Extremität, die selbst tödtlich werden kann.

# Vorlesung 23.

CAPITEL XI.

# Von den acuten Entzündungen der Knochen, des Periostes und der Gelenke.

Antonisches. — Acute Periostitis und Ostomyelitis der Röhrenkunchen Erbeidungen: Ausgine is Zertleitung, Etterung, Krösen. Prognos. Behandlung, — Acute Ostitis an spongisien Kacehen. Multiple acute Ostemyelitis. — Acute Gelenkentfundungen. — Hyforpes articulorum acutus: Erscheimungen, Behandlung, — Acute luppurative Gelenkentzündung: Erscheimungen, Verlau, Behandlung, — Antonisches. — Rheumatismus articulorum acutus. — Der arthrilische Anfall. — Metastatische (gonorrhoische, ppämische, puerpenle) Gelenkentzündungen.

Das Periost und die Kuochen stehen in einem so innigen physiologischen Verhältnisse zu einander, dass die Erkrankung des einen Theils fast immer eine Mitleidenschaft des andern bedingt; wenn wir trotzdem aus praktischen Gründen gezwungen sind, die acuten und auch später die chronischen Entzündungen des Periostes und der Knochen wenigstens theilweise gesondert zu betrachten, so werden wir doch oft auf den Zusammenhang beider zurückkommen müssen. Einige anatomische Vorbemerkungen muss ich hier vorausschicken, weil sie für das Verständniss der folgenden Processe von Wichtigkeit sind. - Wenn man so kurzweg vom Perioste spricht, so pflegt man sich dabei gewöhnlich nur die gefässarme, weisse, sehnenartig glänzende, dünne Haut zu denken, welche den Knochen unmittelbar umgiebt: hierzu muss ich bemerken, dass diese nur einen Theil des Periostes vorstellt, der in pathologischer Hinsicht von relativ geringem Werthe ist. Auf dieser eben beschriebenen, inneren Schicht des fertigen Periostes liegt an den Stellen, wo sich nicht gerade Sehnen und Bänder inseriren, eine Schicht lockeren Zellgowebes, welche ebenfalls noch zum Periost zu rechnen ist und in welcher hauptsächlich die Gefässe sich verbreiten, die in den Knochen eindringen. Diese äussere Schicht des Periostes ist der häufigste Sitz primärer, sowohl acuter als chronischer Entzündungsprocesse; das Zellgewebe, aus welchem diese Schicht besteht, ist sehr locker und sehr gefässreich, daher viel geeigneter für die Entwicklung und Ausbreitung von Entzündungsprocessen, als der dichte, gefässarme, sehnige Theil des Periostes, welcher dem Knochen umnittelbar anliegt. Was die Ernährungsgefässo, zumal der Röhrenknochen betrifft, so haben die Epiphysen ihre eigenen Gefässe, welche so lange, als der Epiphysenknorpel noch besteht, im Knochen selbst nicht mit den Aesten der Arteriae nutrientes der Diaphysen communiciren. Es erklärt sich aus dieser Gefässvertheilung, dass die Entzündungen der Diaphysen bei jungen Individuen selten auf die Epiphysen übergehen und umgekehrt. — Die Gelenkkapsel iet, genetisch betrachtet, eine Forbestzung des Periostes, und ein gewisser Zusammenhang der Gelenkkrankheiten mit den Periosukrankheiten ist insofern h
ünig er kennbar, als viec versa die Krankheiten des einen Theiles besonders leicht auf den anderen ibbergehen.

Zunächst lassen Sie uns von der acuten Periostitis und Osteomvelitis (von δστέον Knechen, und αυελός Mark) sprechen. Diese Kraukheit ist im Ganzen nicht sehr häufig, kommt hauptsächlich bei jugendlichen, namentlich männlichen Individuen und in ihrer exquisitesten Ferm fast ausschliesslich an den langen Röhrenknochen vor. Am häufigsten werden der Oberschenkel, demnächst die Tibia, seltener der Oberarm und die Vorderarmknochen befallen. Man sieht die Krankheit spontan oder nach starken Erkältungen primär, oder secundär in der Nähe acut entzündeter Gelenke auftreten, ferner nach Quetschungen oder subcutanen Fracturen der Knochen und nach Erschütterungen derselben, dann im Gefelge acuter Infectionskrankheiten, namentlich nach Typhus, nach acuten Exanthemen (Scharlach, Masern) oder nach Entzündungen an irgend welchen Theilen des Organismus. Doch stellen weder die Erkältung, noch das Trauma an sich die eigentliche Ursache dieses Processes dar, sondern derselbe ist vielmehr immer das Resultat einer allgemeinen oder localen Infection, wie der acute Gelenkrheumatismus und die sog, spentanen Phlegmonen, wenn man auch die Quelle der Infection nicht immer nachzuweisen vermag. Nachdem Roser und Lücke bereits die Hypothese von der infectiösen Natur der acuteu Osteomyelitis ausgesprochen hatten, ist es durch Kecher, Rosenbach, Busch u. A. experimentell constatirt worden, dass man bei Thicren eine acute eitrige Osteomyelitis durch gar kein Trauma hervorrufen kann, man mag den Knochen oder das blossgelegte Mark wie immer insultiren, chemisch oder mechanisch reizen - dass dieselbe jedoch sofort entsteht, wenn man eine Infection der frischen Knochenwunde durch jauchige oder faulendo Substanzen bewirkt.

In neuester Zeit hat man sich bernählt, den specifischen Mikroorganismus der acuten Osteonyeltis aufzufinden: es zeigte sichzjedoch, dass die in den kranken Knochen vorkommenden Coccusarten identisch seien mit den bekannten, weitverbreiteten Ettercoccu, welche in eiteraden Weichteilen gefunden werden. Namentlich scheint der durch die gelbe Farbe seiner Reincultur ausgezeichnete Staphylococcus pyogenes aureus (Rosenbach) in ostempellitschen Herdend hütigt zu sein. Nach diesen Hefunden unterliegt es keinem Zweifel, dass die infectiöse Osteomyelitis durch Verschepung der Etteroccer von irgend einem Ejterherede innerhalb des Organismus sich entwickeln kann, dass aber andererseits, ebenso wie bei den seg. spontanen Phlegmonen, auch auf anderem Wege, z. B. was sehr wichtig ist, durch den Darmennal in den Organismus Etterocen eindringen können, welche, wenn durch eine zufällige Ursache eine locale Verletzung oder Reizung, respective eine Butertarwastation im Konchemarke erfolgt,

die acute Osteomyclitis erzeugen. In seltenen Fällen tritt dieselbe an mehreren Knochen zugleich als multiple Osteomyclitis, anf: esi stib jetzt nicht entschieden, ob in Folge einer an vielen Stellen zu gleicher Zeit einwirkenden Infection, oder durch Verschleppung des Giftes von einem einzigen prinären Knochenheerde aus. Bei der anatomischen Untersuchung der erkrankten Knochenheerde aus. Bei der anatomischen Untersuchung der erkrankten Knochenheerde het, werden zestretut im Marke zahlreiche punktförmige Abeseese, bestehend aus Etterköprechen mit massenhaften Mieroeceen, oder aber voluminösere Ansammlungen von jaurbigen Eiter, in denen das Mikrokop, nebet Eiter, Haufen von grossen mehrkernigen Zellen, usch Rosenbach proliferirendes Fettgewebe, und spindel-förmige Elemente nachweist.

Ist auf irgeud welche Weise die Infection zu Stande gekommen, dann entwickelt sich zunächst ein acuter-Eiterungsprocess, in den sehlimmsten Fällen direct zur progredienten Verjauchung des Markes führend. Zugleich oder erst secundär erkrankt das Periost, entweder ohne directen Zusammenhang mit dem primären Eiterheerde oder nach Durchbruch desselben. Sehr häufig sind die Nachbargelenke ebenfalls ergriffen, und zwar bereits im Beginne der Erkrankung, oder es kommt später zur Gelenkvereiterung. Die Lymphdrüsen in der Leistenbeuge, respective in der Achselhöhle sind stark angeschwollen, auf dem Durchschnitt rothbraun gefärbt. Ausserdem finden sich Entzündungen der serösen Häute, eitrige Pleuritis und Pericarditis, Abscesse in den Lungon, in der Leber, der Milz u. s. w. als Sectionsbefunde bei solchen acuten, rasch zum Tode führenden Processen vor. Die Microeoccenvegetationen werden sowohl in den Thromben der Knochonvenen, wie in den Abscessen der inneren Organe, in den Nieren u. s. w. angetroffen. Die Krankheit tödtet entweder unter typhösen Symptomen und Coma durch allgemoine septische Intexication, oder durch die der Eiterresorption folgendo Pyohämie oder endlich bei protrahirtem Verlaufe durch seeundäre Entzüudungen innerer Organe. Obwohl zwischen den schwersten, rasch tödtenden und den leichteren Formen der Osteomyelitis kein wesentlicher Unterschied besteht, was die Ursache der Krankheit anbetrifft, so sind doch die ersteren, von vornherein fast hoffnungsloson Fälle glücklicherweise selten. - ja sie seheiuen in manchen Gegenden überhaupt gar nicht vorzukommen. Die meisten Erkrankungen dieser Art liefern die gebirgigen Theile Süd-Doutschlands und der Schweiz und die Küstenstriche Nord-Deutschlands.

Wir wollen uns jetzt etwas näher mit der weniger sehweren Form der Osteomyelitis beschäftigen, die uns in der Klinik häufiger zur Beobachtung kounnt, obwohl wir noch öfter als die auto Affection selbst, deren Folgezustände (Vekrusen grüsserer oder geringerer Ausdehnung) zur Behaullung bekommen. — In vielen Fällen ist es uicht nachweisbar, ob nur das Periost oder uur das Knocheumark betheiligt ist; eine solch Unterscheidung wird meist erst durch den weiteren Verhauf und durch den Ausgang sieher gestellt. Die Erscheinungen, welche sieh bei der in Rede stehenden Krankheit darbieten, sind folgende: unter heftigem Fieber, nicht selten mit einem Schättelfroste beginnt die Krankheit; in der betroffenen Extremität stellen sich plötzlich heftige Schmerzen ein und dieselbe schwillt, anfangs ohne Hantröthnug. Der Kranke kann wegen der intensiven Empfindlichkeit das erkrankte Glied nicht bewegen; jede Berührung, namentlich im Beroiche der einen oder anderen Epiphyse, iede leichte Erschntterung steigert den schon vorhandenen Schmerz iu's Unerträgliche: hänfig bestehen zu gleicher Zeit Functionsstörungen der Nachbargelenke: die Haut ist gespannt, meist ödematös, und zuweilen schimmern die stark ansgedehnten subcutanen Venen hindurch, ein Zeichen, dass der Rückfluss des Venonblntes in der Tiefe nur mühsam vor sich geht. Die Entzändung betrifft entweder den ganzon Knochen oder nur einen Theil desselben. - Ans solchen Erschoinungen lässt sich nnu vor der Hand nichts weiter diagnosticirer, als die Existenzeines intensiven, tiofliegondon, acuton Entzündungsprocesses. Da aber idiopathische Entzündung des perimnschlären und peritendinösen Zellgewebes sehr selten ist und anch nicht mit so enormer Druekempfindlichkeit verbunden ist, so wird man in den meisten Fällen nicht irron, wenn man unter den angegebenen Verhältnissen eine acute Periostitis, vielleicht mit Osfeomvelitis verbunden, annimmt. Fehlt bei gleicher Schmerzhaftigkeit und gleichen heftigen Fiebererscheinungen, oder bei vollständiger Functionsnufähigkeit des Gliedes durch die Schmerzen die Anschwellung mehrere Tage hindurch fast ganz und tritt erst später ein, so ist man berechtigt anzunehmen, dass der Eutzündungsprocess seinen primären Sitz in der Markhöhle des Knochens hat und das Periost aufangs weniger betheiligt ist. Wir haben nus in diesem Stadium den Zustand der erkrankten Theile etwa folgendermaassen zn denken: die Gefässe' des Knochenmarkes und des Periostes sind stark ausgedehnt und strotzend mit Blnt gefüllt, vielleicht ist hier und da eine Stasis des Blutes eingetreten. Das Knochenmark hat statt seiner gewöhnlichen hellgelblichen Farbe ein dankelblanrothes Ansehen, ist auch wohl mit Extravasaten durchsetzt; das Periost ist stark serös infiltrirt, und zu gleicher Zeit finden Sie bei mikroskopischer Untersnchung in demselben eine grosse Zahl junger Zollen, ebenso in dem Knochenmarke; es besteht also schon eine plastische lufiltration. - In diesem Stadinm ist eine völlige Rückbildung ad integrum möglich, welche znmal bei einer frühzeitig eingeleiteten Behandlung nicht so ganz selten vorkommt, besonders in den mehr subacut verlaufenden Fällen. Das Fieber lässt nach, die Anschwellung nimmt ab, die Schmerzen hören auf; vierzehn Tage nach dem Beginne der Krankheit kann der Patient wieder hergestellt scin. - Anch wenn der Process noch etwas weiter vorgeschritten ist, kann er zum Stillstande kommen, wobei dann ein Theil der entzündlichen Neubildung an der Oberfläche des Knochens verknöchert und so, für eine Zeit lang wenigstens, eine Verdickung der Corticalis entsteht, die freilich später nach Verlanf von Monaten wieder schwindet.

In den meisten Fällen ist der Verlauf der Periostitis kein so günstiger, sondern die Krankheit schreitet weiter fort und nimmt den Ausgang in Eiterung. Die äusseren Erscheinungen sind dabei folgende: die Haut des sehr geschwollenen, gespannten und schmerzhaften Gliedes nimmt erst eine röthliche, dann eine fast braunrothe Färbung an; das Oedem breitet sich weiter und weiter aus, die nahe gelegenen Gelonke schwellen mehr und mehr an; das Fieber bleibt auf gleicher Höhe, nicht solten wiederholen sich die Schättelfröste. Sucht man durch tiefen Druck deu Knochen zu palpiren, so erkennt man häufig eine spindelförmige Anschwellung desselben, bedingt durch die Infiltration des Periostes; die Lymphdrüsen sind eigenthümlicherweise nur wenig afficirt. Der Kranke ist sehr erschöpft, da er fast nichts geniesst und wegen der Schmerzen die Nächte meistens schlafles zubringt. Nicht selten treten profuse Diarrhöen auf; die Zunge ist bräunlich-roth, trocken; das Sensorium dabei bonommen: der Patient macht zuweilen den Eindruck eines Typhuskrauken. Gegen den 12. bis 14. Tag der Krankheit, selten viel früher, oft aber später, spürt man endlich deutliche Fluctuation. Der spontane Durchbruch, die Vereiterung der Fascien zumal, dauert in der Regel sehr lange, und gewöhnlich sind auch die Oeffnungen, die dadurch entstehen, sehr klein, so dass der Eiter sich nur mühsam entleert. Führen Sie ietzt entweder durch eine der metürlichen oder durch eine künstlich gemachte Oeffnung den Finger in die Eiterhöhle, so kommen Sie direct auf den Knochen und finden in sehr vielen Fällen, dass derselbe vom Periost ontblösst ist. Diese Entblössung des Knochens ist die Folge der Periostitis; durch den zwischen Periost und Knochenobersläche angesammelten Eiter ist das erstere in der ganzen Ausdehnung des Processes abgelöst worden, worauf endlich der Durchbruch in das umgebende Bindegewebe erfolgte. Bisweilen ist die ganze Diaphyse des Knochens betroffen, und in diesen schlimmsten Fällen sind die Erscheinungen am heftigsten. Viel öfter ist jedoch nur die Hälfte oder ein Dritttheil des Periostes afficirt: ausserdem braucht auch nicht die ganze Circumferenz des Knochens erkrankt zu sein, sondern vielleicht nur der vordere, seitliche oder hintere Theil; besonders an den Ansatz- oder Ursprungsstellen starker Muskeln begrenzt sich die Periostitis nicht selten. In solchen Fälien von geringerer Ausdehnung wird dann die ganze Reihe der Erscheinaugen weit milder auftreten.

Auch jetzt noch kann sich der Verlauf in zweierlei Weise verschieden gestaltent es ist möglich, alss nuch Entlerenug des Eiters die Weichtheils sich dem Knochen seinell wieder aulegen und mit demselben verwachsen, wie die Wandungen einer acut entstandenen Absersshöhle. Dieses lade ich einige Male bei Periositis des Oberschenkels an zwei- bis dreijfährigen Kindern gesohen. Es ontleerte sich nach der Eröffung nur noch kurze Zeit Inidarbei eine geringe Quantität Eiter; bald sehlossen sich die Offinungen ganz, die Geschwalts bildete sich zurück und es erfolgte die vollständige Heilung. Ein soleher Ausgang kommt jelocht nach meiner Erfalts

rung eben nur bei ganz jungen Kinderu vor. Das bei weitem häufigere ist, dass der Knochen, in Folgo der Vereiterung des Periostes seiner ernährenden Gefisse zum grössten Theilo beraubt, theilweise oder ganz abstirbt, und dadurch der Zustand gegeben ist, den man als Nekrose (von vzz¢; der Todick Leichnam) des Knochens, als Knochenbrand bezeichnet. Die Ausselenung dieser Nekrose wird im Wesentlichen von der Ansdehnung der Entzändung abhängig sein; die Eliminirung des todlen Kuechenstickes, des Sequesters, mit Allem, was sie begleitet, ist dagegen oin chronischer Process, der mit der urspringlichen Entzändung Nichts mehr zu thun hat, und über den wir später sprechen werden. Bevor die Entzändung nichts mehr zu ersten Eröffung des Eiterheneles fort. Mancheriel Complicationen können sich hinzugesollen; so lange diese Kranken nicht fleberlos sind, sehweden sie immer noch in Lebensgefahr.

Wir müssen uns ietzt wieder zu dem Knochenmarke wenden, welches wir im ersten Stadium der Eutzündung verlassen haben. Abgesehen von jenen schweren Fällen, in denen es direct zur Verjauchung des Markes mit allgemeiner Sepsis kommt, kann die eitrige Entzündung zu einer diffusen, totalen werden, die mit Vereiterung des ganzeu Knochenmarkes oudet. Da hierbei die eitrige Periostitis niemals fehlt, so muss die ganze Diaphyse des Knochens nekrotisch werden. Bildet sich nur eine partielle Eiterung des Markes aus, oder tritt eine solche überhanpt nicht ein, so kann die Circulation des Blutes im Knochen grösstentheils erhalten und der Knochen lebensfähig bleiben. Nicht selten mag es vorkommen, dass unter solchen Verhältnissen der Knochen eine Zeit lang gewissermaassen zwischen Tod und Leben ringt, indem die sehr schwach bestehende Circulation das Knochengewobe, zwar iu einem unvollkommenen Maasse, doch so lange ernährt, bis der Collateralkreislauf genügend entwickelt ist. Eine sehr eigenthümliche Erscheinung, die bei einer Auzahl von schweren Fällen beobachtet wurde, ist die rasche Vermehrung der weissen Blutkörperchen im Blute; es entwickelt sich eine wahre myelogene Leukämie, offenbar durch intensive Zellenwucherung im Markgewebe.

Eine acute eitrige Osteomyelitis ohno jede Betholigung des Periostes dürfte kaum vorkommen; mit der Osteomyelitis combinitt sich nieltt selten anch die Entzündung der Knochen venen, die Osteophlebilitis  $\langle \varphi \lambda x \rangle$  Blutader, Vene), die mit Verjauchung oder puriformer Schmelzung der Thromben einhergehen kann, und erfahrungsgemäss besonders leicht metastatische Absecsse vermittelt. Eine weitere, nicht gar soltene, wenn auch durchans nicht onstante Zugabe der Osteomyelltis ist die Ablösung der Epiphysen, in Folge von Vereiterung der Epiphysenknorpel bei ludividuen, bei denen solche noch bestehen, also etwa noch bis zum 24. Jahre. Der Vorgang ist nicht sehwierig zu erklären; der Enzündungsprozes kann sich ehen theils vom Koochenmarke, theils vom Perioste aus auf den Epiphyseuknorpel fortsetzen; ist derselbe erweicht, so hört damit die Coult-physeuknorpel fortsetzen; ist derselbe erweicht, so hört damit die Coult-

nuität des Knechens auf, und es tritt zwischen Diaphyse und Epiphyse eine abnorme Beweglichkeit desselben ein, wie bei einer Fractur; auch Distocationen sind durch die Zusammenziehungen der Muskeln möglich, Die Epiphysenlösung erfolgt bei deu schwersten Fällen oft sehr rasch, lange vor Durchbruch des Eiters nach aussen; gewöhnlich beobachtet man nur eine solche Epiphysentrennung am erkrankten Knochen, oben eder unten, in den selteneren Fällen ist die Epiphysontrenuung doppelt. Am ehesten kommt diese doppelto Epiphysentronnung an der Tibia vor; einfache Ablösungen sind am häufigsten am unteren Ende des Femur, viel seltener an seinem eberen Emle, sowie au den Epiphysen des Humerus. Auch Erweichung der oberen Epiphyso des Femnr ohue Eiterung mit Dislocation, welche eine Verrenkung vertäuschen kann, wurde schon gesehen. Es ist bereits früher bemerkt worden, dass Entzäudungen der nächst golegenen Gelenke sich leicht zur Osteomyelitis und Periostitis hinzugesellen; sie haben, abgesehen ven den schweren, eitrigen Formen in der Regel einen mehr subacuten Verlauf. Die seröse Flüssigkeit, die sich dabei in mässiger Menge im Gelenke ausammelt, pflegt mit dem Aufhören des acuten Verlaufes des Knochenleidens resorbirt zu werden; es bleibt jedech eine Schwellung des Gelenkes sehr häufig zurück; nicht selten bildet sich eine dauernde Steifheit aus. Auch sieht man zuweilen acute Periostitis und Ostoomvelitis des Femur zu acutem Gelenkrheumatismus des Knies hinzukommen. Als seltene Erscheinung ist zu orwähnen Gasentwicklung in dem miterkrankten Gelenke, iu manchen Fällen noch vor Eröffnung des Eiterheerdes - immer ein sehr übles Symptom. Der Eiter in den von Osteomyelitis befallenen Knochen und in den subperiostalen Abseessen enthält häufig Fetttrepfen. ven der Zerstörung des Markes herrührend.

Die mitrokopischen Vergänge bei der austen Entzündung des Kunchens und des Periotess sind experimentella an Ebren studit vroben; so aktumen dem Wesen unden mit denjenigen überein, scheh wir bei Besprechung der Caltubildung geschilderten an der Jene Besprechung der Caltubildung geschilderten Beitabsprechen Blützbergechen Blützbergechen innerhalb des Knochens selbst iss sehr spätich, im Periotes und im Markgerebe führt dieselbe vohl zur Bildung von der Bildung

Während die acute eitrige Ostoomyelitis durch mikroparasitäre lufetion der Blutgeflässe des Knochens zu Stande kommt, giebt es eine andere Form der Ostitis und Osteomyelitis, welche h\u00fcchst wahrscheiulich die Folge eines in die Goffasse eingeschleppten, vorzugsweise mechanisch wirkenden Fremulk\u00f6pres ist. Diese eigenthimiliene, sittologisch h\u00e4chts interessante Form warde bisher nur in Wien beobachtet und ist durch Englisch und namentlich durch Gussenbauer bekannt gewonlen; es ist eine Beurgikrankheit im strengsten Sinne, die sog. Periostitis der Perlmutterdrechsler. Bei diesen meist im jugendlichen Alter stehenden Arbeitern, die sich fortwährend in einer von feinstem Perlmutterstaube erfüllten Atmosphäre befinden, treten nämlich häufig sehr schmerzhafte, gewöhnlich multiple Entzündungen der Diaphyseneuden an den Röhrenknochen auf, die mit bedeutender Schwellung des Periostes einhergeben, einen subacuten Verlauf nehmen und, nach den bisherigen Erfahrungen zu schliessen, niemals zur Eiterung führen. Der Ausgang dieser Osteoperiostitis ist die Restitutio ad integrum, höchstens bleiben Verdickungen des Periostes zurück; doch erfolgen regelmässig Recidive, wenn die Individuen ihre Beschäftigung wieder aufnehmen. Sectionsbefunde über diese merkwürdige Krankheit liegen nicht vor. Gussenbauer hat, gestützt auf die chemische und mikroskopische Untersuchung des Perlmutterstaubes und auf die klinische Beobachtung, eine embolische Ostitis als das primäre Leiden angenommen, welchem sich meistens die Periostitis zugesellt. Der Perlmutterstaub euthält nebst den anorganischen auch organische Bestandtheile, die durch luhalation in die Lungeu und von da aus in den Kreislauf gelangen. Die Molecüle des organischen Bestandtheiles sind sehr gross, so dass sie gar wohl in den engen Arterien der Diaphyseuenden, welche nach Langer ganz eineumscripte, isolirte Gefässbezirke versorgen (Endarterien im Sinne Cohnheim's, von denen wir später sprechen werden), stecken bleiben können. Die klinischen Symptome der Erkrankung erklärt Gussenbauer durch die Verstopfung dieser Arterien und die darauffolgende embolische Entzündung; er denkt dabei namentlich an das plötzliche, mit lebhaftem Schmerze verbundene Auftreten der Krankheit, welchem erst später die locale Anschwellung folgt und an das besonders häutige Vorkommen an den Diaphysenenden der Röhrenknochen, wo die eigenthümliche Gefässauordnung besteht. Eine ähnliche Affection ist in neuester Zeit bei Individuen, welche in Wollund Jutefabriken arbeiten, beobachtet worden.

gelten lassen, sondern dieselbe nur als Theil des intermusculären Zellgewebes betrachten (was insefern nicht passend wäre, weil diese Schicht hauptsächlich die ein- und austretenden Knochengefässe enthält), so gäbe es überhanpt keine primäre acute Periostitis, denn der sehnige Thoil des Periostes entzündet sich ebenso selten primär als die Faseien und Sehnen. 2) Die Entzündung beginnt im Knochen und verbreitet sich von hier aus, dem Bindegewobe in den Haversischen Canälen folgend, in's Periost und Zellgewebe; die Osteomyelitis ist das primäre, die Periostitis das secundäre; der Eiter findet sich dabei nicht nur im Knochen, sondern auch an dessen Oberfläche dieht unter dem sehnigen Thoile des Poriostes; dieser wird durch den Eiter abgeheben, soweit es seine Elasticität erlaubt, dann durchbrechen, der Eiter ergiesst sich in's Zellgewebe, verursacht hier neue Eiterung, und so kommt der Process an die Oberfläche. Roser erklärt das Vorkemmen der Fetttropfen im Eiter bei diesen Fällen dadurch, dass durch den starken arteriellen Druck in der Markhöhle flüssiges Markfett aus der Kuechenhöhle durch die Haversischen Canäle der Corticalsubstanz auf die Knechenoberfläche durchgepresst werde, so dass man alse aus einem solchen, aus der Tiefe unter dem Porioste hervorkommenden, mit Fetttröpfchen gemischten Eiter die Osteomyelitis diagnosticiren kann. Durch Reser u. A. ist auch in gewissen Fällen nach Osteomyelitis eine auffallende Verlängerung des Knochens und eine Schlaffheit des dem Entzündungsheerde zunächst gelegenen Gelenkes hervorgehoben worden. Dieselbe scheint von einem zu raschen Wachsthum der Gelenkbäuder und der Epiphysenknerpel während der Entzündung abzuhängen.

Was die Prognese bei der aeuten Periostitis und Osteomyelitis betrifft, so ist dabei die Gefahr für die Existenz des Knochens und die Gefahr für das Leben zu unterscheiden. Die acute Osteomyelitis kann in jedem Stadium ihres Verlaufes zum Tode führen; selbst wenn der Eiterheerd eröffuet wurde, ist die Gefahr einer septischen oder einer späteren, secundären, eitrigen Infection nicht beseitigt. Zumal wenn die Krankheit am Oberschenkel und gar doppelseitig auftritt, ist sie stets für das Leben durch die leicht hinzutretende Pyehämie bedeuklich, um so mehr, je länger der Process acut bleibt, jo weiter er sich ausbreitet und je grössere Knochen befallen werden. Ist die eigentliche Lebensgefahr geschwunden, dann handelt es sich um die grössere eder geringere Ausdehnung der Nekrese, von welcher selbstverständlich die zur Lösung und Elimination des Sequesters nothwendige Zeit abhängig ist. Die Eiterung dauert se lange fert, bis der Sequester entfernt ist, und da eine spentane Ausstossung oder Resorption desselben sehr häufig wegen seines Volumens und seiner Lage undenkbar ist, so kann ein derartiger Process, sich selbst überlassen, nicht nur viele Monate, sondern Jahre in Anspruch nehmen und muss die Kräfte des Patieuten schliesslich erschöpfen.

Die Behandlung der aeuten Osteomyelitis ist eigentlich erst in den letzten Jahren vervollkommnet werden, und zwar seitdem man über die

infectiöse Natur dieser Krankheit in's Klare gekommen ist. Früher begnügte man sich mit der Immobilisirung des Gliedes, mit Anwendung der energischesten Antiphlogose (Schröpfköpfe, Blutegel, graue Salbe, Eisblase u. s. w.); kam es zur Eiterung und kennte man eine fluctuirende Stelle nachweisen, se eröffnete man den Abscess und wendete nun feuchte Wärme an. Se lange man mit der Diagnose nicht im Reinen ist, bleibt freilich kaum etwas Anderes zu thun, als die kranke Extremität energisch mit Jedtinctur zu bepinseln, eine feuchte Einwickelung und darüber einen gleichmässig comprimirenden Verband zu appliciren und das Glied, auf einer Schiene gelagert, in Elevation zu fixiren. Erhält sich das Fieber, nach dem Initialfroste, gleich vom Aufauge an auf bedeutender Höhe, ohne mergendliche Remission, dann gebe man einige starke Dosen Chinin (1,5 bis 3 Gramm) oder salicylsaures Natron (6-12 Gramm) pro die, und zwar dann, wenn die Temperatur am niedrigsten ist, nicht zur Exacerbationszeit des Fiebers. Hat man es mit einem schweren, mit septischen Erscheinuugen verlaufenden Falle zu thun, so muss vor Allem der Jaucheheerd in der Markhöhle des kranken Knechens freigelegt werden. Die hiezu nethwendige Operation ist jedenfalls eine eingreifende; sie muss unter strengster Antisepsis ausgeführt werden. Man' legt mit Hülfe einer langen Incisien die Knechenoberfläche frei an der Stelle, an welcher man nach der Druckempfindlichkeit und Anschwellung den Sitz des Eiterheerdes vermuthet. Meistens trifft man zwischen Periest und Knochen nech keinen Eiter au. man muss die Markhöhle selbst eröffneu. Es geschieht das entweder durch Aussägen eines Stückes der Certicalis mittelst des Trepans oder zweckmässiger durch Aufmeisseln des Knechens. Nicht immer gelangt man ehne weiteres auf den Jaucheheerd: oft muss die Markhöhle an mehreren Stellen eröffnet werden, bever man zum Ziele kommt. Nun entleert man den jauchigen Eiter durch Ausspülen oder durch Ausschaben des Markes, desinficirt mit 5 procentiger Carbellösung, stäubt die Höhle mit Jodeferm aus, drainirt, legt einen antiseptischen Verband an oder leitet die permanente Irrivation ein. Letzteres ist namentlich bei auswedehnter entzündlicher Infiltration der Weichtheile indicirt. Hat man bei der Incisien zwischen Periest und Certicalis Eiter vergefunden, se kann man den Erfolg des Eingriffes abwarten; die Fertdauer des hohen Fiebers und der Schmerzeu indicirt jedech unbediugt die Eröffnung der Markhöhle. Besteht kein eigentlicher Abscess im Knechen, sondern eine eitrige Infiltration des Knechenmarkes. dann bleibt kaum ein anderes Mittel übrig, als die ganze Markhöhle auszuschaben, den leeren Raum mit Jedeformgaze locker zu füllen und die antiseptische Irrigation zu versuchen. Man wird im Verhinein weder Abscess nech Infiltration mit Sicherheit diagnosticiren könuen.

Jedenfalls rathe ich Ihnen ab von der Desartienlation des eitrig intiltrirten Knochens oder seiner Amputation, erstens weil Sie nie genau die Ausdehnung des Processes zu beurtheilen vermögen und zweitens weil die Gefahr einer neuen eingreifenden Verletzung bei diesen an acuter Osteomyelitis leidenden Kranken immer sehr bedeutend ist. Es kann nur dann von einer Amputation die Rode sein, wenn die Weichtheileiterung eine sehr grosse Ausdehnung erlangt hat, wonn daboi ein Gelenk vereitert und der Process über das ganz acute Stadium bereits hinaus ist. In solchen Eilen hat die Absetzung des Gliedes den Zweck, der den Organismus erschöpfenden Eiterung ein Eude zu unschen. Doch wird diese Indication immer selten sein; lei gutter Plege, nameutlich bei kräftiger Abstrung und reichlichem Alcoholgenusse halten die fast immer jugendlichen Kranken dieser Art ungemein viel aus. Eine Kranke Billroth's, ein junges Mädchen mit Ostenwyldts und Periostitis an der Tibha hate in 12 Tagen 145 Schüttelfröste und genns denuoch, wenn auch ein Theil der Tibha ne-kroisch und das Fusegelenk auskylotisch wurde.

Viel einfacher und loichter ist die Behandlung der gewöhnlichen, subacuten Osteoperiostitis. Hierbei darf man ruhig den Ausgang in Eiterung abwarten und incidirt erst dann, wenn mau ganz deutlich Fluctuation fühlt. Vorher wendet man fouchte Wärme, Ruho, Elevation und mässige Compression des Gliedes an. Eine besondere Behandlung erfordern die eitrigen Geleukeutzäuduugen; wir sprechen darüber im nächsten Capitel. - Die Immobilisirung des au acuter Osteomyelitis orkrankten Gliedes ist um so wichtiger, je acuter der Process, je grösser die Schmerzen; sie ist besonders dann nothwendig, wenn eine Epiphysenlösung aufgetreten ist. Sie vorwenden zu diesem Zwecke Holz- oder Guttaperchaschienen, welche über den antiseptischen Verband angelegt und mit Organdinbinden befestigt werden; eventuell kann auch die permanente Extension in Auwendung kommen. Bei gehöriger Behaudlung schwindet das Fieber nach Entleerung des Eiters sehr bald, die Extremität schwillt ab und die Krankheit geht in ein chronisches Stadium über. Während dieser Zeit dauert eine mässige Eitersecretion fort und es kommt ganz allmälig zur Trennung der nekrotischen Partien des Knochens von den gesunden. Darin besteht der Reparationsund Restitutionsprocess, indem einerseits der Sequester eliminirt, andererseits der Substanzverlust des Knochens ersetzt wird. Davon später!

Ich will hier noch einige kurze Bemerkungen anschliesen über die eitrige Periositis der dritten Plalanx der Finger, welche vielleicht die häuligste ist, die überhaupt vorkommt. Da man die Entzindungen an der Hand und den Fingern gewöhnlich unter dem Namen Panaritium zasummenfasst, so nennt mau diese Periositits der dritten Phalanx: Panaritium periostale. Die Krankholt wird häufig durch locale Infection von ainer Weichtleibunde aus hervorgerüfen; sie ist sehr schmerzhaft, wie jede Periositis, so dass die Kranken die Nächte schlaften zubringen, und es dauert lange, zuweilen S bis 10 Tage, bis der Elter nach aussen durchbricht. Der Ausgang in Nekrose dieses kleinen Knochens, sei dieselbe partiell oder total, sig gewöhnlich und kann auch durch einen früberligen Einschnitt nicht verhütet werden, weungleich man sich hier mit Recht öft veraalasst finder, einen solchen zu nunchen, und ise serh heftigen, klopfenden, breunenden Schmerzen theils durch die locale Blutentleerung, theilsdurch die Spaltung des Periostes zu lindern. Doch rathe ich Ihnen, den Patienten im Vorhinein auf die wahrscheinlich eintretende Nekrose aufmerksam zu machen, weil unverninftige Leute die Schuld an diesem Vorkommniss dem Azzte geben, der "den Aboese geschnitten hahe, bevor er noch reif war". Den Ausgang in Eiterung sucht man zu befördern durch Anweudung feuchter Wärme, Handbäder etc., um den ganzen Verlauf möglichst zu beschleunigen.

Wir haben bisher nur von der acuten Entzündung des Periostes und Knochenmarkes der Röhrenknochen gesprochen, haben dabei aber die Ent-. zündung der spongiösen Knochen ausser Acht gelassen. Während in den langen Röhrenknochen die Entzüudung der compacten Knochensubstanz, der Corticalis, wenn der Process auch noch so heftig ist, nicht rapid verlaufen kann, sondern wegen der Structur des compacten Knochens selbst längere Zeit brauchen muss, ist in den spongiösen Knochen eine acute Entzündung des ganzen Organes sehr wohl möglich, d. h. eine Entzündung des in den spongiösen Knochen enthaltenen Markes, welches dieselben Eigenschaften besitzt, wie das Mark der Röhrenknochen, nur dass es nicht so angehäuft ist wie dort, sondern in den Maschen des Knochens vertheilt ist: jeder Maschenraum enthält eine grosse Anzahl Capillaren, Bindegewebe, Fettzellen, auch Nerven; in diesen Maschenräumen verläuft zunächst die acute Entzündung des spongiösen Knochens, die allmälig dann auch auf das eigentliche Knochengewebe wirkt. Was man acute Ostitis eines spongiösen Knochens heisst, ist zunächst auch nur acute Osteomyelitis. Eine spontan entstehende Entzündung der Art kommt ausserordentlich selten acut vor. gewöhnlich chronisch, zuweilen subacut. Dagegen giebt es eine traumatische acute Osteomyelitis spongiöser Knochen, die wir hier erwähnen wollen, wenngleich der Vorgang ganz analog ist demjenigen, den wir als Heilungsprocess complicirter Fracturen besprochen haben. Denken Sie sich eine Amputationswunde dicht uuterhalb des Kniegelenks; die Tibia ist in ihrem oberen spongiösen Theile durchsägt. Es wird in dem Knochenmarke, in den Maschen des Knochengewebes traumatische Entzündung eintreteu mit Gefässwucherung, Zelleninfiltration etc., und diese wird zur Bildung von Granulationen führen, welche aus dem Knochenmarke hervorwuchern und bald eine confluirende Granulationsfläche darstellen; die Benarbung derselben erfolgt auf gewöhnlichem Wege. Nachträglich finden Sie aber, wenn Sie später Gelegenheit haben, einen solchen Stumpf zu untersuchen, dass an der Sägeffäche des Knochens die Muschen mit Knochensubstanz ausgefüllt sind, und die äusserste Schicht des spongiösen Knochens in compacte Knochensubstanz umgewandelt ist; die Narbe im Knochen ist also nachträglich noch verknöchert. Das ist der normale Abschluss nicht allein der traumatischen, sondern auch der spontanen Ostitis; die Knochennarbe verknöchert. Auch eine Vereiterung, Verjanchung des Markes spongiöser Kuochen kann vorkommen, wie bei den Röhrenknochen; Osteophlebitis mit ihren Folgen kann sich auch hier hinzugesellen.

Wir kommen nun zu den aeuten Gelenkentzündungen. Da wir schon von der traumatischen Golonkentzündung gesprochen haben, so sind Sie im Allgemeinen über manche Eigenthümlichkeiten erkrankter Gelenke orientist. Ausserdem ist Ihnen schon von den serösen Häuten bekanut. dass sie grosse Neigung haben, flüssiges Exsudat bei Reizungszuständen abzuscheiden, dass aber ausserdem dieses Exsudat auch Eiter enthalten kann. wenn die entzündliche Reizung eine sehr intensive ist. Wie es eine Pleuritis mit Erguss von serös fibrinöser Flüssigkeit (die gewöhnliche Form) und eine Pleuritis mit eitrigem Ergusse (das sogenannte Empyem) giebt, so sprecheu wir auch bei den Gelenken von seröser Synovitis oder Hydrops und von eitriger Synovitis oder Empyem; beide Krankheitsformen könneu chronisch oder acut sein, und ziehon auch weiterhin verschiedene Erkrankungsformen des Knorpels, des Knochens, der Gelenkkapsel, des Perjostes und der umliegenden Muskeln nach sich. Sie werden sehen, dass es immer verwickelter mit diesen Krankheitsprocesseu wird, je complieirter der erkrankte Theil ist. Man hat in neuerer Zeit viel Gewicht darauf gelegt (besonders die französischen Chirurgen), den anatomischen Verhältnissen entsprechend, erst von den Krankheiten der Synovialmembran, dann von den Krankhoiten der Knorpel, dann der Geleukkapsel, dann der Knochen zu sprechen. So berechtigt diese Eintheilung sein würde, wenn es sich hier allein um eine Darstellung der pathologisch-anatomischen Veränderungen handelte, so wenig ist diese Art der Behandlung des Gegenstandes praktisch brauchbar. Dem Arzt tritt immer die Geleukerkraukung als Ganzes vor Augen, und wenu er auch wissen muss, ob dieso oder iene Partieu des Gelenkes mehr leidend siud, so ist das doch nur ein Theil der von ihm aufzuwendenden geistigen Thätigkeit; Verlauf, Art der Erscheinungen, Allgemeinzustaud nehmen seine Aufmerksamkeit in gleichem Grade in Auspruch und bestimmen sein therapeutisches Handeln. Die gesammte klinische Erscheinungsform wird daher bestimmend sein auf die Eintheilung dioser, wie vieler anderer Kraukheiten.

Wir sprechen jetzt nur von den, scheinbar spontan entstehenden, acuten Gelenkottändungen. Ihre Entwicklung wird in vielen Fällen einer starken Erkältung zugeschrieben, in anderen Fällen erfährt man gar nichtsdarüber. Elnige der mehr subseuten Fälle sind metastatischer Natur und teten als Thoilescheinungen der Pyolsmie auf. Iller handelt es sich zunächst um die diopathisch entstehenden Entzfündungen, die man im Gegenatz zu deu traunatischen wohl als rheumatische, d. h. durch Erkältung hervorgerufene bezeichnen hört. Wenn wir die Actiologie dieser Affectionen auch nicht ganz genau kennen, so dürfen wir doch per analogiam zwei Gruppen unterscheiden, die nicht infectissen und die infectionen acuten

Gelenkentzündungen. Das klinische Bild eines Falles der ersten Gruppe ist, wenn wir das Kniegelenk als Beispiel nehmen, ungefähr folgendes: ein kräftiger, übrigens ganz gesunder Mensch hat sich in's Bett gelegt. weil seit ein oder zwei Tagen sein Knie geschwollen, heiss und schmerzhaft ist; Sie constatiren das bei Untersuchung des Knies, fühlen zugleich deutliche Fluctuation im Gelenk und finden, dass die Patella etwas erhoben ist, und dass dieselbe immer wieder emporsteigt, wenn sie heruntergedrückt wird (sie "ballotirt"); die Haut des Kniegelenkes ist nicht geröthet, der Kranke liegt mit ausgestrecktem Beine im Bett, ist fieberfrei oder hat nur sehr goringes Fieber uud kann auf Geheiss das Knie, wenn auch mit etwas Beschwerde, beugen oder strecken; die ganze Untersuchung ist mässig schmerzhaft. Sie haben es hier mit einer acuten serösen Synovitis zu thun, einem Hydrops genu acutus. Anatomisch verhält sich dabei das Gelenk folgendermaassen; die Synevialmembran ist leicht geschwollen und mässig vascularisirt; die Geleukhöhle mit Serum erfüllt, welches sich mit der Synovia gemischt hat, in der Flüssigkeit befinden sich einige Fibrinflocken; alle übrigen Theile des Golenkes sind gesund. Der Zustand verhält sich anatomisch genau so, wie bei einer subacuten Sehnenscheidenentzündung oder bei einer mässigen Pleuritis. Diese Krankheit der Geleuke ist gewöhnlich leicht zu heilen, wenn sie von Anfang an lego artis behandelt wird: ruhige Lage, wiederholtes Bestreichen mit Jodtinctur, ein Compressivverband mit nassen Biuden, feuchte Wärme, versichtige Massage genügen, um den Zustand in einigen Tagen zu beseitigen, oder weuigstens ihm seine Acuität zu nehmen; schout sich jedoch der Kranke nicht, dann können zwar alle Symptomo des acuten Processes verschwinden, allein die Schwellung des Gelenkes dauert fort, die Meuge der Synovia vermindert sich nicht, das Knie bleibt schwächer, ermüdet leicht, kurz es hat sich ein sog. Hydrops chronicus articuli entwickelt, ein sehr hartnäckiges, wenugleich nicht gefährliches Uebel, von welchem wir später sprechen werden.

Nehmen wir nun einen Fall der zwoiten Gruppe, wieder eine Kniegelenkentzündung. Ein junger Meuseh hat sieh vor einigen Tegen sehr heftig erkältet, er verspürte bald darauf Schmerzen im Knie, bekam heftiges Fieber, vielleicht einen tüchtigen Schüttelfrost, das Gelenh wurde immer schmerzhafter. Der Kranke liegt im Betten mit fectirten Knie, und zwar so, dass er den Oberschenkel zugleich stark nach aussen rofirt und abduerit hält; er widersteit jedem Versuche, das Bein aus dieser Lage zu bringen, weil er furchtbare Schmerzen hat, sowie die leiseste passive Bewegung vorgenommen wird. Das Kniegelenk ist stark geschwollen, sehr beise anzuüblien, doch ist keine deutliche Plactuation wahrnehmbar; die Hauf ist leicht ödenmatös und über dem Knie auch woll etwas geröthet, auch der ganze Unterschnell ist ödennatis geschwollen; las Knie zu attrecken oder weiter zu beugen ist wegen der Schmerzen unmöglich. — Welch ein außeres Bild im Vergleich zu dem früheren! Es gerinuers Sie unvillkriffen an einen ähnlichen Complex von Erscheinungen, aber ausgehend vom Knoehen an die acute infectiöse Osteomyelitis. - Haben Sie Gelegenheit, ein Gelenk in diesem Zustande zu untersuchen, so finden Sie starke Schwellung der Synovialmembran: dieselbe ist intensiv roth, gewulstet, und zeigt sich bei mikroskopischer Untersuchung stark plastisch und serös infiltrirt; in der Gelenkhöhle ist gewöhnlich wenig mit Synovia gemischter flockiger Eiter, auch wohl ziemlich reiner Eiter. Der Knorpel sieht auf seiner Oberfläche ein wenig trüb aus, zeigt aber bei mikroskopischer Untersuchung kaunu Veränderungen, ausser einer Trübung der hyalinen Substanz; vielleicht sind die Knorpelhöhlen etwas vergrössert, und die Zellen darin etwas undeutlicher als im normalen Zustande. Die Gefenkkapsel ist ödematös durchtränkt. Im Gewebe des Knorpels und der Synovialis finden sich Eitercoccen, Staphylococeus pyogenes und Streptocoecus pyogenes. Sie haben hier eine parenchymatöse, eitrige, sehr acute Synovitis vor sich, an der sich schon der Knorpel mit zu betheiligen droht; dauert der Zustand etwas länger und nimmt der Eiter im Gelenk zu, so können Sie mit Recht vou einem Empyem des Gelenkes redeu.

Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiteu Form acuter Synovitis besteht wesentlich in dem eitrigen, daher destructiven Charakter der infectiösen Synovitis, während bei der ersteren die erhöhte seeretorische Leistung in den Vordergrund tritt. Zwischen beiden Formen liegen Fälle mit subacutem Verlaufe, in welchen das Secret eitrig wird und sich in grosser Menge im Gelenke ansammelt, ohne dass eine tiefere Destruction der Synovialmembran eintritt. R. Volkmann nennt das "eatarrhalische Gelenkentzündung"; die Schmerzhaftigkeit ist dabei etwas grösser wie beim gewöhnlichen acuten Hydrops, aus welchem die catarrhalisch-eitrige Form wohl hervorgehen kann, wenn das auch ungemein selten der Fall ist. Die Häufigkeit der acuten eitrigen Synovitis ist sehr verschieden bei den verschiedenen grossen Gelenken des Körpers; das Kniegelenk erkrankt am häufigsten, dann folgen Ellbogen und Handgelenk - viel selteuer kommt die acute Entzündung au der Hüfte, am Schulter- und am Fussgelenke vor. Die Erkrankung ist häufiger bei jungen Leuten als bei älteren; im Kindesalter beobachtet man sie fast gar nicht.

Was den weiteren Verlauf und Ausgang der infectiösen, eitrigen Synovitis betrift, so kommt dabei sehr viel darauf an, wann die Behandlung und welche Behandlung eingeleitet wird. Gewöhnlich setzt man einige Blutegel an dass Gelenk und macht Kataplassmen in der Idee der alten Schule, dass rheumatische Gelenkentzündungen mit Wärme behandelt werden missen. Diese Therapie ist ganz nutzlos, ja nieht selten schädlich. Wenn Sie im Anfange des Processes gerufen werden, so applicieru Bis auf das Giebuk eine grosse Eibblase und können nebatbei durch eine energische Einpinselung mit Jodlinetur eine kräftige Ableitung auf die Baut erzielen; französische Chirurgen verwenden hierzu ein sog. Vesicatoire monstre, ein Blasenpflaster über das ganze Gelenk. Vor Allem ist es aber von der allergrössten Wichtigkeit, das Gelenk in eine zweckmässige Stellung zu bringen und darin zu erhalten, denn wenn es nicht gelingt, eine Restitutio ad integrum des Gelenkes zu erreichen, wenn dasselbe steif bleibt, so ist die oft sehr stark flectirte Stellung des Knies eine sehr üble Beigabe zur Steifheit, weil das Bein dann nicht oder nur wenig gebraucht werden kann. Es muss also gleich im Anfange der Entzündung die erkrankte Extremität in diejenige Stellung gebracht und in derselben fixirt worden, welche, vorausgesetzt, dass vollkommene Steifheit eintritt, relativ am günstigsten ist für die Function. Das llüft- und Kniegelenk sind also zu extendiren, das Fussgelonk ist in einen rechten Winkel zu stellen, ebenso das Ellenbogongelenk; die Hand- und Schultergelenke ändern selten ihre Mittellage; ersteres bleibt gewöhnlich extendirt, zwischen Pronation und Supination fixirt, letzteres stellt sich so, dass der Arm am Thorax liegt. Um das erkrankte Gelenk ohueweiteres in die gewünschte Stellung zu bringen, müsste man sehr bedeutende Gewalt anwenden und würde dem Kranken furchtbare Schmerzen verursachen. Hier ist nun die Narkose von der allergrössten Bedeutung: Sie chloroformiren den Patienten und in dem Momente, wo die Sensibilität vollkommen erlischt, hört auch die Contractur der Muskeln auf; Sie können das Gelenk mit der grössten Leichtigkeit in die gewünschte Stellung bringen. Daun legen Sie entweder sogleich einen immobilisirenden, am besten einen Gypsverband au, oder, wenn es sich um das Hüftgelenk handelt, so verwenden Sie die permanente Extension mittelst des Volkmann'schen Schlittens. Die Distractionsmethode wirkt hier ausserordentlich günstig; die Schmerzen lassen bald nach, sobald die Muskeln erschlafft sind, doch darf die Belastung nicht zu stark sein: 2-5 Kilo genügen je nach dem Alter und der Stärke des Patieuten. Wenn der Kranke aus der Narkose erwacht, so wird er anfangs über ziemlich heftigen Schmerz klagen; Sie injiciren ihm 0,02 Gr. Morphium und appliciren über dem Gypsverbande auf das Geleuk eine oder zwei grosse Eisblasen; die Kälte dringt langsam, aber zuletzt doch durch, und nach 24 Stunden findet sich der Patient viel behaglicher in seiner neuen Lage als er in der früheren war. Die leichte Compression, welche durch den stark wattirten Gypsyerband ausgeübt wird, wirkt auch günstig antiphlogistisch. Sie können bei bestehendem Fieber innerlich kühlende Mittel reichen; einer weiteren Behandlung bedarf jedoch der Kranke nicht. Die absolute Immobilisirung des erkrankten Gelenkes ist ausser der Stellungsverbeserung der wichtigste Factor bei Behandlung der Gelenkeutzündungen; selbst in den acutesten Fällen ist es Pflicht des Chirurgen, den entsprechenden Verband mit Vermeidung jedes strangulirenden Druckes anzulegen. wobei die sorgfältigste Rücksicht darauf zu nehmen ist, dass nirgends Decubitus erfolgt.

Werden Sie recht früh zu dem Patienten gerufen, so wird es Ihnen in manchen Fällen gelingen, nicht allein die Acuität des Zustaudes durch die angeführte Behandlung zu brechen, sondern auch Ihrem Kranken ein bewegliches Gelenk zu erhalten. Mildern sieh die Schmerzen, hört das Fieber auf, so können Sie uach weuigen Woehen den Verband entfernen, denn mehrere Woehen dauert der Zustand unter allen Umständen, doeh können auch 3-5 Monate vorübergehen, bis der Entzündungsprocess vollkommen erloschen ist. Die Wiederkelt der normalen Beweglichkeit des Gelenks wird durch laue Bäder, Douehen, vorsichtige Massage und Gynnastik befürdert; dabei muss jedoch der Patient sich noch lange Zeit aller forvirten und ermüdenden Bewegungen enthalten, um einen Rückfall zu verhüten, denn ein zweites Mal möchte die Sache nicht so gut ablanfen.

Setzen wir jetzt den Fall, der acute Entzündungsprocess bliebe trotz der eingeschlagenen Behandlung progressiv, so kann diese Progression in chronische Form übergehen oder acut bleiben; von ersterem Falle haben wir später zu sprecheu. Für jetzt nehmen wir einmal an, die Schmerzeu liessen nicht nach, sondern werden heftiger, und Sie seien dadurch genöthigt, den Verband der Länge nach vorn aufzuschneiden; Sie finden das Knie mehr geschwollen, zumal doutliche Fluctuation, starkes Schwappen der Patella; dabei fiebert der Patient heftig. - Lassen Sie jetzt die Sache gehen, so kaun es sich ereignen, dass sich die Schwappung weiter und weiter, z. B. nach dem Oberschenkel hinauf verbreitet, und dass das Unterhautzellgewebe des Oberschenkels und Unterschenkels an dem eitrigen Eutzündungsprocesse Theil nimmt. Man suchte die Ursache zu dieser Ausbreitung früher in der Perforation der dem Gelenke adnexen Synovialsäcke durch den Eiter und in der Ausbreitung desselben längs der Muskeln: dieso Anschauung entspricht, wie man durch sorgfältige Untersuchung am \*Krankenbette wie gelegentlich an Leichen constatiron kann, nicht den Thatsachen. Es entstehen vielmehr diesc periartieulären Zellgewebsabscesse canz isolirt durch die fortschreitende Vegetation der Eitercoccen, welche das Gewebe durchsetzen; sie treten, wenn überhaupt, erst spät mit dem Gelenke in Communication, und zwar bricht der Eiter von aussen uach innen durch. Der Allgemeinzustand des Kranken verschlimmert sich hiemit, bestäudiges hohes Fieber mit intercurrenten Schüttelfrösten, Schmerzen, schlaflose Nächte, trotz Chinin und Opium, Ekel vor jeder Nahrung bringen den Patienten rasch herunter; er magert ab, seine Gesichtszüge verfallen und endlich erliegt er, vollkommen erschöpft durch das Eiterfieber. Zuweilen gelingt es allerdings durch die Amputation des Oberschonkels den localon Process zu coupiren und das Leben des Kranken zu retten.

Die modoriu Behandlung der austen eitrigen Gelenkentzündung besteht in der ausgebiegen Erfülmung und Drainage des Gelenkes; diese Operation, die Arthotomie, ist indicirt, sobald Eiter im Gelenke nachgewiesen ist. Ihre Ausführung haben wir bereits bei Besprechung der traumatischen Gelenkvereiterung eingehend geschildert. Durch diese Behandlungsweise kaun es gelingen, Heilung selbst mit Beweglichkeit des Gelenkes zu erzielen, weun die Knorpelflächen nicht sehen zerbieft waren. Jedenfalls

beugt man durch ein rechtzeitiges energisches Einschreiten den Gefahren der periarticulären Abseesso und der Eiterresorption vor. Sind einmal ausgebreitete Weichtheileiterungen oingetreten, dann ist die permanente Irrigation dringend indicirt. Gelingt es Ihnen durch dieselbe, durch Chinin und Opium den Zustand noch jetzt in seiner Acuität zu brechen und ihn in einen ehronischen überzuführen, so werden Sie kein bewegliches Gelenk mehr erhalten, doch ein, wenu auch in dem entsprechenden Winkel ankvlosirtes, ganz wohl brauchbares Glied; das ist der schönste Erfoly, den wir nach vielen Tagen oder Wochen der Augst und Sorge um unseren Kranken erreiehen können, wenn die Entzündung zu dem beschriebenen Grade gediehen ist. Leider ist in manchen Fällen jede conservative Behandlung erfolglos, weil die Gelenkaffection im Anfange vernachlässigt worden war. Unter solchen Umständen zögere man nicht, die Extremität zu opfern, sie so viel als möglich innerhalb des gesunden Gewebes zu amputiren. Ist die Allgemeinerkrankung noch nicht zu weit vorgeschritten, pflegt sich der Patient darnach rasch zu erhölen. - Die Untersuchung des abgesetzten Gliedes orgiobt Folgendes: das ganze Gelenk ist von dickem, gelbliehem, mit Fibrinflocken vermischtem Eiter erfüllt, die Synovialmembran bedecken eitrig-fibrinose Schwarten; bebt man dieselben ab, so erscheint darunter eine stark geröthete und gewulstote, an manchen Stellen ulcerirte Fläche, der Knorpel ist theilweise erweicht, theilweise ist er nekrotisch geworden und löst sich in kleineren oder grösseren Fetzeu ab; der darunter liegende Knochen ist stark geröthet, auch wohl eitrig jufiltrirt (Osteomyelitis; meist in diesen Fällen als secundare, seltener als primaro Erkrankung).

Die Proguose der acuten eitrigen Gelenkontzündung ist bei jüngeren kräftigeren Leuten und zweckmässiger Behandlung nicht so fibel; sehr• sehlecht, fast absolut letal ist sie bei alten decrepiden Individuen.

lch habe lhnen nuu die beiden Formen der Synovitis, nämlich die serena und parendymaten (unrelata) en typischen Fällen geschildert, und bin überzeugt, dase Sie in Ihrer Praxis diese Bibler leicht wieder er kennen werden. — Nun muss ich hitzufügert, dass sen och eine andere auste oder subsacute Entzindungsform an den Gelenken giebt, welche manche Eigenthämlichkeiten bietet, ich meine den Rheumatisman articulorum acutus. Diese höchst eigenthämliche Kraubheit, welche ausführlicher in den Vorlesungen über innere Mediciu behandelt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass sie meist mehrere Gelenke zugleich befüllt und dass dabei eine grosse Disposition zu Entzündungen anderer serüser Häute besteht, so des Perir und Endoeralium, der Pleuns, sehr selten des Perironeum und der Anchmoiden. Durch diese gleichzeitige Erkrankung der genannten Theile und der Gelenke kennzeichnet sich die Kraubkeit ab eine specifisch infectiöse; doch ist bis jetzt weder das infeirende Virus, noch die Art seines Eindregens bekannt. Beid der Häutligkeit der den polyariteidisre Rheumatismus

begleitenden Pericarditis und Endocarditis tritt die Bedeutung dieser Complicationen so sehr in den Vordergrund, sowohl in prognostischer als in therapeutischer Hinsicht, dass die chirurgische Behandlung der Gelenksaffectionen eigentlichvernachlässigt zu werden pflegt - um so mehr als dieselben, obschon äusserst lästig, doch in der Mehrzahl der Fälle weder für das Leben noch für die spätere Function des Gelenkes gefährlich werden. Die Hauptsymptome des örtlichen Leidens sind: Grosse Schmerzhaftigkeit der Gelenke bei Druck und bei ieder, auch der leisesten Bewegung: (der Kranke empfindet dabei sehr deutlich das Gefühl des Reibens der Gelenkflächen an einander), Oedem der Weichtheile in der Gegend um die Gelenke, bisweilen auch Röthung der Haut; weiter pflegt der Process selten zu gehen. Aus den wenigen Sectionsresultaten, welche von dieser Krankheit vorliegen, ergiebt sich, dass die Synovia etwas vermehrt, zuweilen mit Fibrinflocken vermischt, und die Synovialmembran geschwollen und geröthet ist; der Knorpel leidet sehr selten mit; auch ist die Ausammlung von Flüssigkeit kaum jemals so bedeutend, dass man Fluctuation wahrnehmen könnte. Eine Vereiterung des Gelenkes kommt bei reinem acuten Rheumatismus polyarticularis nicht vor. Die Erkrankung ist sehr häufig, führt aber nicht oft zum Tode.

Es ist mir zweißindat, ob man neben diesem pel yartiewlären Rheumatismus acutus, welcher undenligt eise perichtech Kranbatis uis generis darstellt, von einem nonartiewlären Rheumatismus acutus sprechen dart, weil gerade in der Multiplicht der Zukrödungsherbet etwar. Chranteristisches für das Wesen der Krankbeit an itegen scheint; jedenfalls wirde ich eine auf Ein Geleck beschräute Entripsionen sicht der all Friedrechtung der ganne Krankbeitsompliers des Ribemantismus intel der der Falls, so habet wir es den mit einem rein leeden Processe, einer einfachen Gelerketundsung zu tun, die wir nur deshalb rheumatisch nennen, weil sie durch Er-klutung ertstanden sein soll.

Was den Verlauf der Gelenkentzündungen bei Rheumatismus acutus betrifft, so it der Ausgang in Zertheilung und vollständige Herstellung des Gelenkes in seiner Function so sehr das Gewöhnliche, dass man selten einen anderen Ausgang währnimatt. Dass die Krankheit sich sehr in die Länge zieht und meist 6--8 Wochen zur Heilung erfordert, ist nicht soschr in der Dauer der Affection an den einzelnen Gelenken begründet, sonderm darin, dass bald dieses, bald jenes Gelenk befallen wird, und auch leicht Recidive wiederholt in Gelenken autreten, die hereits ganz hergestellt waren; dadurch wird diese Krankheit für den Parts sehr langweilig, und doch bedarf dieselbe der strengsten Teberwachung und Sorgfalt, um alle einwirkenden Schädlichkeiten abzuhalten, die den Process aufs Neue anregen könnten. -- Dass es in einem der befallenen Gelenke dabei zur Eiterung, zum Empyern kommt, ist äusserst selten; eher geschicht es, dass ein Gelenk trotz Ablauf des ganzen Krankheitsprocesses, schmerzhaft und steit Übelüt und eine chronische Gelenkentzündung sich weiterhin ausbildet. Sie sehen, dass die Prognose dieser Krankheit, so weit sie die Gelenke betrifft, relativ gjiustig zu nennen ist. Alles, was wir daher gegen den örtlichen Process unternehmen, ist, dass wir das Gelenk durch Einhüllen mit Watte, Flachs, Werg oder Wolle vor Temperaturdifferenzen zu schützeu suchen. Leichte äussere Hautreize, Bestreichen mit der officinellen Jodtiuctur können hinzugefügt werden. Zur Linderung der Schmerzen ist von Stromeyer u. A. die Eisbehandlung vorgeschlagen worden; indessen ist den Kranken in der Regel die trockene Wärme angenehmer als die Kälte, und was die schmerzstillende Wirkung betrifft, werden beide weit übertroffen durch die gleichmässige Compression und die Immobilisirung der kranken Gelenke mittelst fixer Verbände. Der Einfachheit halber legt man über eine dichte Schicht Watte eine Pappschiene uud darüber gestärkte Gazebindon (Organdin) an. Selbstverständlich muss der Verband sogleich, wenn ein Gelenk ergriffen wird, applicirt werden, während er dort, wo die Schmerzen nachgelassen haben, wieder abgenommen wird. - Innerlich giebt man ausser den Diureticis, Diaphoreticis, und ausser kühlenden Salzen, bei ganz frischen Fällen die Salicylsäure und das salicylsaure Natron, das letztero in Dosen zu 3-6 Gramm pro die, häufig mit glänzendom Erfolge: die Behandlung der Complicationen, namentlich von Seiten des Herzens, werden Sie in der speciellen Pathologie und in der medicinischen Klinik eingehend kennen lernen.

Dem Bleumatismus acutus šhalich ist der acute Anfall der arthritischen Gelenkentzändung. Der Anfall von Podagra oder Chingra ist ehenfalls specifisch und gehört eben nur der ächten, wahren Gieht an; die Glenkentzändung ist auch hier eine acuto, seröse Synovitis, jedoch mit ülesserst wenig Secretion von Plüssigkeit im Gelenke; was aber der acuten arthritischen Eutzindung ganz eigenfulmich ist, das ist die nie fehlende gleichzeitige Entzändung der ungedenden Theile des Gelenkes, der Periotes, der Schnenscheiden, besonders aber der Haut; diese rötlet sich immer, der glänzen, dark gespannt, wie beim Erspiel, und ist äusserst empfindlich, desquammirt auch zuweilen nach dem Anfalle. Die Schnerzen bei der acuten arthritischen Gelenkentzändung siu noch viel stärfer als jene beim Gelenksrheumatismus. Ueber die Therapie der Arthritis und über die arthritische (Gelenksbee wolle mit spiere ausfährlich sprechen.

Es erübrigt noch, eine Art von acuter Gelenkentzündung zu erwähnen: nämlich dio metastatischo, über deren Entstehung wir später bei der Pyphämio weiteres zu sagen habeu. Es lassen sich hier mehrere Formen unterscheiden:

1. Die gonorrhoische Gelenkentzündung: sie tritt auf bei M\u00e4nner, welche an Tripper leidon, kommt auch zuweilen vor nach h\u00e4u\u00e4genn Einf\u00fchren von Bougies in die Harnr\u00f6hre und bef\u00e4llt fast ausschliesslich die Kniegelenke. Dass diese Gelenkentz\u00e4ndungen besonders dann zur Entwicklung kommen, wenn ein Tripper schnell unterdrückt wurde, ist eine zünzlich unbegründete Behauptung; die Krankeit ist im Verhältnisse zu dem unsäglich häufig vorkommenden Tripper selten. — Die genorrhoische fionitist irtit meistens beiderseitig auf und ist eine unbauert seröse (nicht eitrige) Synovitis, die sich in der Regel bei gehöriger Ruhe des Patienten, Vermeidung von neuen Reizungen der Harnröhre, Anwendung von Vesicantien. Jodtinctur, leichter Compression auf die erkrankten felenke bald wieder verliert und nach Resorption der Flüssigkeit mit vollständiger Genesung des Gelenkes endigt. Indessen habe ich chronische Synovitis aus der acuten Entzündung entstehen sehen, welche zu dauernder Steifheit des Kniegelenkes führte, auch belöt leicht eine gewisse Reizbarkeit zurück, und es ist nicht selten zu beobachten, dass dieselben Individuen bei einem neuen Tripper wieder von den Gelenkentändungen befallen werdeu.

2. Die pyohämische Gelenkentzundung etablirt sich auch sehr häufig in einem oder dem anderen Kniegelenke, doch auch im Fussgelenke, in der Schulter, im Ellenbogen- und Handgelenke, selten in der Hüfte; sie ist eine puruleute Synovitis in optima forma, später auch mit Vereiterung des periarticulären Zellgewebes verbunden, doch meist mit subacutem Verlaufe und daher nur zuweilen vollständig entwickelt, wenn die Patienten zur Section kommen. Nicht immer gehen die Pyohämischen mit Gelenkeiterung zu Grunde; man hat anch schon Resorption in solchen Fällen beobachtet, in denen die Kranken die Eiterinfection überhaupt überstanden. Die Behandlung ist dioselbe, die ich Ihnen für die acuto eitrige Synovitis empfohlen habe; ist die Spannung sehr bedeutend, dann macht man entweder die Punction oder man eröffnet das Gelenk und drainirt es. Selbstverständlich hängt die Entscheidung für das eine oder das andere Verfahren von dem Allgemeinzustande des Pyohämischen ab; ist derselbe hoffnungslos, dann steht man von jedem bedeutenden operativen Eingriffe ab, und sucht nur die Schmerzen des Kranken zu lindern. Die Gelenkeiterungen. welche nach Verletzungen, Zerreissungen der Harnröhro durch unvorsichtiges Catheterisiren vorkommen und meist mit Schüttelfrösten verbunden sind, gehören selbstverständlich nicht zu den gonorrhoischen, sondern zu den pyohämischen. Billroth behandelte einen jungen Mann, dem eine Ruptur der Harnröhre beim Bougieren beigebracht worden war, und der darauf einen Abscess an der linken Schulter bekam mit Vereiterung des Acromialgeleukes der Clavicula und dadurch bedingter Subluxation dieses Knochens. Der Kranke wurde vollkommen horgestollt, und da der Abscess nicht gross war, wurde er nicht eröffnet. Nach einem Jahre war derselbe etwas kleiner geworden, man fühlte ganz deutlich die Fluctuation; nachdem jedoch durch denselben gar keine Functionsstörung, überhaupt keinerlei Beschwerden veranlasst wurden, und der Patient gesund und blükend war, stand man von jedem Eingriffe ab. Ich rathe Ihnen in ähnlichen Fällen ebenso zu verfahren: man kann bei solchen, nachweisbar mit Gelenken in Verbindung stehenden kalton Abscessen durch die Eröffnung

viol mehr schaden, als man eventuell nützt; es tritt nämlich nach derselben häufig eine sehr acuto Gelenkentzündung ein, doren Folgen unberechenbar sein können.

3. Die puerperale Gelenkentzündung. Das Puerperal- oder bösartige Wochenbettfieber ist eine Form der Pvohämie, welche sich durch Infection zuweilen im Verlaufe des Wochenbettes entwickelt. Die dabei vorkommenden eitrigen Gelenkentzündungen fallen daher unter die eben besprochene Kategorie der pyohämischen, suppurativen Synovitis. - Es kommt indess, nach abgelaufenem Pnerperium, in der 3., selbst noch in der 4. Woche nach der Eutbindung nicht selten eine acute eitrige Entzüudung, besonders des Kuie- und Ellenbogengelenks vor, die in Bezug auf ihre Entstehung verschiedener Deutung unterworfen ist. Die wahrscheinlichste Vermuthung ist, dass auch diese späteren Gelenkentzündungen eine allerdings verschleppte und gewöhnlich isolirte Thoilerscheinung der Pyohämie und daher zu den metastatischen Arthritiden zu rechnen sind. Jedenfalls bieten diese spät auftretenden Gelenkontzündungen bei Wöchnerinnen durchaus nichts Specifisches dar; sie verlaufen bald acut, bald subacut, und können unter passender Behandlung mit beweglichem Gelenke ausheilen; doch kommt es freilich auch vor, dass später ein mehr chronischer Verlauf eintritt und der Ausgang in Ankylose erfolgt. - Die Prognose der puerperalen Gelenkentzündungen überhaupt ist im Gauzen nicht so übel; sie erreichen solten den höchsten Grad der Acuität. Die Behandlung ist dieselbe, wie wir sie früher schon bei der acuten eitrigen Synovitis besprochen haben.

Erwähnen will ich hier noch, dass auch bei der Pyohämie Neugeborner eitrige Gelenkentzündungen vorkommen, ja dass zuweilen kinder mit solehen Entzindungen geloren werden: es können Gelenkentzündungen während des Fötallebens eutstehen, sogar vollständig ablaufen, was wir daraus erschliessen, dass wir an dem Neugebornen eines oder das audere Gelenk zwar vollkommen ausgebildet, aber anktysiert finden.

## Vorlesung 24.

#### CAPITEL XII

## Vom Brande.

Trockener, fusibiter Brand, Umnittelbare Urzache, Alstossungsprocess, — Die verschriedenen Arten des Brandes nach den entfernieren Urzachen. 1. Vernichtung der Lebensfhäßeich der Gewebe durch mechanische oder chemische Eindisses. 2. Vollständig Bennung des Blattenfusses um Bücklinkses, Incarertalien, Continuirlicher Drud. Derubitus Grosse Spannung der Gewebe, 3. Vollständige Hemmung der Zuffusses arteriellen Blatte. Gangenan spontanen, Gangenan smills. Ergolissons. 6. Gangrin durch Einwirkung von Giften. — Nonn. Gauprän bei verschiedenen Blutkrankbeiten. — Behandung.

Wir haben schon oft vom Branile und vom Braniligwerden gesprochen; Sie wissen, was man im Allgemeinen darunter versteht, und haben schon eine Reihe von Fillen kennen gelernt, in denen der locale Tod der Gewebe eintrat; es giebt jedoch noch eine grosso Mengo anderer, linnen noch unbekannter Unstände, unter welehen der Braud erfolgt; in diesem Capitel wollen wir dax Alles zusammeufassen.

Als mit "Brand" vollständig synonyme Bezeichnung keunen Sie boreits das Wort "Gangrau"; dasselbe wurde ursprünglich nur angewandt für das Stadium, wo die ersterbenden Theile noch schmerzhaft und heiss. also noch nicht ganz ertödtet siud; dioses Stadium nannto man den "heissen Brand"; es stellt also einen Ausgang der acuten Entzündung dar. Ausserdem wird als Bezeichnung für den feuchten \_kalten Brand" von älteren Autoren das Wort "Sphacelus" gebraucht. Den Process des trockenen Brandes nennt man auch "Mumificatiou". Mit den Worten "Gangran" oder "Brand" bezeichnet man iibrigens zwei wesentlich verschiedene Vorgäuge, zunächst und hauptsächlich den loealen Tod des Gewebes, dann aber auch die secundären Veränderungen, welche der abgestorbene Theilunter Umständen eingeht. In diesem lotzteren Sinne sprieht man von feuchten und von trockenem Brande. Der feuchte Brand bedeutet die Entwickelung des gewöhnlichen Fäulnissprocesses, der trockene Braud das mumienälmliche Eintroeknen und Verschrumpfen des todten Gewebes bei Mangel an Flüssigkeit. Man kann nicht immer mit Bestimmtheit angeben. weshalb in dem einen Falle feuchter Brand, in dem anderen trockener eintritt; im Allgemeinen verfallen dem feuchten Brande diejenigen Theile, in welchen die Circulation schnell aufhört, besonders wenn sie vorher vielleicht entzündet oder ödematös waren: während der trockene Brand häufiger die Folge eines allmäligen Absterbens ist, wobei der Blutlauf in den tieferen Theilen, wenn auch mit äusserst geringer Kraft noch eine Zeitlang andauert, und das Serum aus dem allmälig ersterbenden Gewebe theils durch die Lymphgefässe und Veuen abgeführt, theils durch rasche

Vordunstung nach aussen eliminirt wird. Man kann diese Verdunstung auch beim feuchten Brande künstlich herbeizuführen trachten, indem man die leicht abziehbare Hornschicht der Epidermis entfernt, und durch Application von Alcohol, Sublimatlösung, Schwefelsäure u. s. w. den abgestorbenen Geweben möglichst viel Wasser entzieht, aber eine so vollständige Mumification, wie sie beim trockenen Brande spontan erfolgt, lässt sich durch diese Proceduren doch nicht crzwingen. Der trockene sowohl wie der feuchte Brand ist ein Fäulnissprocess, somit abhängig von der Gegenwart der organischen Fäulnisserreger; der Unterschied zwischen beiden Formen liegt wesentlich in den verschiedenen Bedingungen der Fäulniss, namentlich in der Gegenwart reichlicher Mengen von Flüssigkeit. Bleibt der abgestorbene Theil gänzlich frei von Fäulnissorganismen, dann zersetzt er sich überhaupt nicht, sondern geht anderweitige Metamorphosen ein. Die flüssigen Bestandtheile verschwinden allmälig durch die resorbirende Thätigkeit der benachbarten Lymph- und Blutgefässe, die festen unterliegen in Folge der Wasserentziehung einem molekulären Zerfalle, sie schrumpfen und vertrocknen durch eine Reihe chemischer Umsetzungen zu einer gelben, käsigen Masse, dem sog, "trockenen, gelben Infarcte". Begünstigt wird dieso Umwandlung, wonn die Circulation nicht plötzlich, sondern allmälig auf hört. - Eine zu molekularem Zerfalle des Gewebes an einer Oborfläche führende Ernährungsstörung bezeichnet man als nekrotisirende Verschwärung oder trockene Ulceration. Sie unterscheidet sich von dem Brande dadurch, dass es sich bei letzterem nicht um einen molekulären Zerfall, sondern um das Absterben eines Gowebsantheiles im Ganzen handelt, wobei die äussere Form und die Structur desselben vollkommen erhalten bleiben.

Die nächste Ursache des Absterbens einzelner Körpertheile ist immer das völlige Aufhören der Ernährungssaftströmungen, in Folge aufgehobenor Circulation in den Capillaren; es kann unter Umständen der Hauptarterien- und Vonenstamm einer Extremität stellenweise verschlossen sein, und dennoch findet das Blut durch Nebenäste einen Umweg in den unteren oder oberen Theil solcher Gefässstämme. Es wird daher die Verstopfung eines Artorieustammes erst dann zur unmittelbaren Ursache für die Entstehung von Brand, wenn ein Collateralkreislauf nicht mehr möglich ist. Dieses kann theils durch besondere anatomische Verhältnisse bedingt sein, theils durch grosse Starrheit der Wände der kleineren Arterien, theils durch eine sehr ausgedehnte Verödung des Hauptarterienstammes, z. B. wenn die A. femoralis von der Schenkelbeuge an bis in die feineren Verzweigungen am Fusse verstopft ist; erst wenn durch diese Verhältnisse der capilläre Kreislauf unmöglich wird, hört die Ernährung auf. Die Frage ob ein Körpertheil gangränös ist, kann mit Sicherheit erst dann beantwortet werden, wenn nachzuweisen ist, dass derselbe an den vitalen Wandlungen unbetheiligt bleibt; die Gangrän ist manifest, "wenn ringsum die entzündlichen Veränderungen dem Gewebe den

Stempel des Pathologischen aufdfrücken und dennoch der abgestorbeno Theil den Habitus des Normalen bewahrt "(s. Recklinghausen). Später teteen danu andere Erscheinungen auf: Verfärbung, Eintrocknung oder Verässigung des Gewebes, Entwicklung von Fäulnisegasen, Continuitätstrennungen u. s. w. Bei trockenem Brande in der Haut und in den tiefer liegenden Weichtheilen pflegen diese Theile in den meisten Fällen eine grausuchwärzliche, dann kohlschwarze Färbung anzunehmen. Waren die Theile vorher entzündet, so erscheint die Haut anfangs dunkelviolett, dann weissgellich, und nur im Fälle theilweisen Eintrockenes wird sie bräunlich oder grauschwärzlich; abgestorbene Sehnen und Fascien verändern ihre Farbe inswerste weite.

Wenn es entschieden ist, dass anf eine weite Strecke das Gewebe in Folge der Kreislaußstörung nicht mehr ernährt wird, so markirt sich die Grenze zwischen Todtem und Lebendigem nach und nach immer deutlicher: es entsteht rings um die abgestorbene Haut herum eine lobhaft rosige Röthe, eine sogenannte Demarcationslinie. Diese Röthung ist durch die Ausdehnung der Capillargefässe bedingt, welche theils eine Folge des Collateralkreislaufs in den Capillaren, theils eine durch die fauligen Säfte erzeugto Entzündungshyperämie ist. Zugleich mit diesen Gefässveränderungen geht eine lebhafte Zelleninfiltration in der Demarcationslinio der Haut vor sich, mit welcher das Gewebe selbst, welcherlei Art es auch sein mag, theilweise orweicht und aufgelöst wird. Unter gewöhnlichen Verhältnissen tritt dabei stets Eiterung ein, doch ist dieselbe eine zufällige Complication, welche vollkommen vermieden werden kann, wenn es gelang, das abgestorbene Gewebe und dessen Umgebung vor Infection zu schützen. Die Trennung des Todten vom Lebeudigen erfolgt durch die Thätigkeit des Granulationsgewebes, welches an der Grenze des lotztoren gebildet wird. Praktisch-chirurgisch ausgedrückt heisst das: der Brandschorf wird durch Entzündung meistons unter Eiterung abgestossen; zugleich erfolgt eine kräftige Granulationsbildung, die in gewöhnlicher Weise benarbt. Dieser Vorgang wiederholt sich, die Eiterung ausgenommen, nach Begrenzung des Brandes an allen Geweben, bei allen Formen von Brand, bald schneller, bald langsamer in vollkommen identischer Weise, selbst beim Knochen. Auf den Knochenhrand gehen wir hier jedoch nicht ein, weil derselbe mit anderen chrouischen Knochenkrankheiten in so innigem Zusammenhange steht, dass wir ihn dort abhandeln müssen. Die Zeit, welche dazu erforderlich ist, um eine Ablösung der abgestorbenen Gewebe zu erreichen, kann eine sehr verschieden lange sein. Sie ist abhängig 1) von der Grösso des abgestorbenen Stückes, 2) von dem Gefässreichthum und der Consistenz des Gewebes, 3) von dem Kräftezustand und der Lebenseuergie des Patienten.

Da der Brand gewöhnlich die Folge anderer Krankheiten ist, so ist ies int immer leicht, die Symptome richtig zusammenzufassen, welche als Folgen des Brandes auf den Allgemeinzustand zu beziehen sind. Ist die Demarcationslinie einmal gebildet, und wird der Abstossungsprocess durch die sich entwickelnde Elforung vorbereitet, so ist nur dann in einigen Fillen eine Einwirkung auf den Allgemeinzustand wahrnehmbar, wenn der Brand grössere Theile von Extromitäten betrifft. Es tritt hierbei ein marautischer Zustand ein, ein allmäliges Nachlassen aller Functionen, Sinken ein Kropretenperatur unter das Sormale, sehr kleiner Puls, trockene Zunge, ein hab soporiser Zustand, bei welchen die Krauken immer schwächer und schwächer werden, ondlich sterben, ohne dass man auf er Leiche eine besoudere Destrüction einzelner Organo nachzuweisen im Stande wäre, während freilich in anderen Fällen auch Jauchige metastatische Absecse in der Lange gefunden werden. Man hat os hierbei mit oiner Form von subacuter oder chronischer Sephthämie zu thun, welche bei noch theilweise bestehender Blut- und Lympheirculation durch die wiederholte Aufnahme von Faulstoffen hervorgerüfen wird. Wir kommen auf diese Dinge in nichsten Absultitz zurück.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen suud jetzt die einzelnen Arteu des Brandes nach ihren entfernteren und näheren Veraulassungen und nach ihrer praktischen Bedeutung genauer zu erörtern.

Vollständigo Vernichtung der Lebensfähigkeit der Gewebe durch mechanische oder chomische Einwirkungen, wir Zermalmungen, Zerquetschungen, Zerstörungen durch hobe Blitze uud Kältegraße, durch concentrite Säuren und Alkalien. Ueber diese Arten von
Brand haben wir bereits gesprechen.

2. Vollständige Hemmung des Blutzuflusses und Rückflusses durch circulare Compression oder andere mechanische Verhältnisse muss nothwendiger Weise capillare Stase und endlich Brand erzeugen. Umschnüren Sie z. B. eine Extremität mit einem elastischen Bande, so wird zunächst das Blut in den Capillaren und Venen sich anhäufen, das Serum tritt in's Gewebe aus, und, während in den Gefässen das Blut gerinnt, stirbt das ganzo Glied ab aus Mangel an Nahrung. Zu demselben Resultate führt die absolute Absperrung des venösen Rückflusses durch mechanische Compression, selbst wenn die Arterien ursprünglich nicht mit comprimirt sind. Auch dabei kommt es zur capillären Staso in Folge von übermässiger Anfüllnng der Veneu, es erfolgen zahlreiche Blutergüsse in das Gewebe, theils durch Rhexis; theils durch Diapedesis, nebstbei entwickelt sich ein ausgedehntes Oedem, wolches in diesem Falle viel boträchtlicher ist als bei der vollständigen Compression von Arterien und Venen; schliesslich kann auch in die Arterien kein Blut mehr eintreteu, weil es nirgends Abfluss findet und der ondliche Effect ist auch hierbei locale Asphyxio des Gewebes aus Mangel an Nahrung. Folgendes praktische Beispiel wird Ihnen leicht verständlich sein: Ist die Vorhaut zu eng und wird sie hinter die Glans gewaltsam zurückgezogen, so dass eine Paraphimose eutsteht, dann werden hierdurch zunächst die Venen comprimirt, der Penis schwillt ausserordentlich au, aber oben so der Theil des Präputium, der sich peripher vor dem einschnürenden Ringe bofindet; das Oedem steigert die Circulationsstörung und es kann die eingeklemmte Eichel oder noch häufiger der einklemmende Ring brandig werden. Auf derselbou Ursache beruht das Brandigwerden eingeklemmter Brüche.

Coutinuirlicher Druck kanu ebenfalls durch Hemmung von Blutzuffuss und Abfluss Gangrän erzeugen, besonders bei solchen Individueu, bei denen die Herzthäfigkeit durch läugere Krankheit abgeschwächt ist, oder welche durch allgemeine septische Intoxication sehon zu Gangrän dispouiri sini; jedoch wirkt der continuirliche Druck häufiger direct auf die capillare Greutation, so dass zunächst in den Gefässen kleinsten Calibers Stase eitritt, welche ihrereits wieder die Gefässwandungen derart alterirt, dass das Blut in ihnen nicht mehr flüssig werden kann; es gerinnt und die Gerinnung setzt sich zanächst in die Venen und später in die Arterien hinein fort. Ein Beispiel von solchen Druckbrand bei ganz gesunden Meuschen ist die bei Auwendung von Schienenverbänden relativ häufig vorkommende Gangrän der Hautt über der Insertion des Tende Achillis.

Der Decubitus, das sog, Durch- oder Aufliegen des Kranken, ist eine solche durch continuirlichen Druck veranlasste Gangran, wobei jedoch zuweilen sehr complicirte Ursachen zusammenwirken. Zunächst besteht in vielen Fällen eine Entzündung der Haut, nachdem die Epidermis durch den fortwährenden Contact mit Schweiss, Urin, Fäcalmassen etc. in einem feuchten Bette macerirt worden war. Der Einfluss des permanenten Druckes durch die Körperschwere, durch Verbände, ja durch die Bettdecke allein kann bei Kranken, deren Circulation bereits durch die Schwäche der Herzaction erschwert ist, in dem entzündeten Gewebe capilläre Stase und Gaugrän hervorrufen, umsomehr da der venöse Rückfluss des Blutes aus den tiefstgelegenen Gefässbezirken ohnehin nur langsam und mühsam von Statten geht. Sie sehen, dass die Gelegenheiten zur Entwickhung des Decubitus bei allen an schweren, erschöpfenden Krankheiten leidenden Individuen in mannigfacher Weise gegeben sein können. Derselbe erfolgt besonders häufig in der Gegend des Os saerum, und kann dort zuweilen eine ersehreckende Ausdehnung gewinnen, indem alle Weichtheile in der genaunten Gegend bis auf den Knochen gangränös werden; ausserdem kann auch an der Ferse, dem Trochanter des Oberschenkels, dem Caput fibulae, der Scapula, den Processus spinosi der Wirbelsäule, ja an den Ellbogen und den Condylon des Oberarms, u. s. w. je nach der Lagerung der Kranken Decubitus entstehen. Obgleich jede Kranklieit, bei der ein Kranker durch lange Zeit zu absoluter Ruhe verdammt ist, eventuell durch Decubitus complieirt werden kann, so giebt es doch solche, welche besonders zu demselben disponiren, so der Typhus, die Sephthämie u. s. w., auch nach Fractur der Wirbelsäule wird der brandige Decubitus über dem Kreuzbeine nicht selten die directe Todesursache. Dagegen können z. B. Schwindsüchtige bei gehöriger Pflege Monate und Jahre lang das Bett hitten, ohne Decubitus zu bekommen. Das Aufliegen wird für den Krauken dadurch besonders quälend, dass es. zumal bei chronischen Krankheiten, mit sehr lebhaften Schmerzen verbunden sein kann; in acuten Fällen von Typhus und Sephthämie bei benommenem Sensorium verspüren die Kranken manchmal nichts davon,
wenn sie selbte eineu grossen brandigen Deubitus haben. Es wird diese
Form des Brandes besonders gefährlich, da meistens die veranlassende Ursache nicht vollkommen beseitigt werden kann, so dass die Gangrän eine
progressive wird. Die Prognose bei Decubitus ist um so schlimmer, je
erschöpfter der Patient ist; nicht selten wird ein Decubitus Todesursache,
indem er sich totz aller Behandlung immer mehr und mehr verprössert
und zur allgemeinen septischen Infection führt, oder der Ausgang-punkt
eines schweren problimischen Processes wird.

Eine zu starke Spannung der Gewebe, wodurch die Gefäsee stark gezerrt und zum Theil ganz zusammengedrückt werden, führt zunächst zur Verminderung des Blutgehaltes bei gesteigerten Ernährungsbedüfrinissen und an manehen Stellen zur Blutgerinnung in den Capillaren durch erhöhte Reibungswiderstände. Hierauf beruhen manehe Formen von Gangrän nach Infiltration des Gewebes durch Blut, Oedem, entzündliches Exsudat, nanmentlich bei Entzäudungen, welche durch infectiöse Substanzen und eigentliche Gifte bedingt sind.

3. Die vollständige Hemmung des Zuflusses arteriellen Blutes, welche besonders durch Herz- und Arterienkrankheiten bedingt wird, muss ebenfalls unter gewissen Verhältnissen Gangran zur Felge haben: es gehören hierher diejenigen Formeu von Gangrän, welche man speciell als Gangraena spontanea und noch häufiger als Gangraena senilis bezeichuet, weil dieselben besonders oft bei alteu Leuten verkommen. Diese Gangraena spontauea kann auf verschiedeno Weise entsteben und in verschiedenen Formen zur Erscheinung kommen. Die Ursachen können insofern ganz versehioden sein, als die Blutgerinnung in den Capillargefässen (als marantische Thrombose in Felgo von Herzschwäche oder insufficienter Leistung der kleineren Arterien) beginnt, oder eine autochthene Thrembese mit Weiterverbreitung in den Hauptarterienstamm entsteht, oder endlich die Thrombose durch Embolie bedingt ist; auch eine sehr hochgradige. dauernde Anämie mit enormer consocutiver Vorongerung der Arterien und Herzschwäche, endlich dauerndo spasmodische Contractionen der Arterien kënnen zu Gangran führen. Die eigentliche sogenannte Gangraena senilis ist eine Krankheit, welche ursprüuglich an den Fusszehen, sehr solten, wie ich es in einigen Fällen sah, an den Fiugerspitzen entsteht. Es giebt zwei Hauptformen: bei der einen bildet sich an einer Zehe ein brauner, bald schwarz werdender Fleck, welcher sieh langsam ausbreitet. bis eine Zehe vollständig vertrocknet ist. Im günstigen Falle erfolgt die Demarcation in dem Phalango-Metatarsalgelenke, die Zeho fällt ab und es tritt Vernarbung ein. Es kann jedoch die Mumification auch höher hinauf gehon und sich bald in der Mitte des Fusses, bald über den Malleolen, bald in der Mitte der Wade, bald dicht unter dem Knie abgrenzen. In einer anderen Reihe von Fällon beginnt die Krankheit unter Erschei-

nungen von Entzündung mit ödematöser Schwellung der Zehen, sehr inten siven Schmerzen und anfangs dankel blaurother, später schwarzer Färbung der Theile; das Aussehen der afficirten Theile erinnert an dasjenige, welches erfrorene Glieder darbieten im Anfange, bevor die Gangrän vollkommen manifest ist. Es giebt dabei Stadien, in denen man an der blauroth wie marmorirt aussehenden Haut deutlich erkennen kann, wie der Kreislauf hier mit den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen, dort bereits aufgehört hat. Bei dieser Form des feuchten heissen Brandes betrifft die Erkrankung gewöhnlich mehrere Zehen zu gleicher Zeit und breitet sich auf den Fuss aus, bis im Verlaufe einiger Wochen der ganze Fuss, violleicht auch der Unterschenkel gangränös ist, ohne dass eine Demarcation eintreten würde. Dabei erstreckt sich die Zersetzung früh auch auf das ödematöse Unterhautzellgewebe, und die Gefahr der Jaucheresorntion durch die Lymphgefässe ist dabei viel grösser wie bei dem Processe der Mumification, bei welchem überhaupt kaum Spuren von Flüssigkeit in den abgestorbenen Theilen vorhanden sind.

Der Sitz der zur Gangraena spontanca führenden Erkrankung im arteriellen Systeme ist ein verschiedener; bei der ächten (marantischen) Gangraena senilis findet die primäre Gerinnung in Folge eines sehr abgeschwächten Kreislaufes in den Capillaren Statt und erstreckt sich von hier rückwärts bis in die Arterien hinein. Die Abschwächung des arteriellen Kreislaufes kann durch verschiedene Momente bedingt sein; 1) durch eine verminderte Energie der Herzthätigkeit, 2) durch eine Verdickung der Arterienwandungen, verbunden mit Verengerung des Lumens, 3) durch eine Degeneration der Muskelhaut der kleineren Arterien. In manchen Fällen kommen alle diese Umstände zusammon, indem gerado bei älteren Individuen mit schwacher Herzenergie Krankheiten der Arterien sich am häufigsten entwickeln, ausserdem Herz- und Arterienerkrankungen gowöhnlich auf ein und dieselbe Allgemeinursache basirt sind. Bei älteren Leuten sind die Arterienhäute sehr häufig durch atheromatöse Eutartung verdickt. auf der Intima entwickeln sich Rauhigkeiten, die Gefässwände werden durch Kalkablagerungen bisweilen so schr verändert, dass die ganze Arterie ein rigides Rohr darstellt, dessen Lumen überaus beträchtlich verringert ist. Selbstverständlich geht in Folge dieses Processes die ursprüngliche Elasticität und Contractilität der Gefässhäute vollständig verloren, so dass die Fortbewegung des Blutes dadurch und durch die Verengerung der Arterien wesentlich orschwert wird. Hierzu kommt noch die vorminderte Herzenergie theils in Folge des allgomeinon Marasmus theils abhängig von analogen Erkrankungen des Herzens, um den Blutstrom abzuschwächen und Gerinnungen herbeizuführen, welche sich besonders leicht an den Unebenheiten und Rauhigkeiten der atheromatösen Intima bilden und daselbst hängen bleiben. Man kann leicht bogreifen, wie in solchen Fällen besonders in Theilen, welche vom Herzen weit entfernt liegen, die Circulation endlich ganz aufhört.

Während die eben beschriebenen Fälle mit gewissem Rechte als Gangraena senilis bezeichnet werden, und ihr Zusammenhang mit Arterienkrankheiten seit Dupuytren allgemein anerkannt worden ist, giebt es andere Formen von spontanem Brand, welche freilich oft bei älteren, aber auch bei geschwächten, herabgekommenen Individuen im jugendlichen Alter beobachtet werden, doch aber von der eben beschriebenen Form sich dadurch unterscheiden, dass auf einmal ein grosses Stück einer Extremität, z. B. ein ganzer Unterschenkel bis zur Wade oder bis zum Knie gangränös wird. Der Vorgang ist hier folgender: in dem Hauptarterienstamme, z. B. in der Arteria femoralis, sei es in der Schenkel- oder Kniebeuge, bildet sich ein solides wandständiges Gerinnsel, welches an der atheromatös degenerirten, rauhen Gefässwand oder iu einer buchtigen Erweiterung des Arterienrohres sich festsetzt uud allmälig durch Apposition neuen Faserstoffs so wächst, dass dadurch nicht allein das Lumen centralwärts eine Strecke weit verstopft, sondern auch das ganze peripherische Ende der Arterie obliterirt wird. Die Folge dieses von einem autochthonen, wandständigen Thrombus ausgehenden, vollständigen Arterieuverschlusses, durch welchen nach und nach auch der arterielle Collateralkreislauf unmöglich gemacht wird, ist gewöhnlich eine Gangran des ganzeu Fusses und eines Theiles des Unterschenkels, die je nach der Schnelligkeit, mit der die Gerinnselbildung erfolgt, bald mehr feucht bald mehr trocken ist; es ist hierbei zuweilen ganz deutlich zu verfolgen, wie bei dem Wachsen des Thrombus auch die Gangran allmälig weiterschreitet,

Bill roth beslachtet im Knukenhauser Zürich einen alten Mann, welcher mit spontauer Gingrich der Fusse, in Krukenhaus aufgronnumen wine). Bei der sehr abgemagerten Musculatur und der sehr rigdem Beschaffenheit der Arterien konnte mon die Pulation der Arteria fenonzils deutlich bis zur Kniekeloh verfeigen, in der Folge schrift die Gaugrian weiter und zugleich hörte die Pulsation in dem untern Theile der Arterie auf; als etwa vierzeh Tage spliete, kurs vor dem Tode, die Gaugrian bis zum Kniegebrake vorgeschritten sar, war zuch die Pulsation der A. fenoralis unter den Lieggangströme Bein sar vas volkbändig unmitferir, dass er, von der Lidder dappenduiten, nur mit Frinise überzogen zu werden brauchte, un ohne Weiteres zufbewahrt zu werden; es befindet sich über einer Steichen Saundung in Zürich.

Verstopfung des Arterieurohres durch einen Embulus verauliset wird. Ein Fibringerinnsel, welches sich etwa bei Endocarditis oder aus einem aneurysmatischen Sacke bisreiset, kann sich in den Arterienstamm einer Extremität einklemmen; dadurch ist dann die Veraulissung zu weiteren Fibrinausätzen nongeben. Man der nach den Erfebrungen des naumen Zeit recht der

Ein weiterer Fall von Arterienthrombose ist der, dass die primäre

cinklemmen; dadurch ist dam die Veranlassung zu weiteren Fibrinausitzen gegeben. Man darf, nach deu Erfahrungen der neueren Zeit, wohl den grüssten Theil der Erweichungs- und Vertrochnungsprosses in Inneren Organen, z. B. im Iliru, in der Milz u. s. w., auf solche Embolien zurückführen.

Einen sehr interessauten typischen Fall der Art beobachtete Billroth. Eine juuge Frau bekam 6 Worhen nach einer Embindung eine starke Anschweltung des linken Unterschenkels, zu welcher sich sehnell eine dunkelblaue Farbung der Haut und dann

1 Target

vollständige Fådulais dieses Körpertheils härungesellte; als die Patientin in's Spätal kan, bestanden sebon allguenden-septische Intoiacistorserbeinungen. Die keine hochgroßige Anhaire, keine Arterienkrankheit ürgendevo am Körper nachzuweinen war, so stelle Bill1004 die Biganose auf Radocardiis mit führinden Vegeralisenen an der Mitralklappe und Loslösung einer dieser Vegerätistenen, Embolis derseilten an der Bilturalschape und Loslösung einer dieser Vegerätistenen, Embolis derseilten an der Bilturalschapet und der Stellen der Schweiber und der bekannt ist, dass auszuha fehrerdnist fast symptolous verfünft, die rasch auftreitend Fällusis musste durch eine pfolisibet Gardrechung der Circulation beding sein. Da sich die Gangeit durch eine pfolisibet Gardrechung der Circulation beding sein. Da sich die Gangeit durch eine Geschlicher wurde, war von der Amstellanden auchste field in Schallenschaft auch den ersten Exceleiungen der Gangrän; die Section bestätigte die deraillifer Bargarose vollkennen.

Es hat immerhin etwas Aluffallendes, dass sich in solchen Fällen kein land kan sich das mur dalurer erklären, dass die letzardin bei der Endocarditis, die sich oft genug mit Myccarditis combinit, doch wohl beträchtlich abgeschwächt wird, und der Bluthruck daber nicht zureicht, die kleimeren Collateralarterin genügend zu erweitern.

Endlich hat in neuester Zeit Felix v. Winiwarter eine von den eben erwähnten Formen verschiedene Entwicklung der Gangraena spontanea beschrieben, die höchst wahrscheinlich bisher mit der atheromatösen Embolie zusammengeworfen worden ist. Es hamlelte sich in dem Falle um einen 57 jährigen Kranken der Billroth'schen Klinik, bei welchem sich nach jahrelangen, als rheumatisch geltenden Schmerzen allmälig Gangrän der Zehen und des Fusses entwickelt hatte, welche die Amputation des Unterschenkels nothwendig machte. Die Untersuchung der Gefässe ergab nun eine Wucherung der lutima der Arterien und der Venen, uml zwar primär an den gressen Gefässstämmen auftretend, welche gleichmässig gegen das Lumen fortschreitet uud ohne zu regressiven Metamorphosen zu führen, schliesslich mit der Bildung einer das Lumen obliterirenden, zellenreichen Fasermasse ihren Abschluss findet. Die Media und Adventitia sind bei diesem Precesse kaum betheiligt. Wir haben also hier eine primäre Obliteration der grösseren Gefässe durch eine eigenthümliche Ferm von Endarteriitis und Endophlebitis vor uns, deren Kenntniss insefern von praktischer Bedeutung ist, als sie uns im speciellen Falle dazu auffordern wird, die Amputation vor vollendeter Demarcation wemöglich im gesunden Gewebe vorzunehmen, was wir, wie Sie gleich hören werden, bei deu gewöhnlichen Formen der senilen Gangrän nicht thun. In dem eben erwähnten Falle erfölgte Heilung, so dass diese Behandlungsweise doch einige Aussicht auf Erfolg hat.

Sehr selten sind die Fälle, bei welchen in Folge ven krampfhafter Conrection der Arterien eine hochgradige Anämie und endlich circumscripte Gangrän auftritt. Begünstigt wird dieselbe bei blutarmen, chlorotischen Personen, hesonders Frauen, durch die Schwäche der Herzaction.

Man hechachtet hei manchen Individuen, gewöhnlich gracilen, jungen, hysterischen Frauen, seltener bei Männern, einen hahituellen, meistens vorübergehenden Krampf der Arterien, der sich hesonders an den Fingern, wohl auch nur an einem bestimmten Finger, einstellt. Eine nnhedeutende Kälteeinwirkung, mechanischer Druck, ja psychische Einflüsse, rufen eine vollkommene locale Anamie des hetreffenden Theiles hervor: die Haut des Fingers z. B. ist grau-weiss oder wachshleich, cadaveros entfärht, (daher die populare Bezeichnung "todter Finger") welk, kühl, die Sensibilität ist herangesetzt, die Bewegung hehindert; selhst tiefe Nadelstiche entleeren keinen Tropfen Blnt. Gegen die normal geröthete Haut ist der anämische Theil ziemlich scharf abgegrenzt. Subjectiv empfindet der Patient ein sehr unangenehmes Gefühl von Tauhsein, Krieheln, von behinderter Function, aber keinen eigentlichen Schmerz, wie er hei dem Erstarren der Finger iu einem sehr kalten Medium fühlbar ist. Der geschilderte Zustand dauert gewöhnlich 10-15 Minuten; er wird durch Reihen. Erwärmen u. s. w. kaum beeinflusst; selhst wenn man den Finger in heisses Wasser hålt, kehrt die Circulation nur allmälig zurück und zwar kann man dahei deutlich heohachten, wie das Blut sich in ganz bestimmte Bezirke ergiesst, so dass z. B. die Dorsalseite der letzten Phalanx noch anämisch ist, während die Volarseite normale Färhung zeigt. Die Wiederhelehung der Circulation erfolgt schmerzlos und ohne namhafte Gefässparalyse, während hekanntlich die Erwärmung froststarrer Finger lehhaftes Schmerzgefühl und intensive, dunkle Röthung der Haut hervorruft. - Die locale Anamie ist offenhar durch Nerveneinfluss hedingt; ihr verwandt ist eine andere Circulationsanomalie, die sog. locale Asphyxje oder locale Cyanose (Raynaud). Nach einer vorübergehenden Anämie oder auch ohne alle Vorzeichen nimmt ein Körpertheil, z. B. ein Finger, eine dunkelrothe, nach längerer Dauer blaue und endlich vollkommen schwarze Färhung an; subjectiv besteht das Gefühl der Kälte, des Eingeschlafenseins, wohl auch Prickeln, aber kein Schmerz.

Beide Erscheinungen, die locale Anämie und die locale Asphyxie, können nach kurzer Zeit spurlos vorübergehen oder sich anfallsweise wiederholen; in manchen Fällen aber entwickelt sich aus denselben die sog. symmetrische Gangrän (Raynaud). Man versteht unter diesem Namen einen circumscripten Brand, der sich am häufigsten an den Fingern und Zehen, an den Ohren, den Wangen, der Nase, seltener an den Armen und Beinen, iedoch nicht immer an symmetrischen Stellen, localisirt, als dessen directe Ursache ein dauernder Krampf der Arterien angesehen wird. Bei den meist im jugendlichen Alter stehenden Patienten kommen auch anderweitige Symptome von Circulationsstörung vor, wie u. a. Ohnmachten in Folge von Gchirnanämie, fortwährendes Kältegefühl, grosse Mattigkeit u. s. w.; manche Patienten leiden an Hysterie oder Epilepsie, auch Allgemeindyskrasien (Syphilis, Intermittens u. s. w.) sind beobachtet worden. Die Brandheerde demarkiren sich gewöhnlich, die Eschara stösst sich ab und der Snbstauzverlust heilt durch Granulationsbildung; doch können solche Processe anfallsweise in längeren oder kürzeren Intervallen auftreten. während in der Zwischenzeit vorübergehende Circulationsstörungen ganz gewöhnlich sind. Man supponirt dabei eine ungewöhnliche Erregbarkeit der motorischen Apparate durch äussere Reize; in einigen Fällen ist Neuachgewiesen, auch Syringomyelie wurde beobachtet (Hochenegg). th erwähnt eines höchst anämischen jungen Mannes, der ohne irgend bekannte Ursache zuerst eine Gangran der Nasenspitze, dann Gangrän der beiden Füsse bekam: nach Menate langem Leiden erfolgte der Tod; wie am Lebenden fand sich auch in der Leiche ausser der celessalen, ursächlich nicht erklärbaren Blutarmuth nichts Krankhaftes.

4. Die Gangrän ist die Folge einer Intoxication durch giftige Substanzen, welche entweder das Leben der Gewebselemente direct gefährden, oder welche durch ihre Einwirkung auf die Nerven und Gefässe indirect Brand herverrufeu, eder aber durch Körper, welche nach Art eines Fermentes wirken und Zersetzungen im Organismus bedingen, deren Producte giftige Eigenschaften haben. Hieher gehören die Nekrosen in Felge gewisser dyskrasischer Affectionen, welche sich durch abnerme Zusammensetzung des Blutes und der Gewebssäfte characterisiren, z. B. in Felge ven Diabetes mellitus, von Morbus Brightii, von echter Gieht u. s. w. Ferner ist zu erwähnen der Brand durch Vergiftung mittelst der physielogischen oder pathologischen Secrete mancher Thiere, Schlangengift, Milzbrandgift

u. s. w., von denen später uech die Rede sein sell.

Ein Beispiel jener Gangränformen, welche durch Aufnahme chemischer Gifte durch den Verdauungstract hervergerufen werden, ist der Mutterkornbrand; seine Symptome zeigen eine gewisse Aehulichkeit mit der symmetrischen Gangrän Raynaud's. Der wirksame Bestandtheil des Mutterkornes (Secale cornutum), das Ergetin, scheint ein Nervengift zu sein, welches besenders die vasemetorischen Centren augreift und dadurch den Gefässapparat beeinflusst; es bewirkt erfahrungsgemäss eine Steigerung der Contraction der erganischen Muskelfasern, besonders derjenigen des Uterus und der Uterusarterien. Das Mutterkern ist ein aus den Achren des Roggens (Secale cereale) durch Pilzwucherung krankhaft auswachsendes Kern, welches vermahlen und mit dem Brete in den Magen eingeführt, eigenthümliche Erscheinungen, die seg. Kribelkrankheit (Ergetismus) hervorruft. Die Krankheit wurde in Frankreich i. J. 1630 zuerst, und später ziemlich häufig beebachtet; in Deutschland, Eugland und Italien kam sie seltener vor - heutzutage entwickelt sie sich kanm mehr, weil man das erkrankte Kern kennt und es nicht mehr zum Bredbacken verweudet. Aus den bisher publicirten Beschreibungen der Kribelkrankheit geht hervor, dass in den acutesten Fällen zunächst Ameisenkriechen, hestige Schunerzen eder Anästhesie, dann allgemeine Krämpfe auftraten, werauf der Tod in 4-8 Tagen erfolgte; bei langsamerem Verlaufe wurde die aufangs blasse llaut livid geröthet, es bildeten sich Bläschen, Phlyctänen auf geröthetem Grunde, dabei fühlte sich die allgemeine Decke kalt an; die Gangräu beganu meistens an den Spitzen der Finger und Zehen, als treckener, selten als feuehter Brand, und erstreckte sich auch auf gauze Extremitäten. Bei den mehr chronischen Fällen ist der Ausgang meistens ein glücklicher, wenn auch mit Verlust ven einigen Fingern oder Zehen. Dass durch Ergetin Gangran hervorgerufen werden kann, ist zweifellos; ich selbst kenne ein Beispiel, dass eine Frau, welcher man wegen eines Uterusfibroids durch längere Zeit grosse Dosen Ergotin gegeben hatte, von Brand eines Fingergliedes befallen wurde. Achnlich wie Ergotin wirkt auch Chloral in grossen Dosen: es kann hienach ein ganz aeuter Decubitus oder Druckbrand sich entwickeln, wahrseheinlich durch Störungen der Herzaction und der Circulation in deu Capillaren.

Eine Reihe von Zersetzungs- uud Fäulnissproducten erzeugt Gangrän durch ihren Contact mit den Gefässwandungen, welche einer eigenthümlichen hyaliuen Degeneration verfallen, während das Blut im Lumen der Gefässe gerinnt. Die Gangrän erfolgt dabei eutweder direct durch die Invasion bestimmter Mikrobien oder durch die chemische Einwirkung der sog. Ptomaine, welche zwar durch die Fäulniss gebildet werden, aber an und für sieh frei von Bacterien seiu können. Häufig sind beide Factoren mit einander combinirt. Solehe, das Gewebe mortilicirende Substanzen sind: die Brandiauche, die faulige Flüssigkeit aus einem Braudheerde, ammoniakalischer Harn, das sog. Leichengift u. s. w. Ausserdem rechnen wir hierher einige, wahrscheinlich durch die Aufnahme von nicht näher bekannten, specifischen Giften bedingte Formen der Gangran. Ich erwähne zunächst den sog, Wasserkrebs, Noma, eine spontan bei Kiudern auftreteude Erkrankung, welche zumal in den Städten der Ostseekliste, weit selteuer im Binueulande, und dann gewöhnlich nach Ueberschwemmungen im Winter und im Frühighre beobachtet wird. Sehr herunterzekommene Kinder, welche in kalten, feuchten Wohnungen leben, sind besonders dazu disponirt; es bildet sich ohne bekannte Gelegenheitsursache ein brandiger Knoten mitten in der Wango oder Lippe oder an der Vulva; derselbe dehnt sich in rapidester Weise aus, sodass die meisten Kinder schliesslich an Erschöpfung sterben. Gewöhnlich gingen dem Brande acute Infectionskrankheiten, Typhus, Blattern, Scharlach, Masern, Diphtheritis u. s. w. voraus, Während dieser Krankheiten und nach denselben kommt übrigeus Gangrän au der Nasenspitze, am Ohr, an den Lippen, an der Wange, an Händen und Füssen. ja selbst in inneren Organeu vor. Auch kann iu seltenen Fällen ein Hautexanthem selbst in Gangrän übergehen; bei der als Ecthyma bezeichneten Hautaffection der Kinder erfolgt regelmässig eine circumscripte brandige Zerstörung der Cutis. Man kann annehmen, dass in allen diesen Fällen der Krankheitsstoff, welcher eine bestimmte Affection, z. B. den Typhus, hervorrief, auch noch seinen Einfluss auf das Zustandekommen der Gangran hatte; auch die Schwäche der Herzaction und der allgemeine Marasmus können in Betracht kommen, gerade so wie bei Entstehung des Decubitus. Aber während beim Docubitus eine locale, mechanische Ursache die Gaugrän herbeiführte, fehlt eine solche in dieson Fällen vollkommen und wir können nicht umhin, ausser den prädisponirenden Momenten, eine directe, bis jetzt unbekannte Veranlassung des Brandes voranszusetzen. Von Estlander ist in neuester Zeit aus sehr sorgfältigen interessanten Beobachtungen über Brand an den unteren Extremitäten bei exauthematischem Typhus der Schluss gezogen worden, dass diese Gangran zum Theil durch Emboli bedingt werde, welche wahrscheinlich von marantischen Thromben

im lücken Herzen abstammen. Das Gangrin in Folge reiner Inanition oder nach schlechter und uugenügender Ernährung auftreten kann, hat Mag-ndie an Hunden bebalentet; dieselbe Erfahrung hat unan wiederheit beim Menschen gemacht, und zwar bei den verschiedensten Gelegenheiten, welche alle das Gemeinsame hatten, daes sonst gesunde Individuen bei naureichender oder ungeeigneter, namentlich des frischen Fleisches und der vegetablischen Nahrungsmittle entbeltrender Kest Eingere Zeit hindurch existiren mussten; z. B. auf Seereisen, bei Hungersnoth u. s. w. Es wirkeu wohl verschiedene Unstände in den einzelnen Fällen bald mehr bald weniger ein, so dass sich keine uniferne Aetiologie für diese selteneren Fermen von Gangrin aus inneren Ursachen schematisren liste. — Erwähnen will ich uoch, dass die Stomatitis, welche nach übermässigen Gebrauche von Quecksibler entstelt, auch grosse Dispesition zu Gangrin zeigt. Ueber eine eigenthümliche Form von Gangrin an Wunden, den sogenannten Hospitalbraud, sprechen wir später.

5. Die Gangsan ist die Folge einer Störung in den nervösen Functionen. Sie haben wohl gehört, dass manche Physiologen und Pathologen die Existenz eigener trephischer Nerven annehmen, durch deren Läsien Ernährungsanomalien hervorgerufen werden sollen in den von ihnen versorgten Geweben. Man hat schon ver langer Zeit beobachtet, dass nach schweren Verletzungen und Erkrankungen des Centralnervensystems, bei Hemiplegie und Paraplegie, häufig sehr rasch tiefgreifender Decubitus eintritt, ferner dass an Extremitäten, deren Nerven auf irgend eine Weise lädirt worden waren, nicht so selten brandige Ulceratienen entstehen, welche durchaus keine Tendenz zur Heilung zeigen, so z. B. das sog. Mal perforant du pied, eine kraterförmige progressive Ulceration der Fusssehle. Zur Erklärung des brandigen Decubitus und der Ulceration an paralytischen Körpertheilen reicht iedech das Factum völlig ans, dass die Kranken Hautreize weder fühlen, noch sich ihnen durch eine Veräuderung ihrer Lage entziehen können: ansserdem darf man wehl für alle Formen von Gangräu, welche nicht die Folge einer directen Zersterung des Gewebes sind, Alterationen in der Innervation der Gefässe, respective des Herzens, als verhanden annehmen, ehne dadurch zur Hypothese ven der Existenz trophischer Nerven gezwangen zu sein. Wir haben bereits erwähnt, dass bei der symmetrischen Gangrän und bei der Kribelkrankheit eine unmittelbare Betheiligung der vasomotorischen Apparate höchst wahrscheinlich ist - in mittelbarer Weise bewirkt die Erkrankung der peripheren Nerven Gangrän bei der Lepra, dem seg. Aussatze, besonders bei der anästhetischen Form derselben; Sie werden später von dieser eigenthümlichen endemischen Krankheit hören. Vorderhand genügt es, wenn ich Ihnen sage, dass bei derselben die peripheren Netvenstämme durch Bacterieninvasion in eigenthümlicher Weise afficirt sind (Daniellsen, Virchow, Carter u. A.) und dass die von den chronisch entzäudeten Nerven versorgten Theile von der Peripherie aus allmälig mumificirt werden und abfallen (daher der Name Lepra mutilans). Es existiren auch gewisse Formen von entzfindlicher Gangran der Haut, welche man auf directen Nerveneinfluss zurückgeführt hat — indessen fehlt für diese Anschauungsweise bis jetzt der stringente Beweis.

lch habe Eingangs dieses Capitels gezagt; "die nächste Ursache des Absterbens einzelner Körpertheile sei immer das völlige Aufhören der Ernährungssaftströmungen, meist in Folge aufgehobener Circulation in den Capillaren". Dieser Satz lässt die Möglichkeit zu, dass auch bei bestehender Circulation in den Capillaren Gangran der Gewebe zu Stande komme. Es scheint im ersten Augenblicke unmöglich sich vorzustellen, dass in einem gangränösen Theile die Capillarcirculation ungestört fortdauere und wirklich ist die Suche auch nur so zu verstehen, dass in diesen Fällen die Gangran zunächst das Gewebe befällt, dass die Lebenseigenschaften der Zellen vernichtet werden, während die Circulation in den Gefässen noch nicht ganz erloschen ist und erst dann aufhört, wenn in Folge der Alteration der Gefässwandzellen diese ihre Eigenschaft, das Blut flüssig zu erhalten, eingebüsst haben. Ein solcher Zustand kann aber, in einem circumscripten Gefässgebiete, wenigstens experimentell hervorgerufen werden, wenn man z. B., in die Art. femoralis eines Hundes eine gewisse Quantität Chloroform iniscirt: man kann dadurch die Lehenseigenschaften des Gewehes vollständig vernichten; die Circulation jedoch dauert noch einige Zeit hindurch fort, bis das Blut in den Gefässen geronnen ist, während die Weichtheile bereits der fauligen Zersetzung anheimfallen (Kussmaul). Eine ganz ähnliche Vernichtung des Lebens der Zellen und des Gewebes kommt auch im 3. Grade der Erfrierung vor: thaut ein gefrorenes Glied auf, so kann die Circulation sich wieder einstellen und noch einige Zeit hindurch fortdauern. während das Gewebe vollkommen abgetödtet ist, his die Gerinnung in Folge der Alteration der Gefässwände erfolgt. Ausserdem haben die Infectiösen Entzündungen, welche durch gewisse Mikroorganismen hervorgerufen werden, besonders die sogen, diphtheritischen Entzündungen, die Eigenthümlichkeit, dass das Gewebe sehr bald gangränös wird, während die Circulation durch einige Zeit noch fortdauert. Selhstverständlich sind gerade iene Fälle, hei denen das Blut durch die bereits abgestorbenen und in rascher Fäulniss begriffenen Theile noch forteirculirt, die allerschwersten, weil bei ihnen die Aufnahme der giftigen Zersetzungsproducte in das Blut nothwendiger Weise erfolgen muss.

Eine Behandlung der ausgesprochenen Gangrän giebt es eigentlich nicht, insoferne man durch gar keine therapeutische Maassregel das erstorbene Gewebe wieder lebendig machen kann. Desto wichtiger sind die prophylactischen Vorkehrungen um das Entstehen des Brandes zu verhüten. Zur Verhütung der Gangran bei Entzündung und nach Erfrierung dient die Elevationsmethode; ausserdem kann man bei sehr starker Spannung der entzäudeten Gewebe und bedeutender venöser Stauung durch einen rechtzeitigen entspannenden Einschnitt den Druck der Haut eliminiren und den infiltrirten Entzündungsproducten einen Abfluss eröffnen. Als Verhütungsmaassregel gegen das Durchliegen merken Sie sich Folgendes: vergessen Sie nie bei allen Krankheiten, welche irgend wie zu Decubitus disponiren, von Anfang an auf die scrupulöseste Pflege der Haut zu dringen. Eine gut gepolsterte Rosshaarmatratze ist das beste Krankenlager; die darüber gelegten Leintücher müssen stets glatt erhalten werden; damit der Kranke nicht auf Falten liege. Bei wohlhabenden Kranken lässt man ein Stück feinen Handschuhleders (die Haut eines Rehes oder einer jungen Ziege) unter

der Beckengegend, zwischen Leintuch und Matratze ausspannen. Nach jeder Stuhlentleerung soll der Patient mittelst einer feuchten Compresse gereinigt und vollkommen abgetrocknet werden. Ausserdem wird der Kranke täglich zweimal am Rücken, in der Sacralgegend, am Gesässe und am Perineum mit verdinntem Essig (Essig und Wasser part, aequal.) sorgfältig gewaschen. Diese Reinigung ersetzt die, häufig ans falschem Schaamgefühle oder wegen Indolenz und Faulheit des Wartenersonales unterlassene, tägliche Inspection des Kranken; man entdeckt auf diese Weise augenblicklich, sobald eine Röthung irgendwo auftritt. Gewöhnlich erscheint dieselbe in der Gegend des Kreuzbeins; nun bedarf es vor Allem der verdoppelten Vorsicht bei den Urin- und Kothentleerungen, damit das Bett nicht durchnösst werde. Ausserdem lassen Sie die suspecte Hautpartie räglich mit dem frischen Safte einer halbirten Citrone einreiben und trachten, den betreffenden Theil durch Unterschieben eines Wattekranzes oder eines guten Luft- oder Wasserkissens aus Kautschuk von dem permanenten Drucke zu befreien. Hat sich trotzdem eine Excoriation der Haut entwickelt, so überstreicht man die exceriirte Stelle mit Jodoformcollodium oder bepinselt sie mit Höllensteinlösung und legt dann ein, auf weiches Leder gestrichenes Emplastrum Cerussae auf. Ist der Decubitus von Aufang an gangrānös und nimmt die Gangrön an Ausdehnung zu, so tritt die gewöhnliche Behandlung gangränöser Theile ein, die wir gleich besprechen wollen.

Die örtliche Behandlung der eingetretenen Gangrän hat wesenliche zwei Aufgaben zu lösen: 1) die Abtossung der brandigen Partien durch Hervorrufung einer kräftigen Eiterung zu befürdern, womit dann zugleich der Stillstand der Gangrän erreicht wird, 2) zu verhindern, dass die Fäulisse in den allegsortobenen (öwebe sich entwicke, oder, wem das bereits geschelen ist, dafür zu sorgen, dass die Resorption der fauligen Zersetzungsroducte und dadurch die Intoxication des Organismus vermieden werde. Eine weitere, minder wichtige Aufgabe ist es, bei ausgedehnter, namentlich feuchter Gangrän die abgestorbenen, faulenden Partien zu desinficiren und desoloriren, damit der Gostank das Zimmer nicht zu sehr verpeste.

Zur Erfüllung der ersteren Aufgabe bediente man sich frihrer der Cataplasmen, dieselben bieten jedoch in gar keinem Falle einen besonderen Vortheil dar. Beim feuchten Brande wird die Zersetzung durch die Wärme nur begünstigt, und um die Abstossung einer trockenen Eschara zu befördern, ist das Cataplasma überlüssig. Es ist deskalb weit vorheilbafter, auf die gangränösen Theile einen Jodoformverband zu appliciren, oder wenn das wegen der ausgedehnten fauligen Zersetzung nicht indiert sein sollte, den ganzen brändigen Bezirk bis über die Demarcationalinie hinaus mit Baumwolle und Compressen, die in Chlorkalkwasser oder in essigsaure Thonerdelösung getränkt sind, zu bedecken und permanent zu irrigiren; hierdurch ist man des häufigen Verbandwechsels enthoben, und hat zugleich das beste Mittel ergrüffen. un den üblen Gerenk zu zerstören und

die Abstossung der Scherfe zu begünstigen. Uebrigens kann man auch Ueborschläge mit Kreosotwasser, Carbelsäure, verdünntem gereinigten Holzessig, sehr starkem Alcohol, Kampherwein oder Terpentinspiritus machen lassen. Um den faulenden Theilen Flüssigkeit zu entziehen und hierdurch die feuchte Gangran so viel als möglich in eine treckene zu verwandeln. verwendet man Holzkohle oder Gypstheer, beides in Form von Streupulvern, die sehr dick aufgetragen werden; beide Mittel sind sehr brauchbar, müssen aber, wie alle ähnlichen, mehrmals innerhalb 24 Stunden frisch applicirt werden, wenn sie den Fäulnissgestank ganz und gar beseitigen sellen, und haben das Unangenehme, nicht nur den brandigen Theil, sondern dessen ganze Umgebung, Bett und Wäsche des Kranken schrecklich zu verschmieren. Zur mementanen Zerstörung des üblen Geruches der brandigen Gewobe dienen auch Abspülungen mit einer Lösung von Kali hypermanganicum (1:100 Aqua); cencentrirte Carbellösungen sind nicht zweckmässig, namentlich weil sie leicht Intoxicationserscheigungen hervorrufen.

Bei sehr ausgedehnter und tiefgreifender Gangrän und beginnender septischer Vergiftung ist es wichtig, die brandige Haut durch mehrere Einschnitte zu spalten, damit die Verbandmittel auf die subcutanen Gewebe einwirken und anderersoits die Flüssigkeiten aus den letzteren austreten können. Jeden Tag revidirt man die brandigen Theile und trägt mit der Scheere versichtig die Fetzen ab, ohne dabei in's Gesunde zu schneiden und Blutungen dadurch hervorzurufen. Diese Vorsichtsmaassregel ist, zumal bei dem oft sehr ausgedohnten Brande des Unterhantzellgewebes, z. B. nach Urininfiltration, von grösster Wichtigkeit; dabei setzt man die örtlichen antiseptischen Mittol fert, bis guto Granulationen anfgetreten sind. - Man hat, geleitet durch die anatemischen Befunde bei spentaner Gangran, gerathen, im Boginne der Erkrankung durch Streichen und Reiben der Glieder die Blutgerinnungen womöglich zu lösen; es ist das wegen des Schmerzes und der Anschwellung der Theile nur in wenigen Fällen ausführbar: ausserdem kann man durch diese Manipulation den Anstess zur Verschleppung von Blutcoagulis gebon und hiedurch Embolion hervorrufen.

Betrifft der Brand die Gliednassen, wie bei den verschiedenen Formen der Gangraena spentanes und seitlis, so rathe ich Ihme Iringend, nicht früher etwas zu unternehmen, als bis sich die Demarcationslinie ganz scharft ausgebildet hat. Handelt es sich dabei um die Gangrän einzelner Zehen, so warten Sie deren Abstessung ab; betrifft die Gangrän den gauzer Fuss oder den Unterschenkel, so richten Sie die hethwendige Amputation se ein, dass dieselbe nur eine Unterstützung des nermalen Abstessungsprocesses darstellt, d. h. Sie' suchen an der Grenze des Gesunden nur so viel Haut abzillösen, wie zur Beleckung der Amputationsfläche absolut nothwenlig ist, und durchsigen den Knochen an einer der Demarcationslinie möglichst entsprechenden Stelle. Die einzige Ausnahme von der so eben aufgestellten Rezel bilden eine Fälle, hei denen die Gangrän sich uwerenein lauesam

und allmälig entwickelt und ebenso langsam fortsekreitet, während das Allgemeinbefinden der Patienten, wenigstens im Anfange, ein relativ gutes ist. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Erkrankungen der Arterien; die Gangran begrenzt sich dabei eigentlich nicht, und doch ist es in diesen Fällen indicirt, zu amputiren, se lange noch der Allgemeinzustand ein leidlicher ist. Nur mass man dagn an einer möglichst weit entfernten Stelle. durchaus im gesunden Gewebe eperiren und dadurch kaun es gelingen den Kranken zu retten, wie das z. B. in dem früher (pag. 415) erwähnten Falle geschehen ist. In anderen Fällen, und zwar leider ziemlich häufig, erreicht man durch die Amputation das gewänschte Ziel nicht, die Gangrän befällt das anscheinend gesunde Gewebe des Amputationsstumpfes und macht unaufhaltsame Fortschritte. Bei den gewöhnlichen Formen der Gangraena senilis werden Sie meistens von der Ambutation absehen, weil der Allgemeinznstand jeden operativen Eingriff contraindicirt. Wenn der Kranke stirbt, bevor sich eine scharfe Demarcationslinie gebildet hatte (was der häufigere Fall sein wird), so brauchen Sie sich keine Vorwürfe fiber die unterlassene Amputation zu machen, denn Sie können versichert sein, dass er, wenn Sie ihn amputirt hätten, gewiss nech früher gesterben wäre. Die Prognese ist überhaupt bei der Gangrän ans inneren Ursachen (wie sich die älteren Chirurgen ausdrückten) im Allgemeinen schlecht.

Was die allgemeine innere Behandlung solcher Kranker mit Gangrin betrifft, so muss dieselbe eine roborirende, in manchen Pällen selbst eine excitirende sein. Eine kräftige Diät, reichtliche Gaben Wein, respective Alcohol, etwas Chinin, Säuren, zuweilen einige Dosen Kampfer kommen dabei in Amwendung. Die heftigen Schmerzen bei Gangriens senilis erfordern häufig subeutane Injectionen von Merphium. Was die Gangrin bei Stomattils nach Queekslilbervergiftung beitrifft, so bestizen wir kein bestimmtes Antidotum; der Gebrauch des Queeksliberpräparats muss sofort ausgesetzt werden; ist die graue Salbe applicitt worden, so kommt der Kranke in ein warmes Bad, wird mit Selfe abgerieben, in ein frisch gesifietes Zimmer gelegt, mit neuer Leib- und Bettwäsche versehen, und erhält ein Gangekwasser mit Kalichboricum. Auch gegen die gangrüezergengen texischen Substanzen besitzen wir keine bestimmten Gegengifte; Alcohol, Chinin, Ammeniak wären zu versehen.

Eine energische Behaudlung verlangt diejenige Form der Gangrün, die wir als Noma bezeichnet haben. Hierbei handelt es sich ver allem, der Weiterverbreitung der Krankheit ein Ziel zu setzen und dieses geseihelt durch Entfernung der abgestorbenen Theile und durch Anregung einer kräftigen Reactien von Seiten des gesunden Gewebes. Zunücht wird der gangränsse Heerd, gewähnlich an der Wange, durch einen tiefen Schnitt gespalten; mit dem scharfen Löffe wird des infiltritre Gewebe ausgekratzt, -a weit es geht, und zwar namentlich an den Alveoden, an denen der Brand hänfig bis in die Zahnfacher kriecht. Nachdem man Alles entfernt latz, was durch den seharfen Löffe hinwegenommen wurde, und die Blutung

gestillt ist, applicitt man mittelst eines Abbestpinsels suf die ausgekratzte Pläche rauchende Sulpetersäure, um einen festen, tief eindringenden Schorf zu schaffen. Die Wundhöhle wird nun mit Jodoform eingerieben und ganz mit Jodoformgaze ausgeotopft und darüber von aussen feuchte Wärme applieit. Der Verband wird ein: bis zweinal fäglich gewechselt. Schreitet die Infiltration der Units fort, so werden die betreffenden Stellen mit Joditnetur bepinselt: die Hundhöhle sellst wird mehrmals Eiglich mit Kall hypermanganicum ausgespillt; zeigen sich neue brandige Stellen, dann wenten auch diese ausgekratzt und gestut. Auf diese Weise geligt es, wenn die Kinder nicht alltasehr herabgekommen sind und ühre Verdauungsorgane noch functioniren, dem fortschreitenden Brande Einhalt zu thun und das Leben bisweilen zu erhalten. Die Substanzverluste nach Abstossung der gangränösen Partien bedirfen gewöhnlich zu ihrer Deckung plastischer Operationen.

## Vorlesung 25.

CAPITEL XIII.

# Von den accidentellen Wund- und Entzündungskrankheiten und den vergifteten Wunden.

I. Oertliche Krankheiten, welche zu Wunden und anderen Batzändungsheerden hinzukommen können: I. Die progressive eitrige und eitrig-jauchige diffuse Zellgewebentuöndung. — 2. Hospitalbeand und Wunddiphtheritis. Ulteriose Schleim-Speicheldiphtheritis. Illeeriose Harndiphtheritis. — 3. Erysipelas traumatieum. — 4. Lymphangottis.

#### Meine Herren!

Als wir von den Verletzungen sprachen, habe ich den Satz aufgestellt, dass das Trauma an und für sich noch koin Entzündungseriz sei, dass ein Accidens sich zu der Verletzung hinzugesellen müsse, um die traumatische Entzündung hervorzururden. Wir haben früher auch besprochen, welche Irsachen am häufigsten bei einfachen Wunder Entzündung veranlassen. Streng genommen ist abo die Entzündung nach Traumen bereits als accidentelle Wundkrankheit unzünssen und es besteht lögischer Weise zwischen der sogen, normalen traumatischen Entzündung und ein als accidentelle Wundkrankheiten bezeichneten Processen unr ein grandeller Unterschied. Indessen hat man sich daran gewöhrt, deujeuigen Grad der auf eine Verletzung folgendene Entzündung als innerhalb der Greuzen des Normalen

liegend zu betrachten, bei welchem die localen Symptome auf den verletzten Gewebsabschnitt beschränkt bleiben, ohne die Tendenz zur Weiterverbreitung zu manifestiren. Diese Anschauungsweise ist wohl darin begründet, dass bei der grossen Mehrzahl der einfachen Verletzungen, wenn sie sich selbst überlassen bleiben, ein geringer Grad der Entzündung unvermeidlich ist, obschon dieselbe nicht von dem Trauma au sich, sondern von den gewissermaassen nothwendigen Complicationen desselben abhängt. Wenn wir nun in den folgenden Capiteln von den accidentellen Wundkrankheiten im Besonderen sprechen, so sehen wir ganz ab von der sog. traumatischen Entzündung; wir wollen auch iene Entzündungsprocesse nicht berühren, welche durch besondere Complicationen in den Wundvorhältnissen hervorgerufen werden, sowohl unmittelbar nach der Verletzung, wie seenndär während der Periode der Eiterung, und welche wir bereits früher erörtert haben. Ich muss Sie jetzt damit bekannt machen, dass gelegentlich noch eine Reihe anderer eigenthümlicher, entzündlicher und gangränöser Processe zu den Wunden hinzukommen, und dann wiederum schwere, meist fieberhafte Allgemeinkrankheiten nach sieh ziehen könneu; einige der letzteren können freilich auch auftreten, ohne dass an der Winde immer etwas Besonderes sichtbar wäre. Endlich können in eine bestehende Wunde oder zugleich mit deren Entstehung z. B. durch Biss eines giftigen oder kranken Thieres Substanzen eindringen, welche sowold locale heftige Entzündungen als schwere allgemeine Blutvergiftungskrankheiten nach sich zichen. Von allen diesen Dingen soll in diesem Capitel die Rede sein.

## Oertliche Krankheiten, welche zu Wunden und Entzündungsheerden hinzukommen können.

1. Wir besprechen zunächst die progressiven, jauchigen, eitrigen und fibrinösen (diphtheritischen) Zellgewebsentzündungen (Phlegmone diffusa), welche früher schon erwähnt wurden (p. 372). Am zweiten, dritten oder vierten Tage nach der Verletzung entsteht zunächst ein sehr ausgebreitetes Oedem ohne Wärme, ohne Röthe, aber zuweilen mit livider Färbung der Haut, und von teigig weicher, im Centrum des Heerdes härterer Consistenz; die glänzende Haut lässt sich nicht in Falten abbeben. Bald breitet sich die harte Infiltration weiter aus. zugleich färbt sich die Haut scharlach- bis dunkel brannroth und wird brennend heiss. Der ganze entzündete Körpertheil ist kolossal verdickt, unbeweglich, schwer wie eine todte Last, das Infiltrat des subcutanen Gewebes ist von einer ganz eigenthümlichen "brettartigen" Härte, die Haut ist über demselben stark gespannt, hie und da entwickeln sich in Folge der Circulationsstörung Blasen, welche mit trübem, röthlichem Sernm gefüllt sind. Schneidet man zu dieser Zeit in die Weichtheile ein, so entteert sich kein Eiter, sondern nur einige Tropfen trüber Flüssigkeit; das ganze subcutane und intermusculäre Bindegewebe ist in eine grau-weisse, speckige Masse verwandelt, in welcher hie und da grünlich weisse, homogen-

gefürbte Heerde vorhanden sind; durch Druck kann man einzelne weisse, zähe Pfröpfe aus der Schnittfläche herverpressen. In der Umgebung des harten Infiltrates enthält die Haut und das subcutane Bindegewebe eine Menge röthlichen oder goldgelben eder bräunlichen Serums. Die Blutung beim Einschneiden ist stellenweise minimal, wegen der Thrombese vieler Gefässe; ans der Hant fliesst gewöhnlich reichliches dunkles Blut aus. -Bleibt die Phlegmene sich selbst überlassen, so steigern sich alle Symptome; der Schmerz, verbunden mit dem Gefühl der Spanuung und der Einschnürung, wird sehr lebhaft. Gastrische und nervöse Erscheinungen treten mehr herver, häufig kündigt ein Schüttelfrost den Beginn der Eiterung an. Die brettartige Härto erweicht und es erscheint wieder eine teigige Infiltratien: an einzelnen Stellen wird die llaut empergewölbt, verdünnt und ausgedehnte Partien derselben verfallen sehr rasch der Gangräu. Dadurch entstehen grosse, lochförmige Substanzverluste, durch welche uun massenhafter, stinkender, mit Gewebsfetzen und eft mit Gasblasen gemischter Eiter anstritt. Die hochgeschwollene Extremität füllt sefort zusammen und man constatirt nun, dass auf weite Strecken Hohlräume verhanden sind, die mit einander cemmuniciren und aus wolchen man den Eiter wie aus den Lücken eines Schwammes hervorquellen sieht. Nebstdem entleeren sich grosse Fetzen gangränöser Fascien und selbst Muskelfragmeute; das subcutane Fettgewebe pflegt im ganzen Umfange gangränös zu werden, so dass nach der Heilung die Extremität ausserordentlich abgemagert erscheint und die Hant überall straff mit den untgrliegenden Theilen verwachsen ist, denn ein Ersatz des Panniculus adiposus findet nicht statt. Hat der Patient die Gangran und die Eiterung, welche mit ihr untreunbar verbunden ist, überstanden, se erfolgt die Granulationsentwicklung an den Wandungen der kolossalen Wundhöhle sehr langsam; in Folge der ausgedehuten Substanzverluste bedingt die Narbenschrumpfung häufig Centracturen, Verwachsungen der Muskeln und Sehnen, und daher schwere Functionsstörungen. - Die Allgemeinsymptome bei der diffusen Phlegmene sind meistens sehr schwer; die Krankheit beginnt gewöhnlich mit einem, auch mehreren Schüttelfrösten und unmittelbar darauf steigt die Temperatur, die Krauken sind aufgeregt, schlafles, später verfallen sie in einen theilnahmslesen, halbcomatösen Zustand, deliriren auch wohl - während der Periode der Eiterung kann das vollständige Bild der Pyohämie sich ausbilden. Der Toil erfolgt durch septische Allgemeinvergiftung oder durch Eiterfieber eder endlich, wenn beide Gefahron überstanden sind, kann der Patient noch an Erschöpfung zu Grunde gehen.

Das Characteristische der diffusen Pblegmone ist die rasche Verbreitung (Diffusion") der Entzündung in die Maschen des Zellgewebes und die ebenso rasche Zersetzung ührer Producte, noch während sie von lebendigen Gewebe umgeben sind. Es handelt sich in diesen Eüleu immer um eine mikroparasitäre Infection einer frischen Wunde oder eines oberflächlichen - Entzündungsbleerdes und um rasche Ausbreitung der Ceccen in dem lockeren

Bindegewebe, welches ven ihnen auf groses Strecken vollständig durchwachsen wird. Besonders ist es der Streptoceccus pyogenes (Resenbach), welcher solche diffuse, progressive Phlegmenen anregt, die mit erzyipelssahnlicher Röthung der Haut beginnen, und unter schweren Allgemeinspurptomen zu Gewebsuchrose (nach etwa 7 Tagen) und dann erst zur Eiterung führen. Es scheint übrigens, als oh die Pregression der Entzündung nicht an die Auwesenheit eines einzigen specifischen Organismus gebunden wäre. Urtersucht man an mikreskepischen Präparaten die ödematissen Partien in der Ungebung des harten, phlegmenösen Inilitrates, so findet man die Haut und das Unterhaubindiegeweb dieht durchsetzt von massenhaften Coccen, bever nech eine Spur ven entzündlicher Zellenwucherung sichtbar ist.

Die Behandlung der diffnsen Phlegmone ist deshalb so schwierig, weil wir kein Mittel kennen, um die im Gewebe eingewachsenen Microceccen unschädlich zu machen. Die Stellen, an welchen bereits ein hartes Infiltrat verhanden ist, sind unbedingt der Nekrese und der Eiterung verfallen - wenn wir daselbst einschneiden, erreichen wir die Ceccusvegetatienen nicht, weil sie längst in die Umgebung weitergedrungen sind. Der Hauptangriffspunkt unserer Behandlung müssen zunächst die ödematös infiltrirten Stellen sein. Bekemmen Sie zu seinem Glücke den Patienten frühzeitig in Behandlung, so verlieren Sie keine Zeit mit localen Blutentziehungen, Einreibungen mit grauer Salbe, Application von Eisblasen u. s. w. -- diese Mittel sind ganz nutzlos. Narketisiren Sie den Kranken und beginnen Sie damit, die ganze infiltrirte Partie, eventuell die ganze Extremität zu sticheln, d. h. Sie machen möglichst viele, bis in das subcutane Gewebe reichende Einstiche mit einem schmalen spitzigen Messer: sefort tritt aus den Oeffnungen massenhaftes klares oder trübes Serum herver: Sie entleeren dasselbe durch Streichen in peripherer Richtung und nun reiben Sie die llaut recht lange und energisch mit 4 precentiger Carbellösung ein, appliciren feuchte Wärme, lagern die Extremität auf eine Schiene und eleviren sie. Sorgfältig muss jeden Tag untersucht werden: we die Haut stärker gespannt ist, da wird sie gespalten, eb Eiter verhanden ist eder nicht, und die Wundränder durch Jodeformgaze auseinandergedrängt. - War die Phlegmone bereits so weit vorgeschritten, dass Hautgangrän vorhanden ist, dann müssen Sie die infiltrirten Partien durch lauge und tiefe Incisienen spalten und den Eiter und das gangränöse Gewebe soviel als möglich durch Answischen mit trockenen Schwämmen oder Auskratzen mittelst des scharfen Löffels entfernen. Mit dem Finger lösen Sie die Verklebungen zwischen der Haut und zwischen den Muskeln, um nirgends Secretverhaltungen zu übersehen, dann spülen Sie mit reichlichen Mengen Carbellösung die ganze complicirte Höhle durch, legen in die tiefsten Recessus Drains ein, füllen alle Interstitien mit Jodeformgaze auf und etabliren die permanente Irrigation. In späteren Stadien bewirkt zuweilen ein locales Bad in Sublimatlösung (2-3: 1000) rasches Versiegen der Eitersecretien. Ist jedoch die Eiterung an einer Extremität so profus und ausgedelnt, dass sie deu Kranken zu erschöpfen drohtt, sind Schuenscheiden und Gelenke von derselben ergriften, ist sogar das Periost zerstört, dann ist die Amputation als einzigse Rettungsmittel indicirt. — Die Allgemeinbehandlung muss bei der diffusen Phlegmone die Kräfte des Pateinten auf alle Weise aufrecht zu erhalten trachten: Alcohol in grossen Dosen und Chinin mit Opium sind die Hauptmittel hiezu; nebstdem Aether; Kampher, Mosetus u. s. w. Einer roburierude und dabei leicht verdauliche Kost, Eier, Milch, Fleisch u. s. w. sit von Anfang an, besonders aber während der Periodo der Eiterung unumgünelich nothwendie.

2. Der Hospitalbrand, Gangraena nosocomialis, ulceröse (phagedänische) Wunddiphtheritis, Pourriture des hôpitaux. Ich will Ihnen die Krankheit zunächst beschreiben, danu über die Actiologie einige Bemerkungen hinzufügen. Zu einer gewissen Zeit bemerkt man, besonders in Spitälern, dass eine Anzahl von Wunden, sowohl frische Operationswunden, als solche, die sich bereits in bester Granulation und Benarbung befauden, ohne bekannte Veranlassung in eigenthümlicher Weise erkranken. Es verwandelt sich die Granulationsfläche theilweise oder ganz in einen gelblichschmierigen Brei, der sich von der Oberfläche unvollkommen abwischen lässt, dessen tiefere Schichten aber festsitzen. Diese Metamorphose erstreckt sich jedoch nicht allein auf die Granulationsfläche, sondern bald auch auf die nächste bis dahin durchaus gesunde Haut, welche in der Umgebung der Wunde rosig geröthet ist; auch diese nimmt successive eine schmierig-gelbgraue Färbung au und die ursprüngliche Wunde vergrössert sich der Fläche nuch in 3-6 Tagen fast nm das Doppelte; der Fortschritt in die Tiefe ist bei dieser sogenannten pulpösen Form des Hospitalbrandes ein relativ geringer, wenigstens leisten ihm Fascien und Muskeln einen gewissen Widerstand. - In anderen Fällen nimmt eine frische Wunde oder auch eine Granulationsfläche sehr schnell eine kraterförmige Beschaffenheit an, sondert eine serös-jauchigo Flüssigkeit ab, nach deren Entfernung die Gewebe frei zu Tage liegen; die Haut ist im Umfange der Wunde leicht geröthet. Der Fortschritt dieses molecularen Zerfalles mit Jauchung erfolgt gewöhnlich in ziemlich scharf abgeschnittenen Kreisformen, wodurch die Wunde huseisenförmig oder kleeblattförmig werden kann. Diese ulceröse Form des Hospitalbrandes schreitet rapider fort, als die pulpöse, und erstreckt sich namentlich mit grösserer Geschwindigkeit in die Tiefe der Gewebe. — Obgleich beide beschriebenen Formen zuweilen ganz getrennt von einander vorkommen, so wird doch auch eine Combination derselben beobachtet. - Nicht die grösseren Wuuden sind dem Hospitalbrande besonders ausgesetzt, sondern vorzüglich unbedeutonde Verletzungen wie Blutegelstiche, Schröpfwunden, selbst die durch Vesicatore von der Oberhaut entblössten Hautstellen können gangränös werden, während niemals diese Brandform an einer unverletzten Hautstelle auftritt. - Die Aehnlichkeit der von Hospitalbrand befallenen Wunden mit diphtheritisch erkrankten

Schleimhäuten wird von vielen Autoren hervorgehoben. Noch nuehr Analogie hat die Nosoconiialgangran mit der wahren Wunddiphtheritis, obschon die klinischen Symptome bei der letzteren uicht immer so ausgeprägt sind, dass man Diphtherie und Hospitalbrand ohne weiteres als identische Processe bezeichnen kann. Die starre, fibrinöse, zur Gangrän führende Gewebsinfiltration ist beiden Erkrankungen eigenthümlich; ausserdem aber beobachtet man an manchen diphtheritisch inficirten Wunden Erscheinungen. die nicht dem Bilde des Hospitalbrandes entsprechen; die Wundfläche bedeckt sich mit einer dicken, fibrinösen Pseudomembran, die umgebende llaut ist ervsipelatös geröthet; das infiltrirto Gewebe stirbt ab; es zerfliesst oder fällt in Fetzen aus. Auch fehlt dabei wohl das eine oder das andere Merkmal der Nosocomialgangrän, so z. B. die fortschreitende pulpöse Zerstörung der Wundränder, die grosse Empfindlichkeit der Granulationsfläche and thre Neigung zum Bluten n. s. w. Trotzdem glaube ich, mit Heine, von dem wir eine vortreffliche Monographie über Nosocomialgangrän besitzen, dass die Verschiedenheiten im Verlaufe beider Processe, der Diphtherie der Wunden und des Hospitalbrandes, durch keine wesentlichen Umstände bedingt seieu. Es giebt eben sehr verschiodene Grade von Wunddiphtherie, deren gemeinsames Merkmal, das auatomische Substrat, immer die Infiltration der Granulationen durch rasch orstarrendes Exsudat ist. worauf unmittelbar der gangränöse Zerfall folgt. Bisweilen befällt nun die diphtheritische Infiltration zu gleicher Zeit die Wundfläche und die Wundränder und schreitet so rapid vorwärts, dass im Verlaufe weniger Stunden eine beträchtliche Gewobsschicht abstirbt; dieselbe stellt nun die zerfallende Pulpe vor, die man durch Abreiben leicht entfernen kann, wobei dann die blutenden, angefressenen, tioferen Gewebe zu Tage treten. So verhält es sich bei derjenigen Form der Wunddiphtheritis, die man speciell als Nosocomialgangrän bezeichnot. Es ist von Heine bereits hervorgehoben worden, dass durch Infection mit dem Virus der echten Schleimhantdiphtherio au Wunden Hospitalbrand entstehen könne, während er umgekehrt Patienten hat an Rachendiphtherio erkranken geschen, die dem Hospitalbrandconta- gium ausgesetzt waren. Auch die der Diphtheritis eigenthümlichen Lähmungen sollen nach Nosocomialgangrän vorkommen. - Die Identität des Hospitalbrandes mit der Wunddiphthoritis wird übrigens nicht von allen Chirurgen zugegeben; wie mir scheint, giebt es, gerade wie bei der Schleimbautdiphtherie so anch bei der Wunddiphtheritis, Epidemien, währeud welcher der diphtheritische Process ausserordentlich viel heftiger und zerstörender auftritt, als in den sporadischen Fällen der Erkrankung. Eine solche epidemisch herrschende Wunddiphtheritis mit den Characteren des Hospitalbraudes unterscheidet sich dann allerdings durch den rapideren Verlauf und die intensiveren localen Symptome von den, hie und da, vereinzelt vorkommenden Fällen von diphtheritischer Erkrankung. Ich habe selbst während einer sehr bösartigen Epidemie von Schleimhautdiphtherie zahlreiche Fälle von Wunddiphtherie gesehen, die zweifellos durch Infection

unter den chirurgisch kranken Patieuten eines Kinderspitales zum Ausbruche gelangten und sich durchaus wie Hospitalbrand verhielten, auch in der Beziehung, dass gerade unbedeutende Verletzungen, Hautabschürfungen, zerkratzte Eczemflächen, Herpes der Lippen, eberflächliche Verbrennungen n. s. w. am häufigsten von der Erkrankung befallen wurden, wahrscheinlich deswegen, weil sie am wenigsteu geschützt gegen Infection waren. Ich stelle mir nnn ver, dass durch die wiederhelten Infectieuen eines Individuum durch das andere das Contagium, welches ursprünglich von der Schleimhautdichtherie ansgegangen ist, se sehr an Intensität zugenommen hatte, dass endlich die lecalen Sympteme des Hospitalbrandes zweifellos verhanden waren. Deshalb ist für mich jedoch der Hespitalbrand keine wesentlich von der Wnuddiphtherie verschiedene Krankheit, sendern was ihn charakterisirt, das ist das epidemische Auftreten und die hierdurch veranlasste Steigerung aller krankhaften Erscheinungen der Wunddiphtheritis, gewissermaassen in Folge der wiederholten Züchtung des Contagiums innerhalb des lebenden Organismus.

Beim Hespitalbrande leidet der Körper zu gleicher Zeit im Allgemeinen; das Fieber ist allerdings in den meisten Fällen anfangs nicht heftig: doch herrscht ein mehr eder weniger stark ausgesprechener Gastricismus, die Zunge ist belegt, dabei besteht allgemeine Abgeschlagenheit. Aelteren und entkräfteten Leuten und Kindern kann der Hespitalbrand gefährlich werden, besenders wenn durch denselben kleine Arterieustämme angefressen werden und arterielle Blutungen entstehen. Die grossen Gefässstämme widerstehen erfahrungsmässig dem Hespitalbrande oft in wunderbarer Weise; Billroth beebachtete einen Fall von Nosecomialgangrän bei einem Maune, dem man einen Leistendrüsenabscess eröffnet hatte; die Haut und die tiefergelegenen Theile waren in der Ausdehnung eines Handtellers zerstört, und die Art. femoralis lag auf 11/2 Zoll Länge völlig entblösst und deutlich pnIsireud zu Tage. Jeden Augenblick konnte durch Perforation des Gefässes eine tödtliche Blutung anstreten - allein der pulpöse Brei stiess sich ab, die Wuude grannlirte wieder kräftig, und es erfolgte, wenngleich nach langer Zeit, die vollständige Heilung ehne Zwischenfall. - Die Röthungen . der Hant, welche sich zur diphtheritischen Phlegmone und zum Hospitalbrande hinzugesellen, sind dem echten Erysipel sehr ähnlich, gehören jedoch in die Gruppe der septischen Erytheme. - Die septische Intoxication des Gesammtorganismus ist bei der schweren Schleimhautdiphtherie immer intensiver als beim Hespitalbrand.

Die Ansichten über die Ursachen der epidemischen uleerösen Wunddiphtheritis sind gehalit. Chirurqen, welche diese Kraukheit gar nicht oder nur sparadisch beobachteten, glauben, dass dieselbe durch enorme Vernachlössigung, schmutzige Verbände u. dergl. eutstehe nud nicht viel anders aufzafassen sei, wie ein durch Schmutz und Vernachlössigung oberflächlich gangränös gewordenes Pussgeschwür. Diese Ausicht ist durchaus nurichtig: Schede hat Fälle von Nosoconikagangrän bei vollkommen septischen Wunden beobachtot, ja die Wunden blieben aseptisch trotz der Infection. Andere Chirargen nehmen an, dass der Hospitalbrand eine Kraukheit sei, welche, wie der Name besagt, 'manchen Hospitälern eigenthömlich ist, und dass durch Vornachlässigung der Verbände seine Entstehung nur unterstützt wird. Eine dritte Ausicht endlich ist die, dass diese Form von Brand durch ein specifisches Contagium entsteht und insofern ihren Namen Hospitalbrand mit Uurecht trägt, als sie auch ausserhalb der Spitäler in derselben Zeit vorkommt, in welcher sie sich in den Hospitälern findet; ju letztoren wird sie dann wohl durch Impfung weiter ausgebreitet. Diese Ausicht ist auch durch v. Pitha und Fock ausgesprochen worden. Es liegen bereits mehrfache Beobachtungen von Epidemien vor, welche nicht nur die Krankon in einem einzelnen Hospitale betrafen, sondern zur selben Zeit in allen Krankenhäusern der Stadt auftraten, während vereinzelte Fälle von Nosocomialgangrän auch bei solchen Kranken beobachtet wurden, die niemals mit einem Hospitale in Berührung gekommen waron. Nach einiger Zeit verschwand die Kraukheit wieder. Dabei hatte die Behandlung der Wunden in den Spitälern nicht die geringste Modification orlitten, auch waren keine Veränderungen in denselbou vorgenommen worden.

Es ist am wahrscheinlichsten, dass der Hospitalbraud durch einen specitischen Mikrooganismus entsteht, dossen Lebensbedingungen nur unter ganz bestimmten atmosphärischen Verhältnissen gönstig für seine Vernuchrung und Ausbreitung sind; daher mag die epidemische Verbreitung der Krankheit kommon. In der zerfallenden Pulpa bei Hospitalbrand wie bei Diphtheritis finden sich zahlreiche Vegetationen kleinster, pflanzlicher Organismon, doch sind dieselben häufig eine rein zufflige complication des Processes; das specifische Mikrobion des Hospitalbrandes kenut unan bis jetzt nicht und deshalb können wir auch uicht mit Bestimmtheit sagen, ob das Virus der Nosocouniagangräu mit jenem der Wund- und der Schlein-hautdiphthorie identisch ist oder nicht. Soviel steht fest, dass die Uebertragung von Hospitalbrandplach der Hospitalbrandpete auf gesunde Wunden meist (wenn auch nicht immer, nach Fischer) Hospitalbrand urzeugt, und dieses Factum ist für die Praxis vor Allem wichtig.

Die Behandlung muss bei der Noscomialgangefu zunächst in strenger Alsenderung der Erkrankten bestehen, für die in besonderer Wärtert, Issonderes Verbandzeug und fustrumente und womöglich auch ein besonderer Arzt beschaft werden müssen. Wenn diese Mausseregel auch nieht ganz vor der Verbreitung der Kraukheit schützt, da das Contagium als Stanb vielleicht auch durch den Lufstrom von einer krauken Wunde auf eine gesunde übertragen werden kann, so hindert eis dech erfahrungsgemäss die Ausbreitung; bei einigen Epidomien im Militäropitälern musste mau gewisee Localitäten ganz rämmen. Oortlich ist starkes Chlowasser, Kampheeppirtus oder Terpentin emplohlen; doch sind alle Verbandmittel bei einigermaassen vorgeschritetene Erkraukung unwiksam, weil seie nur mit der bereits abgestorbeuen Brandpulpe in Contact kommen. Es muss zunächst die grüudliche Entfernung der letzteren vorgenommen werden: man narkotisirt den Kranken und schabt nun mit dem scharfen Löffel die Wunde aus bis in das gesunde Gewebe; die Hantränder werden abgetragen; ist die Blutung durch Compression gestillt, daun ätzt man die ganze Fläche sorgfältig mit rauchender Salpetersänre so lange, bis das Gewebe in einen grünbraunen, festen Schorf verwandelt ist. Nun wird die Wundfläche mit Jodoform bestreut und mit Jodoformgaze, die in Burow'sche Lösung getränkt ist. ausgefüllt. Wo es angeht, wendet man permanente Irrigation an, sonst feuchte Wärme. Der Schorf muss festhalten, wenigsteus währeud 6-8 Tagen: dann ist der Process sicher zum Stillstande gebracht. Bemerkt man daher am Tage nach der 1. Aetzung, dass der Schorf stellenweise abgestossen ist, dann ist die Auskratzung und die Cauterisation daselbst zu wiederholen. - Die allgemeine Behandlung muss eine reborireude, selbst excitirende sein. Das beim Hospitalbrande auftretende Fieber ist durch Resorption pyrogener, häufig septischer Stoffe bedingt. - Die wichtigste Maassregel gegeuüber der Nosocomialgangrän ist die Prophylaxis und der möglichst vollkommene Schutz der Wunden gegen die locale Infection. Ausserdem ist die strengste Ueberwachung jener kleinen, unbedeutenden Verletzungen geboten, welche, gerade weil man sie nicht achtet, am leichtesten erkranken

Sie haben früher gehört, dass diphtheritische Entzündungen auch durch mechanische und chemische Agentien hervorgerufen werden können und Sie werden mich ietzt fragen, wie so damit dasjenige in Einklaug steht, was ich soeben über die contagiöse Natur der epidemischen ulcerösen Wunddiphtheritis gesagt habe. Es existirt in der That, was den Begriff "Diphtheritis" anbelangt, einige Verwirrung zwischen den Anatomen und deu Klinikern. Die ersteren nennen diphtheritische Entzundung eine bestimmte, anatomisch wohlcharacterisirte Form der Entzündung, bei welcher das fibriuose Exsudat in das Gewebe abgelagert wird und rasch gerlunt: dieselbe kommt u. a. bei gewissen infectiösen Processen an der Rachenschleinhaut, an Wunden u. s. w. vor. Die Kliniker gebrauchen den Ausdruck Diphtheritis für eine specifische, contagiöse Krankheit, welche wahrscheiulich durch einen eigenthümlichen Spaltnilz übertragen wird. Wir sprechen hier von der Diphtheritis als Infectiouskrankheit, deren ldentität mit dem Hospitalbrande ich vermuthe, - aber nicht von allen diphtheritischen Entzündungen überhaupt, welche ja, ganz nuabhäugig von jedem Contagium, durch intensive chemische Reizo, z. B. durch Aetzung einer Schleimhaut mit Ammoniak , durch Bruck u. s. w. hervorgebracht werden können. Freilich kann man auch in einem solchen, künstlich erzeugten, diphtheritischen Heerde massenhaft Coccen und Bacterien finden, weil die vorhandenen Keimo sich sogleich in dem todten Gewebe festsotzen und vermehren; in einem solchen Falle muss jedoch die diphtheritische Entzündung als vollkommen unabhängig von den Microparasiten angesehen werden,

An Wunden zweier Körperstellen eutwickelt sich besondere hänfig eins diphateritehe Entzindung, ohne dass am die Uebertragen des Goutagiam von einem anderen Individuum aus nachweien könnte; au beiden Stellen sind durch besondere Verhältusse einembilt, zahliese Microogianisme fortskarde augegen, auderereits sind die Bedingangen zu fürer Entwicklung ausserorientlich günstig; es ist somit fast unnöglich zu entstelkelen, was das prins ist, die Entzindung oder die Microfesienkvanderung in's Gewebe. Ich meine die Wunden in der Mundhöhle und an der Harnblase. Nach Exstirpation von grösseren Zungentheilen und nach Resectiouen des Unterkiefers sah man früher häufig eine ausgedehnte, brettharte Zellgewehsinfiltration mit starker Prüsenschweltung sich entwickeln, welche rasch einen fortschreitenden breitgen Zerfall der Wunde zur Folge hatte: hier liegt zweifellos eine Combination von diphtheritischer Phlegmone mit phagedanischer Ulceration vor. Die meisten dieser Fälle endigten letal durch Sepsis, andere kamen zur Heilung, nachdem das ganze infiltrirte Zellgewebe nekrotisch geworden und unter reichlicher Eiterung ausgestossen worden war. Schleim und Speichel hesitzen an und für sich nur schwache phlogegene oder septisch-infectiöse Eigenschaften, allein die in der Mundhöhle vorhandenen Flüssigkeiten sind ein vorzügliches Nährmaterial für die Organismen, welche sich in der Mundhöhle, in dem Zahnbelage und zwischen den Zähnen massenhaft vorfinden und jederzeit von Neuem eingeschleppt werden. Wenn nun nach einer Operation sich zu der gesteigerten Schleimund Speichelsecretion noch die primären Wundsecrete gesellen, mussen die mit der Luft eindringenden Keime wie in einem Brütofen zur raschesteu Entwicklung kommen; sie werden in grossen Massen das Gewebe invahiren und die Producte der fauligen Zersetzung, die sie gebildet hahen und die ihnen anhaften, mit einschleppen. Aus diesen Umständen erklärt sich, warum die Infection hereits unmittelhar nach der Operation auftritt, warum ferner der Process nur in der ersten Zeit, höchstens his zum 5. Tage, zur Entwicklung kommt, so lange die Spalträume des Gewebes der Micrococceninvasion offen stehen; hahen sich einmal gesunde Granulationen entwickelt, dann hilden dieselbeu einen ziemlich festen Wall, der nur dort von den Pilzen durchhrochen wird, wo die Granulationsfläche entweder durch ein Trauma oder durch pathologischen Zerfall. z. B. in Folge von Hämorrhagien, zerstört wird. Die Schleim- und Speicheldiphtheritis, wie man sie wohl nennen kann, hefällt ührigens nicht nur die Wundflächen, sondern anch die Schleimbaut der Mundhöhle und der Zunge, iedoch verhreitet sie sich nicht in die Rachenhöhle, dereu Schleimhaut gerade der Liehlingssitz der ächten Diphtherie ist. - Die Allgemeinerscheinungen können bei dieser Erkrankung sehr schwer sein, zumal ist ein rascher Collaps dieser Kranken sehr auffällig, der um so gefährlicher wird, als die Operirten wegen der oft schon seit längerer Zeit bestehenden Ernährungsschwierigkeiten gewöhnlich sehr heruntergekommen sind. Gegen diese diphtheritische Infection erwiesen sich lange Zeit hindurch alle Maassregeln, wie serupulöseste Reinlichkeit, fortwährendes Ausspülen mittelst desinficirender Lösungen, Bepinselungen mit Jodtinctur u. s. w. als fruchtles; am meisten leistete nech die Aetzung der frischen Wundfläche mittelst 12 proc. Chlorzinklösung oder Kali hypermanganicum in Suhstanz. Seitdem ich aber das Jodoform zur Behandlung der Schleimhautwunden anwenden gelernt hahe, kommen die genannten Zufälle, pulpöser Belag und diphtheritische Infiltration, nicht mehr vor; man erzielt durch dieses Mittel einen, man kann sagen, reactionslosen Verlauf ohne locale und allgemeine Complicationen.

Næth Steinachnitten, Urethrotomieren, Operation der Blasenscheidenfistel und der Etopia veräuse kommt pulpiser Zerfül der Wustidauerl mit Brinisonen Belage der Schleinhaut der Blase, eventutell auch der Vagina nicht so selten vor, zumal vom der Harn allaiche is. Da diese Erkeinkung zweefflos win der Zerestung des flams zusammenhängt, so sennt man sie Harndijhthertitis. Dieses Form der Dipthertitis sti mestern die mildese unter den obeit beschriebenen, als sie im Ganzen reibtit weigt Neisung zur Ausbreitung hat, und auch gaus ohne Allgemoinencheinungen verbaufen kann, alls die Wunden un reinlich gelankten werden. Doch künnen durch dieselbe auch die Lappen, welche zur Deckung des Substanzverlustes bei Ertopia versiese gehülleit worden zuch dass die Sehleinhäute auf eine gewisse Distant hin zerfalten, hänfiger ist est feilich, dass eile Sehleinhäute auf eine gewisse Distant hin zerfalten, hänfiger ist est feilich, dass sich der Poeses in Form einer etrig-jauchigen Pflegenope auf das rettopperionande

Zellgenebe verhreitet; diese Retropetionitis führt dann scenulär zur Pertionitis und verbaft wah innere fölltich. Auch ann sich die ilgabeteinische Entichnung der Verglien in Forne einer oberfüchlichen Eiterung auf die Innenflüche des Utens und vom dort durch die Taben aufs Pertioneum fortpfanzen; diese erfürge Periodusis ist auch meist földlich. Fibrinise Phiegemonen sah ich unter solchen Verfätzlissen nie. In den letzterwährten, zuch Enthindungen teileiter zeinlich hänfigen, meh Bassenscheidusfisch operationen zum Oliöck seltenen Fällen treten sehon früh schwere Allgemeinerscheitungen auf.

3. Die Wundrose, Erysipelas traumatieum, wird, wie früher erwähnt, zu den acuten Exanthemen gerechnet, und ist durch eine mässige Schwellung, rosige Röthung der Haut und Schmerzhaftigkeit derselben eharakterisirt, sowie durch das damit verbundene, meist heftige Fieber. Das Erysipelas nimmt eine eigenthümliche Stellung zu den übrigen acuten Exanthemen ein: einerseits dadurch, dass es sehr häufig zu Wunden hinzukommt, wenugleich es auch schenbar spontan auftreten kann, anderenseits dadurch, dass es nieht durch ein so sieher haftendes Contagium verbreitet zu werden pflegt, wie Masern, Scharlach u dergl; endlich auch noch dadurch. dass man, wenn man diese Krankheit gelabt hat, nieht nur nieht vor neuer Ansteckung gesiehert ist, sondern in manchen Fällen sogar ganz besonders dazu disponirt wird. Da ich kunut voransestzen darf, dass Sie sich bereits eingehender mit den Hantkrankheiten befasst haben, so missen wir hier kurz die Symptome dieser Krankheit derufgehen.

Der Beginn kann insofern verschieden sein, als entweder das Fieber dem Aufblühen des Exauthems vorauszeht oder Fieber und Exanthem zugleich erscheinen. Nehmen Sie an, Sie haben einen Krauken mit einer kleinen eiternden Wunde am Kopfe, und Sie finden ihn, nachdem er sich bis dahin wold befunden hatte und die Wunde bereits in Heilung begriffen war, in sehr heftigem Fieber; vielleicht ist ein intensiver Schüttelfrost vorausgegangen. Sie untersuchen den Patienten überall genau und können durchans nichts Anderes nachweisen, als leichten Gastricismus, der sich durch etwas belegte Zunge, fiblen Geschmack im Munde, zuweilen mit Brechneigung verbunden, und Appetitlosigkeit anzeigt. Ein solcher Zustand kommt im Beginne so vieler neuter Krankheiten vor, dass Sie eine Dingnose nicht gleich stellen können. Abgesehen von der Möglichkeit einer zufälligen Complication mit irgend einer inneren aeuten Krankheit werden Sie an Phlegmone, an Lymphangoitis und an Wundrose denken. Vielleicht erst 24 Stunden snäter finden Sie die Wunde trockener, wenig seröses Secret absondernd, die Umgehung derselben in ziemlicher Ausdehnung geschwollen, geräthet und sehmerzhaft\*), oder auch die Granulationen stark

<sup>9)</sup> bie Schmerzhaftigkeit der gerühleten Haut giebt ein ziemileh sieheren differentiell-diagnostischen Serkund ab, um das Ergsipel von einem blossen Ergiben oder von sog. Seendo-Ergsipel, d. h. einer phiegnonissen Entzinhung unterscheiden zu Konner-Beim Ergsipel jul ein ganz leiser Druck, das Strieten mit dem Finger über die gerührte Haut schumerzhaft umd dieses Symptom ist denxakteristisch für die Wundrose.

geschwollen und croupös; die Farbe der Haut ist rosig roth, und die Röthe ist überall scharf begrenzt, das Fieber ist ziemlich intensiv: jetzt ist die Diagnose eines Erysipels nicht mehr zu verfehlen. In einer zweiten Reihe von Fällen erscheint das Erysipelas mit dem Fieber zugleich. Die Ausdehnung, welche die erysipelatöse Entzündung der Haut am ersten Tage hatte, bleibt selten dieselbe, sondern nimmt nach und nach zu, und zwar 50, dass sich die abgerundeten, zuugenförmig hervorragenden Ränder der eutzündeten Hauttheile immer sehr deutlich abgrenzen und dass man genau verfolgen kann, wie sich dieselben bald mehr nach der einen, bald mehr nach der anderen Seite hin vorschieben; die Röthe schreitet in vielen Fällen in ganz ähnlichen Figuren vor, wie Flüssigkeit im Fliesspapiere. So kann der Process sich immer weiter und weiter ausbreiten, vom Kopfe auf den Nacken, von dort auf den Rücken oder an die vordere Seite des Stammes oder auch nach dem Arme zu heruntergeben und zuletzt auch noch die unteren Extremitäten überziehen. Pfleger hat nachgewiesen, dass die Art der Verbreitung des wandernden Erysipels fast immer die gleiche, und durch die Anordnung der Cutisfaserungen bedingt ist. So lange das Erysipel fortschroitet, bleibt das Fieber gewöhnlich auf ziemlich gleicher Höhe, und dadurch werden zumal ältere und schwächere Leute leicht erschöpft. Die meisten Erysipele dauern 2-10 Tage, die Dauer über 14 Tage ist eine grosse Seltenheit; die längste Dauer einer Wundrose, die Billroth beobachtete, war 32 Tage, mit Ausgang in Genesung. Jedoch besteht an ein und derselben Stelle die Hautentzündung kanm länger als 4-5 Tage, indem immer neue Bezirke von derselben befallen werden (daher der Name E. ambulans v. serpens). Wenn nun das Erysipel fortschreitet, so befindet sich nicht die gauze Hautoberfläche, soudern immer nur ein Theil derselben in der Akme der localen Entzündung.

Nachlem die Entzindung etwa drei Tage lang auf einem und demselben Punkte gestanden hat, verblaset die Röthe, schilfert sied die Epidermis ab, theils in Form eines kleienartigen Pulvers, theils in zusemmenleängenden Schuppen und Fetzen. In mauchen Fällen erheben sieh sehen beim Beginne des Erysipe las bullosum. Diese Blaseneruption hat jeloch niedt die Bedeatung einer besonderen Aburt der Krankheit, sondern ist nur der Ausdruck einer rascheren Exsudation. Man sieht gar niedt selten, das sim Gesieht Blasen untfrecten, während am jürigen Körper die Wundrose die gewähnliche Form hat. Wenn der Process die behaarte Kopflant befällt, so fallen nicht selten sümmtliche Ilaare aus, wachsen jedoch ziemlich schnell wieder mach. Nach Billrettis Beolachtungen gehlt Erysipel am hönfigsten

während beim Erythem die Empfindlichkeit ganz fehlt und bei der Phlegmone ein leises Streichen gar keinen, ein stärkerer Fingerdruck aber einen dumpfen, tiefliegenden Schuerz hervorroft. Sie werden sich in der Klinik von der Constanz dieser Dinge überzeugen.

von den unteren Extremitäten aus, dann vom Gesicht, von den oberen Extremitäten, von Brust und Rücken, vom Kopfe, Hals und Bauch. Diese Häufigkeitsscala ist wahrscheinlich abhängig von der Häufigkeit der Verletzungen an den versehiedenen Körpertheilen.

Zum Erysipel können wie zu anderen aeuten Exanthemen verschiedenartige innere Krankheiten hinzukommen, z. B. Pleuritis, bei Erysipelas capitis auch wohl Meningitis. Im Ganzen sind jedoch bei der Wundrose diese Complicationon selten, und dann meist die Folge eines Weiterkriechens der Entzündung in die Tiefe. - Der Verlauf des Erysinels ist in den meisten Fällen ein günstiger. Von 137 Fällen von Wundrose (ohne Complicationen), welche Billroth in Zürich beobachtete, starben 10: Kinder, ulte Leute und solche Kranke, die schon durch andere Krankheiten geschwächt waren, sind am meisten gefährdet, und zwar sterben dieselben meistens an vollständiger Erschöpfung durch das continuirlich andauernde Fieber: man findet in der Leiehe keine stark auffallende Veränderung eines bestimmten Organs, welche als Todesursache gedeutet werden könnte, Trübe Sehwellung und theilweise auch körniger Zerfall der Leber- und Nierenepithelien, Weichheit der Milz sind Befunde, welche allen intensiven Blutorkrankungen zukommen und auch nach tödtlich ablaufendem Erysipel gefunden worden.

Der Process der Rose ist insofern ein eigenthümlich characteristischer. als die Entzündung im Weiterschreiten auf die Papillarschieht der Haut beschränkt bleibt. Erweiterung der Capillaren in der Cutis, seröse Exsudation in das Gewebe derselben, lebhaftere Entwicklung der Zellen des Rete Malpighii und zelligo lufiltration zwischen die Cutisfasern lassen sich anatomisch nachweisen. Auf das Unterhautzellgewebe dehnt sich die Krankheit in den ganz typischen Fällen nicht aus. Dasselbe schwillt zwar an manchen Stellen, wie an den Augenlidern, am Scrotum enorm an, indem es sehr stark von Serum durchtränkt wird, doch bildet sich dieses Oedem in den meisten Fällen zurück, ohne dass etwas Weiteres danach erfolgt. In seltenen Fällen erreicht iedoch diese ödematöse Infiltration einen solchen Grad, dass in Folge der starken Spannung der Gewebe die Circulation des Blutes in diesen Partien aufhört und einzelne Theile ganz oder partiell gangränös werden. Sollte die ganze Haut eines oberen oder unteren Augenlides auf diese Weise verloren gehen, so würde sich freilich eine folgenschwere Entstellung ergeben. Gewöhnlich mortificiren indessen nur kleine Stücke. und die Haut ist, zumal am oberen Augenlide, bei den moisten Menschen so reichlich entwickelt, dass man nachträglich wenig von dem Defecte sieht. - In anderen Fällen bleibt nach Ablauf der rosigen Entzündung an einzelnen Stellen eine Geschwulst des Unterhautzellgewebes zurück, an der nan bald doutlich Fluctuation wahrnimmt; schneidet man daselbst ein, entleert sich dicker, normaler Eiter. In diesen Fällen war das Erysipeles zuweilen zu geschehen pflegt, durch eine eirenmscripte Phlegmone volicirt.

Die Entstehung des Erysipels wurde früher allertei Einflüssen zugeschrieben: so sollte z. B. ein Erysipel ohne jede Wunde durch intensive Erkältung, ja sogar durch psychische Erregungen, nameutlich durch Schreck hervorgerufen werden können. Heutstage sind die meisten Chirugen einig darüber, dass die Wundrose immer durch Infection zu Stande kommt und dass es Coutinuifästrenungen der allgemeinen Decke im weitesten Siume des Wortes sind, durch welche das Erspieglift eindringt.

Wenu mau die Patienten, die an sop, spontanon, angeblich nicht traumalischen Erysipelen erkranken, gennu unterzucht, so findet man fast inmer irgend eins bleine Haut unde, eine kunn benerbkare Schrunde, eine aufgekratite Aenepustel, und namentich bei älteren Leuten, die hünig an Erysipel der Nase erkranken, einen kleiens Eltershered um einen Haarbalg im Innern der Nasenlichter, — kurz eine wunde Stelle oder deren Narles, von deren Existen die Patienten selbst geschäufels kleine Ahnung haben und welche doch als Ausgangspunkt der Rose zu betrachten ist. Bedenkt man, wie nam auch über die Neglichkeit einen Infertion dieser grüfernistikons Stellen nicht under im Unikaren. Es sind also unzweifelnhaft die Metraahl der sog, spontanen Erysipelfalle wahre zeichent Irumanische Erkrankungen.

Der örtliche Process, die dem Erysipel eigenthümliche Hautaffection, ist eine Entzündung der Cutis, bei welcher der Eutzündungsreiz durch die Eymphgefässnetze und durch die Lymphräume allmälig weiter verbreitet wird; die Art, wie sich die Entzündungsröthe ausbreitet und scharf abgrenzt, macht es unzweifelhaft, dass das Vorschreiten derselben au gewisse Gefässdistricte gebunden ist. In der That besitzen die Lymphgefässnetze der Haut sehr viele, der Fläche nach verlaufende Verbindungsäste, aber nur wenige in's Unterhautzellgewebe abführende Stämmehen; so kann das irritirende Gift sich leicht in der Cutis verbreiten, wie Flüssigkeit in Fliesspapier, tritt danchen aber auch in die subcutanen Lymphstämme ein und macht auch hier, so wie in den nächsten Lymphdrüsen oft genug Entzündung (streifige Röthung der Haut und Schwellung der nächsten Lymphdrüsen). Es unterliegt nach den Untersuchungen Fehleisen's jetzt keinem Zweifel mehr, dass das echte Erysipel durch eineu specifischen Spaltpilz, eine Coccusform, hervorgerufen wird. Derselbe stellt ein kleinstes, rundliches, unbewegliches Gebilde dar, bildet häufig Ketten (daher Streptococcus erysipelat, Fehleisen), erzeugt keine Eiterung und findet sich niemals iu den Blutgefässen, sondern ausschliesslich innerhalb der Lymphbahnen, in denen er uicht selten dem Lymphstrome gerade entgegen wuchert; der Coccus fehlt oft im Inhalte frischer Erysipelblasen. An Schnitten durch erysipelatöse Haut erkennt man mittelst des Mikroskopes, dass die Coccuswucherung der entzündlichen Röthung vorausgeht: die letztere stellt offenbar die Reaction der Cutis gegen die in die Lymphräume einwaudernden Mikrobieu dar. Durch Uebertragung des Pilzes auf geeigneten Nährboden kanu man Reinculturen desselben in Form eines feinen, weisslichen Rasens erzielen; diese durch beliebig viele Generationen gezüchteten Culturen erzeugen, auf den Menschen und gewisse Thiere übergeimpft, ein echtes

Erysipel. Der Micrococeus des Erysipels ist wesentlich verschieden von den sog. Eitercoccen; auch ist die erysipelatöse Dermatitis ganz unabhängig von der phlegmonösen Entzündung, und kann namentlich nicht, wie die septischen Erytheme, durch Infection mit faulenden Substanzen erzeugt werden. - Die Erysipelascoccen können, wonn sie sich auch nicht ausserhalb des Organismus fortpflauzen, doch in eingetrocknetem Zustande oder als Sporen im Staube eines Krankonzimmers sich erhalten, an den Wänden, un der Decke, an den Betten haftou und dann mittelst der Gegenstände, mit denen die Wunde in Berührung kommt, in die Gewebe eingeschleppt werden; ferner kann eine directe Vebertragung des Contagiums stattfinden von einem Erysipelkranken auf ein anderes gesundes Individnum, welches irgend eine Continuitätstrennung der Haut darbietet. Jedenfalls köuuen Winden iu jedem Stadium, frische, granulirende, eiternde u. s. w. das Atrium für den Infectionsstoff abgeben. Das ervsipelatöse Virus haftet besonders an Schwämmen und am Verbandzenge; man hat früher, in der vor-antiseptischen Zeit, wiederholt beobachtet, dass Kranke, welche hintereinander am gleichen Morgen in oin- und demselben Operationssaale, überhaupt unter gleichen Verhältnissen operirt worden waren, wenige Stunden nach der Operation, alle ohne Secretverhaltung an der frischen Wunde Ervsinel bekamen, wenngleich sie in ganz getrennten Abtheilungen des Spitales lagen, Auf diese Weise wird das Erysipel dann heimisch im Krankenhause; das Contagium wird, an den Instrumenten, an den Röcken der verbindenden Aerzte u. s. w. haftend, von einem Saal in den anderen verschleppt; in manchen Localitäten, ja in bestimmten Betten eines Saales tritt das Ervsipel Jahre hindurch häufiger auf als in der unmittelbaren Umgebung. Billroth hat durch eine genaue Statistik der Erysipelfälle ans seinen Kliniken iu Zürich und in Wien das gruppenweise Auftreten derselben anf's Deutlichsto nachgewiesen, ein Auftreten, welches ganz unabhängig von allen anderen kraukmachenden Potenzen ausserhalb des Spitales ist. Durch eine auf zwei Jahre sich erstreckende Statistik hat er, nuterstützt durch Mittheilungen der Aerzte des Cantons Zürich, ermittelt, dass das Erysipel während dieser Zeit auf dem Lande und in der Stadt nicht epidemisch aufgetreten war, sondern dass es wie andere aente Krankheiten im Herbst und im Frühjahre ganz besonders häufig vorkam. Es missen also die Erysipelasepidemien im Spitale von Bedingungen ubhängig sein, die daselbst allein zu suchen sind, und die wir bereits angedeutet haben.

Der Verlauf des künstlich erzeugten Impferysipels kounte in mehreren Fählen genan verfolgt werden an Kranken, denen Fehleisen zu therapeutischen Zwecken — Sie werden sogleich hören, weshalb — Reinculturen des Streptoeoexus in seichte Einschnitte der Hant beigebracht hatte. Nach einer Inculationsduner von mindesten 15 und höchstens 61 Stunden tatt bei den Kranken ein Schüttelfrost auf und fast genan zur selben Zeit entwickelte sich die characteristische Rottung um die Impfetelle. Bei einem Kranken, der mehrere Erzyspiech überstanden hatte, blieb die wiederholte

Impfung erfolglos. Der sportane Ausbruch der Krankheit beginnt eberafalls haling mit einem Fraste, wormt die Temperatur rasch in die Blübe gebt, so dass sie am Abende bereits 40°C. und darüber erreichen kann. Das Fieber hält dann so lange an, wio die Bautentzündung besteht; es ist bald motr continuirlich, bald stark rentititend, entigle bald mit Krisis, bald nit Lysis. Bereits mehrere Stunden vor Eintritt desselben und bevor noch an der Haut die characterisische Röftung sichstur ist, finkt der Kranke sich unwohl; namentlich ist die Verdauung gestört, die Zunge belegt; oft ist Edverchen vorhauden. Die gastrischen Symptome sind während des gauzen Verlaufes der Ekrankung sehr prononcirt; sie Können wegen der durch sie herbeigeführten Eruktrungssfrungen bei alten und herabge-kommenen Kranken und prortatieren Verlaufe sehr belenktlich werdon.

Eine sehr eigeuthümliche Erscheinung, die man soit lauger Zeit keunt; rittt zuweilen im Verlaufe eines Erysipels ein: es versehwinden näulich während desselben Neubildungen, gutartige sowie bösartige, binnen wenig Tagen gauz spurlos oder sie verkleinern sich wenigstens in auffallender Weise. Es scheint, dass diese Wirkung des Erysipels direct unt den Vegentionsverhältnissen der Nicroesecen zusammenhängt, welche die Geschwulsteisenente im wahren Sinne des Wortes aufgebren. Jedenfalls hat uma in neuester Zeit die Erysipelinipfung versucht um insperablo Tumoren zu beschitgen und in der That in einigen Fällen Erfolge erzielt. Weitere Erfahrungen bleiben alzuwarten.

Die Behandlung ist beim Eryspelas eine vorwiegend expectative. Am kann prophykatisch albain wirken, dass man durch surglätige Besinefetion und Brainage der Wunden Alles verhindert, was die Entstehung des Eryspels beginseigen könnte, und soll, wenn überhaupt Eryspel zur Eatwiklung gekommen ist, womöglich die betreffenden Fälle ganz isoliren, wemigstens von den Patienten mit frischen Verletzungen oder ausgedehnton eiternden Wunden. Dann und wann uns sum auch die Sile, in desen Eryspelkranke gelegen laben, einige Zeit ganz leer stehen und ventiliren Jassen, auf die Estwicklung eins intensiveren Gostagiums zu verhindera.

Was die örtliche Behandlung betrifft, so hat man eine Reihe von Mitteln versucht, um das Fortschreiten der erspiehetären Entzühulung zu verhäten und die Krankheit schon im Anfange zu coupiren. Alle diese Mittel, das 'Incidene der ersjäspelatisene Hustelte mit einem Höldensteinstifte, das Bepinseln mit Colbolium, mit Jodtinctur, mit Theer n. s. w. sind vollkommen naztels; man sieht alberdings die Hautröthe nicht, aber soschreitet ungehindert unter dem Anstriche fort. Die von Huste'er zils ausserordeullich wirksam empfohlene Behandlung mittelst subeutaner lajertionen von 2 procentigier Carbollisung hat unt dann einigeramsseen Anssicht am Erfolg, wenn sei im alberesten Anfange, so lange das Ersjägel noch im Entstehen ist, angewendet wird. Die Reinendurf urde Ersjägeleuveen wird allerdings durch 3 procentige Carbollisung vermichtet; allein innerhalb des belenden Gewebes der Cutt ist see fast unmäglich, die Spatiglike mit dom Antisepticum zu erreichen: oine Pravaz'sche Spritze voll Carbollösung geniigt kaum für einen Hautbezirk von der Grösse eines halben Kartenblattes. Die Application der Kälte ist nutzlos, ihre Anwendung auf grosse Hautflächen sehr beschwerlich; bei starkem Oedem kann sie sogar die Entwicklung von Gangrän begünstigen. Die Beschwerden, welche der Kranke in den afficirten Hautstellen empfindet, sind; nnangenehme Spannung, leichtes Brennen, sowie grosse Empfindlichkeit gegen Luftzug und jede Veränderung der äusseren Temperatur. Es ist daher zweckmässig, dio kranken Hautstellen zu bedecken und dadurch von der Luft abzuschliessen. Dieses kann man auf verschiedene Weise erreichen. Das einfachste Mittel ist, die Haut reichlich mit Oel zu bestreichen und Watte darauf zu legen; ich gebrauche meistens Einwicklungen der erkrankten Theilo mit feuchten, in der Burow'schen Lösung getränkten Compressen, darüber Guttaporchapapier, Watte und oino comprimirendo Binde. Andero bestreuen die entzündeten Hautstollen mit Mehl oder Puder, oder streuen fein geriebenen Kampher in die aufzulegende Watte u. s. w. Bestehen Blason, so eröffnet man sie durch feine Nadelstiche und lässt dann die abgelöste Epidermis vertrocknen. Bildet sich irgendwo Gangrän, so legt man einen antiseptischen Verband an. Abscesse, die sich nach einem Ervsipelas im Unterhautzellgewebe bilden, eröffnet man frühzeitig und behandelt sie wie jede andere eiterndo Wunde.

Die innerliche Behaudlung hat vor Allem den Zweck, die Kräfte des Kranken aufrecht zu erhalten, damit er das zuweilen lange andauernde Fieber ertragen könne: Alcohol und gute leichtverdauliche Kost, bei Symptomen von Herzschwäche und Erschöpfung tonisirende und excitirende Medicamente, wie Kampher, Chinin, Moschus etc. sind indicirt. Die zum Erwispelss zuweilen hinzutretenden Entzindungen innerer Organe sind lege artis zu behaudeln: Sie dirfen sich nicht seleuen, boi Mennightis dauernd eine Eisblass auf den Kopf zu appliciren, selbst wenn die Kopfhaut von der ersyipelatösen Entzindung ergriffen ist.

4. Die Entzündung der Lymphgefässe, Lymphangioitis (von lympha, wögwy, klnres Wasser und ärzie offense) oder Lymphangitis, eigentlich Entzündung der Lymphgefässstämme, tritt häufig an den Extremitäten unter vorschiedenen, gleich zu erörternden Umständen auf. Die Eescheinungen sind z. B. am Arme folgender es besteht eine Wunde au der Band; der ganze Arm wird sehmerzhaft, zumal bei Bewegungen, die Arbeidrisen schwellen und sind sehmerzhaft, zumal bei Bewegungen, die Arbeidrisen schwellen und sind sehm empfindleh, auch bei leiser Berührung. Inspicirt man den Arm genau, so findet man besenders an der Beugeseite the Streifen, welche der Länge des Arms nach von der Wunde bis zu. Drüsen hinaufziehen: diese gerücheten Hautstellen sind empfindlich. Zu her Zeit besteht Frieber, oft belegte Zunge, Uelelkeit, Appetitmangel, in Algeschlagenheit. — Der Ausgang kann nach zwei Richtungen len sein; bei Ruch und gehöriger Behandlung tritt gewähnlich Zerdor Entzündung ein; die Streifen verselwinden allmälig, ebenso

die Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Achseldrüsen. Damit hert auch das Fieber auf. - In anderen Fällen kommt es zur Eiterung; die Haut am Arme rethet sich nach und nach, und wird in grosser Ausdehnung edomates. Die Schwellung der Achseldrüsen nimmt zu, das Fieber stoigt, selbst Schüttelfröste können auftreten. Im Laufe einiger Tage stellt sich, am häufigsten in der Achselhöhle, zuweileu auch am Arme, irgendwo deutlich Fluctuation ein, es kommt zum spontanen Aufbruch, oder man macht eine Incision und entleert den gewöhnlich in einer umschriebenen Abscesshöhle angesammelten Eiter. Hierauf lässt das Fieber nach, ebenso die Schmerzen und die Geschwulst; der Krauke ist dann bald von soinom zuweilen sehr schmerzhaftem und quälendem Uebel hergestellt. - Nicht immer ist der Ausgang ein so günstiger, sondern mit Lymphangioitis bei vergifteten Wunden kommt auch hie und da Pyohämie zur Entwicklung, und zwar am häufigsten die subacute, seltener die chronische Form, worüber später mehr. Billroth erwähnt eines Kranken mit chronischer Nierenentzündung. bei welchem nach einer Lymphangioitis am Beiue die Inguinaldrüsen mit der darüber liegenden Haut, nachdem sie enerm angeschwollen waren, brandig wurden. Dieser Ausgang ist sonst äusserst solten, wenngleich der Eiter bei diesen Lymphgefässentzündungen, besenders nach Infection mit Leichengift, zuweilen eine üble, jauchige Beschaffenheit hat.

Die acute Entzündung der Lymphdrüsen (Lymphadenitis, 20% Drüse) mit Ausgang in Zertheilung eder Eiterung kommt auch wehl als scheinbar idionathische Krankheit ver: wir schliessen das aus solchen Fällen, in welchen wir eben nicht im Stande sind, die Verbindung zwischen einer Wunde oder einem anderen Entzündungsheerde und den entzündeten Lymphdriisen durch rothe Lymphgefässstreifen nachzuweisen. Doch ist dieser Schluss deswegen nicht zutreffend, weil wir ja doch nur die oberflächlichen Lymphgefässe als rethe Streifen sehen, wenn sie entzündet sind, während die tieferen in diesem Falle weder für das Augo nech für das Gefühl erkennbar sind. Wir kennen am Kranken also eigentlich nur die oberflächliche Lymphangioitis, während die tiefliegende uns wahrscheinlich häufig entgeht. Es gehört zu den Eigenthümlichkeiten dieser Krankheit, dass sie, wenn sie an den Extremitäten vorkommt, fast niemals sich über die Achsel- und Leistendrüsen hinaus erstreckt. Billroth sah zu einer Lymphangieitis des Armes und Adenitis in der Achsel eine Pleuritis derselben Seite hinzukommen, die möglicherweise durch Fortleitung auf dem Wege der Lymphgefässe ontstanden war.

Ueber die pathologisch-anatomischen Verhältnisse bei Lymphangieitst des Unterhalteligewebes wissen wir ausserordnitie weuig, kaum mehr, als was wir mit freiem Auge am Kranken sehen, da diese Krankheit, so lange sie sich nur auf die Lymphgefässe erstreckt, fast nie mit dem Tode endet, und da man sie bei Thieren durch Experiment eur urwollkommen erzengen kann. Jedenfalls ist das nächste Zellgewebe um die Lymph-gässe wesenflich mit dabei beteiligt, die Capillaren sind dann erweitert

und stark mit Blut erfällt. Diese Injectionsröthe des perilymphatischen Gewebes ist es, welche wir in eigentlich als rothe Streifen in der Haut schen, so dass wir aus der Existenz der Perilymphaugioitis auf die Entzündung der Lymphgefässe selbst schliessen. Veranlasst wird die Blutfülle der Capillaren durch den Contact mit dem Gifte, welches innerhalb der von ihnen umsponnenen Lymphgefässe circulirt. Ob das Lymphgefäss in späteren Stadien der Eutzündung durch gerinnende Lymphe verstopft wird, oder ob gleich von Aufaug au sich Gerinnsel in der, schwerer als Blut gerinnenden Lymphe bilden und nun die Gefässwand in Reizung versetzen, müssen wir dahin gestellt sein lassen. Weun wir die Beobachtung über Lymphangioitis uterina, wie sie oft im Puerperalfieber vorkommt, auf die llaut übertragen, so dürste man erwarten, in den weiteren Lymphgefässen iu gewissen Stadien reinen Eiter zu finden; die Umgebung der periuterinen Lymphgefässe ist trüb infiltrirt; die plastische Infiltration des Zellgewebes steigert sich zur eitrigen Infiltration, ja bis zur Abscessbildung, in welcher die düunwandigen Lymphgefässe selbst aufgehen; je enger die Lymphgefässnetze sind, um so weniger ist eine Lymphangioitis von einer Zellgewebseutzündung zu unterscheiden. Nach den Abbildungen von Cruveilhier (Atlas Livr. 13 Pl. 2 u. 3) kann man sich ein anschauliches Bild von der Lymphangioitis puerperalis machen und dieses auch auf die Lymphangioitis an anderen Theilen übertragen. - Was die Lymphdrijsen betrifft, so kenuen wir hier die Vorgänge etwas genauer. Ju ihnen dehneu sich die Blutgefässe beträchtlich aus und das ganze Gewebe wird stark von Serum durchtränkt; reichliche Zellenmassen füllen die Alveolen prall au, wodurch dann wahrscheinlich die Bewegung der Lymphe innerhalb der Drüse aufangs gehemmt wird, später gauz stockt, und durch diese Verstopfung der Drüsen wird die spätere Weiterverbreitung des krankhaften Processes bis auf einen gewissen Grad gehemmt.

Zu jeder Wunde, zu jedem Entzüudungsheerde kann gelegentlich Lymphangioitis hinzukemmen; immerhin ist dieselbe meiner Ansicht nach stets das Resultat der Reizung durch ein in den Lymphgefässstämmen strömendes Gift. Das Gift kann sehr verschiedeuartig sein: zersetztes Secret aus der Wunde, putride Stoffe allerlei Art (besonders Leichengift), Stoffe, welche sich durch gesteigerte Reizung in einem Entzündungsheerde bilden. Eine andauernde mechanische Reizung einer unbedeutenden Wunde genügt. um Lymphangioitis hervorzurufen, respective um aus der Wunde einen Entzündungsheerd zu machen, in welchem das Gift erzeugt wird, durch dessen Resorption Lymphangioitis entsteht. Ein einfaches Beispiel, das Sie vielleicht selbst erlebt haben, wird Ihnen deutlich machen, was ich meine. Es hat jemand eine leichte Excoriation der llaut am Fuss in Folge des Druckes durch einen Stiefelnagel. Die betreffende Stelle ist kaum empfindlich, die Haut der Umgebung vollkommen uormal. Das Individuum, ohne den uubedeutenden Schmerz zu achten, unternimmt einen tüchtigen Marsch: die Reibung dauert stundenlang fort. Jetzt wird der Schmerz unerträglich, er erstreckt sich bis in die Schoukolbeuge. Sie untersuchen und finden das ganze Bein angeschwollen, die Wunde entzündet, in der Haut rothe, lymphangioitische Stroifen, die Lymphdrüsen der Schenkelbeuge stark angeschwollen, empfindlich; der Patient kann sogar fiebern, ja ein Schüttelfrost kann die Folge der Resorption des phlogistischen Giftes sein. Was ist hierbei vorgegangen? Durch die mechanische Reizung ist an Stelle der einfachen Verletzung eine Entzündung getreten; die Producte derselben wurden resorbirt und zwar um so leichter, als die Bewegung, die Muskelaction, bekanntlich die Lympheireulation ausserordentlich unterstützt und beschleunigt. So ist es nicht wunderbar, dass binnen weniger Stunden die Entzündungsproducte bis in die Lymphdrüsen der Schenkelbenge gelangten. überall durch ihren Contact Entzündung hervorrusend, während ihr Eintritt in die Circulation durch Fieber, bisweilen durch einen Schüttelfrost sich manifestirte. Das was ich Ihuen soeben geschildort habe, kann bei jedem Entzündungshoerde vorkommen: entweder es wird durch Infection ein besonders giftiges Product gebildet, welches in die Lympheirenlation gelangt, oder ein im Eutzündungsheerde abgekapseltes Gift wird durch den gesteigerten Blutzufluss in die Lymphgefässe und von da in's Blut eingetrieben, während es ohne solche Veranlassung ruhig im Entzündungsheerdo geblieben und entweder allmälig ausgeschieden oder durch Eiterung eliminirt worden wäre. Noch eigenthümlicher sind die Fälle, in denen die Lymphangioitis von einem bereits verheilten Entzündungshoordo ausgeht. Wir müssen annehmen, dass in einer solchen Narbo ein organisirtes oder auch nicht organisirtes Virns, sowie in den Lymphdrüsen, durch einige Zeit eingeschlossen und vollkammen unschädlich (latent) bleiben kaun. Wird dann durch irgend einen Reiz oder auch nur durch stärkere Blutzuführ (heftige Bewegung, Erhitzung etc.) das Gift, respective die Mikroorganismen in den Kreislauf gebracht, so entsteht eine acute Lymphangioitis, oft mit einer schweren phlegmonösen Entzündung um den Infectionsheerd combinirt.

Folgende Beispiele werden das Gesagte illustrieru. Billroth erzählt: Ein Gollege hatte eine Eleine Entzindung am Finger in Folge vom Infection mit Leichengint, ein ganz nutbeleutendes Iorales Leiden; auf einer Alpenduur erhitzte sich der Verletzte seht art. A Mends hatte er eine Lypunhagisitis am Armon mit heritigen Eleico. Glenbar war in Folge der Bewegung und der damit verbandenen intensiveren Berzaction das in dem einerunschapen Entzindungsbereib is dahln mitgli liegende tillt durch die Lypunhgedisser im Bilt gelangt. — In meine Klinit wurde ein Mann aufgenommen, der an siere ausgedelnute, achwere Lypunhagisitist im Flagenome am Unterschenkel litt. Wenige Weeben vorher hatte der Palient sich eine Verbrennung am Fussrichen zugezon, die ausnahmlaste vergarit war. Durch vieles Chunkepechen war die Karbe entstündelt, schenerhaft geworden und es hatte sich sogleich eine Entzindung der Lypunjeriksen und des Aufgebesbes auf des Karbe einstünden, schener Litten bei diesem Individuum metastatische Eiterungen im Ellogengelenke und im subculauut Gewebe, entfernt von der leeden Erktrakung und.

Es ist deshalb durchaus gerechtfertigt, wenn man Patienten, die an einer localen, besonders durch Infection bedingten Entzündung gelitten haben.

auch nach der Heilung noch durch längere Zeit jede Muskelanstreugung, jede Erhitzung, kurz alles was eine Beschleunigung der Blut- und Lymphcirculation hervorrufen kann, strenge verbietet. - Warum nun in den verschiedenen Fällen bald diffuse phlegmonöse Entzündung, bald Erysipel, bald Lymphangioitis auftritt, das liegt offenbar in der Beschaffeuheit des inficirenden Stoffes. Wir haben gesehen, dass wenigstens das Erysipel durch ein ganz specifisches organisirtes Contagium vermittelt wird, und können nach der Analogie annehmen, dass auch die diffuse Phlegmene, die Lymphangieitis u. s. w. durch bestimmte phlogogene Steffe, respective durch eigeuthümliche Organismen entstehen, wenn auch mehrere derselben zu gleicher Zeit sich in einer Wunde verfinden können. Es stimmt diese theeretische Ansehanung vellkommen mit der klinischen Erfahrung, denn, trotzdem Combinationen dieser Affectionen vorkemmen, so beobachtet man dech sehr häufig gerade bei diesen Cembinatienen die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der einzelnen Processe von einander, so dass z. B. bei einer Phlegmene mit Erysipel die erstere zurückgeht, während das Erysipel vorschreitet, oder dass die Lymphangioitis versehwindet, währeud die Phlegmoue sich weiter entwickelt u. s. w. - Die örtliche, perilymphangioitische Entzündung kann möglicherweise durch eoccenhaltige Wanderzellen, welche aus einem Entzündungsheerde stammen, und durch die Waudungen der Lymphgefässe durchgetroten sind, respective durch die ihnen anhaftenden irritirenden Steffe erzeugt werden, während die im Centrum des Lymphgefüsses rascher strömende, pyrogene Flüssigkeit ins Blut gelangt und so vielleicht Fieber hervorruft, bever der örtliche Eutzündungsprecess erheblich ausgebreitet ist. Andererseits ist es erklärlich, wenn in mauchen Fällen eine Lymphadenitis beobachtet wird, ehne dass zwischen dem Entzündungsheerde uud den durch deuselbeu inficirten Drüsen die Lymphgefässe Symptome der Eutzündung darbieten.

Die Behandlung der Lymphangioitis strebt bei den frischen Fällen immer dahin, wo möglich eine Zertheilung zu erzielen und den Uebergang in Eiterung zu verhindern. Bei stark hervortretendem Gastricismus thut ein Emetieum vortreffliche Dienste: die Krankheit bildet sich uicht selten nach dem iu Folge des Emetjeum eintretendem Abführeu und Schwitzen zurück. Von örtlichen Mitteln ist besonders das Eigreiben der ganzen Extremität mit grauer Quecksilbersalbe wirksam; darüber applicirt man eine feuchtwarme Eiuwicklung. Die kranke Extremität wird auf einer Schiene absolut ruhig gestellt und dann vertical suspendirt oder auf einer schiefen Ebene möglichst steil gelagert, um den Blutandrang zu mässigen. Man sollte glauben, dass durch die verticale Erhebung die Ausbreitung der Entzündung gegen das Centrum zu begünstigt werde, indessen ist das keineswegs der Fall; die arterielle Blutzufuhr wird dadurch vermindert uud der venöse Riickfluss befördert, die ëdematöse Schwellung nimmt ab und die Schmerzhaftigkeit verschwindet fast gänzlich. Nimmt die Entzündung trotz dieser Behandlung zu, und tritt eine diffusere Röthung und Schwellung ein, so wird es an irgend einer Stelle zur Eiterung kommen. Eine solche diffuse Entzindung beschrinkt sich später keinewegs mehr auf die Lymphgefisses, soudern das ganze Unterhautzellgewebe ninmt daran in geringere oder grösserer Ausdehaung Theil. Sowio sich an einer Stelle deutliche Fluctuation zeigt, macht man eine Incision, um den Eiter zu entloeren. Verzägert sich der Beitungereses, so kann man ihn durcht zigliche, warme Böder sehr unterstitzen; zumal sind dieselben auch in denjenigen Fällen wirksam, in denen sich eine grosse Neigung zu rechlüvirender Lymphangiotita und en einmal erkrankten Theile zeigt. Ein in den Lymphdriken eingekapseltes septisches Gift kann, wenn es durch Fluxion zu den Drisen wieder in den Kreislauf gerichen wird, unts Neue Lymphangiotits und phlegmonöse Periadentits, ja in manchen Fällen septische Allgemeininfection unt tödlichem Ausgange herbeiführer; so sind die wiederholten Recitiverkrankungen und ein langes Latenthleiben der Krankheit nach Infectionen. zuman mit Liebengift, zu erkfären.

## Vorlesung 26.

- Phlebitis. Thrombose. Embolic. Ursachen der Venenthrombosen. Verschiedene Metamorphosen des Thrombus. Embolie; rother Infarct, embolische, metastatische Absresse. Behandlung.
- 5. Phlebitis. Thrombose. Embolische metastatische Absesses. Ausser den bisher beschriebenen Entzündungsformen zeigt sich oft noch ein anderer von einer Wunde oder von einem Entzüngsberete ausgehender, zuserb fürlicher, dann aber in eigentlimiticher Weise auf mehrere Organe sich verbreitender Process, nimitiet die Phäbitist und Thrombose. Man findet bei den an dieser Krankheit verstorbenen Individueu Eiter, bröcklig eitrige oder Jauchige Gerinnsel in den verdierken oder theilweise vereiterten Venen in der Nähe der verletzten Theile. Neben diesem Befunde kommen dann auch oft Absesses in den Lungen, selfener in Leber, Milz und Nieren vor. Dass diese metastatischen Absesses mit dem Eiter in den Venen zusammenhängen. Aut bereits Cruv-clihier festgestellt; die Art dieses Zusammenhange ist freilich erst weit später aufge-Lätrt worden.

Was ieh Ihnen heute darüber mittheile, ist zumächst das Resultat einer grossen Reihe von Untersuchungen und Experimenten Virchow's, denen sieh die Arbeiten Billroth's auf diesem Gebiete anschliessen. In neuester Zeit haben A. Schmidt, Banmgarten, Zahn, Bizzozero, Eberth und Schimmelbusch u. A. sich neuerdings mit der Frage der Thrombusbildung beschäftigt. Ich muss es hirem eigenen Fleisse überlassen, die Arbeiten dieser Forscher zu studiren, und mich begnügen, Ihnen die hauptsächlichsten Resultate in kurzer Uebersicht vorzuführen.

Die erste Frage ven grösster Wichtigkeit ist die: wie verhält sich die Blutgerinnung zur Thrombose. Brücke hat bekanntlich den Satz formulirt, dass das Blut nicht gerinnt, se lange es mit der normalen lebenden Gefässwand in Centact bleibt. Dieser Ausspruch ist vielfach angegriffen worden; die neuesten Experimente haben jedech seine volle Richtigkeit nachgewiesen. Unterbindet man unter antiseptischen Cautelen und gresster mechanischer Schonung ein mit Blut gefülltes, eines Seitenastes entbehrendes Gefäss doppelt, so bleibt die abgeschlossene, rnhende Blutsäule flüssig, das Blut gerinnt nicht, sondern wird allmälig resorbirt. Aus diesem Experimente folgt zunächst, dass überall dort, wo Gerinnung innerhalb der Gefässe nach mechanischen, chemischen oder anderen Reizen eintritt, eine Alteratien der Gefässwand vorhanden sein muss und dass die Stagnation des Blutes allein keine Gerinnung herbeizuführen vermag. Die Alteratien der Gefässwand kann in sehr mannigfaltiger Weise erfolgen, durch Verletzung. Quetschung, thermische, chemische, faradische Reizung. In gewissen Fällen bildet sich zunächst an der gereizten Stelle der Gefässwand eine Anhäufung farbloser Massen, welche sich allmälig zu einem partiell eder tetal ebturirenden Pfrepfe (dem sog. weissen Thrombus, Zahn) vergrössern. Analoge Anhäufungen und damit weisse Thremben eutstehen um Fremdkörper, die in die Gefässe eingebracht werden, vorausgesetzt, dass dieselben eine raube Oberfläche darbieten, Während Zahn die weissen Thremben aus farblosen Blutkörperchen eutstehen liess, erklärten Bizzozero und Havem die Einwirkung der Rauhigkeiten innerhalb des Gefässsystemes auf die Thrombenbildung durch das Verhalten der sog. Bluttplättchen, jener zarten, farblosen Scheiben, welche sich neben den rothen und den weissen Blutkörperchen als normaler Bestandtheil des kreisenden Blutes finden. Die Blutplättehen gelangen bei Verlangsamung der Strömung in die Randzone und erlangen au den rauhen, verletzten Stellen der Gefässwaud eine eigenthümliche viscöse Beschaffenheit, sie kleben daselbst an und bilden iene farblosen, zusammenhängenden Massen, die von Zahn als weisse Thromben beschrieben worden waren. Bei diesem ganzen Vorgange ist von einer eigentlichen Gerinnung des Blutes keine Rede, denn es wird kein Fibrin gebildet; es besteht also ein principieller Unterschied zwischen den weissen Thromben, welche sich an Rauhigkeiten der Gefasswand ausetzen und den echten, rothen Blutgerinnseln. Die Entstehung der weissen Thromben wird, wie gesagt, durch die Verlangsamung des Blutstromes begünstigt, aber ein gewisses Maass der Circulation ist dabei unumgänglich nothwendig.

Wie entstehen nun echte Blutgerinnungen innerhalb der Gefässe? Wir haben wiederholt erwähnt, dass zur Gerinnung des Blutes ausser der fibrinogenen und der fibrinoplastischen Substanz das A. Schmidt'sche Fibrindermett vorhanden sein misse. Dasselbe entsteht bekanntlich durch den Zerfall der weissen Blutkörperchen, welche in übrogenhaltigem Blutplasma absterben. Dieser Zerfall wird auf eine uns bis jetzt unerklärliche
Weise verhindert, so lange das Blut mit der normaleu, lebenden GeEiseswand in Contact Bielbt.<sup>2</sup>) Wenn man die Unterbindung eines Gefässes,
selbst die einfache, ohne antiseptische Vorsieltsmassregeln ansführt, wenn
unechanische, chemische oder thermische Reize auf grössere Strecken des Gefüsses einwirken, wenn Entzäuhung oder gar Eiterung in der Umgebung besteht, wenn die Wandungselemente der Nekrose anbeimfallen, dann verliert
die Gefässwandung ihre characteristische Fähigkeit, die farblosen Blutkörperchen vor dem Zerfalle zu bewahren: es bildet sich Fibrinferment und die
Gerinnung tritt ein. Ebenso wird stagnirendes Blut gerinnen, wenn auf
dasselbe Stoffe einwirken, die entweder Fibrinferment erzeugen oder dasselbe
bereits enthalten, also gewisse chemische Substanzen, lackfarbenes oder defübrinitres Blut u. s. w.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass die Thrombenbildung und die Blutgerinnung innerhalb der Blutgefässe nicht vellkommen gleichwerthig sind. Es kommen im Wesentlichen zweierlei Arten von Thromben ver: die rothen Thromben, welche ganz aus gerennenem Blute bestehen und die weissen Thromben, welche ohne Blutgerinnung nur durch Verklebung ven Blutplättchen, eventuell von weissen Blutkörperchen gebildet werden. Die letzteren entstehen nur im kreisenden Blute, überall dort wo Rauhigkeiten innerhalb des Gefässes vorhanden sind, ohne dass die Gefässwand selbst ihre specifischen Lebenseigenschaften eingebüsst hätte; sie können durch allmälige Anlagerung von neuen Elementen an den ursprünglichen Blutplättchen-Klumpen zur Obturirung des Gefässes und damit zur Thrembese desselben führen; es wird dabei gewissermaassen im eirculirenden Blute ein mechanisch verstepfender Pfrepf erzeugt. Die rothen Thromben entstehen in der Regel bei aufgehebener Circulation, wenn Fibrinferment durch Alteration der Gefässwand gebildet, ansuahmsweise im strömenden Blute, wenn dasselbe in den Kreislauf eingebracht wird. Bei normaler Blutströmung findet überhaupt keine Thrombusbildung statt, selbst wenn die Gefässwand alterirt ist, weil einerseits das Fibrinferment nicht in genügendem Maasse vorhanden ist, und weil andererseits zur massigen Anhäufung der Blutplättchen eine gewisse Verlangsamung der Circulation erforderlich ist. Ist die Blutströmung langsamer, besteht aber keine Alteration, keine Rauhigkeit an der Gefässwand, dann bildet sich ebenfalls weder ein weisser nech ein rother Thrombus. Das Zusammentreffen von Alteration der Gefässwand mit Verlangsamung des Blutstromes bedingt, wie Sie wehl begreifen, mit Nothwendigkeit die Thrombenbildung: zunächst, wenn die Circulation noch fortdanert, entsteht ein weisser Thrembus; sowie derselbe eine gewisse Mächtigkeit erreicht hat, tritt in den stagnirenden Schichten des Blutes

<sup>\*)</sup> Im Laboratorium Prof. Ludwig's (Wien) wurde neuestens die merkwürdige Entdeckung gemacht, dass Blut in einem Gefässe, dessen Wandungen mit Vaseline bedeckt sind, nicht gerinnt.

Flörinfermenthildung und damit Blutgerinnung auf, welche sich unv verschieden weit ausbreitet kann. Die mechanische Störung des Kreislandes ist somit nur die indirecte Veranlassung der Thrombose, die directe, wesentliche Ursache ist die Läsion der Gefässerand, oder die Einführung freunder Körper, welche Fibrinferment erzeugen. Die Dieblingungen, unter welchen während des Lebens eine Gefässthrombose entstehen kann, sind dem Gesagten zu Folge sehr manigfaltig. Wir wollen dieselben nun in Kürze durchgeheu.

Zunächst sind zu erwähnen die traumatischen Thrombosen. welche sich namentlich in den Venen bildeu. Der dabei entstehende Thrombus ist anfangs von geringer Länge, doch ist seine Vergrösserung gewöhnlich nur eine Frage der Zeit und bedingt durch die Fortdauer der Circulation. Der ursprüngliche weisse Thrombus wirkt wie jeder Fremdkörper mit rauher Oberfläche innerhalb des Gofässsystems; es setzen sich immer neue Ablagerungen an und schliesslich kann es zur völligen Obstruction des Gefässes kommen. - Eine zweite Art von Thrombusbildung ist die entzündliche Thrombose, gewöhnlich in Folge Entzündung des perivenösen Gewobes, z. B. im Gefolge einer Periphlebitis, einer periphlebischen Phlegmone. Ausser dem mechanischen Momente der Compression des Gefässes durch die soröse und plastische Infiltration des umgebenden Gewebes, besonders wenn dasselbe unter einer gespannten Fascie liegt, kommt als wesentlichste Ursache der Blutgerinnung die Alteration in Betracht, welche die Intima der Gefässe erleidet. Da die entzündlichen Veränderungen viel häufiger und weitaus ausgedehnter sind als die seltenen und auf eine circumscripte Stelle beschränkten Verletzungen, so ist die Entzündung eine der wichtigsten Ursachen umfangreicher Gerinnungen innerhalb der Venen und der Capillaren. Schon Rokitansky hat mit aller Bestimmtheit ausgesprochen, dass die Entzündung der Venenwand Thrombose bedingen könne, auch wenn es nicht zu Abscessen in der Venenwand kommt, uud dass es nicht, wie man wohl früher glaubte, eine supponirte Alteration des Blutes sei, durch deren Einwirkung die Entzündung der Gefässwände hervergerufen werde. - Als Compressionsthrombosen bezeichnet man diejenigen, welche bei Verengerung des Gefässlumens und Zunahme des Reibungswiderstandes vorkommen. Auch bei rascher Erweiterung eines Gefässes in Folgo Erkrankung der Gefässwand wird der Blutstrom nach physikalischen Gesetzen erheblich verlangsamt, und es kommt an der kranken erweiterten Stelle zu Gerinnungen; man uennt dieselbeu Dilatatiousthrombosen. - Ferner kann der Blutstrom erheblich verlangsamt sein wegon mangelhafter und energieloser Herz- und Arteriencontraction, bei Personeu, die durch Alter oder schwere erschöpfende Kraukheiteu sehr geschwächt sind. Besteht nun bei solchen Leuten eine Alteration der Gefässwandung, z. B. atheromatöse Degeneration, so bildet sich die sogenannte marantische Thrombose aus. - Endlich kommen Thromboseu zu Stande, wenn sich im Blute gewisse Substanzen bilden oder ihm von aussen zugeführt werden, die durch Fermentwirkung direct Gerinnung veraulassen, ohne die Gefässwandungen zu alteriren. So entstehen z. B. Thrombosen beim Menschen nach Erfrierung durch das sog. lackfarbene, d. h. geforene nud wieder aufgethauto Blut, u. s. w. Man könnte diese Gerinnungen als Fermentthrombosen bezeichnen.

Die Thombose ist in den Venen häufiger als in den Arterien. Die nichtet Folge einer ausgedehntereu Thrombusbildung in einer Vene ist ein beträchtliches Oedem, welches sich meistens über den ganzen Theil, also z. B. über eine Extremität ausbreitet. Gewöhnlich verschwindet dasselbe nach einiger Zeit und nun sind die thrombosirien subentanen Venen deutlich als harte Stränge zu fühleu. Allerdings kann man nach diesem Symbome allein die Diagnose einer Thrombose nicht stellen, denn auch periphlebische Entzündungen erzeugen eine harte, röhrenförmige Verdichtung der Goffssscheiden und dadurch infiltrirte Stränge, ohne dass stets eine Thrombose diarauf folgen müsste. Doch kommt es bei dieser Periphlebtis kaum zu so ausgeprägtem Oedem, wie bei der Verstopfung der Venen durch Thromboseldarauf oflegen müsste.

Die nächste Aufgabe wird nun sein, zu erforschen, was aus dem in den Gefässen geronnenen Blute wird, und wie sich die Gefässwand dazu verhält. Wir kennen bisher von den Verletzungen der Arterien und Venen her nur Eine Metamorphose des Thrombus, nämlich die Organisation zu Bindegewebo, welche bei ausgedehnten Venenthrombosen ausserordentlich selten vorkommt und dann natürlich zur vollständigen Obliteration der Venen führt. Ausserdem giebt es eine zweite Metamorphose. die ungleich wichtiger ist und die wir im Allgemeinen als Erweichung des Thrombus bezeichnen. Dabei zerfällt das Fibrin und wird verflüssigt: es entsteht eine dick- oder dünnflüssige, undurchsichtige Masse von blassrother oder weisser, eiterähnlicher Färbung, in welcher das Mikroskop nur fettig zerfallende Leucecythen und kleinste Kernchen nachweist. Diese erweichte Masse mischt sich allmälig dem Blute bei und wird ohne Schadeu fortgespült, während die Vene wieder durchgängig wird. Die harton Stränge der thrombosirten Venen werden nach 6-8 Tagen weicher und verschwinden endlich, ebenso das Oedem. - Viel bedeutsamer als die Erweichung ist die Vereiterung, die puriforme Schmelzung des Thrombus. Sie erfolgt, wenn in der Umgebung der Vene eine eitrige Entzündung besteht und der Thrombus durch Eitercoccus inficirt wird. Nehmen wir als Beispiel einen ganz einfachen Fall, die Aderlassthrombesc. Nach einem Aderlasse, z. B. an der Vena mediana, ontsteht eine acute Zellgewebsentzündung, gewöhnlich in Folge von Infection durch unreine Instrumente oder Verbandstücke. Das Blut gerinnt sewohl in der verletzten Vene, als in der Vena cophalica und basilica, nach unten bis zum Handgeleuke, nach obon bis zur Achselhöhle. Unter starker Schwellung der ganzen Extremität bildet sich ontwoder in der Ellenbogenbeuge oder am Vordor- oder Oberarm eine circumscripte ontzündliche Infiltration, wolche immer mehr zunimmt und endlich deutliche Fluctuation erkennen lässt. Incidirt man, so entleert sich aus einer grösseren oder kleineren Höhle Eiter; die Geschwulst des Armes nimmt dann ab, der Abseess heilt aus und es kaun vollständige Restitutio ad integrum erfolgen. Die anatomische Untersuchung dieser Fälle ergiebt, dass sich hier eine suppurative Entzindung, zunächst in dem Zeligwebe um die thornbosirte Vene, eine eitrige Periphlebitis, ausgebildet hat. Kommt es nun daselbst zu circumseripter Eiterung, so vereitert dabei auch die Venewand und der vom Abseese umgebene Theil der Vene sammt dem Thrombus; nach oben und unten von dem Eiterbeerde wird der Thrombus organisirt und geht in die zu Granulationsgewebe umgebildet Abseesswandung über; die Venenstümpfe obliterieru; dieses ist der Grund, weshalb es fast nie zur Blutung aus diesen Abseessen bei Phlebitis kommt.

Es erfolgt die puriforme Schmelzung jedoch auch in Fällen, in denen keine Abscessbildung um die Vene vorausgegangen war. Dabei handelt es sich immer um eitrige Infection des Thrombus selbst, und die Erweichung beginnt an dessen ältestem Theile, dort, we die Thrombose anfing. Der Faserstoff zerfällt zu einem Breie, der bald eine mehr gelbliche, bald mehr bräunliche Farbe und schmierige Consistenz bekommt. Dieser Zerfall breitet sich in der Folge immer mehr und mehr aus und zugleich wirkt der Thrombus entzündungserregend auf die Gefässwand, zunächst auf die Tunica intima der Veneu, sie wird runzlig und verdiekt. Dabei findet eine Zellenneubildung und Einwanderung von Wanderzellen aus der Umgebung in den Thrombus Statt, welcher sich so zu Eiter umbildet und sich mit dem Detritus des Faserstoffes mischt, während die Venenwaudungen mit dem umliegenden Zellgewebe stark verdickt werden; auch kommt es dabei, obschon selten, vor, dass innerhalb der Venenwandungen kleine Abscesse entstehen. Der Eiter, welchen man dabei in der Vene findet, ist somit nicht von der Wunde her resorbirt worden, wie man früher wohl glaubte, sondern in der Vene selbst aus dem Blutgerinnsel entstanden. Besteht in der Nähe, z. B. in der Wunde, ein Jaucheheerd, so können Fäulnissproducte und septogene Mikroorganismen in den Thrombus aufgenommen werden; der Thrombus wird septisch inficirt, so dass er zu einem schmutzig braunen oder schwarzgrünen, fauligen Detritus zerfällt, der von massenhaften Spaltpilzen durchsetzt ist und seinerseits eine jauchige Entzündung der Venenwand mit Ausgang in Nekrose hervorruft. In der Mehrzahl der Fälle hat die Erweichung des Thrombus oder seine Vereiterung keinen Einfluss auf das circulirende Blut, da ja die Vene auf weite Strecken hin verstopst ist. Sollte es einmal zu einem rapiden Zerfalle des Venenthrombus bis an das peripherische oder centrale Ende kommen, was in dieser Ausdehnung sich selten ereignet, so müsste zunächst eine venöse Blutung und dann nach erfolgter Blutstillung die Bildung eines neuen Thrombus erfolgen, so dass auch dabei ein Einfliessen des Veneneiters ins Blut nicht stattfinden könnte. Das centrale Ende des Thrombus zerfällt überhaupt nicht leicht, weil sich in den meisten Fällen immer

wieder neue Faserstofflägen ansetzen, während der Zerfall von dem ältesten Theile des Thrombus an vorschreitet. Sie begreifen somit, dass das Eindringen von Eiter in die verletzten Venenlumina im Gauzen nicht leicht zu Stande kommt, sondern dass ganz besondere, bald zu erwähnende Verhältnisse auftreton müssen, um dasselbo mößlich zu machen.

Die Erfahrung am Krankenbette lehrt, dass die meisten Venenthrombosen das Resultat sehr acuter Zellgewebsentzündungen (besonders unter Fascien, straffer Haut und im Knochen) sind und dass das Gerinnsel die gloiche Metamorphose eingeht, wie das entzüudete Gewebe. Führt die Entzündung rasch zur Gewebsbildung, so worden auch die Gefässthromben zu Bindegewebe organisirt; geht die Entzündung in Eiterung oder in Jauchung über, so vereitern oder verjauchen auch die Thromben. Im Gegentheile stehen die Metamorphosen des Thrombus wieder in unmittelbarer Beziehung zu den secundären Entzündungen der Venenwand; ie stärker der Zerfall des Thrombus, desto intensiver sind die entzündlichen Veränderungen der Gefässwand. Wir wissen durch die Untersuchungen v. Rocklinghausen's und Bnbnoff's, dass Wanderzellen aus dem Gewebe durch die Venonwandungen in die Thromben eindringen, andererseits kennen wir die active Penetrationskraft der Coccobakterienvogetation; es fällt uns daher auch nicht schwer, uns vorzustellen, wio so von der Wunde her eine eitrige oder iauchige Infection der Thromben erfolgen kaun, obwohl die Circulation vollkommen erloschen ist.

Es könnte nun eine Thrombose mit Phlobitis als rein localer Process ablaufen, wie es auch gar uicht selten bei der Aderlassphlebitis und in manchen anderen Fällen vorkommt. Eine weitere Gefahr kann nur aus den Thrombosen mit eitrigem oder jauchigem Zerfalle des Gerinnsels entstehen. Das centrale Ende des Thrombus reicht nämlich, wie wir auch schon früher bei Gelegenheit des Arterienthrombus besprochen haben, gewöhnlich bis an den nächsten eintrotenden Gefässstamm; sein leicht zugospitztes konisches Ende überragt auch wohl das Lumen des ersteren um eiu geringes (Fig. 65), und wenn der Thrombus nicht mehr ganz feste Zusammensetzung hat, so kann ein Stück davon durch das vorbeiströmende Blut losgerissen werden und in den Kreislauf gelangen. Dasselbe kommt in immer grössere Venen, eudlich in das rechte Herz, von hier in die Arteria pulmonalis, in deren Aesten es sich schliesslich gewöhnlich an einer Bifurcationsstelle einklemmt, weil es seiner Grösse wegen nicht weiter vordringen kann. Die betreffende Verzweigung der Lungenarterie wird nun durch den Thrombus wie durch einen Pfropf, oinen sogenannten Embolus (δ ξμβολος der Keil, Pflock), verstopft, und die nächste Folge ist die Blutleere des von dem obstruirten Arterienaste versorgten Gebietes der Lunge. Diese locale Blutleore (Ischämie von čazo hemmen, giug Blut, Virchow) hält jedoch, wenigstens in der Lunge, nicht lange an, sondern es tritt in die blutleeren Arterienäste Blut ein und zwar durch collaterale Bahnen, welche sich unter dem Einflusse der Drucksteigerung oder der Fig. 65.



a Centrales Ende eines Venenthrombus in einen grösseren Stamm hineinragend; b ein nicht thrombosirter Nebenast; das durch ihn strömende Blut kann die Spitze des Thrombus a loslösen und in den Kreislauf führen

Schematische Zeichnung.

Paralyse der Gefässwand beträchtlich erweitern: unter Umständen wird so das früher ischämische Gebiet mit Blut strotzend gefüllt, die rothen Blutkörperchen treten durch die Gefässwand durch; häufig kommt es zu wahren Gefässzerreissungen, zu Blutungen - warum, das wissen wir eigentlich nicht. Das Blut gerinnt innerhalb und ausserhalb der Gefässe, der ganze embolische Heerd erscheint auf dem Durchschnitte strotzend injicirt, das Gewebe von Blutkörperchen durchsetzt, infarcirt, und mit Blutfarbstoff getränkt - von gleichmässig dunkelrother Farbe. Da sich die Arterien der Lunge, der Milz, der Nieren in immer feinere Aeste auflösen und so sich das Gefässgebiet nach der Peripherie hin immer mehr vergrössert, und einem mit der Spitze in das betreffende Organ keilförmig hineinragenden Kegel gleicht, so muss das Gobiet, in welchem auf die beschriebene Art die Embolie zu Staude kommt, die Form eines Keils oder Kegels haben, daher der Name "keilförmiger, rother oder hämorrhagischer Infarct". Cohnheim hat angenommen, dass die keilförmigen Infarcte am häufigsten dort entstehen, wo sog. Endarterien vorhanden sind, d. h. Arterienäste, welche sich in ein isolirtes Capillarnetz auflösen ohne mit anderen Nebenästen in Verbindung zu stehen. Bei dieser Annahme ist es jedoch schwer verständlich, wie so der embolische Heerd strotzend mit Blut gefüllt sein kann; die rückläufige Bewegung des Blutes aus den Venen in den Capillaren der Endarterie ist eine bis jetzt nicht erwiesene Hypothese. Wie dem auch sei, so viel ist sicher, dass nicht jeder Embolus einen Infarct erzeugt. Ist der Embolus so beschaffen, dass er das Gewebo weder mechanisch noch chemisch stark irritirt, so entsteht überhaupt keine erhebliche Kreislaufsstörung, soudern nur eine leichte Reaction, eine geringe Verdickung der Gefisswand um den innerhalb der Arterie steckenden Fremdkörper, und der Embolus kann, indem er von neuen Gerinnseln umlagert wird, sich zu Bindegewebe organisiren, auch wohl resorbirt werden. Bestelt der Embelus aus einem mit Eiter oder Jauche imprägnirten, von Spaltpilzen durchetetztem Faserstoffgerinusel, so erregt er nicht allein in der Gefässwand, sendern auch in deren Umgebung eine eitrige oder Jauchige Entzündung. Die Mikroparasiten werden, wenn sie noch lebensfälig sind, sich rasch vermehen, die Gefässwandig uhrchwachen, sich in dem umliegenden Gewebe weiter ausbreiten und eine specifische Entzündung, respective Netzose hervorufen. Besitzt endlich der Embolus noch besondere, gewebebildende Eigenschaften, dann wird von den in ihm enthaltenen Elsementen aus die Entwicklung eines neuen, heterogenen Gewebes stattfinden. So entwickeln sich z. B. durch earniematisse Emboli Krebskunten in der Inner

Sie sehen, dass die Folgeerscheinungen einer Embolie abhängig sind theils von dem Volumen des Embolus, theils von der Intensität der Circulation innerhalb des embolischen Heerdes, ganz besonders aber von der chemischen Beschaffenheit des obturirenden Fremdkörpers. Ist letzterer ganz indifferent, und ist der Infarct sehr klein, oder wird er noch durch einige nicht thrombosirte Gefässe ernährt, so kann die Circulation sich vollkommen wiederherstellen oder die thrombosirten Gefässe können auch wohl zu Bindegewebe, zur Narbe organisirt werden. Ist der Embolus indifferent, die Gerinnung im Infarcte aber vollstäudig, so fällt der ganze thrombosirte Gefässbezirk und das Gewebe, das nicht mehr ernährt wird, der Nekrose anheim. Während einerseits die flüssigen Antheile durch die Nachbargefässe resorbirt werden, anderentheils eine Zersetzung des nekrotischen Gewebes wegen vellkommener Abwesenheit von Luft und Feuchtigkeit unmöglich ist, findet eine langsame moleculäre Umsetzung der organischen Theile zu einem körnigen, trockenen, zuweilen verkalkenden Breie statt. Derselbe besteht schliesslich aus Pigment, Cholestearin, Kohlensteff und Krystallen anorganischer Salze, und wird von einer bindegewebigen Kapsel eingeschlossen. Ein solcher Heerd heisst ein gelber, trockener Infarct. Ist der Embolus von Jauche oder Eiter imprägnirt, so erregt er jauchige oder eitrige Entzündung in der Umgebung; auch der Infarct zerfällt dann jauchig oder eitrig, so entstehen eitrige oder jauchige Abscesse. Da wir hier zunächst von der Luuge sprechen, so können wir gleich erwähnen, dass diese meist in der Peripherie liegenden Abscesse oft Pleuritis erzeugen, dass sie am häufigsten multipel in beiden Lungen vorkemmen und dass sie selbst zur Vereiterung der Lungenpleura an der dem Abscesse entsprechenden Stelle führen und damit gelegentlich zu Pneumethorax Veranlassung geben.

Sie werden sich schwerlich vorstellen können, meine Herren, was es für Arbeit gekostet hat, diesen Zusammenhang der Venenthrombosen mit den Lungenabseessen so klar zu beweisen, dass ich Ihnen denselben hier als einfache Thatsache hinstellen kann. Sie werdon die elassischen Arbeiten über diesen Gegenstand von Virchow, Panum, O. Weber, Billroth, v. Recklinghausen. Cohnheim u. A. mit Bewunderung lesen.

Wir haben bis ietzt nur von den Infarcten in der Lunge gesprochen: ganz dieselbe Genese haben auch die Infarcte und Abscesse, welche unter gleichen Verhältnissen in der Milz, in der Leber, in den Nieren, in den Muskeln, wenn auch viel seltener gefunden werden. Auch sie sind von Embolis abhängig: es steht durch experimentelle Arbeiten, namentlich von O. Weber, fest, dass gewisse Arten von Embolis die Lungencapillaren passiren, ohne daselbst aufgehalten zu werden, in das linke Herz und ven hier in den grossen Kreislauf gelangen, durch welchen sie dann in die verschiedensten Organe übergeführt werden, um dort, wo die Endarterien sehr häufig und enge sind, steeken zu bleiben und Infarcte, respective Abscesse zu veranlassen. Es sind ver allem Eiterflecken und Bakteriencelenien, die widerstandslos durch die Lungencapillaren durchgetrieben werden können. Se erklären sich diejenigen seltenen Fälle, in welchen man bei Venenthrembese keine Abscesse in den Lungen, wehl aber selche in anderen Organen findet. Ilat man neben Abscessen in den Lungeu embelische Infarcte oder Abscesse im Gebiete des grossen Kreislaufs, se ist nech die weitere Erklärung zulässig, dass auch durch die Lungenabscesse Venenthrembosen mit eitrigem oder jauchigem Zerfall gebildet werden können, und von diesen aus Stücke in's linke Herz und von da weiter gelangen.

Die ombolische Entstehung der metastatischen Abseesse ist jetzt so unzweifelhaft dargethan, dass man von der Existenz dieser Abscesse sichere Rückschlüsse auf Venenthrombosen mit eitriger oder jauchiger Schmelzung macht. Was den Nachweis eines selchen Zusammenhanges im einzelnen Falle betrifft, se kann derselbe manchmal sehr leicht, eft aber auch sehr schwierig sein: sehr leicht da, we man es mit Thrombesen gresserer Venenstämme und Embelien in stärkeren, mit der Scheere erreichbaren Aesten der Lungenarterie zu thuu hat; sehr sehwer da, we es sich nur um Gerinnungen in kleinen Venennetzen (z. B. bei Phlegmonen, bei gangränösem Decubitus), und um Embelien in Capillargebieten der Lunge, Milz, Nieren, Leber, Muskeln etc. handelt, und dech sind gerade diese letzteren Fälle unendlich häufig; übrigens erinnern Sie sich, dass durchaus nicht alle Embelien wirklich Infarcte hervorrufen. - Aus welchen Erscheinungen wir schliessen, ob ein Gerinnsel alt oder frisch ist, wird in den Vorlesungen über pathologische Anatomie gelehrt: Sie werden da auch aufmerksam gemacht, wie Sie kleine lobuläre Infiltrate der Lungen, wie sie zumal bei eitriger Bronchitis vorkommen, von metastatischen Abscessen unterscheiden können.

Zuweilen ereignet es sich, dass ein Venenthrembus da, we er in die Wunde einmindet, fest erganisirt bleibt, während sein oberer Theil vereitert und zerbröckelt, und durch Nebenäste, in welchen das Blut dirculirt, endlich ganz in die Blutmasso hineingeschwemmt wird; das ist der einzige Fall, in welchem der Eiter aus den Venen in den Kreislauf gelangt, ohne dass es zu Blutungen kam. Man erkennt diesen Process ander Leiche daran, dass man in der verlickten, innen (durch zurüchkeiblende, abhärente Thrombenschichten) rauben Vene flüssiges Blut oder ganz frische, post mortem entstandene Gerinnsel findet; ist der betroffende Venentheil in Felge eines gleichzeitig bestehenden poriphlebischen Absecses mit vereitert, dann ist es nicht mehr meiglich mit Sichorheit nachzuweisen, dass ein Thrombus vorhanden war, der otitrig zerfallen ist. —

Ob die reine Venenthrombese an und für sich Fieber hervorruft, das hinst offenbør von den Girculationsverhiltinssen ab, respective von der Bildung und Resorption des Fibrinfermentes. Entzändliche Thrombosen, ebense wie metastatische Aboceses sind unzweifelhaft von Fieber begliebt. Bei Hunden kann man durch Injectien von Anylum oder foinverheilter Kohle in die Jugularis vielfache kleine ombolische Heerde in den Lungen erzeugen, wobei eine gewisse Temperatursteigerung eintritt, wie Bergmann, Stricker und Albert gezeigt haben; die Temperatursteigerung erfolgt aber nicht mit Sicherheit bei Embolien in anderen Gefässegbieten; sie ist wahrscheinlich durch das Quantum des bei der Blutgorinnung gebildeten Fibrinfermentes bedient.

Was die Behandlung der Phlebitis und Thrombose betrifft, so fällt eine der Behandlung der Lymphangiotits und anderer ähnlicher autter Entzindungsprocese zusammer. Vorsichtige Enteibung mit Quecksilbersalbe oder, wo man Loslösung des Gerinnesle fürchtet, Bedecken des entzindenten Theiles mit diene mit Quecksilbersalbe bestrichenen Compresse, feuchte Wärme, absolute Ruhe und Elevation des erkrankten Gliedes sind indicirt. Ueber die Diagnese und Behandlung der metastatischen Abscesse wollen wir später bei der Pyolämie sprechen. Geht die Phlebitis und Thrombese ërtlich in Eiterung aus, so müssen dio Abscesse se früh gespalton werden, als man sied diagnosticiren kann.

## Vorlesung 27.

- II. Allgemeine accidentelle Krankheiten, welche zu Wunden und Entzündungsheerden hinzukommen können. I. Das Wund- und Entzündungsheber. 2. das septische Fieber und die Sephithämie; 3. das Elterfeber und die Pynhämie.
- Allgemeine accidentelle Krankheiten, welche zu Wunden und anderen Entzündungsheerden hinzukemmen können.
- Die bisher beschriebenen ërtlichen accidentellen Wundkrankheiten sind immer mit allgemeiner Erkrankung verbundeu; diese allgemeine Erkrankung

ist vorwiegend eine fieberhafte, wenn auch nieht immer. Das Fieber ist ein so zusammengesetzter Complex von Erscheinungen, dass es ie nach dem Hinzutreten des einen oder des anderen Symptomes sehr versehiedenartig erscheinen kann. Man ist jetzt allgemein darüber übereingekommen, nur da Fieber anzunehmen, wo Temperaturerhöhung des Blutes besteht, und nach der Höhe dieser Temperatur die Intensität des Fieberprocesses zu bemessen. Ich halte es nicht für zweckmässig, an diesem Satze viel zu rütteln, weil wir mit Aufgeben desselben eine einheitliche Auffassung für das, was wir Fieber nennen, verlieren und die Lehre vom Fieber wieder in das alte Chaos zurückwerfen würden. Ich muss sie jedoch jetzt schon darauf aufmerksam machen, dass es viele und zwar sehr gefährliehe allgemeine Erkrankungen bei Verwuudeten und bei Leuten mit versehiedenartigen Entzündungsheerdeu giebt, bei welchen durchaus keine Temperaturerhöhung des Blutes nachweisbar ist; letztere ist daher nur in bodingter Weise ein Maassstab für den Grad von Gefahr, in welchem sieh der Kranke befindet. Aussor der Temperaturerhöhung des Blutes kommen beim Fieber noch folgende Symptome vor: Beschleuuigung des Herzsehlages und der Respiratiou, Appetitmangel, häufig mit Uebelkeit verbuuden, Gefühl der Schwäche und eines allgemeinen Unbehagens, starke Schweisse, heftiges Zittern gewisser Muskelgruppen (beim Schüttelfrost), mehr oder weuiger psychische Aufregung und Benommenheit des Sensoriums. - Das Fieber ist eine Allgemeinkrankheit. welche aus sehr vielen Ursachen entstehen kanu. Je nach der Qualität und Quantität der in's Blut eindringenden pyrogenen Stoffe treten bald dieso, bald iene Erscheinungen mehr herver; so giebt es Fieber mit sehr hohen Temperaturen bei Zurücktreten aller anderen Ersebeinungen. Fieber mit vorherrschender Benommenheit des Sensoriums bei wenig gesteigerter Körpertemperatur. Fieber mit vorwiegend heftigen Krampfanfällen, sogenannten Schüttelfrösten, Fieber mit vorwiegender Störung der Magenfunctionen. Fiober mit vorwiegendem Gefühle von Mattigkeit u. s. f. Man könnte wohl auch Fieber annehmen, bei denen alle audoren Symptome vorhanden sind, während gerade das Symptom der Tomperaturerhöhung aus irgond wolchem Grunde verdeckt ist oder nieht zur Erseheinung kommen kann. - Doeh wir wollen von Ausnahmefällen absehen und uns in die jetzt gebräuchliehe Auffassung des Fiebers fügen, müssen abor dann aussagen, dass es Fälle von schwereu, allgemeineu, aecidentellen Wundund Entzündungskrankheiten giebt, welche afebril verlaufen.

Ein auderes einheitliehes Moment dürfen wir jedoch für die jetzt zu besprechenden Allgemeinkrankheiten festhalten, nämlich dass sie alle durch Resorption von Stoffen entstohen, welche in der Wunde oder deron Umgebung, oder in einem Entzüudungsheerde gebildet werden. Die Resorption orfolgt durch die Lymphgefässe und Venouwandungen hindurch.

Billroth vermuthet, dass die resorbirteu, theils gelösten, theils vielleicht sehr feinkörnigen (wenn auch durch Filtrirpspier gebenden) pyrogenen Stoffe wit dem Blutstrome im Centrum der Venen rasch weiter geführt werden, an ihren Wandungen aber und den Lymphgefüssen nur sehr langsam vorwärts kommen, da ja anch der Blutstrom an den Wandungen der Gelässe sehr hangsam vorräckt. Dadunch wird es nöglich, dass die tostschen Stoffe nach und nach in die Wandungen und durch dieselben in sumleigende Gewebe eindrigen, von sied eir fürber ersähnen periphishischen und perijymphangolitischen Entziudungen erzuugen, während die mit dem centralen Strome in den Gefässen militerationen Stoffe soder dem Blute heierenscht werden.

## Das aseptische Wund- und Entzündungsfieber.

Es ist schon früher auseinandergesetzt worden, dass das Fieber, welches bei Verwundeten auftritt, durch Resorption des primären Wundsecretes, oder der unzersetzten Eutzündungsproducte, oder der faulig zerfallenden Gewebe bedingt soin kann. Es wird theils von den localen Bedingungen für die Resorption, theils von der Qualität und Quantität der betreffenden resorbirten, pyrogenen Stoffe abhängen, wie stark und welcher Art die fieberhafte Reaction sein wird. Es giebt zunächst Fälle, in welchen gar keine Resorption und daher gar kein Fieber zu Stande kommt, weil entweder eine sehr rasche Obliteration der durch das Trauma geöffneten Gefässe und damit ein vollkommener Abschluss des Verletzungsgebietes erfolgt ist oder weil die extravasirten Gewebsflüssigkeiten ungehindert nach aussen abfliessen konnten: das Fieber kann auch in der Folge gänzlich fehlen, wenn jede entzündliche Complication ausbleibt, ja selbst, wenn es zwar zur Entzündung kommt, aber vollständig froier Secretabfluss besteht und die Wunde aseptisch erhalten wird. Das plastische Infiltrat an den Wundrändern führt bei derartigem Verlaufe rasch und zwar in ganzer Ausdehnung der Wunde zur soliden, in die Wundränder fest eingefügten, organisirten Gewebsneubildung, sei es durch unmittelbare Umbildung der Narbe, sei os nach vorgängiger Granulationsbildung. Wir haben bereits bei einer früheren Gelegenheit erwähnt, dass diese Fälle theoretisch und praktisch als die ideal normalen Typeu angesehen werden müssen, was die Allgemeinaffection des Organismus anbelangt, und dass daher jedes Wundfieber ein Accidens ist. Wir haben aber auch gesagt, dass bei der Mehrzahl der Verwundeten zu irgend einer Zeit eine, wenn auch nur vorübergehonde Temperatursteigerung auftritt, und darum haben wir bei der Schilderung des Allgemeinzustandes der Verwuudeten des Wundfichers schon gedacht.

Nach Bill roth's sehr zahlrichen Beobachtungen beginnt das Wunderber weitaus am häufigsten innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Verlotzuug. Man pflegt diese Fieberbewegungen in der Fig. 64 gegebenon Weise graphisch darzustellen. In gowissen Fillen beobachtet man schon am Tage der Verundung erhöhte Temperatur. Dieses findet man einerseits, wenn entweder Blut oder Lymphe zwischen vernähte Wundrinder eingeschlossen war, oder wenn durch ein Trauma ausgedehnte, selbst sub-cutane Blut-oder Lymphextravasate gesetzt worden sind; ebenso wenn z. B. nach Punction einer Ovarieneyste etwas Cystenflüssigkeit in die Peritonealbeit ausgebeson war, die selbsverständlich nicht entfertn werden konnter.

Fig. 64.

|      | Krankheitstage. |    |           |          |          |     |    |    |    |  |  |
|------|-----------------|----|-----------|----------|----------|-----|----|----|----|--|--|
|      | 1.              | 2. | 3.        | 4.       | 5.       | 6.  | 7. | 8. | 2  |  |  |
| 39   |                 |    |           |          | Λ        | - 1 | =  |    |    |  |  |
| 38.5 |                 |    |           | 1        |          |     | Α  |    |    |  |  |
| 39   |                 | =  |           | $\equiv$ | =        | ¥   | V  |    |    |  |  |
| 37,5 | =               |    | Λ/        |          | $\equiv$ |     | =  |    | (= |  |  |
| 37   | $\equiv$        | =/ | $\forall$ | =        | =        |     | =  |    |    |  |  |
| 36.5 |                 |    |           |          |          |     | =  |    |    |  |  |
| 36   |                 |    |           |          |          |     | =  |    |    |  |  |

Flebreuren nach Amputatis brachli. Often Wundbehandlung, Genesung, Die Ordnaten dieser und der folgenden Fleböreuren zeigen die Scala des Theromometers nach Celhius an, jeder Grad ist in 10 Theile getheilt, die Abscissen bedeuten die Krankbeittenge die Curve ist nach den Messungen eingetragen, welche kielle Morgens und Abends gemacht indt; die beiden starken Striche bedeuten das Maximum der höchsten und Minimum der niedrigsben Normaltemperater gewander Benacht

endlich ziemlich häufig, wenn man Operationen in chronisch entzimdlich infiltrirten Geweben gemacht hat, wobei dann die Resorption dieser Entzindungsproducte das Fieber erzeugt. In den zuerst erwähnten Fällen handellt es sich um unzersetzte Gewebssecrete: sobald dieselben durch Resorption weggeschaft sind, was lingstens bis zum dritten Tage geschehen ist, hört das Fieber auf; im letzten Falle dagegen sind hinreichende Mengen rittierender Stoffe in dem chronisch entzündeten Gewebe vorhanden, so dass das durch ihre Resorption erzeugte Fieber mehrrer Tage lang andauern muss. Folgende Curve mag als Beispiel für diesen letzteren Fall gelten (Fig. 55).

In chronisch antsündlich infiltriten Gewehstellen mögen die feinsten Lympkragillaren verengert und thellweis verschlosen sein und deshab sehn seit längerer Zeit nicht gehörig Serum aus dem Gewebe abgefährt haben; doch die mittleren Lymphskamen sind unzersiellnaft ebens wie die mittleren Verenestiume, weder bei ichronischer Edzindung lange unter erhölten Drucke standen, ausgedehnt, wegen der Sturbeit des Gewebes viellicht thellweis kländig, und son dehmes sie, wenn sie nicht sehr schnell von festen, plastischem Infiltrat erfüllt werden, gleich anfangs viel von den Wannbererten auf

Wie schon erwähnt ist höchst wahrscheinlich als Hauptquelle des einfachen Wundfiebers die Resorption von Fibrinferment (A. Schmidt) anzusehen. Fibrinferment kann aber innerhalb der normalen Blutmasse ent-

Fig. 65.

|      | Krankheitstage. |          |     |    |    |           |             |    |  |  |  |
|------|-----------------|----------|-----|----|----|-----------|-------------|----|--|--|--|
|      | 1.              | 2.       | 3.  | 4. | 5. | 6.        | 7.          | 8, |  |  |  |
| 39,5 |                 |          |     |    |    |           |             | Ξ  |  |  |  |
| 39   | = 7             | $\Delta$ | /   |    |    |           |             |    |  |  |  |
| 38,5 | =/              |          |     | h  | 1  |           |             | Ξ  |  |  |  |
| 38   | 1               |          |     |    | V  |           |             |    |  |  |  |
| 37,5 | 1               |          |     |    |    | 1         | $\Delta$    | 7  |  |  |  |
| 37   |                 |          |     |    |    | $\forall$ | $\forall =$ | *  |  |  |  |
| 36,5 |                 |          |     |    |    |           |             | Ξ  |  |  |  |
| 36   |                 |          | = : |    |    |           |             | _  |  |  |  |

Fiebercurve nach Resection eines cariösen Handgelenkes mit starker Infiltration der Weichtheile. Offene Wundbehandlung. Genesung.

stehen durch die verschiedensten Vorgänge, so zwar, dass nicht allein dass in der Wunde extravasite Blut oder die Lymphe Fibrinderment liefert, sondern dass die Bildung von Fibrinferment im kreisenden Bluter erst angeregt wird durch die Resorption der Zerfallsproducte des Stoff-wechsels. Auch die Aufnahme von Entzindungsproducten in die Circulation wirkt wahrscheinlich nicht direct als solche fieberetzeugend, sondern die resorbtiren Sutstanzen bedingen zunächst eine Alteration des Blutes, etwa Fibrinfermentbildung und diese ruft dann die Temperatursteigerung hervor.

Sie wissen, dass das einfache assptische Wuudfieber bei vollkommen septischen Wunden und bei subertanen Verbetzungen, besondere Quetschungen, Knochenbrüchen u. s. w. vorkommen kann. Dabei steigt die Temperatur gewöhnlich nicht über 39°—39,5°; in manchen Fällen beginnt sie bereits einige Stunden nach der Verletzung und ist nach 48 Stunden wieder zur Norm zurückgekehrt; in der Mehrzahl der Fälle dauert die Temperatursteigerung 3—4 Tage, selten bis 7 Tage an, Gewöhnlich besteht dann bereits eine örtliche Complication an der Wunde und das einfache Wundfieber ist in ein Entzihadungsfeher übergegangen. Wir betrachten diese beiden Fieberarten vereinigt, weil sie praktisch sehwer oder gar nicht auseinander zu halten sind; beide entstehen ja durch die Resorption uuzersetzter Wundsecrete. Wenn nun um die Wunde oder in derselben eine accidentelle Entzinjoung, sei es des Zellgewebes, der Lymphgefüsse oder Venen auffrit, so kommt das Fieber entwecht in unnittelbaren Anschlusse

an das Wundfieber oder nach Ablauf mehrerer fieberfreier Tage zugleich mit dieser Entzündung oder es geht ihr scheinbar voraus: ich sage scheinbar, weil uns die ersten Anfange des örtlicheu Processes in solchen Fällen oft entgangen sein können, indem sie vielleicht gar keine sinnfällige Erscheinung darboten, oder weil der pyrogene Stof schneller auf die Blutmasse als auf das umliegende Gewebe wirkte. — Der Verlauf solcher Nachfeber ist ganz abhängig von dem Verhaufe der örtlichen Entzündungsprocesse; mit Beginn und Ausbreitung der letzteren steigt die Temperaturschnell, häufig mit Initialferst; sie belibt dann über der Norn, zeig Remissionen des Morgens, Exacerbationen des Abends und fällt allmälig, wenn die localen Entzündungsprecheinungen nachlassen.

Bei allen diesen Fiebern, auch beim einfachen Wundfieber, ist immer die Quantität des Harnstoffs vermehrt und übertrifft meist den Stickstoffgehalt der aufgenommenen Nahrung. Zugleich nimmt dabei das Körpergewicht rasch und nicht unerheblich ab.



Exstirpation eines Lippenkrebses entstanden. Genesung.

## Das septische Fieber, die Sophthämie.

Wir verstehen unter Sephthämie eine meist acute Allgemeinkrankheit, welche durch die Aufnahme verschiedenartiger putrider Substanzen ins Blut entsteht. Man kann diese Krankheit bei Thieren erzeugen, wenn man Jauche in's Blut oder in's Unterhautzellgewebe einspritzt, und hat dabei die Erfahrung gemacht, dass zumal grösser Thiere (grosse Bunde, Pferde) die jauchige Blutvergiftung unter gewissen Bedingungen überstehen, wenn sie auch sehr sehwach dadurch werden.

Während das einfache Wundfieber durch pyrogene Substanzen erzeugt wird, deren Zusammensetzung nur wenig von jener der normalen Producte des Stoffwechsels differirt, entwickelt sich das septische Fieber durch Resorption von Stoffen, welche dem lebenden Organismus fremd sind und die im Allgemeinen als Fäulnissproducte bozeichnet werden können. Wir habeu bereits erwähnt, dass die Fäulniss der thierischen und pflanzlichen Gewebe abhängt von der Gegenwart der Fäulnisserreger, der Spaltpilze - wir können daher den Satz aussprechen, dass das septische Fieber mit diesen Mikroorganismen in innigster causaler Verbindung steht. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass das septische Fiober immer von einer und derselben Species von Fäulnissorganismen abhängt, sondern es erzeugen nachgewiesener Maassen verschiedene specifische Arten derselben ganz specifische Wirkungen. Ich habe Ihnen bereits bei einer früheren Gelegenheit den Unterschied von Intoxication und Infection klar zu machen gesucht: auch beim septischen Fieber können organismenfreie, giftige Fäulnissproducte, die sog. Ptomaine in die Circulation eingebracht werden oder aber es werden die septogenen Mikroorganismen von dem Gewebe aufgenommen und bewirken nach Ablauf einer gewissen Incubationszeit den gleichen Symptomencomplex, nachdem sie die betreffenden toxischen Substanzen erzeugt haben. Selbstverständlich besteht beim Menschen keine strenge Sonderung zwischen der septischen Intoxication und der septischen Infection: reine Intoxicationen kommen kaum jemals, reine Infectionen allerdings häufig zur Beobachtung; in vielen Fällen ist Infection und Intoxication gleichzeitig vorhanden und der Symptomencomplex ist ie nach der Rapidität des Verlaufes verschieden. Wir können septisches Fieber entstehen sehen auf mannigfaltige Weise, je nachdem die Aufuahme des septischen Virus - um einen allgemeinen Ausdruck zu gebrauchen - in den Organismus Statt findet. Allerdings genügt das Eindringen der Mikroorganismen allein noch nicht. um eine septische Erkrankung zu erzeugen: der thierische Körper muss den Organismen die Bedingungen darbieten, welche zur Entwicklung und Vermehrung der Spaltpilze nothwendig sind; überdies können diese Bedingungen für gewisse specifische Keime vorhanden sein, während sie für andere fehlen. Auch die Wirkung der Fäulnisspitze auf den lebenden Organismus kann durch die Beschaffenheit des Nährbodens modificirt werden. In neuester Zeit wurde durch englische Chirurgen die Allgemeinaffection. welche durch die Aufnahme von Producten der stinkenden Fäulniss entsteht, als Sapraemie bezeichnet und von der Sephthaemie unterschieden. Ich glaube, dass diese Trennung theoretisch nicht berechtigt ist,

Die Anfnahme der Fäulnisserreger in den Organismus durch die gede, unverletzte Haut ist bis jetzt wenigstens durch Nichts bewiesen,
dagegen können von den Schleimhäuten, besonders des Respirations- und
Digestionstractes aus, unzweifelhaft Spaltpike in den menschlichen Körper eindringen. Auch die fötale Circulation wird unter Umständen von
der Mutter aus mit Spaltpiken inficirt. Für uns haben diese ätiologi-

schen Momente nur secundäre Bedeutung - für uns handelt es sich hauptsächlich darum, die lecale septische Infection bei Verletzungen und Entzündungen zu erklären. Zunächst kann eine directe Uebertragung von Fäulnisserganismen sammt den von ihnen fertig gebildeten septischen Giften in irgend eine Continuitätstrennung erfelgen, wenn z. B. Wunden mit unreinen Instrumenten erzeugt oder durch selche nachträglich inficirt werden. Wir werden von dieser Art der Infection bei den seg. vergifteten Wunden sprechen. Oder es erfelgt die Localinfectien durch die Fäulnisserreger, welche in der Atmosphäre suspendirt sind, alse ehne Uebertragung chemischer Gifte: die Mikroerganismen setzen sich in irgend einem lecalen Heerde fest, der ihnen günstige Entwicklungsbedingungen darbietet, erzeugen hier zunächst faulige Zersetzung und nun erst erfelgt die Aufnahme der giftigen Fäulnissproducte in die Circulation. Die Reserption wird ausserordentlich befördert, wenn die Flüssigkeiten (faulendes Blut, Eiter, Jauche u. s. w.) unter einem gewissen Drucke stehen, wie z. B. in Abscessen, bei der sog. Retention von Wundsecreten und noch mehr bei Fäulnissheerden, die von entzündlich infiltrirten, gespannten Weichtheilen eingeschlessen sind. Die septischen Stoffe werden entweder direct in Blut- und Lymphgefässe eingeführt oder sie diffundiren im gelösten Zustande durch die Gefässwandungen; die Spaltpilze wuchern von dem localen Fäulnissheerde aus in die benachbarten Gewebsinterstitien, und von da in die Capillaren und Lymphgefässe; auch können Leucocythen innerhalb des Gewebes Mikroerganismen aufnehmen, wie sie es mit Farbstoffkörnchen thun, und nun in Blutgefässe, z. B. Venenthremben, eder in die Lymphgefässe einwandern. Endlich kann die Resorptien der septischen Substanzen auch von Granulationsflächen aus erfelgen. Obwehl man seit Langem weiss, dass medicamentöse, z. B. narkotische Stoffe ven den Granulationen leicht aufgenommen werden. glaubte man, dass die gesunden, intacten Granulationen für Faulflüssigkeiten impermeabel seien, weil sie keine Lymphgefässe besässen und Billreth kennte in der That an einem Hunde eine granulirende Wunde mit Jauchè verbinden, ohne dass hierdurch septische Allgemeinsymptome hervergerufen wurden. Es ist jedech in neuester Zeit durch Maas und Hack nachgewiesen werden, dass granulirende Flächen gelöste Faulstoffe resorbiren können und ausserdem können ven denselben auch septogene Mikroorganismen aufgenommen werden. Es schützen sogar manche Schorfe wenig eder gar nicht gegen die septische Infectien, jedech verhält sich die reserbirende Kraft einzelner Granulationsflächen sehr verschieden.

Ein Beispiel, dass unter dem Eliaffusse des Drucless auch unverlettes Schleinhates septiache Profuete aufnehmen können, hietet uns das Fieber, welches sieh bei empfichlichen Individuen, öfter als man glaubt, nach mehrtlagiger Stuhtverstopfung emtwickelt. Gewönlich constatirt ums es nur an Verletzten und Operiten, wahrscheinlich mur deswegen, weil dieselben regelmössig gemessen werden. Die Temperatur überschreites selten 39%. Offenbar werden putriche flüssige und gasförnige Substanzen ans dem Darmacanle resorbrit, welche dasseblut unter einem gestäsen Drucks etsben; die besten Ber-

weis, dass einzig und allein die Constipation die Urazebe des Ejebers ist, liefert die Erfahrung: es genügt, eine reicbliche Stahleatleerung durch ein Klysma herheizuführen, um das Fieber augenblicklich zum Versehwinden zu bringen. Auf dieselhe Urazehe mag das Fieber bei manchen eingeklemmten Brüchen oder hei acuten Darmstenosen zurückzuführen sein.

Man hat in neuerer Zeit viele Versuche gemacht, zu ermitteln, welcher Stoff in den faulen, thierischen Geweben das eigentlich giftige Princip sei, und hat zu diesem Zwecke faulende Flüssigkeiten so lange chemisch behandelt, bis man einen Kerper übrig behielt, welcher noch in kleinster Dosis die Erscheinungen der septischen Intoxication herverrief. So hat Panum aus fanlender Fleischmaceration einen eiweissfreien, im Wasser löslichen Körper (sog. "extractförmiges putrides Gift") erhalten; er gewann ausserdem eine zweite Substanz von exquisit narkotischer Wirkung: so haben Bergmann und Schmiedeberg aus fauleuder Bierhefe einen krystallisirenden Kerper dieser Art hergestellt, den sie Sepsin nennen. Weiter haben Zuelzer und Sonnenschein ebenfalls eine den Alcaloïden ähnliche Substanz von septischer Wirkung entdeckt und endlich sind ven Hiller und Mikulicz aus Faulflüssigkeiten Glycerinextracte gewennen worden, deren Injection bei Thieren septische Intoxication hervorbrachte. Um zu beweisen, dass nur diese Körper giftig seien, müsste man die Schadlesigkeit aller übrigen beim Fäulnissprocesse entstehenden chemischen Verbindungen nachweisen können. Dieser Nachweis ist aber nicht zu führen. Ausser den genannten giebt es unter den Ptomainen nech einige näher untersuchte Körper, welche auf den Organismus als Gifte wirken. Sie unterscheiden sich jedoch von den früher angeführten dadurch, dass sie keine septischen, sendern andere specifische Symptome hervorrufen, die mit denen durch die Pflanzenalkaloïde erzeugten viele Aehnlichkeit haben. Auch die chemischen Endpreducte der Fäulniss, wie Schwefelwasserstoff, Schwefelammenium, Buttersäure, Leucin u. s. w. sind giftig, aber es tritt nach ihrer Einverleibung keine Sephthämie auf. Dagegen giebt es offenbar eine ganze Reihe fauliger Gemische, welche septische Eigenschaften haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in faulenden Flüssigkeiten je nach ihrer Beschaffenheit, ihrem Concentrationsgrade, der Temperatur etc. vielleicht anch je nach der Natur der Fäulnissorganismen sehr viele giftige Körper sich bilden, die ausserdem bis zu einem gewissen Endstadium in fertwährender Veränderung zu denken sind; dabei scheineu besonders die Anfangsproducte der Zersetzung intensive septische Wirkungen zu haben, während später andere Substanzen gebildet werden, welche zwar auch giftig sind, jedoch nicht die characteristische septische Intoxication herverbringen. Sicher ist, dass die septischen Steffe bereits in den entzündeten und gangränösen Geweben durch die Thätigkeit der septogenen Spaltpilze fertig gebildet werden und dem Blute als fertiges Gift zugehen. Die Wirkung der giftigen septischen Stoffe auf das Blut haben wir uns nach Billroth's Anschauung vorzustellen ähnlich wie die eines Fermentkörpers, der auch in kleinsten Mengen in die Circulation gebracht, immer neue Zersetzungsvorgänge erregen und somit die intensivsten Effecte hervorrufen kann.

Samuel hat es unternommen, die Wirkungen der gesammten Faulflüssigkeit auf den thlerischen Organismus in den verschiedenen Stadien, vom Beginne his zum Ahschluss des Fäulnissprocesses, zu studiren, ohne auf die septogenen Organismen speciell Rücksicht zu nehmen. Er konnte dreierlei Perioden, welche zeitlich ohne strenge Grenze nacheinander folgen, unterscheiden: in der ersten Periode (höchstens his zum 7. Tage im Winter) hewirkt die Faulffüssigkeit nur Entzündungserscheinungen (phlogogenes Stadium), in der zweiten (vom 7. Tage his zu 3-4 Monaten) erzeugt sie locale septische Gangran (septogenes Stadium), Anfangs auch mit Entzündung und gegen Ende der Periode mit Eiterung combinirt; endlich in der dritten (vom 4. zum 8. Monate) ruft sie nur Eiterungen hervor (progenes Stadium). Die rein septische Wirkung ist während eines ganz kurzen Ahschnittes der 2. Periode so intensiv, dass ein Tropfen Faulflüssigkeit auf eine offene Wunde gebracht, das Thier hinnen wenigen Stunden tödtet, hevor überhaupt locale Gangran entsteht. Wichtig ist, dass man das erste (pblogogene) Stadium vollkommen überspringen kann, wenn man als Faulflüssigkeit Muskelinfus von Thieren henntzt, die an Sepsis verendeten: es tritt dann sogleich das 2, septogene Stadium ein. Pasteur hat aus den Pilzformen, welche er in den Geweben septisch inficirter Thiere massenhaft nachweisen konnte, durch successive Züchtung einen Pilz, seinen sog. "Vihrion septique", isolirt, dessen Einführung hei dem Versuchsthiere dieselben Erscheinungen der Sephthämie hervorhringt, wie die Impfung der ursprünglichen septischen Flüssigkeit. Nach Pasteur hat dieser Vihrion septique die Gestalt kleiner beweglicher Fäden und ist, unter allen Umständen, wie die eigentlichen Microbes de la putréfaction, ein Anaérobion. R. Koch, dem wir die werthvollsten experimentellen Untersuchungen über die Actiologie der Wundinfectionskrankheiten verdanken, vermuthet, dass dies derselhe Organismus sei, den er als "Bacillus des malignen Oedems" des Kaninchens aufgefunden und gezüchtet hat (Fig. 67, b). Ausserdem hat R. Koch einen Bacillus gefunden, dessen Einimpfung bei Mäusen Sephthämie erzeugt (vergl. Fig. 67). Die Wirksamkeit des Blutes septisch inficirter Thiere steigert sich nach den Versuchen von Coze und Feltz, Davaine, Magendie u. v. A. je nach der Anzahl der Uebertragungen: impft man zum Beispiel successive von einem Kaninchen auf ein zweites, von diesem auf ein drittes und so fort, so genügen endlich die minimalsten Mengen, um ein Versuchsthier zu todten. Diese Beobachtung kann nur dadurch erklärt werden, dass im Blute eine steigende Vermehrung des septogenen Organismus stattfindet. Andererseits haben die Arbeiten Pasteur's und seiner Schüler zu dem wichtigen Resultate geführt, dass es möglich ist die specifische Wirksamkeit gewisser Mikroorganismen abzuschwächen, indem man sie einem ganz hestimmten Züchtungsmedus ausserhalb des lehenden Körpers unterwirft. Pasteur hat zunächst für die sog. "Hühnercholera", eine durch Pilze hedingte Infectionskrankheit des Hausgeflügels, hewiesen, dass die hetreffenden Pilze, wenn man sie durch Monate hindurch hei Luftzutritt cultivirt, auf gesunde Hühner ühertragen allerdings eine locale, aber keine tödtliche Allgemeinkrankheit mehr hewirken. Er hat aber ausserdem das höchst wichtige Factum gefunden, dass die mit dem abgeschwächten Gifto geimpften Thiere nun gegen jede weitere Impfung mit dem starken, sonst immer todtlich wirkenden Virus geschützt sind. Pasteur erklärt diese Immunität, welche er in neuester Zeit auch hei anderen Infectionskrankheiten unter ähnlichen Bedingungen nachweisen konnte, dadurch, dass der Mikroorganismus der Krankheit gewisse Materien iu dem Körner der Thiere zerstört, respective so verändert hat, dass dieser später keinen geeigneten Nährhoden für die Entwickelung neuer Microorganismen mehr abgieht. Uebrigens hahen wir, wie Sie wissen, hereits im vorigen Jahrhundert auf empirischem Wege durch Jenner die Immunität kennen gelernt, welche durch Vaccination gegenüber der Variola erworben wird. Selbstverständlich können die erwähnten Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die Sephthämie übertragen werden; doch regen sie in hohem Grade zum Nachdenken an und es eröffnet sich mit Ihnen der Speculation ein vorläufig unühersehbares Feld.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir diejenigen chirurgischen Fälle in Betracht ziehen, welche Gelegenbeit zu septischer Infection
geben. Zunächst sind er Fälle, in welchen an frischen Wunden eine Zersetzung statfindet; oh dabei intensive, über das Gewähnliche hinausgehende,
örtliche und allgemeine Infection einterten wird, pflegt sich innerhalb der
ersten drei Tage zu entscheiden. Auswert sich die örtliche Infection in
einer geringen Entzündung, die bald zu guter eireumseripter Eiterung führt,
inat die allgemeine Infection eine nur missige Temperatursteigerung zur
Fölge, so fällt die Erkrankung in's Gebiet des einfachen septischen Fiebers.
Dasselbe unterscheidet sich von dem Wundflieber im Wesen dadurch, dass
bei lotzterem unzersetzte Secrete, Blut, Jumphe u. s.w. aufgenommen
werden und ihre pyrogene Wirkung äussern, während auch das unbedeutendste septische Fieber durch Fäul nissigfite bedingt ist. Let die örtliche
Infection sehr ausgedehnt, bildet sich Phlegmone mit verjauchenden Producten aus, minmt damit der Allgemeinzustand einen besonderen, gleich



a Rothe und weisse Blutkörperchen aus der Zwerchfellvene einer sephthämischen Maus, Uebergänge von Butkörperchen, die wenig Baeillen enthalten, bis zu solchen, die in einen von Besillen gehüldeten Hauben verrandeit sind. Vergrösserung 700. Nach R. Koch. – b Baeillen des malignen Oedems vom Kaintechen (Pasteur's "Vibrion springe"). Vergrösserung 700. Nach R. Koch. – e Zwerchfellvene einer sephthämischen Maus, die im Lumen zahreiche Sephthämiebaeillen und in Baeillenhaufen verrandelte weisse Butkörnerchen nüblik) Vergrösserung 700. Nach R. Koch. – näher zu erörternden Character an, so nennen wir den Zustand complicirtes septisches Fieber oder "Sephthämie". — In anderen Fällen ist es ein, traumatisch oder spontan entstandener, ausgedehnterer Brandherd (z. B. Gangrän in Folge von Arterienerkrankung), von welchem aus die Resorption fauliger Stoffe erfolgt, und zwar ist dieses häufiger und intensiver der Fall bei feuchtem als bei trockenem Brande. In ähnlicher Weise ist die Bedingung für die Resorption putrider Substanzen gegeben, wenn nach der Geburt des Kindes die Placentarläche des Uterus gaugränseirt, und beim Neugeborenen dadurch, dass die Gangrän des Nabelstranges zur Infection führt.

Es wird Ihnen einleuchtend sein, dass der Krankheitsbegriff "Sephthämie" wesontlich auf ätjologischer Basis beruht, wie z. B. auch die Krankheitsgruppe "Typhus", und dass sich das einfache septische Wundfieber zur Sephthämie verhält, wie die typhöse Febricula zum Typhus: auch ist in der That der Name "septische Febricula" vorgeschlagen. Doch wie der Typhus in seinen einzelnen Formen auch symptomatologisch und pathologisch-anatomisch characterisirt ist, so ist das auch bei der Seplithämie der Fall, wenngleich dabei die pathologisch-anatomische Ausbeute gering ist. - Zunächst finden wir ganz acut verlaufende Fälle von septischer Intoxication, die meist bei septisch inficirten, sog, vergifteten Wunden erfolgt, und die sich durch das rasche Auftreten der Allgemeinsymptome, bevor noch örtliche Erscheinungen zu beobachten sind, characterisirt. Die Patienten werden von allgemeinem Unbehagen, von Abgeschlagenheit, Schwäche, Zittern und psychischer Depression befallen, sie schwanken wie Betrupkene, können sich nicht auf den Füssen erhalten, es stellt sich Athemnoth ein, die Respiration ist oberflächlich, frequent. Die Unruhe nimmt zu, die Kranken werfen sich im Bette umher, sie könnon koine ruhige Lage finden, ein schreckliches Gefühl der Angst und Beklommonheit überkommt sie; bisweilen treten quälende Zwangsvorstellungen auf, auch furibunde maniacalische Delirien kommen vor. Kurze Zeit nach der Infection tritt unter wiederholtem Frösteln Fieber auf, die Temperatur steiet und der Patient wird von brennender Ilitze befallen; in den schwersten Fällen erfolgt unter Zunahme der Benommonheit des Sensoriums und Sopor der Tod innerhalb eines oder zweier Tage; meistens bessert sich iedoch der Zustand gegen den 2. Tag, und es können unter reichlicher Schweisssecretion die Allgemeinsymptome der Vergiftung zurückgehen und der Patient erholt sich bei entsprechender localer Behandlung, allerdings gewöhnlich sehr langsam.

Betrachton wir im Gegensatz zu diesen selteuen selweren Intoxicationsfällen gleich das einfache septische Fieber, wie es so viele offene, nicht absolut aseptisch gehaltene Verletzungen begleitet. Die Temperaturerhöhung selwankt dabei zwischen 34-39°, selten steigt sie hisber, des Morgous reten Remissionen ein; der Puls ist beschleunigt, voll, der Patient empfindet anfangs leichtes Früsteln, spätor Ilitze; dabei ist der Durst vermehrt, der Appetit geringer, die Zaunge etwas belegt, jedoch nieht troeken, der Harnriechlicher und dunkler als im Normalzustande; vielleicht besteht etwas Kopfschmerz und Unbehagen, selten ist das Sensorium getrübt — mit einem Worte der ganze Zustand entsprieht dem, was der Laie, respective der richt-Chirurg Wundfieber zu nennen pflegt. Complicationen von Seiten der inneren Organe oder locale Complicationen der entzündlichen Wundreaction kommen nieht vor und dieses einfaelte septische Fieber geht ohne weitere Gefaht für den Kranken vorüber.

Weit bedenklicher sind die Symptome, wenn sich in Folge septischer Infection progrediente Entzündungen entwickeln: hier können die mannigfachsten Grade der septischen Allgemeinerkrankung auftreten, je nach der Localität, der Ausdehnung und dem Verlaufe des localen Processes. Die septische Entzündung breitet sich entweder in der unmittelbaren Umgebung der Wunde aus und sehreitet daselbst weiter oder es werden septische Producte durch die Lymphgefässe aus dem Localheerde aufgeuommen, weiter geführt und erregen an entfernten Stellen ebenfalls septische Entzündungen, wobei die Lymphgefässe entweder frei bleiben oder selbst erkranken (septische Lymphangioitis). Wir haben diese Formen bereits im Vorübergehen erwähnt bei Besprechung der Quetsch- und Risswunden, der complicirteu Fracturen, der Sehnenseheidenentzündung u. s. w. Die Allgemeinerkrankung beginnt gewöhnlich nach leichtem Frösteln mit rasch ansteigendem Fieber; ein Initialfrostanfall gehört bei der nicht durch Eiterresorption complieirten reinen Sephthämie zu den Seltenheiten; doch selbst wenn ein soleher ausnahmsweise aufgetreten war, so wiederholt er sich nicht mehr im Verlaufe der Krankheit: dieser Umstand bildet ein characteristisches unterscheidendes Merkmal zwischen der septischen und der purulenten Infection. Der Kranke ist hinfällig, abgeschlagen, klagt über Kopfschmerzen, bald tritt Benommenheit des Sensoriums ein, der theilnahmslos dahinliegende Patient äussert keinerlei Schmerzempfindung: durch Fragen nach seinem Befinden wachgerüttelt, autwortet er, es gehe ihm gut und verfällt sogleich wieder in die frühere Apathie. Der Appetit fehlt, die Zunge ist nicht belegt, jedoch trocken, intensiv dunkelroth, später gran-bräunlich gefärbt, starr, oft holzig hart, wodurch die Sprache dieser Kranken etwas eigenthümlich Schwerfälliges bekommt; das Zahnfleisch ist mit schmutzigem, braunem Belage bedeckt, die Lippen vertroeknet, aufgesprungen. Die Kranken haben Durst, befriedigen denselben aber selten, weil er wegen der allgemeinen Apathie nieht zum Bewusstsein kommt. Nieht immer, doch häufig treten profuse, zuweilen blutige Diarrhöen auf, seltener Erbrechen. Anfangs kann starker Schweiss vorhanden sein, später ist die Haut trocken, blass, mit gelblichem Stich, welk. Der Urin ist sparsam, sehr concentrirt, zuweilen eiweisshaltig. Bei fortschreitender Krankheit lassen die Kranken Urin und Koth unter sich gehen. Es tritt sehr früh gangränöser Decubitus am Kreuzbeine auf. - Die Körpertemperatur steigt aufangs meist hoch, bis 40°, ja 42°, und erhält sieh auf dieser Höhe mit geringen Remissiouen in den Morgenstundon; nähort sich die Krankheit dem Exitus letalis, so sinkt nicht selten die Körpertemperatur bis aufs Nermale, selbst darunter, der Kranke stirbt in der Regel im vollkommensten Collapus bei fadenförnigen, äusserst frequentem Puls. Die Beschaffenheit des Pulses und der Zunge ist bei der Prognose des sephthämischen Zustandes wichtiger als die Temperatur: eine feuchte, wenn auch belegte Zunge ist ein weit bedeutungsvolleres günstiges Zeichen, als sämmtliche übrigen Symptome, die der Kranke darbietet. Dagegen ist ein zusammongezogener frequenter, namontlich intermittirender Puls von übler Verheieutung; normale Temperatur dabei hat keinen prognostischen Werth, während allerhings sehr hohe und sehr niedrige Temperaturon die Prognose noch verschlimmern. Die Agouie dauert eft fiber 24 Stunden.

Dieser Verlauf ist der regolinässige bei den æuten, mech frischer Verauftretenden roinen Sephthämien; der Kranke kann jedoch auch in
dem ersten Stadium mit steigender Temperatur sterhen. Es giebt forner
Fälle, in welchen der Fieberanfang kaum durch oine Temperaturerböltung
markirt ist, und endlich Fälle, die ganz afsörli older mit abnorm miedriger
Temperatur verlaufen; lötzteres kommt mit acutom Verhaufe bei septischer
Peritentiis nach Darmperferation u. s. w., mit subacutem Verhaufe besonders
bei älteren Individuen mit spoutaner Gangräu vor; dabei sind die anderen
Suntenem osis talle verhaudon. Bei deu acutesten Fälle mit normaler



Fiebercurve bei Sephthämie nach Exstirpation eines colossalen Lipoms zwischen den .

Oberschenkelmuskeln. Offene Wundbehandlung. Tod.

order subnormaler Temperatur tritt nicht selten etwa gegen die Mitte oder gegen das Ende des zweiten Tages rache in enermer Cellaps mit Cyanose auf, der dann gewöhnlich in wenigen Stunden zum Tode führt. Solehe Patienten machen genau denselben Gesammteindruck wie Chelerakranke im Stadium algidum; es können segen wirkliche reiswasseriahnliche Diarrhöme vorkommen. Die Kranken sind, wie wenn sie plützlich vergittet wären, nachdem sie sieh in die enerhe 24 Stunden nach der Operation vielleicht ganz wohl befanden. Das Wundseeret ist gerade in diesen Fällen (die auch wohl mit Diphtherie cembinirt sein können) keineswegs übelriechend. Er ist nicht erweisbar, ob der intoxireude Stoff in diesen Fällen ein anderer ist als gewöhnlich, dier ob die septisch-entzändliche Gewebsalteration hier elsen besonders massenhaft giftige Producte liefert.

Von den Symptomen, welche auf Betheiligung der inneren Organe an dem septischen Allgemeinprecesse schliessen lassen, ist das constanteste die nachweisbare Schwellung der Milz, welche zugleich mit einer gewissen Druckemptindlichkeit einhergeht; die Leber zeigt, wie wir später sehen werden, zwar ebenfalls eine Velumszunahme, dech entzieht sieh dieselbe meistens dem ebjectiven Nachweise. Icterus, und zwar die hämatogene Form, kommt in geringen Graden öfters zur Beobachtung; er ist um so intensiver, ie mehr rethe Blutkörperchen durch die Aufnahme der septischen Stoffe, respective durch die Mykese des Blutes, zerstört werden sind. Die diffusen septischen Entzündungen der Pleura, des Endo- und Pericardium bedingen nur ausnahmsweise besondere Sympteme. Als gelegentlicher Befund kommen exanthemartige Eruptienen an der Haut vor, welche zum Theil vollkommen den Typus der Scarlatina zeigen, wie diese verlaufen und mit Abschuppung endigen, zum Theil in Form von Urticaria, von Bfäschen und Pusteln mit serösem eder blutig-eitrigem Inhalte anftreten. - In seltenen Fällen entwickelt sich besonders nach sehweren Traumen,

z. B. nach Zerquetschung einer Extremität durch Verschüttung, durch Leberfahren u. s. w. eine aeute, mit grüulicher, eadaveröser Verfärbung der Haut, mit Gasentwicklung im Gewebe, ja sogar in den Venen, bis in die Tiefe der Muskeln einhergehende, rapid fortschreitende Fäulniss der Gewebe am lebenden Mensehen, welche unter vergiftungsartigen Symptomen fast immer innerhalb der ersten 48 Stunden zum Tede führt. Dabei ist die Extremität kelossal angeschwollen, theils durch Oedem, theils durch Fäulnissgase: die Lymphdrüsen sind stark vergrössert, aus dem zermalmten Gewebe entleert sich eine missfarbige, hämorrhagische, seröse Flüssigkeit von fauligem Geruch. Maisonneuve nannte diesen Zustand: "Gangrene traumatique feudroyante" (Gangraeua septiea acutissima, Hueter). In manchen seleben Fällen ist die leeale Gangrän sieherlich durch die Verletzung selbst bedingt, indem die Weichtheile auf weite Strecken hin vellkommen ertödtet wurden, und nun die Fäulnisserreger in grossen Massen eindringen und unter abnorm günstigen Bedingungen die Fäulniss wie mit einem Schlage die ganze Extremität ergreift. In anderen Fällen kann jedeeh die Quetschung mit Bestimmtheit ausgesehlessen werden, und dennoch schreitet die Gangrän unter Gaseutwicklung von dem traumatischen Heerde aus mit furerhäterer Raschlieit vorwärts, ganz ähnlich, wie es nach Infectien mit gewissen Thiergiften, namentlich nach Schlangenbiss zu geschehen pflegt. Man muss annehmen, dass innerhalb des ursprünglich verletzten Gebietes bei besenders schwerer Infection Steffe von der intensivaten toxischen Wirksamkeit gebildet werden, deren Reserptien eine wahre Vergütung bewirkt, eine Sephthämie, die unter Cellapserscheinungen zum Tode führt, noch bevor sich auffallendere Veräuderungen innerer Organe entwickeln können.

Sie sehen, diese das Krankheitsbild bei der Sephthämie ein sehr verschiedenes sein kann; dies berechtigt uns jedech noch nieht zur Annahme, dass etwa die einzelnen Formen durch verschiedene speeilische Organismen erzeugt werden. Es können die Erseheinungen je nach der Qualität der zersetzten Steffe wie nach der Quantität der aufgenommenen Fäulussproducte mannigfache Differenzen ergeben, wobei sehliesslich auch nech die Widerstandskligkeit des erkrauktet Individums in Betracht kemut. Ich heffe, dass Sie sich aus dem Gesagten ein riehtiges Bild von der Sephthämie gebildet laben. Die Prognose ist bei den ausgesprocheuen Symptomen der Krankheit aussererdentlich sehlecht, günstiger, wenu wir im Stande sind, durch entsprechende Therapie die weitere Reserption von Fäuluisssteffen zu verhindern; am besteu ist sie bei den einfachen septischen Fieber. Teber die Behandlung welleu wir am Ende dieses Abschnittes sprechen.

Kemmen wir ietzt zu dem Leichenbefunde. Zuweilen haben wir Mühe, die ëdematôse Infiltration, die bläuliche und bräunliche Verfärbung der Haut, die wir in der Umgebung der Wunde am Lebenden sahen, 'an der Leiche wiederzufinden. In anderen Fällen, die einen längeren Verlauf hatten (6-8 Tage), finden wir das Unterhautzellgewebe mit blutig seröser Flüssigkeit durchtränkt, bei noch längerem Verlaufe (zwei Wochen und darüber) der Krankheit zeigt sich meist sehr ausgedehnte Vereiterung und Verjauchung des Zellgewebes mit mehr eder weniger ausgedehnter Gangrän der Haut. Die Darmschleimhaut zeigt häufig die Symptome einer ausgebreiteten Enteritis, welche sich bis zu dysenterieartiger Entzündung steigern kann; bestanden im Leben auhaltende profuse Diarrhöen, so besteht wohl Schwellung der solitären und eonglobirten Darmfollikel. Die Milz ist fast immer vergrössert und erweicht, schwarzreth, selten normal gress und fest; die Leber etwas angesehwollen, meist blutreich, schlaff, auch wohl auffallend brüchig, deeh ehne weitere Veränderung. Im Herzen ist das Blut häufig klumpig, halb gerennen, theerartig, in selteneren Fällen fest gerennen, speckhäutig; die Lungen in den meisten Fällen nermal. Manchmal findet man diffuse, einseitige oder doppelseitige mässige Pleuritis, auch wohl Spuren von Pericarditis; die Nieren sind eft gesehwellt, das von ihrer Schnittsläche abstreichbare Serum trübe. Zuweilen sind die Veränderungen in den inneren Organen so geringfügig, dass man keinen bestimmten Schluss aus denselben ziehen kann. Die diffusen metastatischen Entzündungen, über die wir bei der Pyohämie ausführlicher sprechen wollen, sind bei der Sephthämio nichts sehr Wesentliches, ebensowenig wie die embolischen lufarcte und jauchigen Abscesse, welche sich ausnahmsweise auch bei Sephthämie finden, wenn die Individuen der Krankheit längere Zeit widerstanden, und es zu Venenthrombosen um die Wunde oder den gangränösen Heerd gekommen war. Im Blute und den inneren Organen findet man, jodoch nicht immer und nicht überall, Bacterien; am leichtesten sind die betreffenden Colonien als förmliche Embolion der Capillaren in den Nieron nachzuweisen. Doch darf man das massenhafte Vorkommen der Mikroorganismen, welche sich post mortem rapid vermohren, nicht ohne weiteres als Befund auf den Lebenden übertragen. In den localen Entzüudungsheerden existiren jodorzeit Mikroorganismen, deren Invasion in's Gewebe dem makroskopisch und mikroskopisch nachweisbaren Entzündungsprocesse vorausgeht.

## 3. Das Eitersieber, die Pyohämie.

Die Pyohämie (der Name ist von Piorry aus zöor, Eiter, und eige, Blut, gebilde) ist eine allgemeine Infectionskrunkteit, dien Krankheit, die durch Aufuahme von Eiter oder dessen Bestandtheilen in Blut entsteht; sie verhält sieh zum einfachen primären Wundleber, ist symptomatologisch durch intermittirend auftretende Fieberanfälle, pathologisch anstomisch durch dass oß betraus häufige Vorkommen von metastatischen Absessen und metastatischem diffusen Entzüudungen characterisist. Nachdem die Eiterung jederscht durch mikroparasitäre Infection hervogreufen wird, mässen wir die Pyohämie als eine Desondere, durch Coccon- (nicht Bacterien) Junxoin bedinjer Allgemeinerkrankung auffässen. Glöchbeductunde Bezeichsungen für diese Krankheit sind: metastasirende Eiterdyskrasie, Eitersucht, jurulente Diathese.

Man hat seit langer Zeit die Pyohamie an Thieren experimentell zu erzeugen gesuchl, indem man bei ihnen Suhstanzen der verschiedensten Provenionz in die Circulation einhrachte. Virchow kam hel soinon Arheiten über die embolisch-metastatischen Processe zu dem Schlusse, dass reiner unzersetzter, nicht specifischer Eiter, mit Vorsicht in die Venen injicirt, auch hei öfterer Wiederholung meist keine gröheren Veränderungen, namontlich keine Metastasen bervorrufe, dass hingegen fauliger oder specifischer Eiter metastatische Heerde fauligen und specifischen Characters erzeuge. O. Weber kounte durch Eiteriniection zahlreiche metastatische Processe produciren, welche den Tod der Versuchsthiere zur Folge hatten, während die Embolie durch Fett oder durch indifferente Körper keine derartige Wirkung hatte; bei grösseren Thieren gelang es ihm durch Einführung eitriger Blutthromhen selbst Schüttelfröste hervorzurufen. Billroth und O. Weber hatten früher schon die pyrogene Wirkung der Eiteriniection constatirt - einen Schritt weiter machte Billroth, indem er nachwies. dass das in putriden Flüssigkeiten und im Eiter hefindliche putride phlogogene und pvrogene Gift molekuläre Beschaffenheit hahen, und dass dieses pyrogogene Gift auch dem eingetrockneten Eiter adhäriren müsse. Nachdem hereits von früheren Beobachtern

Mikroorganismen im Eiter wie in den Erkrankungsbeerden pyobämisch inficirter Individuen nachgewiesen waren, hat Pasteur zuerst einen der Pyobamie vollkommen analogen Process bei Kaninchen bervorgerufen, indem er dieselben mit einem specifischen Mikroparasiten, dem von ibm sog, Microbe du pus inficirte. Pasteur batte diesen Pilz dadurch erhalten, dass er Culturen im Vacuum mit gewöhnlichem Wasser anlegte. Der von ibm auf diese Weise gefundene Mikroorganismus ist Aerobion und Anaerebion zugleich, bat eine kurze "wurstfermige" Gestalt und ist im Anfange seiner Entwicklung beweglich; später hert seine Bewegung auf. Die locale Injection dieses Pilzes erzeugt regelmässig Eiterung, die directe intravenese Injection Abscesse in inneren Organen, besonders in der Leber. Ueherträgt man den Eiter solcher Abscesse auf eine Nährflüssigkeit, so entwickelt sich wieder der characteristische "Microbe du pus". Aus den Versuchen Pasteur's geht mit Sicherheit hervor, dass die metastatischen Heerde nicht durch ein gelöstes oder sonst dem Eiter anhaftendes chemisches Gift erzeugt werden. Bei Frauen, die an Puerperalficher - einer Art Pyobämie - erkrankt waren, fand Dolérls regelmässig in den Locbien und im Eiter einen Pilz von besonderer Form, den sog. "Micrococcus en couple", der von den specifischen Fäulnissorganismen verschieden ist, und gezüchtet und den Versuchsthieren einverleiht, Eiterung hewirkt. In neuester Zeit bat R. Koch bei seinen Untersuchungen über die Actiologie der Wundinfectionskrankheiten durch Injection einer Pilzflüssigkeit beim Kaninchen einen Process hervorgerufen, welcher der Pyobämie analog ist, und bei dem sieb ganz hestimmte specifische Mikrococcen isoliren lassen; dieselben haften an der Oberfläche der rothen Blutkörperchen, umspinnen sie und bewirken dadurch ein Zusammenklehen derselhen, und in Folge davon Gerinnung des Blutes und Thrombenbildung (vergl. Fig. 69). Auf den Menschen lassen sich diese Ergebnisse des Experimentes nicht ohne weiteres übertragen; es gieht aber heutzutage so wenige Fälle von Pyebämie, dass die Untersuchungen am Menschen sehr schwierig werden. Wir wissen nur so viel, dass die Micrococcen der Pyobamie von den septogenen Bacterien wesentlich verschieden sind

Nach dieser kurzen Skizze der experimentellen Arbeiten über unseren Gegenstand will ich Ihnen zunächst einen Fall ven Pyohämie schildern, damit Sie sich ungefähr ein Bild von dieser Krankheit entwerfen können.

Es kemint ein Verletzter in's Spital, bei welchem Sie eine mit ausgedehnter Quetschwunde cemplicirte Fractur des Unterschenkels dicht eberhalb des Fussgelenks constatiren. Die Verletzung sei durch das Auffallen einer sehr schweren Last entstanden. Sie untersuchen die Wunde, finden eine quere Fractur der Tibia, halten jedech die Verletzung der Art, dass eine Heilung wohl möglich sei. Sie legen daher einen Verband an; der Kranke befindet sich anfangs vortrefflich, fiebert wenig etwa bis zum dritten oder vierten Tage; jetzt beginnt die Wunde sich stärker zu entzünden, secernirt verhältnissmässig wenig Eiter; die Haut in der Umgebung wird ödematös, reth, der Kranke fiebert heftiger, besonders am Abende, die Schwellung in der Unigebung der Wunde nimmt zu und verbreitet sich langsam weiter; der ganze Unterschenkel ist geschwellen und geröthet, das Fussgelenk sehr schmerzhaft, bei Druck auf den Unterschenkel fliesst aus der Wunde mühsam ein dünner, übelriechender Eiter aus; die Anschwellung bleibt auf den Unterschenkel beschränkt; keine Bethelligung des Senseriums, keiu Zeichen von intensiver acuter Sephthämie; der Kranke ist äusserst empfindlich bei jedem Verbande, ist verstimmt und verzagt; es hat sich eine Febris centinua remittens ausgebildet mit ziemlich hohen Abend-

temperaturen und erheblicher Pulsfrequenz, der Puls ist voll und gespannt, der Appetit hat sich ganz verleren, die Zunge ist stark belegt. Wir befinden uns jetzt ungefähr am zwölften Tage nach der Verletzuug. Aus der Wunde fliesst sehr viel Eiter von verschiedenen Seiten her; etwas entfernter oberhalb derselben ist deutliche Fluctuation wahrzunehmen; die Eiterhöhle lässt sich zwar nach der Wunde hin durch Drücken mühsam entleeren, doch der Abfluss ist sehr gehemmt, und es ist daher nothwendig, an der genannten Stelle eine Incisien zu machen. Dieses geschieht, es wird eine mässige Menge Eiter entleert; einige Stunden darauf bekemmt der Kranke einen heftigen Schüttelfrest, dann treckeue, brennende Hitze, endlich sehr starken Schweiss. Das Aussehen der Wunde bessert sich etwas, doch dauert das nicht lange; man bemerkt bald in der Nähe derselben, mehr nach hinten in der Wade eine neue Eiterhöhle; es kemmt ein neuer Schüttelfrost; neue Gegenöffnungen sind bald hier, bald dort nöthig, um dem massenhaft sich bildenden Eiter überall gehörigen Ausfluss zu verschaffen. Das linke Bein ist das verletzte; der Kranke klagt eines Mergens über heftige Schmerzeu im rechten Kniegelenk, dasselbe ist etwas geschwollen und bei jeder Bewegung schmerzhaft. Die Nächte sind schlaflos; Patient geniesst fast nichts, trinkt sehr viel und kommt sehr herunter, er magert ab, besenders im Gesicht; die Hautfarbe bekommt einen Stich in's Gelbliche, die Schüttelfröste wiederholen sich; der Kranke fängt jetzt an, über Druck auf der Brust zu klagen: er hustet etwas, wirft jedoch nur wenige schleimige Sputa ans; durch die Untersuchung der Brust constatiren Sie ein, bis jetzt mässiges, pleuritisches Exsudat auf einer eder auf beiden Seiten, Patient leidet jedoch davon nicht viel: um so mehr klagt er über das rechte Knie, welches ietzt sehr stark geschwollen ist und viel Flüssigkeit enthält; da der Kranke viel schwitzt, wird der Urin sehr concentrirt und enthält zuweilen Eiweiss. Es kommt endlich nech Decubitus hinzu; der Kranke empfindet denselben kaum mehr, er liegt ruhig da, zum Theil ietzt halb betäubt und leise ver sich hin murmelnd. Es sind ungefähr drei Wechen seit der Verletzung verstrichen; die Wunde ist trocken, der Kranke sieht entsetzlich elend aus, das Gesicht, der Hals ist besonders abgemagert; die Haut von stark icterischer Farbe, kühl, die Augen matt, die zitternd hervergestreckte Zunge gauz trocken, die Temperatur niedrig, nur Abends erhöht, der Puls sehr klein und frequent, die Respiration langsam, der Athem von eigenthümlich cadaverösem Geruch; endlich wird der Kranke bewusstles und kann in diesem Zustande vielleicht noch 24 Stunden verbleiben, bevor der Tod eintritt. - Sie machen die Section: in der Schädelhöhle nichts Pathologisches; Herzbeutelinhalt und Ilerz nermal, im rechten Ventrikel und im Verhefe ein festgeronnenes, weisses Fibrincoagulum; beide Plenrahöhlen sind mit einer trüben, serösen Flüssigkeit gefüllt; die Lungenoberfläche mit netzförmigen, icterischen Fibrinlagen bedeckt: Sie ziehen dieselben ab und finden darunter in der Substanz der Lunge, jedoch besenders an ihrer Oberfläche, ziemlich feste Kneten von Bohnen- bis

Kastaniengrösse. Dieselben befinden sich vorwiegend in den unteren Lappen; Durchschnitte durch dieselben zeigen, dass es meistentheils Abscesse sind. Das etwas verdichtete Lungenparenchym bildet die Kapsel einer Höhle, wolche mit Eiter und zerfallenem Lungengewebe erfüllt ist. Andere von diesen Knoten sehen blutigroth auf dem Durchschnitte aus, ihre Schnittfläche ist etwas körnig, in ihrer Mitte findet sich hier nud da Eiter in verschiedenen Mengen, und es erhellt, dass aus ihnen die Abscesse hervorgehen. Sie haben hier die Ihnen schon bekannten rothen lufarcte mit Ausgang in Abscessbildung vor sich. Einige von diesen Abscessen liegen der Oberfläche so nahe, dass dadurch die Pleura in Mitleidenschaft gezogen wurde, so dass also die Pleuritis secundär entstanden ist. - Die Leber ist ziemlich blutreich und von brüchiger Consistenz; übrigens lässt sich nichts Abnormes in ihr entdecken. Die Milz, etwas vergrössert, zoigt auf dem Durchschnitte einige feste keilförmige Knoten, mit ihrer Spitze nach innen, mit ihrem breiten äusseren Ende der Oberfläche zu gelegen; sie verhalten sich ähnlich wie die rothen Infarcte in den Lungeu und sind auch zum Theil in der Mitte eitrig zorfallen. - Der ganze Tractus intestinalis, sowie die Harn- und Geschlechtswerkzeuge zeigen nichts Abnormes. Durch einen Schnitt ins rechte, während des Lebens schmerzhafte Kniegelenk wird eine grosso Masse flockigen Eiters entloert; die Synovialmembran ist geschwollen und theilweise hämorrhagisch, injicirt, der Glanz der Gelenkknorpel vermindert. - Die Untersuchung der Wunde ergiebt nicht viel mehr, als was man schou beim Lebenden faud, nämlich eine ausgedehnte Vereiterung des tiefen und subcutanen Zellgewebes, sowie Eiter im Fussgelenke; die Wandungen aller dieser Eitorhöhleu bestehen grösstentheils aus zerfallendem Gewebe, eine rechte Granulationsentwicklung ist erst an wonigen Stellen erfolgt. Die Fractur ist jedoch complicirter, als man geglanbt hatte, indem theils eine Längsfissur bis in's Fussgelenk reicht, theils an der hintereu Seite der Tibia, wo man am Lebendeu nicht untersuchen konnte, mehrere abgetrennte Knochenstücke gelegen sind. In den Venen des Unterschenkels finden sich hier und dort ältere Fibrinpfröpfe, auch wohl gelber puriformer Detritus, und an einigen Stellen reiuer Eiter.

leh will gleich jetzt bemerken, dass Fälle, wie der eben geschilderte, in der vorantiseptiechen Zeit etwas ganz Gewöhnliches waren; seit der Einfuhrung des Listor'schen Verfahrens ist die Pyohämie glücklicherweise eine Seltenheit in unsereu chiurugischen Klinikeu geworden; wir sehen sie meistens nur bei Verletten, die bereits pyohämisch inficitz urz Aufnahme gelangen. Nehmen Sie nun an, sie hätten eine Reihe von Fällen beolsachtet, ähnlich wie der obige, so dass es hlene hat geworden ist, dass es sich nicht um eine zufällige Combination verschiedener Kraukbeiten, sonderte um etwas durchaus Zussammengehöriges handelt. Sie haben eine ausgedehnte und stets zunehmende Eiterung an einer Extremität mit sehr intensivem, continuirlichem und ausserdem in Anfällen auftretendem Fieber vor sich. Es gesellt sich eine Eiterung in einem ganz enfertenten Geleik

hinzu, dann treten circumscripte Entzündungen mit Ausgang in Abscessbildung in den Lungen und in anderen Organen auf. Diese multiplen Entzündungsheerde unterhalten das Fieber dauernd, und ausserdem, dass die Functionen der erkrankten Organe gestört wurden, geht der Organismus unter den Erscheinungen der Erschöpfung zu Grunde. Das Eigenthümliche und Wesentliche liegt, wie Sie leicht sehen, in dem Auftreten vielfacher Entzündungsheerde, nachdem die primäre Eiterung einen gowisson Höhegrad erreicht hatto. Für die Entstehung der motastatischen Abscesse kennen Sie die Erklärung: sie werden immer durch Venenthrombose und Emboli vermittelt, ich brauche darauf nicht zurückzukommen. Die diffusen metastatischen Entzündungen, welche sowohl bei Sephthämie als bei Pyohämie vorkommen, hängen keineswegs wie die Plantitis in dem erwähnten Falle von Abscessen der Lunge ab; es giebt metastatische diffuse Entzündungen des Auges, der Hirnhäute, des Unterhautzellgewebes, der Gelonko, des Periostes, der Leber, dor Milz, der Nieren, der Pleura, des Herzbeutels etc., die unabhängig von Abscessen und Embolien durch Blutthromben sind. Dieselben entstehen bei der Pvohämie sowohl wie bei der Sephthämie einzig und allein durch Micrococceninvasion in die Capillaron der betreffenden Organe, als deren specifische Wirkung Entzündung mit Eiterung erfolgt. Auch die Eiterungen in den Gelenken nächst einem puriformen Infectionsheerde sind auf diese Weisc zu orklären, so wie die Vereiterungen eines normal gebildeten Callus nach subcutaner Fractur, wenn das betreffende Individuum aus irgend oinem Grundo pyohämisch inficirt worden ist. Im Ganzen gehört das Vorkommen diffuser metastatischer Entzündungen in inneren Organen zu den selteneren Erscheinungen, wenn man nicht die diffuse Schwellung der Milz dahin zählen will, die allerdings bei Pyohämie ziemlich häufig, wenn auch nicht constant ist.

Die Diagnose der metastatischen Abscesse und Entzündungen ist da leicht, wo diese Abscesse an der Oberfläche des Körpers und an den Extremitation liegon; auch oine metastatische Meningitis und Cheroiditis ist relativ leicht zu erkennen. Die Diagnose von Lungenmetastasen kann schwierig sein: fast niemals wird es gelingen metastatische Heerde durch Percussion nachzuweisen; selbst wenn ihrer eine grosse Zahl ist, so liegen sie ganz zerstreut zwischen lufthaltigem Gewebe: dagegen kann man die durch den plouritischen Erguss hervorgebrachte Dämpfung erkennen, und kann daraus mit einiger Sicherheit auf metastatische Abscesse schliessen; sicher wird die Diagnose, wonn man bei woitverbreitetem Bronchialcatarrh, der übrigens selten fehlt, blutig gefärbte Sputa findet. Von einer geuuinen Pneumonie kann mau in diesen Fällen wohl absehen, auch würden die sonstigen physikalischen Phänomene nicht zu derselben stimmen, es bleibt also die Diagnose "metastatische Heerde in der Lunge" übrig. Wenn man einige derartige Fälle gesehen hat, so wird man frühzeitig auf die auscultatorischen Erscheinungen des Catarrhes aufmerksam und wird eine plötzlich eintretende locale Steigerung der Phänomene als Symptom eines metastatischen Abscesses zu deuten im Stande sein. Die subjectiven Symptome sind oft auffallend unbedeutend mit Ausnahme des zuweilen sehr quälenden Hustens; erhebliche Dyspnoë entsteht hier nur bei ausgedehntem pleuritischem Ergusse. - Icterus, und zwar als hämatogener, entwickelt sich oft in geringerem oder stärkerem Gaule bei Pvohämie; immer ist er intensiver als bei der Sephthämie. - die Ursache seiner Eutstehung ist, wie bei dieser, der Zerfall der rothen Blutkörperchen, doch kann die Resorption von Gallenpigment zu seiner Steigernug beitragen. Jedenfalls erlaubt der leterus bei Pyohämie keine Diagnose auf Leberaliscesse: dieselben können bei bedeutender Schmerzhaftigkeit der Lebergegend mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, doch ist es dabei auch schon vorzekommen, dass man anstatt der erwarteten Leberaliscesse eine aeute diffuse Erweichung der Leber fand, die mit fast broncefarbenem Icterus verbunden war. -Die Vergrösserung der Milz kann durch Percussion zuweilen diagnosticirt werden. - Reichlieher Eiweissgehalt des Harns mit Epithelial- und Gallerteylindern und Beimischung von Blut, namentlich wenn die letztere plötzlich auftritt und eben so plötzlich wieder verschwindet, berechtigt zumal bei gleichzeitiger bedeutender Verminderung der Harnabsonderung zur Annahme einer acuten metastatischen Nephritis; ob dabei aber die Niere von vielen metastatischen Abseessen durchsetzt oder diffus entzündet ist, was auch als metastatische Erkrankung vorkommt, lässt sich nicht mit Sicherheit am Lebenden eruiren. - Am häufigsten sind Lungen- und Milzabs-



Gefäss aus der Rindensubstanz der Niere von einem pyohämischen Kaninchen. Wandsfändige Haufen und zwischen den Blutkörperchen zerstreute Micrococcen. Vergrösserung 700. Nach R. Koch.

cesse, sowie metastatische Gelenkentzündungen, weit seltener Leber- und Nierenabscesse und Metastasen in allen übrigen früher genannten Theilen.

Bei der mikreskopischen Untersuchung findet man die Wandungen der primären und der metastatischen Abscesse durchsetzt von unssenhaften Microecceen, und auch im Gewebe um diese Heerde sind sie häufig mehzuweisen, während im Eiter selbet ihre Anzahl oft sehr spärlich ist und daher der Beobachtung entgelne kann. Die Untersuchungen beim Meusschen haben bis jetzt bei der Pyohämie keinen specifischen Mikroorganismus nachweisen können, man findet die bekannten Eiteroeccu den Staphyloeccus progenes albus et aurens und den Streptecocus pryogenes. Damit ist jedoch nicht gesägt, dass nicht auch andere Arten gelegentlich bei der Eiterinfaction vorden men. Sie sehen im Fig. 69 ein Gelfess aus der Nitres eines pytelämischen Kaninchens, welches wandsfändige Microeccecolonien aufweist. Die embolisienden Thromben bei der Pytelämie enthalten stelst Microeccecon in rossess Menee.

Auf ein Symptom der Pychämie müssen wir noch näher eingehen, nämlich auf die Schättelfreste. Sie treten in nnregelmässiger Weise auf, selten in der Nacht, doch zu ieder Zeit des Tages, und ihre Dauer und Intensität ist ganz aussererdentlich verschieden; bald klagt der Kranke nnr über leises Fröstelu und verübergeheude Schauer, bald zittert er se heftig und klappert mit den Zähneu, wie beim Wechselfieber. Anfangs kommen die Fröste seltener, dann häufiger, zwei und dreimal am Tage; gegen das Ende lassen sie wieder nach. Die Anfälle selbst gleichen deuen bei Intermittens in Bezug anf Frest, trockene llitze und Schweiss; dech es tritt nach dem Anfall kein vellständiges Anfhören des Fiebers und keine Eupherie ein, sendern etwas Fieber bleibt fast immer zurück. Machen Sie eine Messung der Körpertemperatur mit dem Thermometer vom Beginne des Frostes an, se finden Sie, dass die Temperatur fortwährend und zwar sehr rasch steigt, zuweilen 2-3°C, innerhalb 1/4-1/2 Stunde. Am Ende des Frostes und während der Zeit der trockenen Hitze erreicht die Körpertemperatur gewöhnlich ihren höchsten Grad; sie kann bis 42°C, steigen, kemmt jedoch selten viel über 40,5°C, hinaus; von da an nimmt sie allmälig wieder ab. Die rasche Steigerung der Körpertemperatur steht jedenfalls in Beziehung zum Phänemen des Schüttelfrestes; ausserdem scheint zu seiner Entstehung auch eine gewisse Reizbarkeit des Nervensystems nethwendig zu sein, indem bei terpiden eder durch Narcetica abgestumpften Individuen Schüttelfröste viel selteuer zur Entwicklung kommen, als bei sehr reizbaren Menschen.

Die versehiedemartigsten acuten Infectionskrankheiten beginnen mit Fieberfrösten, besonders acute Exanthene, Pueumonien, Lyuphangoitist set, seltener Typhus, Pest, Cholera. Gewähnlich wiederholen sich aber diese Fröste nicht, sondern nur der erste Anhub der Krankheit ist mit diesem Phänomen verbunden, das ja an und für sich bei allen diesen Krankheiten und auch bei der Pyohämie effenbar ams denselben Ursachen entsteht. Wenn wir daher den Schüttelfrost als solchen nicht als erhartertrisisch für die Pyohämie bezeichnen können, so ist doch seine häufige Wiederschr, so wie fiberhaupt der intermittirende Fiebertypus dieser Krankheit eigen. thümlich. Wir kennen etwas Aehnliches nur beim Wechselfieber: da haben wir intermittirende Fieberanfälle mit regelmässigen Intervallen: wovon diese Intervalle abhängig sind, weiss man nicht, doch als unmittelbare Ursache der Fieberanfälle darf man den schubweisen Erguss von Krankheitsproducten aus der Milz ansohen; dass bei Intermittens aus der Milz Stoffe in's Blut eintreten. dafür hat man anatomische Bewoise durch die Melanämie nnd die Pigmentmetastasen: dass in Pancreas und Milz Anhäufungen (Ladungen, Schiff) mit normalen Secreten erfolgen und sich diese bei der Verdanung schubweise entleeren, ist bekannt; es scheint mir daher nicht zu kühn, auzunehmen, dass mit diesen physiologischen Entleerungen gewisser Stoffe aus der Milz auch pathologische Producte in's Blut übergehen. So, meine ich, werden auch bei der Pyohämie vielleicht in Intervallen grössere Quantitäten pyrogener Substanzen in Blut ergosson, welche ihrerseits auf die Wärmecentren einwirken und dadurch unter sonst günstigen Bedingungen Fieberanfälle mit Frost erzeugen. Dass die Embolien und die metastatischen Entzündungen nicht die Ursache der Schüttelfröste sind, wie man wohl angenommen hat, geht daraus hervor, dass man hie und da bei Sectionen von Pyohämischen, welche 10-12 Fröste überstanden haben, weder circumscripte noch diffuse metastatische Entzündungen findet. Dagegen spricht ein Umstand sehr für die Annahme, dass die Schüttelfröste durch die rasche, plötzliche Aufnahme eines gewissen Quantums von pyrogenen Substanzen in die Circulation hervorgerufen werdon: es erfolgt nämlich häufig ein Schüttelfrost wenige Stunden nachdem man einen Abscess eröffnet, eine Contraincision angelegt, kurz eine frische Continuitätstrenuung gesetzt hat. Vielleicht trägt die Resorption des Eitors durch die eröffnoten Blutgefässe zur Entstehung des Schüttelfrostes bei. Wir haben schon hervorgehoben, dass die Frostanfälle fast ausschliesslich im Beginne acuter infectiöser Entzündungen, intermittirend nur beim Wechselfieber und bei Resorption von Eiter vorkommen, während sie bei acuter Sephthämie nahezu immer fehlen. Wahrscheinlich spielen also auch die chemischen Qualitäten des Infectionsstoffes dabei eine wichtige, bisher unbekaunte Rolle. Die experimentelle Prüfung dieser Frage ist deshalb sehr schwierig, weil es nur sehr schwer und bei unseren gewöhnlichen kleineren Versuchsthieren überhaupt nicht gelingt. Schüttelfröste hervorzurufen. Sie werden nach dem eben Gehörten begreifen, dass die gewöhnliche Methode der Tomperaturmessung am Morgen und am Abend kein Bild des Fieberverlaufes bei Pyohämie geben kann; da auf diese Weise die Messung bald in die Acme, bald in die Defervescenz eines Fieberanfalls, bald in die Zeit der Remission (eine vollständige Iutormission des Fiebers kommt bei Pyohämie solten vor) fallen kann, so bekommt man natürlich höchst unregelmässige Fiebercurven. Wollte man sich ein genaues Bild des pyohämischen Fiebers verschaffen, so müsste man das Thormometer continuirlich liegen lassen und die Temperatur jede Viertelstuude notiren.

Die Nachforschnugen darüber, ob sich in dem Eiter der Pyohämischen

besondere Stoffe vorfinden, oder ob die qualitativo Zusammensetzung ihres Eiters eine andere ist, als des Eiters von Menschen, welche ehne alle Zwischenfülle genesen, hat bis ictzt zu keinen Resultaten geführt. Früher, bevor man die Beziehungen der Microorganismen zur Eiterung kannte, glaubte man die Entwicklung der Pyohämie durch die Zersetzung des Eiters erklären zu können und der Umstand, dass man im Eiter der Pvohämischen Coccen fand (Orth, Birch-Hirschfeld, Ogston), wurde als beweisend für seine faulige Beschaffonheit angesehen. Gegenwärtig nachdem man weiss, dass Eiterung überhaupt nur bei Gegenwart von Micrococcen vorkommt, unterscheidet man strenge die zur Pvohämie in wesentlicher Beziehung stehenden Eitercoccen von den Fäulnissbacterien, welche allerdings in einem lecalen Heerde zur Zersetzung des Eiters führen können, ohne den Allgemeinzustand besonders zu beeinflussen. Findet aber wirklich eine Reserption des fauligen Eiters Statt, daun haben wir eine Cembination von septischer und eitriger Infection - eine nicht allzu seltene Affection, von der später noch die Rede sein wird. - Während des Lebens findet man im kreisenden Blute nur spärliche Eitercoccen, und zwar nicht ausschliesslich bei manifester Pychämie. Vielmehr haben die Untersuchungen v. Eiselsborg's aus der Billroth'schen Klinik ergeben, dass bei allen Individuen mit septischem Wundfieber oder Eiterungsfieber gelegentlich Eitercoccen im Blute vorkommen, und zwar scheint ihre Gegenwart im Blute mit höherer Fiebertemperatur (39° und darüber) zu coincidiren. Bei Pyohämischen vermehren sich nach dem Tode die Coccen in den Blutgefässen sehr rasch. so dass der Leichenbefund in dieser Hinsicht nicht maassgebeud ist.

Die Arts und Weise, wie die Pyohämie auftritt, ist in maucher Hinsicht verschieden; am häufigsten beginnt die Krankheit zugleich mit der Eiterung in der inficirten Wundo; - oder später, indem sich, durch Infection veraulasst, neue eitrige Entzündungen zur Wunde hinzugesellen, sei es, dass sie später nach bereits geschoheuer Abgrenzung des primären Entzündungsheerdes accidentell auftreten. Dabei entwickelt sich das pvohämische Fieber dann aus dem Wundfieber oder aus dem Entzündungsfieber: der Moment, waun der Kranke pychämisch ist, kann daboi ebenso wenig genau bestimmt werden, wie der Uebergang des einfachen Wundfiebers in Sophthämie. Ich halte die Bezeichnung "Pychämie" vorläufig fest und für die oben geschilderte Kraukhoit, und habe Ihnen die Resorption von Eiter als Ursache, den intermittirenden Fieberverlauf mit rasch zunehmendem Marasmus als Hauptsymptom, die metastatischen Entzündungen als sehr wesentlichen anatomischen Befund bezeichnot; dennoch kaun es in praxi zuweilen Schwierigkeit machen, . in einem speciellen Falle die Diagnose Pyohämie zu stellen. Wenn Sio sich an die früher gegebene Schilderung halten und die Infection iu ihrem Verhältnisse zur Phlebothrombeso und Embolie richtig aufgefasst haben, so werden Sie hoffentlich auch in zweifelhaften Fällen sich zurechtfinden. Es ist in der That kaum möglich, für jede Verbindung, welche zwischen

Sensis, Eiterinfection, diffusen, motastatischen Processen, Thrombose, Embelie etc. vorkommt, einen Namen zu machen. Es giebt z. B. Sepsis ohne jede Spur von Metastasen, Sepsis mit diffusen Motastasen, Sepsis mit Thrombose und Embolie; Eiterinfection ohne jede Spur von Metastasen, Eiterinfection mit diffusen Metastasen. Eiterinfection mit diffuseu Metastasen und Thrombesen, mit Thrombosen allein, mit Thrombesen und Embolien; es giebt Thrombosen mit localen Folgeerscheinungen ohne Embolien, mit Embolien, mit hämorrhagischen Ergüssen, mit Apoplexien etc. etc. -Ausser den bereits angeführten Bezeichuungen hat man noch einige andere für die Cembinationen der oben erwähnten Processe erfunden: für die Infection mit dünnem schlechten Eiter, Ischor, wünscht Virchow den Namen Ichorrhämie einzuführen, doch ist dagegen zu bemerken, dass "Ichor". d. h. dünner, "schlechter" Eiter, nichts anderes ist als ein Gemisch von septischen Stoffen und von Eiter; es würde also die Ichorrhämie logischer Weise als Pvo-Sephthämie aufzufassen sein, eine Combination, welche in verantiseptischer Zeit sehr häufig war und jetzt zuweilen z. B. bei Patienten vorkommt, welche mit schweren eiternden Wunden von irgend einem Quacksalber "verbunden" werden, so dass sich zur eitrigen die künstliche septische Infection hiuzugesellt. O. Weber gebrauchte den Namen Embolhämie für die Zustände, in welchen sich Emboli im Blute befinden. Hueter nannte die Krankheit in Fällen von reiner Eiterinfection ohne Metastasen "Pyohaemia simplox", in Fällen von Metastasen "Pyohaemia multiplex"; doch ist durch diese Eintheilung weder ein praktischer Vortheil erzielt, noch kann man sagen, dass zwischen beiden Formen irgend ein wesentlicher oder auch nur gradueller Unterschied besteht. Der früher, namentlich von Strohmeyer gebrauchte Ausdruck "peracute Pyohämie" entspricht dem, was wir jetzt Sephthämie uennen.

Was den Verlauf der Eiterinfection betrifft, so ist derselbe meist ein acuter (8-10 Tage), oft ein subacuter (2-4 Wochen), selten ein chronischer (2-3-5 Menate). Die acuten Fälle verlaufen theils durch die Intensität und häufige Wiederholung der Infection, theils durch die ausgedelinten Metastasen so schuell. Bei den chronischen Fällen handelt es sich gewöhnlich um eine fertdauernde Aufnahme von Infectionskeimen und auderen pyrogenen Körpern, aus einem Eiterheerde, sei es, dass derselbe nach einer überstandenen, acuten, septischen oder eitrigen Infection zurückgeblieben ist, sei es, dass die primäre Verletzung überhaupt von keinerlei localen und allgemeinen Symptomen von Infection begleitet gewesen war. Als Folgeerscheinung der acuten kemmt diese sogenaunte chronische Pyo-. hämie ver boi sehr kräftigen oder sehr zähen, und daher widerstandsfähigen Iudividuen, oder auch, wenn Metastasen an äusseren Theilen, Zellgewebsabscesse, Vereiterungen von Gelenken u. s. w. bestehen, durch welche die Patienten krank erhalten werden. Diese chronische Infection verläuft unter dem Bilde einer segenannten Febris hectica, unter geringer, aber andauernder Temperatursteigerung, und führt schliesslich den Tod an Erschöpfung herbei, wenn es nicht durch die Bohandlung gelingt, den Eiterheerd zu eliminiren.

Die Prognose der Pyohämie ist wesentlich von ihrom Verhaufe abhängig. de bäuufger sich die Friske wiederbolen, je rascher die Kräfte verfallen, je früher die Kräfte verfallen, je früher die Symptome innerer Metastasen auftreten, um so rascher wird der Kranke sterben. Je länger hentemissionen die Ficherunfülle machen, je besser sich die Kräfte halten, je länger die Zunge feucht bleibt, um so eber hat man Hoffnung, dass der Kranke durchkommt; er kann erst dann ausser Gefabr erklärt werden, wenn die Wunde wieder ganz gut aussieht, wenn er nichtere Tage vollkommen fieherfrei war und sonst das Verhalten eines Reconvalsesenten darbietet. Es gebört leider zu den grossen Seltenheiten, dass ein Kranker, der alle früher angegebenen Erscheinungen ausgesprochener Pyohämie darbietet, genese.

Wir kommon jetzt zur Besprechung der Actiologie der Pyohämie; ich habe sie mit Absicht bis zuletzt gelassen, um mich kürzer fassen zu können. Es ist zunächst die Frage zu beantworten, ob es eine sog, spontane Pyohämie giebt, oder vielmehr ob die unter dem Bilde einer infectiösen Allgemeinkrankheit, eines Typhus, einer Miliartuberculose u. s. w. verlaufenden seltenen Fälle von multiplen Abscessen, von Veuenthrombosen mit nachfolgenden embolisch-metastatischen Eiterungen u. s. w. als Pvoliämie obne primären Eiterheerd aufzufassen sind. Der Ausdruck spontane Pyohämie ist eo ipso uurichtig, denn eine spontane Infection ist ein Widersiun; es kaun sich also nur darum handeln, ob man berechtigt ist, eine Infection mit pyohämischem Virus auzunehmen, deren Infectiousatrium nicht nachweisbar ist; also eine, primär, ohne localen Eiterheerd entstehende Pyohämie, im Gegeusatze zur gewöhnlichen, secundären Form. Nach unseren Erfahrungen bei der acuten infectiösen Osteomyelitis müssen wir die Möglichkeit anerkennen, dass durch die Schleimhaut des Respirations- und des Digestionstractus, vielleicht auch durch die Schleimhaut des Haru- und Genitalapparates eine Allgemeininfection stattfinden könne, welche sich durch locale Entzündungen und Vereiterungen manifestirt. Vou diesen Fällen müssen jedoch strenge geschieden werden jone Pyohämien, bei welchen die Infectionsquelle unbekannt geblieben ist, weil die Section nicht gemacht wurde und während des Lebens kein localer Primärheerd nachzuweisen war. Solche Fälle haben selbstverständlich nur die Bodeutung einer unvollständigen Beobachtung,

Das in praxi solche dem enten Anschrine nach rithstellante Pyohimien vorkomen kinnen, ichtr das folgende Beiglei. Ein älterer, dererpiter Nam vurde mit allen Symptonen der Pyohimie, mit Metastaen in den Langen und in nehreren Gebenken, in neine Klinik unfgenomene; des Verlettung deter in Entzindungsbereil war niegends nuchruweisen, die Anamnese lehrte nur soviel, dass der Kranke seit etwa 10 Ts-gen wiederholt Schütteffüsste gehabt habe. Kurze Zeit nuchber start er. Die Obdareiton ergal metastachte Absesses in den Langen mit einswesturer Pleuritis, Infaret in der Mitz, mehrfache eitrige Geleukentzündungen und ab Urasche des ganzen Symptomenungsex Absesses in der Prostatt. In diesem Falle kürse es offenhar indig gelinger,

den primären Eiterheerd nachzuweisen, wenn die Section gar nicht oder auf schleuderische Weise vorgenommen worden wäre.

Die pyohämische Infection kann bereits im Momente der Verletzung \* stattfinden, z. B. durch inficirte Instrumente; eine frische oder eine granulirende Wunde kann durch Schwämme, durch Verbandgeräth, durch die Finger des Chirurgen u. s. w. mit troekenem Eiter insicirt werden. Wie schon früher erwähnt, scheint das ausserordentlich häufige Vorkommen der Eiterung nach jeder Verletzung dadurch bedingt zu sein, dass die Eitercoccen sogar der normalen Epidermis anhaften oder wonigstens sehr leicht durch die atmosphärische Luft in jede Continuitätstrennung eingeschleppt werden. Es kann sieh dann unmittelbar an die loeale Infection die Allgemeinkrankhoit schliessen oder es bildet sieh zunächst in Folge der localen Infection eine locale Eiterung aus, und diese vermittelt dann die allgemeine Infection. Die Pvohämie kommt auch als Complication anderer Infectionskrankheiten vor, indem die Entzündungsproduete derselben eitrig werden und hiemit zur Allgemeininfection Veraulassung geben. Ich nenne Ihnen beispielsweise die Variola, doren Producte, der eitrige Inhalt der Pusteln, nicht selten Pyohämie und dadurch den Exitus letalis berbeiführt.

Nach dem eben Gesagten ist os klar, dass die Pyobämie infectiës ist, gerale so wie die Eiterung; in vorantiseptischer Zeit gab es häufig wahre Epidomien von Pyohämie in den Spitälern. Jedoch kanu die ettrige All-gemelninfection auch zur Entwicklung kommen bei einem Menschen, der neimals in einem Hopital gewesen und mit keinem Pyohämischen in Berührung gekommen war, sobald bei ihm überhaupt eine locale Infection mit Eiterocecen sattgefunden hatte. Wahrschenlich entwicklen sich die sog, Eiterocecen auch ausserhalb des menschlichen Organismus und können unter allen Umstäuden in deuselben eingeschleppt werden. Dass sie in Kraukensien, in welchen Jahr aus, Jahr ein viele Patienten mit eiternden Wunden gelegen haben, in ungewölmlich reichlicher Zahl vorhanden sind, versteht sich eigentlich von sehbst und es erklärt sich aus diesem Umstand auch, warum in Spitälern die Eiterinfection leichter zu Stande kommt, als ausserhalb derselben.

Das Geschlecht scheint keinen besonderen Einfluss auf die Häufigkeit der hierher gebörigen Infectionskrankheiten zu haben; vielleicht hat eher das Temperament, die Energie und Frequenz der Herz- und Arterien-contractionen einen Einfluss auf die Resorption der deletären Stoffe. Nach allgemeinen Einfluske auf die Resorption der deletären Stoffe. Nach allgemeinen Einfluske auf die Resorption der deletären Stoffe. Nach allgemeinen Einfluske haten int des Allen mit Ausnahme der ersten Lebenstage, weniger disponit zu Pybhäuie zu sein, als das Mannesalter. Statistik hierijher zu machen ist unendlich sehwer, weil bei Frauen und Kindern so wenig Verletzungen vorkommen im Vergleiche zu den Männern; dass in Folge dessen die Zahl der an traumatischen lufertionsfebern sterhenden Männer viel grösser; ist, als die der Frauen und Kinder, beweist natürlich nichts für die Prädisposition der einen oder der anderen Individuen für diese Krankheiten. — Besonders dissonitren in

früherer Zeit offene Knochenwunden zur Pyohämie; nach Berechnungen aus der Billroth'schen Klinik, welche jodoch aus der Periode vor Einführung des Lister'scheu Verfahrens stammen, sind die au deu unteren Extremitäten Verwundeten am meisten, die am Rumpfe Verwundeten am wenigsten in Gefahr, pyohämisch zu werdeu.

Bei dem innigen Zusammenhange, in welchem nach unserer Auffassung Wundfieber, Sephthämie und Pvohämie stehen, ist es wohl gerechtfertigt, die Therapie dieser Kraukheiten zusammenzufassen. Dieselbe zerfällt in die Prophylaxis, und in die Behandlung der ausgebildeton Krankheitszustände; erstere ist der bei Woitem wichtigere Theil; es handelt sich dabei darum, Alles zu verhüten, was der Entwicklung iener Krankheiten förderlich ist. Die ganze Sorgfalt der autiseptischen Methode muss auf die Vorbereitungen zur Operation und auf die Operation selbst gerichtet sein, die Blutungen müssen sehr exact gestillt werden, zumal wenn man bei tiefen Wunden Nähte anlegen will; für den Abfluss der Secrete muss durch die Form, welche man der Operationswunde giebt, durch gleich aufangs angelegte specielle Abflussöffnungen, Einlegen von Drainröhren auf's Gonaueste gesorgt werden. Es werden meiner Ansicht nach mit der Vervollkommnung der Wundbehandlungsmethoden die accidentellen Wundkrankheiteu an Häufigkeit noch mehr abnehmen, als sie es schon gethan haben, allein es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, dass wir dieselben in allen und jeden Fällen worden vollkommen ausschliessen können - und zwar deshalb nicht, weil das Resultat der Behandlung von einer wandelbaren Grösse abhängt, nämlich von der Begabung und Tüchtigkeit, ja vielleicht sogar von der manuellen Fertigkeit des Chirnrgen. Niemals wird man, selbst durch die genauesten Regelu und Vorschriften den persönlichen Einfluss des Arztes eliminiren können, auch dann nicht, weun wir wirklich gelernt hätten, die Operation, respective die Verlotzung auf eine reine Continuitätstrennung zu reduciren und jeden Einfluss derselben auf den Organismus aufzuheben.

Im Allgemeinen verhüten Sie die accidentellen Wundkrankheiten dadurch, dass Sie nur aseptische Verletzungen erzeugen und die zufällig entstandenen Wunden aseptisch zu machen und sie aseptisch zu erhalten trachten. Auf welche Weise im Besonderen diese Postulate erreicht werden, das haben wir zum Theil bereits besprochen, zum Theil werden Sie darüber in der Klinik belehrt werden. Ein besonderes Interesse bieten die Hospitalverhältnisse, die ich hier nur flüchtig berühren kann. Wenn auch Wenige von Ihnen das Glück haben werden, in Civilspitälern praktisch thätig zu sein, so kann doch Jeder von Ihnen dazu kommen, im Kriege gelegentlich auch über diese Dinge Etwas wissen zu sollen. Man legt natürlich Spitäler nur da au, wo nicht schon am Grund und Boden Fäulnissstoffe haften; unf die Lage, auf einen freien, mit Bäumen bepflanzteu 310

Raum um das Spital, auf die zweckmässige Anlegung geruchloser Abtritte müssen die Techniker aufmerksam gemacht werden. Von allen künstlichen Ventilationssystemen scheint sich bis jetzt nur das van II eke'sche einigermaassen zu bewähren: die Wände des ganzen Hauses werden dabei von Canälen durchzogen, welche je in ein Krankenzimmer einmünden; alle diese Canäle gehen von kreuzweise gelegten Gäugen unter dem Gebäude aus, in deren Schneidepunkten eine Art von Windmühle steht, welche durch eine Dampfmaschine getrieben wird, so dass auf diese Weise fortwährend neue Luft in die Krankenzimmer eingetrieben wird (Pulsionssystem). - Hat man keine künstliche Ventilationsvorrichtung, so muss man sich so gut wie möglich durch die sogenannte natürliche Ventilation helfen, d. h. man legt in den Krankensälen correspondirende Zuglöcher oben und unten in Thüren und Fenstern an, so dass die Kranken in ihren Betten möglichst wenig vom Zuge betroffen werden; diese Zuglöcher dürfen nie ganz geschlossen werden. Ein ausgezeichneter englischer Chirurg, Sponcer Wells, sagto: "Es giebt nur eine Art von wirksamer Ventilationsvorrichtung, die Unmöglichkeit, Thüren und Feuster zu schliessen!" Dieser Satz ist insoferne vollkommen richtig, als man durch energische und consequente Durchführung der natürlichen Ventilation jedo künstliche Ventilation ersetzeu kauu. Wenigstens auf Einer Seite soll ein Theil der Fenster stets, bei Tag und Nacht, geöffnet sein; die Kranken sträuben sich gewöhnlich schr gegen diese Maassregel und es gilt da, den eingewurzelten Vorurtheilen mit Festigkeit entgegenzutreten. Im Winter genügt eine durch Heizen auch bei geöffneten Fenstern wohl herzustellende Temperatur von 12-14°C. unter gewöhulichen Verhältnissen vollkommen, nur müssen die Kranken in ihren Betten gut verwahrt sein. Das beste Kennzeichen einer guten Ventilation ist der Umstand, dass man beim Eintreten in den Krankensaal keine Spur ienes eigenthümlichen, höchst characterischen Geruches bemerkt. der selbst in den Schlafzimmern unserer Häuser des Morgens wahruchmbar ist, wenn die Fenster während der Nacht geschlossen waren. Für ebenso wichtig als die Ventilationsvorrichtungen halte ich die zweckmässige Benutzung der Krankensäle. Kein Krankensaal sollte länger als 4 Wochen olme Unterbrechung belegt sein, dann müsste er auf einige Tage geräumt und auf's Sorgfältigste gereinigt werden; leider bleiben diese Maassregeln in den meisten Spitälern, ja solbst in den meisten Kliniken "pia desideria", weil man gewöhnlich nicht über die zum continuirlichen Wechsel nöthigen Localitäten verfügt. Die Wände der Kraukensäle sollten mit Oelfarbe gemalt sein, um sie leicht abwaschen zu können oder im Jahre wenigstens 2-3 Mal, nöthigenfalls noch häufiger, geweisst werden; der Fussboden wird womöglich asphaltirt; gedielte Fussböden lässt man zweckmässig mit Theer ein und kann sie dann mit Oelfarbe überstreichen; die Bettgestelle sind am Besten aus Eisen, mit einer Drahteinlage statt des Strohsackes und 3theiligen, fest gesteppten Rosshaarmatratzen. Jede chirurgische Abtheilung sollte ein oder zwei überzählige Kraukenzimmer haben, um einen

regelmässigen Turus im Wechsel der Zimmer zu ermöglichen; zu gleichem Zwecke sollten nicht mehr wie 6-8 Betten in einem Zimmer sein, um jede Woche so viel Krauke entlassen zu können, dass ein Zimmer leer wird; die neuaufgenommenen Kraukeu werden immer in das zuletzt gereinigte Zimmer gebracht. Glicklicherweise können wir, seitdem wir die Antispenis methodisch durchführen, in Spitälern auch unter den ungsinstigsten localen Verhältnissen befreisigende Resultate erzielen, während frinker, selbst in mauchen Kliniken, trotz der persönlichen aufopferndsten Thätigkeit des Chirurgen die Mortallität eine wahrhaft erschreckende war und es nicht selteu vorkam, dass man eine Zeitlang alle Operationen unterliess, weil man sicher sein konute, jeden Verletzten an Pyohämie, Sephthämie, Nosocomialt gangräße, Erysjed u. s. w. zu verlieren.

Man ist jetzt so ziemlich einig darüber. dass die riesigen, mehrere Stockwerke umfassenden, monumentalen Krankenhäuser mit grossen Sälen zu 20-30 Betten weitaus weniger zweckmässig sind, als die nach dem sog. Pavillonsystem angelegten Hospitäler. Diese letzteren bestehen aus einer entsprechenden Anzahl nur durch bedeckte Gänge mit einauder verbundener, höchstens stockhoher, aus Riegelwänden und Eisen oder Holz construirter Gebäude, den sog. Pavillons, deren jedes für sich gleichsam ein abgeschlössenes, mit allen zur Krankenpflege nothwendigen Erfordernissen verschenes Spital für 30-50 Kranke darstellt, welches in mässig grosse, ie 8-10 Betten enthaltende Räume abgetheilt ist. Heizung, Ventilation und Desinfection sind in solchen Localitäten bedeutend leichter durchzuführen: bricht in einem Pavillou eine Epidemie von Erysipel, Diphtheritis u. s. w. aus, so wird derselbe zunächst vollkommen und mit leichter Mühe isolirt und kann fernerhin ganz geräumt und gründlich desiuficirt, eventuell sogar niedergerissen werden. Der Director einer chirurgischen Abtheilung sollte vor Allem eine Anzahl derartiger Gebäude zur Disposition haben, deren Evacuation und Reinigung nach bestimmten Principien vorgenommen wird. Die sämmtlichen Pavillons sind von Gartenaulagen, grösseren freien Rasenplätzen, Gebüschen und schattigen Alleen umgeben; die Patienten, welche liegen müssen, werden auf Tragbahren oder noch besser sammt ihren Betten in den Garten gebracht und können bei günstiger Witterung den grössten Theil des Tages im Freien zubringen. Herabgekommene Kranke mit ausgedehnten, inficirten Wuuden, mit chronischem Eiterfieber u. s. w. lagert man am Besten während der wärmeren Jahreszeit Tag und Nacht unter einem Zelte oder in einer überdachteu Verandah. Sie erholen sich daselbst viel rascher als iu deu bestventilirten Krankensälen.

Wir dürfen es jetzt wohl sehon als ausgemacht betrachten, dass die schlimmsten Infectionsstoffe geruchlos sind; es wäre aber höchst ungereimt, wenn man daraus die Consequeuz ziehen wollte, der Gestank in den Krankeniammern sei den Verletzten und Kranken zuträglich. Schlecht geeningte Zimmer für chirurgische Kranke, in denen die Autisepsis mangelhaft durchgeführt oder ganz vermachlässigt wird, sind schlimmer als die ärmlichste Proletarierwohnung: sie können durch die Anhäufung von Infectionstoffen zu wahren Merdgruben für die Verletzten werden. Möchten dech die Chirurgen nie vergessen, dass sie in vielen Fällen selbst Schuld daran tragen, wenn ihre Kranken von Erysipelas, Hospitalbrand, Pychämie ett, befallen werden, denn wenn man Alles nach alten Schlendrian einem unsichtbaren, allgegeuwärtigen, unangreifbaren, und daher allmächtigen Genius epidemicus oder den constitutionellen Verhälmissen der Kranken zuschieben wellte, so wäre das der Tod für allen Fortschritt unserer Kunst!

Kommen wir nun zur Behandlung der Sephthämie und Pyohämie selbst, se ist zu bemerken, dass mau gegen einfaches septisches und. Eiterfieber, welches die gewöhnlichen Grenzen nicht übersteigt, nichts anzuwenden pflegt, ausser kühlenden Getränken, Fieberdiät, Abeuds etwas Morphium, um für die Nacht Ruhe zu schaffen. Dauert das Fieher länger, oder nimmt es einen besonderen Character an, so kann man die Febrifuga in Anwendung ziehen. Digitalis ist nur bei sehr aufgeregter oder nuregelmässiger Herzthätigkeit angezeigt, und zwar in kleinen Desen (Rp. lnfus. fel. Digitalis e grm. 0,50-80 ad 120,0. Syrup. simpl. 30,0. M. DS. Zweistündlich einen Esslöffel z. n.). Chinin ist das wichtigste Mittel gegen die intermittirenden Eiterfieber, zumal in Verbindung mit Opinm: 1-2 grm. Chinin in drei rasch auf einander folgenden Dosen im Verlaufe des Nachmittags gegeben, dann Abends 0,08 Opium unterdrücken sehr oft die Schüttelfröste. Alle übrigen Antipyretica, wie salicylsaures Natron, Resercin. Antipyrin u. s. w. siud von höchst zweifelhaftem Nutzen. Es fragt sich überhaupt, eb diese, bles die Temperatur herabsetzenden Medicamente bei den septischen eder Eiterfiebern nicht eher schädlich wirken; manche Erfahrungen sprechen dafür, dass gewisse Mikroorganismen höhere Bluttemperaturen nicht vertragen, se dass das Fieber unter Umständen eine günstige antiparasitäre Wirkung ausühen könnte. - Das wichtigste Heilmittel sewehl bei der sentischen als bei der eitrigen Infection ist meines Erachtens der Alcohel, sewohl in Ferm guter, starker Weine (Rheinwein, Burgunder, Tokaver, Porto, Sherry, Champagner), wie als Rum, Cognac, u. s. w. oder pur, als Spirit, vini rectific, in Verbindung mit einem Amarum. Der Alcohol wirkt nicht se sehr als Febrifugum, als durch die Stärkung der gesteigerten Anferderungen des Stoffwechsels während des Fiebers als Surregat der zur Verzehrung bestimmten organischen Verbindungen des Körpers dient, wednrch diese letzteren geschont werden, - vielleicht auch als Antimyceticum. Ich kann Ihnen deshalb die Anwendung des Alcohol nicht genug empfehlen. Die Versuche durch innerlich gegebene Autiseptica [Carbolsäure, Chlorwasser, schwefligsaure Alcalien (Polli), benzeësaures Natron (Klebs)'u, s, w.l direct der Blutintoxication entgegenzuwirken, sind bis jetzt fruchtlos geblieben. Man kann auch nech Mittel anwenden, welche zum Zweck haben, mit einem gesteigerten Stoffumsatze auch das organisirte

Gift aus dem Blute auszuscheiden. Sieht man die starken Diarrhöen bei Hunden, die man künstlich sephthämisch gemacht hat und die nach diesen Diarrhöen nicht selten genesen, so sollte man meinen, das Gift werde durch den Darmcanal am natürlichsten ausgeschieden. In der That hat Breslau bei Puerperalfieber nach starken wiederholten Gaben von Laxantien günstige Erfelge beobachtet; man kann dasselbe in Betreff der Pyohämie leider nicht sagen, profuse Diarrhöe führt bei Pychämischen meist rasch zum Collapsus. Ebense gefährlich sind die Brechmittel. Bei septisch inficirten Krankeu mit trockener Haut hat Billroth empfohlen, durch energische Anregung der Diaphorese die Elimination der giftigen Stoffe zu begünstigen; dies gelingt zuweilen durch ein warmes Bad von einer Stunde Dauer, Entwicklung in feuchte, heisse Leintücher und feste Einpackung in dicke, wollene Decken, nachdem man vorher einige Dosen Chinin und Opium gegeben hat oder deu Kranken grössere Quantitäten warmen Getränkes. Thee mit Rum oder Grog u. s. w. hat trinken lassen. Fast immer tritt hierauf, wenn auch nur vorübergehende Besserung ein; ich selbst habe in einigen Fällen Kranke sich erholen gesehen, die nach allen Anzeichen unrettbar verloren schienen; diese Behaudlung ist demnach sicherlich des Versuches werth, namentlich im Beginne, der septischen Infection. Auf eine starke Diurese kann man durch viel Getränk hinwirken, es hat das jedoch keinen sonderlichen Effect auf das Allgemeinbefinden dieser Kranken.

Das wichtigste Mittel ist die lecale Behandlung des septisch oder eitrig inficirten Heerdes; wir können die Details dieser Eingriffe nicht besprechen, sie gehören in das Gebiet der Kliuik. In mauchen Fällen kann man versuchen, durch die Amputation im Bereiche gesunder Theile die fernere Aufnahme schädlicher Substanzen aus den verletzten oder entzündeten Theilen abzuschneiden, selbst wenu bereits Erscheinungen schwerer Allgemeinerkrankung vorliegen. Das hat bei den acuteu Fälleu von Pvohämie nur äusserst selten einen danernd günstigen Erfelg, wenn auch vorübergehend fast immer Besserung eintritt. Bei subacuter und chrenischer Pvohämie kann die Amputation allerdings wirklich lebensrettend wirken. Eben so selten ist es, dass man an einer thrombesirten Vene den eitrigen Zerfall der Gerinusels zu erkennen vermag; wenu einige Tage nach einer grösseren Amputation bei Zersetzung des Wundsecretes ein Schüttelfrost eintritt, so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit eine eitrige Infiltration eines Venenthrembus vermuthen. In solchen Fällen ist es einige Male gelungen, durch Freilegung des Hauptvenenstammes, Spaltung der Wand nach verläußger Abklemmung, Ausräumung des Ceagulums, Ansschneidung des erkrankten Venenstückes und Unterbindung im Gesunden die Allgemeininfection aufzuhalten und den Krauken zu retten. Hunter hatte bereits die Idee ausgesprochen, bei eitriger Thrombophlebitis die Venen durch Compressien abzuschliesseu - praktisch ausführbar ist ein derartiger Eingriff leider nur in beschräuktem Maasse, am ehesten noch nach Amputationen, während es z. B. bei Pvohämie nach cemplicirten

Fracturen kaum gelingt, die Stelle, wo der eitrig zerfallende Thrombusitzt, frihzeitig zu erkennen, wenn er nicht gerade eine grässere subcutane Vene betrifft. Bei acuter Sepsis liegt in der Amputafion häufig die einzige Chauce der Rettung: so schlecht ihre Resultate in solchen Fällen sind, so muss man sich doch entschliessen zu operiren, auch auf die Gefahr hin, den Amputationsstumpf selbst brandig wegden zu sehen. Bei der sog, Gangrien foudroyante hat man zuweilen durch die Exarticulation der Extremität, ja in einem Falle (Huetter) durch energische autiseptische Behandlung — multiple Einschmitte in die Haut, Exstripation der brandigen Gewebe, Einreiben von 5procentiger Chlorzinklösung und Application der permanenten Irrigation — den Kranken gerettet. Jedenfalls empfehle ich linen in solchen Fällen, welche unserer Therapie doch einigermassen zugänglich sind, sich durch gar keine Rücksichten von einem zielbewussen, consequenten Handeln abwenden zu lassen; wenn Sie die Hände in den Schooss legen, dann ist der Kranke iedenfalls verloren.

So kommen wir schliesslich zu dem Anfangs aufgestellten Satze zurück. dass man sehr viel zur Verhütung von Sephthämie und Pyohämie thun kann, dass dagegen die Behandlung dieser Krankheiten, wenn sie ausgebildet sind, wenig Aussicht auf Erfolg giebt. Billroth ist der Ansicht, und ich stimme ihm darin vollkommen bei, dass die chemischen, giftigen Producte der Coccus- und Bacterienvegetationen deshalb oft so langdauernd und vielfach im Körper wirken, selbst wenn sie in geriugen Mengen aufgenommen worden sind - weil sich gerade der menschliche Organismus (wie auch manche Thierarten) nur sehr schwer dieses Giftes entledigt, und weil die Mikrobien dort, wo sie innerhalb des Organismus festgehalten werden, neue Erkrankungsheerde erzeugen, in welchen abermals neue Giftstoffe, (wenn auch vielleicht in abgeschwächter Intensität) gebildet werden. Hunde z. B. können wahrscheinlich deshalb so viel septisches Gift vertragen, weil sie es so ansserordentlich schnell durch den Darmcanal ausscheiden; sie überwinden auf diese Weise selbst sehr schwere putride Infectionen. Die Fähigkeit, die aufgenommenen Infectionsgifte mehr oder weniger rasch auszuscheiden, kann beim Menschen in gewissen Grenzen auch individuell sehr verschieden sein.

#### Vorlesung 28.

 Der Wundstarkrampf; 5. Delirium potatorun Iraumalicum; 6. Delirium nervosum und Manie. — Anhang zu Capitel XIII. Von den vergifteten Wunden: Insectenstiche, Schlaugenbisse; Infection mit Leichengift. — Rotz. Milzbrand. Maul- und Klauenseuche. Hundswuth.

Die Gruppe von Krankheiten, welche zu den traumatischen und phlogistischen Infectionszuständen gehören und welche zu besprechen noch erübrigt, enthält den Wundstarrkrampf, deu Säuferwahnsinn und die äusserst seltenen psychischen Störungen nach Verletzungen und Operationen. Ueber ihre Entstehung herrschen die verschiedensten Anschauungen; da es sich um Processe handelt, die ihren Symptemen nach auf Reizung des Hirns und Rückenmarks bezogen werden müsseu, so sucht mau die Ursache derselben gewöhnlich in den Nervenceutren selbst. Est ist aber bekannt, dass auch durch Blutintoxication, z. B. mit Strychnin heftige Starrkrämpfe, mit Alcohel psychische Störungen (Betrunkeuheit) zu Stande gebracht werden können, und somit ist es wohl denkbar, dass auch die gleich näher zu besprechenden Formen der Erkraukung durch Intoxicatien mit eigenthümlichen Stoffen, welche wahrscheinlich sehr selten und unter ganz besonderen Verhältnissen in die Wunden eingeschleppt und von da reserbirt werden, vielleicht ebenfalls durch mikroparasitäre Infection entstehen, während beim Säuferwahnsinn schou die gewöhnlichen pyrogenen Steffe im Stande sind, in dem abnormen, von Alcehel bereits vergifteten Organismus eigeuthümliche Störungen hervorzubringen, nämlich ein Fieber mit verwiegend psychischen Störungen besonderer Art. Die Symptome, welche wir bei diesen Krankheiten kennen lernen werden, sind alle auch beim gewöhnlichen Fieber vorhauden, wenn auch in weit geringerem und wenig hervortretendem Grade; der Schüttelfrest hat in der Combination der betheiligten Muskelgruppen eine unzweifelhafte Aehnlichkeit mit dem Trismus und Tetauus, psychische Störuugen bis zu maniakalischen Anfällen finden sich zum Theil als sogenannte Fieberdelirien bei manchen Fälleu von Sephthämie, besonders aber bei Typhus, sehr ausgeprägt. Wir kommen bei der Beschreibung der einzelnen Krankheiten gelegentlich auf diese Betrachtung zurück, für die wir leider keine experimentelle Basis haben.

## 4. Der Wundstarrkrampf, Trismus und Tetanus.

Diese Kraukheit, welche in Krämpfen theils der Kiefermuskeln allein (Trismus), hells aller Körpermuskeln (Tetanus) besteht, wobei bald mehr die Extremitäten, bald mehr die Muskeln des Rumpfes an der verderen oder hinteren Seite betheiligt sind, tritt zuweilen, wenngleich im Verhältnisse zu den frijher besprechenen accidentellen Windkrankheiten selten, bei Verwundeten auf und kommt noch seltener bei Leuten ver, die keine Wunde an sich haben. Es selneint, nach Beobachtungen der letzten Jahre, der Wundstartkrampf wenigstens in n<br/>nseren Breitegraden noch viel seltener geworden zu sein, als er es früher war; uamendich hört man nicht mehr von förnichen Tetansspielmien sprechen, wie sie früher zu gewissen. Zeiten vorkannen. Die Krankheit ist keineswegs uur in Spitälern beobachtet, sondern kommt auch anssekhalb derselben zur Entwicklung.

Vor längerer Zeit schon hat sich den Chirurgen die Ueberzeugung anfgedrängt, dass der Tetanus eine Infectionskrankheit sei, wenn es auch nicht gelungen war, durch Ueberimpfung des Blutes Tetanischer bei Hunden Tetanns zu erzeugen. Die ersten positiven Resultate ergaben die Experimente von Carle und Rattone. Dieselben excidirten unmittelbar uach dem Tode eines Patienten die entzündete Haut rings nm eine Acnepustel, von welcher der Starrkrampf wahrscheinlich ausgegangen war und injicirten die daraus bereitete Emulsion theils in's Perineurium des Ischiadicus, theils in die Rückenmarkshöhle von Kaninchen. Von 12 geimpften Kaninchen erkrankten 11 an manifestem Tetanus. Die Uebertragung des Blutes dieser Thiere auf gesunde Kaninchen blieb erfolglos, hingegen bewirkte die aus einem inficirten Ischiadicus bereitete Emulsion bei zwei Kaninchen abermals Tetanns mit tödtlichem Ausgange. Bald darauf machte Nicolaier die höchst wichtige Entdecknig, dass durch Einimpfnug von trockener Gartenerde nuter die Rückenhaut von Mäusen. Kaninchen und Meerschweinchen nach etwa zwei Tagen exquisiter Tetanus erzeugt werde, an welchem die Thiere rasch zu Grunde gehon. An der Impfstelle eutwickelte sich eine mässige Eiterung; der Eiter selbst enthielt reichliche Bacillen, ebenso das Rückenmark und zuweilen die Scheide des Ischiadiens. Die L'ebertragung bacillenhaltigen Eiters auf gesunde Thiere bewirkte wieder Tetanus. Ich kabe die Experimente N.'s wiederholt und bin überzeugt, dass es sich dabei um echten Tetauns handelt.

Beim Meuschen verlänft die Kraukheit in folgender Weise: Am 3. oder 4. Tage nach einer Verletzung, selten früher, oft später, finden Sie, dass der Kranke den Mund beim Sprechen nicht recht öffnet und über reisseude, ziehende Schmerzen und Steifheit in den Kaumuskeln klagt, In sehr acuten Fällen ist schon jetzt heftiges Fieber mit dieser ersten Erscheinung verbunden, in anderen finden Sie die Kranken in diesem Stadium fieberlos. Die Gesichtszüge des Patienten nehmen allmälig einen eigenthinnlichen, starren, maskenartigen Ausdruck an, indem die Gesichtsmuskeln theilweise sich in krampfhafter Contraction befinden. In der Folge kommen bald mehr am Stamme, bald mehr an den Extremitäten tetanische Kräumfe binzu, welche in einzelnen Anfällen von mehreren Secunden oder Minuten Dauer auftreten und durch alle äusseren Reize, ähnlich wie bei der Wasserschen hervorgerufen werden. Diese Krämpfe sind mit heftigen Schmerzen verbunden. Einige Muskelgruppen bleiben zuweilen von Aufang bis zn Ende gleichmässig, doch schmerzlos contrahirt, ja bei manchen Kranken fehlen die Zuckungen (Stosse, Rose) ganz und es findet nur eine dauernde Contraction mehr oder weniger ausgebreiteter Muskelgruppen Statt. Der Körper ist uicht selten wie in Schweiss gebadet, der Krauko bei klarem Bewusstsein: der Urin onthält zuweilen Eiweiss: das Fieber steigt manchmal his zu einer Höhe, wie sie nur selten vorkommt, his über 42°C. Billroth hat indessen Fälle von sohr rasch tödtlich endendem Trismus gesehen, welche ganz ohne Temperaturerhöhung verliefen; gleiche Beobachtungen haben Rose n. A. gemacht. Der Tod kann innerhalb der ersten 24 Stunden nach Beginn der Krankheit eintreten, dech kann der Zustand auch mit ziemlicher Heftigkeit 3-4 Tage andanern und sind auch solche Fälle noch zn den acuten zu rechnen. - Es giebt ausserdem oine subacuto oder chronische Form von Trismus allein, und auch von Trismus und Tetanus, webei es nur allmälig zur Ausbildung eines mässigen Trismus kommt und zu Contracturen, die sich nur auf einige Muskelgruppen des verletzten Gliedes erstrecken, dabei schmerzlos sind. Fieber pflegt bei diesen chronischen Fällen ganz zu fehlen. Dass ein acuter Fall den Uebergang zum chronischen Verlauf nimmt, ist im Ganzou selteu. Alle Erscheinuugen, welche sich darbieten, deuten darauf hin, dass wir es mit einer Reizung des Rückenmarks und der Portio minor des N. quintus zu thun haben. Das Krankheitsbild bietet eine, wenn auch entfernte Achulichkeit dar mit demjouigen, welches wir durch Vergiftung mit Strychniu künstlich erzeugen können. Die Sectionsergebnisse bei Tetanus sind, wenigstens in den acuten Fällen, moist negativer Natur. Bei Fällen von einigen Tagen Dauer hat Rokitansky im Rückeumarke die Entwicklungen jungen Bindegewebes nachgewiesen, jedoch sind die Erscheinungen am Lebenden bei einer wirklich nachweisbaren Eutzündung des Rückeumarks se verschieden von Tetanus, dass es schon dadurch unwahrscheinlich wird, dass letzterer auf einer zu Myelitis spinalis führenden Neuritis asceudens beruhe. Zuweilen findet man in den Muskeln und auch in den Nerveuscheiden kleine Blutextravasato, welche durch Zerreissuug von Capillaren iu Folgo der heftigen Muskelcontractionen entstanden sein können.

Die Fälle, in welchen Tetanus eutsteht, sind äusserst mannigfaltig, mit den experimentollon Ergebnissen Nicolaier's nicht immer in Einklaug zu bringen: Stichwunden, Quetschungen, Zerreisungen von Nerven, Eindrügen von Frendkörpern in dieselben, z. B. von spitzen Knochenfragmenten, Nadeln, Spittern u. s., aber auch einfache Wunden und Entzindungsprozesse der Haut, selbst wenn sie sehon granuliren und in Vernarbung begriffen siud; auch nach Application von Blasenpflastern, nuch einem Bienenstiche und dergl. sit Wundstarkrampf beachett werden.

Ich lade Tetanus entstehen gesehen senige Tage nach einer sehr ausgelehnten Verbrennung des Rückens und der ganzen oberen Extremität, wobei der vollvähndig gebrateine Arm aus dem Schultergelenke einfach mittelst einer Scheere ausgelist worden war. In einem anderen Falle entwickelte sich die Krankheit bei einem älteren Manne, der wegen einem steeriten Sarkonnen in der Lendengegend meine Kilmik aufgeseult hatte, am Morgen nach seiner Aufnahme ins Hospital. Beide Patienten starben wenige Tage nach dem Auftreite der ersten Symptome des Tetanus.

Auffallend ist es, dass die Krankheit sich besonders häufig nach Ver-

letzungen an den periphersten Theilen der Gliedmaassen, besenders an Häuden und Füssen entwickelt, während dieselbe nach bedeutend eingreifenderen Verletzungen höher oben an den Extremitäten und am Rumpfe im Ganzen selten beobachtet wird. Billroth schliesst aus seinen Erfahrungen, dass diejenigen Fälle, in welchen der Starrkrampf bei bereits granulirenden Wunden auftritt, chronischer und milder verlaufen als diejenigen, in deuen die Krankheit sich kurze Zeit nach der Verletzung entwickelt. Die Ansicht Rose's, dass Starrkrampf besonders bei Wunden auftrete, welche gar nicht eder schlecht behandelt worden sind, hat zum Mindesten keine allgemeine Gültigkeit. Die Entwicklung des Tetanus soll begünstigt werden durch Hitze und Feuchtigkeit der Atmesphäre; in der That ist die Krankheit in den Trenenländeru sehr gemein. Indesseu siud bei uns auch während des Winters Tetanusepidemien beobachtet worden. Auch die Erkältung durch Zugluft oder der rasche Temperaturwechsel wird von Manchen als Gelegenheitsursache beschuldigt. Uebrigens stammen alle erwähnten Angaben aus früherer Zeit, als man über die infectiese Natur des Tetanus nech nicht im Reinen war.

Das hole Fieber bei den meisten Fällen von acutem Tetanus und der Imsanud, dass zuch nech nach dem Tode der Tetanischen die Temperatur steigt, hat die l'athologen sehr beschäftigt: nech höheres Interesse erregte, als Leyden durch die Hervorrufung eines künstlichen Tetanus des ganzen Körpers, den man dadurch zu Stande bringt, dass man starke elektrische Ströme durch das ganze Rückenmark eines Hundes gehen läset, betenfalls sehr hehe Bluttemperature erzeugte. A. Fick wies nach, dass dabei ein Wärmeiberschuss in den Nuskeln gebildet und von da dem Blute mitgetheilt wird, sowie dass die im Reteum beobachtet Temperatursteigerung nach dem Tode ein Phänomen des Wärmenssgleiche zwischen deu Muskeln und der übrigen Kerpermasse ist. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass beim trauuntsiechen Tetanus des Menscheu die hohen Fiebertemperaturen allein oder vorwiegend durch die Muskelzusammenziehungen bedingt sind: es spricht die Beebachtung dagegen, dass sehr acute Fälle wor Tetanus fast che Fieber verhaufen können, enengleich das selten ist.

Die Prognose ist in den meisten Fällen eine sehlechte; vou den archrankten geneseu uur ausserordentlich Wenige, von den chronischeu Fällen, die sich über 14 Tage hinziehen, genesen Manche. Leider siud die letzteren Fälle an und für sich selten.

In Betreff der Therapie sind wir bis jetzt auf ein symptomatisches Verfahren angewiesen. Am meisten werden die Naccetica angewendet, besouders das Morphium in Form von subeutanen Injectienen, welche man nach Bedarf wiederholen kaun; es ist vertheilbafter und sicherer als die Opiumtineuri, innerlich administrirt, von welchter man bürgen grosse Dosen, I Gramm und mehr pro die geben muss. Sehr zweckmässig ist die Combination der Merphiuminigertionen mit Klystieren von Chloral-hydrat (3—6 cm. pro die); während der einzelnen Anfalle sind Chloral-

forminhalationen das beste Mittel zur Beruhigung der Kranken. Solche Patienten vertragen kolossale Dosen von Merphium, Chloral u. s. w. und wenn man es zu Stande bringt, sie in einer continuirlichen Narkose zu erhalten, respective eine dauernde hypnotische Wirkung zu erzielen, kann es gelingen, den acuten Zustand in einen mehr chronischen überzuführen. wobei dann mehr Hoffnung auf Genesung ist. Ein in seiner Wirksamkeit sehr inconstantes, aber entschieden sehr wichtiges Mittel gegen den Tetanus ist das Curare. Sie wissen, dass diese Substanz, ein Pfeilgift der amerikanischen Wilden, einen direct lähmenden Einfluss auf die willkürlichen Muskeln ausübt, weshalb sie heutzutage sehr häufig bei physiologischen Experimenten ängewondet wird. In mehreren Fällen von Tetanus haben nun die subcutanen Injectionen von Curare, wolche in kurzen Zwischenräumen wiederholt wurden, bis sich Erschlaffung der contrahirten Muskeln einstellte, wozu sehr bedeutende Doseu des Medicainentes nothwendig waren, entschiedenon Heilerfolg gehabt. Wenn von anderen Seiten die gänzliche Wirkungslosigkeit derselben versichert wird, so hat diese Divergenz der Angaben ihren Grund wahrscheinlich in der wechselnden chemischen Zusammensetzung der im Handel unter dem Namen Curare vorkommenden Substauzen. - In den letzten Jahren hat die locale operative Behandlung gewisser Fälle von Tetanus einige Heilungen zu Stande gebracht, die uns ietzt, seitdem wir den Totauus mit grösster Wahrscheinlichkeit als infectiese Erkrankung ausehen, nech viel räthselhafter erscheinen als früher. Ich, moine die mechanische Delmung des Hauptnervenstammes einer Extremität oder der Zweige desselben, wenn an derselben eine Verletzung besteht, welche als Ausgangspunkt des Tetanus zu betrachten ist. Dabei werden die Nervenstämme freigelegt und mittelst eines stumpfen Hakens oder mit Hülfe des Fingers uuter ziemlich euergischem Zuge von ihrer Unterlage abgehoben und gedelint, etwa wie man eine zu stark gespannte Violinsaite zu lockern pflegt. Was dabei in den Nerven vorgeht, ist unbekannt; nach Thierversuchen zu schliessen, findet keine besoudere Veräuderung weder in der Structur noch im Leitungsvermögen der gedehnten Nervon Statt, es sei denn eine geringe Herabsetzung der Sensibilität. Nachdem diese Procedur bei chronischen Nervenaffectionen (epileptiformen Krämpfen, Neuralgien u. s. w.) zuerst von Billroth, dann von Nussbaum u. A. mit Erfolg angeweudet werden war, hat Verneuil sie beim acuten Tetanus versucht und zwar mit sehr glücklichem Resultate. Soitdem liegon oine gewisse Zahl von Beebachtungen (Vogt, Kochor, Pilz u. A.) vor. denen zur Folge der acute traumatische Tetanus durch die Nervendehnung rasch beseitigt wurde. Ich selbst habe die Nervendelinung bei Tetanus stets vergeblich ausgeführt; es ist also auch dieses Mittel ein sehr unzuverlässiges, ganz abgesehen von den Fällen, in denen es nicht anwendbar ist, weil man nicht weiss, von wo der Tetanus ausgeht. Von anderen Behandlungsweisen nenno ich Ilmen noch die Auwendung häufiger warmer Bäder; ferner die Application von starken Reizmitteln: grosse Blasenpflaster an der Wirbelsäule entlang, Moxen, Ferrum candens — Mittel, von denen ich mir keinen günstigen Erfolg versprechen kann. In den chronischen Fällen brauchen Sie ausser den Morphinmin-jectionen und Chloralklystieren keine besondere Behandlung einzaleiten, der Kranke bleibt im Bette und muss sich durchaus rubig verhalten; man hitot ihn vor allen Schädlichkeiten, zumal vor allen physischen und psychischen Aufregungen.

# Der Säuferwahnsinn. Delirium potatorum traumaticum. Delirium tremens.

Wir kommen jetzt zu einem Feindo der Verwundeten, der zum Glück nur wenigen gefährlich ist. Sie haben gewiss sehon vom Sünferdelirium gehört, diesem acuten Ausbruch der chronischen Alkoholvorgiftung, welcher theils ganz spontan, theils aber auch bei manchen acuten Krankheiten, besonders bei Pneumonie auffreten kann. Verletzungen sind eine nicht seltene Gelegenheitsursache zum Ausbruche des Delirium tremens. Sie werden diese Krankheit in den Vorlesungen über innere Medicin geuauer kennen lernen, da sich die Anfalle, durch welche veranlassende Momente sie auch hervorgerufen sein mögen, nicht wesentlich von einander unterscheiden; ich will mich kurz darüber fassen.

Gewöhnlich zeigt sich schon innerhalb der ersten zwei Tage nach der Verletzung, selten später der Ausbruch der Krankheit. Es werden nur Kranke davon befallen, welche Jahre lang an reichlichen Genuss von Alcohol. zumal an Schnaps und Rum gewöhnt sind; doch ist es eine irrige Ansicht, dass Bier- und Weiutrinker vor Dehrium geschützt seien. Schlaflosigkeit, grosse Unruhe in den Bewegungen, zitternde Hände, zitternde Zunge, unstäter Blick, Hin- und Horwerfen im Bette, Schwatzhaftigkeit sind die zuerst hervortretenden Symptome; dann folgt das Delirium. Die Kranken faseln fortwährend vor sich hin, sehen kleine Thiere, Mücken, Fliegen vor sich her schwärmen; unter ihrem Bette kriechen Mäuse, Ratten, Marder, Füchse hervor; sie glauben in einer rauchigen Atmosphäre zu sein oder habeu auch wohl das Gefühl des Auf- und Abschwankens. Im Allgemeinen sind die Wahnvorstellungen heiterer Natur; jedoch scheint auch Verfolgungswahn beim Delirium vorzukommen; wenigstens deuten die häufigen Fluchtversuche der Krankon darauf hin. Solche Potatoren sind von einer unsäglichen Unruhe geplagt, werfen sich fortwährend umher, springen aus dem Bette trotz der schmerzhaftesten Verlotzungen und wollen davonlaufen. Ein Patient meiner Klinik, bei welchem ich die Desarticulation des Fusses nach Chopart gemacht hatte, rannte wenige Stunden später, auf den frischen Amputationsstumpf austretend, im Zimmer umher, Wenn man nicht zwei kräftige Wärter zur Disposition hat, um einen solchen Kranken zu halten, so bleibt zuweilen nichts anderes übrig, als ihn in eine Zwangsiacke zu legen und im Bette anzubinden. Dabei sind die Patienten selbst im excessiven Delirium meist gutmüthig gestimmt, und wenn man recht kräftig in sie

hineinredet, so geben sie ganz vernünftige Antworten, verfallen jedoch gleich wieder in ihre Wahnvostellungen. Von allen Arten der Verletzung geben Fracturen und besonders offene Fracturen am häufigsten Gelegenheit zum Ausbruche der Krankheit, und bevor man für solche Kranken feste Verbände hatte, war es eine sekwierige Aufgabe, die gebrochenen Estremitäten zu fixiren, da die Verletzten der Schmerzen nicht achtend, die Bruchenden mit solcher Heftigkeit bewegten, dass jeder Schienenverband in wenigen Stunden gelöst war. Die Proguese ist selbst bei ausgesprechenem Delirium nach der Ansicht der meisten Chürurgen eine nicht ungünstige; dies hindert aber nicht, dass namentlich ältere Kranke am Delirium tremens zu Grunde geben können, gewähnlich verfallen dieselben ganz plötzlich, werden besinnungsbes und sterben im Collapsav.

Die Therapie sucht zunächst den Ausbruch des Delirium tremens zu verhüten und da erfahrungsgemäss die plötzliche Entziehung des Alkohols bei Leuten, die an dessen regelmässigen Genuss gewöhnt sind, das Auftreten der Erkrankung begünstigt, so giebt man den notorischen Trinkern täglich einige Dosen Alcohol, entweder in Form von Cognac oder als Arznei mit irgend einer bitteren Tinctur versetzt. Ausser dem Alcohol ist Opinin das souveräne Mittel, sowohl um den Ausbruch des Delirium zu verhüten, als auch um die unruhigen delirirenden Potatoren zu beruhigen. Man giebt dann dasselbe in grossen Dosen (zn 0.10-0.40 Grm, alle 2 Stunden) bis Schlaf erfolgt, wobei man noch kleine Mengen von Tartarus stibiatus zusetzen kann. Hiernach verfallen schliesslich die Kranken in einen comatösen Zustand, aus welchem sie im günstigsten Falle geheilt erwachen, zuweilen aber auch in's Jenseits hinüberschlummern. Seitdem das Choralhydrat in Aufnahme gekommen ist, wendet man es zusammen mit dem Opium an; beide Medicamente ergänzen einander und man erzielt durch ihre Combination selbst in kleineren Dosen, was keines von beiden allein zu bewirken vermag - einen ruhigen, mehrstündigen Schlaf. Aus England zumal lassen sich allerdings Stimmen vernehmen, welche das Opium, den Tartarus stibiatus u. s. w. für entbehrlich halten und eine rein exspectative Behandlung empfehlen; andere wollen gute Erfolge von der Digitalis gesehen haben, wieder andere rühmen die Anwendung von Alcohol allein (starker Wein, Cognac). Manche Kliniker empfehlen, bei schweren Fällen von Delirium tremens kalte Donchen anzuwenden, und zwar so lange bis der Patient vollständig erschöpft ist; dann wird er in's Bett gebracht, erwärmt und gewöhnlich versinkt er sofort in tiefen Schlaf. Diese Behandlung soll besonders bei tobenden Potatoren angezeigt sein, deren Beruhigung durch die gewöhnlichen Mittel nicht gelingt.

Von günstigerer Prognose sind die mehr chronischen Fälle von Deltriam potatorum ohne maninkalische Anfälle: starker Grog that dabei gute Dienste: Sie können folgende Mischung auwenden: ein Eigelb, 55,0 Arrac, 140.0 Wasser. 70.0 Zucker; ein nicht übelschuneckendes Gefränk, auch sonst als excifirende Arzaci bei älteren Lusten (2-8tmilleth 1 Esselbel) zu brauchen. Warnen muss ich Sie noch vor der Anwendung von Blutentziehungen, welche den Säufern in hohem Grade gefährlich sind und nieht selten schou einen rasch in den Tod übergehenden Collaps herbeigeführt haben.

Die Resultate von Sectionen bei Kranken, die an Delirium tremens verstarben, ergeben in Bezug auf die unmittelbare Todesursache keine besondere Aufklärung; man findet die gewöhtlichen Veränderungen wie bei der Säuferdyskrasie: chronischen Magenentarrh, Fettleber, Bright'sche Nieren. verdickte Hirnhäute, doch nichts Constantes in der Hirnsubstanz selbst. Zuweilen erliegen ältere Individuen einer hypostatischen Pneumouie, wobei man dann eine sehlaffe Hepatisation der Unterlappen und chronischen Brouchiadeatrh nachweisen kann.

#### 6. Delirium nervosunu und psychische Störungen nach Verletzungen.

Unter Delirium nervosum traumaticum versteht man einen Zustand höchster nervöser Exaltation ohne Fieber nach Verletzungen, wie er zumal bei hysterischen Personen vorkommen soll; ich habe bis ietzt keinen derartigen Fall gesehen. Billroth erzählt folgende Beobachtung: "Ein etwa 24 jähriger Mann (aus dem Lande des Biruenmostes und Birnenweines, nus dem Canton Thurgau), der nie viel getrunken hatte, bekam bald nach einer mit leiehter Wunde eomplicirten Unterschenkelfractur Delirien ohne Fieber, wie ein alter Säufer; die Phantasien bezogen sich auf ähnliche Dinge wie beim Delirium potatorum, verliefen bei beruhigender Behandlung und unter Einwirkung von Opium ohne maniakalische Anfälle; nach vier Tagen hörten die Delirien auf, dann blieb Patient völlig vernünftig." - An dieser Stelle sind noch diejenigen interessanten und seltenen Fälle zu erwähnen. in welchen nach Operationen bei sonst ganz gesunden Meuschen psychische Störungen sich entwickeln. Fälle, die sich jedem Erklärungsversuche eutziehen und ihre Analogie nur darin finden, dass auch nach auderen acuten Krankheiten, z. B. nach Pneumonie, nach acutem Rheumatismus, nach Typhus, sowie im Puerperium die Entwicklung wahrer Manie beobachtet worden ist. Billroth hat zwei solche Fälle in der Berliner chirurgischen Klinik geschen; in beiden Fällen trat nach totaler Rhiuoplastik Melancholie mit religiösen Wahnvorstellungen auf. Beide Kranke waren katholisch; der eine, ein junger Mann, quälte sich unaufhörlich damit ab, über den Begriff der Dreieinigkeit klar zu werden; die andere l'atientiu, ein junges Mädchen, suchte sich durch Gebete und Kasteiungen dafür zu strafen, dass sie ihrer Eitelkeit so weit nachgegeben hatte, sich eine Nase bildeu zu lassen, nachdem dieselbe durch Lupus ganz zerstört worden war. Bei dem jungen Manne kam es wiederholt zu hestigen Wuthausbrücheu: beide Kranken genasen nach Verlanf einiger Wochen vollständig. B. v. Langeubeek, v. Gräfe und Esmarch haben ebenfalls Anfälle von Manie beobachtet; der erstere nach einer plastischen Operation, die beiden letzteren nach Augenoperationen. Im Ganzen gehören doch diese Fälle zu den grössten Seltenheiten. Nach ausgedehnten Zungenexstirpationen hat Billroth zweimal furibunde Delirien gesehen, die wahrscheinlich beide Male mit einer höchst acuten septischen Allgemeininfection, ausgehend von Wunddiphtheritis, zusammenhingen. Beide Patieuten starben. Ein anderer Kranker, ein höherer Offizier, der sich vor und während der Operation eines Carcinoma linguae sehr gefasst und muthig benommen hatte, tödtete sich 24 Stunden nach derselben, indem er sich durch das Fenster des Krankensaales in den Hof hinabstürzte. Vielleicht war auch bei ihm bereits eine acute septische Intoxication vorhanden. Doch sind das eigentlich keine typischen Deliria nervosa; sie sind vielmehr analog den Gehirusymptomen, die wir nach Intoxication mit narkotischen Giften beobachten. - Eine an Melancholie grenzende Schwermuth kommt zuweilen zur Beobachtung bei Männern, bei denen die Amputation des Penis oder die Castration ausgeführt worden ist: sie ist wesentlich bedingt durch den Verlust des Selbstgefühles, das ja bekanntermaassen mit dem Bewusstsein der geschlechtlichen Potenz auf's lunigste verknüpft ist, und sie verschwindet, sobald die Operirten inne werden, dass durch die Amputatio penis und durch eine einseitige Castration ihre Mannheit, wenigstens in ihrem eigenen Bewusstsein, keine Einbusse erlitten hat.

#### ANHANG ZU CAPITEL XIII.

## Von den vergifteten Wunden.

Wir haben uns jetzt noch mit einigen Arten von Verletzungen zu beschäftigen, bei denen zu gleicher Zeit mit der Verletzung oder sehr bald nach derselben Gifte eingeimpft werden, welche theils sehr heftige örtliche Erscheinungen, theils gefährliche Allgemeinkraukheiten hervorrufen. — Ein seldes Gift ist bekanntlich manchen Thieren eigenthämlich, bei anderen entwickelt es sich in Folge gewisser Krankheiten und wird dann von diesen kranken Thieren auf den Meuschen fibertragen.

Die Bisse") einer grossen Reihe von kleinen Insecten stehen in ihren

<sup>9)</sup> Im gewöhnlichen Leben spricht man auch von Wauzen. Mieken- und Flob-Stichen, obsohl das eigenlicht unterhitig ist. Unter einem Insacctenstiche versieht man eine Verletzung, die durch einen eigenen, einig und allein zur Versundung bebesilnuten (illapparat, den Standel, der immer am hinterna Leibenseide der Thieres angelensch ist, veranlasst wird (Bienen, Wespen, Hummeln setz); die Wauzen, Flobien und Mieken beisten aler keinen Standel, sondern sie werteten durch imte eigentlümlich gestalteten Beissserkaugen die Baut, um aus den auf diese Weise eröffneten Zupillaren mittelb ihres Rüssels Blut ausger zu Könner; sie stechen also nicht, sondern

Folgen kaum in einem Verhältnisse zu dem geringen mechanischen Reiz, welchen das Eindringen der Beisswerkzeuge veranlasst. Zuweilen mag es allerdings in einer besonderen Reizbarkeit der Hant bernhen, dass Leute nach Wanzen-, Mücken-, Flohbissen ausgedehnte, wenn auch rasch vorübergehende Entzündungen der Haut bekommen, während auf Andere derselbe Reiz gar keinen Einfluss übt. Ein Stich mit einer Stecknadel ist aber doch eine viel grössere Verletzung als ein Flohstich, und dennoch folgt dem letzteren ein Jucken und Brennen mit Entstehung von Quaddeln auf der Haut, während die Folgen des ersteren gleich Null sind. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass bei den erwähnten Insectenbissen zu gleicher Zeit mit dem Bisse eine reizende Substanz in die Haut eindringt. Vielleicht ist auch nur der längere Zeit fortdauernde Reiz des Saugens der Grund dieser stärkeren Reaction. - Die Stiche von Bienen und Wespen erregen bekanntlich noch viel heftigere Erscheinungen; hiebei erfolgt entschieden eine Vergiftung der Wunde; es tritt eine, zuweilen ausgebreitete, sehr schmerzhafte Entzündung der Haut mit starker Röthung und Schwellung ein, die freilich gewöhnlich in Zertheilung übergeht und dem Organismus nicht gefährlich wird, doch aber höchst belästigend sein kann. Zuweilen ist selbst ein einziger Stich dieser Art von schweren, allgemeinen Vergiftungssymptomen gefolgt, ohne dass man für eine solche ungewöhnliche Reaction etwas anderes als die individuelle Disposition oder vielleicht das directe Eindriugen des Giftes in ein grösseres Lymphgefäss zur Erklärung herbeiziehen könnte. Die Verletzten verfallen rasch in einen comatösen Zustand, die Haut ist kühl, mit klebrigem Schweisse bedeckt, das Gesicht cyanotisch gefärbt, das Athmen oberflächlich und verlangsamt, der Puls sehr beschleunigt, kaum fühlbar. Gewöhnlich verschwinden diese bedenklichen Zufälle in einigen Stunden wieder, ebenso wie die localen Entzündungscrscheinungen, aber die Patienten fühlen sich noch einige Tage matt. Eine grosse Anzahl von Bienenstichen zu gleicher Zeit ist entschieden gefährlich, namentlich bei Kindern; man kennt mehrere Beispiele, dass Menschen und grössere Thiere, die von einem Bienen- oder Wespenschwarme überfallen wurden, in Folge der Stiche in kürzester Zeit zu Grunde gegangen sind; ausserdem können selbst vereinzelte Stiche dieser Art an der Zunge, am Ganmen, an den Augenlidern, gefahrdrohende Erscheinungen durch starke Schwellung dieser Theile nach sich ziehen. Da diese Entzündungen aber in verhältnissmässig kurzer Zeit vorübergehen, so wird selten ein Arzt zu Rathe gezogen; man wendet im Volke dabei verschiedene kühlende Mittel an, welche den Schmerz lindern, von denen ich Ihnen nur das Auflegen von nassem Lehm, von rohem Kartoffelbrei, von Kohlblättern und dergl. nenne. Die Bienenzüchter in Süddeutschland, namentlich in den Alpenländern, be-

sie beissen und zwar nicht um zu verwunden, sondern um sich zu nähren. Dabei bewirken allerdings einzelne Thierspecies eine Vergittung der Wunde, indem sie dieselbe mit einem Secrete von verschieden intensiver Wirksamkeit imprägniren.

dienen sich gegen Bieuenstiehe des sog. Scorpionöles; d. h. Olivenöles, in welchem einige Exemplare der im südlichen Europa massenhaft vorkommenden kleinen Seorpione aufbewahrt sind. Nach der Erfahrung sachverständiger und vollkommen vertraueuswürdiger Beobachter hat dieses Oel in der That die ausgesprochene Wirkung eines Gegengiftes; Schwellung und Schmerzhaftigkeit verschwinden sehr rasch nach seiner Application. In Ermangelung dieses Ocles bestreicht man wohl auch die verletzte Stelle mit Ammoniak: doch hilft dieses nur unmittelbar nach dem Stiche. Bei stär-\* keren Entzijudungen werden Umschläge von Bleiwasser und andere antiphlogistische Mittel in Anwendung kommen. Noch heftiger als die Bienenund Wespenstiche wirken die Verletzungen durch die in südlichen Ländern vorkommenden Tarantelu und Scorpione. Es entsteht darnach eine noch ausgedehntere Entzündung der Haut mit sehr heftigen, brennenden Schmerzen, zuweilen mit Blasenbildung: Fieber kann hinzutreten, doch gefährlich werden auch diese Zustände gewöhnlich nicht, weun nicht durch die besoudere Oertlichkeit der Verletzung. Die Behandlung muss der oben erwähnten gleich sein.

Zum Glück besitzen wir in unseren Gegenden wenige Arten von Giftschlangen, und auch diese sind nur an einzelnen Orten häufig. Uebrigens sind alle Giftsehlangen Nachtthiere, so dass auch durch ihre Lebensweise eine Begegnung mit ihnen eher erschwert als begünstigt wird. In Europa kommen vor Vipera Berus (die Kreuzotter) und Vipera Redii mit zwei hakenförmig gekrümmten Giftzähnen, in welche die Ausführungsgäuge zweier kleiner Drüsen einmünden, die beim Bisse ihren Saft in die Wunde ergiessen. Der Biss dieser Schlangen ist nicht ganz so gefährlich wie man glaubt; nach statistischen Berechuungen sterben in unserem Klima unter 60 Gebissenen etwa 2. Der Schmerz ist sehr heftig; das Schlaugengift wird mit grosser Raschheit resorbirt und es erfolgt sofort eine starke diffuse Schwellung der ganzen Extremität, mit Spannung und livider cadaveröser Verfärbung der Haut, in welcher die subcutanen Venen als bläuliche Streifen hervortreten. An der Bissstelle selbst bemerkt man gewöhnlich zwei röthliche Punkte, zuweilen eineu Tropfen vertrockneten Blutes und rings um dieselben einen schwärzlichen, sich ausbreitenden Hof, in dessen Bereich das Gewebe durch die directe Einwirkung des Giftes sehr bald der Gangran verfällt, zugleich besteht intensives Fieber, grosses Angstgefühl, Mattigkeit, Erbrechen, zuweilen leichter Ieterus. Meistens entwickelt sich, wenigstens nach der nicht sofort tödtlichen Vergiftung durch unsere einheimischen Schlangen, eine ausgebreitete Entzündung mit Blutaustritten in das Gewebe und Tendenz zur Mortification, aber ohne Eiterung, welche bei rationeller Behandlung nach einigen Tagen zurückgeht. Am Besten ist es, wenn die Wunde unmittelbar nach dem Bisse ausgesogen wird, was ohne Schaden für den Saugenden geschehen kann, indem das Gift vom Magen und von der nuverletzten Mundschleimhaut aus nicht resorbirt, vielleicht im Magen schon zerstört wird. Wenn möglich umschnüre man

sofort oberhalb der Wunde die Extremität fest mit einem Tuche oder mit einer Schnur, um die Resorption des Giftes wenigstens für so lange zu verhüten, bis der Vorletzte in die Hände des Arztes kommt. Bevor die Constriction gelöst wird, macht man einen Einschnitt an der Bissstelle, applicirt eventuell einen Schröpfkopf, wäscht die Wunde mit Carbelsäure aus und ätzt sie onergisch mittelst des Glüheisens oder mit Ammoniak, Essigsäure u. s. w. Diese Eingriffe sind jedoch meistens nicht im Stande, das Gift ganz zu zerstören: entfernt man endlich die Umschnürung, so treton die localen und die allgemeinen Symptome, die ich Ihnen soeben geschildert . habe, mit erschreckender Rapidität auf; man lässt den Verletzten sofort zu Bette bringen, giebt Alcehol in grossen Desen und macht eine subcutane Morphiuminiection, um den Schmerz zu stillen und das qualvolle Angst gefühl des Patienten zu beruhigen. Die örtliche Hautentzündung wird hauptsächlich mit Rücksicht auf den spannenden Schmerz behandelt; Einreibungen mit Oel, grauer Salbe, Abschluss der Haut gegen die Luft durch verschiedene Mittel, die wir bei der Behandlung oberflächlicher Verbrennungen kennen gelernt haben, feuchte Wärme. Als innere Mittel werden empfehlen; ein Emeticum, Mineralsäuren, Antiseptica, von englischen und amerikanischen Aerzten Ammoniak, auch in Form subcutaner oder intravenöser Injectionen. Putz injicirte eine Pravaz'sche Spritze von Liq. Ammonii caustici zu gleichen Thoilon mit Wasser subcutan in die Nähe der Bisswunde einer Viper und gab innerlich 12 Tropfon der gleichen Mischung mehrere Male am Tage. Die Gebissene, ein Mädchen von acht Jahren, die bereits schwere Erscheinungen dargeboten hatte, genas. -Nach allen Untersuchungen und Beobachtungen, über die man bis jetzt verfügt, scheint das Schlangengift qualitativ immer dasselbe zu soin; alle Giftschlangen veranlassen durch ihren Biss dieselbe Reihenfolge von Symptomen, wenn auch die Intensität der Wirkung ungemein verschieden ist, sowehl je nach der verschiedenen Art, wie auch bei einer und derselben Species ie nach der Jahreszeit und namentlich ie nach dem Umstande, ob die Schlange vorher durch längere Zeit nicht gebissen hatte. Es unterliegt nämlich keinem Zweifel und ist auch vellkommen verständlich, dass durch rasch aufeinanderfolgendes Beissen das Secret der Giftdrüsen erschöpft wird. so dass die Wirkung der späteren Bisse weit weniger intensiv ist als diejenige des ersten Bisses. Von allen Schlangenbissen in südlichen Ländern sind die der Klapperschlange in Amerika und der Cobraarten in Asien und Afrika am gefährlichsten; sie sind zuweileu in wenigeu Stunden tödtlich; die örtliche Reaction ist dabei ungemein hestig und weit ausgedehnt. Bevor es noch zu Entzündungserscheinungen kommt, entwickolt sich Gangrän der Haut, und zwar ohne irgend welche Symptome der arteriellen oder vonösen Thrombose. Die mit dem Gifte in Berührung kemmenden Gewebe werden in ihrer chemischen Beschaffenheit augenblicklich so alterirt, dass sie ihren nermalen Steffwechsel nicht mehr vollziehen, sondern direct absterben. Die Gebissenen überfällt eine entsetzliche Angst und Beklemmnng; sehr bald folgen Delirien, die rasch in einen soporösen Zustand übergeheu: der Verletzte stirbt unter den Symptomen des Collapses. Wird sehr viel Gift auf einmal in die Wunde ergossen oder hat die Schlange gebissen an einer Stelle, von wo die Resorption sehr rasch erfolgt, dann tritt der Tod in der kürzesten Zoit ein, bovor noch örtliche Symptome sich eutwickelu kounten: die Haupterscheinungen dabei sind Cyauose, Dyspnoë und Collaps, zuweilen auch Zuckungen, also ähnlich wie bei Blausäurevergiftung. Das Schlangengift behält auch in getrocknetem Zustande seine Wirksamkeit: ia selbst durch Aufbewahrung in Alcohol wird dieselbe nicht zerstört. Es ist wiederholt beobachtet worden, dass z. B. Individuen, welche mit der zootomischen Präparation in Spiritus aufbewahrter Giftschlaugen beschäftigt waren, sich durch die Giftzähne intensive, selbst tödtliche Verletzungen zuzogen. So wenig praktische Bedeutung in unseren Ländern die Therapie des Schlangenbisses bei der Seltenheit und der verhältnissmässig geringeren Gefahr dieser Verletzungen besitzt, so wichtig ist diese Frage für die Tropengegenden. Man kanu sich einen Begriff davon machen, wenn man erfährt, dass in den englischen Provinzeu Ostindiens, in welchen eine etwas genauere Statistik der Todesfälle von den Verwaltungsbehörden augestrebt wird, gegenwärtig im Jahre nach den amtlichen Berichten über 20 000 Menschen durch Schlangenbiss zu Grunde gehen. Wahrscheinlich ist die Zahl der Opfer eine noch viel grössere; dabei bezahlt die englische Regierung Prämien für die Vertilgung dieser Bestien.

Eine sehr phlogogen wirkende, in ihrer chemischen Zusammensetzung wahrscheinlich variable Substanz ist das sogenanute Leichengift. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dasselbe zu den septischen Giften gehört und ein Product der Thätigkeit septogener Mikroorganismen darstellt; doch kann das Virus an und für sich frei von Mikrobieu als ein rein chemisches Gift zur Wirkung kommen. Es entwickelt sich am häufigsten bei der sog. Cadaverfäulniss, aber uicht nur in Leichen, sondern auch in faulenden Flüssigkeiten und Geweben des lebenden Organismus, und in den Producten infectiöser septischer Entzündungen. Das Leichengift ist offenbar den sog. Ptomainen nahe verwandt; ihm ähnliche Körper kommon zuweilen in manchen, zur Nahrung dienenden, animalischen Substanzen vor, z. B. in Würsten, in Fischen, Austern n. s. w. Eigenthümlich ist, dass das Leichenvift sich viel häutiger in verhältnissmässig frischen Cadavern findet, als in solchen, bei denen die Fäulniss sehr weit vorgeschritten ist. Beispiele von Infection durch Sectionswunden sind namentlich in England früher häufig beobachtet worden, woselbst die Sectionen sehr bald, oft wenige Stunden nach dem Todo, vorgenommen zu werden pflegteu. Ich erinnere Sie an die Versucho Samuel's (vgl. pag. 468), welcher in dem septogenon Stadium der Fäulniss durch Impfung minimaler Mengen seiner Faulflüssigkeit die intensivsten, einer Vergiftung ähnlichen Zufälle zu erzeugen vermochte. Dies stimmt ganz mit den Erfahrungen über Leichengiftinfection

beim Menschen: ja der Umstaud, dass namentlich solche 'fadaver höchst gefährlich sind, welche selom während des Lebens septisch infeirt waren, lässt die Erklämag zu, dass in solchen Fällen der Höhepunkt des septogenes Stadiums der Fäulniss ebenso rasch erreicht wird, wie wenn Samuel zu seinen Versuchen Faulfüssigkeit von einem an Sepsis gefällenen Thiere verwendete. Später, wonn die faulige Zersetzung fortschritett, werden nicht mehr so intensiv wirksame septogene Stoffe gebildet, wie im Anfange. Obwohl theoretisch das Leicheugift zu den septischen Giften gehört und sehr wahrscheinlich nicht durch specifische Organismen erzoagt wird, hat man seh in praxi darau gewöhnt, die Infectionen mit Leichengift wegen ihrer eigenthümlichen Aetiologie in einem besonderen Capitel sumhandeln.

Der Infection durch Leichengift ausgesetzt sind alle jene Personen, welche mit Cadaveru und Cadavertheilen von Menschen und Thieren zu hantiren haben; ausserdem Chirurgen und Geburtshelfer, Hebammen, Thierärzte u. s. w. Die Erscheinungen sind dabei der Intensität nach sehr verschieden; wir wollen die Haupttypen zunächst schildern. - Wenige Stunden uach unbedeutenden, oberflächlichen Verletzungen (Nadelstichen, Excoriationen u. s. w.) wobei anfangs sehr wenig Schmerz in der Wunde empfunden wird, tritt eine allgemeine Abgeschlagenheit, mit Kopfschmerz und Uebligkeiten auf, welche die grösste Aohnlichkeit mit einer acuten Alcoholvergiftung darbietet: die Patienten vermögen nur mit Mühe gerade zu gehen, ihre Sprache ist erschwert, verlangsamt, als ob die Zunge nicht dem Willen gehorchen wollte; sehr bald stellt sich, zuweilen von Frösteln begleitet, Fieber mit Delirien ein; die im Anfange sehr aufgeregten und sehr unruhigen Kranken verfallen in einen soporösen Zustand und sterben in manchen Fällen innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Verletzung. Die locale Reaction ist gerade bei diesen mit erschreckender Rapidität verlaufendon Vergiftungen nicht sehr bedeutond. Gewöhnlich sind die eigentlichen entzündlichen Erscheinungen sehr wenig ausgeprägt: hingegen beobachtet man an der Stelle der Verletzung eine blauschwarze Verfärbung der Haut, zuweilen eine Blase mit missfärbigem Serum gefüllt; in der Umgebung besteht starkes Oedem; dabei kann bereits in den ersten 24 Stunden die Phalanx eines Fingers brandig werden. Die Gangran ist dabei nicht die Folge der Entzündung, sondern sie ist direct veranlasst durch die Einwirkung des Virus auf die Gewebselemente und auf die Gefässe. Gerade diese schlimmsten Fälle von allgemeiner lutoxication kommen vor entweder nach Verletzungen bei Operationeu au Kranken mit acuten septischen Entzündungen, oder nach Infection bei sehr bald unch dem Tode ausgeführten Sectionen septischer Leichen; die Secrete der septischen Peritonitis, und der puerporalen Endometritis haben usch den übereinstimmenden Erfahrungen der Chirurgen und Anatomen die häufigsten und die schwersten Vergiftungen zur Folge. Neben diesen, besonders durch die Allgemeinaffection wichtigen, immerhin seltenen Vergiftungen giebt es

eine viel häufigere, mildere Form der Infection mit Leichengift, nach welcher sich local eine circumseripte septische Entzündung ohne Eiterbildung, aber mit Tendenz zur Gangräu entwickelt; die Allgemeinsymptome hängen dann von der Ausdehnung des Entzündungsprocesses ab. Nicht selten gesellt sich zu demselben eine acute Lymphangioitis und Lymphadenitis, die zwar in der Mehrzahl der Fälle, bei rechtzeitiger rationeller Behandlung in Zertheilung endet, jedoch zuweilen zur Abscessbildung, gewöhnlich in der Gegend der Cubital- oder der Axillardrüsen führt. In seltenen Fällen kann sich eine solche Lymphangioitis monatelang hinziehen und nach und nach zu einer Reihe von Abscessen Veraulassung geben, wodurch der Allgemeinzustand schwer beeinträchtigt wird. Ja es kann in Folge der Resorption des Leichengiftes zu einem Zustande chronischer Sephthämie kommen, mit den verschiedenartigsten Symptomen, namentlich von Seite des Nervensystems: das Virus kann auf dem Wege einer Neuritis ascendens bis zum Rückenmarke vordringen und erzeugt Lähmungen, Neuralgien u. s. w., welche nur langsam verschwinden oder auch nach jahrelangem Siechthum mit dem Tode enden.

Es giebt ausserdem Fälte von Infection, bei denen, gewöhnlich nach ganz unbedeutenden Verletzungen, sich ein oberflächlicher Schorf bildet, unter welchem eine schr geringe Quautität Eiter angesammelt ist. Man eutferut den Schorf, es eutsteht eine Kruste; die Haut bleibt schmerzhaft, infiltrirt, hart, bläulichroth gefärbt: reisst man die Kruste ab, so liegt eine leicht blutende, missfarbig rothe, wunde Fläche zu Tage, deren Ränder wie augenagt siud. Die Ulteration nimmt ganz allmälig an Ausdehnung. sehr wenig an Tiefe zu, wobei das characteristisch ist, dass die Hautränder wie unterminist erscheinen durch ein schlaffes Grauulationsgewebe, welches fast fluctuirend weich ist. Die Secretion ist sehr unbedeutend, die Empfindlichkeit ungemein gross, die blosse Berührung einzelner Stellen der Granulationsfläche verursacht einen Schmerz, wie die Cauterisation mit einem glühenden Eisen. Dauert dieser Zustand längere Zeit, wie das stets der Fall ist, wenn keine entsprechende Behandlung erfolgt oder gar, wenn die fortgesetzte Beschäftigung mit Leichen immer neue Gelegeuheit zur Infection giebt, dann entwickelt sich allmälig durch Hypertrophie der Papillen der Cutis, welche von dem Centrum gegen die Peripherie fortschreitet, ein warzenähuliches, an der Oberfläche nässendes, meistens ulcerirtes Gebilde, der sog, Leichentuberkel. Man hielt diese Leichentuberkel früher allgemein für Producte einer localen septischen Infection, und wenn man, wie ich in zwei Fällen, Gelegeuheit hatte, ihre Entwicklung von Anbeginn an zu beobachten, so kann man kaum daran zweifeln, dass zunächst, wenigstens in manchen Fällen, eine ausgesprochene septische Entzündung vorhanden ist. Untersucht man einen ausgebildeten Leichentuberkel mikroskopisch, so findet man ein Granulationsgewebe, in welchem hie und da Riesenzellen eingestreut sind. In neuester Zeit sind in diesen Riesenzellen characteristische Tuberkelbacillen nachgewiesen worden und man hat deshalb den

ausgebildeten Leichentuberkel als Product einer localen, durch Impfung erzeugten, tuberculösen Infection erklärt. Diese Auffassung ist durchaus nicht im Widersprucbe mit unseren klinischen Erfahrungen: os kann ia sehr leicht im Beginne eine Combination von septischer und tuberenlöser Infection bestehen, oder das tuberculöse Virus wird nachträglich in einen localen Entzündungsheerd eingeschleppt. Die Leichentuberkel kommen gewöhnlich nur bei Leuten vor. deren Hände Jahr aus. Jahr ein beständig in Contact mit Leichentheilen und cadaverösen Flüssigkeiten sind, also bei Prosectoren, Präparatoren, Anatomiedienorn u. s. w.: sie bleiben in der Regel auf den Händen localisirt. Allordings kommt es in seltenon Fällen zur acuten Entzündung der Tuberkel und damit auch zu Lymphangioitis und Lymphadenitis mit ihren Folgen, allein der chronische Vorlanf dieser Affection wird durch diese Zwischenfälle nicht modificirt. Während anfangs vereinzelte Knoten besonders an der Streckseite der Interphalangealgelenko bestanden, breiten sich dieselben immer mohr und mehr aus, indem immer neue Papillen hypertrophisch werden; endlich confluiren die isolirten Stellen und es kann nun der ganze Handrücken und die Streckseite der Finger von einem einzigen zusammenhängenden, drusig-warzigen, hie und da ulcerirten, nässenden, immer schmerzhaften Leichontuberkel eingenommen sein. Eine spontane Ausheilung ist, wenn überhaupt, pur dann denkbar, wenn der betreffeude Patient seine Beschäftigung mit Leichen aufzugebeu in der Lago ist. Dafür sind die Leichentuberkel fast ohne alle Bedeutung für das Allgemeinbefinden.

Bel Leuten mit sehr feiner flaut und mit weiten Poren kommt nicht selten eine Infection ohne jede Verletzung vor, und zwar drüngt das Gift gewähnlich in einen Haarbulg ein; es entstelt im denselben zunächst ein enaertiger Eiterheredt und wenn dieer über-beno wird, kaum daraus eine progressive Lymphangioitis hervorgehen, oder die Entzindaung blebit auf die Infectionstelle beschränkt und es bildet sich zunächst ein furunkel-ahnlicher Inflittsunönsherd mit einem entralen Pfroje neuerosienelm Gewobes und, nach Abstessung dieses letzteren, ein kleines, kraterförmiges, weig secernieraden Geschwirt, das sehr sehmerzhaft list: setzt der Patient trotzlenn seine Beschäftigung mit Leichentheilen fort, dann kommt es zu eitegreifenden Substanzen. Diese sog. Sectionspusteln ontwickeln sich wie die Leichentwerkel hauptsächlich am Dorsum der Hand und an der Strecksiete der Finger, nammetlich an den Gelenken der Phlandapen.

Dio Art und Weise, wie die Infection mit beichengift zu Stande kommt, ist sehr verschieden; in der Minderzahl der Fälle wird das Gift direct durch das verletzende Instrument in das Gewebe eingeimpft, und dann handelt es sich meistens um Stichwunden, namentlich durch Nadeln, oder um oberfächliche Risswunden, z. B. durch scharfe Knochensplitter, durch Sägeränder u. s. w. Viel häufiger und daher auch viel gefährlicher sind jene Verletzungen irgend welcher Art, die im Momonto gar nicht bemerkt oder vernachlässigt und erst später inficirt worden. Die Wahrscheinlichkeit einer

primären Infection ist caeteris paribus um so grösser, je unregelmässiger die Wunde, je grösser ihre Tiefe im Verhältnisse zu den Querdurchmessern ist und je geringer die Blutung nach der Verletzung war. Die secundäre Infection hängt natürlicherweise ab vou der grösseren oder geringereu Leichtigkeit des Eindringens der septischen Flüssigkeiten. Kleine, nicht blutende Risswunden und excoriirte Hautstellen sind immer gefährlicher in dieser Beziehung als tiefere Schnittwunden, weil bei letzteren das putride Gift durch das ausfliessende Blut aus der Wunde herausgeschwemmt wird. Nach meiner Erinnerung sind fast alle gefährlichen Infectionen mit Leicheugift, die ich gesehen habe, auf se unbedeuteude Verletzungen gefolgt, dass man bei der Untersuchung dieselben gar nicht mehr nachweisen kounte. Se sah ich bei einem jungen Manne etwa 24 Stunden nach der inficirenden Section ein unscheinbares rothes Pünktchen an der Spitze des Daumens; wenige Stunden später fand sich unter der Epidermis ein winziger Trepfen Eiter angesammelt, der durch einen Einstich entleert wurde. Nachmittags hatte der Patient einen Schüttelfrest und am nächsten Morgen war die ganze letzte Phalanx des Daumens gangränes. Es trat eine Lymphangieitis mit schweren Allgemeinsymptemen auf, die zur Abscessbildung führte: die Heilung erfolgte erst nach vielen Wochen. - Die Empfänglichkeit für das Leichengift ist fibrigens verschieden bei verschiedenen Individuen; wiederhelte Vergiftungen scheinen dieselbe eher zu steigern als zu mildern. Das auffalleudste Symptom einer localen Iufection ist die andauernde Schmerzhaftigkeit der Wunde, auch dann, wenn der primäre Wundschmerz vorüber und die Verletzung durch eineu eutsprechenden Verband geschützt ist. Es ist die Gegenwart des Giftes im Gewebe selbst, welche diesen Schmerz hervorruft, lange bevor entzündliche Symptome an der Wunde zu bemerken sind; er ist allen inficirten Wunden gemeinsam und selbst die Narbe nach solchen Verletzungen kann schmerzhaft bleiben, wenn ein Rest des Giftes in derselben eingekapselt worden war. Den besten Beweis hierfür liefert die Thatsache, dass oftmals eine energische, locale Aetzung genügt, um die seit Wochen und Monaten bestehende Schmerzhaftigkeit eines Jufectionsheerdes augenblicklich zum Verschwinden zu bringen, einzig und allein, weit das Gift durch dieselbe zerstört worden ist.

Die Prophylaxis ist für alle dem Contacte mit Leichen ausgesetzten Individuen sehr wichtig\*). Die serupulöseste Reinlichkeit, der reichliche Gebrauch von Wasser und Seife genügt dabei nicht immer; sehr gut ist es. meh jeder längerdauernden Berührung mit Leichentheilen die Hände mit verdünnter Saksäure zu waschen: man wird durch den Schmerz aufmerksam auf leichte Verletzungen, die man sonst vielleicht übersehen hätte. Jede frische Verletzunge bei Sectionen, bei Operationen u. s. w. sofort mit Billenstein oder Kali causstieum zu ätzen, halte ich für unbedügt

<sup>\*)</sup> Manche Prosectoren reiben sich die Hände tüchtig mit irgend einem Fette (Ricinusöl) ein, bevor sie eine Section beginnen.

verwerflich. Man wasche sie mit Wasser oder Carbollesung tüchtig aus und suche dabei die Blutung durch Streichen und Drüeken vom Centrum gegen die Peripherie soviel als möglich zu begünstigen und zu unterhalten. Ansserdem empfehle ich Ihnen die Wunde längere Zeit hindurch auszusaugen; auf diese Weise wird in vielen Fällen das Gift eliminirt. Eine Actzung ist nur dann indicirt, wenn sich ein localer Entzündungs- und Eiterungsheerd ausgebildet hat, der sich durch Ulceration immer mehr und mehr vergrössert. In diesem Falle heben Sie den Schorf oder die Kruste ab und cauterisiren mit Argentum nitricum, mit Essigsaure oder noch besser mit rauchender Salpetersäure: diese Precedur ist zwar sehr schmerzhaft, allein sie genügt in den meisten Fällen, die Heilung berbeizuführen. Nur wenn der Aetzscherf binnen 24 eder 48 Stunden bereits durch Eiterung abgehoben ist, dann wiederholen Sie die Cauterisation und zwar so lange, bis der Schorf fest haftet. Dann pflegt unter demselben die Vernarbung mit ziemlieher Raschheit zu erfolgen. Ist das nicht der Fall, dann muss zuweilen die ganze Circumferenz der Ulceration exstirpirt werden, bis auf das gesunde Gewebe, und hienach erst wendet man die Aetzung an, Ist Lymphangieitis aufgetreten, dann wird die Haut mit grauer Salbe eingerieben, und mit einer feuchtwarmen Einwieklung bedeckt. Selbstverständlich muss iu iedem Falle einer acuten Infection die Extremität absolut ruhig gestellt werden; womöglich suspendirt man sie auch.

lu den seltenen Fällen, bei welchen durch die Vergiftung rasch eine ausgedehnte locale Gangrän mit schweren Allgemeinerscheinungen hervorgerufen wird, ist es von höchster Wichtigkeit an der Infectionsstelle energisch einzngreifen. Gewöhnlich ist gerade in diesen Fällen ein Nadelstieh, der nicht geblutet hat, die Veranlassung zur Vergiftung uud die Sache wird erst dann bemerkt, wenn einige Stunden nach der Infection an der verletzten Stelle eine brandige Verfärbung mit ausgedehnter Schwellung der Umgebung auftritt. In solehen Fällen giebt es nur Ein Mittel, sowohl um die schweren Allgemeinsymptome zu bekämpfen, als um der durch den Contact mit dem Leichengifte bedingten primären Gangrän entgegenzutreten: ein hinreichend langer und tiefer Schnitt, der die verfärbte Hautstelle in ihrer ganzen Ausdehnung spaltet, so dass die Wundränder weit auseinander klaffen können - häufig bedarf es zu diesem Zwecke eines Kreuzschuittes. Man sucht dabei eine möglichst intensive Blutung anzuregen, mid den Giftstoff auch nech durch Aussagen aus dem Gewebe zu entfernen. Locale Aetzungen sind meiner Ansieht nach unter solchen Umständen nicht indicirt; sie können das in das Gewebe diffundirte, zum Theil bereits resorbirte Virus nicht mehr erreichen. Ich empfehle Ihnen vielmehr, zwischen die Ränder der Ineisienswunde etwas Jodofermgaze zu legen, die ganze Hand, respective den ganzen Vorderarm mit Heisswassercompressen und Guttaperchapapier zu bedecken und diesen Verband alle 3 Stuuden zu wechseln, um eine möglichst kräftige Reaction von Seite des gesunden Gewebes anzuregen.

Hat eine Infection der Lymphdrüsen durch Leichengift stattgefunden, so brancht das Virus, selbst wenn es zur Entzündung und Abscedirung Veranlassung gegeben hat, eine gewisse Zeit, bevor es gänzlich aus dem Organismus eliminirt ist. Auf welchem Wege diese Ausscheidung zu Stande kommt, wissen wir nicht ganz genau. Soviel ist sicher, dass dieselbe uicht in allen Fällen gleich rasch und ohne Schwierigkeiten erfolgt; es kann ein Theil des Giftes in den Lymphdrüsen oder selbst in der Narbe der Infectionswunde längero Zeit hindurch, wocheu- und monatelang, eingeschlossen bleiben, gleichsam abgekapselt, gewissermaassen im Zustande der Latenz das einzige Symptom, welches die Gegenwart desselben anzeigt, ist eine andauernde Schmorzhaftigkeit der Narbe oder der im Zustande der Anschwellung verharrenden Lymphdriisen. Unter gijnstigen Umständen orfolgt die Elimination ganz langsam und allmälig; sie wird begünstigt durch locale und allgemeine laue Bäder; die Patieuten genesen nach laugedauernder Reconvalescenz, Wird jedoch in Folge heftiger Bewegungen, in Folge von Erhitzung, von psychischen Aufregungen u. s. w. das irgendwo ruhendo Gift durch die Steigerung des Blutdruckes wieder in die Blutbahn eingetrieben, dann kann die vergiftete Lymphe im Blute solbst sehr rasch chemische Zersetzungen anregen, die vollständig den Character der Sephthämie darbieten. Es erfolgt dann zuweilen Wochen, ja Monate nach der lufection der tödtliche Ausgang ganz plötzlich. Gegen diese Zufälle ist unsere Therapie vollkommen machtlos: mau kann ebon uur durch entsprechendo prophylactische Maassregeln den Ausbruch derselben hintanzuhalten trachten. Dabei sind indicirt Badekuren in indifferenten Thermen, Kaltwasserkuren, monatelanger Aufenthalt im Gebirge u. s. w.; dass die grösste geistige und physische Ruhe von Wichtigkeit ist, versteht sich von selbst. -

Jetzt haben wir noch einige Gifte zu besprechen, die sich unter pathogischen Verhältnissen bei manchen Thieren entwickeln und von denselben auf die Menschen fübertrageu werden können. Hierher gebört der Rotz, der Milzbrand, die Maul- und Klauenseuche und die Hundswuth, sind specifische Bei alben diesen Affectionen, mit knausham der Hundswuth, sind specifische pathogene Organismen als Krankheitserreger nachgewiesen: dieselben werdeu durch physiologische der pathologische Porducte der kranken Thiere auf den menschlichen Körper überpflanzt. Zum Glück werden diese Infectionen in Folge der vervollkommuteten samitätspolizeilichen Massescgeln in den viilisifren Ländern immer seltener, so dass Sie es als einem glücklichen Zufall ansehen missen, wem Sie auf den Klüuken während Ihrer Studien eine der genanuten Karakheiten zu beschachten Gelevenheit habent

Der Rotz (Maliasmus, Morve) ist eine lufectionskrankheit, welche besonders bei Pferden und Eseln vorkommt und sich auf viele Thiere, nur nicht auf Rindvieh übertragen lässt.

Characteristisch ist eine Entzündung der Nasenschleimhaut mit Bildung kleinerer oder grösserer Knoten: es wird ein dicker, zäher Eiter abgesondert, die erwähnten Kno-

Kommt von dem Eiter eines rotzigen Pferdes etwas in eine Wunde oder eine exceriirte Stelle der llaut des Menschen, oder kommt ein sehr intensiv giftiger Rotzeiter nur auf die unverletzte Haut oder Schleimhaut des Menschen, so können sehr acute Entzündungen mit septischer Allgemeinkrankheit auftreten, die in den meisten Fällen tödtlich werden. Es giebt auch Fälle, in welchen eine locale Infection nicht nachzuweisen ist; es hat das insofern nichts Auffallendes an sich, als unter der Landbevölkerung das Vorkommen von Rotz wegen der strengen sanitätspolizeilichen Vorschriften gewöhnlich hartnäckig verheimlicht wird; daher werden denn auch Infectionen nicht zugestaudan. Uebrigens nimmt man auch eine Infection durch die Respirationsorgane oder den Darmtractus au. Die chronische Form des Rotzes beim Menschen ist selten; die Erscheinungen sind vorwiegend: pustulöse Entzündungen der Haut, Abscess- und Geschwürsbildungen bald hier bald dort im Uuterhautzellgewehe; die Gefahr ist dabei nicht so gross. In einigen Fällen bildet sich bei einer acuten Rotzintoxication eine auf die verletzte Extremität sich beschränkende Lymphaugioitis und Eiterung; in anderen entwickelt sich sehr schnell eine diffuse ervsipelatöse Röthung der Haut mit starker Schwellung, während zu gleicher Zeit ein sehr intensives Fieber hinzukommt. Die örtliche Entzündung kann in Brand übergehen; die einzelnen gangränösen Heerde verjauchen und breiten sich immer mehr und mehr aus; Diarrhöen, eiteriger Ausfluss aus der Nase sind meist spätere Erscheinungen; Schmerzen in den Muskeln können sich hinzugesellen, endlich kommt es zu Delirien, bald zu einem comatösen Zustande und unter dieseu Erscheinungen tritt der Tod ein, in acuten Fällen nach wenigen Tagen. Es kommt jedoch auch vor, dass die Kranken bei dieser acuten Rotzvergiftung noch 10-14 Tage lebeu, uud dass bei ihnen alle Erscheinungen der Pyoliämie, zumal eine Menge von hämorrhagischen Abscessen in den Muskeln entstehen, die so characteristisch für Rotzpyohämie sind, dass von ihnen aus der Rückschluss auf Rotz gemacht werden kann. Es kaun sich in selteneren Fällen aus dem chronischen Rotz die acute, rasch tödtliche Rotzkrankheit entwickeln; umgekehrt ist auch beobachtet, dass die acute Rotzkrankheit in chronischen Verlauf übergeht. Leute, die viel mit Pferden umgehen, sind natürlich dieser Krankheit, die nie primär beim Menschen entsteltt, vorzüglich ausgessetzt; sie ist daber in diesem Sinne eine Berufskrankheit. — Von Behandlung ist leider bei dieser Vergiftung wenig die Rede; man verfährt je nach den hervorstehendsten Symptomengruppen wie bei der

 von benandung ist tenter net dieser vergitrung weng die keder, man verf\u00e4hrt je nach den hervorstechendsten Symptomengruppen wie bei der acuten Pyoh\u00e4mie. Jod, Arsenik, Krosot sind als Gegengifte gegen Rotz empfohlen.

Der Milzbrand (Anthrax, Pustula maligna, Charbon) ist eine am häufigsten beim Rindvieh primär zur Entwicklung kommende Infectionskrankheit.

Die Krankheit hat ihren Namen davon, dass man in den Leichen der daran versterbenen Thiere die Milz enerm geschwellen, schwarzroth, wie brandig findet; ausserdem ist in vielen Fällen die Darmschleimhaut blutig roth und geschwellen; das lockere subperitoncale Zellgewebe, zuweilen auch das Unterhautzellgewebe einer eder der anderen Extremität, ist eft sulzig ödematös infiltrirt; in der Darmschleimhaut, sewie auch zuweilen in der äusseren Haut finden sich Carbunkel-artige, rasch brandig werdende Infiltrationen. Die Krankheit verläuft, wie alle Iufectionskrankheiten, verschieden schnell je uach der Menge und lutensität des aufgenommenen Giftes und je nach der Resistenz der erkrankten Individuen: der Verlauf kann feudreyant (apeplectiform) sein, sich aber auch auf mehrere Tage ausdehnen. Pflanzenfresser werden leichter inficirt, als Omniveren und Carniveren. Das Milzbrandgift ist eines der am genauesten heebachteten und studirten erganisirten Centagien; es ist an die Gegenwart eines langen, stäbchenformigen Pilzes, der Milzbrandbacterie, des Bacillus anthracis gebunden. Die von Pellender im Jahre 1855 zuerst beschriebenen Mikreorganismen gehören zu den grössten Bacterien, die wir kennen: sie atellen stähchenformige, gleichmässig dicke, bei starker Vergrösserung deutlich gegliederte, unbewegliche Gehilde dar, haben eine gewisse Aebnlichkeit mit den Bacillen der Sephthämie u. a. mit dem von Pasteur als Vibrion septique, ven Koch als Bac, des malignen Oedems der Kaninchen heschriehenen Organismus und siud nach Pasteur Aerebien; nach Impfung der Pilze in die Kaninchencornea entsteht eine sternformige Pilzfigur (v. Frisch), welche aus Massen von Bacillen gebildet wird. An mikroskopischen Schnittpräparaten von milzbrandkranken Thieren kann man durch Färhung mit Methylvielett die Bacillen auf das Genaueste zur Anschauung bringen (Fig. 70): sie finden sich iu den Capillaren, namentlich der Darm-



a Milzbrandblut, Mans. Rothe Blutkörperchen und Bacillen. b Milzbrand, Kaniuchen. Gieffass einer Parmzette, mit massenhaften Bacillen. Vergrösserung 700. Nach R. Kech.

zotten, in grosser Anzahl, dagegen enthalten die grösseren Gefasse, Arterien und Venen. verhältnissmässig spärliche Exemplare. Die Bacillen selbst sterben ausserhalb des Organismus schon nach mehreren Tagen ab, hingegen besitzen die Sporen derselben eine ausserordentliche Widerstandsfähigkeit; sie können sowohl im trockenen als im feuchten Zustande existireu, ohno im Geriugsten ibre Entwicklungsfähigkeit einzuhüssen, auch wiederholter Wechsel von Trockenheit und Feuchtigkeit schadet ihnen nicht; sie widerstehen den meisten Antisepticis, und vertragen die hochsten durch flüssige Kohlensaure überhaupt erreichbaren Kältegrade stundenlang (v. Frisch). Diese Sporen entstehen niemals im lehenden Organismus, wo sich die Bacterien ausschliesslich durch Theilung vermehren, sondern nur wenn die Milzbrandorganismen auf geeignetes todtes Nährsubstrat übertragen werden und bei entsprechender Temperatur (zwischen 120-430 C., am Besten bei 36°). Unter solchen Umständen wachsen die Bacillen zu langen, vielfach gewundenen Fåden aus, iu denen kleine stark lichthrechende Körnchen auftreten; diese vergrössern sich, werden eiformig und der Faden verschwindet, während iede Spore in eine kugelige, glashelle Masse eingeschlossen bleiht. Die Spore verlängert sich bei ihrer Keimung in der Richtung ihrer Längsaxe und es wächst aus ihr der stähchenförmige Keimschlauch hervor, während sie selbst anfangs noch an ihm haften bleibt. Nach den Untersuchungen R. Koch's haben wir uns die Aetiologie des Milzbrandes folgendermassen vorzustelleu: Die seit ältesten Zeiten in gewissen Gegeuden verbreiteten Sporen, welche Jahre und Jahrhunderte lang in trockenem oder feuchtem Zustande fortexistiren können, gelangen unter besonderen Umständen in sumpfigen Gegenden, an Flussufern u. s. w. auf geeigneten pflanzlichen Nahrboden, z. B. auf amylumhaltige Pflanzensamen oder saftreiche Wurzeln; sie entwickeln sich daselhst, hilden eine Menge neuer Sporen: diese werden durch Ueherschwemmungen und Hochwasser Weideplätzen zugeführt und gelaugen hiermit in das Futter des Rindviehs, der Schafe u. s. w. Mit dem Futter werden sie verschluckt und hewirken so die weitaus häufigste Infection der Thiere vom Darme aus. Im Blute, in den Dejectionen und in allen Krankheitsproducten des Thieres finden sich Bacillen in zahlloser Menge; dieselben gelangen auf die Erde. auf das Gras und finden überall günstigen Boden zur Entwicklung und zur Sporenbildung, bevor sie absterben. Iu dem Cadaver eines an Milzhrand gefallenen Thieres werden die Bacillen hald durch die Fäulniss zerstört, ebensowenig kommen sie zur Eutwicklung, weun der Cadaver tief verscharrt worden ist, weil die Temperatur des Bodens eine zu niedrige ist. - Durch lucculation minimaler Mengen der Reincultur der Milzbrandhacterien in das Unterhautzellgewohe kann man boi fast allen warmhlütigen Thieren die Krankheit erzeugen, die fast immer in kürzester Zeit todtlich endet. Das Virus des Milzbrandes wird übertragen durch fast alle physiologischen und pathologischen Producte des Stoffwechsels; es tritt von der Mutter auf den Fötus über, auch die Milch wirkt infectios (Bollinger). Uehrigens sind nicht alle Thiere in gleichem Maasse zur Austeckung disponirt; so sollen z. B. die algierischen Schafe und die weissen Ratten relativ immun gegen dieselbe sein.

 Pasteur wiesen ferner nach, dass durch Cultur der Milzbrandbacillen bei einer Temperatur von 42-43° die Wirksamkeit des Virus hedeutend abgeschwächt wird; Chauveau zeigte, dass bacillenhaltiges Blut nach mehrstündiger Erwarmung sich als absolut unwirksam hei der Impfung erweist, ohwohl die in ihm enthaltenen Organismen ihre Wachsthumsfähigkeit vollkommen hewahrt haben. Endlich haben Toussaint durch Entziehung des Sauerstoffes, Chamberland und Roux durch Beimengung von Anlisenticis bei der Cultur der Bacillen deren Virulenz herabgesetzt. Gestützt auf die erwähnten Erfahrungen versuchten Pasteur und seine Schüler durch Inoculation des sog. "Virus mitigé", d. h. eines auf verschiedene Weise hergestellten Contagiums von verminderter Virulenz die geimpften Thiere gegen den Milzhrand immun zu machen; die Versuche werden in Frankreich namentlich, welches viel vom epidemischen Milzbrand zu leiden hat, in grossem Maassstabe durchgeführt und sind auch in anderen Staalen aufgenommen worden. Ueber die gewonnenen Resultate und über den practischen Werth der Schutzimpfung lauten die Ansichten verschieden; auch darf ich Ihnen nicht verschweigen, dass die ganze Theorio, auf welcher die Schutzimpfung basirt, von ernsten Forschern angefochten wird.

Mil dem Milzbrande eine gewisse Aehnlichkeit hat der sog. Rauschbrand, Charbon symptomatique, eine ebenfalls das Rindvieh befallende Infectionskraukheit, deren Mikroorganisen abgerundete, im Gegensatze zu den Milzbrandbacillen bewegliche Stäbeben darstellen.

Die Uebertragung des Milzbrandgiftes auf den Menschen findet am häufigsten statt durch das Secret der Milzbrandpusteln, ausserdem durch den Contact mit den Gewebsflüssigkeiten gefallener Thiere, namentlich beim Schlachten und Abhäuten derselben; auch die zubereitete Ilaut des Thieres enthält das Contagium und zwar noch sehr lange Zeit nach dem Tode, wenn dieselbe, wie es fast immer geschieht, nicht der Fäulniss überlassen, sondern rasch getrocknet worden ist. Die Infection ist nicht einmal an eine Verletzung gebunden; kommt das Gift mit der Haut des Menschen in Berührung, so kanu es auch bei unverletzter Epidermis in einen Haarbalg oder eine Schweissdrüse eindringen. Es eutsteht zunächst ein ganz circumscripter, gerötheter Fleck von der Ausdehnung eines 1/, Quadratcentimeters, in dessen Mitte man einen kaum nadelspitzgrossen, intensiv rothen Punkt bemerkt, ans welchem eine minimale Quantität klaren Serums aussickert. Boeck hat dieses Serum 3 Tage nach dem Zeitpunkte, an welchem die Infection mit grösster Wahrscheinlichkeit stattgefunden hatte, untersucht und darin bereits eine grosse Zahl unzweifelhafter Milzbrandbacillen nachgewiesen. Sehr bald erhebt sich rings um den rothen Punkt ein Wall serös infiltrirter Epidermis von graugelber Farbe, während die Röthung in der Umgebung fortschreitet. Damit ist eine stark juckende, später brennende Papel gegeben, deren Centrum nun eingesunken, ganz trocken, schwärzlich roth erscheint. Die ganze Umgebung des Infectionsheerdes ist weithin angeschwollen, ödematös. Meistens besteht zu dieser Zeit bereits bedeutendes Fieber, oft durch einen initialen Frost eingeleitet; der früher erwähnte Epidermiswall wird höher und breiter, an einzelnen Stellen bemerkt man hämorrhagische Flecken; das Serum desselben enthält zahlreiche Bacillen. Gelingt es durch die entsprechende

Behandlung den localen Process zum Stillstande zu bringen, so trocknet er Wall um die Infectionestelle allmälig ein, während die hämorrhagischen Stellen sich ausbreiten und ähnliche Eechymosen auch innerhalb der ödematione Umgebung entstelen. Teher dennellen erhebt sich die Haut zu misserfabigen Blassen; während das Oeden abnimmt, trocknen dieseben ein, die gangränösen Stellen setzen sich ab und es erfolgt der Ausgang in Genesung, wobei jedoch die Patienten noch lange Zeit sich abgeschlagen non un wohl füllen.— In schlimmen Fällen nimmt die Hautentzändung sehr bald den erbunktubsen Character zu, mit zuschen Ausgang in Brand; als Fieber bleibt hoch, die Krauken deliriren, werden endlich soporös und gehen fast regelmässig im Verlaufe von Be- D'Tagen zu Grunde, nachdem die Schwellung sich immer mehr und mehr ausgebreitet hat und die Infection durch die Lymphgefässe bis zu den Lymphdrisen vorgefungen war.

Die Behandlung des Milzbrandcarbuukels ist auf die verschiedenste Weise versucht werden. Ausser der Verabreichung innerer Mittel wie Chinin, Carbolsäure, Jodpräparate u. s. w. hat mau von jeher getrachtet, das in den Körper eingedrungene Gift möglichst grüudlich zu zerstören und zugleich der Entwicklung der carbunkulösen Entzündung und der daraus resultirenden Gangran entgegen zu arbeiten. Ursprünglich wurde die Infectionsstelle durch einen Kreisschnitt womöglich gauz exstirpirt, oder es wurden wenigstens mehrfache tiefe Einschnitte an derselben gemacht und hierauf die Wunde mit dem Glüheiseu oder mittelst Aetzmitteln, wie Kali causticum, rauchende Salpetersäure, Chlorzink u. s. w. ausgebrannt. Die Actzung hatte ausserdem den Vortheil eine energische Reaction von Seiten des Gewebes herbeizuführen, wodurch der Ausbreitung der Gangrän Schranken gesetzt werden. Später kam die Behaudlung der Milzbrandvergiftung durch subcutane Injectionen von Carbolsäure namentlich durch französische Chirurgen zu einer gewissen Bedeutung, wie es scheint jedoch mit Unrecht. Davaine betrachtet die Jodtinctur als ein sicheres Mittel, die Entwicklung der Bacilleu aufzuhalten. Im Gegensatz zu jeder energischen Behandlung empfehlen einzelne Chirurgen, u. a. Roser die exspectative Therapie, Application von feuchter Wärme, Umschläge von Bleiwasser, Chlorkalklösung u. s. w. in allen jenen Fällen, bei welchen die Ausdehnung der localen Phänomene vermuthen lässt, dass weder durch Ausschneiden, noch durch Ausbrenuen die Gesammtheit des infiltrirten Gewebes eliminirt werden könne. Die Erfahrung hat gezeigt, dass selbst ausgedehnte Milzbrandcarbunkel mit grossem Substanzverluste spontan ausheilen könuen; es ist daher gerechtfertigt, wenn man im Anfang der Krankheit eine Excision der kranken Theile so bald als möglich vornimmt und dann vorsichtshalber auch die Wunde ätzt, - wenn jedoch die locale Röthe und die ödematöse Schwellung sich bereits ausgebreitet haben, dann wird man auf die Excision und Aetzung als gauz nutzles verzichten, und sich auf die exspectative Therapie beschränken, eventuell Jodtinctur - oder Carbolinjectionen versuchen. Die Erfolge der localen Behandlung offenbaren sich hanotsächlich dann, wenn das Virus noch nicht bis in die Lymphdrüsen vorgedrungen ist, während bei bereits bestehender Allgemeininfection kein bis jetzt bekanntes Mittel dieselbe zu neutralisiren vermag. Es kommt dann nur auf . die Intensität der Erkrankung und auf die Widerstandsfähigkeit des erkrankten Individuums an, ob das Leben erhalten bleibt oder nicht; bei vollkommener Entwicklung des Milzbrandcarbunkels und sephthämischen Erscheinungen ist der Tod sicher. Von Leube und W. Müller sind Fälle beschrieben, in welchen sich nach Genuss von Fleisch an Milzbrand verstorbener Thiere eine schwere Darmentzündung mit tödtlichem Ausgange entwickelte. Ganz ähnliche Erscheinungen beobachtete E. Wagner bei Arbeitern, die Rosshaar zupften und die wahrscheinlich durch die Verunreinigung der Speisen mit dem ihren Händen anhaftenden Virus erkrankten. Innerhalb des Darmes geschieht übrigens die Infection nur durch sporenhaltiges Material, während die Bacillen selbst durch den Magensaft getödtet werden. In den erwähnten Fällen wurde die Intestinalschleimhaut, und namentlich die Capillaren der Darmzotten bei der Obduction von zahllosen Bacillen und Coccen durchsetzt gefunden (Mycosis intestinalis, Buhl). Andererseits ist es aber durch vertrauenswürdige Mittheilungen sichergestellt, dass z. B. in Ungarn die Zigeuner das Fleisch von milzbrandkranken Thieren ohne jede Scheu und ohne Schaden zu nehmen verzehren, währeud Individuen, die das Thier geschlachtet und abgehäutet hatten, an Pustula maligna erkrankten. Es ist wahrscheinlich, dass die rasch nach dem Tode eintretende Fäulniss das Milzbrandcontagium zerstört, während dieselbe die Zigeuner an dem Genusse des Fleisches durchaus nicht hindert.

Seit Kurzem ist die Aufmerksamkeit der Aerzte und der Sanitätsbehörden auf eine eigenthümliche, unter den Arboitern in Papierfabriken vorkommende, meistens rasch tödtende Infectionskrankheit gelenkt worden, die unter dem Namen Hadernkrankheit schon seit längerer Zeit bekannt ist. Sie tritt fast ausschliesslich bei solchen Individuen auf, welche beim Sortiren und bei der Zerkleinerung der Lumpen, aus denen das Papier fabricirt wird, beschäftigt sind und die daher den, aus den trockenen Hadern sich entwickelnden Staub einathmen. Die Krankheit verläuft nach den bisherigen, leider mangelhaften Berichten unter dem Bilde einer Pneumonie mit sog. "typhösen" (d. h. septischen) Erscheinungen. Es ist nan nach den Untersuchungen von v. Frisch beinahe zweifellos, dass die Hadernkrankheit durch Milzbrandcontagium hervorgerufen wird. Unter den Lumpen aller Art, die zum Theil aus den östlichen Provinzen Oesterreichs, aus den Donauläudern und aus Russland kommen, finden sich wahrscheinlich dann und wann auch solche, die mit Milzbrandgift inficirt sind, was bei der Hänfigkeit dieser Thierseuche in den genannten Gegenden und der Gleichgültigkeit der Bewohner gegen sanitätspolizeiliche Verordnungen durchaus nicht wunderbar ist. Wenn nun diese scheusslich stinkenden Hadern sortirt und zerkleinert werden, so dringt das fixe Contagium, das wir uns z. B. als eingetrocknetes Blut oder Secret der Milzbrandpusteln vorstellen können, in Staubform in die Lungen ein und ruft die pneumonischen Erscheinungen nebst der Allgemeininfection hervor. Eine ganz ähnliche Art der Uebertragung des Milzbrandes durch die Athmungsorgane ist neuestens bei Arbeitern beobachtel worden, welche das robe Kameelhaar sortiren und kammen. Die Identität des Milzbrandes mit dieser sog, Wollsortirerkrankheit ist durch Blutuntersuchung und Impfung nachgewiesen; es erkranken auch Rinder und Schafe nach dem Genusse von Wasser, in welchem solche Wolle gewaschen worden war.

Auch die Maul- und Klauenseuche des Rindviehes müssen wir erwähnen, da ihre Uebertragbarkeit auf Menschen durch neuere Untersuchungen festgestellt ist.

Die Krankbeit besteht beim Rindvish dariu, dass sich an der Mundschleinhaut und an der Wurzel der Hufen, dann auch am Enter der Kühe Bläschen und Pusteln bilden, welche anch Ahlauf von 5—14 Tagen spontan wieder heilen. Damit ist die Krankbeit, welche sich epidemisch, heisis durch das Seeret der Pusteln und durch die Klich, thetisanch, wie augenommen wird, durch ein organistiere Contagium verheriet, gewöhnlich abgelaufen; wenugleich die Thiere dabei oft stark abmagern, so sterben doch nur junge Kälber daran.

Die Uebertragung dieser Kraukheit auf den Menschen erfolgt durch Contact von verletzten Hantstellen mit dem Secret der Thierpusteln oder durch reichlighen Genuss ungekochter Milch kranker Thiere. Ist die Kraukheit in letzterer Weise entstaudeu, so bilden sich Bläschen und Dusteln im Munde, auch an Händen und Füssen wie beim Rind. Angina und Magencatarrh kann hinzutreten. Die Therapie besteht in hündiger Reinigung des Mundes, Bepinseln der Bläschen im Munde mit Borax-lösungen (5 Grm. auf 30 Grm. Honige), Betupfen der Hand- und Füssensteln mit Argent. aitrieum. — Durch das Kochen der Milch wird der Infectionsstoff zersfört. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass manche aphthöse Erknakungen kleiner Kinder durch Infection mit Milch entstehen, welche von Kühen mit Maul- und Klaucesseute stammt. Die Krankheit verläuft beim Menschen ebenso milde wie beim Rindvich, nur ganz junge selwächliche Künder könnte daudruch gefährett werden.

Bekannter und auch wohl häufiger als die oben beschriebenen Krankheiten ist die Hund-wurth oder Wasserscheu (Hydrophobia, Lyssa),
welche von Thieren auf Menschen übertragen wird. Dass sieh, die Krankheit jetzt noch primär entwickelt, wird von Bolliuger bestritten. Sie
wird fast immer durch den Biss der erkrankten Thiere und den in die
Wunde flieseenden Speichel übertragen; das Gift haftet bei allen warublütigen Thieren, aber nicht nach jedem Bisse; es nimmt bei den Impfungen
nicht an Wirksamkeit ah, sondern ist immer mit gleicher Kraft weiter zu
übertragen. Die Wuldkrankheit ist am häufigsten beim Ilunde, aber auch
Katzen, Wölfe, Füchse u. s. w. werden nicht selten iufdirt.

Nach den Untersuchungen Paxtent" is it die einzige absolut unfeitbare Methode, sperfonnstell Wirb en erzeugen, die lupfung des Rückenmarks eines waltkrachen Thiere in die Schiedhühle unter die Neningen des Versuchshiteres. Danaf entwickelt sich nach einer bei die niezben Thierepreise verschieden langen Insubationszell des Erankbeit ohne jede Isozale Resetion an der laupfetelle. Auch das Bitt suthkranker Thiere ist wirksam, alser sein Effect ist unsichen. Bis jetzt als es nieht gelungen in den giltjeen Secreten wuthkranker Thiere einen specifischen organisieren Krankbeitserreger auftunden. Daraten Tau unfasscude Verenden unternommen, das wuthgirt absachsischen und durch lumpfungen mit diesen algesobsächten (film Thiere gegen die Wuth immun zu machen; ja er behauptet sogen, and dieselte Weise Thiere und Merschen, die mit

echter Wuth infeirt worden waren, heilen, d. h. den Ausbruch der Krankheit bei ihnen verhülen zu können. Die erwähnten Arbeiten erregen unzweiselhaft das lebhaftest Interesse, allein die Schlussfolgerungen Pasieur's bedürfen vorstänfig der Bestätigung durch andere Forscher. Ich glaube deshalb nicht näher auf dieselben eingehen zu sellen.

Die Erscheinungen der Wutb beim Hunde werden von den Thierärzten in folgender Weise geschildert: Man unterscheidet eine rasende und eine stille Wuth: vor beiden ist der Hund etwa 8 Tage lang traurig und geniesst wenig; nun beginnt die rasende Wulh, der Hund läuft zwecklos umher mit unstetem Blick, scheinbar von innerer Angst getrieben, beisst, wenn er gereizt wird, auf Alles ein, was ihm in den Weg kommt: zuletzt tritt Abmagerung ein, wankender Gang, dann Lähmung der hinteren Extremitäten, das Bellen geht in eine Art von Heulen über, Zuckungen stellen sich ein, und 3-4 Tage nach den letzten Erscheinungen erfolgt der Tod. Bei der stillen Wuth trilt sehr bald Lähmung der Unterkiefermuskeln ein und damit die Unfähigkeit, zu beissen und zu fressen. Die übrigen Erscheinungen sind wie eben beschrieben. Von Einigen werden diese beiden Formen der Krankheit nicht als solche unterschieden, sondern nur als aufeinanderfolgende, bald rascher, bald langsamer vorübergehende Stadien der Wuth bezeichnet. Bei der Section solcher Thiere findet man nach Bollinger: eine dunkle, dickflüssige und theerartige Beschaffenheit des Blutes, Hirnodem, mehr oder weniger ausgesprochene catarrhalische Veränderungen sämmtlicher Schleimhäute, hesonders des Alhmungs- und Verdauungscanals, öfters verbunden mit Hyperamie und Ecchymosen, Hyperämie und cyanotische Färbung der parenchymatösen Organe, und als das Wesentlichste: unverdauliche Fremdkörper im Magen und Darmcanal und Mangel normaler Futterstoffe daselbst, endlich die vorgeschrittene Abmagerung des ganzen Thieres. Ueber den mikroskopischen Befund des Gehirnes und Rückenmarkes ist viel geschrieben worden, allein bis jetzt haben sich die angeblich für die Wuthkrankheit characteristischen Veränderungen des Gewebes nicht als solche bestätigt, so dass wir eigentlich nichts Bestimmtes über den Gegenstand wissen.

Die Uebertragung des Wuthgiftes auf den Menschen geschieht durch den Biss wüthender Hunde und Katzen, in Russland häufig durch Wölfe, Nicht alle Gebissenen erkranken: unter 100 Fällen haftet das Gift etwa 47 Mal, nach Auderen noch viel seltener. Meist heilt die Bisswunde leicht zu, seltener eitert sie längere Zeit, was als günstiger betrachtet wird; niemals ist die örtliche Reaction der Art, dass von ihr aus eine Gefahr droht, und in dieser Beziehung unterscheidet sich das Hundswuthgift sehr wesentlich von den bisher besprochenen thierischeu Giften; es ist kein phlogogenes Gift. Der Ausbruch der Krankheit erfolgt selten vor der 6. Woche nach dem Bisse, häufig noch später, constatirtermaassen selbst noch nach 6 Monaten. Im Volke besteht vielfach der sonderbare Glaube, dass die Zahl 9 die Dauer des Incubationsstadiums beherrsche; dass die Krankheit am 9. Tage oder in der 9. Woche oder im 9. Monate nach dom Biss auftrete, und dass man vor Ablauf des neunten Jahres immer noch nicht sicher vor dem Ausbruche der Hundswuth sei. Wo das Gift während der langen Incubationszeit stecken bleibt, ob in der Narbe, in den nächsten Lymphdriisen, im Blute, das ist völlig unbekannt. Nur iu wenigen Fällen hat man beobachtet, dass die Verletzten kurz vor dem Ausbruche der Krankheit Schmerzen und eine geringe Röthung der Narbe bemerkten; dann treten zunächst grosse Reizbarkeit. Aufregung und Unruhe und in

seltenen Fällen schon jetzt Krämpfe beim Schlucken ein. Die Reizbarkeit steigert sich immer mehr; das Licht, jedes Geräusch, jeder Luftzug quält diese unglücklichen Kranken und kann bei ihnen allgemeine Zuckungen und die schmerzhaftesten Schlundkrämpfe anregen. Jetzt kommt erst nach und nach die eigentliche Wasserschen, die bei den Hunden ganz fehlt: die Kranken haben unsäglichen Durst, sowie sie aber trinken wollen, treten die schrecklichsten Schlundkrämpfe auf; sehr bald genügt der blosse Anblick einer Flüssigkeit, eines spiegelnden Gegenstandes, ia der Gedanke an das Trinken, ein entsetzliches Angstgefühl und allgemeine Krämpfe bei den unglücklichen Patienten hervorzurufen; zuweilen folgen Anfälle von tiefer krampfartiger Inspiration; der Schlaf hört vollkommen anf, die Kranken befinden sich in fortwährender Scheu vor dem geringsten Geräusch. weil alles das sofort die schmerzhaften Krämpfe anregt, die sich zuletzt über den ganzen Körper verbreiten und daun auch zu förmlichen Wuthanfällen mit dem Ausdrucke der furchtbarsten Angst führen. Im Ganzen siud diese Unglücklichen jedoch durch Ruhe und Zusprache leicht zu besänstigen, entweder vollständig resignirt oder auch tief melancholisch. Znweilen mahnen sie ihre Umgebung, ihnen nicht zu nahe zu kommen, damit sie jene nicht beissen, sind aber durchaus nicht bösartig, wie man sie früher geschildert hat. Erst gegen das Ende tritt starke Speichelabsonderung und dann Schaum vor den Mund ein; der Tod folgt in einigen Fällen. nachdem zuvor die heftigsten Starrkrämpfe vorausgegangen sind, in anderen ausserordentlich ruhig, nachdem die Krämpfe und die Wasserscheu\* vollständig aufgehört und Patient und Arzt sich einer trügerischen Hoffnung hingegeben batten.

Es dürfte für alle Fälle zweckmässig sein, die Bisswunden toller Thiere tief auszuätzen oder auszubrennen und sie lange in Eiterung zu erhalten; ob die Excision der von dem Bisse zurückbleibenden Narbe noch etwas helfen kann, wenn die Kraukheit schon ausgebrochen ist, lässt sich aus den bisherigen Beobachtungen nicht feststellen; sie wäre jedenfalls zu versuchen. Was die Prognose bei Lyssa humana anbetrifft, so müssen wir leider bekennen, dass bis jetzt wenigstens die Kranken, bei welchen die Huudswuth zum Ausbruche gekommen war, stets zu Grunde gegangen sind. Die Zahl der Mittel gegen Hundswuth ist fibrigens Legion; d. h. man hat seit den ältesten Zeiten alle möglichen Substanzen empfohlen, um den Ausbruch der Krankheit zu verhüten; da die Infection jedoch nur bei einem Theile der Gebissenen wirklich zur Lyssa führt, so haben alle diese Panaceen einen zweifelhaften Werth. Diese Bemerkung gilt vorderhand auch von der Pasteur'schen Heilmethode. Bei der ausgesprochenen Krankheit hat man fast alle kräftigen Mittel des Arzneischatzes und viele chirurgische Eingriffe angewendet, man hat alle Narcotica, besonders Opium und Belladonna in kleinen Dosen und bis zur Vergiftung gegeben, man hat das Glied sammt der Narbe entfernt - Dieffenbach muchte bei einem solchen Kranken die Amputation, - ja sogar das Gift des Vipera berus, der Kreuzotter, ist gegen Huudswuth empfohlen worden; Alles vergeblich! Von der Amwendung des Curare in hohen Dosen werten Heilerfolge berichtet; leider ist jedech bei den betreffenden Eilen die Diagnoss "Lysas" nicht absolut sichergestelt. Jedeudlak wäre dieses Mittel zu versucher. Meistens muss man sich darauf beschränken, die entsetzlichen Leiden der Krauken zu lindern; zu diesem Zwecke haben sich die aubeutanen Morphiuminjectionen in Verbindung mit Chloralhydrat am besten bewährt; die absolute Rube in einem hallverfünsterten Zimmer ist für solche Patienten nothwendig; um den quälenden Duytz zu stillen ohne die fürchterlichen Schlingkrämpfe hervorzurufen, führt man eine Schlundsoude ein und brügt zuf diese Weise Hissigkeiten in dem Magen. Während der Krampfanfälle sind Chloroforninhalationen das zweckmässigste Mittel und die Kranken, welch dassebbe einnal kennen gelern haben, drügen inmer von Neuen auf seine Anwendung. Für diese ungläcklichen Meuschen ist eine dauernde Narkose die grösste Wohlthat.

Ünter allon Verhältnisseu ist die Prophylaxis gegenüber der Hundsuth von böckset Wieltligkeit. Die sanlitstpolizeilichen Erfahrungen in Deutschland haben ergeben, dass die rigorose Durchführung des Maulkortzwanges gauz allein hinreicht, um die Zahl der Lyssafälle beim Menschen während mehrerer Jahre auf Vull zu redeziren, während dort, wo der Maulkortzwang nicht besteht, wie z. B. in Oesterreich 58, in Frankreich 24, in Bayen 17 Menschen durchschnittlich im Jahre an der Hundswuth sterben. Im Oriente, und zwar sehon in Constantinopel, wo die Zahl der herreulosen, halbwild in den Strassen lebenden Hunde ungemein gross ist, soll die Wulkfrankheit überhaupt nicht vorkommen.

## Vorlesung 29.

CAPITEL XIV.

# Von der chronischen Entzündung, besonders der Weichtheile.

Anatomis ches: I. Verdickung, Hypertrophie. 2. Hypersecretion. 3. Eiterung, kalte Abscesse, Congestionsabscesse, Fistelin, Ulceration. — Folgen chronischer Entzündungen. Allge meine Symptomatologie. — Verlauf.

#### Meine Herreu!

Nachdem wir uus bisher fast allein mit acuten Processen beschäftigt haben, kommen wir jetzt zu den chronischen, und zwar zunächst zur chronischen Entzändung. Ich will jedoch daboi einen andern Weg oiuschlagen, wie bisher, indem ich nicht sofort auf die einzelnen, in der chirurgischen Praxis hauptsächlich vorkommenden Erscheinungsformen der chronischen Entzündung eingeho, sondern Ihnen zunächst eine allgomeine Exposition über den Process als solchen gebe.

Auch bei der chronischen Entzündung handelt es sich wie bei der acuten um chemische und morphologische Alterationen der Gewebe, um Ernährungsstörungen dersolben; ihnen folgt theils Erweichung und Auflösung, thoils molocularor Zerfall oder ausgedehntere, langsam zu Stande kommende Nekrose der Gowebe. Zu diesen Vorgängen gesellt sich die Gefässdilatation, die Exsudation, die Gewebsneubildung hinzu. Diese Combination von Processen kann sich sohr mannigfaltig gestalten; die chronische Entzündung führt zu sehr complicirten Bildern, ie nachdem dieses oder joues Stadium des Processes mehr oder weniger stabil bleibt, je nachdem Zerfall, Erweichung, Verhärtung des leidenden Gewebes eintritt, und je nach den eben so mannigfaltigen Schicksalen der entzündlichen Neubildung. Auch in ätiologischer Beziehung sind die Verhältnisse bei der chronischen Entzündung viel verwickelter; denn es handelt sich da meistons nicht um einen einmal wirkenden Reiz, nicht immer um eine einfache Verletzung, eine Verbrennung, eine Quetschung und ihre typisch ablaufenden Folgen, sondern 1. um die Erklärung, weshalb die vorliegende Entzündung nberhaupt entsteht, und 2. warum sie einen chronischen Character annimmt.

Ich will Ihnen zunächst auseinander setzen, welcherlei anatomische Vorgänge bei den chronischen Entzündungsprocessen im Gowobe Statt habon, wobei wir auch hier, wie bei der acuten Entzündung, hauptsächlich von dom Bindegewebe als dem gowöhnlichen Sitze der Krankheit ausgehen wollen. Neben der Ausdehnung und Vermohrung der Capillargefässe durch Schlingenbildungen haben wir bei der acuten Entzündung die seröse und plastische Infiltration des Gowebes als die wesentlichsten anatomischen Erscheinungen kennen golernt. Bei der chronischen Entzüudung tritt die Ansdelnung der Capillargefässe, die Fluxion, symptomatologisch mehr in den Hintergrund, während die morphologische Alteration der Gewebe, zumal durch die in sie infiltrirto Neubildung, sowie die soröse Infiltration eine grössere Rolle zu spielen bestimmt sind. Die Zelleninfiltration des Gewobes erfolgt wie bei der acuten Entzündung, die einzelneu Zellen eutwickeln sich aber oft zu einer etwas vollkommeneron Ausbildung. Dabei verlieren die Bindegewebsfasern ihre zähe, faserige Beschaffenheit; das Unterhautzellgewebe büsst seine Dehnbarkeit und Elasticität ein, und die Folge davon ist, dass das Gewebe dem freien Auge geschwellt, gallertig-speckig, sulzig und woniger verschiebbar erscheint, als im normalen Zustande. Das ist das Anfangsstadium einer jeden chronischen Entzündung. Der Verlauf kann uun in folgender Weise verschieden sein:

 Das Gewebe bleibt dauernd in diesem Zustande der serösen und zum Theil plastischen Infiltration; Ilaut und Unterhautzellgewebe, Gelenkkapseln, Sehnen, Bänder, Fascien, kurz alle diese bindegewebigen Bestautheile des Körpers, welche sich auf diese Weise veräudert befinden, bieten eine auf dem Durchschnitte ziemlich homegene, speckige Beschaffenheit dar. Bei Kraukheiten der Gelenke uud ihrer Umgebung sieht man das am häufigsten, und weil diese Anschwellung der Gelenke ohne jegliche Hautröthung vor sich geht, so hat man sie früher mit dem Namen Tumer albus (französ. "tumeur blanche", engl. "white swelling") bezeichnet, einem Namen, der freilich über das Wesen des Processes nichts aussagt, dennoch aber, auf gewisse Formen von Gelenkkrankheiten beschränkt, praktisch brauchbar ist. - Sie können sich sehr wohl denken, dass das im Ganzen bisher wenig alterirte Gewebe aus diesem Zustande der Erkrankung fast vollständig zum normalen zurückkehren kann. Das infiltrirte Serum wird resorbirt, die in's Gewebe ueu eingetretenen, eventuell dert neu gebildeten Zellen werden theils zu Biudegewebskörperchen, theils gehen sie durch Zerfall zu Grunde; das Bindegewebe selbst kehrt zu seiner früheren Beschaffenheit zurück, und wenn auch der Zustand nicht ganz genau wieder so wird, wie er war, so ist dieses dech annähernd der Fall. Ein gewisser Grad ven narbiger Verdickung bleibt noch eine Zeit lang zurück; auch können im Laufe der Zeit während der Entwicklung der chronischen Entzünduugsprocesse hier und da im Gewebe kleine Extravasate oder bles eine Diapedese von rethen Blutzellen durch die Gefässwand in Folge erhöhten Druckes Statt gefunden haben: der Blutfarbsteff aus den farbigen Elementen wandelt sich zu einem bräunlich-rothen eder schwärzlicheu Pigmente um, welches, wenn es in reichlicher Menge verhanden ist, dem erkrankten Gewebe eine gelbliche eder graue Farbe giebt. - Erfolgt keine Rückbildung, sendern dauert der Process in gleicher Form fort, so werden unter dem Einflusse des fortwährenden Ueberschusses von Ernährungsmaterial, welches den erkrankten Theilen in Folge von Stauung des Blutes zukommt, die Gewebselemente immer grösser und dicker, das ganze Gewebe wird immer massiger; aus den infiltrirten jungen Zellen bildet sich neues Bindegewebe zwischen den alten Bindegewebsfasern, se dass z. B. die Haut auf diese Weise um das Drei-, Vier- und Mehrfache verdickt wird; diese Einlagerung neueu, gleichartig gebildeten Gewebes in das alte hinein nennt mau in der pathelogischen Anatomie "Hyperplasie" (von ὑπέρ über und πλάσσω bilden). Weun die Verdickung der Haut eine knetige Ferm annimmt, pflegt man sie als Pachydermie (von παγός dick und δέρμα Haut) zu bezeichnen: es pflegen dann auch Secretiensanomalien und Veränderungen der Epithelbildung als Folgezustände hinzuzukemmen, denn bei der erwähnten Cutiserkrankung wird die Epidermis entweder massenhaft gebildet und verhornt auch schnell, eder die Verhernung erfelgt nur unvollkemmen, das Hautepithel gelangt nicht zur vollen Reife.

In letzterem Falle veranlasst also die entzündliche Ernährungsstörung gerade keinen Zerfall, keine Verinchtung des flewebes, doch wie sie selbst in geringerem Grade fortdanert, so unterhält sie auch dauernd die regenerativen Processe in einem mittleren Grade von Thätgkeit, lässt sie aber nur unvellkemmen zur Bildung fertiger Gewebe kemmen. Hier liegt der Uebergang zur Geschwulstbildung vor, auf welchem wir später zurückkommen.

2. Denken Sie sich den Process der chronischen Entzündung, so weit Sie ihn jetzt kennen, auf eine Schleimhaut oder seröse Haut übertragen, so werden Sie begreifen, dass bei den pathologischen Veränderungen, welche in dem Gewebe dieser Häute Platz greifen, auch die Secretion nicht normal belieben kann. Gewähnlich tritt eine Steigerung derselben, eine Ilypersecretion, ein; die chronische Entzündung z. B. einer Synovialmembran oder einer Schleimhaut kann sich sogar vorwiegend in dieser Ilypersecrotion äussern.

Die chronischen Catarrho der Schleimhäute können hald mehr die epighetiellen, hald mehr die bindigewebigen Lagon, hald mehr die Drüsen der Schleimhaut betreffen; in vielen Fällen leiden alle drei zugleich in gleichem Masses. In manchen Fällen sondern die Schleimhäute bei diesen Zuständen fast reinen Eiter ab, ohne selbst sehr erbehölte dabei alterit zu sein. Bei diesen chronischen Bleanorrhöen sind wahrscheinlich die Gefässwandungen daueren in einem solchen Zustande der Erchalfaug, dasse is contiuniritch eine grosse Anzahl von Wanderzellen durchpassiren lassen. —
Etwas anders sind die Verhältnisse an den Sprovialmembrann der Gelenke: es giebt Formen chronischer Gelenkentzündungen, die sich hauptsächlich in einer sehr reichlichen Secretion einer sehr wassereichen Synovia
ohne Beimischung von Elter äussern (Gelenkwasserucht, Hydrops articulorum), andere, die mehr in der Verdickung der Synovialmembran mit nur
wenig vermehrer Secretion bestehen.

3. Die chronische Entzündung kann auch mit Eiterinfiltration und Abscessbildnng verlaufen, allerdings handelt es sich dabei nicht eigentlich um eine chronische Eiterung, sondern der prsprüngliche, zur Eiterung führende Process ist acut, aber der Eiter entleert sich nicht, sondern bleibt innerhalb des Gewebes eingeschlossen und erzeugt in der Umgebung eine bindegewebige Infiltration und Verdickung. Dabei verschwinden die Symptome der acuten Entzündung, mit Ausnahme der Schwellung, gewöhnlich ist auch kein Fieber vorbanden; der Eiter hat seine pyrogenen und phlogogenen Eigenschaften eingebüsst. Auf diese Weise kommen bisweilen sog. kalte Abscesse zu Stande. Die grosse Mebrzahl aber jener Ansammlungen von eiterähnlicher Flüssigkeit, die man früher als Producte einer chronischen Eiterung des Gewebes betrachtete, hat eine ganz andere Gonese. Es handelt sich nämlich bei den allermeisten kalten Abscesson um specifische tuberculöse Processe. Wir werden später sehen, auf welche Weise die tuberculöse Neubildnng erweicht und sich in iene Substanz metamorphosirt, die grosse Aehnlichkeit mit Eiter hat. Doch ist dieser sog. Eiter aus kalten Abscessen viel dünner und heller als der normale Eiter, enthält auch wohl Fibringerinnsel und Fetzen nekrotischen Gewebes; die mikroskopische Untersucbung ergiebt in demselben spärliche ausgebildete Eiterzellen, aber reichlichen, feinen, molecularen Detritus; ausserdem Fettkrystalle, moleculares

Fett in Tropfen und krystallinisches Cholesterin. Eitercoecen fehlen, dagegen findet man hie und da einzelne Tuberkelbacillen.

Man bezeiehnet im Allgemeinen die allmälige Ausbreitung eines kalten Abscesses dadurch, dass immer neue Schichten chronisch infiltrirten Gewebes erweichen und sieh in eiterähnliche Flüssigkeit umwaudeln, als Verschwärung. In Folge derselben vergrössert sieh der Abscess nicht nur nach der Peripherie, sondern er kann auch nach und nach durch Vorschreiton in Einer Richtung seinen Staudort verändern, und so schliesslich bis an die Hautoberfläche gelangen und sieh nach aussen öffnen. -Abscesse, welche nicht an derjenigen Stellung ursprünglich entstanden sind, an welcher sie zur Beobachtung kommen, sondern theils durch Senkung des Eiters, thoils durch den hauptsächlich nach einer Richtung hin intensiver vorschreitenden Verschwärungsprocess eine Loeomotion erlitten haben, neunt man Senkungs- oder Congestionsabscesse. Die Richtung, nach welcher sieh der Abscess ausbreitet, hängt in erster Linie nicht mit der Schwere zusammen, sondern die Verschwärung folgt den Bindegewebsspalten zwischen den Muskeln und Fascien, welche durch die typische topographische Anordnung der Theile gegeben sind. Henke und König haben bewiesen. dass diese Spalträume, von lockerem Zellgewebe ausgekleidet, dem Vordringen einer flüssigen Injectionsmasse den geringsten Widerstand leiston, und so gewissermaassen präformirto Bahnen darstellen, die fift jede anatomische Region andere, aber immer characteristische sind. Es kann z. B. an dem vorderen Theile der Wirbolsäule eine Eiterung entstehen, welche sich, dem lockeren Zellgewebe hinter dem Poritoneum folgend und der Scheide des M. pseas nachgehond, immer weiter nach unten erstreckt und schliesslich unter dem Lig. Poupartii als Abscess zum Vorschein kommt.

In manchen Fällen kommt es vor, dass ein solcher Abscess Jahre lang sieh nur äusserst wenig vergrössert, dass der Verschwärungsprocess in seinen Wandungen endlich still steht und dass lotztere sich zu einer Narbenkapsel, einer bindegewobigen Membran, umbilden, durch welche der Inhalt des kalten Abscesses vollkommen abgeschlossen wird. In diesem eytischen Sacke findot man eine Emulsionsflüssigkeit mit krystallinischem Fett und ohno eine Spur von Eiterzellon. - 1st der Abscess nach aussen durchgebroehon und sein Inhalt entleert, so muss, damit die Heilung zu Stande kommen kann, zunächst der Versehwärungsprocess an der Innenwand der Eiterhöhle aufhören, was nur daun zu geschehen pflegt, wenn in den Abscesswandungen entsprechende Gefässneubildung erfolgt; unter dem Einflusse derselben entwiekelt sich in den tieferen Partien der Abscesswand ein kräftiges Granulationsgewebe, durch welches zunächst die innerste, aus zerfallenden Elementen bestehende Schichte abgestossen wird; die Abscesshöhle verkleinert sich theils durch die Granulationswucherung, theils durch Retraction der Wandungen; sie secernirt immer weniger, schliesslich versehmelzen die Granulationsflächen, die zellige Noubildung wandelt sich in Bindegewebe um, verdichtet und retrahirt sich, und die Heilung erfolgt wie die eines

heisen Abscesses. Eine Zeit lang fühlt man noch die subcutane Narbe als schwielige Verdickung; später abor verliert sich auch diese und das Narbengewebe wandelt sich in gewöhnliches Bindegewebe um.

Der eben angedentete Ausbeilungsprocess orfolgt nicht immer in wünschenswerth schneller Weise, sondern leider sind die allgemeinen und localen Verhältnisse zuweilen der Art, dass nach Eröflung der Abscesswandungen oder eine sohr acute eitrige Entzindung in dem ganzen Nachs sich entwickelt, wobei gewölnlich unter heftigem Fieber eine auste oder chronische, septisch-polamische Allgemeinerkrauhung auftritt. Es kann aber auch der Verschwärungsprocess in den Höhleuwandungen langsam, doch unaufhörlich sich weiter verberieten und die aucht Eiterung sich mit dem Gewebzerfalle combiniren. In solchen Fällen secerniren die Oeffungen dieser grossen, oft törlicgenden Höhler continuirlich einen dimen, schlechten Eiter. Die Durchbruchsstellen solcher Hohlgeschwüre von kleinerem und gröserem Durchmesser neut man Fiste die

Sie können sich den eben geschilderten Eiterungs- oder Verschwärungsprocess, die chronische Erweichung und den Zerfall eines zellig inflitriten Gewebes auch auf eine Fläche Haut oder Schleimhaut übertragen denken, und wir kämen damit auf das, Flächengeschwür oder offene Goschwür; da dieses jodoch ein Gegenstand von besonders grosser praktischer Bedeutung ist, so mässen wir ihm später noch ein eigenes Capitel widmen.

4. Die chronische Eutzüudung kann noch einen anderen, der Vereiterung sehr ähnlichen Vorlauf nehmen, nämlich den in Verkäsung der entzündlichen Neubildung, Tyrosis (von 1366; Käse, wobei der primitive Milchkäse, Quark, zum Vergleich gewählt ist). Deukon Sie sich wiederum eine starke Anhäufung von jungen Zellen im Gewobe, und denkon Sie sich ferner, dass dieser Zellhaufen nicht genügend ernährt wird, weil entweder keine Gefässe vorhanden sind oder weil die plasmatische Circulation aus irgond einem Grunde behindert ist. Die zellige Infiltratiou wird daher im Centrum absterben, während in der Peripherie durch allmälige Anhäufung von Wanderzellen der Heerd langsam sich vergrössert. Das infiltrirte Gewebe erliegt jedoch ebenfalls aus Maugel an Nahrung, da die Gefässe der Neubildung sehr spärlich sind und rasch veröden, oder aber weil überhaupt die Vascularisation nicht mit der Zellenproliferation gleicheu Schritt hält. Unter solchen Umständen muss der ganze Heerd der Neubildung der Nekrose anheimfallen; da jedoch einestheils durch Resorption die flüssigen Bestandthoile eliminirt werden und anderentheils der Contact mit der atmosphärischen Luft ausgeschlossen ist, so behalten die Zelleu annähernd ihre Form, sie schrumpfen nur zusammen, ihr Protoplasma verwandelt sich in eine feinköruige, Fettmolecüle enthalteude Masse und es eutsteht dadurch eine Art trockenor Gangran, ohne Zersetzung, den man auch als "käsige Verschwärung" (Coagulationsnekrose, avasculäre, trockene Nekrotisirung) bezeichnen kann. Der centrale Heerd vergrössert sich auf diese Weise immer mehr und mebr, indem immor neue Partien in die käsige Metamorphese miteinbezogen werden. Man glaubte früher, dass solche gelbo Heerdo immer einem vertrockneten Eiterheorde entsprechen; das ist jedoch nicht so; diese käsigen Massen waren niemals flüssiger Eiter, obschon sie das Product einer entzündlichen Neubildung sind. Dies lässt sich experimentell sehr leicht nachweisen. Erzeugen Sie durch Einlegen eines fremden Kërpers (z. B. eines Haarseils) in das Unterhautzellgewebe eines Kaninchens einen daueruden Entzündungsprocess, so bildet sich um den fromden Körper im Verlaufe einiger Tage eine gelbe käsige Masse, welche für das Kaninchen freilich dasselbe darstellt, wie der Eiter für den Menschen, doch aber nie- . mals zuvor flüssiger Eiter war. Beim Menschen sind es fast ausschliesslich die durch das tuberculëse Virus hervorgerufenen chronischen Entzündungen, welche diese käsigen Massen liefern, so zwar, dass die älteren Pathologon jeden käsigen fleerd als Product einer Tuberkolbildung ansahen und die käsige Masse geradezu als gelbon Tuberkel (Rokitansky) beschrieben. Die neueste Zeit hat, wie sio später hören werden, diese Anschauungsweiso als vellkommen richtig auerkannt.

Das weitere Schicksal dieser Heerde beim Meuscheu ist ein sehr verschiedenes. Eindet der Processe in einem uicht gar zu weit unter der Oberfläche liegenden Theile Statt, so kann derselbe, von innen uach aussen
fortschreitend, einen Durchbruch versnlassen; der Brei entletert sieb und
die Hielhe kann sich wie ein kalter Absecss nach und nach schliessen. Auch
kommt es ver, dass sieh um alle verkäste Hoerde oft noch mach Monaten
und Jahren, gewähnlich in Folge eines intervurenten Roizes, Entziudung
und Eiterung entwickelt und dann die alteu Massen mit dem frischen Absessestier sich mischeu und mit ihm ausgestosen werden. Der eben beschriebene Vurgang ist besenders häufig bei chrouischen Entzündungen der
Ly mphdrüsen zu besohehrte.

Ein anderer Ausgang ist der, dass der käsige Heerd nur eine kleine Ausdehuung erreicht, dann völlig zusammenschrumpft und eine solche Menge von Kalksalzen in sich aufnimmt, dass schliesslich ein kalkiges Concremont daraus outsteht, welches von einer Narbo concentrisch umschlessen ist. Dieser Ausgang kommt jedoch, wie schon bemerkt, nur bei kleinen käsigen Heerden vor; er ist in der Lauge, in den Meseuterialdrüsen, den Drissen des Milzhilus und in den Brouchialdrüsen häufig, äusserst selten au allon übrigen Lymphdrüsen des Körpers.

Es giolt noch eine Art von chronischer Entartung einiger Organe, die sog, Celolidiratemorphose, hei welcher wahrscheinlich verschieden chemische Substanzen im Gowebe gebildet werden. v. Recklinghausen unterscheidet die am Joide oder speekige, die hyaline und die schleimige Degenration. Alle droi Arten der Gewebsmetamorphose characterisien sich durch chemische und physikalische Eigenthimlichkeiten; wir wollen jedoch auf dieselben nicht näher eingeben, woll sie hauptsächlich den junoren Organen zukommen und deswegen für uns nur ein indirectes Interesse darbieton.

Was die Folgon des chronischen Entzündungsprocesses zunächst nur in rein histologischer Hinsicht betrifft, so sind diese von mancherlei Art. Es geht das Zelleninfiltrat und der Neubildungsprocess der Hauptsache uach im Bindegewebe vor sich, und das Schlussresultat nach Ablauf desselben ist entweder eine Restitutio ad integrum oder nach Destruction der Theile durch den Erweichungs- oder Verschwärungsprocess eine Narbe. Wenn dieser Vorgang im Muskel oder im Nerven Platz greift, leiden die Gewebe in hohem Grade secundär mit. Die eontractile Substanz im Muskel, sowie der Axencylinder und die Markscheide der Nervenfaser gehen dabei nicht selten durch molecularen Zerfall oder fettige Degenoration in Folge der Eruährungsstörung zu Grunde. Atrophie der Muskeln und Paralysen können daher die Folgen chrouischer Entzündung sein. Wie weit unter solchen Umständen die Regenerationsfähigkeit der Muskeln und Nerven geht, ist nicht festzustellen; im Allgemeinen scheint sie dabei sohr gering zu sein. Molecularor Zerfall und fettige Degeneration könneu sehr wohl auch ohno Entzündung des, die Muskeln und Nerven umhüllenden Bindegewebes erfolgen. Es scheint mir daher nicht praktisch, den fettigen Zerfall des Protoplasma allein schon als Entzündung des Muskels und der Nerven zu bezeichnen, wie es von Virchow wenigstens für die Muskeln gesehohen ist. Ich möchte diese Zustände lieber unter die verschiedenen Formen der Atrophieen einreihen, doch gebe ich nach unserem jetzigen Standpunkte gegenüber der Entzündungslehre gern zu, dass es wesontlich Sache der Convenienz ist, wie weit man zumal auf dem Gebiete der chronischen Processe den Ausdruck "Entzündung" dehnen will. Ich hoffe, Sie werden nach dem Gesagten das Sachliche richtig aufgefasst haben.

Nach diesen allgemeinen anatomischen Erörterungeu lassen Sie uns kurz die Symptome der chronischen Entzündung durchgehen. Es sind dieselben wie bei der acuten Entzündung, nur dass sie oft in anderer Reihenloge, in anderen Combinationen auftreten und eine geringere Intensität darzubieten pflegen.

Die Anschwellung der erkrankten Partie ist die gewölnlich zuerst auffallende Erscheinung; sie berult zum Theil auf der spriesen, zum Theil auf der plastischeu Infiltration. Die Gewebe fühlen sich teigig und resistenter als im normalen Zustande an; kommt es zur Abseessbildung, was im Verlauf von Woehen und Monaten gescheleu kann, so findet nann nach und nach deutlicher wordende Fluctuation. Eine Röthung der entzändeten Theile werden wir, da dieselbe wegen der zuweien geringen Ausdehnung der Gefässe nicht sehr intensiv und ausgebreitet ist, nur dann deutlich wahruehmen, wenn die eutzäudeten Theile an der Oberfäsche des Körpres liegen. Eine ehronische Entzündung der Nassenschleimhaut oder der Coninnetiva wird sieh uns leicht durch Schwellung, Röthung und vermehrte

Secretion kund geben. Auch bei chronisch entzündeter Haut wird sich nach und nach eine bläuliche oder bräunliche Röthe zeigen. Liegen die entzündeten Theile jedoch tief, so ist die Haut gar nicht verfärbt und wird erst dann geröthet werden, wenn die chronische Entzündung aus der Tiefe von innen her endlich auch die Haut in Mitleidenschaft zieht, wie z. B. beim Durchbruch kalter Abscesse. - Der Schmerz ist meines Erachtens eines der constantesten Symptome der chronischen Entzündung. Allerdings scheint die spontane Schmerzempfindung häufig ganz zu fehlen; wenn man aber den chronisch entzündeten Theil genau untersucht, so wird man wohl immer eine Stelle finden, an welcher der Fingerdruck Schmerz und zwar empfindlichen Schmerz erzeugt und von deren Existenz der Kranke gewöhnlich keine Ahnung hatte. Unter anderen Umständen kann der spontane Schmerz sehr heftig sein, einen reissenden, bohrenden Character haben, u. s. w. Von dem Schmerze und von den anatomischen Veränderungen. welche die Theile erleiden, hängt die Functionsstörung wesentlich ab und ist daher auch bald gering, bald bedeutend. Hitze, eine für die aufgelegte Hand erhöht scheinende Temperatur in den chronich entzündeten Theilen, ist häufig nicht oder nur in sehr geringem Grade vorhanden.

Das Fieber ist kein zur chronischen Entzündung nothwendig gehörendes Symptom; es pflegt sich nur dann hiuzuzugesellen, wenn die chronische Eutzündung einen etwas acuteren Character annimmt, wie das nicht selten im weiteren Verlauf vorkommt, zumal wenn der Körper durch lange dauernde Eiterungsprocesse auf's Höchste geschwächt ist. Dann tritt das sogenannte hectische Fieber ein, eine Febris continua oder einfache remittens mit sehr grossen Differenzen in den Morgen- und Abendtemperaturen des Körpers, ein Fieber mit steilen Curven. Nach Billroth's Auffassung entsteht dieses hectische Eiter- oder Consumptionsfieber in Folge dauernder Aufnahme von Producten der intercurrenten acuten Entzündung oder vielleicht noch häufiger von Producten des Gewebszerfalles: bei offenen Eiterheerden können auch septische Zersetzungsproducte aus dem Abscesse resorbirt werden und hierdurch zu acutem oder chronischem, septischem oder pyohämischem Fieber Veranlassung geben. - Dem Gesagten zu Folge sind es daher jene Fälle, bei welchem einerseits eine rasche progressive Ulceration der Abscesswandungen und andererseits ein ausgedehnter molecularer Zerfall der Entzündungsproducte stattfindet, die am häufigsten mit febriler Reaction verlaufen. Der Organismus leidet ungemein unter diesen hectischen Fiebern: Verlust des Appetits, Diarrhöen, Nachtschweisse, rapide Abmagerung u. s. w. bringen den Kranken binnen kurzer Zeit herunter; nur ausnahmsweise kann ein Mensch einem solchen remittirenden chronischen Eiterungsfieber läuger dauernden Widerstand leisten. Billroth hat einen Knaben von 14 Jahren mit einer nach Resectio capitis femoris zurückgebliebenen Fistel und allgemeiner Speckkrankheit ein volles Jahr beobachtet, während dessen er eine dauernde Febris remittens hatte; er erlag später unter llinzutritt eines allgemeinen Hydrops,

Der Verlauf der chronischen Entzündung lässt sich im Allgemeinen unter zwei Rubriken bringen; in den ersten Fällen ist schon der Beginn der Krankheit undeutlich markirt und kann vom Patienten kaum mit Bestimmtheit angegeben werden; bald ist es eine Anschwellung, bald mässiger Schmerz, bald leichte Functionsstörung, was auf einen krankhaften Zustand aufmerksam machte. Fälle, welche so unbemerkt schleichend angefangen haben, pflegen auch diesen Character im weiteren Verlauf beizubehalten. In anderen Fällen ist die chrenische Entzündung ein Residuum eines acuten Processes: der chronische Verlauf wird von Zeit zu Zeit durch acute Attaquen mit Fieber unterbrocheu. Am wenigstens ist etwas Bestimmtes über die Dauer der chronischen Entzündung im Allgemeinen zu sagen, indem diese vor allen Dingen ven den ursächlichen Momenten abhängt, auf die wir gleich kommen; nur das bitte ich Sie hier schon im Auge zu behalten, dass die chronischen Entzündungsprocesse, wie die acuten, in sich dech immer die Tendenz zu einem Abschlusse, zu einem typischen Ende haben, indem nämlich die Neubildung bei der chronischen Entzündung schliesslich niemals über die Entwicklung ganz bestimmt characterisirter Gewebsmetamorphosen hinausgeht, welche, wenn das erkrankte Gewebe nicht durch Zerfall zu Grunde geht, zur Bindegewebsbildung, zur Narbe auf die eine oder die andere Weise führen; weshalb es wichtig ist, diesen Umstand im Auge zu behalten, wird Ihnen klar werden, wenn wir über die Abgrenzung anderer Neubildungen, der eigentlichen Geschwülste, von der chronischen Entzündung sprechen. Dass die chronisch-entzündliche Neubildung kein typisches Ende erreicht, wenn ihre Ursachen nicht gehoben werden können oder nicht von selbst erlöschen, und wenn Organe zerstört werden, welche zum Leben nothwendig sind, oder wenn durch Eiterung die Kräfte erschöpft werden, versteht sich von selbst.

## Vorlesung 30.

Allgemeine Astiologis der chronischen Bratisiadung. Aussere dasserule Belzelu Köprei legende Krankheitunschen; empirichen Begrif der Diabnes und Dyskrasie. Die chronischen Infertionskrankheiten: Tuberculose, Lepra, Syphilis, Action proposition, Companie Entitheliugu in Folge krankheite Blattascheing; Arbritis, Sorbut. Oertliche Behandlung der chronischen Katündung; Rube. Hofelegerung, Compression. Massage, Feuchte Wänne. Hyroganischer Enzient-Bernierung Compression. Massage, Feuchte Wänne. Hyroganischer Enzient-More, Schlamm-Bider. Aufmischen Bilzer. Saubhöhr.—Beisen.—Benrierulas.—Aufphilgleiten.—Derbauster: Foundamischen Bilzer.

Mehandlung der Mehandlun

Wir kommen heute zu einem der wichtigsten Theile nicht allein dieses Abschnittes, sonderu der gesammten Medicin, nämlich zu den Ursachen der chronischen Entzündung. Wir sahen die acuten Entzündungen nach einem einmal wirkenden Reiz entstehen und dann je nach den anatomischen Verhältnissen der gereizten Theile und nach der Art und Ausdehnung des Reizes verschieden, aber doch relativ kurz und typisch verlaufen und ablaufen. Jetzt haben wir es mit Entzündungsprocessen zu thun, welche viele Monate, oft viele Jahre lang dauern; da muss es sich wohl um eine dauerude Ursache, einen anhaltend wirkenden Reiz oder auch um abnorme Reaction auf einfache Reize handeln. Die dauernden Reize können rein örtlicher Art sein; bleiben wir vorläufig einmal dabei stehen. Wenn sich kleine Thierchen wie die Krätzmilben in der Haut einnisten, indem sie in deu oberflächlichen Schichten der Cutis sich wie Dachse ihre Gänge graben, Eier legen und hier ihr arbeitsames Leben führen. so ist das ein dauernder Reiz für die Haut; es kommt noch das Kratzen hinzu, und so eutsteht eine chronische Entzündung der Hant: die Krätze, die fortdauert, so lange der locale Reiz auf die Haut einwirkt. Lageru sich Pilzsporen in der Epidermis ab, und fangen sie an zu wachsen, sich zu Millionen kleiner pflanzlicher Bildungen zu vermehren, so wird die Haut auch durch diese fremden Eindringlinge in einen Zustand dauernder Reizung versetzt; es ontstehen chronische Hantausschläge, z. B. Favus, Herpes tonsurans, Pityriasis versicolor u. s. w. Was an der Haut in Folge des permanenten Reizes durch verhältnissmässig voluminöse Parasiten vorgeht, giebt Ihnen ungefähr eine Vorstellung von den Störungen, die durch Infection des ganzen Organismus mit den kleinsten pflanzlichen Organismen. den sog. Spaltpilzen and einigen anderen höher stehenden Arten hervorgerufen werden. Wir haben bereits verschiedene acute entzündliche Processe kennen gelernt, die einzig und allein durch Pilzinvasion bedingt sind es giebt nun chronische Entzündungen, welche ebenfalls parasitäreu Ursprunges sind, z. Th. ausserordentlich häufige Krankheiten, welche Millionen von Menschen dahinraffen oder zum Mindesten in schweres Siechthum stürzen, wie die Tuberculose und die Syphilis. Wir stellen uns die Wirkung der Mikroorganismen als Erreger einer chronischen Entzündung so vor, dass dieselben an der Sittie ihrer Ansiedlung zunächst als Frendkörper durch ihre Vermehrung einen tocalen Reiz ausüben, während sie später die biologischen Processe in den Geseben in eigentbümlicher, nicht näher bekannter Weise alteriren. Indom die Mikroparasiten endprechend den von ihnen bedilenen Organen ereschiedene functionelle Störungen hervorrufen, leidet der Gesamntorganismus je nach der Bedeutung der erkrankton Theile bald mehr, hald weniger; aussordem aber wird dem Körper durch die massenhafte Vermehrung der Pilze fortwährend Nährmateriale entzogen und daucher hentschlig zunz abgeseden von den schwiehenden Einflätsen, die, wie das Fieber, die Eiterung u. s. w. mit der ehronischen Barzindung zusamnenhängen, eine allgemeine, dauende Ernähr ungsstörung mit allen ihren Folgen, welche characteristisch ist für die chronischen Infectionskraukbeiten.

Neben diesom wichtigsten ätiologischen Momonte haben alle anderen Ursachen der chronischen Entzündung nur secundäre Bedeutung. Von diesen sind zu erwähnen: 1) dauerndo oder oft wiederholte mechanische Reize, namentlich Druck und Reihung; sie wirken besonders auf die Haut, aber auch auf Bindegowebe, Muskol und Knochen. In Folgo der chronischen Entzündung entsteht eine Hypertrophio, eine Verdickung an der gereizten. Stelle. Die Schwielen an unserer Ferse, ein grosser Theil der Loichdorne oder Hühneraugen sind die Resultate von continuirlieher Roibung und von Druck, welche durch unsere moderne Fussbekleidung ausgeübt werden. In gleicher Weise bekommt der Arbeiter, ie nach seiner Hantirung, characteristische Schwielen an den Händen und auch an anderen Körperstellen. Weiterhin sind es im Gewobe steckende fremde Körper, welcho eine dauernde chronische Entzündung in ihrer Umgebung unterhalten können. 2) Dauernde oder oft wiederholte chemische Einflüsse auf die Gewebe können ebenfalls ehronische Entzündung erzougen; so kann z. B. chronischer Mageucatarrh durch häufig wiederholten Gonuss von Schnaps oder starken Liqueuren bedingt sein. 3) Dauernde Stauung von Blut und Lymphe, so wie auch Gerinnung dieser Flüssigkeiten in den Gefässen erzeugt zunächst hyperplastische Processe in den Gefässwandungen und in deren nächster Umgobung, Ausdehnung und Schlängelung der Collateralgefässo, zuweilen auch diffuse Verdickung der Gewebe; besonders ist die Unterschenkelhaut dieser Erkrankung ausgesetzt, wenn dem Abflusso des venösen Blutes aus den Extremitäten irgendwelche Schwierigkeiten dauernd entgegentreten.

Wir haben bis jetzt einen örtlichen Reiz dauernd auf gesundes Gewebe wirken lassen; stellen Sie sich vor, dass ein einmaligor, vielleicht zienlich heftiger Reiz auf ein bereits krankes Gowebo wirkt, so worden Sie nicht erwarten können, dass in einen solchen Falle die Verhältnisse sieh ebenso gestalten, wie beim einfach traumatischen Entzfündungsprocess in gesunden Geweben; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass die Folgen auch des einmaligen Reizes jetzt andere, vielleicht langdauernde sein werden, weil die Bedingungen zur typischen Ausgeleidung der Störung auf Seite des Gewebes nicht mehr so vorhanden sind, wie im gesunden Gewebe. Denken Sie sieh, eine bereits chronisch entzündete Haut werde durch Quetschnng oberflächlich geschunden; die Entstehung einer chronischen Eiterung, sogar einer allmälig um sich groifenden Uteration kann die Folge dieses einmaligen Reizes sein, der bei normalen Verhältnissen der Haut rasch zur Neubildung von Epidermis und damit zur Heilung geführt bätte.

Wenn wir den Ursachen der chronischen Entzündung bei den einzelnen kranken Individuen nachforschen, so tritt nus alsbald ein eigenthümliches Factum entgegen; wir sehen, dass ein und derselbe Reiz bei mauchen Menschen eine chronische Entzündung hervorbringt, während er bei anderen Meuschen völlig wirkungslos bleibt, oder nur eine ganz kurze, vorübergehende Störung bedingt. Mit anderen Worten, wir bemerken eine individuelle Prädisposition gegenüber den entzündungserregenden Noxen, um einen allgemeinen Ausdruck zu gebrauchen. Fragen wir uns, wodurch sich diese Prädisposition äusssert, so lehrt die Erfahrung zunächst, dass gewisse Formen chronischer Entzündungsproeesse in ganz bestimmten Organen und an bestimmten Stellen des Körpers immer wieder und wieder vorkommen, dass zugleich diese Entzündungsprocesse sich vorwiegend in einem gewissen Alter und bei Individuen zoigen, welche auch in ihrem äusseren Verhalten einige Aehnlichkeit unter sich darbieten. So beobachtet man z. B. gleichartige kindliche Individnen, welche besonders an chronischen Anschwelluugen und Eiterungen der Lymphdriisen, der Geleuke, der Knochen erkranken, andere Individuen, wolche vorwiegend von schleichenden Lungenentzündungen befallen werden, andere, welche in ganz merkwürdiger Weise zu Erkältungen dispouirt sind uud bald hier, bald dort Schmerzen in Muskeln nnd Gelenken bekommen. Man beobachtet ferner, dass von Individuen dieser Art, wolche immer wieder auf analoge Weise erkranken, die individuell pathologischen Eigensehaften oft auf die Nachkommenschaft übertragen werden, dass die Väter solche Erbschaften schon von ihren Vätern oder Müttern überkommen haben ete. Um in diesem Chaos individueller Krankhoitsdispositionen zn einer etwas klareren Uebersieht zu kommen, brachte man die zu gewissen chronischen Krankheiten disponirten Menschen iu gewisse Gruppen: so entstand rein empirisch die Eintheilung der Menschen nach kraukhaften Dispositioneu oder Diathosen in lymphatische, scrophulöse, tuberculöse, rheumatische Individuen u. s. w., Ausdrücke, durch welche man zunächst nur bezeiehnen wollte, dass die betreffenden ludividuen zu gewissen Erkrankungen besonders disponirt seien. Man bildete diese Gruppiruug iu der Folge weiter aus und sehloss, dass einer solchen Disposition zu bestimmten Krankheiten eine ganz bestimmte krankhafte Beschaffenheit der physiologischen Processe im ganzon Körper zu Grunde liegen mfisso. Man substituirto einen krankhaften Stoff, ein krankhaftes Wesen, eine materia peccans im Körper, als deren Träger Blut uud Lymphe augesehen wurden. Das Wort Dyskrasie (schlechte Mischung von & und κεράννομι) bezeichnet eine solche pathologische Beschaffenheit des Blutes: man sprach demnach von scrophulöser, tuberculöser Dyskrasie u. s. w. Eine solche angebliche pathologische Beschaffenheit des Blutes existirt vielleicht als Krankheitsursache, ohne dass wir sie nachweisen können, sie ist aber auf die Dauer isolirt, ohne Betheiligung anderer Gewebe, schon deshalb nicht denkbar, weil das Blut ebenso wenig wie irgend ein anderes Gewebe des Körpers quantitativ und qualitativ absolut stabil ist; es wird fortwährend erneuert, theilweise wieder verbraucht und wieder erneuert; die Blutkörpercheu werden theils in den grossen Unterleibsdrüsen, theils im Knochenmarke neugebildet; dass das Blutserum fortwährend aus der Lymphe und diese hauptsächlich aus den Chylusgefässen vom Darmcanal her regenerirt wird, dass aus dem Blute wieder eine Menge gelöster Materie mit Salzen, Extractivstoffen, Gasen und Wasser durch Nieren, Lunge, Haut u. s. w. ausgeschieden wird, ist Ihnen aus der Physiologie bekannt. Daraus können Sie schon schliessen, dass ein normales Blut nur aus einem normalen Körper hervorgehen kann und umgekehrt, dass man also von einer einseitigen Erkrankung des Blutes, welche ausser Beziehung zu den Geweben stehen sollte, physiologisch gar nicht reden darf. Es wäre jedoch zwecklos, wenu wir aus diesen Gründen gegen die im medicinischen Sprachgebrauch vollständig eingebürgerten Worte Dyskrasie und Diathese (διάθεπε, Anordnung, Anlage) zu Felde ziehen und dieselben ganz verbannen wollten. Nur müssen wir uns klar sein darüber, was wir unter diesen Ausdrücken verstehen. Wenn unter Dyskrasie und Diathese eine gewisse Beschaffenheit des Organismus gemeint wird, vermöge welcher ein bestimmtes Individuum eher als ein anderes von einer Form der chronischen Entzündung befallen wird, so fällt der Begriff zusammen mit dem, was wir sonst individuelle Disposition nennen. Dass eine solche Disposition existirt, unterliegt keinem Zweifel; der beste Beweis dafür ist, dass nicht alle Menschen zu jeder Zeit für ein und dasselbe Contagium gleich empfänglich sind: - worin jedoch diese Dispositiou zur Erkrankung liegt, das können wir höchstens vermuthen, nicht aber nachweisen. Gewöhnlich werden aber die Worte Dyskrasie und Diathese nicht in diesem Sinne gebraucht, sondern man versteht darunter eineu Zustand, der bereits die Folge der Erkrankung des Organismus ist; die Erkrankung macht sich dabei in verschiedener Weise geltend und manche Anomalien, die man früher als Zeichen einer kraukhaften Disposition aufgefasst hatte, sind die Consequenzen eines seit langer Zeit bestehenden Allgemeinleidens. Ein Beispiel wird Ihnen die Sache klarer machen. Sie wissen, dass der Laie von einem Menschen, der einen schmalen, eingesunkeneu Thorax, blassen Teint mit hellrothen Wangeu, schwachen, mageren Körper hat, der an Drüseneiterungen, an llusten mit Auswurf leidet u. s. w. sagt, der Betreffende "inclinire" zur Tuberculose. In demselben Sinne sprachen die Aerzte seiner Zeit von einer, bei diesem Individuum vorliegenden, scrophulösen oder tuberculösen Diathese. Jetzt weiss man, dass ein Mensch mit deu geschilderten Symptomen nicht zur Tuberculese inclinirt, d. h. disponirt ist, sondern dass er bereits tubercules erkrankt ist und dass jene, selbst dem Laien auffallenden Symptome hervorgebracht werden durch die verschiedenen Organerkrankungen, welche die Gegenwart des tuberculösen Virus in soinem Körper erzeugt. - Wenn wir heutzutago die Worte Dyskrasie, Diathese in dem soeben angedeuteten Sinne gebrauchen, so wollen wir damit jenes unbekannte X ausdrücken, welches auf den Gesammtorganismus bei einer bestimmten Erkrankung einwirkt und, abgesehen von den einzelnen Organaffectionen, alle physiologischen Processe in bedeutsamer Weise beeinflusst. Wir kennen z. B. die Syphilis als chronische Infectionskrankheit, welche sich in verschiedenen Organen auf die mannigfaltigste Weise localisirt. Nun ist aber der Fall denkbar, dass in einem gewissen Augenblicke bei einem syphilitischen Individuum gar keine Organerkrankung verhanden oder wenigstons keine nachweisbar wäre - und trotzdem reagirt unter dem Einflusse des im Organismus vorhandenen syphilitischen Virus das betreffende Individuum anders als ein gesundes; wir sehen das und können täglich die Folgen dieser abnormen Reaction nachweisen. Diese abnorme Reactionsweise, um einen allgemeinen Ausdruck zu gebraucheu, nennen wir die syphilitische Diathese oder Dyskrasie. Sie sehen ein, dass die beiden Begriffe verschwinden müssen, sobald wir den gesammten durch die Gegenwart des syphilitischen Virus in eigenthämlicher Weise modificirten Lebensprocess in allen seinen Einzelheiten genau kennen gelernt haben. Bis dahin müssen wir uns mit einer conventionellen Bezeichnung, ähnlich wie mit dem X in der Rechnung, begnigen, um uns leichter verständlich machen zu können.

Nachdem Sie se im Allgemeinen erientirt sind, wellen wir als die wichtigsten zunächst die chronischen Infectienskrankheiten betrachten, welche sich characterisiren durch multiple in verschiedenen Organen ablaufende Entzündungsprocsese; diese letzteren stehen im inuigsten causalem, Kozus mit dem organischen Virus, insoferne als überall, we die pathogenen Mikroorganismen vorhanden sind, auch die specifischen, chronisch entzündlichen Gewebatterationen erfolger und umgekehrt die specifische Entzündung follt, wo füre Erroger fellen.

1. Die Tuberculose (Scrophulose, serophulöse, tuberculöse Diathose u. s. w.). — Der Name Tuberculose ist abgeleitet von tuberculom, das knötelen, weil das Product der Krankheit in Form kleinster, isolitter Knötelen auftritt, die spitter confluiren. Die Entstehung des Ausdruckes Scrophulose ist unklar; meist wird er von "erei", ein Mutterschwein, abgeleitet: angeblich wegen der Abhlichkeit, welche die Anselwellung der Lymphdriene milden den Meuschen mit einem analegen häufigen Befunde beim Schweine darbietet. Bis in die neueste Zeit hat nam die Scrophulose als eine dom Kindesalter eigentlümliche Ernährungsstörung von der Tuberculose getrenut und als scrophulös oder lymphatisch solche Individuen bezeichnet, welche auf den geringsten Roiz durch chronische Entztändung und Verkläung der Lymphdriken reagieren, wobei als besonderes

Merkmal die Disposition zur Entwicklung der Tuberenlose hervorgehohen wurde. Gegenwärtig unterliegt es keinem Zweifel mehr, dass die sog, Scrophulose nichts anderes ist als die Tuberculose des kindlichen Alters und dass jene pathognomonische Entzündung und Verkäsung der Lymphdrüsen gerade so durch das tuberculöse Virus hervorgerufen werden, wie die Lungenaffection, welche stets als Prototyp der tuberculösen Erkrankung angesehen wurde. Wenn überhaupt von einer Disposition zur Tuberculose gesprochen werden kann, die sich im Kindesalter manifestirt, die aber noch nicht Tuberculose ist, so ist darunter vor allem die erbliche Veranlagung zu verstehen; wir wissen, dass die Kinder tuberculöser Eltern leicht tuberculös werden - jedenfalls aber werden sie nicht tuberculös geboren, wie etwa ein hereditär mit Lues belastetes Kind schon syphilitisch zur Welt kommt. Man betrachtet als characteristisch für die Disposition zur Tuberculose den sog. lymphatischen Habitus: weisse, zarte llaut, schwach entwickelte Musculatur, oft mit starker Fettbildung im Unterhautbindegewebe verbunden, einen langen, engen Thorax, aufgetriebenen Bauch, Neigung zu chronischen Catarrhen der Schleimhäute und zur Anschwellung der Lymphdrüsen u. s. w. Abgeschen davon aber zeigen die Kinder tuberculöser Eltern ein sehr verschiedenes Aussehen, was schon daraus hervorgeht, dass man früher einen Habitus der torpiden und einen der erethischen Scropheln unterschieden und beschrieben hat.



Riesenzellen aus Tuberkeln in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung, nach Laug hans. Vergrösserung etwa 400.

Das characteristische Product des tuberculösen Processes ist im Beginne ein mikroskopisch kleines, graues, halbdurchscheinendes Knötchen, dessen Structur wir sogleich betrachten wollen.



a Kleinste Tuberkel im Neize; b kleinste Tuberkel an einer Hirnarterie: a und b Loupenvergrösserung von Präparaten ven Rindfleisch. — e Entwicklung von kleinsten Tuberkeln im Neize, auch Kundrat Vergrösserung etwa 500.

Eino ganz besondere, zumal von Rindfleisch bervorgebobene Eigouthümlichkeit der Tuberkel ist es, dass sie sich häufig an und in den Wänden kleiner und kleinster Arterien und in Lymphgefässen bilden, doch finden sie sich äussorst selten an Venen. Veber den Ursprung der Zellen, welche den Tuberkel hilden, sind vorsebiedene

Amichem geinnert worden: med Klebs, Köster, Riedfrisch, Kundrat b. A. exterben sie am Redotbeller und vras sowald der Japph. als der Blügefasse und der seriese Häuse, Riedfeisch ist der Keinung, dass sich auch aus den Muskelzellen der Artorien Tuberkeltellen entwische können. Deichler, Coherg, Mang u. A. lassen sie aus den Adveutlitätellen hervorgeben, Virchow, Cohnheim, Ziegler n. A. fähren sie auf die Kess Blüngewebeleenste und auf die Wanderzellen zurück. Nach den neuesten Forschungen ist das Material für die Tuberkelbildung in allen Goweben des Organisms, wahrschelbild auch in den geitbelließen Gebälden, vorhanden.

Was das weitere Schicksal des Tuberkelknötchens betrifft, so hängt dasselbe mit dem Mangel jeglicher Vascularisation, der von den meisten Autoren, besonders von Rindfleisch, Heitzmann und Ziegler urgirt bird, auf's Innigste zusammen. Die zellige Neubildung kann dom zu Folge nur durch die sog. plasmatische Circulatiou ernäbrt werden; sobald die Zellenanbäufung eine gewisse Grösse erreicht hat, müssen zunächst die centralen Partien absterben, während die zelligen Elemente der Peripherie durch die Gefässe des Nachbargewebes Nahrungsstoffe zugeführt erhalten. Das abgestorbene Centrum zerfällt nach Resorption der flüssigen Bestandtheile, zuweilen bei fettiger Degeneration der Tuberkelzellen, zu einer fein puuktformigen, amorphen Substanz, welche dem freien Augo als ein trockener, käsiger Brei erscheint. Wahrscheinlich wirkt die Gegenwart des tuberculösen Virus obenfalls auf die zolligen Elemente des Tuberkels ein und bewirkt dossen raschen Uebergang in Verkäsung. - Die Vergrösserung eines Tuberkels könnte möglicher Weise durch immer noue zellige Infiltration des Gewebes um den primären Hoerd bis in's Unendliche fortschreiten; das geschieht jedoch selten. Die grössten käsigen Heerde, welcho man im Gohirno, im Hoden ctc, findet, sind wohl immer durch Confluenz vieler kleiner Knötchen eutstanden, wobei Reste des ursprünglichen Gewebes zwischen den einzelnen tuberculösen Heerden zurückbleiben. In der Peripberie solcher grosser verkäster Tuberkel finden sich ausserdem sehr häufig eine Menge isolirter, junger Knötchen, welche allmälig mit dem centralen Conglomerate verschmelzen und so zu dessen Volumszunahme beitragen.

Die Tuberkelknördene treten gewöhnlich in sehr grosser Zahl gleichzeitig in einem Urgane oder in einem Teilei eines solchen auf; das Gowehe ist gewissermanssen von einselben durchsiet (disse min Irte Tuberkel). In der Ungebung der Tuberkel pflegt sich eine subacute Bartindung zu eutwickeln, mit reichlicher zeiliger Infiltration und reichlicher Vassenfanstein. Dieselbe kann zu eitriger Erweichung des Gewobes; zur chronischen Absesshöldung, zu uberativen Processen führen; so ontsteht eine Bible, welche Elter, erweicht Gewebschetzen und verkäter Tuberkel enthält. In der Lunge

nennt man eine solche Höhle eine Caverne. - Es kann aber auch die Entzündung nm die Tuberkel mit in den Process der Tyroso, der Verkasnng, hineingezogen werden und so ein grosser käsiger Heerd entstehen, welcher die primären Tuberkel in sich einschliesst; dieser kann später durch peripher eintretende Eiterung erweichen oder anch nach fester Abkapselung verkreiden. Tritt in Schleimhäuten Tuberkelbildung auf, wie so oft in der Larvux-, Bronchial-, Darm-, Ureteren- und Blasenschleimhaut, so entstehen neben den tuberculösen Infiltrationen und Ulcerationen eitrige Catarrhe, reichliche Epithelialabstossung, zumal auch in den Lungenalveolen (Desquammativ-Pneumonie, von Bn h l). In allen diesen Fällen kann, was jedoch leider selten geschieht, der Krankheitsheerd, nachdem er diese oder jene Metamorphose durchgemacht hat, durch eine derbe Bindegewebsneubildnug eingekapselt werden und es kann dann nach Entleerung des Inhaltes oder Verkreidung desselben diese Kapsel zu einer festen Narbe schrumpfen. An serosen Hauten, zumal am Peritoneum, kommt es aber auch sehr hänfig vor, dass die durch die Inberkeleinstrenung hervorgerufene Eutzündung sofort zur Bindegewebsneubildung führt, und durch diese nicht nur eine rasche Abkapselung iedes Knötchens, sondern auch eine so innige Verwachsung der Därme untereinander und mit der Bauchwandung entsteht, dass es bei der Section fast namöglich werden kann, die Intestina auseinander zu lösen.



a Kleinster Tuberkel einer dirmaterie. Vergrösserung 100. — b Enster Beginn der Zellenvermehrung an einer kleinsten Ilimaterie. Vergrösserung etwa 1000. Beide Zelchnungen nach Pr\u00e4paraten von Rindfleiseh.

Was das Vorkommen der Tuberkel in den verschiedenen Organen des Körpers betrifft, so ist keines denselben ganz davon ausgeschlossen, doch sind einige besonders dazu prädisponirt. Sie finden sich am häufigsten in der Lunge, besonders entwickeln sie sich gern in den Lungenspitzen: es

entsteht gewöhnlich eine grosse Anzahl zu gleicher Zeit; sie confluiren mit einander, die Wandungen der Bronchien werden mit in den Process hineingezogen, zerstört, und der käsige, zum Theil erweichte Inhalt der Tuberkel wird ausgehustet; Gefässe werden durch den Processs erweicht, bersten und geben zum Bluthusten und sogenanntem Blutsturz Veranlassung. Es ist hier nicht die Aufgabe, den Verlauf der Lungentuberculose weiter zu detailliren: Sie werden von dieser unseligen Krankheit in den Kliniken noch genug hören. Nächst den Lungen ist die Tuberkelbildung am häufigsten an den serösen Häuten, in der Kehlkonfschleimhaut, dann in der Schleimhaut · der Urogenitalwege, in der Darmschleimhaut, selbst im Rectum, wo diese tuberculösen Geschwüre und Abscesse auch ein chirurgisches Interesse erlangen. Tuberkel kommen anch in den Knochen, namentlich in den spongiösen vor, besonders in den Hand- und Fusswurzelknochen, in den Wirbelkörperu, in den Epiphysen der Tibia; sehr häufig sind sie in den Synovialmembranen der Gelenke. In den Lymphdrüsen ist die Entwicklung der Tuberkel\*sehr gewöhnlich, jedoch sind in ihnen miliare Tuberkel nicht ganz leicht nachzuweisen, weil gerade die Lymphdrüsen sehr früh erkranken und die Tuberkel in denselben rasch in Verkäsung übergeben,

Die Anschauungen üher die Actiologie der Tuberculose haben im Laufe der letzten 25-30 Jahre die verschiedensten Phasen und Variationen durchgemacht, so dass man mit der einfachen Erzählung dieses Wandlungsprocesses ein Buch füllen konute. Seit dem Anfange unseres Jahrhunderts betrachtete man die Tuberculose als eine spontan entstehende Krankheit, die sich insofern vererhe, als die Kinder tuberculöser Eltern mehr als andere Individuen zur Erkrankung disponirt seien. Man sprach dahei von einer tuberculösen Diathese, wie man von einer scrophulösen Diathese sprach und hielt beide wohl für verwandt mit einander, jedoch nicht für identisch. Die Entstehung der Tuberkel leitete man von einem besonderen, aus den Gefässen ausschwitzenden Blasteme ab, das sich organisiren sollte. Von Laen nee stammt die Anschauung, dass die kleinen knotigen Neubildungen (die grauen Miliartuberkel) immer die primäre Erkrankungsform seien, dass aus ihnen die gelbe Tuberkelmasse hervorgehe und dass die Tuberkel durch Confluenz und Wachsthum zur Zerstörung des befallenen Gewebes führen, Rokitansky schilderte die acute Miliartuberculose und sprach bereits deu Satz aus, dass sich dieselhe fast immer aus einer schon bestehenden chronischen Tuberculose entwickele; er beschreibt die sog. scrophulösen Erkrankungen der Lymphdrüsen, der Knochen und Synovialhäute als echte Tuberculose; ausserdem bewies er den Zusammenhang zwischen Tuberkelbildung und tuberenlöser Phthise und erklärte endlich mit vollster Bestimmtheit, dass die Tuberculose weder beim Fötus noch beim Neugeborenen gefunden werde und dass die Krankheit zur Heilung kommen konne. Virchow engte den Begriff der Tuberculose vielfach ein, indem er namentlich die Verkäsung als einen, in den meisten Fällen von der Tuberkelbildung völlig unabhängigen Ausgang der chronischen Entzündung im Allgemeinen erklärte. Es war Buhl vorbehalten, auf Grund sorgfaltigster Prüfung zu dem Gedanken vorzudringen, die acute Miliartuberculose sei eigentlich der Typus der tuberculösen Erkrankung nud sie entstünde immer durch Resorption von Suhstanzen aus verkästen Entzündungs- und Eiterheerden nud Verschleppung der kleinsten Partikel in alle Organe des Körpers. Doch hielt Buhl an der Virchow'schen Lehre von der nichttuberculösen Natur der meisten verkästen Heerde fest, so dass für ihn erst die Entwicklung der acuten Miljartuherculose den Beginn der tuberculösen Erkrankung des betreffenden Individuums darstellte. So gelangte man zur Auffassung der Tuberculose als einer, durch Autoinfection hervorgerufeneu, meistens acuten Krankheit, einer Art knotigen Exanthems auf und in inneren Organen, bedingt durch die Aufnahme einer schädlichen Substanz, zumal aus alten verkästen Entzündungsheerden in den Lymphdrusen, in der Lunge, im Knochen etc., "wobei einige diesor Partikeleben als Emboli in Blut und Lympbgefässen specifisch infectiös wirken mögen." Virchow betoute dabei immer wieder, dass zwischen der eigentlichen Tuberculose und der Verkäsung als Ausgang chronischer Entzüudungsprocesse eben nur das Uebereinstimmende sei, dass bei tuberculösen Individuen die käsige Metamorphose sich in allen, wie immer entstandenen, pathologischen Producten constant und meist frübzeitig einstelle. Dieser Anschauungsweise des Pathologen schlossen sich viele Kliniker an und es wurde allmälig die Gewebsphthise, namentlich in der Lunge, die man früher als Endstadium der Tuberculose betrachtet batte, zurückgeführt auf ebronische Entzündungen mit dem Ausgange in Verkäsung und Zerfall, die absolut Nichts mit der Tuberculose gemein hatten. So wurde denn auch die sog, kasige Pneumonie, als häufigste Ursache der Lungenphthise, von der Lungentuberculose goschieden, und F. Niomeyer war es namentlich, der die praktischen Consequenzen dieser Lehre zog, indem er es geradezu aussprach, dass die käsige Pneumonie und die aus ihr hervorgehende Lungenphthise nur locale Entzündungsprocesse seien, die jeden Moment stillstehen könnten, dass aber die grösste Gefabr für Leute mit käsiger Pneumonie die sei, tuberculös zu werden, uud zwar durch Aufnahme der, in den käsigen Heerden gebildeten, schädlichen Substanzen. Dadurch erkläre sich auch, warum man bei Sectionen von Phthisikern nicht selten neben ausgedehnten Zerstörungen in der Lunge junge, gennine Miliartuberkel finde; sie seien eben durch Resorption der käsigen Producte zur Entwicklung gekommen; die Phthise habe zur Lungentuberculose als secundarer Affection des Anstoss gegehen. Niemeyer folgerte consequenter Weise, dass die scrophulöse Diathese zur Tuberculose disponire, Indem er eine angeborene durch Heredität überkommene Disposition zu chronischen Eutzündungsprocesseu gewisser Organe mit dem Ausgange in Verkäsung annahm, durch welche auch die Gelegenheit zur Tuberkelentwicklung gegeben sei, während die Vererbung der eigentlichen Tuherculose nicht nothwendiger Weise zugegeben werden müsse.

Ein höchst wichtiger Schritt in der Frage von der Actiologie der Tuberculose wurde gemacht, als Villemin zuerst mit Bestimmtheit und gestützt auf zahlreiche Experimente die Uebertragharkeit der Tuberculose vom Menschen auf das Thier und von Thier auf Thier aussprach. Wenn fan, so lautete Villemin's Behauptung, dem Körper eines Thieres tuberculöse Substanz einverleibt, so bekommt dassolbe echte Tuberculose. Ob die Uebortragung durch Impfung, durch Injection, durch Fütterung - kurz auf welchem Wege immer geschieht, ist gleichgültig; wichtig ist nur, dazs die tuberkulöse Masso möglichst frisch und unzersetzt übertragen werde. Die Versuche Villomin's wurden von Chauveau, Lebert und Wyss, Fox, Cohnheim, Klebs, Waldenburg, Menzel u. v. A. wiederholt, - immer mit denselben positiven Resultaten, aber die Schlussfolgerungen Villemin's wurden angezweifelt. Zonächst wandte man ein, dass die Impfungen nur gelingen bei Thieren, welche eine gewisse Disposition zur Verkäsung aller Entzündungsproducte haben, wie namentlich das Kaninchen: - das somit nicht die Uebertragung der tuberculösen Massen das eigentlich Wirksame bei der Inoculation sei, sondern die Erregung einer circumscripten, häufig chronischen Entzundung, deren verkäste Producte die Tuberculose erzougen. Dieser Einwand schien umsomehr Berechtigung zu haben, als es bei Kaninchen gelang, selbst nach lujection feinvertheilter, vollkommen indifferenter Fremdkörper, wie palvorisirte Kohle, Zinnober, Hollundermark u. s. w. Tuberkel - respective Gebilde, die denselhen vollkommen glichen - hervorzurufen (Cohnheim und Frankel). Man nahm also an, dass bei den Kaninchen jeder Entzündungsreiz Veranlassung gebe zur Entwicklung käsiger Producte, welche dann die Tuberculose erzeugten, dass sich somit die Thiere gewissermaassen selbst tuberculisirten (Rindfleisch). - Erst in der neuesten Zeit sind die vielen scheinharen Widersprüche in den Resultaten der einzelnen Untersucher aufgeklärt worden. Zunächst wurde festgestellt, dass die Inoculation indifferenter Fremdkörper nur dann Tuherculose erzeuge, wenn die Versuchsthiere zu gleicher Zeit anderweitigen Gelegenheiten zur Infection mit dem tuberculösen Virus ausgesetzt waren. Man erkannte, dass die Kaninchen in den pathologisch-anatomischen Instituten, wo man diese Experimente vornahm, tuberculös wurden, selbst wenn gar kein Eingriff irgend welcher Art erfolgte, eben weil sie die Tuherculose acquirirten durch zufällige Infection; wenn die Thiere deu schädlichen Einflüssen des Laboratoriums entzogen wurden, dann gelang auch die Tuberculisirung durch indifferente Fremdkörper nicht mehr. In zweiter Linie wurde festgestellt, dass die Versuchsthiere mit allerlei Entzündungsprodueten geimpft werden konnten, ohne eine Spur von Tuherculose zu zeigen, dass jedoch eine Reihe von pathologischen Substanzen jederzeit und ausnahmslos eehte, genuine Tuberculose hervorrufen. Es ist gleichgültig, oh man zu dieseu Impfungen ein Stück tuberculosen Bauchfells, oder mit Tuberbel hesetzter Pia mater nimmt, oder ein pneumouischinfiltrirtes, käsiges Lungenläppchen, - die käsige Substanz aus einem tuberculösen Hoden oder ans einer frisch exstirpirten verkästen Lymphdruse am Halse: immer wird hinnen kurzer Zeit, hei Kaninchen nach Cohnbeim und Salomonsen am 21. Tage, bei Meerschweineben schon eine Woche früher die Tuberkeleruption erfolgen, und zwar so wohl wenn man direct vom Menschen auf das Thier impft, als auch bei jeder folgenden Generation der Weiterimpfung von Tbier auf Thier.

culose anschen als eine Infectionskraukheit sui geueris, mit llagereen Inculationschium richt joles ksieg Enträudingsproduct von seicher Herkunft immer besirkte Tuberkelentsichung; im Gegenthell, es erwisens sich uur solche Substanzen als wirkan, welche nam ov Virchew als Producte der tuberculönen. Nuclibulung augesehen hatte. Es gelangte, 'wie Sie sehen, die ursprüngliche Lehre Leennee's und Rohlintskappen en ennasten Zussannenhang des acutem Millarimehreis mit der gelben Tuberculonses, dem durch Zerfall und Uberation des tuberculos affeitrien Gesebes greichten Federium eine tuberculosen Mattur irgend einer pathologischen Substanz des Scheinsche Stehen der Ubertragbende auf ein anferse Individione durch Ingentig mit der Ubertragbende auf ein anferse Individione durch Ingentig mit der Ubertragbende er des Auftres Herbertragsen von Tuberculosen. Nur durch die Lehertragung von tuberculoser Substanz und Alles, durch desson Urbartragung auf geeignete Versuchsthiere Tuberculose herorgeren wird, und Studes, desson Urbartragung und richen ist. ("chabet mit sich, desson Urbartragung und richen ist. ("c

Nach diesen unzweifelhaften Ergehnissen des Experimentes musste man die Tuber-

So standen die Dinge, als in ueuester Zeit die Frage nach der Natur des inberculessen Viras immer under in der Vordergund trat. Die Gebertraghateit der Tubervulose war durch zahlreiche Experimente constatirt worden; nicht nur die specifischen tuberculissen Producte, sie Spatta von Tuberculisien, tuberculis infiltrites Gesebe u. s. w. erwiseen sich als wirksam, sondern es war namentlieb durch Beebachungen der Tuberculose des Rindrichse, der sog. Perlaucht, Setgestellt worden, dass auch durch Fütterung mit der Milch tuberculiser Kähe die Krankheit auf andere Thiere übertragen werden könne, ja dass der Aufenthalt in demenbehn Stalle geniege, und fer Uberculose von einem Thiere auf das andere zu übertragen. Sehon Villen in hatte nachgewiesen, dass auch getrochnete, standbrümige ulterculises Marferien wirksam lübert; später vas auch die Uebertragbacheit der Tuberculose vom Menschen auf Thiere (Ilunde, Kaninchen u. s. w.) durch Einnhumng fein verheller unbereußser Substatzune (sput, grauen und verkäste Tuherkel, Graudationsumssen aus serophulisen Entzünkung-beerden der Jymphdreisen, der Koneben und Gelenke u. s. w. v. experimentell festgestellt worden. Es lag abos sehr under anzunchmen, dass die Tuhereulose des Menschen ebenalls durch ein körperliches, stielleidt stadbrömiges Contagium berrogerufen werde und bei der aussernelentlichen Häufigkeit der tuberculösen Primärerkrankung in den Laugen musste man das Kindringen des Giffes durch diesellen als den geschünlichsen Modus der Infection anseben. Cehnheim hat daher ganz folgerichtig ausgesproeben, dass die Tuberculose in der Regel eine Inhaltstonskraukhet test, wenn auch das tuberculöse virus auch darch den Darm und wahrscheinlich noch durch andere Eingangepforten in den Organismus aufgenomenu werden Känne.

Aus den Inoculationsversuchen ergab sieh der Schluss, dass das tuberculöse Virus unmöglich an die Existenz lebender tiewehszellen gebunden sein könne, dass vielmehr demselben eine viel grössere Widerstandsfähigkeit zukomme, als sie die Gewebe des thierischen Organismus besitzen. Hueter und Klebs hatten schon früher die Ausicht ausgesprochen, dass die Tuberculose eine Pilzkrankheit sei; auch wollte man in den verschiedensten tuberculösen Producten eine Coccusart, das sog. "Monas tuberculosum" nachgewiesen haben, die als eigentlicher Krankheitserreger zu betrachten sei. Diese Angaben waren jedoch durchaus willkürlich und erwiesen sich später als bedeutungslos. Erst im Anfange des Jahres 1882 gelang es den Bemühnungen R. Koch's (im Kaiserl. Deutschen Reichsgesundheitsamte zu Berlin), den specifischen Mikroorganismus zu entdecken, durch dessen lupfung die Tuberculose gerade so sicher übertragen wird, wie durch die Inoculation tuberculöser Producte. Dieser Pilz ist eine Bacterie, deutlich stäbchenförmig gestaltet, deren Längsdurchmesser etwa einem Viertel bis der Hälfte vom Durchmesser eines rothen Blutkörperchens gleichkommt; sie ist länger und dicker als die Fänlnissbacterien, aber weniger lang als der Bacillus des Milzbrandes. Der Tuherkelbacillus findet sich in grösserer und geringerer Mengo, aber ganz eonstaut in allen Krankheitsproducten der acuten und ehronischen Tuberculose, im Sputum, im Harne und im Stuble Tuberculöser, im Blute bei acuter Miliartuberculose u. s. w., sowohl frei als im Protoplasma der Zellen und ist nach Koch's Untersuchungen durch eine ganz





Tuberkelbaeillen, nach R. Koch. Vergrüsserung 700. F\u00e4rhung mittelst Methylviolett und Vesuvin, Belenchtung durch den Abb\u00e3'schen Condensator.

a Sputum eines Phthisikers, am Deckglase eingetrocknet. — b Rieseuzelle aus einer k\u00e4sig entarroten Bronchialdr\u00e4se des Menschen. (M\u00e4iartulerenluse.) Die im Kreise angeordneton Kerne geh\u00f6ren der Rie\u00e5enzelle au, von ihnen eingeschlossen die Bacillen. (S\u00e5chnittpr\u00e4paprat.)

bestimmte, charakteristische Reaction nachzuweisen. Färbt man nämlich das mikroskopische Praparat mit einer alcalischen Lösung von Methylyiolett, eutfärht es dann Fast zur selben Zeit, als Koch's schöne, epochemachende Arbeit publicit wurde, hatte Baum gar ien, mushbaing ieren Koch, in Imphituerhein des Kaminchen Basiline gefunden, so dass die neue Entdeckung sopleich Bestätigung fand. Koch hat sich aber nicht begingtig, die Existem der Taberkeitendellen nachgewiesen zu haben, er trachteie durch zahlreiche Züchtungsverzusche, durch Beobachtungen der Spontantuber-calose der Tilner um Vergleich dersehben mit der Imphituerentose, durch Verwertung der gatubolgsich-anatomis-ben Befunde bei der meuschlieben Tuberculose einen tieferen und seiner Matcheiter Untervachungen ein grossen Schrift gemacht worden in der Zu kenntniss der Infectiouskrankbeiten überhaupt und in der Wärzigung der Mikroorganismen als Krankbeiterereger.

Wir steken jetzt am Anfange einer neuen Zeit — wer weis», ob nicht vehon tile nichsten Jahre Entieckungen bringen, die einen ungenänten Einlitus auch auf uner ihrerpentisches Handeln äussern werden! Die Thatsache allein, dass gewisse Farbstoffe auf die Tuberfehaellien in eigenthmilieher Weise einwirken, lässt uns die Entiekeung eines Mittels, durch weiches die Existentfahigkeit dieser Organismen innerhalb der lebenden füssebe vernichtet werden Kontae, als nicht unmöglich erzeichens.

Nach dem Gesagten müssen wir die Tuberculose als eine chronische parasitäre lufectiouskrankheit im strengsten Sinne des Wortes ansehen, welche durch ein greifbares organisches Contagium übertragen wird, dessen Entwicklung nur innerhalb des lebenden thierischen Organismus vor sich gehen kann. Nach Koch's Anschauung siud die Tuberkelbacillen, wenn sie auch ursprünglich aus anderen Bacterien sich entwickelt haben, gegenwärtig wahre Parasiteu; zwar können sie nater geeigneten Bedingungen wahrscheinlich sehr lange Zeit ausserhalb des thierischen Organismus verweilen. - sie widerstehen auch der Fäulniss durch mehrere Wochen - ohne ihre Virulenz einzubüssen. allein zur Sporenbildung und Vermehrung gelangen sie nur innerhalb des thierischen und des meuschlichen Körpers. Wir haben uns demuach nach Koch die Verbreitung der Tuberculose auf folgeude Weise vorzustellen: Die Hauptquelle des tuberculösen Virns geben die Hausthiere, namentlich das Rindvieh, bei welchem die Perlsneht (Tuberenlose) sehr hänfig ist, und die tuberenlöskrauken Menschen. Nachdem die Tuberculose von den Bausthieren durch die Milch, eventuell auch durch den Genuss nicht gekochten Fleisches auf den Menschen übertragen werden kann, muss die Infection

durch den Darmcanal erfolgen. De facto ist diese Art der Infection, ausser hei Kindern, relativ selten, gerade so selten wie die primäre Darmtuberculose bei erwachsenen Individuen. Ganz ohne Vergleich bedeutsamer ist die Infection durch das Sputum der tuberculösen Menschen. Wenn man das unendlich häufige Vorkommen der chronischen Lungeutuherculose namentlich bei den Bewohnern der grossen Städte bedenkt und sich vorstellt, dass jeder Kranke während vieler Wochen und Monate eine Masse Sputum auswirft, welches Milliarden von Bacillen und ihren Sporen enthält, so gelangt man leicht zur Ueberzeugung, dass das tuberculöse Virus, wo Menschen zusammenwohnen, fast ebenso allgegenwärtig ist wie die Fäulnissorganismen. Dabei geschieht die Uebertragung von den Kranken auf Gesunde nicht so sehr durch das frische, als vielmehr durch das eingetrocknete Sputum, welches, dem Boden, der Wäsche, der Kleidung, den Zimmerwänden u. s. w. anhaftend, als Staub aufgewirbelt und mit der Luft eingeathmet wird. Dass dabei nicht alle Menschen ohne Ausnahme, welche in Berührung mit Phthisikern kommen, tuberculös inficirt werden, selbst wenn das Virus in die Lungen eindringt, das hat vor Allem seinen Grund in der langsamen Entwicklung der Tuberkelbacillen; bevor diesetben sich ansiedeln und vermehren können, werden sie durch die Flimmerbewegung der Respirationsschleimhaut wieder nach aussen geschafft. Die zur Infection günstigen Bedingungen sind vorhanden, wenn die Luftwege in Folge gewisser Krankheiten (z. B. der Masern) zeitweilig ihrer Epitheldecke beraubt werden, oder wenn durch catarrhalische Affectionen stagnirende Secrete in den Bronchien gebildet werden, oder auch wenn die normale Expansion der Lungen durch Adhäsionen, pseudomembranöse Verwachsungen der Pleurablätter, pleuritische Exsudate u. s. w. gehindert ist; unter diesen Umständen ist ein längeres Verweilen der Bacillen innerhalb der Luftwege und eine Vermehrung derselben möglich. - Ausser den eben erwähnten, begünstigenden Momenten bestehen vielleicht zu verschiedenen Zeiten bei demselben Individuum verschieden günstige Ernährungsbedingungen für die Bacillen; Beweis dafür ist, dass auch die Lungentuberculose zur Ausheilung kommen kann.

Ist einmal die primäre Infection der Langen wie in der übergrossen Zahl der Fälle erfolgt, so geschicht die Weiterverbreitung der Tubereulose theils auf den Darm durch Versehlneken eines sperenhaltigen Sputuns, heils durch bacifelnaltigte Wanderzellen in der Ungebung des Infectionsbecetes; ferner gelangen diese infectien Wanderzellen in den Lymphstrom und von da in die Lymphdrisen, wo sie neue Tuberkelknoten erzeugen. Endlich wird auch die Bluteireulation mit baeillenhaltigen Zellen überschwenmet, indem dieselben entweder mit der Lymphe durch den Datus henden der Wandung von Venen oder Arterien nach innen aufbrechen und überen Inhalt in is Blut entleteen. Auf diese sverschiedenen Weisen kommt es nun entweder rasch zu einer ausgebreiteten allgemeinen Miliartuberrulose, oder serkenken gewisse Organe unter ganz bestümmten Bellingungen, auf

die wir z. Th. später noch zurückkommen werden. — In manchen Fällen findet die Uebertragung des tuberculösen Virus statt durch directe locale Impfung von Tuberkelmasse oder Sputum auf frische oder granulirende Wundflächen, so z. B. in Sectionswunden, oder bei Gelegenheit der rituellen Circumcision, in Folge des Aussaugens der Wunde am Präputium u. s. w.

Der Nachweis der Tuberkelbacillen gelingt, wie schon erwähnt in allen tuberculösen Producten, allein nicht überall mit derselben Leichtigkeit; während Schnitte durch junge. miliare Tuberkeln in Folge der massenhaft augehänften Bacillen schon bei schwacher Vergrösserung gleichmässig blau gefärht erscheinen, findet man in chronisch tuberculosen Heerden zuweilen nur einen oder zwei Bacillen in jedem mikroskopischen Knötchen. Gerade solche Befunde lehren uns, dass, wenn in einem Tuberkel nur wenige Bacillen vorhanden sind, sie stets im Innern der Riesenzellen liegen; dabei besteht ein eigenthümliches Verhältniss zwischen den Mikroorganismen und den Kernen der Riesenzelle: liegen die Kerne in der Peripherie der Zelle, so zeigen sich die Bacillen innerhalb des von den Kernen gehildeten Kreises, mit ihren Längsdurchmessern radiär gestellt, "in Form eines Strahlenkranzes" (Koch) angeordnet. (Vgl. Fig. 74.) Sind ilie Kerne der Riesenzelle in eine excentrisch gelegene Partie zusammengedrängt, so hefindet sich der einzelne Bacillus oder die Bacillengruppe am entgegengesetzten, Pole iler Zelle; sind die Kerne in zwei Haufen vertheilt, so hestehen auch zwei Gruppen von Bacillen u. s. w. Die Riesenzellen mit strahlenkranzförmiger Anordnung zahlreicher Bacillen gehen offenhar bald zu Grunde, denn man findet neben solchen Formen gewöhnlich Stellen im Praparate, welche noch vollkommen die radiäre Disposition der Bacillen, aber keine Kerne mehr zeigen - das Verschwinden der Kerne ist aber das erste Symptom des molecularen Zerfalles, der sog. Coagulationsnecrose.

Die Entwicklung des Tuherkels erfolgt in den meisten Fällen wahrscheinlich auf folgende Weise; eine den Tuberkelbacillus einschliessende Wanderzelle wird entweder durch den Lymphstrom angespült oder sie kriecht im Gewebe weiter, his sie an irgend einer Stelle durch die Wirkung des ihr innewohnenden Parasiten ihre Locomotionsfähigkeit einhüsst und liegen bleibt, was sehr bald zu geschehen pflegt. Wahrscheinlich wächst sie nun zu einer epithelioiden und endlich zur Riesenzelle heran, wobei lhre Kerne, zuweilen auch die Bacillen in ihr, sieh sehr hedeutend vermehren. Der pathogene Einfluss der von der ersten inficirten Zelle eingeschlossenen Bacillen scheint sich nun in der Weise geltend zu machen, dass auch die henaebbarten Gewebszellen sich zu epithelioiden Elementen umwandeln; - biermit ist der mikroskopische Tuberkel gegeben. Die weitere Entwicklung hängt von dem Verlaufe des Krankheitsprocesses ab; ist derselbe ein langsamer, so bleibt die Zahl der Bacillen in der Riesenzelle auf 1-2 beschräukt, ja die Baeillen können völlig anssterben, oder es bleihen ihre Sporen innerhalb des Protoplasma zurück\*), nimmt im Gegeutheil die Vermebruug der Bacillen zu, so zerfallen die Kerne in kleinste Partikel, die Zelle lost sich auf. Die ferneren Gewebsalterationen haben wir hereits erörtert, sie gehören den regressiven Metamorphosen, der Verkäsung, der Vereiterung, Verkreidung u. s. w. an.

Durch Koch's Entdeckung ist die Entscheidung, welche Krankeitsprocesse nls tuberculise anEnfasses seien, an ein neues Moment geknipft, nämlich an den Nachweis der Tuberkelbacillen in den erkrankten Geweben. Wir kennen bis jetzt keine Bacterienart, welche mit den Tuberkelbacillen zu verwechseln wärg: sie allein zeigen bei entsprechender Färbung das

<sup>\*)</sup> Koch vergleicht sehr treffend diese verschiedenen Riesenzellen mit th\u00e4tigen, ausgebrannten und sehlnmmernden Vulkanen.

früher erwähnte characteristische Verhalten; wir können daher mit Sieherheit annehmen, dass jene Processe, bei denen wir solche Baeillen finden, tuberculöser Natur sind.

Die grosse chirurgische Bedeutung der Tuberculose erhellt schon daraus, dass dieselbe zunächst eine locale Affection ist und dass gerade die primären Localisationen derselben schr häufig ganz begrenzte Erkrankungen der Lymphdriisen, der Gelenke und der Knochen, der Haut und des Unterhautbindegewebes u. s. w. herverrufen, die in das Gebiet der wundärztliehen Therapie gehören. Warum in so vielen Fällen das tubereulöse Virus, wenn es auch höchst wahrscheinlich durch die Lungen eder durch den Darm eingesehleppt wird, sich in den eben erwähnten Organen loealisirt, darüber sind nur Vermuthungen möglich. Jedenfalls können diese Localprocesse eine gewisse, bis ietzt nicht näher bekannte Zeit vollkemmen begreuzt bleiben und gewiss ist auch unter solehen Umständen eine spontane Heilung durch Elimination des Virus möglich. In anderen Fällen folgt der localen Tuberculese gauz plötzlich die Erkrankung eines lebenswichtigen Organes (der Meningen, der Lungen u. s. w.) oder eine Allgemeininfection, welcher die Kranken erliegen. Bei Erwachsenen ist die Gefahr einer Allgemeinerkrankung grösser als bei Kindern. Zahlreiche klinische Erfahrungen beweisen, dass eine unter dem Bilde der Synevitis fungesa und Caries ziemlich rasch verlaufende Tuberkelbildung in den Gelenken und Kneehen, namentlieh in den Hand- und Fusswurzelgelenken vorkommt und dass dabei der Process fast niemals local beschränkt bleibt, dass solche Kranke nicht selten an Meningeal-, Lungen- oder Darmtuberculose zu Grunde

So sehr wir nun auch den grossen Fortschritt, welehen die Lehre von der Tuberculose in neuerer Zeit gemacht hat, in vellstem Maasse anerkennen, das dürfen wir uns deeh nicht dabei verhehlen, dass dadurch die interessanten Beziehungen zwischen manehen chronischen chirurgischen Krankheiten und der Tuberculese innerer Organe, zumal der Lungen, keineswegs vellkommen aufgeklärt sind. Wenn auch die Zahl der Fälle, in welchen nach ehronischen Gelenk- und Knocheneiterungen, nach Verkäsungen von geschwolleuen Lymphdriisen Lungentuberculese folgt, ziemlich gress ist, se ist es mindestens ebenso häufig, dass der Ted bei Individuen mit Gelenk- und Knocheneiterungen von vieler Jahre Dauer durch Ersehöpfung erfelgt, und man bei der Section keine Tuberculese innerer Organe, sondern ausgedehnte amyleide Degeneratienen findet. Es giebt alse bestimmte Verhältnisse, unter welchen eine Aufnahme der Tuberkelbacillen in die Lymph- und Blutcirculation nicht erfolgt, oder unter welchen die Baeillen. selbst wenn sie in die Circulation gelangen, keine allgemeine Infection hervorrufen. Dieser Umstand würde dafür sprechen, dass nicht nur eine Dispesition zur localen Erkrankung, sondern auch eine solche zur Resorption 'des Virus, zur Tuberculisation vorhanden sein muss; wir kennen übrigens, wie Sie später lernen werden, ein analoges ungleiches Verhalten einzelner Individuen gegenüber der Generalisation einer localen Erkraukung bei den bösartigen Geschwülsten, besonders den Carcinomen; ja selbet an der Impfluberrulisez zeigt sich, dass bei manchen Thierspecies jede Art der tubereulisen Inneulation zur Allgemeininfection führt, während bei auderen dezeble Eingriff uur eine locale Erkraukung bewirkt. Diese Disposition nancher Menschen zur tuberculösen Allgemeininfection nennt man eben tuberculöse Diathese.

Eine ganz besondere Bedeutung scheint bei der modernen Ansicht über die Actiologie der Tuberculose die Therapie zu bekommen. Vor Allem verdient die Prophylaxis die grösste Aufmerksamkeit und zwar müssen unsere Bestrebungen sich nach zweierlei Richtungen wenden, indem wir einestheils die Gelegenheiten zur Infection mit tuberculösem Virus möglichst zu beschränken, anderntheils aber die Widerstandsfähigkeit des Individuums gegen das Eindringen und die Ansiedlung der Tuberkelbacillen zu erhöhen trachten. Die erste Bedingung kann mit Erfolg nur im Grosseu durch zweckmässige hygienische und sanitätspolizeiliche Maassregelu angestrebt werden; leider ist in dieser Beziehung bis jetzt fast Nichts geschehen. in es fehlen vorderhand practische Vorschläge, wie man das allerwichtigste Vehikel der Infection, das Sputum der Phthisiker, unschädlich machen könnte. Ich kann mich nicht auf Details in dieser äusserst wichtigen Frage einlassen; doch muss ich wenigstens einige Worte über die zweite, früher erwähute Aufgabe der Prophylaxis sagen. Wir wissen seit langer Zeit, dass innerhalb der ersten Lebensjahre die Lymphdrüsen- und Darmtuberculose schwächliche, schlecht und unzweckmässig genährte Kinder, numentlich solche, deren Eltern bereits an Constitutionsanomalien gelitten haben, sehr hänfig befällt. Bei solchen zur Tuberculose disponirten ("serophulöseu") Kindern, welche sich durch ihre Geneigtheit zu Katarrhen der Schleinhäute auszeichnen, ist es vor Allem wichtig, die Ernährung und den Kräftezustund zu heben. Dazu gehört Regelung der Diät: gute Milch. Eier, Fleisch, etwas Weizenbrot zur Nahrung, wenig Kartoffel, Gemüse und Mehlspeisen, obschou gerade diese Dinge von den Kindern mit Vorliebe genossen werden; ferner Sorge für frische Luft; Aufenthalt im Freien, womöglich am Meeresstrande oder im Hochgebirge, fleissiges Lüften der Zimmer und Schlafen bei geöffneten Fenstern u. s. w.; tägliche Abreibungen des ganzen Körpers mit kaltem Wasser im Winter, Fluss- oder Seebäder im Sommer, hänfige lane Bäder in Salzwasser, eine rationelle Gymnastik, namentlich der Respirationsmuskeln, und zwar entweder Turnen oder bei kleineren Kindern Massage und passive Bewegungen. Man kann mittelst eines derartigen Regime viel leisten, wenn es genau und lange gening durchgeführt wird, allein Sie werden sich in Ihrer Praxis bald übergengen, dass gerade solche Maassregeln, bei denen es nicht auf das Einnehmen eines Löffels Mediciu alle Stunden ankommt, vom Publikum. selbst von anscheinend verständigen Leuten, nicht begriffen und nach kurzer Zeit vernachlissigt werden; es bedarf einer fortwährenden Ueberwachung und aller Ihrer Energie, wenn Sie die Indolenz der Eltern überwinden wollen.

Nebst den erwähnten diätetischen und hygieuischen Mitteln wendet man wohl auch eine roborirende Medication an: magere Kinder lässt man während des Winters Leberthran nehmen; fetten und zugleich anämischen Kindern mit träger Verdauung, Neigung zur Constipation u. s. w. giebt man Eisen, in Verbindung mit Chinin oder einem Amarum, wohl auch Arsenik, in kleinsten Dosen. Einer besonderen Sorgfalt hedürfen die Catarrhe der Athmungsorgane, besonders wenn sie nach acuten Exanthemen zurückgeblieben sind; Sie werden die Behandlung dieser Affectionen in der internen Klinik lernen. Nächst dem frühen Kindesalter ist es hesonders die Periode der Pubertätsentwicklung bis etwa zum 30. Lebensiahre, die zur Entwicklung der Tuberculose führt. Die prophylactischen Maassregeln sind mutatis mutandis dieselben, wie im Kindesalter: vor allem sind die chronischen Catarrhe der Bronchien, die Affectionen der Lungen und der Pleuren, kurz Alles was zur Secretansammlung und -Verhaltung innerhalb der Luftwege Anlass giebt, sohald als möglich zu beseitigen. Lassen wir es bei dieser kurzen Aufzühlung bewenden und gehen wir zu einem für uns wichtigeren Gegenstand über, unserem Verhalten gegenüber einer schon bestehenden tuberculösen Affection.

Dem Chirurgen speciell drängt sich dabei zunächst felgende Frage auf: Giebt es ein Mittel oder Verfahren, durch welches wir die Verbreitung des tuberculösen Virus von einem localen tuberculösen Heerde aus aufhalten können? Oder mit anderen Worten, können wir die Tuberculose verhindern, allgemein zu werden? Diese Frage müssen wir vorderhand verneinen. Wir wissen bis jetzt über die Ursachen der Generalisation zu wenig und auch die Zeit, welche zwischen der Entstehung des lecalen tuberculösen Heerdes und der Infection des ganzen Organismus liegt, ist uns unbekannt. Nach den Thierexperimenten zu schliessen, wäre dieser Zeitraum überhaupt sehr kurz, wenige Wechen; beim Menschen ist jedoch der Verlauf der Erkrankung ganz unberechenbar, weil wir is überhaupt niemals genau bestimmen können, ob ein äusserlich wahrnehmbarer tuberculëser Heerd das Resultat der primären Infection ist, oder eb nicht bereits früher an Körperstellen, die unserer Untersuchung unzugänglich sind, sich die Tuberculose entwickelt hat, se dass, was wir als primäre Affection ansahen, bereits der Ausdruck der Secundärerkrankung ist. Nach Cohnheim sind namentlich die breuchialen und trachealen Lymphdrüsen ungemein häufig bereits käsig metamorphosirt, wenn in den Lungen kaum einzelne Tuberkel zu finden sind; die in die Lungen eindringendenden Tuberkelbacillen finden eben zunächst in den Lynfphdrüsen das geeignete Gewebe zu ihrer Weiterentwicklung. Dabei giebt es nun die grössten Verschiedenheiten in Beziehung auf den Verlauf der Tuberculese beim Menschen. Bisweilen folgt die Allgemeininfection der localen Erkrankung auf dem Fusse, bisweilen liegen viele Jahre zwischen dem Auftreten des einen

und des anderen Phänomens, oder es kommt überhaupt nicht zur Erkrankung des ganzen Organismus, die tuberculöse Infection wird von demselben überwunden, der tuberculöse Process geht in Heilung über. Wir kennen die anatomischen Vorgänge dabei, die Vernarbung einerseits, die Verkreidung und Verkalkung andererseits, seit langer Zeit, allein auf welche Weise das tuberculöse Virus ausgeschieden oder unschädlich gemacht wird, das wissen wir nicht. Sie begreifen, dass unsere Therapie unter solchen Umständen bis ietzt ziemlich machtlos ist. - Was die Vererbharkeit der Tuberculose anbélangt, so ist dieselbe bisher als feststehende Thatsache angeuommen worden, wenn man auch nicht wusste, in welcher Weise das Virus von den Aeltern auf die Kiuder übertragen wird und obwohl erwiesenermaassen die Tuberculose beim Fötus und beim Neugebornen nicht vorkomut. Heutzutage ist auch diese Frage durch die Entdeckung Koch's wieder Gegenstand der Discussion geworden; es liegt übrigens durchaus keine zwingende Nothwendigkeit vor, die Tuberculose für erblich zu halten, denn die Gelegenheiten zur Infection der Kinder durch die tuberculösen Aeltern sind vom Momente der Geburt an so zahlreich, dass dadurch allein die Verbreitung der Tuberculose als Familienerkrankung erklärlich wird. Dies soll uns jedoch meines Erachtens nicht hindern, Heirathen unter Individuen, die entweder selbst tuberculös sind, oder aus tuberculösen Familien stammen. dringend zu widerrathen. Neugeborene Kinder einer tuberculösen Mutter müssen eine gesunde Amme erhalten oder künstlich ernährt werden; die Kinder sollen unter keiner Bedingung in demselben Zimmer mit ihren tuberculösen Aeltern schlafen.

Die Tuberculose kann zum Tode führen — abgesehen von gelegentlichen accidentellen Erkraukungen, wie diffuse Meningitis, Lungenblutungen,
Pneumothorax, Empyem. Peritonitis in Folge von Darmperforation, Pyohämie etc., — theils durch die ausgedehnten Eiterungsprocesse und den
relativ rasch vorschreitenden febrilen Maranus, theils durch ampiolie
Degeneration der inneren Organe, welche sich zu den Eiterungen hinzugesellent, theils endlich durch auste Miliarutberendose, d. h. durch eine
unassenhaft auftretende Eruption von Tuberkeln in inneren Organen, welche
mit einer, unter typhus-ähnlichen Symptomen verlaufenden, allgeweinen
lutoxication verhunden ist. Die Fälle von spontaner Ausheilung der
Tuberendose sind im Ganzen genommen nicht gar so selten; daßer tritt
seltr häufig, wenn der primäre Inferionshered durch irgend einen therapentischen Eingriff anssteinend eliminirt worden ist, ein Recidiv in der
Nachbarschaft auf.

Sie habeu aus dem Gesagten eutnehmen k\u00e4nnen, dass alle unsere Bemilbungen, die Generalisation der Tubereulose zu verhindern, bis jetzt nur unsieheren Erfolg gehabt habeu. Trotz alledem darf der gewissenhafte Arzt unleit die H\u00e4nde in den Schooss legen, wenn es sieh darmn handelt, ein Individuum vor der Allgemeininfection zu bewahren. In vielen F\u00e4llen en stehen uns zu diesem Zwecke nur diffetteiset und innerfiche Mittel zu Gestehen uns zu diesem Zwecke nur diffetteiset und innerfiche Mittel zu Ge-

bote, wenn die Lungen z. B. zuerst erkrankt sind. Für den Chirurgen handelt es sich hauptsächlich um die Beseitigung der Tuberculose an den Stellen, welche der Therapie zugänglich sind. Allerdings hat man in neuester Zeit selbst die tuberculösen Heerde in der Lunge in den Bereich der operativen Behmidling gezogen, theils durch Anwendung parenchymatöser Injectionen von Jodoform, theils durch directe Eröffnung und Zerstörung der Lungeneavernen. Doch haben diese vereinzelten Versuche bis ietzt nicht zu einer rationellen Methode geführt und für den nüchternen Beobachter bleibt es vorderhand sehr zweifelhaft, ob man gegen die Lungentnberculose auf operativem Wege Efwas wird ausrichten können. Es ist schon die Beseitigung der localen tuberculösen Heerde in den Knochen und Gelenken durch Auskratzung oder Resection der erkrankten Partien mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Zwar kann eine derartige Operation unter Umständen direct lebensrettend wirken, indem sie die Allgemeininfection des Organismus verhütet; allein in einer grossen Zahl von Fällen wird das Virus nicht vollkommen eliminirt, so dass der tuberculöse Process in der unmittelbaren Umgebung der Operationsstelle recidivirt, und der Zweek der Operation dadurch vereitelt wird. In die Granulationen. der Wundhöhle werden von der Tiefe her durch Wanderzellen Tuberkelbacillen eingeschleppt; es entwickeln sieh neuerdings Tuberkelknötchen. die käsig zerfallen und endlich abermals zur Vereiterung und zur Zerstörung des Gewebes führen. Dabei kann die Heilung der Operationswunde Fortschritte machen, ia dieselbe kann sogar bis zur vollkommenen Vernarbung verlaufen, allein die Patienten erlangen den Gebrauch der operirten Extremität nicht, nach einiger Zeit öffnet sich die verheilte Hautwunde an einzelnen Stellen oder, wenn noch Fisteln bestanden, so wuchern aus ihnen fungöse Granulationen hervor; die Umgebung wird wieder schwammig infiltrirt, kurz der frühere Zustand kehrt zurück. In solchen Fällen bleibt dann allerdings zuweilen die Amputation als Remedium ultimum übrig und es gelingt durch die Absetzung des kranken Gliedes das Leben zu erhalten. Leider nicht immer: häufig entschliessen sich die Kranken zu spät zu einer verstümmelnden Operation und sie erliegen der Lungentuberculose oder der allgemeinen Erschöpfung.

Bis in die neueste Zeit kannte man selbst bei localer Tuberkehlidung keine andere Behandlung als die Entferung des erkrankten Gewebes und die Actzung der I'mgebung mittelst Chlorzink, Ferrum sesquiehloratum, Kali causticum u. s. w. — lauter Substanzen, welche eine sehr beschränkte Wirksamkeit entfalten. Dadurch, dass v. Mosetig-Moorhof das durch Moleschott als Hellmittel gegen tubereulöse Meningitis empfollene Jodoform als Verbandnittel mech Operationen localer tubereulöser Affectionen in die Praxis eingeführt hat, ist in dieser Beziehung ein grosser Fortschritt gemacht worden. Allenlings wird von vielen Chirupen die specifische antituberenlöse Wirksamkeit des Jodoforns bestritten, allein es steht fest, Jass in einer Granulationsumses sich absolut keine Riesenzellen bilden.

35\*

so lange noch ein Körnchen Jodoform im Gewebe vorhanden ist. Dieses Factum beweist zum Mindesten, dass dem Jodoform eine gewisse, allerdings nicht näher definirbare Einwirkung auf das Granulationsgewebe zukommt, und die klinischen Erfahrungen lauten entschieden günstig. Freilich gelingt es nicht, ausgodohnte tuberculöse Heerde etwa durch Bestreuen mit Jodoform zur Ausheilung zu bringen: das Medicament wirkt auch nicht auf Distanz und gegen die tuberculöse Allgemeinerkrankung. Bringt man aber nach Exstirpation eines tuberculösen Heerdes in die Wundhöhle eine genügende Menge (5-10grm.) Jodoformpulver, so entwickelt sich normales kräftiges Granulationsgewebe, das allmälig zu fester bindegewebiger Narbe wird, die locale Tuberculose recidivirt nicht, und damit ist die Möglichkeit einer definitiven Heilung gegeben. Dabei bessert sich der Allgemeinzustand der jodoformisirton Patienten fast immer, ihr Aussehen ist gut, ihr Körpergewicht nimmt zu, trotz des wochen- und monatelangen Aufeuthaltes im Spitale, kurz die Resorption des Jodoforms scheint in der Regel einen günstigen Einfluss auf die Ernährung zu äussern. Dass in einzeluen Fällen nach einmaliger oder wiederholter Application grosser Dosen Jodoform eigenthümliche Vergiftungssymptome, hohe Pulsfrequenz, Schlaflosigkeit, melancholische Verstimmung, nervöse Aufregung, bisweilen förmliche Geistesstörungen aufgetreten sind, haben Sie bereits gehört. Im Ganzen enden dieso Jodoformintoxicationen selten mit dem Tode; auch hat ihre Zahl ausserordentlich abgenommen, seitdem man mit der Anwendung des Medicamentes vertrauter geworden ist. Ich selbst kann Ihnen das Jodoform . zur Behandlung tuberculöser Wunden bestens empfehlen; leider genügt seine Wirksamkeit denn doch nicht, die tuberculöse Allgemeininfection zu verhüten, indem manche Patienten trotz der schönsten Ausheilung der jodoformisirten Resectionswunde an tuberculöser Menincitis oder an Lungentuberculose zu Grunde gehen. Man kann daher auch vom Jodoform nicht sagen, dass es das tuberculöse Virus im Organismus zerstöre,

Schüller kam bei seinen Versuchen über Erzeugung von tubereulisen Runchenund Gelenkaffenden an Thiesen zu dem Resultat, dass den nog, anfütsterriellen Mittella, namentlich über Carbolsüre und dem bezuörsuren Natron, eine diretel Heilwirksing
eggen die Tuberculose innewhabe ibe Versuche sind später an Menschen, namentlich nich
dem benzorsauren Natron, in Form von Inbalationen bei Philisis palmonum vielfachwiesterholt vordern; es hat sich aber bald herausgeselfth, dass durch kein einziges dieser Medicamente der Verlauf und der Ausgang der Tuberculose in irgend welcher Weise
leviffunst wird.

So muss sich denn unsere Therapie darauf beschränken, den tuberculösen Herel, wenn derselbe der chirungischen Therapie zugänglicht ist, möglichst frillt und möglichst vollkommen zu eliminiren. Bei luberculöser Erkrankung an den Extremitäten wäre die Amputation das rationellste Mittel und in vielen Fällen sind wir anch in Stande es anzuwenden. In ebensovielen anderen aber begegnen wir dem Widerstande des Patienten und wir missen uns mit der Exstirpation des tuberculösen Heerdes Begnügen. weil wir einerseits dem Kranken keine absolute Garantie geben Künnen,

dass durch eine verstümmelnde Operation die Tuberculose definitiv und auf die Dauer geheilt werde und weil andererseits doch eine gewisse Zahl von Fällen zur spontanen Ausheilung kommt. Neben der localen ist die allgemeine roborirende Behandlung von grösster Wichtigkeit; sie muss nach den früher erwähnten Principien geleitet werden. Weitaus am wirksamsten ist gänzlicher Wechsel des Aufenthaltsortes, jahrelanges Verweilen in einem südlichen Klima (Aegypten, Madeira, Sicilien u. s. w.) bei entsprechender Nahrung und Pflege, - allein gerade das kann man ja den Krankeu am allerschwersten verschaffen; selbst wenn ihre pecuniären Mittel es erlauben würden, entschliessen sich die wenigsten Menschen dazu, Familie, Beruf, Vatorland zu verlassen, und wenn sie es thun, ist es meistens zu spät. So sind denn unsere therapeutischen Maassregeln, trotz aller Fortschritte in der Erkenntniss der Tuberculose, wesentlich die gleichen geblieben; höchstens, dass man dieselben in der Neuzeit früher einleitet und consequenter durchführt, weil man die Ueberzeugung gewonnen hat, dass eine Heilung denn doch möglich ist. Alle Mittel, der Gebrauch von Bädern, der Aufenthalt in Curorten, alle Vorsichtsmaassregeln u. s. w. habeu den Zweck: 1) die bestehenden Localaffectionen zu beseitigen oder ihren Verlauf zu hemmen, 2) die Ernährung des Patienten zu beben. 3) Alles zu vermeiden, was bei diesen Individuen eutzündliche Processe verzubssen und sie fiehern machen könnte. Leider sind alle unsere Austrengungen oft vergebens; der Chirnry sicht nur zu hänfig, wie Kinder mit ehirurgischen Knochen- und Gelenkkrankheiten, die er durch frühzeitiges Operiren gerettet zu haben glaubt, einige Jahre später an ähnlichen Affectionen erkranken oder während der Pubertätsentwicklung an subcutaner oder acuter Lungentuberculose zu Grunde gehen.

2. Die Leptra, der Aussatz, (Elephantiasis Graecorum, Spedalskel) ist eine endemische Krankleit, welche im Mittelalter üter ganz Earopa verbreitet war, jetzt aber in unserem Weltheil auf ganz bestimmte Gebiete, namentlich Norwegen, Lievland, die Küstenländer des Mittel- und sehwarzen Meeres, u. s. w. beschränkt ist, während sie in alleu übrigen Welttheilen in ungeschwächtem Maasse fortbesteltt. Obsehon die Besprechung ort Lapra eigentlich nusserhalb des Rahmens dieser Vorleuungen steht, will ich Ihnen doch der Vollständigkeit halber Einiges über diese chronische Infectionskrankleit sagen.

Totts der ungemein zahlreichen Arbeiten über Lepra ist bis jetzt die Frage nich der Actiologie dieser Krankbein inkt vollkommen gelöst. Ver eringen Jahren hat zuerst Arranver. Han sen in dem specifiechen Krankbeitsprodures, dem Leprakunten gesenblünkten Besterlein anglefendem und isolitet, deren Steisten zunächet druch Neisser und seitleden durch andere Beobachter bestätigt wurde. Dass dieser Microorganismus (Bacillas Lepras) die Urzesche der Krankbeit ist, unt jetzt von dem Meisten angenommen; jederfalls lässt sich die Lepras durch Transphatation lepriser Producte and
genommen; jederfalls lässt sich die Lepras durch Transphatation lepriser Producte and
welche Abmittekkeit mit der Tuberkeitsberillen haben, die characterischeiten blacterius,

Der Aussatz characterisirt sich als eine eonstitutionelle Krankheit, mit

längerem Incubationsstadium und chronischem Verlaufe, welche eigenthümliche Flecke und Entfärbungen, diffuso und knotige Infiltrate der allgemeineu Decke, der peripheren Nerven und der inneren Organe hervorruft und fast immer zum Tode führt. Das austomische Substrat, der sog. Leprakuoteu, oder die lepröse Infiltration besteht wie der Tuberkel aus einem Agglomerate von grossen runden oder ovalen Zelleu, den sog. Leprazellen, (Virchow) welche aus Wanderzelleu hervorgegangen, eine Zwischenstufe der epithelioiden und der fixen Bindegewebszellen darstellen und stets eine Menge von Bacillen euthalten. Die leprösen Infiltrate in der Haut führen zu ausgedehnter knotiger Verdickung derselben (Lepra tuberosa s. tuberculosa); die Knoten schwinden zum Theil mit Hinterlassung einer dunkel pigmentirten, atrophischen Stelle oder sie zerfallen und führen zur Ulceration. In den peripheren Nerven entsteht durch lepröse Infiltration eine ausgedehnte Verdickung, welche die Nervenfasorn comprimirt und schliesslich vollkommen zerstört. Die Folge der Compression sind Aufaugs Hyperästhesieu, neuralgische Schmerzen, später Auästhesie und Lähmung mit Atrophio der peripheren Theile (L. anaesthetica). In den späteren Stadien der Erkrankung kommt es zur Gaugrän ganzer Glieder, dieselben fallen ab (L. mutilans). In den inneren Organen, im Darm, in den Lungen, in der Leber, der Milz u. s. w. finden sich ebeufalls heerdweise knotige Infiltrate. vor allem im Bindegewebe, welche allmälig das parenchymatöse Gewebe zur Atrophie briugen. Die Krankheit endigt nach verschieden langer Zeit 1 bis 2, bis 10, bis 20 Jahren mit dem Todo an Marasmus oder an einer intercurrenten Affection, z. B. Tetanus.

Nach Neisser haben wir uns den Verlauf der Infection folgender Maasseu vorzustellen: Die Sporou der Leprabacillen oder auch diese selbst werden in den Organismus eingeführt - auf welchem Wege, wissen wir nicht - und gelangeu wahrscheinlich durch die Lymphwege in die Lymphdrüsen, wo sie ihr Incubationsstadium durchmachen. Von hier aus erfolgt die Invasion, zunächst in die Haut und in die peripheren Nerven, dann in die inneren Organe. Die Gegenwart der Bacillen oder ihrer Sporen ruft locale Entzündung ohne Eiterung hervor; es findet eine Auhäufung von Wanderzellen und jungen Bindegewebszellen statt, und die Bacillen werden von den amoeboiden Zellen aufgenommen. Unter dem Einflusse der Mikroparasiten verändern sich diese Zellen sofort in eigenthümlicher Weise, sie werden zu Leprazellen und wirken als solche wieder inficirend, wohin sie mit dem Lymphstrome verschleppt werden. Infectiös sind somit alle pathologischen Producte, welche von Lepratuberkeln herstammen, während das Blut von den pathogenen Organismen frei zu sein scheiut. Die Uebertragning der Krankheit von einem Leprakranken auf einen Gesunden kann sowohl direct geschehen, als indirect, durch Gegenstände, donen Baeillen oder ihre Sporen anhaften; doch scheint der menschliche Organismus sehr widerstaudsfähig gegen das lepröse Virus zu sein, während andererseits die Lebensenergie des Mikroorganismus eine sehr geringe ist, wenigstens innerhalb der gemässigten Zone. — Sie sehen, dass der Aussatz in seiner Actiologie viel Aehnlichkeit hat mit der Tuberculose, nur ist das tuberculöse Virus ohne Vergleich wirksamer als das lepröse.

3. Die Syphilis (Luës, Inëtische, syphilitische Dyskrasie) is eine chronische Infectionskrankheit, welche in der grossen Mehrzahl der Fälle während des Coitus durch Impfung von einem Individnum anf das andere, nur ausmahmsweise durch infecirte Gegenstände fibertragen wird.

Lange Zeit hindurch wurden alle durch sexuelle Berührung vermittelten Infectionsprocesso der Syphilis zugezählt. Heutzutage ist wohl die Mehrzahl der Kliuiker einig darüber, dass die sogen, venerischen Affectionen, der Tripper und der weiche Schanker als locale infectioso Entzündungen durchaus Nichts mit der Syphilis, welche eine Allgemeinkrankheit ist, zu thun haben. Der Tripper (Gonorrhöe, Blennorrhoë) ist ein virulenter Catarrh der Haruröhre bei beiden Geschlechtern, welcher sich beim Manne gelegentlich auf die Ansführungsgänge der Hoden und der Prostata verbreiten kann und zu einer gonorrhoischen Epididymitis und Prostatitis Veranlassung giebt, während beim Weibe ganz gewöhnlich auch die Schleimhaut der Vagina afficirt ist. Bei beiden Geschlechtern geht üherdies die Blennorhoë zuweilen auf den unteren Abschnitt des Rectum über. Wueherungen des Papillarkörpers in Form der sog. spitzen Condylome (von κουδύλος, knopfartiger Vorsprung am Knochen, hier als Vorsprung überhaupt), entstehen oft da, wo Trippereiter stagnir). Der weiche Schauker (Uleus molle s. specificum) repräsentirt einen circumseripten geschwürigen Process, gewöhnlich an der Eichel und Vorhaut, beim Weibe an den Labien und an der Vulva, welcher wenige Tage nach der Infection auftrilt, nicht selten durch Autoinoculation Ulcera an anderen Stellen erzeugt und häufig durch Vermittlung der Lymphgefüsse eine Entzündung der Leisteudrüsen anregt, die eine grosse Disposition zum Ausgange in Eiterung hat; die Uebertragung des Secretes eines Uleus molle ruft sowohl bei dem betroffenden Individuum selbst, wie bei jedem anderen, auch wenn dasselbe mit Synhilis behaftet ist, characteristische Schankergeschwüre hervor. - Im Eiter und im Gewebe des weichen Schankers sowohl wie im Trippersecrete sind von verschiedenen Beobachtern Microorganismen gefunden worden, deren specifisch pathogene Bedeutung jedoch bis jetzt nicht absolut bewiesen ist.

Die Syphilis unterscheidet sich schon dadnrch von den beiden ebeu erwähnten Affectionen, dass das Virus nach der Infection sich während einer 2-4 Wochen danernden Incubationsperlode im ganzen Organismus verbreitet, während erst nach dieser Zeit an der Infectionsstelle eine wahrnohmbare locale Reaction anfiritt. Sobald die Infection gehaftet hat, ist das Individuum syphilitisch und im Stande, audere gesunde Menschen anzustecken. Das syphilitische Virus ist höchst wahrscheinlich ebenfalls parasitärer Natur; es sind in neuester Zeit Bacterien in den Zellen der syphilitischen Krankheitsproducte aufgefunden worden, welche eine characteristische Färbungsreaction geben: ob damit die pathogenen Organismen der Syphilis nachgewiesen worden sind, ist besonders deshalb schwer zu entscheiden, weil Syphilis nach übereinstimmenden Angaben vieler Experimentatoren auf Thiere bis jetzt nicht übertragen werden konnte. Der Erkrankungsheerd an der Infectionsstelle stellt ein specifisches Gebilde dar, ein indurigtes, gänzlich schmerzloses ("indolentes") Knötchen, aus welchem sich ein Geschwür entwickelt, das primär syphilitische Geschwür, der indnrirte oder harte Schanker. Diesem gleichwerthig ist das sog, breite Condylom,

ein knotenförmiges, hartes, nässendes Infiltrat der Schleimhaut, besouders an der Vulva und ad anum. Sofort treten eine Reihe von chronisch entzündlichen Processeu in den verschiedensten Organeu auf, welche im Anfange einen mehr productiven Verlauf haben, weiter aber bald zum Zerfalle der infiltrirten Gowebe führen und einen ulcorös-destructiven Character annehmen. Folgende Erscheinungen können bei der Syphilis auftreten: fleckige, papulöse, desquammirende, knotige Ausschläge der Haut, Geschwüre in den Fauces, an den Lippon, an der Zunge, am After; osteoplastische und ulcerative Periostitis und Ostitis, zumal an der Tibia, an den Schädelknochen, am Sternum u. s. w.: chronisch entzündliche Processe der verschiedenston Art, gowöhnlich mit Verkäsung: in den Hoden, in der Leber, im Hirn, seltener auch in der Lungo. Das knotige eireumscripte Product der Syphilis nennt Virchow "Gummigeschwulst", "Gumma", E. Wagnor "Syphiloma". Es besteht aus einer Anhäufung vou rundlichen, den Abkömmlingen der entzündlichen Neubildung ganz ähnlichen, zelligen Elemonten, mit spärlicher Gefässentwicklung.

Die Syphilis kann sich auch vererben, indem die Dyskrasie mit dem Sperma auf das Ei übertragen wird oder dem Ei anhaftet. Ist die Syphilis der Acltern recent, so stirbt der Fötus gewöhnlich vor dem normaleu Schwangerschaftsende ab; war das Virus bereits towas abgeschwächt, so wird die intielrier Frucht ausgetragen und das Kiud kommt ontweder mit manifester Syphilis zur Welt oder es erkraukt vorschieden lange Zeit nach der Geburt an hereditärer Syphilis. Ob eine Frau, die in gesundem Zustande von einem gesunden Manne concipirt hat, durch syphilitische Infection während der Gravidität die Syphilis and deu Fötus übertragen könue, und ob das durch das Sperna auf das Ei, respective auf den Fötus übertragene syphilitische Contagium die Mutter infeiren könue, wenn eine directe Infection derselben beim Colus nicht stattgefinden hat — das sind Fragen, die nicht endgültig entschieden siud. Es wird jedoch bestritten. dass das lucitsche Gift die Placenta passieren könne.

Die constitutionelle Syphilis, von der man gewöhnlich nur Einnal im Leben befallen wird, kan uur im Laufe der Zeit durch den Stoffwechsel gewissermaasseu ausgeschiedeu werden, und alle Mittel, welche den Stoffwechsel werden, eine der Schwitzeuren und Curen mit Abführmitteln in Anwendung gezogen; zuweilen ist die Syphilis nach einer mehrmoutalichen Cur getilt; in manchen Fällen müsseu solche Curen mit Unterbrechungen sehr oft wiederholt werden, bis sie endlich Erfolg haben, und endlich giebt es auscheinen Fälle, die überhaupt nicht heilbar sind. Durch genauere Beobachtangen kommt man übrigens jetzt allgemein zu, der Ansicht, dass rasche Heilungen der Syphilis sehr selten sind, und dass viele scheinbar geheitle Individuen später, oft erst nach Jahren, neuerdings syphilitische Eruptionen zeigen, oder auch an selweren Formen der Gehirn- und Eingeweides philis, deren Maru häufe verkant wird, zu

Grunde gehen. Ueberhaupt scheiuen die Fälle, welche durch die syphilitische Erkrankung allein endlich zum Tode führen, viel häufiger zu sein, als man gewöhnlich vermuthet. - Es drängt sich deshalb mit Nothwondigkeit dem Arzto die Pflicht auf, den Patienten und sich selber nicht mit einer blos mehrwechentlichen antisyphilitischen Cur zu betrügen; die Behandlung der Syphilis muss mit zweckmässigen Aenderungen der anzuwendenden Präparato und selbstverständlich mit regelmässigen Unterbrechungen mindestens durch 2 bis 3 Jahre fortgeführt werden, um das syphilitische Gift allmälig aus dem Organismus zu ontfernen. Erst daun hat man strenge genemmen die Gewissheit, dass der Kranke geheilt ist, wenn er, nachdem alle Symptome soft längerer Zeit verschwunden sind, mit einer gesunden Frau ein Kind zeugt, das nicht vor dem normalen Schwangerschaftsende zur Welt kommt und das durchaus kein Merkmal einer hereditären syphilitischen Affection an sich trägt. - Das älteste Antisyphiliticum, das Quecksilber, und seine Präparate vormögen, in Form von Schmiereuren, von subcutanen Injectionen oder innerlich längere Zeit hindurch angewandt, zuweilen in überraschend schneller Weise die Erscheinungen der Syphilis zu beseitigen und wenn es sieh darum handelt, gewisse ulcerative Formen, zumal an den Knochen, so schnoll als möglich zum Stillstande zu bringen, wird die Quecksilberbohandlung stets von grossem Werthe sein. Jedoch ist es nicht zu lenguen, dass durch dauernde Quecksilbercuren eine chronische Quecksilbervergiftung (Mercurialismus) erzeugt werden kann. Auch genügt das Quecksilber nicht in allen Fällen zur Tilgung der Syphilis: uamentlich gegen die spät auftretenden (sog. tertiären) Formen der syphilitischen Erkrankung ist das Jodkalium das wirksamste Mittel, mit welchom nur gewisse Pflanzenextracte als Antisyphilitica cencurrireu können. - Die locale, abortive Behandlung der primären synhilitischen Erkrankung durch blutige Exstirnation der seg, Initialsclerose, bevor nech Allgemeiusympteme der Syphilis aufgetreton sind, hat bis jetzt kojue allgemeine Anerkennung gefunden. Dagegen ist namentlich bei den ulcerös-destructiveu Processen der Haut, sewio bei vielen syphilitischen Knochenaffectionen die locale chirurgische Therapie von grösster Bedeutung.

4. Die Actinomykosis bominis ist eine durch unsuffultsam fortschreitende chronische Entzündungen der Weichtheile und Kniecheu sich characterisirende Allgemeinkrankheit, welche durch einen parasitären pflauzlichen Organismus, deu sog. Strahleupliz, hervorgerufen wird. Die Kraukheit kommt in mancheu Gegenden endemisch unter dem Riudvieh vor und wird von diesem ausnahmsweise auf den Meuschen übertragen. Wir müssen uns mit ihr beschäftigen, weil sie Läsiouen wesentlich chirargischer Natur erzeugt.

Die Actinomykose des Rindes ist als Pilckrankheit von Bollinger im Jahre 1877 eutdeckt und ausführlich beschrieben worden. Die Affection localisirt sich beim Rinde zunächst an den Kiofern; eine weissliche Geschwulstmasse von den Alveolen der Backenzähne oder von der Spongiosa des Knocheds ausgehend, denselben unfülsähend und schliesalich usurirend, bricht nach aussen durch, nachdem sie alle ihrem Wachsthum entgegenstehenden Gewöbe zerstört bat. Auf dem Durchschnitto besteht dieselbe aus weichem oder mehr faserigene Granulationegewehe, innerhalb dessent geblich gefärhte Berrile eingelagert sind. Die eigenthimliche Färbung rührt her von handkorugrossen, eschweidigelben, feltig austrüllenden Körmern, die sowohl in der primären Geschwalds



Actinomykose. Nach Poulfick. Eine kugelförmige Actinomycesdruse, in der Mitte ein sich verzweigender Faden emporsteigend. Vergrösserung etwa 700.

als in den secundaren Neubildungen, in der Zunge, dem Pharvnx und Larvnx, im Darme, in den Lymphdrüsen u. s. w. ganz regelmässig gefunden werden und für die Krankheit characteristisch sind. Bei mikroskopischer Untersuchung stellen sich diese Körner dar als dicht verschlungene Complexe von gabelig verzweigten, kolbigen Fäden und kugelig-drusigen Massen eines Pilzes, den Bollingor wegen seiner Form Strahlenpilz, Actinomyces, nannte, während er die durch ihn bedingte Krankheit als Actinomykose bezeichnete. Später beobachtete J. Israel mehrere Fälle einer "pyämieartigen" Affection beim Menschen, bei welcher er die früher erwähnten gelben Körner fand und ihre pflanzliche Natur erkaunte, sogar die Stellung des Pilzes im hotauischen System mit Hülfe J. Cohn's bestimmte - ohne aber zu wissen, dass er es mit Actinomykose zu than hatte. Im Jahre 1879 traf Ponfick in Břeslan bei dor Section eines Mannes, der an einer chronischen Lungenaffection und einer parapleuritischen Phlegmone gelitten hatte, auf die eigentbümlichen schwefelgelben Körner und gestützt auf die Kenntniss der Bollinger'schen Befunde beim Rinde, konnte er den Nachweis erbringen, dass die Actinomykose auch beim Meuschen vorkomme, und dass sie ebenso wie beim Rinde eine tödtlich verlaufende Allgemeinaffection dar-telle. Seitdem sind von Ponfick, Israel und mehreren Anderen neue Erkrankungsfälle beim Menschen beobachtet worden, so dass die Kenntniss der Krankheit sieh rasch entwickelte und

bereits intra vitam bei einigen Patienteu die Diagnose auf Actinomykose gestellt werden konnte.

Freilich wissen wir über das Herkonnen und die Entwicklung des Strahlenpiltes noch sehr wenig. Der Unstand, dass Caraivoren ganflich immun gegen Artlionorykosezu sein sebeisen, lässt Penfick vereuuten, die pflanzlichen Nahrungsmittel mögen als Träger des Pilzes und somit des Connagiums annaehen sein und die Mundhälle, namentlich aber caräise Zähne, als Brutstätte des Pilzes dienen. Die Weiterentreitung des Parasiten geschebe dann in Pogle tregaed eines Trama der Schleimhant, durch welches die Invasion in die Gewebe möglich gemacht wird. Ausserdem kann die Uebertragung des Strahlenpiltes wahrecheiltlich auch durch Jacobalton in eine Hautwunde, vom Darmitzatsie aus und vielleicht noch durch andere Atria zu Stande kommen.

Das Krankheitsbild der Actinomykese des Meuschen ist ein sehr vielgestaltiges." In einer Gruppe ven Fälleu entwickelt sich am Unterkiefer eine eireumscripte, scheinbar fluctuirende Anschwellung, die allmälig nach dem Halse und bis zur Clavicula fortkriecht und endlich an verschiedenen Stellen aufbricht, wehl auch spontan eröffnet wird. Dabei entleert sich ganz wenig Eiter, es quillt vielmehr eine schlaffe, schwammige, zitternde, dunkelblaurothe Granulationsmasse hervor, welche die Fluctuation vergetänscht hatte. Innerhalb des Eiters und im Granulationsgewebe, aber auch nur daselbst, erscheinen alleuthalben die characteristischen, schwefolgelben Körner, die Pilzconglomerate. Der ganze Verlauf der Krankheit ist ein chronischer, ehne Fieber, mit sehr geriuger localer Reaction; wird durch einen euergischen Eingriff, Eröffnen, Auskratzen nud Ausätzeu sämmtlicher von Granulatiensgewebe ausgekleideter, mit einander communicirender Höhlen der Strahleupilz vellkemmen eutfernt, so kann in den oben geschilderten leichteren Fällen Heilung erfolgen. - In einer zweiten Gruppo von Fällen treten zuerst stechende Schmerzen auf, gewöhulich im Rücken und in der Brust, zuwoilen in den Gliedern, eder im Nackon eder in der Lungengegend. Meistens zeigen sich nuu die Sympteme einer Plenritis oder Pleuropneumenie, welche jedoch bald nachlassen, hald unter Zunahme der entzündlichen Reaction sich ausbreiten, bis endlich unter dem Bilde eines kalten Abscesses am Rücken oder am Therax änsserlich sichtbare Anschwollungen entstehen, welche auf verschiedeuen Wegen, theils direct, theils nach Unterminirung der Rückenmusculatur, theils längs des Pseas bis zur Inguinalgegend verdringend die Haut perforiren und nun ein ausgedehntes System von Gängen und Hohlräumen mit der Aussenwelt in Communicatiou setzen. Dabei ist der Verlauf ein sehr langsamer, gewöhnlich fieberloser, ehne besondere Schmerzen und Functionsstörungen, der weder durch die Eröffnung, nech durch eine immer nur im beschränktestem Maasse durchführbare Localthorapie beeinflusst wird. Zuweilen treten nnn Metastasen in inueren Organen eder Amyloiddegeneratien sämmtlicher Viscera abdominis binzu und der Kranke erliegt endlich nach mehrmenatlichem bis mehrjährigem Siechthum einer vollständigen Erschöpfung, verbunden mit Anämio oder Hydrämie. Bei der Section findet man ausgehend ven . dem ursprünglichen Erkrankungsheerde eine sich auf weite Strecken ausbreitende, alle Gewebe durchsetzende und zerstörende zellige Granulationsmasse, welche in vielen Fällen von der Schädelbasis angefangen längs der Wirbelsäule bis zu den Lungen, dem Zwerchfelle, der Leber oder Milz reicht, und an zahlreichen Stellen nach Verwachsung der die Neubildung bedeckenden Serosa des Mediastinum post, mit den Eingeweiden der Brustund Bauchhöhle in das Parenchym dieser letzteren eindringt. Die Knocheusubstanz der Wirbel, der Rippen, der Schädelbasis ist auf weite Strecken zerstört, wie angefressen, "cariös", und rings um die Knochen siud die Weichtheile theils ganz durch die Granulationsmasse substituirt, theils nur durchbohrt, unterminist und von einander abgehoben. Isoliste, auf Embolio zurückzuführende Heerde finden sich in den meisten inneren Organen. -In einer 3. Gruppe von Fällen endlich ist die Erkrankung vor allem auf die Organe der Bauchhöhle concentrirt, sie beginnt mit Schmerzen im Unterleibe und verläuft unter dem Bilde einer chronischen Peritonitis, fast fieberlos, mit Bildung mehrfacher Geschwülste in und an der Bauchwandung, Durchbruch derselben nach aussen und häufig zugleich in den Darm und Entstehung secundärer Abscesse in den Nieren, der Leber, den Lungen, dem Hirn u. s. w.

lch habe Ihnen mehrere Krankheitsbilder etwas ausführlicher geschildert, woil man bis jetzt eigentlich von einem typischen Bilde der Actinomykosis hominis nicht sprechen kann; das allen Fällen gemeinsame Merkmal ist die Entwicklung iener eigenthümlichen Granulationsmasse, in welcher sich die Pilzmassen vorfinden; der chronische, fast reactionslose Verlanf und die ausgebreiteten Zerstörungen erinnern unwillkürlich an analoge Processe bei der Lepra und bei der tuberculösen Phthise, ebenso wie die anatomische Structur der aus lymphoiden Zollen bestehenden Neubildung. Wir müssen die Actinomykose vorderhand als ziemlich seltene Krankheit betrachten, die aber wenigstens in ihren Anfangsstadien eher einer chirurgischen Therapie zugänglich ist, als Lepra und Tubereulose. Die Diagnose wird koine Schwierigkeit bieten, sobald überhaupt der Erkrankuugsheord unseren Eingriffen zugänglich ist: schon makroskopisch sind die wiederholt erwähnten gelben Körner zu erkennen und der Befund ist so characteristisch, dass wir jetzt einen Fall B. von Langenbeck's aus dem Jahre 1845, bei welchem er jene Elemente fand und abbildete, mit Sicherheit als die erste Beobachtung von Actinomykose beim Menschen ansprechen dürfen. - Die locale Behandlung muss selbstverständlich in der genauesten Exstirpation des ganzen pathologischen Productes sammt der in ihm eingeschlossenen organischen Krankheitserreger, der Pilze, bestehen; sie muss möglichst früh vorgenommen werden, dann kann sie, wie die Erfahrung lehrt, dauernden Erfolg haben. Von einer Prophylaxis kann bei unserer maugelhaften Kenntniss der Actiologie des Leidens vorderhand keine Rede sein.

Wir haben bis jetzt jone chronisch-entzündlichen Processe im Allgemeinen betrachtet, welche einer Infection ihre Entstehung verdanken: von den nun folgeuden 'Affectionen ist bis jetzt Nichts bekannt, was darauf schliessen liesse, dass sie durch ein von aussen aufgenommenes Virus hervorgerufen werden. Man nimmt an, dass sie durch allgemeine Ernährungsstörungen bedingt sind.

Zu ihnen gehören: 1) Die Arthritis (Zolloov Glied, Gelenk) oder Gicht, eine Krankheitsanlage, welche gewöhnlich erst gegen das 30., selbst 45. Lebensjahr und spätor als Krankheit ausbricht; sie wird sehr vielfach mit dem ehronischen Rheumatismus zusammengeworfen, ist jedoch von demselben ziemlich verschieden. Die wahre Gicht ist eine bei uns sehr seltene Krankheit und zeiehnet sieh dadurch vor dem Rheumatismus aus. dass sie anfallsweise, oft jährlich nur einmal und zu bestimmten Zeiten wiederkehrt, während die Individuen in der Zwischenzeit gesund sind. Die Gicht ist eine Krankheit der reichen, und wie alte Aerzte, welche selbst daran litten, wohl hinzusetzten, der klugen Leute. Sie entsteht hauptsächlich bei Männern, welche ein belagliehes, bequemes Wohlleben führen, und vererbt sich nicht selten auf die folgenden Generationen, tritt jodoch meist erst im höheren Mannesalter auf; Harvey, Sydenham, Romberg und viele andere berühmte Acrzte litten an Gicht. Das wesentliche Krankheitsmoment bei der Gicht seheint entweder die übermässige Bildung oder die Retention von Harusäure im Organismus zu sein, wenigstens kann man experimentell bei Vögeln durch Unterbindung der Uretheren iene pathologischen Veränderungen namentlich in den Nieren und im Knorpel erzeugen, welche für die Gieht beim Menschen characteristisch sind. Was jedoch eigentlich die Entwicklung dieser Krankheit hervorruft, darüber sind wir bis jetzt nur auf Vermuthungen angewiesen.

Die Entzündungen, wolche bei der Gieht auftroten, sind besonders auf einige bestimmte Gelenke und ihre umliegenden Theile beschränkt. Das Geleuk zwischen Metarsus und der ersten Phalanx der grossen Zehe wird besonders häufig ergriffen; hier sitzt das wahre Podagra (ποδάγρα, Fussfalle, dann: gichtische Lähmung der Füsse: von 206; Fuss und 2702 das Gefangene, die Beute). Auch die Handgelenke und Phalangealgolenke können bei der Gicht afficirt sein; bier führt sie den Namon Chiragra (von zeie Hand und άχεα). Bei diesen Entzündungen ist auch die Haut um die Gelenko betheiligt; sie wird bei den Gichtanfällen glänzend geröthet, geschwollen und sehr empfindlich wie beim Erysipelas; auch können in seltneren Fällen sich bei diesen Processen Geschwüre ausbilden. Artorienverdiekungen (das Atherom der Arterien) mit ihren gelegentlichen Folgen: Hirnapoplexien und Gangraena senilis, sind nicht selten bei Arthritikern zu finden. Fottleibigkeit, Erkrankungen der Leber und Nieren können die Gicht ebeufalls begleiten, zumal kommt Harngries, eine feinkörnige Ausscheidung Jarnsaurer oder oxalsanter, von den Nieren in die Blase gelangender Salze in Form von Hirse- oder Grieskorn-grossen, runden, glatten, rothen, auf dem Durchschnitt viele Schichten zeigenden Kügelchen nicht selten vor, ebenso häufig aber auch die Entwicklung grösserer Nieren- und Blasensteine. In

den erkrankten Gelenken und Schnenscheiden hat man eine nicht unerhebliche Quantität von harnsauren Salzen nachgewiesen, zuweilen in solcher Menge, dass sie die Gelenkflächen und Gelenkkapseln als ein weisskörniger Ueberzug bedecken. Einem Gichtanfall geht gewöhnlich kürzere oder längere Zeit ein allgemeines Unwohlsein voraus, welches aufzuhören pflegt. sowie der Entzündungsprocess in einem äusseren Theile, gewöhnlich in einem Golenke, Platz greift; diese Eutzündungen dauern 14 Tage bis 6 Wochen und verschwinden dann oft mit Hinterlassnug einer Verdickung des Gelenkes, welche nicht mehr zurückgeht; doch bleiben in anderen Fällen die erkrankten Glieder viele Jahre lang ohne Veränderung. Bei manchen alten Arthritikern findet man solche steinharte Gichtknoten neben den Geleuken und den Schneuscheiden, auch in der Hant, z. B. am Ohre. Brechen diese Knoten auf, so kanu man mit einem Ohrlöffel die Kalkund Harnsäuremassen auslöffeln; die völlige Auseiterung und der Schluss solcher offener und dann sehr empfindlicher Gichtknoten dauert dann Monate lang; blutige operative Eingriffe sind dabei dringend zu widerrathen. Der gewöhnliche Podagraanfall endigt nie in Eiterung, sondern immer in Zertheilung. - Wegen der ätjologischen Beziehung der abnormen Harnsäureablagerung zu den Gelonkerkrankungen hat man die Gicht auch als Arthritis urica (von sõpov Urin) bezeichnet.

Die Behandlung des Gichtanfalls, der gichtischen Gelenkentzündung ist zu treunen von der Behandlung der Arthritis im Allgemeinen. arthritische Geleukentzündung nimmt fast immer einen typischen Verlauf. welcher durch therapeutische Eingriffe nicht wesentlich zu beeinflussen ist. Die Hauptaufgabe der ärztlichen Kunst ist dabei, die sehr empfindlichen Schmerzen durch locale Mittel zu verringern. Die meisten Arthritiker fühlen sich am wohlsten, wenn die entzändeten Gelenke mit einem milden Fette bestrichen und mit Watte umhüllt werden. Wärme, mässige Compression und Immobilisirung, eventuell Elevation des Gliedes wirken sicherlich am ehesten schmerzstillend. Starke Schweisserzeugung, z. B. durch den Genuss von vielem heissen Thee, und hydropathische Einwicklungen sollen oft den Aufall abkürzen. - Bei der Behandlung der arthritischen Diathese stehen Brunnencuren obenan. Der innere Gebrauch von Karlsbad, Kissingen, Homburg. Vichy und anderen salinischen Quellen sind nützlich, auch die Thermen von Teplitz, Ragatz, Gastein, Wiesbaden, Aachen sind den Arthritikeru zu empfehlen. Doch muss man darauf gefasst sein. dass bei Gebrauch der warmen Bäder ein acuter Gichtanfall ausbricht.

Nebeu der arthritischen wird von den französischen Chirurgen eines sog, rheumatische Diathese angenommen, als deren Ausserungen Anfalle von poly- und monoarticulären Rheumatismus angesehen werden; jede artällige Verletzung, jede Operation, ja sogar ein Katheterismus soll sich bei den betreftenden Individuen mit rheumatischer Arthritik (einem auchentzündlichen, sehr sehmerzhaften, serösen Ergusse in die grösseren Gelenke, mameutlich das Knie) combinien. Ausserden sollen diese Patienten sehr geneigt sein zu Entzündungen der die Körperböhlen auskleidenden serösen Hüute. Dass auchter Gelenkrheumatismas zu Reedüren disponirt, ist bekannt, oh aber die betreffenden Anfälle in ingend einer ursächlichen Verbindung mit Traumen u. s. w. stehen, ist soher fraglich, und es ist wohl auch unbegründet, deshalb von einer rheumatischen Diathese zu sprechen. Die Diathesenlehre ist überhaupt in Frankreich und England viel mehr ausgebildet als in Deutschland und man suelt alle möglichen Erscheinungen im Verlaufe von Traumen, von acuten und ehronischen Entzindungsprocessen, auf die Enfülses der verschiedensten Diathesen zurücksrüffliren, wobei man von der Ansicht ausgeht, dass der gewöhnliche, sezusagen normale füngt in eigenfahmicher, aber für jede Diathese onstature Weise modifieirt wird. — Ich musste Ihnen diese Auffassung vorführen, weil Nie derselben in der fremden Literatur offmals begeene werden.

2) Die seorbutische Dyskrasie (der Seerbut, Scharboek) äussertsich in einer grossen Fragilität oder Weichheit der Capillargefässe und dadurch bedingten Blatungen, welche theils in Folge von Zerreissungen von Gefässen, theils per diapedesin entstehen. Hierdurch kommt ex zu zahlreichen Blutextrawasaten in der Haut und besonders in den Muskeln.

Das Zahnfleisch sehwillt an, wird bläuliehroth, es bilden sieh Geschwire darauf, welche sehr leicht bluten; Blutungen aus dem Darm, allgemeine Abmagerung und Schwäche, Anämie und Hydrämie kommen hinzu, und viele dieser Kranken sterben in einem elenden Zustande. In dieser schlimmen Form kommt der Scorbut besonders endemisch an den Küsten der Ostsee und bei Schiffsmannschaften vor, die durch lange Zeit nur gesalzenes Fleisch ehne jegliche frische vegetabilische Kost genossen haben, Im Binnenlande zeigt sich der Scorbut in grösserer Ausbreitung unter den Soldaten, die in schlecht gelegenen, feuchten Kasernen einquartirt sind, oder auch in Gefängnissen etc., trotzdem die betreffenden Individuen regelmässig frisches Fleisch erhalten. Ausserdem kommt speradisch eine Art acuten Scorbutes vor, wohin der Morbus maculesus, die Purpura und Achuliches gehört. Der allgemeine endemische Scerbut ist sehr schwer heilbar, hauptsächlich weil es in den meisten Fälleu unmöglich ist, die Kranken den schädlichen endemischen Verhältnissen zu entziehen. Die Behandling mit Säuren, besonders mit Pflanzensäuren, wird als bestes Mittel empfohlen; ausserdem geniessen die frischen Gemüse, namentlich die Brungkresse und der Sauerampfer, einen sehr gressen Ruf als Antiscorbatica, vielleicht wegen ihres Gehaltes an Pflanzensäuren. Bei lange dauernden Expeditionen zur See, vor Allem in die Polargegenden, werden grosse Vorräthe frischer Brunnkresse auf dem Schiffe selbst gezegen; in Ermangelung derselben sell auch der Genuss des rohen Sauerkrautes eine günstige prophylactische und therapeutische Wirkung haben.

Als Wesen des Scorbutes nimmt man einen Dissolutionszustand des Blutes au, ohne die Art der Blutveränderung, welche die Gefässerkrankung zur Folge haben soll, näher bezeichnen zu köunen. Von dieser Allgemeinerkrankung ist die hereits erwähnte Bluterkrankheit oder Hämophilie insofern verschieden, als der Scorbut eine Ernährungsstörung ist, während die Hämophilie au und für sich Ernährung und Wohlbefinden durchaus nicht beeinträchtigt. Der Scorbut hat in chirurgischer Hinsicht weniger Interesse; bei Gelegenheit der Geschwüre (im nächsten Kapitel) wollen wir auf denselben zurückkunmen

Es erübrigt noch, am Schlusse des Capitels von der chronischen Entzündung diejenigen Mittel durchzugehen, welche wir bei derselben örtlich anzuwenden haben und welche, ie nach der Beschaffenheit der Fälle, bald mehr, bald weniger in den Vordergrund treten. Die wichtigsten Mittel zur Beseitigung der localen Heerde bei den chronischen Infectionskrankheiten wären allerdings die sog, antimykotisch wirkenden Substanzen; leider besitzen wir bis jetzt keine solchen, wenigsteus keines, welches practisch verwendbar und zugleich verlässlich wäre; wir sind meistens gezwungen, das Gewebe zu zerstören, wenn wir die in ihm enthaltenen Microorganismen sicher vernichten wollen. Deshalb sind wir auf örtliche antiphlogistische Mittel angewiesen. Es sind theilweise dieselben, von denen wir bereits bei der Therapie der acuten Entzündung gesprochen haben, und strenge genommmen benutzen wir sie auch häufiger gegen die intercurrenten acuten Exacerbationen der chronischen Entzündung, als gegen die chronische Entzündung selbst. Das Eis wird von einigen Chirurgen der Neuzeit, besonders von Esmarch, dauernd auch bei ganz chronischen torpiden Entzündungen angewandt und der Erfolg dieser Behandlung gerühmt. Kann man es dahin bringen, dass es Monate lang mit äusserster Sorgfalt und Consequenz applicirt wird, was in der Regel den Patienten und deren Umgebung sehr widerwärtig ist, so ist es zuweilen von günstiger Einwirkung auf die Resorption chronisch - entzündlicher Infiltrate, zumal bei Gelenk - und Knochenerkrankungen. Ich habe anch einige auffallend günstige Fälle der Art beobachtet, während in anderen Fällen jeder Erfolg ansblieb.

Das wichtigste Ziel, welches wir bei Behandlung chrouisch-entzfunderer Theile verfolgen, ist die Recorption der entzindlichen Infiltrate, der zeilligen Gewebeneubildung und der Trans- und Exsudate. Dieses Ziel wird durch absolute Ruhe und Hochlagerung, respective Elevation und Suspension, mur theilweise erreicht; prompter wirkt schon die methodische Cornpression, welche bei der chrouischen Entzindung viel energischer ausgeübt werden kann, als bei der acuten. Ausser den gewöhnlichen Einsteislungen mit Binden oder Heftpflasterstreifen verwendet man nicht selten die elastische Compression mittelst Kuntehnkbinden oder, nach Heine's Vorschlag, namentlich zur Compression geschwollener Glenke, mittelst feuchter, gut ausgepresster, zur Verhütung des Austrecknens in Guttaperchapapier eingehöllter Sehwämme, welche durch Bindentouren flicht werden. Um auf eine circumscripte Stelle einen mässigen, dauernd gleiebstarken Druck auszufibeu, legt man wohl auch schwere Gewichte (Säcke, mit Sand, Kieselu oder Ilasenschrot gefüllt) auf die entzändete Partie. Noch intensiver als die Compression wirkt die locale Anämio, welche durch eine Emarach scho Einwicklung hervorgebracht wirk; eslbstversfündlich kann die construgirende Binde nur kurze Zath, Anfangs 5—10 Minuten, später eine halbe, zuweilen eine gazze Stunde vertragen werden. Diese Procedur hat vor Allem den Effect, dass die arterielle Circulation innerhalb des Krankheitsheerdes befördert wird; überdies kommt ihr eine auffallende schunorstilleude Wirksankeit; der

Die Massage ist besonders indicirt, wenn es sich darum handelt, harte, chronische entzändliche Indirate entweder zur Eiterung und damit zu einer raschoren Ausbellung zu bringen, oder sie zu verfüssigen und durch die mächtig angeregte Blut- und Lympheireulation ihre Resorption zu bewirken. Wir besitzen ausserdem in der Massage ein Mittel, durch welches wir auf den gesunnten Kreislauf einwirken und die absondernde Thätigekt im Allgeuneinen, namentlich jene der Nieren steigern können. So hehördert die Massage die Resorption von Stauungsödemen, selbst wenn deren locale Ursache nicht zu beseitigen ist, während die Harmenge in bedeutendem Massez zunimmt u. s. w. Sie werden in den Kliniken ihre vielseitige Verwendung kennen und wärligen lernen; doch muss, wenn man wirklich Erfolg haben will, die Behandlung mit Verständniss ausgeführt und mit besondere Eurepte und Aussäuger fortgesetzt werden.

Sehr wirksam ist die örtliche Application der feuchton Wärme, entweder mittelst Warmwassercompressen, die 1-2 Mal in 24 Stunden, oder mittelst der sog. hydropathischen Einwicklungen, d. h. Compressen in kaltes Wasser getaucht, welche alle 2-3 Stunden gewechselt werden, um die Hautgefässe durch den wiederholten Wechsel von Kälto und Wärme in steter resorbirender Thätigkeit zu erhalten. Immer bedeckt man die feuchte Compresse mit einem Stücke impermeablen Zeugs. Die localen und allgemeinen, lauen oder heissen Bäder, eventuell combinirt mit kalten Uebergiessungen oder kalter Douche, verfolgen denselben Zweck. - Eino äusserst günstige Wirkung auf die rasche Resorption älterer torpider Infiltrate, sowie auf neuralgische Affectionen in chronisch entzündeten Theilen haben zuweilen die warmen, respective heissen, localen Schlamm- und Moorbäder. In Pystiau, Ofen (Ungarn), Teplitz (Böhmen) etc. münden heisse Quellen in den Schlamm kleiner Flüsse; in diesen natürlich heissen Schlamm, der in Arm- und Fusswannen gefüllt wird, werden die erkrankten Glieder täglich ein oder zwei Mal hineingesteckt. In mehreren Thermen bereitet man diese Schlammbäder jetzt künstlich. Von ebenso grosser Wirkung sind die Moorbäder in Franzensbad und Marienbad; der vou Eisen-haltigen, stark sauren Quellen durchtränkte Moor wird erwärmt und wie vorher vom Schlamme erwähnt, angewandt. Auch die Umschläge mit dem Thermalwasser der Jod- und Brom-haltigen Salzquellen haben Billroth - v. Winiwarter, thir, Path. v. Ther. 13, Aufl. 36

einen günstigen Ruf als Resorbentia. Sie erzeugen meist nach kurzer Zeit Hautausschläge, und können somit auch unter die derivirenden Mittel kategorisirt werden. Nach den neuesten Untersuchungen scheint es bewiesen zu sein, dass alle diese Bäder nicht dadurch wirken, dass die Hautoberfläche aus dem Badewasser gewisse Substanzen absorbirt, sondern dass hauptsächlich der erregende Einfluss auf die Circulation und in zweiter Linie auf das Nervensystem von therapeutischer Bedeutung ist. Im Volke sind auch die Thierbäder oder animalischen Bäder sehr beliebt, welche darin bestehen, dass die kranke Extremität zwischen die Eingeweide eines eben getödteten Thieres gesteckt und darin gehalten wird, bis der Cadaver abgekühlt ist; man sucht einen besonderen Zauber in der thierischen Wärme, dessen Wirkung wohl nur für die Gläubigen existirt. Endlich sind noch die friher sehr beliebten heissen Sandbäder zu erwähnen, die kaum einen Vorzug vor der feuchten Wärme haben, und die namentlich in südlichen Gegenden übliche Insolation, darin bestehend, dass der erkrankte Theil den directen Sonueustrahleu mehrere Stunden täglich ausgesetzt wird.

Resorbirendo Arzneimittel. Als zertheilende Ueberschläge haben die Fomentationen mit Bleiwasser, Arnica-Infus, Chamillenthee u. s. w. einen gewissen Ruf, den sie jedoch nur als indifferente, feuchtwarme Ueberschläge verdienen. Es ist zweckmässig, zu diesem Zwecke die essigsaure Thonordelösung (Rp. Alumin, 5.0 Plumbi acetic, 25.0 Aug. destill. 500,0) zu verwenden, zunächst weil diese die Haut weniger reizt und nicht so rasch Eczem erzeugt, als reines Wasser, dann aber auch, weil viele Patienten auf Wasserüberschläge allein absolut kein Vertrauen haben und daher die consequente Application der feuchten Wärme überhaupt als nutzlos bei Seite lassen, wenn man ihnen nicht etwas dazu aus der Apotheke verschreibt. Die graue Quecksilbersalbe (auch in Verbindung mit Ung. Belladonnae āā), das Quecksilberpflaster, die Jodkaliumsalbe und die Jodtinctur sind ebenfalls Resorbentia, welche man abwechselnd bei chronischen Entzündungen braucht. Auch die grüne Seife (Schmierseife, sapo viridis seu kalinus) wird neuestens als zertheileudes, die Resorption auregendes Mittel theils zu Einreibungen, austatt der grauen Salbetheils in Form von Kataplasmen, bestehend aus einer Mischung von frischem Sonfmehl und Seife (1:5) empfohlen. Beide Anwendungsweisen sind als Volksmittel uralt. Gegen chronische Lymphdrüsenschwellungen gebraucht man mit Vortheil parenchymatöse Injectionen von reiner Jodtinctur (1/2-1 Pravaz'sche Spritze voll), deren Wirksamkeit wesentlich unterstützt wird, wenn man einige Tage nach der Einspritzung die Massage der Driisen einleitet. Eine Reihe von sogenannten zertheilenden Pflastern fibergehe ich hier; sie haben als solche wenig Werth, wirken theils auf die Haut leicht roizend, theils nur als gleichmässig einhüllende, vor schädlichen Einflüssen schützendo Bedeckungen; Sie mögen solche Pflaster in mauchen Fällen verordnen, um zu verhüten, dass die Patienten selbst schädliche Dinge anwenden. Die im Volke beliebtesten Pflaster sind: Emplastrum Minii adustum (Empl. noricum, fuscum), Emplastrum oxycrocoum, Emplastrum caponatum (Empl. saponato-camphoratum), Emplastrum c'ouii maculati (Empl. Cicutao), Emplastrum de Meiliote; nur die längero-Anwendung von Quecksilberpflaster hat wohl eine medicamontõse Einwirkung, namentlich wenn gleichzeitig durch die Plastestretien eine dauernde Ompression ausgeült wird. Erwälnen will ich noch die Electricität als zertheilendes Mittel; von manchen Electrotherapeuton werden die Erfolge der sog. Electrolyse gerilhut, jedoch scheinen sie nicht sehr gross zu sein. Im Allgemeinen darf der Einfluss der Resorbentia nicht überschätzt werden; sie stehen in ihrer Wirksamkeit wich ihnter den friiber erwähnten mechanischen Mitteln zurück.

Die ableitenden Mittel, Derivantia. Diese spielten früher bei der Behandlung der chronischen Entzündung eine grosse Rollo. Sie haben ihren Namen davon bokommen, dass sie, wie man sich vorstellte, den Eutzündungsprocess von seinom Sitze auf eine andere woniger gefährliche Stelle ableiton sollen; als diese weniger gefährliche Stelle galt die Ilaut und daher verwendete und verwendet man als Derivantia Mittel, durch welche man Hautentzündungen sehr verschiedenen Grades anregen kann. Eine bisher ungelöste, wenn auch vielfach angestrebte Aufgabe ist es, die Wirkungsweiso dieser Derivantia physiologisch zu erklären. Dass sie nicht selten schmorzlindernd sind, unterliegt koinem Zweifel und auch anderweitige Heilerfolgo worden ihnen von guten Beobachtern zugeschrieben, Man stellt sich die Sache ungefähr so vor, dass durch die genannten Mittel, welche in der Nähe eines tiefgelegenen chronischen Eutzündungsheerdes applicirt werden, das Blut sowohl als die Säfte nach aussen auf die Haut hingeleitet werden. Wenn es sich um die Resorption torpider, mangelhaft vascularisirtor Infiltrate handolt, so wirken die Derivantia gowiss mehr zuleitond als ableitend: d. h. der neue, acute Entzündungsprocess, welcher in grosser Nähe des chronischen angeregt wird, veranlasst eine stärkere Fluxion nach diesen Theilen überhaupt, nnd es kommt dadurch der chronisch-torpido Entzündungsprocess in eine energische, Ichhaftere Thätigkeit. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Derivantia durch Vermittlung der Nerven auf. eine allerdings nicht näher bokannto Weise jene Wirkungon hervorbringen, die als thatsächlich gelten können. Ich selbst wonde die ganze sog, derivative Therapie nur sehr selten an; doch will ich Ihnen einige Derivantia neunen, welche noch vielfach im Gebrauche sind.

Das Argentum nitricum, in concentrirester Lösung (otwa 5 Grm. auf 30 Grm.) mit Vaselino vermischt und auf die Ilaut ein paar Mal am Tage verrioben, bewirkt eine dunkelbraune, silherglänzende Färbung der Ilaut und oine langsame Abblätterung der Epidermis. Es ist eines der mildesten albeitenden Mittol, welches sich bei Glenkkrankheiten reizbarer Kinder besonders zur Anwendung eignet. — Die Jodtinctur und zwar die Tinct. Jodi fortior (5 Grm. absolutem Alkohol mit Acther gelöst) bewirkt, auf die laut gestrichen, einen ziemlich lebhaften, brennenden Schmerz; wenn man diese Bepinselung 2—3 Tage, Morgens 36°

und Abends fortsetzt, entsteht eine blasige Erhebung der Epidermis, zuweilen in der ganzen Ausdehnung, in der das Mittel angewandt wurde. -Schneller wirken die Blasenpflaster; sie bestehen aus zerstossenen Canthariden (Lytta vesicatoria, Melëe vesicatorius), welche mit Wachs oder Fett verrieben, auf Leinwand, Leder oder Wachstaffet gestrichen werden. Das Emplastrum Cantharidum ordinarium wird in Stücken von Thalergrösse auf die Haut fixirt; die nach 24 Stunden unter demselben gebildete Blase wird aufgestochen und mit etwas Watte bedeckt. Bisweilen applicirt mau ein solches kleines Pflaster täglich, durch mehrere Wochen hindurch (Vésicatoires volants) oder man umhüllt den erkrankten Theil mit einem sog. Vésicatoire menstre. Das viel mildere Empl. Canthar, perpetuum seu E. Euphorbiae (Vésicatoire perpetuel) bleibt mehrere Wochen lang liegen. Sie köunen schon aus den französischen Ausdrücken für diese verschiedenen Derivantien eutnehmen, dass ihre Anwendung besonders jenseits des Rheines beliebt ist; das Senfpflaster ("Emplatre Rigollot"), die Vesicatore und die Jodtiuctur spielen da auch bei Affectionen interner Organe noch eine grosse Rolle, gerade so wie das sogleich zu erwähnende Crotenöl und die Fontauelle. In Deutschland ist selbst das Laienpublicum von dem Glauben an die Heilwirkung dieser Mittel zurückgekommen.

Die jetzt noch zu nennenden Mittle sind selehe, deren Application eine länger dauerude Eiterung zur Folge hat, eine Eiterung, welche durch künstliche, äussere Reize nach dem Willen des Arztes während beliebiger Zeit unterhalten wird. Sie werden, wenigstens von den meisten wissenschaftlich gebüldeten Chirurgen, gegenwärtig kaum mehr angewendet.

Unguentum Tartari stibiati und Oleum (Totonis. Beide erregen, wem sie längere Zeit wiederholt eingerieben werden, etwa nach 6—8 Tagen, bei reizbarer Haut friiher, einen pustulösen Ausschlag, dessen Harvorberhem inleh selleu mit sehr lebhaften Schmerzen verbunden ist. Frangen diese Pusteln an, deutlich hervorzutreten, so unterbricht man die Application der genannten Mittel und lässt die Pusteln wieder heilen. Exbleihen nicht sellen zienlich bedeutende Narben daranch zurück; die örtliche Wirkung dieser Mittel ist eine zienlich ungleiche, zuweilen fibermäs-sig heftig, dann auch wieder sehr gering.

Ünter Fontienlns oder Fontanelle (von fons, Quelle) versteht man ein absichtlich erzugtes, in Eiternug erhaltense Geschwär der Haut. Man kann dasselhe auf vorsehiedene Weise hervorbringen: entweder so, dass man die durch Application eines Blaseupflasters von Epidermis entblösste Haurpatie dauernd mit einer reizenden Salbe (Ving, Cantharidum u. s. w.) verbindet oder dass man in einen Hautschnitt Fremlkörper (gewöhnlich mehrere Erbesen) einlegt und diese durch Heltpflaster fäirt. In beiden Fällen wird die Wunde durch den chemischen, respective mechanischen Reiz in Entzäudung und Eiterung versetzt und an der Heilung gehindert. Selche Fontanellen, gewöhnlich am Oberaruse angelegt, werden von den Fanatikern dieser Therapie, welche man übrigens heutzutage fast nur mehr

unter den Patienten findet, seit 29 und 30 Jahren unterhalten, und wenn man diesen Leuten glauben darf, so habon sie es nur dem Fontanell zu danken, dass sie nicht längst an oiner oder der anderen Krankhoit gestorben sind.

Das Haarseil (Setaceum, von seta, Borste, Haar) besteht aus einem schmalen Streifen Leinwand oder einem gewöhnlichen, baumwollenon Lampendocht, welcher mit Hülfe einer besonderen Nadel unter der Hant hindurchgezogen wird. Die Haarseilnadel ist eine mässig breite, ziemlich lange Lancette, welche an ihrem untoren Endo ein grosses ocht rügt, um das Haarseil einzufüdeln. Man sticht sie, gowöhnlich im Nacken, durch eine hoch emporgehobeue Hautfalte durch und führt das Haarseil ein, welches nun täglich ein wenig weiter vorgezogen wird; es wird Wochon oder Monate lang getragen und eutfernt, wenn man die Eiterung aufhören lassen will.

Eine andere Art, andauernde Eiterung zu erzeugen, ist die, einen Brandsehorf auf der Haut zu bilden und die zurückbleibende granulirende Wunde durch reizende Verbandmittel oder eingelegte Erbsen in Entzündung zu erhalten. Zur Bildung des Schorfes bedient man sich entweder einer Aetzpaste oder der Glühhitze. Mittelst einer sog, Moxa, d. h. einer mit Spiritus getränkten Wattekugel, die man mit einer Kornzauge auf der Haut fest anhält und dann anbrennt, kann man verschiedene Grade der Verbrenuung erzeugen. Weniger schmerzhaft ist die Application des rothoder weissglühenden Eiseus, des Ferrum candens oder des Paquolin'schen Thermocauters. Die Verschorfung der Haut mittelst des Glüheisens ist übrigens nicht zu verwechseln mit der in neuester Zeit ausgebildeten sogenannten Ignipunctur. Bei diesem letzteren Verfahren wird das chronisch entzündete Gewebe durch Stichelung mittelst eines sehr feinen Galvano- oder Thermocauters z. Th. zerstört, hauptsächlich aber zu energischer Reaction gebracht. Diese Methode ist durchaus rationell und giebt namentlich bei gewissen chronischen Affectionen der Knochen uud Gelenke, sowie bei dem chronischen Catarrhe mancher Schleimhäute, z. B. des Pharynx, vortroffliche Resultato. Wir werden später noch von ihr zu sprechen habeu.

Fast alle Klasson von Heilmitteln haben eiumal während einer gewissen Periole, je nach der Strömung (theoretischer Reflexionen, grossen
Anhang gefunden und so gab es ausel nien Zeit, in welcher Fontanelle oder
Hanseil, Moza oder Gilbeisen ab. Univorsalmittel und zwar als Prophylactica gegen jede chronische Krankhoit gerühmt wurden. Man liess sich
am Armo ein Fontanell setzen, um sich gegen Ilkeumatismus, oder gegen
Himorrbiolabbeschwerden, odier gegen Tuberculoso, oder gogen Kreiskrankheit zu schützen, in der Idee, dass mit dem Eiter des Fontanells
alle krankhaften Säfte, die materia peccans, aus dom Körper abgeleite
würden. In derselben Weise brauchte man früher die jährlich zu bostimmten Zeiten wiederholten Guron mit Jöhürmittela. Rechenliteln, Aderstimmten Zeiten wiederholten Guron mit Jöhürmittela. Rechenliteln, Ader-

lässen u. s. w. Sie werden noch heutzntage ven älteren Practikern hören, dass dieser und jener ihrer Kranken, bei welchem sich Lungeutuberculese entwickelt hatte, durch Applicatien von Brechweinsteinsable gerettet werden sei, wenn Sie auch, wenigstens in Deutschlaud, nicht häufig mehr jene armen, gemarteten Kinder sehen, die wegen einer tuberculösen Wirbelcaries oder einer Cexitis mit Haanseil, Mece und Glübeisen misshandelt, am ganzen Leibe die Wunden nul Narben aufweisen, welche von dem Glubenseifer eder der Beschränktheit eines Anhängers der "Medicina crudelis" Zeugniss geben. Ich will mich nicht vermessen, über die Grenzen der Wirksamkeit der Therapie eine Kritik aussiben zu wollen; indessen muss man doch gegen die Wirkung vou Mitteln misstrauisch werden, welche als Panascen erecen alle möglichen Krankbeiten zelten.

# Vorlesung 31.

#### CAPITEL XV.

# Von den Geschwüren.

Anatomisches. — Aeussere Eigenschaften der Geschwüre: Form und Ausberleitung, fürund und Absonderung, Ränder, Umgebung. — Gerliiche Therspie nach örtlicher Beschäffenbeit der Geschwüre: Inngisse, callöse, jauchige, phagedänische, sinnöse Geschwüre. — Aetiologie der Geschwüre: dauernde Beirung, Stauungen im venösen Kreislaufe. — Dyskrasische Uraschen.

Die Lehre von den Geschwüren schliesst sich an die von der chrouischen Entzinndung naturgemäss an. Was ein Geschwür ist, eb eine vorliegende Wandfläche als solches zu betrachten sei, darüber sind die Aerzte in praxi fast immer einig; eine kurze Definition eines Geschwürs zu geben, ist jedoch ehense schwierig, als einen Gegenstand ans irgend einem anderen Gebiete der Medlein oder der Naturwissenschaften zu definiren. Um hinen eine ungefähre Verstellung von demselben zu geben, wöllen wir sagen: ein Geschwür ist ein granulirender Substanzverlust der Haut, welcher keine Tendenz zur Heilung zeigt. Sie sehen hierbei schon ein, dass auch jede granulirende Wunde, die einen Stillstand in ihrem Heilungsprocesse macht, als Geschwür betrachtet werden kann, und in der That hat anch Rust, der die detailliretste, wenn auch jezt nu noch wenig gebrauchte Nemeudatur über die Geschwüre entwerfen hat, die granulirende Wunde als Uteus simplex bezeichnet.

Im Allgemeinen muss man sagen, dass die Geschwürsbildung meistens aus einem entzündlichen Processe hervorgeht, und zwar so, dass der Zerfallt der oberfäschlichsten Schichten des Gewebes erst eintritt, wenn dieselben in Felge der entzündlichen Alteration schon zellig infiltrirt, weich und brüchig geworden sind. Einen einfachen Gewebszerfall etwa iu Folge mangelhafter Ernährung kann man wohl nur als Nekrese bezeichnen. Das einfachste Beispiel der Entwicklung eines Geschwüres ist folgendes: Denken Sio sich ein acut entstandener Abscess habe sich spontan eröffuot, dadurch dass die ganze den Entzündungsheerd bedeckende Haut vereitert ist; es besteht nun eine offene rundliche Höhle, welche allenthalben von infiltrirtem Gewebe gebildet und mit Granulationen ausgekleidet ist. Dauert der Entzündungsreiz fort, weil z. B. ein specifisches Virus im Gewebe vorhanden ist, so wird die Granulationsschichte auch weiterhin Eiter produciren, und das Grauulatiensgewebe selbst wird in seinen oberflächlichsten Schichteu fortwährend voreitern, d. h. eingeschmelzen werden, während in der Tiefe immor neues Granulationsgowebo gebildet wird. Derselbe Vorgang findet Statt, wenn es sich um einen chrenischen Entzüudungsheerd handelt. Tritt im Centrum eines selchen Heordes Eiterung oder Verkäsung oder eine andere Art von Erweichung und Zerfall mit allmäliger peripherischer Progressiou und Perforation der Haut von innen nach aussen ein, gelangt die zellige Neubildung nach Entleerung der flüssigen Antheile in Contact mit der athmosphärischen Luft, so wird dadurch continuirlich ein nouer Entzündungsreiz auf das Gewebe ausgeübt, welcher jedech uicht stark genug ist, um zur normalen Eiter- und Granulationsbildung Veranlassung zu geben. es werden nur continuirlich Zellen erzeugt, die aus Mangel an Ernährungsınaterial segleich der Verkäsung und der moleculären Gangrän anheimfallen; danzben findet eine mehr oder minder reichliche Absonderung eines dünnen, mit Zellen - Detritus gemischten Secretes statt, in welchem kaum intacte Eiterzellen nachzuweisen sind. Es ist also die Ulceratien eine Combination von zelliger Neubildung und eitrigem Zerfall des Gewebes in kleinste Partikel, so dass die beiden Vorgänge entweder einauder das Gleichgewicht halten, oder der Zerfall das Uebergewicht über den Neubildungsprocess erlangt. Im ersteren Falle bleibt das Geschwür ungefähr statiouär, im letzteren vorgrössert es sich fortwährend.

Wenn sich die Uteration entwickelt aus einem unch aussen durchbrechenden Entzindungsbereit, so nennt man diese Form ein Ubligeschwür, wihrend das offene Geschwür hervorgelt aus einem ehrenische untzindlichen Processe, dessen sitz die obestene Schichten der Ilant oder der Schleimhaut darstellen. Betrachten wir ein solches offenes Geschwür an ohnem Beispiele. Es sei durch irgend eine der früher genaunten Ursscheu ein chronisch-entzündlicher Process an der Ilaut dies Unterschonkels, etwa an der vorderen Fläche im unteren Drittheil desselben entstanden. Die Ilaut ist von erweiterten Gefsesen durchzegen, dadurch röhfen als normal, sie ist geschwolleu, theils durch serfise, theils durch zellige Infiltration, und auf Druck etwas empfindlich. Es sind Wanderzellen, zumal in die oberflächlichen Theile der Cutis infiltrirt, dazu mehr Serum als normal; die Gefisse vernehren und erweitern sich; se werden die Papillen grüsser, succuleuter; auch die Entwicklung der Zellen des Rete Malpighii erfolgt reichlicher, die eberflächliche Schicht desselben erlangt kaum mehr recht den gehörigen Grad der Verhornung; das Bindegewebe der Papillarschicht ist weicher, zum Theil fast gallertartig geworden. Eine leichte Reibung genügt nun, das weiche dünne Hernblatt der Epidermis an einer Stelle zu entferneu. Die Zellenschicht des Rete Malpighii wird damit freigelegt; es kommen neue Reizungen binzu, und es entwickelt sich eine eiternde Fläche. die in ihrer oberen Schicht aus Wanderzellen, in ihrer unteren aus den bereits stark degenerirten vergrösserten Hautpapillen besteht. Würde in diesem Stadium gehörige Ruhe der Theile beobachtet und Schutz vor neuen Reizen gewährt, so würde sich allmälig die Epidermis regeneriren und das bis jetzt nech ganz oberflächliche Geschwür würde benarben. Indess wird die geringe, oberflächliche Wunde gewöhnlich zu wenig geachtet, neue Schädlichkeiten verschiedener Art gesellen sich hinzu; es kommt zur Vereiterung und molecularem Zerfall des entzündeten freiliegenden Gewebes, zunächst also der Papillen, und so entsteht allmälig ein fertwährend zunehmeuder Defect: das Geschwür ist nun vollständig ausgebildet.

Ganz ähnlich haben Sie sich den Process auf den Schleimhäuten un denkeu: zuerst tritt eine leibahtere Auswanderung junger Zellen an die Oberfläche auf; sehr bald gesellt sich seröse und plastische Infiltration mässigen Grades in dem Bindegewebe mit Vermehrung der Gefässe der Schleimhaut hinzu, die Schleimdräsen secentiren reichlicher und hypertrophiren schon nach kurzer Dauer des Processes. Durch dauernde Reizung einer chronisch catarrhalische Affeitren Schleimhaut erfolgt Erweichung und Zerfall des Gewebes wie friiher bei der Cutis geschildert wurde; wir haben dann ein catarrhalisches Seschwür vor uns.

Es giebt noch eine andere, mehr acute Einstehungsart von Geschwüren.

mänlich aus Pusteln, welche nicht zur Heilung kommen, sondern sich nach

"deerung des Eiters vergrössern und dabei einen acut enträndlichen Cha
"behalten, so z. B. die weichen Schaukergeschwüre. Bei diesen ist

orfall offenbar die Folge des in dem Gewebe steckenden infectiösen

Virus, gerade so wie bei den nach Leicheuinfection ontstehenden Geschwüren. Besonders kommen auch ehne erkeunbare specifisch-dyskrasische Ursachen solche ans Ekthyma-Pusteln entstehenden Geschwüre am Unterschenkel junger, oft sehr vellblütiger, sonst ganz gesunder Leute vor, über deren Ursache man nichts Bestimmtes weiss; bei Patienten mit Diabetes mollitus beobachtet man, bedingt durch die Gegenwart des Zuckers im Gewebe, zuweilen oberflächliche Geschwüre am Praeputium und der Glans penis, die jeder örtlichen Behandlung Widerstand leisten, während sie von selbst heilen, sowie der Zucker im Harne verschwindet oder wenigstens beträchtlich abnimmt. Manche Erkrankungen tragen halb mit Unrecht den Namen "Geschwür"; so z. B. das "Typhusgeschwür"; beim Typhus abdominalis bildet sich eine acute progressive Entzündung der Peyer'schon Plaques aus, und diese Entzündung endet in sehr vielen Fällen mit Gangrän, mit Nekrose der entzündeten Schleimhautstücke; was nach Abstossung der Schorfe zurückbleibt, ist eine Granulationsfläche, ist kein Geschwür im strengeren Sinne des Wortes; sie wird erst dazu, wenn die Heilung nicht uormal von Statten geht - das "lentescircude", in der Heilung verzögerte Typhusgeschwür ist eigeutlich erst ein wahres Geschwür. Dieses mehr beiläufig; es ist leicht, sich frei mit diesen Ausdrücken zu bewegen, wenn man über die Processe selbst im Klareu ist.

Der ulcoröse Zerfall erfelgt durch Erweichung des Gewebes, durch Vereiterung, dann auch durch moleculare Nokrotisirung oder durch boides zugleich. In den bis jetzt angeführten Beispielen ging dem Zerfalle innmer die Nenbildung voraus; es könnto jedoch auch nmgekehrt an einem bis dahin gesunden Theile z. B. der Haut, eine Ernährungsstörung der Art eintreten, dass zunächst eine eireumseripte Mortification des Gewebes erfelgt, eine Schorfbildung, wie Sie das schon aus dem Abschuitte über Gangrän konneu. An der Grenze der nermalen, lebensfähigen Haut würde sich danu eine Neubildung juuger Zellen entwickeln, welche, wenn die Theile gesund sind, zunächst zur Abstossung des mortificirten Gewebes, dann zur Granulationsbildung und Veruarbung führen würde; sind die Theile nicht gesund. nur im geriugen Maasse lebensfähig, so wird in ihnen zwar ebenfalls zellige Neubildung auftreten, dieselbe wird jedoch nach Abstossung des Schorfes statt kräftiges Granulatieusgewebe zu producireu, im Contacte mit der atmosphärischen Luft von Neuem zerfallen, so dass der Substauzverlust statt zu vernarben, immer grösser wird. Ein solcher Vorgang, bei welchem also ein Geschwür primär mit molecularem Zerfalle ohne vorhergegangene zellige Infiltratieu entsteht, kommt in praxi nur selten vor. Melecularer Zerfall and Gangran sind, streng genommen, freilich nur quantitative Variotäten dessolben Processes, nämlich des Absterbons einzelner Gowebstheile, insofern bei der Gangrän makreskopisch wahrnehmbare, zusammenhäfigende Gewebstheile, doren Structur noch erkennbar ist, abgestossen werden, während beim molecularen Zerfalle nur eine Detritusmasse, in welcher höchstens durch das Mikroskop Zollen erkennbar sind, gebildet wird. Es kann allerdings Fälle geben, in welchen der ulcerative Process und die Gangrän sich aussererdentlich nahe stehen, wie beim Hospitalbrand, von dem wir bereits gesprechen haben, auch z. B. bei Entstehung des runden Magengeischwins, bei welchem die Nekrose der Schleinhaut, gewöhnlich in Folge eines Extravasates, das Prümer zu sein oflect.

Je nach der Jutenstät der formativen Seite des Processes lassen sich die Goschwöre im Ganzen und Grossen in zwei Hauptgruppen bringen, nämlich in solche, bei denen die Neubildung von Granulationsgewebe sehr beträchtlich ist; wir wellen sie kurzweg als wuchern de Geschw irre bezeichnen, und in solche, bei denen sehr weuig Gesche neugebildet wird, das überdies segleich wieder zerfällt. Die letztereu nennen wir atonische oder torpide Geschw üre. Zwischen diesen beiden äussersten Grenzpunkten der anatemischen und vitalou Eigenschaften der Geschwüre liegen dann eine grosse Menge vou Zwischenformen in der Mitte.

Wenn der Heilungspreeess eines Geschwürs eingeleitet werden sell, so ist die erste Bedingung dazu, dass die Neubildung des Grauulatiousgewebes Hand in Hand gehe mit der Epithelregeneration, welche von den Rändern her erfolgt, und dass in dem Maasse als der Epithelsaum sich verschiebt, die Granulatienen in Bindegewebe umgewandelt werden. Damit dieses geschehen könne, muss der Zerfall an der Oberfläche aufhören und dazu wieder muss die loeale oder allgemeine Ursache der Geschwürsbildung beheben sein; ausserdem aber muss der Gruud des Geschwürs wenigstens annähernd die Beschaffenheit einer gesunden Granulatiensfläche annehmen. Bei den terpiden atenischen Geschwüren gehört hiezu die Entwicklung reichlicher Gefässe und kräftiger Zellen, die uicht mehr zur Vereiterung sondern zur Bindegewebsneubildung führen; bei den wuchernden Geschwüren dagegen muss die zellige Neubildung zu faserigem Bindegewebe umgewandelt werden und die neugebildeten Gefässe müssen in entsprechender Weise obliteriren. Tretzdem ist die Heilung, selbst wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, unmöglich, so lange gewisse mechanische Hiudernisse die Vernarbung vom Rande her unmöglich machen. Die Epithelregeneration kann nur von der physielegischen epithelbildenden Matrix ausgehen und die junge Epithelschicht muss sieh gleichsam über die Granulatiensfläche hinfiberschieben können. Das ist iedech uumöglich, wenu zwischen der letzteren und dem Rande bedeutende Niveaudifferenzen bestehen, wenn die Granulatienen das Epithel überwallen eder weun im Gegentheile die Räuder des Geschwüres unterminirt sind. Endlich gehört bei ausgedehnteren Geschwüren zur Heilung eine gewisse Verschiebbarkeit der llautränder, damit die uormale Narbenretraction wirken könne. Es liegt, wie Sie leicht einsehen werden. in dem eben Gesagten bereits die Andeutung der localen Therapie, welche man Bei den verschiedenen Zuständen der Geschwüre einzuschlagen hat.

Die Nomen elatur der Geschwüre ist je nach den Eigenschaften, die man an ihnen besonders herversucht, eine sehr verschiedenartige. Der Entstehung nach kann man wie bei der chronischen Eutzündung überhaupt zweierlei Arten, zwei Hantgruppen unterscheiden, mänlich die idiopathischen und die symptomatischen Geschwüre. Die idiopathischen (oder pretopathischen, proteropathischen von zwören, zwörze, der erste, zuerst, und zwörzen, zwölze leiden) Geschwüre sind solche, welche in Folge erni localer von aussen einwirkender Reize entstheen; man kann sie auch als Reitzgeschwüre bezeichnen. Die symptomatischen (oder deutorantischen, von öderzer, der zweite) Geschwüre sind solche, welche aus inneren dyskrasischen Ursachen als Symptom einer Allgemeinkrankhoit ausfreten, während die locale Irritation von aussen nur eine seeundäre Beleutum hat.

Lassen wir vorläufig die fütolegischen Verhältnisse bei Seite, und suchen wir zuwörderst uns durch die Betrachtung dor fäussoren Verhältnisse, welche ein Geschwür darbieten kann, den Begriff eines solchen noch prägnanter vor Augen zu führen. — Wenn man ein Geschwür beschreiben will, se unterscheidet man daram folgende Theile:

- 1. Form und Ausbreitung des Geschwürs. Dasselbe kann kreisund, halbmodfernig, ganz unegolnässig, rügfernig, floch, tief sein; es kaun einen Canal darstellen, welcher in die Tiefe f\(\text{lihrt}\); es kann r\(\text{ohernity}\) reich, eine Fistel (von fixtula, die R\(\text{oher}\)), cin Holhgeschw\(\text{ir}\) bilden; diese Fisteln entstehen, wie ich linen sehen früher angegeben habe, dadurch, dass sich in der Tiefe, sei es nun in der itefen Schicht der Cutis, im Unterhautzligweebe, in den Muskeh, im Periost oder Knochen, oder auch in dr\(\text{isign}\) represent Teilen Entz\(\text{indungsheerde}\) bilden, welche durch langsamo Verselw\(\text{argn}\) allm\(\text{ij}\) allm\(\text{ij}\)
- 2. Der Grund und die Absonderung des Geschwärs. Der Grund kann flach, vertioft oder hervorragend sein; er kann mit schmutziger, stinkender, seröser, jauchiger Hössigkeit, selbst mit gangränösen Fetzen des Gewebes (jauchige, gangränöse Geschwire) bodockt sein; eine amorphe, speckig aussehende, schmautige oder schmierige Substanz kann ihn überziehen. Dech kann der Beden des Geschwürs auch allzu üppige, schwammige Granulationen mit Absonderung schleimigen Etters zeigen (fungöse Geschwäre).
- Die Ränder des Geschwürs sind flach oder erhaben, wallartig, hart (callöse Geschwüre), woich, ausgebuchtet (sinuöse Geschwüre), gozackt, umgeworfen, unterminirt u. s. w.
- 4. Die Umgebung des Geschwürs kann normal sein oder entzündet, ödematös, indurirt, pigmentirt u. s. w.

Diese allgemein gebräuchlichen technischen Bezeichungen reichen hin, un jodes Geschwirt einem Collegen gegenüber genau zu beschreiben. Sie reichen jedoch nicht aus, um etwa auf dieselben eine anatomische Eintheilung der Geschwürs zu basirou. Das Verhalten der einzelnen Theile eines Geschwürs hängt nämlich sehr von localen und allgemeinen Beilingungen ab, die häufig ganz zufällig sind. Dabei spielen namentlich locale Reize mechanischer oder chemischer, auch medicamentöser Art eine grosse Rolle.

Ein einfaches Ulcus kann durch unzweckmässige Behandlung oder besser gesagt durch Misshaudlung alle Charactere eines durch den Zerfall einer bösartigen Neubildnng eutstaudenen Geschwürs erlangen; dieses geschieht namentlich dadurch, dass das Verhältniss zwischen Neubildung und Zerfall - jenen zwei Fundamentalvorgängen bei der Verschwärung - geändert und dass die Umgebung des Geschwürs in Entzündung versetzt wird. Dadurch entstehen dann sehr auffallende Aeuderungen in dem Krankheitsbilde. die leicht zu Täuschungen Veranlassung geben können. Ich führe Ihuen nur Ein Beispiel an. Eine scharfe Zahnkante ruft durch fortwährendes Reiben an der Zunge ein kleines oberflächliches Schleimhautgeschwür hervor. Statt den localen mechanischen Reiz durch Abfeilen des Zahnes zu entfernen, wird das Geschwiir von dem Patienten selbst oder auch von einem unerfahrenen Arzte mit Lapis oder einem anderen Causticum täglich geätzt; sehr bald wird das früher ganz unscheinbare Ding immer grösser, die Umgebung wird hart infiltrirt, der Grund des Ulcus bedeckt sich mit gangränösen Fetzen. - kurz das Geschwür nimmt alle Charactere an, die man gewöhnlich den Krebsgeschwüren zuzuschreiben pflegt. Es wäre nun sehr ungerechtfertigt, nach diesem Bilde die Diagnose auf eine bösartige Ulceration stellen zu wollen; sewie die localen reizenden Einflüsse eliminirt werden, nimmt die Geschwürsfläche und ihre Umgebung ein normales gutartiges Aussehen an. Sie sehen daraus, dass die anatomischen Merkmale eines Geschwürs nicht immer der ätiologischen Natur desselben entsprechen. Da aber die Bezeichnungen nach den anatomischen Merkmalen zu umständlich wären, so bedieut man sich häufig der Ausdrücke, welche die Vitalität des geschwürigen Processes im Allgemeinen characterisiren, also: torpid, atonisch, wuchernd, fungös etc., deren jeder gewissermaassen eine Summe anatomischer Kennzeichen in sich vereinigt. Für die symptomatischen Geschwüre gebraucht man meistens die Bezeichnung der Allgemeinkrankheit, welche zu ihrer Entwicklung geführt hat: man spricht dann kurzweg von tuberenlösen, syphilitischen Geschwüren u. s. f.

Da wir jetzt die localen Beschaffenheiten des Geschwürs noch frisch im Gedächtnis haben, so wollen wir gleich die localen Mittel durchgehen, insoweit ihre Anwendung von der Beschaffenheit des Geschwürs abhängig ist. Eine grosse Reihe von Geschwüren, zumal alle diejenigen, welche durch wiederbeite Grittlen Heizung entstanden waren, heileu ungemein leicht. Sowie die kranken Theile nur unter günstigere, äussere Verhältnisse kommen und keine neuen Schällichkeiten auf sie einwirkeu, bestunt oft gana spontan die Benarbung. Es ist erstaunlich, wie schnell zudie häufigen Unterschenkelgeschwüre ein sehr viel beseres Ansehon, negen, so wie der Kranke ein warmes lad genommen lat, das Geschwürch mit einer in Wasser getauchten Compresse bedeckt ist, und der 24 Stunden rubig im Bett gelegen hat. Das Geschwür, welches untzig, graugrün aussah und einen verpestenden Geruch um sich lete, lat ietzt eine leidlich, wenn auch noch nicht sehr kräftig.

granulireade Oberfläche, secenirit guten Eiter; 14 Tage lang fortgesetzte Ruhe und grosse Reinlichkeit genüßgen in manchen Fällen, eine vollstäudige Vernarbung solcher Geschwire herbeizuführen. Indess kaum ist der Patient entlassen und in seine alten Verhältuisse zurückgekehrt, so wird die Narbe wieder wund und in wenigen Tagen ist der Zustand gerade so, wie früher. So geht es fort, der Patient kommt in das Spital, wird wieder eutlassen, um in kurzer Zeit abermals aufgenommen zu werden. Indess giebt es auch gegen diese Recidive einige Schutzmittel, wovon später. Nicht alle Geschwires sind zu einer schnelleu Heilung geneigt, viele bedürfeu mancherell Behandlung und sehr langer Zeit zur Vernarbung. Wie diese Behaudlung je nach dem örtlichen Zustande des Geschwüres zu leiten sei, das wollen wir jetzt durchehumen.

Das Geschwür mit entzündeter Umgebung und das erethische Geschwür.

Es kommt sehr hänfig vor, dass ein Geschwir bei der ersten Besichtiguug, wenn der Kranke damit fortwährend unherging, start geröftlet
und sehr schnerzhaft ist, und dass dieser leichte Grad von Entzündung
nach einer gewissen Zeit der Ruhe von selbst wiesler vergeht. Audere
Geschwäre gielt es aber, deren Umgebung dauernd eine sehr intensive
Röthe und Empfindlichkeit zeigt, das Geschwir blutet leicht und selbst die
Gesnuhrit ein sind bei der Berührung schnerzhaft. Man neutt ein solches
Geschwür ein erethisches; die höchsten Grade von Erethismus der Geschwürsflächen sind äusserst selben. Wodurch die enorme Schnerzhaftigkeit
in solchen Fällen bedingt ist, wissen wir nicht. — Zur Behandlung der
eutzändeten und erethischen Geschwäre versuelt man zunächst Bestreuen
nit Jodoform oder sogenannte kühlende Salben, wie Zinksalben, Hiefsalben,
auch wohl Fomentationen mit Hiefwasser; belieben bei dieser Behandlung
auch wohl Fomentationen mit Hiefwasser; belieben bei dieser Behandlung



Blutgefasse zweier üppiger Granulationsknöpfehen eines gewöhnlichen (nicht krebsigen) Unterschenkelgeschwürs, künstlich injieirt von Thiersch (Epithelialkrebs Taf. XI. Fig. 4).

die Granulationen schmerzhaft und schlecht aussehend, während die Entzündung in der Umgebung verschwunden ist, so empfehle ich Ihnen eine starke Cauterisation der Geschwürßläche mit Argentum nitricum, besser noch mit Ferrum candens oder mit dem Thermocauter; auch prolongirte lauwarme Bäder, eventuell das Hebrä siche Wasserbett sind von grossem Natzen. Vielleicht wire das Cocañ nås Anaestheticum anwendbar.

2. Die fungösen Geschwäre, d. h. solche, deren Granulationen pilizatig, wuchernd sind und das Niveau der Hautoberfläche überragen. Diese Geschwüre sondern einen schleimigen Eiter ab und sind äusserst gefässerich. Hier sind täglich wiederholte leichte Aetzungen mit Argentum mitreum fusum angezeigt; wo dieses nicht genögt, kann Kall cansticum, selbst Ferrum candens in Anwendung kommen. Auch die Compression durch Bepinselm int Jodoformeolodium oder mit Heftpfaster wirkt hier oft vortrefflich. Das einfachste ist es, solche Granulationen, so oft als nüchtig mit der Scheere zu beschneiden; wenn sie sehr hartnäckig sind, so entfernt man sie mittelst des scharfen Löffels.

3. Die callösen Geschwüre sind vom Arzte wegen ihrer langen Heilungsdauer am meisten gefürchtet; es sind solche, deren Basis, Räuder und Umgebung durch langandauernde chronische Entzündung verdickt und knorpelhart geworden sind. Das Geschwür, von sehr torpidem Character, liegt in der Regel tief unter der Oberfläche, die Ränder sind scharf abgeschuitten: meistens besteht die Ulceration bereits seit vielen Jahren. Die Therapie hat hier zwei Aufgaben, nämlich eine Erweichung des sehnigfesten, sehr gefässarmen Gewebes der verhärteten Ränder und des Geschwürgrundes zu erzielen und eine gehörige Vascularisation, sowohl in den Rändern als im Grunde des Geschwürs herbeizuführen. Man versucht dabei zunächst die Compression und zwar mit Heftpflasterstreifen, die man nach bestimmten Regeln, wie Sie es in der Klinik lernen werden, anlegt, Ein solcher Heftpflasterverband, welcher nicht allein das Geschwür, sondern den ganzen Unterschenkel bedecken muss, kann im Anfang 1-2 Tage, später, wenn das Geschwür in Heilung begriffen ist, 3-4 Tage und länger unberührt liegen bleiben. Es sind diese sogenannten Baynton'schen Heftpflastereinwicklungen bei Unterschenkelgeschwüren von sehr grosser Wichtigkeit, zumal für diejenigen Fälle, in welchen die Kranken nicht geneigt

sind, eine ruhige Lage einzuhalten, sondern zugleich ihren Geschäften nachgehen müsson. Ich habe über diese Methode manche günstige Erfahrung gemacht, kann jedoch ebensowenig wie Billroth dieselbo als Mittel zur definitiven Heilung der Unterschonkelgeschwüre betrachten; die Heftpflastereinwicklungen sind namontlich für die poliklinische Behandlung sehr schätzenswerth, weil sie es möglich machen, den Patienten umhergehen zu lassen, ohne dass sich das Geschwür allzusehr vorgrössert. Dass jedoch alle Geschwüre unter diesem Deckverbande besonders leicht und gar auf die Dauer heilen, ist entschieden unrichtig. Das beste Mittel um eine dauernde Congestion zu dem Geschwüre zu unterhalten und dadurch die Gefäss- und Gewebsbildung zu steigern, ist die feuchte Wärme, die Sie entweder in Form you Einwicklung mit feuchten Compressen (essigsaure Thonerdelösung) über den Heftpflasterverband oder besser noch als continuirliches warmes Wasserbad anwenden können. Letzteres, durch welches zugleich eine künstliche Quellung und Erweichung der verhärteten wasserarmen Umgebung des Geschwürs hervorgebracht wird, empfehlo ich Ihnon ganz besonders. Ein Verfahren, welches die feuchte Wärme und die Compression vereinigt, sind die, namentlich durch amerikanische und englische Aerzte empfohlenen Einwicklungen des Unterschenkels mit den sog. Martin'schen Binden aus dünnem Kautschuk, welche direct auf die vorher sorgfältig gereinigte Geschwürsfläche applicirt und selbstverstäudlich nur so fest angezogen werden, dass der Patient den Druck zu ertragen im Stande ist. Mit einem solchen Verbande, der täglich Morgons noch vor dem Verlasson des Bettes erneuort wird, können die Kranken umhergehen. Während der Nacht wird die Binde abgelegt und ein einfacher Salbenverband oder eine fenchtwarmo Einwicklung applicirt. Meistens wirkt diese Behandlung sehr günstig; es giebt aber Patienten, welche die Gummibinden durchaus nicht vertragen, weil sie alsbald ein acutes Eczem bekommen. - Ein anderes Mittel, über das allerdings noch keine sehr ausgedehnten Erfahrungen vorliegen, hat sich mir nicht selten bei alten Fussgeschwüren bewährt: die Massage der harten, callöscu unverschiebbaron Haut in der Umgebung und au den Rändern der Ulceration. Doch orfordert sie Ausdauer und Geduld von Seite des Kranken und des Arztes. - Zuweilen ist es nöthig, die callösen Ränder ganz zu zerstören oder in einen hohen Grad von eitriger Entzündung zu versetzen. Ersteres können Sie am schnellsten durch Ferrum candens erreichen, letzteres am besten durch wiederholtes Auflegen des Unguentum Tartari stibiati oder des Emplastrum Cantharidum. Ist nach der Anwendung der letztgenannten Mittel eine pustulöse oder selbst zum Theil brandige Entzündung des Geschwürs und seiner Umgobung entstanden, so bringen Sie dann den Fuss ins Wasserbad und werden auffallend schnelle Heilung in vielen Fällen erzielen. - Bei viclen callösen Geschwüren ist die flaut derartig infiltrirt und an den Kuochen fixirt, dass die Geschwürsränder vollkommen unverschiebbar sind. In solchen Fällen kann man zuweilen durch die sogen. Circumcision des

Geschwüres helfen: man führt nämlich entsprechend dem Umfange des Geschwüres in einer Entfernung von etwa 3 Centimetern vom Geschwürsrande einen bis an das Periost dringenden Schnitt, so dass die Geschwürsfläche ungeden von einem schmalen Hautriuge gewissermassen isolirt wird. Gewöhnlich klafit die Incisionswunde; wäre das nicht der Fall, so füllt man dieselbe mit Baumwolle aus. Die eigentliche Geschwürsdläche kann sich nun leichter zusammenziehen, während der ringformige Substanzverlust durch Uelerhäutung von der üssseren Peripherie her gedeckt wird.

Trotz aller angeführten Mittel gelingt es in sehr vielen Fällen nicht. lleilung der callesen Unterschenkelgeschwüre zu bewirken; zumal sind die Geschwüre, welche der vorderen Fläche der Tibia entsprechen und in der Tiefe bis auf das Periost dringen, fast immer unheilbar; Geschwüre, welche den ganzen Unterschenkel ringförmig umgeben, pflegen als Indication für die Amputation betrachtet zu werden, wonn sie das Individuum dauernd unfähig zum Gehen und überhaupt arbeitsunfähig machen. Relativ unheilbar sind übrigens' eine sehr grosse Zahl von Unterschenkelgeschwüren, insofern, als es einer ununterbrochenen, zweckmässigen, prophylactischen Behandlung bedarf, wenn die kaum vernarbten Ulcerationen nicht neuerdings wieder aufbrechen sellen. Patienten dieser Art trageu am Besten fortwährend eine Kautschukbinde; sowie sich der unbedeutendste Zerfall der Narbe zeigt, müssen sie sich einige Tage hinlegen oder zum mindesten möglichst schonon, um die Ausbildung einer grösseren Geschwürsfläche zu vermeiden. Da nur wenige Leute die Geduld und die Musse hahen zu einer derartigen permaneuten Pflege, so ist es erklärlich, dass die moisten Unterschenkelgeschwüre, wenn sie einmal chronisch geworden sind, bis an's Lebensende der Patienten abwechselnd zuheilen und wieder aufbrechen und dass die ärmeren Krauken dieser Art ständig wiederkehrende Gäste der Spitäler und Siechenhäuser abgeben. Ich zweifle auch gar nicht daran, dass diese unheilbaren Unterschenkelgeschwüre in der Zukunft noch viel häufiger die Indication zur Amputation abgeben werden, als es ietzt schen der Fall ist. Je besser unsere Amputationsstatistik wird, je sicherer wir dem Kranken einen gefahrlosen Verlauf nach der Operation versprechen können, deste grösser wird die Zahl derjenigen werden, welche es vorziehen durch die Amputation von ihren Unterschenkelgeschwüren befreit zu werden und, mit einem Stelzfusse ausgerfistet, arbeiten zu können, statt monate- und jahrelang in den Spitälern umherzuliegen und doch immer nur für wenige Wochen geheilt zu werden. Allerdings wird es immer Individuon geben. denen ihre Fussgeschwüre ein Mittel zum Lebensunterhalte darstellen, die im Sommer betteln, weil sie in Felge derselben angeblich arbeitsunfähig sind, und die im Herbste die Spitäler außuchen, um den Winter über im warmen Zimmer und bei guter Verpflegung zubringen zu können.

Wir haben schon früher erwähnt, dass die Heilung ausgedohnter Geschwüre mit indurirter Umgebung dadurch besonders erschwert werde, dass die heilende Granulationsfläche und Narbe sich nicht in der gewöhnlichen

Weise durch starke Contraction verkleinern und verdichten könne, weil die Festigkeit der umgebenden Hauttheile keine Verschiebung zulässt. Um solche Geschwüre zur Ueberhäutung zu bringen hat man ausser der Circoncision auch die Epidermistransplantationen nach Reverdin in Anwendung gezogen, doch macht man leider oft die Erfahrung, dass die transplantirten Hautstücke, nachdem sie vortrefflich angeheilt sind und das ganze Geschwür veruarbt war, wieder zerfallen, und so der grösste Theil des mühsam errungenen Vortheils wieder verloren geht. Sicherer, aber auch viel schwieriger ist die Deckung des Substanzverlustes der Haut durch plastische Operationen. Wenn es möglich wäre, aus der Umgebung des Geschwüres grössere Hantlappen zu gewinnen, so wäre die Plastik sehr einfach; allein die Weichtheile rings um ein callöses Geschwür sind zu diesem Zwecke durchaus ungeeignet und es ergiebt sich fast immer die Nothwendigkeit, den Decklappen vom anderen, gesunden Beine zu nehmen, und zwar so, dass man ihn durch einen Stiel vorläufig mit diesem in Verbindung lässt, und den freien Wnndrand an der kranken Extremität zum Anheilen zu bringen sucht. Ist dies gelungen, dann erst trennt man den Stiel durch allmäliges Abschniiren von seiner Insertion los und überpflanzt den Eappen völlig auf den Substanzverlust, der nach Excision des Geschwüres zurückgeblieben ist. Sie sehen ein, wie umständlich und neinlich für den Kranken eine derartige Procedur sein muss; sie wird deshalb nur ganz ausnahmsweise vorgenommen.

Eine Folge der Starrheit des Gewebes ist es auch, dass die nicht gehörig verdichtete junge Narbe sehr leicht wieder wund wird und deslaßdas geheifte Geschwir oft in wenigen Tagen seine frühere Ausdelnung
wiedergewonnen hat. Um dieses zu verhindern ist es am besten, nach
erfolgter Heilung die Narbe mittelst Watte zu decken und den Unterschenkel mit Kleisterbinden einzuwickeln. Diesen Verband läset nam
6.–3 Wochen und bänger tragen, bis die Narbe definitiv organisitru unf set
ist. Ich habe diese Praxis schon seit längerer Zeit bei den meisten Unterschenkelgeschwiren nach ihrer Heilung befolgt und habe Grund mit derselben zufrügelen zu sein.

4. Die jauchigen gangränösen Geschwäre. Die Ursache von Zersetzungsprossen an der Oberläche eines Geschwäres liegen sehr häufig nur in den ungünstigen äusseren Urständen. In anderen Fällen jedoch besteht ans allgemein dyskrasischen Gründen Neigung zu rascherem Zerfalle des Geschwäre. Chlorkalkwaser, Holtzesäg, Terpentin, Kampferwein, Carbolsüure, essigsaure Thonende, Gypstheer, Jodoform sind die hier nazuwendenden Mittel. Erreicht der Zerfall des Gescheseinen auffälligen Grad von Schnelligkeit, ohne jedoch in die Tiefe zu greifen, so dass von einem Tage zum anderen der Umfang des Geschwürssichtlich zunimnt, so neumt man das ein fressenden oder phag edämisches Geschwär (zgziźzozz von zgzió fressen), eine Form, welche dem friher genannten Hospitalbrande sehr nahe steht. Das Außternen von

gepulvertem rothem Queck-silberpräcipitat oder von Jodoformpulver thut in unanchen Fällen dem Zerfalle rasch Einhalt. Wirkt dieses Mittel nieth, so rathe ich Ilmen, nicht mit der Zerstörung des Ulcerationsbeerdes zu zögern; die Auskratzung der ganzen Geschwärdläche und der Ränder mittelst des schaffen Löffels bis in das Gesunde hinein und, nachdem die Blutung gestillt ist, eine kräftige Aetzung mit Kali causticum oder mit Ferrum candenssind in diesen Fällen fast immer von sicherer Wirkung.

5. Die sinuösen und fistulösen Geschwüre - Geschwüre mit unterminirten Rändern und Fisteln. Sie entstehen stets als Hohlgeschwüre, die allmälig von innen nach aussen durchbrechen, besonders häufig durch chronische Verschwärung tuberculöser Lymphdrüsen. Ein solches Geschwur wird stets am schnellsten beilen, wenn Sie es in ein offenes dadurch verwandeln, dass Sie die, gewöhnlich dünnen, unterminirten Hautränder wegschneiden, oder wenigstens die Höhlung spalten und das tiefliegende Geschwär freilegen, dann sorgfältig die ganze Höhle mit dem scharfen Löffel auskratzen, um alle Reste des degenerirten Gewebes und die schlaffen Granulationen zu entfernen und nun entweder trockene Liquor ferri-Baumwolle einstopfen oder die Wundhöhle mit dem Thermocauter energisch ausätzen. Gewöhnlich erfolgt nach diesem Eingriffe die Heitung rasch und iedenfalls mit weniger entstellenden Narben, als wenn man die Anseiterung der Drüsenpakete sich selbst überlässt, was übrigens Monate und Jahre in Auspruch nehmen kann. Dieselbe Behandlung gilt auch für die tistulösen Geschwüre, sofern dieselben zu einem tiefliegenden Hohlgeschwüre führen. Letzteres muss zuerst ausheilen, ehe sich die Fistel solid schliessen kann.

Wir haben uns noch mit einem sehr wichtigen Theile des Capitels von den Geschwüren zu beschäftigen, nämlich mit der Actiologie. Ich habe llmen schon bemerkt, dass man örtliche und allgemeine dyskrasische Ursachen, wie bei der chronischen Entzündung überhaupt zu unterscheiden hat. Es wären daher alle Momente, welche chronische Entzündung erzeugen. hier wieder zu nennen; wir heben davon nur einige besonders heraus. Betrachten wir zuerst die localen Ursachen der Geschwüre näher, so ist vor Allem die continuirliche, örtliche, mechanische oder chemische Reizung zu erwähnen. Dauernde Reibung und Druck sind häufig Ursachen solcher Reizgeschwüre; so ist es z. B. experimentell nachgewiesen, dass blosses Kratzen mit den Fingernägeln, durch längere Zeit wiederholt, auf der ursprünglich ganz gesunden Haut des Unterschenkels Geschwüre erzeugen kann, die vollkommen den typischen l'ussgeschwüren gleichen und, obwohl künstlich hervorgebracht, gar nicht leicht zu heilen sind; so ist der sogenannte eingewachsene Nagel fast immer die Folge des Druckes unzweckmässiger Fussbekleidung auf die Seitenränder des fehlerhaft geschnittenen Nagels der grossen Zehe; ein scharfer Zahn oder scharfe Zahnsteinstücke an den Zähnen können die Ursache von Geschwären der Mundschleimhaut und der Zunge sein u. s. w. Geschwüre dieser Art tragen gewöhnlich die Erscheinungen der Reizung an sich; die Umgebung ist geröthet und schmerzhaft, ebenso wie das Geschwür selbst. Als chemischer Reiz wirkt z. B. der Genuss von Alcohol auf die Mageuschleimhaut: die Säufer haben in der Regel dauernden Magencatarrh, in dessen Verlauf sich nicht selten Geschwüre verschiedener Art ausbilden.

Eine zweite, häufigere Ursache für chronisch-entzündliche Processe mit Ausgang in Ulceration sind die auch früher schon erwähnten Stauungen, besonders im venösen Kreislaufe, und der Druck, welchen die hierdurch bedingten Ausdehnungen der Venen, die Varieositäten, auf die umliegenden Gewebe ausüben. Dieselben haben gresse Bedeutung für die Entstehung der Unterschenkelgeschwüre: wir werden darüber später sprechen. Hier sei nur erwähnt, dass in Felge der dauernden Ausdehnung der kleinen Hautvenen eine ehronisch-seröse Infiltration der Haut entsteht, zu der sich nach und nach zellige Infiltration, Verdickung, endlich oft genug auch Eiterung und Zerfall hinzugesellt. Der directe Anstoss zur Geschwürsbildung wird ganz gewähnlich gegeben durch einen rein mechanischen Reiz: die Patienten empfinden nämlich in der serös infiltrirten Haut ein fortwährendes Jucken, welches sie zwingt, entweder mit den Fingernägeln zu kratzen oder sich au einem harten Gegenstande zu reiben. Dadurch erfolgt eine Eruption von kleinen Bläschen (Eczem), dieselben werden aufgerissen, fortdauernd irritirt und metamorphosiren sich sehr bald zu Geschwüren, welche in dem ohnehin pathologisch veränderten Gewebe sich rasch vergrössern, In anderen Fällen entsteht das Geschwür direct aus einem entzändeten und vereiternden Varix, wobei von aller Anfang ein runder, kraterförmiger, verhältnissmässig tiefer Substanzverlust der Hant gegeben ist. Die Geschwüre, welche sich auf diese Weise entwickeln, und welche kurzweg als varieëse Fussgeschwüre bezeichnet zu werden pflegen, können von sehr verschiedener Beschaffenheit sein. Im Anfange sind es gewöhnlich einfache, oft wuchernde Geschwüre, erst später nehmen sie einen mehr torpiden Character an, und zu gleicher Zeit bilden sich Callositäten der Räuder aus. Wie schnell sich solche Geschwüre verändern, wenn sie nur Rube und Reinlichkeit geniessen, wurde schen erwähnt. Was die Behandlung derselben betrifft, so ziehe ich es vor, zunächst die Heilung des Geschwüres bei ruhiger hoher Lage des Beines im Bette anzustreben und applieire erst nachher eine Gummibinde oder den früher erwähnten Kleisterverband, um Recidive zu verhüten und um die weitere Ausbildung der Varicositäten in Schranken zu halten.

Nicht immer sind jedoch Varieen von Geschwinsbildung gefolgt; es giebt vielmehr eine nicht unbeträchtliche Anzall von Fälten, in welchen enorme Varieositäten ohne secundäre Geschwürsbildungen bestehen. Dass die venöse Stauung an sich nicht direct zu Enztähung führt, wurde früher erörtert; der erste Anstosz zur Geschwürsbildung wird vielmehr, wie eben erwähnt, durch grobe mechanische Reizungen, namentlich das Kratzen, gegeben. Es sind daher jene Individen besonders zu Geschwüren disponitt, bei denen die Varieen eine chronische venées Hyperämie in den oberflächlichen Schichten der Cutis bewirken, wodurch ein permanentes, mwiderstehliches Jucken hervorgerufen wird; andererseits begünstigt das chronische indurirte Oedem den uterösen Zerfall des Gewebes und damit das Weitergreifen der ursprünglich circumscripten Geschwisbildung.

Wir kommen jetzt zu einer kurzen Besprechung derjenigen Geschwürsformen, welche aus inneren Ursachen entstehen und Beziehungen zu dyskrasischen Zuständen des Körpers haben, zu den symptomatischen Geschwären.

1. Hier sind zunächst zu nennen: die tuberculösen Geschwüre. In diese Categorie gehören auch iene Ulcerationsprocesse, welche man früher als scrophulöse bezeichnete. Es ist gegenwärtig bewiesen, dass in allen aus dem Zerfalle käsiger Heerde des subentanen Gewebes, namentlich aber der Lymphdrüsen hervorgehenden Geschwüren genuine Tuberkel vorkommen, dass sie Tuberkelbacillen euthalten, und dass die Inoculation iener käsigen Massen bei dem Versuchsthiere Tuberculose erzeugt. Da der Zerfall der Haut gewöhnlich weniger weit vorgeschritten ist als jener der tieferliegenden Gewebe, so ergiebt sich daraus eine eigenthümliche Beschaffenheit der ulcerösen Hantdefecte; ihre Ränder sind in der Regel etwas geröthet, sehr verdünnt und unterhöhlt (unterminirt), was man mittelst einer Sonde leicht constatiren kann; sie umgeben tiefer liegende Höhlungen, aus deuen sich verkäste Gewebssubstanz oder dünner Eiter entleert. In der Regel sind es Geschwüre von exquisit atonischem Character. Sie sehen aus dieser Schilderung, dass diese Form von unterminirten, sinuösen Geschwüren ulterdings nur durch die Art der Entstehung bedingt ist, die gelegentlich unter den verschiedensten allgemein-constitutionellen Verhältnissen vorkommen kann; die Erfahrung lehrt jedoch, dass sich diese Art von Geschwüren vorwiegend hänfig aus subcutanen tuberculösen lleerden entwickelt, obschon das nicht immer der Fall sein muss. Ansserdem kommen unzweifelhafte durch Ulceration von miliaren Tuberkeln gebildete Geschwüre an der Haut, namentlich aber an den Schleimhäuten vor und zwar meistens als Symptom der Allgemeininfection durch das tuberculöse Virus, viel seltener im Anfang-stadium der Krankheit. Dass man heutzutage die sog. Leichentuberkel als tuberculöse Geschwüre, durch locale Infection bedingt, ansicht, habe ich Ihnen bereits gesagt,

Nach den Ergebnissen der neuesten Untersuchungen gehören auch die sog. Lupösen Geschwüre der Tuberculose nu. Allenlings wird von vielen Dernatologen behauptet, dass die echte Tuberculose der Haut, eine sehr seltene Erkrankung, sowohl in anatomischer als in klinischer Betiehung durchaus verschieden sei vom Lupus, allein es unterliegt keinen Zweifel, dass in den Lupusknörtehen der Haut Tuberkelbacillen, allenlings in sehr geringer Zahl, oft nur ein einziger Bacillus in einer Riesenzelle (R. Koch) enthalten sind, und dass durch die Uebertragung von Lupusgewebe beim Versuckstiere Tuberunbse erzeugt werden kann. Nachdem diese beiden Thatsachen feststehen, müssen wir eensequenter Weise den Lupus als eine tuberunisse Erkrankung der Haut anerkennen, wenn auch diese Affection in ihrem klinischen Verlaufe von dem allgemeinen Bilde der Tuberculose einigermassen abweicht und namentlich die Allgemeininfection des Organismus beim Lupus viel seltener vorkommt, als bei anderen Lecaliastionen der Tuberculose. Diese Anschauungsweise darf uns jedoch nicht hindern, die lupös Blantaffection als solche in's Anner gufassen.

Der Lupus (Wolf, fressende Flechte) characterisirt sich durch Entwicklung kleiner Knötchen in der oberflächlichen Schicht der Haut; diese Knötchen bestehen aus Auhäufungen von kleinen runden Zellen, nicht selten rings um eine Riesenzelle, mit gleichzeitiger Gefässektasie in der Umgebung; das infiltrirte Gewebe geht meistens bald in Erweichung über. Nebstdem beobachtet man nicht selten Wucherung der epithelialen Matrix, welche in Form von Zapfen in das lupöse Infiltrat hineinwächst. Je nach dem Standorte, nach dem Verlaufe und vielleicht nach der Intensität der Infection zeigt der Ludus etwas verschiedene Formen, die sich wehl meistens an einem und demselben Individuum mit einander combiniren. Die Lupusknötchen können sich vergrössern und confluiren, so dass sie grossknotige Verdickungen der Haut erzeugen (Lupus hypertrophicus); auf ihrer Oberfläche bildet sich zuweilen eine reichliche Abschilferung der Epidermis (Lupus exfoliativus), auch wohl ein Verschwärungsprecess aus (Lupus exulceraus), Die Geschwüre, welche bei der letzteren Form entstehen, können mit der Entwicklung stark wuchernder Granulationen verbunden sein (Lupus exulceraus fungesus), oder sie disponiren mehr zu einem rapiden Zerfalle der Gewebe (Lupus exedens, verax). Die Kraukheit etablirt sich besonders häufig im Gesicht, vorzüglich an der Nase, den Wangen und Lippen; die furchtbarsten Zerstörungen werden dadurch hervergebracht. Dieffen bach beschreibt einen Fall, in welchem die gauze Gesichtshaut, Nase, Lippen, Augenlider verloren gegangen waren; die beiden Augen waren in Folge der Ulceratien vereitert und der zu Tage liegende Gesichtstheil des Schädels glich vollkemmen einem Todtenkepfe.

Die lupösen Geschwüre bieten in ihrem Aussehen keine durchaus eenstanten Esseleniungen, indessen ihre Ungebung, in welcher sich immer
einzelne Knötehen nachweisen lassen, und das Gesammtbild der erkraukten
Hauttheile erleichtern die Diaguose in hohem Grade. Nur wenn der Lapus
an anderen Körperheilen, z. B. an den Extremitäten vorkommt oder an
Schleimhäuten, etwa im Rachen, au der Conjunctiva, ist die Diagnoss
schwierig und nicht immer sicher zu stellen; an den Extremitäten sind
Verwechslungen mit gewissen Formen von Lepra, im Rachen Verwechslungen mit syphilitischen Geschwüren nicht nur verzeihlich, sondern oft
kaum zu ungehen. — Der Lapus pilegt sich am häufigsten in den Jahren
der Pubertät zu entwickeln und ist bei weiblichen Individuen häufiger als
bei männlichen; seltener kommt er im späteren Lebensalter zur Ausbil-

dang; jenseits der vierziger Jahre ist man ziemlich gesichert gegen diese Krankheit. Die Actiologie des Lapus ist bis jetzt ziemlich unklar; wir können kaum annehmen, dass die Infection mit tuberculisem Viras durch die Langen zu einer so veilständig auf die Haut und die Schleimhäute beschränkten Leedanstalion führt, wie sie der Lapus darstellt; Palienten, die viele Jahre lang an den sehwersten Fornen des Lapus leiden, werden nur ausnahmewsies von Tuberculose innerer Organe behälten, wenn auch andererseits der Lapus seit langer Zeit als hüufiger Begleiter der Tuberculose des Kindesalters (der sog. Scrophulose) anerkannt ist. Der sog. Lapus syphilitiens ist ein Product der Syphilis und hat mit dem tuberculösen Lupus Nichts als den Namen gemein.

Die Therapie hat ver Allem die Aufgabe das Virus in den localen Krankheitsheerden unschädlich zu machen, denn nur dadurch kann das Fortschreiten der Verschwärung verhindert werden; die innerlich anzuwendeuden Mittel wirken viel zu langsam und zu wenig sicher, wenn z. B. die ganze Gesichtshaut in Gefahr ist, in der Inpösen Ulceration unterzugehen. Es handelt sich daher erstens um eine gründliche Zerstörung der ganzen zelligen Neubildung, also des Grundes und der Ränder der lupösen Geschwäre und der knötchenförmigen, nicht algerirten Infiltrate aud zweitens um eine energische Reizung des gesunden Gewebes, damit die durch den Lupus gesetzten Substauzverluste möglichst rasch zur Ausheilung gelangen. Beide Zwecke erreicht man am Besten durch Ausschaben der lupösen Infiltrate und Geschwüre, und Aetzung der Wundflächen mit Kali eausticum oder mit dem Thermocauter. Der Kranke wird hiezu chloroformirt und mittelst eines kleinen scharfen Löffels wird systematisch jede verdächtige Hantpartie in Augriff genommen; dabei braucht man sich nicht zu fürchten, gesundes Gewebe zu zerstören: Alles, was sich durch den scharfen Löffel entferneu lässt, ist krank; die normale Hant widersteht dem Eingriffe jederzeit. 1st die Auskratzung beeudigt und die gewöhnlich ziemlich reichliche Blutnng durch Compression gestillt, so folgt die Aetzung gleich in derselben Sitzung. Der hierdurch hervorgerufene Schmerz ist, wenn der Kranke erwacht, allerdings sehr intensiv, allein er dauert nicht lange. Die geätzte Fläche wird mit trockener Baumwolle bedeckt und der schwarze, festhaftende Schorf der Abstossung überlassen, welche nach 10-14 Tagen volleudet ist. War die Aetzung genügend, so entwickelt sich eine normale Granulationsfläche, welche in der gewöhnlichen Weise benarbt. In dieser Narbe entsteht nicht leicht ein neuer Lupus; dass sich aber in der Umgebung neue Knötchen entwickeln, kann die Aetzung nicht verhindern. Von manchen Chirurgen wird einer anderen Operationsmethode, der Stichelung der lupösen Hantpartien, der Verzug eingeräumt vor der Auskratzung. Man benützt hierzu eine schmale Lanzennadel, mittelst welcher man an jeder kranken Stelle dicht nebeneinander stehende, parallele, durch die ganze Dicke der Haut reichende Einschnitte macht. Die Blutung ist dabei ziemlich bedeutend; sie wird durch Compression gestillt und dann einfach eine feuchte

Compresse aufgelegt. Die Stichelung muss zuweilen mehrere Male wiederholt werden; sie soll den Vortheil haben, dass die Narben, welche nach dieser Behandlung zurückbleiben, weit weniger sichtbar sind, als die durch Auskratzung und Actzung hervorgernfenen. Ich glaube, dass für die Beschaffenheit der Narbe hauptsächlich die Ausdehnung der lupösen Infiltration, besonders nach der Tiefe, maassgebend ist, sowie das Verhandensein oder Fehlen umfangreicher Geschwüre. Manche Dermatologen bedienen sich zur Zerstörung des Lupus des älteren Hebra'schen Verfahrens; der Aetzunz durch wiederholtes Einbohren eines spitzen Lapis- oder Kali causticum-Stiftes. Diese Behandlung ist unsicherer, als die früher erwähnten, auch bedeutend schmerzhafter und peinlicher für deu Kranken, weil sie sehr oft wiederholt werden muss. - Um ausgedehntere Inpöse Geschwüre zu entfernen, greift man bisweilen auch zu Aetzpasten, gewöhnlich aus Chlorzink und Amylum bereitet, welche man als Brei auf die Ulceration außtreicht. Für die exfoliative und hypertrophische Form des Lupus ist die Bestreichung mit Jodglycerin das beste örtliche Mittel; vor Recidiven schützt dieselbe jedoch nicht. Endlich ist es mauchmal zweckmässig, die lupösen Hautstellen vollständig zu excidiren. Die inneren Mittel (Leberthran, Arsenik, u. A.) sind selfist bei jahrelangem Gebrauche von sehr zweifelhaftem Nutzen; man beobachtet viele Fälle, bei denen trotz consequenter Anwendung der betreffenden Medicamente von Zeit zu Zeit neue lupöse Eruptionen auftreten, selbst wenn dieselben sogleich durch die entsprechende locale Behandlung beseitigt werden; im Laufe der Jahre erlischt dann häufig die Erkrankung spontan. Zuweilen scheinen freilich die lupösen Eruptionen nur durch den Tod des Individunns zum endgültigen Abschlusse zu gelangen, obschon man nicht sugen kann, dass die Lebensdauer durch die lupöse Affection beeinträchtigt werde,

2. Die scorbutischen Geschwäre. Beim Scorbut entstehen in Folge der Blutaustritte Geschwüre, namentlich am Zahnfleische, an den Lippen, der Schleimhaut der Mundhöhle, welche durch ihre bläulich-rothe Farbe, ihre schlaffen blaugrauen Ränder und die ausserordentlich leicht blutenden Granulationen characterisirt sind. Bei Kindern kammt eine ganz ähnliche locale Erkrankung der Mundhöhle vor, während die Allgemeinsymptome des Scorbutes fehlen. Das Zahnfleisch schwillt au, wird dunkelblauroth, aufgelockert und blutet bei der leisesten Berührung; die Geschwüre auf der Schleimhaut sind mit einem gelben, schmierigen, stinkenden Belage bedeckt, der ans zerfallenem Gewebe, Eiter und Pilzmassen besteht. Ob die Vermuthung richtig ist, dass die ulceröse Stomntitis zu Stande kommt durch Infection mit der Milch von Kühen, die nu der Maul- oder Klauensenche leiden, kann ich Ilmen nicht sagen. Die Behandling ist einfach und führt gewöhnlich bald zum Ziele; man bepinselt dns kranke Zahnfleisch zweimal täglich mit einer Mischung von 3-5 Grm. Salzsäure oder Borax und 35 Grm. Honig oder Glycerin, bestäubt auch wohl die Geschwüre mit Jodoform und lässt verdünnte Mineralsäuren dem Getränke zusetzen: grösseren Kindern giebt man ein Mundwasser von Kalichlorieum (3: 100 Ayn.). Werden diese Mittel gewissenhaft angewendet, so schwindet die Krankheit sehr bahl. Ein Uustand ist bei der Auswahl der Nahreng zu berücksichtigen: man vermeide so viel als möglich jeden Salzusatz zu derselben, weil die Kinder sonst wegen der heftigen Reizung der winden Mundschleimhaut durch die gesalzeueu Speisen jede Nahrungsanfiahne verweigern.

3. Die venerischen und die syphilitischen Geschwäre. Das Uleus molle, der weiche Schanker, beginnt als Bläschen oder Pustel, eutwickelt sich zu einem etwa Erbsen-grossen Geschwüre mit gerötheter Umgebung und gelblichem, speckigem Grunde. Das Geschwür des indurirten Schanker sieht anders aus; es entsteht dabei zuerst ein Knötchen in der Haut der Eichel oder des Pfäputiums, und dieses Knötchen ulcerirt von der Oberfläche her nach Art anderer Hautgeschwüre; es nimmt in der Regel einen atonischen, torpiden Character an, häufig mit vorwiegender Neigung zum Zerfall des Gewebes. Die breiten Condylome haben einen entschieden wuchernden Character und stellen, genau genommen, nichts anderes dar als kleine, oberflächliche, sehr circumscripte, fungöse Hautgeschwire, welche besonders am Perineum, am After und an der Zunge vorkommen. Die in späteren Perioden bei allgemeiner Lues auftretenden Geschwäre der Haut haben häufig eine stark indurirte, brannroth gefärbte Eingebang, Kreis- oder Hafeisenform und tragen wieder mehr den atonischen Character an sich; der Sitz (Stirn, Lippe, vordere Fläche des Unterschenkels) ist dabei characteristisch, immer entstehen zuerst knotige oder flache Infiltrate, Gummata, welche vom Centrum aus zerfallen. Die Therapie des weichen Schankergeschwüres besteht in der Application leicht ätzender oder adstringirender Verbandwässer und Salben. Gegen die syphilitischen Geschwürsformen wurden früher fast ausschlieselich interne Mittel. besonders Quecksilber verwendet. Es ist namentlich Volkmann's Verdienst, neben der unbedingt nothwendigen autispecifischen Therapie die locale chirurgische Behandlung der syphilitischen Infiltrate und Ulcerationen gelehrt zu haben, die namentlich bei den acut fortschreitenden Zerfallsprocessen von grosser Wichtigkeit ist. Statt der früher üblichen Cauterisationen mit dem spitzen Lapis- oder Actzkalististe übt man ietzt die Auskratzung der Geschwüre mittelst des scharfen Löffels, die Abtragung der Hautränder durch Messer und Scheere und dann erst die Aetzung bis in das gesunde Gewebe, um mit Sicherheit das syphilitische Virus zu zerstören. Hat sich nach Abstossung des Schorfes eine gesunde Granulationsfläche gebildet, dann'verbindet man mit rother Präcipitatsalbe oder mit Quecksilberpflaster. - In seltenen Fällen kommen syphilitische Geschwüre an den Unterschenkeln oder am Fusse vor, die ganz unheitbar sind und die Amputation indiciren.

### Vorlesung 32.

CAPITEL XVI

### Von der chronischen Entzündung des Periostes, der Knochen und von der Nekrose.

Chronische Periositiis und Caries superficialis. Symptome. Osteophylenbildung. Osteophasische, suppurative Pormen. Anatomisches über Caries. Actiologisches. Diagnose. Combination verschiedener Pormen.

#### Meine Herren!

Die chronischen Entzindungen der Knochen und des Periostes, zu
denen wir jetzt, übergehen, sind weit häufiger ab die acnteu; am häufigsten
ist die chronische Periostitis, nicht selten verbunden mit Ostitis
(Caries) superficialis. Dieselbe kann in den frühen Stadien in Zertheitung, dann in Etterung mit Geschwirbsibulung auf der Oberfäche des
Knechens übergeben; damit verbindet sich meist eine Auflagerung von
engebildeter Knochemunsse auf die Oberfäche des Knechen; eine, langere
Zeit bestehende Periostitis wird niemals ehne Einfluss auf den Knochen
bleiben.

Betrachten wir zunächst die Symptome einer chronischen Perisittis. Ein egringe Schmerhaltigkelt und mässige Anschwellung der nächsten Ungebung des erkrankten Knecheus werden in den meisten Fällen die ersten Symptome sein, mit denen sich eine unbedeutende Functionsstrung verbindet, zumal weum die Krankheit an einer der Ettermitäten auffritt. Die spontauen Schmerzen sind gewölmlich sehr gering oder können ganz fehlen; Druck veranhast Heitigeren Schmerz, und zugleich wird man tinden, dass der Eindruck des untersuchenden Fingers eine Zeit hang in der Hant markirt bleibt, wodurch sich die Ansehwellung der Hant als vorwiegend ödematöse kund giebt. In diesem Stadium kann die Erkrankung lange verharren und ebense allmälig, wie sie entstanden ist, sich wieder zurichkilden. Sie laben sicht dabei vorzäglich die änsere lockere Bindegewelssekicht des Periestes als aflicit zu denken; in dieser besteht Gefässausbelnunk, zeröse und zellier Inditration.

Unter ganz gleichen Symptomen wie den angegebenen kann jedoch auch eine Poristitis verlanfen, welche zu gleicher Zeit mit Ostitis verbunden ist, nur dass in letzterem Falle die »pontane Schmerzhaftigkeit zuweilen intensiver ist; es treten dabei auch wohl heltige, bohrende, resbeneren zur Nachtzeit auf. Blat ein solcher Prosess Monatels kaug bestanden und bildet sich dann wieder zurück, so erscheint der afflieite Renden als verückt, höckenig auf der Oberfliche. Bei der anatomischen Untersuchung eines selchen Falles heunerken Sie Felgendes: die beiden Schichten der Perisses sind ucht zeuen von einander zu nuterscheiden.

beide sind zu einer speckig aussehenden Masse von ziemlich derber Consistenz geworden; bei mikroskonischer Untersuchung finden Sie das Gewebe aus einem, reichlich von Zellen durchsetzten, und von erweiterten, zum Theil nengebildeten Capillaren durchzogenen Bindegewebe bestehend. Dieses krankhaft verdickte Periost ist von der Knochenoberfläche leichter abziehbar als im Normalzustande; der darunter liegende Knochen (wir nehmen einen Röhrenknochen an, z. B. die Tibia) ist auf seiner Oberfläche mit kleinen Höckerchen von eigenthümlicher, zuweilen Staluktiten-ähnlicher Form besetzt. Sägen Sie jetzt den Knochen hier durch, so finden Sie, dass diese Höckerehen auf der noch sehr deutlich zu erkennenden Oberfläche der compacteu Corticalsubstanz eine, je nach dem Falle sehr verschieden dicke Lage poröser, offenbar junger, neugebildeter Knochensubstanz darstellen, die freilich sehr innig mit der Corticalschicht zusammenhängt, jedoch, wenu der Process noch nicht gar zu alt ist, etwa mit einem Meissel in zusammenhängenden Stücken abgebrochen werden kann. Hat der Process schon sehr lange Zeit bestanden, und ist die Verbindung bereits sehr innig geworden, so findet man, dass die aufgelagerte poröse Knochenmasse sich mehr zu einer compacten umgewandelt hat, znmal, wenn der Kraukheitsprocess wirklich abrelaufen ist.

Bleiben wir einen Augenblick bei diesen Verhältnissen stehen und fragen wir, woher diese neugebildete Knochenmasse kam. Ich muss Sie jetzt an dasjenige erinnern, was wir seiner Zeit bei der Besprechung der Callusbildung festgestellt haben. Auf jeden intensiveren Reiz untwortet das osteogene Bindegewebe im Perioste, in den Haversischen Canälen des Knochens, durch Proliferation seiner Zellen; um iedes an der Oberfläche des Knochens ein- und austretende Gefäss entwickelt sieh eine zellige Neubildung, die später verknöchert. So kommt es in Folge dieser formativen Thätigkeit zur Entstehung von Granulationsknöpfehen, die aus den erweiterten Haversischen Canälen unter dem Periost hervorwachsen und sich zunächst unter demselben ausbreiten. Indem dieselben in das Periost eindringen und dasselbe an der Neubildung participirt, welche allmälig in Knochengewebe umgewandelt wird, enfstehen iene Osteophyten, von denen wir bereits gesprochen haben: der ganze Process verdient den Namen einer osteoplastischen Entzündung (Ostitis oder Periostitis), weil er zur Herstellung von neuem Knochengewebe führt, gerade so, wie der früher erwähnte Vorgang der Callusbildung nach Fracturen. In der That sind die Osteophyten als Product einer entzündlichen Reizung des Poriostes und der Knochenoberfläche genetisch vollkommen übereinstimmend mit der Knochennarbe, die wir Callus nennen. Die Form der Osteophyten, die höchst sonderbar ist, hängt von der Form der Gefässnetze, um welche sich die junge Knochenbildung absetzte, ab. Ich will hier gleich bemerken, dass die mit Ostcophytenbildung ohne Eiterung verlaufende Periostitis besonders manchen Formen von constitutioneller Syphilis eigenthümlich ist. Die Dolores osteocopi, welche bei inveterirter Lues ansserordentlich heftig im Kopf und in den Schienbeinen wäthen können, sind fast immer durch osteoplastische Periostitis und Ostitis bedingt.

Nach Billroth's Beobachtungen, die durch die neueren Untersuchungen von Busch, Naas u. a. bestägt werden, ist fast jede chronische Periostist im Anfange eine osteoplastische; alle übrigen Ausgänge gehen bald früher bald später darzus kerver; mit anderen Worten: die chronisch- entst ündliche Ernährungsstörung im Periost und an der Oberfläche des Knochens fährt nicht direct zur Zerstörung des Gewebes, sondern sie regt zunächt eine zellige Infiltration an, welcher die Gewebshildung auf dem Fusse folgt. Freilich bedingt die zellige Proliferation selbst gewisse Resorption des präomriten Knochengwebes, wie wir dies bei Besprechung der Calusbildung erwähnt haben, aber dieser Verlast wird söpet und zwar im Vebermasse erwetzt.

Demnächst häufig ist die suppurative Form der Periestitis; sie kann ohne wesentliche Betheiligung des Knochens verlaufen. Rufen Sie sich die früher erwähuten Symptome zurück: ödematöse Schwellung der Haut, Schmerz bei tieferem Drucke, in geringerem Grade auch bei Bewegungen der Extremität: dieser Zustand bleibt lange Zeit unveräudert; dann aber tritt allmälig stärkere Ansehwellung hervor, eine nicht ganz genau, doch ziemlich umgrenzte unverschiebbare Geschwilst von teigiger Censistenz: nach und nach wird auch die Haut geröthet und die Geschwulst bietet deutliebes Fluctuationsgefühl dar; hiermit können vielleicht 4-6 Monate vergehen und wieder bleibt die Geschwulst längere Zeit unverändert. Der Schmerz hat sich wohl etwas gesteigert und die Function ist mehr gestört. Ueberlässt man die Sache ganz sich selbst, so wird sich der ietzt offenbar bestehende kalte Abscess eröffnen, und es wird ein dünner, mit Flocken gemischter Eiter ausfliessen. Führen Sie durch die enge Abscessöffunng eine Sonde ein, so gelangen Sie mit derselben in eine von Granulationen ausgekleidete Höhle. Warten Sie die spontane Eröffnung des Abscesses nicht ab, sondern machen früher einen Einschnitt in die dünne Haut, so ist es möglich, dass sich gar kein Eiter entleert, sondern dass Sie die anscheinend dentlich fluctuirende Ge-



Caries superficialis progrediens der Tibia, nach Follin-

schwulst aus gallertiger rother Granulationsmasse bestehend finden; in anderen Fällen ist im Centrum der Geschwulst etwas Eiter vorhanden, oder es besteht die ganze Geschwulst aus demselben. - Aus dem, was ich Ihnen früher über die anatomischen Verhältnisse bei der chronischen Entzündung gesagt habe, können Sie diese Verschiedenheiten bei der Eröffnung solcher Entzündungsheerde sehr leicht ableiten. Denken Sie sich in dem serös und plastisch infiltrirten Perioste eine reichliche Gefässeutwicklung mit gleiehzeitiger Infiltration von Wanderzellen und Umwandlung des Bindegewebes zu einer gallertigen Intercellularsubstanz auftretend, so wird dasselbe zu einer schleimigen Granulationsmasse metamorphesirt; diese kaun bald früher, bald später zu Eiter verflüssigt werden, nud es entwickelt sich darans finaliter ein Abscess. Geht der ganze Process der Infiltration nur das Periost und die darüberliegenden Weichtheile an, se bleibt der Knochen ziemlich unverändert: etwas Neigung zur Gewebsneubildung an seiner Oberfläche äussert sich in der Preduction einer Osteophytenlage in der Peripherie des periostitischen Heerdes und unter demselben. Die Möglichkeit ist indess vorhanden, dass der Abscess langsam ansheilt unch Entleerung des Eiters und nahezu der frühere Normalzustand wieder eintritt. Eine solche abscedirende Periestitis ehne Mitleidenschaft des Knechens kemmt in praxi zuweilen vor, dech ist sie selten. Bei weitem häufiger ist es, dass der Knocheu, wenn anch nur eberflächlich, mit erkrankt, dass sich alse Ostitis mit der Periostitis verbindet, und zwar nicht eine ossiticirende, sondern chrenisch suppurative, alcerative Ostitis, eine Caries superficialis. Die Symptome einer selchen Caries sind, bevor der Abscess nach anssen anfbricht, kaum andere als diejenigen der suppurativen Periostitis; ist der Abscess aber geöffnet, so kann man die Sonde in die Knecheuoberfläche einstessen, man fühlt den zerfressenen, runhen, morschen Knochen; derselbe chronische Entzündungsprocess, der die zellige Neubildung im Perioste auregte, hat sich auch in den oberflächlichen Schichten des Knochens etablirt, und zur Erweichung und theilweise zur Substitution der Knochensubstanz durch die Granulatienen geführt. Die Eiterung ist ein secundäres Symptom, welches häufig zur Caries hinzntritt, aber wesentlich ist sie durchaus nicht für diese letztere. Um uns das Alles klarer zu machen, müssen wir an Präparaten die chrenische Ostitis studiren; der ganze Entwicklungsgang und Verlauf ist durchans analog dem chronischen Entzündungsprecess in den Weichtheilen, dech sind durch die Härte und schwierige Auflösbarkeit der Knochen etwas andere Bedingungen gegeben.

Sie erimeru sich, dass sir gelegenlich der Schlöferung der Callusbildung, besonders nach compliciene Practuren, das, die Harversiehene Canable unterstetzende Narkgewebe als eine Haupsquelle der tirannlationswucherung bezeichnet haben, wihrend die Knedensushtam selbst eine passive Rolle spielt, indem sie durch verschiefene Einfässe ihrer Kallsaltee bezunkt und alfmälig resorbirt wird. Uebertragen Sie das, was wir von der austen Entzinhung gesegn haben, auf die chrunische, und denken Sie sich, dass die zellige Neublidung, statt sich zu Bindegewebe und in letter Linie zu Knechen zu mentamorphosisen, auf ihrer ersone Entzielkungsstatte stehen beliebt, so sit es klar,

dass durch den geschilderten Process der Knochen allmälig ganz von neugebildetem Gewebe durchsetzt wird; seine Substanz, die früher eompact war, wird porös, in den zu Lacunen erweiterten Haversischen Canülen befindet sich wahres Granulationsgewebe, mit gallertiger Intercellularsubstanz und reichlichen Gefässen, es besteht eine interstitielle intraostale Granulationswucherung, welebe allmälig den ganzen Knochen substituiren, gewissermaassen aufzehren kaun. Wenn wir annehmen, dass der chronische Wucherungsprocess im Perioste zur Entstehung von Eiter geführt hat, so haben wir vor uns einen, der Knochenoberfläche aufliegenden, kalten Abseess, dessen Wamlungen allenthalben mit Granulationen ausgekleidet sein können, während unter denselben gegen den Knochen zu, die Corticalis erweicht, porös, carios ist. Die Knochensubstanz selbst wird eben resorbirt, ohne dass au den Knochenkörperchen eine active Theilnahme zu beobachten ware, vereinzelte Proliferationsvorgange bei jugendlicken Individuen vielleicht abgerechnet; und ein Ersatz für diesen Verlust findet aus dem früher angeführten Grunde nicht statt. Wir können daher mit Recht sagen: die chronische Ostitis oder Caries ist eigentlich eine ehronische Entzündung des Bindegewebes im Knocken mit Auflösung des letzteren. Ueber den chemischen Vorgang der Auflösung und über die Hypothesen, welche zu seiner Erklärung aufgestellt worden sind, haben wir früher schon gesprochen.

Nehmen Sie ein Stück eines eariösen Knochens, eutkalken Sie dasselbe durch C'bronssaure und fertigen Sie nun mikroskopische Schuitte durch diejenigen Stellen, au denen der Process noch nicht zur völligen Auflösung des Knocheus geführt, hat, so hekommen Sie etwa das in Fig. 78 dargestellte Bild. Die Knochenstückehen siud au ihren



Durchschnitt eines cariosen Knochentheils. Caries granulosa seu fungosa. Vergrösserung 350.

Rändern in oft ziemlich regelmässiger Weise wie ausgebissen; in diese Defecte wächst die junge Neubildung binein und vergrössert sie fortwährend. Sehr häufig findet mit den Granulationen des carfosen Knochens, und zwar einer laeunfren Erosion unmit-

Der Untergang der compacten Knochensubstanz durch die allenhalben aufrängende Granulationsmasse ist zuerst durch Ilow ship bekannt geworden, (daher der Xame "Howship sche Lacunen" für die Defecte des cariösen Knochens) und wird von R. Volk mann sehr treffend als lacunäre Corrosion bezeichnet. Das Granulationsgewebe erreicht bei dieser imitiellen Ositis nicht selten eine geschwalstähnliche Entwicklung; von manchen Pathologen wird es deshalb als Granul om, von den neisten Chirargen als Fungus, Markschwamm, bezeichnet, und wir nennen folgerichtig den ehen beschriebenen Process Ostitis granulosa sen funges.

Auser der Resorption des Knochengewebes durch die Granulationen kommt bei der chronischen ettrigen Ostitis ein directes Absterben kleiner Knochenantheile vor, wenn die Ernährung in denselben vollkommen aufgehoben ist, was namentlich durch Compression der Gefässe in Folge der Zellenwucherung geschiebt; man findet deshahl gar nicht selten solche lose, erweichte Knochenpartikel im Efter oder zwischen den Granulationen. Hier hätten wir es dann imt einer Nekwes in kleinster Form zu thun; ein solches Absterben von Gewebspartikeln kommt ja auch an den Weichtheilen ver, sowohl beim acuten als beim chronischen Entzfändungsprocess: keinscfalls ist es als Regel bei Caries aufzustellen. Nur ansnahmsweise beobachtet man bei Caries, dass selbst grössere Knochenstfischen wirklich nekrotisch werden, und für diese Combination von Caries nic Nekrose gebraucht man dann den besonderen Namen Caries necrotica.

Während wir heutratage die Bezeichung Caries als durchaus synosyn mit chronische Intransbert igmulationswicherung und Knochsundfsung gebauchen, gal der Naue Caries führer nur für den mit Ellerung verhaudenen Verschwärungsprosess, für das offene Knocheng selse hür, welchse letztere nur ein Endproduct der chronischen Ositis darstellt. Am besten wäre es unbediggt, den Namen Caries gam fäller na lassen und ihn durch die Bezeichung odiftis mit verschiedenen Beischeren, sie grauutoss-ulerensa, supperatürs etc. zu eresten; — oder den Ansdruck Caries um für Knochenderten Internehen, welche durch überrulien Presses innerhalb des Knochens eststanden sind. Wenn man blos macerinte Knochen unterwacht, dann ist es leicht zu entschelden, sus mun "cariüs nennen soll; da gelten alle Pefecte als ernöjs, welche

sie ausgefressen aussehen und die man't ganz passend als laeu n\u00e4re oder Corrosions-Defecte bezeichnen k\u00f6nute. Bei der Untersuchung am Lebenden bedarf es aber sehon genauerer Kenntnisse und reicher Erfahrung, um mit Sicherheit zu entscheiden, ob ein Knochen, in welchen wir mit einer Sonde leicht eindringen, nur erweicht ist, oder ob er anch grösser laeunier Defecte hat.

Virchow und Volkmann nennen die Ostitis fungosa ohne Eiterung Caries sieca, eine Bezeichnung, die mir nicht ganz glücklich gewählt scheint, weil, wie ich aus Erfahrung weiss, der Schüler sich bei dem Namen "trockene" Caries cher alles Andere vorstellt, als eine wuchernde, blutreiche, fast fluctuirende Fungusmasse. Ausserdem kann die anfangs rein fungöse Ostitis sich später mit Eiterung compliciren oder es kommt gleich im Beginne dazn, dass sich die chronisch-entzündliche Neubildung, statt sich zu Granulationsgewebe zu entwickeln, sehr bald zu Eiter verflüssigt oder dass in dem Granulationsgewehe Verkäsung und moleculärer Zerfall auftritt. Selbstverständlich nimmt hiedurch auch die Caries einen anderen Character an - gerade so, wie bei den Weichtheilgeschwären die torpiden, atonischen Formen sich von den wuchernden, fungösen Ulcerationen unterscheiden. Es giebt nun solche ternide, atonische Formen der Caries, bei welchen die zellige Neubildung sehr bald verkäst oder zerfällt und daher auch wenig Knochensubstanz zur Auflösung bringen kann, da hiezu die lebendige Thätigkeit des Granulationsgewebes und der Blutgefässe nothwendig ist. Der moleculare Zerfall des entzündlich-infiltrirten Bindegewebes im Knochen, respective die Vereiterung desselben, nimmt dem Knochen die Möglichkeit seiner Ernährung: wonn keine Gefässe, kein Bindegewebe ihn niehr durchsetzen, wenn dieselben ausgeeitert oder durch Verkäsung zu Grunde gegangen sind, bevor das Knochengewebe durch die Thätigkeit der Granulationen aufgelöst wurde, dann muss nothwendiger Weise der Knochen in der ganzen Ansdehnung des Processes nekrotisch werden und dasselbe Ausschen darbieten, wie wenn er macerirt worden wäre. - Wahrscheinlich ist es die Gegenwart des tuberculösen Virus, welche keine persistirende Gewebsneubildung aufkommen lässt und in gowissen Fällen so frühzeitig zu rasehem, käsigem Zerfall führt - jedenfalls ist soviel sicher, dass die Ursachen, um derentwillen einmal eine fungös-wuchernde, das andere Mal eine atonische zerfallende Caries sich ontwickelt, im kranken Organismus selbst zu suchen sind. Damit kommen wir zur Besprechung der Actiologie der chronischen Ostitis.

Die chronische Entzündung des Periostes und der Knochen hat üre Ursarchen hauptsächlich in eonstitutionellen Leiden, und wenn auch eine Verletzung, Stoss, Fall u. dgl. Gelegenheitsursache zu selchen Krankheiten werden kann, so muss doch das llauptmoment im verletzten Theil oder im garnen Organismus liegen, denn sonst währe der Process den gewühnlichen Ausgang nehmen, wie bei allen traumatischen Entzündungen, und bald zu einem Abschlüsse kommen. Welcher Einfluss dem Trauma bei den chronischen Infectionskrankheiten, Tuberenloss und Syphilis, als ätie-

logischem Momente für die Entstehung von örtlichen Krankheitsbeerden im Knochen zukommt, das ist bis jetzt nicht vollkommen aufgeklärt; aber dieser Einfluss an und für sich unterliegt keinem Zweifel. Unter der Einwirkung des tuberculösen oder syphilitischen Virus entstehen chronische Periostitiden und Ostitiden, und zwar im Allgemeinen bei Kindern häufiger die fungösen, bei Erwachsenen hänfiger die atonischen Formen der Caries. - Sehr oft entwickelt sich aber chronische Periostitis auch, wo Nichts von den genannten Dyskrasien nachweisbar ist, wo man durchaus gar keine Ursache auffinden kann; zumal bei alten Leuten tritt Periostitis mit Caries mauchmal nach ganz leichten Verletzungen auf, und zwar in den unangenehmsten torpiden Formen. - Die entzündliche Neubildung im Knoehen wird wesentlich mitleiden, wenn der ganze Organismus verfällt; bei Kindern, die an Caries gestorben sind, werden Sie fast immer die atonischen Formen finden. denn da ist gegen Ende des Lebens, als die Ernährung schon schlecht war, die Neubildung auch zerfallen, der kranke Knochen schon bei Lebzeiten durch Eiterung und Jauchung macerirt. Die Anatomen, welche die Caries nur am Secirtische sehen, kennen die granulös-fungöse Form weniger genau oder halten sie für die seltnere, wenn man aber die an Lebenden ausgeschnittenen carjosen Knochenstücke, zumal resecirte Gelenkenden von Kiudern, oft untersucht, wo der Process noch so recht lebendig in der Entwickelung ist, da lernt man die Sache anders beurtheilen als nach den anatomischen Samulungen, we fast nur macerirte Knochen aufbewahrt werden. Wenu ich hier nur von fangöser und atonischer Caries gesprochen habe, so wissen Sie wohl, dass ich damit nur die Extreme der wuchernden und der rasch zerfallenden Neubildung bezeichne; dass dazwischen noch mancherlei verschiedene Vitalitätsgrade liegen, versteht sich von selbst.

Woran soll man nun aber erkennen, ob der vorliegende cariöse Process, den wir bisher nur mit der Sonde diagnosticirt haben, einen mehr wuchernden, oder torpiden Character hat, werden Sie jetzt mit Recht fragen : es wird doch wohl auf die Therapie einen Einfluss ausüben, wie bei der Behandlung der Geschwüre an den Weichtheilen. Allerdings, Nicht allein für die Therapie ist es wichtig, sondern anch für die Prognose; denn die recht torpide Caries bietet entschieden schlechtere Chancen als die fungöse Form, sehon weil sie mehr bei elenden, schlecht genährten und bei alten Personen vorkommt. Die Unterscheidung ist nicht schwierig; bei den mehr wuchernden Formen ist die Anschwellung der Weichtheile, des Periostes, der Haut, zumal der Gelenkkapsel, wenn die Caries an den Gelenkenden ist, oft sehr bedeutend, alle diese Theile fühlen sieh schwammig weich an; sind Hautöffnungen vorhanden, so quellen aus ihnen wuchernde Granulationen hervor und es fliesst schleimiger, zäher, Synovia-ähnlicher Eiter aus. Untersuchen Sie mit der Sonde, so fühlen Sie nicht gleich entblössten Knochen, sondern Sie müssen dieselbe in die Granulationsmassen einsenken. oft ziemlich tief, um in den morschen Knochen einzudringen. - Bei den reeht atonischen Formen ist die Haut dünn, roth, oft unterminirt. Die Ränder der Oeffaungen sind scharf, wie mit einem Locheisen ausgeschlagen, ein dünner, seröser, zuweilen übel riechender, auch wohl jauchiger Eiter flieset aus; Haut und Zellgewebe sind oft stark ödematös; führen Sie die Soude ein, so kommen Sie sofort auf den entblössten, rauben Knochen, aus welchem die Weichtheile bereits ausgeeitert, ausmacerirt sind. So ist es in den extremsten Fällen einer grossen Reihe; manehes liegt dazwischen.

Es kann sich auch osteoplastische Periostitis mit suppurativer Periostitis und Ostitis combiniren, und diese Combination ist sogar ziemlich häufig. d. h. um einen cariösen Heerd am Knochen bilden sich rund herum Osteoplayten. Betrachten Sie eine Reihe von Präparaten cariöser Gelenke, so finden Sie rund um die zerstörten Partien die von der Oberfläche des Knochens ausgehenden Osteophyten; die Periostitis, welche an einer Stelle zur Zerstörung des Knochens führte, vermittelte in der Umgebung die Knochenneubildung. Sie können dieses Verhältniss ganz passend einem Geschwüre mit callösen Rändern vergleichen: Verdickung und Neubildung in der Peripherie, Zerfall im Centrum. Doch nicht bei den atonischen Formen der Caries giebt es Osteophytenbildungen in der Peripherie, sondern nur bei denjenigen, die wenigstens eine Zeit lang den wuchernden Character an sich tragen, ebenso wie sich bei den torpiden Hautgeschwüren keine verdickten Ränder finden, sondern nur dort, wo die Haut längere Zeit vorher plastisch infiltrirt und hypertrophisch war. Also herrscht auch am Knochen wieder diese Combination von Wucherung und Zerfall, wie wir sie bei der chronischen Eutzündung schon so oft kennen gelernt haben.

## Vorlesung 33.

Primär, fungosa. (Ironische Ostitis; Symptome. Ostitis malacissaus, osteophastica. suppurativa, fungosa. (Ironische Osteonychiis. Varies certails. — Knocheantaeress. Combinationen. Ostitis mit Verküung. Knocheanthertein. — Diagnose. — Verschiebungen der Knochen nach particller Zersforung derschlen. — Congestionsabscesse. — Actiologische.

Wir haben bis hierher von der chronischen Ostitis nur soweit gespellen, als sie von Periositis ablüngig ist; bei den Röhrenknochen wird
sich dieselbe meist so verhalten, indem die Corticalschicht der Röhrenknochen nicht sehr disponirt ist, primär zu erkranken, ausser etwa bei
Spyhlis. Anders verhält es sich jedoch mit den spongissen Knochen und
Knochentheilen; in ihnen kann selbstständig ein ehronisch-enträndlicher
Process auffreten, sowie andt in der Markhöhle eines Röhrenknochens eine
eitraumseripte chronische Osteonyellis; entstehen und von innen her die
Billetste - "Vallautzite, ohr Da. S. Ten. 18, 2013.

Cortical substanz in Mitleidenschaft ziehen kann. Diese Fälle bezeichnet man einfach als Ostitis; diese kann zum Knochenabscess, dann auch zu Caries centralis führen. Die Kennzeichen einer solchen, tief im Knochen entstehenden chronischen Entzündung sind in vielen Fällen Anfangs ausserordentlich undeutlich. Ein dumpfer, mässiger Schmerz und eine dadurch bedingte, geringe Functionsstörung bestehen sehr häufig als die einzigen Symptome. Die Auschwellung kommt erst spät hinzu und die Krankheit kann Monate lang existiren, che man eine sichere Diagnose zu stellen im Stande ist. Gesellt sich dann aber stärkerer Schmerz bei Druck und Oedem der Haut hinzu, nimmt secundär auch das Periost an dem chronischen Entzündungsprocesse Antheil, so wird man nach und nach auf die richtige Diagnose geleitet werden, um so leichter, wenn der Process ein eircumscripter ist, und es schliesslich zum Aufbruche nach aussen kommt, so dass man dann durch die Oeffnung mit einer Sonde tief in den Knochen hineingelangt, und so die Krankheit unmittelbar nachgewiesen werden kann. In vielen Fällen ist lange Zeit die Periostitis das Hauptsymptom der Ostitis: erstere kann so bedeutend in den Vordergrund treten, dass sie die eigentliche alleinige Krankheit zu sein scheint, bis man durch die lange Dauer des Processes, dann durch Defecte, die von innen nach aussen im Knochen entstehen, vielleicht endlich auch durch Auslösung kleinerer Knochenstückehen darauf aufmerksom wird, dass die dauernde Eiterung ihren Grund in einem tieferen Knochenleiden hat.

Es ist schon früher erörtert worden, dass die chronisch-entzündliche



Ostitis malacissans, o Calcaneus im verticaleu Durchschnitte, an seinem vorderen und hinteren Ende erkrantt, in der Mine normal. — b Oberes Ende der Tibia im verticalen Durchschnitte, ziemlich hochgraftig osteoporotisch.

Wie nater diesen Verhältnissen der Schwund zu Stande kommt, hat Riudfleisch gezeigt, indem er nachwies, dass die Kalkester methets geföst und in gleicher Weiserrsorbirt werden, wie bei der lacunitern Corrosion. Während aber bei dieser zugleich mit den Kalksalen nuch das Knochagewebe schwinde, bleibt letterters bei der Ostilismalarissans noch eine Zeitlang in dem estrahlierte Zustande zurziek, scheint jedoch schliesslich auch ersorbirt zu werden. Oh das aber innere der Fall sit, oder ob die Grundsubstaut wieder mit Kalksalzen imprägnirt und wieder zu normalen Knochen werden kann, may ortsling dahn gesellt bleiben; num veiss nichts Schrees darzieke.

Ob immer diese Art des Schwundes, die man mit Recht ab Halisteresis ossiu m von Δtς Salz und στέρη,τες Beraubung, Kilian) bezeichnen kann, so vor sich geht, wie sie sich in Fig. 80 zeigt, ist noch nicht genügend untersucht; es könnte doch auch vor-



Schwund der Kalksalze aus den peripherischen Theilen der Kuochenbalken bei Ostilis malacissans. Vergrösserung 350. Nach Rindfleisch,

kommen, dass bei diesem Schwunde des entzündeten Knochengewebes Kalksalze und fiewehe zugleich resorbirt werden. Dass an den Knochenkörperehen des emkalkten Gewebes auch keine Spur von Wucherung sichtbar ist, scheint mir wiederum zu beweisen, dass die Knochenzellen nicht zur Proliferation disponirt sind.

Wir haben hier also eine Form der Entzündung des Knochens, bei welcher der Schwund desselben wesentlich in den Vordergrund tritt; auch



Tifia und Fen ir skiel sotie erstere nach Follen, leitte is ein Präparat aus der Wieler isch in geschlangteurischen Samer und.

am Knochen besteht dabei nur eine meist äusserst geringe Osteophytenbildung, die auch wohl ganz fehlen kann. Im Innern des Knochens kommt es gar nicht zu regenerativen Processen; das durch reichliche Vascularisation sehr röthliche Mark bleibt Fett-haltig, ist aber dichter, als es sonst das Knochenmark Erwachsener zu sein pflegt, von jungen Zellen durchsetzt und ähnelt dadurch mehr dem Marke von Kinderknochen. Im weiteren Verlaufe des Processes verfettet dasselbe mehr und mehr: während die Gefässe obliteriren und verschwinden, tritt das Fett in flüssigem Zustande aus den Zellen aus so dass zuletzt der auf's Aeusserste erweiterte, von gelbröthlichem, bei Körpertemperatur flüssigem Fette erfüllte Markraum, von einer papierdünnen Corticalis umgeben, übrig bleibt. Amputirt man einen derartigen Knochen am Lebenden, so fliesst der klare, dem Olivenöl ähnliche Inhalt aus, und die marklose, leere Hülle erinnert an die luftgefüllten Extremitätenknochen der Vögel. In diesem Zustande kann der Knochen anscheinend durch längere Zeit hindurch bleiben: die dünne Corticalis müsste schlieslich allen Druck- und Zugwirkungen nachgellen - ich kann mich jedoch nicht erinnern, in selellen Fällen eine spontane Fractur oler Verbiegung beobachtet zu Labour die Kranken kleinen sich eben nich tachr auf den verdaunten, schmerzhaften Knochen stützen. - Es ist begreiflich.

dass unter den argigeleinen Verhöltrissen eine Vereiterung sehr Verhäunig uns Ausschumarkes spentam überheipt nicht verhömmt, obsehen sie durch Reining von Aussen vermässen vermässen von dann, albeidings auch nur so lange, aus sich nicht das in fernare bett villemmen am stelle des Markes getreten

ist. Solche äirssere Reize sind namentlich Infection durch nureine Sondon, Quetschung, Stoss, operative Eingriffe. Eine Ansheilung dieses Processes, durch welchen der Knochen langsam in Fettgewebe umgewandelt wird, kommt in leichteren Fällen gewiss häufig vor; die höheren Grade der Erkarhkung, annentlich bei marattischen Indicidene, sind unheilbar und indiciren die Amputation. Man beobachtet nicht selten bei tuberenlöser Ostitis des Mittellisses und der Fusewurzel, dass die nicht cariösen Knochen der Ungebung, z. B. der Talns, der Calenaens oder das nutere Ende der Tibia, von rarefieierneler Ostitis befallen und bis aut die papierdünne Corticalis durchfäsisses Fett substituirt sind.

Die Ostitis osteoplastica ist das Widerspiel der Ostitis malacissans; ob die Ernährungsstörung, durch welche sie angeregt wird, in allerfrühesten Stadien auch mit Entkalkung des Knochengewebes beginnt, weiss man nicht - doch ist es per analogiam wohl zu vermuthen. Der Hanpteffect der Störung ist abnorme Neubildung von Knochengewebe im Marke und in den Haversischen Canälen. Derselbe Process, der nach einer Fractur, durch den localen traumatischen Reiz angeregt, zur eirenmscripten Neubildung von Knochensubstanz durch das osteogene Gewebe des Periostes und des Markes führt, befällt bei der Ostitis osteoplastica den ganzen Knochen zu gleicher Zeit, er tritt als ehronische Erkrankung auch wohl gleichzeitig an mehreren Knochen des Skelots auf. Die Folge einer solchen Kraukheit kann die vollständige Ausfüllung der Markhöhle mit einer ziemlich comparten Knochenmasse, ferner die fast vollständige Ausfüllung der Haversischen Canalo mit Knochensubstanz sein: meist ist auch Anbildung von Knochen an der Oberfläche damit verbunden. Der ganze Knochen wird dadurch enorm schwer und dicker als normal; man bezeichnet diesen Process auch wohl als diffuse Hypertrophie des Knochens, häufiger noch als Selerosis ossinm (von σχλχού; trocken, hart; condensirende Ostitis, R. Volkmann). Es werden übrigens nicht allein Röhrenknochen, sondern auch andere Knochen des Skelets gelegentlich ergriffen, z. B. die Gesichts- . knochen und die Beckenknochen; dabei sind die subperiostalen Knochenantlagerungen dann auch wohl schwammig, wulstig, knotig, so dass ein solcher Knochen mit der durch Elephantiasis degenerirten Baut Achnlichkeit bekommt; dass die Processe in der That grosse Verwandtschaft haben, beobachtet man nicht selten bei Elephantiasis der unteren Extremität: wenn man das kranke Glied maccrirt, so findet man nicht nur Tibia und Fibula, sondern auch die Knochen des Fusses verdickt, sklerosirt und mit zahlreichen Excrescenzen aus compactem Knochengewebe besetzt (Leontiasis ossium Virehow). Die Ausfüllung der Diploë zwischen der Tabula interna und externa der Schädelknochen mit Knochenmasse ist freilich eine so ansserordentlich häufige, schon im höheren Mannesalter sich entwickelnde Veränderung dieser Knochen, dass man sie kaum als etwas Pathologisches betrachten kann, gehört aber doch hierher. - Die Ursachen der Knochenskleroso als eines primären Krankheitsprocesses sind völlig dunkel; Syphilis

mag in manchon Fällen ein veranlassendes Moment dazu sein, Indess gewinnon die Knechenneubildungen, welche bei Syphilis vorkommen, selten eine solche Festigkeit, wie bei der eigeutlichen Sklorsee. Man wird die Krankheit nur selten am Lebenden sicher diagnosticiren, weil diese Knochen beim Anfühlen durchaus nichts anderes darbieten, als eine etwas grössere Dickund eine meist unbedeutende Unsehneht ich er Oberfläche.

Die Ostitis (Caries) interna suppurativa eireumscripta, d. h. die Entstehung laeunärer Defecte im Innern des Knochens, fängt in einem Röhrenknechen meist primär als Ostoemvolitis an. Der Entzündungsheerd breitet sieh allmälig auf die Innenfläche der Certicalsubstanz aus; dieselbe wird aufgelöst, wie wir es früher bereits besprochen haben, und eudlich an oiner Stelle vellständig verzehrt. Im Centrum der entzündlichen Neubildung kann in solchen Fällen sehen ziemlich früh Eiter entstehen und sich in der Folgo nach aussen entleeren. Es ist diejenige Krankheit, welche man speciell als Kneehenabscess bezeichnet. Das Periost bleibt daboi nicht unthätig, es wird verdickt und auf der Anfangs noch nicht durchbrochenen, von inneu her gereizten Knochenoberfläche entsteht auch in diesem Falle sehr häufig neue Knochenauflagerung. Dadurch wird der Röhrenknochen an der Stelle, we sieh der Abseess in seinem Innorn bildete, nach aussen zu dicker, und es macht den Eindruck, als wenn die Corticalis hier auseinander getrieben, gewissermaassen aufgeblasen wäre. Es ist schwer, oft uumöglich, einen selchen Knoehenabscess am Lebenden von einer circumscripten ostooplastischen Periostitis zu unterschoiden, und man sei daher nicht zu voreilig mit operativen Eingriffen. Diese chrenische eitrige eentrale Osteomyelitis kann sich nach und nach auch auf die ganze Markhöhle des Knochens erstrecken. Billroth beobachtete einen solchen Fall bei einem 15 jährigen Mädchen: das Mark des ganzen Radius war langsam voreitert, die Cortical substanz des Knechens stark verdünut; or reseeirte die ganze Diaphyse mit Zurücklassung des verdickten Periostes und der beiden Epiphysen; die Hoilung erfolgte in 3 Monaten, doch war die Regeneration eine äusserst geringe.

Mit dieser centraleu Kaocheneiterung kaun sieh auch eine partielle Nerkotisirung uinzher Kuchengartide an der Innenfläche der Ortriets-banz verbinden, so dass eine Caries necrotica contralis verliegt. Endlich giebt es nun noch Fille sehlimmster Art, wo sieh chrouisehte, innere und äussere Caries mit Necrosis und mit tuleis eitriger, theils esteoplasti-scher Periositiis, theils condensirender, theils rarefeirender Ostitis verbinden. Alles an einem und demeelhen Ribronkochen: an verschiedenen Stellen des Knochens kommen dabel Abscesse zum Vorschein; man gelangt mit der Soude bald in das merche Knochengewebe, bald auf einen Sepnester; hier dringt man bald bis in die Markhöhle des Knochens ist verlickt, ebonso das Periost, und aus den Fistelöfmungen entderet sich dinner Etter. Das mace rirte Präparat eines solchen Knochens bietet einen sehr eigenthämlichen Ablick darz die Oberfläche mit bald melt; bald weniger perisen Osten-

phyten bedeckt; zwischen diesen eingesehlossen hior und da nekrotische Stücke, welche der Corticalis des Knochens angebören; einige Oeffunnenen führen in die Markhöhle hinein; durchsägen Sio den Knochen der Länge nach, so finden Sie auch die Markhöhle zum Theil mit poriser Knochenmasse ausgefüllt; die Corticalschieht hat ihre gleichmässige blichtigkeit vorloren und ist ebenfalls perös, so dass sie von den Osteophytenauflagerungen nur noch an weitigen Stellen unterschielen werdene kann; in der ursprünglichen Markhöhle bemerkt man hier und da grössere, rundliche Höhlen, in einigen davon nekrotische Knochonstücke. Diese Knochen sind derartig alterirt, dass eine Heilung in solchen Fällen meist nicht zu erwarten ist, und entweder die Exstirpation derselben oder die Amputation des Gliedes comacht werden muss.

Ganz ähnlich gestalten sich die Verhältnisse bei Caries in den kurzen spangiësen Knochon; in ihnen kommt es bei wuchernder, entzündlicher Neubildung vorhältnissmässig schnell zur Auflösung des Knochens, meist mit consecutiver, oft suppurativer Perjestitis, wenngleich eine solche dürchaus nicht die nothwendige Folge sein muss. Es giebt Fälle von Ostitis der kurzen, spongiösen Knochen an Hand- und Fussgelenken, besonders auch der Epiphysen von Röhrenknochen, wobei ohne erhebliche Auschwellung (die gewöhnlich erst durch die hinzukommende Periostitis bedingt wird), die Knochen durch eine, sie durchwachsende, interstitielle Granulationsmasse ganz aufgelöst werden, ohne dass auch nur die geringste Spur von Eiterung sich hinzuzugesellen braucht (Ostitis interna granulosa seu fungesa). Die Folge selcher Knochenauflösungen an den genannten, sewie auch anderen Gelenken ist, dass durch Muskelzug die Knochen nach der Richtung hin verschoben werden, in welcher die Zerstörung ihrer Substanz am meisten vorgeschritten ist. Nach den se entstandenen Verkrümmungen kann man dann auch die Ausdehnung der Knochenzerstörung annähernd bestimmen. In einem von Billroth beobachteten Falle war in Folge einer solchen Kneckenzerstörung ohne Eiterung an der inneren Seite des Talus und Calcaucus der innere Fussrand, wie bei einem hechgradigen, angebernen Klumpfasse, ganz in die Höhe gezogen und der Kranke ging höchst unsicher auf dem äusseren Fussrande. Es hatte sich an demselben noch ansserdem ein ziemlich grosses Geschwür, ausgebildet, welches das Geben zuletzt ganz unmöglich machte, so dass der Fuss amputirt werden musste. Ein ähulicher Fall botraf das Handgelenk eines zwanzigjährigen Mädchens; die Weichtheile waren nicht geschwollen, dagegon war der Druck auf die Handwurzelknochen ausserordentlich empfindlich; allmälig stellte sich, ohne dass Anschwellung und Eiterung hinzugekemmen wären, die Hand sehr bedeutend in Abduction; chlorofermirte man die Patientin, so konnte man diese Stellung wieder in die normale zurückführen und fühlte dann, dass ein Theil der Handwurzelknochen ganz verschwunden war. - In den grösseren spongiösen Knochen, wie z. B. im Calcaneus, und in den Epiphysen grosser Röhrenknochen, kann es auch zur Bildung einer central gelegenen Höhle,

eines Knochenabscesses, kommen, und es kann sich damit eine Necrosis centralis verbinden. In den weitaus meisten Fällen combinirt sich jedoch mit der Ostitis eine eitrige Periostitis, zumal ist dies das Häufigste an den kleinen Hand- und Fusswurzelknochen; ihr Durchmesser ist so gering, dass, wenn das Periost erkrankt, sich die Erkrankung sehr leicht auf den ganzen Knochen und seine Gelenkflächen überträgt, und dass umgekehrt die primäre Erkrankung dieser Knochen sehr schnell ihre Rückwirkung auf das Periost und die Gelenkflächen äussert. Es kommt dabei ferner zur Mitleidenschaft der Sehnenscheiden, der Haut, welche an verschiedeneu Stellen durch Ulceration von innen nach aussen durchbrochen wird. An der Hand können dann Radins und Ulna, so wie die Gelenkenden der Metacarpalknochen in Mitleidenschaft gezogen werden, am Fusse das untere Ende der Tibia und der Fibula, so wie die hinteren Enden der Metatarsalknochen. So wird das ganze Hand- und Fussgelenk unförmlich aufgetrieben; an vielen Stellen fliesst dünner Eiter aus den Fistelöffnungen, und die Hand- und Fusswurzelknochen sind dabei theilweise anfgelöst und durch schwammige Granulationswucherung ersetzt, oder sie sind ganz oder stückweise uekrotisch. - Der Verlauf auch dieser Form von primärer suppurativer Ostitis mit Caries ist in seinen Vitalitätsverhältnissen ebeuso variabel wie die chronische Periostitis; auch hier können Sie solche Fälle nnterscheiden, die einen exquisit atonischen, andere, welche einen wuchern-





Verkäster ostitischer Heerd in den Rückenwirbeln eines Mannes.

den, fuugösen Character an sich tragen, während eine Reihe vou Fällen zwischen

diesen Extremeu liegt. Einer Form von chronischer Ostitis. muss ich noch besonders erwähnen, nämlich der tuberculösen Ostitis mit Verkäsung der entzündlichen Neubildung, gewöhnlich mit langsam sich entwickelnden lacunären Defecten, oft mit partiellen Nekrosen verbunden. Diese Art der chronischen Entzündung ist Ihnen schon von früher her bekannt; sie gehört im Alleemeinen zu den atonischen Formen mit ceringer oder gauz fehlender Vascularisation. Sie kommt hauptsächlich in den spongiösen Knochen vor: in dem käsigeu Brei, welcher die Höhe in dem Knochen ausfüllt, finden sich fast immer abgestorbene, nicht aufgelöste Knochenstücke. Die Wirbelkörper, die Epiphysen grösserer Röhrenknochen und der Calcaneus sind am häufigsten der Sitz dieser Ostitis interna caseosa. Zu erkennen ist diese Form am Lebenden

nur in wenigen Fällen; man kommt allmälig zur Diagnose der Ostitis interua, kann jedoch die specielle Form derselben nur in solchen Fällen bestimmen, in wolchen oin Aufbruch nach aussen erfolgt und der halb verflüssigte käsige Broi entleert wird.

Ponfiek hat nachgewiesen, dass zumal bei Typhus eircumscripte centrale Ostitis nicht so selten zur Entwicklung kommt; in neuester Zeit ist speciell durch Lücke auf den Zusammenhang dieser Knochenaffectionen mit gewisson Infectionskrankheiten hingewiesen worden; es sind Fälle beobachtet im Gefolge der acuten Exantheme, wie Scharlach, Blattern, Masern u. s. w., des Keuelihustens, der Diphtheritis, der gonorrhoïschen und syphilitischen Affectionen. Dabei scheint es sich um exquisit infectiöse Processe zu haudeln, obschon die Entzündungen im Knochen uicht immer unmittelbar nach der Allgemeinerkrankung auftreten; vielmohr kann das Virus an irgend einer Stelle längero Zeit hindurch eingeschlossen bleiben und erst in Folge irgend eines Reizes in Action treten. Schliesslich habeu wir schon früher erwähnt, dass die Tuberculose in einer grossen Zahl von Fällen als ätiologisches Moment für die Entwicklung käsiger Entzündungen in deu Knochen eine wichtige Rolle spielt. Man findet demgemäss auch in der Umgebung von verkästen Heerden wirkliche Miliartuberkeln, kleine aufangs graue, später verkäsende Knötchen, die in der spengiösen Knochensubstanz der Epiphysen, in den Fusswurzelknochen und in den Wirbelkörpern vorkommen. Eine gauz sichere Diagnose dieser centralen Knochentuberculose ist im Aufange wenigstens nicht zu stellen, wohl aber ist die Krankheit zn vermuthen, wenn tuberculöse Affectionen anderer Organe, namentlich der Lungen oder der Lymphdrüsen vorhanden sind.

Sie haben nun eine Reihe von Processen mit chronischem Verlaufe kennen golernt, welche zwar gelegentlich neben einander an einem und demselben Knochen vorkommen können, jedoch als dem Wesen nach vollkommen selbstständige Erkrankungen betrachtet werden müssen. Allen ist das gomeinsam, dass das normale Knochongowebe aufgelöst und durch eine weiche zellige Neubildung substituirt wird - mit Ausuahme der sog. Sclerosis ossium, bei welcher sich das neugebildete Gewebe in compacten Knochen umwandelt. Manche dieser Processe haben einen entzündlichen Character, wie die fungöse Ostitis, die zur intraostealen Bildung von Granulationsgewebe und nuter Umständen zum Knochenabscess führt, die verkäsende Ostitis u. s. w. - indessen bei der sog. Ostitis malacissans (der rareficirenden Ostitis), sowie bei der Ostitis osteoplastica die entzündlichen Phänomene mehr in den Hintergrund treten. Während bei den ersteren Formen die Gewebsneubildung wonigstens unter gewissen Umständen zur Eiterung führt, ist das bei den beiden letzteren niemals der Fall. Bei diesen letzteren Processen ist es die Gefässneubildung, welche sowohl für die Resorption, als für die Bildung neuen Knochengewebes von höchster Wichtigkeit erscheint. Bei der rareficirenden Ostitis beschränkt sich der Process anf die Auflösung des Knechens durch Bildung von Markgewebe, das sich schliesslich zu flüssigem Fette unwandelt, während bei der Ustitis ostenplastica im Gegentheile die Neubildung rasch verknöchert. — Bei den das Knechengewebe zerstörenden Ostitisfermen sind demnach die Endproducte, welche schliesslich an Stelle des Knochens treten, entweder das Graunfaltionsgewebe (Fungus ohne die geringste Eiterung), der Knochenietr, die verkäste zellige Neubildung oder das moleculare Fett. Diesen destructiven Formen steht die osteoplastische Ostitis gegenüber, als der einzige productive Process, insofern sie zwar auch anfangs den Knochen zum Theile auf-löst, aber sofort neues Knochengewebe schafft, nicht nur das Verlorene zu ersetzen, sondern iber das normale Maass-hinausschreiteute.



Zerstörung der Wirbet durch multiple Periostitis und Ostitis anterior. Präparat aus der pathologisch-anatomischen Sammtung zu Baset.

Aus den gelegentlichen Bemerkungen, welche ich über die Diagnose der chronischen Periostitis und Ostitis gemacht habe, werden Sie schon ersehen haben, dass die Erkenntniss dieser Krankheiten im Allgemeinen nach einer gewissen Zeit des Verlaufs nicht gar so schwierig ist, dass aber die genane Bestimmung der in einem einzelnen Falle vorliegenden Form und Ausdehnung nicht immer im Bereiche der Möglichkeit liegt. Zwei Momente sind es, welche in denienigen Fällen, in welchen die directe Untersuchung des Knochens mit der Sonde nicht gemacht werden kann, die Diagnose wesentlich unterstützen, nämlich die Verschiebungen der Knochen, welche in Folge ihrer theilweisen Auflösung, wenigstens an vielen Stellen des Körpers auftre-cessbildung, welche sich häufig damit verbindet.

Eine cariöse Zerstörung der grösseren Röhrenknochen

wird selten so tief greifon, dass eine Continuitätstrennung auftritt, wo dieselbe allenfalls éintreten könnte, wird sie wohl dadurch verhindert, dass aussen am Knochen Osteophyten zugleich mit dem inneren Zerstörungsprocess wachsen und so der Knochen auch an der erkrankten Stelle verdickt wird. Billroth erwähnt, dass bei einer ganz atonischen Caries an der Tibia eines alten decrepiden Individuums der Knochen au einer Stelle ganz durchgofrossen war, so dass spontane Fractur eintrat; dasselbe sah er zwei Mal bei Rippenearies eintreton. Bei der Untersuchung post mortem ergab sich, dass auch keine Spur von Osteophyten gobildet worden war. Der in Fig. 77 pag. 587 abgebildete Knochen ist nahezu vou aussen nach innen durchfressen. - Au den kleinen Röhrenknochen der Phalangen uud des Metacarpus kommt eine vollständige Auflösung des Knochens nicht so selten vor; man nennt die fungöse Ostitis an diesen Knochen von Alters her Paedarthroeace (von παῖς Kind, ἄρθρον Glied, κακία schlechto Boschaffenheit) oder Spina ventosa, Winddorn, alte Namen, die nichts anderes bozeichnen, als Caries an deu Fingern oder Zohen mit spindelförmiger Auftreibung. Werden dabei die Knoehen ganz zerstört, theils durch die Granulationswucherung, theils durch partielle Nekrose der kleinen Diaphysen, dann schrumpfen die Finger zusammen und werden durch die Sehnen stark zurückgezogen, so dass sie unförmige klobigo Rudimente darstelleu. - Weit häufiger ist die Knochenverschiebung bei den spongiösen Knochen, wenn diese zerstört sind; ich habe Ihnen schon ein derartiges Beispiel von den Hand- und Fusswurzelknochen angeführt: doch kommt die Verschiebung in weit ausgedehnterer Weise an anderen Knochen vor; wird z. B. der Kopf des Femnr und der obere Rand der Pfanne durch Caries zerstört, so wird das Femur allmälig der Zerstörung entsprechend nach oben gezogen und bekommt eine ähuliche Stellung, wie bei der Verrenkung im Hüftgeleuke nach oben. Achnliche Dislocationen, wenngleich woniger auffallend, entstehen auch im Schultergelenke, im Ellenbogen- und Kniegelenke. - Am auffallendsten sind die Dislocationen an der Wirbelsäule nach cariöser Zerstörung der Wirbelkörper; wird ein oder werden mehrere Wirbelkörper durch Caries anfgelöst, so hat der oberhalb liegende Theil der Wirbelsäule keinen festen Halt mehr - er muss herantersinken; da aber die Wirbelbogen und Processus spinosi selten mit erkrauken, so sinkt die Wirbelsäule nur in ihrem vorderen Theilo herab, und es entsteht hier eine Knickung nach vorne - damit nothwendigerweise eine Ausbiegung nach hinten, ein sogenannter Pott'scher Buckel, so benannt nach dem englischen Chirurgen Percival Pott, der diese Krankheit zuerst genan beschrieben hat. In ieder anatomischen Samınlung finden Sie Präparate von dieser, leider ziemlich häufigen Krankheit. Die Entstehung eines solcheu Buckels, einer Kyphosis (von xυσόω vorwärts biegen, krümmen) der Wirbelsäule, ist zuweilen das einzige, aber freilich sehr sichere Zeiehen einer Zerstörung der Wirbelknoehen.

Ein zweites wiehtiges Zeichen für Knochenzerstörung sind die, in vielen

604

ja in den meisten Fällen dabei vorkommenden Eiterungen in Form von kalten Abscessen. Der Eiter sammelt sich um den kranken Knochen herum in der Tiefe an, bleibt aber nicht immer an dem Orte seiner Entstehung, sondern verbreitet sich zuweilen weiter und weiter; die Richtung, nach welcher diese Verbreitung erfelgt, entspricht, wie schon früher erwähnt, keiner eigentlicheu "Senkung" nach den Gesetzen der Schwere, sondern sie wird durch den geringeren oder stärkeren Widerstand der verschiedenen Weichtheile, namentlich der Fascien und Aponeurosen bestimmt, und ist, wie König und Henke durch genaue Studien festgestellt haben, für alle wichtigen Erkrankungsheerde eine typische, durch die auatomischen Verhältnisse bedingte. Der Druck, unter welchem der Eiter innerhalb der Abscesshëhle steht, ist anfangs nicht bedeutend. Die Fascien und Aponeurosen, die Muskelansätze und die Knochenflächen leisten selbstverständlich der, durch den Contact mit dem Eiter bedingten Ulceration viel grösseren Widerstand, als das lockere Bindegewebe und deshalb breitet sich der Abscess entsprechend diesen bindegewebigen Interstitien aus. Caries der Wirbelsäule ist eine der häufigsten Quellen solcher Senkungs- oder Congestionsabscesse; da die Erkrankung am häufigsten als chronische Periostitis au der vorderen Seite der Wirbelkörper begiunt, so bildet sich auch hier zuerst der Abscess; der Eiter dringt hinter dem Peritoneum längs der vorderen Fläche des M. psoas entlang uach abwärts und kommt in der Regel unter dem Lig. Poupartii nach innen ven den Gefässeu zum Vorschein. Auch innerhalb der Substanz des Psoas selbst kaun die Eitersenkung erfolgen und zwar ist dieses der Fall, weun die Wirbelearies sich an der Ansatzstelle des Muskels etablirt hatte; die Abscesshöhle hat dann eine trichterfermige Gestalt: sie wird nach verne zu durch das vordere Blatt der Seheide des Psoas begrenzt, während die Muskelfasern selbst grösstentheils zerstört sind. Ausserdem sind andere Richtungen der Verbreitung, z. B. nach hinten, möglich, doch weit seltener. Ist der Eiter von der vorderen Fläche der Wirbelsäule längs des erwähnten Weges bis an die Innenseite des Oberschenkels gelangt, und befindet er sich nun in der Nähe der 'Hant, so erfolgt meist sehr langsam ein Durchbruch derselben, nicht durch den mechanischen Druck des Eiters, sondern durch ulcerative Zerstörung von innen nach aussen, wie bei dem Aufbruche aller Abscesse und Hohlgeschwire; dech finden Sie in den pathologischen Museen Präparate von Senkungsabscessen der Wirbelsäule, sog. Pseasabscessen, die bis in die Kniekehle reichen, ehne nach aussen perferirt zu haben; sie folgen dabei längs des Oberschenkels im Ganzen der Richtung der gressen Gefässe, aus den eben erwähuten anatemischen Gründen. Ein selcher Congestionsabscess kann möglicherweise 1 1/2-2 Jahre und länger bestehen, ehe er sich spontan öffnet. Die Senkungsabscesse im Allgemeinen sind von grosser diagnostischer und noch grösserer prognostischer, und zwar in der Regel schlechter Bedentung.

Wir kemmen jetzt auf die Actiologie der Ostitis und Caries ju-

terna, wobei wir uns sehr kurz fassen können, weil dieselben Ursachen, welche der chronischen Periostitis, ja der chronischen Entzündung überhaupt zu Grunde liegen, auch hier die Hauptrolle spielen.

Es ist im Ganzen selten, dass bei sonst gesunden Menschen ein Trauma zur Entwicklung einer primären Ostitis chronica Veranlassung giebt. Iudessen kann es vorkommen, dass sich in den grösseren Röhrenknochen eine solche nach starker Erschütterung und Quetschung in der Markhöhle unter der Form einer chronischen Osteomyelitis entwickelt. Diese Folgeerscheinungen eines Trauma sind nicht schwer zu erklären, wenn man weiss, dass selbst ganz leichte Contusionen des Knochens im Markgewebe zahlreiche punktförmige Blutextravasate hervorrufen (Gussenbauer); um so mehr kann es bei intensiveren Ouetschungen zur Bildung ausgedehnterer Blutergüsse kommen, innerhalb welcher das Gewebe mechanisch erdrückt, mortificirt wird. Auch nach Quetschungen der kurzen Hand- und Fusswurzelknochen kann dasselbe sich ereignen. Es wird iedoch immer häufiger sein. dass nach solchen Veranlassungen acute Processe, z. B. acute Osteomyelitis entsteht. - Kommt nach Verletzungen des Hand- oder des Fnssgelenkes eine Vereiterung desselben zu Stande, wird der Knorpel dabei zerstört und pflanzt sich die Eiterung auf die Knochen fort, so kann sich eine fungöse Ostitis der kleinen spongiösen Knochen mit vollständiger Auflösung derselben hinzugesellen. Selbst bei ganz gesunden, kräftigen Individuen kann bei einer laugdauernden, tranmatischen Gelenkeiterung ein Zustand von Anämie und Kachexie eintreten, in Folge dessen die traumatische Entzündung nicht zu ihrem normalen Abschlusse kommt, sondern in einen chronischen Zustand übergeht. - Am allerhäufigsten ist die Tuberculose Ursache chronischer Knochenentzündungen, so dass neben dieser Quelle der Erkrankungen alle anderen ätiologischen Momente zurücktreten. Die ausserordentliche Verbreitung der Tuberculose, namentlich in stark bevölkerten und dabei armen Districten, erklärt die Häufigkeit der Ostitis fungosa und caseosa besonders bei Kindern und jugendlichen Individuen, und zwar kommen vorwiegend die fungösen Formen vor, so lange die Patienten noch fett und sonst gut genährt sind; dagegen entwickeln sich bei mageren, schwach genährten, anämischen Individnen nicht selten verkäsende Ostitiden, sowie anch die ganz atonischen Formen: beide letzteren combiniren sich dann auch wohl mit partieller Nekrose. Die Wirbelkörper, die Gelenkepiphysen, die Phalangen und die Metacarpalknochen sind die häufigsten Sitze der tuberenlösen Ostitis und Periostitis; selten erkranken die Kiefer und die grösseren Röhrenknochen. - Bei Syphilis ist die Ostitis und Periostitis osteoplastica am Schienbeine und am Schädel häufig; auch die Caries sicca fungosa kommt theils primär in der Diploë der Schädelknochen, theils nach Periostitis zur Entwicklung; bei Kindern mit hereditärer Syphilis findet man zuweilen multiple Caries am Schädeldache, in Form von kreisrunden, von einem ringförmigen Gefässnetze umschlossenen Heerden, innerhalb welcher ohne Eiterung der Knochen vollständig erweicht, seiner Kalksalze beraubt wird, so dass an diesen Stellen die Schädelkapsel durch eine durchscheinende, vascularisirte Membran ersetzt erscheint; dabei fehlt iede Spur von osteoplastischer Periostitis, sowie auch iede irgeudwie bedeutende Infiltration der Weichtheile, wenigstens durch lange Zeit. Ein derartiges Schädeldach sieht aus, als ob mehrere verheilte, jedoch nicht durch Knochensubstanz ausgefüllte Trepanlöcher in demselben vorhauden wären. Das Sternum, der Processus palatinus und die Nasenknochen sind bei Erwachsenen oft afficirt; Nekrose combinirt sich sehr häufig mit syphilitischer Caries, Manche neuere Autoren, z. B. R. Volkmann, stellen die Knochensyphilis unter dem Namen Ostitis gummosa als etwas Eigenartiges hin: es ist richtig, dass gewisse Combinationen dabei besonders häufig vorkommen und so typische Krankheitsbilder entstehen; in anatomischer Beziehung iedoch bleibt die Knochensyphilis immer chrouische Ostitis und Periostitis. Während bei Syphilis nur selten eiu äusseres Moment den localen Process veranlasst, ist das bei Tuberculose wohl als Regel anzusehen. Dabei spielen nun Traumen, selbst an sich geringen Grades, Contusionen, Distorsionen u. s. w. eine grosse Rolle als veranlassende Momente, wohl nur aus dem Grunde, weil bei diesen inficirten Individuen ieder Reiz zur Entwicklung der chronisch-entzüudlichen, tuberculisirenden Neubildung führt. Diese durch die klinische Beobachtung längst festgestellte Thatsache ist in neuester Zeit auch auf experimentellem Wege bestätigt worden (M. Schüller u. A.). Dass die acuten Infectionskrankheiten bei der Entwicklung der chronischen Ostitis einen gewissen Einfluss ausüben, haben wir früher besprochen; ob das Contagium bei diesen Processen, wie bei der acuten infectiösen Osteomyelitis und bei der Tuberculose, durch Micrococcenvegetation verbreitet wird, darin widersprechen sich vorläufig die Beobachtungen. In vielen Fällen ist man ausser Stande, auch bei der genauesten Untersuchung örtliche oder allgemeine Ursachen für die Entstehung einer vorliegenden Caries zu ermitteln, und wir thun dann meiner Ansicht nach besser, unsere Unwissenheit einzugestehen, als mit aller Gewalt irgend etwas in den Kranken hinein examiniren zu wollen.

Ich will hier noch erwähnen, dass die Einwirkung von Phosphordämpfen auf die Arbeiter in Zündhützchenlahrken eine eitrige, meist zur Nekrose führende Ostitis der Kiefer hervorruft, die mancherlei in der Klüsik zu lesprechende Eigenthümlichkeiten darbietet, und auch experimentell bei Thieren hervorgerufen werden kann. — Die bereits führer erwähnte Ostitis und Periostitis der Perl mutterdrechsler nimmt zuweilen einen chronischen Verlach, obwahl die Anfänge immer auch sind, und führt dann zur osteoplastischen Verlickung der Diaphysenenden an den langen Röhrenkonchen oder den kurzus pospiäsen Hande und Fusswurzelkunchen.

## Vorlesung 34.

Heilungsprocess bei chronischer Ostitis, Caries und bei Congestiousabscessen. Prognose. — Allgeoeinzustand bei chronischen Knochenenträndungen. — Secundäre Lymphdrüsenschwellungen. — Therapie der chronischen Ostitis und der Congestionsabscesse. — Resectionen in der Continuität.

Ehe wir zur Behandlung der chronischen Periostitis und Ostitis übergehen, müssen wir noch einige Bemerkungen fiber den Heilungsprocess bei diesen Krankheiten und über die Prognose derselben hinzufügen. Ersterer-wird sich je uach der Vitalität des Processes etwas verschieden gestalten, gerade wie bei den Hautgeschwijren. Nehmen wir an, die entzündliche Neubildung (die Granulombildung) höre endlich auf, üppig fort zu wuchern, so wird dieselbe allmälig zusammenschrumpfen und sich in Narbengewebe umbilden. Dieser Process wird, histologisch betrachtet, darin bestehen, dass das Granulationsgewebe sich zu festem, faserigem Bindegewebe zurückbildet, indem seine, sehr reichlich entwickelten Capillargefässe zum grossen Theil obliteriren und die Zellen zu Bindegewebe und Bindegewebskörperchen werden. War die Caries mit offener Eiterung verbunden, so hört letztere allmälig auf, die Fisteln schliessen sich. War durch die Ostitis bereits ein Theil des Knochens zerstört, und waren Verschiebungen eingetreten, so gleichen sich die letzteren nicht mehr aus, sondern der Knochendefect wird zunächst durch eine stark eingezogene Bindegewebsnarbe ausgefüllt, und die an einauder verschobenen Knochen verwachsen durch eine solche Narbe in der fehlerhaften Stellung mit einander; später verknöchert gewöhnlich diese Bindegewebsnarbe im Knochen. Auch die narbige Verbindung zweier an einander verschobener Knochen, z. B. zweier Wirbelkörper, die durch die Zerstörung eines früher zwischen ihnen gelegenen Wirbels auf einander zu liegen kamen, wird knöchern, und dadurch werden die Wirbel fest mit einander verlöthet; ein eigentlicher Ersatz, etwa eine Neubildung von Knochenmasse in dem Grade, dass die Wirbel sich wieder aufrichteten oder ein anderer Knochen ganz oder theilweise wieder hergestellt würde, erfolgt bei der Caries niemals. - Soll ein ganz atonisches Knochengeschwür zur Ausheilung kommen, so kann dieses in folgender Weise geschehen. Es müssen zunächst die etwa nekrotisch gewordenen Knochenstücke abgestossen und entfernt werden; dann muss unter Entwicklung einer reichlichen Vascularisation sich eine kräftige Granulationsschicht von den Wandungen des Defectes aus bilden, und wenn es sich um grössere Hohlgeschwüre, um Abscesse in den Knochen handelt, so muss der ganze Raum zunächst durch Granulationsgewebe ausgefüllt werden, um eine Ausheilung zu ermöglichen; diese Granulationen müssen zur Narbe werden und verknöchern, um dadurch die Heilung zu vervollständigen. In anderen Fällen wird durch Granulationen, welche hinter der kranken, nekrotisirten Knochenpartie aus dem gesunden Theile des Knochens hervorwachsen, der nekrotische, noch nicht gelöste Knochentheil resorbirt; damit verwandelt sich der torpide Process in einen kräftig wuchernden und führt dann später ebense, wie in dem früheren Falle zur Narbe, welche, wenn alles günstig zum Ende kommt, verknöchert. Das wichtigste Postulat, damit ein localer tuberculöser Heerd zur Ausbeilung kommen könne, ist sellstverstämlich die Beseitigung des tuberculösen Virus. Auf welche Weise die Tuberkelbacillen verschwinden, ob sie absterben oder durch Eiterung, Nekrose u. s. w. eliminit werden, darüber wissen wir vorderhand nichts Bestimmtes; doch steht die Thatsache fest, dass eine spontane Heilung tuberculöser Knochen-affectionen möglich ist.

·Die Knochendofecte, z. B. im Centrum eines Röhronknochens; können sich durchaus nicht durch Schrumpfung verkleinern, was die Heilung bei den Weichtheilen so sehr abkürzt, sondern müssen vollständig durch Neubildung ausgefüllt werden; dies ist der Punkt, woran die Heilung der Knochengeschwüre so oft seheitert, weil die allgemeinen Ernährungsverhältnisse eine ausgiebige Gewebsneubildung nicht zulassen. - Gelingt es wirklich, den Ulcerationsprocess zum Stillstande zu bringen und verdichtet sich der erweichte Knochen wieder zur normalen Besehaffenheit, so bleiben doch nicht selten Knochenfisteln zurück, welche, wenn auch schmerzles, doch viele Jahre lang fortbestehen, oft niemals ausheilen. Indessen sind solche Knochenfisteln, wenn der Krankheitsprocess still steht, in den meisten Fällen unschädlich. Haben Sie Gelegenheit, diese Fisteln anatomisch an macerirten Knoehen zu untersuchen, so werden Sie fiuden, dass die Löcher, welche in den Knochen hineinführen, von einer ausserordentlich dichten, sklerosirten Knochenschicht ausgekleidet sind, ganz ähnlich, wie bei alten Fisteln der Weichtheile, deren Wandungen aus einer sehr harten, narbigen (callösen) Masse bestehen.

Es erübrigt noch, des Heilungsprocesses der ehronisch entstandenen Weichtheil-Abscesse bei diesen Krankheiten zu erwähnen. Diese kalten Abscesse werden in den meisten Fällen, wenn sie nach aussen eröffnet sind, nicht eher ausheilen, als bis das Knochenleiden selbst sich zur Heilung anschickt. Auch dann ist eine directe Verklebung der Wandungen äusserst selten, ja sie ist bei der tuberculösen Natur der grossen Mehrzahl dieser Processe kaum denkbar. So lange innerhalb der Abscesswandungen die Tuberkelbacillen fortvegetiren, wenn auch in sehr beschränkter Menge, kommt die Ausheilung nicht zu Stande. Gewöhnlich beginnt die Besserung des localon Zustandes damit, dass in den tioferen Schiehten der Abscesswandung eine reiehliche Vascularisation und Zellenneubildung erfolgt, durch welche zunächst die käsig oder fettig degenerirte Innenschichte, die sog, Abscessmembran, abgestossen wird, während das neugebildete Granulationsgewebe, statt zu zerfallen wie früher, sich zu Bindegewebe umwandelt und so zu einer erheblichen Sehrumpfung und Verkleinerung des ursprünglichen Hohlraumes Veranlassung giebt. Jetzt erst können die Abscesswandungen mit einfander verwachsen, allein frotzdem kommt die Ausheilung wesentlich durch die langsam fortschreitende Grauntatiensbildung und die im selben Masses sich vollzieheude anstige Rettraction des infiltritren Gewebes zur Stande. Gelangt ein solcher kalter Abseess nicht zur Eröffnung, sondern bleibte reubentan, während das Kuechenleiben aubeilt, so ich das Häufigste, dass ein grosser Theil des Eiters, dessen Zellen zu feinen Molezülen zer-fallen, resorbirt wird, während die Innonwandung des Abseesses in ein narbiges Gewebe umgewandelt wird, welches als Birbisers Stack die puriformer Flüssigkeit einschliesst. In diesem Stadium bleiben solche Eitersäcke oft Jahre lang; eine vollständige Resorption, ween auch nur bis auf den Rest der schlieselich zum Keisigen Brei eingedickten Pflüssigkeit, erfolgt leider nicht so oft, als man wünschen müchte und als gewähnlich angenommen wird. Es ist überhaupt dieser ganze Vorgang von subentaner Ausheilung kalter Absesse durch Resorption äusserst selten.

Bei der Pregnose, welche für eineu Fall von Caries zu stellen ist, hat man zunächst aus einander zu halten das Geschick, welches dem erkrankteu Knochen bevorsteht, und deu Zustand, in welchen der Gesammtorganismus durch eine lange Eiterung der Knochen und Weichtheile versetzt wird. Was das Geschick des erkrankten Theiles betrifft, so haben wir darüber bereits genügend gesprechen, indem wir einerseits die Art der Zersterung und ihre Folgen auf die Umgebung, andererseits die Art der möglichen Ausheilung aus einander sotzten. Ich will hier nur noch die Bemerkung binzufügen, dass bei der Caries der Wirbelsäule begreiflicherweise das Rückeumark in Gefahr kommen kanu, mit von der Eiterung betroffen zu werden, oder durch die Verbiegung der Wirbolsäule in eine Knickung zu gerathen, welche die weitere Functionsfähigkoit aufhebt: Lähmungen der unteren Extremitäten, der Blase, des Rectum können daher bei Caries der Wirbel auftreten. Erfahrungsgemäss ist das seltener der Fall. als man a priori erwarteu sellte, weil das Rückenmark durch die derbe dura mater sehr geschützt liegt und auch einen ziemlich hohen Grad von Knickung und Compression verträgt, eline in seiner Function beeinträchtigt zu werden, wenn diese Veränderungen ganz allmälig zu Stande kommen. - Von grösster prognestischer Bedeutung ist der Grad und die Art der febrilen Reaction. Selten beginnen die chronischen Knechenkrankheiten mit Fieber, ja in vielen Fällen, besonders wenn man örtlich gar nichts unternimmt, bleibt der Patient fieberles lange Zeit hindurch. Der ganz afebrile Verlauf ist indessen eine Ausnahme: wenn die Krauken auch bis zur Eröffnung des Abscesses nicht fieberten, so tritt doch mit derselben oft ein sog. Cousumptiouslieber auf, und zwar meist einfache Febris remittens mit steilen Curveu, d. h. mit niederen Morgen- und ziemlich hohen Abendtemperaturen, zuweilen aber auch intermittirendes Fieber. Dieses sog, hectische oder Zehrfieber ist nichts anderes als eine chronische Pyohämie, veranlasst durch fertdauernde Aufnahme von Infectionsproducten aus dem localen Eiterheerde. Je früher die Eröffnung grösserer Senkungsabscesse herbeigeführt und die Abscessöffnung effen erhalten wird, um se

هس

eher geht der fieberlose Zustand in den fieberhaften über: meist bildet sich eine sehr intensive orschöpfende Febris remittens continua aus. Der chronische Verschwärungsprocess geht nicht selten dann rasch in einen acuten Entzfindungsprocess mit Neigung zur Diphtherie der inneren Abscesswandungen über; nachdem der dänne, flockige, doch nicht überliechende Elter entleert worden war, tritt zuweilen, wenn auch vorübergebend, eine serüse, dann eine jauchige Elterung ein. In diesem Stadium entwickelt sich gewöhnlich oine acute pyokämische Infection, wenn dieselbe nicht schon früher hinzugskommen war, und der Kranke geht schliesslich an dieser Complication zu Grunde.

Die Verschlimmerung im Kraukheitsverlaufe, welche fast immer der Eröffnung ausgedehnter Congestionsabscesse folgt, ist offenbar bedingt durch die septische Entzündung im Bereiche des Eiterheerdes. Sobald die Luft in die theilweise von unelastischen, schlaffen, theilweise von starren Wandungen begrenzte Abscesshöhle eintritt und sich mit dem stagnirenden Eiter mischt, kommt es rasch zur Infection und in Folge davon zu acuter oder peracuter Entzündung mit Zerfall des Gewebes und Bildung pyrogener Substanzen. Werden bei der Punction oder irgend einer anderen Art der Eröffnung septogene Mikroorganismen direct durch die Instrumente mit dem Eiter in Berührung gebracht, so kann eine Verlauchung der ganzen Abscesswandung erfolgen. In gewissen Fällen tritt unmittelbar nach der Eröffnung des Abscesses eine sehr profuse acute Eiterung auf, die Abscesswandung vereitert zum Theil, der Patient fiebert heftig, weil grössere Quantitäten pyrogener Stoffe resorbirt werden. Allmälig nimmt der Process eineu chronischen Verlauf an, die Temperatur sinkt, doch dauert meistens der febrile Zustand mit abendlichen Exacerbationen und morgendlichen Remissionen fort. - Aus dem Gesagten geht hervor, dass in prognostischer Hinsicht die Eröffnung der Abscesse als ungüustiges Ereigniss zu betrachten ist, insofern die Resorption des Inhaltes der nicht eröffneten kalten Abscesse, selbst wenn eine solche stattfindet, ziemlich bedeutungslos ist, während durch die Eröffnung mit einem Schlage ein ausgedehnter Infectionsheerd im Organismus und eine permanente Quelle des septischen uud pyohämischen Fiebers geschaffen wird. Deshalb ist die Ostitis granulosa, sei es, dass sie als sicca verläuft oder mit geringer subcutaner Eiterung verbunden ist, für das Leben weniger gefährlich, als die Ostitis atonica mit grosser Disposition zu Eiterung und zum Aufbruche uach aussen. Dieser prognostische Satz hat auch darin seine guteu Gründe, dass die wuchernde entzündliche Neubildung häufiger unter verhältnissmässig günstigen constitutionellen Verhältnissen vorkommt, wie wir oben bemerkt haben. Zerfallen die fungösen Wucherungen ohne äussere Veranlassung schnell, wird die Eiterung profuser, dünner, so ist das ein Zeichen, dass auch die allgemeine Ernährung schlecht geworden ist. - Die Kräfte werden theils durch die Eiterproduction, theils durch das Fieber consumirt, und werden nur sehr mangelhaft ersetzt, weil keine rechte Resorption vom Magen aus

keine rechte Verdauung und Assimilation Statt findet; das wirkt dann wieder auf die localen Processe zurück; so stehen der allgemeine und der locale Zustand in der innigsten Wechselbeziehung.

Je kleiner der cariöse Heerd, um so weniger ist er, caeteris paribus, allgemein gefährlich; doch giebt es gewisse Localitäten am Körper, an welchen, unabhängig von der Ausdehnung, die Caries früher einen deletären Einfluss auf den Organismus ausübt, als an anderen; so sind Wirbeleiterungen mit grossen Congestionsabscessen sehr gefährlich. - Caries der Phalangeu, selbst wenn mehrere zugleich ergriffen sind, ist von geringer Bedeutung für das Allgemeinbefinden; ein grosser Unterschied in der Gefahr für das Leben besteht namentlich dariu, dass das eine oder das andere grössere Gelenk mit den Diaphysen ergriffen ist; Caries an Hüfte, Knie und Fuss ist weit gefährlicher als an der Schulter, am Ellenbogen und am Handgelenke. - Von grosser prognostischer Bedoutung für die Caries ist ferner das Alter; je jünger das Individuum ist, um so eher ist Hoffnung auf Ausheilung; je älter es ist, um so goringer ist diese Hoffnung; jede Caries, die ienseits der fünfziger Jahre, sei es nach Periostitis oder primär als Ostitis auftritt, giebt eine äusserst zweischafte Proguose für die Heilung. so unbedeutend der locale Process anfangs auch sein mag. - Endlich ist die Proguose sehr abhängig von den constitutionellen Leiden, durch welche die Krankheit eutstand. Relativ am günstigsten ist die syphilitische Caries, weil wir gegeu die Syphilis als solche am meisten therapeutisch vormögen. Die tuberculöse Caries ist bei Kindern mit gutem Ernährungszustande quoad vitam seltener gefährlich, da erfahrungsgemäss in solchon Fällen nicht allzuselten selbst spontane Ausheilungen vorkommen. Sind jedoch die Kinder heruntergekommon, bestehen Verdauungsstörungen, kommt es zur Veroiterung der fungösen Massen, daun tritt, selbst wonn die Tuberculose nicht allgemein wird, der Tod in Folge von Erschöpfung ein. Am ungünstigsten ist die Proguose für Carics bei bereits anderweitig localisirter Tuberculose; in solchen Fällen heilt die Knochenaffoction äusserst seltcu spontan aus; aber selbst, wonn das geschicht oder wenn durch therapeutische Maassuahmen locale Vernarbung orzielt wurde, schreitet die Lungenphthise unaufhaltsam vor, es kommt häufig zu acuter Miliartuberculose oder die Krauken erliegen der tuberculösen Meningitis.

Wenn der Tod nicht an einer acuten intercurrenten Krankheit erfolgt, overfallen die an ehronischen Kuocheniterungen leidenden Individuen einem langsamen Marasume: sie werden allmälig immer magerer, blass, äusserst anämisch, essen immer weniger, bekommen zuletzt in der Regel Oedenn der unteren Extermitisch und gehen nach Jahre langen Leiden endlich zu Grunde, zuweilen ganz ruhig einschlafend, zuweilen Tage lang mit dem Tode ringend. — Man nahm früher gewähnlich an, dans der Tod lierbei nur durch allmälige Erschöpfung bedingt sei; genauere Sectionen lanben inhebesen nachgewiesen, dass die Erschöpfung und die sich immer schiechter gestaltende Blutbereitung häufig sehr palphöb Ursachen lanben.

Man findet nämlich sehr oft in diesen Leichen, Leber, Milz, Nieren und Gedärme in dem Zustande der speckigen oder amyloiden Degeneration (Hyalinoso O. Webor). Die Durchtränkung der Leber, Milz und Nieren, sowie auch der Arterienhäute des Darmkanals und der Lymphdrisen mit Speckstoff muss begreiflicherweise einen sehr grossen Einfluss auf die Blutbereitung haben, ja sie muss dieselbe schliesslich ganz aufbeben. Ausgedehnte chronische Eiterungen disponiren in hohem Grade zur Speckkrankheit; diese ist also boi den Kranken mit ausgedehnter Caries lebhaft zu besorgen, leider in vielen Fällen nicht abzuwenden. — Auser Tabereulses und Speckkrankheit, die sich zum Unglück auch noch gar nicht selten combiniren, droht diesen armen Kranken zuweigen die gewöhnliche Form der auten und chronischen diffusen Nephritis, des Morbus Brightii, bald mit autem, bald mit thronischen Verlaufe.

Erwähnon will ich noch, dass gerade bei den chronischen Entzündungen des Periostes und der Knochen die nichst gelegenen. Lymphdrüsen sehr oft in Mitteidenschaft gerathen. Wie bei den acuten Entzündungen die Lymphdrüsen durch Stoffe, welche aus den entzündeten Theilen zu ihnen gelangen, so häufig insicirt und ebenfalls acut ontzündet werden, so geht auch das Gleiche aus gleichen Ursachen bei den chronischen Entzündungen vor sieh. Die Lymphdrüsen schwellen langsam, sehmerzles, aber im Laufe von Monaten und Jahren sehr bedoutend an; das Gewebe ihrer Balken verdickt sich, einzelne Lymphbahnon obliterien, andere werden anch wohl erweitert; selten geht es iber diese hyperplastische Schwellung hinaus; zuweilen kommt er zu kleinen Absessen und Verküsungschereden.

Es wird endlich Zeit, nachdem wir die chronische Periostitis und Ostitis von allen Seiten beleuchtet haben, auch an die Thorapie zu denken. Wir müssen dabei, nachdem wir diese Krankheiten in ihrer verschiedensten Ansdehnung und Combination besprochen haben, wieder mit der einfachen chronischen Periostitis beginnen. Die Behandlung muss zugleich eine örtliche und eine allgemeine sein; die letztere hat die wichtige Aufgabe, den Ernährungszustand so viel als möglich zu heben: ich nruss Sie in dieser Hinsicht auf dasjenige verweisen, was bei Besprechung der Dyskrasien erwähnt worden ist. Wir werden uns hier also besonders mit den örtlichen Mitteln zu befassen haben. Als eine erste, allgemeinste Regel für die Behandlung chronischer Knochenentzündung ist die Ruhe des erkrankten Körpertheils zu empfehlen; denn Bewegung, zufällige Stösse, Fall und dergleichen gelegentliche Schädlichkeiten können den vielleicht milden, unschädlichen Verlauf wohl in einen acuten, gefährlicheren nmwandeln; für die Knochenkrankheiten der unteren Extremitäten ist daher in den meisten Fällen ruhiges Liegen die erste Hauptbedingung, für die oheren Extremitäten die Fixation in einer Mitella. Von besonderer Wichtigkeit ist die Ruhe bei den Knochenkrankheiten in der Nähe der Gelenke, wobei sie sich übrigens häufig von selbst ergiebt, weil die Bewegungen zu

schmerzhaft sind. Mauche Formen ven fistulëser Caries an den Diaphysen der kleineren und grösseren Rehrenknochen treten allerdings, wenn einmal die Eiterung nach aussen etablirt ist, in ein se reizleses, schmerzloses Stadium, dass die Bewegung in mässigem Grade, als ohne Einfluss auf die kranken Knochen, gestattet werden mag. Sie werden schon mit dieser ersten principiellen therapeutischen Forderung, der abseluten Ruhe, in der Praxis weuig durchdringen; zumal werden Sie erfahren, dass Erwachsene so lange mit und auf ihren kranken Kuochen umhergehen, se lange sie es können, d. h. so lange der Schmerz nicht zu hestig ist; da Sie dem Patienten nicht garantiren kennen, dass er geheilt wird, wenu er einige Wochen liegen bleibt, sondern diese Krankheiten selbst bei sorgfältigster Behandlung Monate und Jahre dauern, se wird er seinen Geschäften nachgehen, bis ihm das Gehen überhaupt unmöglich wird. Besonders traurig ist es, wenn von seiner täglichen Arbeit die Existenz seiner Familie abhängt. Man sollte glauben, dass bei Kindern wenigstens, die ia doch nicht arbeiten, die absolute Ruhelage durchzusetzen wäre: - wie selten das gelingt, werden Sie in der Poliklinik und später iu Ihrer Privatpraxis sehen; es müsste denn sein, dass eine erwachsene Person den ganzen Tag das Kind überwacht und beschäftigt. Das ist nicht nur bei der armen Bevelkerung nicht zu erreichen, sondern ebenso wenig in kinderreichen Familien, die in guten bürgerlichen Verhältnissen leben. Denken Sie an die Verhältnisse Ihres eigeuen Familieukreises; es ist sehr leicht verordnet; das Kind soll mehrere Monate unausgesetzt liegen, dech täglich mit Vorsicht in einem Wagen au die frische Luft gebracht werden, oder im Garten in einer schattigen Laube, so lange es die Witterung erlaubt, liegen. Das kestet, wenn es Jahre lang durchgeführt werden soll, sehr viel Geld; überdies nimmt ein selches Kind fast die ganze Arbeitskraft eines sorgsamen erwachsenen Menschen, einer Pflegerin, in Anspruch. Gerade diese tägliche, ja stündliche Serge zur Beschaffung der besten hygienischen und diätetischen Verhältnisse erfordert eine aussergewöhnliche Ausdauer und Intelligenz. Viel eher werden Opfer für theuere Arzneimittel, für eine Badecur etc. aufgebracht, "um der Sache endlich einmal ein Ende zu machen", wie sich die Familienväter gern ausdrücken, wenn sie der langen täglichen Plackerei mit dem krauken Kinde, der Störung des Haushaltes und der häuslichen Bequemlichkeit milde sind. - Man muss in solchen Fällen den Verhältnissen Rechnung tragen, um wenigstens das mëglichst Beste zu erreicheu, und verordnet daun mechanische Stützapparate, bei Armen Gyps- und Wasserglasverbände, durch welche die Körperlast von den kranken Knochen abgehalten wird. Erwachseue, die an chronischen Knocheu- und Gelenkaffectionen der unteren Extremitäten leiden, suchen Sie möglichst früh zum Gebrauche von Krücken zu bewegen; Sie werden in der Regel einigem Widerstande begegnen, bis sich die Patienten durch die Erfahrung überzeugen, wie wohl ihnen die Schonung des kranken Gliedes thut. - Ich liess Sie diesen Blick voraus in Ihre künftige Praxis thun, damit Sie später nicht gar zu sehr enttäuscht

werden. Sie werden noch eft zu der Ueberzeugung kemmen, dass es viele, zumal ehronische Krankheiten giebt, welche keineswegs unheilbar sind, doch aus soeialen Gründen fast nie oebeilt werden.

Treten die ersten Erscheinungen einer ehronischen Periostitis und Ostitis auf, so geht die Behandlung dahin, die Zertheilung der Infiltrate zu bewerkstelligen. Hierzu leisten die streng antiphlogistischen Mittel äusserst wenig, ja sie wirken nicht selten geradezu schädlich. Die durch Esmarch empfohlene eentinuirliche Application der Kälte wirkt zuweilen vortrefflich bei Entzündungen, welche mit heftigen Sehmerzen verbunden sind; die unbequemen und kostspieligen Eisblasen kann man zu diesem Zwecke ersetzen durch die vor Kurzem von Leiter (in Wien) in den Handel gebrachten Refrigeratoren - Apparate, bei denen permanent ein Stroin kalten Wassers durch dünnwandige, spiralfermig der Fläche nach aufgerollte, der Kerperoberfläche sieh anschmiegende Metallrehren circulirt. Bei der Mehrzahl der Kranken erzielt man übrigens durch feuchte Wärme rasch Abnahme der Sehmerzen und der loealen Sehwellung. Sehr wiehtige Mittel sind ausserdem die Elevation und die Compression des erkrankten Theiles. Letztere kann in gewissen Fällen bis zur völligen Blutleere gesteigert werden. Man wiederholt diese Procedur täglich einmal während 5-30 Minuten. Der Sehmerz pflegt im Anfange sehr heftig zu sein, verschwindet iedech rasch, und kehrt, selbst wenn das Glied frei ist, gewöhnlieh nicht wieder. Auch die Massage, über deren Nutzen bei chronischentzündlichen Vorgängen wir bereits gesprochen haben, kann während der Anfangsstadien der ehronischen Ostitis und Periestitis Anwendung finden.

Ausserdem kemmen bei den ersteu Anfängen ehronischer Knochenentzündungen die resorbirenden und die leichteren ableiteuden Mittel in Anwendung: die officinelle Jodtinetur, Jodkaliumsalbe, Queeksilbersalbe, Quecksilberpflaster, Salben mit concentrirter Lösung von Argentum nitricum. hydropathische Einwicklungen u. s. w. Sehr wichtig ist es, dem Kranken kräftige und dabei leicht verdauliehe Nahrung und Aleohol zu verabreiehen. ihm, wenn irgend möglich, ein geräumiges, trockenes, lustiges Zimmer als Wohnstätte anzuweisen, und ihn bei gutem Wetter regelmässig in's Freie zu bringen. Der Aufenthalt auf dem Lande, im Hechgebirge, besonders aber an der Meeresküste ist für selche Patienten von grösstem Vortheile; es existiren bereits an einigen Strandorten sog. Seehospize für Kinder, die an Lymphdrüsen- und Knochentuberkulose leiden und die lleilerfolge. welche nach den übereinstimmenden Erfahrungen in selchen Austalten erzielt werden, ferdern dringend zur Durchführung dieses therapeutischen Principes im grossen Maassstabe auf. Auch die Kochsalz-haltigen Quellen, wie Krenznach. Rheme, Wittekind, Coblenz, Reichenhall, Hall, Ischl. Aussee. Rheinfelden, Schweizerhall u. s. w. sind für Patienten mit chronischen Knocheneutzündungen indieirt: wenn der Besuch des Badeortes nicht mörlich ist, so lässt man wenigstens zu Hause lauwarme Salzbäder gebrauchen. indem man, je nach dem Quantum des Wassers, demselben 2-5 Kilo

rohes Steinsalz oder Meersalz zusetzt. Zaweilen gelingt es, durch eine dernertige Behaudlung den Precess auf einer frühen Entwicklungsstufe zu Inemmen; es erfelgen die rückgängigen Metamerphesen entweder ohne eine Spur von krankhafter Veränderung zu hinterlassen, oder vielleicht mit Zurücklussung einer mässigen Verdiekung des Knoehens durch persistierade Osteophyten. Am erfolgreichsten ist die Behandlung der syphilitischen Knoehenkrankheiten in diesem Stadium durch eine kräftige antisyphilitische Cur.

Schreitet der Process fort, und verläuft die Caries ohne Eiterung, se fährt mau mit den genannten Mitteln fert, denen man bei geeigneten, sonst kräftigen Individuen noch die stärkeren Derivautien hinzufügen kann, ohne jedoch von denselben sich grossen Erfolg versprechen zu dürfen. Stellen sich die Zeichen der Eiterung ein, kommt es zur Bildung von Abscessen. so wird sich bald die Frage aufdringen; sell der Abscess künstlich eröffnet werden, eder sell man die spentaue Eröffnung abwarten? Hierüber gebe ich Ihuen im Allgemeiuen folgende Regel: kommen die Abseesse von Knochen her, an welchen ein operativer Eingriff nicht oder nur durch eine bedeutende Verletzung ausführbar ist, z. B. von den Wirbeln, vom Kreuzbein, von der Innenseite des Beckens eder der Rippen etc., so rühren Sie den Abscess nicht an, sondern freuen Sie sich im Interesse ihrer Patienten ieden Tag, dass derselbe noch geschlossen ist: warten Sie ruhig ab, bis die Oeffnung von selbst erfolgt, danach werden relativ am wenigsten gefährliche Erscheinungen auftreten. Man hat sich in früherer Zeit viele Mühe gegeben, Verfahren zu ersinnen, durch welche grosse Congestionsabscesse gefahrles eröffnet und zur lleilung gebracht werden könnten. Anfangs glaubte man, es genüge, den Lufteintritt in die Abscesshöhle zu vermeiden, was man durch Applicatien von Haarseilen (Setons) oder Actzpasten, Punctien mittelst eines feinen Trecarts, Einstich mittelst eines feinen Messers iu sehr schräger Richtung, so dass die Oeffnung der Abscesswandung mit 'der äusseren Hautwunde nicht direct communicirte (Abernethy), Aspiration des Eiters (Guérin) mit Hülfe einer Saugpumpe\*) u. s. w. zu erreichen trachtete. Später versuehte man es, nach Entleerung des Eiters durch Injection einer Jedlösung die Wandungen der Abscesshöhle in eineu Zustand zu versetzen, dass die Eiterbildung aufhöre; Chassaignac empfahl die Drainage der Abscesse mittelst durchlöcherter Kautschukröhren. Keine der erwähnten und uoch vieler auderer ähulicher Proceduren hatte Erfolg und kennte Erfolg haben, wir werden sogleich sehen, warum. Die einmalige Entleerung des Eiters, man mag sie vornehmen, wie man will (von einfachen Spaltungen der Congestionsabscesse schen wir als von einer nur für wenige Fälle auwendbareu Methode ab),

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Unter den vielen zu diesem Zweeke construirten Apparaten ist die Spritze von Dieulafoy der bequemate; ihn zu Liebe wurde f
ür die kleine Operation der Name "Aspiration pneumatique souscutanee" erfunden.

scheint, wenn sie langsam und vorsichtig gemacht wird, sei es mit dem Trocart oder subcutan mit dem Messer, zunächst ein ganz zweckmässiger Eingriff; hat man die Ausflussöffnung gut geschlossen und heilt sie zu, so erfolgt gewöhnlich noch kein Fieber, doch die Eiterhöhle füllt sich auffallend schnell wieder: während der Abscess vielleicht 10 Monate zu seiner Entstehung gebraucht hatte, wird dasselbe Quantum Eiter, welches durch die Punction eliminirt worden war, innerhalb 10 Tagen wieder nen gebildet. Sobald nämlich die Abscesshöhle gewaltsam ihres luhaltes entleert wird, sinkt der Druck in derselben, da ihre Wandungen nicht elastisch sind, auf Null herab, ja er wird häufig negativ, so dass aus den schlaffen Granulalatienen der Eiter, um mich eines bildlichen Ausdruckes zu bedienen, förmlich angesogen wird. Es treten massenhaft weisse Blutkerperchen und noch mehr Serum aus und zum Beweise, wie stark die Druckverminderung gleich nach der Entleerung gewesen ist, findet man häufig Blut eder Blutfarbstoff dem Eiter beigemengt. Man punktirt jetzt wieder, noch einmal heilt die Oeffnung zu; der Kranke fängt an leicht zu fiebern; die Eiteransammlung erfolgt gerade se schnell wie das erste Mal. Man punktirt zum dritten, vielleicht zum vierten und fünften Male, immer wieder an neuen Stellen; schon fiebert der Kranke mehr, der Abscess ist immer heisser und dabei schmerzhaft geworden: der Krauke sicht matt, angegriffen aus. Jetzt wollen die Stichwunden nicht mehr heilen, die ersten brechen auch wohl wieder auf, es bildet sich ein continuirlicher Ausfluss von Eiter, auch tritt wohl gelegentlich trotz aller Vorsicht Luft ein, zumal wenn die Absresswandungen starr sind und nicht collabiren; nun besteht eine Fistel, das Fieber bleibt continuirlich und der Verlauf ist weiterhin meist ein ungünstiger. - Fügen Sie zur Punctien die Jodiniection hinzu, se wird dadurch der Verlauf nach meinen Erfahrungen nicht wesentlich verändert: höchstens bei ganz abgekanselten kalten Abscessen kann darauf rasche Heilung erfolgen. Nicht viel auders ist es, wenn Sie die Eröffnung und Eiterentleerung durch Setons, durch Caustica, mit oder ehne Drainage, durch Aspiration etc. herbeiführen; ich habe von allen diesen Methoden Nichts gesehen, was den Empfehlungen ihrer Urheber auch nur annähernd gleich käme. Erst durch die streng antiseptische Behandlung der Congestionsabscesse ist in der Therapie dieser Affectienen Erspriessliches geleistet worden. Im Vergleiche zu den älteren unvollkommenen Verfahren ist die Lister'sche, namentlich durch Volkmann und König ausgebildete Methode ein glänzender Fortschritt zu nennen, obschon für mich wenigstens auch heutzutage noch die Regel gilt, welche ich Ihnen früher an's Herz gelegt habe, an kalte Abscesse nur dann zu rühren, wenn man den Knechen. von denen sie ausgehen, beikemmen kann, ohne einen zu bedeutenden Eingriff wagen zu müssen. Bever Sie zur Eröffnung des Abscesses schreiten, wird das ganze Operationsfeld auf's Sorgfältigste gewaschen, rasirt und desinficirt. Nun führen Sie in der Längsrichtung einen Schnitt, welcher die Eiterhöhle möglichst ausgiebig blosslegt. Nachdem der Inhalt des Abscesses

entleert ist, werden die zur Heilung untauglichen Granulationen der Abscesswandungen mittelst des scharfen Löffels sorgfältig ausgekratzt und die Höhle mit Schwämmen ausgerieben. Nun wird die Blutung durch Eiswasser oder durch Compression gestillt und es werden an den geeignetsten Punkten Gegenöffnungen zum Abflusse des Wundsecretes angelegt. Man wählt dazu selbstverständlich diejenigen Stellen aus, welche bei der gewöhnlichen Lagerung des Patienten im Bette das tiefste Niveau einnehmen. Häufig sind zu diesem Zwecke dicke Gewebsschichten zu durchtrennen, wobei Blutungen möglichst verhötet werden sollen. Ich führe durch die Incisionsöffnung eine lange gebogene Kornzange ein und drücke sie von innen nach aussen gegen die Decke des Abscesses au, so dass an der zu eröffnenden Stelle die Haut vorgestülpt erscheint. Hierauf spalte ich die Cutis in der Ausdehnung von 3-4 Centimeter mit dem Messer, dann dränge ich die Weichtheile mit der Zaugo horvor und bohre das stumpfe Ende derselben durch die Abscessdecke nach aussen, indem ich an der Incisionswunde deu Finger entgegen drücke. Auf diese Weise werden die Gefässe verschont und nach einiger Austrengung kommen die geschlosseuen Branchen der Zange in der Gegenöffnung zum Vorschein. Sind resistentere Partien zu durchtronnen, so geschieht dies mittelst des schwach glühenden Thermocauters. Nun wird durch Oeffnen der Zange der Canal orweitert, dann klemint man ein Drainrohr zwischen die Branchen, schliesst die Zange und zieht dasselbe langsam und vorsichtig in die Höhle hinein. Im Hautniveau wird das Rohr abgeschnitten und in gewöhnlicher Weise versorgt. Jetzt wäscht man die ganze Höhle sorgfältig mit 2procentiger Carbollösung und dann mit 6 procentiger Chlorzinklösung aus, wodurch eine leichte Verschorfung der Abscesswandungen erzeugt wird. Zugleich überzeugt man sich dabei, ob die Drains anstandslos functioniron. Ich stäube überdies die ganze Innenfläche der Abscesshöhle mit Jodoform aus. Ist Alles in Ordnung, so wird die ursprüngliche Incisionswunde zum grössten Theile vernäht; man überzeugt sich noch einmal, dass der Inhalt der Höhle leicht ausfliessen kann und legt nun einen antiseptischen Dauerverband mit einem grossen Polster au, der nicht nur die Abscesswandung, sondorn die ganze Umgebung des Eiterheerdes weithin bedeckt und der ausserdem durch grosse, feuchto, carbolisirte Schwämme stark und gleichmässig comprimirt wird. - Sie sehen, dass durch diese Behandlung zunächst die aus schlaffen, reactionslosen, zum Theil in fettiger oder käsiger Metamorphoso begriffenen Granulationsmasseu bestehenden Abscesswandungen bis auf das gesunde Gewebe oliminirt werden, dass jede Gelegenheit zur Stagnirung und Zersetzung des Eiters so vollständig als möglich entfernt, und dass endlich die Wiederansammlung desselben nach der plötzlichen Druckvermiuderung durch die Compression verhindert wird, welche zu gleicher Zeit die, so zu sagen augefrischten, ietzt den Character gesunder Wundflächen tragenden Abscesswandungen an einander presst und eine Verklebung dersolben per primam begünstigt. In der That sind mittelst dieser Therapie, die jedoch grosse

Genauigkeit und Vertrautsein mit der Sacho erfordert, höchst erfreuliche, man kann sagen staunenswerthe Resultate erzielt worden, während man bei der früheren Behandlungsweise im günstigsten Falle nur wenig nützon. um so leichter aber eine entschiedene Verschlechterung, ja den tödtlichen Ausgang herbeiführen konnte. Ich glaube, dass die Anwendung des Jodoform bei diesen Senkungsabscessen noch den grossen Vortheil hat, einerseits die Secretion bedeutend zu reduciren und andererseits die Entwicklung gesunder, kräftiger Granulationen zu befördern. Es fragt sich allerdings noch, ob wir mittelst der Jodoformbehandlung vielleicht auch dieienigen Senkungsabscesse erfolgreich werden angreifen können, welche bis jetzt auch dem Lister'schen Verfahren unzugänglich geblieben sind. Es giebt nämlich leider noch immer Fälle genug, bei deuen Sie machen können, was sie wollen, - es wird immer schlecht ausgelien, und ob Sie nun zugewartet oder activ eingegriffen haben, das Publikum wird in dem einen wie in dem anderen Falle Ihnen die Schuld des ungünstigen Ausganges zuschieben, weil der Laie sich keinen Begriff von deu Gefahren eines Seukungsabscesses machen kann und den kalten Abscess immer nach der Analogie dos heissen Abscesses beurtheilt. -

Viel günstiger sind die Verhältnisse, wenn es sich um kleinere Abscesse handelt, die von Knochenleiden der Extremitäten ausgehen, oder um grössere kalte Abscesse, welche über den Fascien liegen und gar keinen Zusammonhang mit dem Knochen haben. Bei denienigen Eiterungen, welche mit den grösseren Gelenken communiciren, zögert man auch gern mit der Eröffnung; wir wollen später bei den Krankheiten der Gelenke davon sprechen. Bei kalten Abscessen an den Diaphysen nützt das Abwarton nicht viel: hier halte ich frühzeitiges Eröffnen für statthaft, ausgenommen wenn es sich handelt um syphilitische Gummata, bei denen anch in dem Stadium deutlicher Fluctuation noch Resorption erfolgen kann, oder um hochgradig tuberculöse oder sehr schwächliche Individuen, bei denen überhaupt keine operativen Eingriffe indicirt sind. In den übrig bleibenden Fällen bin lich dafür, den Abscess zu spalten, und zwar mit grosser Oeffnung, damit man eine klare Einsicht in Art und Ausdehnung des Processes gewinnt, und dann gerade so zu behandeln, wie wir es ebon beschrieben haben. Hat nach Eröffnung des Abscesses die Untersuchung mittelst des Fingers und der Sonde ergeben, dass der Knocheu in der Tiefe blossliegt und cariös orweicht ist, dann ist es indicirt, die ganze erkrankte Partie desselben zu entfernen, bis man auf gesundes, festes Knochengewebe kommt. Zu diesem Zwecke kanu man verschiedene schneidende, zangenförmige und meisselartige Instrumente verwendeu; am besten ist es jedoch, sich auch dabei des scharfen Löffels zu bedieneu, mittelst dessen das ganze Knochengeschwür rein ausgeschabt wird. Ist das Allgomeinbefinden gut, so wird sich Ivon dem gesunden Knochengewebe aus eine kräftige Granulationsmasse bilden, welche die Höhle rasch ausfüllt und allmälig verknöchert. Solche Eingriffe werden merkwürdig gut ertragen, selbst bei tuberculösen Iudividuen - allein bei diesen tritt gewöhnlich noch vor der Heilung oder kurze Zeit darauf ein locales Recidiv ein; die Grannlationen nehmen abermals den fungösen Character an, sondern einen dönnen, gelblichen Eiter ab, durchbrechen die bereits vernarbte Ilantwunde odor wuchern durch die Fistelöffnungen hervor. Gegen einen solchen Verlauf vermag selbst die strengste Antisepsis Nichts, während das Jodoform auf die ausgeschabte Knochenfläche applicirt, in der Mehrzahl der Fälle die definitive Heilung herbeiführt. - Handelt es sich um eine Ostitis interna, eine Caries centralis eines Röhrenknochens, oder eines grösseren spongiösen Knochens, wie des Calcaneus, so kann es unter Umständen indicirt soin. wenn durch sehr heftige Schmerzen und durch andere früher genaunte Erscheinungen der Knochenabscess sich nach und nach zu erkennen giebt, den Kuechen aufzumeisseln oder die Knochenhöhle durch den Trepan zu eröffnen, um dem Eiter einen Ausweg zu bahnen. In anderen Fällen werden Sie die spontane Eröffnung des Abscesses durch die Knochenwandungen hindurch abwarten können; dann können Sie sondiren und den Fall sichorer beurtheilen. Finden Sie eine ausgedehnte Höhle, stosseu Sie in derselben wohl gar auf nekrotische Fragmente, handelt es sich also um eine Caries necrotica, dann ist das Knochengeschwür vollkommen frei zu legen. In solchen Fällen müssen Sie gowöhnlich die Knochenfistel mittelst Meissel und Hammer erweitern, oft ein ganzes Stück der Corticalis abtragen, bis der carioso Heerd hinreichend zugänglich ist. Dann behandeln Sie denselben gerade so, wie eine oberflächliche Caries; d. h. Sie schaben Alles aus, was sich mit dem scharfen Löffel entfernon lässt, bis Sie auf gosundes hartes Knochengewebe kommen. Selbstverständlich werden Sie solche Operationen unterlassen, wenn der Allgemeinzustand des Kranken, namentlich hochgradige Lungentuberculose oder Marasmus, jeden Eingriff überhaupt contraindicirt.

lst die Caries so ausgedehnt, dass sie die ganze Dicke eines Röhrenknochens an einer Stelle betrifft, so könnte man an eine Aussägung des kranken Stückes in der Continuität des Knochens denken. Dieser Fall ist erstens sohr selten, und zweitens ist eine solche Operation von sehr zweifelhaftem Erfolge. Aus der Fibula, aus dem Radius oder der Ulna, aus den Metacarpal- und Metatarsalknochen kann man allenfalls ein Stück aus der Mitte ganz aussägen, ohne dass die Function der Extremität sohr beeinträchtigt würde; verführe man ebenso am Humerns, am Femur, an der Tibia, und erfolgte wirklich die Heilung, so würde die Function der Extremität nur höchst unvollkommen hergestellt werden, da der Knochen bedeutend verkürzt und wegen der Annäherung der Muskelansätze die Gelenke dem Einflusso der Muskelcontractionen vollkommen eutzogen wären; das Glied würde kraftles schlottern und müsste unbedingt durch eine Schienenvorrichtung unterstätzt werden; für die unteren Extremitäten dürfte dann ein Stelzfuss bessere Dienste leisten als ein Bein, dessen Knochen in der Continuität auf eine grössere Strecke unterbrochen ist. Mau hat geglaubt, dass in solchen Fällen das vor der Operation abgelöste und in der Wunde zurückgelasseue Periost neuen Knocheu bilde; doch ist nach Operationen wegen Caries der Diaphysen der Knochenerstat nur ein äusserst dürftiger, so dass auf denselben nicht viel gerechnet werden kann.

Was endlich die Fälle von Erkrankung eines Röhrenknochens in seiner ganzen Ausdehnung durch Periostitis, äussere und innere Caries, partielle innere und äussere Nekrose betrifft, Fälle, die im Ganzen selteu sind, so kann dabei nur von Exstirpation des ganzen Knochens, oder von der Amputation des erkrankten Gliedes die Rede sein. Exstirpationen des ganzen Os metatarsi primum und ähnlicher Knochen sind keine Seltenheit, auch der ganze Radius, die ganze Ulua sind mit gutem Resultate exstirpirt worden; Billreth hat bei einem 12 jährigen Knaben den ganzen. cariës erkraukten Ilumerus aus dem Periest herausgeschält und enfernt, nachdem 11 Wochen früher bei demselben Kranken bereits das Ellenbegengelenk resecirt worden war. Trotzdem, wie gesagt, das ganze Periest zurückgelassen werden war, zeigte sich weder nach vellendeter Vernarbung, 2 Menate nach der Operation, nech 6 Menate später eine Spur von Knechenregeneration, obwohl der Arm nicht verkürzt schien. Die Gebrauchsfähigkeit des Vorderarms und der Hand war jedoch erhalten worden; mittelst eines entsprechend construirten Stützapparates konnte der Bursche, der sich zum Waldhernbläser ausbildete, alle nethwendigen Bewegungen ausführen. während er, wenn man statt den Humerus zu exstirpiren, die Enucleation des Armes - es war der rechte - im Schultergelenke gemacht hätte, sein Instrument nicht mehr hätte handhaben können. - Sie sehen ein, dass man uach der verliegenden Erfahrung eine ähnliche Operation wohl nur an den oberen Extremitäten ausführen kann, da die mangelnde Knochenneubildung an der unteren Extremität ein vollkommen unbrauchbares Glied zur Felge hätte. - Die Caries der kurzen spengiösen Knochen und der Gelenkepiphysen ist se innig mit den Gelenkkrankheiten verknüpft, dass wir erst später von derselben sprechen können.

Die Behandlung des allgemein marantischen Zustandes, welcher schliessliche bit Knechenkrankheiten mit ausgedehnten Eiterungen eintritt, ist nach den allgemeinen Regeln der Kunst zu leiten; es geht das Bestreben dahin, diesen gefürchteten Zustand nicht einteten zu lassen oder seinen Einstritt möglichst hinaus zu schieben. Der Arzt hat unter allen Umständen die Pflicht, das Leben auch bei den als verloren anzusehenden Krauken darre seine Kunst so lange wie möglich zu erhalten. Roberirende, tonisierende kräftige Diät ist hier anzuweuden, sohald sich die ersten Erscheinungen der Abmagerung zeigen; später nützt sei nichts mehr. Um des Ernsbrungseustand bei sehr herabgekommenen, namentlich bei tuberculösen Individuen zu heben, hat man in neuester Zeit ein eigentümliches Verfahren eingeschlagen: die künstliche Stopfung (gewähnlich mit dem französischen Ausdrucke, Gävarge' bezeichen) mit Hills der Schluudsonde. Es wird dem

Kranken eine leicht verdauliche, kräftige Nahrung, gewähnlich Fleischpulver, in grossen Mengen direct in dem Magen gehracht und merkwürftigerweise bewältigen die Verdauung-organe diesen Ueberfluss an Nährmateriale ganz gut und der Allgemeizusetand bessert sich auffallend rasch. Bis jetzt liegen von Seite der Chirurgen keine speciellen Mittheilungen vor über dem Werth der Methode bei Marasmus in Folge von Knocheneiterungen; allein die Sache verdient jedenfalls geprüft zu werden, umsomehr, als wir soust gänzlich ohnmichtig sind gegenüber jenem langsamen Auffösungsprocesse, welchem der Kranke schliesdich zum Opfer fällt.

Bei Kindern und jungen Leuten kann sich der junge Arat gar leicht inber den Kräftezustand täuschen, und Sie werden selbst noch die Erfahrung genugsam machen, dass ganz elende Individuen, abgemagert zum Skelett, anämisch im höchsten Grade, sich wunderbar und unerwartet erholen, wenn die kranke Extremitit, die ihnen das Leben zu verzehren sehien, ampuirt wurde, denn dass unter solchen Unständen von Resectionen selten Erfolg zu erwarten ist, liegt auf der Hand. Es haudlet isteh ja in solchen Eillen in erster Linie um die Erhaltung des Lebens und dann erst um die Conservirung der Extremität, wie weit man nun in der conservirun Behandlung durch Exstirpation der kranken Knochentheile gehen darf, lässt sich nur in einem individuellen Falle und auch da nur annähernd sicher prognostieren.

## Vorlesung 35.

Nekrose, Aetiologisches, Anatomische Verhältnisse bei der Necrosis totalis und partialis. Symptomatologie und Diagnostik. Behandlung. Sequestrotomie.

## Meine Herren!

Wiederholt ist schon die Rede gewesen von "Nekrose" (von vzzóz-Leichnam): Sie wissen bereits, dass man unter dem Worte im engeren Sinne den Brand der Knochen versteht, den Tod eines Knochens oder Knochentheils. Fermer ist Ihnen bekannt, dass die Nekrose sowohl als Folgezustand auter Processe auftreten kann, als dass sie auch in Gemeinschaft mit Verschwärungsprocessen vorkommt, als "Caries neerotica". Der abgestorhene Knochen allesth einest Sequester.

Wie bei jedem Absterben eines Körpertheils ist das Aufhören der Circulation auch die unmittellbare Ursache der Nekroe, während das Auf-hören der Nerventhätigkeit diesen Process nicht zur Folge hat, wenn auch eine Ernährungestörung, eine Atrophie der Knochen an gelähnten Theileu zuweilen beoachtet wird. Die Ernährung der Knochen geschieth durch die Gefässe des Periostes und durch jene des Markes; die letzteren stammen von den Art, untritate — beide Systeme stehen durch zahlreiche Anasto-

mosen mit einander in Verbindung, so dass z. B. die Ligatur der Art. nutritia sofort durch den Collateralkreislauf ausgeglichen wird (W. Koch). Die Experimente über künstliche Erzeugung von Nekrosen an langen Röhrenknochen haben ergeben, dass weder die Ablösung des Periostes allein. noch die Zerstörung des Markes allein mit Sicherheit zum Absterben des Knochens führt; in ersterem Falle heilt das Periost wieder mit der Corticalis zusammen, in lotzterem wird das Markgewebe rasch regenerirt. Erst wenn zwischen das abgelöste Periost und die Knochenoberfläche ein fremder Körper eingeschoben und wenn die ausgeräumte Markhöhle mit Leinenfetzen ausgestopft wird, erfolgt eine circumscripte periphere, respective centrale Nekrose. Letztere konnte überdies erzeugt werden durch Application intensiver Aetzmittel sowie durch längerdauernde Einwirkung der Glühhitze auf das Markgewebe (F. Busch). Injicirt man von der Art. nutritia aus eine indifferente Flüssigkeit, in welcher grobkörnige Farbstoffe suspendirt sind, so wird dies ohne jede Ernährungsstörung ertragen; nur die Injection von Quecksilber bewirkt die totale Nekrose eines Knochenabschnittes. Sie können aus dem Gesagten entnehmen, dass die Circulation innerhalb der Knochen, wenigstens beim gesunden Individuum, sehr widerstandsfähig ist und dass es verhältnissmässig schwerer Eingriffe bedarf um künstlich Nekrose hervorzubringen.

Welches sind nun die entfornteren Ursachen der Nekrose? Wit wollen dieselben hier kurz zusammenstellen:

1. Traumatische Einflüsse. Hierhin gehören starke Erschütterung und Quetschuug des Knochens auch ohne äussere Wunde; und zwar entsteht die Nekrose wahrscheinlich in Folge der multiplen Extravasate. welche sowohl im Knochenmarke, als in der Spongiosa, in der compacten Knochensubstanz und unter dem Porioste zu Stande kommen. Diese Gefässszerreissungen scheinen weniger durch die Continuitätstrennung der arteriellen Anastomosen wirksam zu sein, als vielmehr wegen der eigenthümlichen Gefässvertheilung im Knochen, die in neuester Zeit durch C. Langer aufgedeckt worden ist. Die in den Knochen eindringenden arteriellen Zweige sind nämlich innerhalb aller Canäle und Hohlräume von einem Netze venöser Gefässe umsponnen, welches den Raum zwischen der Arterie und der knöchernen Wand einnimmt. Offenbar müssen bei Quetschungen und Erschütterungen des Knochens diese dünnwandigen Venennetze leicht zerreissen, wenn auch die Arterien selbst Widerstand leisten. Es kommt somit zu Blutextravasaten in den Canälen und Hohlräumen des Knochens; das ergossene Blut, einerseits von der starren Knochenwand begrenzt, andererseits auf die Arterie drückend, wird leicht eine totale Compression dieser lotzteren horbeiführen, so dass der ganze Verbreitungsbezirk der Arterie kein Blut mehr erhält und nicht mehr ernährt wird: ein Theil des Knochens wird absterben und es kann je nach den Umständen eine Necrosis centralis oder superficialis oder totalis (letzteres am leichtesten bei kleinen Knochen) eutstehen. - Eine andere Ursache der traumatischen

Nekrose ist die vollständige Abreissung und Absprengung eireumscripter Knochentheilo, bei complicirten, aber anch bei subcutanen Fracturen, so dass das betreffende Fragment ganz ausser Verbindung mit der Circulation gesetzt wird, z. B. die Absprengung des Humeruskopfes oder eines Stückes der Condylen des Femur, innerhalb der betreffenden Gelenke. Kurze Knochen könuen gänzlich aus ihrem Zusammenhang mit der Umgebung gerissen werden und in Folge davon in toto nekrotisch werden. Das auffallendste Beispiel dieses Vorganges bietet die vollkommene traumatische Luxation des Talus, gewöhnlich nach vorne, selbst ohne Zerreissung der Haut. Ich habe zwei solche Fälle gesehen, die ganz typisch-verliefen; obwohl die Verrenkungen fast unmittelbar nach dem Unfalle eingerichtet worden waron, kam es doch bei beiden Pationten zur totalen Nekrose des Knochens. Partielle Zerreissungen des Periostes bewirken keine Nekrose: Knochenfragmente nach complicirten Fracturen, welche noch mit dem Perioste in Verbindung stehen, wenn auch durch schmale Brücken, erhalten sich wenigstens in vielen Fällen. Das Absterben des Knochens orfolgt zuweilen nach vollkommener Entblössung der Knochenoberfläche, besonders, wenn der freiliegende Kuochen durch längeren Coutact mit der atmosphärischen Luft vertrocknet. Die Durchsägung eines Knochens, selbst wenn dahei das Periost auf mehrere Millimeter vom Sägerand abgelöst wird, hat keineswegs die Nekrose der Sägefläche zur nothweudigen Folge; man kann sich hievon bei jeder Amputation überzeugen, wohlgemerkt, wenn die Wunde aseptisch bleibt. Bei der früher üblichen, offenen Wundbehandlung der Ausputationsstümpfe gehörte die Abstossung eines 2-3 Millimeter starken, oft aber auch viel dickeren Stückes des durchsägten Knochenstumpfes zu den allergewöhnlichsten Ereignissen. Von Einigen wird die Erhitzung des Knochenmarkes beim raschen Durchsägen beschuldigt. Nekrose der Sägefläche herbeizufähren; jedenfalls eine durch Nichts bewiesene Voraussetzung. - Wenn trotzdem nach den eben genannten Traumen nicht selten eine oberflächliche und partielle Nekrose vorkommt, so ist dieselbe eine secundäre Erscheinung, indem entweder ausgedehnte Gerinnungen in den Endon der vorletzten Knochengefässe entstehen, oder die Gefässe bei sehr acuter Eiterung in den Haversischen Canaleu comprimirt werden und auseitern.

2. Acnto Periostitis und Ostitis, Osteomyelitis sind sehr häufige Ursacheu von zuwelien sehr ausgedelnnten, besonders von totalen Nekrosen langer Röhreuknechen. Die Vereiterung des Periostes allein bewirkt nicht immer Nekrose; da sich jedoch gewöhnlich die Eiterung in und durch die Ilarensischen Canälle bis auf eine gewisse Tiefe fortsetzt, so entstehen im Gefolge der eltrigen Periostitis und Ostitis häufig partielle Nekrosen eines entsprechend langen Stickes am Jehn Mantel der Corticalis; nur wenn auch das Mark veroitert, ist die Nekrose unvermeidlich und wird sich sowiet erstreckeu, als der entstündliche Process reichte. Ganz dieselbe Erseleinung wird bei primärer acuter Ostitis und Osteomyelitis mit seeundärer Periositis eintroten.

3. Chronische Ostitis und Periostitis k\u00fanen sieh mit Nekrosecombiniren, indem ganz in analoger Weise wie beim acuten Procosee \u00e4rerung. Zerfall der entz\u00e4ndlichen Noubildung zu Detritus oder Verk\u00e4sung derselben sieh in den Knochen hinein erstreckt und die Circulation in letzterem so beeintr\u00e4chigt, dass ein Theld des Knochens gar nicht mehr ern\u00e4hrt wird und daher nekrotisiren muss; die atonischen Formen der Caries f\u00fchren, wie fr\u00fchre rew\u00e4hnt, leichter zu Nekrose, als die fung\u00f6sen.

Sicher ist es, dass nekrotische Heerde im Knochen in Folge von Emboli'e vorkommen können, wenn sie auch sehr solten sind: es haudelt sich dabei jeloch nicht um Embolien der Arter. nutritiae ossis, welche wohl sofort ausgeglichen werden, sondern um multiple capillare Embolien, nieisten in Folge Verschleppung von Coecumsarsen bei infectiösen Processen.

Es wird zweckmässig sein, jetzt zuerst auf den anatomischen Vorgang der Nekrose, besonders derjenigen nach acuter Periostitis und Osteomyelitis näher einzugehen. Sie wissen, dass boi allen aeuten und ehronischen Reizungszuständen des Knochens das Periost in der Umgebung Antheil uimmt an dem Neubildungsprocesse; es entsteht eine zellige Wucherung der osteogenen Schieht, welche in der Folge verknöchert und damit zu einer Auflagerung von Knochensubstanz, einer Verdickung des Knochens führt. Der Vorgang ist dabei nach den Untersuchungen von F. Busch ganz derselbe, ob es sich nun um die Callusbildung bei Heilung einer Fractur oder um die Osteophytenwucherung bei aeuter und ehronischer Periostitis und Ostitis oder um die Auflagerung der Corticalis bei der Nekrose handelt. Allerdings ist dieses neugobildete Knochengewebe für das Schlussresultat des Nekrotisjrungsprocesses von sehr verschiedener Bedeutung. Während die Verdickung des Knochens in der Umgebuug des Sequesters bei der Exfoliation eines platten Schädelknochens oder bei der Sequestrirung einer Sägefläche keine weitere praktische Consequenz hat. ist bei der Nekrose der Bruchenden oder isolirter Fragmonte nach complieirten Fracturen die verknöchernde Neubildung ein wichtiger Factor, welcher einerseits die künftige Festigkeit des Knochens vermittelt, andererseits aber das sequestrirte Knoehenstück nicht selten vollkommen umsebliesst, so dass dasselbe künstlich entfernt werden muss. Die höchste Bedeutung gewinnt aber die erwähnte Knochenneubildung bei der totalen Nekrose ganzer Diaphysen: sie ist dazu bostimmt, den abgestorbenen Knochen wieder zu ersetzen. Diesen äusserst wichtigen und von der Natur so wundervoll eingeriehteten Process müssen wir jotzt näher in's Auge fassen. Wir gehen dabei von einer acuten Periostitis und Osteomyolitis mit totaler Nekrose der Diaphyse, etwa der Tibia aus. Das Periost und das Knochonmark, sowio das Bindogowebo in den Ilaversischen Canalen sind grösstentheils vereitert, der Periosteiter hat an mehreren Stellen die Haut nach Aussen durchbrochen, im Innern des Knochens besteht faulige Zersetzuug die Circulation ist in der ganzen Diaphyse erloschen, so dass die letztere als Sequester innerhalb des Granulationsgewebes

der Weichtheile steckt. Im Längsschnitte stellt sich das Verhältniss folgendermaassen dar (Fig. 84): "
— die nekrotische Diaphyse, durch eine scharfe



Totale Nekrose der Diaphyse der Tibia. Schematische Zeichnung.

Demarcationslinie uach oben und unten gegen das lebendige Gewebe der Epiphysen (b-b) abgegrenzt; d-d - die Durchbruchstellen des Eiters nach aussen. Die dunkelste Schicht e, e ist die Wandung der grossen Eiterhöhle, welche aus plastisch infiltrirten Weichtheilen besteht, und zwar aus der verdickten, mit den umliegenden Muskeln, Fascien und Sehnen verschmelzenen, äusseren Schicht des Periostes, während die innere sehnige Schicht zum grossen Theil durch eitrigen Zerfall zu Grunde gegangen ist. Dass diese letztgenannte Schicht in Form einer Blase vom Knochen abgehoben werde, - wie das mauche Chirurgeu darstellen - ist schon ihrer Structur wegen ganz unniöglich. Ausserdem wird diese Anschauungsweise durch schlagende Sectionsbefunde widerlegt. Die Wundhöhle trägt an ihrer Innenseite eine Granulationsschicht, welche au der dem Sequester zugewandten Fläche stets neuen Eiter producirt. Führen Sie eine Sonde durch eine oder die andere Perforationsöffnung der Haut ein, so stossen Sie auf den vollkommen entblössten harten Knochen und köunen das Instrument längs seiner Oberfläche eine Strecke weit vorschieben.

Die Eiterhöhle um den Sequester kann sich nicht cher schliessen, als ide Sequester eliminit ist dieser hüngt aher nech an beiden Endon fest. Seine Lösung wird herbeigeführt durch eine interstitielle Granulationswucherung, welche an den Grenzen des lebendigen Knochenantheils sowehl innerhalb der Haversischen Canäle, als im Markgewebe auftitt. Durch Vermittlung der Ostooklasten und unter dem Einflusse des gesteigerten Blatzultessen und er Vascularisation wird die Knochensubstauz aufgelöst: die Lücken der Havensischen Canäle werden immer weiter, sie bilden sich zu Grmilichen Markräumen aus, bis endlich an der Demarcationsfläche die compacte, knücherne Substauz durch eine zusammenlängende Schichte weichen Granulationsgewobes ersetzt ist, welche einerseits aus dem porüsen, behendigen Knochen bervorwicht und andererseits in seichte, grübenfilnliche Vortiefungen des todten Knochens eindringt. Hiermit ist die Lösung des Scauesters volluehet; die oberte Schichte der Granulationer erweicht.

nene Zellen werden massenhaft gebildet und füllen als Eiter den Raum zwischen dem Sequester und dem granulirenden Knochen aus, so dass jetzt die nekrotische Diaphyse lose innerhalb der ganz von wuchernden Granulationen ausgekleideten Eiterhöhle liegt. Diese Lösung des Sequesters braucht bei den dicken Röhrenknochen lange Zeit, gewöhnlich mehrere Monate, zuweilen über ein Jahr; bis dahin floss der Eiter immer durch die Ooffnungen ab, welche nach dem Durchbruche durch die Haut zurückgeblieben waren; führen Sie durch diese Fistel die Sonde ein, so fühlen Sie während der ganzen Zeit immer die meist glatte Oberfläche der nekrotischen Diaphyse. Indesson der Soquester an soinen Enden sich allmälig begrenzte und ablöste, hat in der Granulationsmasse, welche aus der poriostalen und ostalen Wucherung hervorgegangen war und die den nekrotischen Knochen als Wauduug der Eiterhöhle umschloss (e-e, Fig. 85), oine lebhafte Kuochenneubildung stattgefunden, gerade so wie im Periostcallus nach einer complieirteu Fractur, und zwar erstroekt sich diesolbe gleiehmässig um die ganze Diaphyse und über dieselbe hinaus auf die Oberfläche des lobendigen Knochens der Epiphysen, wo sie allmälig mit dessen Substanz und mit dem verdickten Perioste derselben verschmilzt. Es besteht somit eine röhrenförmige Knochenneubildung, welche uach oben und unten mit den Epiphysen zusammenhängt, in ihrem Inneren die nekrotische, von Eiter umspülte Diaphyso einschliesst und doren Wandung durch eine oder mehrere, Eiter entleerende Oeffnungen perferirt ist. Je länger der Sequester in der Höhle stockt, je länger daher der durch den Fremdkörper, denn als solcher ist der todte Knochen zu betrachten, ausgeübte Reiz fortdanert, um so mehr nimmt die Knochenkapsel an Dieke zu; sie erreicht mit der Zeit eine bedeutende Stärke und kann nach Jahren, wonn der Soquester inzwischen nicht herauskommt, über 2 Ctm. im Durchmessor betragen. Inzwischen hat sich die anfangs poröse Neubildung in eine compacte Knochensubstanz von grosser Festigkeit und bedeutendem Gewichte umgewandelt, welche ohne jede Grenze in die Corticalis der Epiphysen übergeht: der Sequester ist gleichsam mit einem Abgusso aus Knochensubstanz umgeben, wie man ihn mit Gyps macht, wenn man eineu Körper abformeu will. Das obige Bild (Fig. 84) hat sich jetzt folgendermaassen gestaltet (Fig. 85).

Der Sequester a ist gelöst und von Eiter unspäll, der von den friher erwähnten Granulationen secentrit wird; d, die Fisteln, welche in die Eiterhühle führeu (sie haben den Namen Kloaken bekommen); e, e ist die aus der Verknöcherung der Periostwucherung hervorgegengene Kunchenkapsel, die sogenannte Knoehou- oder Todtelnalde. Sie sehen, dass der Sequester in Fig. Sö etwas an seiner Länge eingebässt hat: es geschieht das in Folge der Resorption des Knoeheugowebes längs der Domarcationsfläche durch das Granulationsgewebe. — Die Verdickung der Knoehenkapsel würde nun fort und fort schreiten, wenn der Röiz, welcher durch den Soquester ausgeübt wird, immer fortdauerte. Setzen Sie jetzt den Fall, der Sequester wird aus seinem Käfig herausbefürdert (wie das geschieht, davon soßter).



so ergiebt sieh, dass obgleich jetzt dem Knochen die ganze Diaphyse fehlt, doch keine Störung in der Continuität desselben eintritt, weil die neugebildete Knochenkapsel das mangelende Zwischenstück ersetzt, und mit den Epiphysen am oberen und am unteren Ende in fester Verbindung steht (vergl. Fig. 82).



Totale Nekrose der Diaphyse eines Röhrenknochens mit gelöstem Sequester und neugebildeter Kuochenlade. Schematische Zeichnung.



Fig. 85 nach Entfernung des Sequesters.

Doch was geschiebt jetzt? wird die Höhle, in welcher der Sequester lag, fort und fort eitern? Sein; wen Alles seinen normalen Gan gelt, so füllt sich diese Höhle, wie ähnliche Knochenhöhlen bei eutraler Caries, mit Grauulationen aus, während die Verlickung der Knochenhela an liter Aussenfläche aufhört; diese Granulationen verhufehern, und der Knochen ist vollständig resitunt; wenigetens der Form meh; to sich in selchen Fällen auch eine Markhöhle wieder bildet, wie nach Heilung von Fracturen, darüber fehleu Beobachtungen; es ist jelsch der Analogie mach nicht umwänscheinlich. Die Ausbellung dieser Höhleu danert nach der Entfernung des Sequesters off Monate und Jahre lang, zaweilen erfolgt sie niemals vollständig, zumal, wenu die betreifenden Individuen allgemein krank wurden bei der laugdauernden Eiterung, welche mit dem ganzen Processe verbunden ist. Albaminieri entwickelt sich nicht selten bei diesen Patienten, wenn auch in ziemlich milder Form; ob dieselbe nuch Ausbelnüg der Knochenhölle mit der Zeit spontan versekninden

kann, weiss ich nicht; es wäre interessant und prognostisch wichtig. Beobnehtungen darüber zu sammeln. — Was ich Ilmen bier in schematischen Zeichnungen demonstrirt hale, sehen Sie nun an diesen Abbildungen (Fig. 87 u. 88) nach Präparaten der anatomischen und chirurgischen Sammlung



a. Totale Nekrose der Diaphyse des Pemur mit beleutender Knocheulade, durch welche das abgestorhene Knocheuslade ersetzt ist; durch diese Knocheulade führen unehrere ziemlich grosse Oeffnungen mach innen auf den Sequester. b. Das gleiche Präparat im Längschnitz. a. Tibia eines jungen Mannes nach totaler Nekrose der Diaphyse; etwa zwei Jahre zuvor war der Sequester A. extrahirt worden; die H\u00f6hle hat sich fast ganz mit Ostcophyten gef\u00e4illi. Patient starb an einem Karbunkel.

Sie kennen jetzt den gewöhnlichen Normalverlauf einer totalen Nekrose. Ich muss Sie noch mit einer Abweichung von dieser Norm bekannt machen. Sie werden sich erinnern, dass ich Ihnen bei Gelegenheit der aenten Perioetfis erzählt habe, dass zuweilen dabei auch der Epiphysenknorpel (wenn e in selcher nech existirt, also bei jugendlichen Individuen) vereitert. Woun sich dieser Vorgang zu gleicher Zeit am oberen und unteren Ende ereiguet (ein übrigens sehr seltener Fall), so ist begreiflicher Weise der Sequester clamit gelöst, und zwar sehr früh gelöst, so früh, dass nech keine Knochenbildung um die Eiterhöhle eutstanden sein kann, oder dieselbe wenigstens sehr schwach ist. Wird jetzt der Kuochen sofort extrahirt, so besteht keiu Ersatz für die fehlende Diaphyse und derselbe bildet sich auch ferner nicht, weil es an dem nethweudigen Reize zur Knochenproduction fehlt, den ja eben der Sequester abgiebt, se lange er uech als fremder Körper innerhalb des Periestes steckt: deshalb bleibt uach der Exstirpation langer Röhrenknochen die Kuechenueubildung ganz aus, wenn die Operation wegen Caries und nicht wegen Nekrose auternommen worden war, wie z. B. in dom früher (pag. 620) erwähuten Falle Billreth's. Es kann daher die Extremität knocheulos, unbrauchbar werden, wenn nach totaler Epiphysenlösung der Sequester sehr früh extrahirt wird. Bei einseitiger Vereiterung des Epiphysenkuerpels, z. B. am unteren Ende des Femur, sitzt der Sequester oben noch fest und es muss hiebei die Knocheuschmelzung ganz allmälig, wie unter gewöhnlichen Umstäuden vor sich gehen. Wird der Sequester nicht zu früh entfernt, so kann sich die um ihn gebildete Knochenlade doch sehr innig mit dem Epiphysenende verbinden uud, wenn auch später als sonst, so fest werden, dass das verloren gegangene Kuechenstück vollkommen ersetzt wird. Es kann sich jedoch auch ereigneu, wie in dem in Fig. 89 darge-



Nekrose der unteren Hälfte der Diaphyse des Femur mit Lösung des Epiphysenknorpels und Perforation der Haut.

stellten Falle, von Nekrose des unteren Theiles der Fenunrilaphyse (Klüik Bilitertis), Jasse das untere, im Epiphysenkunopel geföste Ende stark von innen an die Haut drüngt und diese allmälig durchbehrt, so dass es zu Tago kommt: die untere Epiphyse des Fomur wird dabei durch die Muskelu nach aufwärts georgen.

Bei dem betreffenden Kranken wurde der Sequester (Fig. 90) entfernt, das Kniegelenk gestreckt und als die Heilung vollendet war, erwies sich dio Knochenneubildung als stark genug, den Körper zu tragen. Jodoch war, wie gewöhnlich bei Nekrose in der Nähe der Gelenkenden, vollkommene Ankylose des Kniegelenkes eingetreten. Ganz ähnliche Processe sind am unteren Ende des Humerus beobachtet worden.

Es kann, anch ohne besonders frühzeitige Lösnug des Sequesters, unter Umständen, die wir nicht näher kennen, die Kuochenneubildung so schwach

Fig. 90.



Der extrahirte Sequester von dem in Fig. 89 abgebildeten Falle.

sein, so dass nach Lösung des Sequesters der neue Knichen an einer Stelle gan biegsam ist: liegt selbstverständlich dann eine Pseudarthrose des neuegbildeten Knichens vor. Wenn der Patient jung und der Allgemeinmstand güusig ist, so ist die Heilung durch wiederholtes Einsblassen, von Effondien.

abgebildeten Falle. Einschlagen von Elfenbeinzapfen möglich, wie ein Fall Billroth's beweist. Doch dauerte die Behandlung bei diesem Kranken, einem 12 jährigen Knaben, acht Monate.

Es muss hervorgehoben werden, dass uach Ablauf einer Osteonyellis mit Netrose in der Nähe eines Glenkes (eile seltener nach Fracturen in der Nähe eines Gelenkes) ein übermässiges Längenwachsthum der Knochen beobachtet worden ist, so dass dieselben in einzelnen Fällen um einen Zull länger werden als die normalen Knochen der auderen Seite. Leide das Gelenk nicht erheblich mit, so wird es nach Osteomyelitis zuweilen aufallend schlaff und abnorm beweglich, vielleicht durch zu starkes Wachsthum der Gelenkbänder; dieser Zustand pflegt indess den Gebrauch der Extremität nicht wesentlich zu stören, und sich im Laufe der Zeit wieder zu verlieren.

Häufiger als die vorher geschilderten Nekrosen der gauzen Diaphyssind die partielten Nekrosen derselben, die entweder die ganze Dickoder nur die halbe Circumferenz betreffeu können, je nach der Ausdehnung des osteomyelitischen und des periositischen Processes. Die Nekrose der Sägeffäche von Amputationsstimpfen war bei den fräher Büblichen Wuchbehaudlungsmethoden ein oft besbachtetes Ereigniss: heutzutage kommt sie nur mehr ganz ausnahmweise ver. Sie können das Gesagle leicht auf diese partiellen Nekrosen übertragen, doch will ich Ihnen noch ein Reispiel einer Nekrose des Femur nach Periositis in schematischen Zeichmungen vorführen: die Verhältnisse können sich folgeudermaassen gestalten (s. Fig. 91 u. 92); at Sequester, b. dis seine tierenzen, c, c die Eiterhöhle, d der Durchbruch nach aussen, c, e die verlickte, verküchernek Wandung der Eiterhöhle.

Einige Monate später; (Fig. 92) a gelüster Sequester, der in entferne sit, e, r nengebildete Knochenmasse als Ersatz für das verloren gehende Knochenstück: die Knochenmedbildung deckt natürlich auch von vorne den Sequester, muste aber, wie in Fig. 85, 86 und 87 in der Zeichnung fortgelassen werden, um den Sequester sichtbar zu machen. Die Vorgänge, welche wir hier kennen gelernt haben, können auch auf die Nekrose an platten und spongiösen kurzen Knochen übertragen werden; doch ist dabei zu bemerken, dass bei der Nekrose dieser



Partielle Nekrose eines Röhrenknochens, Schematische Zeichnung.



Fig. 91 im späteren Stadium der Knochenneubildung. Schematische Zeichnung.



Fig. 92 nach Entfernung des Sequesters.

Knochen die Neubildung viel geringer ist, oft sogar ganz fehlt. In der Regel nimmt die entzündliche Neubildung bei Erkrankung der spongiösen Knochen mit Nekrose sehr bald den ulcerativen Character an, und dabei kommt es eben wenig zu ausgedelnten Knochenneubildungen; ganz acute, nicht traumatische Periostitis ist ausserdem an spongiösen Kuochen etwas sehr Seltenes.

Auch nach der urspringlich rein ossificirenden Periostitis und Ostitiskann ausgedehnte Nekrose entstehen, wenn nämlich die neugebildete Knochenauflagerung an der Stelle, wo sie mit dem erkrankten Knochen zusammenhängt, resorbirt wird, vereitert und verjaucht; dodurch wird der Knochen allmälig in seiner Ernährung sehr beeinträchtigt; oft dauert has Leben noch längere Zeit in der Markhöhle fort oder der Knochen führt vielmehr eine Halbevistenz zwischen Leben und Sterben; diese Art von Periostitis und Nekrose kommt besonders an den Kieferknochen nach der chronischen Ver-



Scapula eines jungen Itundes, 150 Tage uach Entfernung des beigezeichnens Stückes, welches nur Zeit der Resection den ganzen knöchernen Thetl der Scapula ausunchte; die Gelenkfäche und die Knorpeiränder sowie das ganze sorgfälig gelöste Periostwaren erhalten. – Ungestörtes Wachstum des Knochens, fast vollständige Regeneration des resectiven Stücken. Scapula eines jungen Hundes von gleichem Wurf, 150 Tago nach der gleichen Operation, die am gleichen Tago ausgeführt worden war, doch wurde in diesem Falle das Periost mit entforat. — Gestörtes Wachsthum: gar keine Regeneration des rescritteu Stückes.

giftung durch Phosphorikinnet vor. leh kann hier anf diese Phosphorikeris periositiis und Phosphorikrose, die viele bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten besitzt, nicht nüber eingeben, well ich Sie dabei mit zu vielen Details überschitten misste, die Sie jetzt noch verwirren winden. — Hatten Sie vorfaling die geschilderten Verhältnisse der Nekrose an dem Röhrenkunden fest: die Abswichungen, welche durch die besonderen l'unstände in diesem doer jenem Falle vorkommen, werden Sie in der Klinik genugsam

kennen lernen, da die Nekrose zu den verhältnissmässig häufigeren Knochenkrankheiten gehört.

Sie sehen jetzt ein, was ich Ihnen schon früher gesagt habe, dass eine vollkommene Uebereinstimmung des Regeneratiensvorganges nach Nekrose mit der Callusbildung und der definitiven Verknöcherung des Callus besteht; nur spielt sieh der ganze Precess nach einer Fractur viel rascher ab, als nach dem Absterben eines Knocheuautheiles. Dass bei jungen Thieren wenigstens nach Resectienen mit Erhaltung des Periestes der Knechen auch dann regenerirt werden kann, wenn der chrenische Reiz des als Fremdkörper wirkenden Sequesters fehlt, sehen Sie an den Präparaten Fig. 94. - Ich kann die Anatemie der Nekrose und der dabei Statt findenden Knochenregenerationen nicht verlassen, ehne eines vortrefflichen französisehen Chirurgen zu erwähnen, welcher viele Jahre auf das Studium der osteoplastischen Thätigkeit des Periestes verwendet hat, und die früheren Arbeiten über diesen Gegenstand von Treia, Flourens, B. Heine, A. Wagener u. A. in geistreicher Weise weiter geführt hat; ich meine Ollier, welcher mit unermüdlichem Eifer nach experimeuteller und klinischer Seite diese Studien gefördert und für lange Zeit abgeschlessen hat.

Wir gehen zu den Symptomen und zu der Diagnose der Nekrose fiber. Mau nennt eine Knocheukrankheit Nekrose von dem Zeitpunkto an, wo es entschieden ist, dass ein Theil des Knochens oder ein ganzer Knochen abgestorben ist, bis zu dem Augeublicke, in welchem der Sequester entfernt wird; die spätere Ausheilung der Knechenhöhle ist meistens eine einfache, gesunde Granulatieuseutwicklung mit Eiterung, die freilich auch den geschwürigen Character annehmen kann. - Es wird sich also darum handeln, wie erkennen wir, dass ein Knechen nekrotisch ist? Das kann sehr einfach sein, wenn der nekretische Knochen zu Tage liegt: alse in allen Fällen ven Nekrose nach Enthlössung des Kuechens; der abgestorbene Knochen sieht meistens weiss aus, ist jedech in manchen Fälleu wehl auch schwärzlich, wie andere vertrocknende, nekrotisirende Gewebstheile, uud zwar wenn er ver dem Absterben stark mit Blut gefüllt war. Der Knochenbrand kann, soweit er die Knochensubstanz betrifft, immer nur ein trockener sein; die weichen Theile im Knochen, die Gefässe, das Bindegewebe und das Mark können iedech, wie andere Weichtheile, dem treckenen eder dem feuchten Brande verfallen; eine vollkommene Munificirung tritt fast immer ein, wenn der Knochen, der Luft exponirt, frei zu Tage liegt; mit dieser Necresis superficialis ist daher selten ein Fäulnissprocess, selten übler Geruch verbunden. Bei tiefer liegender Nekrese, z. B. der ganzen Diaphyse eder bei nekrotisireuden Säge- oder Bruchflächen, welche tief unter den Weichtheilen stecken, erfolgt gewöhnlich Fäulniss des Markes; der Gestank, welchen ein grosser, extrahirter Sequester verbreitet, ist zuweilen äusserst penetrant. Dieses faulende Knechenmark ist so lauge für den Organismus gefährlich,

als sich noch keine Demarcationslinie gebildet hat, so lange die Lymphgefässe der namittelbaren Umgebung noch offen siud; ist die Gewebswucherung im Knochen an der Grenzo des Gesunden erfolgt, dann bildet die Granulationsschicht einen Wall, durch welchen hindurch nicht leicht Resorption erfolgt, so lange das Granulationsgewebe gesnnd ist und nicht etwa durch ein Trauma verletzt wird, oder selbst der Entzündung und Gangran verfällt. - Wie erkennt man nun einen in der Tiefe steckenden Sequestor? Das kann in exacter Weise nur durch die Sonde geschehen. Man führt durch die Oeffnungen, aus welchen der Eiter ausfliesst, eine möglichst starke Metallsonde ein, und wird mit dieser die, meist glatte, feste, selteuer rauhe, weiche Oberfläche des Sequesters fühlen: man sucht die Sonde auf derselben entlang zu schieben, um sich von der Länge des Sequesters zu überzeugen; ferner drückt man die Sonde fest auf den Sequester an, um womöglich zu ermitteln, ob derselbe beweglich, gelöst ist, oder ob er noch ganz fest sitzt; diese Erkenntniss ist, wie Sie begreifen, wichtig für die Frage, ob man schon an die Extraction des nekrotischen Knochons denken kann. - Ein weiteres Symptom, welches die Diagnose unterstützt, ist die Verdickung des betreffeuden Knocheus; man fühlt die massenhafte, callusähnliche Knochenneubildung, welche gegen Druck nicht besonders empfindlich ist. Aus den Oeffnungen, die oft, wenn der Process bereits lange Zeit gedauert hat, von wuchernden, zuweilen geschwulstartig hervordrängenden Granulationsmassen überragt und verdeckt werden, fliesst ein dicker, gelber, oft schleimiger Eiter. Die vorsichtige Einführung der Sonde ist in der Regel nicht schmerzhaft, wenn sie auch von den Kranken oft sehr gefürchtet wird, allerdings weil manche Aerzte fast täglich mit roher Gewalt sondiren zu müssen glauben, hänfig genug ohne zu einom diagnostischen Resultate zu gelangen. Der Kranke ist fieberfrei.

Nach diesen Andoutungen werden Sie in violen Fällen die Nekrose leicht erkennen können; so lange keine Oeffnungen nach aussen bestehen, ist die Diagnoso auf centrale Nekrose eines Knochous immer sehr misslich. - Verwechselt kann die Nekrose fast nur mit der Caries werden; die Art der Entstehung, die Localität thut hier schon sohr viel zur Entscheidung, deun Nekroso entsteht häufiger in Folge acutor oder subacuter Entzündung an Röhrenknochen (Femur, Tibia, Ilumerus), Caries häufiger langsam an spongiösen Knochen oder Knochentheilen: - doch auch die obiectiven Symptome sind verschieden; bei Caries wenig Kuochenbildung in der Umgebung des Krankheitsheerdes, oft gar keine solche zu fühlen - bei Nekrose viel Knochenbildung; bei Caries dünner, schlechter, seröser Eiter, bei Nekrose meist dicker, oft gutor, häufig schleimiger Eiter; bei Caries dringt man mit der Sonde in den morschen Knochon hinein, und erregt dabei gewöhnlich lebhaften Schmerz - bei Nekroso stösst die Sondo meist anf den festen Sequester, die Sondirung ist meistens schmerzles. Aus diesem Vergleiche der Erscheinungen, die sich aus dem verschiedenen Wesen beider Krankheiten ergeben, worden Sie die Möglichkeit der Diagnose zugeben missen, und in sehr vielen Fällen ist sie in der That äusserst leicht nud einfach. Andere Fälle sind sehwieriger in ihren anatonischen Verhältnissen zu verstelnen; wenn sich Nekrose mit Caries combinit, sprechen alle Erscheinungen mehr für Caries mit Ausnahmo dessen, dass man das nekrotische Knechenstick durch die Sondirung erkennt. Bei Caries centralis der Röhrenknochen kommen ausnahmsweise enorme Verdickungen des Knochens vor, auch kann dabei die Innenwandung der Knochenshöle sehr fest und hart wie ein Sequester anzufühlen sein; diese Fälle köunen zu Irrthämern Veranlassung gebeu; man eröffnet die Höhle und findet keinen Sequester, wie man vermuthet hatte; möglich ist, dass in diesen allerdings seltenen Fällen der vielleicht uicht sehr grosse Sequester resorbirt worden war, was, wie wir gleich sehen werden, vorkommen kann. Diese Ausnahmsfille stossen aber die allgemeinen Regeln nicht um, und sie haben sich daher verlänfig an die oben aufgestellte vergleichend Diagnostit zu halten.

Jetzt noch einige Bemerkungen über das Schicksal des Sequesters. Was meinen Sie? sollte das abgestorbene Knochenstück nicht resorbirt werden können? habe ich Ihnen nicht wiederholt bemorkt, dass tedter Knochen durch die Granulationen aufgelöst und verzehrt werden kann? Man sollte also erwarten, dass die Elimination des Sequesters keiner Hülfe bedarf. Es unterliegt nach unseren Beobachtungen gar keinem Zweifel, dass kleinere Sequester von kräftig wachsenden Granulationen vollständig verzehrt werden können, doch Granulationen, welche sich in fortwährendem Zerfalle befinden oder verkäsen, besitzen keine knochenauflösende Kraft; wir haben schon früher bei der Caries besprochen, dass gerade deshalb bei atonischer eiteriger und vorkäsender Ostitis so leicht partielle Nekrose vorkommt, weil die entzündliche Neubildung, welche wegen Gefässmangels gleich wieder zerfällt, den Knochen nicht auflöst, lotzterer vielmehr im Organismus gewissermaassen macerirt wird, - Die Resorption der Sequester hat überdies ihre Grenzen: zunächst erfolgt natürlich keine Resorption da, wo der Kuochen frei zu Tage liegt, denn hier wirken die Granulationen gar nicht ein; ferner hört die Resorption auf, sobald die Grannlationen auf ihrer Oberfläche Eiter secerniren; der Sequester, wolcher nach acuter Periostitis entsteht, wird also an der Stelle, wo das Periost vereiterte und an welcher nun während des ganzen Processes Eiter secernirt wird, gewöhnlich nicht resorbirt werden, weil er nicht mit den Granulationen in engen Contact kommt; es stimmt das ganz gut mit der (pag. 242 erwähnten) Hypothese überein, dass die Lösung durch die kohlensäurehaltigen Gewebsflüssigkeiten, also vor allem das Blut zu Stande kommt; selbstverständlich ist das nur dann möglich, wenn die Gefässe der Granulationen so nahe an den todten Knochen heran- und in denselben eindringen können, dass ein endosmotischer Austausch zwischen dem todten und dem lebendigen Gewebe stattfindet. An der ganzen Fläche, längs welcher der Sequester gelöst wird, tritt demgemäss eine Resorntion durch die an der Grenze des lebendigen Knochentheiles sich bildende interstitielle Granulationsmasse ein: producirt zuletzt, weun der Sequester gelöst ist, auch diese Grauulationsmasse Eiter, so hört auch hier die Resorption auf, und der jetzt von Eiter umspülte Sequester wird danu nicht mehr verkleinert; die von allen Seiten auf den Sequester zuwachsenden Granulationen der Eiterhöhle verändern sich übrigens auch chemisch im Laufe der Zeit, sie werden gallertig, schleimig und erleiden sehr häufig eine fettige Degeneration. - Der Sequester muss aber doch schliesslich heraus! Kann er wohl von selbst horauskommen? Das kommt vor; woher die bewegende Kraft, welche ihn herausschiebt? Denken Sie sich eine centrale Nekrose, etwa der Tibia; ein Sequester löst sich von allen Seiten ab, und ist dann aus den eben angeführten Gründen erheblich kleiner als die llöhle, in welcher er ganz lose liegt; vou allen Seiten wachsen Granulationen auf ihn zu, nur nicht von der Seite her, an welcher die Eiterhöhle uach aussen mündet; hier ist kein Widerstand; ist die Oeffnung gross genug und entspricht sie einem Ende des Sequesters, so treiben die nachwachsenden Granulatiouen den Sequester durch dieselbe heraus. Zur Elimiuirung des Sequestors gehören also ganz bestimmte mechanische Bedingungen, die selten erfüllt werden; kleine Sequester werden öfter von selbst ausgestossen, grosse Sequester, die nicht ans deu bestehenden Oeffunugen heraus können, müssen künstlich hervorgeholt werden; die vis medicatrix naturae beweist hierbei, wie so oft bei chirurgischen Affectionen, ihre gänzliche Unzulänglichkeit.

Die Behandlung der Nekrose wird aufaugs einfach im Reinhalten der Fisteln bestehen. An eine künstliche chemische Auflösung des Sequesters kann nicht gedacht werden. Gössen Sie täglich Salzsäure in die Fistelöffnungen, so würde diese viel eher die neugebildete Knocheusubstanz von innen her auflösen, als den Sequester, und das wäre sehr nachtheilig, denn die Knochenneubildung muss ja den Sequester ersetzen. Es bleibt also nichts übrig als die mechanische Entfernung des Sequesters. Diese soll nicht eher gemacht werden, als bis der Sequester gelockert ist. Ein sehr wichtiger Satz, der erstens darin begründet ist, dass die Lossägung des todten Knockenstückes selten möglich ist, ohne vom gesunden und vom neugebildeten Knochen viel zu entfernen, was beides vom Uebel ware, und zweitens, weil die Knochenneubildung selten reichlich genug ist, solange der Sequester noch festsitzt. Die Knust darf dieses praktisch wichtige Resultat der Beobachtung nicht durch zu grosse Geschäftigkeit beeinträchtigen. Nur weuige specielle Ausnahmen giebt es von der obigen Regel; bei totaler doppelter Epiphysenlösung darf die Extraction trotz Beweglichkeit des Sequesters nicht gemacht werden, bevor man sich nicht von der Existenz einer genügend reichlichen Knochenneubildung überzeuet hat: bei der Phosphornekrose operirt man im Gegentheil zuweilen bevor noch der Sequester gänzlich gelöst ist, allein diese ist eben keine reine Nekrose, sondern sehr oft mit jauchiger 18titis combinirt, wovon mehr in der speciellen Chirurgie und in der Klinik. Nicht immer kann man mittelst der Soude nachweisen, ob die Lösung des Souwsters vollendet ist: derselbe kann so von den Granulationen eingepræst sein, dass er deshallen hich beweglich gefülkt wird; auch kann das Volumen des Sequesters oder die gebogene Form des Knochens (z. B. des Unterkiefers) die Entscheidung sehr erschweren. In solchen zweifelnaften Fällen ist die Dauer des Processes und die Dicke der Knochenlade eine wichtige Beihälfe um zu bestimmen, ob der Sequester geliöt ist oder nicht. In 8-10 Monaten pflegt die Jüsang meisten vollendet zu sein; nach einem Jahre findet man selbst eine ganze nekrotische Diaphyse frei beweglich in der neugebildeten Knochenlade liegen. Das siad approximativ leitende Bestimmungen, tile natürlich Ausnahmen erleiden könnon. Ist die Knochenbildung noch selwach und doch der Sequester schon lose, so that man gut, an Humerts, Tibia und Fennr, die Extraction noch zu verschieben, damit das Ersatz-gewebe noch stärker wird, vorausgesetzt, dass das Allgemeinbefinden nicht leidet. Tritt Albunniarie ein, so ist die Sequestervakration zu beschennigen.

Die Extraction der Sequester, zumal wenn sie vorbereitender Erweiterungen der Fistoln, welche in die Knochonlade hineinführen, bedarf, nennt man die Operation der Nekrose, Nekrotomie oder Sequestrotomie. Diese Operation kann sehr einfach sein; ist eine der Oeffnungen der Knochenlade ziemlich gross und der Sequester klein, so nimmt man eine gut fassende Zange, führt dieselbe in die Knochenhöhle ein, sucht den Sequester zu packen und zieht ihn heraus. Ist, wie bei Caries necrotica, keine Knochenneubildung vorhanden, so erweitert man die Fistelöffnung mit einem Schnitte durch die Weichtheile und zieht das nekrotische Kuochenstück heraus. Siud aber die Oeffnungen klein und der Sequester gross, so muss ein Theil der Knochenlade entfernt werden, um sowohl Instrumente zur Extraction einführen, als um den Sequester herausziehen zu können. Selteu genügt es, mit Trepan, Meissel und Hammer u. s. w. eine der Oeffnungen zu erweitern; gewöhnlich mache ich die Operation folgendermaassen: nachdem das Operationsfeld durch die Esmarch'sche Einwicklung blutleer gemacht worden war, führe ich mit einem kurzen starken Resectionsmesser einen Schnitt durch die Weichtheile bis auf die Knochenlade von einer Fistelöffnung zu einer anderen nabegelegenen, womöglich in einer, mit dem Verlaufe der Muskeln, der Gefässe und Nerven an der betreffenden Stelle parallelen Richtung. Dann nehme ich ein breites, stumpfes, gestieltes Schabeisen, ein Raspatorium, und ziehe damit die verdickten Weichtheile von der höckrigen Oberfläche der Knochenlade ab, so dass man diese in einer gewissen Breite und Länge vor sich hat; dieses Stück der Knochenlade soll nun entfernt werden, um eine Oeffnung zu bekommen, durch welche der Sequester berausgebracht werden kann. Hierzu kann man Sägen verschiedener Art, das Osteotom, die Stichsäge u. s. w. gebrauchen; ich verwende immer nur Meissel und Hammer; die Arbeit ist mühsam, man mag Instrumente nehmen, welche man wolle; das zu entfernende Stück der Knocheulade sei so klein als möglich, nm der Festigkeit der letzteren keinen Eintrag zu thun. Ist die Lade eröffnet, so sieht man den Sequester

vor sich liegen; mit hebelartigen Iustrumenten, Elevatorien, oder mit starken Zangen sucht man ihn zu entfernen, eine ebenfalls zuweilen sehr mühsame Arbeit. Ist das vellbracht, so ist damit die eigentliche Operation beendet. - Findet mau wider Erwarten den Sequester noch nicht gelöst, so hüte man sich, unnöthig an demselbon horumzubrechen, sondern warte wieder eiuige Wocheu und Monate, bevor man einen neuen Eingriff unternimmt. Nach der Operation wird die eiternde Knochenhöhle gründlich mit dem scharfen Löffel ausgekratzt, um die zur Heilung untauglichen, theilweise fettig degenerirten Granulationen zu outfernen, bis man auf eine harte gesundo Knochenfläche gelangt. Jetzt desinficirt man die Höhle, legt nach Bedarf Drains ein und vernäht die Weichtheilwunde zum grössten Theil, nachdem man die Fistelränder allerseits bis auf das gesunde Gewebe abgetragen hat. Die Blutung aus den Wandungen der Knochenhöhle ist gewöhnlich nicht bedeutend, so dass ich die Esmarch'sche Binde erst löse, wenn bereits der antiseptische Compressivverband augelegt ist, während die Extremität elevirt wird. War iedech der Sequester sehr veluminös, etwa eine ganze Diaphyse, dann tamponire ich die Wundhöhle fest mit langen Streifen von Jedofermgaze aus, deren Enden aus einer gresseren, unvernähten Oeffnung hervorragen, applicire wohl auch über den ganzen Verband einige feuchte Schwämme zur genaueren Compression und löse dann erst die Binde. In solchen Fällen ontferne ich die Tampons aus der Knocheuhëhlo erst nach einigen Tagen, wenn dies ohne Gewaltanwendung möglich ist.

Unter allen Umständen wird nach der Operation die betroffende Extremität auf einer Schiene gelagert oder auf andere Weise immobilisirt. Die Nachbehandlung besteht einfach dariu, dass der Abfluss des Secretes frei erhalten und die Zersetzuug desselben vermieden wird; der Kranke hütet einige Zeit das Bett, die Fisteln secerniren weit weniger als frühor; dech dauert es zuweilen nech sehr lange, bis die Ausfüllung der Sequesterhöhle mit ossificirendeu Granulationen vellendet ist. Man kann nicht viel thun, die Heilung zu beschleunigen, und die Fisteln, welche unter solchon Umständen lange zurückbleiben, machon in der Regel se wenig Beschwerden, dass man gar nicht besonders veranlasst wird, ihrethalben energisch einzugreifen. Zuweilen bleibt jedoch ein gar zu grosses Lech lange offen, die Wandungen derselben sklerosiren und die Granulationen wollen nicht mehr nachwachsen; hier tritt dann die Behandlung des atenischen Knechengeschwüres ein; die Application des Ferrum candens in solche alte Knochenhöhleu uud das Ausmoisseln der Knochenfisteln ist das einzige Mittel, ven dem ich hier und da oinigen Erfolg salt; manche derartige Knochenfisteln sind wehl uuheilbar, machen aber keine Functionsstörungen und bleiben besser unangerührt.

Die Sequestretomie ist in ihrer ganzen grossen Bedeutung erst im Laufe der letzten Jahrzehute richtig gewürdigt worden. Sie fand erst recht allgemeinen Eingang, seitdem das Chloroform in Auwendung kam, denn die Operation ist eine sehr gewaltsame; dieses Meisseln, Sägen, Hämmern an der Kuechenlade ist schauderhaft für einen unbefangenen Beobachter auzusehen, um so mehr, als diese Operationen sehr lange dauern können; eiue Amputation ist eine Kleinigkeit dagegen. Früher amputirte man auch sehr häufig wegen tetalor Nekrosen, selbst wenn keine Complication mit Gelenkleiden vorlag, was jetzt wohl keinem Chirurgen einfallen würde. Sie finden daher in den älteren Museen die schönsten Präparate ausgedehnter Nekrosen; diese sind jetzt nur noch selten anzutreffen, weil fast alle Sequestor rechtzeitig extrahirt werden. - Der Eingriff ist local ein sehr bedeutender, doch die febrile Reaction nach demselben gewöhnlich sehr unbedeutend, ja man kann sagen fast Null, wenn man unter antiseptischen Cauteleu operirt und einen entsprechenden Verbaud aulegt. So hestig die Entziindungserscheinungen und das Fieber sein würden, wenn Sie in ähulicher Weise an einem gesunden Knochen herumarbeiten wollten, se weuig Einfluss hat ein solcher Eingriff auf die Knochensubstanz der Sequesterlade: Billroth hat nur einen einzigen Fall erlebt, bei welchem nach einer solchen Operation ein übler Ausgang erfolgte. Nach meiner Ueberzeugung ist die Nekrotomie eine der segensreichsten Operationen, durch welche vielen Menschen das Leben gerettet wird, die früher nach Amputationen oder an den allgemeinen Krankheiten, welche im Verlaufe langer Knocheneiterungen aufzutreten pflegen, zu Grunde gingen.

# Vorlesung 36.

#### ANHANG ZU CAPITEL XVI.

Rhachitis, Anatomisches, Symptome, Actiologie, Behandlung, Ostcomalacie, — Hypertrophie und Atrophie der Knochen.

## Rhachitis und Osteomalacie.

Wir missen noch zwei Allgemeinkrankheiten kurz berühren, welche sich hauptschlich in gewissen Veränderungen an den Knochen, näullein in Erweichung und Verkrimmung derselben kundgeben. Diese beiden Krankheiten heissen Rhachtitis und Osteomalacie; sie sind in ihrer Wirkung auf die Veränderung der Knochenformen nahezu gleich, doch in ihrem Weseu etwas verschieden; es sind multipel auftretende, chronische Entzindungsformen mit eigenthämlichem Character.

der Krankheit besteht darin, dass die Ablagerung der Kalksalze in den wachsenden Knochen sehr mangelhaft erfolgt, und die Epiphysenknorpel auffallend dick sind. Sie sehen hieraus schon, dass diese Krankheit dem kindlichen Alter eigenthümlich sein muss, es ist eine Entwicklungskrankheit der Knoehen, die aber gewöhnlich so viele Knoehen auf einmal betrifft, dass es sieh nicht um locale Störungen, sondern um eine allgemeine Krankheit handeln muss, die Sie zu den Ihnen schon bekannten Dyskrasien hinzureehnen mögen. Die ungenügende Allagerung von Kalksalzen in die wachsenden Knocheutheile bei der Rhachitisist aber auch mit ausserzewöhnlicher Gefässentwicklung und zumist auch mit ausserzewöhnlich ausgedehnter Resorption des bereits fortigen Knochengewebes - ein geringer Grad von Resorption erfolgt beim Waehsthum der Knochen an der inneren und äusseren Seite der Corticalschicht immer so wie endlich auch mit ungewöhnlich starker Wucherung der Epiphysenknorpel verbunden. Rechuen Sie noch die jungen Osteophyteubildungen hinzu, welche sich aussen an den Röhrenknochen finden, so ist nicht zu leugnen, dass diese Ernährungsstörung von den entzündlichen kaum zu trennon ist, wenn auch ohne besondere Veranlassung niemals ein Uebergang in Eiterung und Verkäsung erfolgt.

In violen Fällen findet man Rhaehitis bei tuberkulösen Kindern, und es ist in früherer Zeit von einigen Aerzten die Rhachitis als Theilerscheinung der Scrophulosis aufgefasst worden - entschieden mit Unrecht, denn einerseits finden sich bei vielen rhachitischen Kindern keine Symptome von Scrophulose, resp. Tuberkulose - andererseits hat der rhachitische Process anatomisch keine Verwandtschaft mit der fungösen Periostitis und Ostitis, wie wir sie bei tubereulösen Kindern beobachten, denn Rhachitis führt nie zu Caries. Das Missyerhältniss zwischen Wachsthum der Knochen und mangelhaßer Imprägnirung des Knochengewebes mit Kalksalzen hat zur Folge, dass die Knochen keine genügende Festigkeit bekommen; sie biegen sich, zumal diejenigen, welche die Last des Körpers zu tragen haben; bei hohen Graden der Knochenweichheit wirkt auch die Muskelcontraction auf die Knochen der Art ein, dass letztere dadurch verunstaltet werden. Am hänfigsten treten diese Verbiegungen an den unteren Extremitäten ein; die Oberschenkelknochen biegen sich convex nach vorn und hinten aus, die Unterschenkelknochen in ihrem untereu Dritttheil convex nach vorn, aussen oder inneu: ausserdem werden die Knochen der unteren Extremität im Ganzen um ihre Längsaxe gedreht. Der Brustkorb wird seitlich zusammeugedrückt, so dass das Brustbein scharf hervortritt und die sogenannte Hühnerbrust oder Kielbrust (Pectus carinatum) entstoht. Verkrümmungen des Beckens, der Wirbelsäule, auch der oberen Extremitäten kommen bei hohen Graden von Rhachitis hinzu. Der Hinterkopf bleibt bei solchen Kindern sehr lauge weich und eindrückbar, die Dentition erfolgt später als sonst. Die Weichheit des Hinterkopfes tritt in manchen Fällen als einziges Symptom de-Rhaehitis auf, so dass man diese Affection auch wohl als ganz unabhänge

von allgemein rhachitischer Störung betrachtet hat. Die Verkrümmungen an den unteren Extremitäten beruhen nach Virchow meist auf einer Auzahl kleiner Einknickungen (Infractionen) des ganzen Knechens oder einzelner Theile der Certiealschicht. Meiner Ansieht nach trifft diese Erklärung nur für die geringere Zahl von Fällen zu. Es scheint vielmehr die Belastung der Extremitäten, respective der Druck und Muskelzug, vorzüglich die Verbiegung des Knochens zu bewirken. Das sieht man gerade an den schwersten Fällen am deutlichsten, wenn die Kinder überhaupt gar nicht zum Gehen gekommen sind, sondern ihr Leben sitzend eder liegend zubringen. Bekanntlich haben kleinere Kinder die Gewohnheit, sowohl beim Sitzen auf dem Boden als beim Schlafen in der Rückenlage die Beine gewissermaassen ineinander verschlungen zu halten: d. h. die Unterschenkel werden zunächst im halbflectirten Zustande gekreuzt und überdies schmiegt sich das bei der Kreuzung zu unterst liegende Boin mit seiner Fusssohle an den Fussrücken des zu oberst gelagerten, wobei beide Fussgelenke sich in starker Plantarflexien belinden. Bei hochgradiger Rhachitis findet man nun beide Beine fast korkzioherartig verkrümmt, und namentlich eine sehr auffällige Kniekung mit der Spitze nach vorne, oberhalb der Malfeelen, so dass die Längsaxe des Fusses beinahe paraltel mit der Längsaxe des Unterschenkels steht. Diese Verkrümmung entspricht genau iener gewehnheitsmässigen Lage der Beine und da unmöglich angenommen werden kann, dass Fracturen in der abseluten Ruhelage entstehen, so kemmt man nothgedrungen zu dem Schlusse, der weiche Knochen habe die Form angenemmen, die ihm durch die Belastung und den Muskelzug gegeben wurde, wie denn das bei der Consistenz der rhachitischen Knochen auch gar nicht anders sein kann. Ganz dieselben Erscheinungen zeigen sich übrigens au den oberen Extremitäten, wenn das Kind kriecht, oder sich, auf dem Gesässe sitzeud, mit den Armen auf dem Boden weiter stemmt. - Vollständige Fracturen kommen selten vor; wenn sie eintreten, so erfolgt die Heilung unter der gewöhnlichen Behandlung in der Regel ganz solide durch Knochencallus. In seltenen Fällen beobachtet man multiple, rasch aufeinanderfolgende, vollständige Fracturen der unteren Extremitäten und dabei scheint die Caflusbildung öfter verzögert zu werden. - Ansser den Verkrümmungen an den Knechen entstehen durch die Rhachitis noch andere Veränderungen an denselben, nämlich die Verdickungen an den Epiphysen und an den Uebergängen von den Rippenknorpeln zu den knöchernen Rippen. Die Verdickung der Epiphysen kann z. B. am unteren Ende des Radius so stark sein, dass oberhalb des Handgelenkes, entsprechend der Stelle dicht hinter dem Epiphysenknorpel des Radins eine zweite Einbuchtung der Hant zu Stande kommt; dieses Aussehen der Gelenke hat zu der Bezeichnung "deppelte Glieder" Veranlassung gegeben: die knotigen Verdickungen, welche an dem vorderen Ende der knöchernen Rippen entstehen, sind oft sehr augenfällig, und da sie in einer Reihe augeordnet sind, so hat mau diese Difformität den "rhachitischen Rosenkranz" genannt. Liegen die

erwähnten Veränderungen der Knochen vor, so diagnostieirt man daraus ohne Weiteres die Blachitis. Ehe eines der genannten Symptome deutlich hervortritt, ist die Diagnose sehr misslich. Es giebt freilich einige Prodromalerscheinungen: grosse Gefrässigkeit, dicker Leih, Abaeigung gegen Stehen und Laufen; indessen sind diese Erscheinungen immerhin zu unbestimmt, um daraus sofort auf eine allgemeine Knochenkrankheit schliessen.



Typische Formen von rhachitischen Verkrümmungen der Unterschenkel.

zu können. — Die Krankheit beginnt am häufigsten im zweiten Lebensjahre und tritt bei gat genfirten, oft sogar fetten Kindern auf; Verdauungstörungen, Neigung zu Verstopfung sind hie und da nachweisbar, doeh uicht immer vorhanden. Von urseichlichen Momenten, welche auf die Entstehung der Ilhachtitis wirken, weise man sehr wenig; doeh haben schlechte bygienische Verhältnisse, vor allem feuchte, dumpfe Wohnungen ohne Licht und Luft, in denen viele Individuen zusammengepfercht sind, und mangehole Bewegung im Freien u. s. w. entschieden einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Krankheit, während unzweckmissige Ernährung, auch während der ersten Lebensmonate, dabei anscheinend weniger in Betracht kommat. Es geht dies u. a. aus dem Uustande hervor, dass die Bhachtits besonders häufig unter der Bevölkerung grosser städte vorkommt, während sie auf dem Lande viele selbene ist, obwohl die Emährung der Kinder dasselbst gewöhnlich noch irrationeller ist als in deu Stölten. In Wieu z. B. zeigen etwa SD Percent der Kinder aus dem Saneere Volks-

klassen, nameutlich der kleinen Handwerker und der Fabriksarbeiter Symptomo der Rhachitis; in Deutschland ist es ungefähr ebenso, obschon die Kraukheit in allen Ständen vorkommt: in Belgien, wo die arbeitende Bevölkerung in viel besseren materiellen Verhältnissen lebt, ist nach meinon eigeuen Beobachtungen die Rhachitis verhältnissmässig selten. Erblichkeit mag hier und da von Einfluss sein; eine Störung in der Blutzusammensetzung, in der Assimilation der eingeführten Nahrungsstoffe kann man hypothetisch annehmen. Beweise haben wir dafür nicht. - Den Verlauf der Krankheit anlangend ist zu bemerken, dass dieselbe bei passender Behandlung oft bald orlischt, d. h. die Knochenverkrümmungen nehmen nicht mehr zu, die Kinder, welche aufgehört hatten zu gehen, zeigen wieder Lust dazu. Im weiteren Vorlaufe des normalen Knochenwachsthums werden die Knochenverkrümmungen immor weniger bemerkbar, geringe Grado verschwinden oft vollständig, was sich aus der Art des Appositionswachsthums der Knochen ganz wohl erklären lässt. Ehe die Knochen wieder die normale Beschaffenheit annehmen, kommt es am Ende des rhachitischen Processes meist eine Zeit lang zu einer besonders reichlichen Knochenablagerung, so dass die früher rhachitischen Knochen in einem gewissen Stadium ganz abnorm hart und fest sind, sich in einem sclerotischen Zustande befinden.

Ueber das Wesen der rhachitischen Knochenerkrankung hat Kassowitz Untersuchungen augestellt. Er geht von dem Satze aus, dass unter normalen Verhältnissen um jedes Blutgefäss des Knochens eine Resorption stattfindet, welche durch den nach allen Seiten sich verbreitenden Saftstrom bedingt ist und wahrscheinlich durch die freie Kohlensäure des Blutes bewirkt wird. Bei der Rhachitis ist nun nach K. eine chronische Hyperamie und krankhaft reichliche Gefässneubildung im ossificirenden Knornel und im Periost, sowie im wachsenden Knochen die Ursache, dass die Ablagerung der Kalksalze verhindert wird, während aus demselben Grunde in dem schon fertiggebildeten Knochen die Resorption eine abnorme Steigerung erfährt. Die durch die Resorption entstehenden Lücken füllen sich sogleich wieder mit jungem Knochengewebe, das aber nicht in normaler Weise verknöchert. Auf diese Weise sei die unregelmässige Form der Knochenlamellen und Balken, sowie der Knochenoberfläche, die am rhachitischen Skelette auffällt, zu erklären. - Dass der rhachitische Process mit der Gefässbildung in ursächlichem Zusammenhange steht, hat Rokitansky bereits hervorgehoben, und nach den neueren Erfahrungen über die knochenlösende Kraft der Kohleusäure ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass die rhachitische Erweichung durch den Einfluss der Vascularisation zu Stande kommt. Die Untersuchungen über Knochenwachsthum, Ossification uud Resorption sind übrigens so ungemein schwierig, dass es Sie nicht Wunder nehmen darf, gerade auf diesem Gebiete trotz zahlreicher eingehender Arbeiten noch keine Theorie allgemein anerkannt zu finden.

In seltenen Fällen dauert der Rhachitismus bis zur Ausbildung des Skeletts fort, und gerade diese Fälle geben zu den hechgradigen Verkrümmungen und Verschiebungen der Knochen Voranlassung, die unar gewölnlich als Typen für diese Krankheit aufstellt. In jeder pathologisch-anatomischen Sammlung finden Sie Exemplare von solchen ganz abnormen, durch Rhachitis veränderten Skeletten; die meisten Fälle von Zwergenwuchs mit

difformer Körperbildung sind Producte der Rhachitis. - Es ist nach unseren Erfahrungen sehr wahrscheinlich, dass viele Fälle von Plattfuss-Bildung. von Genu valgum und varum, auch wohl manche seitlichen Verkrümmungen der Wirbelsäule (Skoliosen) durch eine Schwäche der Knochen, die von leichten Graden der Rhachitis nicht zu nuterscheiden sein dürfte, wesentlich mitbedingt werden. Dieser verschieden localisirte Rhaehitismus kommt freilich in späteren Jahren, d. h. meist im zweiten Decennium des Lebens vor, während die als Rhaehitis kurzweg bezeichnete Krankheit des gesammten Knochensystems sich, wie erwähnt, meist bei ganz jungen Kindern etwa bis zum 6. Jahre findet; doch handelt es sich in beiden Fällen um ein Weicherbleiben und eine gewisse Nachgiebigkeit wachsen der Knochen, auf welche dann freilich noch mancherlei Gelegenheitsursachen einwirken müssen, um die erwähnten Formen von Verkrümmungen hervorzubringen, Sie werden später häufig hören, dass von manchen Aerzten die Rhachitis in ganz directe Beziehung zu Erkrankungen des Hirns, zumal zu Lähmungen, Krämpfen und psychischen Störungen bei Kindern gebracht wird. Ich will nicht in Abrede stellen, dass der gesammte, für uns immerlin noch ziemlich dunkle Krankheitsprocess auch direct die Entwicklung des Hirns influenziren kann, doch in den meisten Fällen sind diese Beziehungen indirecte. Dem rhachitischen Processe in den Schädelknochen folgt oft eine rasche Sklerosirung, eine so intensive und extensive Knochenneubildung, dass auch die Nähte mancher Schädelknochen verknöehern. Dadurch wird die weitere gleichmässige Ausbildung des Schädels gestört; der Schädel wird schief, da und dort zu eng für das wachsende Hirn, und so kommt es dann zu Störungen in der Function desselben, weil dieses Organ in seiner normalen Entwicklung durch den rhachitischen Schädel beeinträchtiet wird.

Die rhachitischen Kinder werden selten früher zum Arzte gebracht, als bis entweder den Eltern die dicken Glieder oder die Verkrimmungen auffallen, oder bis sie, wie die Mütter sich hänfig ausdrücken, "von den Beinen kommen", d. h. sie wollen nicht mehr gehen und stehen, nachdem sie es vorher schon konnten; die Krankheit ist so häufig und so populär, dass es oft knum eines Arztes bedarf, sie zu erkennen. Die Beliandlung hat in der Regel nur Eine Aufgabe, nämlich die allgemeine Kraukheitsdiathese zu beseitigen: sie ist daher vorwiegend medicinisch, besonders diätetisch. Was letzteres betrifft, so ist zu vermeiden: allzu reichlicher Genuss von Brod, Kartoffeln, Mehlbrei und blähenden Gemüsen: zu empfehlen ist: Ernährung durch Milch und Eier, Fleisch, etwas gutes weisses Brod u. s. w., kalte Abreibungen des Morgeus und laue Bäder mit Zusatz von Steinsalz (1 bis 3 Kilo anf ein Bad), Malz, Kräutern u. dgl. Innerlich verordnet man Leberthran, Eisen, kleine Dosen Chinin und äbnliche roborirende und tonisirende Mittel. Phosphorsaurer Kalk ist bald als Panacee angepriesen, bald als nutzlos verworfen worden. Nach Beneke's Rath köunen Sie denselben zu gleichen Theilen mit Ferrum oxyd, sacch, gemengt. 3 mal täglich eine Messespitze voll nehmen lassen. In neuester Zeit ist der Phospher, welchere, usspränglich durch Wegner empfehlen, den Erwartungen nieht entsprechen laufte, von Kassowitz wieder in die Therapie der Rhachtits eingeführt worden. Nach den Erfahrungen des Letzteren wirkt der Phosphor bei rhachtitschen Kindern nur dann günstig ein, wenn er in minimalen Dosen (I Milligramm per die) läugere Zeit hindurch gegeben wird. Man lässt ihn entweler in Leberthrau nehmen oder man formt Pillen aus der Mischung von Phosphoröl und einem indifferenten Pulver, die mit Gelatine überzagen werden.

Sehr häufig wird man Sie als Arzt fragen, ob man die Kinder zum Geheu anhalten oder sie rulig liegen lassen solle. Ich glaube es ist am besten die Kindor sich selbst zu überlassen; so lange sie nicht Lust zum Gehen haben, treibe man sie nicht dazu; wenn sie mehr liegen als umhergehen, so müssen sie doch möglichst viel in freier, frischer Luft sein; oft genügt es, ein Kind aus der dumpfigen Stadtwohnung einige Zeit lang auf's Land zu bringen, um die Rhachitis zu heilen. Was die Anwendung von Schienenstiefelchen und ähnlichen Apparaten, welche die Füsse beschweren, betrifft, se sind sie nur in solchen Fällen sehr hechgradiger Verkrümmung in Anwendung zu ziehen, bei welchen die Stellung der Füsse mechanisch das Geben erschwert: zweckmässiger ist es bei rhachitischen Verkrümmungen der unteren Extremitäten den Kindern einen leichten Wasserglas- oder Kleisterverband anzulegen und sie mit diesem umhergehen zu lassen. - Ist die Rhachitis erloschen, so kann wohl eine so starke Verkrümmung zurückbleiben, dass es nöthig ist, gegen dieselbe Etwas zu nuternehmen. Besonders am Unterschenkel eutstehen in Folge der Verbiegung der Knochen Stellungsanomalien des Fusses, so zwar dass nur der innere oder der äussere Fussrand auf den Boden auftreten kann; in solchen Fällen muss eine Geraderichtung vorgenommen werden. Dieso kann anf zweierlei Weise geschehen. Man chloroformirt das Kind und macht vorsichtig eine künstliche subcutane Infraction des Knochens, streckt den Unterschenkel gerade, legt einen Gypsverband an und behandelt die gemachte Verletzung wie eine einfache Fractur; die Heilung erfolgt gewöhnlich leicht. Meistens kommt man mit Einer Infraction aus, - dech muss man häufig genug den Knochen an mehreren Stellen einknieken, um die Geraderichtung bewerkstelligen zu können. In manchen Fällen ist iedoch der Knocheu nach Ablauf der Rhachitis so enorm fest geworden, dass eine solche Knickung nicht gelingt. Dann ist die subcutane Osteotomie angezeigt, eventuell eine keilförmige Excision mittelst Meissels und Hammers. Wenn die Operation lege artis unter strenger Antiscpsis gemacht wird, so ist sie völlig ungefährlich; meistens heilt die Hantwunde per primam, und die ganze Verletzung verläuft wie eine einfache, subeutane Fractur. Der operative Eingriff ist übrigens uicht allzu häufig indicirt, da zunächst so hechgradige rhachitische Verkrümmungen überhaupt selten sind, und dann, weil man in den allermeisten Fällen deu Knochen durch

lländekraft oder mittelst des von Rizzoli angegebonen Osteoklasten zu brechen vernag. Jedenfalls ist die künstliche Knochentrennung eine werthvolle Bereicherung unserer Therapie, denn früher waren solche Verkrümmungen absolut unheilbar.

Jetzt noch einigo Worto fiber die Östeomalacio, die Knochenerweichen zwa² ἐξοχή». Die Krankheit charakterisirt sich ebenfalls durch Verkrimmungen der Knochen; hör erfolgt aber wirklich eine massenhafte Resorption bestehender Knochensubstanz. Das Mark nimmt mehr und mehr zu, die Cortiacsheiht der Rührenkonehen wird immer dinner und dünner, die Knochen dadurch schwächer, biegsamer, es kann schliesslich zu einer vollkommenen Aufsaugung des Knochen kommen, so dass nur das Periot übrig bleibt, welches einen geringen Antheil an dem Process nimmt, da



Frau mit hochgradiger Osteomalacie nach Morand. An Stelle der Knochen fanden sich meist nur häutige Cylinder oder ganz dünne Knochenröhren.

nur spärliche Osteophyten von ihm ausgehen. Die spongiösen Knochen werden ebenfalls immer schwächer, die Knochenbalken immor dünner; anch sie werden so weich, dass sie bei der Macoration verschrumpfon. — Das Mark sieht röthlich, gallertig aus, besteht aber nicht, wie bei der fungiösen Caries aus Granulationsmasse, sondern onthält sehr viel Fettgowebe. Die mikroskopisch sichtbaren Erscheinungen bei diesem Vergange sind bereits bei der Ostitis malacissans beschrieben. Bei der Osteomalacie ist in dem Marke der Röhrenkuochen Milchsäure nachgewiesen worden, so dass es im höchsten Grade wahrscheinlich ist, dass der Knechen durch sie aufgelöst wird. In diesem Sinne ist violleicht auch eine Beebachtung K. Heitzmann's zu deuten; oine Frau hatte während ihrer Schwangerschaft behufs experimenteller Erzeugung der Rhachitis einige Thiere regelmässig mit Milchsäure gefüttert; sie abortirte und brachte einen Footus zur Wolt, der alle Merkmale der Knechenerweichung an sich trug. Alle früheren Kinder waren vollständig frei von Rhachitis gewesen; die iutrauterine Rhachitis ist an und für sich höchst selten. - In ihren anatomischen Verhältnissen hat die Osteemalacie nichts Besenderes; characteristisch ist für sie, dass sie als Ostitis malacissans an vielen Knochen des Skelettes zugleich, oft unter ganz besenderen Umständen auftritt. Niemals führt sie zur Eiterung eder zur Verkäsung.

Ueber die Aetielogie der Osteomalacie weiss man sehr wenig; die Krankheit kommt in bestimmten Gegenden Europas und besenders häufig bei Frauen vor, bei welchen sie sich zumal während der Schwangerschaft und im Puerperium entwickelt; zuweilen gehen ziehende Schmerzen, Schmerzhaftigkeit bei allon Bewegungen und Berührungen veraus und begleiten die Krankheit im weiteren Verlaufe. Die Verkrümmungen treten primär, selbst ganz isolirt am Becken auf; dasselbe bekommt dadurch eine eigenthämliche, seitlich zusammengedrückte Form, worüber Sie mehr in der Geburtshülfe hören werden. Verkrümmungen der Wirbelsäule, der unteren Extremitäten, mit Muskelcontracturen vorbunden, kommen hinzu. Die Krankheit kann Pausen machon und bei einem neuon Puerperium exacorbiren und se fort. Häufig beobachtet man bei diesen Patienten eine Ausscheidung gresser Mengen oxalsauren Kalkes mit dem Harne. - Geringe Grade und localisirte Formen von Osteemalacie z. B. Osteemalacie des Beckens, heilen nicht selten spontan aus; ist die Krankheit in hehem Grade entwickelt, so tritt allgemeiner Marasmus hinzu, welcher bald zum Tode führt. Die Behandlung ist ähnlich wie bei Rhachitis, die Aussichten auf Erfolg siud jedoch weit geringer.

Erwähnen will ich noch der Hypertrophie und Atrophie der Knochen, die freilich mehr anatomisches als klinisches Interesse haben.

Man kann anatomisch jedon Knochen, der im Länge- oder Dickendurchmesser vergüssert ist, ab hypertrophisch bezeichnen. Es giebt sehr seltene Fälle, we einzelne Röhrenknechen, z. B. ein Femur oder eine Tibia übermissig in die Länge wachsen und so Ungleichheit der Extramitäten entsteht; für dieses excedirende Wachsthum lasse ich mir den Namen "Knochenhypertrophie" allenfalls nech gefallen, beseer ist "Riesenuchs"; dech jede Verdickung, jede Sklerose so zu bezeichnen, mag ana-

Section .

tomisch bequem sein, hat aber praktisch keinen Werth, weil diesen Zuständen der Knochen sehr verschiedenartige Krankheitsprocesse zu Grunde liegen können, die theils noch in Progression, theils bereits abgelaufen sind, - Fast noch unbestimmter ist der Begriff Atrophie des Knochens; man bezeichnet zuweilen anatomisch damit einen cariösen, einen osteomalacischen, einen halb zerstörten Knochen etc.; das hat gar keinen praktischen Werth. - Dass es einen Knochenschwund ohne eigentlich entzündliche Processe giebt, soll damit nicht angetastet werden. Der senile Kuochenschwund, z. B. der Proc. alveolares der Kiefer, ist ein eclatantes Beispiel dafür; hier mag die Bezeichnung "Knochenatrophie" beibehalten werden. Auch mag diese Bezeichnung da gelten, wo etwa in Folge von Nichtgebrauch der Glieder (z. B. bei Paralytischen) die Knochen dünner und markhaltiger (porotischer) werden, ohne dass diese Resorption mit reichlicher Vascularisation und Osteophytenhildung verbunden wäre, und auch im Längenwachsthum erheblich zurückbleiben. Schliesslich besteht ein wahrer Knochenschwund dort, wo ein Aneurysma einem Theile des Skelettes auliegt; wir werden über diesen Vorgaug noch zu sprechen haben. Für die übrigen Fälle wird man besser thun, den Process zu bezeichnen, welcher die Atrophie erzeugt.

# Vorlesung 37.

CAPITEL XVII.

# Von der chronischen Entzündung der Gelenke.

Allgemeines über die Verschiedenbeit der Hauptformen. — A. Die granulös-fungösen und eitrigen Gelenkentzändungen, Tumor albus. Erscheinungen. Anatomisches. Ostiiis granulosa sieca. Ostiiis mit periarticulären und periostalen Abscessen. Atonische Formen. — Actiologie. — Verlauf und Prognose.

Bei den chronischen Entzündungen der Gelenke ist wohl in der Hälfte der Fälle die Synovialmembran derjenige Theil, welcher zuerst erkrankt, in der anderen Hälfte geht die Erkrankung vom Knochen und von den Gelenkbändern aus. Die Erkrankung der Synovialmembran kann mit mehr oder weniger Secretion von Flüssigskeit verbunden sein, und diese Flüssigskeit selbet kann wiederum rein seriser oder mehr eitriger Natur sein. Der Hlydrops articulorum chronicus ist eine Krankheitsform, welche sich haupt-sächlich in seröser Ezudation ohne erhebliche Destruction der Synovialmembran kundigleit und ohne besondere äussere Veranlassung niemals in eitrige Synovitis übergeht, ebenso wenig als die chronische rheumatische Gelenkentzündung, bei welcher faserige Veralkung der Bänder, Destructionen,

und Neubildungen von Knorpel und Knochen vorkommen. Eine grosse praktische Bedentung haben jeue chronischen Gelenkentzündungen, welche durch die Jocale Tuberculose der Synovialmembranen bedingt sind; sie können von Anfang an mit Eiterung verbunden sein, oder sind, wenn das nicht der Fall ist, doch durch die Bildung reichlicher Grannlationsmassen characterisirt und zum Uebergange in Eiterung disponirt; die Synovialmembran kann dabei ullmälig ganz in ein schwammig wucherndes (fungöses) Gewebe umgewandelt werden, das, wenn auch nicht immer, Eiter erzeugt, Eiterdurchbrüche (Fisteln, kalte Abscesse) nach aussen vermittelt und den Knerpel und Knochen verzehrt, also gelegentlich zu Caries der Epiphysen führt. Diese letztere Gruppe, die wieder in etwas verschiedenen Formen auftreten kann, wollen wir die granulös-fungösen und eitrigen, oder nach ihrer Actiologie, die tuberculösen Gelenkentzändungen nennen; sie sind die bei weitem häufigsten von allen Arten der Gelenkerkrankungen überhaupt und werden uns daher längere Zeit beschäftigen. Zum genaueren detaillirteren Studium der Gelenkkrankheiten überhaupt empfehle ich Ihnen besonders die vortrefflichen Werke von Bonnet, Volkmann, Hueter und König.

### A. Die granulös-fungösen und eitrigen, tuberculöson Gelenkentzündungen. Tumor albus.

Tumor albus, tumeur blanche, white swelling, ist ein alter Name, der ehemals fast für alle Gelenkanschwellungen gebraucht wurde, die ohne Röthung der Hant verlieben; jetzt hat man sich dahin geeinigt, dissen Namen, wenn man ihn brancht, nur für die hier zu schildernden Formen von Gelenkentändungen anzwenden, die nunn füher auch wohl als sero-plunlöse oder (zumal in England) als strumöse Gelenkentzündungen bezeichnete.

Die Krankheit ist sehr häufig bei Kindern, besonders am Knie- und Hüftgelenke, sie beginnt meist sehr schleichend, seltener subacut. Ist z. B. das Kniegelenk erkrankt, so bemerken gewöhnlich die Eltern zuerst ein leichtes Nachziehen oder Hinken mit dem kranken Beine: das Kind klaut von selbst oder auf Befragen wegen des Hinkens über Schmerz nach längerem Gehen und bei Druck auf's Gelenk; am Knie ist für den Laien anfangs durchaus nichts Abnormes zu sehen. Der Arzt wird beim Vergleich beider Knico schon ziemlich früh finden, dass die beiden Furchen, welche sich im extendirten Zustande normaler Weise neben der Patella befinden und dem kräftigen gesunden Kniegelenke die so schön modellirte Form goben, am erkrankenden Knie verstrichen oder wenigstens weit seichter sind als am gesunden; sonst nimmt man nichts weiter wahr. Die Functionsstörung kann so unbedeutend sein, dass die Kinder Woehen und Monate lang mässig hinkend umhergehen und wenig klagen; der Arzt wird gewöhnlich erst dann gerufen, wenn das Glied nach einer längeren Anstrengung stärker zu schmerzen und zu schwellen anfängt. Die Geschwulst, wolche anfangs kaum wahrnehmbar war, ist nun schon leichter erkennbar, das Kniegelenk ist jetzt gleichmässig rund geworden, und recht empfindlich bei Druck. Nehmen wir an, die Therapie greife ietzt nicht ein, sondern die Krankheit verlaufe ungehindert weiter, so gestaltet sich dieselbe ungefähr folgendermaassen: Der Kranke schleppt sich vielleicht noch einige Monate fort; dann aber kommt eine Zeit, wo es nicht mehr geht; er musfast immer liegen, weil das Gelenk zu schmerzhaft ist; gewöhnlich stellt es sich nach und nach anch immer mehr in Flexion, besonders nach ieder subacuten Exacerbation. Nun entstehen an einzelnen Partien des Gelenkes besonders schmerzhafte Punkte, an der Innen- oder Aussenseite oder in der Kniekehle; an einer dieser Stellen bildet sich deutlich Fluctuation aus. die Haut röthet sich hier, vereitert endlich von innen nach aussen und wird nach einigen Monaten durchbrochen; es entleert sich ein dünner mit fibrinös käsigen Flocken nutermischter Eiter. Jetzt lassen die Schmerzen nach, der Zustand wird wieder besser; doch diese Besserung dauert nicht lange, bald bildet sich ein neuer Abscess, und so geht es fort. - Unterdessen sind vielleicht 2-3 Jahre verflossen, das Allgemeinbefinden hat stark gelitten; das Kind, welches früher gesund und kräftig war, sieht jetzt blass aus, ist mager geworden, die Eiterdurchbrüche sind nicht selten mit Fieber verbunden oder davon gefolgt - bei der Entwicklung jedes neuen Abscesses exacerbirt das Fieber; dadurch wird der Kranke erschöpft, er verliert den Appetit, die Verdauung wird träge, Diarrhöen kommen hinzu und die Abmagerung steigert sich von Woche zu Woche. Die Krankheit kann sich auch jetzt noch spontan zurückbilden, wenngleich das selten geschieht, häufiger schreitet sie weiter und führt znm Tode durch Erschöpfung in Folge der starken Eiterung und des continuirlichen hektischen Fiebers.

Erfolgt die Heilung, so kündigt sie sich dadurch an, dass die Eitersecretion abnimmt, die Fistelöffnungen eingezogen werden, das Allgemeinbefinden sich bessert, der Appetit wieder eintritt u. s. w.; schliesslich heilen die Fisteln," das Gelenk steht freilich im Winkel oder sonst irgendwie verkrümmt oder verdreht, aber die Schmerzhaftigkeit verschwindet, und der Kranke kommt mit dem Leben und mit einem steifen Beine davon; dieser Ausgang der chronischen Gelenkeiterung in Ankylose ist das Günstigste, was sich bei schwerem Verlaufe ereignen kann: die Ankvlose selbst kann eine vollständige oder eine unvollständige sein, d. h. das Gelenk kann völlig unbeweglich, knöchern verwachsen, oder in geringerem Grade beweglich sein. Der ganze Process mag 2 bis 4 Jahre gedauert haben. - Zu den örtlichen Erscheinungen muss ich noch nachträglich hinzufügen, dass nach und nach gewisse Muskeln bei jedem Gelenke permauent in Zusammenziehung bleiben; gewöhnlich sind es die Flexoren, beim Hüftegelenke auch wohl die Adductoren und Rotatoren, durch welche der Kranke das Gelenk dauernd so stellt, dass er keinen oder möglichst wenig Schmerz empfindet; diese pathologischen Stellungeu, welche sich je nach der Individualität des Falles mehr oder weniger hochgradig ausbilden, könuen, wenn sie nur durch die Muskelcentractur bedingt sind, und nicht zu lange bestanden haben, in der Chlereformankese sefort verbessert werden; dech nach Monaten und Jahren treten zuerst in den Fascien, später in den Muskeln Schrumpfungen ein, welche auch in der Narkese nur mit einiger Gewalt zu zerreissen sind. Bei langem Nichtgebrauche der Extremität werden endlich die Muskeln durch feltige Degeneration und narbige Schrumpfung in hohem Masse atrophisch. Auch die Gelenkhapsel, welche stark inflütrit und geschwellen war, sewie die accesserischen Bänder sehrumpfen, besonders an der Seite des Gelenkes, nach welcher hin dasselbe gebeugt war, zusammen; am Kniegelenke wird diese Schrumpfung alse in der Kniekehle am stärksten sein.

Verhältnissmässig selten sind Fälle, in welchen die Krankheit mit einem serës-eitrigem Ergusse in's Gelenk beginnt (katarrhalische, blennorrhoische Synevitis): man findet das vorwiegend bei Kranken, die schen an manifester Tuberculose anderer Organe leiden. Die Erscheinungen sind dann anfangs wie beim chronischen Gelenkhydreps, doch ist das Gelenk schmerzhaft und mehr in der Function gestört. - Ziemlich häufig geben tuberculöse Ostitis und Periostitis in der Nähe des Gelenkes die Veranlassung zur Synovitis. Die eine oder die andere Seite der Condylen des Femur oder der Tibia oder des unteren Endes des Humerus, eder die hintere Fläche des Olecranon werden schmerzhaft: der Schmerz bleibt lange auf einen bestimmten Punkt concentrirt; dort entsteht teigiges Oedem, endlich ein Abscess. Dabei bleibt das Gelenk zuweilen viele Monate lang ganz intact in seiner Function, bis die Eiterung, zuweilen unter acut entzündlichen Erscheinungen in's Gelenk durchbricht, und nun der gleiche Verlauf, wio eben geschildert, eintritt. In manchen Fällen bleiben diese Abscesse immer periarticulär, und heilen, bever es zur Perforatien in's Gelenk kommt: das führt dann wohl zu periarticulären Narbencontracturen bei völlig gesunden Gelenken.

Endlich können auch die Knechen primär in Ferm der Ostitis malacissans erkanken; zumal kommt das bei sehwächlichen Individuen an den Hand- und Fusswurzelknechen ver und am Schenkelkepfe; dabei bleiben die Gelenke auch eft lange intact, wenn sich auch periestale Absesses mit starkem Oedem und reichlich eiternden Fisten ausbilden. Bei primärer Erkrankung der Aussenseite der Epiphysen pflegen sich weniger leicht Muskelcontracturen au entwickeln als bei primärer Erkrankung der Synovialmembran und bei primärer subchendraler Ostitis.

Diese kurzen Schilderungen mögen Ihnen als Typen verläufig einen Begriff von der verliegenden Krankheit und ihrer Bedeutung geben; um die verschiedenen Formen, in denen dieselbe auftreten kann, zu vorstelen, halte ich es jedoch für notilwendig, Ihnen erst eine klare Verstellung von dem anatomischen Vorgange bei diesen Gelenkkrankheiten zu geben, welchen man gelegentlich theils an ausgeschnittenen Gelenken, theils an amputirten Gliedern, theils auch an der Leiche in verschiedenen Stadien

beobachten kann. Die anatomischen Veränderungen haben in allen Fällen viel Gemeinschaftliches.

Studiren wir diese Gelenke in verschiedenen Stadien der Erkrankung vorfüufig mit dem freien Auge. Setzen wir zuerst den häufigen Fall, dass der Process mit chronischer Synovitis aufängt; zuerst findet man eine Schwellung und Röthung der Synovitalmenbran: letztere ist an den seit-lichen Theifen des Gelenkes, an den Falren und in den adnexen Sieken bereits verändert; ihre Zotten sind walstig diek, sehr weich und saftig; die ganze Membran unterscheidet sich und löst sich leichter als im normalen Zustande von dem festen Gewebe der Kapsel, welcher sie innen aufliegt. Die Synovia ist bei diesem Zustande sellen vermelt, doch ist sie trille, auch wohl schleinigem Eiter ähnlich, — Allmätig nehnen die genannten Veränderungen der Synovialmenbran zu; dieselbe wird dieker, ödennätiser, weicher, röher: die Zotten sind zu dieken Wilsten herangewachsen, und sehon haben dieselben hier und da das Aussehen sehwammiger Granulationen. Der Knorpel verliert auf der Obenfläche seinen blätülichen Glanz, ist jedoch noch nicht siehtbar erkrankt; die Synovialausswifeles aber fangen an, den Knorpel von



Schematischer i Durchschnitt eines Kniegelenkes, die Zwiebenkonzel sind fortgelassen, die Gelaukkorpel schrafter) mit fengioser tielenkentzundung, a. a. Fifrös Kapsel; b. ligg, cruciata; e Fenur; 4 Tibia; e. e fungos suchernde Synovalmenbran in den Knorpel hineitwachsend, bei / wucherung im Knochen an der Greuze zwischen Knorben und Knorpel.

den Seiten her zu überwachsen und sich zwischen die beiden gegenüberliegenden Knorpelflächen hineiuzuschieben. Mittlerweile ist auch die Gelenkkapsel verdiekt worden und hat ein gleichmässig speckiges Aussehen bekommen, ist auch stark ödematös: diese Schwellung und das Oedem erstrecken sich nach und nach auch auf das Unterhautzellgewebe und auf die Haut. - In der Folge nehmen nun die Veränderungen des Knorpels am meisten unsere Aufmerksamkeit in Anspruch: die Synovialwucherungen kriechen als röthliche Granulationsmasse allualig ganz über die Knorpeloberfläche fort und verdecken diese vollständig. indem sie sich wie ein Schleier darüber legen (Fig. 97); suchen wir diesen Schleier abzuziehen,

so finden wir ihn stellenweise sehr festhaftend und zwar durch Fortsätze, welche diese Wucherungen in den Knorpel hineingetrieben haben, und die am besten mit den Wurzeln, welche eine Epheuranke treibt und in deu Boden einsenkt, zu vergleichen siml (ähnlich auch bei der Bildung des Pannus auf der Cornea; Synovitis hyperplastica laevis s. pannosa Hueter); doch diese Wurzeln verlängern sich nicht allein, soudern sie verbreitern sich auch uml verzehren allmälig den Knorpel; dieser erscheint, wenn der übenleckende Schleier der fungösen Wucherung abgehoben ist, zuerst hier und da rauh, dann durchlöchert, später aber schwindet er ganz, und dann dringt die granulöse Wucherung in den Knochen ein und fängt an, diesen zu verzehren; es bildet sich granulöse Caries aus, wie wir sie schon von frither her kennen; der Knechen wird in der Felge von der chronisch-entzündlichen Neubildung in bekannter Weise reserbirt, und so haben Sie nun den Uebergang und Zusammenhang der granulösen Gelenkentzündung mit der Caries. Der Krankheitsprocess schreitet bald hier bald dort mehr vor: ein Cendylus eines Gelenkes kann fast verzehrt sein, während ein amlerer seine Knorpelfläche nech zum Theil behalten hat. - Was die übrigen Theile der veränderten Synovialmembran betrifft, so können dieselben auch nach aussen zu nach der Kapsel hin in starke Wucherung gerathen; Kapsel, Unterhantzellgewebe, Hant gehen bahl da bald dort in fungöse Granulationsmasse mit eder ohne Eiterbildung über, uml so kemmt es zum Aufbruche nach aussen, zu Fisteln, welche entweder direct mit dem Gelenke oder mit einer Synovialtasche communiciren.

Hier wollen wir einen Augenblick Halt machen, nm nachzuholen, was wir mit dem Mikroskop an den erkrankten Theilen sehen. Die normale Synovialmembran besteht ans lockerem Bindegewebe mit mässig reichlichem Capillarnetz, welches in den Zotten zu complicirteren Schlingencomplexen auswächst; auf der Oberfläche der Membran findet sich eine einfache Lage Endothel von platten polygonalen Zellen, wie auf den meisten serősen Häuten. Das Gewebe der Membran wird allmälig von Zellen durchsetzt, wird zugleich weicher, verliert seine straffe Paserung und die Gefässe erweitern und vermehren sich erheblich. Das Endothel geht als abgogrenzte Lago platter Zellen zu Grunde; an seine Stelle treten kleine, runde, neugebildete Zellen, welche bald nit dem sich immer weiter umformenden Gewebe der Synovialmembran verschmetzen und dann nicht mehr als besondere Lage zu unterscheiden sind. Die Synovialmembran verliert durch die i omer fortschreitende plastische lufiltration nach und nach ganz ihre frühere Structur; das Bindegewebe, von unzähligen neuen Zelleu durchsetzt, wird allmälig homogen, und bei der immer fortschreitenden Vascularisation gleicht dasselbe ietzt auch histologisch vollkommen dem Gewebe der Granulationen. In der infiltrirten Synovialis dieser schwammigen Granulationen finden sich hänfig kleine weisse Knötchen, welche theils ans Schleingewebe bestehen, theils aber wirkliche miliare Tuberkel darstellen (Köster), Anhäufungen rumillicher, opithelioider Elemente, in deren Mitte nicht selten eine Riesenzelle liegt. Die tuberculöse Natur dieser Knötchen ist lauge Zeit augefochten worden. Judessen hat König durch Inoculation fungöser Gelenkwucherungen miliare Tuberculose hervorgerufen, während Hueter isolirte Knötchen, einer Synovitis fungosa entnommen, in die vordere Augenkammer von Kaninchen transplantirte und darnach Choroidealtuberkel und nach langem Incubationsstadium endlich allgemeine Tuberculöse eutstehen sah. Die betreffenden Experimente siml, wie bereits früher erwähnt, von vielen Pathologen und Chirurgen wiederholt worden und in neuester Zeit ist auch das specifische Tuberkelvirus, die Bacillen, in diesen fungösen Heerden nachgewiesen worden. R. Koch fand, dass in denselben die Baeillen meistens nur in spärlicher Zahl vorkommen, und dass sie in diesem Falle immer in den Riesenzellen stecken, oft ein

einziger oder zwei Baeillen in einer Zelle; dem ehronischen, schleppenden Verlaufe der Krankheit gemäss ist die Vermehrung der Baeillen eine sehr langsame. Es fragt sich, ob die Synovialtubereulose jemals als primäre Erkrankung auftritt, oder ob boi den Individuen, welche an Gelenkstuberculose leiden, immer eine Autoinfection aus irgend einem tuberculösen Heerde eines inneren Organes anzunehmen sei. Die Entscheidung über diesen Punkt ist nicht leicht: es kommt vor, dass man bei der Section ausser der Localisation im Gelenke keinerlei audere tuberculöse Erkrankung, namentlich keine Lungentuberculose nachweisen kann. Indessen ist selbst in diesen Fällen uoch immer die Annahme möglich, dass die Tuberkelbacillen, nachdem sie durch die Respirationsorgane aufgenommen worden waren, sieh in irgend einer Lymphdrüse festgesetzt haben. ohne in der Lunge selbst einen Infectionsheerd zu bilden, und dass von dieser primiren Lymphdrüsentuberculose, die bei der Section sehr leicht übersehen werden konnte, die Gelenksaffeetion ausgegangen ist. Der Nachweis, auf welchem Wege das tuberculöse Virus direct in die Gelenke gelangte, ist gerade so sehwer zu führen, wie für die primare Tubereulose der Knochen. Seit langer Zeit weiss man, dass Traumen der Gelenke, namentlich Quetschungen, Distorsionen, intraartieuläre Blutergüsse u. s. w. häufig den Anstoss geben zur Erkrankung; allein damit ist nicht erklärt, auf welche Weise diese subcutanen Verletzungen, denen höchstens die Blutextravasate gemeinsam sind, das Eindringen des tuberculösen Virus vermitteln sollen. Cohnheim hat die Ansicht ausgesproehen, der ich mieh vorläufig ebenfalls anschliessen muss, dass die Infection auch in diesen Fällen durch die Lungen oder durch den Darintractus zu Stande komme. Demnach würden die Baeillen durch weisse Blutkörperchen und Wanderzellen aufgenommen, mit denen sie in die Gefässe und in die Bluteirculation gelangen; durch das Trauma werden die inficirten Leucoeythen mit dem extravasirten Blute in das Gewebe der Synovialis abgelagert und können daselbst zur Entstehung von Tuberkeln Veranlassung geben. Jedenfalls kann man bei Thieren, die künstlich durch Inhalation tuberculisirt worden waren, fungöso Gelenkaffectionen, ganz aualog den bei Menschen vorkommenden, erzengen, indem man an den Gelenken geringfügige Traumen experimentell setzt. Die grosse Bedeutung der fungösen Synovitis, Ostitis und Periostitis, dieser Gruppe zusammengehöriger Affeetionen, die man mit dem schlecht gewählten Namen "localo Tuberculose" bezeichnet, liegt jedoch darin, dass von diesen peripheren Heerdeu aus jederzeit eine Allgemeininfection, acuten oder subacuten Characters, oder eine tubereulöse Erkrankung eines lebenswichtigen Organes, der Lungen, der Meningen, des Ge-



Degeneration des Knorpelgewebes bei pannöser Synovitis. a Granulationsgewebe auf der Oberfläche. Vergrösserung 350; nach O. Weber.

hangen, der agenngen, des verhirus u. s. w. hervorgerufen werden kann, dadurch dass das Virus auf dem Wege der Lympheireulatiou in's Blut gelaugt.

And dieselbe Weise wie die Sproteilneuthen verändert sich bei der fungtisen Strovitis auch die Oberfäche des Glerakturepels, zumal au denjenigen Stellen, an seichen dereselbe von der granulös-fungtisen Wucherung überdeckt wird. Die Knorpelzellen fangen an sich sehnell zu theilen, wärend die byaline interrelluraraubstanz einschmitzt und aufgelöst wird (Fig. 28); sehneiden Sie von der Oberfächeeinnes auf solche Weise verändertiness auf solche Weise veränderum, durchlicherten Knoupels der Fliche nach ein Stückehen ab, so finden Sie in der Imgelung der Deletes stets eine Munge von Knoupelellen, sethele in Weiderung begriffen sind, was natürlich mit gleichterligen Schwande der Intercellularunbstatu verbunden ist. Dort so sich der Knoupel in dieser Weisz zu einem bis jehrt noch nicht vas-unbaristen Zelleugewebe unwandelt, verschmitzt er mit der darüber liegenden Sysvials nichtenung: letterse seskt iffensäss-bilingen ein, und je besser dahurch die Neubldung ernährt wird, um so schneller verzibert sie die ganze Knorpelaubstatur, und zwain hällichen Fromen, wie bei der konnzilen Gervischen der Knochen, umr dass die
nahme der Stenen, wie bei der konnzilen Gervischen der Knochen, umr dass die
naturentlichtsrudstatur, während die Knochen durch die Proliferation der Zellen in der
Alterweitschen Knollen allein reserbit wird. Doch nebtung die Knochen diener die Knoppellen gelegentlicht sehr wenig an der Zellensucherung Theil, so dass dabeit wald an eine mehr passies Anfangung der Knoppelsbatsdar durch die Sprostikuscherung zu desken int. Ob

Fig. 99.



Atonische Knorpelulcerationen aus dem Kniegelenke eines Kindes; die nur in geringen Maasse wuchernden Knorpelzellen verfetten und zerfallen sehr schnell mit der Intercellularsubstand. Vergrösserung 250.

Beginst die Erkrankung allein vom Knochen aus oder wird dieser früh in Mithelmeschaft gezogen, os kann es sich ereignen, dass zugleich mit der fungösen Wucherung der Synovialis unter dem Knorpel an der Grenze zwischen ihm und dem Knochen eine Wucherung selbstständig sich eutwickelt (Fig. 276) und diese sich später mit der von ohen her kommenden verbindet, so dass der Knorpel theilweise beweglich zwischen der oberen und der unteren Gramulationseschiette liegt. Dieses ist ziemlich häufig, zumal am Häft-, Ellenbogen- und Fussgelenke: durch diese primäre Ostitis der Gelenkenden oder zubchondrale Caries wird der Knorpel so gelöst, dass er wie eine Membran sich scheinbar ziemlich intact von dem darunter jegenden, sehr gefässreichen, wiechen Knochen abziehen läset. — Dass durch auch Periostitis und Osteomyeltis eine Gelenkentzländung angeregt

werden kanu, ist schon erwähnt worden; die Entzindung setzt sich dabei vom Periost und die Gelenkhapel und von hier auf die Spuorialmembran fort; die anatomischen Veränderungen sind dieselben, wie oben geschildert. Die fungös-tubereuliseen Infiltrate, welche wir es ooft z. B. am Fussrücken um die Schnenscheiden und nehen den Malleden linden, sind zuweilen ganz selbestdändige Erkrankungen des periostalen und peritendinäsen Zell-gewebes, oft aber ist hire Eutstehung durch Ostlis der Ensewurzellnechen vermittelt. Auch wenn eine acate traumatische Gelenkentzindung oder eine spoatna auftretende acute eltrige Spuoritis in das chronische Stadium tritt, geben dieselben anatomischen Veränderungen vor sich, wie sie ehen bei der fungösen Gelenkentzindung beschrieben worden sind. — Traumatische Periositis in der Nähe der Gelenke kunn ebenfalls Gelenkentzindung nach sich ziehen, wenn die Ettreherde in is Gelenk durcherchen: ebenschronische Granulationswacherungen in der Kapsel, z. B. Residuen schlecht genflegter Distorsionen der Gelenke.

Von grossem Einflusse, zumal für die änssere Erscheinungsform der kranken Gelenke, ist der Umstand, wie weit sich die Theile in der unnittelbaren Nähe des Gelenkes an der Entzündung betheiligen; ninnet die Kansel sehr lebhaften Antheil an der Erkrankung, so wird das Gelenk



Subchondrale granulöse Ositiis am Talus. Durchbruch der Granulationswucherung in's Gelenk. Vergrösserung 20. – a Knorpel, b Granulationsmassen e Normaler Knochen mit Mark.

gleichmässig dick md rund auschwellen. Zu dieser Anschwellung des Gelenkes tragen weiterhul die Osteophyt enhildungen nicht nuwesentlich bei, welche sich nur die Gelenkeuben ansetzen; diese werden um so bedeutender sein, je mehr die Gelenkeuben dass Periost der Geleukenben mitleidet, und je wacheruber, je productiver der Proeses überhaupt ist; während vom Gelenke aus die Conglyen und die Gelenkpfannen zerstört warhen, setzt sich aussen nener Kuochen an, wie Sie das sehn bei der chronischen Ositiis früher kennen gelernt haben. Es giebt aber auch eine nicht unbedeutenbe Anzahl von Fällen, bei welchen sich gar keine Osteon incht unbedeutenbe Anzahl von Fällen, bei welchen sich gar keine Osteon

phyten bilden. - Für die tuberculöse Erkrankung der Gelenke braucht man zuweilen noch einen alten Namen, den ich Ihneu schon früher eiumal genannt habe, nämlich Arthrocace; man verbindet dieses Wort mit dem Namen der verschiedenen Gelenke und spricht demgemäss von Gonarthrocace, Coxarthrocace, Omarthrocaco etc. Rust hat ein Buch über die Gelenkkrankheiten geschrieben und dassolbe mit dem fürchterlichen Namen: Arthrocacologie bezeichnet, den Sie jedoch nicht weiter zu behalten brauchen; ich erwähne ihn nur der Merkwürdigkeit halber; er stammt aus einer Zeit, in welcher es die erste und fürnehmste Sorge jedes literarisch thätigen Arztes war, einen neuen und gelehrt klingenden Namen für eine alte, allgemein bekannte Sache zu erfinden; gelang ihm das, dann hatte der Autor das Gefühl, als ob er die Sache selbst entdeckt hätte. Glücklicherweise sind wir über diese Poriodo hinaus. - Von grosser Wichtigkeit ist es, wie weit die Muskeln bei der tuberculösen Arthritis mitleiden; in der Nähe der entzündeten Gelenke, oft sehr weit hin, schwindet die contractile Substanz in deu Primitivfasern allmälig, meist nach vorangehender fettiger Entartung, hanptsächlich unter dem Einflusse der dauernden Unthätigkeit, obwohl auch wirkliche chronisch entzündliche Veränderungen dabei vorkommen. So mayert das kranko Glied immer mehr und mehr ab, bei einigen Krauken mehr als bei anderon; jo magorer es wird, um so mehr fällt die Dicke des Gelenkes auf, die oft gar nicht so erheblich ist, wenn Sie das kranke Gelenk mit dem gesunden durch Messung der Circumferenz vergleichen. - Sie werden hier und da von Aufblähungen der Gelenkenden der Knochen bei Tumor albus hören und lesen: die Bezeichuung "Spina ventosa" entsprang aus dieser Anschauung, welche durchaus ungerechtfertigt ist. Die Knochen blähen sieh bei der Gelenkearies niemals; wenn sie verdickt erscheinen, so ist die Verdickung von den Weichtheilen oder von den Osteophytchauflagerungen abhängig.

Eine weitere Verschiedenheit in dem Verlaufe des Gelenkleidens liegt in der geringeren oder grössoren Disposition zur Eiterung: Abscesse und Fisteln gohören keineswegs nothwendig zur fungösen Gelenkentzündung, sic sind vielmehr immor Accidentien. Sie wissen von der Ostitis granulosa schon, dass sie nicht selten ohne Eiterung verläuft. Die granulös fungöse Gelenkentzündung verbindet sich oft genug mit einer solchen Ostitis sicca; Jahre lang kann der Process dauern, zumal bei sonst gesunden Erwachsenen, ohne dass sich Abscesse bilden; ausgedehnte Zerstörungen des Knorpels und der Knochen mit den consecutiven, früher bei der Caries schon erwähnten Verschiebungen können sich ausbilden, ohne dass ein Tropfen Eiter sich ansammelt. Untersuchen Sie in einem solchen Falle die Granulationsmassen im Gelenke und im Knochen, so werden Sie dieselben fester als sonst, zuweilen fast von knorpeliger Consistenz fiuden, wie Granulationen, die sich zur Versehrumpfung, zur Benarbung anschicken; und in der That, es erfolgt in ihnen theilweise eine Verschrumpfung, doch dabei geht die Wucherung oft weiter und damit auch die Zerstörung des Knochens.

Die Eiterung ist also durchaus kein absolut sicherer Massstab für die Ausdehnung des Processes im Knochen, im Gegentheil, je üppiger die Wucherung der Granulationsmassen, um so ausgedelinter wird die Zerstörung der Gelenkenden sein. Die Verschiebung der Knochen, die Difformität der Gelenke ist das wichtigste Symptom, nach welchem man mit ziemlicher Genauigkeit beurtheilen kann, wie viel von dem Gelenkapparate zerstört ist. Fängt bei einem kranken Knie der Unterschenkel an, sich nach aussen zu rotiren, schiebt sich die Tibia nach hinten, dann ist meist ein grosser Theil der Gelenkbänder erweicht oder vernichtet: hat diese abnorme Stellung schon lange bestanden, so kann man auch mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Knochendefecte schliessen. - Allerdings kommt es bei der tuberculösen Gelenkentzündung in den meisten Fällen früher oder später zum Durchbruche nach aussen, allein die Perforation der Haut erfolgt nicht selten ohne Eiterung, indem die Fnngusmassen zunächst die Gelenkkapsel perforiren, dann zwischen den Muskeln und Sehnen weiterwnchern, und die llaut endlich in Form einer weichen, mässig schmerzhaften Geschwulst emporheben. Dabei fehlen die acuten Entzündungssymptome vollständig, die Haut ist nicht geröthet, sie verwächst allmälig mit ihrer Unterlage, wird immer mehr verdüngt und unterminirt, bläulich livid gefärbt und endlich durchbrochen. Jetzt tritt der Fungus frei zu Tage und nun erst beginnt der eitrige Zerfall der Granulationen. Untersucht man einen solchen lleerd vor dem Durchbruche, so fühlt man anscheinend sehr deutliche Fluctuation, so dass man überzeugt ist. Eiter vorzufinden: man incidirt und es entleert sich kein Tropfen Flüssigkeit, doch kann man durch Fingerdruck reichliche Mengen einer röthlichen, sulzigen Granulationsmasse hervorpressen, wie das Innere einer frischen Feige. In anderen Fällen kommt es zur Eiterung bereits vor dem Durchbruche des Fungus und zwar scheint dieselbe, nach meinen Erfahrungen, immer das Resultat einer acuten oder subacuten Entzündung zu sein, die das tuberculös erkrankte Gelenk aus irgend einem Grunde befällt. Die Granulationen produciren entweder den Eiter in sich, oder er wird auf der Oberfläche eines noch nicht stark erkrankten Synovialsackes secernirt; zuweilen tritt in einzelnen dieser Säcke eine subacute Synovitis ein, während ein anderer Theil der Synovialmembran noch intact, ein anderer schon völlig degonerirt ist; das Knie- und das Ellenbogengelenk sind besonders disponirt zu solchen abgeschlossenen Separaterkrankungen einzelner Synovialsäcke, die nur durch kleinere Oeffnungen mit der Gelenkhöhle in Zusammenhaug sind - oder auch, seltsst wenn sie mit derselben communiciren, durch die mechanischen Verhältnisse des Gelenkes de facto vollständig abgeschlossen bleiben, wenigstens während einer gewissen Zeitperiode, so lange die Synovialfalten und die interarticulären Bänder noch intact sind. Sie crinnern sich, dass ich Ihnen ganz dasselbe bei Besprechung der acuten Gelonkentzündungen gesagt habe,

Solche Entzündungen mit Eiterung in fungös erkrankten Gelenken sind meist mit acuten Exacerbationen der Schmerzen, mit Fieberbewegungen

verbunden, zumal wenn sich der Abscess nach aussen ontleert und wenn Synovialsäcko, die bis dahin wenig an der Entzündung partieipirt hatten, schubweise aeut oder subacut erkranken. Eine frühe profuse Eiterung im Gelenke ist in mancheu Fällen ein Beweis für die bis dahin geringe Degeneration der Synovialmembran, denn der meiste Eiter wird von den serösen Membranen im Stadium des eitrigen Katarrhs abgesondert. Eiter, welchen die Synovialgranulationen absondern, ist meist von geringer Quantität und von seröser oder schleimiger Beschaffenheit. - Anders kann sich die Sache gestalten, wenn die Eiterung, wie es häufig gesehieht, auch in dem Zellgewebe um das Gelenk sieh etablirt, und periarticnläre Abseesse sieh zu den fungösen Gelenkerkrankungen hinzugesellen. Wenn auch in den meisten Fällen diese periarticulären Abscesse durchaus nicht in Communication mit der Gelenkhöhle stehen, sondern sieh ganz selbstständig durch Resorption philogogener Stoffe aus derselben entwickeln, so werden sie doch dadurch von Bedeutung, dass sie den Allgemeinzustand verschlimmern, theils durch den Säfteverlust, theils durch das Fieber, welches sie gewöhnlich hervorrufen.

Schliesslich müssen wir uns auch noch mit dem Vitalitätzustande der Granulationswucherung und den daraus folgenden anatomischen Consequenzen kurz beschäftigen. Die Lebensfähigkeit, die Ueppigkeit des Wachsthums und die weiteren Schicksale der ehronisch entzündlichen Neubildungen hängen, wie Sio sehon wissen, sehr von den allgemoinen eonstitutionellen Verhältnissen des Individuums ab, und zwar in solchem Maasse, dass man von den Vitalitätszuständen der örtlichen Processe oft Rückschlüsse auf den allgemeinen Gesundheitszustand machen kann. Eine fungöse Gelenkentzündung mit Ostitis ohne Zerfall der Neubildung, sondern mit Disposition zur narbigen Schrumpfnug wird meist bei sonst gesunden Individuen vorkommen, und wir wären in diesen Fällen oft in Verlegenheit, überhaupt eine Ursache der Chronieität des Processes aufzufinden, wenn wir nicht wüssten, dass derselbe durch die Gegenwart des tuberculösen Virus in dem krankon Gewebo unterhalten wird. Die üppigste Production schwammiger Granulationen mit Absonderung eines schleimigen Eiters finden wir ebenfalls bei leidlich gesunden oder wenigstens gut genährten Individuen, bei fetten Kindern mit sog, scrophulösem Habitus, auch als ehronische Fortsetzung einer acuten Gelenkentzfindung bei Leuten, die bis dahin ganz gesund waren und erst durch die lange Eiterung in einen anämischen Zustand verfielen. Eine grosse Neigung der Neubildung zu eitriger Einschmelzung oder selbst zu molecularem Zerfall ist in der Regel ein Zeichen schlechter Ernährung; findet in solchen Fällen, wie es nicht selten ist, eine Infection des Gelenkes durch unreine Instrumente, sehmutzige Verbände u. s. w. statt. so nimmt die Absonderung sogleich einen jauchigen Character an: die käsigen Heerde in den Fungusmassen zersetzon sieh, der Eiter ist sehr profus, dünn, stinkend, es kommt zu ansgedehnter, ulcerativer Zerstörung der Haut, mit Fistelöffnungen, die wie mit einem Locheisen ausgeschlagen scheinen. Solche Zustände beebachten wir besonders bei Gelenkentzündung mit und ohen Theilnahme der Knochen an atten kachsttischen Individuen, an schlecht genährten, abgemagerten Kinderu und jungen Leuten mit vorgeschrittene Tymphlrisen oder Lungentuberenlose. Die Neuhildung ist sehr kurzlebig, kaum entstanden, zerfällt sie wieder; se entwickeln sich neben der Caries nekrotische Processe, z. B. an den kleinen Handwurzelknochen, seltener in den Epiphysen, auch mit Verkisung der Neuhildung. Es wäre nicht gerechtfertigt, diese atonische Form der Kronisch suppurativen Gelenkentzindung von der fungiesen abzutrennen, weil auch sie sehr häufig als exquisit fungöse Synovitis beginnt und erst später bei sinkendem Ernähungsastande des Individuums in die torpiale Form übergeht; wir finden diese dann vorwiegend in den Leichen bei Obductionen und wärden den früheren Zustand ganz verkeunen, wenn wir nicht Gelegenheit hätten, ihn sonst an resecirten und amputirten Gliedern at studiere.

Ich will hier einhalten mit der anatomischon Detaillitung, die allerdings noch viel weiter geführt werden könnte, doch wird das Gesagte genügen, Sie in jedem einzelnen Falle zu orientiren. Es ist nicht unmöglich,
die verschiedenen Mochilitäten der beschriebenen Processe in einigermassesabgrenäbare Formen zu gruppiren und gesondert zu analysieru; doch scheint
mir das keine besondere praktische Bedeutung zu haben, da diese einzelnen
Formen weder zwiefellos ätiologische, nuch prognostische, nuch turerapeutische Angriffspunkte bieten; ich meine, wenn Sie den anatomischen Vorgaug richtig erfasst hahen und bei allen Fällen, welche Sie an Lebenden
we an der Leiche, an resectretten Gelenkenden, an amputiren Gliedern etc.
zu sehon Gelegenheit haben, immer wieder sich meine Schilderung in s'ofdichtniss zurüchzufen, so werden Sie hald zu völliger Klarktei über diese
Kraukheit kommen und einer weiteren Systematisirung ihrer Erscheinungformen nicht bedürfen.

Ueber die Ursachen der chronischen fungissen Gelenkentzündungen ist im Allgemeinen wenig mehr zu asgen, als was Sie schon wissen. Die Tuberenlose localisirt sich eben aus uns unbekaunten Gründen bei gewissen Individuen mit Vorliebe in den Gelenken. Früher, bevor man die tuber culiese Natur dieser Affectionen kannte, half man sich mit dem Satze, das die scrophulöse Diathese ganz besonders zu denselben disponire. In unserwoderne Terminologie überstet würfte das heisens: "die Tuberculose disponirt besonders zu tuberculiösen Gelenksleiden". Die nächste Vernasseung zur Erkrankung eines Gelenksleiden". Die nächste Vernamatische oder spontane Gelenkentztündungen gegeben; von der Bedeutuar der Contusionen und Distonsionen für die tuberculöse Eruption haben sur bereits gesupschen. Danchen bleibt allerdinges eine ganze Reibe von Fällen übrig, in welchen wir gar keine örtlichen Ursachen nachzuweisen in Stande sind.

Der Verlauf der in Rede stehenden Krankheit ist ein ganz ausser-

ordentlich verschiedener, immer aber ein chronischer von Monate, meist mehrere Jahre langer Daner, oft mit Pausen, Stillständen und Rückbildung, dann wieder mit Exacerbationen vorbunden. In jedem Stadium. der Krankheit kann Heilung erfolgen; diese kann in den Anfangsstadien eine vollkommene sein, d. h. die vollständige Boweglichkeit des Gelonkes kann sich wieder herstellen (leider sehr selten!), oder sie ist eine unvollkommene d. h. es bleibt ein bald grösserer bald geringerer Grad von Steifheit zurück. So lange der Knorpel noch nicht überwuchert oder von unten her durch die etwa aus dem Knochen hervorwachsende Neubildung zerstört. wurde, ist die Herstellung einer leidlichen Beweglichkeit möglich, die freilich durch narbige Schrumpfung der degenerirten Synovialis und der infiltrirten Kapselbänder, sowie durch die secundären Contracturen der Muskeln beeinträchtigt werden kann. Ist der Knorpel theilweise oder ganz zerstört, ist nach und nach oder gleichzeitig mit dem Beginne des Leidens fungöse Ostitis eingetreten, so ist nur eine Heilung mit Ankylose donkbar, deun Knorpel bildet sich hier nicht wieder; die Granulationen der gegenüberliegenden Gelenkflächen verschmelzen allmälig mit einander, und es eutstehen oft sehr straffe Verwachsungen, die sogar verknöchern können. Ob es so weit kommt oder ob die Zerstörung des Gelenkes unaufhaltsam fortschreitet, häugt sehr von der Widerstandsfähigkeit des erkrankten Individunms ab; die Behandlung kann viel thun, wenn sie frühzeitig eingeleitet wird und das Individuum nicht gar zu elend ist. Der Grad, in welchem die Muskeln in Mitleidenschaft gezogen werden, ist ebenfalls ein sehr verschiedener; der höchste Grund von Muskelatrophie bildet sich nach meinen Erfahrungen in denjonigen Fällen aus, in welchen keine Gelenkeiterung, sondern die sog. Caries sicca eintritt, und in welchen das Gelenkleiden von primärer Ostitis ausgeht.

Jetzt noch eine kurzo Kritik einzelner Symptome: jede Form dieser Krankheit kann mit mehr oder weniger Schmerzen verlaufen; worin das liegt, weiss ich Ihnen nicht zu sagen; es giebt Fälle, in denen der Knochen in hohem Grado zerstört ist, ohne dass eine Spur von Schmerzen auftritt, andere, in denen sehr heftige Schmerzon bestehen; die acuteren Exacerbationen mit Entwicklung nouer Abscesse sind immer ziemlich schmerzhaft. - Bei der Sondirung der Fisteln kommen wir hald auf Knochen, bald nicht: ob wir den Knochen fühlen oder nicht, hängt davon ab, ob er von Granulatiouen bedeckt ist oder ganz frei liegt; ich muss sie in dieser Beziehung auf das bei der Caries Gesagte verweisen; ebeuso verhält es sich mit dom Geffihl der Reibung in kranken Gelenken; die Crepitation hat als Zeichen für Caries der Gelenkenden nur Werth, wenn sie vorhanden ist; fehlt sie, so ist daraus für die späteren Stadien kein Beweis zu entnehmen, dass der Knochen nicht erkrankt ist. Die Difformität, die Verschiebung der Gelenkenden, die vermehrte seitliche Boweglichkeit, die pathologischen oder spontanon Luxationen sind der einzige, ziemlich sichere Anhaltspunkt für den Grad der Knochenzerstörung; hier kann man sich nur täuschen,

wenn die Kapsel früh gebersten, und der Gelenkkopf wirklich luxirt ist, ein sehr seltener Fall, der jedoch an der flüfte, möglicherweise auch an der Schulter verkommt. - Wir sind in Bezug auf die Beurtheilung des anatomischen Zustandes des Gelenkes fast nur auf das Gesagte angewiesen, helfen uns aber durch die Actiologie, zumal durch die Zeitdauer des ganzen Processes. Profuse Eiterung aus dem Gelonke selbst ist immer ein Zeichen, dass ein Theil der Synovialmembran noch nicht ganz degenerirt ist oder grosse Abscesse mit dem Gelenke communiciren; das Secret der fungösen Granulationen ist weniger reichlich, meist serös oder schleimig. --Für den Grad der Knorpelzerstörung haben wir keine sicheren Zoichen; die Crepitation der Gelenkflächen, wenn sie verhanden ist, beweist eine verschieden weit gediehene Auffaserung und Entartung derselben; dagegen fehlt das Symptom vollständig gerade bei den höchsten Graden der Zerstörung, weil die Gelenkflächen gar nicht mohr miteinauder in Centact kemmen. -Ueber die Diagnoso des Leidens und die Pregnese nech etwas Besenderes hinzuzufügen, würde nur zu einer Wiederhelung des Gesagten führen. in welchem Sie alle Mittel zur Beurtheilung vollständig zur Hand haben. Folgendes können Sie sich noch merken: wenig Auschwellung des Gelenkes, verbunden mit grosser Schmerzhaftigkeit und früher Muskelatrophie bei anämischen Kindern, dabei keine oder sehr geringe Eiterung deutet auf primäres Knochenleiden und ist von übelster Prognose. Guter Ernährungszustand ist der Hauptauhaltspunkt für eine günstige Prognose, welche auch durch früh eintretende, selbst ausgedehnte Eiterung nicht immer erhoblich beeinträchtigt wird.

#### Vorlesung 38.

Behandlung der granulös-fungösen Gelenkeutzündung — Operative Eingriffe. - Resectionen der Gelenke. — Kritische Beurtheilung dieser Operationen an den verschiedenen Gelenken.

Wenden wir uns jetzt zur Behaudlung. Dieselbe muss wie bei allen chronischen Entzindungen, zugloich eine allegemeine und ein locale sein, und zwar muss die allgemeine Behaudlung um so mehr in den Vordergrund treten, je deutlicher das constitutionelle Leiden ist; über diese allgemeine Behaudlung selbst brauchen wir keine Worte mehr zu verliereu, sie ist lineen in den Hauptzigen bekannt. Ernährungszustand des Patienteu, Blutarmath dosselben, die allgemeinen hygienischen uur diärteischen Verhältnisse, unter denen er lebt, müssen die Hauptangriffspunkte für die Therapie bilden. Sie habeu die Pflicht, nach bestem Wissou und Gewissen den Patienten in dieser Beziohung zu rathon, worden jedech bald die Erfahrung machen, dass Sie gerade in diesen Dingen auf die grösset Gelichgültigkeit.

stosen, und dass Rathschläge in dieser Richtung äuserst selten befolgt werden. Zumal vermögen wir nichts über die schlimmsten Einflüsse, nämlich die orblichen Dispositionen, denn dass nur die allerkräftigeten Indiviciuen aus gesunden Familien zur Fortpflanzung des Menscheugeschlechtes zusgewählt und allen schwächlichen Menschen aus kränkelnden Pamilien das Heiratten verbetom werde, das werden wir ja doch nicht durchsetzen. —

Was die locale Behandlung und ihre Erfolge betrifft, so ist im Allgemeinen zu bemerken, dass dieselbe um so wirksamer ist, ie acuter der Zustand verläuft; es macht in der Regel keine Schwierigkeiten, subacute Exacerbationen oder subacute Anfänge des Processes zu beschwichtigen. Hier wirken die schon früher oft genaunten Mittel vortrofflich; starke Salben von Argent. nitricum (5,0 anf 50,0 Fott), Bepinsoln mit Jodtinctur, Vesicatoires volants, Eis, hydropathische Einwicklungen, leichte Compression durch Bindeneinwicklungen etc.; hierzu muss die absolute Rube des Gelenkes kommen, die an den unteren Extremitäten nur durch dauernde Lage im Betto erreicht werden kann. Ueber die Verweudbarkeit der Massage beim Beginne des Tumor albus divergiren die Ansichten einigermaassen; nach meinen Erfahrungen darf dieselbe nur mit grosser Vorsicht und durchaus nicht zu energisch angewendet worden, sonst befördort sie oher die Eiterung, wenn die Disposition dazu vorhanden ist. Sie sollte in solchen Fällen überhaupt nur von einem mit der Methode durchaus vertrauten, erfahrenen Arzte ausgeführt werden; in seinen Händen kann sie wahrhaft nützon, während sinn- und planloses Kueteu gewiss eher schadet. Deshalb möchte ich Ihnen auch vorläufig rathen, diese Behandlungsmethode nur in torpideren Fällen einzuleiten. Ganz rationell ist es aber in allen Fällen, wenn auch nicht das erkrankte Gelenk, so doch die Muskelu der ganzen Extremität zu massiren, nm hiedurch deren Abmagerung und Atrophie entgegenzuarbeiten, welche als nothwondige Folge der andauernden Ruhe bei diesen Patienten sonst unvormeidlich auftritt. Sehr zweckmässig ist die methodische Compression, welche in manchen Fällen bis zur vollkommonen Anämie gesteigert werden kann. - Bessert sich der Process nach einiger Zeit der Ruhe und Anwendung der genannten Mittel nicht, so kenne ich noch kein besseres Mittel, als durch einen festen Verband, gowöhnlich einen Gypsverband, auf das geschwollene Gliod einen continuirlichen. mässigen Druck auszuühen, und zu gleicher Zeit dadurch das Golonk in einer passenden Stellung vollkommen ruhig zu stellen. Für das Hüftgelenk und die Schulter ist der Gypsverband allerdings nicht zweckmässig; das Schultorgolenk fixiren Sie oinfach mittelst einer Bindoneinwicklung; bei Entzündung des Hüftgelenkes jedoch wenden Sie eine andere, sogleich zu besprochendo Mothode an. Nach Application des Gypsverbandes könnon Sie Patienten mit Caries an der unteren Extremität, namentlich Kinder, umhergehen lassen, wenn sie sonst keine Schmerzen habon und sich ausserdem auf einen Stock oder noch besser auf Kriicken stützen. Es hat das den Vorthoil, dass der Kranke die Muskeln der Extremität wenigstens otwas gebraucht und dadurch ihrer Atrophio entgegenarbeitet: ausserdem erleichtert es für viele sonst schwer transportable Individuen den Aufenthalt im Freien und den Geuuss der frischen Luft. Sollen während der Cur Bäder gebraucht werden, so wird der Verband der Längo nach aufgeschnitten, vor dem Bade abgenommen, nach dem Bade wieder angelegt. Wenn es die pecuniären Mittel des Patienten erlauben und wenn man einen verständigen, geschickten Bandagisten zur Hand hat, so lassen sich, wenigstens bei Kindern, die Verbände vielfach durch leichte Schienenapparato ersetzen, welche das erkrankte Gelenk einorseits absolut ruhig stellen und es andererseits von dem Druck der Körperlast befreien. Die Mechanik macht auch in dieser Richtung sehr erfreuliche Fertschritte. Man darf nicht glauben, dass in Folge des längeren Tragens von Gypsverbänden und Schienenapparaten nothwendig immer Steifheit des Gelenkes eintreten muss; gar nicht selten erlebt man das Gegentheil, nämlich, dass ein vor der Anlegung des Verbandes sehr wenig bewegliches Glied nach Entfernung desselben beweglicher ist, als zuvor; das hat seinen Grund darin, dass die Schwellung der Synovialmembran sich zuweilen unter dem Verbande zurückbildet. Bevor der Verband angelegt wird, lässt man das Glied stark mit der Argentum nitricum-Salbe oder mit grauer Quecksilbersalbe einreiben, oder ein Quecksilberpflaster auflegen. Der Gypsverband ist im Allgemeinen indicirt für alle Fälle mit sohr chronischem Vorlaufe; selbst wenn schon doutliche Fluctuation besteht, müssen Sie ihn noch anlegen - nur umhüllen Sie verher die Gelenkgegend mit einem antiseptischen, gut anfsaugonden Stoffe, denn Sie dürfen kaum anf eine Resorptien dieser Abscesse rechnen. Dech wenn die Eröffnung spontan unter dem Verbande erfolgt, was der Patient an der Durchtränkung desselben leicht bemerkt, so geschieht das auf einc so milde, se unmorkliche Weise ohne jode Verschlimmerung des Leidens und der Schmerzen, wie bei keiner anderen Behandlung. Ist Fistelbildung eingetreten, so wendet man gefensterte Verbände an, während die roberirende, diätetische Allgemeinbehandlung consequent fortgesetzt wird. Sie werden auf diese Weise noch zuweilen leidlich bewegliche Gliedmaassen in guter, brauchbarer Stellung erhalten in Fällen, die anfangs die schlechteste Prognose zu geben schienen, und vielleicht selbst überrascht sein über die Erfolge einer Behandlung, welche dem Laieu häufig nur als müssiges Zuwarten oder als übertriebene Vorsicht gilt.

Bevor ein Glied durch einen Verband fixirt wird, muss es in die richtige Stellung gebracht werden; bei der unteren Extremität handelt es sich fast immer um Streckung der in verschieden spitzen Winkeln gebeugten Gelenke. Diese Operation ist mit grösster Vorsicht, und falls sich auch in der Narkose noch Widerstände finden, nie in Einer Sitzung vollständig zu machen, sondern nur seweit zu treiben, als es ohne starken Druck der Gelenkenden auf einnder möglich ist. Bei Knie- und Häffleiden wende ich statt der gewaltsamen Streckung mit vortrefflichen Erfolge die oft

schon empfohlene langsame Extension mit Gewichten an, und bereite dadurch die Patienten, zumal die Kinder, für die Anlogung des Verbandes vor. Es ist übrigens bei Erkrankungen der Hüfte die permanente Extension zugleich das beste Mittel um das Golenk ruhig zu stellen und es von dem Drucke der Körperschwere und dem Muskelzuge zu entlasten. Insofern wirkt das Verfahren, die sog. Distractionsmethode (Volkmann) ganz analog wie der Gypsverband, und hat überdies den Vortheil, der Schrumpfung der Gelenkbänder, der Fascien und Muskeln entgegenzuwirken, wolche unter dem festen Verbande nicht ganz zu vermeiden ist. In neuester Zeit hat Savre Vorbände für das Knie- und das Fussgelenk angegeben, welche auf eine höchst simmeiche und dabei ungemein einfache Weise die allınälige Geraderichtung vollziehen, während zu gleicher Zeit das Gelenk immobilisirt und durch eine elastische Binde comprimirt wird. - Sie worden mich nun fragen, was Sie im speciellen Falle thun sollen, ob Sie den Gypsverband oder die Distractionsmethode anwenden sollen. Ich will Ihnen hierauf Folgendes antworten: Für alle Gelenke mit Ausnahmo der Hüfte und des Knies eignet sich der fixe oder Gypsverband aus praktischen Gründen viel besser als die permanente Extension, für welche die ruhige Lago im Bette eine Conditio sine qua non ist. Die Hüftgelenksentziindungen erfordern jedoch dringend die Bettruhe, bei ihnen ist überdies die Anwendung des Gypsverbandes höchst umständlich und für den Patienton peinlich, denn wenn Sie ein krankes Hüftgelenk immobilisiren wollen, so müsson Sie das ganze Becken, die krauke untere Extromität und ausserdem den gesunden Schenkel wenigstens bis oberhalb des Knies eingypsen. Der Vortheil des Gypsverbandes, dass durch ihn eiu gleichmässiger Druck auf das Golenk ausgeübt wird, kommt bei der Hüfte nicht in Betracht, da eine Compression des Hüftgelenkes überhaupt kaum denkbar ist. Ueberlegt man alle genannten Umstände, so ergiebt sich die Schlussfolgerung von selbst: für die Hüftgelenksentzündung ist die Distractionsmethode die oinzig rationelle Behandlung. Es bleibt also eigentlich nur das Kniegelenk übrig, bei welchem Gypsyerband und permanente Extension in gleicher Weise anwendbar sind. Ich richte mich dabei nach folgenden Grundsätzen: die Extension wende ich an, wenn das Golenk in hochgradiger Beugestellung fixirt ist, bis zur völligen Streckung; ferner wenn au dem erkrankten Gelenke bereits Fistelu entstanden sind, gleichviel ob dasselbe gebeugt oder gerade gestreckt ist. Unter diesen Umständen ist die ruhige Lage im Bette ohnedies angezeigt. Don Gypsverband lege ich in allen loichten Fällen an, wonn die Patieuten auf Krücken noch umhergehen, ferner in den schworeren Fällon, wobei das Gelenk entweder gestreckt ist oder sich mit leichter M\u00e4he in der Narkose vollkommen gerado strecken l\u00e4sst, wenn noch kein Eiterdurchbruch nach aussen orfolgt ist. Uebrigeus lasse ich, während der Gypsyerband in der Narkose angelegt wird, den Unterscheukel kräftig extendiren, um auf diese Weise den Druck der Gelenkflächen aufeinauder möglichst abzuschwächen. Aus demselben Grunde muss der Verband am Oberschenkel bis nahe an das Perincum reichen und womöglich nur ganz leicht gepolstert sein: eine dicke Flanellbinde ist dazu geeigneter als eine Watteeinwicklung. - In der Privatpraxis begegnet die Ausführung der permanenten Extension einigen Schwierigkeiten, weil der Heftpflasterverband fortwährend überwacht werden muss. Ein amerikanischer Chirurg, Taylor, hat für die unteren Extremitäten Maschinen construirt, durch welche die Distraction ausgeführt und das Gelenk entlastet wird, und mit welchen die Patienton zugleich umhergehen könnon; diese Apparate wirken oft vortrefflich, doch sind sie nicht nur schwierig anzufertigen und kestspielig, sondern ihre Anwendung erfordert auch eine ausgedehntere Erfahrung von Seiten des Arztes. Besitzt aber der Chirurg diese Erfahrung und eine gewisse Findigkeit in der Verwendung der Verbandmaterialien, dann kann er mittelst Blechschienen, Eisendraht, Schusterspähnen u. dgl. und mit Hülfe von Gyps und Wasserglas billige Apparate herstellen, die ihren Zweck gerade so gut erfüllen, wie die theneron vom Bandagisten gefertigten Maschinen. Alle erwähnten mechanischen Hilfsmittel: Gyps- und Distractionsverbände, Stützapparate, Bandagen u. s. w. bedürfen fortdauernder ärztlicher Beaufsichtigung, damit nicht durch Druck und Reibung Wunden entstehen, und damit nicht durch Verschieben der Apparate gar schädliche Wirkungen derselben eintreten. Bei Kindern zu beurtheilen, ob die Extensionswirkung genügend eder zu stark ist, sie an die Unbequemlichkeit der Behandlung zu gewöhnen, die überängstlichen Eltern zu beruhigen, wenn das Kind vor Unart oder Laugerweile schreit, die Kinder in richtiger Weise durch strengen Ernst rasch zum Gehorsam zu erziehen, sje daran zu hindern, dass sie selbst die Verbände lösen etc., dazu gehört unendliche Geduld und Ausdauer. Es ist höchst selten, dass diese Behaudlungsmethoden in der Privatpraxis consequent durchgeführt werden, und daher kann den Eltern die Behandlung im Hospital oder in orthopädischen Instituten nicht dringend genug empfehlen werden, wenigstens so lange, bis die Hauptgofahren der Verkrümmung beseitigt sind. - Consequenz von lhrer Seite, genaue und aufrichtige Darstellung des Sachverhaltes dem Lajen gegenüber ist bei jeder Cur einer chronischen Gelenkentzundung absolut nethwendig: erklären Sie dem Patienten gleich anfangs, um was es sich handelt, vorsichern Sie ihm, dass der Process mindestens mehrere Monate, vielleicht Jahre lang dauern wird, dass die Heilung nicht früher eintreten kann, und dass erst dann die Behandlung sistirt werden darf, wenn das Glied ganz frei von Schmerzen, und zum Gehen erstarkt ist, sei es mit oder ohne Beweglichkeit. - Was die kalten Abscesse anbelangt, so dürfon Sie unter strenger Beobachtung der antiseptischen Cautelen einen operativen Eingriff unternehmen, wenn Sio sicher sind, dem Eiterheerde in seiner ganzen Ausdehnung beikommen zu könuen. Sie spalten zu diesom Zwecke die Weichtheile, eutleeren den Eiter, schaben die ganze lunenfläche der Höhle mit dem scharfen Löffel aus, bestreuen dieselbe mit Jodoform, vereinigen die Incisiouswunde bis auf die Drain-

stellen und legen einen typischen autiseptischen Verband an. Das ganze Glied wird selbstverständlich immobilisirt, und zwar durch Schionen oder durch die permanente Extension. Die localen Blutentziehungen bei chronischen Gelenkkrankheiten widerrathe ich Ihnen auf's Entschiedenste; sie können nur schaden, namentlich wenn sie wiederholt angewandt werden. -Die Kälte ist bei subacuten schmerzhaften Attaquen unter Umständen von grossem Vortheil; sie muss jedoch consequent angewendet werden, während das kranke Geleuk immobilisirt ist. Die Anwendung continuirlicher hoher Wärmegrade in Form von Kataplasmen, von Heisswassercompressen, Umschlägen von heissem Moor (Franzensbad) oder Schlamm (Ofen, Pystiau) u.s.w. kann zuweilen zweckmässig sein, wenn der Verlauf des Processes ein äusserst torpider ist, wonn bei schlecht aussehenden, fistulösen Hohlgeschwüren, bei mangelnder Vascularisation der Granulationen, bei schlechtem dünnem Secrete überhaupt eine mässige Irritation indicirt ist. Jedenfalls darf die Wärme nicht zu lange einwirken, weil sonst der Effect wieder verloren geht, und auf's Neue anstatt der Fluxion, die Sie hervorrufen wollen, eine völlige Erschlaffung eintritt. Wenn Sie ängstlichen Eltern gegenüber den Aufbruch des Abscesses ruhig abwarten wollen, so thun Sie damit wahrscheinlich auch keinen Schaden.

Wenn ich Ihnen bisher meine Maximen bei Behandlung der fungösen Golenkentzündung in Kürze mitgetheilt habe, so darf ich doch nicht unterlassen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass andere Chirurgen anderen therapeutischen Principien folgen. Es giebt immer noch, namentlich unter den Franzosen und Engländern, Anhänger der streng dogmatischen, antiphlogistischen Behandlung, Aerzte, welche auch bei den tuberculösen Gelenkentzündungen von Zeit zu Zeit Blutegel oder Schröpfköpfe setzen, Brechweinsteinsalbe auflegen, Oleum Crotonis einreiben oder ein Vésicatoiro monstre appliciren und drastische Abführmittel geben, später gohen sie dann zu Kataplasmen über und beenden mit Setaceum, Moxen und Ferrum candens das ganze Register der Medicina crudelis. Schreitet die Kraukheit dabei immer vorwärts, haben sich Fisteln hier und dort gebildet, ist der Kranko sehr anämisch geworden, so ist die Indication für die Amputation fertig, zumal wenn Crepitation im Gelenke nachweishar ist. Dieses war der frühere Standpunkt; die Erfolge quoad vitam waren im Allgemeinen günstig, insofern, als die Amputationen, welche unter solchen Umständen meist ziemlich früh gemacht wurden, in der Regel günstig abliefen. Die Amputation zu ertragen, war eigentlich eine Kleinigkeit für diejenigen, welche die Anwendung eben genannter Mittel überlebt hatten, während die Kranken, welche die ganze vorbereitende Therapie nicht ausznhalten vermocht hatten, schon lange vorher gestorben waren. Heutzutage ist man in Deutschland wenigstens darüber einig, dass die chirurgische Therapie eine grössere Aufgabe zu leisten hat, als die, möglichst viele Patienten zu amputiren, und es ist zweifellos der grössoren Beachtung der mechanischen Verbältnisse bei der Behandlung der Gelenkkrankheiten zuzuschreiben, dass eine Meuge von Gliedmaassen in veilkemmen normalen eder zum mindesten in relutiv brauchbarem Zustande erhalten wenden, die rüher unzweifelhaft amputit werden wären. Andeerseist ist die Indication zur Amputation auch dadurch eingeschränkt werden, dass wir gelernt haben, durch locale operative Eingriffe die chronischen Gelenkaffectionen, wenigstens bei vielen Kranken zu heilen, ohne dieselben einer Extremität zu berauben. Tretzdem bleibt die Amputation auch in der Neuzeit für gewisse Fälle das ultimum remeium, auf das wir verfüufen och nicht verzichten Können.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Erfolge der chirurgischen Therapie bei den fungösen Gelenkentzündungen leidlich günstige sind, selbst wenn die Patienten dann und wanu ein steifes Glied zurückbehalten verausgesetzt, dass die Gelenksaffectien frühzeitig zur Behandlung kommt. Leider bleibt aber eine ansehnliche Zahl von Fällen übrig, welche von Anfang an vernachlässigt werden sind, so dass die Erkrankung trotz der zweckmässigsten Maassregeln überhaupt nicht geheilt wird, oder bei denen nach einer kurzen Besserung, ja selbst nach einer anscheinend vellkommenen Heilung locale Recidive auftreten. Die Ursachen hiervon liegen theils in der anatomischen Beschaffenheit des ergriffenen Gelenkes, theils im Allgemeinzustande des Patienten. Die Gelenkkrankheiten an Hand und Fuss sind aus anatemischen Gründen am ungünstigsten: wegen der vielen kleinen Knochen und Geleuke, welche hier iu Betracht kommen, ist der Process meist furchtbar langwierig, die Krankheit beginnt vielleicht ganz chronisch au einem der kleinen Hand- und Fusswurzelgelenke, bleibt hier eine Zeit lang statienär oder bildet sich segar theilweise zurück: nun aber erkrankt wieder ein neues Gelenk; es kommt bald hier, bald dort zur Eiterung; die Kranken werden anämisch, schwach, sind auf unabsehbare Zeit zur Ruhe verdammt und wünschen schliesslich selbst sehnlichst die Amputation des kranken Gliedes, um nur sich endlich wieder einmal gesund zu fühlen nach langem, langem Leiden. In anderen Fällen tritt bald ein kachektischer Zustand ein, welcher mit Anämie, Appetitlesigkeit und vollstäudiger Störung der Verdauung verläuft und mit Speckkraukheit der inneren Organe, oder mit Tuberculose der Lungen oder der Meningen endet, se dass wegen dieser allgemeinen constitutiouellen Verhältuisse nicht an Heilung zu denken ist.

Einen grossen Fortschritt hat die Therapie der tuberculösen Geleukaffectionen in den letzten Jahren dadurch gemacht, dass man gelernt hat,
die erkanakte Synovialis vollständig zu exstirpiren, ohne die Geleukenden
selbst anzurühren. Diese Operation, Arthrotomie genannt, ist besonders geeinpet für das Knie- und das Ellbeogengeleuk, und zwar für jene Fälle,
welehe primär als fungses Synovitiden beginnen, währeud die Epiphysen
for Kuochen Anfangs nicht betheiligt sind. Bei Kniedern bietet die Arthrotomie vor der Heseetien den grossen Vortheil, dass durch die Operation
der Mechanismus des Gelenkes und das Wachsthum der Knechen durchen
incht gestört wird. Die Operation wird auf Gegende Weise ausgeführt:

Die Haut über dem krankon Gelenk (nehmen wir z. B. das Kniegolenk) wird sorgfältig gewaschen, rasirt und desinficirt, dann legt man die Esmarch'sche Binde an und eröffnet nun die Gelenkhöhle durch einen, am Rande der Patella verlaufenden, ausgiebigen Längsschnitt, welcher zugleich deu grossen Synovialsack unterhalb der Quadricepssehne freilegt. Mittelst breiter scharfer Haken werden die Wundränder weit auseinander gezogeu und mittelst Scheere und Pincette die kranke Synovialis möglichst sorgfältig von der Gelenkkansel u. s. w. abpräparirt. Dies ist eine etwas langwierige und mühsame Arbeit, von deren genauer Durchführung der Erfolg der Operation abhängt. Besonders wichtig ist die Exstirpation der Synovialis aus den Blindsäcken und Anhängen der Gelenkhöhle. Hierauf wird die ganze Höhle ausgewaschen, drainirt und der Längsschnitt vernäht, dann umgiebt man das Gelenk mit einem typischen Dauerverbande, comprimirt sorgfältig mittelst feuchter Schwämme und lagert das Glied in Elevation auf einer langen Schiene. Erst wenn der Druckverband vollendet ist, wird die elastische Binde entfernt. Bei gelungener Durchführung der Antisepsis heilt die Operationswunde ohne Eiterung aus und 4-5 Wechen nach dem Eingriffe kann man dem Patieuten das Umhergehen auf Krücken mit einem immobilisirenden Verbande gestatten. - Leider ist die Arthretemie nur in einer beschränkten Zahl von Fällen anwendbar; wenn die Erkrankung des Gelenkes weiter vorgeschritten ist, dann haben wir zu wählen zwischen zwei radicalen Mitteln: 1) das erkrankte Gelenk, respective die Knochenenden zu exstirpiren, um auf diese Weise das Leben und zugleich die Extremität zu erhalten - die Resection des Gelenkes; und 2) das Glied zu opfern, um das Leben zu retten - die Amputation oberhalb des erkrankten Gelenkes

Wenn man diese beiden Mittel a prieri mit einauder vergleicht, so kaun es keinem Zweifel unterliegen, dass man die Resection der Amputation verziehen wird, und im Princip ist dies durchaus richtig; die moderne Chirurgie ist mit Recht auf die Ausbildung der conservativen Therapie der Gelenkkrankheiten stolz. Allein es können Verhältnisse vorhanden sein, welche die Amputation indiciren, obschen die Resection technisch wohl auszuführen wäre; bei Entscheidung dieser Frage ist vor Allem der Grad der Allgemeinerkrankung und das Alter des Patienten maassgebend. Nach der Resection der Gelenke behalten wir eine grosse Wunde mit zwei Sägeflächen der Knachen zurück, die zwar unter Anwendung der antiseptischen Wundbehandlung ganz ohne Eiterung heilen kann, aber doch in den allermeisten Fällen längerdauernde Eiterung nach sich zieht, wenn auch nur aus einer oder der anderen Fistel, während der übrige Theil der Wundhöhle sich geschlossen hat. Eiterungen im Unterhautzellgewebe, iu den Sehnenscheiden, eitrige Periostitis und Nekrose der Sägellächen kamen früher allerdings häufiger zur Beobachtung als jetzt bei der vervollkemmneten Technik der Operation und der Nachbehandlung; immerhin sind ihre Gefahren nicht ganz ausgeschlossen; der Kranke kann sie überstehen, aber nur um den

Preis eines woehen- und monatelangen Siechthums. Die Erfahrung hat ferner gezeigt, dass bei elenden, herabgekommenen Individuen und dann bei solehen, die bereits über das frühere Mannesalter hinaus sind, die Resection nicht den günstigen Einfluss auf das Allgemeinbefinden ausübt, den man vor Allem anstrebt; die Kranken erholen sich nach derselben nicht so auffällig wie nach der Amputation des kranken Gliedes. Bei antiseptischer Behandlung kommt es allerdings häufig zur vollkommenen Vernarbung der Operationswunde, allein die fungöse Synovitis recidivirt in irgend einem Reste der Synovialhaut, der nicht entfernt worden war, oder an den Sägeflächen der resecirten Knoehen entwickelt sich tubereulöse Caries, so dass der Patient überhaupt gar nicht dazu kommt, seine resecirte Extremität zu verwertheu: anscheinend ist sie geheilt; der Arzt rechnet sich die Operation vielleicht zum Verdienste an, allein der Kranke, für den die Gebrauchsfähigkeit seines Gliedes die Hanptsache ist, urtheilt anders und in dem Falle hat er Recht. Kurze Zeit nach der Resection brechen wieder Fisteln auf, die Eiterung beginnt auf's Neue - man eröffnet vielleicht das resecirte Gelenk zum zweiten Male und findet abermals eine ausgedehnte Fungnsmasse, welche die resecirten Knochenenden bedeckt und jede feste Vereinigung zwischen ihnen unmöglich gemacht hat.

So ist denn bei manchen Patienten die Amputation einzig und allein indicirt, aus dem Grunde, weil die Erhaltung des Lebeus dem Arzte höher stehen muss, als die Couservirung der Glieder. Bei elenden, kachektischen Individuen, die in Folge gestörter Verdauung und durch das hectische Fieber herunter gekommen sind, bei welchen vielleicht bereits Albuminurie besteht u. s. w., ist vor Allem der tödtliche Ausgang abzuwenden, indem der locale Krankheitsheerd so rasch und so vollständig als möglich eliminirt wird. Das kann aber uur geschehen durch die Amnutation, welche rasche Heilung ermöglicht, während nach der Resection dem Kranken noch eine sehr bedeutende Aufgabe zugemathet wird. Wir werden daher uns immer fragen müssen; wird der Patient die Resection mit ihren Folgen gut ertragen können? Die Autwort auf diese Frage ist so im Allgemeinen schwer zu geben, selbst im einzelnen Falle kann die Entscheidung schwierig sein; wir besitzen kein Mittel, die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegen Krankheiten zu messen. Man hat zu untersuchen, ob der Kranke nur sehr abgemagert, anämisch und durch den Säfteverlust einfach geschwächt ist, oder ob tiefere Erkrankungen innerer Organe vorliegen; in letzterem Falle wird die Amputation vorzuziehen sein, oder es ist überhaupt gar nicht mehr zu helfen - denn dass man bei atrophischen Kindern mit mehrfachen Geleukleiden, kalten Abscessen, Diarrhöen, Aphthen etc., dass man bei Menschen mit tuberculösen Lungencavernen, dass man bei Kranken mit verhärteter, speckiger Leber und Milz überhaupt nicht mehr operirt, ebenso wenig wie bei alten, vollkommen marantischen Individuen. versteht sich von selbst; wir dürfen uns in solchen Fällen nicht über die Ohnmacht nuserer Kunst täuschen. Es kommt aber noch eine Frage hinzu.

die zu überlegen ist, nämlich welche Operation ist die weniger gefährliche für das Leben? Diese Frage ist im Allgemeinen gar nicht zu beantworten, hier müssen wir die einzelnen Gelenke berücksichtigen, um deren Resection es sich handelt und sie in Parallele mit derjenigen Amputation setzen, welche im gegebenen Falle eventuell ausgeführt werden müsste. Bei Caries des Schultergelenkes ist die Resection weniger geführlich als die Exarticulation des Armes in der Schulter; ebenso verhält es sich für das Häftgelenk, die Exarticulation des Beines im Hüftgelenke ist eine der eingreifendsten Operationen, die Resectien des Caput femeris ist bei jugendlichen Individuen ein verhältnissmässig geringer Eingriff. Bei Schulter und Hüfte kann also von den Exarticulationen wegen Caries gar nicht die Rede sein; hier handelt es sich nur darum; ist der Allgemeinzustand der Art, dass man die Krankheit ihren Gang gehen lassen kann, oder sollen wir versuchen, den Process durch die Resection zu coupiren; im günstigsten Falle wird bei der spentanen Heilung Ankylose in schlechter Stellung folgen; tritt nach den Resectionen Heilung ein, so bleibt die Extremität in Schulter und Hüfte meist beweglich, das Glied in günstigen Fällen leidlich brauchbar. Diese Chancen sprechen sehr für die Resection, zumal an der Schulter; man könnte sich sogar hier ziemlich früh für dieselbe entscheiden, um den Kranken schnell und gut herzustellen. Was die Hüfte betrifft, so leidet die Resection dieses Gelenkes an einem wichtigen Uebelstande: man kann die meist gleichzeitig erkrankte Pfanne nicht oder nur in sehr uugenügender Weise reseciren; so bleibt ein Theil des fungös entarteten Geleukes zurück, welcher bald von Neuem Eiteruugen hervorruft; die geringeren Grade der Coxitis heilen auch ohne Operation.

Weit günstiger, vielleicht am günstigsten stellen sich die Erfahrungen für das Ettenbegengelenk: die Resection dieses Gelenks ist nicht gefährlicher, als die Amputation des Oberarms; nach der Resection erhält man in günstigen Fällen ein ziemlich brauchbares Geleuk, nach der spentanen Heilung fast immer Ankylose: hier ist die Wahl leichter: man wird sich cher zur Resection des Ellenbogengelenks entschliessen, uicht weil die Operation wegen dringender Lebensgefahr gemacht werden müsste, denn Caries des Ellenbegengelenks bedroht nur bei sehr langer Dauer das Leben. sondern weil sie bei relativ geringer Gefahr in kürzerer Zeit die Chancen eines beweglichen brauchbaren Gelenks bietet, während beim Zuwarten erst nach Jahre langer Dauer Ankylese einzutreten pflegt. Besonders günstige Resultate haben die partiellen Resectionen des Ellenbegengelenkes bei Kiudern, bei welchen man nach dem Vorgange Volkmann's blos mittelst des scharfen Löffels die erkrankten Theile ausschabt, ohne eine typische Resection mit Absägung der Knochenenden vorzunehmen. So können wesentliche Theile des Gelenkes erhälten werden; die Höhlen füllen sich mit gesunder Knochenmasse aus und man erlangt durch diesen nahezu ganz gefahrlosen Eingriff häufig eine fast nermale Brauchbarkeit. - Man ist so weit gegangen, selbst die aukylesirten Geleuke auszusägen, um ein beweg-

liches Pseudogelenk zu erzielen; das würde ich nicht empfehlen, denn die Erfahrungen über die Brauchbarkeit der Arme mit resecirten Gelenken haben gelehrt, dass die Pseudogelenke, welche sich nach der Operation bilden, im Verlaufe von Jahren oft viel schlaffer werden, so dass die operirte Extremität schliesslich doch in functioneller Beziehung weit hinter einer ankvlosirten zurücksteht; mau ist leider nicht ganz Herr über den Schlusserfolg in Betreff der Brauchbarkeit eines resecirten Geleukes, wenn mau auch durch Unterstützungsapparate, gymnastische Uebungen und Electricität viel thun kann, um die Resultate zu bessern. - Ganz anders stellen sich die Verhältnisse für's Kniegelenk: die Resection des Kniegelenkes ist ein bedeutenderer Eingriff als die bisher erwähnten Gelenkreseetionen, sie steht etwa mit den tiefen Amputationen des Oberschenkels auf gleicher Linie; hierbei streben wir einzig und allein eine feste Ankylose an, die wir bei spontaner Ausheilung des Gelenkes auch bekommen; diese Operation darf also, weil sie trotz des bedeutenden Eingriffes nicht mehr erzielt, als was durch die nicht operative chirurgische Therapie auch erreicht werden kann, falls der Process zum Stillstande gelangt, nur dann vorgenommen werden, wenn sie direct lebensrettend wirkt. Eine Resection kann nur bei ganz jugendlichen Individuen von guter Constitution mit Erfolg gemacht werden; sie ist meist nur ein Mittel zur Beschleunignug der Heilung in Fällen mit relativ leidlichen Chancen. Ist jedoch jede Therapie Jahre lang fruchtlos angewendet worden, magert der Kranke ab, wird er von Schmerzen gepeinigt oder aber betrifft die Kraukheit ältere Leute, bei denen überhaupt eine Ausheilung der Kniegelenkscaries sehr uuwahrscheinlich ist, dann ist die Amputation des Oberschenkels indieirt, um das Leben des Patienten zu retteu. Bei Kindern vor vollendetem Wachsthum des Skeletts führt man die totale Kniegelenksresection deshalb nicht gerne aus, weil nach derselben sehr häufig in Folge einer schweren Wachsthumsstörung des operirten Beines an Stelle des resecirten Kniegelenkes eine winkelige Beugung austritt, welche auf gar keine Weise zu beseitigen ist. Hierdurch, sowie durch die Verkürzung der ganzen Extremität wird das Bein functionell völlig unbrauchbar, so dass ein einfacher Stelzfuss dem Patienten weit bessere Dienste leistet, als ein derartig conservirtes Glied. - Zweifellos ist durch die stricte Antisepsis in den letzten Jahren die Gefahr des operativen Eingriffes an sich sehr herabgesetzt worden, allein die definitiven Heilungsresultate sind selbst bei Erwachsenen bei weitem nicht so vollkommen, als man wohl in der ersten Begeisterung für die neue Wundbehandlungsmethode gehofft hatte. So hat König vor Kurzem durch eine äusserst sorgfältige Statistik bewiesen, dass denn doch die allerwenigsten der am Knie und auch an der Ilifte resecirten Individuen auf die Dauer geheilt werden und zugleich eine brauchbare Extremität behalten. Einzelne deutsche Chirurgen wollen diese pessimistischen Ansichten nicht theileu, weil sie bessere Resultate erzielt haben. Wenn man sich die güustigen Fälle zur Operation auswählt, dieselben sehr früh, die uugüustigen oder zweifelhaften aber gar nicht operirt, so wird man vielleieht nicht viel, aber meist gläcklich operiren und eine gewisse Zahl von Patienten durch die Operation beilen, die wahrscheinlich auch ohne dieselbe geheilt worden wären. Es verhält sich mit vielen grossen Operationen ganz analog; hat man einige Erfaltrungen und liegt oinem nichts daran, die meisten Patienten ungeheilt fortzuschicken, interessirt man sich vorwiegend f
ür die giustigeren F
älle, dann wird man sich bald den Ruf eine 
äusserst gließlichen Operateurs und Arztes verschaffen. Es giebt viele bedeutende Chirurgen, die sich auf diese Weiss 
über die Leitstungen unserer Knats behaglich t
ünschen. Leider oder gließlicherweise hat nicht jeder diese F
ähigkeit der 
optimistischen Anschauun.

Wir kommen zum Handgelenke: die Resection desselben wird in den meisten Fällen in der Exstirpation sämmtlicher Handwurzelknochen, mit Absägung der unteren Gelenkfläche des Radius, vielleicht auch der Gelenkflächen der Ossa metacarpi bestehen. Ich habo dieso Operation mehrere Male mit brillantem Erfolge gemacht; die lland wurde wieder vellkommen beweglich, die Finger brauchbar; ein Pationt konnto bereits während seines Aufeuthaltes im Spitale schwere Arbeit mit der operirten Hand verrichten. Leider begegnet man nicht seltou einem unüberwindlichen Widerstande der Patienten gegen die Resection des Handgelenkes: sie wollen um jeden Preis am Vorderarme amputirt sein, und zwar deshalb, weil die Heilung nach der Resection ihrer Beurtheilung nach zu lange Zeit in Anspruch nimmt. Es muss sonderbar erscheinen, dass ein Kranker nicht gerne einwilligt. wenn der Arzt ihm vorschlägt, durch eine ziemlich ungefährliche Operation, denn eine solche ist die Resection des Handgelenks, die Hand zu erhalten; man muss eben bedeuken, dass selche Patienten, bever sie überhaupt den Chirurgen außuchen, schon vollkommen mit der Idce einer Amputation vertraut sind. Stellt man ihuen nun vor, dass man versuchen wolle die Hand zu erhalten, dass iedoch mindestens ein paar Monate vergeben würden, bevor sie die Extremität gebrauchen könnten, so orhält man fast immer zur Antwort: das sei ihnen zu lange; sie hätten nun 4-5-8 Jahre die lland nicht mehr gebraucht und immer Schmerzen gehabt, sie seicu des Curirens jetzt müde und hätten sich entschlossen, den Arm abnehmen zu lassen; ihr einziger Wunsch sei, endlich einmal das kranke Glied los zu werden und wieder leben zu können wie andere Menschen. - Sie ersehen darans, welchen Schwierigkeiten zuweilen der Arzt begegnet, wenn er sich noch so redlich bemüht, das Beste zu leisten. Keineswegs alle Fälle von Caries des Handgelenkes eignen sich jedoch zur Resection; ehe eine erhebliche Zersterung der Knochen erfolgt ist, wird man sich überhaupt nicht zu einer Operation eutsehliessen, wenn man auch vorhersageu kann, dass gerade die Handgelenkcaries sehr selten spontan mit Beweglichkeit zur Ausheilung kommt. Die Ursache, weshalb die Heilung so schwierig erfolgt, licgt zum Theil in den örtlichen Verhältnissen, in der Existenz einer Menge kleiuer Gelenke, die alle mit einauder communiciren und eines nach dem anderen in Mitleidenschaft gezogen werden; ausserdem liegen in nächster Nähe des Handgelenkes eine Menge Sehnen, deren Scheiden ebenfalls erkranken, oft in grosser Auslehnung, und von Fungusmassen erfüllt werden. In Folge dessen stehen die Finger ganz steif in Extension, die Metacarpalknochen, Radius und Ulna sind häufig mit afficirt, wenn auch nur eine Periostitis an ihnen besteht. Die Weichtheile um das Handgelenk, gewöhnlich von einer grossen Menge Fisteln durchsetzt, sind weithin zerstört, die Hant grossentheils ulcerirt, so dass dadurch die Verhältnisse für eine Resection so nugünstig als möglich werden. Bei sehr ansgedehnter Handcaries mit bedeutender Degeneration der umliegenden Weichtheile wird demgemäss die Amputation des Vorderarmes in thre alten Rechte treten. Dieses gilt namentlich für ältere Individuen. Lente, die fiber 40 Jahre hinaus sind, vielleicht an chronischem Bronchialkatarrh leiden, dabei unter schlechten Verhältnissen zu leben gezwangen sind, die durch Fieber and Schmerzen herabgekommen sind, an profusen Nachtschweissen leiden, eine elende gelbliche Gesichtsfarbe haben und überdies etwa noch aus einer tuberculösen Familie herstammen. In solchen Fällen rathe ich Ihnen dringend ab von der Resection; amputiren Sie den Kranken mit sorgfältiger Beobachtung der antisentischen Vorschriften: bereits am Abende nach der Operation bleibt die gewohnte Temperatursteigerung aus, das Allgemeinbefinden bessert sich, der Patient fängt an mit Appetit zu essen und in wenigen Wochen ist er kaum mehr wiederzuerkennen. - Die Extraction einzelner Handwurzelknochen oder die alleinige Absägung des Radius führt selten zum Ziele; es kommen freilich Fälle zur Beobachtung, bei denen sich die Erkrankung anf einen oder zwei Handwurzelknochen beschränkt; dieselben sind nekrotisch geworden und der Process hat keine weitere Ausbreitung erlangt. Unter solchen Umständen beschränkt sich der operative Eingriff auf die Extraction der Sequester und die Heilung erfolgt rasch. Diese Fälle sind aber selten: in der Regel geht der Krankheitsprocess weiter und wird durch die Exstirpation einzelner vorwiegend erkraukter Knochen nicht in seiner Progression gehindert. Im Ganzen bin ich der Ansicht, dass die totale Resection des Handgelenkes bei jugendlichen Individuen noch zu wenig geübt wird; sie scheint mir für diese Kranken wirklich im höchsten Grade die Aufmerksamkeit der Chirurgen zu verdienen.

Wir kommen endlich zum Fussgelenke und fassen dabei alle Gelenke der Eusswurzel, so wie das Tibio-Trasalgelenk zusammen. Die Verhältnisse sind äusserst ähnlich wie beim Handgelenke; wenngleich die Caries einzelner Fusswurzelknochen, z. B. die nicht seltene Caries neerotica des Calaneus, mit der Zeit, besonders bei Kindern, fist ebeno sicher spontau vernarbt wie die fungöse Caries der Fünger, Zeben, Metatansal- und Metacarpalknochen, so ist doch sebts bei jugendichen Individune die Heilung der Caries der Gelenke am Fusse und an den grösseren Fusswurzelknochen sehr selten, bei älteren Leuten erfolgt sie fist niemals. Es wird deshalb

bei diesen Affectionen fast immer ein operativer Eingriff indjeirt sein früher oder später. Wirklich kann man bei Kindern wenigstens durch Aussehaben der erkrankten Knoehen mittelst des seharfen Löffels und Exstirpation der fungösen Gewebsmassen viel leisten, ohne oigentliehe, typische Resectionen auszuführen. Die Verletzung ist in solehen Fällen weitaus geringer als bei den Geleukreseetionen, und es wird so viel als nur immer möglich von dem gesunden Gewebe erhalten. Zwei Gründe spreehen erfahrungsgemäss gegen die allzu weite Ausdehnung der genannten Operationen bei Caries am Fusse, namentlieh bei Erwachsenen, nämlich 1) die Erfahrung, dass nach Exstirpation eines einzelnen Knoehens die Krankheit sehr häufig auf einen anderen übergeht, also keine definitive Heilung erfolgt; 2) der Umstand, dass der Fuss doeh immer so viel Festigkeit behalten muss, dass der Mensch auf demselben gehen kann. Die Rücksieht auf die Function des Fusses als Stütze des Körpers muss deshalb bestimmen, welche Knoehen und in welcher Ausdehnung sie resecirt werden können. Bei Beobachtung dieses Momentes kann man an jüngeren Leuten alle möglichen atypisehen Resectionen der Mittelfuss- und der Fusswurzelknocheu vornehmen, wenn man nur vollkommen innerhalb des gesunden Gewebes operirt und dann die Resectionsflächen durch sorgfältig angelegte Etagennähte direct zur Verwachsung zu bringen traehtet. So habe ich z. B. sämmtliehe Ossa cuneiformia, die Gelenkflächen der Metatarsalkuochen, das Os naviculare, das Os euboideum und die Gelenkfläche des Talus und des Caleaneus exstirpirt, mit Erhaltung der Weichtheile an der Planta. Resection der Schnen am Dorsum pedis und Naht derselben, und einen vollständig brauchbaren, allerdings stark verkürzten Fuss erzielt. Die Resection des Tibio-tarsalgelenkes ist in neuester Zeit besonders durch König ausgebildet worden; indem derselbe eine Methode angab, welche es erlaubt die Malleolen und den grössten Theil des Talus zu erhalten und dabei trotzdem die kranke Synovialis vollkommen zu exstirpiren. Die Resultate dieser Operation sind sehr zufriedenstellend, doeh kommen leider genug Fälle von Caries dos Fussgelenkes bei älteren Leuten vor, welche die Amputation erfordern. Uebrigens ist ein guter Amputationsstumpf wie z. B. nach Chopart's oder Pirogoff's Methode der Exarticulation ebenso gut, ia vielleieht sicherer f\u00fcr's Gehen, als ein sehwaeher verkr\u00fcmmter Fuss, während es fiberdiess zur Herstellung des letzteren meist vieler Monate, zur Erreiehung des ersteren 4-6 Woehen bedarf. Gerade diese äusserst günstiven functionellen Resultate, namentlich der Pirogoff sehen Amputation, machen den Fussgelenkresectionen starke Coneurrenz.

Die Resectionen der Gelenke, die erst in den letzten 30 Jahren sor recht in Schwung gekommen sind; hatten im Anfange etwas so Blendendes dureh die günstigen Erfolge an einzelnen Golonken, wie zumal am Ellenbogen- und Schultergelenke, dass man woll hier und da ihre Anwendung übertrieben haben mag; das ist das Sehicksal aller Dinge, weleh der neuschliehe Geist erfündet; erst allmälig kommt man jetzt zu immer genaueren Indicationen für diese Operationen; es musten natürlich erst Erfahrungen gesammelt werden, nnd man wurde bald gewahr, dass die Resetion jedes einzelnen Gelenkes sehr verschiedenen Werth habe. Wenngleich ich nun keineswegs behaupten will, dass sehon jetzt diese Erfahrungen als vollstänigt agbeschlossen zu betrachten sind, so glaube ich doch. Ilnen in dem Gesagten ein richtiges Resmue füber den Stand der Dinge gegebeu zu haben. Iln Ganzen strebt man jetzt weniger als früher danach, bewegliche Pseudogelenke nach den Resectionen zu erzielen: man macht deshalb anch viel seltener die typischen. totalen Resectionen, sondern beguigt sich, durch partielles Abtragen und Auskratzen der cariös erkrankten Knachen und durch sorgfältiges Abschalben und Exstirpiren der fungös degeneriten Sprovialkapsel unter antiespitscher Belbaudlung möglichst rasch und mit möglichst geringer Eiterung die Gelenke zur Ankylosirung zu bringen.

Wir haben bis jetzt nur von den Operationsresultaten gesprochen, insoferne sie sich auf die locale Erkrankung beziehen und in dieser Beziehung sind ja die Ergebnisse unserer Therapie sehr günstig. Wenn man jedoch dem späteren Schicksale der Operirten nachforscht, so ergiebt sich leider die traurige Beobachtung, dass denn dech Viele von den Patienten, welche nach jahrelangem Leiden operirt, glücklich geheilt und gesund und kräftig nach Hause geschickt werden waren, wenige Jahre später, mit Lungentuberculose eder mit Caries an anderen Knochen behaftet, wieder in's Krankenhaus zurückkehren, häufig um es lebend nicht wieder zu verlassen. Von den wegen Gelenkcaries operirten Kindern erreichen auch nur die Minderzahl das Jünglingsalter, die meisten gehen noch während der Pubertätsentwicklung theils an allgemeiner Tuberculose oder Meningitis tuberculosa, theils an Amyleid- oder Bright'scher Nierenkrankheit, an Erschöpfung u. s. w. zu Grunde. Es ist das grosse, nicht hoch geung zu schätzende Verdienst Billroth's, diese Thatsache zunächst für seine eigene Krankenstatistik sewehl in Zürich, als in Wien constatirt zu haben. Aus seinen Beobachtungen ergiebt sich das bemerkonswerthe Factum, dass bei Individuen mit Caries an den oberen Extremitäten die Gefahr einer tuberculösen Allgemeinaffectien viel grösser ist, als bei den mit Caries au den unteren Extremitäten behafteten. Billreth erklärt dieses Verhältuiss durch felgenden Satz: "Bei Individuen mit screphulös-tuberculöser Diathese erkranken ausser den Lungen am häufigsten die oberen Extremitäten und diese Cembination giebt eine besenders schlechte Proguese." Ausser den erwähnten Affectionen des Gesammterganismus sind leichte Recidive der Erkrankung selbst an Gelenken, die seit vielen Jahren schon mit Ankylose ausgeheilt waren, nicht allzu selten. Individuen, welche au den beschriebenen Formen der chronischen Geleukentzündungen litten, werden überhaupt nicht alt: Sie werden wenige Menschen über 40 und 50 Jahren mit Ankylosen nach Tumor albus finden. - Einzelne Chirurgen haben dem Urtheile Billroth's über unsere Heilerfelge bei den chronischeu Knochen- und Gelenkaffectionen einen übertriebenen und unbegründeten Pessimismus vorgeworfen, - derselbe Vorwurf wurde vor kurzer Zeit dem Ausspruche König's gemacht, als derselbe die geringen Voränderungen, welche das Lister'sche Verfahren in Bezug auf die Endresultate der Gelenkresectionen wegen Caries horvorgebracht hat, constatirte. Ich kann nicht umhin, auch nach meinen, hier in Belgien gesammelten Erfahrungen, den Anschauungen Billroth's und König's vollkommen beizustimmen. Es unterliegt heutzutage keinem Zweifel mehr, dass jene chronischen Knochen- und Gelenkkrankheiten deshalb so schwer zu heilen sind, weil sie mit constitutionellen Anomalien zusammenhängen, - wenn auch dieser Zusammenhang nicht immer ad oeulos demonstrirt werden kann. Hier hat die Statistik noch ein grosses Feld fruchtbarer Thätigkeit vor sich und uamontlich möchte ich Ihro Aufmerksamkoit lenken auf den ätiologischen Zusammenhang der chronischen Knochen- und Geleukaffectionen mit acuten Infectionskrankheiten des kindlichen Alters, wie die acuten Exantheme, Diphtheritis, Portussis u. s. w., dio mit acuten desquammativen Katarrhen der Respirationsorgane einhergehen und nach deren Ablauf häufig längerdauerndes Siechthum, nicht selten Knocheu- und Gelenktuberculose zurückbleiben.

## Vorlesung 39.

B. Die chronische seröse Synovitis. Hydrops articulorum chronicus. Anatomisches. Symptome. Behandlung. Typisch recidivironder Hydrops genu. Anhang. Von den chronischen Hydropsien der Schnenscheiden, der subcutanen Schleimbeutel und den Synovialbernien der Gelenke.

B. Von der chronischen serösen Synovitis. Hydrops articulorum ehronicus. Hydarthron.

Die chronischon Gelenkkrankbeiten, welche wir jetzt noch zu beprechen haben, sind, allo zusammengenommen, viel seltener als die beschriebene granulis-fungöse Synovitis mit ihren geschilderten Folgen und
Combinationen, der Ostifis und Caries der Gelenkenden; die folgenden Erkrankungen sind insofern als zusammengehörige Gruppe den fungse-tirtjene
Gelenkentzündungen eutgegen zu setzeu, als sie niemals spontan zur
Erterung führen, ausser wenn etwa wiederholte leite, Verletzungen u. dergl,
auf sie einwirken. So langwierig und qualvoll sie auch für den Patienten
oft sind, so haben sie doch keine Beziehung zu den seinwersten Algemeinkrankheiten, zu Tuberrudose und Speckkrankheit, zie führen daher
selten zum Tode, sind auch wouiger Krankheiten der Jugend als des
Mannesaltors.

Wir beginnen mit der einfachsten dieser Formen, mit der chronischen serösen Synovitis oder dem Hydrops ehronieus articulorum oder Hydarthron (von 55000 Wasser, 208000 Gelenk). Die Krankheit besteht in einer abnormen, sehr langsam sich vermehrenden Ansammlung einer ziemlich dünnen Synovia: die Synovialmembran verändert sich dabei sehr wenig, sie wird allmälig etwas dicker, fester, das Bindegewebe nimmt zu, doch ohne erhebliche Vascularisation; die Gelenkzotten verlängern sich, in ihren Spitzen nehmen auch wohl die Gefässe etwas an Schlingenbildung zu, doch die Snbstanz bleibt bindegewebig fest, während sie ja bei der fungösen Synovitis durch plastische und seröse Infiltration erweicht und den Granulationen ähnlich wird; das kommt bei der in Rede stehenden Synovitis serosa nicht vor; die pathologischen Veränderungen des Gewebes sind äusserst gering, selbst bei langem Bestande dieser Krankheit. Manche Chirurgen wollen diese Hydropsien der Gelenke, so wie auch die gleichen Krankheiten der Schleimbeutel gar nicht zu den chronischen Entzündungen rechnen, sondern sie als eigenartige Krankheiten den Secretionsanomalien zuzählen. Mir scheint das nicht gerechtfertigt. Es wird Niemand daran zweifeln, dass die chronischen Katarrhe der Schleimhäute mit vorwiegender Hypersecretion zu den chronischen Entzündungen zu zählen sind; der chronische Hydrops der Synovialmembranen ist dem chronischen Katarrh der Schleimhäute durchaus analog.

Was die Entstehung des chronischen Hydrops der Gelenke betrifft, so ist er sehr oft ein Ueberbleibsel eines acuten Hydrops articuli nach Contusion. Erkältung u. s. w., wie es früher besprochen wurde; auch tritt er zuweilen in Gelenken auf, die früher irgendwie chronisch erkrankt und ausgeheilt waren; in vielen Fällen begiunt indess die Krankheit gleich in sehr chronischer Form und bleibt chronisch. Ob Gonorrhoe eine Beziehung zu dieser Krankheit hat, lasse ich dahin gestellt sein; die Fälle von Kniegelenkentzündungen bei Gonorrhoe, welche ich sah, trugen einen acuten oder subacuten Character. - Das Hydarthron kommt spontan vorwiegend bei jungen Männern, bei weitem am Häufigsten am Knie vor, oft doppelseitig; sehr selten ist es an der Schulter, an der Hüfte nnd am Ellenbogen; an anderen Gelenken sah ich es in reiner Form niemals. Wenn die Kraukheit in hohem Grade ausgebildet ist, so ist sie sehr leicht zu erkennen: das Volk kennt sie unter dem Namen "Gliedwasser". Das Gelenk ist stark geschwollen, fluctuirt überall; am Knie kommt das Schwappen der Patella hinzu, welche von der Flüssigkeit in die Höhe gehoben wird und leicht auf die Fossa intercondylica, zuweilen mit hörbarem klappendem Geräusch, aufgedrückt werden kann. Da die Gelenkflächen mit einander durch feste Haltbänder verbunden sind (im Knie durch die Ligg, lateralia und cruciata). welche sich nicht so leicht dehnen, so sammelt sich die Flüssigkeit besonders in den adnexen Synovialsäcken des Gelenkes an. Dadurch ist auch die Art der Anschwellung oft schou durch blosses Ansehen als Hydrops zu diagnosticiren, so besonders am Knie, wo die Bursae unter der Sehne der Extensoren zu beiden Seiten der Patella und in der Fossa poplitea stark durch die Flüssigkeit ausgedehnt sind, während dagegen bei allgemeiner Schwel-

lung der Kapsel die Anschwellung mehr gleichmässig rund ist. Es kemmt hinzu, dass die Patienten mit selchem Hydrops ihr Gelenk ziemlich frei und ohne Schmerz bewegen können, oft lange Märsche damit machen und zuweilen so wenig Beschwerden haben, dass sie gar keinen Arzt um Rath fragen; auch die Untersuchung des Gelonks durch die Palpation ist schmerzles. Die einzige Functionsstörung besteht bei etwas hochgradigem Hydrops gonu häufig in der Unmöglichkoit, das Knie vollständig zu beugen, und zwar liegt das Hinderniss nur in der Flüssigkeitsmenge. Bekanntlich hat das Kniegelenk in gebeugter Stellung die geringste Capacität; daher versucht ein grösseres Quantum Serum, welchos nicht nach der Seite hin ausweichen kann, bei zunohmender Beugung eine derartige Spannung der Gelenkkapsel. dass durch diesolbe ein mechanischer Hommungsapparat gegeben ist. Nach grösseren Anstrengungen tritt bei hochgradigom Hydrops articuli leicht Ermüdung der Extremität und auch wehl etwas Schmorz mit vermehrter Exsudation auf: das vergeht iedoch nach oluigor Ruho wiedor, und se sind im Allgemeinen die Beschwerdon sehr gering. -

Die Prognose ist insofern immer eine gute, als diese Hydropsie der Gelenke zu keinor bedenklichen Complication führt; die Flüssigkeit kann enorm zunehmen, doch dabei bleibt es denn auch, wenn nicht Ueberanstrengungen und Verletzungen hinzukommen. Was die Heilbarkeit des Leidens betrifft, so ist die Prognose in diesen Beiehung für diejenigen Fälle am günstigsten, in welchen die Krankheit nach oinem subacuten oder acuten Anfange zurückblieb; in diesen Fällen tritt in der Regel, wenn auch langsam, vollständige Höllung durch Resorption ein. Sehr hartnäckig sind dagegen die Fälle, in denon die Krankheit ganz chronisch auffritt und verläuft; sie sind oft sehr sehwer, zuwelen gar nicht zu heilen.

Die Behandlung besteht bei ganz chronischen Ergüssen, wolche den Patienton wenige oder gar koine Beschwerden machen, darin, dass mau ein Quecksilborpflaster auf das Golenk legt und darüber eine genau passondo lederne oder elastische Kniekappe tragen lässt, der Apparat verhütet allzu ausgedehnte Bewegungen, verleiht dem Patienten eine gewisse Sicherheit beim Gehen. Soll der Hydrops articuli jedech geheilt werden, so muss sich der Kranke vor allem zur vollkommenon Ruhe entschliessen. Zunächst wendet man die Ihnen bereits bekannten Mittel gegen die chronische Entzündung überhaupt an, die mit Consequenz durch mehrere Wochen hindurch gebraucht werden müssen: Erhöhte Lagerung oder Elevatien, Jedtinctur, Vésicateires volants, hydropathische Einwicklungen des Gelenkes, Compression. Dio Compression ist das wichtigste Mittel, doch muss sie energisch gemacht und consequent fertgesetzt werden (forcirte Compression nach Volkmann); man macht feste Einwicklungen mit nassen oder elastischen Bindou; die Gefässe der Knickehle werden durch eine leicht gebogene und schwach gehöhlte Schiene vor Druck geschützt; tritt dabei otwas Oedom des Unterschenkels ein, so schadet das nichts, wenn aber die Fusszehen blau und kalt werden, muss der Verband entfernt werden. Noch wirksamer, allein für den Patienten ziemlich schmerzhaft, ist die bis zur völligen Blutleere gesteigerte Einwicklung des ganzen Gliedes mit einer elastischen Binde, eder die Compressien des Gelenkes mittelst feuchter Schwämme (Heine), welche durch eine Binde angepresst erhalten werden. Dieser Druck kann selbstverständlich nur kurze Zeit hindurch, 10-25 Minuten lang, ertragen werden; in der Zwischenzeit legt man einen gewöhnlichen Bindeuverband an. Ich habe bei frischeren Fällen zuweilen schen nach 2-3 maliger Anwendung dieses Verfahrens vollkemmeue Heilung beobachtet. Neben der Compressiou wendet man mit Vortheil die Massage des Gelenkes au; wenn man kräftig massirt, se tritt sehr rasch eine acute serös-fibriuöse Entzündung zu dem chronischen Hydrops hinzu, welche im Vereine mit der allgemeinen Steigerung der Blut- und Lympheirculation die Resorption des Gelenkergusses einleitet. Bei hartnäckigen Fällen hat man früher häufig die Punction des Gelenkes, mit nachfolgender Massage, oder die Punction und die Jediniection ausgeführt. Die einfache Punction hilft gewöhnlich nicht viel, die Punction mit nachfelgender Jedinjectien ist nicht ganz ohne Gefahr; Sie eutleeren zunächst die Flüssigkeit durch Einstich des Trokarts, dann füllen Sie eine gut gearbeitete Spritze mit einer Mischung der officinellen Jodtinctur und destillirtem Wasser zu gleichen Theilen, eder wollen Sie besonders versichtig sein, mit 1 Theil Jodtinctur und 2 Theilen Wasser; von dieser Mischung injiciren Sie, nachdem Sie sich genau überzeugt haben. dass keine Luft in der Spritze ist, etwa 40 bis 80 Gramm, ie nachdem das Gelenk ausgedehnt war, halten die Flüssigkeit 3 bis 5 Minuten, entsprechend der Heftigkeit des Schmerzes, im Gelenke zurück und lassen sie dann wieder ablaufen; ietzt folgt der exacte Verschluss der Wunde, dann eine Einwicklung und Immebilisirung des Gliedes bei mässiger Compressien. Nun tritt eine neue, acut seröse Exsudation auf und diese bleibt etwa acht Tage lang auf demselben Punkte stehen, dann wird das Exsudat langsam resorbirt und damit kommt es dann meist zur vollständigen Heilung. Dass der Kranke bei selcher Cur, wie nach der einfachen Punction, absolut ruhig liegen muss, versteht sich von selbst, denn es tritt ia iedenfalls eine Entzündung ein, und bei allen Gelenkentzündungen ist Ruhe die erste Bedingung zur Heilung. Wie es kommt, dass die Jedtinctur, wenn sie auch nur kurze Zeit in Berührung ist mit einer serösen Membran, welche zu excessiver Secretion disponirt war, so umstimmend und hemmend auf die weitere Secretion wirkt, ist nicht ganz klar; früher glaubte man, es trete nach diesen Injectionen, die man bei vielen chronischen Hydropsien seröser Häuto mit Vertheil anwendet, eine adhäsive Entzündung, eine Verwachsung der Flächen der serösen Säcke, und dadurch eine vollständige Obliteration des serösen Sackes ein; das ist jedoch keineswegs der Fall, am wenigsten nach der erfolgreichen Jodiniection bei Hydreps articuli; entstünde danach eine solche Verwachsung, dann würde das Gelenk ja steif werden. Der Vorgang ist ein anderer: das Jod schlägt sich an der Oberfläche der Membran und in den Endothelialzellen nieder, bleibt hier zuweilen Monate lang

liegen und scheint durch seine Gegenwart eine weitere Secretion zu hemmen. Anfangs tritt eine starke Fluxion mit sereser Exsudation auf (eine acute seröse Synovitis), das Serum wird aber von den noch ausgedehnten Gefässen resorbirt, und später schrumpft die Membran, wahrscheinlich unter Neubildung des Endothels, durch Verdichtung des Bindegewebes zusammen bis auf das nermale Volumen; oine Verdickung der Synovialmembran bleibt wohl immer zurück. Die Jodinjection bei Hydarthren, von Beinet und Volpeau eingeführt, wird in Frankreich und England viel häufiger geübt als in Deutschland; nicht immer ist das Resultat ein günstiges: zunächst kann die Operation erfelglos bleiben, sie wird dann wiederhelt, selbstvorständlich erst, weun das acuto Stadium nach der Jodinjection vorübergegangen und der chrenische indelente Zustand wieder eingetroten ist. Ferner kommen Fälle vor, in welchen nach diesen Jediniectionen in Folge von Infection des Gelenkes sohr heftige Gelenkentzündungen eintreten; die serëse Synovitis wird wie se oft bei der traumatischen Gelenkentzündung zu einer acuten suppurativen, es erfolgt im günstigsten Falle lleilung mit Ankylese, - in einigen derartigen Fällen musste amputirt werden, in anderen Fällen starben die Kranken an Pyohämie. Diese unglücklichen Ausgänge nach einer Operation, die man unternemmen hatte wegen einer freilich hartnäckigen, aber keinesfalls lebensgefährlichen Krankheit, haben mit Recht von den Jodinjectionen in die Gelenke abgeschreckt, und ich selbst bin von ihnen ganz abgekommen. Die zweckmässigste Behandlung scheint mir die Auswaschung des Gelenkes mit 2-4 procentiger Carbolsaurelösung zu sein; ich habe sie am Kniegelenke in den letzten Jahren häufig angewendet und niemals nachtheilige Folgen gesehen. Allerdings ist die exacteste Durchführung der Antisensis geboten, allein dieses Pestulat gilt für alle Gelenkoperationen. Ein Arzt, der die Antisepsis nur vom Hörensagen kennt, thut besser, ein Hydarthron überhaupt nicht zu operiren. Die Auswaschung des Gelenkes hat den Zweck, die ganze Oberfläche der Synovialis mit der Carbolsäure in innige Berührung zu bringen. Ich pflege zunächst die Esmarch'sche Binde oborhalb des kranken Knies anzulegen, um die Resorption der Injectionsflüssigkeit und damit die Carbelvergiftung des Organismus zu verhindern. Nach sorgfältiger Desinfection der Haut stösst man zwei dicke Trokarts in die Geleukhöhle ein, zieht die Stachel zurück uud adaptirt an jede der beiden Röhren einen langen Kautschukschlauch. Der erste wird mit einem, die Carbollösung onthaltenden Irrigater verbunden, aus welchem die Flüssigkeit in die Synevialhöhle tritt. Der zweite Schlauch dient als Abflussrohr, er taucht in ein tiefor stehendes, ebenfalls mit Carbelwasser gefülltes Gefäss. Man lässt nun mehrere Liter der antiseptischen Lösung das Gelenk durchströmen, wobei man unter fortwährendem Knoten abwechselnd Beugeund Streckbewegungen ausführt, den Synevialsack durch Steigerung des Injectionsdruckes dilatirt u. s. w. Zum Schlusse entleert man das Golenk, zieht die beiden Trokarts zurück, bestreut die Punctionswunden mit

Jodoform und beginselt sie mit Jodoformeollodium. Nun legt man ringsum das Gelenk einen typischen antiseptischen Danerverband an und applicirt darüber an der Vorder-eite einen grossen, feuchten, in Guttaperchapapier eingewickelten Schwamm, der durch Bindentouren fest angedrückt erhalten wird. Erst jetzt wird die E-march'sche Binde gelöst und die ganze Extremität durch einen Gypsverband immobilisirt: derselbe bleibt, wenn Alles gut geht, 3—4 Wochen liegen; nech Abland dieser Zeit ist das Gelenk fast immer gebeilt. Man beginnt dann passive Bewegungen zu machen und läset noch einige Wochen hindurch eine Knickappe tragen. Es kann übrigens auch nach dieser Behandlung die Flüssigkeit sich wieder ansammeln.

Die Diagnose des Hydarthron ist in den meisten Fällen einfach, und die Krankheit ist, wie erwähnt, gänzlich verschieden von der chronischen fungös-perulenten Synevitis; dennoch will ich Sie darauf aufmerksam machen, dass im Beginn des Tumor alhus anch zuweilen seröse Exsudationen in geringem Maasse und selbst Finctuatien in den kranken Gelenken verkemnt, so dass die differentielle Diagnose im Anfang nicht immer exact zu stellen ist; eine Beobachtung von einigen Wochen genügt jedoch, nm über die Natur des Leidens klar zu werden, wenn noch der Umstand hilft, dass der Hydrops articulerum vorwiegend bei jngendlichen Erwachsenen, der Tumor albus dagegen häufig bet Kindern verkemmt.

Eine sehr seltene, sonderbare Krankheit ist der typisch recidivirende Hydreps genu; dieselbe ist sehon wiederheit und sogar an beiden Kniegelenken beolachtet worden. Ich habe die Affectien his jetzt nie geseben; Billreth erwähnt aus seiner Praxis nur einen Fall, einen jungen Mann betroffend; derselbe bekam alle 9 Tage unter subacuten Erscheinungen einen Hydreps genu — die Flüssigkeit wurde hei einfach ruhiger Lage in 5 Tagen vollständig reserbirt, dann war das Gelenk 4 Tage völlig nermal, und dann begann der Turnus ven neuem. So hatte die ganze Sache bereits 4 Monate lang gedauert. Kurze Zeit vor Beginn der Krankheit hatte der Patient an einem Tripper gelitten. Den weiteren Verlauf kennte Billroth nicht verfolgen.

## ANIIANG.

Ven den chrenischen Hydrepsien der Sehnenscheiden, der subcutanen Schleimheutel und von den Synevialhernien.

Wir wollen an dieser Stelle auch der chronischen Hydrepsien der Sehnenscheiden und subeutanen Schleimheutel gedenken. Die erster der beiden Krankheiten besteht darin, dass die Synoria, welche von den Sehnenscheiden abgesondert wird, um die Bewegung der Sehnen leicht und glatt zu erhalten, in abnerm gresser Menge sich ansammelt und die Sehnenscheidensicke in hohem Grade ausdehnt. Eine selche Hydropsie befällt am häufigsten die Schnenscheiden der Flexoren der Hand. Es bildot sich nach und nach eine Anschwellung, theils in der Hohlhand, theils an dom unteren Ende der Volarseite des Vorderarmes, und man fühlt ganz deutlich, wie sich eine Flüssigkeit in den Schnenscheiden von der Vola manus unter dem Lig. carpi volaren hindurch zum Vorderarm hin, und von demselben wieder fordrücken läset. Die Finger stohen dabei gewöhnlich in Floxion, können nicht ganz extendirt werden: die Kruft der Hand- und Fingerbewegung ist etwas verringert; Schnerzen sind durchaus nicht vorhanden, und die Pationten stellen sich dem Arzte gewöhnlich erst vor, wenn das Tebel beroits einen hoben Grad orreicht hat.

Eine andere Form dieser Krankbeit ist die partielle herniöse Ektasie der Schnenscheiden mit Hydropsie. Es bildet sich an oiner Schnonscheide eine sackartige, bis Taubenei-grosse Ausstülpung mit abnormer Ansammlung von Schnenscheidensynovia.

Diese Ausstülpung nennt man im gewöhnlichen chirurgischen Sprache gebrauche ein Ganglion; wenn sie auf dem Handrücken vorkommt, auch wohl ein "Ueberbein". Sie ist eine weit häufigere Krankheit als die Ilydropsie der gesammten Schnenscheiden, doch ist ihr Vorkommen auf einige besondere Stellen beschränkt. Am häufigsten sind die Ganglion auf der Dorsalseito des Handgelenks, von den Sebnenscheiden der Extensoren ausgehend; selten situl sie and vollassielte der Hand und höher hinauf am Vorderarme, noch weit seltener endlich am Fusse, wo ich sie verhältnissnässig am häufigsten an der Scheide der Schene der Mm-peronei angetroffen habe. Der Inhalt eines solchen Ganglion bestebt in den moisten Fällen aus einer dickschleimigen, glasig-klaren Gallerte.



Schematische Darstellung der gewöhnlichsteu Art von Ganglion. a Sehne. b Sehnenscheide mit hydropischer herniöser Ausstülpung nach oben. c Haut.

Der Inhalt der vorher besprochonen grüsseren Schnenscheidenausschungen kann ebenfalls aus ganz klarer Gallerte bestehen, jedoch findet man ausserdem oft eine Menge weisser, Reiskorn- oder Meionenkernähnlicher Körper, wolche durchaus nicht organisirt sind, sondern aus reinem annorhom Fasenstell zu bestehen plegen. Diese Körper können in so colossaler Masse vorhanden sein, dass man ihrethalben wenig oder gar keine Flüssigkeit durch einen Einstich in diese Säcke eutleert. Man kann die Gegenwart dieser Flürinkerne in manchon Fällen mit Sicherheit vorher diagnosticiren, indem durch dieselben, wie bei der subacuten Entzündung der Schnenscheidon, oin sehr starker, röbendes Gerüssch entstelt.

Bei der Behandlung ist hauptsächlich der Umstand im Auge zu behalten, dass man unter allen Umständen vermeiden muss, durch irgend einen operativon Eingriff eine eitrige Sehnenscheidenentzündung hervorzurufen, durch welche der bis dahiu wenig von seiner Sehnenscheidengeschwulst. gestörte Patient längere Zeit auf's Krankeulager geworfen würde und möglicherweise eine ganz steife Hand zurückbehalten könnte. Die Mittel. welche bei acuten und subacuten Entzündungen so mächtig die Resorption zu befördern im Stande sind, wie das Quecksilber, die Jodtinctur u. s. w., leisten bei diesen Zuständen fast nichts. Die einfachste und darum am häufigsten gebrauchte operative Encheirese ist das Zordrücken des Ganglion. Für den Fall, dass das Ganglion wie gewöhnlich auf dem Handrücken liegt, nimmt man die flectirte Hand des Patienten vor sich, setzt die beiden Daumen dicht neben einander auf das Ganglion und übt nun einen heftigen Druck aus, wobei zuweilen der Sack des Ganglion gesprengt wird und die Flüssigkeit sich in das Unterhautzellgewobe ergiesst, um hier dann leicht resorbirt zu werden. Widersteht das Ganglion dem Fingerdrucke, so kann man versuchen, die Sprengung des Sackes durch einen kräftigen Schlag mit einem Holzhammer zu bewerkstelligen. Diese Behandlung ist wegen ihrer Einfachheit unbedingt eines Versuches werth: allerdings kommt es oft bereits nach 24 Stunden zu einer Wiederansammlung der Flüssigkeit. Zweckmässig ist es, auf das zerdrückte Ganglion eine energische Compression einwirken zu lassen. Hierzu applicirt mau einen leichten Gypsyerband über Hand und Vorderarm bis zum Ellenbogengelenke. in welchem an der Stelle des Ganglion ein entsprechend grosses Fenster ausgeschnitten wird. Man kann nun auf das Ueberbein mittelst einer Pelotte aus Watte, die durch eine elastische Binde fixirt wird, einen sehr bedeutenden continuirlichen Druck ausüben, während der Gypsverband die Aufgabe hat, die Extremität gegen die Constriction zu schützen und sie zugleich absolut ruhig zu stellen. Nach 8 Tagen wird er entfernt und die Flüssigkeitsansammlung kehrt gewöhnlich nicht mehr wieder. In einigen Fällen habe ich durch consequente Massage radicale Heilung erzielt, und zwar selbst bei einem Ganglion, welches sich, nach der sogleich zu beschreibenden Eröffnung und Entleerung des Sackes auf operativem Wege, sehr rasch wieder gefüllt hatte. Wenn der Sack zu dick ist, um ihn zersprengen zu können, so wandte man früher die subcutane Discission des Ganglion mittelst eines Dieffenbach'schen Tenotoms an: gegenwärtig verfährt man folgendermaassen; mittelst eines längsschuittes wird, unter antiseptischen Cautelon, die Haut über dem Ganglion und der Sack selbst gespalten, der letztere seines Inhaltes entleert und ausgewaschen; gewöhnlich muss man aus der erweiterten Schuenscheide ein ontsprechend grosses Stück excidiren und dann die Ränder des Spaltes mittelst einer feinen Seiden- oder Catgutnaht schliessen. Nach der Operation wird ein autiseptischer Compressivverband angelegt und die Extremität immobilisirt. Gewöhnlich ist nach 8 Tagen die Heilung vollendet. Die Exstirnation der Ganglien ist früher als eine höchst bedenkliche Operation angesehen worden, und mit Recht, denn man konnte niemals in vorhineiten wisson, ob
nicht ausgelweitete Schnenscheideneiterung mit allen ihren Gefahren darauf
folgen würde, wie das that-sichlich wiederholt geschehen ist. — Ob in Fällen, wo vollkommen isolirte Ganglien beebachtet worden waren, etwa ursprünglich nur eine feine Communicationsofflung der Schnenscheidenhernie
nit der Hölde der Scheide bestand, die sicht in Laufe der Zeit abschnäter,
so dass der herniöse Sack zu einer vollkommen geschlossenen Cyste wurde,
oder ob es wirklich Cysten giebt, die sich ganz unablängig von den Schnenscheiden und getrennt von denselben im Gewebe entwickeln, vermag
ich Ihnen nieht mit Bestimmteit zu sagen.

Die Behandlung der ausgedehnten Sehnenscheiden-Hydropsien in der Hohlhand und am Vorderarme ist ausserordentlich viel schwieriger und war es noch viel mehr, bevor man die antiseptische Methode kannte. Die Resorbentia nützen nichts, die subcutane Discission ist nicht anwendbar, die Massage und die forcirto Compression, auf die früher erwähnte Weise ausgeführt, haben zwar in einzelnen Fällen Heilung erzielt, selbst bei Anwesenheit von Fibrinconcrementen, allein die Cur ist sehr langwierig und beansprucht die fortdauernde Beschäftigung des Arztes mit dem Patienten. Deshalb ist man bisweilen gezwungen, zu Methoden zu greifen, welche eine, wenn auch meistens geringe Sehneuscheideneiterung nach sich ziehen können. Ueberlegen Sie sich deshalb vorher, ob es überhaupt nothwendig ist, irgend etwas Eingreifendes zu unternehmen. Wenn die Functionsstörung nicht so beträchtlich ist, dass der Patient dadurch wesentlich in seinen Geschäften gestört wird, so lassen Sie diese Dingo lieber unberührt. Muss aber etwas geschehen, so haben Sie fast nur zwischen zwei Methoden zu wählen, nämlich zwischen einer Punction mit nachfolgender Jodinjection oder einer ausgiebigen Incision des Sackes und Drainage desselben. Wenn Sie die Punction machen, so müssen Sie dazu einen mittelstarken Trokart wählen, weil durch einen sehr feinen Trokart die Fibrinkörper nicht heraustreten. Sie werden oft schon Mühe haben, dieselben durch eine dicke Canüle herauszubringen, doch können Sie sich die Sache erleichtern, wenn Sie von Zeit zu Zeit etwas lanwarme Carbollösung durch die Canüle in den Sack einspritzen und auf diese Weise durch den Ueberschuss an Flüssigkeit den Austritt der schlüpfrigen Fibrinkörper befördern. Die Quantität der ausgeleerten Massen ist, wie bemerkt, oft eine sehr grosse; hat man Alles vollständig herausgebracht, so füllt man eine Spritze mit 40 grm. halb mit Wasser verdüunter Jodtinctur oder mit einer entsprechenden Quantität Jod-Jodkaliumlösung und injicirt diese Flüssigkeit langsam, hält sie 1-2 Minuten in dem Sack und lässt sie dann wieder abfliessen. Jetzt zieht man die Canüle heraus, deckt die Wunde mit Jedofermcolledium, wickelt die Hand und den Vorderarm sorgfältig ein und fixirt denselben auf einer Schiene. Der Patient bleibt mehrere Tage im Bette. Es wird zunächst wieder eine ziemlich erhebliche Auschwellung durch Ansammlung von Flüssigkeit in Folge der acuten Entzündung des serösen Sackes entstehen. Wird die Anspannung sehr bedeutend, so muss man die Binde entfernen, die Stiehwunde sorgfältig durch ein Pflaster schliessen und die gesehwollenen Theile mit starker Jodtinctur bestreichen. Im günstigsten Falle wird die Gesehwulst dann allmälig abnehmen, woniger schmerzhaft werden und im Verlaufe von 2-3 Wochen ganz versehwinden. In vielen anderen Fällen jedoch wird eine, wenn auch kurzdauernde Eiterung erfolgen, die mit Eis erfolgreich in Sehrauken gehalten und überwunden werden kaun. Im schlimmsten Falle kann es iedoch auch hierbei zu einer ausgedehnten, tiefen Sehnenseheideneiterung mit Nekrose der Sehnen und allen ihren Consequeuzen kommen. - Sie sehen schon, dass die Jodinjection keineswegs gefahrlos ist; sie ist aber auch ein unsieheres Mittel, denn wer verbürgt Ihnen, dass Sie wirklich alle Fibrineoncremente, die z. Th. den Wandungen fest anhaften, durch die Cannile entfernt haben? Auch können Sie die Reizung durch die Jodtinetur nicht im Vorhinein bemessen, weil Sie nicht wissen, ob die ganze injieirte Menge derselben wieder auslaufen wird. Ich ziehe deshalb der Jodinjection die freie Ineision unter antiseptischen Cautolen entschieden vor. Die Methode ist zwar früher, in der vor-autiseptischen Zeit auch geübt worden, war iedoch damals höchst unsieher und gefährlich, während sie bei der heutigen Teehnik alle Chances einer raschen Heilung bietet. Sie eröffnen nach dieser Methode den ganzen Balg, sowohl in der Hohlhand als am Vorderarme, entleeren ihn sorgfältig und entfernen alle der Wand anhaftenden Coneremente, indem Sie ein gefenstertes Drainrohr durch die beiden Einschnittsöffnungen durchziehen und durch Hin- und Herbewegen desselben die Innenfläche des Sackes abreiben. Hierauf wird die ganze Höhle rein ausgespült, die etwa vorhandene Blutung gestillt und unter exacter Drainage der Sack, von dem man unter Umständen ein Stück ganz ausgeschnitten hat, durch feine Nähte geschlossen. Eine vollständige Immobilisirung auf einer entsprechend geformten Schiene folgt dem typisch angelegten Verbande. Es sind in neuerer Zeit mehrere solche Operationen publicirt worden, nach welchen die Heilung per primam mit guter Bewegliehkeit der Finger erreicht worden ist, jedoch mass der Eingriff mit der grössten Sorgfalt unternommen werden und ich kann Ihnen gerade bei diesen, an und für sich gänzlich ungefährlichen Affectionen die höchste Vorsicht in operativer Hinsicht nicht genug empfehlen. Vor Recidiven schützt auch die Iucision nieht, wie ich mich vor Kurzem zu überzeugen Gelegenheit hatte.

Bei dieser Gelegonheit muss ich noch nachholen, dass auch an Gelenkkapseln ganz ähnlich wie an den Schneuseheiden herniöse Austülpungen vorkommen, welche für sich lydropisch werden, ohne dassich die Hydropsie auf die ganze Synoxialmembran erstreckt. Die Faser der Gelenkkapsel weichen aus einander, und aus diesem Schlitz tritt die Synoxialmembran wie ein Handschuldinger heraus in das Unterhautzollgewebe. Obgleich sich gelegentlich an allen Gelenken solche Bildungen von rundlichen, gestiehen, läuglich gewundenen Formen entwischel Kninen, so sind dieselben doch vorzäglich nur am Knie-, Hand- und Ellenbogengelenke bekannt: am letzteren habe ich die sienlite Hydropsie dieser mit dem Geenke communicirenden Synovialsackhernien wiederholt beobacktet; geringe Steifigkeit des Gelenkes und mässiger Grad von Arthritis defornans war mit derselben verbunden.

Ich widerrathe Ihnen, diese Gelenkganglien ohne specielle Indication operativ anzugreifen; sie machen übrigens wenig Beschwerden.

Knorpelkörper, (bondrome, zum Theil selbst verknüchernd, kommen in Zotten der Schnenscheidensäcke vor; auch Lipombildung (Lipoma arborescens J. Müller) ist in den Zotten beobachtet worden. Diese Neuhildungen sollen nur dann exstirpirt werden, wenn sie bedeutende Functionssförungen bedingen, und dann unter strengeter Antiseptik.



Herniöse Ausstülpungen der Synovialmembran des Kniegelenks nach binten (nach W. Gruber). Aa M. semimembranosus. b M. biceps. cd M. gastrocnemius. c M. plantaris. ff Synovialhernien. — Ba Kniegelenkkapsel. cd M. gastrocnemius. ff Synovialhernien.

Wir wollen gleich hier von den chronischen Hydropsien der subcuten Schleimbeutel sprechen. Bei der Eröffnung einer solchen Bursa durch eine gleichezitig Hautwunde entwickelt sich oft eine ziemlich langdauernde Eiterung aus dem Sacke, die freilich selten Gefahren nach sich zieht, wenngelicht sich auch von bier aus eine Eiterung in das Unterhautzellgewebe hinein erstrecken kann, die durch ihre lange Dauer läsig wird; es bleibt aber nach der Heilung des grössten Theiles der Hautwunde eine feine Oeffaung zurück, durch welehe man mit einer Sonde in den Sack hineindringt; aus dieser Schlein heutelfistet entletet sich täglich eine mässige Quantität Serum. Ich habe diese Affection mehrere Male an dem über dem Oleeranon liegenden Schleimbeutel, ausserdem an der Burss praapatellanis gesehen. Die Vernarbung dieser Fisten erfolgt zuweilen durch Actzung mit Höllenstein und Compression mit Heftpflaster, auch kann man versuchen, durch Einspritzung von Jodtinctur eine etwas intensivere Eiterung der Innenfläche des Sackes und eine Verödung durch Schrumpfung oder Verwachsung desselben zu erzielen; viel einfacher ist es jedoch, die Fistel sammt der darüberliegenden Haut vollständig zu spalten, so dass die Innenfläche des Schleimbeutels zu Tage liegt; derselbe granulit allmälig, schrumoft zusammen und vernarbt schliesslich.

Zuweilen kommt es in Folgo eines Trauma zur Eutwicklung eines Hydrops der suheutanen Schleimbeutel; Druck und Stoss sind vielleicht hier und da Entstehungsursachen; in vielen Fällen ist es iedoch nicht möglich, irgend eine Veranlassung zu finden. Wenngleich die Hydropsie an allen constanten, sowie golegentlich an neugebildeten subcutanen Schleimbeuteln vorkommen kann, so ist sie doch ganz besonders häufig an der Bursa praepatellaris, welche nach Untersuchungen von Linhart in vielen Fällen aus zwei und drei auf einander liegenden, theils vollkommen abgeschlossenen, theils mit einander eommunieirenden Sehleimbeuteln besteht. Die Hydropsio der Bursa praepatellaris. Hygroma (von 6796; feucht) praepatellare, ist sehr leicht zu erkennen, indem der Sack, welcher etwa die Grösse eines kleinen Apfels erreicht, sehr deutlich auf der Patella aufsitzt, während sich durch die Untersuchung leieht nachweisen lässt, dass sein inhalt uicht mit dem Kniegelenke communicirt. Häufig tritt diese Krankheit Anfangs als acute oder subacute Entzündung auf; die Ansammlung von Flüssigkeit erfolgt schnell, die Geschwulst ist schmerzhaft, die Haut darüber etwas geröthet, der Kranke im Gehen sehr behindert. Die Ausgänge können verschiedenartig sein; oft erfolgt die vollständige Resorption und der Zustand kohrt zum Normalen zurück; in anderen Fälleu tritt die Resorption nur theilweise ein, die Erscheinungen der acuten Entzündung verlieren sich und der Zustand geht allmälig in den chronischen fiber. Zu den seltenen Ausgängen gehört das Bersten des Sackes; dasselbe kann auch subeutan geschehen; die Flüssigkeit entleert sich in das Unterhantzellgewebe und wird dort resorbirt, oder es entsteht eine diffuse Zellgewehseutzündung. Am seltensten ist die Ruptur des Sackes und der Haut zugleich; der weitere Verlauf ist dann dersolbe wie bei einer Schnitt- oder Stichverletzung der Bursa, worüber wir sehon gesprochen haben.

Häufiger als die acute ist die gleich von vornherein ehrouisehe Form der Hydropsie. Sie entsteht ganz schmerzlos, sehr langsam, öfter bei älteren, als bei ganz jungen Lenten. In England hat man diesem chronischen Hydrops bursao praepatellaris den Namen "housemaid"s-knee" gogeben. Er soll dort besonders bei den Subenamidehen vorkommen, welche in kuieruder Stellung täglich den Flur zu scheuern haben. Mir erscheint es jedoch zweifelhaft, ob diese Beschäftigung irgend einen Einfluss auf die Entstehung des Leidens haben Nam, indem schon von mehreren Anatomen darauf auf-merksam gemacht worden ist, dass bei der knieenden Stellung nicht die Patella, sondern die Condyton der Tibin die Stützpunkte für den Körper abgeben; um mit der vorderen Fläche der Patella den Erdhoden zu berirbren, mibset man sich fast vollstämlig auf den Bauch legen; doch ist es möglich, dass die starke Anspanung der Ilaut über der Patella bei vielem Knieen eine Gleerenbeitunsschaft für die Entschung dieser Krankbeit wird.

Was den Inhalt dieser hydropischen Säcke betrifft, so ist derselbe weniger zäh, als derjenige der Solmenscheiden: jeloch enthalten auch diese Säcke nicht selten Fibrinkörper, welche bei der Palpation des Sacke mit den Fingera sich an einander reiben und kuttern, wie wenn man Stärkemell zwischen den Fingern zerreibt. Der Sack selbst wird mit der Zeit stark verlickt, um so mehr, je länger die Krankheit besteht. —

Bei aeuten Fällen haben Sie folgende Behandlung einzuleiten; vor allen Dingen muss der Patient ruhig liegen; dann unachen Sie eine starke Bepinselung mit Joditmetur und wiederholen dieselbe nuchrere Male. Gewöhnlich schwindet der Hydrops bald; den noch zurückbleibenden Rest suchen Sie durch Compression mittelst elberghaster oder mittelst einer Bindeneinwicklung, oder auch durch Massage zu beseitigen. Auch können Sie von Anfang an die Compression mit nassen Binden in Anwendung ziehen oder das Knie mit einer hydropathischen Einwicklung ungeben; die Anwendung der Quecksilbersalbe und des Quecksilberpflasters thut ebenfalls gute Dionste.

Der chronische Hydrops bursae praepatellaris macht so wenig Beschwerden, dass er dem Arzte gewöhnlich erst spät gezeigt wird. Die meisten Leute sind durch denselben in ihren Gebbewegungen kaum genirt. Andere geben an, dass sie jede Ermüdung früher als sonst in dem betreffenden Gliede spiiren. Die Krankheit ist meist einseitig, kann jodoch auch doppelseitig vorkommen. Einen chronischen Hydrops bursao praepatellaris durch die oben angegebenen Mittel zur Resorption zu bringen, gelingt ausserordentlich selten. Am ehesten wirkt noch die forcirte Compression (nach Volkmann) mittelst Flanellbinde, wobei eine wohlgepolsterto Schiene die Gefässe und Nerven der Kniekelde vor allzustarkem Drucke schützt, Sichere Heilung verspricht nur die operative Behandlung. Die einfache l'unction nützt auf die Dauer hier eben so wenig, als bei auderen Hydrousien, weil sich wieder noue Flüssigkeit ausammelt; soll die Punction wirksam gemacht werden, so muss ihr die Injection von Jodtinctur nachfolgen. Dieselbe ist gefahrlos, wenn der Kranke bei der Cur Ruhe hält: die Heilung erfolgt in der Regel radical. Eine andere Behandlung ist die Spaltung des Sackes, wonach eine Vereiterung desselben erfolgt. Ist die Wandung des Sackes sehr dick, so thut man am Besten, denselben vollständig zu exstirpiren; dieses muss jedoch immer mit grosser Vorsicht geschehen, damit man nicht die nahe liegende Gelenkkapsel vorletzt.

## Vorlesung 40.

C. Die chronisch-rbeumatische Gelenkentründung. Arthritis deforman. Malum senile coxae. Anatomisches. Verschiedene Formen. Symptome. Diagone. Prognose. Therapie. — Anhang It Von den Gelenkkörpern: I. Flörinkörper. 2. Knorpelige und knöcherne Körper. Symptomatologie. Operationen. Anhang It: Operationen. Anhang It. Operationen. Anhang It. Operationen. Operation. Operat

C. Die chronisch-rheumatische Gelenkentzündung. Chronischer Gelenkrheumatismus. — Arthrite seche. — Rheumatic gout. — Arthritis deformans. — Chondritis hyperplastica tuberosa. — Malum scnile coxae.

Sie werden zurückschrecken vor dieser Menge von Namen, die alle denselben anatomischen Krankheitsprocess bezeichnen, und werden mit Recht fragen, warum so viele Namon für dieselbe Sacho? Wenn eine Krankheit so viele Bezeichnungen bekommen hat, so ist das ein Zeichen, dass dieselbe ihrem Weson nach nicht recht verstanden oder zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden aufgefasst worden ist; dieses ist nun bei der chrenisch-rheumatischen Gelenkentzündung gerade gar nicht der Fall, sondern der Process selbst ist anatomisch stets in gleicher Woise betrachtet worden. und alle Untersucher stimmon in den Resultaten ihrer Beobachtungen vollkommen überein. - Es wird am besten sein, mit dem Anatomischen anzufangen. Die Krankheit botrifft ganz besonders den Knorpel, secundär auch die Synovialmembran, sowie das Periost und den Knochen; in den meisten Fällen dürfte die Erkrankung des Knorpels das Primäre sein. Die Veränderungen, welche wir am Knorpol finden, sind folgondo: der Knorpel wird an einzelnen Stellen höckerig, dann rauh an der Oberfläche und lässt sich zu Fascrn zerzupfen; bei höheren Graden der Krankheit fehlt er hie und da ganz, und der Knochon liegt stellenweise ganz glatt, wie polirt zn Tago.

Untersuchen Sie den zerfaserten Knoppel, so finden Sie auch an dem mikroslejschen Object, dass die letererlultarstatun Exercij sit, die ja gan homogen bytalin sein sollte. Sie finden ferner, dass die Knorpelhöblen vergrössert sind und Zellen entsthen, werbe in Teilung begriffen sind, diese Zellen sind jedech nicht so. klein, sicht so wenig entsrickelt, wie dies sonst bei den mit Entuindung anfretenden Zelleniluberg enter Fall ist, sondern sie sind gat ausgediblet und mm Telle als nere Knorptzellen erhembar; der Process geht unendlich langsam, und die neugebildeten Zelle komenen zu einem beiberen Grude von Ausbildiag (Fig. 100) ab hei der ferhier beschrieren.

benen Entründungsform (Fig. 98 pag. 654); es erfolgt dabei auch nicht wie sonst bei der Entründung eine Erweichung des Intercellulargewebes, sondern eine Zerfaserung; hierdurch ist der Process schon in seiner Eigenthümlichkeit characterisirt; doch es kommt noch vieles Sonderbare hinzu.

Der rauh gewordene Knorpel widersteht den Reibungen der Gelenkenden an einander nicht; er wird allmälig zerrieben und sehwindet durch
diese Usur selbst bis auf den Knochen. Unmittelbar unter dem Knorpel
liegt stets eine, wenn auch sehr dünne Schicht einer ziemlich compacten
Knochensubstanz, auf welche sobrt das sponigisos Epiphysennele folgt; auf
diese Schicht setzt sich die Reibung nach Verlust des Knorpels zunächst
fort, ja in dieser Schicht bildet sich in Folge der mechanischen Reizung
durch die Reibung wieder Knochensubstanz; das Mark der spongiösen Sub-



Degeneration (Auflaserung) des Knorpels bei Arthritis deformans; bei a Verfettung der Knorpelzellen. Vergrösserung 350 nach O. Weber.

stanz verknächert in geringer Ansichnung unter der Stelle, wo die Reibung erfolgt. Dennoch schleifen sich allmälig durch die Bewegungen im Gelenke die gegenüberliegenden Knochen immer mehr und mehr ab; da aber zugleich durch die Reibung immer wieder die Bildung neuer Knochennasse veranlasst wird, so bleibt die abgeriebene Stelle meist fest und glatt, weil die Skleresirung dem Schwunde durch Reibung immer vorausgeht. So kann allmälig, bei fortbestehender Beweglichkeit des Gelenkes, ein beträchtlicher Theil des Knochens abgerieben werden, während das sehr defecte

Gelenkondo des Knochens eine gleichförmige, wie geschiffene Oberflächebehält. An diesen Schifffählene (in der Hilte an der oberen Riche des Femurkopfes und der Pfanne, am Knie an den beiden Condylen u. s. w.) erfolgt Stlerovirung, während die spongiöse Substanz des Collum femoris diesem Vorgange stellenweise osteoprortisch werden kann. Das Collum femoris wird dabei zuweilen von Osteophyten unwesben und bekommt se eine sehr sonderbure Form. Dieser Vorgang wird Ihnen höchst eigenthimülck vorkommen: hier Knochensehwund, dort Knochenneubildung bei demsellen Processe, dicht neben einander an demselben Knochen! Die Krankheit beginnt nicht selten als höckerige Knorpelwucherung und endigt mit Knorpelartophie! Ich denke, Sie sind an diese Combination von Schwand nad Neubildung bei chronisch-entzfindlichen Processen sehen gewähnt; rafen Seisch nur die Garies in's Gelächtniss zurück, den Ulcerationsprocess fiberlaupt, wir haben ja auch da Zerfall an der Geschwürsfläche, Neubildung in der Ungebutten Maasse kennen gelernt.

Zu den beschriebenen Erkrankungen des Knorpels und des Knochenkommen einige Veränderungen an der Synovialmembran, die jedoch nicht viel anders sind als beim chronischen Hydrops der Gelenke; die Gelenkhöhle enthält ein wenig vermehrte, doch trübe, dünne, mit den vorriebenen Knorpelpartikelchen untermischte Synovia. Die Membran selbst ist verdickt, wenig vascularisirt, nur die oft sehr verlängerten Zotten sind in den Spitzen mit vermehrten Gefässschlingen versehen. - Doch auch die Theile um das Gelenk können an der Erkrankung participiren: das Periost, die Sehnen und Muskeln. In diesen tritt nämlich sehr langsam zuweilen Verknöcherung auf, so dass die Gelenkenden aussen stark mit neugebildeter Knochenmasse bedeckt werden; die Knochenwucherungen erreichen in einzelnen Fällen eine sehr grosse Ansdehnung. Die Form dieser Osteophyten ist eine ganz andere, wie wir sie bisher kennen gelernt haben; sie sind hier glatt, rundlich, haben nicht die Form spitzer Stalaktiten, sondern sind mehr wie aufgegossen, wie eine dicke, aufgetropfte, im Flusse erstarrte Flüssigkeit (Rokitansky) geformt; sie sind ausserdem nicht so porös wie andere Osteophyten, sondern bestehen in allen Schichten aus mehr conpacter Knochensubstanz und sind meist mit einer dünnen Schicht Knorpel bedeckt, wie das bei anderen Osteophyten nicht vorkommt. Durch diese Eigenthümlichkeiten, die Sie nach Betrachtung einer Suite von Präparaten leicht auffassen werden, ist diese Art der Gelenkrankheit schon von aussen so characterisirt, dass man sie selbst an macerirten Knochenpräparaten sehr leicht, ohne etwas über den speciellen Fall zu wissen, erkennt (s. Fig. 104, 105, 106).

Weshalb die Kuschenneublidung bei dieser Krankheit einen so gan eigenhämlichen Character anniumt, liegt wahrscheillich einerseitz in dem langsamen Entwicklungsprocess, andererseits darin, dass hier der Verknicherung keine besonders reichliche Vascularisation voransgeht, wie bei die Obtsophyten, welche sich bei Fruntriedung, die Caries, Nekrose, beit die bilden; ist ein Gewebe sehr reiedlich vasenharisirt, hevor es verknöchert, so muss sich eine portise Knochensuhstanz bilden, denn je mehr Gefässe, um so mehr Lücken im Knochen. Bei der Arthritis deformans aber geht der Knochenbildung keine bedeuttende Gefässenebildung voraus, die Gewebe verknorpeln und verknöchern meist, wie sie da sind; das Periost, die



Fig. 104 und 106: Osteophyten bei beginnender Arthritis deformans. Fig. 104: unteres Ende des Ilumerus. Verkleinert, a Dsteophyten, b Schlifffläche des Knochens.

Fig. 105. Cariöses Ellenbogengelenk, fungöse Gelenkentzündung. Stalaktiten-ähnliche Osteophyten. Verkleinert.

Fig. 106: Os metacarpi I. a und b wie in Fig. 104.

Sehnen, selbst Gelenkkapsel, Bänder und Muskeln, und alles das geht äusserst langsam vor sich; so kommt es denn, dass ein festerer Knochen gebildet wird. Es ereignet sich hierbei auch wohl, dass mitten im subserösen Zellgewebe in der Nähe des Knochens ganz isolirte Knochenpunkte entstehen, welche für lange Zeit isolirte, runde Stücke bleiben; erst spät verwachsen sie vielleicht mit der übrigen Knochenmasse, sehen dann wie angeleimt aus, so dass man oft noch an der Form der Knochenneubildung die Art der Entstehung verfolgen kann. Durch diese periarticulären Knocheuneubildungen köuuen die Gelenkeuden ganz verschoben werden und in eine ganz abnorme, halb luxirte Stellung gerathen; das Gelenk kann dadurch ganz unbeweglich werden, während es bei geringer Menge solcher Anbildungen und hochgradiger Frictionsathrophie im Gegentheile abuorm beweglich sein muss. In manchen Fällen wachsen diese Knochenbildungen anch in das Geleuk hinein, lösen sich ab und werden zu freien Gelenkkörpern, wovon später mehr. - Endlich ist noch zu bemerken, dass auch chronischer Hydrops sich zu diesen Krankheiten hinzugesellen kann, und

so begreifen Sie wohl, dass unter allen diesen concurrirenden Umständer die Gelenke so difform werden können, dass die Krankheit mit Recht den Nanen "Arthritis deformans" führt. Ich bemerke jedoch hier noch einmal, dass alle diese pathologischen Veränderungen niemalzur Eiterung führen.

Wir kommen jetzt zum klinischen Bilde dieser eigenthümliches Krankheit; man kaun dabei drei Fermen unterscheiden: eine Ferm, die meist polyarticulär und mit Muskeleutracturen verbunden zu sein pflegt, eine zweite, die bei Individuen jugendlichen und mittleren Lebensalters menaticulär auftritt, und eine dritte, die nur im Alter vorkenmt. Combisationen dieser Formen unter einander findet man auch.

1. Der pelvarticuläre chrenische Rheumatismus (Arthrite sèche, Rheumatismus nodesus, rheumatic geut, rheumatische Gicht) tritt bei Menschen mittleren und jugendlichen Alters auf, häufiger bei Frauen als bei Männern, häufiger bei Armen als bei Reichen; schlecht genährte, anämische Individuen werden davon verzüglich befallen, wenn sich die Krankheit auch gelegentlich bei sehr fetten Frauen entwickelt; ein Rheumatismus articulerum acutus oder eine genorrhoische Gelenkeutzündung können den Ausgangspunkt bilden, oft sind gar keine Ursachen zu ermitteln; nachdem der acute eder subacute Zustand der genannten Gelenkkrankheiten verübergegangen ist, bleibt in einzelnen Gelenken, am häufigsten in den Knieen, oft deppelseitig, Steifheit, Schmerzhaftigkeit und leichte Schwellung zurück Die Kraukheit kann aber auch ganz allmälig chrenisch mit mässigen unstäten Schmerzen in den Gelenken anfangen. Anfangs brauchen die Kranken ihre Extremitäten nech ganz gut; im Verlaufe von Monaten und Jahren jedech nimmt die Beweglichkeit sehr allmälig ab; intercurrent treten nach Anstrengungen und Erkältungen subacute Hydropsien der Gelenke auf. doch wird ein Theil der ergessenen Flüssigkeit wieder reserbirt; das Gelenk bleibt aber nach jeder Exacerbation etwas weniger beweglich, zuweilen auch dicker. Morgens, wenn die Patienton aufstehen, sind die Glieder so steif. dass sie fast gar nicht bewegt werden können; nach einigen verbereitenden Bewegungen geht es dann im Laufe des Tages wieder besser, doch gegen Abend werden die Gelenke wieder schmerzhafter. Es kommt nun ganz allmälig ein neues Symptom hinzu: die Muskeln schwinden, die Beine werden dünner, stellen sich auch wohl in Flexionsstellung, die atrophirenden Muskeln haben grosse Neigung, sich zusammen zu ziehen, was nach und nach durch die danernde Stellung des Gelenkes in ein und derselben Position begünstigt wird. Dabei bleibt das Allgemeinbefinden vellkemmen gut; die Patienten haben guten Appetit und gute Verdauung, werden zuweilen fett und fieberu nur dann, wenn neue acutere Exacerbatienen des Gelenkleidens auftreten. Bei Druck auf die Gelenke ist wenig Schmerz vorhanden; ist die Bewegung der Gelenke möglich, so fühlt und hört man ein sehr starkes Reiben und Knarren. - Se geht es Jahre lang fort. Endlich schwinden die Muskeln fast ganz, die Gelenke werden unförmlich und steif, die Kranken werden. wie sich der Laio ausdrückt, "ganz contract"; botrifft das Leiden die Hüften oder die Kuie, so sind die Patienten für immor au's Bett gefesselt, können jedoch unter fortdauerndem Leiden bei gehöriger Pflege noch Jahro lang leben; am häufigsten leiden die Knie, dann folgen in der Häufigkeitsskaln die Hüfte, Hand,-Finger-, Fuss- und Schultergelenke.

2. Die Arthritis deformans ist fast immer monaticulär, selten Intariculär in gielchartigan Gelenken, und kommet bei sonst vollkommen gesunden, starken Menschen vor; ich sah sie etwas häufiger bei Männern abs bei Frauen. Diese Form hat ihren Namen davon erhalten, dass bei ihr die periostealeu, periarticulären Knochenbildungen und die Abschleifungen so in's Colossale gehen, dass das Gelenk dadurch gara unförmig wird. Ich beobachtote diese im Ganzen soltene Kraubett au einer Höfter, an beiden Kniene eines Individuuns, an einem Fusse, an einem Ellenbogen, zweiten and or Schulter. Weist ist keine Enstehenugsenssche anzugeben; in einigen Fällen waren Lavationen oder Distorsionen vorausgegaugen; diese Golonke sind gewöhnlich sehmerzles, stelf; zugleich hydropisch, und oft sind freie knächerne Körper darin, auch kann die Synovialmembran ganz mit Fettzuten besetzt sein.

3. Malum senile coxae. Tritt die Krankheit bei älteren Leuten auf, so geschieht das in der Regel in etwas milderer Form als bei den schlimmen Formen des chronischen Rheumatismus. Die Hüfte ist daun hauptsächlich oft der Sitz der Krankheit, daher der Name "Malum coxae senile", doch auch in der Schulter, in den Kuieen, im Ellenbogen, besonders häufig aber auch an den Fingern und an der grossen Zehe kommt diese Affection bei alten Leuten oft genug vor. Sie beginnt meist sehr chronisch mit weuig Schmerzon, oft in der Form der Ischias, doch mit grosser Steifigkeit, selteuer mit acutem luitialstadium; die Steifigkeit ist oft das einzige, worüber die Patienten aufangs klagen, besonders am Morgen; ist das Gelenk im Gange, dann wird nach und nach die Function etwas besser; das Reiben in deu Gelenken ist oft so deutlich, dass der Kranke den Arzt darauf aufmerksam macht. Aufälle mit heftigeren Schmerzeu und leichter Fieberbewegung sind besonders bei denjenigen Formen bemerkbar, bei welchon der Process au den Fingern stark entwickelt ist; diese werden dann im Laufe der Jahre ganz uuförmlich dick an den Gelenken; die grosse Zeho schiebt sich ganz nach aussen, und der mit Knochenauflagerungen bedeckte Kopf des Os metatarsi primum tritt stark hervor. Ist die Krankheit au der Hüfte entwickelt, so hinken die Patieuten leicht; die Kuochcnauflagerungen sind bei den alten Louten gewöhnlich unbedeutend; doch der Scheukel wird allmälig kürzer, weil der Femurkopf und die Pfanne oben abgerieben werden; die Muskeln atrophiren stark, die Hüfte wird endlich ganz steif, indess vergeht darüber manches Jahr. Das Kniegelenk wird zuweilen so sehr erschlafft, dass die Patienten beim Gohen das Knie in einen mit der Spitze nach hinten gerichteten Winkel durchtreten, respective überstrecken, bis die natürlichen Hemmungsapparate, die Lig. cruciata und die

hintere Kapaelwand die Fixatien besorgen; merkwürdiger Weise können manche Individuen tretz dieses Zustandes nehe unbergeben. Am Ellbogengelenko ist die durch die Abschloftung der Kuocheu bedingto abnorme Beweglichkeit besenders auffallend; in exquisiten Fällen lassen sich die Gelenkenden mit Leichtigkeit nach jeder Richtung hin luxiren und durch Zug am Vordorarme auf ein paar Ceutimeter Abstand von einander entfernen; der Ellenbegen stellt ein Schlettergeben kin vollsten Sinne des Wertes dar, auf welches die Ceutractienen der Muskeln nicht den geringston Einfluss mehr haben, weil deren Insertienspunkte einander bedeutend näbergeritet sind, wedurch die Muskeln viel zu lange werden für eine normale Function des Gelenkes.

Die Krankheit ist viel häufiger bei Mänuern als bei Fraueu, besonderhäufig bei mageren Personen. Leiden anderer, zumal innerer Organe sind selten dabei zu censtatiren, doch kommt diese Affectien nicht selten bei Individuen vor, die iberhaupt sehr zu Kalkablagerungen und abnormen Verkubeherungen disponitt sind; Rigditität der Arterien, Verknöeherung der Rippen und der Zwischen wirbelscheiben mit Verknöeherung des vorderen Wirbelsäulonbandes sind Befunde, welche sich nicht selten bei selchen Patienten darbeiten, die am Malum senile mehrerer Gelenke leiden. — Die Diagnose des Malum senile ist sehr leicht; nach der gegebenen Schilderung werden Sie dieselbe nicht verfelben.

Tritt die beschriebene Krankheit bei jüngeren Leuten monarticulär auf, so kann man im Anfange zweifclhaft sein, eb man es mit einer fungösen Gelenkentzündung eder mit Arthritis deformans zu than hat, doch bei weiterer Beebachtung wird die Entscheidung leicht sein. Eine weitere Verwechslung wäre in späteren Stadien mit fungöser Gelenkentzundung und Caries sieca möglich, bei der auch Muskelatrophie und das Reiben im Gelenko Statt hat, und die auch gerade bei jungen, seust gesunden Leuten mit sehr ehronischem Verlaufe vorkemmt; dech bei Caries sieca bilden sich nie so ausgodehnte Auflagerungen um das Gelenk, wie bei Arthitris deformans; letztere zeigt auch bei langer Dauer nie Dispesitien zur Eiterung und ist viel weniger schmerzhaft. Wenn die chronisch-rheumatische Gelenkentzündung doppelseitig eder an mehreren verschiedenen Gelenken zugleich verkommt, und die von Reizung der Synovialmembran abhängigen Reflexcentracturen der Muskeln hinzutreten, so ist die Krankheit nicht zu verkennen. Der Rheumatismus nodosus wird sehr häufig mit der Gicht confundirt, weil er in seinen Resultaton an Hand und Fuss etwas Achulichkeit mit iener biotet. Die Gicht ist jedech durch ihre specifischen Anfälle und durch die Harnsäureausscheidungen se charactorisirt, dass sie für eine Krankheit ganz anderer Art zu halten ist; wir haben darüber in schon früher gesprechen.

Die Pregnose des polyarticulären Geleukrheumatismus ist, was die Heilbarkoit betrifft, sehr schlecht; tritt die Krankheit bei alten Leuten auf, so halte ich sie geradezu für unheilbar. Bei jugendlichen Individuen kaun

man durch äusserst sorgfältige, ausdauernde Behandlung die Kraukheit in manchen Fällen auf einem bestimmten Punkto zum Stillstande bringen und eine geringere Besserung erzielen; doch selbst das ist sehr schwer erreiehbar, nur wenige Fälle werden ganz bergestellt. Die Ursache dieser ungünstigen Verhältuisse liegt eben in den anatemischen Producten dieser Krankheit; die abgeschliffenen Knorpel und Knecheu werden nicht wieder ersetzt, die Kneehenaullagerungen werden nicht resorbirt, sie sind gar zu fest, zu solid angelegt; die Ernährung der Muskeln findet in der natürlichen Bewegung der Glieder keine Unterstützung, denn die schwachen Muskeln köunen die steifen, wenig beweglichen Glieder kaum nech in Action setzen. Wenn Sie einen selchen Kranken behandeln müssen, wappnen Sie sich mit Geduld und wundern Sie sich nicht, wenn er bald diesen, bald ienen Cellegen, schliesslich alle erreichbaren Quacksalber eensultirt und endlich Ihnen die Entstehung und heehgradige Ausdehnung seiner Krankheit in die Schuhe schiebt. Ich wiederhole nech einmal, dass sich marantische febrile Zustände, Tuberculese und Amyloidkrankheit nie mit diesen Affectienen verbinden. Eher dürfte eine Beziehung zu Herz- und Arterienkrankheiten so wie zu skleresirenden Processen innerer Organe existiren.

Unter dem Bilde der Arthritis deformans treten in seltenen Fällen Gelenkaffeetienen syphilitischer Natur auf, die weder der acuten Periode unmittelbar nach der Infection angehören, noch die Folgezustände der Entwicklung eines Knochengumma sind. Ihre Existenz ist von vielen Chirurgen bestritten worden, - sehr mit Unrecht, wie ieh Ihnen aus eigener Erfahrung versichern kann. Ich habe namentlich gelegentlich bei Kindern mit hereditärer Syphilis chronische Gelenkentzündungen beobachtet, besonders des Kniegelenkes, meisteus symmetrisch auftretend, die sich durch eine mässige Flüssigkeitsansammlung und sehr bedeutende Verdickung der Gelenkenden, namentlieh der Condylen des Fernur, eharacterisirten. Dieselben haben durchaus keine Tendenz zur Eiterung, es besteht mässige Schmerzhaftigkeit, die bedeutende Volumzunahme der Epiphysen erschwert schliesslich die Bewegungen des Gelenkes, so dass dasselbe namentlich nicht vellkemmen gestreckt werden kann; - dass es sich in diesen Fällen um Processe specifischer Natur handelt, geht zunächst daraus hervor, dass gar nicht selten zur selben Zeit exquisite Iritis specifica besteht; der beste Beweis hieffir ist jedoch der eclatante Erfolg einer antisyphilischen Behandlung, uamentlich mittelst Jodkalium, ohne jede leeale Therapie; die Verdickung der Gelenkenden verschwindet darnach in verhältnissmässig kurzer Zeit. - Ausserdem giebt es jedoch auch syphilitische Gelenkentzündungen, und zwar ebenfalls verzugsweise des Kniegelenkes, bei welchen der Knorpel zerstört und in grosser Ausdehnung ersetzt ist durch derbes, faseriges, schwieliges Biudegewebe; die gauze Synovialis ist verdiekt, das Geleuk ausgekleidet mit zettigen Wucherungen, die jedech nicht den Character der fungösen Granulationen haben, sondern aus derbem Bindegewebe und Fett bestehen: die Knochen sind dabei nicht verändert. Als klinische Symptome sind bis jetzt mässige Schmerzhaftigkeit und Functiensbehinderung beobschet worden, zur Eiterung kommt es niemals. Wichtig ist es, dass das Leiden bei jungen (25—30 jährigen) Leuten, und awar immer zugleich mit tertiär syphilitischen Affectienen anderer Organe beobachtet werden ist. Ven der Arthritis defermans unterschiedet sich die Erkrankung durch das Fehlen der Knerpelwucherung und der Knerpelauffaserung, sowie der characteristischen Abschleifungen der Gelenkeden.

Ueber die Resultate der Behandlung der syphilitischen Arthritis chronica liegen bis jetzt nur sehr spärliche Beobachtungen ver; jedenfalls sind die therapeutischen Erfolge ermuthigender als diejenigen, welche man bei den chrenischen Gelenkentzündungen nicht speeifischer Natur erzielt. Diese chrenisch-rheumatischen Gelenkentzundungen bekunden durch ihr gleichzeitiges Auftreten an verschiedenen Gelenken, dass ihnen nicht gerade eine locale, auf ein specielles Gelenk von aussen einwirkende Schädlichkeit. sendern häufig wenigstens eine allgemeine Krankheit zu Grunde liegt: die in vielen Dingen so räthselhafte rheumatische Diathese, diese Disposition zu Entzündungen der serësen lläute und zu Exsudativprocessen in den Gelenken und Muskeln; sie wird oft als Ursache angeklagt, und wir wenden daher auch die antirheumatischen Mittel hier an. Der dauernde Gebrauch ven Kalium jedatum, von Colchicum mit Acenit, Salicylsäure und ihrer Präparate, die Diapheretica und Diuretica werden empfehlen, so wenig Erfelge man auch ven denselben aufzuweisen hat; dech es giebt eben nicht viel Besseres, wenigstens nichts Anderes, was speciell auf den Rheumatismus wirken könnte. Der innere Gebrauch der Carlsbader Quelleu soll auch bei dieser Krankheit, wie bei der echten Gicht zuweilen genützt haben. Ausser diesen Mitteln und denienigen, welche je nach der Individualität des Kranken nach speciellen Indicatienen in Anwendung kemmen, werden vorzüglich die warmen Bäder empfohlen, besenders die indifferenten Thermen: Wildbad in Würtemberg, Wildbad-Gastein im Salzkammergut, Wiesbaden, Baden bei Zürich, Ragatz in St. Galleu, Baden-Baden, Teplitz (Bëhmen), Krapina Töplitz in Creatien, Mehadia in Ungarn; ausserdem aber können auch die Salzbäder gebraucht werden, zumal die etwas erregenden bei beginnender Muskelatrophie. Auf das Klima der Badeorte muss besonders Rücksicht genemmen werden, da alle diese Krankeu sehr empfiudlieh gegen feuchte, kalte Witterung sind. Die heissen Schwefelquellen sind nur mit Versicht zu brauchen und sefert zu verlassen, sowie sich darnach eine subacute Exacerbatien ausbildet. Leben solche Kranken in einem Klima, we eiu kalter, nasser Winter herrscht, se lasse man dieselben während der rauhen Jahreszeit nach Italien gehen, doch nur an Orte, we es gute, gegen eine eventuell eintreteude Kälte eingerichtete lläuser giebt, wie in Nizza, Pisa, Palermo. - Feuchte Wehnungen sind vor Allem zu vermeiden. Die Kranken müssen sich warm halten, stets Schafwolle auf dem Kerper tragen; auch die kranken Gelenke müssen stets mit Flaneli bedeckt sein. - Wassercuren sind vielfach empfohlen worden und haben

einige günstige Resultate aufzuweisen; sie sind, wenn sie vernünftig angewandt und von wirklichen Aerzten, nicht allein durch Besitzer von Wasserheilanstalten geleitet werden, gewiss zweckmässig und oft in der Hinsicht besonders vortheilhaft, dass die Patienten durch diese Enren abgehärtet und weniger empfänglich für alle äusseren Einflüsse, zumal für Erkältung werden; auch wirkt das viele Wassertrinken und die Einwicklung nach den Bädern theils diuretisch, theils diaphoretisch; endlich hat die Hydrotherapie das Gute, dass sich der Patient ihr mit Gewissenhaftigkeit und Consequenz hingebt, während er des Arznoigebrauches bald überdrüssig wird; die Wasserpatienten werden bekanntlich bald ganz enragirt für ihre Cur und sind sehr dankbare Subjecte, selbst wenn der Erfolg der Behandlung gleich Null ist. Ist daher die Allgemeinconstitution des Patienten nicht zu schwach und hat der Kranke keine zu grosse Abneigung (was auch vorkommt), so sind dieselben gewiss anzuwenden, doch sie müssen mindestens ein Jahr lang fortgesetzt werden, wenn sie wirklich nützen sollen. Anch die russischen Dampfbäder werden zuweilen mit Erfolg gebraucht, ebenso die Fichtennadelbäder. - Bei schlecht genährten Iudividuen ist diese Krankheit auch schon durch Leberthran, Chinin und Eisen gebessert worden. -Was die locale Behandlung betrifft, so könuen hier Einreibungen verschiedener Art gemacht werden, bei welchen das Frottiren freilich das Wiehtigste bleibt; Sie können reines Fett, Jodsalbe, Linimentum ammoniacatum und Anderes dazu branchen lassen. Die Massage ist bei diesen Erkrankungen besonders indicirt, aber sie soll durch einen sachverständigen Arzt lege artis ausgeführt werden; dann erreicht man bisweilen wirklich erfreuliche Resultate. Ausserdem wende ich mit anscheinendem Erfolge die feuchtwarmen Einwicklungen an und verwende hierzu die Burow'sche Lösung. Die stärkeren, ableitenden Mittel nützen durchaus nichts, und selbst die Jodtinetur kommt nur bei deu subacuten Attaquen in Anwendung, wo auch die Blasenpflaster versucht werden mögen. Mit allen stärkeren Reizmitteln auf die Gelenke seien Sie vorsiehtig: Douchen können bei den sehr ehronisch und torpid verlaufenden Fällen von vortrefflicher Wirkung sein, auch heisse Donchen, Dampfdouchen und locale Schwefelbäder, Schlamm- und Moorbäder; in anderen Fällen sind selbst die sanftesten Regendouchen, die kaum einen Fuss hoch fallen, schon zu irritirend man kann den Effect dieser Mittel niemals im Vorhinein beurtheilen. Daher ist es angezeigt, dass die Krauken dieselben mit Vorsicht und unter Leitung des Arztes selbst ausprobiren; sowie Schmerzen eintreten, müssen die Douchen ausgesetzt und nach einiger Zeit der Ruhe mit erneuerten Vorsichtsmaassregeln wieder angefangen werden; wird das Gelenk jedoch immer mehr empfindlich, dann bleiben die Douchen am besten ganz fort.

Sollen nun die Glieder ganz in Ruhe gehalten oder bewegt werden? Vollständige Ruhe ist entschieden hier nicht zweckmässig, einerseits, weil die Gelenke sonst ganz steif werden, und zwar in einer oft höchst ungünstigen Stellung, andererseits, weil die absolute Ruhe die Atrophie der Muskeln nur nech befördert. Mässige Bewegungen, wenn auch niemals bis zur Herverrufung von starken Schmerzen oder bis zur Erschönfung, sollen gemacht werden, und zwar sewohl passiv als activ; da der Krauke gewöhnlich im Anfange sein steifes Gelenk nur mühsam bewegt, se ist es gut, wenn der Arzt selbst zuerst die eutsprechenden passiven Bewegungen macht: später lässt man den Patienten gewisse Uebungen methodisch ausführen. wie beim Turnen, und kaun dabei die urspränglich von Bennet zu diesem Behufe erdachten, seitdem vielfach vervollkommneten, höchst ingeniösen Apparate und Maschiuen in Verwendung ziehen. Dieselben beruhen darauf. dass man im Stande ist, jede beliebige Muskelgruppe arbeiten zu lassen und dabei den Widerstand, respective die Belastung beliebig reguliren kann. Hierdurch erreichen wir den doppelten Zweck, die Beweglichkeit der Gelenke zu bessern und die Muskeln zu stärken, ihrer Atrophie entgegenzuwirken. Wir unterstützen die Cur durch Frottirungen, durch Elektricität und durch Massage. Dieser ganze Cemplex von therapeutischen Manipulationen wird als Heilgymnastik im weiteren Sinne bezeichnet und gewöhnlich in eigenen Austalten von Specialärzten, leider aber auch zuweilen von ganz ungebildeten Empirikern geübt. Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass man durch eine längere derartig combinirte Behandlung glänzende Erfolge erzielen kann. - wohlgemerkt in gewissen Fällen. während andere Patienten durch monate- und jahrelange Ausdauer und fortwährendes Turnen ihre Gelenke zwar in einem leidlichen Zustande erhalten, aber doch nicht wesentlich gebessert werden.

Sie sehen, dass wir viele Mittel haben, um den Rheumatismus chronicus zu bekämpfen; Sie begreifen aber auch, dass alle genannten Curen langwierig, sehr umständlich und theuer und deswegen für arme Leute geradezu unerreichbar sind. Da nun die Krankheit besonders iene Classe von Menschen befällt, die schen unter gewöhnlichen Verhältnissen Entbehrungen und Unbilden aller Art ausgesetzt sind, so ist sie leider meistens unheilbar. Wenn Sie dem Patienten nicht vor Allem gute Nahrung und zweckmässige Kleidung, trockene, reine und dabei warme Luft, Bäder u. s. w. verschaffen können, wenn diese Grundbedingungen für die Cur fehlen, dann machen Sie gar keinen Versuch mit der Anwendung kestspieliger Heilmethoden es wäre reine Geldverschwendung. Je früher diese Kranken im Allgemeinen in Behandlung bekemmen, je jünger dieselben sind, desto eher können Sie heffen durch eine geeignete Therapie wenigstens den Stillstand des Rheumatismus zu erreichen. Ist derselbe bereits auf einer gewissen Höhe augelangt, danu ist auch das Uebel schon schwieriger im Fortschreiten aufzuhalten; von einer Heilung ist dann selten die Rede. - Das Malum covae senile halte ich in den meisten Fällen für incurabel, doch sind die oben genannten Mittel, zumal warme Bäder in den Thermen, rationellerweise auch dabei anzuwenden und lindern die Beschwerden oft sehr erheblich. Die Arthritis deformans menarticularis ist immer unheilbar; stört das Gelenk sehr. so kann es durch Resection eder durch Amputation cutfernt werden.

#### ANHANG L

## Von den Gelenkkörpern. Mures articulares.

Unter Gelenkkörpern verstehen wir mehr oder weniger feste Körper, welche in einem Gelenke entstehen. Fremde Körper also, die von aussen in's Gelenk eindringen, etwa eine Nadel, eine Kugel etc., oder einzelne loggesprente Knochenstücke, welche lose

im Gelenke liegen, schliessen wir aus, - Es kommen zwei Arten von Gelenkkörnern vor: 1) kleine, ovale, Reisoder Melonenkern-ähnliche oder unregelmässige Concremente, welche sich gewöhnlich in grosser Menge bilden und sich bei mikroskopischer Untersuchung als aus Fibrinschichten bestehend zeigen. Diese entstehen in Geleuken mit chronischem Hydrops und sind Niederschläge aus der qualitativ und quantitativ abnormen Synovia wie die gleichen Körper in hydropischen Sehnenscheiden: vielleicht können auch Blutgerinnsel zu ihrer Entstehung Veranlassung geben. Diese Art von Gelenkkörnern ist eine accidentelle Beigabe des Hydrops articulorum chronicus, und als solche nur insofern von Bedeutung, als die Entleerung des Exsudates nach der Punction durch dieselben verbindert werden kann. Zuweilen gelingt es, ihre Existenz zu diagnosticiren, dadurch dass man in solchen Fällen das Gefühl weicher Reibung bei der Palpation der Gelenke bekommt: doch ändert das nichts in der früher angegebenen Therapie



Vielfache Gelenkkörper im Ellenbogengelenke nach Cruvellhier. Ein sehr seltener Fall; meist kommen diese Gelenkkörper im Kniegelenke vor.

der chronischen Gelenkwassersucht, und complicirt dieselbe nur insofern, als die eventuelle Reduction des Gelenks auf den normalen Umfang durch die Fibrinconcremente erschwert werden muss.

2) Die andere Art von Gelenkkörpern ist knöhern, immer mit dünnen Knorpelüberzuge bekleidet, zuweilen durch einen Stiel adhärent an der Wandung des Gelenkes, zuweilen ganz frei beweglich in der Gelenkbölde eingesehlossen, ohne den geringsten Zusammenhang mit irgend einem Theile derselhen. Ihre Form ist sehr verschiedenartig, oft höchst sonderbar; der Name "Gelenkmaus" mag durch eine zufällige Form entstanden.

sein, die mit einer Maus Achalichkeit hatte; diese Kürper sind selten gleichmässig oval oder rund, sondern oft höckerig, warzig, die Form ist dieselbe wie diejenige der Osteophyten bei Arthritis deformans; sie haben gewöhnlich das Volumen einer Melenn Bohne oder einer Mandel; im Wiener Museum findet sich ein Körper von der Grösse des Gelaeneus, der durch einen Stiel mit der Kniegelenkskapsel zusammenhängt; ich selbst habe an dem Knie einer alten Frau eine Gelenkmaus beobachtet, die fast so gross war als die Patella und gerade wegen ihrer Grösse verhältnissmösig wenig Beschwerden verursachte.

Die Gelenkkörper bestehen, mikroskopisch untersucht, aus einem dännen Ueberzuge von wahrem, faserigem oder hyalinem Knorpel, der vom Centrum aus verknöchert, zuweilen jedoch nur verkalkt ist; sie konnen also, da sie meist als Gewebe organisirt sind, nicht als Niederschläge aus der Syuovia entstanden sein, sondern müssen, selbst wenn sie ganz lose gefunden werden, in dem Nachbargewebo gebildet worden sein und früher mit demselben im Zusammenhango gestanden haben: später können sie sich dann losgelöst haben. So verhält es sich auch in der That: diese Körper entstehen zum Theile iu den Spitzen der Synovialzotten. In den Zotten kommen nämlich nicht selten schon im Normalzustande Knorpelzellen vor: wenn sich nun, wie es bisweilen geschieht, dendritische Wucherungen auf der Oberfläche der Synovialis entwickeln, so können die Elemente der Knorpelkerne zu wuchern anfangen und hiedurch kleine Geschwülste, Enchondrome, mit bindegewebiger Umgebung und bindegewebigem Stiele entstehen (Rokitansky); der Stiel wird allmälig länger und dunner und reisst endlich ganz ab. Jetzt liegt der Körper, der indessen im Centrum verknöchert sein kann, frei in der Gelenkhöhle. Die viel häufigere Art der Entstehung von Gelenkmäusen ist aber die, dass sieh in der Gelenkkapsel dieht unter der Synovialmembran verknöchernde Knorpelkörper (Osteophyten) bilden, welche sich ins Gelenk hineinstülpen, die Synevialis vor sich herschieben, stielartig ausziehen, die schliesslich aber abreissen und frei werden können. Wahrscheinlich wächst der frei im Gelenke liegende Körper nicht mehr; undenkbar ware es freilich nicht, dass er sein Ernährungsmaterial aus der Synovia zoge. Amabile ist der Meinung, dass diese Gelenkkörper anfangs immer knöchern sind, und der knorpelige Ueberzug auf ihnen eine secundare Bildung sei.

Neben der Entwicklung der Gelenkkörper besteht immer ein gewisser Grad von Gelenklydrops; letterer ist vielleitut die primäre Krunkheit. Die Gelenkkörper kommen fast ausschliesalich oder doch vorwiegend im Kniegelenke nut zwar nur bei Erwachsenen vor; sie sind überhaupt sehr selten, vielleicht die seltenste Gelenkkrankheit. Es existirt ein unzweifelhalter Zusummenhang zwischen der Gelenkörperbildung, der Arthritis deformans und dem Hydarthrun; diese Erkrankungen blieden einen, möglicherweise and angeborner oder erworbener allgemeiner Diathese beruhenden Gegensatz zu den fungissen und fungös-eiltigen Gelenkenträndungen.

Die Symptome, welche für die Existenzeines freien Körpers im Kuisgelenke als characteristisch betrachtet werden, sind folgende der Patient leidet sehon längere Zeit an mässigem Hydrops genu, vielleicht olme es zu beachten; er fühlt plötzlich beim tiehen einen sehr empfindlichen Schmerz im Kuie, der Fin für den Augenblick verhändert, weiter zu gehen; das Knie steht dann in halber Flexion oder in Extension fest und kann erst nach gewissen streichenden Bewegungen wieder beweglich gemacht werden. Diese Erscheinung ist bedingt durch das Eingeklemmtwerden des Gelenkkörners zwischen die das Kniegelenk constituironden Knechen, zwischen die Menisci oder in einer der Synovialtaschen. Doch schon bevor die Einklemmungsorscheinungen auftreten, klagen dieso Leute zuweilen Wochen oder Menate lang über Schwäche oder leichte Schwerzen im Knie uud die Untersuchung wird in den meisten Fällen, wie schen erwähnt, einen leichten Grad von Hydrops genu constatiren. Die Krankon kommen durch die eigenthümliche Art, wie der heftige Schmerz eintritt, und durch die Art, wie er wieder verschwindet, sehr häufig selbst auf den Gedanken, es sei in ihrem Kniegelenke ein beweglicher Körper vorhanden, und nicht selten fühlen sie denselben ganz deutlich und wissen ihn durch gewisse Bewegungen des Goloukes auch dem Arzte zu demenstriren. In anderen Fällen fühlt zuerst der Arzt bei wiederholter Untersuchung den Körper im Gelenke und kann ihn bald hierhin, bald dorthin schieben; oft vorschwindet derselbe wieder, indem er in irgend einen Recessus, in eine seitliche Tasche gleitet und daselbst mehrere Tage, ja Wochen und Monato liegen bleibt, se dass der Patient geheilt zu sein glaubt, bis die Gelonkmaus ganz plötzlich wieder oine Stellung einnimmt, in welcher sie von aussen gefühlt werden kaun. Alle diese Symptome werden nur dann recht deutlich horvertreten, wenn der Körper gelöst ist; so lange er nech adhärent, eder wenn er so gross ist, dass er sich uicht einklemmen kann, empfindet der Patient wenig von seiner Anwesenheit.

Wenngleich alse die Beschwerden eines Geleukkörpers und eines mässigen Hydrops geun nicht immer sehr gress sind und sich spontan nicht gerade steigern, sieh auch keine eitrigen Entzündungen, sondern höchstens gelegentlich in Felge leichter Traumon subacute Entzündungen mit serösem Ergusse ausbilden, so sind doch in anderen Fällen die Schmerzen bei der Einklemmung, die Angst, jeden Angenblick dieser höchst peinlichen Empfindung ausgesetzt zu sein, so bedeutend, dass viele mit Gelenkmäusen behaftete Individuen dringend Hülfe verlangen. Die Versuche, diese Körper durch Erregung einer adhäsiven Entzündung zu fixiren, was man durch Compressionsverbände, Jodtinctur oder Vesicantien anstrebte, haben wenig Erfolg gehabt. Auch gelingt es nur in wenigen Fällen, mittelst entsprechender Bandagen den Patienten von den Beschwerden der Einklemmung zu befreien. Deshalb wurde man schon sohr frühzeitig zur Extraction der Gelenkkörper auf operativem Wege geführt. Die Gefahren, welche mit der Eröffnung eines grosson Gelenkes verbunden waren, bevor man die autiseptische Wundbehandlung kannte, wurden auf verschiedene Weise zu vermeiden gesucht. Der Gelenkkörper wurde zunächst unter die allgemeine Decke au eine Seite des Gelenks vorgedrängt, dann schob man die Haut darüber stark nach oben, spannte sie dadurch noch stärker, schnitt dieselbe und die Kapsel bis auf den Gelenkkörper ein, und liess letzteren hervorspringen oder hob ihn mit einem kleinen Elevatorium (etwa einem Ohrlöffel, wie es Fock sehr praktisch gemacht hat) heraus; sofort schloss man die Wunde mit dem

Finger, extendirte das Bein, liess die Haut wieder in ihre normale Lage zurückgehen, so dass der Schnitt in ihr tiefer lag, als in der Kapsel, beide Wunden also nicht direct communicirten. Jetzt wurde die Hautwunde mit Heftpflastor geschlossen und das Glied auf einer Schiene in extendirter Stellung gelagert. Man machte die Operation wohl auch in zwei Sitzungen. so dass man zunächst mit einem feinen spitzigen Messer (einem Tenotom) schräg unter die Haut einging, die Gelenkkapsel subcutan durchschnitt und den Körper in das Unterhautbindegewebe austreten liess. Einige Tage später, wenn man voraussetzen konnte, dass die Gelenkwunde vollkommen vornarbt sei, extrahirte man den im Unterhautzellgewebe liegenden Gelenkkörper vollends. Trotz aller dieser Vorsichtsmaassregeln hatte man mit der Operation nicht solten Unglück: es trat Gelenkvereiterung und in deren Gefolgo der Tod an Pyohämie ein; zuweilen gelang es noch, den Patienten durch die Amputation des Gliedes zu retten. Einzelne ältere Chirurgen zogen es daher sogar vor, um den Patienten nicht den Gefahren einer Eröffnung des Kniegelenkes auszusetzen, lieber gleich den Oberschenkel zu amputiren und auf diese Weise die Gelenkmaus sammt dem Kniegelenke zn entfernen. - Heutzutago wäre es geradezu ein Verbrechen, wenn man die Operation nicht unter strengster Antisepsis ausführen würde. Man schneidet direct auf den Körper ein und spaltet die Kapsel so weit als es zur Extraction nöthig ist: dann wird die Blutung auf's Genaueste gestillt. die Gelenkwunde sorgfältig desinficirt und mittelst feiner Nähte geschlossen. Darüber kommt ein typischer Listerverband und das Gelenk wird immobilisirt. Eine etwa nachfolgende Gelenkentzündung müsste nach denselben Regeln wie eine tranmatische Affection behandelt werden. Macht ein Gelenkkörper gar keine Beschwerden, so applicirt man nur eine Kniekappe, um den Gelenkhydrops in Schranken zu halten und dem Gelenke einen gewissen Grad von Festigkeit zu geben, so dass keine zu ausgiebigen Bewegungen damit gemacht werden; der Patient ist oft schon dadurch sehr bernhigt.

#### ANHANG II.

### Von den Gelenkneurosen.

Unter Neurosen und Neuralgien versteht man Erkrankungen, welche sich durch mehr oder weniger intensive, beld typisch, hald atypisch auftretende Schmerzen äussern, und deren Ursuche nicht in Anomalien der Gewebe zu finden ist. Man vernundtet dabei eine functionelle Störung in den Nerven ohne morphologische Veründerungen. — Dass es rein functionelle Störungen, die wir als Schwäche und Ueberreizung zu bezeichnen pflezen, in den Geweben und zumal in den Nerven glebt, bei denen für unsere Sinne, wenn wir sie auch durch alle modernen Hülfemittet verschäften, morphologische und chemische Veränderungen weder während des

Lebens noch nach dem Tode aufzufinden sind, ist ausser Zweifel; ob solcho Veränderuugen nicht dounoch existiren, das zu entscheiden, können wir uns nicht vermessen, denn was wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen, existirt für uns oben nicht. - Hiornach nennt man Zustände der Gelenke, welche mit Sehmerzon in densolben vorbuuden sind, und woboi man nichts Krankes an den Gelenken objectiv findet, "Gelenkneurosen". Als characteristisches Merkmal dieser Affectionen wird angeführt, dass bei denselben, auch nach monatclanger Dauer und vollkommeuer Unthätigkeit des Gelenkes die Muskeln nicht atrophisch, die Extremität nicht abgemagert ist. Ich kann dies nicht ganz zugeben; in den Fällen von Gelenkneurosen, die ich gesehen habe, war doch immor die Muskulatur der kranken Extremität weniger entwickelt; auch ein leichtes Reiben der Gelenkflächen an einander ist wohl immer nachweisbar, besonders in der Chlereformnarkese, Ich halte diese Veränderungen für die unvermeidlichen Folgen der dauernden Immobilisation des Gelenkes. Die Schmorzen treton bei diesen Affectionen niemals typisch, d. h. zu bestimmteu Tageszeiten, in Anfällen wie etwa bei den Neuralgien des N. trigeminus, auf. Brodie hat zuerst die Geleuknouroseu als besoudere Krankheitsgruppo abgegrenzt; Strohmeyer, Esmarch und Wernher haben sich in neuerer Zeit mit diesen Zuständen beschäftigt, und ihre Diagnose klinisch weiter entwickelt. Nach den Auffassungen dieser Autoreu sind aber auch solche Gelenkerkrankungen unter dem Namen Neurosch zu begreifen, welche, wenngleich mit geringen, denn doch nachweisbaren anatomischen Voränderungen verbunden, sich vorwiegend durch schmerzhafte Empfindungen und Functionsstörungen äussern, und in Betracht ihrer Heftigkeit ganz ausser Verhältniss zu dem kaum erkennbaren Grade von Erkrankung stehen. Hierdurch werden die Geleukneurosen in das Gebiet der sensitiven, sensuellen und psychischen Hyperästhesien mit ihren reflectorischeu Complicationon, kurz in das grösstentheils zu den Psychosen gehörige Gebiet der Hysterie und Hypochondrie, hineingeschoben. Die Fälle, welche nach Schilderungen der genannten Autoren als Gelonkneurosen zu bezeichnen wären, wurden früher theils als leichte Gelenkerkraukungen aufgefasst, deren Symptome bei hysterischen Frauen und Mädchen in's Ungehouerliche übertrieben, ja oft geradezu simulirt waren, theils als beginnende, noch nicht deutlich erkennbare Golenk- und Knochenkraukheiten, theils endlich als grosse Empfindlichkeit, welche nach abgelaufenen Erkrankungen zurückgeblieben war. Es ist ganz praktisch, einen Namen für diese Gruppe von Fällen zu haben, doch sind dieselben weder von Einem Gesichtspunkte aus zu beurtheilen, noch nach Einer Schabloue zu behandeln. - Allgemeine ärztliche Erfahrung und Menschenkenntniss müssen bei den Hysterischen am meisten zur Behandlung helfen; der Eigensinn und die Consequenz von Weibern in der Durchführung von simulirten Contracturen und Krampfzuständen ist für Jeden, ausser für einen erfahreuen Arzt, unglaublich. Die Hysteric ist eben wesontlich eine Geisteskrankheit, oft uulıcilbar, odor nur vorübergehend heilbar. Handelt es sich

um die Abstumpfung von grosser Empfindlichkeit der Gelenklächen, som mögen kalte Donchen, Kaltwissereuren, Seebider in Anwendung gezogen, und fleissige Uebungen der Gelenke genneht werden, die zumal Erm arch empfiehlt. Zuweilen nützt es, wenn man auf die Haut der Gelenkegend einige lineare Cauterisationen mit dem Gilbeksen applierit. Bei Neurosen, welche nach führeren Gelenkkrankheiten zurückgelübeen waren, sah Billroth ginzige Wirkungen von den Thormen, Moorbaidern und von der Elektricität. Auch die Massage hat auf diesem Gebiete grosse Erfolge aufzuweisen; bei den meisten sogen. Wunderkuren angeblicher Gelenks-Ert-zündungen und veralteter Luxationen, die von Quacksalberu und altes Wöhern durch Streichen und Auflegen der Hände zum Erstaunen der Laien vollbracht werdon, handelt es sich um Gelenkuerosen; man weis in solchen Fällen nicht, was meir wirkt, das Massiern oder der psychisische Eindruck, den die gläubigen Patienten von dem Hokuspokus, der mit ihnen getrieben wird, empfangen.

## Vorlesung 41.

Von den Ankylosen. Unterschiede. Anatomische Verhältnisse. Diagnose. Therapie: Allmälige, forcirte Streckung, blutige Operationen.

# CAPITEL XVIII.

# Von den Ankylosen.

Dass man unter einer Ankylose (von ἀγχόλος krumm) ein steifes Gelonk versteht, wissen Sie schon; ich muss jedoch hinzufügen, dass man diese Bezeichnung nur dann zu brauchen pflegt; wenn der acute oder der chronische Krankheitsprocess, wolcher die Steifheit des Gelenkes bedingt, abgelaufen ist - wenn also die beschränkte oder vollkommen mangelnde Beweglichkeit des Gelenkes das einzig Krankhafte ist, was vorliegt. Bildet sich z. B. während einer Entzündung im Knie oder in der Hüfto eine stark flectirte Stellung der Extremität durch unwillkürliche bloibende Muskelcontractionen aus, und kann dann das Gelonk der Schmerzon wegen nicht gestreckt werden, obgleich die mechanische Möglichkeit vorhanden ist, so sprochen wir nicht von Ankylose des Gelenkos, sondern von Gelenkentzündung mit Contractur der Muskeln. - Die Ursache, weshalb ein Gelenk, trotzdem dass kein florider Entzündungsprocess mehr vorhauden ist, nicht gestreckt oder gebeugt werden kann, wird bald in mechanischen Hindernissen, die ausserhalb oder innerhalb dos Gelenkes liegen, bald in den wesentlich zum Gelenke gehörenden Theilen zu suchen sein. Ein durch Atrophie und Schrumpfung vorkürzter Muskel, eine stark zusammenvezogene Narbe der Haut, besonders wenn sie an der Flexionsseite liegt, kann ein sonst ganz normales Gelenk vollkommen fixiren; doch bezeichnet man solche Zustände als Muskel- oder Narbencontracturen und nicht als Ankylose; wollte man trotzdem diesen Ausdruck gebrauchen, so wäre es angezeigt, ihn durch Zusätze zu präcisiren, wie z. B. Ankylose durch extraarticuläre Ursachen, Ankylosis spuria und dergleichen. — Es beliehen daher als wahre Ankylosen nur diejenigen Gelenksteißgkeiten ihrig, welche durch pathologische Veränderungen von Theilen bedingt sind, die wesentlich zum Gelenke gehören, also die Gelenkenden des Knochens selbet, die Kapselbänder und die Synovialis. Dem entsprechend unterscheiden wir folgende Ursachen der Ankylostung ofens Gelenkes:

1. Narbige Verwachsungen zwischen den gegenüberliegenden Gelentfächen sellst; diese k\u00e4nnen quantitativ und qualitativ sohr verschieden sein; sie entstehen nach Ausheilung der fung\u00f6sen Golenkentz\u00e4nndung durch Verwachsung der wuchernden Granulationsmasse; hierdurch worden handartige Adh\u00e4nisonen gebildet, etwa wie zwischen Pleura pulmonalis und costalis, oder diehte ausgedelnte Flichenverwachsungen, daboi kann der Knopelüberzu hellen sein, metst ist aber sowohl er als auch ein Theil des Knochens zerst\u00f6rt. Gew\u00f6hnlich bestehen diese Verwachsungen wie andere Narben aus Bindegerehe (s. Fig. 108); in manchen F\u00e4lle verkachent diese Narbengewebe und die beiden Golenkenden sind dan durch kn\u00f6cher dieses Narbengewebe und die beiden Golenkenden sind dan durch kn\u00f6cher dieses Narbengewebe und die beiden Golenkenden sind dan durch kn\u00f6cher dieses harbengewebe und die beiden Golenkenden sind dan durch kn\u00f6cher dieses perschmolzen (s. Fig. 109).



Vollständige narbige Verwachsung der Gelenkflächen des Ellenbogengelenkes eines Kiudes; die Trochlea humeri so wie ein Theil des Olecranon zersfört. Längsdurchschnitt. Nafürliche Grösse.



Durch knöcherne Brücken ankylosirtes Ellenbogengelenk, von einem Erwachsenen resecirt; fast natürliche Grösse.

- 2. Weitere Hindernisse für die Beweglichkeit sind die narbigee Schrumpfungen der Gelenkkapel und der accessorischen Hilfsbäuder, auch wohl der Menisci, die ganz zerstert sein k\u00e4nnen. Diese narbigen Verk\u00e4rzungen treten nicht allein an denjenigen Stellen auf, wo Fisteln sich gelidlet hatten, sondern auch ohne jegliche Eiterung, indem jedes Gewebewelches lange plastisch infiltrirt und dadurch mehr oder weniger erweicht war, sp\u00e4tro nach Abhauf des Entz\u00e4ndurgen beget.
- 3. Ein nicht unbedeutendes Hinderniss für die Beweglichkeit und zuınal die Ursache, weshalb nach fungösen Gelenkentzündungen ausgedehnteren Grades die Functionsfähigkeit selten vollkommen wieder hergestellt wird. liegt darin, dass die nothwendigerweise verschiebbaren Wandungen der dem Gelenke adnexen Synovialsäcke verwachsen und schrumpfen. Um Ihnen das klar zu machen, muss ich kurz die normalen Verhältnisse bei der Bewegung der gresseren Gelenke berühren. Die Gelenkkapsel hat niemals einen so hohen Grad von Elasticität, dass sie sich jeder Stellung des Gelenkes ohne Weiteres adaptiren könnte. Denken Sic sich einen Humerus an den Thorax gelegt, so müsste unten am Gelenke die Kapsel sehr stark zusammengezegen, oben schr stark ausgedehnt sein; denken Sie sich den Arm stark erheben, so müsste sich der obere Kapseltheil stark zusammenziehen, der untere stark dehnen; die Gelenkkapsel müsste so elastisch sein wie Gummi, was jedoch keineswegs der Fall ist; sie dohnt und contrahirt sich überhaupt nicht, sondern sie faltet sich nach ganz bestimmten Richtungen; verändert sich die Lage des Gelenkkopfes, so gleicht sich die Falte wieder aus, und an der entgegengesetzten Seite, die früher glatt war, bildet sich eine neuo Falte der Kapsel. In Henle's Anatomie finden Sie diese Verhältnisse für alle grossen Körpergelenke erörtert und abgebildet. Hier sehen Sie im senkrechten, der verderen Körperfläche parallelen Durch-



Fig. 110. Die Kapsel oben bei a gefaltet. Fig. 111. Die Kapsel unteu bei a gefaltel.

schnitte (Frontalschnitt nach Henle), das Schultergelenk bei erhobener (Fig. 110) und bei gesenkter (Fig. 111) Stellung des Armes.

Erkrankt die Synovialmembran, so bleibt das Gelenk gewöhnlich in einer bestimmten Stellung stehen, der Humerus ist meist gesenkt; dabei k ann die Synovialtaseho unton (Fig. 111a) voreitern, versehrumpfon, verwachsen; wenu nun auch das Gelenk im Uebrigen ganz normal wäre, so würde doch keine Erhebung des Armes mehr möglich sein, weil die Kapsel un der unteren Seite des Gelenkes sich nicht mehr entfalten kann. So entstehen Ankylosen bei vollständig erhaltenem Knorpelüberzuge; die Socretion der Synovia hört auf, die Knorpel können in der Folge im Laufe von Jahren zu Bindegowebe degeneriren (wie bei veralteter, fixirter Luxation) oder selbst verknöehern, und damit wird die Ankylose immer fester. -Volkmann hat schon früher diese Arten von Ankyloson, welche besonders oft bei jugendliehen Individuen nach subacuter Coxitis (vorwiegend nach rheumatischen und puerperalen Gelenkentzündungen) ohne Eiterung, aber mit starker Muskelspannung entstehen, unter dem Namen "knorpelige Ankylosen" beschrieben; der Namo ist wohl deshalb gewählt, weil dabei der Kuorpel lange völlig erhalten bleibt.

4. Ein weiteres mechanisches Hinderniss kann in Konchenuuflagerungen liegen, welche sieh um das Gleunk aussen auf den Gelenkenden der betreffenden Knochen bildeu; füllt sieh z. B. die Fossa sigmoiden anterior oder posterior des unteren Endes des Humerus mit ueugebildetem Knochen, so kann entweder der Processus eoronoideus oder der Processus aneomenus der Ulna nicht eingreifen, und in orsterem Falle kann der Arm nicht vollständig fleeitri, in letzterem nicht vollständig extendit werden. Disses Hinderniss tritt besonders bei der Arthritis deformans, selten bei der fungissen Gelenkentzülundag auf (vergl. Fig. 104 u. 105, pag. 693).

5. Endlieh kommen in Folge von Caries der Gelenkenden solche Diesetz zur Entwicklung, dass die Epiphysen gans seheft zu einander stehen und nicht mehr dem normalen Gelenkmechanismus ontsprechen, weil sie in litere Flüchen zu sehr veröndert sind und gar nicht mohr auf einander passen. Sie können daher in der abnormen (pathologisch luxirten) Stellung absolut nicht gegen einander bewegt werden. Betrachten Sie nech einmal Fig. 108: in Folge der Zerestfrung der Trochlea humori ist die Ulna so an don Ilumerus angezogen, dass bei einer gewissen Bewegungsenöglichkeit duch die vollständige Flesion incht gemacht werenen kann, weil der Prot. cornordens ulnao vorne an den Humerus anstösst, da die Fossa sigmoidea anterior dort fehtt. — So kann ferren die This bei Kniecarisch shalb unch aussen und hinten verschoben werden. Dabei entwickeln die freiliegenden Condylou des Fennz zuweilen ein viel stärkers Wachstum, weil der normale Gegendruck der Tibia fehlt; so geschieht es, dass die zusammengebörigen Gelenklächen bald gar nicht mehr auf einander passen.

Zu diesen mehr oder weniger im Gelenke liegenden Ursachen der Unheweglichkeit können äussero Ursachen hizzukommon, besonders die schon orwähnten Muskelcontracturen und auch Narben, welche mit den Muskeln, Sehnen und mit den Knochen verwachsen sein können, und so zur Fixation in der falsehen Stellung wesentlich beitragen. Auch Verwachsungen oder Verklebungen der Sehnen mit der Intentifiche der Sehnenschiedte Könnes Steifheit und absolute Unbeweglichkeit zur Folge haben; das kommt besonders an der Hand vor, z. B. nach langwierigen Phlegmenet, auch wenn keine Eiterung in den Seluncsscheiden bestanden hatte; alle Finger steben stelf, unboweglich, gewöhnlich gestreckt, und doch sind die Gelenke dabei intact; eine geschiekte Lösung dieser Verklebungen durch passive Bewegunges kann dabei einen zauborhaften Effect haben, die Füger künnen darnach sofort wieder beweglich worden.

Die Diagnose einer Ankylose überhaupt ist nicht schwierig: wohl aber kann es sehr schwierig soin, zu bestimmen, welche der vorerwähnten Verhältnisse die Schuld der mangelhaften oder völlig fehlenden Beweglichkeit tragen. Bei einer vollkommenen Steifheit ist man leicht der Ansicht. dass es sich um eine knöcherue Ankylose handle; dieses ist iedech keineswegs immer der Fall; sehr kurze, straffe Adhäsionen, zumal sehr breite, flächenhafte Verwachsungen müssen auch eine absolute Unbeweglichkeit bedingen. Je länger eine selche Ankylose ganz unbewoglich besteht. desto grösser ist die Wahrschoinlichkeit, dass sich eine knöcherne Verwachsung ausgebildet hat, selbst wenn das Gelenk verhältnissmässig wenig erkrankt ist; ja bei vellkemmen intactem Zustando des Gelenkknorpels wird, wenn das Gelenk lange Zeit hindurch immobilisirt ist (vielleicht nur in Folge von Kapselschrumpfungen), schliesslich eine vollständig knöcherne Ankylose eintreten. Ganz dasselbe würde übrigens auch bei einem ganz gesunden Gelenke der Fall sein, wonn man es Jahre lang in absoluter Unbeweglichkeit erhalten würde. Hierfür liegen experimentelle Nachweise ver; nach Untersuchungen von Menzel beginnt bei dauernder Gelenkruhe eine Wucherung der Knerpolzellen mit Vascularisation, die, sich selbst überlassen, zur Granulationsmetamorphose des Knorpelüberzuges führt, während die Synovialsecretion ganz aufhört. - Für die gesunde Fortexistenz der Synovialmembran ist Bowegung eine Lebensbedingung; das können Sie schon daran sehen, dass alle Gelenkverbindungen des Körpers, welche wenig ausgiebige oder gar keine Bewegungen zu machen haben, wie die Zwischenwirbel-, die Becken-, die Sternum-Geleuke eine sehr wenig entwickelte Synovialmembran habon; für deu Knorpol ist os die normale Reibung und der Gegendruck von Seite der mehr oder weniger congruenten Gelenkflächen des articulirendon Knechens, die zur Erhaltung der normalen Wachsthumsverhältnisse unbedingt nethwendig sind; dort wo der Gogendruck und die Bewogung fehlt, da verliert der Gelenkknorpel seine natürliche Glätte, er atrophirt. - Wir sind hierauf gekommen, indom wir darauf aufmerksam machen wollton, wie man aus der Dauer einer unbeweglichen Aukylose allerdings begründete Schlüsse auf die Festigkeit derselben machen könne. lst die Ankylese aber beweglich, wenn auch in geringem Grade, so ist die Synovialmembran selten ganz zerstört; auch ein Tbeil des Knorpels pflegt in solchen Fällen noch fort zu existiren. Ueber die Beweglichkeit und

I nbeweglichkeit einer Ankylose kann man sieh sehr täuschen, wenn man den Spannunggrad der Muskeln, den der Patient auch nach abgelausfene Gelenkentzündungen zuweilen nech bewahrt, unbeachtet lässt; eine klare Einsicht in diese mechanischen Hindernisse erhält man oft nicht eher, als bis man die Muskelwirkung durch eine tiefe Chlerefernmarkese ganz eliminirt hat.

Was ist nun bei diesen Ankylesen zu thun? Kann man das steife Gelenk wieder beweglich machen? Diese Frage ist für die meisten Fälle zu bejahen. Kann man diese Beweglichkeit dauernderhalten und die nermale Fuuctien, wenn auch nur annähernd, wiederherstellen? Das ist leider sehr selten möglich, gewöhnlich nicht. Was soll aber danu geschehen? wozu daun eine Behandlung? Diese letztere Frage ist für gewisse Fälle berechtigt, doch für die meisten nicht. Wir haben früher wiederhelt erwähnt, dass bei den Gelenkentzündungen die Glieder in der Regel eine für die spätere Brauehbarkeit unzweckmässige Stellung annehmen; ein Bein, welches im Knie rechtwinklig gebeugt steht, ist eine unbrauchbare, tedte Last; ein Arm, der im Ellenbogen ganz extendirt eder sehr schwach fleetirt ist, erscheiut ebeufalls als ein höchst unbequemer, zum Ergreifen und Fassen von Gegenständen unbrauchbarer Kërpertheil, und so fort. Man kann nun dadurch, dass man die ankyletischen Glieder in eine Stellung bringt, in welcher sie relativ am brauchbarsten sind, alse ein Hüftgelenk, eiu Kniegeleuk in ganz extendirte, einen Arm in eine rechtwinklig gebeugte Stellung, dem Patienten schon sehr viel nützen, und daher sind diese Eingriffe, diese Streckungen eder Beugungen der Aukylose doch heehst dankbare Operationen. Die Ankylosen in unzweckmässiger Stellung waren früher unendlich häufig, sie werden jedoch um se seltener verkommen, je allgemeiner das Princip, die Gelenke schen bei der Behandlung der acuten eder chrenischen Entzündungen in die für die eveutuelle Ankylose passendste Stellung zu bringen, durchgedrungen sein wird. Einem Chirurgen der modernen Zeit wird es überhaupt nicht eft begeguen, Ankyleseneperatieneu, die nur eine Verbesserung der Stellung zum Zweck haben, an Kranken zu machen, die er während der Gelenkentzündung selbst überwacht hat. Doch es giebt noch immer Fälle, welche auf dem Lande unter den ungünstigsten Verhältnissen behandelt werden müssen, und bei denen es denu dech zu einer Winkelankvlose im Knieund Hüftgelenke kommt, so dass die Ankylosenstreckungen auch gegenwärtig zu den häufigeren Operationen gehören.

Die Bestrebungen, krumm und steif geheilte Glieder gerade zu riehten, sind sehr alt. Schon in den chäurgischen Schriften der Aerste des Altertums findet sieh das Verfahren erwähnt, Ankylesen zu strecken; in den Werken des Mittelalters begegnet man Abbildungen und Beschreibungen von Maschinen, welche zu diesem Zwecke ennstrüit sind, dem die Methode, durch langsame Streckungen die Krümmungen zu beseitigen, ist die liteer; man hat eine grosse Menge von Apparaten für die verschiedenen Gelenke ersonnen, mit Hülfe deren man die Streckung und Beugung der Extremitäten durch Schraubenwirkung ferciren konnte. Diese Apparate finden ietzt verwiegend in deuienigen Fällen Auwendung, in welchen man glaubt, mit der Geraderichtung der Gelenke auch die Beweglichkeit erzielen zu können; da diese Fälle aber äusserst selten sind und auch sie wesentlich durch die sehnelle Streckung gefördert werden, se ist die Anwendung der Maschinen sehr in Abuahme gekommen. Der langsamen Streckung von Ankylesen gegenüber steht die schnelle, gewaltsame Streckung, das fälschlich segenannte brisement fercé. Diese Operation hatte, bever man das Chlereferm kannte, sehr viele Schattenseiten; sie war sehr schmerzhaft und nicht ungefährlich; es bedarf enermer Gewalt um die gewaltsame Streckung der Ankylesen ohne Narkose auszuführen und zwar sind daran nicht allein die Hindernisse im Gelenke Schuld, sondern besonders der Widerstand der Muskeln, welche sich sefert lebhaft coutrahiren, sewie Schmerz eintritt. Man war deshalb in früherer Zeit eft genöthigt, die Sehnen der sich anspannenden Muskeln zu durchschneiden, bever man die Ankylosenstreckung in Angriff nehmen kenute: die se gesetzten Wunden rissen gewähnlich während der Operation ein, vergrösserten sich, heftige Entzündungen und ausgedehnte Eiterungen kamen hinzn; die Nachbehandlung wusste man auch nech nicht recht zu leiten, man schuürte die gestreckten Glieder anf Schienen fest oder zwängte sie in Maschinen ein, bis starkes Oedem, venëse Stase und drehende Gangran zur Abnahme der Verbände zwangen, kurz die Methode war hechst unvellkommen und wellte keinen allgemeinen Anklang finden. Beuvier und Dieffenbach waren fast die Einzigen, welche sie von Zeit zu Zeit übten; andere Chirurgen zegen vor, die Patienten mit Aukylesen als unheilbar zu betrachten, oder sie den Orthopäden zur allmäligen Streckung zuzuschicken, oder falls die Patieuten arme Teufel waren, das functionell untaugliehe Glied zu amputiren. So stand die Sache, als B. v. Langenbeck 1846 die ersten Versuche machte, unter Anwendung einer tiefen Narkese mittelst Aethers, die Ankylose, zunächst des Kniegelenkes, zu strecken; es ergab sich dabei das höchst interessante, damals ganz neue Factum, dass die centrahirten Muskeln bei dieser Narkese vëllig lax und nachgiebig werden und sich wie Gummi ausdehnen lassen; hierdurch wurden die Tenetemien und Myetemien gunz überflüssig. Da ferner der Schmerz durch die Anästhesirung beseitigt wurde, so konnte man die Streckungen allmälig und versichtig, ganz allein mit Händekraß ausführen. Die Erfelge waren aussererdentlich günstige, so dass die Aukvlesenstreekung, die in ihrer neuen Ferm kaum noch den etwas brutalen Namen "brisement fercé" verdient, bald allgemein verbreitet wurde und eine Zeit lang die allmälige Dehnung durch Maschinen und Gewichtsextension vielleicht zu sehr verdrängt hat. Die Methede des operativen Eingriffes, die Indicationen dazu, die Vorsichtsmaassregeln, die Nachbehandlung wurden durch B. v. Langenbeck selbst nach und nach so ausgebildet, dass diese Operation als eine der sichersten und einfachsten angesehen

werden darf. Ich will Ihnen nun beispielsweise die Strecknug eines im rochton Winkel gebogenen Kniees beschreiben: der Kranke wird zunächst in der Rückonlage so tiel chleroformirt, bis alle Muskeln schlaff sind und keine Spur ven Refloxbewegungen mehr erfolgt; ist dieser Zustand eingetreten, so wird der Patient auf deu Banch gelegt; ein Gehülfe hält den Kopf, ein anderer legt seinen Arm unter die Brust des Patienten, um so das Athmen zu erleichtern: Puls und Rospiration werden genau beobachtet, da die Operation sofort nuterbrochen werden muss, sowie bedenkliche Erscheinnugen durch die tiofe Narkese auftreten. Der Kranke wird in der Bauchlage so weit an das untere Endo des Operationstisches gezogen, dass das Knie auf den Rand des Tisches zu liegen kemmt, auf welchem ein fest gepolstertes Rosshaarkissen befestigt ist. Jetzt stützt ein Gehülfe beide Hände mit ganzer Kraft auf den Oberschenkel, der Operateur steht an der Anssenseite des linken (ankylosirteu) Knices, legt seine linke Hand in die Fossa poplitea, so dass sie den Oberschenkel herunterdrückt, die rechte setzt er auf die hintere Seite des Unterschenkels, der hinteren Fläche der Tibiacendylen entsprechend, also dicht oberhalb der Wade, und mit dieser rechten Hand drückt or nun den aufwärts gerichteten Unterschenkel herab. Ist die Ankylose noch frisch, nicht zu fest, se wird unter einem hörbaren weichen Krachen und Reissen der Unterschenkel allmälig nachgeben bis die Geradrichtung vollendet ist. Gelingt die Streckung nicht so leicht, so setzt der Operateur seine Hand etwas tiefer am Unterschenkel an, etwa an der Wade eder dicht unterhalb derselben; hier darf aber keine se grosse Gewalt angewandt werden, als an der früheren Stelle, weil auf diese Art, zumal bei einer gewissen Weichheit des Knochens, die Tibia leicht unterhalb der Condylen brechen könnte; die Kraft muss hier mehr ziehend, extendirend wirken. - Kommt man auf die eben beschriebene Weise auch nicht weiter, so versucht man zunächst die Adhäsionen im Gelenke durch eine stärkere Flexion zu sprengen; man fasst den Unterschenkel von vorn und sucht ihn langsam, doch unter gleichmässigem, stetigem Drucke zu flectiren, hierbei reissen zuweilen die Adhäsienen leichter, als bei der Streckbewegung; sind nur erst einige derselben gesprengt, dann geht es gewöhnlich leicht auch mit der Extension. Alles leidenschaftliche Ruckon und Stossen ist entschieden schädlich und führt auch fast nie zum Ziele. -- Ist man endlich mit der Streckung so weit gekommen, wie es für den einmaligen Operationsact als zweckmässig erachtet, oder ist der Unterscheukel wirklich vellkommen gestreckt, so kehrt man den Patienten wieder auf den Rücken um, lässt das Knie durch Gehülfen mittelst Hueter'scher Bindenzügel stark herunterdrücken, den Unterschenkel am Fusse extendiren, und legt uun vom Fuss bis 1 Zoll weit vom Perineum einen festen Gypsverband an, nachdem man zuvor um das Knie und an deu Enden des Gypsverbandes (unten und eben, wo der stärkste Druck später Statt finden wird), dicke Lagen Watte applieirt hat. Weil abor der Gyps dech nicht immer so schnell erhärtet, wie der Patient aus der Narkose erwacht, fixirt

man den Verbaud provisorisch durch eine, an der Beugeseite der Extremität angebrachte, oben und unten stark gepolsterte, feste Hohlschiene: dieselbe kann nach 3-4 Stunden wieder entfornt worden, dann ist der Vorband fest genug, um den sich eontrahirenden Muskeln Widerstand zu leisten. - Die Schmerzen, welche der Patient, nachdem er aus der Narkose erwacht ist, im Gelonko empfindet, sind nicht immer sehr heftig, oft im Verhältnisso zu der aufgewandten Kraft auffallend gering. Der Fuss sehwillt zuweilen etwas ödematös an, wenn man ihn nicht recht eingewickelt hat; gewöhnlich erfolgt daraus koino weitoro Beschwerde. Sollten die Schmerzen gleich nach der Operation sehr hoftig sein, so legt man über den Gypsverband eine Eisblase und macht eine subeutane Morphiuminjection. Nach 8-10 Tagen kann man dem Wunsebe des Patienten, mit dom Verbande aufzustehen und mit Hülfe von Krücken oder Stöcken umherzugehen, nachgeben. Nach 8-12 Woehen ist die Ankyloso in der neuen Stellung geheilt; der Patient hat mittlerweise seine Krücken fortgeworfen und geht mit einem Stocke, vielleieht auch sehon ganz frei ohne Stütze, wenn auch mit steifem, doch mit geradem Knie; jetzt kann der Verband abgenommen, und der Patient als geheilt betrachtet werden.

Bei dem geschilderten Beispiele haben wir angenommen, dass eine Operation genügte, die vollständige Streekung des Kuiees zu erreichen. Dieses ist jedoch nicht immer der Fall, sehr häufig darf man bei der ersten Operation nicht so weit goken, wenn man nicht riskiren will, starke und folgensehwere Vorletzungen zu machen. Welebe Umstände können uns denn hindern, die Operation gleich in einer Session zu vollonden? Besonders sind es ausgedehnte Narben der Haut, die zur äussersten Vorsicht mahnon; zumal Narbon in der Kniekoblo sind oft sehr schwer und nur allmälig zu dehnen, sie würden reissen, wenn man die Extension forciren wollte. Die Narben liegen zuweilen auch wohl um die grösseren Gefassund Nervenstämme, deren Scheiden nut in die frühore Uleeration hineingozogen sein können: iu der That sind wiederholt bei Strockung von Ankvlasen des Kniegelenkes subcutano Zerreissungen der Vena, oder wohl auch der Arteria poplitea vorgekommen, welche nicht selten von Gangrän des Unterschenkels gefolgt waren und im güustigen Falle die Amputation des Oberschenkels nothwendig machten, während im ungünstigeu Falle der Tod an Sephthämie eintrat. Nach jeder solehen Verletzung kann Eiterung. selbst Vorjauchung folgou - mau darf daher die Narben der Haut nie bis auf's Aeusserste, bis zur Zerreissung anspannen. Ist man mit der Streckung auf dem Punkte angekommen, wo die llaut nicht mehr nachgeben zu wollen scheint, so muss man einhalteu; man legt jetzt den Verband an und wiederholt in 4-5 Woelen die Operation, und so fort, bis man die Streckung erreicht hat. - Ein ferneror Umstand, der zur Vorsicht auffordert, ist die fehlerhafte Stollung des Untersehenkels, welche im Verlaufe der Kniecaries entstanden sein kann, zumal die Neigung der Tibia zur Luxation nach hinten; es ist unter alleu Umständen schwer, zuweilen un-

möglich, diese Verschiebung zu beseitigen, doch geht es nech am besten, wenn man die Eingriffe sehr allmälig ausführt; eine fercirte Streckung würde in solchen Fällen die völlige Luxatien nach hinten zur Felge haben; dann ist eine vellständige Geraderichtung überhaupt nicht möglich. - Sie ınüsseu nun nicht erwarten, dass diese Kniee, wenn sie auch ganz gerade gestreckt sind, die nermale schene Form wieder bekemmen; das ist niemals der Fall. Auch kann sich nach velleudeter vellkemmen gelungener Geraderichtung ergeben, dass das Bein etwas zu kurz ist, weil es vem Beginne der Krankheit an etwas im Wachsthum zurückgeblieben war. Dech da wir nicht, wie die Schotten, mit nackten Knieen zu gehen brauchen, se kemmt es nicht se sehr auf die Form an, wenn das Knio nur gerade ist und Festigkeit genug zum Gehen bietet. - Wenngleich die mit Tumor albus behafteten Geleuke fast zu allen Zeiten, selbst wenn Fisteln vorhauden sind, in die für den Gebrauch passendste Stellung gebracht werden können, und in einen geschlossenen oder Kapselverband zu bringen siud, se dürfte dech die Zeit, wo eben die Fisteln geschlessen und die Narben frisch, dick und brüchig sind, am ungünstigsten für die Streckung sein, weil in dieser Zeit Hautnarbenzerreissungen und neue Eiterungen am ehesten zu erwarten sind. In solchen Fällen mache ich jetzt nie mehr Streckungen in der Chlorefermnarkese, seudern wende immer nur die allmälige Gewichtsextension an

Was hier in Betreff der Geraderichtung von Kniegelenkankylosen gest wurde, lässt sich auch ehne Weiteres auf lüfte und Fuss übertragen. Die Aukylosen der Schulter und des Ellenbegens haben eine gauz andere functienelle Bedeutung; bei ihnen handelt es sich meistens um die Wiederherstellung der Beweglichkeit, und diese ist durch die Ankyloseuzerreissung mit nachfalgenem Gyraverbaude nicht zu erreichen.

Will man uach der Streckung des Kniees, wenn wenig Verwachsungen verhanden und das Gelenk leidlich gesund ist, den Versuch machen, Beweglichkeit zu erzielen, so darf man natürlich nach der Operation keineu Gypsverband anlegen eder einen selchen wenigstens nicht lange liegeu lassen, sendern muss Maschinen appliciren, welche es gestatten, einige Zeit nach der Streckuug Bewegungen auszuführeu; am besten ist es. wenn man wenigsteus Anfangs das Gelenk allmälig durch Händekraft in verschiedene Stellungen zu bringen trachtet. Oder man verwendet zu diesem Zwecke eigene Apparate (angegeben von Heine), welche iu den Gypsverband eingeschaltet werden, und mittelst welcher man tretz desselben das Gelenk in jedem Memente frei zu strecken und zu beugen im Stande ist. Ich will nicht in Abrede stellen, dass man auf diese Weise in der That zuweilen eine leidliche Beweglichkeit erreicht; aber die günstigen Resultate sind selten und betreffen Fälle, in welchen eutweder nach Gelenkfracturen eder nach kurz vorübergehenden Gelenkentzündungen eine Steifigkeit zurückgeblicben war; ich mechte fast glauben, dass in den ersteren dieser Fälle sich die Beweglichkeit im Laufe der Zeit auch ven selbst durch den täglichen Gebrauch hergestellt hätte; mehr heumatischen und puerperalen Gelenkentzindungen ist es allerdings sehr wichtig, dæs die oft ausgedehnten dech Anfangs nicht sehr festen Verwachsungen, zumal der Synovialsäck, erehtzeitig nach Ablauf der Entzindung gelöst werten, denn später werden dieseblen nicht nur immer fester, sondern auch die schrunpfenden Kapselbänder werden weniger nachgiebig und der Knorpel wird atrophisch, degeneritz uß Bindegewebe und verkneichert. Am mache sich im Allgemeinen keine zu grossen Illusienen fiber das durch die Ankylseenstreckungen Erreichbare; es ist in der That schon ein grosser Triumph der älteren Chirurgie gegenüber, dass wir jetzt die Ankylseen fast ganz aus den Indicationen für die Ampatiation streichen Kännen, wemit jedoch der Weg zu weiteren Aasbildungen der neuen Methode, zur Erreichung noch besserer Resultate keinesvesse verspertt ist.

Es giebt Fälle, in denen die mechanischen Verhältnisse des Gelenkeder Art sind, dass die Gelenkenden überhaupt nicht mehr in eine andere Stellung gebracht werden können. Ich habe Ihnen schen früher das Präparat eines Ellenhogengelenkes als Beispiel sugeführt; es liegt z. B. eine Arthritis deformans ver, die Gruben am unteren Ende des Humerus oberhalb der Trochlea sind mit neugehildeter Knochenmasse angefüllt; hier is es unmöglich, die Ulna zu bewegen, weder vorwärts nech reikwärts; ähnliche Verhältnisse kommen gerade bei Arthritis deformans auch in anderen Gelenken vor; die Ankylosen, welche dabei entstehen, sind daher eben se wenig als bei Gelenkdifformitäten mehr währer Arthritis beweglich zu machen; beide Krankheiten werden daher meist Contraindicationen für die Ankylosenstekungen sein.

Endlich kann aber, wie früher erwähnt, die Verwachsung der Gelenkenden eine knöcherne sein, es kann auch eine Ankylesis essea verliegen. Nur selten, und zwar nur bei vereinzelten verknöcherten Brücken wird es möglich sein, solche Ankylosen zu sprengen, in den meisten dieser Fälle wird die Ankylese uuverrückbar fest stehen. Was ist hierbei zu thun? Man kann auf zweierlei Weise die Stellung eines solchen Gelenkes verändern: nämlich durch Einknickung des Knochens ober- oder unterhalb des ankylesirten Gelenkes, oder durch Aussägung eines Stückes aus dem Gelenke eder aus dem Knochen. - Was das erstere betrifft, so würde mancher Chirurg die Achsel zucken, wonn man es zur Methode erheben wollte, und dech ist diese Einknickung des Knechens, selbst die vollständige Fractur, z. B. des äusseren eder inneren Condylus femeris bei Kniegelenkstreckung oft unabsichtlich gemacht worden und meist gut abgelaufen. Man kann, ohne es zu wollen, bei Streckung der Kniegelenk- und Hüftankvlosen eine Infraction oder vollständige Fractur des Knechens veranlassen, das Gelenk selbst bleibt stehen wie zuvor, doch am Knie oberhalb, am Hüftgelenke unterhalb desselben, knickt der Knochen ein bis zu einem Winkel, welcher den Winkel der abnermen Gelenkstellung compensirt, und die Geraderichtung ist factisch erreicht, wenn auch nicht durch Sprengung der Ankylose. In allen Fällen legt man sofort den Gypsrorband an; der Verlauf ist vie bei jeder einfelen subeutanen Frnetur, die Schumeren noch geringer vie rach Ankylosensprengungen und der Schlusserfolg Vollkommen befriedigend. — Ich sehe nun gar nicht ein, warum man diese Art, die unmögliche Ankylosenstrekung durch Infraction des Knochens erfolgreich zu umgehen, verwerfen sollte, und labo dieselbe in der That bei mehreren Fällen von Hiff: um Kniegelenkankylose angewendet. Ich bin sogar der Ansicht, dass man stetz versuchen sollte, mindestens die Kniegelenkresetion, man mg sie nun ausführen, wie man will, durch die Infraction des Obersehenkels zu ungehen, falls diesellbe sich leicht ausführen lässet; bei anderen Gelenken ist die Resection aus verschiedenen Gründen vorzuziehen. Sie werden in der Klütik diese Diuge beurthellen lernen.

Es giebt drei verschiedene Arten bei knöchernen Ankylosen zu reseeiren:

1. Nach Rhea Barton (die Methode ist 1825 veröffentlicht): man schudidte bei winkeliger Kniegelenkankylose nach vorgöngigen Weichtbeilschuitt mit der Säge ein Stick aus dem Oberschenkel dicht oberhalb des Gelenkes, und ware ein dreischiges Stick, deseen Basis nach vorme liegt, und dessen nach hinten liegender Winkel sich mit dem Winkel der Ankylose zu einem geraden eompensiren läset (man künnte übrigens dieses Stick auch ans dem ankylositren Gelenke selbst ausschneiden); dann wird der Schenkel gerade gerichtet, das Gelenk bleibt intact, die Krümmung wirl in den Oberschenkel verlegt, wie bei der Infraction. Diese Operation ist mehrfach mit gutem Erfolge ausgeführt worden; bei liläftankylosen schneidet man den Keil unterhalb des Gelenkes aus.

2. Man macht die subcutane Osteotomie durch das ankylosite Gelenk nach R. v. Langenbeck; dieses Vorfihren, welches wir friiber bei den schief geheilten Fracturen und bei der Rhachtis als sehr brauchtar kennen gelernt haben, paest auch für die knöchernen Ankylosen; Gross durchbohrt dieselbon mehrfach quor und trennt die Verwachungen mit feinen Meisseln. Gegenwärtig verlegt man die Osteotomiewunde gewöhnich unter- oder oberhalb der Region des Gelenkes, in den Knoches sellst, bei Hiffigeleukankylosen in die Gegend unterhalb der Trochanteren (Volkmann).

3. Die totale Resection des Gelenkes. Ich habe schon oben meine Bedenken über die Zuläsigkeit der Resection bei Anktysen des Knie- und Höftgelenkes geäussert und wirde dieselbe nur als romedium utlimam et valde anceps betrachten. Früher empfahl man die Resection sehr drüngend zur Beseitigung einer Ankylose im Ellenbegengelenke: hier kann man allerdinge durch die totale Resection für das ankylosirte Gelenk ein bewogliches, zuweilen auch ziemlich brauchbares Pseudogelenk eintauschen, wenn Alles gut a bläuft; das its es aber eben, worauf ers aukommt und worüber wir nicht immer Herra sind! Wer wird sein Leben für ein stelfes Ellenbogencelenk auf Seidel setzen wollen? Die Resultate sind ernele nach Recelenk auf Seidel setzen wollen? Die Resultate sind ernele nach Resectionen wegen Ankylosen im Ellenbogengelenke nicht immer gut gewesen, weder für die Beweglichkeit, noch quoad vitam, wenn auch einzelne Fälle eine gewisse Zeit hindurch sehr brillant in ihrem Erfolge erschienen. Man wird daher die Resectionen auch hier nicht übertreiben dürfen. - Was die Schulter betrifft, so liegen hier ganz eigenthümliche Verhältnisse vor: die Erfahrung lehrt nämlich, dass Leute mit steifer Schulter durch consequente Lebung ihr Schulterblatt so heweglich machen können, dass die Steifheit im Schultergelenke verhältnissmässig wenig genirt, und da wäre es doch Thorheit, in solchen Fällen zu operireu. Die Kranken mit Caries des Handgelenkes sind gewöhnlich so froh, wenu die Krankheit nach vielen Jahren endlich ausheilt, dass sie sich nicht über ihre steife Hand beklagen, doch sind erfolgreiche Resectionen ankylosirter Handgelenko in neuerer Zeit gemacht worden; über die Endresultate solcher Operationen ist freilich noch wenig bekannt. Was den Fuss betrifft, so wird hier von Resection bei Ankylose in schlechter Stellung nicht die Rede sein; gewöhnlich ist Defect der Fusswurzelknochen die Hauptursache von Fussverkrümmungen nach Gelenkentzündungen. Es wird von der Art des einzelnen Falles abhängen, oh der Fuss zum Gehen brauchhar ist, ob eine Geraderichtung in zweckmässiger Stellung durch Osteotomie möglich und erfolgreich sein kann. oder ob ein guter, sicheror Amputationsstumpf vorzuziehen sei.

## Vorlesung 42.

#### CAPITEL XIX.

## Ueber die angebornen, myo- und neuropathischen Gelenkverkrümmungen so wie über die Narbencontracturen. Loxarthrosen\*).

I. Deformitten embryonalen Ursprungs, bewirtt durch Entwickinngsstörungen der Gelenke. II. Deformitäten nur bei Kindern und jugendlichen Individuen entstelend, betüngt durch Wachsthunsstörungen der Gelenke. III. Deformitäten, welche von Contracturen oder Lähnung eintreiher Minskein oder Muskeigruppen abhängen. IV. Bergungheschränkungen in den Gleichen, bedingt durch Schrumpfung von Fascien und Bändern. V. Narhoncontracturen. — Thorapie: Debaung mit Maschinen. Streckung in der Narkose. Gungression. Massags. Tentonienie und Mydomien. Durchschnidung von Fascion und Gelenkbändern. Gymnastik. Electricität. Künstliche Muskeln.

#### Meine Herren!

Wir haben heute über diejenigen Deformitäten zu sprechen, welche nicht gerade immer in prinären Ekrankungen der Gelenke ihren Gruud haben, doch aber zu abnormen mechanischen Verhältnissen der Gelenke fähren, sei es, dass die Gelenklächen aus verschiedenen Gründen abnorme Formen annehmen, sei es, dass bei normaler Form die Bewegungen nach einer oder nach mehreren Richtungen gehemnt werden durch Hindernisse, welche in abnormen Zuständen der Muskeln, Fascien, Schnen und der Haut ihren Grund haben. Es handelt sich da meist um Steifheiten, Verkrümmungen, Bewegungsbeschräukungen in den Gelenken, kurz um Störungen, welche ausserhalb des Synovialsackes liegen. Ich folge in diesem Abschnitt vorwiegend der Eintheilung Volk mann's, dessen vortrefliche Arbeit über diesen Gegenstand in der Chirurgie von v. Pitha und Billroth ich Ihnen nicht genug zum Studium empfelhen kann.

## Deformitäten embryonalen Ursprungs, bedingt durch Entwicklungsstörungen der Gelenke.

Die Verkrimmungen sind immer angeboren; sie konmen bei weiten an häufigsten am Fuss vor und zwar besonders oft in Form des sogenannten "Klumpfusses, Pes varus s. equino-varus". Wenngleich man jede Fussverkrimmung, bei welcher der Fuss zu einem "Klump" zusammengeagen ist, als Klumpfuss bezeichen kann und früher bezeichnet hat, so versteht man darunter jetzt doch nur diejenige Formveränderung des Fusses, bei welcher der innere Eussrand erhoben ist; der Fuss steht dahei gewöhnlich auch etwas in Plantarflexion, und lässt siehe bei Kindern entweder gar

<sup>°)</sup> Loxarthrosen von λόξος schiof, άρθρον Gliod, Geleuk.

normale Stellung bringen. Diese Form des Klumpfusses findet sich ausschliesslich nur bei Kindern, die noch nicht auf die Beine gekommen sind. Lernen die mit solchen Füssen (meist ist diese Missbildung doppelseitig) gebornen Individuen gehen, so treten sie mit dem ausseren Fussrande auf; dieser rollt sich nach und nach immer weiter nach einwärts, wird etwas breit gedrückt; die Fusssohle zieht sich zusammen, der mittlere und vordere Theil des Fusses bleibt im Wachsthum zurück, die Gelenke der kleinen Fosswurzelknochen werden ankylotisch und die Füsse werden so in der That zu einem unförmlichen Klumpen; der anssere Theil des Fussrückens wird zur Gehfläche, es bildet sich da eine dicke Schwiele, unter derselben ein Schleimbeutel; da der Fuss gar nicht bewegt wird, atrophiren die Muskeln des Unterschenkels, so dass fast nur Knochen und Haut übrig bleiben; so entsteht die Aehnlichkeit mit dem Pferdefusse. Man hat verschiedene Grade des Klumpfusses unterschieden, ausgehend von der noch unbedentenden Deformität unmittelbar nach der Geburt als erstem Grad bis zu der eben geschilderten Missgestalt. Ich bemerke indessen noch einmal, dass die höheren Grade des Klumpfusses nur durch das Gehen entstehen; würde ein solches Individuum ear nicht mit den Füssen auftreten, so würde sich die angeborene Stellung derselben wahrscheinlich uur wenig oder gar nicht ändern.

l'eber die Ursachen der abgebornen Klumpfussbildung hat man sich die verschiedenartigsten Vorstellungen gemacht. Die typische fast immer gleiche Form dieser angebornen Verkrümmung scheint von vornherein darauf hinzuweisen, dass es sich um die Störung eines typischen Entwicklungsactes der nuteren Extremitäten handelt; denn wenn fötale Krankheiten, Störungen irritativer Natur, abnorme Druckverhältnisse im Uterus die Schuld trügen, dann würden sich doch wohl Differenzen der Fälle unter einander zeigen. wie wir solche später noch kennen lernen werden. Mir scheint daher folgendes in neuester Zeit Erforschte von höchster Bedeutung für die Entstehung der in Rede stehenden Missbildung zu sein. Eschricht hat gezeigt, dass die unteren Extremitäten im Beginne ihrer Entwicklung derart an der Bauchfläche des Embryo hinaufwachsen, dass ihre Rückseiten, also die Kniekelden, dem Bauche zugewandt sind; noch im Laufe früher Entwicklungswochen missen die Beine eine Axendrehung durchmachen, so dass die Anfangs nach rückwärts stehenden Füsse sich nach vorne drehen. Liegen die Extremitätenauswüchse so nahe, dass sie unter gemeinschaftlicher Hautdecke zu einem einzigen Gliede verschmolzen erscheinen, oder wirklich verschmelzen, so kann die erwähnte Axendrehung nicht erfolgen und bei solchen Monstris (Sirenenbildung) sind dann die Füsse ganz nach rückwärts gerichtet und die Verwachsung betrifft stets die kleine Zehe, also diejenige Fussseite, welche unter normalen Verhältnissen durch die Axendrehung zur äusseren werden sollte, während die grosse Zehe bei der Sirenenmissbildung jederseits an der Aussenseite der einzigen schwanzähnlichen Extromität liegt. Wir finden den nämlichen Typus der Hinterbeine bei gewissen Wasscrsäugethieren (Robben), welches Factum eine weitere Stütze für die Ansicht Eschricht's bildet, indem sich für sehr viele Entwicklungsstufen des menschlichen Embryo Analoga in den Körperformen irgend einer tiefer stehenden Thierklasse vorfinden, bei der dieselben das ganze Leben bindurch persistiren. Diese typische, unter abnormen Verhältnissen gehemmte, sonst aber sich regelmässig vollziehende Axendrehung nach auswärts erklärt uns die Entstehung der Missbildung; es ist selbstverständlich, dass ein Fötus, bei welchem die Axendrehung der unteren Extremität vor ihrer Vollendung durch irgend eine Ursacho aufgehalten wird, die entsprechende Stellung des Fusses beibchält. Schon Dieffenbach hatte bemerkt, dass eigentlich alle neugebornen Kinder einen geringen Grad des typischen Klumpfusses zeigen und thatsächlich ist auch die Axendrehung zur Zeit der Geburt noch nicht ganz vollendet. Sie wird es erst während des ersten Lebensjahres, und später, wenn die Kinder zu gehen anfangen, wird durch den Einfluss der Körperschwere der kindliche Fuss in die Form gebracht, wie wir sie beim Erwachsenen finden. Der Fuss der Nougebornen unterscheidet sich von dem ausgebildeten Fusse des Erwachsenen namentlich dadurch, dass die Fussspitzen sehr stark nach einwärts stehen, so dass die Kinder, wenn sie gehen zu lernen anfaugen, sich häufig auf die Zehen treten. Es ware ganz unmöglich ein 1/4-1 jähriges Kind in die Stellung zu bringen, die z. B. der Soldat in Reih und Glied einnimmt; d. h. es mit gestreckton, der ganzen Länge nach sich berührenden Beinen, die Forsen aneinander gedrückt und die Fussspitzen stark nach aussen gerichtet, stehen zu lassen. Da die Axendrehung nicht uur den Fuss allein, sondern die ganzo untere Extremität botrifft, so sind auch die Knie- und Hüftgelcuke des Neugebornen uicht vollkommen identisch mit denen des Erwachsenen und dieser Unterschied muss sich in viel bedeutenderem Maasse beim angebornen Klumpfusse bemerkbar machen, was thatsächlich der Fall ist, Der angeborne Klumpfuss ist demnach in die Klasse der Hommungsbildungen einzureihen; über die Gründe dieser Hemmungsbildung vermögen wir bis jetzt freilich ebenso wenig auszusagen als über andere Missbildungen dieser Kategorie. Als eine Consequenz der fehlerhaften Richtung, nach welcher der Fuss sich im Uterus entwickelt und bis zum Momente der Geburt weiter wächst, sind die von Hueter constatirtou Anomalieu, zumal in der Configuration und Mechanik der Gelenke, dann die Schiefheit der Fusswurzelknochen, so wie die abnormen Längenverhältnisse der Muskel anzuschen, von welchen letzteren die zu kurze Bildung des M. gastrocnemius am auffallendsten und am längsten bekannt ist. - Diese ganze, auf genaue Beobachtungen basirte Theorie über die Entstchung des angebornen Klumpfusses verdient so sehr den Vorzug vor allen anderen, früheren, rein hypothetischen Erklärungsversuchen, die meist von einer supponirten fötalen Myelitis mit consecutiven Paralyscu und Contractureu ausgiugen, dass letztere kaum mehr als ein historisches Interesse beauspruchen können.

Einige andere angeborne Verkrümmungen der Füsse sind nachgewiesener Maassen von abnormen Lagerungen des Embryo in der Uterushöhle, und zumal von abnormen Druckverhältnissen abhängig. Hiebei spielt namentlich die Raumbeschränkung in cavo uteri, am häufigsten in Folge einer zu geringen Menge Fruchtwassers, eine grosse Rolle. Volkmann hat darüber höchst interessante Beobachtungen gesammelt; diese Fälle sind indesalle unter einander etwas verschieden, ein Beweis, dass bei ihrem Zustandekommen mancherlei Zufälligkeiten obwalten. - Bei anderen angebornen Misbildungen der Gelenke sind grössere Knochenstücke gar nicht zur Entwicklung gekommen, z. B. das untere Ende der Tibia oder der Fibula, das untere Ende des Radius oder der ganze Radius (manus vara). - An der Wirbelsäule bleiben zuweilen einzelne seitliche Hälften der Wirbelkörper im Wachsthum zurück, oder es siud solche Stücke überzählig eingeschaltet, was eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule (Scoliosis) zur Folgo hat; diese Fälle von angeborner Scoliose sind indess ganz ungemein selton; die Wiener Sammlung besitzt einige solche seltene Wirbelsäulen-Exemplare. - Endlich ist auch noch die mangelhafte Längen-Entwicklung des M. sterne-cleide-masteideus hier zu erwähnen, die nicht so gar selten angeboren vorkommt, und auch eine ziemlich typische Form der Missbildung, das sog. Caput obstipum, darstellt; die Wirbelknochen sind dabei, soweit bekannt, normal; über die Ursache dieser Missbildung, die meist erst nach Ablauf einiger Jahre auffallend wird, weiss man nichts; die darüber aufgestellten mir bekannten Hypothesen haben für mich kaum irgend welche Wahrscheinlichkeit. Neben der eben erwähnten Form des Caput obstipum kommt viel häufiger eine in Folge von traumatischer Myositis nach Verletzungen während des Geburtsacteerworbene Verkürzung des M. sterno-cleido-mastoideus einer Seite, mit Schiefstand des Kopfes, vor.

 Deformitäten, nur bei Kindern und jugondlichen Individuen entstehend, bedingt durch Wachsthumsstörungen der Gelenke.

Allo Kürperhaltungen, wie Stelen, Gehen, Sitzen etc, werden theis durch die Formen der Gelenke und durch die sie zusammenlatensken Bänder, theils aber auch durch die Muskelwirkungen bedingt. Wie bedeutend letztere bei allen unseren Stellungen, ja selbst bei der Art de-Liegens mithetheiligt sind, wird Ihnen am leichtesten har werden, wen Sie versuchen, einer Leiche, bei der die Muskelsturre zufgehörf hat, eine bestimmte Stellung zu geben; Sie werden dann sehen, dass wir die natie-liehen durch die Formen der Gelenke und Bänder bediugten Hennmunger selten benutzen, sondern ihnen meist durch Muskelartionen zuvor und a. Hälfte kommen. Individuen, deren Muskeln rasch ermäden, est es sletzter zu sekwach gebildet, est es dass sie in Folge von Krankbeit er schöpft, sei es dass sie nicht gebit sind oder aus Trägheit nicht gebrauch werden, auchen begrifflicher Weise bei jeler Stellung, die sie einnehaue

müssen, selche Lagen für die jedesmal in Betracht kommenden Glieder, bei denen die Muskelthätigkeit möglichst entbehrlich wird und die natürlichen llemmungen eingreifen können. Der articuläre Druck, welcher durch die Muskelwirkungen stets gleichmässig auf die ganze Gelenkfläche vertheilt erhalten wird, erleidet durch das Nachlassen oder Aufhören des Muskelzuges eine derartige Veränderung, dass einzelne Theile der die Gelenke censtituirenden Knechenenden den Druck ganz allein zu tragen haben, während andere abnerm entlastet werden. Diese abnerme Belastung würde nun, wenn sie ven kurzer Dauer wäre, und wenn die Knochen ihre vellkemmene Ausbildung und Festigkeit erreicht hätten, keine weiteren Folgen haben. Doch wenn Knochen, die noch im Wachsthum begriffen, die noch weich sind und noch eine Zeit lang weich bleiben, bis ihre Fermen zur höchsten Vollendung entwickelt sind, wiederholt und in immer längerer Dauer einem einseitigen, immer wieder auf den gleichen Punkt wirkendem Drucke ausgesetzt bleiben, dann verändert sich nach und nach die Form der Gelenkflächen durch ein unregelmässiges Wachsthum, indem die fertwährend belasteten Theile des Gelenkes sich viel langsamer entwickeln, während die entlasteten Abschnitte, denen der nermale Gegendruck fehlt, sich unverhältnissmässig rasch ausbilden; ausserdem wird aber auch die nermale Entwicklung der Gelenkbänder gestört, indem dieselben an der stärker belasteten Seite schrumpfen und sich verkürzen, während sie an der entlasteten länger und massiger werden. Auch die Knechen gerathen dann secundär durch den Druck in Entzündung und in einen pathologischen Zustand des Wachsthums, der oft mit Schmerzen verbunden ist, und mit raschen Schritten nehmen die in Felge der abnormen Belastung eingetretenen Ausbildungsstörungen in den Geleukenden zu: ihnen adaptiren sich die Bänder und Muskeln, und die an einem Theile des Skeletes herrschenden, abnermen statischen Verhältnisse wirken mit Censequenz nach physikalischen Gesetzen auf die Form und Entwicklung zunächst der beiden Nachbargeleuke, gegen das Centrum und gegen die Peripherie hin, und secundär auf jene des ganzen Skeletes. Als wichtigste Beispiele dieser Kategorie führe ich Ihnen die Scoliose, das Genu valgum und den Pes planns an.

Unter "Stedliosis" (van zwisht; gekrümmt) versteht man jenen Zuner allen der Wirbelsüne, im welchem sie dauernd gegen eine Seite gebogen
ist, und zwar so, dass diese nach rechts oder nach links gerichtete Krümmung eine stabile geworden ist. Es ist sehen erwähnt, dass eine selche
Stellung die Folge von alnermen Bildungen der Wirbelkörper sein kann:
sie kann ferner durch enerme Ausdelnung einer Brusthälfte in Folge eines
pleuritischen Exvadates zu Staule kommen, dann durch starkes Zusammenfallen einer Thoraxhälfte nach Resorption und Entleerung selcher Exsudate,
endlich auch durch Fixirung des Deckens in schiefer Stellung, sei es dass
diese Beckenschlefbeit durch schiehars oder redle Verkirung eines Beines
nuch Gelenk- und Knoelenkrankheiten oder durch andere Anemalien bedingt wirl. — Alle diese Verhältnises sind relativ sielen die Ursache der

Verkrümmung, welche wir hier im Sinne haben, der sog, habituellen Scoliose, und welche bei jungen Mädchen kurze Zeit vor der Pubertätsentwicklung aufzutreten pflegt. Diese Scoliosen haben eine ganz typische Form: in der Regel ist der Lumbaltheil der Wirbelsäule convex nach links und der obere Dorsaltheil convex nach rechts ausgebogen. Man streitet darüber ob die untere oder die obere Krümmung zuerst entsteht, ob die erste die primare und die zweite die secundare (compensatorische) ist, oder umgekehrt; in der Regel findet man die beiden Krimmungen von Anfang an. beide entstehen wohl ziemlich zu gleicher Zeit. Bleibt die fehlerhafte Stellung ohne Beachtung und ohne Behandlung und steigern sich die ungünstigen Umstände continuirlich, so wird das rechte Schulterblatt erhoben (das erste, den Angehörigen auffallende Symptom), und indem sich die Wirbelkörper anscheinend drehen, respective ihre beiden Hälften sich in ungleichmässiger Weise entwickeln, erreicht die Verkrümmung immer höhere Grade; der obere Theil der Wirbelsäule tritt couvex hervor, die Kopfhaltung muss sich dem entsprechend ändern, der Brustkorb wird verschoben, kurz es bildet sich ganz und gar das Bild eines Buckligen herver, wie Sie solche gewiss schon gesehen haben. Es kommt aus anatomischen Gründen, die zummt von H. v. Meyer sorgfältig erörtert sind, die Ausbiegung der Wirbelsäule nach hinten (Kyphosis von x040; Buckel) immer zu hohen Graden von Scoliosis hinzu, so dass man diese Missbildung auch wohl "Kypho-Scoliose" nenut. Die meisten älteren Individuen mit Höckern, welchen Sie im Leben begegnen, gehören in diese Kategorie; die Kranken mit Caries der Wirbelsäule werden selten alt; den durch Caries bedingten, sogenaunten Pott'schen Buckel sieht man daher fast nur bei Kindern und ganz jungen Lenten. - Die Hauptursache der Scoliose ist Schwäche der Rückenmuskel oder Trägheit im Gebrauche derselben; so lange schwächliche Kinder ganz sich selbst überlassen bleiben, und liegen, sitzen, gehen, laufen können, wie sie wollen und so lange sie wollen, offegt sich keine Scoliose zu entwickeln; doch sowie man sie zwingt, Stunden lang Stellungen einzunehmen, die ermüdend für sie sind, z. B. um zu schreiben, zu lesen. Handarbeiten zu machen. Klavier zu spielen etc., so werden sie sich bei allen diesen Beschäftigungen Stellungen aussuchen, in denen die Muskeln zur Aufrechthaltung des Körpers möglichst wenig gebraucht werden und werden die natürlichen Hemmungen mit constanten Druckpunkten eingreifen lassen. Diese Stellungen werden dann zur Gewohnheit, sie werden "habituell". Wenn die Kinder sitzen, auch ohne etwas vorzunehmen, und sie sich aus Austand nicht anlehnen dürfen, so stützen sie sich mit einer Hand auf den Sitz; stehen sie, so lehnen sie sich so au, dass der Oberkörper nicht gehalten zu werden braucht; gewöhnlich stehen sie auf einem Bein, um das andere ausruhen zu lassen etc. Noch eingreifender und für die Ausbildung der Scoliose bedeutungsvoller sind jene Stellungen, welche die Kinder bei gewissen Beschäftigungen, namentlich beim Schreiben, gewohnheitsmässig einnehmen. Sind die Schulbänke oder die Arbeitstische, wie es so häufer der Fall ist, unzweckmässig constrnirt, se kann es geschehen, dass die Wirbelsäule täglich Stunden lang in einer verkrümmten Stellung verharrt. Je länger nun die Unterrichtsstunden dauern, je weniger Zeit den Kindern zur Erholung, zur Bewegung gegönnt ist, desto mehr macht sich überdies der Einfluss der Ermiidung geltend, se dass sehliesslich die fehlerhafte Haltung, welche Aufangs nur während des Schreibens angenemmen wurde, auch zur Gewohnheit wird, und die Wirbelsäule überhaupt gar uicht mehr in die normale Lage zurückkehrt. Im Beginne des Leidens kann man noch durch Zug und Heben der Aehseln die scoliotische Verbiegung ausgleichen; die Kinder können dasselbe auch spontan, durch willkürliche Auspannung der Muskeln zu Wege briugen. Ist aber einmal die Schiefheit der Wirbelsäule durch diese Monate oder Jahre andauernde, abnerme Haltung stabil geworden, dann verändert sich die Schwerpunktslage des Rumpfes und Kopfes immer schueller, die Verkrümmung nimmt in beschriebener Weise rasch zu. - Aufangs sind wehl nur die Zwischenbandscheiben einseitig comprimirt, dann lockern sie sieh auf der andern Seite auf, werden dicker, nun werden die Wirbelkörper einseitig immer mehr und mehr comprimirt, bis aus den Cylinderu ein Keil geworden ist. Jetzt ist die Scoliose nicht mehr auszugleichen, die Wirbelsäule ist in der abnermen Stellung fixirt. Diese Compression führt aneh zuweilen zu entzündlichen Neubildungen, mässigen Osteephytenanflagerungen, gelegentlich auch zur Verknöcherung der Bänder.

Genu valgum, Bäckerbein, Kniebohrer neunt man eine Deformität des Kniegelenkes, bei weherber der Uterschnekt) seich in Kniegelenkes ostellt, dass er mit dem Oberscheukel einen stumpfen Winkel meh aussen bildet; liegen diese Individuen anf dem Rücken und berühren sich die Innenseiten der Kniegelenke, so stehen die Füsse weit von einander; wollen sie die inneren Pusständer zusammen legen, so m\u00e4sen sie die Knieckenzen. Bei Jugendliehen m\u00e4nnichen Individuen entwickelt sich diese Verkrümmung am h\u00e4nigsten, wenn sie ge\u00e4tilt sind den ganzen Tag im Stehen mit Ober\u00f6ren und von kenne kr\u00e4tigs bewegungen auszulihren und dabei in den Kniegelenken oft einknicken; B\u00e4cker, diese Verkrimmung im die bei l\u00fch\u00e4ne verhieden kaun. Die Lehrlinge und Kelher sind am meisten in Gefahr, diese Verkrimmung im Knie zu bekommen, die bei l\u00fch\u00e4ne verbinden kaun etwa.

Wenn ein Kniegelenk mit noch se hechgraftiger Genu valgum-Stellung of maximum gebeugt wird, so versehwindet die befermität vellständig; die Längsaxen von Oberschenkel und Unterschenkel bilden keinen Winkel mehrsondern beide scheinen in derselben Sagittalebene zu liegen. Lange Zeit hindurch hat dieser sonderbare Umstand die Chirurgen beschäftigt; die verschiedensten Hypethesen sind zu seiner Erklärung in 's Feld geführt werden, ja man hat segar die Heltung des Genn valgum auf die Weise erzielen wollen, dasse man die untere Extremität Monate lang in spitzwinkelig gebugter Stellung eingyrste. Sie werden segleich begrifete, was die Ursache

des Verschwindens der Valgusstellung bei der Beugung des Gelenkes ist. wenn Sie sich aus einem Blatte Panier das Modell eines Genu valgum in der hier augedeuteten Form \> ausschneiden. Sehen Sie dasselbe von vorne an und biegen Sie nun den Papierstreifen in der Mitte zusammen, als ob Sie die Beugung des Kniegelenkes nachahmen wollten; sowie Sie dies thun. verschwindet der nach aussen offene Winkel vollständig. Der ganze Vorgang ist nichts anderes als eine optische Täuschung, hervorgebracht durch die Perspective. Während das Knie gebeugt wird, verändert sich de facto nur der nach hinten offene Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel, entsprechend der Fossa poplitea; wir übertragen jedoch diese Bewegung, die in der Sagittalebene stattfindet auf den Winkel, den wir in der Frontalebene wahrgenommen haben und da wir bei gebeugtem Knie nur mehr einen Schenkel dieses Winkels seheu, so erscheint uns dieser Winkel selbst vollkommen verschwunden zu sein. Der beste Beweis, dass an der Winkelstellung des Geuu valgum Nichts geändert ist, wird durch folgendes Experiment geliefert; Markiren Sie bei gestreckter Stellung des Kniees die Mittellinie des Oberschenkels und ebenso die des Unterschenkels durch einen schwarzen Strich, so werden die beiden Liuien an der Vorderseite des Kniegeleukes im Winkel zusammenstossen. Dieser Winkel giebt Ihnen den Grad der Valgusstellung an. Beugen Sie nun das Knie ad maximum, so werden Sie sehen, dass die markirten Linien noch immer genau der Mittellinie des Ober- und des Unterschenkels eutsprechen, was nicht der Fall sein könnte, wenu eine Drehung des einen oder des anderen dieser Knochen um seine Läugsaxe stattgefunden hätte, wie man wohl anzunehmen geneigt war.

Vor Kurzem hat Mikulicz eine sehr eingebeude Untersuchung über die Actiologie und die statischen Verhältuisse des Genu valgum angestellt, wobei es sich ergeben hat, dass die ersten Veränderungen sich an den benachbarten Diaphysen des Oberschenkels und der Tibia manifestiren und dass die Deformität theils in einem ungleichen Wachsthum an der Epiphysengreuze, theils in einer abnormen Schiefheit des ganzen Diaphyseneudes ihren Grund hat. Das Kniegelenk mit allen seinen Theilen ist au der Verkrümmung nicht primär betheiligt, so dass an den abnorm gekrümmten Diaphysenendeu die nicht merklich veränderten Epiphysen angesetzt erscheinen. - Die Entstehung des Genu valgum hängt stets mit rhachitischen Affretionen der Extremitäteuknochen zusammen. Bei den hochgradigen Formen findet sich ausser den erwähnten Wachsthumsanomalien ungleichanssige Wucherung des Epiphysenknorpels, so zwar, dass derselbe an der inueren Seite breiter, au der ausseren sehmäler wird und dadurch die Deformität zuginnut. Durch alle diese Einflüsse zusammengenommen wird die Höhe des Condylas intern, femor, wesentlich vermehrt, während der Condyl, extern, zurückbleibt; das Lignm, later, intern, verlängert sich, das Lig, later, extern schrumpft zusammen: in der Folge verkürzt sieh auch der Muse, bicens einigermaassen und tritt als gespannter Strang deutlich hervor. - Die Entstehung des tienn valgum hat jederzeit eine pathologische Verkrümmung des Fasses zur nothwendigen Folge. Um nämlich trotz der Winkelstellung des Kniegelenkes mit der Sohle den Boden berühren zu konnen, treten die Patienten gewöhnlich mit dem ausseron Fussrande auf, während der innere Rand erhoben wird; dabei erfährt das ganze Skelett des Mittelfusses eine Torsion um seine Längsaxe, so dass im tianzen die Stellung des Pes varus zu Stande kommt.

Wenn die nit Gena valgum behafteten Individuen durch dieses Manöver die Anneunlie des Kalegelenken, so las, vie Kraing geeigt hat, die Gang eträtgelieb und die Beschwerden verhältnissmissig sehr gering, selbst wenn die Varusstellung des Pisuss-eine sehr heubgradig ist. Ganz audere verhält sieh jedech die Sache bei des jenigen Patienten, die von aller Anfang an den inueren Fussrand zum Auftreien verwenden haben bei diesen entwickelt sieh rasse het nibeter Grat on Pes valgus, mit welchem das Geben nahera zur Unnöglichkeit wird. Heftige Schmerzen in den Püss-gelenken stellen sieh du, die Gang ist wacheln und sehverfüllig und die Cumbisation von Gena valgum mit Pes valgus zieht gar nicht so selten die hochgradigsten Punc-lionssiferungen der unteren Extremitien mach sich.

Der Plattfuss, Pes planus ist eine nicht selteue Missstaltung des Fusses, an welcher junge Mädchen häufiger als Knaben kurz vor der Pubertätszeit leiden, zumal wenn sie genöthigt sind, viel zu stehen. Nach II. v. Meyer wird das Fussgewölbe gebildet durch Calcaneus, Cubeïdes, Os cuneiforme III und Os metatarsi III; der Astragalus überträgt im Stehen die Belastung durch den Calcaueus auf dieses Gewelbe. Werden die Knochen, welche dasselbe zusammensetzen, durch den andauernden Druck der Kërperschwere atrophisch, oder in ihrer nermalen Entwicklung gehemmt. se wird die Widerstandsfähigkeit des Gewölbes vermindert; die Erschlaffung oder Streckung der Bänder an der Planta hat damit Nichts zu thun, sie existirt uach genauen vergleichenden Untersuchungen überhaupt nicht. Die nächste Folge der verminderten Widerstaudsfähigkeit des Gewölbes ist eine Gestaltveränderung des Fusses der Art, dass derselbe in Abductiensstellung (Pronation) und Dorsalflexien (Einknickung) im Chopartgelenke und in Beugung im Tibiotarsalgelenke geräth - oder mit anderen Worten, dass das Fussgewölbe nach innen umgelegt wird (H. von Meyer). Dazu trägt der belastete Astragalus als Hauptfactor bei, indem derselbe auf der Rolle des Calcaneus hinabrutscht, sich dabei dreht und dadurch seine Axe im Tibietarsalgelenk schief stellt. Ueberschreitet diese Drehung einen gewissen Grad, so fällt die Schwerlinie des Körpers nach innen vom inneren Stützrande des Fusses, und damit wird das Fussgewölbe nach innen umgelegt. Bei der ausgebildeten Form des Plattfusses berührt die Sohle den Boden mit einer viel grösseren Fläche als im Normalzustande, die Gelenkflächen sind verscheben, der Druck auf dieselben ist ungleichförmig vertheilt. Da die Entwicklung des Skelettes nech nicht abgeschlessen ist, wenn der Plattfuss entsteht, so hat die Verschiebung der Fusswurzelknochen immer ein asymmetrisches, schiefes Wachsthum der Gelenkflächen zur weiteren Folge (Henke, v. Meyer u. A.), wodurch die Deformität des Fusses zu einer bleibenden wird. Der Plattfuss ist ganz besonders häufig: er kann Folge von Genu valgum und rhachitischen Verkrümmungen des Unterschenkels sein, tritt aber noch öfter für sich allein und zwar manchmal ziemlich rasch und unter heftigen Schmerzen auf. Er ist deshalb selbst bei geringen Graden des Uebels eine sehr lästige und den Gebrauch der unteren Extremitäten überaus störende Affection.

Wenn ich auch aus voller Ueberzeugung die erwähnten daueruden

Druckwirkungen auf die wachsenden Knochen als weseutliche Entstehungsursache der Scoliose, des Genu valgum und des Pes planus anerkenne, so drängt sich doch aus der praktisch ärztlichen Thätigkeit sehr bald die Beobachtung auf, dass doch nur bei relativ wenigen Individuen, welche den erwähnten Schädlichkeiten ausgesetzt sind, die betreffenden Verkrimmungen wirklich zur Entwicklung kommen, und es schliesst sich daran natürlicher Weise die Vermuthung, dass dazu dech ausser der Muskelschwäche noch eine individuelle Schwäche des Knochensystems, eine individuelle Knochenweichheit nöthig sei; für die seitlichen Verkrömmungen des Kniegelenkes hat Mikulicz den Einfluss der Rhachitis zur Evidenz nachgewiesen, und ich kann mich nicht ganz von der Meinung frei machen, dass auch bei den übrigen erwähnten Deformitäten ein geringer Grad von Rhachitismus mit im Spiele sei. Es wird diese Auschauung von manchen Autoren, wie z. B. Lorinser, bei der Aetiologie der Scolioso sehr in den Vordergrund gerückt. Nnr der Plattfuss, glaube ich, kann sich auch ohne jede Spur von Rhachitis entwickeln, bei Kindern, die sehr früh durch langes Stehen und durch übertriebene Märsche angestrengt worden sind. - Dass Contracturen und Relaxationen der Gelenkbänder als idiopathische Processe diese Deformitäten veraulassen, wie man früher zuzugeben geneigt war, hat nach den Resultaten der neueren Untersuchungen keine Wahrscheinlichkeit mehr, wenngleich sie, als secundäre Erscheinungen, bei den Verschiebnugen und Umformungen der Gelonkflächen nicht ausbleiben können.

## Hl. Deformitäten, welche von Contractur oder Lähmung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen abhängen.

Die Zahl von Fällen, welche in diese Gruppe gehören, ist ausserordentlich gross. Zunächst können acute entzündliche Processe, welche in der Muskelsubstanz oder in der unmittelbaren Nähe von Muskeln unter stark gespannten Fascien ihren Sitz haben. Ursache von Contracturen werden. welche nur dadurch bedingt sind, dass die Ausdehnung des entzündeten Muskels sehr heftigen Schmerz macht. So ist es etwas Gewöhnliches, dass bei tiefliegenden Abscessen am Halse der Kopf gegen die erkrankte Seite geneigt gehalten wird, und der Kranke selbst bei Aufgebot aller seiner Willenskraft und mit Gewalt nicht dazu zu bringen ist, den Kopf gerade zu richten; nur durch die Chloreformnarkose ist dies zu ermöglichen und gelingt dabei leicht. Se sah ich einen Fuss in der Stellung eines Pes equinus fixirt durch einen Abscess, der sich in der Muskulatur der Wade gebildet hatte. Acute Entzündung des M. psoas (Psoïtis mit Peripsoïtis) hat spitzwinklige Flexiensstellung im Hüftgelenke zur Folge. Wirkliche Verkürzungen bewirken die Abscessnarben im Muskel. Hierher gehören auch die sog, ischämischen Contracturen Volkmauu's, welche durch längerdauernde Unterbrechungen der arteriellen Circulation in den Muskeln (z. B. in Folge einschnürender Verbände, nach Application der Esmarch'schen Binde u. s. w.) entstehen, der Tedtenstarre analog, und ungemein schwer zu überwinden

sind. Ferner können directe Nervenreizungen durch Erkrankung der nervösen Centren dauernde Contracturen hervorrufen; diese Fälle bieten, wenn sie vom Hirn ausgeben, äusserst geringe Angriffspunkte für die Therapie, Bei Caries der Wirbelsünle und Uebergang des Entzündungsprocesses auf die vorderen Stränge des Rückenmarks treten zuweilen Muskelcontracturen und Muskellähmungen der Extremitäten zugleich auf: in einem solchen Falle sah ich spontan nahezu vollständige Heilung eintreten. -- Ferner können reflectorisch Contracturen eintreten; ich sah das an Hifte, Hand, Fuss, vorwiegend bei ingendlichen weiblichen Individuen; diese Contracturen waren iu einigen Fällen durch Fall auf den betreffenden Theil angeregt, und oft durch Hysterie eomplicirt (siehe Gelenkneurosen pag. 704). Sie sind dadurch characterisirt, dass sie während des Schlafes und in der Narkose vollständig versehwinden. - Endlich kommen wir zu den hänfigsten aller Fälle dieser Gruppe, zu den sogenannten paralytischen Contracturen, wie sie sich bei partiellen oder totalen Lähmungen nach Meningitis und Encephalitis besonders bei Kindern (den sog. essentiellen Kinderlähmungen) entwickeln. Diese Contracturen kommen einseitig oder doppelseitig fast nur an den unteren Extremitäten vor. Ein vollständig gelähmtes Bein hängt und liegt vermöge seiner mechanischen Construction immer so. dass der Fuss in Plantarflexion und etwas nach innen gedreht ist; Sie könuen sich an ieder Leiche von diesem Factum überzeugen. Ist die Todtenstarre eingetreten, während die Beine gestreckt auf einer horizontalen Ebene gelagert waren, so finden Sie die Füsse immer in der Stellung eines equino-varus leichten Grades fixirt. Ganz dasselbe ist der Fall bei Leuten, die lange Zeit zu Bette gelegen hatten, ohne die Muskeln ihrer unteren Extremitäten zu gebrauchen. Wird nun der Fuss nicht absichtlich aus seiner Ruhelage gebracht, sondern verharrt er immer in derselben, so bildet sich die Erhebung der Ferse und die Rotation mit Senkung des äusseren Fussrandes immer mehr und mehr aus. Nun wird diese abnorme Stellung allmälig dadurch fixirt, dass die Bänder an der hinteren Seite des Fusses, die Wadenmuskeln, Tendo Achillis, die bedeckenden Fascien theils schrumpfen, theils langsamer wachsen; nach und nach verändern sich auch die Gelenkflächen und die Formen der Knochen in Folge ungleichmässigen Druckes, wie früher erörtert, und es wird immer schwieriger, endlich unmöglich, den fuss in die rechtwinkelige Stellnug zu bringen. Der Widerstand, welchen die verkürzten und geschrumpften Muskeln und Sehnen jedem Versuche der Streckung entgegensetzen, liess die Meinung entstehen. der M. gastrocnemins mit dem Teudo Achillis sei contrahirt, auch in Fällen, iu welchen er ebenso gelähmt ist wie die übrigen Muskeln des Beines. Man schloss dann ex post, es müssten doch wohl nur die Mm, extensores ganz vollständig gelähmt gewesen sein, und die Antagonisten etwas Innervation behalten haben, so dass sie allein auf den Fuss wirkten, gewissermaassen das l'ebergewicht bekommen hätten. So entstand die zumal von Delpech ausgebildete Lehre von den antagonistischen Contracturen, die sich ganz besonders au diejenigen Fälle anklammerte, in welchen in der That eine ungleichmässige Vertheilung von Parese und Paralyse auf die einzelnen Muskelgruppen bestand. Hueter war es, der zuerst darauf hindeutete, dass es vor Allem die, durch die Schwere der gelähmten Glieder bedingte Stellung und das Verharren iu derselben sei, welche zu den Contracturen führten, und dass diese sogen, antagonistischen Contracturen durchaus keine activen Muskelwirkungen seien, sondern wie beim angebornen Klumpfusse auf Nachlass im Wachsthum und auf Atrophie beruhen. Geheu wir den Beobachtungen, welche wir an paralytischen Gliederu machen, weiter nach, so finden wir, dass bei denjenigen Iudividuen, welche den ganzen Tag mit herabhängeuden flectirten Unterschenkeln und in der Hüfte flectirten Oberschenkeln sitzen, sich Flexiouscontracturen in der Hüfte und im Kuie ausbilden. Haben die Patienten mit theilweise paralysirten Gliedern uoch so viel Kraft, dass sie mit Unterstützung von Krücken umhergehen können. so reichen die Bewegungen in den Gelenken bis dahiu, wo sie durch ihre natürlichen Hemmungen fixirt werden: Sie können das an einer Leiche ehne Todtenstarre am besten ausprobiren. Der auf die Erde gesetzte mit der Körperlast beschwerte Fuss weicht nach aussen ab (Pes plano-valgus paralyticus), das Knie biegt sich nach vorne aus (Genu ante seu recurvatum), iu der Hüfte fällt der Oberkörper vornüber, bis er durch das noch gesunde Bein, durch Krücke oder Stock gestützt wird. So ontstehen auch durch die Körperlast (Velkmann) Gliedstellungen, die nach und nach fixirt werden und die bei jugendlichen Individuen auf die Formen der Gelenkflächen allmälig einen nachweisbaren Einfluss ausüben. - Alle diese Verhältnisse erklären sich auf's Natürlichste nach mechanischen Principien, während man früher die complicirtesten Theorieu mit Hülfe relativ weniger thatsächlicher Memente componiren musste, wenn man sich überhaupt auf eine Erklärung einlassen wollte.

## Bewegungsbeschränkungen in den Gelenken, bedingt durch Schrumpfungen von Fascien und Bäudern.

Jele laugshauernde fürire Stellung eines Gliedes, auch wenn sie nicht wie in den oben besprechenen Fällen von Maskeln- und Nerwenkrahkeiten abhäugig ist, kann zur Schrumpfung der Fascien führen. Ein Mann, der 1½, Jahre wegen Eiterung der Inguinaldrissen mit dem linken Beine in Hütten und Knie flectrit gelegen hatet, wurde nach Heilung des Bubo auf unsere Klinik gebracht, weil er ausser Stande war, das Bein zu strecken. Ganz besonders ist es die Fascia lata, welche in wenigen Monaten bei rubiger Lage so rigide werden kann, dass es unter Umständen unmöglich ist, sie wieder auszudehneu; nach abgelaufener Coxitix kann auch bei vollständig intactem Gelenk diese Contractur des Beines eine dauerude Hemmung für die volltommene Streckung abgeben, se dass solche Individuen zuweilen ihr ganzes Leben hindurch linkend bleiben, ein neuer gewichtiger Gruud.

auf die Stellung der Gliedmaassen bei den Gelenkentzündungen eine ganzbesondere Aufmerksamkeit zu verwenden.

### V. Narbencontracturen.

Von der Narbencontraction ist früher sehon wiederholt die Rede gewesen; sie entsteht in Folge davon, dass die entzändliche Neubildung, welche die Wunde ausgefüllt hatte, allmälig immer nicht und mehr Wasser



Schrumpfung (Contractur) der Fascia lata bei Coxitis. Copie nach Froriep.

abgiebt, indem die ursprünglich gallertige, reichlich vascularisirte Grannlatious-Bildung nach und nach zu starrem Bindegewebe einschrumpft und sich bei gleichzeitiger Obliteration des grössten Theils der Gefässe stark zusammenzieht. Auf eine je grössere Fläche die Narbe sich erstreckt, um so stärker wird nach allen Richtungen hin die Contraction wirken; alle Wunden mit ausgedehnter Hautzersförung werden besonders ausgedehnte Narbencontracturen zur Folge haben, und weil selten bei einer Verletzung so grosse Hautllächen zu Grunde gehen, wie bei Verbrennungen, so sind die Brandnarben meist diejenigen, welche die stärksten Verziehungen hervorrufen. - Es kommt begreiflicher Weise sehr auf die Lage der Narbe an, ob sie nachtheilige Folgen, ob sie Verkrümmungen oder Verzerrungen nach sich zieht. Narben an der Beugeseite der Gelenke, wenn sie sich weit in die Längenaxe des Gliedes erstrecken, können Ursache werden, dass das Glied nicht ganz gestreckt werden kann. Ausgedehnte Narben am Halse haben die Verziehung und Fixation des Kopfes nach der verletzten Seite hin zur Folge (Fig. 113), Narben der Wangen können den Mund, das untere Augeulid verziehen, Narben auf dem Hand- und Fussrücken, in der Nähe der Fingergelenke können Ursache werden, dass der betreffende Finger lixirt ist und nur unvollkommen bewegt werden kann (Fig. 114), Uebrigens ist bei diesen Processen nicht immer die Hantnarbe die Ursache

der Contractur: ich habe gerade nach Verbrennungen hänfig strangformige. sehnige Narben beobachtet, die im subcutanen Gewebe lagen und die Hautnarbe faltenartig emporhoben. Man kann diese Narbenstränge durch sorg-



Narbencontracturen nach Verbrennungen.

faltige Praparation vollkommen exstirpiren und sowie dies geschehen ist. verschwindet auch die Contractur, während die Excision der Hautnarbe gar keinen Finfluss auf dieselbe ausübt.

Auch Narben tieferer Theile, so der Muskeln und Sehnen, können wie erwähnt zu Verkrümmungen Anlass geben; so bleiben nach Verletzungen und Entzündungen der Sehnen sehr häufig Verkrümmungen und Steifheit der betreffenden Glieder, z. B. der Finger zurück. Die Sehnen werden nämlich leicht nekrotisch und da das abgestorbene Gewebe nur durch Narbensubstanz ersetzt wird, so wird dadurch einestheils die Sehne verkürzt und anderentheils verwächst die Schnennarbe mit der Scheide, eventnell sogar mit der Haut, wodnrch die normale Verschiebbarkeit der Sehne aufgehoben erscheint. In höchst seltenen Fällen sind solche Narben in Muskeln angeboren und zwar veraulasst durch Umschlingung der Nabelschnur um die Extremitäten. Gewöhnlich werden hierdurch im Foetalleben die Extremitäten völlig abgeschnürt, gleichsam amputirt; unter anderen Umständen findet man jedoch an der Stelle der Einschnürung nur eine narbenartige Atrophie der Haut und vollkommenen Schwund der Muskelsubstanz, die wir uns, wie bei einer In-riptio tendinea, daselbst durch eine Bindegewebsmasse ersetzt denken müssen. Dadurch kommen Verkürzungen der Muskeln zu Stande, die gewöhnlich beleutende Verkrümmungen. namentlich des Fusses nach sich ziehen. — Viel häufiger sind die Fälle von Caput obstipum, von narbiger Verkürzung des Sternocleidomastoideus einer Seite, die in Fölge einer acuten traumatischem Myositis entstehen; diese Entzindung ist biechst wahrscheinlich immer bedingt durch Zerrung und Queteshung des Missels bei der Entbindung mittelst des Forceps oder bei einer gewaltsamen Extraction. Man kann in diesen Fällen ummittelbar nach der Geburt und während der erstem Wochen des extranterien Lebens eine mehr oder weniger ausgedehnte, schmerzhafte, entzündliche Infiltration des Kopfnickers nachweisen, die meistens mit Hinterlassung einer narbigen Verkürzung spontan verschwindet, biswellen aber auch zur Eitorung, zur Eintstelnung eines wahren Muskelabscesser führt, der selbstverständlich ebenfalls durch schrumpfendes Narbengewebe zur Ansiellung kommt.

Wenngleich in dem Vorigen hauptsichlich von den 5tiologischen Momenten für die Entstelnung von Verkrümmungen die Rede war, so liegt doch darin sehon das Diagnostische des Gegenstandes enthalten, so dass wir uns damit uicht weiter zu beschäftigen brauchen. — Was die Prognose bei den Verkrümmungen betrifft, so hängt natürlich Alles davon ab, in wie weit es möglich ist, die Ursachen der Verkrümmungen zu heben, und eben nach diesen Ursachen wird die Therapie eine sehr verschiedene sein.

Das Nächste, worauf man bei Beseitigung von Contracturen vorfällt, ist der Versuch, die contrahirten Theile wieder auszudehnen; dieses kann man dadurch zu bewerkstelligen suchen, dass man täglich einigemal die zusammengezogenen Gliedmaassen strecken lässt. Zu diesen Manövern, den sogenannten Manipulationen, die von grosser Wirkung sind, gehört indess viel Kraft und Ausdauer, und es erscheint daher zweckmässiger, die Dehnungen durch die gleichmässige Wirkung einer Maschine ausführen zu lassen. Die älteren Streckmaschinen beruhten meist auf der vereinigten Wirkung der Schraube und des Zahnrades, gegenwärtig verwendet man mit Vorliebe den permanenten elastischen Zug und Druck durch Kautschukschnüre und Bänder. Diese Apparate können sehr vorschiedenartig construirt, missen leicht und fest gearbeitet sein und auf's Genaueste anliegen, dürfen aber nirgends stark drücken; am leichtesten sind dieselben für das Knie- und das Ellenbogengelenk zu construiren, bei den Apparaten für Schulter- und flüftgelenk hat es grosse Schwierigkeiten, das Schulterblatt und das Beckon zu fixiren. Die Streckung in der Chloroformnarkose kann zu Hülfe genommen worden, um von Zeit zu Zeit etwas schneller vorwärts zu kommen, doch hüte man sich dabei vor zu starker Kraftanwendung und berücksichtige zumal, dass die narbig geschrumpften Muskeln weniger dehnbar sind als normale, dass sie eben nur sehr allmälig verlängert werden können. - Für diejenigen Muskelcoutracturen, welche von Neurosen abhängig sind, kann die mechanische Dehnung kaum in Au-

wendung gezogen oder höchstens als Unterstützungsmittel der Cur benutzt werden; die Hauptbehandlung muss auf das Nervenloiden gerichtet sein. welches die Muskelcontractur verursacht. - Für die Contracturen von Bändern und Fascien kommt die geradrichtende Behandlung mit Maschinen (die Orthopädie von čolić; gerade, zacista Erziehung) besonders in Anwendung. An Stelle der Maschinen ist in den letzten zwei Decennien für sehr viele Fälle der Gypsyerband und die permanente Extension getreten, wodurch diese Curen sehr vereinfacht und dem praktischen Arzte weit zugänglicher geworden sind als früher. Ich muss mir vorbehalten in der Klinik mich weiter über die Vortheile der einen oder der anderen Behandlungsmethode bei den einzelnen Fällen auszusprechen. - Die Narbencontracturen können durch Dehnung der Narbeu zwar ebenfalls gebessert, jedoch selten vollkommen geheilt werden; mächtiger als die Dehnung wirkt bei Narben ein continuirlicher Druck, den man durch Compressivverbände mit Heftpflaster oder durch Binden oder Compressorien ausübt: diese lotzteren müssen selbstverständlich für ieden einzelnen Fall besonders angefertigt werden. Es wird dadurch die im Laufe der Jahre spontan sich ausbildende Atrophie der Narben sehr befördert. Einen noch rascheren Erfolg als durch den permanenten Druck erzielt man durch die directe Massage der Narbe, wenn dieselbe zugänglich ist; man kann durch dieses Mittel ganz allein mässige Nebencontracturen nach Verbrennungen z. B., auf die Dauer zum Verschwinden bringen. Die Dehnung der Narben verbindet man mit der Compression bei der Behandlung ringförmiger narbiger Verengerungen von Canälen, sogenannter Stricturen, wie sie besonders häufig in der Harnröhre und in der Speiseröhre vorkommen. Man bedient sich dabei der olastischen Sonden (sog. Bougies, weil sie früher aus Wachskerzen gemacht wurden) von allmälig zunehmender Dicke, welche durch die verengte Stelle durchgeführt worden und einige Zeit in derselben liegen bleiben.

Die bisher erwähnten orthopädischen Curen führen nicht immer oder wenigstens nur sehr langsam zum Ziel, und mau ist daher schon im Mittelalter dazu geschritten, die Sehnen der contrahirten Muskeln oder diese selbst zu durchschneiden; man nennt diese Operation "Tenotomie" und "Myotomie" (von távov Schne, pů; Muskel, tápvou schneiden); erstere kommt viel häufiger in Anwondung als letztere. Früher machte man die Operation einfach so, dass man zuerst die Haut bis auf die Sohne und dann diese durchschnitt, die Glieder in die gewijnschte Lage brachte und die Wunde durch Eiterung heilen liess; die Erfolge waren gerado nicht brillant: die Eiterungen wurden gelegentlich sehr bedeutend, es bildeten sich dicke Narben, die dann auch nur langsam gedehnt werden konnten. Eigentlich brauchbar wurde diese Operation erst durch Stromeyer gemacht, der die Operation der Sehnendurchschneidung subcutan auszuführen lehrte, eine Methode, die danu durch Dieffenbach in weitester Ausdehnung in die Praxis eingeführt wurde und auch ietzt und zwar mit allen Vorsichtsmaassregeln der Antisepsis genibt wird. - Ich will Ihuen diese Operation zuerst kurz beschreiben, ehe wir von den Erfolgen derselben sprechen; nehmen wir als Beispiel die am häufigsten vorkommende Tenotomie der Achillessehne. Sie bedienen sich dazu am besten des Dieffenbach'schen Tenotoms; dassolbe hat die Form eines kurzen, leicht gebogenen, spitzen Federmessers. Der Patient liegt auf dem Bauche, sein Unterschenkel wird vom Assistenten in der Wadengegend festgehalteu; Sie selbst umfassen mit ihrer linken Hand den z. B. in Klumpfussstellung befindlichen Fuss, uchmen in die volle rechte Hand das Tenotom, stechen es neben der Achillessehne in die Haut ein, und schieben es mit flach gelegter Klinge zwischen Haut und Sehne vor, bis Sie über die Sehne hinaus sind, ehne jedoch die Haut zum zweiten Male zu perforiren; jetzt stellen Sie die Schneide des Messers senkrecht auf die Sehne, und drücken dieselbe durch die gespannte Sehne hindurch, oder Sie pressen, indem Sie den Fuss stark in Dorsalflexion drängen, die Sehne gewissermaassen gegen die Schneide des Tenotom. Dabei vernehmen Sie ein knirschendes Geräusch und verspiiren nach Vollendung des Schnenschnittes einen Ruck in der linken Hand, indem sofort nach Lösung der Sehne der Fuss etwas nachgiebt; jetzt legen Sie die Klinge wieder wagrecht und ziehen das Messer genau in derselben Stellung zurück, in welcher Sie es eingestochen haben. Diese eben beschriebene Methodo der subcutanen Tenotomie von aussen nach innen ist die leichtere für Anfänger im Operiren, weil dabei keine Gefahr ist, die Haut mehr zu durchschneiden als nöthig. Eleganter und für manche Fälle geeigneter ist die subcutane Tenotomie von innen nach aussen. Die Haltung ist wie vorher, ebenso der Einstich, doch führt man das Messer unter der Sehne fort, richtet dann die Schneide desselben gegen die Sehne; setzt den Daumen der schneidenden Hand an die der Messerspitze entsprechende Stelle, um deren Tiefe zu controliren und zu fühlen, dass sie nicht durch die Haut dringt; dann drückt und zieht man das Messer von innen nach aussen durch die Sehne hindurch, wobei man sich hitten muss, den Fuss zu stark anzuspannen, damit das Messer bei dem Ruck, welcher nach vollendeter Durchschneidung der Sehne erfolgt, nicht durch die Haut herausfährt. Diese Methode scheint schwieriger als sie ist, doch erfordert sie natürlich, wie die Operation überhaupt. Vorübungen am Cadaver. Man verschliesst die Hautwunde mit einem Tampon autisentischer Gaze, welche durch einen Streifen Heftpflaster fixirt wird und immobilisirt den Fuss vorderhand in seiner pathologischen Position. Die Stellungsverbesserung, der eigeutliche Zweck der Operation, wird später vorgenommen. Sie sehen, dass bei dieser Methode die Sehne subcutan durchschnitten wird; es kommt daher auch Alles darauf an, dass die Hautwunde per primam ohne Reaction verkleben könne. - In der Regel tritt nach Vollendung der Tenotomie nur wenig Blut aus der Stichöffnung; zuweilen kann die Blutung indess recht erheblich sein, indem ein bei manchen Individuen ziemlich starker Ast der Art, tibialis postica, welcher neben der Sehne

verläuft, mit durchschnitten wird. Ist dieses der Fall, so drückt man das Blut durch die Stichwunde aus, comprimirt sorgfältig mit einem Gazetanpou und macht eine Bindeeinwicklung des Fusses bis zur Wade, dann steht die Blutung sicher. Die Heilung wird dadurch nicht nothwendig beeinträchtigt; nach 3-4 Tagen ist die Stichwunde geschlossen. Hat man nicht aseptisch operirt, so kann Eiterung eintreten; dann wird die ganze verletzte Gegend roth, geschwollen, empfindlich, aus der Stichwunde fliesst Blut mit Eiter, auf der entgegengesetzten Seite bildet sich auch wohl ein Abscess, der eröffnet werden muss, und wenn diese Eiterung auch keine gefährliches Folgen hat, so kann sie sich doch 2-3 Wochen hinziehen und den Erfolg der Operation vereitelu, weil die hierbei entstehende, dicke and unnachgiebige Narbe zur Extension nicht geeignet ist. -- Unmittelbar nach der Operation fühlen Sie an der durchschnittenen Stelle eine Vertiefung, weil der Muskel sich in Folge der Tenotomie contrahirt; es misste an dieser Stelle ein Vacuum entstehen, wenn nicht sofort durch den ansseren Luftdruck das umliegende Zellgewebe zwischen die beiden Sehnenstümpfe hineingedrückt würde; dadurch wird die ursprüngliche Vertiefung ausgefüllt, es bildet sich daselbst sogar eine leichte Anschwellung, indem die

Fig. 115.



Subcutan durchschnittene Sehne am vierten Tage. Schematische Zeichnung.

Zwischensubstanz und das lockere peritendinöse Bindegewebe, wie bei jedem Trauma, serös und plastisch infiltrirt und reichlich vascularisirt wird. So werden die Schnenstümpfe durch die entzündliche Neubildung umgeben und verbunden, ähnlich wie die Fragmente des Knochendurch den äusseren Callus (der sich hier aber auch zwischen die Sehnenstümpfe drängt; ein innerer Callus kaun bei den Sehnen ja nicht entstehen, weil dieselben keine Markhöhle haben). Die provisorische Verbindung wird sehr bald eine definitive, indem die zellige Neubildung sich zu Bindegewebe metamorphosirt; unterdessen kal sich auch in den Sehnenstümpfen etwas Neubildung entwickelt, die mit der Zwischenmasse confluirt. Die Auschwellung an der Durchschnittsstelle nimmt allmälig ab. die gesammte neugebildete Zwischenmasse zieht sich nach und nach stark zusammen, wird sehr fest, so dass sie ganz den Character des Sehnengewebes annimmt: die Sehne regenerirt sich innerhalb 3-4 Wochen auf diese Weise vollkommen. Die Heilung wird zuweilen durch ein zwischen die Sehnenstümpfe sich lagerndes, stärkeres Blutextravasat gestört; dieses wird von der Neubildung unischlossen, wird nur theilweise organisirt. muss aber zum grösseren Theil resorbirt werden, ebe

die vollendete Regeneration der Sehne erfolgen kann. - Ueber die Mystemie gilt in Betreff der Operation und des Heilungsvorganges das eben Gesagte. Die Wiedervereiuigung subcutan durchschuittener Sehnen und Muskeln ist experimentell häufig studirt worden; sie bietet jedoeh durchaus nichts Characteristisches. Die Fig. 115 versinnlicht Ihnen das Stadium etwa vier Tage nach der Tenotomie.

Sio haben soeben gehert, dass die Sehnen sich vollkommen wieder regeneriren und die narbige Zwischensubstanz sich sehr stark zusammenzieht, also auch verkürzt, und werden sieh jetzt mit Recht verwundern, weshalb man denn diese Operation nach solehen Erfahrungen überhaupt noch macht, da die Sehne ja an und für sich nieht viel länger dadurch wird. Hierauf eutgegne ich Ihnen, dass die Tenotomie selbst allerdings von keinem oder höchst geringom unmittelbarem Nutzen für die Heilung von Contracturen ist, im Gegentheil man vermeidet ursprünglich is eben, die Schnittenden der Sehne von einander zu entfernen, damit dieselben genau mit einander verwachsen kennen. Erst 10-14 Tage später, wenn die Vernarbung vollendet ist, nimmt man die Dehnung der Sehne vor und nun erschoint das neugebildete Bindegewebe ganz weich und nachgiebig: es entstehen offenbar in demselben bei der Manipulation einige Einrisso, ohne dass jedoch die Continuität des Narbenstranges im Ganzen unterbrochen würde. Diese unbedeutenden subcutanen Zerreissungen heilen sofort durch eingelagertes junges zelliges Gewebe und die Narbe verlängert sich factisch durch die Dehnung, während weder die zu kurz gebildeten Sehnen, noch die contrahirten Muskeln, noch die geschrumpften Faseien und Bänder einer Vorlängerung fähig sind. Es besteht hiebei dasselbe Verhältniss wie zwischen dom unversehrten Knochen und dem weichen Callus nach einer Fractur. Sio sehon daraus, dass die subeutane Tonotomie orst durch die orthopädische Nachbehandlung eigentlich erfolgreich wird; sie allein ermöglicht in vielen Fällen eine erfolgreiche Cur, oder dient wenigstens zur wesentlichen Ferderung derselben. Selbstverständlich darf man es nicht zu der vollständigen Narbencontraction an der Durchschnittsstelle kemmen lassen, donn dann würde die Sehne ja wieder gerade so nnnachgiebig geworden sein, wie sie es vor der Durchschneidung war; die junge Narbe müssen Sie dehnen und daher kann 10-12 Tage nach der Tenotomie beim Klumpfuss die orthopädische Behandlung schon beginnen, sei es, dass Sie dieselbe durch Extension mittelst Maschinen, oder was vorzuziehen ist, durch Geraderichtung und Anlegen ven Gypsverbänden durchführen wellen. Dass nicht alle Klumpfüsse, zumal nicht die geringeren Grade dieser Missbildung der Tenetomie zur Heilung bedürfen, liegt auf der Hand. Die Indicationen für die Tenotomie ergeben sich nach dom früher Gesagton eigentlich von selbst: man durchschneidet die zu kurz gebildeten oder verkürzten Sehnen, wenn eine Dehuung tretz der Narkoso nieht ausführbar ist oder eine zu lange Zeit in Anspruch nehmen würde, oder aber wenn der Effect derselben sich uicht erhält. Dass man eventuell jede gespannte Sehne subcutan durchschneiden kann, ist an sich klar; eine andere Frage ist es, ob die Operation zweckmässig ist; allo meglichen Fälle können hier nicht erschöpft werden, doeh will ieh Ihnon die Sehnen nennen, die am häufigsten durchschnitten werden: am Halse die beiden Portionen des M. sternocleidomastoidens an ihrer Ansatzstelle an dem Schlüsselbein und dem Sternum: am Arm wird die Operation selten gemacht; Tenotemien an den Fingern und Zehen sind im Allgemeinen zu widerrathen: die von ansgebildeten Sehnenscheiden umgebenen Sehnen eignen sich schlecht für die subentane Durchschneidung; die Heilung kann hier aus anatomischen Gründen, die Sie sich leicht selbst entwickeln können, nicht so einfach zu Stande kommen, wie bei den Sehnen, die nur von lockerem Zellstoff nmgeben sind; znweilen tritt Eiterung mit oft sehr unangenehmen Folgen ein oder die Sehnenstiimpfe bleiben unvereinigt. Am Oberschenkel kann nach Coxitis der M. adductor an seinem Ursprunge durchschnitten werden, wenn seine Centractur unüberwindlich in der Narkose ist; dasselbe gilt vom M. biceps femoris und vom Semitendinosus und Semimembranosus, welche dicht an ihren Ansatzpunkten an Fibula und Tibia getrennt werden. Am Fusse wird der Tende Achillis am häufigsten, zuweilen auch die Sehne des centrahirten M. tibial, anticus und posticus und die Sehnen der Mm. peropei durchschnitten. - Bei der Streckung der Ankylosen machte man früher einen sehr ausgedehnten Gebrauch von Tenotomien; die Operatien ist aber gerade dabei jetzt ganz entbehrlich geworden; wenn z. B. bei einer Kniegelenkankylose die genannten Muskeln nicht gerade mit einer Narbe verwachsen sind, werden sie sich nach und nach in der Chlorofermnarkose immer ausdehnen lassen, falls sie überhanpt nech Muskeln und nicht schon reine Bindegewebsstränge sind, was doch selten der Fall ist. Von der Tenetemie der contrahirten Augenmuskeln, der Schieloperation, die auch hierher gehört, rede ich nicht, da sie in der Ophthalmologie abgehandelt wird. - Man kann sich zuweilen veraulasst sehen, bei paralytischen Contracturen Sehnen zu durchschneiden, und zwar in der Absicht, dadurch. dass man den Zug der verkürzten Muskeln durch die Teuotomie für eine Zeit lang eliminirt und später ihre Sehnen durch Dehnung verlängert, den paretischen Antagenisten mehr Spielraum, leichtere Wirksamkeit zu verschaffen; es wirkt letzteren dann gar keine oder wenigstens nur eine schwächere Spannung entgegen, se dass das Gleichgowicht hergestellt wird-Bei vollkommener Paralyse kann die Tenotomio der contrahirten Muskelu nnr den Zweck haben, dem Fusse eine derartige Stellung zu geben, dass Stützmaschinen applicirt werden kennen, durch welche die Körperlast getragen wird.

Was die subentanen Fasciendurchschneidungen bestrifft, so habeu die betreben keine gresse Ausdehnung erlangt; mit Erdig macht man bisid die Durchschneidung des sogenannten Muse; tensor fasciae latae, des Stranges der Fascia lata, welcher sich bei Flexionstellung des Schenkels ausbildet, der sich sehr sehwer ausdehnen lässt; auch die Fascia plantaris ist mit guten Erfolg beim Klumpfuss zuwoilen zu durchschneiden, wenn sie gespant ist. — Bei der Contractur der Fascia palmaris, einor spontan ohne bekannte Ursache auftretenden Schrumpfung der Hohllandsponeutsee, durch

welehe allmälig einige oder alle Finger ad maximum fleetirt und die Functionsfhigkeit der Hand naben ausfighohen wird, hat Dapytren die subeutane Durehsehneidung der Fascia palmaris empfohlen. Doch wurde die Operation wenig geübt, well ihr Erfolg sehr zweiselhalt, und die Wahrscheinlichkeit einer ausgedehnten und gefährleihen Eiterung sehr gross ist. Erst in den letzten Jahren ist es gelungen, dureh vollkommene Exstirpation der geschrumpflen Fascienstränge unter antientsiehen Cautchen die definitive Heilung des Leidens herbeizuführen (Gersuny). In mittelschweren Fällen erzielt man allerdings, wie Barbieri gezeigt hat, auch durch mechanische Dehnung und Massege ein günsiges Resultat. Ich kann aus eigener Erfahrung die Vortheile der erwähnten operativen und orthopädischen Behandung hestätiene

Durchschneidungen von Bändern kommen nicht häufig vor. Durch B. v. Langonbeck ist die Durchsehneidung des Lig. genu lateralo externum bei Genu valgum vorgeschlagen worden, wobei immer das Kniegelenk momentan eröffnet wird; diese Operation wird jedoch gegenwärtig sehr selten ausgeführt, weil man sie bei geringeren Graden der Verkrümmung nicht benöthigt und für die schlimmsten Fälle von Genu valgum andere, rationellere Methodeu der Geraderichtung kennt. Neuestens ist durch amerikanische Chirurgon empfohlen worden, bei höheren Graden von Klumpfuss die Fusswurzelbänder und die Sehnen, die sich dem Redressement entgegenstellen, direct von einer Hautwunde am inneren Fussrande aus zu durchschneiden, unmittelbar darauf den Fuss gerade zu riehten, einen antiseptischen Dauerverband anzulegen und die Extremität einzugypsen. Wenn die Operationswunde ohne Eiterung zur Heilung gelangt, so erzielt man durch diese Behandlung entschieden den ausgiebigsten und raschesten Effect, indem der Fuss sofort in die normale Stellung gebracht und in derselben erhalten wird.

Es liegt nahe, daran zu denken, auch die eontrahirten Narben zu durchschneiden, um die junge Narbe zu dehnen. Doeh wäre es da nicht viel weiser, die Narbencontractur überhaupt gar nieht auf den Punkt kommen zu lassen, bis durch dieselbe Functionsstörungen entstehen? wäre es nicht am besten, schen während des Heilungsproeesses einer grossen Wunde z. B. an der Ellonbegenbeugo, den Arm in Extension zu fixiren, damit er durch die Narbe nicht zusammengezogen würde? Die Absicht ist gewiss gut, dech der Erfelg entspricht selten einer so mühsamen Cur: zuvörderst nämlich heilen solche Wunden, bei denen keine Narbencontraction wirken kann, sehr sehwer, und wenn sie endlich geheilt sind und man lässt das Glied frei, se tritt nun die Contraction mit unglaublieher Raschheit ein. Jeder Chirurg, der es einmal versucht hat, die Narbenzusammenziehung durch orthopädische Mittel noch während der Hoilung und Ueberhäutung der Wunden zu verhindern, wird von der absoluten Nutzlosigkeit aller derartigen Eingriffe überzeugt sein. Ich rathe Ihnen, lassen Sie zunächst die Wunde völlig vernarben, wie sie will; die grosseu Brandwunden bei Kin740

dern werden Ihnen unter allen Umständen genug zu thun geben, da sie immer schwer heilen und leicht einen ulcerativen Character annehmen. Im Laufe von Menaten, oft erst von Jahren, verliert die Narbe, je mehr ihre Gefässe obliteriren und je mehr sich in ihr eine Cutis und ein Unterhautzellgewebe differenzirt, ihre Starrheit; sie wird dehnbarer, zäher, elastischer. Hieraus folgt dann, dass die Beweglichkeit mit der Zeit von selbst besset wird, falls die Narbe eine Bewegung gehemmt hat. Wie Sie diesen Schwund der Narbe durch Compression. Dehnung und Massage unterstützen und etwas beschleunigen können, wurde schon früher erwähnt. Ist nun endlich die Narbe auf das kleinste Maass zurückgebildet, dann können Sie dieselbe zuweilen mit Vortheil gauz oder theilweise nach und nach excidiren, doch so, dass Sie nach jeder Excision eine Heilung per primam zu erzielen suchen. Gelingt Ihnen das, daun habeu Sie an Stelle der dicken, unnachgiebigen Narbenmassen junges, dehnbares Bindegewebe gesetzt; tritt jedoch Eiterung ein und klaffen in Folge dessen die Wundränder auseinander, dann ist der Erfolg gleich Null. Es entsteht dann wieder eine breite, granulirende Wunde uud langsam erfolgt die Heilung mit einer Narbe, die an Breite, Länge und Festigkeit der früheren nicht nachsteht. Es ergiebt sich daraus. dass Sie die Excisien von Narben mit Vortheil nur bei ganz contrahirten. strangartigen, dünnen Narben in Anwendung ziehen können. Handelt es sich um die Beseitigung fertiger, breiter Narben, wie sie am Halse nach Verbrennungen vorkommen, dann reicht die Excision nicht aus, dann muss man dadurch zu helfen suchen, dass man die Narbe exstirpirt und an ihrer Stelle ein Stück normale Haut einheilt. Das kann durch Verschiebung benachbarter Haut oder durch Transplantation eines Hautlappens nach den Regeln der plastischen Operationen geschehen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. - Sie können auch vollkommen vom Körper abgetrennte Hautstücke, z. B. von einem amputirten Gliede auf der Wundfläche zum Anheilen bringen; dieses Verfahren ist der Epidermispropfung nach Reverdin vorzuziehen, weil diese letztere nur selten eine resistente. dauerhafte Narbe liefert.

Es wirde sich jetzt noch um die Behandlung solcher Verkrümmungen handeln, welche nach Prarlysse bad woldständig, bald unvollständig fortdanert; ich habe linen bereits gesagt, dass auch unter diesen Umständen die Tenotomie in Anwendung kommen kann, dech ist dieselbe immer nur eine Unterstützung der Curr. im Wessetlichen wird sich die Behandlung auf die Beseitigung der Paralysen zu richten haben. Von der Heilbarkeit derselben wird die Heilbarkeit diersel ner der der dacher bedingten Verkrümmungen abhängig sen. Hier eröffnet sich nun das weite Feld der Nerrenpatholegie, welches Sei in den Vorlesungen für innere Medicin und in der medikninischen Klinik genzeer kennen lernen werden. Es giebt das eine grosse Reihe von Fällen, in welches Sie a priori jede Therapie der Paralysen aufgeben werden; bei Tamoren im Gehirn, bei Apoplexien, bei chronischer Encephaltis, nach traumatischen

Rückenmarkszerreissungen, nach ausgedehnten Nervenzerreissungen u. s. w. wird die Therapio überhaupt ziemlich machtles sein. Andere Fälle ven Rückenmarkerkrankungen mit Pareson der unteren Extremitäten, zumal bei Kindern, geben zuweilen eine relativ leidliche Pregnose. Einestheils kann hier die innere Behandlung mit Leberthran und Eisen, sewie Bäder mit Zusatz von Malz und Salz, besonders aber die Zeit, schr vertheilhaft auf die Rückbildung der im Rückenmark vorgegangenen Veränderungen wirken. die wir leider noch wenig kenneu; andererseits können auch auf die Muskeln selbst Roize angebracht werden, welche dieselben wieder beleben; besonders versprechen die Fälle Erfelg, in welchen keine vollständigen Paralysen, keine Paraplegien, sondern nur Paresen einzelner Muskelgruppen bestehen. Dabei kommon hauptsächlich noch zwei äussere Mittol in Anwendung: 1) die gymnastischen Curen; 2) die Elektricität. Was die gymnastischen Curen betrifft, so haben dieselben den Zweck, die schlummernde, wenig entwickelte Contractionsfähigkeit durch den auf die paretischen Muskeln concentrirten Willen wach zu rufen. Bestimmte Bewegungen werden regelmässig zu denselben Zeiten ausgeführt; dieses geschieht ganz zweckmässig durch die in neucrer Zeit eingeführte "schwedische Heilgymnastik", welche darin besteht, dass der Kranko aufgefordort wird, bestimmte, auf gewisse Muskeln berechnete Bewegungen auszuführen. welchen Bewegungen der Gymnast einen ontsprechenden Widerstand entgegensetzt, Auch kommen zu demselben Zwecke Maschinen in Anwendung, deren Aufgabe es ist, die Thätigkeit des Gymnasten zu ersetzen, wobei der Patient die geschwächten Muskelgruppen übt, während die Kraft, welche er aufwenden muss, durch Bolastung des Apparates successive gesteigert werden kann. Diese Gymnastik wird vortheilhaft durch die Massage unterstützt. welche in diesen Fällen hauptsächlich durch eine raschere Kräftigung der Muskeln und eine Steigerung der circulatorischen Thätigkeit nützt. Bei vollständiger Paralyse kann diese Methode insofern noch verwendet werden, als der Gymnast durch Vermittlung gewisser Apparate die gelähmten Muskelgruppen ohne Zuthun des Patienten in Bewegung setzt.

Das zweite Mittel, das uns zu Gebote steht, ist die Ekktricität. In der Anwendung dieses Mittels sind in neuere Zeit bedeutende Fortschritte gemacht worden. Die Apparate, die man dazu braucht, sind sohr vereinfacht, leichter transportabel gemacht und so eingerichtet worden, dass man den Strom ends Beiteben modificireu, ihn verstärken und alsebwächen kann. Pernor lat man die Methoden, nach wolchen man die Elektricitä auwendet, bedeutend vorbessert; frilher nämlich elektrisire man beliebig bald eineu Muskel, bald mehrere Muskelgruppen einer Extremität, indem man die Pole bald hier, bald dort ansette; gistz tversteht man es, die einzelnen Muskeln siolitz uz olektrisiron; der französische Arzt Duchenne (die Boulegae) hat sich um die Sotele sehr vordient gemacht. Die Stellon, an welchem man die Pole oder einen Pol aufsetzen muss, um diesen oder jenen Muskel zur Contraction zu bringen, hat Duchenne zuerst rein emplirisch gefunden;

später wies Remak nach, dass es in der Regel diejenigen Stollen sind, an welchen der stärkste metorische Nervenstamm in den Muskel eintritt. In neuester Zeit haben sich Ziemssen und Erb am erfolgreichsten mit der Elektrotherapie beschäftigt; die von ihnen herausgegebenen Handbücher zeichneu sich durch praktische Brauchbarkeit und wissenschaftliche Bedeutung und vor Allem durch Zuverlässigkeit aus. Die Cur wird so eingerichtet, dass täglich gewöhnlich ein oder zwei Sitzungen abgehalten werden, in welchen bald dieser, bald iener Muskel methodisch elektrisirt wird; dies kanu durch 1/2 - 3/2 Stunden fortgesetzt werden, jedoch darf der Strom weder zu lange noch zu intensiv einwirken; in beiden Fällen würde die schwache Nerventhätigkeit in Folge des übermässig starken Reizes rasch erschöpft werden und schliesslich ganz versagen. Deshalb ist es unbedingt nethwendig, dass ein sachverständiger Arzt die Unr leite oder dass derselbe zum mindesten genau die Intensität des Stromes und die Dauer der Sitzung bestimme. Gewöhnlich sieht man bald, in wie weit die Muskeln, welche spontan vielleicht gar nicht bewegt werden können, sich noch auf den elektrischen Reiz contrahiren; man darf selbst dann nicht verzagen, wenn man in den ersten Sitzungen gar keine Zuckungen bekommt; zuweilen erscheinen dieselben erst, wenn die Elektricität eine Zeitlang eingewirkt hat.

Eine sehr ingenises Methode, Contracturen zu beseitigen, ist von Barwell mit Erloße hentzt worden: er bringt einen continuiriteh wirkenden Zug in der Richtung an, in welcher die Contraction der Muskeln mangelhaft vor sich geht oder ganz fehlt. So applicitt er z. B. beim Klumpfusseeinen am äusserer Fussrande und an der Innenneite der Tibis dicht unter dem Knie mittelst Heftpflasterstreisen befestigten starken Gummistreisen, der wie ein "künstlicher Muskel" dauernd ziehend wirkt. Das Verfahren ist von Billroth, Lücke, Volkmann u. a. erprobt worden. Es seheint mir für manche Fälle ausserordentlich rationell zu sein, weshalb es in ausgedelnter Weise erpriffi werden sollte.

In neuester Zeit hat man versucht auf operativem Wege die sog. paralytischen Contracturen zu hellen, indem man die Sehnen functionstüchtiger Muskeln künstlich an die Insertiensstellen der gelähmten Muskeln verlogerte und tassellst durch die Naht zum Anhelien brachte; so hat Niceladoui in einem Falle von paralytischem Pse valge-calcaneus die Schne des nicht gelähmten M. peroneus in die Achillessehne eingenäht und dadurch in der That ein bedeutendes functionelles Resultat erzielt. Achliche Operationen sind seitlem bei paralytischen Difformitäten des Fussewiederholt und mit Erfolg ausgeführt worden. Leider wird dieses Verfahren immer nur in einer beschränkten Zahl von Fällen anweudbar sein. Giewöhnlich wird man dem Patienten einen Schlienenapparat geben missen. damit das Glöd eine gewisse Festigkeit bekommt, die os durch die Maskeln allein nicht hat; dann genügt zuweilen die Bewegung weniger Muskeln. um z. B. das Gehen möglich zu machen. Solche Schleenapparate, welche

dem Patienteu mit Hülfe eines Stockes zu gehen erlauben, sind nieht immer als ultimum refugium zu betrachten, sondern sie können die Cur insefern unterstützen, als die Gehbewegungen selbst, welche durch die paretischen Muskeln ausgeführt werden, vertrefflich grynnastisch wirken. Der Kranke braucht auf diese Weise, wenn auch küntlich aufrecht erhalten, oden seine functionsfahigen Muskeln, während, wenn er continuirlich liegt eder sitzt, auch diese Muskeln völlig uuthätig bleiben und immer mehr atrophiren. Auch dienen die Maschineu wesentlich dazu, die Beine gestreckt und die Füsse im rechten Winkel zu orhalten, wodurch die Entwicklung von Contracturen verhindert wird.

Gymnastik, Massage, Elektricität, künstliche Muskeln und Schienenaugerte, verbunden mit zweckmissigen inneren Curen, zumal auch mit passenden Badecuren, können in der That ster fördernd bei diesen Preensten wirken, und wenn auch viele dieser Fälle unheilbar sind, so giebt es unter ihren doch auch manche heilbare und manche, die wesentlich gebessert werden können.

# Vorlesung 43.

#### CAPITEL XX.

# Von den Varicen und Aneurysmen.

Varicos: Verschiedene Formen. Entstebungsursachen, verschiedene Oertlichkeiten des Vorkommens. Diagnose. Venensteine. Varikstel. Therapie. — Varicose Lymphgefasse. Lymphorthe

Aneurysmen: Entzündungsprocess an den Arterien. Aneurysma cirsoideum. — Atheromatöser Process. — Formwerschiedenbeiten der Aneurysmen. Spätere Veränderungen derselben. Erscheinungen, Folgen. Actiologisches. Diagnose. — Therapie: Compression, Unterbindung, Injection von Stypticis, Acu- und Electropunctur, Exstirpation.

Unter Varicen versicht man Ausdehnungen der Venen; diese können verschiedene Fermen haben und betreffen gewöhnlich gleichmässig sowohl den Durchmesser als die Länge des Gefässes. Eine Verlängerung desselben ist nur in der Weise möglich, dass dass Gefäss sich seitlich ausbiegt und ienen geschlängelten Verhalf annimmt, wie das bei der Entzändung der kleineren Gefässe auch der Fall ist. In manchen Fällen ist die Verlängerung weniger auffallend und auch der Durchmesser des Canals nicht gleichmässig weit, sondern das Gefäss ist an verschiedenen Stellen, besonders wo Klappen liegen, spindelformig oder sackartig ausgedehnt. Am häufigsten erkranken die grösseren Venen des Unterhautzellgewöbes in erwähnter

Weise, zuweilen vorwiegend die tiefen Muskelvenen, in vielen Fällen beide zugleich. Es giobt aber auch Varicositäten an den kleinsten, kaum noch für das freie Auge sichtbaren Venen der Cutis selbst, die gar nicht selten für sich allein erkranken; dadurch entsteht ein gleichmässig helbhäuliches,

Fig. 116.



Varices im Gebiete der V. saphena.

höckeriges Ausschen der Haut. In Folge dieser Venenausdehnungen, die sich sehr allmälig nach und nach ausbilden, wird mehr Serum als gewöhnlich von den Capillargefässen durchgelassen, weil wegen der starken Ausdehnung der Vonenwandungen und der dadurch bedingten Insufficienz der Klappen der Seitendruck in den Haargefässen bedeuteud steigt. Die Verdünnung der Gefässwandungen und der Ueberschuss an transsudirtem Ernährungsmaterial kann nach und nach Hypertrophie der umliegenden Gewebe zur Folge haben; es kommt eine seröse, dann eine zellige Infiltration und Verdickung der von Varicen durchzogenen Gewebe zu Stande; auch können rothe Blutkörperchen durch die Capillarwandungen austreten. Der Druck der beim Stehen und Geben prall gefüllten Venen auf das umliegende Gewebe mag auch dazu beitragen, letzteres iu den Zustand entzündlicher Reizung zu versetzen. Wie durch ein weiteres Fortschreiten dieses Processes das Gewobe mehr und mehr verändert, und chronische Entzündung und Ulceration eingeleitet wird, haben wir früher (pag. 579) erörtert. Es entstehen auf diese Weise übrigens nicht allein Geschwürsbildungen, sondern auch manche andere Formen chrouischer Hauteutzündungen, zumal ein chronischer Bläscheuausschlag, das "Eczem" am Unterschenkel.

Jetzt müssen wir uns mit der Frage beschäftigen; wodurch ist die Entstehung der Varicen bedingt? Es ist a priori wahrscheinlich, dass die Ursache ein Hinderniss in dem Rückfluss des Veneublutes sei, ein Druck. eine Compression der Vene oder eine Veränderung des Venenlumens irgend welcher anderen Art. Das Hinderniss darf indess nicht plötzlich auftreten; denn ein plötzlich gehinderter Rückfluss des Venenblutes veranlasst gewöhnlich nur Oedem: so die Unterbindung eines grossen Venenstammes und die rasch auftretenden Thrombesen. Der Druck muss also allmälig auf den Venenstamm wirken. Doch auch das genügt noch nicht; oft veranlasst ein ganz allmälig sich verstärkender Druck doch keine Varicositäten der Venen, sondern es bilden sich reichlichere Collateralabflüsse aus, so dass ontweder gar keine Veränderung oder ein ganz geringes indurirtes Oedem erfolgt. Damit Varicen entstehen, muss eine gewisse Disposition zu Gefässausdehnungen zu gleicher Zeit verhanden sein, eine gewisse Schlaffheit, Dehnbarkeit der Veneuwandungen, vielleicht ein Reizungszustand in denselben.

Genauere Untersuchungen, welche von Soboroff über ectatische Venen angestellt worden sind, haben ergeben, dass sich die Wandung derselben sehr verschieden verhält. So ergah sich für die Vena saphena und ihr Gebiel bei verschiedenen Menschen eine sehr wesentliche Differenz in der Zusammensetzung des Gefässes, sogar im normalen Zustande, so dass selbst nahe aneinander liegende Stollen dieser Venen ein ungleichartiges Verhalten der einzelnen Schichten der Gefässwand zeigen. Dieser Befund ist hochst interessant, weil er erklärt, warum das Auftreten von Varicositäten hei gleichen Gelegenheitsursachen doch so ungleich, und in rein individuellen Verhältnissen begründet ist. Man kann hei den ectatischen Venen solche mit dünnen, und solche mit dicken Wandungen unterscheiden. Gemeinsam ist allen die Vergrösserung der einzelnen Muskelfasern und die Unveränderlichkeit und Integrität der Endothelien. Die Verschiedenheit der Durchmesser der Venenwandungen ist der Hauptsache nach durch Hypertrophie der Adventitia, deren Gefässe auch sehr zunehmen, und der Kitlsubstanz. welche die Muskelfasern hindet - in geringerem Grade durch Massenzunahme der Intima hedingt; eine sklerotische Verdickung der letzteren wie hei der Arteriensklerose findet sich indess äusserst selten. - Die anatomischen Verhältnisse gestalten sich demnach in den Venenwandungen bei gesteigertem Druck ganz ähnlich wie in den Wandungen der Harnblase und des Herzens unter ähnlichen Umständen. Zunächst scheinen die Muskelfasern in Folge gesteigerter Functionsforderung grösser zu werden; kommt dann reichlichere Ernährung durch zunehmende Entwicklung der Vasa vasorum hinzu, so wird zunächst das Bindegewebe der Adventitia erhehlich vermehrt; bleiht die gesteigerte Nutrition der Gefässwandung aus, dann kommt es zur Atrophie und vollständiger Erschlaffung.

Die Dispositionen zu Varicen ist in vielen Fällen ererbt; Gefässkrankheiten übertragen sich überhaupt gar nicht selten von einer Generation zur andern: sowohl Krankheiten der Arterien als auch der Venen und Capillaren, durch deren Neubildung und Erweiterung die Naevi, die sogenannten Gefäss- oder Muttermäler, bedingt sind. Wir können jedenfalls die gleich zu nennenden ätiologischen Einflüsse nur als Gelegenheitsursachen für die Entwickelung der Varicositäten bei bereits vorhandener Disposition betrachten. Die Varicen sind bei Frauen häufiger als bei Männern; man schiebt die Ursache besonders auf wiederholte Schwangerschaften: der allmälig sich vergrössernde Uterus drückt auf die Vv. iliacae communes, dann später auch auf die V. cava und es entwickelt sich dabei nicht selten Oedem des Füsse in Folge des Druckes auf diese Venen. Häufig entstehen Varicen im ganzen Gebiete der V. saphena, doch auch zuweilen im Bereiche der Vv. pudendales, so besonders in den grossen Schamlippen. Weit schwieriger sind die Ursachen für die seltener vorkommenden Varicositäten bei Männern aufzufinden. Starke Anhäufungen von Fäcalmassen können freilich durch Druck der Kothballen auf die Unterleibsvenen ein veraulassendes Moment für die Entstehung von Varicen sein: indessen lässt sich dieses doch selten nachweisen. Bei vielen Männern mit Varicositäten werden Sie ganz unverhältnissmässig lange untere Extremitäten, zumal sehr lange Unterschenkel finden; das mag in einzelnen Fällen als begünstigender Umstand für Stauungen in den Venen gelten. Ferner wäre es denkbar, dass massenhafte Anhäufung von derbem Fett oder auch Schrumpfungsprocesse an dem Processus falciformis der Fascia lata Veranlassung zu

Tion.

Blutstauungen in der V. saphena geben können, da letztere sich gerade hior in die V. femoralis einsenkt. Das Hinderniss für deu Blutabfluss braucht übrigens gar nicht immer direct in dem Gebiete der erweiterten Venen zu liegen: es wäre z. B. sehr wohl denkbar, dass bei allmäliger Verengerung und schliesslicher Obliteration der V. femoralis naterhalb des Eintritts der V. saphena die Wurzeln der letztoren durch Collateralcircnlationen enorm ausgedehnt würden. - Es kommen noch an manchen anderen Orten des Körpers Varicositäten vor. so besonders am unteren Theile des Rectum und am Samenstrange. Die Varicen der Vv. haemorrhoidales im unteren Theile des Rectum stellen die Hämorrhoidon (von αίμα Blut, ρέω fliessen) dar, wolche bekanntlich vorzugsweise bei Leuten entstehen, die eine sitzende Lebensweise führen, und die an habitueller Constipation leiden. Die Erweiterung der Venen des Samenstranges führt den Namen Varicocele. Varicositäten kommen gelegentlich auch am Kopfe vor, meist ehne bekannte Ursache; viel häufiger entstehen sie nach Verletzungen, wenn in Felge derselben eine Verwachsung der arteriellen und venösen Gefässwandungen und ein Einströmen arteriellen Blutes in die Venen erfolgt: das nennt man dann einen Varix aneurysmaticus, von welchem wir schon im zweiten Capitel gesprochen haben. - In dem pathologisch-anatomischen Atlas von Cruveilhier sehen Sie als grosse Seltenheit eine Abbildung grosser Varicositäten der Bauchveuen; ein ähnliches Präparat findet sich in der patholegisch-anatomischen Sammlung in Wien. Ein derartiger Fall wurde während des Lebens an Billreth's Klinik, auch von mir, beebachtet: eine grosso substernale Struma hatte die rechte V. anonyma stark comprimirt und eine beträchtliche Ausdehnung der peripher gelegenen Venen herbeigeführt.

Variessiäten der tieferen Muskelvenen kann man fast niemals mit Gwissheit diagnosticiren; dagegen ist die Diagneso der Varicon sehr leicht,
sewie einmal die Hautgefüsse vou der Erweiterung betroffen sind: am
Unter- und Oberschonkel markiren sich die geschläugelt verlaufender
venen in ihrem ganzen Verhaufe oft se deutlich durch die Haut hindurch,
dass sio leicht als solche zu erkennon sind. In anderen Fällen aber sieht
man nur einzelne, leicht bläulich gefärbte, Bucutirende, zusammendrückbare Knoteu; diese entsprechen vorwiegend den sackformigen Erweiterungen
der Venen und den Stellen, wo Khappen liegen. Hier findet man auch
zuweilen innerhalb des Gefäschmens sehr harte, feste, ruudliche Körper.
Venensteine, Phlebolithen (2½½ Vene, 130s; Stein); sie zeigen sich bei
der anatomischen Untersuchung als geschichtet Klümpchen, welche Anfangs immor aus Fasentoff bestehen, dann aber vollkommen verkalken
können, so dass ich ak Anseben von kleinen Erksen haben.

Die Varicen der unteren Extremitäten machen in den meisten Fällen an dur für sich gar keine Beschwerden, ausser violleicht ein Gefühl von Spannung und Schwere in den Beinen nach anstrengendem Geben eder langem Stehen. Dagegeu giebt es kaum einen läugere Zeit hindurch an dieser

Affection leidenden Patienten, bei welchem nicht Thrombosen in einzolnen Venenaussackungen eingetreten wären; es entsteht Entzündung der Venenwandung und des nmgebenden Zellgewebes, und wenn auch bei frühzeitiger Behandlung gewöhnlich der Ausgang des Entzündungsprocesses in Zertheiluug erfolgt, so kann, gewöhnlich in Folge von Infection von einer Verletzung am Fusse, einom Geschwüre am Unterschenkel u. s. w., eventuell auch eine Eiterung, ein Abscess sich daraus entwickeln. Die Behandlung ist dieselbe, wie wir sie schon früher bei der traumatischen Thrombose und Phlebitis besprochen haben. Eine andere, allerdings selten vorkommende Gefahr, welche der Varix mit sich bringen kann, ist das Platzen desselben; wenn die Patienten von dem Unfalle überrascht werden, ohne dass ärztliche Hülfe zur Hand ist, tritt gewöhnlich in Folge des Blutverlustes eine Olinmacht ein, welche die Blutung zum Stehen bringt; doch sind Todesfälle durch Verbluten aus Varicen verzeichnot. Aus einem solchen geplatzten Varix kann sich auch ein varicöses Geschwür im strengsten Siuno des Wortes entwickeln, indessen ist das selten. Auch kann es vorkommen, dass sich die feine Oeffnung eines geplatzten Varix nur vorübergehend schliesst, dann wieder aufbricht, blutet, sich wieder schliesst, u. s. w. was dann oine lange Zeit so fortgeht. Man nennt diesen Befund eine Varixfistel; die Heilung erfolgt bei ruhiger Lage durch Druck oder man exstirpirt den Varix. Ist die ganze Haut und das Unterhautzellgewobe eines Unterschenkels sehr stark indurirt, und hat diese Induration auch die Adventitia der Hautvenon ergriffen, so liegen dieselben ganz unboweglich in der festen, lederartig starren Haut eingebottet und erscheinen beim Betasten mit dem Finger als rinnenförmige Halbcanäle. Ich mache Sie bierauf besonders aufmerksam, weil Sie sonst sehr leicht in solchen Fällen von Induration der Haut die Varicositäten ganz übersehen können.

Bei der Behandlung der Varicen müssen wir uns insofern gleich als ziemlich ohnmächtig erklären, als wir keine Mittel kennen, welche die Disposition zu diesen Venenerkrankungen zu vernichten im Stande wären. Auch über die Anomalien, welche den Druck im venösen Kreislause oder in einem Theile desselben steigern, sind wir in den meisten Fällen nicht Herr und so kommen wir nothgedrungen zu dem Schlusso, dass die Varieen überhaupt nicht heilbar sind, d. h. wir besitzen keine Mittel, die kraukbaft ausgedehnten Venen auf ihr normales Maass zurückzuführen. Wir müssen uns für mancho Fälle sagen, dass die Eutstehung der Varicen, physiologisch betrachtet, durch eine naturgemässe Ausgleichung abnormer Druckverhältnisse im Gefässsystom bedingt ist, und dass wir so lange keine Aussicht haben, die Varicen zu beseitigen, als wir die Ursache derselben nicht beseitigen können; deun falls wir auch eine oder mehrere dieser erkrankton Venen eutfernten, so würden sich für das gestaute Venenblut bald andere Wege ausbilden. Bedenken Sio, dass die einzelnen Varieen an sich fast gar keine Beschwerde machen, dass jede Operation an den Venen durch Complication mit Thrombose und Embolie lebensgefährlich werden kann,

so werden Sie mir heistimmen, wenn ich die operativen Verfahren zur Beseitigung der ectatischen Venen für irrationell halte. Dennoch wurden diese Operationen früher ziemlich häufig, besonders oft in Frankreich ausgeführt, und zwar nicht selten mit tödtlichem Ausgange. Es existiren eine Menge Methoden; wir wollon nur wenige Worte über dieselhen sagen. Das älteste Verfahren, das schon von den Griechen geüht wurde, besteht darin, die varicösen Veneu frei zu logen und entweder auszuschneiden oder auszureissen. Später wurde vielfach das Glüheisen applicirt und dadurch eine Gerinnung des Blutes in den Venen erzeugt, wolche die theilweise oder vollständige Ohliteration der Gefässe zur Folge hatte. Zu demselbern Zwecke injicirte man mit einer sohr foinon Spritze durch eine nadelförmig zugespitzte Canüle Liquor Ferri sesquichlorati (perchlorure de fer), welches, wie Sie wissen, sehr schnell Gerinnung des Blutes erzeugt. Endlich kam auch die Ligatur der Venen in Anwendung, besonders die subentane Ligatur nach Ricord, und das suhcutane Aufrollon, das Enroulement nach Vidal, kleine operative Handgriffe, die ich Ihnen im Operationscurse zeigen werde, sehr sinnig erdachto Methoden, nur schade, dass sie zwecklos und dabei nicht ganz gefahrles sind.

Heutzutago hat man unter den Cautelen der antiseptischen Methode die Varicenoperationen, die in Doutschland ziemlich verlasson waren, wieder aufgenommen; es unterliegt ja auch gar keinem Zweifel, dass man mit Hülfe unserer modernen Technik, nach Application der Esmarch'schen Binde, einzelne varicöse Stränge aus dem Unterschenkel doppelt unterbinden und dann exstirpiren kann. Auch hat man die Umstechung der Venen ausgeführt, wobei am peripheren und am contralen Endo derselben durch die Haut hindurch je ein Catgutfaden hinter dem ectatischen Gefässe herumgeführt und nun über einem elastischen Drainrohr geknotet wird, so dass die Vene durch eine doppelte Ligatur verschlossen bleibt. Es gilt auch von diesen Operationsmethoden das früher Gesagte: sie sind trotz der Antiseptik nicht absolut gefahrlos und sie beheben das Uebel nicht radical. lch habe mich selbst wiederholt überzengt, dass sowohl nach der Unterbindung als nach der Exstirpation in kürzester Zeit neue Varicositäten entstohen. Deshalb ratho ich Ihuen, jeden operativen Eingriff gegen Varicen der unteren Extremität zu unterlassen, es sei denn, dass eine ganz specielle Indication hiezu vorliege, so z. B. wenn es sich um einen einzelnen Varix handelt, der sehr schmerzhaft ist oder aus wolchem sich ein Geschwür oder eine Varixfistel entwickelt hat. In solchen Fällen exstirpirt man den Knoten unter antiseptischen Cautelen, unterbindet die Nebenäste, applicirt einen Compressiousverband und immobilisirt die Extremität bis zur vollendeten Heilung. Bei diesem Vorfahren kann man die Eiterung mit Sicherheit vermeiden und einen reactionslosen Verlauf erzielen.

Sollte man nun aber nichts gegen die Varicen thun? Doch, man soll sie in gewissen Schranken zu orhalten suchon und ihre Folgewirkungen dadurch verhindern oder auf den geriugsten Grad zurückführen. Hierfür

giebt es ein einfaches Mittel, nämlich die dauernde Compression, welche jedoch nur in einem selchen Grade ausgeübt werden darf, dass sie für den Patienten leicht erträglich ist. Wir bedienen uns zweierlei verschiedener mechanischer Hülfsmittel zur Ausübung der Compression in diesen Fällen, der Schnürstrümpfe und der kunstgemässen Einwicklung mit Rellbinden. Zu Schnürstrümpfen verwendet man entweder eine gleichmässig genau gearbeitete, überall fest anliegende Lederhülse, welche an einer Seite gespalten ist und hier wie ein Mieder zugeschnürt wird, bis sie fest genug liegt, eder ein elastisches Gewebe ven Gummifäden, welche mit Seide eder Baumwelle übersponnen sind; es ist dasselbe Material, ans welchem die Hesenträger verfertigt werden. Diese Schnürstrümpfe, welche ganz genau passen und centinuirlich getragen werden sellen, sind ziemlich theuer und müssen, da sie nicht gewaschen werden können, auch oft neu angeschafft werden, so dass sie eigentlich nur für bemittelte Leute anwendbar sind. Billiger und in jeder Beziehung bequemer sind die sog. Martin'schen Gummibinden oder die gewöhnlichen ganz dünnen Kautschukbinden, welche auch dann noch getragen werden können, wenn bereits variköse Geschwüre bestehen. In diesem Falle lasse ich des Mergens das sorgfältig gereinigte Geschwür mit einem Streupulver von Gummi arabicum und Jedoform (10:1) dick bestäuben und direct darüber die Binde anlegen. Für ärmere Patienten genügt ein exacter Verband mit gestärkten Gazebinden eder Leinenbinden, die in Kleister getaucht werden. Sie wählen dazu am beston Binden ven 2-3 Finger Breite und wickeln damit nach Application einer leinenen Unterbinde ven den Zehen an mit Umgehung der Ferse den ganzen Unterschenkel bis zum Knie ein; ein solcher Verband kann 5-6 Wochen lang getragen werden, wenn er geschent wird, und die Entstehung von Geschwüren selbst bei schen ziemlich infiltrirter llaut verhindern, indem er zu gleicher Zeit die Weiterausbildung der Varicen hemmt.

Wo es sieb um eine Verkleierung sehr ausgedebnter Variceititen handelt, kann en in neuerer Zeit in Aufnahus gebrachte Verfahren anwenden, das die Schrummung des die Verstellenerung der Sieke anzeite und entschleichen weiniger gefährlich ist als die diereten operative Ringriffe. Ich meine die subeutane lajection gewisner Flüssigkeiten (Ergetin Ivon Langenbeck) Arbeit [Sieke anzeiten eine Sieke anzeiten der Sieke Sieke

In sehr seltenen Fällen kemmen auch Varicositäten der subcutanen Lymphgefässe an den Extremitäten vor; die innere Seite des Oberschenkels im oberen Dritthteil ist der Lecus prædilectienis dieser Erkrankung, die schen eine sehr hochgrädige sein muss. um deutlich sichtbar zu werden. In den meisten der bekannt gewordenen Fälle entstanden Convolute von ecatisischen Lymphgefässen, die auch wohl zu cavernösen Rämmen confluirten. Dabei kommt es nicht selten zu einer Perforation der Haut; es bildet sich eine Lymphfistel aus, d. h. es entleert sich täglich eine grosse Menge von Lymphe, die meist rein serös ist, in einigen Fällen mildeartig aussah. Die Heilung durch Compression gelingt kaum, meist kam man schlieselich dazu, das ganze Convolut ectaischer Lymphgefässe zu exstriprien.

Es ist ziemlich lange her, dass wir von dem Aneurysma traumaticum gesprochen haben; Sie werden sich jedoch erinnern, dass bei des Stichwunden davon die Rede war und dass ich Innen damals segte, ein Aneurysma im weitesten Sinne sei eine mit Blut gefüllte Höhle, ein Sack, welcher direct oder indirect nitt einem Arteinalumen communicit; dass

solche Höhlen nach Verletzungen der Arterien durch Stich, nach subcutanen Zerreissungen und Quetschungen derselben sich ausbilden können, wissen Sie bereits. Bei iener Gelegenheit haben wir besonders von dem sog, falschen Aneurysma, dem A. spurium traumaticum gesprochen; jetzt handelt es sich um das A. verum, welches sich fast immer in Folge von Krankheiten der Arterienhäute entwickelt. Man versteht unter A. verum jede mit einer Arterie communicirende Ausbuchtung, iede Höhle, deren Begrenzung darch die anatomischen Elemente der Gefässwand gebildet wird - wobei entweder alle Schichten ohne Ausnahme oder nur ein Theil derselben erhalten sind. Um Ihnen eine klare Vorstellung zu geben, wie die Entwicklung eines Aneurysma vor sich geht, ist es am besten, wonn wir von den anatomischen Verhältnissen ausgehen. Sie wissen bis jetzt noch nicht viel von Arterienerkrankungen; ausser der Thrombusbildung nach Verletzung, der Entwicklung des Collateralkreislaufes und dem bei Gelegenheit der Gangraena senilis flüchtig besprochenen atheromatösen Processe sind vorderhand noch keine weiteren Erkrankungen erwähnt. Dieselben sind auch mit den genannten an sich fast erschöpft, nur dass wir die Folgen der atheromatösen Erkrankung bis jetzt erst sehr einseitig berücksichtigt haben. - Von den verschiedenen Theilen, aus welchen das Arterienrohr zusammengesetzt ist, sind es dio Tunica muscularis und intima, welche am häufigsten erkranken, und zwar, wie es schoint, primär erkranken. Die Tunica media ist aus Muskelzellen und etwas Bindegewebe zusammengesetzt, die Tunica intima besteht aus gefässlosen, elastischen Lamellen, gefensterten Membranen und aus der sehr dünnen Endothelialhaut. Nach Verletzungen von Arterien lässt sich leicht constatiren, dass die

Arterienwandung anschwilt und eine Zeit lang verdiect bleibt; es kan die plastische Infiltration der Gefässwandung auch zur Eiterung führen, so dass sich in derselben einzelne bleine Eitenbeerde bilden, ein Vorgaug, der freillich settener bei Arterien ab sie Venen beobachtet wird. Bie dieser Processen tritt eine Lockerung der Häute ein, die latima löst sich leichter

als senst von der Media, letztere wird weicher, die Muskelzellen können durch Zorfall theilweise zu Grundo gehen, und es kann in Folgo dieser verminderten Resistenz der Gefässwandung zur Erweiterung des Arterienrohrs kommen.

Solche acute entzündliche Processe mit plastischer Neubildnng und theilweiser Erweiterung können spontan auftreten, und wenn man darüber auch keine speciellen Beobachtungen besitzt, so unterliegt es doch nach der Analogie mit anderen Goweben koinem Zweifel, dass eine spontane, idiopathische, acute und subacute Entzündung der Arterien auf diese Weise wird verlaufen können und wahrscheinlich neben acuten Entzündungsprocessen anderer Gewebe verkemmt. Auf alle Fälle sind diese acuten spontanen Arterienentzündungen äusserst selten, viol häufiger sind die chronischen. Nur Eine Form der Aneurysmen boruht vielleicht auf einem solchen subacnten diffusen Entzündungsprocess der Arterien mit Vorminderung der Resistenz ihrer Wandungen, nämlich das Aneurysma cirsoideum, auch Angioma arteriosum racemosum benannt. Diese Art der Arterienerweiterung ist total verschieden von deu spätor zu erwähnenden Aneurysmen; es handelt sich hier nicht um die circumscripte Erweiterung eines Theilos einer Arterie, sendern um die Erweiterung einer grösseren Menge von dicht zusammenliegenden Arterien, welche ausserdem auch nech stark geschlängelt sind, ein Zeichen, dass auch die Länge der Gefässe bedeutend zugenommen Das Aneurysma cirsoideum ist also ein Convolut von erweiterten und verlängerten Arterien. Damit diese Veränderung zu Stande kommt, muss in der Arterienwandung eine bedeutonde Neubildung auch in der Längsrichtung erfelgen; die Erweiterung ist vielleicht durch Atrephie der Muscularis bedingt; gewöhnlich nimmt man (freilich ohne es beweisen zu können) als Entstehungsursache dieser Art von Aneurysmon eine Paralyso der Arterienwandungen an; indess wenu auch die Paralyse allenfalls eine mässige Erweiterung der Arterien wird erklären können, wobei die Ursache der Paralyse selbst ganz unerklärt bleibt (bei totalor Paralyse z. B. der unteren Extremitäten erfolgt keine Erweiterung der Arterien), se ist dech die Verlängerung des Arterienrehrs, die nur auf einer Neubildung von Wandungselementen boruhen kann, dadurch nicht verständlicher goworden. Ich glaube, dass diese Art der Arterienorweiterung in der Mitte steht zwischen der subacuten Entzündung und der Geschwulstbildung: es giebt Gefässgeschwülste, meist angeborene, welche aus einem Convolute hypertrephischer und neugebildeter arterieller Gefässe bestehen; für die ontzündliche Natur des Processes sprechen ausser seiner Aehnlichkeit mit der entzündlichen Gefässerweiterung und Schlingenbildung, mehrere ätielegische Momente: diese Aneurysmen ontstehen gar nicht selten nachweisbar nach Schlag, Stoss, Verwundung; sie sind am häufigsten an Stellen, wo viele kleinere Arterien anastomosiren, so besonders am Hinterhaupt, in der Schläfen- und Scheitelbeingegend. Insofern köunte man diese Art des Aneurysma als einen im Uebormaass ausgobildeten Collateralkreislauf auffassen; die collateral sich erweiternden Arterien werden ausserdem stark geschlängelt; der zur Erweiterung und Schlängelung der Gefässe führende Process ist offenbar in beiden Fällen der gleiche. Ferner ist zu erwähnen,



Aneurysma cirsoideum der Kopfhaut bei einer alten Frau; eine kleine Geschwulst soll angeboren gewesen sein und sich nach und nach zu diesem Umfange ausgebreitet haben: nach Breschet.

dass dioses Ancurysma sich besonders bei jugendlichen Individuen enkickelt, wo die chronischon, zu Atherombildung und ancurysmatischer Erweiterung führenden Arterienerkrankungen selten vorkommen. — DiBiagnoso des Ancurysma dirsödneum ist sehr einfach, wonne «, wie gewählich, unter der Haut liegt; es sind frollich auch tiefere Ancurysmen der
Art, z. B. an der Art, gultaen, beobachtet worden, indess am häußigses
kommen sio am Kopfe vor; hier fühlt man die geschlängelen Arterier
deutlich und sicht sie publiren, so dass die Krankheit leicht zu erkenet
sit; im Ganzen ist sie nicht häufig.

E muss hier noch ersähnt werden, dass die Arterieuwandung zeit und chronisch Adurch ortranken kann, dass sich ein Eiterungs-oder Elerationsprocess von der Ungebung aus zunächst auf die Adventitie, das auch auf die anderen Häute ausbreitet und letztere in Mitleideusschaft zielt: seitener ist das bei acuten Abecseson der Fall, häufiger bei chronisches Ulcerationsprocessen. So kommt es, um ein Beispiel anzuführen, bei der Biklung von Cavernen in den Lungen gar nicht selten vor, dass der Ver-

schwärungsprocess auf die Wandungen der kleineren Arterien übergreift, und dass die Adventitia theilweise zerstört und erweicht wird, oder dass die Erweichung durch Tuberkelbildung in den Arterienwandungen zu Stande kommt. Die Folge davon ist dann, dass an dieser Stelle die Arterie sich erweitert und so ein kleines Aneurysma entsteht, dessen Platzen zu heftigen Lungeublitungen Veranlassung giebt. Auch andere Ulcerationsprocesse können, wenn auch im Ganzen nicht sehr häufig, ihren Weg auf eine Arterie zu nehmen und die Wandung der letzteren zerstören, so dass die Arterie berstet und dass dadurch, wenn es sich um einen grösseren Stamm handelt, eine tödtliche Blutung erfolgt. Billroth erwähnt folgende Fälle: bei einem alten Manne hatte sich ein Abscess in der Tiese des Halses gebildet, welcher sich in den Pharynx eröffnet hatte; dies war aus der allmälig entstandenen schmerzhaften Anschwellung am Halse und aus reichlichem Auswurf eines stinkenden Eiters zu diagnosticiren; Patient war kaum einige Stunden im Spitale, als er plötzlich eine enorme Masse Blut auswarf, sehr schnell asphyktisch wurde und starb; die Section zeigte, dass in Folge einer Zellgewebs-Vereiterung um die Art, thyreoidea superior diese Arterie sich erweitert hatte, geplatzt war und viel Blut ergossen hatte, welches direct in den Larynx geströmt war, so dass dadurch der Erstickungstod eintrat. In einem anderen Falle erfolgten bei einem jungen Maun, der an Caries des rechten Felsenbeins litt, wiederholte arterielle Blutungen aus dem rechten Ohr: die Diagnose lautete auf einen Abscess an der unteren Seite des Felsenbeins mit Vereiterung der Art, carotis interna. Die Tamponade des äusseren Gehörganges hatte keinen Erfolg, Billroth machte daher die Unterbindung der Art. carotis communis dextra. Nun stand die Blutung 10 Tage lang, dann begann sie von Neuem. Neuerdings wurde das Ohr tamponirt und die Digitalcompression der linken Carotis versucht, ohne bleibenden Effect; jetzt wurde auch die Art. carotis communis sinistra unterbunden: zwei Tage darauf starb der Kranke dennoch an Verblutung aus dem rechten Ohr, aus Nase und Mund: der Abscess, der mit Blut gefüllt war, hatte sich auch nach dem Pharynx eröffnet. Die Section bestätigte die Diagnose vollkommen. - Es ist klar, dass in den eben geschilderten Fällen eigentlich eine Abart des Aneurysma spurium vorliegt: die Arterie selbst ist nicht oder nur ganz wenig erweitert, und die mit Blut erfüllte Höhle wird von dem verdickten Bindegewebe der Abscesswandung begrenzt, nicht von den Arierienhäuten.

Kommen wir aber jetzt zu den ächten Aneurysmen. Im höheren Alter ist es eine sehr gewöhnliche Erscheinung, dass die Arterien auffallend dick und hart, zuweilen auch geschlängelt werden, besonders bei Arterien von dem Durchmesser der Badialis an und kleineren. Untersucht man solche rigdie Arterien genuer, so findet man die Tunica intima verdickt, kuorpelig derh, das Jamen des Gefässes starrer als sonst, Klaffend; hier und da ist die Arterie sogar kalkig fest, selbst ganz verkalkt, verknüchert. Diese kalkigen Partien sich nicht diffus in beliebigs Stellen der Gefässen

wandung eingelagert, sondern in Ferm von Kreisen, entsprechend den queren Muskellagen der T. media angeerdnet; es sind die Gefässemuskeln, welche hier verkalken. Bei Individuen mit solchen Arterien findet man dann in der Aerta und den ven ihr zunächst abgehenden grösseren Stämmen an der Innenfläche weisslich gelbe Flecken, Streien, Platten, zum Theil kalkig fest, zum Theil rauh, wie zerfressen, mit unterwühlten Rändern. Schneidet man diese Stellen ein, so zeigt sich die ganze Intima entweder knerpelig hart, weiss geiblich, auch wehl ganz verkalkt und knochenhart, oder bröckelig, körnig, breig. We diese Erkrankung einen hehen Grad erreicht hat, sind die Arterien buchtig erweitert. — Dies ist das Bild des Arterienabterens, wie wir es an der Leiche vor uns haben. Frischere und ältere Stadien finden wir oft neben einander oder in verschiedenen Arterien zu Arterien und ein unserheiden arterien ein zu erstadien finden wir oft neben einander oder in verschiedenen Arterien atterens.

Prüfen wir diese Stellen genauer mit dem Mikroskop, besonders an dunnen Querschnitten, so ergieht sich, dass der feinere Vorgang folgender ist: die ersten Veränderungen finden in den ausseren Lagen der Intima, und zwar an der Grenze gegen die Media hin statt; hier heginnt eine mässige Zellenanhäufung. Die jungen Zellen können zn Bindegewehsneubildung und schwieliger Verdickung der Arterienwand führen; meist sind sie aber sehr kurzlehig; während in der Peripherie des Erkrankungsheerdes nene erscheinen, zerfallen die ersten zu einem körnigen Detritus, einem aus feinen Moleculen und Fett gehildeten Brei, der wie beim Verkäsungsprocess ziemlich trocken bleibt; so schreitet die Zerstörung langsam der Fläche nach fort, es leidet die Ernährung der Medie sowohl als auch der innersten Lagen der Intima; die Muskelzellen der ersteren zerfallen körnig und fettig, ehenso die elastischen Lamellen der Intima; so geht es nach innen fort bis zur Perforation der letzten Lamelle und der Endothelialhaut, und dann ist die mit Atherombrei gefüllte Höhle nach dem Lumen der Arterie hin eröffnet. Der atheromatose Process, als Hohlgeschwür beginnend, hat zum offenen Geschwär mit unterhöhlten Rändern geführt; Sie sehen, es ist derselhe Mechanismus, wie Sie ihn bereits an der Haut und an den Lymphdrusen kennen; es ist eine chronische Entzündung mit Ausgang in Verkasung oder mit Bildung von Atherom (20192, 20192, Grutze, Graupen), wie man hier diesen Brei nennt.

Dies wäre nun das Wesentlichste des Processes, se weit er für die Aneurysmenbildung Interesse hat; derselbe erleidet indess nech manigfache Abweichungen, und ist durch den verschiedenen Bau der Arterien wesentlich in seinem Verlaufe medificirt. Je weniger die Intima entwickelt ist, um so weniger atherematöser Brei wird sich bilden, denn dieser geht hauptsächlich aus dem Zerfall der Intima hervor. Betrachten wir zunächst die kleinen Arterien, deren Erkrankung wir besenders an den mikroskopischen Hirnarterien studiren können; hier findet man die Zellenanhäufungen am meisten in der Adventitia, die bei grösseren Arterien wenig und dann nur secundär an dieser Erkrankung betheiligt ist. Die ganze Adventitia geht fast in Zellen auf, die wenigen Muskelzellen atrephiren, die feine Glashaut, welche als Intima fungirt, ist äusserst elastisch, und se führt dann die durch die Zellinfiltratien bedingte Erweichung der Adventitia bald zur blasigen Erweiterung der Arterie, eventuell zur Berstung, weil die Wandungen nicht mehr fest genug sind, um dem Blutdrucke widerstehen zu können. Zuweilen tritt auch eine plastische Preductien in der Adventitia auf: es bilden

sich kolbige Vegetationen, welche theils aus nengebildetem faserigem, theils aus homogenem Bindegewebe bestehen. Diesen Vorgang können wir hier nicht verfolgen, um so weniger, als er für die Chirurgie nicht weiter von Belang ist. - Eine Verfettung und Vorkalkung der Muscularis kommt neben den plastischen Infiltrationen der Adventitia an den kleinen Hirnarterien anch wohl vor, doch ist sie nicht so gar häufig. - Gehen wir weiter zu den Arterien von den Durchmessern einer Basilaris, einer Radialis n. s. w. Hier concurrirt der plastische Process in der Adventitia zuweilen noch erfolgreich mit demienigen in den anderen beiden Häuten. wenngleich schon breitger Zerfall und Verkalkung der letzteren vorkommt. Es kommt bald mehr zu einer Verdickung und Schlängelung dieser Arterien. bald mehr zum Zerfalle und zur Erweichung und damit zur Erweiterung. zur Aneurysmenbildung; denn wenu die Media und die Intima an einer Stelle zu Atherombrei erweicht sind, dann ist die Adventitia allein zu schwach, um den intravasculären Druck auf die Länge auszuhalten, sie wird gegeu die Peripherie zu ausgebaucht. - Bei den grossen Arterienstämmen endlich, der Aorta, den Carotiden, der Subclavia, Iliaca, Femoralis u. s. w. ist die Muscularis auf ein Minimum reducirt, ja sie fehlt stellenweise ganz, dagegen ist die Intima aus einer grossen Anzahl elastischer Lamellen zusammengesetzt und liegt fast unmittelbar der an elastischen Faseru sehr reichen Adventitia an. Hier ist der plastische Process in der Adventitia am geringsten; die pathologische Veränderung, die Ernährungsstörung äussert sich vorwiegend in raschem Zerfalle oder Verkalkung der pathologischen Neubildung, welche theils an der Grenze der Intima, theils in dieser Haut selbst entsteht. Freilich giebt es auch Fälle, wo in der Intima ausgedehntere circumscripte Bindegewebsneubildungen in Form von knorpeligen Schwielen auftreten, wie schon erwähnt: immerhin ist das seltener als die Metamorphose zu Atherombrei. An den letztgenannten grossen Arterien entwickelt sich die atheromatöse Entartung am häufigsten, und daher kommen an ihneu auch Aneurysmeu vorwiegend vor.

Unternachen Sie den ausgehüldeten Alberombrei mikroskopisch, so finden Sie in demosthen ausser den erwähnten nuterleaduren Kürnchen und dem feitigen Detritus Feitt-krystalle, hessenders krystallinisches Cholesterin, ferner Bröckel von kohlensauren Kalk und auch voh Hammodifinkrystalle, werken daufurch hinicknommer, dass sich an den Ranhigkeiten der Arterien Blutgerinnsel ansetzen, aus deren Farbstoff sich das Hämatolitin ertwickelt.

Sie haben nuu eine allgemeine Uebersicht und Vostellung von dem atheromatisen Process an den Arterien verschiedenen Culibers und verstehen jetzt, wie derselbe durch Erweichung der Gelfsswandung zur partielleu Erweiterung des Arterienröhrs, zur Aneurysmenbildung führen kann. Die Form dieser Erweiterung kann etwas verschiedenartig ein, je nachdem die Arterie in ihrer ganzen Peripherie gleichmässig oder ungleichmässig erkrankt ist, je nachdem hie Erweichung, dort zellige infültration vorwiegt.

Die Erweiterung der Arterie kann nämlich eine Strecke weit eine voll-

kommen gleichmässige sein, dann heisst man sie ein Aneurysma cylindriforme; ist die Erweiterung mehr spindelförmig, ein Angurvama finsiforme. Ist die Erweichung der Arterie nur auf eine Seite der Peripherie beschränkt, so entsteht eine sackartige Erweiterung, das Aneurvsma saccatum, welches durch eine grössere oder kleinere Oeffnung mit dem Arterienlamen communiciren kann. - Eine fernere Verschiedenheit in dem Ban des Anenrysma kann darin bestehen, dass entweder alle Häute gleichmässig an der Anenrysmenbildung Theil nehmen, oder dass die Intima und Media völlig erweicht und zerstört sind, und nur die sich allmälig verdickende Adventitia und die infiltrirten umgebenden Theile den Sack bilden. Es kommen allerdings anch Anenrysmen vor, deren Wandung nur aus der handschnliftngerföruig vorgestülpten Intima besteht, während Media und Adventitia zu Grunde gegangen sind; allein dieselben haben keine besondere praktisch chirurgische Bedentung, weil sie niemals ein grösseres Volumen erreichen. Endlich kann sich das Blut, wenn die Intima ulcerirt ist, durch einen Riss in der Media zwischen diese und die Adventitia drängen, und die Media sammt der Intima auf weite Strecken von der Adventitia loswühlen, als wenn man die Schichten der Arterie anatomisch präparirt hätte; dies heisst dann ein Anenrysma dissecans. Man kann diese Distinctionen noch weiter ausführen, doch für die Praxis haben dieselben äusserst geringen Werth. Nur das will ich noch erwähnen, dass bei subcutaner Berstung eines aus allen Arterienhäuten zusammengesetzten Aneurysma letzteres die anatomischen Eigenschaften eines Aneurysma tranmaticum seu spurium bekommt. Folgender Fall kam in Billroth's Klinik zur Beobachtung: Bei einem anscheinend gesunden Manne von 50 Jahren entwickelte sich ganz plötzlich, während er sich im Bette umdrehte, eine enorme Geschwulst am Oberschenkel, die sich leicht als diffuses traumatisches Aneurysma erkennen liess; offenbar war die Arteria femoralis erkrankt, und an einer Stelle in der Mitte des Oberschenkels plötzlich geborsten. Nachdem lange Zeit die Compression vergeblich angewandt worden war, wurde die Art, femoralis centralwärts vom Aneurysma unterbunden: dabei zeigte sich das Gefäss mit gelblichen Flecken gesprenkelt, atheromatös; trotzdem hielt die Ligatur gut und fiel nach 4 Wochen ab, doch das Aneurysma wurde grösser und schmerzhaft; in der sechsten Woche nach der Unterbindung trat Gangran des Fusses ein; es wurde nun die hohe Amputation des Oberschenkels ausgeführt und der Patient wurde geheilt. Bei der Untersuchung des amputirten Gliedes fand sich ein colossales Aneurysma spurium und ein Zoll langer Riss in der atheromatös erkrankten. nicht aneurysmatischen Art. femoralis.

Von grosser Bedeutung ist das weitere Schicksal des Aneurysma und sein Einfluss auf die betreffenden Nachbargebilde oder auf die betreffende Extremität. Was die anatomischen Veränderungen betrifft, welche in der Folge in und an einem Aneurysma Statt haben können, so bestehen dieselben darin, dass das Aneurysma nach und nach grösser wird, und die Nachbartheile nicht allein verschiebt, sondern auch durch Druck und durch das Pulsiren zum Schwinden bringt: dies bezieht sich nicht allein auf Weichtheile, sondern namentlich auch auf Knochen, die von den Aneurysmen allmälig usurirt werden; besonders kommt letzteres vor bei Aneurysmen der Aorta und Anonyma, welche theils die Wirbelkörper, theils das Sternum und die Rippen in Form der lacunären Corrosion (wie bei Caries) zum Schwund bringen können. Ein weiteres Ereigniss, welches sich zu den Aneurysmen hinzugesellt, sind Entzündungsprocesso in ihrer unmittelbaren Umgebung, die gewöhnlich nicht zur Eiterung führen, oft chronisch werden, und sehr selten Gangran des Aneurysma zur Folge haben. - Endlich kommen in den Aneurysmen sehr häufig Blutgerinnungen vor; es könnon sich schichtenweise ganz derbe Lagen von Gerinnseln an der Innenfläche des Sackes bilden, und diese können den ganzen Sack schliesslich ausfüllen und auf diese Weise eine spontane Obliteration, eine Art Heilung des Aneurysma zu Wego bringen. - Das schlimmsto Ereigniss ist, wenn das Aneurysma bei zunehmender Vergrösserung schliesslich platzt; dieses Platzen kann nach anssen erfolgen; häufiger, zumal boi den grossen Arterien des Stammes erfolgt die Berstung nach innen, etwa in den Oesophagus, in die Trachea, in die Brust- oder Bauchhöhle: ein rascher Tod durch Verblutung ist natürlich die Folge.

Es ist nicht unsero Aufgabe, hier zu erörtern, welche Folgen ein Aneurysma an Arterieu innerer Organe habon kann; ich will darüber nur erwähnen, dass von den Gerinnseln, welche in den aneurysmatischen Erwölterungen sich bilden, oder auch an den Rauhigkeiten der atheromatisen Arterien feststien, Partikel logsöfent und mit dem arteriellen Strome in peripherische Arterien als Emboli versohleppt werden können; diese Emboli werden dann gelegettlich Ursache von Gangrän. Dieser Vorgang ist indess nicht so häufig, als man glauben sollte, weil im Ganzen doch die Gerinnsel der Wandung des Aneurysmas sehr fest anzuhäften pilegen.

Wir haben uns nun genauer mit den Aneurywen der Extronitäten zu beschäftigen. Sie veranlassen im Anfang leichte Muskolermüdung und Schwäche, seltener Schnerz in der betreffenden Extremität, so zwar dass ganz gewöhnlich die Krankheit Anfangs für eine rheumatische Muskelaffection oder eine Nouralgie gehalten wird; sowie Enztündung um den Sack entsteht, tritt natürlich lebhafter Schnerz, starke Röthung der Haut, Oedem und bedeutende Functionstörung binzu, die so weit gehne kann, dass bei dauerndem Wachschum des Aneurysma und dauernder chronischer oder subacuter Enztündung um dasselbe herum die Extremität völlig unbrauchber wird. Bei Bildung ausgedehnter Gerinnungen in dem Aneurysma eines grossen Arterienstammes kann Gangrän der ganzen Extremität unterhalb des Aneurysma erfolgen.

Schon bei Gelegenheit der Gangrän ist davon gesprochen worden, dass dieselbe in Folge von Arterienatherom entstehen kann, als sogenannte Gangraena spontanea; dort handelte es sich aber um etwas Anderes, nämlich um die Erkrankung der kleinen Arterien, welche durch Destruction ihrer starken Muscularis functionsunfähig werden und das Blut nicht mohr weiter treiben können, woil sie sich nicht mehr contrahiren. Ilier aber handelt es sich um Obliteration oines Hauptarterienstammes durch Gerinnsel an einer aneurysmatischen Stelle. Ich will Ihnen einen Fall mittheilen, der in der chirurgischen Klinik zu Zürich beobachtet wurde. Ein Mann von 22 Jahren, abgemagert und elend, wurde in das Spital gebracht; sein rechter Unterschenkel war fast bis zum Knie blauschwarz, die Epidermis löste sich in Fetzen ab, die Gangrän war unverkennbar. Die Untersuchung der Arterien ergab ein Aneurysma der Art. femoralis sinistra dicht unter dem Lig. Poupartii, spindelförmig, deutlich pulsirend; ein zweites 3 Zoll tiefer an der gleichen Arterie, sackförmig, fest anzufühlen, ein drittes in der Kniekehle, ebenfalls fest, die Form jedoch wegen der Anschwellung der umgebenden Weichtheile nicht deutlich wahrnehmbar; zwischen dem zweiten und dom dritten Aneurysma pulsirte die Arterie noch während der ersten Tage, welche der Patient im Spital zubrachte: die Pulsation nahm indess von unten nach oben täglich mehr ab; die Gangran war nicht recht demarkirt, sondern schien sich noch weiter hinauf erstrecken zu wollen. Nach und nach verschwand die Pulsation in der Arterie ganz bis zum Lig. Poupartii hinan; der Patient starb etwa 14 Tage nach seiner Aufnahme in's Spital. Die Section bestätigte die schon im Lebon erkannten Aneurysmen und wies eine ausgedehnte Atheromasie fast aller Arterien nach. - Wenn Sie mit diesem Falle das zusammenhalten, was ich Ihnen bei der Unterbindung grosser Gefässstämme über die Entwicklung des Collateralkreislaufes gesagt habe, so werden Sie hier einen Widerspruch zu finden meinen. Warum tritt nicht Gangran ein, wenn Sie die Arterie mit einer Ligatur schliesson, ehense wie nach der Obturation durch Gerinnsel? Die Antwort ist folgonde; ein ausgiebiger, für die Ernährung der peripherischen Theile genügender Collateralkreislauf entsteht nur bei gesunden, der Ausdehnung fähigen Arterien; das Blut läuft auf Umwegen um die Ligatur herum in das peripherische Ende des ligirten Arterienstammes hinein. Erfolgt aber von einem Aneurysma aus eine Gerinnselbildung in den Arterienstamm hinein, so bestehen dabei gewöhnlich kranke, zum Theil verkalkte oder schon früher theilweise obtnrirte, nicht ausdehnbare Nebenarterien. Während ferner bei der Unterbindung die Vasa vasorum grossentheils erhalten bleiben, und durch ihre Erweiterung ebenfalls zur Herstellung des Collateralkreislaufes beitragen, ist im Gegentheile bei den atheromatös erkrankten Arterien die Vascularisation der Gefässwand und der Gefässscheide auf ein Minimum reducirt; endlich ist der Verschluss des Stammes nicht wie bei der Ligitur auf eine kleine Stelle beschränkt, sondern erstreckt sich auf eine viel bedeutendero Entfernung, vielleicht sogar, wie in dem erwähnten Falle, auf die ganze Arterie; da ist dann freilich weder auf der Hauptbahn noch auf den Nebenwegen ein Kreislauf möglich! Doch müssen schon die Arterien sehr allgemein erkrankt und die Gerinnung sehr ausgedehnt

sein, wenn es zur Gangran kommen soll, so dass dieselbe bei Aneurysmen im Ganzen doch nicht so gar häußig ist; es wäre das auch sehr traurig für die Therapie, die, wie Sie später sehen werden, wesemtlich auf Obliteration des Aneurysma mit oder ohne Unterbindung des Arterienstammes gerichtet ist.

Wir kommen jetzt zur Aetiologie der Aneurysmen. Wenngleich das Arterienatherom oine ganz enorm häufige Alterskrankheit ist und überall vorkommt, so sind doch die Aneurysmenbildungen keineswegs allein eine Alterskrankheit. In Zürich ist nach Billroth's Beobachtungen Arterienatherom, bei älteren Leuten Gangraena seuilis, ziemlich häufig - selten aber Aneurysmen der Extremitäten. Das Vorkommen der Aneurysmen ist merkwürdig über Europa vertheilt: in Deutschland kommen Aneurysmen an den Extremitäten sehr selten vor, ebenso in Belgien; etwas häufiger sind sie in Frankreich und Italien, am häufigsten in England. Es ist schwer, dafür besondere Gründe anzugeben, nur das steht fest, dass Arterienkrankheiten in Gemeinschaft mit Rheumatismus und Gicht in England häufiger sind als in allen übrigen Ländern Europas. - Was das Alter betrifft, so sind Aneurysmen (es ist hier natürlich nicht von den traumatischen Aneurysmen die Rede) vor dem 30. Lebensjahre selten, häufiger zwischen 30 und 40 Jahren, ienseits 40 am häufigsten. Männer sind mehr den Aneurysmenbildungen unterwerfen als Frauen. Besondere Gelegenheitsursachen sind wenig bekannt; am häufigsten ist an den Extromitäten das Aneurysma popliteum; man hat in der Lage der Art, poplitea, in der Spannung, welcher sie bei schnellen Bewegungen des Kniees ausgesetzt ist, in Contusionen u. s. w. Gründe für die häufige Erkrankung gerade dieser Arterie finden wollen; so soll dieses Aneurysma in England besenders häufig bei Bedienten verkommen, welche hinten auf der Kutsche stehen; ich muss indess gestehen, dass mir die Geschichte gerade so unwahrscheinlich ist wie die angebliche Entstehungsursache des "Housemaids-knec". Ich möchte glauben. dass die Anlage zu Arterienkrankheiten wie die zur Gicht hauptsächlich auf Erblichkeit dieser Krankheit basirt ist; auch nimmt man an, dass schwere Arbeit und viel Branntweingenuss dazu disponiren; letzterer soll zumal in England häufig zur Erschlaffung der Arterienwandungen führen, auch ohno Atheremasie.

Die Diagnose eines Aneurysma an den Extremitäten ist nicht sehr schwer, wenn man genau untersucht uud das Aneurysma nicht gar zu klein ist. Es ist eine elastische, härtere oder weichere circumscripte (bei falschen Aneurysmen und geplatzten Aneurysmen diffuse) Geschwulst vorhanden, welche mit der Arterie zusamennehängt; die Geschwulst pulstr siehtbar und fühlbar und zwar hebt sie sich nicht nur synchronisch mit dem Puls, sondern sie dehnt sich zu gleicher Zeit exceutrisch aus, sie wird voluminiser: wenn Sie die Hand mit lese gespreizten Fingern auflegen, so werden Ihre Finger mit der Systole gehoben und von einander entfernt. Dieses lettere Symptom ist von differentiel diagnestischer Wichtigkeit, weil se fehlt, wenn

die Pulsation nicht in dem Sacke entsteht, sondern nur von einem darunter liegenden pulsirenden Gefässe der Flüssigkeit mitgetheilt wird. Solches ist der Fall bei Eiterheerden, mit seröser Flüssigkeit erfüllten Hohlränmen etc., welche, wenn sie einem grossen Gefässe an- oder aufliegen, zwar auch pulsiren wie ein Aneurysma, sich aber während der Systole nicht vorgrössern. Setzen Sie das Stethoskop auf, so hören Sie im Aneurysma ein pulsirendes Brauseu, eigentlich ein Reibungsgeräusch, welches durch Reibung des Blutes an den Gerinnseln oder an der mehr oder weniger engen Oeffnung des Aneurysmasackes oder durch das Ricochetiren des Blutes in dem Sacke entsteht. Die Geschwulst hört auf zu pulsiren, wenn Sie den Arterienstamm oberhalb derselben comprimiren. - Diese Symptome sind freilich so prägnant. dass man meinen sollte, man könnte die Diagnose gar nicht verfehlen, und doch ist sie nicht selten selbst von sehr erfahrenen Chirurgen verfehlt worden in Momenten, wo sie gar nicht an die Möglichkeit eines Aneurysma dachten und übereilt handelten. Das Aneurysma kann nämlich, wonn die Umgebung intensiv entzündet ist, sehr maskirt werden durch starke Schwellung der Weichtheile; es kann unter Umständen für eine einfache Entzündungsgeschwulst, für einen Abscess imponiren, auch wohl aus einem Abscesse hervorgegangen sein, wie früher erwähnt wurde. Gerade die Verwechslung mit Abscess ist am häufigsten begangen worden; man sticht, in der Tiefe Eiter vermuthend, mit einem energischen Rucke das Spitzbistouri ein - doch statt Eiter, stürzt ein Strahl arteriellen Blutes hervor! Der unbesonnene Arzt, der in dieser kritischen Situation den Kopf verliert, kann den Patienten unter seinen Händen verbluten sehen. So schlimm ist es freilich nicht immer; wenn Sie ruhig und kaltblütig bleiben, so werden Sie sofort erkennen, um was es sich handelt, die Arterie zunächst mit dem Finger comprimiren, eventuell die Esmarch'sche Binde anlegeu und nun entscheiden was zu thun sei. Uebrigens, ich wiederhole es Ihnen, ist ein derartiger diagnostischer Irrthum, wie das Verkennen eines Aneurysma. wenn Sie genau untersuchen, kaum möglich. Zwar kann, wenn das Aneurysma stark mit Gerinnseln erfüllt ist, die PnIsation der Geschwulst fehlen oder sehr unbedeutend sein, ebenso das Reibungsgeräusch; allein in einem solchen Falle fehlt auch die Fluctuation, so dass die Geschwulst nicht für einen Abscess gehalten werden kann. - Auf der anderen Seite kann es auch begegnen, dass man eine Geschwulst für ein Aneurysma hält, welche es nicht ist. Es giebt besonders in den Knochen, zumal im Becken, eine Art von weichen Geschwülsten (meist weiche alveoläre Sarcome), welche sehr reich an Arterien sind und deshalb deutlich pulsiren und auch aus demselben Grunde wie das Anenrysma mit der Systole an Volumen zunehmen; an diesen Arterien können sich viele kleine Aneurysmen bilden in Folge von Erweichung der Geschwulstmasse und der Arterienwandungen: die Summe der Geräusche in diesen kleinen Aneurysmen kann zur Entstehung eines ganz exquisit aneurysmatischen Geräusches Veranlassung geben; auch hier kann nur die genaueste Untersuchung und Beobachtung

das Richtige erkennen lehren. Diese pulsirenden Knochongsechwähste sind veilenße für wahr Aneurysmen in den Knochen gehalten worden; icht glaube nicht, dass es spontaue Aneurysmenbildung im Knochen giebt, mir scheint viel mehr, dass alle diese sogenannten Knochenaneurysmen Arterien-reiche weiche Sarome im Knochen waren. — Endlich kann man auch versucht sein, eine feste Geschwalst, welche dicht auf einer Arterie liegt und mit dem Arterienpus gehoben wird, für eine selbständig pulsirende Geschwalst, für ein Aneurysma zu halten; das Fehlen des aneurysmatischen Goräusches, die Consistenz der Geschwalst, das Factum, dass die Pulsation aufhört, sebald man die Geschwalst von ihrer Unterlage, respective von der Arterie, abzieht, die woitere Boobachtung des Verlaufes wird auch hier vor Irrthimern bewahren.

Die Prognose der Aneurysmen ist je nach ihrem Sitze enorm verschieden, so dass sich darüber im Allgemeinen nichts sagen lässt.

Wir wonden uns jetzt zur Therapie, wollen jedech znvor bemerken, dass in seltenen Fällen die Ausheilung eines Anonrysma spontan erfolgen kann, nämlich durch vollständige Obturation des Sackes und eines Theils der Arterie durch Gerinnselbildung; die Geschwulst hört anf zu wachsen und verschrumpft allmälig; auch ist, wie schon erwähnt, locale Gangran in Folge der Entzündung um den aneurvsmatischen Sack beobachtot worden. War die Arterie zuvor thrombosirt worden, so kann das ganze Aneurysma gangranös ausgestossen werden, ehne dass Blutung erfolgt. Diese Naturheilungen sind ausserordentlich selten, zeigen aber doch den Weg, wie man therapeutisch die Krankheit in Angriff nehmen kann. - Ven der medicinischen Therapie bei inneren Aneurysmen sehe ich hier ab nnd will nur einer Behandlungsweise erwähnen, der sog. Valsalva'schen Methode; diese hat zum Zweck, das Blutvolumen des Körpers auf ein Minimum zu rednciren, dadurch den Herzschlag abzuschwächen und die Gerinnselbildung zu befördern. Wiederhelte Aderlässe, Abführmittel, absolut ruhige Lage, knappo Diät, dann Digitalis innerlich, örtlich auf die Gegend des Aneurysma Eis, das sind die Mittel, mit welchen man die Kranken nach dieser Mothodo behandelt; die Erfelge dieser Curen sind sehr zweifelhaft; man bringt die Patienten fürchterlich herunter, und die Erscheinungen mögen dann geringer sein, weil die Thätigkeit des Herzens geschwächt worden ist, im geraden Verhältnisse zur Schwächung des Gesammtorganismus; doch so wie sich die Kranken wieder erhelen, dann kehrt auch der frühere Zustand zurück. Man kann die genannten Mittel wohl zur Linderung heftiger Erscheinungen innerer Aueurysmen in mässigem Grade anwenden, aber eine wirkliche Heilung wird man durch dieselben nicht erzielen; die inneren Aneurysmen müssen leider fast immer als unbeilbare Uebel angesehen werden. - Wenden wir uns zu der chirurgischen Behandlung der änsseren Anenrysmen, so kann dieselbe von zwei verschiedeuen Gesichtspunkten ausgehon; sie kann nämlich entweder die Obliteration des Aneurysma oder die vëllige Entfernung desselben zum Zwecke haben. Für die meisten

Fälle wird die Obliteration, respective die Verödung der Geschwulst zur Heilung genügen. Die Mittel, welche wir hier in Anwendung ziehen, sind verschieden:

1. Die Compression. Diese kann in verschiedener Weise angewandt werden, und zwar a) auf das Aneurysma selbst, b) auf den erkrankten Arterienstamm oberhalb der Geschwulst. Letztere ist das bei weitem zweckmässigere, oder vielmehr das allein rationelle Verfahren, weil selbst ein mässiger Druck auf das Aneurysma eft schon schmerzhaft ist und zu Entzündungsprecessen in dessen Umgebung Anlass geben kann. Die Intensität des Druckes, welche man anwendet, ist ebenfalls verschieden: die Compression kann bis zur vollständigen Aufhebung der Circulation gesteigert werden oder aber es wird der arterielle Blutstrom nur abgeschwächt, die Compressien ist unvollständig. Ferner kann man einen permanenten oder aber einen intermittirenden Druck auf die Arterie ausüben: im ersteren Falle darf selbstverständlich die Compression keine vollständige sein. Endlich unterscheidet man ie nach der Art und Weise mittelst welcher man die Compression in's Werk setzt, etwa felgende Metheden: a) die Cempression mit dem Finger, besouders ven Vanzetti empfoblen, und von ihm so wie von vielen anderen Chirurgen mit Erfelg geübt; sie wird vom Arzte, von Krankenwärtern oder vom Patienten selbst ausgeführt, und zwar entweder continuirlich, bis die Pulsation im Aneurysma vollständig erloschen ist, oder, was weit beguemer für den Patienten wie für den Arzt ist, mit Zwischenpausen. Man comprimirt täglich einige Stunden lang und setzt dies, wenn es der Patient ertragen kann, Tage, Wechen, selbst Menate lang fort, bis das Aneurysma gar nicht mebr pulsirt, hart und klein geworden ist; b) die Compression des Aneurysma durch fercirte Flexion der Extremität; dieses Verfahren, von Malgaigne zuerst geübt, in Deutschland verzüglich durch Adelmann und Burow empfohlen, ist besonders geeignet für das Aneurysma popliteum; die Extremität wird in stärkster Beugung durch eine Bandage fixirt und in dieser Stellung so lange erhalten, bis die Pulsation in dem Aneurysma aufgebert hat; c) die Compressien mittelst besonderer Apparate, Peletten, Cempressorien, die so gearbeitet sein müssen, dass der Druck möglichst isolirt auf den Arterienstamm wirkt, damit nicht durch gleichzeitigen Druck auf die Veuen Oedem entsteht; der Druck braucht nicht so stark zu sein, dass die Pulsation vollständig anfbert, sendern bat nur den Zweck, den Zufluss ven Blut zu verringern. Die einfachste zu diesem Zwecke angegebene Vorrichtung rührt von Esmarch ber; es ist eine Stange, die sich mit dem oberen Ende an die Zimmerdecke oder einen Galgen über dem Bette\*und mit dem unteren auf eine Pelotte stützt, die auf der Arterie liegt. Se wird das Gefäss gewissermaassen unter der Stange eingeklemmt, so stark bis die Pulsation aufhört (Compression durch Stangendruck); d) die Compression des ganzen Gliedes bis zur Blutleere durch die Esmarch'sche elastische Binde. Man legt dieselbe täglich unter Anwendung mässigen Zuges von der Peripherie bis oberhalb des Aneurysma

an, dann umselmürt man das Glied mit dem elastischen Schlauche oder einer zweiten Binde und entfernt nun die peripher angelegte Binde, so dass also das ganze Gebiet der erkrankten Arterie aus der Circulation ausgeschaltet ist. Die vellständige Cempression wird Anfangs nur 3 – 5 Minuten lang, später längere Zeit hiudurch unterhalten. Bever man jedech den constringirenden Schlauch entfernt, muss die Extronität neuerdings mit der elastischen Binde eingewickelt werden, die man jetzt nur se wenig anzioht, dass der Patient den Druck leicht ertragen kann. Jetzt erst läset man das Blut wieder in die Arterie einströmen. Sie sehen, dass hiedurch die vollständige Compression in den Pausen der Behandlung durch einen mässigen elastischen Druck, der nicht bis zur Aufhebung des Pulses geht, unterstützt wird.

Die Ansichten über die Wirksamkeit der Compressien bei Behandlung der Aueurysmen im Allgemeinen waren früher sehr getheilt; zunächst die irischen, dann die französischen und italienischen Chirurgen übton, namentlich seit den vorzüglichen Arbeiten Broca's, diese Methode mit Vorliebo aus, auch hat die intermittirende Digitalcempressien glänzende Resultate aufzuweisen. Allein erst seitdem die Esmarch'sche Einwicklung zur Behandlung der Aneurysmen angewendet wird, ist die Ueberzeugung von dem Werthe der Compression überhaupt eine allgemeine geworden. In den letzten Jahren sind zahlreiche Erfahrungen gesammelt werden, welche die rasche und sichere Wirkung der elastischen Binde beweisen, selbst bei Aneurysmen, zu deren Heilung operative Eingriffe fruchtlos unternommen worden waren. Ich habe die Ueberzeugung, dass die Esmarch'sche Einwicklung gewissermassen die Normalmethede für die Behandlung der Aneurysmen an den Extremitäten worden wird, wie denn die Compressien überhaupt immer als erster therapeutischer Eingriff zu gelten hat. Indesseu liegen Erfahrungen ver, die beweisen, dass dieselbe nicht für alle Fälle gleich geeignet ist, und nicht in allen Fällen radical hilft.

2. Die Unterbindung des Arterienstammes. Dieselbe kann in verschiedener Weise ausgeführt werden: a) dicht oberhalb, d. h. centralwärts, des Aneurysma (nach Anel); ib) enfernter eberhalb des Aneurysma, d. h. am peripherischen Ende desselben (nach Wardrop, Desanlt und Braudor). Von allen dieses Mentden ist die Unterbindung dicht oberhalb des Aneurysma die verhältnissmissig sieherste, die Unterbindung dicht unterhalb die unsieherste; es setient überhaupt irrationel zu sein, peripher von der Erweiterung eine Ligatur anzulegen, weil man glauben sollte, dass die einzige Wirkung dieser Operation eine Steigerung des Blutdruckse innerhalb des Aneurysma sim misse. Dies is Igedech nicht zu befürchten, sendern es kommt in Folge der Stagnation des Blutes an der Ligaturstelle urzu Thrombubblidung, welche sich almälig in den aneurysmatischen Sack hinein fortsetzt und endlich die Ausfüllung desselben mit Gerinnseln und damit die Heilung des Aneurysma sehrofflitht. Die periphere Ligatur ist

für manche Aneurysmen, die sonst ganz unzugänglich wären, die allein anwendbare Methode. Bei der Unterbindung entfernt vom Ancurysma wird freilich für eine Zeit lang, zuweilen auch definitiv, die Heilung eintreten, d. h. die Pulsation im Anenrysma wird aufhören, doch wenn sich der Collateralkreislauf ausgiebig herstellt, so kann anch die Pulsation im Aneurysma wieder beginnen. Folgonden Fall erwähnt Billroth: ein etwa zwölfjähriger Knabe hatte in Folge eines Stiches mit einem Federmesser in den Oberschenkel ein stark Wallnuss-grosses Aneurysma der Art. femoralis etwa in der Mitte des Oberschenkels bekommen; es wurde die Unterbindung der Art. femoralis dicht nnterhalb des Lig. Poupartii gemacht; nach 10 Tagen war die Ligatur durchgeschnitten und es trat eine starke Blutung auf, die jedoch gleich gestillt wurde; nun wurde eine zweite Ligatur nach Spaltung des Poupartischen Bandes 1/, Zoll höher angelegt; diese Ligatur hielt gut, die Wunde heilte. Als der Patient das Spital verliess, war in dem gleich nach der Unterbindung völlig harten, nicht mehr pulsirenden Aneurysma auf's Neue Pulsation zu bemerkon. - Trotz solcher Recidive wird dennoch die Unterbindung entfornt vom Aneurysma ihre Bedeutung behalten und die Hauptmethode bleiben, weil die Arterien in der unmittelbaron Nähe des Aneurysma zuwoilen so erkrankt sind, dass es ganz unmöglich, oder wenigstens nicht räthlich ist, dort eine Ligatur anzulegen. Die rigiden und verkalkten Arterien können nämlich so schnell von derselben durchschnitten werden, dass der Thrombus zur Zeit, wo sie abfällt, noch nicht fest genug ist, dem Blutandrang Widerstand zu leisten. - Wenn es möglich ist, die Arterie doppelt zu unterbinden und zwischen den beiden Ligaturen zu durchschneiden, so soll diess jederzeit geschehen. Dieses Verfahren hat einen doppelten Vortheil: einerseits begünstigt es die Obliteration des unterbundenen Gefässes, indem die durchschnittenen Enden sich retrahiren und mit dem umgebenden Gewobe por primam verwachsen; auderstheils wird durch die völlige Trennung des Arterienstammes der allzu raschen Entwicklung des Collateralkreislaufes in nächster Nähe des Aneurysma vorgebeugt.

Für die Unterhindung an alberoundie erkrankten Arterien ist die Verwendung von apptischen Lightunes, welche im Gewebe einbellen, von besonderer Wichtigkeit, seil est od adurch allein möglich ist, eine prims intentie der Unterhindungswunde und biemit einen ranchen und sicheren Verschluss des lighten offenstesse un erzielen. Sie künnen entweder Seidenfliden oder das nach Kocher's Vorschrift priparitte sog. Chromosture-Catgut henutzen, welchen nicht sälmt nach resorbrit wir nach resorbrit wir nach resorbrit wir nach resorbrit wir hen.

3. Mittel, von denen man annimmt, dass sie direct Gerinnung des Blutes im Aneurysma veranlassen. Zumichte ist zu erwähnen die Injection von Liq. Ferri sesquichlorati in das Aneurysma nach Pravas und Potrequin: sie muss sehr vorsichtig gemacht werden und bleibt trotzdem immer gefährlich. Man beident sich dazu einer kleinen Spritze, deren Stempel von einer Schraube getrieben wird; durch eine einmalige Undrehung dieser Schraube trit je ein Tropfen aus. Dieser kleine Appa-

rat wird mit einer sehr feinen, spitzen Canüle in Verbindung gesetzt, welche in das Aneurysma eingestochen wird und durch welche man vorsichtig einige Tropfen des Liq. Ferri in die Geschwulst einspritzt. Es soll hiernach einfache Gerinnung und Schrumpfung des Aneurysma erfolgen; doch hat die Erfahrung gelehrt, dass sehr häufig Entzündung, Eiterung und Gangrän nach dieser Operation eintritt. Ich glaube, dass man sich über die Wirkung des injicirten Liquor Ferri im Irrthume befindet; es hat nämlich sehr wenig Wahrscheinlichkeit, dass ein von Liq. Ferri durchtränktes Gerinusel sich organisirt, sondern es irritirt wahrscheinlich nur die Gefässwandung, diese entzündet sich, verliert dadurch die Fähigkeit, das vorbeifliessende Blut flüssig zn erhalten und so wird Gerinnung innerhalb des aneurysmatischen Sackes und Schrumpfung desselben erst secundär eingeleitet. - v. Langenbeck injicirte in die unmittelbare Umgebung von Aneurysmen eine Lösnng von Ergotin und erzielte auch dadnrch Heilungen: ich erkläre mir die Wirkung dieser Behandlung dadurch, dass auch hier eine Entzündung der Gefässwand mit den oben erwähnten Folgen angeregt wird; ebenso wirken die bei Gelegenheit der Varicen erwähnten Injectionen von verdünntem Alcohol (ursprünglich von Leroy d'Etiolles angewendet) iu die Umgebung des Aneurysma. - Die Acupunctur der Aneurysmen (nach Amussat, Guthrie und Home) oder des Arterienstammes (Velpeau) beruht auf der Beobachtung, dass sich um Fremdkörper, mit welchen der Blutstrom in Contact kommt, Gerinnungen zu bilden pflegen. Man stiess also in den aneurysmatischen Sack mehrere feine Nadeln ein, erhitzte dieselben wohl auch, and liess sie 3-5 Tage lang liegen, jedoch waren die Resultate dieser Behandlung keineswegs glänzend. Empfehlenswerther ist die Electropunctur, welche eine Zeit lang wenig beachtet, jetzt wieder von Ciniselli mit einigen günstigen Erfolgen selbst bei Aneurysmeu dor Aorta angewandt worden ist; die Methode besteht darin, dass man eine Nadel in das Aneurysma einsticht und den negativen Pol einer galvanischen Batterie damit in Verbindung bringt, während der positive Pol irgendwo am Körper angesetzt wird, oder aber dass man mittelst zweier Nadeln beide Pole der Batterie (oder einer einfachen Volta'schen Säule) auf das Blut einwirken lässt. Man meinte früher, der galvanische Strom besitze die Eigenschaft, das Blut direct gerinnen zu machen; dieses ist nach physiologischen Untersuchungen nicht der Fall, sondern es entsteht durch die thermische Wirkung des Stromes eine kleine Eschara um die in's Aneurysma eingesenkte Nadel und an dieser bildet sich das Gerinnsel an. - In nouester Zeit hat man versucht, eine ausgedehntere Blutgerinnung innerhalb des Aneurysma's herbeizuführen, indem man durch eine feine Canule ein möglichst langes Stück eines entsprechend dünnen, frisch ausgeglühten und daher aseptischen Gold- oder Platindrahtes in das Anenrysma einführte. Der Draht rollt sich in der Höhle spiralförmig zusammen; wenn es gelungen ist, eine gehörige Menge desselben vorzuschieben, so zieht man die Canüle zurück und lässt deu mannigfach gewundenen Fremdkörper innerhalb des kreisenden Blutes liegen. Unter solchen Umständen können sich viel ausgedehntere Gerinnes bilden, als an 2 oder 3 Nadeln. der Draht reit die Gefasswandung nicht, verussenkt heine Batündung und Eiterung, er kann vollkommen reactionslos einheilen, wenn die antiseptischen Cautlenb bei der Operation beobachtet worden waren. Die eben angeführte Methode ist entschieden weiterer Prüfung werth.

4. Wir kommen jetzt zu derjenigen Behandlung der Aneurysmen, welche sich die völlige Zerstörung derselben zur Aufgabe macht; gelingt dieselbe, so ist sie natürlich sicherer in Betreff der radicalen Heilung als alle vorher beschriebenen Methoden; doch ist sie als Operation viel eingreifender. Man kann dieselbe nach Antvllus folgendermaassen machen: der Arterienstamm wird oberhalb des Aneurysma comprimirt oder wenn es möglich ist, macht man zuerst die Extremität blutleer und legt dann oberhalb des Aneurysma den Esmarch'schen constringirenden Schlauch an, was selbstverständlich die Operation unendlich erleichtert; jetzt spaltet man mit Beobachtung strengster Antisepsis den ganzen Sack, räumt die Gerinnsel aus, führt von der Innenfläche desselben eine Sonde in das obere und untere Eude der Arterie, und unterbindet nun die beiden Enden; die eingeführten Sonden werden natürlich vorher zurückgezogen, sie dienen nur dazu, die Arterien leichter und schneller zu finden. Diese Operation ist nicht immer so einfach, wie es scheint, weil es keineswegs immer leicht ist, die Arterienöffnung in dem mit Gerinnsel erfüllten Sacke zu finden; auch sind oft noch mehr Arterien vorhanden als der Hauptstamm, weil auch Collateraläste zuweilen in das Aneurysma einmünden. Wenn man unter Esmarch'scher Einwicklung operirt hat, so tamponirt man nach Unterbindung aller wahrnehmbaren Gefässe den Sack mit Carbolgaze, legt darüber einen exacten Compressivverband von der Peripherie angefangen bis zum oberen Ende des Gliedes an und löst nun erst den Schlauch. Darnach wird die Extremität hoch gelagert, eventuell suspendirt, um die venöse Circulation möglichst zu erleichtern. Zuweilen erfolgt eine mehr oder minder bedeutende Eiterung aus dem Sacke, besonders wenn man nicht alle Gerinnsel entfernt hat, doch wird hiednrch die Vernarbung nicht gehindert und es kann die Heilung ohne Zwischenfall eintreten. - Ist das Aneurysma klein und sehr deutlich abgegrenzt, so kann man unter Esmarch'scher Blutleere dasselbe wie eine Geschwalst exstirpiren. Die Methode nach Antyllus ist mit glücklichem Erfolg auch bei spontanen Aneurysmen sehr grosser Arterien von Syme angewandt worden.

Bei diesen vielfachen Operationsmethoden möchte ich Ihnen gern einige bestimmte Rathschläge für Ihre zukünftige Praxis geben; indess ist diesedeshalb kaum möglich, weil unch der verschiedenen Individualität der Fällbald diese, bald jene Methode den Vorzug verdient. Im Allgemeines möchte ich Ihnen rathen, zunächst die Compressionsmethoden auzuwenden, und zwar wo es möglich ist, die Einwicklung mit der elastischen Rindsonst entweder die intermittierade Compression mittelst Tourniques oder

durch Stangendruck, und zwar lassen Sie sich ja nicht durch einen anfänglichen scheinbaren Misserfelg abhalten, die Behandlung consequent und durch längere Zeit (selbst Monate lang) fortzusetzen; Sie werden in den allermeisten Fällen schliesslich doch Erfolg haben\*). Die Compression ist so unendlich viel ungefährlicher und schliesslich auch so viel sicherer, was die definitive lleilung der Aneurysmen betrifft, als alle übrigen Methoden, dass der Zeitaufwand dabei gar nicht in Betracht kommt. Es gilt das auch für Fälle, in denen das Aneurysma mit starker diffuser Geschwulst der Weichtheile complicirt ist und bei welchen man früher unbedingt zur Operation schreiten musste, weil eine hinlänglich kräftige Compression mittelst der früher bekannten Methoden unausführbar war. Jetzt kann man auch solche Fälle mittelst der Esmarch'schen Binde ohne weiteres in Angriff nehmon. Die Compression ist für den Kranken durchaus nicht so peinlich, als man glauben sollte. Es ist auch gar nicht nöthig, dass dieselbe immer bis zum vollständigen Verschwinden der Pulsation gesteigert werde, es genügt schon die oft wiederholte Abschwächung des Blutstromes um die Heilung allmälig zu erzielen. - Ist die Compression unausführbar eder erfelglos gowesen, so scheint mir von den operativen Behandlungsweisen die Methedo des Antyllus allen anderen vorzuziehen: sie ist, unter genauer Antisepsis ausgeführt, jedenfalls die sicherste, einfachste und rascheste Art ein Aneurysma zu heilen; die secundären Ligaturblutungen, welche in früherer Zeit stets zu befürchten waren, wenn der Faden durchschnitt und auseiterte, kommen heutzutage bei den, in das Gewebe einheilenden Ligaturen kanm mehr in Betracht. - Kann man nicht nach Antyllus operiren, so macht man die Unterbindung nach Anel oder nach Hunter. Beim Aneurysma varicosum (Varix aneurysmaticus) legt man am besten eberhalb und unterhalb der Communicationsöffnung eine Ligatur an und durchschneidet das Gefäss dazwischen. Ist endlich die centrale Unterbindung des Aneurysma nicht möglich, weil man nicht bis an die Ligaturstelle verdringen kann, dann bietet die Unterbindung der Arterie peripher vom Aneurysma noch immer gowisse Chancen des Erfolges. Ich habe auf diese Weise ein Aneurysma der Carotis communis geheilt, welches für alle anderen Methodon der Ligatur vollkommen unzugänglich war. - Auch kann man in solchen Fällen die Einführung einer Drahtspiralo, eventuell die Electropunctur versuchen oder Injectienen von Ergotin oder von Alcohol, aber nur in die Umgebung der Geschwulst, vornehmen. Gänzlich abrathen möchte ich Ihnen von der Injection von Liq. Ferri in das Aneurysma; mir erscheinen ihre Gefahren se gress, dass ich mich nur im alleräussersten Nothfallo dazu entschliesseu würde.

<sup>9)</sup> Das beweist mir u. a. ein in neuester Zeit durch Gersuny publiciter Fall, Aneurysmen beider Popliteas betreffend, welche, nachdem alle möglichen Methoden, dar-unter die Unterbindung der Pemoralis, resultatlos angewendet worden naren, endlich doch durch eine consequente Compression, die man früher wohl auch versucht, aber offenbar zu bald als nutzlos verlassen, halte, gehellt wurden.

Es erübrigt noch, einige Bemerkungen über die Behandlung des Aneurysma cirsoideum anzufügen. Die erwähnten Operationsmethoden sind bei dieser Erkrankung nur in sehr beschränktem Masse anwendbar. Directe Compression der ganzen Geschwulst kann mit Hülfe von Bandagen und besonders für den speciellen Fall gearbeiteten Compressorien angewandt werden; wir haben dabei die am häufigsten vorkommenden derartigen Aneurysmen am Kopfe im Sinn; die Compression hat aber fast nie Erfolg gehabt. Die Injection von Lig. Ferri kann hier sehr wohl am Platze sein. da die Vereiterung und Gangränescirung des ganzen Arterienconvolutes nicht so zu fürchten ist, als bei den Aneurysmen an den grossen Arterien der Extremitäten. Die Verödung könnte man durch Unterbindung aller zuführenden Arterien erzielen; dieses Verfahren ist aber sehr mühsam und von unsicherem Erfolge; ganz nutzlos und nicht ohne Gefahr ist die Unterbindung einer oder beider Aa. Carotides externae. Eine andere Methode, die besseren Erfolg verspricht, besteht darin, dass man rund um die Geschwulst herum Insectennadeln durch die Haut einsticht, unter den Gefässen durchführt und an der entgegengesetzten Seite wieder aussticht und um dieselben einen Faden wie bei der umschlungenen Naht anlegt; Eiterung und Obliteration wird eintreten, vielleicht theilweise Gangränescenz der Haut. Auch kann man in das Aneurysma selbst Nadeln einstechen (Acupunctur), oder man zieht durch dasselbe Fäden, die in Liquor Ferri getränkt sind; es bilden sich Gerinnungen in den Gefässen und die Geschwulst verödet. Das sicherste Verfahren ist und bleibt iedoch die Exstirpation des ganzen Convolutes der erweiterten Gefässe, entweder in einer einzigen oder in mehreren Sitzungen. Zu diesem Zwecke führt man rings um die Geschwulst eine grosse Anzahl percutaner Umstechungen aus, eine dicht neben der anderen, oder man sticht je ein Paar langer Acupuncturnadeln in der Peripherie der Geschwulst parallel zu einander ein und legt um dieselben, wie bei einer umschlungenen Naht eine Schnur oder einen dünnen elastischen Schlauch an, so dass der ganze Gefässbezirk innerhalb der einfachen oder elastischen Ligaturen aus der Circulation ausgeschaltet wird. Jetzt kann man entweder die ganze Masse der erweiterten Arterien oder nur einen Theil derselben exstirpiren; ist die Geschwulst sehr gross, so wird man nur allmälig zum Ziele kommen: - die durchschnittenen Arterien werden unterbunden und die Wundränder womöglich durch die Nalit vereinigt. Heine spricht sich nach seinen sehr gründlichen Untersuchungen über die Behandlung dieser Aneurysmen auch sehr entschieden zu Gunsten der Exstirpation aus.

### Vorlesung 44.

### CAPITEL XXI.

## Von den Geschwülsten.

Begreazung des Begriffes einer Geschwulst. — Allgemeine anatomische Bemerkungen: Polymorphie der Gewebsformen. Entstehungsquelle für die Geschwülste. Beschränkung der Zellementwicklungen innerhalb gewisser Gesebstypen. Beziehungen zur Eutwicklungsgeschichte. Art des Wachsthums. Anatomische Betamorphosen in den Tumoren. Acusser Erscheinungsformen der Geschwälste.

#### Meine Herren!

Wir treten heute in das sehr schwierige Capitel ein, welches von den Geschwülsten handelt. Wenn wir bisher von Anschwellungen gesprochen haben, so waren dieselben nur von wenigen Bedingungen abhängig: abnorme Ansammlung von Blut in und ausser den Gefässen. Durchtränkung der Gewebe mit Serum. Durchsetzung derselben mit jungen Zellen (plastische Infiltration) waren einzeln für sieh eder in Verbindung mit einander die Ursachen der Geschwulstbildung. Im Gegensatze zu diesen Schwellungen nennt man nuu im klinischen Sinne solche Neubildungen. Geschwülste, Tumores, welchen andere grösstentheils unbekannte Entstehungsursachen zu Grunde liegen als die der entzündlichen Neubildung, und welche ein Wachsthum besitzen, das in der Regel zu keinem typischen Abschlusse kommt, sondern gewissermaassen in infinitum fortgeht; ausserdem bestehen die meisten Gewächse aus einem Gewebe, welches vollkommener, dauerhafter organisirt zu sein pflegt als die entzündliche Neubildung. Betrachten wir dieses etwas genauer; Sie kennen bis jetzt nur diejenige Art der Neubildung, welche durch deu Entzündungsprocess angeregt wird; diese entzündliche Neubildung war nicht allein in der Art ihrer Entwicklung, sondern auch in ihrer weiteren Ausbildung äusserst uniform; sie konnte durch Zerfall, Vertrecknung, schleimige Auflösung etc. in ihrer Ausbildung gehemmt werden; sie konute übermässig wuchern, jedech se, dass sie im Wesentlichen dabei ihren Character nieht änderte; schliesslich aber, wenn nicht besonders ungünstige locale oder allgemeine Bedingungen verlagen, oder wenn nicht ein für's Leben wichtiges Organ eben durch die Neubildung zerstört wurde, bildete sich dieselbe wieder zurück, sie wurde wieder zu Bindegewebe; der Entzündungspreeess sehless mit der Narbenbildung ab. Hierbei trat nun schou, wenn es sieh um Entzündungsprecesse an Oberflächen handelte, die Entwicklung von Epithel- und Epidermiszellen unter Vermittlung der Epidermis hinzu, die Knochennarbe verknöcherte, in der Nervennarbe entstanden neue Nerveufasern; die Entwicklung neuer Blutgefässe spielte bei allen diesen Vorgängen eine bedeutende Rolle; dech wie gesagt, der Entzündungsprocess hatte, sei es dass er acut oder chrouisch,

auf der Fläche oder interstitiell verlief, in der Narha seinen typischen Abschluss gefunden. — Wir haben allerdings eine Gruppe chronischer Editardungen kennen gelernt, weiche gesch wur istähnliche Prodicte Hefers die Tuberkel, die Lepraknøten, die syphilitischen Gummata: man hat dies Processe wohl als infertiöse Grunmlationsgesethsiste bezeichnet. Dieselben unterscheiden sich jedoch wesentlich von den geehten Geschwältsten, zumächer die Sie kein unbeschränktes Waelsbulm luhen, sondern in sich selbst die Bedingungen ihres Zerfalles tragen, dann vorzüglich dadurch, weil ihre Edwicklung an die Gegenwart eines organisirten Virus gebunden ist, welche in jedom Krankheitischerde vorhanden ist und durch dessen Uebertragen auch der Reiz zur Bildung von Granulationsgewebe fibertragen wird. Etsachnliches kommt bei den echten Geschwälten nicht vorz wir kennen big jetzt kein Contogium, durch dessen Uebertragung eine Geschwulst hertoregrufen werden künnte.

Wenn auch aus Bindegewebs-, Nerven- und Knochennarhen aussahauweise Bindegewebs-, Nerven- und Knochengeschwähte enkeben können. Sidden diese doch nur einen niendlich kleinen Theil von den mannigfaligen Giewebsbildungen, welche in Geschwähten verkommen; Fornen der
manniefalsten, der compliciteteten Art: a. B. reugebildete Drisen, ZähsBlaare etc. sind zuweilen in den Geschwähsten zu finden; ja es gieht darin
Gowebe, welche in dieser besonderen Anordnung nigrends sonst im Körptwelche auch im föstalen Leben im Laufe der Entwicklung in dieser Gestli
nicht vorhnuden sind. Damit Sie sich vorlänig eine richtig Verstellung
von der anatomischen Beschaffenheit der Geschwähste machen, will ich
Hanen einige allgeneine Sitze über die Entstehung der Aegibildungen au
der allgemeinen Pathologie im Sedichtinss zurückruffen; sehr ausgezeichtete
z und ansführliche Darstellungen über diese Verhältnisse finden Sie in den
grossen Arbeiten über diesen Gegenstand von Virchow und O. Webet.

Wenn wir eine abnorme Vergrösserung jegend eines Organs vorfinden, so kann die selbe entweder bedingt sein durch eine abnorme Volumszunahme der einzelnen Elemente, durch eine Art Riesenwuchs der Gewebszellen - oder dadurch, dass die Zahl der Elemente zugenommen hat, indem sich zwischen die alten Gewebszellen neue eingelagert haben. Wir bezeichnen den ersteren Modus der Volumszunahmo als einfache Hypertrophie, den letzteren, die Neubildung, als Hyperplasie. Die Hyperplasie ist enweder homooplastisch, d. h. die neugebildeten Zellen sind denen des physiologischen Muttergewebes (der Matrix) gleich, - oder heteroplastisch, d. h. die neugehideten Zelleu sind verschieden von deuen der Matrix. Die homöoplastische Mebildung entsteht theils durch Theilung der präformirten Zellen (z. B. aus einer knorpri zelle werden durch Furchung zwei, dann vier Knorpelzellen), oder aus den prolifeneden physiologischen Gewebselementen bilden sich zunächst scheinbar indifferente, kleine. runde Zellen und erst diese formen sich dann zu einem, dem Mutterhoden analogen in webe um. Die heteroplastische Neubildung beginnt immer mit der Production von sog, indifferenten Bildungszellen: im Anfange der Geschwulstentwicklung treist nämlich im Muttergewebe rundliche, den Leukocythen ähnliche Elemente auf (tirasulationsstadium der Geschwülste, Virchow), und aus diesen entsteht dann das der Matri heterologe Gewebe (z. B. Kuorpel im Hoden, Muskelfasern in der Mannes etc.).

Dieses von Virchow für die Geschwulstentwicklung aufgestellte Schema erscheint vom rein theoretischen Standpunkte aus vollkommen zweckmässig, allein so wie wir darangehen, die Geschwülste nach demselben elassificiren zu wollen, wird Alles sehwankend und unsicher. In der übergrossen Mehrzahl allor Organo findet sieh Bindegewebe 60 und finden sich Gefässe, welche beide an der Bildung von Geschwulstzellen Antheil nehmen; neben diesen existiren aber die specifischen Organelemente und auch diese proliferiren und produciren junge Zellon. Entwickelt sieh daher z. B. in einem quergestreiften Muskel eine Neuhildung hindegowebiger Natur, so wäre diese homöoplastisch, wenn sie einzig und allein auf Kosten der bindegewebigen Autheile des Muskels zu Stande kame, sie wird aber heteroplastisch, wenn auch die Muskelzellen au der Wucherung Theil nehmen, und vollends mit Rücksicht auf die Gefässe wäre jede Geschwulst, welche ulcht wieder ganz aus Gefässen hestoht, heteroplastisch. Viele Geschwülste zeigen einen Typns, der gar keinem ausgebildeten Gewebe entspricht, wohl aber mit manchen bekannten Entwicklungsformen normaler Gewebe Achnlichkeit hat. Wollten wir aber zurückgeben auf die ersten Bildungsstufen der Gewebe, dann gabe es überhaupt keine heteroplastische Geschwulst: denn im Grunde gehen ja alle Gewebe aus sog. indifferenten, d. h. morphologisch nicht zu differenzirenden embryonalen Elementen hervor. Sie entnehmen aus dom Gesagten bereits, dass die strenge Eintheilung der Geschwülste nach dem Schema Virehow's undurchführbar ist.

Wenn wir nüher auf die Genese der Geschwülste eingehen, so drängt sich uns die Frage auf, wio entstehen jene als "morphologisch indifferente Bildungszellen" hezeichneten Elemente, aus denen sich später eutweder ein der Matrix analoges (homooplastisches) oder von ihr verschiedenes (heteroplastisches) Geschwulstgewehe entwickelt? Es kommen hiebei jedenfalls dieselben Processe zur Geltung, die wir bei der normalen Gewebsbildung, bei der Regeneration und bei der Entzündung kenneu gelernt haben eine der Geschwulstbildung ausschliesslich eigenthümliche Art der Histiogenese giebt es nicht. Alle zelligen Elemente, welche lebendiges Protoplasma enthalten, konneu durch Kernvermehrung und Zelltbeilung neue Zellen hervorbringen. Ausserdem kann das zu Gewebe umgewandelte Protoplasma gleichsam in seinen Jugendzustand zurückkehren, in eine gleichmässig feinkörnige Masse umgewandelt werden, in sich durch Differenzirung Kerne bilden und nun zur Proliferation gelangen. Endlich kommt die Bildung von jungen Zellen im Inneren grosser Protoplasmamassen, der sog. Mutterzelleu, auch bei der Geschwulstbildung vor. Ob die aus den Gefässen austretenden Leukocythen und die Wanderzellen zur Eutstehung der jungen Geschwulstelemente wesentlich beitragen, ist sehr fraglich,

Die Elemente, welche wir als iudifferente Bildungszellen bezoichnen, unterscheiden sich für unsere Untersuchungsmethoden morphologisch durchaus nicht von den Producten der entzümllichen Neubildung: es sind kleine, runde, aus körnigem Protoplasma bestehende, einen Kern enthaltende Zellen, welche wir überall im Gewebe finden, wo irgend ein Reiz eingewirkt hat. Man hatte bis vor wenigen Jahren immer angenommen, dass diese jungen Zellen wirklich ebenso indifferent seien, wie die ersten Furchungskugeln des Eies, d. h. dass jedes beliebige Gewebe des Menschen eventuell aus ihnen hervorgehen könne, zumal, dass aus den Abkömmlingen der Bindegewebszellen nicht allein alle Formen der Biudesubstanzen (Bindegewebe, Kuorpel, Knochen), Gefässe und Nerven hervorgeben könnten, soudern auch Epithelialgebilde, Drüsen etc. Ausser Virchow, der diese Theorie aufgestellt hatte, bielten die meisten Pathologeu, darunter Forscher ersten Ranges, an dieser Auffassung fest. Gegen dieselbe hat zunächst Thiersch in einer ausgezoichneten Arbeit "über den Epithelialkrebs" so gewichtige Grundo erhoben, dass die frühere Ausicht nicht mehr haltbar erschien. Wir werden später noch auf diesen Punkt zu sprechen kommen, jetzt möchte ich Ibnen nur in kurzen Umrissen die Metamorphosen schildern, welche unsere Anschauungen über die Ent- ? wicklung der Geschwülste in den letzten Jahren durchgemacht haben. - Sie wissen, dass nach den ausgezeichneten Arbeiten von Remak, Reichert, Kölliker, His, Waldever u. v. A. die Entwicklung des Embryo auf drei, ursprünglich sich differenzirende Zellenlagen zurückgeführt wird, welche den Namen Keimblätter führen. Es schien bis in die letzte Zeit ausgemacht, dass jedes dieser 3 Kelmblätter, die man als äusseres oder Hornblatt, als mittleres und als inneres Keimblatt oder Darmdrüseublatt unterschied, nur eine ganz hestimmte Reiho von Geweben producire. Aus dem äusseren Keimblatte wurden abgeleitet: das Nervensystem, die Epidermis und ihre Derivate, die Hautdrüsen, die Geschlechtsdrüsen, das Labyrinth des Ohrs, die Linse; aus dem mittleren Keimblatte: die Bindesubstanzen, die Muskeln, das Gefässsystem, die Lymphdrüsen, die Milz; aus dem inneren oder Darmdrüsenblatte: das Epithel des Respirationsund des Digestionstractus, Leber, Pancreas, Nieren, die Geschlechtssdrösen etc. Man folgerte nun aus diesem Gesetze, der sog Keimblättertheorie, dass sich im ganzen weiteren Entwicklungsverlaufe niemals aus einem Derivate des Einen Keimblattes ein Gewebe hervorbilden könne, welches ursprünglich von einem anderen abstammte - das heisst mit anderen Worten, dass es nach vollendeter Differenzirung der drei Keimblätter keine sog, indifferenten Bildungszellen mehr gehe, aus welchen irgend ein beliebiges Gewebe entstehen könnte, sondern dass alle neugebildeten, aus den präformirten Zeilen hervorgehenden Elemente sich nur zu Geweben umbilden könnten, die innerhalh des Productionsgebietes desjenigen Keimblattes liegen, aus welchem sie selbst hervorgegangen sind: Zellen, die von wahren, echten Epithelien, also aus dem äusseren oder dem inneren Blatte stammen, sollen niemals Bindegewebe produciren, und aus den Derivaten von Bindegewebszellen sollen nie wahre Epithelien (wohl aber Endethelien) werden konnen. Es lag kein Grund vor, anzunehmen, dass dieses Naturgesetz aufgehoben werde, wenn die zelligen Elemente des fertigen Organismus durch irgend welche Reizung zur Production angeregt werden; die junge Brut sollte sich nur zu bestimmt vorgeschriebenen und von der embryonalen Abstammung der Mutterzellen abhängigen Gewebstypen entwickeln. - Wenn Sie Virchow's früher angeführtes Schema der Neubildungen richtig aufgefasst haben, so müssen Sie einsohen, dass es mit der Keimblättertheorie nicht in Einklang zu hringen ist. Eine echte Heteroplasie im Virchow'schen Sinne ware nach dieser Theorie undenkbar, denn die einem bestimmten Keimblatte angehörigen Zellen sollten sich nur innerhalb gewisser Grenzen verschiedenartig entwickeln, nicht aber Gewebstypen eines anderen Keimhlattes produciren können. In der That hat Waldeyer gauz folgerichtig die Krehsgeschwülste, welche iu Virchow's Schema gewissermaassen den Typus der Heteroplasie darstellten, als exquisit homooplastische Neubildungen aufgefasst, denn das Gewebe der Krebse ist ein enitbeliales und nach der Keimblättertheorie konnen Epithelzellen einzig und allein von einer wahren epithelialen Matrix abstammen, d. h. von Derivaten des äusseren oder des inneren Keimblattes. Iu den lotzten Jahren hat die Keimblättertheorie eine wesentliche Umgestaltung erfahren, welche meines Erachtens auch für die Lehre von der Entwicklung der Geschwülste von Bedeutung ist. Selbstverständlich kann ich diese neuesten Resultate der embryologischen Forschung an dieser Stelle nur ganz kurz berühren, so weit es für unseren Gegenstand erforderlich ist. Statt der drei Keimblätter unterscheidet man gegenwärtig den Ectoblast, den Entoblast und das parietale und viscerale Blatt des Mesoblasts. Ectoblast und Entoblast werden zuerst angelegt und hilden die beiden primaren Begrenzungslamellen des Organismus. Die mittleren Keimblätter, respective parietaler und visceraler Mesoblast entstehen immer erst später und zwar durch Ausstülpung oder Einfaltung des Entoblasts; ausser diesen Keimblättern und verschieden von ihnen giebt es aber embryonale Zellen, welche einzeln aus dem Verbande der ursprünglich vorhandenen Elemente ausscheiden und den Namen der Mesenchymkeime oder Urzellen des Meseuchyms führen. Sie dienen dazu, zwischen den epithelialen Regrenung-lamellen ein eigenes Gewebe, das sog, Nesenebru, zu erzeugen, nas weichem sich die zahlreichen Formen der Bindeusblatzu, die Nuskelbescrellen, das Nerengewebe, die Büngefässe und endlich das Bitt selbst entwickeln. Beim ausgehöldeten Thiere finden sieb und sie aussere und die innere Begrenungsseibeit des Körpert, der Erich derm und Entoderm, webeb von Eetoblast und Entohlast abstammend, das urspringliebe Lagewehlinis bewahrt haben. Zwischen liben aber, als Neoderm, sind alle jene Gewebe und Organe eingeschoben, welche theils aus Nesenchynkeimen, oder aus dem Mesohlast, doer aber direct aus einem der prinnen Keinhälter entständen sind.

Nach dieser Darstellung, in wolcher ich den Angaben der Brüder Hertwig gefolgt hin, ist es klar, dass die frühere strenge Sonderung der verschiedenen Gewebe nach ihrer Entwicklung aus einem der 3 Keimblätter nicht mehr aufrecht erbalten werden kann. So ist vor allom das Bindegewebe in genetischer Beziehung nicht so absolut von dem echten Epitbolialgewehe getrennt, indem das erstere aus den Mesenchymkeimen hervorgeht, welche ihrerseits sich is aus den beiden ursprünglichen epitbelialen Lagen abgeschieden haben. Für die Lehre von der Entwicklung der Geschwülste hat dieses Factum grosse Bedeutung, wie Sie später noch sehen werden. Uebrigens liegen auf physiologischem Gebiete mannigfaltige Beohachtungen vor, die mit der früheren Darstellung der Keimhlättertheorie nicht recht in Einklang zu bringen sind. So haben die vor Kurzem veröffentlichten Untersuchungen Swaen's und Masquelin's über die Entwicklung des mütterlichen Antheiles der Placenta beim Kaninchen ergeben, dass die epitholartigen Zellon der Decidua materna sowohl von den proliferirenden Bindegewebszellen der Gefässscheide, als auch von den wahren Epithelzellen der Uterusschleimhaut abstammen; ferner, dass Protoplasmamassen, die von den Drüsenepithelien herrähren, sich zwischen die bindegewebigen Zellen der Gefässscheiden hineinstrecken und mit der Intercellularsubstanz der lotzteren verschmelzen; endlich dass die echten Epithelzellen der Uterusschleimhaut, sowie die Epithelien der Uterindrüsen nach verschiedenen Metamorphosen schliesslich Hämoglobin, also die Suhstanz der rothen Blutkörperchen hilden, welches sowohl im Protoplasma dieser Zellen, als auch in dem inneren Hoblraume der Drüse als Product der proliferirenden Epithelialzellen nachzuweisen ist. Auf pathologischem Gehiete liegen ausser den älteren Beohachtungen, die man nicht ohneweiters als Täuschungen erklären kann, gerade aus der neuesten Zeit sebr genaue Arbeiten vor über die Entwicklung von Geschwülsten, namentlich von Carcinomen, welche entschieden gegen die sebarfe Sonderung der Gewebe, besonders des epithelialen und des Binde- und Muskelgewebes sprechen. Wir werden später auf dieselhen zurückkommen. Ich für meinen Theil glaube, dass es allerdings indifferente Zellen im fertigen Organismus gieht, respective dass unter gowissen Umständen jede lehendige Zelle gleichsam auf ihren früheren Urzustand zurückkehren kann, wo sie solbst indifferente Bildungszelle war. Als Typus der indifferenten Bildungszelle können wir das weisse Blutkörperchen, die Wanderzelle von Recklinghausen's betrachten. Alle Zellen aus der Reihe der Bindesnbstanzen, die Endothelien der serösen Häute uud vor allem die fixen Bindegewehszellen der Gewebe können als metamorphosirte Wauderzellen oder farblose Blutkörperchen angesehen werden und es hat keine Schwierigkeit sieb vorzustellen, dass z. B. eine fixe Zelle im Bindegewebe unter gewissen Bedingungen in Proliferation gorathon und eine juuge Zelle produciren konue, die ihrerseits alle Charactere einer indifferenten Bildungszelle, resp. die eines weisseu Blutkörperchens besitzt. Wir können aber andererseits keine Unterschiede angeben zwischen den jungen Bildungszellen, aus denen sich die sog. heterologen Neuhildungen entwickeln und den Abkömmlingen der proliferirenden Bindegewehszolle. Alle Gewebe, mit wenigen Ausnahmen, konnen solche junge Zellen produciren, ja es scheint als ob dazu nicht einmal eine vollständige Zelle nothwendig sei; jedes lebende Protoplasma kann zunächst durch Differenzirung einen Kern bilden, der sich theilt und nun zur Theilung der Zelle Veranlassung gicht. Es scheint demnach, dass alle Zellen, denen die Eigenschaften des lebenden Protoplasma zukommen, junge Zellen mehr oder weniger indifferenten Characters zu produciren vermögen, die den weissen Blutkörperchen gleichwerthig sind und wie diese verschiedene Entwicklungsphasou eingehen konnen. Deshalb kann es nicht Wunder nehmen, weun von mehreren Beobachtern die Wucherung der Endothelzellen der Gefässe und deren Uebergang in epitheliale Krebszellen beobachtet wurde, gerade so wie die Production derselben Zellen durch die in Proliferation begriffenen sog. Bindegewebskörnerchen. Beide, Endothel- und Bindegewebszellen sind in eigentlich nichts anders als fixe Wanderzellen, identisch mit den weissen Blut- und den Lymphkörperchen. Woher aber diese Wanderzellen in's Blut kommen, das bleibt vor der Hand unklar; wabrscheinlich stammen sie ihrerseits von stabilen Elementen der Lymphdrüsen und der Milz, also von fixen Bindegewebszellen. Sie sehen, dass ein fortwährender Kreislauf in der Entwicklung selbst im physiologischen Zustande stattfiudet. Es hat für mich nichts Wunderbares, mir vorzustellen, dass die Gewebszellen bei der Eutwicklung von Geschwülsten auf den Standpunkt zurückkehren können, auf welchem sie standen, bevor die Differenzirung in die sog. Keimblätter und in die Mesenchymkeime erfolgte. Damals gab es ia, strenge genommen, nur epitholiale Zellen, die den Ectoblast und den Entoblast zusammensetzten; das Gesammtmaterial zu den späteren Gewebsanlagen stammt also aus einer einzigen Quelle, den primitiven Epitheliallamollen, - so wie diese selbst aus der Eizelle, befruchtet durch die Spermazelle, also wieder aus der Copulation zweier epithelialer Elemente hervorgegangen sind. - Mit Stolz darf unsere Zeit auf die Fortschritte der modernen Morphologie blicken, dereu Bedeutung sich gerade dadurch recht erweist, dass sie so ausserordentlich zersetzend auf die früheren Anschauungen und so befruchtend nach den versebiedensten Richtungen hin wirken! -

Kehren wir jetzt zu deu Geschwülsten selbst zurück. Das Leben. das Wachsthum, welches sich in ihnen entfaltet, kann sehr mannigfaltig sein. Zunächst kann der erkrankte Theil des Gewebes, der erste Geschwulstkneten, in sich selbst weiter wachsen, ohne dass ueue Erkraukungen in der Umgebung dieses Heerdes entstehen; in der Mitte der Geschwulst, aus den an einer circumscripten Stelle angehäuften Zellen eutstehen immer wieder neue mit derselben Eutwicklungsrichtung, gewissermaassen prädestjuirt für den in der Neubildung eingeschlagenen Entwicklungstypus. Mau hat früher geglaubt, dass die Gefässausdehnung ein sehr wesentliches Kennzeichen für die entzündliche Neubildung sei; die Studien Billroth's in dieser Richtung haben uus gezeigt, dass die Gefässausdehuung und Gefässneubildung bei der Entwicklung der ersten Geschwulstknoten derjenigen bei der Entzündung nichts nachgiebt. Dabei besteht für alle Geschwülste der gleiche Vorgang, dass die Gefässneubildung von den präformirten Blutgefässen ausgeht und mit der Formatien der eigentlichen Geschwulstelemente gleichen Schritt hält, d, h. dass nicht, wie man früher annahm, sich zunächst ein Tumor, etwa wie ein Parasit, bilde, und dass erst uachträglich in deuselben Gefässe von der Peripherie her hineinwachsen.

Eine Geschwulst kann ferner in der Weise wachsen, dass in ihrer unmittelbareu Lungebung immer neue Erkrankungsleerde entstehen; das einmal in dieser Weise erkrankte Organ wird uicht nur von der Geschwulst erdrückt und seine Elemente von einander geschoben, sondern es erkrankt in sich selbst mit innure neuen Heerden weier und weiter, und wird so durch die Geschwulst infiltrirt und zerstört, geht in derselben auf: denn dass da, wo in normalen Geweben Neubildung auftritt, das Muttergewebe als solches aufhört und sich theils in das neue Gewebe umbildet, theils von letzterem vorzehrt wird, haben Sie schon früher bei Besprechung der entzündlichen Neubildung erfahren. - Wir haben es also in dem ersteren Falle mit einem isolirten Krankheitsheerde zu thun, der, einmal vorhanden, die Mittel zu seiner Vergrösserung nur aus seinen eigenen Zellen bestreitet. im zweiten Falle mit einer Ausbreitung des Erkrankungsheerdes durch stets neu entstehende secundäre Infiltrationspunkte in der Nähe des primären. Die erstere Art, das gewissermaassen rein centrale Wachsthum ist für das erkrankte Organ entschieden weniger ungünstig als die letztere, das peripherische Wachsthum; die fortdauernd sich in's Gewebe infiltrirende Neubildung muss, wenn sie in infinitum fortschreitet, zur vollständigen Zerstörung des erkrankten Organs führen, gleich als wenn ein entzündlicher Process, eine entzündliche Neubildung progressiv bleibt. Am ungünstigsten ist die Combination beider Arten des Wachsthums, loider ist dieselbe aber ziemlich häufig.

Wonn wir weiter das Leben der Geschwulst selbst in's Auge fassen. so finden wir, dass das neugebildete Gewebo keineswegs immer stabil bleibt, sondern selbst wieder manchen Veräuderungen unterworfen ist, Veränderungen, wie sie sich z. B. beim Entzündungsprocess auch zeigen. In den Geschwülsten können sich aus verschiedenen Gründen acute und chronische Entzündungen etabliren, d. h. unter Schmerzen, Schwellung und Gefässansdehnung in Folge einer entzündlichen Eruährungsstörung kommt eine kleinzellige, selbst zur eitrigen Schmelzung führende Infiltration mit Wanderzellen im Geschwulstgewebe zu Stande, die Geschwulst abscedirt. Geschwülste, in denen der Zellbildungsprocess so überstürzt, so rapid fortschreitet, dass die Gefässbildung nur langsam dem Wachsthume des Tumors entsprechend nachrückt, sind am wenigsten lebensfähig; geringe Störungen geniigen daun, den ganzen Bildungsprocess hier oder da zum Stocken, oder, da ein Stillstand nicht Statt findet, zum Zerfalle zu bringen. Gerade diese gefässarmen, zellenreichen Geschwülste nähern sich, eben wegen ihrer geringen Resistenzfähigkeit, der entzündlichen Neubildung am allermeisten und unter ihnen kommen Formen vor, bei welchen es sehwer ist zu sagen. wo die ehronische Entzäudung aufhört und wo die Geschwulstbildung anfängt. Diese Unterscheidung ist besonders dann schwer, wenn rückgäugige Metamorphosen, Ulcerationsprocesse vorliegen, die ebensowohl auf die Producte der Entzündung als auf die nicht lebensfähigen Elemente der Geschwulstbildung bezogen werden können. Wir müssen deshalb auch auf die Metamorphosen der Geschwulstgowebe in Kürze etwas näher eingelien. Dieselben können acut oder chronisch auftreten; acute Entzündungen der Geschwälste sind im Ganzen selten, doch Verletzungen, Stoss, Quetschung könuen dazu Veranlassung geben; der Ausgang dieser traumatischen Entzündung kann bei vascularisirten bindegewebsreichen Tumoren sehr wohl

in Zertheilung mit oder ohne narbige Schrumpfung orfolgen; häufiger aber kommen mehr oder weniger ausgedehnte Extravasate, Gangrän, auch wohl Eitorung darnach vor. - Chronisch-entzündliche Processe sind bei weitem häufiger in den Geschwülsten, sowohl solche mit vorwiegender Production ontzündlicher Neubildung, mit Bildung fungöser Granulationen und bedeuteuder Vascularisirung, als auch solche mit torpiden Ulcerationen. Die Verkäsung und Verfettung des Gowobes, auch die schleimige Verflüssigung desselben sind nicht seltene Vorkommnisse. Bei dieson Erweichungsprocessen tritt Gefässthrombose und collaterale Gefässectasie um den Erweichungsheerd ein, wie bei der Umbildung eines Entzündungshoerdes zum Abscess oder zur Verkäsung. - Durch alle diese erwähnten Vorgänge der Erkraukung und Degeneration der Geschwülste kann das anatomische Bild derselben in solchem Maasse complicirt werden, dass es nicht immer ganz leicht ist, im einzelnen Falle bei der Untersuchung des Präparates sofort das ursprüngliche Gowebe der Geschwulst richtig zu beurtheilen. - Endlich kommt noch hinzu, dass zuweilen die Geschwülste im Laufe der Zeit ihre anatomischen Verhältnisse ändern, z. B. dass eine Bindegewebsgeschwulst, welche lange als solche bestand, durch rasche Zellenwucherung und stärkere Vascularisirung weicher wird, oder umgekehrt eine weiche Geschwulst durch Schwund der Zelleu und uarbige Contraction des in der Geschwulst befindlichen Bindorewebes hart wird.

Was die Nomenclatur bei Geschwülsten betrifft, welche aus verschieden Arten von Geweben zusammengesetzt sind, so wählt man den Namen gewöhnlich nach dem Gewebe, welches in grösster Menge in der Geschwulst vorhanden ist.

Im Allgemeinen hat man sich geeinigt "oma" an die Bezeichnung des betreffenden Gewebes anzuhängen, um eine Geschwulst histologisch zu characterisiren, also: Sarcoma. Carcinoma etc. Ein Wort "ωμα" gab es aher hei den Griechen nicht; es entstand daraus, dass man gewissen Hauptwörtern die Endung "om" anhing, um sie zu Zeitwörtern zu machen, z. B.: σέρξ Fleisch, σερκόω Fleisch erzeugen, zu Fleisch machen; καρκίνος Krehs, zapzwice dem Krehs ähnlich machen, krümmen, biegen. Die Griechen hrauchten schon die Ausdrücke σάρχωμα Fleischgeschwulst, χαρχίνωμα Krebsgeschwür (Hippokrates). Nach diesen Typen hat sich die moderne Nomenclatur entwickelt und ist zumal von Virchow consequent durchgeführt worden. Der alte griechische Ausdruck für Geschwulst im Allgemeinen ist "бүхос", ursprünglich: Bug, Krümmung, Höcker: daher auch der von Virchow gebrauchte Name "Onkologie", die Lehre von den Geschwülsten. Der in den Werken des Hippokrates vorkommende Ausdruck φόμα, φυτόν, Gewächs wird jetzt selten verwendet. - Bei Celsus findet sich auch der Ausdruck "struma" vou "struere", aufeiuanderschichten, zuwoilen für Geschwulst im Allgemeinen, dann aber besonders von Drüsengeschwülsten am Halse; die Engländer und Franzosen haben das noch heihehalten: was wir als "lymphatisch, scrophulös" hezeichnen, nennen sie "strumös". Jetzt wird der Ausdruck "struma" hei uns ausschliesslich für Geschwülste der Schilddrüse reservirt.

Ueber die äussere gröbere Erscheinungsform der Goschwälste habe ich nur weuige Bemerkungen zu machen. In den meiston Fällen siad die Gowächse rundlich knotige von der Umgebung durch das Gefühl und Gesicht mehr oder weniger leicht abgronzbare Gebilde. In den Häuten kann ein Gowichs auch als deutlich geformter Knoten auftreten, ebenso wie sich darin ein Abscess biblen kann, der ja auch Anfangs als Knoten erscheint. Doch wie die chronisch-entzinndliche Noubildung an Überdiens auch hänfig in Form von papillären Wueberungen (Zotten) auftritt, so kann auch ein Gewächs, welches sich in Häuten bildet, die papilläre Form annehmen, ja es kann die Öberfläche eines Geschwulskutotens oder auch die Innenfäche eines Sackse, einer Cyste, welche Flüssigkeit oder Brei einschliest, papilläre Wucherungen selleständig produciren. Sie seben auch hieraus, dass durch die rein äusserlichen anatomischen Verhältuisse das Gebiet der Gewächse und der entzündlichen Neubiblungen nicht genau abgegrenzt werden kann.

Es giebt eine Anzahl von Bezeichnungen verschiedener Eigenschaften der Geschwülste, welche auch heuto noch vielfach gebräuchlich siud, obgleich sie sich nicht immer auf wesentliche Dinge beziehen. So pflegt man eine Geschwulst, welche mit längerem oder kürzerem Stiele, mit kleinerer oder grösserer Basis, in einer Höhle festsitzt, einen Polypen (von πολός viel, und πούς Fuss, Vielfuss) zu nennen; man spricht demnach von Nasenpolypen, Uteruspolypen etc., muss aber dann deren histologische Eigenschaften (z. B. fibrös, sarcomatös, myxomatös etc.) hiuzusetzen. Gewächse, welche ulcerirt sind, wie ein Pilz hervorquellen und auch die Form eines Pilzes haben, nennt man wold Schwämme, Fungi; doch braucht man den Namen "schwanning, fungös" auch um die Schwamm-ähnliche Weichheit erkrankter Gewebe zu bezeichnen. Will man bezeichnen, dass eine Geschwulst sehr reich an Gefässen und Blut sei, so häugt man das Wort "haematodes" an, oder "telangiectatisch" (von τέλος Ende, αχιζένο Gefäss, žztzz: Ansdehnung) oder "cavernős". War eine Geschwulst sehr fest, faserig (nicht knorpelig, nicht knöchern), so hiess man sie früher "Scirrhus" (σκιδός hart); dieser Ausdruck wird nur mehr zur Bezeichnung einer ganz bestimmten Abart des Mammacarcinoms angowendet; ganz ausser Gebrauch ist das Adjectivum "scirrhös", welches nur so viel wie "fest" bedeutete und von entzündlichen Infiltrationen ebenso gebraucht wurde wie von Krebsen. Medullar hojsst man eine Geschwulst, welche die röthlich-weisse Farbe und die weiche Consistenz des Hirnmarkes hat, wobei die Structur derselben sowohl einem Surkom, als einem Carcinom und einem Lymphom entsprechen kann. Da Geschwülste von diesem Aussehen als besonders bösartig bekannt sind, so sind die Ausdrücke "Medullarsarkom", "Medullarcarcinom" auch zur Bezeichnung der bösartigston Geschwulstformen überhaupt ohne jede Rücksicht auf die Structur gebraucht worden. - Manche Gewächse sind gefärbt: hellbraun, gelblich, braunschwarz, blauschwarz, wobei die Pigmente aus Extravasaten hervorgogangen sein können, oder specifischen Zelleuthätigkeiten ihre Entstehung verdanken. Diese Melanomo (usaz: schwarz), oder Melanosen sind seltene, dunkelbraun oder schwarz gefärbte oder geflockte Geschwülste, welche ihrer Structur nach zu den Sarkemen eiler Carcinemen gehören, gewöhnlich von höchst übler Prognesc. — Früher begnügte mau sich vielfach mit diesen und ähnlichen Bezeichnungen und Vergleichen mit diesen eder jenem Gewebe; für Sie mag es genügen die Bedeutung der erwähnten Ausdrücke zu kennen.

Kommen wir jetzt, nachdem Sie schen etwas orientirt siud, noch einmal auf den Begriff "Geschwulst" zurück. Die reine Anatomie sollte diesen Begriff einfach zurückweisen; für sie giebt es nur Gewebsbildungen (organisirte Neubildungen Rekitansky) einfacher eder zusammengesetzter Art; sie kann aus einer Reihe ven Beobachtungen nachweisen, wie diese Gebilde entstehen und was aus ihnen wird; auf diese Weise kommt man aber nicht zu dem Begriffe "Geschwulst" in dem Sinne, wie wir ihn in der Pathelogie brauchen. "Geschwulst, Gewächs, Tumor", "Pseudoplasma", "Neeplasma" ist in der heutigen Pathelegie ein wesentlich ätielegischer und moist zugleich pregnostischer Begriff; es ist, wie wir schon im Eingange dieses Abschnittes hervergeheben haben, eine Neubildung, welche gewöhnlich nicht aus deuienigen Ursachen hervorgegangen ist, welche Entzündungen erzengen, sendorn aus anderen meist unbekannten oder nur duukol zu vermuthenden. Wir können mit Bestimmtheit voraussagen, dass gewisse, auf den Organismus einwirkeude Reize eine Entzündung, acuter eder chrenischer Natur, herverrufen, während wir niemals wissen, ob ein äusserlich wahrnehmbarer und nachweisbarer Reiz in einem speciellen Fallo eine Goschwulst erzeugen wird, selbst dann nicht, wenn wir die Möglichkeit, dass Etwas dieser Art geschieht, durch die Erfahrung belehrt, zugeben müsseu. Ein Beispiel wird Ihnen klar machen, was ich meine. Sie erinnern sich wohl nech daran, was ein Fentanell ist: eine Continuitätstrennung der Hant, die man durch Einlegen eines Fremdkörpers künstlich in Entzündung und Eiterung erhält. Ein solches Fontauell kann Jahre lang bestehen, plötzlich entwickelt sich aus demselben ein Krebsgeschwür. Das kommt vor, man hat es wiederholt beobachtet. Diese Entwicklung einer Geschwulst an der Stelle, an wolcher der Reiz des Fremdkörpers eingewirkt hat, ist aber etwas so zufälliges, um uicht zu sagen willkürliches, dass wir unmöglich daraus die Regel ableiten können, durch ein Fontanell werde eine Krebsgeschwulst erzeugt. Wenn wir also den Reiz durch den Fremdkörper indiesem Falle als ein ätielogisches Mement der Geschwulstentwicklung anerkennen, so drängt sieh uns die Ueberzeugung auf, dass dieser Reiz ein anderer sein muss als der Entzündungsreiz, oder dass der Organismus, auf welchen der Reiz eingewirkt hat, ein aussergewöhnlicher, abnermer war. Diese, ich möchte sagen pathelogisch-physielogische Auffassung hat früher nicht bestanden, doch glaube ich nicht zu irren, wenn ich die Ueberzeugung ausspreche, dass sie gegenwärtig ziemlich allgemein bei den Pathologen bewusst oder unbewnsst verhanden ist. - In dem ätielogischen Begriffe "Geschwulst-bildender Process" liegt auch schon, dass das Geschick des Productos "Geschwulst" ein auderes sein wird, als das der "entzündlichen

Neubildung"; wir konnten von den Geschwülsten sagen, dass sie die Bedingung zu einem typischen Abschlusse meist nicht in sieh tragen, wie die entzündliche Neubildung. Ich möchte nicht behaupten, dass der Entzündungsprocess zu dem Geschwulst-bildenden Processe geradezn in einem antagonistischen Verhältnisse steht, wie es von Vielen angenommen wird. Die Beobachtung lehrt, dass beide Processe in manchen Fällen zusammentreffen, so zwar, dass z. B. eine Geschwulst sieh ganz acut unter entzündlichen Symptomen entwickelt; besonders aber sind es gewisse Formen von chronischer Entzündung, die geradezu in Sarkombildung übergehen, ohne dass man eine Grenze zwischen beiden Processen zu ziehen im Stande wäre. - Dass die Geschwulstbildung speeifische Ursachen habe, die man bald innerhalb, bald ausserhalb des Organismus sueht, ist im Ganzen wenig angegriffen und diese Angriffe sind wenig ernst gemeint. Virchow meint, dass die Geschwulstbildung wohl aus einer potenzirten entzündlichen Diathese hervorgehen könne; so entständen Polypen der Schleimhaut nach lang dauernden Catarrhen u. s. w. II. Meekel von Hemsbach stellte die gegentheilige Idee auf, er sagte z. B., die Chondrome der Finger seien der nrildeste Ausdruck einer scrophulösen Diathese, der an den Fingern die Pädarthrocace entspreche u. s. f. Zieht mau die Producte der Entzündung mit den histologisch entwickelteren Geschwulstformen in Vergleich, so muss man zugeben, dass den Gesehwülsten als den sich langsamer entwickelnden Neubildungen wahrscheinlich ein schwächerer, dem normalen Wachsthume mehr verwandter Reiz zu Grunde liegt als der Entzündung. - Alle erwähnten Betrachtungen beziehen sieh nur auf die eigentlichen Gewächse: nur von diesen werden wir in der Folge handeln; wenn Virchow eingekapselte Blutextravasate und Hydropsien seröser Säeke auch zu den Geschwülsten rechnet, so stellt er sich damit ganz aus der Reihe unserer ärztlichen Ansehauungen.

# Vorlesung 45.

Authologie der Geschwälste. Missanfische Einflisses, Specifische Infection. Sperifische Reuteinosseis der irritisten fisewher, die Ursache derselben ist immer eine vonstitutionelle. Innere Reize: Hypothesen über die Beschaffenheit und Art der Reizeinwirkung. — Verlauf und Prognoses solltäre, multiple, infectios Geschwälste. — Dykrante. — Behandlung. — Principien über die Eintheilung der Geschwälste.

Geben wir jetzt etwas näher auf die Actiologie der Gewächse ein. Biesen sollte man meinen, den Unterschied und die Verwandtschaft derjenigen Processe finden zu können, welche der Entstehung der entzündlichen Neubildung und der Geschwülste zu Grunde liegen. Lassen Sie uns von

den Ursachen der Entzündung ausgehen und mit ihnen die Ursachen der Geschwulstbildung parallelisiren.

Viele acute and chronische entzündliche Processe entstehen durch Infectionsstoffe welche in den Körper von aussen eindringen. Unter den Geschwülsten giebt es nur oine cinzige, welche als chronische endemisch-infectiöse bezeichnet werden kann; es ist dies die Krepfgeschwulst. Allerdings unterscheidet sich die Hypertrophie der Schilddrüse, welche wir Kropf nennen, in ihrem Verlaufe einigermaassen von dem der Geschwülste, se dass sich darüher streiten liesse, eh die endemische Kropfkrankheit alechte Geschwulsthildung aufzufassen sei. Ihre Ursache ist jedenfalls eine specifische von aussen kemmende, der gelegentlich jedes, zumal jüngere Individuum ausgesetzt ist welches in eine Gegend kommt, in welcher Kropf endemisch ist; nicht jeder ist gleich dazu dispenirt, erbliche Anlage mag hinzukommen; die lufection erfolgt wahrscheinlich durch die Vermittlung des Blutes, wenigstens kanu man sich nicht wohl vorstellen, we die Gl. thyreoidea örtlich vom Miasma inficirt werden sollte. Die Kropfbildung ist also vielleicht der locale Ausdruck einer allgemeinen Infection, welche sich zuweilen im ganzen Ernährungszustande, zumal auch in anemaler Entwicklung des Skelets und ihren Folgen (Cretinismus) äussert. Als Preduct einer chronisch-miasmatischen Infection kann auch die orientalische Elephantiasis angesehen werden, wohei sich grosse Massen von knotigen Fasergeschwülsten in der Haut, an verschiedenen Körpertheilen bilden, mess mit Anasthesie verhunden; doch gelten auch für diese Affectien diesetben Bedenken. ob man sie nicht zu den chronischen Entzündungen rechnen sell. - Was die örttiche Infection eder die Uehertragung fixer Contagion von aussen betrifft. se wissen wir, dass Entzündungsprecesse verschiedener Art se erzeugt werden. Durch Einimpfung von Eiter aus gewissen Stadien oiner Entzündung wird wieder Entzündung erzeugt, je nach der Beschaffenheit des Eiters Entzündung mit specifischem Character: mit dem Eiter kann auch eine Allgemeinerkrankung eingeimpft werden, die sich dass wieder in vielfach localisirten Entzündungsprecessen ausspricht, z. B. Syphilis. Kann dnrch Einimpfung von Geschwulstsäften oder kleinen Geschwulstpartikeln auch eine Geschwulstkrankheit erzeugt werden? Für die eigentlichen Tumoren ist diese Uebertragbarkeit his jetzt nicht nachgewiesen. Die vielfältigen Versuche, Geschwülste vom Menschen auf die Thiere üherzuimpfen, sind stets resultaties geblieben. Allerdingkann man Geschwulstpartikel auf Thiere, besonders auf junge Individuen, transplantiren: hei gehöriger Behandlung heilen die Theile in dem lebenden Gewebe ein, aber niemals entwickelt sich aus ihnen eine wahrhafte Geschwulst. Das trausplantirte Stück kann sich im Anfang etwas vergrössern, aber dieses Wachsthum kommt nicht durch Aushreitung des Neoplasma auf das normale Gewebe in der Umgebung zu Stande; nach kurzer Zeit atrophirt das Geschwulstfragment und verschwindet, es wird aufgezehrt, wie ein Catgutfaden oder dergt. - Die Uebertragung eines Medullarcarcinoms von einem Hunde auf andere Thiere derselhen Art soll allerdings zweimal gelungen sein; nach Transplantation kleiner Gewebsstücke der Geschwutst erfolgte bei zwei Hunden Production von Knoten im Unterhautzellgewebe, von denen einer ulcerirte und mit Lymphdrüseninfection complicirt war. Die Structur dieser durch Inoculation entstandenen Geschwülste stimmte genau mit der des ursprünglichen Tumors überein. Die Impfaarkeit einer Geschwuslt von einem Menschen auf einen anderen experimentell zu prüfen. geht nicht an; allein es ware doch höchst wahrscheinlich schon irgend einmal vorgekommen, dass eine Geschwulst zufällig von einem kranken auf einen gesunden Messchen übertragen wurde, wenn dies überhanpt möglich wäre. Dagegen liegt in der gsammten medicinisch -chirurgischen Literatur nicht ein einziger beglaubigter Falt vor, dass etwa\_ein Arzt durch eine Verletzung hei einer Geschwulstexstirpation sich infigurt und dieselbe Geschwulst acquirirt hatte, wahrend genug Beispiele von Uebertragung des syphilitischen und des tuherculösen Virus bei Gelegenheit chirurgischer Einer-E-

bekannt sind. Auch kann man durch Impfung mit Eiter von Geschwülsten keine Geschwülste erzeugen. Dass zufällige Uehertragungen einer Geschwulst vom kranken auf ein gesundes Individuum nicht beobachtet worden sind, hat umso grössere Bedcutung, als erwiesenermaassen sog. Autoinoculationen an dem Träger der Geschwulst selbst vorkommen. Ulcerirte Sarkome und Carcinome der Haut und der Schleimhäute localisiren sich zuweilen secundar an Stellen des Kürpers, die entweder mit der ulcerirten Neuhildung selbst oder mit dem Secrete derselben sich in dauerndem Contacte befinden; so z. B. ein Krebsgeschwür der Zunge an der Innenfläche der Wauge, ein Uteruscarcinom an der hinteren Vaginalwand u. s. w. Eine Erkrankung in der Cuntinuität oder eine Metastasenbildung ist dabei vollkommen auszuschliessen. Es haudelt sich vielmehr um wahre Ueberimpfungen von Geschwulstpartikeln aus dem ursprünglichen Heerde auf gesundes Gewebe, vielleicht auf einen oberflächlichen Suhstanzverlust, in eine Continuitätstrennung u. s. w. Dieses Factum heweist, dass die Uebertragung eines Neoplasma nur dann Erfolg hahen kann, wenn der Gesammtorganismus gewisse, uns his jetzt unbekannte Bedingungen darhietet, welche wir unter dem Ausdrucke Disposition zur Geschwulstbildung zusammenfassen. Den schlagendsten Beweis für die Specifitat der Entzündungsproducte und der Geschwülste hietet die Beobachtung, welche man bei Entzündung und Geschwulstbildung über die locale und allgemeine Infection unzählige Male zu machen Gelegenheit hat. Wir haben früher viel gesprochen von den progressiven und secundaren Entzündungen, von der wohl immer secundaren (deuteropathischen, Virchow) acuten Lymphangoitis, von den secnndären, acuten und chronischen Schwellungen der Lymphdrüsen bei acuten und chronischen Entzündungen, zumal der Extremitäten; ich habe Ihnen damals gesagt, dass entweder Mikroorganismen oder Zellen, die solche in sich aufgenommen haben, aus dem Entzündungsheerd in die Lymphdrüsen gelangen und durch ihre specifisch phlogogenen Eigenschaften Entzündungen in den Drüsen hervorrufen, welche den primären peripherischen Entzündungsprocessen analog sind; nie entstehen durch solche locale Infectionen von Entzündungsheerden aus Gewächse, auch dann nicht, wenn z. B. der primäre Eiterheerd sich in einem Neoplasma etablirt hatte. Der Eiter solcher ulcerirter Geschwülste besitzt keine andere als eine phlogogene Wirksamkeit. Die secundar-entzundlichen Lymphdrusenschwellungen verschwinden meistens sobald der primäre Infectionsheerd heseitigt ist: wenn jedoch die Drüsenschwellung persistirt, so entsteht aus ibr wieder nur eine chronisch-entzündliche Hypertrophie, aber niemals ein wahrer Lymphdrüsentumor. Nun besitzen viele Geschwülste obenfalls die Eigenschaft, das Gewebe zu inficiren, doch ist hierbei keinerlei phlogogene Einwirkung wahrzunehmeu, soudern die Infection manifestirt sich durch die Entwicklung neuer isolirter Heerde in der Nachharschaft der primären Geschwulst, aber auch sehr häufig in den regionären Lymphdrüsen und in entfernten Organen. Såmmtliche secundären (Infections-) Geschwülste haben die gleiche anatomische Structur wie das primäre Neoplasma und sind vom Momente ihrer Entstehung angefangen vollkommen unabhängig von letzterem, d. h. sie wachsen weiter, wenn auch die primäre Geschwulst exstirpirt wird. Sie bemerken hier die Aualogie /wischen den entzündlicheu und den Geschwulst-Metastasen und doch wieder die specifische Verschiedenheit; denn niemals entstehen durch phlogistische Infection metastatische Gewächse, und ebensowenig durch Infection von einer Geschwulst aus metastatische Abscesse in inneren Organen.

Nicht alle Geschwätes sind infectifes, wenngleich die überwiegende Mehraalt; man mennt die infectionen Geschwäte bei äberatige (maligne), im Gegensatz med en nicht infectiosen, gutartigen (lenignen) Tumoren. Der Ausdruck gunartige ist übergens sicht gleichbedeund mit vom guter Proposore\*; eine halt infectiose Geschwalts kann für übern Tüger gerade so bösartig sein, wie irgend eine infectiose, wenn sie sich in siemen bekensteiligun Organe entstellt doer wenn sie eine zur Existens uneuthebrliche physiologische Function stört. Ausserdem kommt es vor, dass Geschwülste, de für gewöhnlich gutartig sind, zuweilen infectios werden, d. h. multiple Tumoren der gleichen Structur in inneren Organen erzeugen, ohne dass wir eine bestimmte Veranlassung dieser Anomalie anzugeben wüssten. Sie ersehen daraus schon, dass die Utterscheidung der Geschwülste in gutartige und hösartige keinen practischen Nutzen gewährt. - Warum manche Geschwülste infectios sind, das ist freilich schwer zu sagen: wahrscheinlich liegt es in der Art und specifischen Beschaffenheit der Elemente, in der leichten Beweglichkeit derselben, und darin, dass sie wie die Samen mancher niederen Pflanzen fast überall geeigneten Boden für ihre Fortentwicklung finden, in den meisten Geweben dos Körpers sich weiter ausbilden und zu uenen Gewächsen werden könnes ausserdem kommt wohl auch in Betracht, dass die localen Bedingungen für die Aunahme der Geschwulstelemeute in die Lymph- oder Blutgefässe bald mehr, bald wenge gunstig sind; so ist es z. B. auffallend, dass ganz weiche, fast nur aus Zellen bestehend: Geschwülste (Medullarsarkome), die sonst ausserordentlich infectios sind, häufig kein-Lymphdrüseninfectionen machen, wenu sie von einer festen Bindegewebskapsel woschlossen sind; ähnliche Verhältnisse beobachten wir übrigens auch bei manchen grossen abgekapselten Abscessen.

Die Geschwulstmetastasen kommen offenbar wie die metastatischen Abscesse undiffusen metastatischen Entzündungen auf dem Wege der Bluteireulation zu Stande doch besteht insofern ein Unterschied zwischen beiden Vorgängen, als die metastatschen Entzündungsprocesse durch ein lebendiges Contagium, die septogenen und prgenen Mikroorganismen bedingt sind, während die Geschwulstmetastasen durch specifical organisirte Gewebspartikel vermittelt werden, d. h. durch Thromben, welche Geschwulstelemente mit sich führen. Wir haben bereits bei Besprechung der embolischen Processe betont, dass das Schicksal des embolischen Heerdes immer von der Beschaffenber des Embolus abhängig sei; besteht derselbe aus Elementen, deuen oue specifische Euwicklungsfähigkeit innewohnt, so wird an Stelle des embolischen Heerdes eine specifische Gewebsneubildung auftreten. Damit ein Embolus von einer Geschwulst gebilde werden könne, muss die Neubildung in das Lumen eines Gefüsses hineinwuchern, bevor die Circulation in demselhen vollständig erloschen ist, oder es muss ein Blutgerinsel z. B. in Folge von Proliferation der Eudothelien oder der Gefässwandzellen über haupt oder durch Einwauderung von Geschwulstzellen in capillare Thrombosen außern worden sein; in beiden Fällen können Conglomerato bestehend aus Zellen des New plasma durch den Blutstrom an einen von dem primären Reerde mehr oder wenigeentfernt gelegenen Ort vertragen werden und daselbst innerhalb des Gefässsystemstecken bleiben. Meistens geschicht dies auf dem Wege der venüsen Circulation, und der Embolus gelangt in die Lungen: er kann aber auch den kleinen Kreislauf pussires und in das liuke Herz und von da mit dem arterielleu Blutstrome in die verschiedes sten Organe des Körpers vertragen werden und daselbst ein selbstständiges Wachsthun beginnen. Denn dass gauz isolirte Gewebsstücke in dem Körper eines lebendeu Tha res einheilen und daselhst fort ernährt werden könuen, ist durch zahlreiche Versucht erwiesen: ja, was noch wichtiger für die Lehre von den embolischen Geschwolstmetastass ist, ein auf diese Weise verpflanztes Gewebe vermag seine ihm eigenthümliche physilogische Entwicklung wenigstens bis zu einer gewissen Höhe fortzuführen. So ist z. B. möglich, kleine Periostläppehen von jungen Thioren durch Aspiration in clie Law gen lebender Hunde einzuhringen; dieselben werden ernährt und productren auf den neuen Mutterboden wahres Knochengewebe; dasselbe geschieht, wenn die Transplat tation in das Unterhautbjudegewebe vorgenommen wird. Solche Transplantations- und Implantationsversuche sind namentlich von Leopold mit den verschiedensten Gtales tieweben vorgenommen worden, ja es ist sogar gelungen, ganze Organe junger Thurs (z. B. den Eileiter eines Kaninchens in die vordere Augenkammer) zu verpflauzen, unes wurde bei denuelben eine gewisso Volunszunahme, ein physiologisches Wardstums cunstatir. Wos ber jeden die Bandbi, welche Greichuulstelenaute enthalten, in here wardstumsten gewissen der der der der der der der verschieden sind, gelit daraus ber, dass es bei keinem einzigen der zähnlechen Transplantationerszuhes zur Emwicklung einer Greichwulst aus dem transplantifren Fragmente kam – auch dann nicht, wenn das lettere darch Profifertain seiner Elemente au Voluneur zugenomenn hatte. Wenn Letzteres geschah, so zeigte das transplantifren Gewebe stets die Charactere den physiologischen Wachstumse zus dei in die Lungen eingefrühren Periodilippehen eutstand normaler Knochen, niemals alber ein Knehonfrom ejeitheiläte Gewebe bilden liebshem geligdersamknichungen, abet kein Carcinon u. s. w. – und das Ende sam immer, dass die verpflantaten Stücke, selbst wenn sie Anfangs gewachen waren, unch kurzer Zeit wieder resolvität unden.

Die embolische Entstehung der Geschwaltsmetastasen kann austomisch in vielen Ellen verfolgt werden; es spierfel für dieselle auch der Umstand, dass metastatische tissekwaltes wie metastatische Absesse vorwiegend in Lunge und Leber gefunden werden. In nauchen Fellen kommt eine Erkrankung innerer Organe vor, ohen dass sich embolische Metastasen gebilden hätten. Dabei handelt es sich un directe Ausbertung der Erkrankung innergeschwisten, welche nach primairen Mammageschwisten, welche nach primairen Mammageschwisten, welche nach nerhalten der Stankung fürzun sieder der Stankung dieser sich under Mammageschwisten, welche nach primairen Mammageschwisten, wenn der der Stankung der Stankung erholten werden.

Es fragt sich nun, auf welche Weise von dem primären Tumor aus die Infection der Lymphdrusen zu Stando kommt. Von Metastasen kann dabei nicht die Rede sein: die Erkrankung befällt die nächst gelegenen Lymphdrusen, welche die Lymphe aus der tiegend anfnehmen, wo die tieschwulst sitzt; von diesen aus schreitet die Infection allmälig von Gruppe zu Gruppo central vorwärts. Man kaun sich nuu, nach Analogie der entzündlichen Vorgänge, die Infection der Lymphdrüsen so vorstellen, dass verschleppte Geschwulstzellen, durch den Saftstrom in die nachstgelegenen Drusen gelangt, sich daselbst vermehren und zur Entstehung neuer Heerde innerhalb des Lympbdrüsengewebes fübren, oder dass dieselben etwa nur einen gewissen, specifischen Reiz auf das Drüsenparenchym ansüben, durch welchen es zur Geschwulstbildung angeregt wird. Dieso Theorie der "cellulären Inoculation", wenn man so sagen darf, ist, wenn auch stillschweigend, von den meisten modernen Pathologen und Chirurgen acceptirt wordon; es lässt sich jedoch nicht verkennen, dass der auatomische Nachweis der Uebertragung von Geschwulstzellen aus den primären Heerdon in die Lymphdrüsen eigentlieb nicht geliefert ist. Es gelingt weder, isolirte Geschwulstzellen in den ganz normalen Lymphwier Blutgefassen zu entdeckon, noch in dom Gewebe der Lymphdrüsen die inficirenden Zellen zu unterschoiden. In den Fällen, bei welchen die Lymphgefisse selbst erkrankt gefunden wurden, handelte es sich um eine directe Ausbreitung der Geschwulst in den Wandungen der Lympligefässe und in dem nugebenden Gewebe. In einer vor Kurzem veröffentlichten Arbeit hat Gussenbauer eine andere Theorie der Infection anfgestellt. Er erkennt als Träger des Seminium sowohl bei Sarkomen als bei Carcinomen nicht die Zellen der primären Nonbildung, sondern kleinste, rundliche, blasse, bei Melanomen meistens nigmentirte Körnchen, welche die in der histologischen Technik gebrüuchlichen Farbstoffe nur wenig aufnehmen, und die sowohl in dem Protoplasma, als in den Kernen der Lymphzellen, der Endotbelien, der Gefässwandzellen u. s. w. wie auch frei innerhalb der Lymphbahuen und im Retieulum vorkommen. Diese von ihm als "eornuseuläre Elomento" bezeichneten Gebilde werden aus dem primären Geschwalstheerde in die Drüsen durch den Lymphstrom verschleppt und dringen von da aus in die Zellen ein; ihr Vorhandensein in einer Drüse bezeichnet das erste Stadinm der Infection durch eine Geschwulst, sei sie nun Sarkom oder Carcinom. Alle Zellen der Drüse, welche die infectiösen Keime in sieh aufgenommen haben, zeigen alsbald Proliferationsvorgange, und nahern sich dem Typus der Zellen des inficirenden Tumors, so dass endlich Geschwulstknochen entstehen, welche ganz genau die primire Neubildung reproduciren. Gussenbauer fasst nun diese "corpuscularen Elemente" als Keime auf, welche aus den infectiosen Geschwülsten stammend, bestimmte Qualitäten auf die Gewebszellen der Drüsen übertragen, so dass die aus denselben hervorgebende Neubildung nicht mehr den Typus des Muttergewebes, sondern jenen der inficirenden Geschwülste erhält". - Ueber die Natur und die Bildungsstätte dieser "befruchtenden Keime" spricht sich G. nicht näher aus; ebensowenig war er bis jetzt im Stande, Unterschiede zwischen den Keimen verschiedener Geschwulstarten aufzufinden. Das Wesentliche seiner Anschauung ist, dass die aus den primären Tumoren stammenden "corpusculären Elemente" nicht selbst zu Gesehwulstzellen werden, soudern dass sie durch ihr Eindringen in das Lymphdrüsengewebe dasselbe zu einer beteroplastischen Production nur anregen, also wahrhaft infieirend wirken, wenn wir den Vorgang vergleichen mit denjenigen, die wir sonst als Processe infectiöser Natur anzusehen gewohnt sind. - Die Ueberwanderung von Geschwulstzellen aus dem primaren Heerde in Lymphdrusen wurde nach Gussenbauer's Ansicht neben der Infection vollkommen in den Hintergrund treten, selbst wenn sie über jeden Zweifel erhaben ware. Ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass die eben entwickelte Anschausung für mich viel Bestechendes bat; sie ist jedenfalls in Uebereinstimmung auch mit nuseren practischen Erfahrungen und vermag manche Beobachtungen, z. B. über Geschwuistrecidive in befriedigender Weise zu erklären. - Von einer anderen, eigenthümlichen Art der Infection haben wir bereits gesprochen: ich meine die Inoculation durch Contactwirkung. Besonders wenn von zwei mit einander in steter Berührung stebenden Schleimhautflächen die eine von einer Neubildung befallen wird, so beobachtet man zuweilen, dass die der erkrankten anliegende gesunde Schleimhautfläche nach einiger Zeit ebenfalls erkrankt und zwar genau an jenem Punkte, der dem primären Neoplasma entspricht. Noch auffallender sind die Fälle, bei welchen die, die Autoinsection vermittelnden Geschwulstpartikel in grössere Entfernungen verschleppt werden, so z. B. von Carcinomen des Oesophagus, wobei die secundare Neubildung an irgend einer Stelle der Magenschleimbaut zur Entwicklung kam.

Nebst der Ausberitung der Geschwäßte durch Vermittlung zeiliger oder corpuliter Elemente hat man auch eine Vebertraglarkeit derselben durch ein Contagiun, durch die Gewebsafte des Neoplasma, die eine rein chemische Wirksankeit aussilen sollten, augenommen. Bis jetzt ist es nicht gebungen, diese Hypothese durch Experiment zu stätzen. Die Producte der Geschwältfollung, die Gewebsafte der Neoplassuch, besitzen eine sehr geringe pyrogene Wirksankeit; aur wenn in dem Geschwältsten Zerfall eintritt, und die Producte dieses Zerfalls in den Kreistanf gerathen, triff Feber ein.

Ueber die meebanischen und ekemischen Einwirkungen, als Iraschen von Geschwütstlichungen, sind die Anzichten sehr verschieden. So manigfaltig die Reize sein können, und so vielfach unn damit experimentir hat, so liegt doch kies einiger Verzuch vor, het wiecken se geluugen wirs, eine Geschwütst willkürlich dum mechanische oder chemische Reize zu erzugen; die auf solche Weise entstandene extradifiche Neuhläung überdauert den äusserne Reit nicht lange. Wo und wie wir auch mechanische und ehmische Reize anbringen und einwirken lassen, immer bringen wir nur Entzündungen heror; wenn en also specifische mechanische und chemische (öh meine hier von aussen auf den Organismus einwirkende und nicht wo Geschwütstle bereiße bertammende) Reize gielte, d. h. solche, nach deren Eiswirkung eine Geschwutst entstehen muss, so sind sie binber nubekannt. Allerdigs, kennen wir Fälle von dieschwütstlichung auf Stellen, die einem einmaliger Traums oder oft wiederholten Reizen ausgezeitt waren, oder die der Sitt von acute und chronische Entzindungen auszen. von Geschwütstlichung auf Geschwüren, ja Neu-

hen, ia in specifischen Neuhildungsbeerden (z. B. Entwicklung von Carcinom in lupös erkrankten Hautbezirken). Allein dieser Zusammenhang der Neubildung mit einem ausseren Reize, den besonders Virchow und O. Weber hervorheben, ist doch durchaus exceptionell - für gewöhnlich folgt auf jeden äusseren Reiz nur Entzündung. Wenn wir daher die früher erwähnten Thatsachen anerkennen, so müssen wir zugeben, dass auch eine specifische, qualitativ abnorme Reactionsweise der Gewebe die Ursache der Geschwulstbildung sein kann. Worin diese besteht, ob in der anatomischen Structur der Gewehe, wie Virchow, Thiersch u. a. annehmen, oder wie Billroth meint, in der ganzen Beschaffenheit des Organismus, ist his ietzt nicht entschieden. Billroth vermuthet, dass es eine specifische allgemeine Diathese giebt, welche zu Geschwulstbildungen disponirt, so etwa wie man eine Disposition zu chronischen Eutzündungen bei manchen Menschen annehmen könne. Diese Hypothose erhält, meines Erachtens, eine ausserordeutliche Stütze durch die Thatsache, dass die Disposition zur Geschwulstbildung erblich ist. Nicht dass sich die Geschwülste an und für sich vererben, ist dabei von Bedeutung - sondern dass den Kindorn eine Disposition von ihren Eltern übertragen wird, welche im Momente, wo die Kinder gezeugt wurden, bei den Eltorn noch gar nicht zum Ausbruche gekommen war. Nehmen wir als Beispiel das Carcinom der Mauma und des Uterus, welches gar nicht selten in den weiblichen Individuen einer Familie sich durch mehrere Generationen forterht. Es überrascht uns nicht, wenn die Tochter oiner Frau, die an Mamma - oder Uterus-Carcinom gestorben ist, ebenfalls an Carcinom eines dieser Organe orkrankt und doch war die Mutter zur Zeit der Zeugung und der Gehurt ihres Kindes noch ganz gesund. Hier können wir unmöglich annehmen, dass mit der Eizelle das Carcinom als solches übertragen wurde, welches im mütterlichen Organismus par nicht existirte: die einzig mögliche Erklärung ist die Vererhung einer constitutionellen Eigenschaft des Gesammtorganismus - der sog. geschwulstbildenden Diathese.

Es muss zu dem Gesagten noch hiuzugefrigt worden, dass man keineswegs im Stande ist, immer einen localen ausseren Reiz hei der Geschwulstentwicklung nachzuweisen, sondern dass man für viele Fälle annehmen kann, dass es auch specifische, im Körper selbst entstehende, sogenannte innere Reize gieht, welche zur Entstehung von Geschwülsten führen. Rindfleisch spricht sich über die inneren Reize in folgender Weise aus: "Durch Stoffwechsel in den Geweben entstehen fort und fort gewisse Excretstoffe, welche sowohl aus den Geweben und Organen, in denen sie entstehen, als aus der Säftemasse des ganzen Körpers fort und fort ausgeschieden werden müssen, wenn der Lehensprocess des Individuums ungestört bleihen soll. Diese Körper haben ihre chemische Stellung zwischen den organopoëtischen Körpern einerseits und den Excretstoffen der Nieren, der Haut, der Lungeu andererseits; sie fallen also in die grosse Lücke, welche die organische Chemie an dieser Stelle hat; sie sind auf jeden Fall für die verschiedenen Gewebe etwas verschieden, und auf dieser Verschiedenheit beruht die Verschiedenheit der pathologischen Neuhildungen. Werden sie nämlich nicht in normaler Weise umgewandelt und ausgeschieden, so häufen sie sich zunächst an dem Orte ihrer ersten Entstebung, darauf in der Säftemasse des Organismus an, und diese Anhäufung ist die nächste Ursache für die Anregung jener progressiven Processe, welche mit Keruvermehrung im Bindegewebe beginnen und mit der Bildnng von Tuberkel-, Krebs-, Cancroid-, Fibroid-, Lipomknoten u. s. w. endigen." Diese Hypothese von Rindfleisch weist schliesslich ebenfalls auf die abnorme Allgemeinconstitution zurück, als Ursache, warum sich einmal Reize im Körper bilden, die nach seiner Anschauung zur Geschwulstbildung führen. Wir müssen annehmen, dass ein Individuum, welches auf irgendwolcho locale, aussere oder innere Reize, mit der Entwicklung eines Nooplasma antwortet, ein abnormes ist, dass es, wie Billroth sich ausdrückt, "einer pathologischen Rasse" angehört.

In neuester Zeit hat Cohnheim, nachdem schon verschiedene Forscher vor ihm für gewisse Arten von Geschwülsten Störungen in den ersten Keimanlagen des Embryo als Ursache angenommen hatten, eine Theorie über die Actiologie der Geschwülste formplirt; er führt ihre Entstehnng zurück auf einen Fehler in der embryonnien Anlage. Worin dieser Fehler besteht, das sei bis jetzt unaufgeklart: am einfachstet scheine es ihm, sich vorzustellen, dass in einem früheren Stadium der embryonalen Extwicklung mehr Zellen producirt wurden, als für den Aufbau des betreffenden Thedes nothig waren, so dass nun ein Zellenquantum unverwendet fibrig geblieben ist von an und für sich vielleicht nar sehr geringfügigen Dimensionen, aber, wegen der embryogslen Natur seiner Zellen, von grosser Vermehrungsfähigkeit. Der Zeitpunkt dieser Production von überflüssigen Zellen wäre in ein sehr frühes Stadium zu verlegen; nach Cohnheim etwa zwischen die vollendete Differenzirung der Keimblätter und die Budung der einzelnen Organanlagen. Ferner konnte angenommen werden, dass entweder das Zellmaterial ziemlich gleichmässig über eine der histogenetischen Keimanlagen vertheilt ware, oder aber an einer Stelle "so zu sagen abgeschlossen sitzen bliebe". "Duletztere wurde die locale Anlage zur späteren Geschwulstbildung involviren, das erstere dagegen die Anlage eines Systems, z. B. des Skelets oder der Haut." -Die Hypothese Cohnheim's ist allerdings im Stande, viele Erscheinungen der Geschwulstentwicklung zu erkläsen, wie die congenitalen Neoplasmen oder die aus der Metamorphose gewisser, ebenfalls angeborener, physiologischer oder pathologischer Bildung hervorgehenden Geschwülste (z. B. das Wachsthum von Chondromen an den Epiphysenknorpeln oder die Entwicklung von Melanosen aus sog. Muttermälern u. s. w.': eine ganze Reihe von Thatsachen werden jedoch durch dieselbe völlig rathselhaft. So vor Allem die Erblichkeit der Geschwülste und die Vererbung der Disposition zur Geschwulstbildung. Man kann sich vorstellen, dass ein Fehler in der embryonalen Anlage sich weiter vererbe, und dass in Folge davon der Embryo in irgend einer Weise abnorm gehildet werde. Unverständlich aber ist es, wie das überschüssige Zellmaterial. aus welchem eine Geschwulst eutstehen soll, auf die Beschaffenheit der Spermatozoffe oder der Eizellen einen Einfluss ausüben köunte. - Den ätiologischen Einfluss änsserer Reize verwirft Cohnheim vollständig, er kennt keinen anderen Grund für das Auftreten einer Neubildung als den Fehler in der embryonalen Anlage. Gerade dadurch wird meiner Ansicht nach die ganze Theorie hinfällig, man müsste denn annehmen, dass der aussere Reiz nur dort wirkt, wo embryonales Bildungsmaterial vorhanden ist - und damit stehen wir wieder auf demselben Punkte wie vorher. Dass locale Reize tieschwülste hervorrusen können, unterliegt für mich gar keinem Zweisel, obwohl es bis jetzt experimentell nicht gelungen ist, durch Traumen bei Thieren Geschwülste zu erzeugen. Das beweist meiner Ausicht nach eben so wenig als die negativen Resultate der Impfungen mit Geschwülsten. Auch stellen wir uus sicherlich die Reizungen von Aussen. die zur Geschwulstbildung Veranlassung geben können, viel zu grob, zu materiell vor. Weun wir an Stelle eines durch lange Zeit gereizten Geschwüres z. B. eines Fontanells, einer seit Jahren bestehenden, unzählige Malo aufgekratzten Warze ein Carcinom entstehen sehen, so liegen hier schon recht handgreifliche Reize vor, und wie schwer ist es, experimentell etwas Analoges zu schaffen. Nun erst, wenn es sich um die reizenden Einflüsse handelt, deren Existenz wir zugeben müssen, weil wir ihre Effecte sol Augen sehen und die wir doch nicht ihrem Wesen uach defiuiren können, - wie sollen diese durch Versuche an Thieren geprüft werden und welche Beweiskraft haben unserr Experimente, wenn wir diese Bedingungen nicht herstellen könneu? Um ein Beispiel aus einem anderen Gehiete herheizuziehen: weil wir typische Unterschenkelgeschwüre nicht bei Thieren erzeugen konnen, sollen wir uns deshalb abhalten lassen, die Unterschenkelgeschwüre zurückzuführen auf locale Reizungen? Allerdings ist der locale Reizwie ich Ihuen früher ausdrücklich gesagt habe, nicht alleiu manssgebend, es gehört

noch etwa anderes dazu, damit dieser Reit eine Geschwalts bererebringe; wir nenner das die specifische Dispoiation des Individuums. Man brauchte hirtigens auch Cohnhe im 'a Theorie nur anzunchmen, dass von den früher erschänten Mesenchymkeimen oder Urrellen des Mesenchyms einzelne Blemente indett angeferatett und in das spätzer Leben mit hinübergenommen werden, um absegleich jeder Discussion über Homolophasie und Heteroplasie erübber zu sein. Wenn die Mesenchymkeime sich abgestellende haben, bevor noch getrennte Keinhöltter erstäften, dann ist es eine missige Prage, darüber nachnoderen, ob ein Gewebt Geschwätste von differentem Gewebtpups, ob Bindegewebe z. B. Bijthel productien könner, die Geschwalselemente staumen dann ehen in lettert Linie immer von wirklich indifferenne metspoulane Baldungszellen ab.

Ich mache Sie übrigens darsaf aufmerksum, dass die Annahme, die Krankbeitsursach, der specifische Reis entstehe beziel als, wie in der Folge auch die Gesebwalde
entsteht, ebenso hypolateisch ist, wie jede andere bisber aufgestellte. Nehmen wir als
Analogie die Arthritis Zalerk ih auf die ausgesichnetest Arthritis bei einer Gans durch
Unterbindung der Ureteren hervorgebracht; eine Gelenkkrankheit in Folge von Sörmgen der Nierenfuntein Behens gut könnten viellerlicht in igned einem Gewönsysten
Geschwäßer nach Sörmeig der Leberfranction entsiehen. Man konnte jedenfalls in Rickbekannten Gründen der allgemeinen Kropercraftsung und allgemeinsten Lebersbedringungen abnorme Stoffe hervorgeben, welche specifisch irriffrend auf diese oder jene
Körperthelle wirken, nach Analogie der specifisch wirkenden Arnasitosffe.

Fassen wir zur leichteren Uebersicht das über die Actiologie Gesagte in einige kurze Sätze zusammen:

Die Gewächse eutstehen wie die entzündliche Neubildung in Folge von Reizung der Gewebe; die Differenz der ursächlichen Momente fiegt 1) in den specifischen Qualitäten des Reizes. Hierfür ist die Infection des gesunden, einer Geschwulst benachbarten Gewebes, der nächstgelegenen Lymphdrüsen etc. als vollgältiger Beweis anerkannt. Hypothetisch wird angenommen, dass unter unbekannten Umständen auch local im Gewebe solche specifische, gleich an Ort und Stelle wirkende Reizstoffe gebildet werden können (Rindfleisch). Ich bin der Ansicht, dass theils durch erbliche, theils durch erworbene Disposition, also bei vorhandener Diathese, die Entstehung von Körpern - um einen möglichst wenig präiudicirenden Ausdruck zu gebrauchen - im Organismus denkbar ist, welche specifisch irritirend auf dieses oder jenes Gewebe wirken. 2) Auch ein beliebiger, in den meisten Fällen Entzündung erregender Reiz kann ein Gewächs erzeugen, falls das gereizte Gewebe specifisch für die Bildung von Gewächsen disponirt ist. Virchow, O. Weber, Rindfleisch u. A. nehmeu an, dass solche specifische Eigenschaften ganz local auf eineu gerade zufällig gereizten Körpertheil oder auf ein gewisses System des Körpers (Knochen, Haut, Muskeln, Nerven etc.) beschränkt sind. Es geht mit dieser Annahme, wie mit der früher erwähnten Hypothese, dass der Reiz nur danu wirksam sein könne, wenn an der gereizten Stelle embryonales Bildungsmaterial vorhanden sei - sie erklärt ein räthselhaftes Factum durch eine nicht minder räthselhafte Ursuche. Für mich ist die Localisation einer specifischen Reizbarkeit auf den gereizten Theil allein nicht denkbar, sondern ich fasse auch diese Hypothese dahin auf, dass die scheinbar localen specifischen Eigenschaften ihren letzten Grund in Eigenthümlichkeiten haben, welche im inniesten Zusammenhange mit dem gesamuten Organismus stehen.

Sie können aus dieser Zu-ammenstellung sehen, dass eine Differenz der verschiedenen Ansiehten nur in dem rein hypothetischen Theile liegt. Wenn ieh dennoch ausführlicher darzuf einging, so hat das darin seinen Grund, dass dieser für die allgemeine Pathologie so wichtige Gegenstand in meuseter Zeit von Virehow, O. Weber, Rindfleisch, Lücke, Thierseh, Waldeyer, Cohnheim u. A. so erschöpfend und ausgezeichnet behandelt wonden ist, dass ich es für zühlig fand, die Ansielten dieser Forseher Ihnen zu entwickeln und zugleich diejenigen Punkte hervorzubeben, welche mir nicht im Einklange mit den Thatsachen zu ein seheinen. Ich kann Ihnen übrigens das Studium der eben genannten Autoren nicht dringend genug empfehlen.

In Betreff der Prognose und des Verlaufs der Gesehwülste können Sie aus dem Mitgetheilten entnehmen 1) dass dieselben weder spontan zu heilen pflegen, noch mit wenigen Ausnahmen Arzneimitteln zugänglich sind, wenigstens nach unseren heutigen Erfahrungen, und 2) dass sie theils infectiös wirken, theils nicht. Dieser letztere Punkt ist besonders frappant für die unbefangene Beobachtung. Es giebt Gesehwülste, welche nach der Exstirpation uicht wiederkehren, und solche, die nieht allein in der Operationsnarbe und ihrer unmittelbaren Umgebung wiederkehren, sondern in der Folge auch in gleicher Weise in den nächsten Lymphdrüsen, dann auch in inneren Organen auftreten, wie sehon früher angedeutet wurde. Erstere nennt man von Alters her die gutartigen, letztere die bösartigen Gesehwülste oder Krebse. Diese Beobachtung war so einfach, dass es nur darauf anzukommen schien, die Eigensehaften der einen und der anderen Geschwulstart genau zu studiren, um eine sichere Prognose zu stellen. Ein genaues klinisches und anatomisches Studium führte aber nicht zu dem gewüuschten einfachen Resultat dieses Dualismus, sondern es ergab sich, dass letzterer gar nieht existirt, soudern dass die Verhältnisse viel complicirter sind. Nachdem man sich in der äusseren anatomischen Betrachtung und Schilderung der gutartigen und bösartigen Gewäehse erschönft hatte. untersuchte man sie mit dem Mikroskop und in der Retorte; bald glaubte man so, bald so die characteristischen Merkmale gefasst zu haben, und schnell ergab sich eine Entdeckung nach der anderen als Irrthum; es stellte sieh herans, dass ein Gegensatz von absoluter Bösartigkeit und Gutartigkeit in dem angedeuteten Sinne doeh nicht existire, und dass man nicht allein solitäre, multiple und iufeetiöse Geschwulstbildungen zu unterscheiden habe. sondern dass auch in den Graden der Infectiosität noch eine Scala aufgestellt werden müsse. Hierauf müssen wir etwas näher eingehen. Solitär nenuen wir eine solehe Gesehwulst, welche nur in Einem Exemplare am Körper vorkommt und uur rein loeale Erscheinungen macht: dies sind ge-

wöhnlich Gewächse, welche aus irgend einem ausgebildeten Gewebe besteheu; Fibrome, Chondrome, Osteome und so fort. Wir sprechen von multiplen Geschwülsten, wenu eine Reihe gleichorganisirter Gewächse nur an einem bestimmten Gewebssysteme auftritt, wenn also z. B. viele Chondrome nur an den Knochen, oder viele Lipome nur im Unterhautzellgewebe, oder viele Fibrome nur in der Haut vorkommen und so fort. Es liegt dabei, wie allgemein zugegeben, eine Prädisposition des orkrankten Systems zu Grunde, welche Virchow als rein local ansieht, die ich aber, wie früher besprochen, auf allgemeine constitutionelle Verhältnisse bezieheu zu müssen glaube. Im Allgemeinen kann man sagen, dass iede Art von Geschwulst gelegentlich solitär und multipel vorkommen kann, wenngleich letzteres bei einzelnen Geschwulstformen nur äusserst selten der Fall ist. Infectiös nennon wir eine Geschwulst, welche nicht allein in ihre nächste Umgebung hineinwächst, diese infiltrirt und fortwährend durch Apposition neuer Heerde zunimmt, sondern auch die nächsten Lymphdrüsen und endlich auch andere Organe inficiren kaun. In dieser Beziehung bostehen ausserordentliche Verschiedenheiten: bei manchen Geschwülsten geht die Infection regelmässig nur bis zum nächsten Lymphdrüsenpaket (Lippen-, Gesichts-Carcinome); bei anderen geht sie von hier aus weiter, besonders auf innere Organe (Brustdrijsencarciuome); endlich kommt auch Infection des ganzen Körpers mit metastatischen Geschwülsten vor ohne Infection der Lymphdriisen (manche Sarkomformen). Ausserdem ist die Schnelligkeit, mit der die Infection erfolgt, ausserordentlich verschieden,

Prüft man die Umstände, unter welcheu sich die infectiösen Geschwülste entwickeln und die anatomische Structur solchor Gewächse selbst, so muss in Bezug auf erstere hervorgehoben werden, dass besonders im höheren Mannesalter, bei Frauen und Männern ziemlich gleich oft, an gewissen Organen besonders häufig infectiöse Geschwülste vorkommen; dass das Kindesalter zu infectiösen Gewächsen, zumal bösartigen Sarkomen wohl disponirt, während im Jünglings- und erstem Mannesalter überhaupt wenig Tumoren und besonders wenig infectiöse Tumoren zur Entwicklung kommon. Lebensweise, gute, schlechto Ernährung, Armuth, Reichthum, Character, Nationalität, Cultureinflüsse scheinen keinen besonderen Einfluss auf die Entwicklung von Tumoren überhaupt zu haben; ein Einfluss dieser Potenzen specioll auf die Entwicklung von infectiösen Tumoren ist nicht bewiesen, wird aber von Manchen angenommen. - Das Studium der anatomischen Structur der Gewächse ist mit besonderer Vorliebe in neuerer Zeit betrieben worden, und es ergiebt sich daraus, dass allerdings eine grosse Roihe der bösartigen Tumoren characteristische, durch makroskopische und mikroskopische Analyso zu bestimmende Eigenschaften besitzen, dass aber dadurch keinesfalls immer die Prognose sicher zu ergründen ist; im Allgemeinen lässt sich nur sagon, dass es gewöhnlich sehr zellenreiche, zu ulcerativen Processen disponirte Gewebsbildungen sind, welche sich im Verlaufe als infectios erweisen.

Wir baben bereits früher Einiges über die Art und Weise der Infection gesagt. Es erübrigt hier noch, der Wege zu gedenken, durch welche die Weiterverbreitung der Neubildung erfolgt. Wir haben hiebei iu erster Linie die Blut- und die Lymphgefässe zu berücksichtigen. Es kann die Neubildung durch Partikel, welche die Rolle vou Embolis spielen, in die verschiedensten Organe verschleppt werden, oder es können die Lymphdrusen entweder durch directe Foripflanzung der Erkrankung längs der Lymphgefässstränge oder durch Infection, in der früher (pag. 783) erwähnten Weise von der Neubildung ergriffen werden. Wie dann von den Drüsen aus die Geschwulstelemente in das Blut gelangen, das ist bis jetzt nicht nachgewiesen worden. - Ebenso wie die Lymphgefässstränge zeigen auch die Blutgefässe bäufig ein Weiterschreiten der Erkrankung uud es ist auf diese Weise wahrscheinlich das Zustandekommen multipler disseminirter Geschwülste in der Umgebung des primären Heerdes zu erklären. - Endlich hat in neuester Zeit Axel Key daranf aufmerksam gemacht, dass nach seinen und Retzius Untersuchungen das gesammte Nervensystem, sowohl peripherisches als centrales, mit speciellen serösen Bahuen versehen ist, welche mit einander communiciren. und in denen krankhafte Keime sowohl in centraler, als in peripherer Richtung nach den verschiedensten Theilen gebracht werden konnen. Koy glaubt, dass in diesen Bahnen auch die Elemente einer Geschwulst, seien sie nun Zellen oder Zellderivate. transportirt werden dürften und dass die Multiplicität vieler Geschwülste, sowie die Metastasenbildung anderer in der Ausbreitung eines Seminium innerhalb der serösen Bahnen des Nervensystems zu suchen sei. Diese Ansicht ist bis jetzt durch specielle Uutersuchungen noch nicht genngend gestützt, sie scheint mir jedoch sehr bedeutungsvoll zu sein. Wie dem auch sei, man wird zur Beurtbeilung der Infectiosität den Reichthum an Blut- und Lymphgefässen in dem Geschwulstheerd und in seiner nächsten Umgebung, die Menge der Nerven, die Verhältnisse, welche auf Eröffnung und Schluss dieser verschiedenen Bahnen Bezug haben, die Energie des Kreislaufs überhaupt in Betracht ziehen.

Die infectiösen Geschwilste treten gewöhnlich anfangs solitär auf, fast nie multipel in dem früher angesleuteten Sinne. Geschwülste, wolche gleich von Anfang an multipel auftreteu, werden nur selten infectiös. — Wenn man gefährlich, bösarlig, und iufectiös synonym gebraucht, so abstrahirt man dabei von der specielleu Localität, an welcher die Gowöches zur Entwicklung kommon. Eine solitäre gutartige Geschwulst, wenn sie im Gebirnentstellt, ist quoad vitam immer bösarlig durch ihren Sitz; eine iufectiöse Geschwulst an gleicher Stelle kommt violleicht, weil sie früh tödtet, nie über die locale Infection hinaus. Alles das ist genau zu berücksichtigen, wenn man sich Klarheit über diese Dinge verschaffen will.

Vor allem sind auch nicht alle Geschwühste deskalb infectiös (bösartig, krebsig) zu neunen, weil uach der Operation oin Recidiv an der operatien Stelle entstoht. Es ist hierbei wehl zu unterscheiden, ob die Recidivgsschwulst aus Theilen der ursprünglichen Geschwulst hervorgegangen ist, welche bei der Operation zurückgeblieben waren (contamitriches Recidiv Thiersch), oder ob nach einer vollständigen Operation in der Narbe oder in ihrer Nähe vielleicht est nach Jahren eine neue Geschwulst aus gleichen Ursachen wie die erste entstand (regionäres Recidiv). Je geuauer man beobachtet, desto wahrscheinlicher wird es, dass die häufigsten Recidive, diejenigen, die kurze Zeit nach der Operation zum Vorschein kommen, conti

nuirliche sind, d. h. dass die Geschwulst nicht vollständig mit allen Keimen exstirpirt worden ist; im wahren Sinne des Wortes sind das eigentlich gar keine Recidive, denn die Geschwulst hat ja gar nie aufgehört zu existiren. Bleibt hingegen die operirte Stelle frei und treten nach der Operation Lymphdrüsengeschwülste von gleicher Art wie die exstirpirte Geschwulst auf (Infectious-Recidive), oder entwickeln sich unter gleichen Verhältnissen ohue Lymphdrüsenerkrankungen Gewächse in inneren Organen, so ist als sicher anzunehmen, dass diese Lymphdrijsen und sonstigen Organe zur Zeit der Operation bereits inficirt waren, wenn das damals auch nicht durch die Untersuchung festgestellt worden konnte. Es bleiben somit als Recidive im wahren Siune des Wortes nur jene bestehen, welche Thiersch als regionäre bezeichnet hat, wenn man auch im Sprachgebrauche iede Wiederkehr einer Geschwulst, die man vollständig exstirpirt zu haben glaubt, ein Recidiv uennt. - Ausser diesen echteu Recidiven giebt es aber. - und wir werden später bei den Carcinomen noch auf dieses Factum zu sprechen kommen - wiederholte isolirte Geschwulstbildungen an einem und demselben Individuum, so zwar, dass einige Jahre nach der totalen Exstirpation an einer anderen Stelle, oft in einem ganz differenten Organe die gleiche Neubildung isolirt auftritt. Hiebei maugelt die Infectiou der Lymphdrüsen vollkommen; es ist also auch nicht anzunehmen, dass etwa Keime der Geschwulst in irgend oiner Lymphdrüse stecken geblieben seien und Jahre lang gewissermaassen im latenten Zustande verharrt hätten. Noch weniger kann man solche Fälle als Metastasen bezeichnen, ebenso sind sie ganz verschieden von den multipel auftretenden Geschwülsten. Man könnte allerdings den Ausdruck Recidiv gebrauchen, wenn mit demselben nicht der vollkommen logische Nebenbegriff einer gewissen Continuität mit der primären Erkrankung verbunden wäre, eines entweder localen oder zeitlichen Zusammenhanges - der gerade bei wiederholter Erkrankung fehlt. Deshalb halte ich es für gerechtfertigt in diesen seltenen Fällen anzunehmen, dass bei bestehender Prädisposition eine Geschwulstbildung den Organismus ebenso zweimal befallen kann, als man etwa zweimal im Leben am Typhus erkranken kann, wobei ebenfalls diese zweimalige Infection strenge vom Typhusrecidiv auseinander gehalten wird. -

Wenn ein Individuum von einer Goschwulst ans inflicit ist, so neume wir os dyskrasisch, ebono wie wir ein von Entzündungsheerden aus inficirtes Individuum dyskrasisch neumen. Es circuliren bei solchen Individuen freunde Materien in den Säften, welche eine pathologische Beschaffennicht der letzteren zur Folge haben. Diese Dyskrasie äusserst ist bei infectiösen feschwülsten durch allgemeine Störungen der Ernährung: Abmagerung, Marsmus; wie bald und in wie hobern Grade das eintritt, hängt sehr wesentlich von dem Sitz der Geschwülste und ihren Eigenschaffen (Erweichung, Gangränescrung, Uteration, Blutungen etc.), sowie von dem Kriffentsatung und dem Alter der erkrankten Individuen ab.

- Crayle

Ueber die Behandlung der Gewächse im Allgemeinen will ich hier nur soviel bemerken, dass sie nur durch Eliminirung ans dem Körper heilbar sind; in hichst seltenen, aber wohl constairtien Fällen sind Neubildungen, gewöhnlich unter dem Einflusse schwere Allgemeinerkrunkungen, zuweilen im Verlaufe eines Erysipels, spontan entweder durch Nekrose und Vereiterung oder durch Resorption vollständig verschwunden, so dass definitive Heilung selbet von bösartigen Geschwibten eintrat; für gewöhnlich aber mus die Kunst des Menschen interveniren, sei es, dass dieses durch das Messer, durch Ligaturt, durch Eernsurt, durch Aetzmittel oder sonst in einer anderen Art geschieht. Die Entfernung intensiv und rasch inficirender Geschwübte ist meist nur ein Mittel, das Leben etwas zu verlängern oder die Leiden des Kranken zu mildern: bei den unoperirbaren Tumoren kann es sich nur um symptomatische Behandlung zur Linderung der Leiden handeln. Ueber die Indicationen für die verschiedenen Operationsweisen will ich bei den einzelnen Geschwühstarten zeden.

Indem wir nun zur Besprechung der einzelnen Geschwulstformen übergehen wollen, schrecken wir zurück vor der grossen Masse von Material. das uns vorliegt. Wir bedürfen eines leitenden Principes, um die vielen einzelnen anatomisch und klinisch so verschiedenen Geschwulstformen ordnen und für sich, sowie in ihrem gegenseitigen Verhältnisse zu einander und im Verhältnisse zum gesammten Organismus übersehen zu können. Die Principien, nach denen man die Geschwülste eintheilt, waren von jeher ebenso verschieden, wie die Principien nach denen man die Krankheiten überhaupt eingetheilt hat und noch eintheilt. Das nathologisch-anatomische System der Krankheiten, wie es z. B. Rokitansky aufgestellt hat, ist unbezweifelt als solches vollkommen wissenschaftlich, ebenso das System der allgemeinen Pathologie von Virchow; dennoch wurde weder das eine noch das andere von den Klinikern ohne Weiteres übernommen. Man möchte die Krankheiten nach ihrem eigentlichen Wesen und ihren Ursachen begreisen und eintheilen; Schönlein's Versuch, ein System in dieser Richtung aufzustellen, ist aber ebenfalls abgelehnt worden, denn unsere Kenntnisse über die Ursachen und das Wesen der Krankheitsprocesse sind nicht genügend, um damit überall gehörig schalten zu können. Was ist nun geschehen? Die praktische Medicin und Chirurgie gehen theilweise von dem anatomischen Systeme aus, setzen dieses als im Allgemeinen bekannt voraus und benntzen es zur Unterabtheilung grösserer, vom ätiologischen, prognostischen, symptomatologischen, physiologischen Standpunkte aus aufgestellter Krankheitsbilder. Konnte man alle Krankheiten vom atiologischen Standpunkte aus gruppiren, so ware dies ein ungeheurer Fortschritt, es würde dann eben die pathologische Physiologie an die Stelle der pathologischen Morphologie treten, während wir uns bei unseren jetzigen Kenntnissen schon viel darauf einbilden, wenn wir die morphologische Entwicklungsgeschichte des Krakheitsproductes genau erkannt halen, weil wir uns sagen dürfen, dass wir damit wenigstens Einen wichtigen Factor des pathologischen Processes kennen. Im Grunde sind wir übrigens mit der normalen Entwicklungsgeschichte auch nicht weiter; es ist wohl noch lange keine Aussicht auf eine Physiologie des wachsender Fötzu.

Wir dürfen nach diesen Betrachtungen an die Eintheilung der Geschwülste nicht grössere Ansprüche machen als an die Eintheilung der Krankheiten überhaupt; wir müssen uns darin finden, dass eine Entschoidung zu treffen ist, ob wir Aetiologie, Symptomatologie, Prognose, Morphologie als Eintheilungsprincip wählen wollen. Die Aerzte haben früher die Geschwülste am liebsten nach der Prognose der einzelnen Geschwulstformen in bösartige und gutartige eingetheilt, und dazu einige Unterabtheilungen nach dem äusseren Ansehen der Gewächse, nach ihrer Consistenz oder nach dem Aussehen der Durchschnittsfläche gemacht. Dies genügte allenfalls, so lange die Beobachtungen über diese Gegenstände mehr in Bausch und Bogen gemacht wurden und die Aerzte an die Stellung der Prognose keine allzuhohen Ansprüche machten. Je genauer aber die Beobachtungen am Krankenbette wurden, und in je vielfachere Formen sich die neugebildeten Gewebe unter dem Mikroskope auflösten, um so unmöglicher wurde es, die anatomischen Eigenschaften der Geschwälste mit den älteren Anschauungen über Bösartigkeit und Gntartigkeit zu vereinen. Während es nun die meisten Chirurgen und pathologischen Anatomen aufgaben, die Prognostik der Geschwülste boi der Eintheilung derselben eine Rolle spielen zu lassen, und seit Johannes Müller's Arbeiten auf diesem Gebiete ihr Hauptaugenmerk auf eine immer feiner ausgebildete Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Pseudoplasmen richteten, versuchte Billroth die klinisch so hervorragenden Erscheinungen der Gutartigkeit und Bösartigkeit in erweiterter Form als Princip der Eintheilung der Geschwälste beiznbehalten und diesen die modernen Errungenschaften der pathologischen Histologie unterzuordnen. Er hat icdoch diese Bestrebungen bald aufgegeben, weil sie keinen allgemeinen Anklang fanden. Wir werden bei der Eintheilung der Geschwülste dem anatomisch-genetischen Principe Virchew's folgen, indem wir von den aus einfachen Geweben gebildeten Geschwülsten nach und nach zu den complicirter zusammengesetzten Tumoren vorschreiten. Allerdings ist es höchst wünschenswerth, die physiologische (ätiologischprognostische, klinische) Erkenntniss der geschwulstbildenden Processe anzustreben nud eine Eintheilung der Geschwillste nach diesen Principien durchzuführen, allein es ist dies bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse nicht möglich.

Ich will Ilmon gleich jetzt bemerken, dass die folgenden Vorlesungen sich auf diejenigen Fälle von Geschwälsten beschränken werden, welche sich wenigstens im Anfange der Krankhoit an den der Chirurgie zugehörigen Körpergebioten localisiene. Diese Beschränkung ist von keiner so grossen Bedeutung, wie es scheint; man kann sogare behaupten, dass man die Geschwulstkrankheiten in ihrem eigenthümlichen Verlaufe nur an den Organen rein studiren kann, wo dieselben für das Leben nicht direct gefärblich werden; denn die Erscheinungen, welche z. B. bei Leber, Magen-, Hirngeschwilsten auftreten, sind nicht diejenigen der Geschwulstkrankheiten als solcher, soudern hauptschlich durch die Störungen in den Functionen der erkrankten Organe bedüngt. Wenn jeder Typhus sich mit tödtlichen Darmblutungen oder Perforation des Darmes combinitre, so würden wir gar kein reines Bild von dem Krankheitsprocesse als solchen bekommen, weil derselbe immer in seinen Verlaufe gestört würde. Wir werden hier und da Andeutungen über die relative Häufigkeit primärer Localisationen der Geschwulstkrankheiten inmeren Organen geben, können uns dabei jedoch nicht in die Symptomatologie und Histologie der erkrankten Organe einassen, worüber Sie in der patbologischen Anatomie und in der medicinischen Klünk beleirtt werden sollen.

## Vorlesung 46.

Fibrome: a) die weichen, b) die festen Fibrome. Art des Vorkommens. Operationsverfahren. Ligatur. Eerasement. Galvanokaustik. – 2. Lipome: Anatomisches. Vorkommen. Verlanf. – 3. Chondrome: Vorkommen. Operation. – 4. Deleome: Formen. Operation.

## 1. Fibrome, Fasergeschwülste. Bludegewebsgeschwülste.

Geschwülste, welche vorwiegend aus ausgebildeten Bindegewebsfasern bestehen, neunt man Fibrome. Es giebt deren folgende Formen:

a) Die weichen Fasergeschwälste oder Bindegewebsgeschwälste. Sie sind ziemlich häufig und haben ihren Sitz fast ausschliesdich in der Cutis, bestehen aus einem sehr zähen, auch wohl etwas ödenatösen, weissen Gewebe und sind meist mit einer, wenn auch oft sehr dünnen Papillarschicht der Cutis bedeckt.

Die mikroskopische Untersachung zeigt lockerse Bindegwebe wie in der Culis, auf der Oberffische der Geschwulst fast inmer spitze Papillen, selbst wenn diese Geschwälte am Stellen der Hant sich entwickeln, wo die Culti normaler Wesse keine Papillen trägt; in dem Rete Malpighil dieser Bildungen findet sich hänfig ein bräum liches Pigment, selten tiefer in hrem Geswebe; zuch Kausen dieselben stark entwickelte Gefässe führen und abnorme Haar- und Schweissdrisseuregrösserungen am ihrer Überfliche tragen. V. Recklinghausen hat ausgeweisen, dass die weichen Tilstome ein Gutte ehenso wie die später zu erwähnenden Neurofilmom sich aus den Bindegewebsseleiden der Kreven, der Gefässe und der Haudfrässe entwickeln.

Es sind gewöhnlich schlaff hängeude (Cutis pendula, Molluscum fibrosum), oft deutlich gestielte Tumoren; man kann sie auch wohl als partielle Hauthyperplasien bezeichnen, da sie wesentlich aus den Elementen der Cutis bestehen. Das Wachsthum ist ein sehr langsames, durchaus schmerzleses und geht häufig bis zur Bildung enormer Tumoren. Zuweilen sind solche Geschwülste angeboren; sie kommen multipel vor; hunderte von solchen Geschwülsten können an der Körperoberfläche entstehen. Am häufigsten ist die abnorme Cutis-Wucherung angeberen im Gesicht, meist halbseitig, diffus oder in Form weicher, Hahnenkamm-ähnlicher Vegetationen. Die massigen Leberflecken, die behaarten Muttermäler mit Pigmentirung (Mausefell, gutartige Melanesen, Melanome, pigmentirte Fibreme) gehören hierher. - Diese Geschwälste entwickeln sich gern am Ende des Mannesalters; bei Frauen findet man nicht selten lappig hängende Geschwülste der Art an den gressen Schamlippen; da Gewächse an diesem Orte se lange als möglich verheimlicht werden, so sind sie gewöhnlich schon recht gross, wenn sie zur Beobachtung des Arztes kommen. - Virchow bezeichnet die Krankheit, bei welcher sich solche multiple, weiche Fasergeschwülste bilden, als Leentiasis; es gesellen sich dazu im Lauf der Zeit zuweilen allgemeine Ernährungsstörnugen. Wenn diese Neubildungen auch nicht infectiös in dem früher besprochenen Sinne genannt werden können, so führen sie doch zuweilen zu einem kachektischen Zustande und im Lauf von Jahren zum Tode durch Marasmus. Auch besteht eine anatemische Verwandtschaft dieser Krankheit mit der sogenannten "Elephantiasis Arabum", obgleich man unter diesem Namen eine mehr knotige, dech dabei auch zugleich diffuse Hypertrophie der Cutis (Cutis pendula) einzelner Körpertheile (Scrotum, Unterschenkel) versteht, die mit wiederholten Erysipelen verlänft, Es dürfte am weuigsten zu Missverständnissen führen, wenn man diese Bildungen kurzweg als Hauthypertrophie oder Pachydermie bezeichnet.

b) Die festen Fibrome, Fibroide, Desmoide erscheinen dem freien Auge aus einem sehr festen, ong in einander gefügten Fasergewebe zusammengesetzt. Sie sind immer von sehr harter Consistenz und rund-

licher, knolliger Forn, auf der Durchschnittsfäche ein weiss eine blassvöthlich; wiele von ihnen zeigen auf der
schnittsfäche dem freien Auge eine ganz
eigenthimülen regelmässige Schichtung und
concentrische Anordnung der Fasern um
deutliche Axen (siehe Fig. 118); dies
kommt nach Billroth's Untersuchungen
duhrer har Staude, dass die Faserbildung
um Nerven und Gefässe herum entstell,
um letztere also in der Mitte der Faserlagen eingebettet sind; die Nerven gehen
dabei nicht selfen zu Grunde.



Kleines Fibrom (Myo-Fibrom) des Uterus; natürliche Grösse des Durchschnitts.

Bei den eben beschriebenen äusseren Eigenschaften macht der histologische Befund eines Schwiorigkeit in Betreff der Stellung dieser Geschwülste im System. Es kann keinem Zweifel unterflegen, dass diejenigen von ihnen, welche vorwiegend aus festem Bindegewebe bestelen, wie z. B. alle alteren Uterungeschwülste der Art, Fibrone ge-

nannt werden müssen; die jüngeren Geschwilste dieser Art zeigen indese bei gleichen Aussehen und gelicher Comistem weuig Bindegewebe, soodern viele spindeldfrunge Zellen. Die Deutung dieser Zellen ist verschieden; Virchow hilt sie für Au-kelfaser zellen, er rechnet daber die bisher immer als Uterusfbroide bezeichneten Geschwülstenicht zu den Pittonen, sondern zu den Myonen und bezeichet diese Geschwülstenicht zu den Pittonen, sondern zu den Myonen und bezeichet diese Geschwülste Spinder werden zu den Myonen und bezeichet diese Geschwülste Spinderleitenszenen oder Pitton-Santone taufen. Sie seben, wir kommen seban hier beim scheinhar so einfachen Fasergewebe mit der Histologie und Hiltsopenese in 9 Gedräuge. Ein Umstand, der dem doch für eine streege



Aus einem Myo-Fibrom des Uterus. Vergrösserung 350. Quer- und Längsschnitte von Muskelzellenbündeln.

Sonderung dieser Geschwülste von den Sarkomen spricht, ist, dass gerade im Uterus raschwachsende recidivirende Tumoren vorkommen, in deren älteren Antheilen die Structur der Fibrome vorherrscht. während die jungeren Theile eine grosse Menge von Spindelzellen, wahren Sarkomzellen, enthalten. Dieselben verhalten sieh klinisch durchaus nicht wie die unendlich viel häufigeren Myome, sondern ganz wie Sarkome. Manche Pathologea nebmen in einem solchen Falle an, es habe im Fibrom eiue Sarkomentwicklung stattgefunden. - viel natürlicher ist es, diese Geschwülste wegen der vorherrschenden Merkmale zu den Sarkomen zu rechnen. - Zwei Momente sind es. welche mich bestimmen würden, Faserzellengeschwülste für Myome zu halten; nämlich die deutlich hervortretende stäbchenförmig wellig ge-

krimmte Form der Kerne und die deutliche Anordnung der Baserlagen zu Bündeln bei sehr schwer, vielleicht zur mit Illiëf der bekannten chemischem kluttel berzeillusser Isolirharbeit der einzehen Faserzeillen. Danzben wird der Boden, in welchem die Geschwalt entstanden ist, sehr wesentlich zu berückstehtigen sein; die Wahrscheinlichkeit für ein Myom wird sehr gross sein, wenn die Neublidung sich in der Substanz des Uterus vorindete.

Die Fibrone sind mancher anatomischen Metamorphosen Ehig, Partielle schleimige Erweichung, starke seröse Infiltration (sulziges Aussebn und Consistenz), Verkalkung, auch wahre Verknücherung derselben bedüchtet man nicht so selten. Überflächliche Ulceration ist etwas Häufige i deujenigen Fibromen, welche dicht unter einer Schleimhauf liegen; sir

olgt unter Einfluss äusserer Schädlichkeiten in der gewöhnlichen Weise s so entstehende Geschwür zeigt oft gute Granulationen und Eiterung auch kann es unter ginstigen Bedingungen sehr wohl zur Vernarbung gebracht wenten. Das faserige Gewebe, wenngleich anscheinend sehr gefässarm, enthält dennoch, wie man sich durch Injection überzeugen kann, oft sehr viele Gefässe, sowohl Arterien als Venen: zuweilen bildet sich ein sehr weites cavernösses Venenntz darin aus (eine Fiz 120); Arterien und Venen



a und b Gefasse eines Cutisfibroms (Myoms?) vom Oberschenkel, von einer Arterie aus injicirt: b cavernose Venen — e eigeuthinnlich regelmässig gestaltete Venen eines Cutisfibroms (Myo-Fibroms?) von den Bauchdeckeu, von einer Vene aus injicirt. — Vergrösserung 60

verwachseu so innig mit dem Geschwulstgewebe, dass ihre Adventitia darin meist aufgegangen ist, so dass die Gefässe bei einer eventuellen Verletzung sich weder der Quere noch der Länge nach zurückziehen können, ihre Lunina also dauernd klaffen müssen; dies ist der antomisch-mechanische Grund, weshalb Blutungen aus Fibronen so profus und oft nicht ohne Kunsthilfe zum Stillstand zu bringen sind; die starre klaffende Gefässiftung erschwert die Bildung des Thrombus im böchsteu Grade. Man findet zuweilen in grösseren Uerus-sowie auch in Periostfibronnen lacunäre Spalträume, die mit dünnem Serum angefüllt sind; vielleicht sind dies ectatische pathologisch neugebildete Lymphsiuns; bestimmte Beobachtungen liegen darüber nicht vor; auch Kopf-grosse mit Serum gefüllte Höhlen kommen in Uterusfbronnen vor (Spencer Wells).

Die Localisation der Fibrome ist eine sehr verschiedene; von allen Organen ist der Uterus (vorausgesetzt dass wir unter dem allgemeinen Ausdrucke "Fibroid" die Myo-Fibrome einschliessen) am häufigsten davon befallen; hier erreichen die Geschwülste zuweilen eine enorme Grösse und verkalken dann nicht selten. Sie haben in der Regel eine ruude Form, sind deutlich und scharf von der Umgebung abgegrenat, entstehen im Körper des Organs am häufigsten, seltener im Halse, fast nie an den Labien der Portio vaginalis; die Richtung ihres Wachsthums geht nach unten oder oben, also in die Banchbühle mit allmäliger Dehnung des Peritoneum oder durch das Orifeienu vaginale in die Vagins. Die Geschwilste wachsen in letzterer Richtung weiter und weiter, werden gestielt und geben gerade hier oft Anlass zu heftigen Blutungen, besonders, wenn sie durch den äusseren Muttermund getreten sind und nun durch die dem Stiel comprimirenden Uteruscontractionen der venöse Rückfluss gebommt wird; man neunt sie fibröse Uteruspolypen.—

Recht häufig sind dann die vom Periost ausgehenden Fibrone; sie sind fast immer Fibros-Sarkome, d. h. sie sind an Fæer- und Spindelzellen ru-sammengesetat, letztere können sogar vorwiegend sein (faseriges Sarkom Rokitansky). Das Periost der Schädel- und Gesichtskuschen ist vornehulich dieser Kraukheit ausgesetzt, besonders die untere Fläche des Keilbeinkörpers; die Fibrome treten von hier als polypões Geschwülste in die Nasenhölde und in die Schundhölde hiem (fibrös-Nasentrachen-

Fig. 121.

Neurofibrom nach Foltin.

polypen); sie können die Knochen durch Druck usuriren und in die Schädelhöhle oder in das Antrum Highmori hineinwachsen; gerade sie sind oft besonders reich an ravernösen Veneneenvoluten. Ausserdem kommen Fibrome an dem Periost der Tibia, auch an der Clavicula vor, ferner im Knochen selbst, z. B. im Oberkiefer, wo anch schon sonderbare Combinationen von Chondrom uml Fibroin beobachtet worden sind. - Endlich ist noch zu erwähnen, dass in und an den kleineren und grösseren Nervenstämmen Fibrome nicht zu den Seltenheiten gehören (Fig. 121); man nennt oft alle in den Nerven vorkommenden Geschwülste Neurome, muss dieselben dann aber nach ihrer anatomischen Beschaffenheit uuterscheiden; die meisteu Neurome sind Fibrome oder Fibro-Sarkome in den Nervenstämmen, andere bestehen zum Theil oder ganz aus nengebildeten Nervenfasern (wahre Neurome). Manchmal gehen die Nerven-

Feittin. Bisome den Nervenstämmen mach und bilden knotige Stränge (plexiforme Nenrome, Verueuil, Fig. 122), and deren Confluenz, wie selom erwähnt, das eigeuthümliche Aussehen der Durchschnitstläche der Fibrome zuweilen beruht (Fig. 118); sie sind meist angeboren. — Die Entwicklung von harten Fibromen im Unterhautzelligewede gehört zu der Seltenheiten; in den Driisen kommen Fibrome, etwa mit Ausnahme der Mamma, fast niemals vor.

Die Entwicklung der eben besprochenen Fasergeschwülste ist den mittleren Lebensalter (von 30-50 Jahren) besonders eigen; sie gelangen selten in früher Jugend, noch weniger im hohen Alter zur Ausbildung: wenn wir sie im Uterus ülterer Frauen finden, so bestehen sie dort meist seit vielen, vielen Jahren. Nar die fibroiden Neurome und die Knochen und Periostfibrome finden sich wohl auch bei jugendlichen Individuen. — Im Allgemeinen sind die Fibrome wohl etwas häufger bei Framen als bit Männern; die Uterusfibrome eutwickeln sich etwa im 35. bis 45. Jahre, wenn sie auch oft erst später Beschwerden machen; sie sind fast häufger multipel als solitär; die Periostfibrome belieben in der Regel solitär, kehren jeloch, wenn auch nach Verhauf von Jahren, nicht selten wieder (regionäre Rechiffve; Verwandtschaft mit den Sarkonen). Meist waschen die Fibrome rein central und sind nicht infectiös; doch sollen infectiöse Fibrome vorkommen; mehrere solche Geschwüsten eben einander verschneizen, wachen infiltrirend in die Ungebung und es erfolgt auch wohl gelegentlich eine fibroide Degeneration der nichtst gelegenen Masseln, Knochen und Lymphdrisen. Die infectiösen Fibrome, welche ich sah, waren immer Fibro-Sarkonen; sie können wie die reinen Sarkonen metstatisch in der Lunge auf.



Plexiformes Neurofibrom vor der Wange nach P. Bruns. Natürliche Grösse.

treten. — Die Neuro-Fibrome treten reeht häufig multipel auf, und zwar vorwiegend in dem Gebiete eines und desselben Nerven; so hat z. B. Billroth sechs Neurome bei einem Manne exstirpirt, drei vom linken Arme und drei von der linken unteren Extremität; es sim Fälle bekannt, in welchen 20—30 ja gegen 100 Neurome zugleich bestander.

Die reinen Fibrome wachsen im Allgemeinen sehr langsam und machen im Alter zuweilen einen Stillstand im Wachsthum. Am bekanntesten ist dies von den Uterusfibromen, die nach der Involutionsperiode meist zu wachsen aufhören und dann verkalken. Combinationen mit anderen Gewebsbildungen, zumal mit Sarkomen, wie bemerkt, kommen vor, und zwar so, dass die primären Geschwülste eine mehr fibröse Beschaffenheit zeigen, während die Recidive und die durch Infection entstandenen secundaren Tumoren sich als weiche celluläre Sarkome erweisen. Billroth hat einen solchen Fall beobachtet: ein etwa 25 jähriger Mann von blühendem Aussehen trug ein Fibrosarkom an den Bauchdecken von stark Wallnussgrösse; dasselbe wurde ganz rein exstirpirt; schon in der Wunde trat eine nene Geschwulst auf, später an anderen Stellen der Körperobersläche mehrere weiche Geschwülste; dabei wurde der Patient marantisch und ging nach einigen Monaten zu Grunde; die ganze Lunge fand sich durchsetzt von weichen sarkomatösen Geschwülsten. Die Fibrome der Bauchdecken, die gewöhnlich von der Scheide der Recti oder von den aponeurotischeu Sehnenblättern der Mm. obliqui ausgehen und während ihrer Entwicklung nach innen zu mit dem Peritoneum verschmelzon, wachsen übrigens im Allgemeinen rasch und nähern sich auch in dieser Hinsicht den Sarkomen. Vor Kurzem sah ich bei einer 39 jährigen Frau, die seit vielen Jahren an einem Fibroma uteri von Kindskopfgrösse litt, ein pflaumengrosses Fibroid in den Bauchdecken entstehen, welches sowohl spontan als gegen Druck sehr empfindlich war. Vielleicht handelte es sich in diesem Falle um ein wahres Neurofibrom.

Die Diagnose der Fibrome ist nach dem Gesagten nicht schwer; Consistenz, Localität, Alter, Art der Anheftung, Form der Geschwulst leiten fast immer ganz sicher zur richtigen Erkenutniss derselben.

Die Behandlung der Fibrome besteht meistens in der Entfernung der Geschwülste. Diese wird sich, wenn überhaupt, gewöhnlich mit dem Messer bewerkstelligen lassen; die Exstirpation der gestielten oder hängenden Bindegewebsgeschwülste und fibrösen Polypen lässt indess andere Operationsmethoden zu. Früher wandte man in solchen Fällen sehr häufig die Ligatur an, d. h. man umschnürte den Stiel der Geschwulst fest mit einem Faden, so dass dieselbe brandig wurde, faulte und endlich absiel; man wählte diese Methode vorzüglich in solchen Fällen, wo man sich vor der Blutung aus den Schuittflächen fürchtete. Dieses Abbinden hat einen grossen Nachtheil: ein etwas dickerer Stiel kann niemals so vollkommen zusammengepresst werden, dass die Lebensthätigkeit in dem Tumor sofort erlischt und jegliche Communication zwischen demselben und dem Organismus aufgehoben ist. Bei dem langsamen Durchschueiden des Fadens hat die Geschwulst Zoit im odor am Körper zu faulen und es könneu Fäulnissproducte zur Resorption golangen; überdies muss der Faden in manchen Fällen wiederholt fester geschnürt werden, weil er sich gelockert hat, und gerade dabei können Blutungen heftiger Art auftreten, die dann schwer zu stillen sind, weil sich die Gefässe tief in das Gewebe zurückgezogen haben. Die eben erwähnten Nachtheile vermeidet man fast ganz, wenu man statt des Fadens eine Kautschukschnnr oder in Ermangelung derselben ein Drainrohr anwendet. Sie dehnen zu diesem Zwecke die elastische Ligatur stark aus, legon sie in diesem Zustande um die Basis der Geschwulst und bindon die gekreuzten Enden, ohne sie zu knüpfen, mittelst eines starken Fadens zusammen. Jetzt erst lassen Sie die Schnur sich contrahiren; sie sitzt nun fest, die Circulation ist mit einem Schlage aufgehoben, und der Druck wirkt continuirlich weiter. Ist die Basis sehr breit, so kann man dieselbe in mehreren Theilen abschnüren, indem man den Stiel des Tumors mittelst eines dicken Trocarts durchstösst und durch die Canüle desselben zwei Kautschukligaturen durchführt, die nach zwei verschiedenen Seiten angezogen und geschlossen werden. Das Abgleiten der Ligaturen ist kaum zu befürchten, wenn dieselben richtig angelegt worden; doch kann man zur grösseren Vorsicht noch periphor von denselben zwei lange Lanzennadeln in gekreuzter Richtung durch die ganze Geschwulst durchstechen. Das Durchschneiden der Ligaturen geht ziemlich rasch von Statten, auch trocknen die abgeschnürten Partion gewöhulich ein, da sie keinerlei Zufuhr von Blut oder Lymphe empfangen - es sind also die Zersetzungserscheinungen nicht sehr ausgoprägt. Trotzdem wartet man nicht, bis die Geschwulst von selbst abfällt, sondorn man trägt sie, wenigstens in ihrer Hauptmasse, entweder unmittelbar oder 2-3 Tage nach Application der Ligatur mittelst des Messers oder mittelst des Thormocauters ab. Dabei ist nur die Vorsichtsmaassregel zu beachten, dass man mindestens einige Contimoter weit von den Ligaturen, respective von den sie haltenden Nadeln eutfernt bleibt, sonst kann es geschehen, dass sich das durchtrennte Gewobe trichterförmig in die Ligatur hineinzieht und diese dadurch locker wird.

Ausser der Ligatur sind als Methoden zur unblutigen Abtragung von Geschwülsten im Gebrauche: das Abquetschon, Ecrasement linéaire nach Chassaiguac, von welchem wir bereits gesprochon haben, und das Abbrennen mittelst der galvanokaustischen Schlinge nach Middeldorpf. Beide Verfahren erlauben ein blutloses Operiren, selbst wenn Gefässo von der Dicko einer Radialis zu durchtronnen sind, allein nur dann, wenn die Wirkung sowohl der Constriction als der Glühhitze eine ganz langsame und allmälige ist. Arbeitet man mit dem Ecraseur zu rasch oder erhitzt man die Platinschlinge der galvanokaustischen Batterio zu stark, dann ist die Blutung gerade so stark, wie nach der Durchtrennung mittelst schneidendor Instrumente. - Nachblutungen kommen bei beiden Methoden zuweilen vor; sonst sind die Heilungsbedingungen günstig, die Wundfläche ist glatt und scharf und heilt ohne jegliche Reaction. Zur Application sowohl der Ligatur, als der Ecraseurkette und der galvanekaustischen Schlinge in der Nasen-Rachenhöhle, in der Vagiua, im Utcrus u. s. w. hat man eine grosso Menge einfacher und complicirter Instrumente erfunden; man nennt sie im Allgemeinen Schlingonträger. Sie werden ihre Anwendung später am Krankonbette kennen lernen. - Für die gowöhnliche chirurgische Praxis ist die Galvanekaustik durch den Ecrasour und den Paquelin'schen Thermocauter so ziemlich in den Hintergrund gedrängt worden: die Anschaffung und Enterhaltung von galvanokaustischen Apparaten macht so bedeutende Kosten, dass eigentlich nur die chirurgischen Kliniken sich den Luxus derartiger Einrichtungen zu vergönnen vermögen.

In der Behandlung der Uterusfibroide hat die operative Chirurgie der letzten Jahre ausserordentliche Fortschritte gemacht, so dass wir jetzt colossale Uterusfibrome allein oder mitsammt dem Uterus durch den Bauchschnitt geradeso exstirpiren, wie eine Ovariencyste; Fibroide von geringer Grösse, die nach innen in die Höhle des Uterus hineinragen, werden nach entsprechender Dilatation des Collum uteri und Spaltung der sie bedeckenden Uterusschleimhaut von der Scheide aus enucleirt und entfernt. Sind die Fibroide nicht oder nur mit grosser Gefahr exstirpirbar, so kann man durch die Exstirpation beider Ovarien die profusen Metrorrhagien zum Stillstande bringen und eine oft sehr rasche Verkleinerung der Turnoren bewirken, indem durch die Castration, respective durch den hiedurch berbeigeführten "anticipirenden Climax" die periodischen Blutcongestionen zu den inneren Sexualorganen hintangehalten werden. Wenn diese Operationen bis jetzt noch nicht sehr häufig geworden sind, so liegt das nicht an der Seltenheit der Fibroide, sondern vielmehr daran, dass die meisten derartigen Geschwülste keine erheblichen Beschwerden machen und ihr Wachsthum gewöhnlich im Laufe der Zeit still zu stehen pflegt, so dass es häufig nicht gerechtfertigt ist, die Kranken einer geführlichen Operation zu unterziehen. Gerade bei sehr grossen Uterusfibroiden hat man in neuester Zeit durch die Anwendung des Ergotin, innerlich sowohl, als in Form subcutaner Injectionen oder von Suppositorien, sehr glückliche Erfolge erzielt. Die Geschwillste schrumpfen unter dieser Behandlung bis zum anscheinenden Verschwinden zusammen, oder es hören wenigstens die Blutungen vollständig auf. - Bei allen Fibromen, die durch ihren Sitz und ihre Vergrösserung nicht lebensgefährlich sind, deren Operation jedoch mit Gefahr für das Leben des Patienten verbunden ist, muss man immer denken, dass diese Geschwülste sehr langsam wachsen und im späteren Lebensalter oft einen Stillstand machen; man sollte daher solche Operationen nicht voreilig unternehmen oder sie als gar zu dringlich anempfehlen. Es bleiben immer noch eine Menge von Fällen übrig, in denen man ohne Weiteres operiren kann und muss: zumal sind erhebliche, oft wiederkehrende arterielle Blutungen aus einem ulcerirten Fibrom, drohende Zerstörung der Knochen, Vordringen in die Schädelhöhle etc. vitale Indicationen zur Operation. Bei den Neurofibromen sind zuweilen die Schmerzen so enorm, dass die Patienten die Exstirpation fordern, selbst wenn man ihnen sagen muss, dass eine Lähmung des betreffenden Muskelbereichs unvermeidlich darnach eintreten werde, denn fast immer muss man ein Stück des orkrankten Nerven, der vielleicht noch theilweise oder ganz functionirte. excidiren. Siud die Neuronie schmerzlos, so wäre es ein ungerechtfertigtes Unternehmen, sie auszuschneiden.

#### 2. Lipome. Fettgeschwülste.

Die Disposition zur Fettbildung wird bekanntlich, wenn sie nicht über ein gewisses Maass hinausgeht, nicht als krankhafte Diathese betrachtet, sondern vielmehr als ein Zeichen besonders guter Ernährungsverhältnisse angesehen und ist in den verschiedenen Lebensjahren sehr verschieden entwickelt, am meisten zwischen dem 30. und 50. Lebensjahre, seltener im kindlichen Lebensalter; durch ruhiges, behagliches Leben und phlegmatischen Character wird Fettbildung wesentlich begünstigt. Als Krankheit fassen wir dieselbe erst dann auf, wenn durch sie Functionsstörungen einzelner Organe oder des gesammten Organismus bedingt werden, oder wenn sich die Fettbildung auf einen kleinen Theil des Körpers beschränkt, wenn sie als Fettgeschwulst erscheint. Diese Fettgeschwülste, Lipome, sind übrigens ganz dem normalen Typus der Fettgewebsbildung im Embryonalleben aualog: Toldt hat nachgewiesen, dass beim Embryo die Anlagen des später diffusen Fettgewebes sich an bestimmten Stellen des Körpers als constante, vollkommen abgegrenzte, lappige Massen, sog. Fettorgane, entwickeln, die sich namentlich durch eine ganz selbstständige, von dem Nachbargewebe unabhängige Vascularisation auszeichnen. Die eigenthümlichen, nach Toldt von dem Bindegewebe verschiedenen Zellen enthalten während des Intrauterinlebens meisteus noch keine grossen Fetttropfen, so dass für das freie Auge das Ganze als Drüsengewebe erscheint.

Die anatomische Beschaffenheit der Fettgeschwälste ist einfachtsie bestehen ans Fettgewebe, welches wie das Uterchauftet durch Bindegwebe in einzelne Läppchen getheilt ist. Dieses Bindegewebe ist bald mehr, bald weniger entwickelt, und die Geschwältet erscheinen darnach bald fester (fibromatöes Lipom), bald weicher (einfaches weiches Lipom). Die äussere Form ist gewöhnlich rund, lappig, und die neugebildete Fettmasse ist durch eine verdichtete Schicht von Bindegewebe gegen die Nachlargewebe abgegrenzt (circumscriptes Lipom, die gewöhnliche Form) und leicht von der Umgebung abzuläeen, entsprechend dem physiologischen Vorkommen der Fettorgane bei maachen Thieren, z. B. beim Kaninchen, auch im ausgewachsenen Zustaude. Settener erscheit das Lipom beschränkt auf einen Körpertheil als partielle Fettsucht, als Anschwellung ohne deutliche Abgreuzung (diffusses Lipom).

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass manche dieser sog, diffusen Lipone durch feltige Metamophoea usa Sarkonom hervorgehen. So verhielt es sich weuigstens in einen von Gussen bauer unterauchten Falle der Billrecht schen Klinik. Bei einem Jungen Mätchen waren die Musteln des Westenkenkels derartig von Fett durchwachsen, dass die Exstiration, weiche Billrecht in der Meinung, einem Tumor vor sich zu haben, unternoumen hatte, nicht vollendet werden konnte. Die Geschwulst machte durch aus den Eindreck eines diffusen Liponoes; erst die mitrockopische Untersuchung ergab den interessanten Befinnd eines kleinzelligen Sarkomes mit Umwandlung der Muskeln und Nerven in Fettgewebe.

Der Sitz der Lipome ist am häufigsten das Unterhautzellgewebe, besonders des Stammes, und zwar meist am Rücken und an den Bauchdecken, dann am Perineum, am Gefasse u. s. w.; Lipome an den Extremitäten sind seltener; ausnahmsweise findet man Lipome an den verschiedensten Stellen, wie an den Meningen, in der Hypophysis, am Peritoneum u. s. w. In den Synovialfalten und Zotten der Gelenke, sowie auch an den Schnenscheiden kann eine abnorme Fettbildung vorkommen, so dass diese Fettmassen baumförmig verzweigt erscheinen (Lipoma arborescens J. Müller): es ist das eine Analogie der Fettwucherung in den Fortsätzen des Peritonealüberzugs am Dickdarme (Appendices epiploicae) und anderer seröser lläute; diese Form ist sehr selten. — Das Wachsthum der Lipome ist immer ein sehr langsames, ihre Entwicklung fast nie mit Schmerz verbunden, wenn sie nicht dicht an Nervenstämmen erfolgt und diese gezern oder gedrückt werden, was freilich in seltenen Fällen vorkommt. Die Fettgeschwülste können eine ausserordentliche Grösse erreichen; in dieser Klasse kommen wie bei den Fibromen die Riesen unter den Geschwülsten, von Zentnerschwere und darüber vor. Die Patienten, wenig von denselben belästigt, fühlen sich selten veranlasst, frühzeitig die Operation vornehmen zu lassen, bis sie schliesslich enorme Tumoren aufweisen, deren Druck die llaut nicht mehr auszuhalten vermag. Billroth entfernte ein Lipom von Rücken einer Frau, welches unter der rechten Scapula angeheftet war und bis zu den Waden herabreichte; es hatte oben an der Basis etwa das Volumen eines ziemlich starken Oberschenkels dicht unter den Hüften, unter war der Umfang fast doppelt so gross wie oben; die Patientin schleppte diese Geschwulst, deren Gewicht ein Drittel ihrer ganzen Körperschwere ausmachte, wie einen Sack bei vorübergebogenem Leibe mit flülfe einer Art Tragbeutel mit sich umher. Ich exstirpirte bei einer älteren Frau ein über kindskopfgrosses Lipom des grossen Netzes, welches erhebliche Beschwerden, namentlich bei Druck auf dasselbe heftigen Schmerz verbunden mit Olumachtsgefühl verursachte. - Secundäre Veränderungen in Lipomen sind nicht gar häufig, indess kann es verkommen, dass die dickeren Bindegewebsbalken in der Geschwulst verkalken oder wirklich verknöchern und zugleich das Fettgewebe zu einer Oel- oder Emulsion-ähnlichen Flüssigkeit zerfliesst. Auch Entwicklung von Fibrom- und Sarkougewebe entsprechend den bindegewebigen Antheilen zwischen den Fettträubchen ist beobachtet worden. Die Haut, welche die Fettgeschwülste bedeckt, wird sehr allmälig expandirt und anfangs gewöhnlich sehr verdickt, dabei auch wohl zuweilen bräunlich pigmentirt und papillär, bleibt aber in der Regel verschiebtur auf der Geschwulst; ausnahmsweise erfolgt eine innigere Verwachsung derselben mit dem neugebildeteu Fett, und dann auch wohl eine oberflächliche Ulceration der iu solchen Fällen völlig atrophirenden Cutis; diese Verschwärung, welche durch äussere Irritationen hervorgerufen werden kann. pflegt selten tief zu gehen, wenngleich Theile des Fettgewebes dabei gapgränös werden können; es bilden sich unter solchen Verhättnissen fast

immer Geselwüre mit wenig entwickelten Granulationen, mit serösem stinkendem Serret aus. Combination von Lipom mit weichen Fibromen, mit myxomatisen Sarkomen und mit Lymphomen kommt vor, wenn auch selten. Eine bedeutende cavernöse Ektasie der Venen ist wiederholt in Lipomen beobachtet worden.

Eine Disposition zur Lipombildung besteht am häufigsten in derseiben Lebenszeit, in welcher die Fettbildung gewählich zuzunehmen
pflegt, also zwischen dem 30. und 50. Lebensjahre; bei Kindern entwickeln
sich äusserst selten Lipome, doch kommen sie angeboren am Ricken, Hals,
Gesielth, auch an den Zeben mit gleichzeitiger Hypertrophie der Kunchen
(Riesenwachs) vor; sie wachsen unch der Gebart nicht mehr viel weiter.
Gewöhlich entsteht nur ein einziges Lipom und dieses wiedels äusserst
langsam, ja es kann auf einem gewissen Stadium, zumal im bohen Alter,
stehen bleiben. Doch ist untülpte Lipombildung öfter im Taterhatutellgewehe beobachtet worden; man hat Fälle gesehen, bei denen sich 50 und
mehr, meist kleine Fettgeschwilste zugleich binnen weniger Monate ausbildeten; später blieben sie dann im Wachsthum stehen. Die multiplen
Lipome sind oft gemischte Geschwilste. Das einfache Lipom sit nieral is
infecties; es kommen daher nie Recidive nach Exstirpation dieser Geschwißte zus.

Als Gelegenheitsursache zur Entwicklung von Fettgeschwülsten werden Druck und Reibung zuweilen beobachtet; es besteht auch ein mässiger Grad von Erblichkeit der Fettsucht überhaupt.

Die Diagnose der Lipone ist in den meisten Fällen leicht; die Consistenz, der oft durchzufühlende lappige Bau, zuweilen ein deutlich fühlbares Knittern, welches beim Zenfriicken einzelner Fettläppehen entstelt, sind die objectiven Zeichen; dazu kommen die Verschiebbarkeit der Geschwulst, das langsame Wachsbun, das Alter des Patienten, vor Allem die Körpergegend, als weseutliche Hülfsmittel zur Sicherung der Diagnose. Verwechslungen mit sehr weichen Fasergeschwülsten, mit Sarkomen, mit lipomatiös-cavernösen Blutgeschwilsten sind möglich.

Die Therapie besteht in der Entfernung der Geschwulst mit dem Messer. Bei sehr grossen lipomen nimmt man an zwecknissigsten immer einen Theil der die Geschwulst bedeckenden Cutis mit fort; Erysjele und septische Erytheme waren, bevor man die antiseptische Wundtbehandlung anwendete, unch Exstirpation von Lipomen häufig, besonders wenn die Mundhölle grösstenthiells von Fettgewebe gebildet war, welches sich in reichlichen Mengen gangränis abstiess und rasch zur fauligen Zersetzung in derselben Veranlassung gab. Es kann übrigens die Exstirpation der grössten Lipome ohne grosse Gefahr unternommen werden, da man es in der Regel mit soust gesunden Menschen zu thun hat. Ungünstiger als die Exstirpation der circumscripten Lipome ist diejenige der diffusen; die locale und allgemeine Reaction pflegt bedentender zu sein, doch sind solche Excisionen wiederbolt mit gutem Erfolge ausgeführt worden.

### 3. Chondrome. Knorpelgeschwülste

sind Geschwülste, welche aus Knorpelgewebe bestehen, und zwar aus hyalinem oder aus Faserknorpel.

Fig. 123.

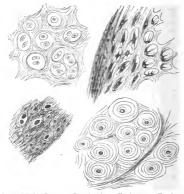

Aussergewöhnliche Formen von Knorpelgewebe aus Chondromen vom Menschen und vom Hunde. — Vergrösserung 350.

Die mikroxkopischen Elemente des pathologisch neugebildeten Knorpels können verschiedensträg gevätaltet sien: mas sicht zweilen ausserodentlich schöne runde Knorpelsellen, wie mus sie besonders im Embrya, in etwas kleinerer Forn auch in den Geleuk- und Rippennkorpelin findet; in anderer Ellen nind die Zellen haussert mannig-faltig gestaltet (Fig. 125). Eine so vollständige Verschneitung der hyalinen lanterullurabstanz nie niere homogenen Mane, wie sie in dem normalen Bonoprel Regel ist findet sich jedoch in den Chondrounen settener; off ist die den einzelnen Zellengungsen angebörge Intervelluktundstanz die derenzit, mut zwischen dem grössener Zellengungsen angebörgen betreitlichsundstanz die derenzit, mut zwischen dem grössener Zellengungseit die Knorpelgrachwältet in Durchschnitt meist von kapselartig angeordneten, zusammer-hängenden Bilmelgewebanszehen durchzogen erzeichern, die sich auch dem frei en Augra han tetzfernige Zeichnung darstellen; zwischen dienen Bilmelgewebanszehen dem unterscheider sich bluich oder gelich schillferned kroppel eingestette. Auszerdem unterscheider sich



das Gewebe des Chondroms von demjenigen des normalen Knorpels auch noch dadurch, dass ersteres in den erwähnten Faserzügen meist vascularisirt ist, während letzterem bekanntlich Gefässe fehlen. - Die Entwicklung des Chondroms kann sowohl vom pråformirten Kuorpel, als vom Bindegewebe und nach Wartmanu's Untersuchnugen auch von deu Endothelieu der Blut- und Lymphgefässe des Bindegewebes ausgehen. Eine Reibe der an Knochen auftretenden Knornelgeschwülste führt Virchew zurück auf eine zur Zeit der Knochenbildung vor sich gehende Abtrennung kleiner Knorpelmassen, die sich von dem Bildungsknorpel isoliren. Auf dieselbe Weiso entstehen wahrscheinlich die später zu erwähnemlen multiplen Exostosen. Bei der Choudrombildung im fibrillären Bindegewebe verschmilzt ein Theil der Fasern und wird zur hyalinen Zwischensubstanz, während die Zellen proliferiren, sich mit einer Kansel umgeben und sich direct zu Knorpelzellen umbilden. Die Endothelien der Blut- and Lymphgefässe schwellen an, proliferiren und füllen endlich das ganze Lumen aus, dabei werden die Gefässwandungen immer mehr ausgedehnt, bis sie zerreissen; die Zellen verbreiten sich im Gewebe und machen dieselbe Umwandlung durch wie die Bindezewebselemente. -- Die Chondrome können unter Emständen Metastasen hervorbringen und zwar durch Verschleppung von Embolis, sowohl centralwärts als peripher; dort wo die Emboli steckeu bleiben, entwickeln sich darch Wucherung der Gefässendothelien secundäre Chondromknoten. - Nicht selten findet man in Knorpelgeschwälsten regressive Mctamorphosen der Interellularsubstanz und zwar die Verkalkung, den fibrillären Zerfall, eine körnige Degeneration, wodurch das Gewebe brocklich wird, und endlich eine schleimige Metatuorphose, welche beide letzteren übrigens auch die Zellen befallen und in deren Gefolge es nicht selten zur Bildung von zahlreichen eystenarligen Hohlräumeu iu der Geschwulst kommt. Verknöcherung von Chondromen findet sehr häufig statt.

Was die äussere Form der Chondrome anlangt, so sind es meist rundlieh knollige, scharf begrenzte Geschwülste, welche unter Umständen ülber Mannskopfgrösse erreichen können. Ihr Wachsthum ist im Anfang ein fast rein centrales; im weiteren Verlaufe wird jedoch theils durch das Anftreten neuer Krankheitsheerele in der unmittelbaren Umgebung, theils durch Umwandlung der zunächst gelegenen Gewebe in Knorpel (locale Infection) die Vergrösserung der Geschwulst bewerkstelligt. In Folge systöser Degeneration und schleiniger Erweichung Konneu die sonst sehr latzt an-



Chondrome der Finger.

zufühlenden Chondrome theilweise Fluctuation darbieten. Durch eine vollständige Verknöcherung des Chondroms könnte die Geschwulst zum Abschlusse kommen und zu wachsen aufhören; dies ist auch in einzeluen Fällen beobachtet worden, wenngleich sehr selten. Ein oberfächlicher Ulcorationsprocess kommt bei grosses Chondromen leicht vor und entscht besonders bei sehr stark gespannter Haut und in Folgo gelegentlicher traumatischer Reize, ist jedoch ohne weitere Bedeutung. Uleerative centrale
Erweichung und Aufbruch nach aussen sind selten; jedoch hat Billroth
diesen Vorgang bei einem sehr seben ausgebildeten, stark apfelprossen (hondrom einer Sehneuscheide am Fusse beobachtet. — Virchow neunt die verknüchernde Zellanlage zwischen Periost und wachsendem Knocheu
Osteoidknorpel: er tauft daher periostale und ossfürierunde Geschwülste,
welche einen diesem Osteoidknorpel shinlichen Bun laben "Osteoid-Chondrome". Es ist mir etwas bedenklich, wie man solche Geschwülste von
periostalen ossfürierunden Rundzellen- und Spindelzellen-Sarkomen uuterscheiden soll; ich möchte daher das Osteoid-Chondrom Virchow's lieber
nicht von den Sarkomen tuternneu.

Vorkommen. Die Knorpelgeschwülste entstehen ganz besouders häufig an den Knochen, und zwar während der ganzen Entwickluugsperiode des Skeletes vom fötalen Zustande bis zum definitiven Abschluss; eutsprechend der Cohnheim'schen Theorie müssten Reste des überschüssigen Bildungsmateriales der Knochen als Keime zur Entstehung der Chondromo vorhanden sein. Die Phalangen der Hand und die Metacarpalknochen werden am häufigsten Sitz dieses Tumoren; viel seltenor die analogen Knochen am Fuss. An der Hand treten die Chondrome fast immer multipel auf, selbst in solcher Menge, dass kaum ein Finger von denselben frei ist; dann sind der Oberschoukelkuochen und das Becken der Chondrombildung besonders ausgesetzt: hier erreichen diese Geschwülste die grösste bekannte Ausdehnung und führen zur vollständigen Destruction dieser Kuochen. Seltener schon sind die Chondrome an den Gesichtsknochen, sehr selten am Schädel. etwas häufiger dagegen wieder an deu Rippen, an der Scapula. In den Sehneuscheiden entwickeln sich gelegentlich Chondrome, doch selten. -Wie früher orwähut, kommen übrigens auch in Weichtheilen und zwar besouders in Drüsen (Hodeu, Eierstock, Mamma, Speicheldrüsen) Knorpelbildungen vor, und zwar theils vollkommen entwickelte Chroudrome, theils einzelne Knorpelstückchen neben vorwiegender Sarkommasse oder neben Carcinom.

Die Eatwicklung von Chondromen ist besonders dem jugendlichen Altre eigenthminich; nicht dass sie gerabe bei Kindern vorkännen, doch aber in den Jahren kurz vor der Pubertät; die meisten Choudrome sind auf diese Zeit zurückzuführen, selbst wenn wir sie erst in viel späteren Jahren zur Beobachtung bekommen. Diese Geschwilder entstehen zuweilen nach Traumen, wachsen ausserondentlich langsam, 20–30 Jahre hindurch und scheinen von Zeit zu Zeit vollkommen Stillstünde zu machen; er ist mir begegnet, dass Pationten behaupteten, die Geschwälste haben seit vieleu Jahren nuverändert bestanden, und mohr zufällige Gründe veran-lassten sie, jetat noch die Eutfernung derselben zu wünschen. Unter gewissen, uicht näher bekannten Unständen glochel wachen die Chuudrung

sebr raseh, zerstören durch ihr Vordringen Organe der Brust- und Banchhöhle, und rufen Infectionsgeschwülste, besenders in den Lungen hervor, wedurch der Tod herbeigeführt wird, — kurz sie verlaulten sich ganz so wie zellenreiche Sarkome; man pflegt in einem selchen Falle die Tumoren als maltigne Chendrome zu bezeichaen. Zaweilen finden sich zu gleicher Zeit an allen Knochen des Skelets eine grosso Zahl kuorpeliger, z. Th. verknüchernder Exostssen vor. — O. Weber hat Beispiele von Erblichkeit der Chondromdiathese beobachtet. Bei den früher erseihnten Combinationen von Knerpelbildung mit Sarkom oder Carcinom üht die Knorpelbildung keinen Einfluss auf die prognostische Beurtheilung der Geschwulst im Ganzen.

Die Diagnose und Pregnese ergiebt sich aus dem Gesagten leicht von selbst. Nur muss nech erwähnt werden, dass die erweichten und cystoiden Formen der Chendrome in älteren Werken vielfach unter dem Namen Celloidgeschwisitet, Gallertkrebse, Alveelarkrebse etc. cusiren. Da sowohl in Fibremen, Chendromen, Sarkomen als in Adeenmen und Drüsenkrebsen die epithelialen Elemente und auch das Bindegewebsgerist gallertig kehleimig, celloid, upvomatés) werden köunen, so wird man immer ertsehr genau nachsehen müssen, was man vor sich hat; oft genug wird man hier über die Deutung der histologischen Elemente und ihre Metamorphosen, denmach auch bier des zu wählenden Namen, im Zweifel Sein.

Was die Behaudlung betrifft, so kann dieselbe nur in Entfernung der Geschwülste bestehen, falls eine solche ohne directe Lebensgefahr ausführbar ist. Die in der Regel sehr grossen Chendrome des Beckens wird man begreiflicherweise meist unberührt lassen müsseu; die Geschwülste des Oberschenkels, die ebenfalls bereits sehr gross zu sein pflegen, wenn der Kranke in Behandlung koumt, kann man nur durch Exarticulation des Oberschenkels fortschaffen, und hierzu wird man kaum eher Indication finden, als bis die Extremität durch spoutane Fractur des Oberschenkels in Folge der Knochenzerstörung unbrauchbar geworden ist. Am häufigsten kommen die Chondrome an den Fingern zur Operation, nicht weil sie Schmerzen machen, vielmehr sind sie meist schmerzlos, sondern weil sie die Function beeinträchtigen, und weil sie die Ursache einer sehr auffallenden Eutstellung der Hand sind. Dazu müssen die Geschwülste allerdings schon ziemlich veluminös geworden sein; so lange die Patienten ihre knellig angeschwellenen Finger nech brauchen können, rathe man ihnen nicht dazu, sich operiren zu lassen. Für viele Fälle, in denen die Geschwulst, wenn auch fest adhärent am Knochen, dech mehr seitlich aufsitzt, liegt der Gedanke nahe, dieselbe nach Spaltung und Zurückschiebung der Haut mit vorsichtigem Beiseitschiebeu der Sehnen einfach vem Knochen abzutragen, sei es mit dem Meissel oder mit der Säge. Dies ist jedoch nur in wenigen Fällen ausführbar, wenn man wirklich die ganze Geschwulst entfernen will, was durchaus nöthig ist; die Knorpelmasse durchwuchert nämlich sehr bäutig den ganzen Markeanal des Knochens; wenn man daher ver Recidiven sicher sein will, so muss entweler die ganze Phalanx, an welcher das Chondrom sitzt, exstirpirt oder das betreffende Knochenstück resecirt werden. Selbatverständlich operirt man streng antiseptisch; als Verbaud kann man in diesen Fillen mit grossem Vortheile das Jodoformpulver anwenden. Frieher, vor Einführung der Antisepsis, sah man nicht selten nach solchen Operationen sehr heftige Sehnenscheideneutzindungen entstehen, in Folge deren der betreffende Finger seite flibieb. Die einfache Abtragung der Choudrome ohne Resection wird im Allgemeinen auf jeue Fälle beschränkt beliehen, bei denon es sich um sehr kleine Geschwäßet haudelt; sie kann jedoch die dofinitive Heilung herbeiführen: zwei Patienten, welche ich auf diese Weise operirte, hlieben fer von Recchieven. Die totale Exarticulation eines Fingers wird man immer so lauge hinausschieben, bis derselbe absolut unbranchbar geworden ist.

## 4. Osteome, Exostosen,

Man bezeichnet mit diesem Namen eine abnorm gebildete Knochenmasse, welche in umschriebener Form für sich eine Geschwulst darstellt, ihr eigenes selbstständiges Wachsthum hat und nicht von einem chronischen Entzündnngsprocess abhängig ist. Knochenbildung kommt gelegentlich auch wohl in manchen anderen Geschwülsten vor, zumal in solchen, die im Knocheu selbst entstehen, wie wir es bereits beim Chondrom bemerkt haben. Man beschränkt indess den Namen Osteom gewöhnlich auf Geschwülste, welche vollständig aus Knochengewebe bestehen. Ich will hier gleich erwähnen, dass nicht allein Neubildungen von ganzen, wenn auch höchst unregelmässig geformten Zähnen, theils in Eierstockeysten, theils im Antrum Highmori vorkommen, sondern dass auch an den Zähnen selbst Auswüchse von wirklicher Elfenbeinsubstanz, wahre Elfenbein-Exostosen (Odontome von 6600: Zahn, Virchow) beobachtet worden sind: doch gehört dieser Befund zu den allergrössten Seltenheiten und hat mehr die Bedeutung eines Curiosums, - Was die anatomische Structur der Osteome betrifft, so bestehen dieselben theils aus spongiöser, von der gewöhnlichen Art des Knochenmarkes durchsetzter Knochensubstauz, theils aus elfenbeinartiger, in der Anordnung regelmässiger Lamellensysteme der Corticalsubstanz der Röhronknochen analoger Knochenmasse; wir wullen danach spongiose Osteome und Elfenbein-Osteome unterscheiden. Eine dritte Art von Osteomen bilden die Sehneu-, Fascien- und Muskelverknöcherungen, deren Einreihung unter die Geschwülste freilich problematisch ist.

a) Die spongiösen Osteome mit knorpeligem Teberzuge (Exostoss cartilaginea). Diese Geschwälste kommen fast ausschlieselich an den Epiphysen der Röhrenknochen vor; sie sind Auswüchse des Epiphysenknorpels, weshalb sio von Virchow ganz passend als "Ecchondrosis ossificans\* bezeichnet werden (Fig. 139). Auf ihrer rundlichen, höckerigen Oberfläche befindet sich eine etwa 2—3 Mm. dicke Schicht eines schön ausgebildeten hyalinen Knorpels, welcher offenbar theils in sich selbst, theils peripherisch aus dem Perioste, respective aus dem Perichondrium wächst,



Schliff aus einem Odontom. Vergrösserung 100.

und dann nach dem Centrum hin rasch verknöchert. Die neugebildete Knochenmasso selbst ist von ihror Entstehung an auf das Innigste mit der spongiösen Substanz der Epiphysen verschmolzen, so dass also die harte Geschwulst dem Knochen unbeweglich aufsitzt. Es liegt in der Natur dieser Osteome, dass sie nur bei jugendlichen Individuen vorkommen können. Tibis, Fibula und Humerus sind nach meinen Beobachtungen ihr häufischer Sitz.

b) Die Elfenbein-Osteome. Sie bestehen aus compacter Knochensubstanz mit Haversischen Ganälen und Lamellensystemen, entwischen sich an den Gesichts- und Schädelknochen (s. Fig. 128 u. 129), am Becken, am Schulterblatte, an der grossen Zehe etc., und bilden rundliche, theils kleinhöckerige, theils glatte Geschwältste.

c) Eine dritto Art von abnormer, geschwulstänlicher Knochenbildung ist die Sehnen-, Fascien- und Murkelverknöcherung, welche in der Regel zu gleicher Zeit an einer Reihe von Sehnen und Fascien nach vorausgehender starker Schrunupfung derselben erfolgt, so dass das Skelet solcher meist jungen Menschen mit 20—50 langen, spitzen Knochenfortsätzen



Fig. 198

Elfenbein-Osteome des Schädels. Fig. 103.





Muskelansatz · Osteome nach O. Weber.

Knochensehliff aus einem Elfenbein-Osteom des Schädels.

überall dert versehen ist, wo sich Sehnen an die Knochen ansetzen (s. Fig. 130); zuweilen tritt die Verknecherung, wie in einem Falle, der in Zürich beebachtet wurde, auch primär an den Fascien der Muskeln auf. Es sind Fälle von einer solchen Ausdehnung dieser Degeneration beebachtet worden, dass z. B. die ganzen Schulter- und Armmuskeln verknöcherten, und jede Bewegung der eberen Extremitäten unmöglich wurde. - Diesc Knochenbildungen, sowie der segenannte Excreirknochen sind wehl als Product eines chronisch entzündlichen Precesses zu betrachten, sewie die wahren Knechenbildungen, welche sich abnermer Weise in den Hirn- und Rückenmarkshäuten vorfinden. Unter Exercirknochen versteht man die Entwicklung von Knechenmasso im M. delteideus, und zwar an derjenigen Stelle, wo das Gewehr beim Excreiren angeschlagen wird. Ganz dieselbe Bedeutung hat der bei Cavalleristen vorkemmende seg. Reitknechen, cine Verkneckerung in den Abductoren des Oberschenkels. Ich habe übrigens eine ähnliche Verknecherung im unteren Theile des Biceps ziemlich rasch auftreten gesehen, bei einem Soldaten, der sich während des Turneus, bei der seg, Armwelle, eine Quetschung an dieser Stelle zugezegen hatte. Selbstverständlich entstehen selche Knochenbildungen nur ganz ausnahmsweise, so dass der Exercirknochen z. B. ein immerhin seltener Befund ist - derselbe setzt immer schen eine gewisse Dispesition zur Ossification veraus. Höchst merkwürdig ist in dieser Hinsicht die zuweilen aus unbekannten Ursachen vorkemmende Verknöcherung der Sehnen, besenders der Selmenansätze an einen Knochen, weil sie an den gleichen, bei den Vögeln vollkemmen nermalen Process erinnert.

Die Dispesitien zur Osteembildung ist derjenigen zu Chondrombildung verwandt; auch sie kommt vorwiegend bei jugendlichen ludividuen, und zwar häufiger bei Männern als bei Frauen ver, während das kindliche Alter fast ganz davon ausgeschlessen ist. Was die Epiphysen-Osteeme betrifft, die man ebenso gut als verknöchernde Chendrome bezeichnen könnte, um so mehr als ihre Oberfläche fast immer mit einer dünucu Schichte ven Knerpelgewebe überzegen ist, se liegt es hier in der Natur der Sache, dass diese Geschwülste nur etwa bis zum 24. Jahre entstehen können. Indess auch die anderen Osteeme finden sich gewähnlich nech vor dem 30. Jahre ein: die Beobachtungen darüber sind allerdings nicht sehr zahlreich, weil die Krankheit eine seltene ist. Die Erfahrungen über das Vorkommen von Ostcemen im jugeudlichen Alter sind um se merkwürdiger, als sie in gewissem Contrast zu dem sonst dem heheren Alter angeherenden Verknecherungsprecesse stehen. Die Rippen- und Kehlkopfsknerpel, auch die Bänder der Wirbelsäule verknöchern häufig im hehen Alter, die Kalkablagerungen in den Arterien alter Leute gehören ebenfalls zum fast naturgemässen senilen Marasmus; dennech kommen Osteombildungen bei alten Leuten nur selten zur Entwicklung, und wenn sich bei deuselben dergleichen Geschwülste finden, se sind sie in der Regel in der Jugend entstanden. - Die Ostceme treten ebenso hänfig multipel als solitär auf; ihr Wachsthum ist im Allgemeinen ein sehr langsames und pflegt mit dem beginnenden Alter zu erlöschen. Die Epiphysonexostosen hören nach Vollendung des Skelet-Wachsthums zu wachsen auf, und es verdickt sich die spongiöse Masse zu compactem Knochen. Nur in seltenen Fällen schreitet die Verknöcherung in den Sehnen und Muskeln so weit vorwärts, dass dadurch die Bewegungen vollständig beeinträchtigt werden. In einzelnen Fällen hat man auch Knochenentwicklungen in den Lungen beobachtet. - Die Beschwerden. welche durch die Osteome bedingt werden, sind in den meisten Fällen nicht sehr erhoblich; Schmerzen sind nicht mit der Entwicklung der Geschwülste verbunden, auch ist die Berührung derselben nicht empfindlich. Die in der Nähe der Gelenko sitzenden Osteome beschräuken indess häufig die Function. Die an den Gesichtskuochen vorkommendeu Geschwülste der Art machen unangenehme Entstellungen; die Exostose der grossen Zehe kann das Anziehen der Schuhe verhindern; die Verknöcherungen der Sohnen und Muskeln beeinträchtigen die Bewegung oder heben dieselbe vollständig auf; leider sind die letzteren wegen ihrer grossen Ausdehnung und Zahl am wenigsten der operativen Chirurgie zugänglich, um so woniger, so lange die Disposition zur krankhaften Knochenbildung noch fortbesteht.

Was die Operation der Exostosen betrifft, so besteht dieselbe ju der Absägung oder Abmoisselung der Geschwülste von den betreffenden Knochen. Da diesolben jedoch, wie erwähnt, zuweilen in der Nähe der Gelenke sitzen. so kann dabei wohl eine Eröffnung der Gelenkhöhle vorkommen; es müssen daher diese Operationen stets uuter strengster Antisepsis ausgeführt werden. Ich rathe Ihnen jedoch ab, überhaupt einen Eingriff zu unternehmen. ausser wenn die Functionsstörung eine sehr erhebliche ist oder wenn das Volumen der Geschwulst rasch zunimmt. Mau wird sich um so weniger zu einer derartigen Operation ohne besondere Indication entschliessen, als diese Geschwülste mit der Zeit im Wachsthum stehen bleiben. Auf den Epiphysenoxostosen finden sich zuweilen Schleimbeutol und darin parietal adharirondo oder gelöste, verknöchernde Chondrome; diese Schloimbeutel communiciren in der Regel mit dem Gelenke, in dessen Näbe die Exostose sitzt; sie sind, nach Untersuchungen von Rindfleisch nichts anderes als abnorm ausgezogene Ausstülpungen der Gelenksynovialmembran. Unglückliche Ausgänge nach Operationen, durch welche solche Schleimbeutel und mit ihnen das betreffende Gelenk eröffnet wurde, gehörten früher, vor Anwendung des Lister'schen Verfahrens, nicht zu den Seltenheiten. Billroth hat seinerzeit einen Patienten an Sephthämie verloren. dem er auf sein dringendes Verlangen eine Exostose mit grossem Schleimbeutel am unteren Ende des Femur resecirt hatte. In einem anderen Falle hatte sich der Schleimbeutel auf einer Exostose am unteren Ende des llumerus spontan unter mässigen Entzündungserscheinungen eröffnet; es erfolgte Vereiterung des Ellenbogengelenks mit Ausgang in Ankylose,

# Vorlesung 47.

 Myome. — 6. Neurome. — 7. Angiome: a) plexiforme, b) cavernose. — Operationsverfahren.

## 5. Myome.

Ob es reine Myome, welche einzig und allein ans quergestreiften Muskelfasern oder embryonalen Muskelfaserzellen (Myoma striocellulare) bestehen, giebt, muss vorläufig dahin gestellt bleiben; das Vorkommen von neugebildeten quergestreiften Muskelfasern ist sehr selten in Geschwülsten beobachtet worden; niemals bestand eine Geschwulst ganz aus denselben. Die quergestreiften Muskelfasern finden sich in spärlicher Anzahl entweder in Sarkomen und Carcinomen (der Hoden, der Ovarien, der Mamma) oder sie stellen Bestandtheile sehr complicirter Mischgeschwülste dar: nach den neuesten Beobachtungen sind sie am hänfigsten in sarkomatösen Nierengeschwülsten bei Kindern enthalten und ihr Verhalten im Polarisation-apparate lässt keinen Zweifel über ihre Natur aufkommen. Bei älteren Leuten finden sich in der Prostata musseuhaft neugebildete glatte Muskelfasern, welche theils in Form von einzelnen Knoten, theils als diffuse Vergrösserung des Organs auftreten. Es hat gewiss kein Bedenken, diese sogenannte Prostatahypertrophie (gewöhnlich ist etwas Drüsenvergrösserung dabei) als Myom zu bezeichnen. Achtdiche Myomknoten sind in der Tunica muscularis des Oesophagus und Mageus beobachtet worden. Wahre Myome, aus glatten Muskelfasern bestehend (Myoma laevicellulare), zum Theil gestielt, sind wiederholt aus der Harnblase jugendlicher Individuen exstirpirt worden; sie schienen von der Muscularis der Blase zu entspringen. - Klinisch lässt sich über die Myome unter diesen Verhältnissen durchaus nichts Sicheres sagen; in den Muskeln kommen zuweileu rasch wachsende, medullare Geschwülste fasciculärer Structur zur Beobachtung, welche nach der Exstirpation sehr bald recidiviren und durch ihre Ausbreitung in kurzer Zeit zum Tode führen. Dieselben bestehen aus langen spindelförmigen Zellen, die man früher wohl als Muskelfasern auffasste; gegenwärtig ist man mehr geneigt, diese Elemente für junge Nervenfasern zu erklären, so dass die genannten Geschwülste den Neuromen beizuzählen wären.

#### 6. Neurome.

Es ist schon erwähnt worden (pag. 798), dass man oft den Namen "Neurom" für Geschwülste braucht, welche an Nerven vorkommen; das ist, weun Sie wollen, ein praktischer Missbrauch, der jedoch schwer auszurotten ist. Unter einem "wahren Neurome" versteht unau eine Geschwulst, welche ganz aus Norvenfasern und zwar vorwiegend aus doppelt contourirten. namentlich jungen Nervenfasern zusammengesetzt ist: solche Bildungen scheinen nur an Nerven vorzukommen; sie sind sehr selten. Die Neurome an Amputationsstümpfen sind schon früher (pag. 158) erwähnt worden. Die wahren Neurome sind immer sehr schmerzhaft. - Viele von den Fibromen an und in Nervenstämmen enthalten sehr eigenthümliche, bündelartig angeordnete, feine, mit Kernen reichlich besetzte Faseru, welche man sehr wohl für graue marklose Fasern nehmen kann, wie es Virchow thut, welcher demgemäss den echten Neuromen eine grosse Ausdehnung giebt und sie in myelinische und amyelinische Formen theilt. Ich getraue mich nicht, ein amvelinisches Neurom immer von einem Fibrom im Nerven zu unterscheiden, und möchte diese Unterscheidung daher auch nicht von Anderen verlangen. So sind namentlich jene früher erwähnten bündelartig angeordneten langgestreckten Spindelzellen, mit stäbchenförmigen Kernen, sehr schwer zu deuten; man kann dieselben als junge Muskelfasern oder als junge Nervenfasern auffassen - jedenfalls sjud die Beweise für die eine oder für die andere Behauptung kaum zu erbringen. Diffuse Verdickungen aller Zweige eines Nervenplexus kommen nicht so selten vor, und zwar combiniren sich diese sog, plexiformen Neurome zuwoilen mit elephantiasisartiger Verdickung der Haut und des Unterhautzellgewebes, entsprechend dem Verbreitungsbezirke der degenerirten Nervenstämme (Czerny). Obwohl die grösste Masso der Stränge in den plexiformen Neuromen neugebildetes Bindegewebe ist, so finden sich in denselben trotzdem hie und da junge Nervenfasern. Ich habe in einem Fallo beobachtot, dass einzelne Knoten eines plexiformen Neuromes vollkommen den Character eines rasch wachsenden Sarkoms annahmen und Metastasen in inneren Organen bervorriefon. - Im Allgemeinen kann man zweierlei Typen von Neuromen unterschoiden; solche, die multipel, zuweilen in ungemein grosser Zahl an Hirnund Rückenmarksnerven auftreten, dem Character nach mehr den Fibromen sich nähernd, und vereinzelt auftretende Nourome, häufig mit Sarkomen verwechselt. Neigung zur regionären Recidive zeigend, auch wohl von metastatischen Geschwülsten gefolgt. - Während in den bis ietzt besprochenen Neuromen niemals Norvenzellen, sondern nur Nervenfasern vorkommen. findet man in manchen Geschwülsten des Gehirnes und der Medulla oblongata eine Neubildung von Ganglienzellen. In neuester Zeit hat Axel Koy eine ähnliche Beobachtung an einem pflaumengrossen Tumor gemacht, welcher von dem N. infraorbitalis ausgegangen war. Er constatirte in dem weichen, makroskopisch einem Sarkome gleichenden Gewebe eine Menge grosser, vollkommen den Ganglionzellen analogor Elemente, die sich von den Nervenfasern entwickelt hatten. Jedenfalls gehört dieser Befund zu den grössten Seltenhoiten. - Es ist fast niemals möglich ein echtes Neurom vollkommen von einom Nervenstamme los zu präpariren: fast immer muss von letzterem ein Stück eutfernt werden. - Die Prognose ist bei den Neuromen immer mit Reserve zu stellen; sind die Schmerzen

sehr bedeutend, so kann man versuchen, dieselben durch parenchymatöse Injectionen von Ueberosmiumsäure in das Neuromgewebe zum Versehwinden zu briugen. Doeh ist die Prognoso bei Neuromen immer mit Reserve zu stellen. Exstirpiren wird man die Gesehwulst nur, wenn sie rasch wächst oder schmerzhaft ist; dabei müssen solbstverständlich grössere Nervenstämme so viel als möglich geschont werden. Ist ein Stück aus der Continuität eines Nerven bei der Exstirpation des Neuromes resecirt worden, so bemüht man sich zunächst die Enden durch die Nervennaht einander zu nähern und sie zu vereinigen. Gelingt dies nicht, dann kann man versuehen, die sog. Suture tubulaire Vanlair's (vgl. pag. 156) zu appliciren, d. h. den eentralen und den periphercu Nervenstumpf in ein resorbirbares Drain aus entkalktem Knoeheu einzuführen und das letztere im Gewebe einheilen zu lassen. Endlich bliebe noch die Transplantation eines Nervenstückes von einem jungen Thiere in den Substanzverlust übrig. Experimentell sind die beiden letzterwähnten Methoden mit Erfolg angewendet worden: ob die Verfahren beim Mensehen gelingen, muss die Zukunft lehren. Jedenfalls ist ein Versuch in solehen Fällen gereehtfertigt.

### 7. Angiome.

Man versteht darunter Geschwülste, welche ausschliesslich oder der Hauptmasse nach aus Gefässen zusammengesetzt sind. Zwisehen den Gofässen und dieselben zusammenhaltend findet sich nur eine geringe Menge von fibrillärem Bindegewebe. Dieser Mangel irgend eines anderen Gewobes rings um die Gefässe unterscheidet die eehten Gefässgeschwülste von den Tumoren, deren eharacteristische Struetur durch einen grossen Gefässreichthum modificirt wird und die man mit dem Beiworte "telangieetodes" kennzeichnet. Die Angiome werden auch wohl "erectile Geschwülste" genannt, nach der Analogie mit dem ereetilen Gewebe der eorpora cavernosa penis, weil sie je nach Füllung der Gefässe mit Blut bald fester bald sehlaffer, bald grösser bald kleiner sind. Die gewöhnlichen Formen der varieösen Ausdehnungen der Vonen und die Aneurysmen einzelner Arterienstämme sind durch diese Definition ausgeschlossen. Das Anourysma cirsoideum könnte indessen hierzu gerechnet werden, sowie einige Formen des Varix aneurysmaticus; da dieses iedoch nicht üblich ist, so haben wir iene beiden Krankheiten bereits früher abgehandelt.

Man unterscheidet im Allgemeinen zwei verschiedene Arten von Gefässgeschwülsten:

a) Dio plexiformeu Angiome oder Telangioktasien (von z\(\text{loc}\), ayzto, \(\text{tox}\), 25.2. Est die b\(\text{loft}\), form; dieso Neut\(\text{loft}\) kourge is ganz aus erweiterten und unter sehr starker Sch\(\text{langelung}\) wuchernden \((\text{Capillaren}\) und \(\text{Velorgaperison}\) wuchernumengesetzt und tritt, je nachdem die reine Ektasie oder die Wuchernum der \(\text{Ge\(\text{loss}\)}\) vorwiegt, bald mehr als rother \(\text{Bittest}\) - \(\text{Will avitte, ode.}\) \(\text{Tox}\). \(\text{Tox}\), \(\text{Loss}\), \(\text{Tox}\). \(\text{Tox}\).

Fleck, bald mehr als Tumor in der Haut auf. Hienach unterscheidet man bei den plexiformen Angiomen eine flächenhaft ausgebreitete und eine massige Form. Die erstere fludet sich in der obersten Schicht des Papillarkörpers, die letztere fast ausschliesslich in der Outs. Die massigen plexiformen Angiome haben bald ein dunkel kirschrothes, bald ein stahlbäuliches Ausschen, sind bald von der Ausdehnung eines Stecknadelknopfes, bald eines Handtellers, die einen mässig dick, die anderen kaum eine leichte Erhebung der Cutisoberfläche zeigend. Selten sind die Formen, in welchen man es nicht mit einem gleichmässig rother Fleck oder einer Goskwulst zu thun hat, sondern mit einer über einen grösseren Oberflächentheil des Körperverreiteten, diffusen Röthe, in welcher man schon mit freiem Auge die ausgedehnten und geschlängelten feinen Gefisse an der Oberfläche der Cutidurch die Ebiedrenis bindurchsehmmen sieht.

Die anatomische Untersuchung der exstirpirten massigen Angiome dieser Art ergiebt, dass sie aus kleinen, hanfkorn- his erbsengrossen Lappchen zusammengesetzt sind, und wenn man nach vorausgegangener künstlicher Injection oder mit anderen Praparationsmethoden die mikroskopische Untersuehung macht, wird man finden, dass diese lappige Form dadurch entsteht, dass die in der Cutis so eigenthümlich von einander abgegrenzten Gefässgebiete der Schweissdrüsen, Haarbälge, Fettdrüsen und Fettläppehen alle für sich erkrankt sind, und dass die einzelnen kleinen wucheruden Gefässbezirke die schon erwähnten, mit freiem Auge sichtbaren Läppchen bilden. Die Capillaren selbst zeigen in ihren Wandungen eine reichliche Kern- und Zellenwucherung; ihre Dimensionen sind in jeder Hinsicht bedeutend grösser als bei den normalen Gefässen. Die bald ganz hlutrothe, bald blassbläuliche Farbe dieser Geschwülste ist davon abhängig, dass im ersteren Falle die Capillaren der oberflächlichsten Cutisschicht, im zweiten die tiefer liegenden Gefässe erkrankt sind. In der Regel schreitet diese Gefässwucherung nicht über das Unterhautzellgewehe fort, nur in seltenen Fällen dringt sie in tiefer liegende Gewebe, z. B. in Muskeln ein. Jedenfalls vergrüssern sich diese Gesehwülste hauptsächlich durch peripherisches, weniger durch centrales Wachstbum und zerstören den befallenen Theil, indem sie ihn substituiren,

Die meisten dieser Geschwälste lassen sich durch Druck, wenngleich langsam, eutleren, um sich sofert nach Aufhören des Druckes wieder zu füllen. Indessen zieht es auch resistente Telangiektasien, in denen sich neben der Gefässewacherung anch Binde- und Fettgewebe neublidet, so dass dieselben also nicht ganz auszudrücken mind. Wenn diese Neubildungen oberflächlich in der Cutis lagen, und sich das Hlut aus ihnen nach der Exstirpation entleert hat, so sieht man mit freiem Auge an dem exstripritera kranken Hautsfücke fast nichts Abnorme; eine massige Neubildung dieser Artz legit sich auf der Durchenhittsfüche als eine blassfühliche, weiche, drüsige, kleinhappige Substanz, an der man aber mit freiem Auge Acine Gefässe wahrnimmt, weil überhaupt der ganze Erweiterungsproces sich nor auf die Capillaren und die Uebergangsgefässe, sowie auf einzelne kleine Arterienstämmtehen zu erstrechen pflect.

b) Die cavernösen Angiome oder cavernösen Venengeschwülste. Wir wollen zunächst ihre anatomische Beschaffenheit feststellen, damit Sie den Unterschied von den plexiformen Angionen gleich richtig erfassen. Das exstirpite cavernise Angiom ist schon dem freien Auge auf dem Durchschnitt dadurch keuntlich, dass es fast geam das Bild des Corpus eavernosum penis darbietet. Man sieht ein weisses, festes, zähes Maschen und Fachwerk, welethes ker erscheint oder wenigstens nur stellenweise mit einzelnen rothen oder entfärbten Gerinnseln, vielleicht auch mit kleinen, runden,

kalkigen Concrementen, sogenannten Venensteinen, gefüllt ist: die Hohlräume desselben hat man sich aber vor der Exstirpation als mit Blut strotzend gefüllt zu denken. Die Begrenzung dieses cavernösen Gewebes, welches sich in allen Organen des Körpers ausbilden kann, ist in manchen Fällen durch eine Art Kapsel eine vollkommen deutliche: in anderen Fällen dagegen ist die schwammartige Structur nicht scharf umschrieben sondern geht in wenig bestimmter Weise bald hier, bald dort in die Gewebe über.



Gefässconglomerate aus einem plexiformen Angiem. Vergrösserung 60. a Wuchernder Gefässknäuel um eine Schweissdräse (die nicht mitgezeichnet wurde, nm die Zeichnung nicht zu sehr zu eompliciren). b Wuchernder Gefässknäuel in den Papillen der Mundschleinhaut,

Die mikroskopische Untersuchung dieses Maschen- und Fachwerkes, welches bald nur aus dünnen Fäden, bald aus membranartigen Kapseln gebildet ist, zeigt, dass die Balken selbst aus Resten desienigen Gewebes bestehen, in welchem die cavornose Ektasie Platz gegriffen hatte. Die Innenwand der mit Blut gefüllten Räume ist in den meisten Fällen mit einer Lage von platten zusammenhängenden Endothelzellen belegt, die au den Rändern der Balken spindelförmig hervortreten, so dass auch schon diese anatomischen Verhältnisse dafür sprechen, dass man es vorzüglich mit ausgedehnten Veneu zu thun hat. Die Art und Weise, wie dleses eigenthümliche Gewebe zu Stande kommt, hat man sich verschieden erklärt. Wenn wir über die Entwicklung des Corpus cavernosum penis genaue Untersuchungen besässen, so wurde man darans bei der grossen Analogie beider Gewebe bestimmte Schlüsse ziehen können. Die drei hauptsächlichsten Hypothesen, welche über die Entwicklung der cavernösen Geschwülste verliegen, sind folgende: 1) Man nimmt an, dass sich zuerst die cavernosen Raume aus dem Bindegewebe entwickeln und dann secundar mit den Gefässen in Verbindung treten, wobei man auch daran gedacht hat, dass in diesen cavernösen Räumen aus den Derivaten der Bindegewebszellen Blut ausserhalb des Kreislaufes neugebildet werden konnte; die Balken des Maschengewebes würden sich durch selbstständiges Wachsthum, durch sprossen- und kolbenartiges Auswachsen des Bindegewehes vermehren (Rokitansky). Die Hypothese der Bildung von Blut ausserhalb des Kreislaufes hatte früher Manches gegen sieh, es sind jedoch in der neuesten Zeit so zahlreiche Beubachtungeu



Balkennetz aus einem cavernösen Angiom der Lippe (das Blut ist in den grossen Maschen zwischen den Balken zn denken). Vergrösserung 350.

in dieser Richtung sowohl in physiologischen Geweben (ich nenne Ihnen die früher erwähnten Befunde der "Cellules vasoformatives", die Beobachtungen an der Placenta u. s. w.), wie hei der entzündlichen und bei der Geschwulstneubildung gemacht worden. dass wir die Angahen Rokitansky's über die Bildung von rothen Blutkörperchen in den Gebilden, die er structurlose Hohlkolben nannte und die nach unserer heutigen Auffassung als Riesenzellen mit Vacuolenhildung zu betrachten waren, als vollkommen richtig anerkennen müssen. Immer handelt es sich bei diesem Vorgange um grosse Zellen, Protoplasmamassen verschiedener Herkunft, in denen sich zunächst kleine Kngelchen, durch die Hamoglobinfarbung kenntlich, aus dem Protoplasma differenziren, die nach und nach die Grösse der normalen rothen Blutkörperchen erreichen und endlich in einem Hohlraume der Zelle, von einer fibrinhaltigen Flüssigkeit umgeben, frei zu liegen kommen. Es ist hochst wahrscheinlich, dass diese aus Zellen hervorgehenden Hohlräume später zu wirklichen Gefässen werden oder dass sich wenigstens eine Communication mit präformirten Gefässräumen herausbildet. - Auch die Erfahrungen, die ich bei der Untersuchung von cavernösen Lymphaugiomen gemacht habe, unterstützen die Annahme, dass sich in der unmittelbaren Nähe der Gefässe, vielleicht selbst in ihren Wandungen Zellenhaufen ansammeln, die in der Mitte erweichen und secundär mit dem Innern der Gefässe in Verbindung treten; wir werden abnliche Vorgange spater an den villösen Sarkomen kennen lernen. Dass das Balkenwerk der cavernösen Tumoren sich wenigstens in manchen Fällen unabbängig von dem Gefässsysteme entwickelt, ergiebt sich aus dem Vorkommen von kleinen Geschwülsten, die ganz den cavernosen Ban haben, aber noch nicht mit Blut gefüllt sind, in der Leher, neben zahlreichen ausgebildeten, mit Gefässen in Verbiudung stehenden gleichartigen Tumoren. 2) Man nimmt an, es entsteben diebt neben einander umschriebene Erweiterungen kleiner venöser Gefässe, dereu altmälig verdünnte oder selbst ganz versehnindende Wandungen an deu Stellen, wo dieselben an einander stossen, resorbirt werden. Für diese Aunahme spricht die Beobachtung, dass man solche allmälige Ausdehnungen der Venen, sowohl au der Gutst wei am Kacche, bei der Entirkthung dieser dieserheitbet zuweiten sehr deutlich verfolgen kann. 3) Kindfleisch beitb besonders betvor, dass der Geffassektatie, zumab bei den externösen Timoren, welche sich im Orbitältet bilden, innere eine kleinzellige Infiltration vorangebe, und dass dieser dann eine Art narbiger Schrun-pfung des Gewebes und so Aussännebetzerung der Geffass folge, deren Lanima bei forigesetzter Schrun-pfung der Zeischengeweben auf dieser werden dei einenhäuslichen Verschleichenkeiten in der Gefassansoehbaum zu erklären.

Ein Unterschied ist nech hervorzubeben, den die cavernösen Tumoren unter sich dabrieten: disselben bängen nämlich entweder den grösseren Venenstämmen, z. B. den subeatanen Venen, sackartig an, oder es senkt sich eine grösere Anzalla sehr kleiner Arterien und Venen in die Kapel des eavernösen Gewebes ein. Endlich ist noch zu erwähnen, dass diese cavernöse Venenektasie auch in anderen Geschwüßten, z. B. in Fibromen und Lipemen accidenteil vorkommen kann, wie sehn früher ervähnt urtle. Bill roth exstirpirte ein lappiges Lipem, welches unter der Scapula eines kräftigen jungen Mannes entstanden war, und dessen Lappen alle im Centrum zu cavernösen Gewebe diegenerirt waren. — Die cavernösen Anglome outwickeln sich besonders häufig im Unterhatuztligwebe, seitener in der Cutis und in den Muskeln, sehr selten in den Knechen, ziemlich häufig dagegen in der Liber, besonders an ihrer Oberfläche, zweiten auch in der Mitz und in den Nieren. Sie sind in einigen Fällen sehr schnerzbaft, in anderen vollkommen achmerdos.

Die Diagnose der cavernösen Angiome ist nicht immer leicht: wenn dieselbeu in der Cutis verkemmen, so ist häufig nech eine Verwechelung mit tiefer liegenden Telangiektasien möglich, wenngleich sich das Blut aus den cavernösen Venengeschwälsten leichter ausdrücken lässt, als aus den Telangiektasien. Die tief liegenden Geschwälste dieser Art sind ausnahms-los schwierig mit Sicherheit zu erkeunen; sie bieten gewöhnlich deutliche Fluctuation dar, sind etwas zusammendrückbar, schwellen bei forcirter Exspiration: die beiden letztgenannten Symptome sind jedech nicht immer sehr deutlich und eine Verwechslung mit Lipmene, Cysten und anderen weichen Geschwilsten ist daher leicht möglich, manchmal nicht zu ungeben.

Von den Angiomen ist wohl die Hälfte angeboren oder schr bald unch der Geburt entstanden, und dann gewöhnlich ungemein rasch gewaubsen. Wenn sie sich im Laufe des Lebens entwickeln, so geschieht das in der Regel im kindlichen oder jugeudlichen Alter; es gehört zu den Steltanleiten, dass im Mannes- und Greisenalter Gefässgeschwülste entstehen, was insofern höchst auffällend ist, als gerade mit dem höheren Mannessilter die Dispesition zu Gfässerkrankungen, besonders zu Aneurysmen bedeender zunimmt. Ja, selbst die kleinen Uebergansgefässe und Vapillaren an gewisen Localitäten zeigen im Alter deutlich sichtbare Erweiterungen; in dem Angesichte eines rüstigen, gesunden Greisse bemerkt man gerüthete Wangen wie bei der Jugend, jedoch ist er nicht die gleichmissig resign Röthe wie auf

der Wango eines jungou Mädchens, sondern es ist eino mehr bläuliche Färbung, und wenn Sie gouauer zuschauen, werden Sie finden, dass sich auf der Wange solcher älterer Leute eine Menge erweiterter, stark geschlängelter, dem freien Auge sichtbarer Gefässe befinden; bei manchen tritt diese Röthung fleckonweise auf. Indessen existiren diese kleineren Gefässektasien auch nicht bei allen älteren Leuten, so dass man annehmen muss, dass auch dazu eine besondere Disposition gehört. Das Volk nennt die congenitalen Gefässgeschwülste "Muttermäler" und führt sie auf gewisse Einflüsse zurück, die von der Mutter auf den Fötus gewirkt haben sollen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass namentlich die Telangiektasien erblich sind; eine Anzahl von Sagen und Mährchen, in denen verloren gegangene Kinder an einem von der Mutter oder dom Vater orerbten Maal später wieder erkannt werden, deutet auch darauf hin. Man würde unzweifelhaft noch weit mehr über die Erblichkeit der Gefässgeschwülste erfahren, wenn mau die Heredität der Gefässerkraukungen im Ganzen und Grossen berücksichtigen wollte. Wenn auch plexiforme und cavornoso Angiome als anatomisch verschieden betrachtet werdeu müssen, und diese wieder von den mancherlei Arten der Varicen und Aneurysmon verschieden sind, so ist doch klar, dass alleu diesen Erkrankungen die Disposition zur Gefässerweiterung zu Grunde liegt; diese scheint in ziemlich hohem Grade erblich zu sein, und die genannten Krankheiten dürften nur als verschiedene Erscheinungsformen einer solchen Disposition in den verschiedenen Lebensalteru aufzufasson sein. Man hat sich bis jetzt so exclusiv mit den anatomischen Verhältnissen der Geschwülste beschäftigt, dass mau die damit zusammenhängendeu Krankheitsgruppen als Ganzes leider noch wenig kennt.

Was das weitere Geschick der Angieme betrifft, so treten die Telangiektasien, die fast immer angeboren sind, sowohl solitär wie multipel auf. Ihr Wachsthum ist stets ein langsames, meistens schmerzloses und geschieht theils vorwiegend der Fläche, theils vorwiegend der Tiefe nach, gewöhnlich auf Kosten des erkrankteu Gewebes. Es ist unzwoifelhaft, dass diese Geschwülste zuweileu nach Verlauf von Jahren in ihrem Wachsthum stillstehen, jedoch dabei sich unverändert erhalten. In anderen Fällen ist jedoch das Wachsthum ein permanentes, so dass die Geschwülste, wie ich es einmal bei einem 5 jährigen Knaben am Halso sah, fast die Grösse einer Mannesfaust erreichen können. Es ist häufig, dass zwei bis drei Telangicktasien, besonders auf der behaarten Kopfhaut, angeboren sind oder rasch uach einander entstehen; seltener, dass ihre Zahl 6-8 übersteigt. Billroth hat zwei Fälle vou angebornen, flachen plexiformen Angiomen der linken Gesichtshälfte beobachtet, welche an manchen Stellen theils in Folge von Ulcerationen, theils aus unbekannten Gründen ausheilteu, d. h. es traten hier und da narbige weisse Stelleu auf, wo die Gefässe obliterirt waren, während freilich in der Peripherio die Wucherung kräftig fortsehritt. In seltenen Fällen orfolgt bei Angiomen, die sich zu pilzförmigen, gestielten Tumoren ontwickelt hatten, noch im Kindesalter spontan vollständige Heilung und zwar dadurch dass die Gefässe des Stieles nach und nach schrumpfen und schliesdich die Geschwalst eintrechet und abfällt. So habe ich bei einem Zjährigen Knaben, der an 3 verschiedenen Stellen Angiome zur Welt gebracht hatte, eines derselben, einen taubeneigrossen, gestielten Tumor der Bauchhaut, spoatan versehwinden sehen. Dech darf man auf selche Verkemmisse im Allgemeinen nicht rechuen

Die cavernösen Augieme sind selten angeberen, sendern eutstehen meist im Kindes- und im jugeudlichen Alter, seltener im späteren Leben. Ihr Sitz ist, wie schon früher bemerkt, vorwiegend im Unterhautzellgewebe. häufiger im Gesichte, seltener am Truncus und an den Extremitäten. Auch sie kommen häufig in grösserer Anzahl vor, iedech so, dass in der Regel ein bestimmter Gefässdistrict als der orkrankte anzuschen ist, se dass also ein ganzer Arm, Fuss, Unterschenkel, das ganze oder halbe Gesicht der Sitz selcher Geschwülste ist. Die Erscheinungen, welche dadurch bedingt werden, sind ausser der Entstellung eine gewisse Schwäche der Muskeln und zuweilen auch Schmerzhastigkeit im Bereiche der erkrankten Theile, Die Geschwülste können eine sehr bedeutende Grösse erreichen und dadurch zumal am Kopfe gefährlich werden, um se mehr, als sie beim weiteren Vordringen auch in die Knechen eintreten und dieselben zerstören. Aus einigen Beebachtungen geht herver, dass in diesen Geschwülsten in Folge von Thrombese der cavernösen Räume Schrumpfungen und Rückbildungen erfolgen können (hesonders in den cavernösen Geschwülsten der Leber): ein vollständiges Verschwinden der Angieme durch spontane Obliteration ist iedoch nicht beobachtet werden.

Die Therapie, welche man gegen Gefässgeschwülste anweudet, ist eine sehr mannigfaltige. Die Operationen geben von zwei verschiedeuen Gesichtspunkten aus.

1. Methoden, welche die Blutgerinnung mit nachfolgender Obliteration und Schrumpfung der Geschwülste zum Ziele haben. Hierher sind zu rechnen die Injection von Liquer Ferri sesquichlorati in die Geschwülste oder das Durchziehen von Fäden, die in Liq. Ferri getaucht sind; ferner die Cauterisation mit dem spitzen Glüheisen - entweder mit dem Thermecauter eder dem Galvanecauter oder mittelst einer erhitzten Näh- eder Stricknadel - oder auch durch das sog. Setaceum candens, d. h. das Durchziehen eines Platindrahtes, welcher nachträglich durch den galvanokaustischen Apparat glühend gemacht wird. Ausserdem wendet man zu demselben Zwecke an die Stichelung der Angiome, ein Verfahren, dessen wir schen bei Besprechung der Therapie des Lupus gedacht haben. Sie erinnern sich, dass man mittelst eines feinen lanzettförmigen Messers eine grosse Zahl senkrechter, zu einander paralleler Stiche in die Haut macht, in Folge welcher viele Gefässe durchschnitten werden, obliteriren, und später zum Theile atrophireu. Endlich wird auch die seg, Galvanelyse zur Heilung der Gefässgeschwülste empfohlen. Man seukt zu diesem Zwecke eine nadelförmige Electrode in die Geschwulst ein und

applicirt die zweite Electrode auf die Hautoberfläche. Dann läset man einen constanten Strom einwirken, der um die Nadel herum Blutgerinnung herbeiführt. Das Verfahren sell besonders den Vortheil haben, dass es keine Eatzündung und Eiterung bewirkt. Die Eiterung wird nur dann vermieden, wenn die gauze Operation unter antiseptischen Cautlehe vorgenommen wurde. Beebachtet man aber diese Versichtsmassregeln. dann kann auch die Jenjunctur (mittebt des Electro- oder Thermocauters) zur Behandlung der Angienne angewendet werden, ohne dass Eiterung darauf folgt.

2. Metheden, welche die Entfernung der Angiome bezwecken:

a) Durch Unterbindung, die bei den breit aufstizenden Telangiektasien eine deppelte und mehrfache sein muss. Man sticht dabei eine Nadel mit doppeltem Faden unter der Geschwulst hindurch und sehnirt nun den einen Faden nach der einen, den anderen Faden nach der anderen Seite um die Basis der Geschwulst zusammen. Vortheilhafter ist die Anwendung der elastischen Ligatur. Man operirt ganz auf dieselbe Weise, uur nimmt man statt der Nadel zum Durchziehen der Gummischnur einen entsprechend weiten Trecart.

b) Durch Einimpfung von Pocken auf die Geschwulst, wobei mit der Ausstossung der Pockenpusteln das erkrankte Gewebe eliminirt wird.

c) Durch die Cauterisatien; hierzu bedient mau sich am besten der raueneluen Salpetersäure, indem man dieselbe mit einem quer abgeschnittenen Hotzsätchen von der Dicke eines Stahldeerstieles so lange auf das Angiem auftupft, bis letzters eine gelbgrüne Farbe angenommen hat. Illierauf bepinselt man sogleich die ganze Fläche mit jodoformhaltigem Cellodium elastieum und kann dadurch die Eiterung vollkemmen vermeiden.

d) Durch die Exstirpation mit Messer oder Scheere.

Bei einiger eperativer Erfahrung ist die Wahl dieser Methode für die einzelnen Fälle nicht schwierig. Für die eberflächlichen Angiome, wenn sie nicht eine gar zu grosse Ausdehnung haben und nicht an Stellen gelegen sind, we durch die nachträgliche Narbenzusammenziehung ein kosmetischer Defect entsteht, wie an manchon Theilen des Gesichtes, betrachte ich die Cauterisation mit rauchender Salpetersäure als die Normalmethode. Handelt es sich in einem solchen Falle um eine flächenhaft weit ausgebreitete Gefässektasie, bei welcher die Aetzung nicht opportun erscheint, so kann man die Behandlung mit der Stichelung beginnen, wobei man zunächst die peripheren Theile in Augriff nimmt. Die Blutung ist bei diesem Eingriffe oft ziemlich beträchtlich, lässt sich jedoch durch exacte Compression immer stillen. Hat man auf diese Weise eine Verkleinerung des Tumors erzielt, dann geht man zu der rauchenden Salpetersäure über. Für die massigen plexiformen und die cavernösen Angiome ist die Exstirpation mit Messer und Scheere die sicherste Operation. Vor allzu starken Blutungen bei einer solchen Operation sichert theils die Compression der ganzen Umgebung durch geschickte Assistentenhände und die schnell angelegte Naht, theils kann man sich gegen dieselbe durch mehrfache Umstechung der ganzen Peripherie der Geschwulst mittelst langer Nadeln und Anlegung von elastischen Ligatureu hinter denselben schützen. Ausserdem ist auch für Angiome im Gesicht in vielen Fällen die Exstirpation der Cauterisation vorzuziehen, weil man dabei die Schuitte so anlegen kann, dass in Folge der Narbenzusammenziehung keine Verziehung der Augenlider und Mundwinkel entstoht. Es giebt indess Fälle, in welchen die Exstirpation durchaus unausführbar ist, theils wegen der Grösse, theils wegen des Sitzes oder der sehr grossen Anzahl solcher Geschwülste. Bei diesen diffuson Angiomen, die in der Praxis weitaus am häufigstou vorkommeu, habe ich ausserordentlich günstige Erfolge erzielt durch tiefe Punctionen mittelst des Thermeoder Galvanocauters und durch Application des Setaceum candens; es erfolgt ausser partieller Zerstörung der Neubildung zweifelles auch Schrumpfung; schliesslich kann auch noch mit kleinen Excisionen bie und da nachgeholfen werden. Diese sogenannte Ignipunctur ist für die Mehrzahl der massigen Gefässgeschwülste als Nermalmethode zu betrachten; sie führt fast innmer zum Ziele, wenn man Geduld und Ausdauer hat. Dagegen rathe ich Ihnen unbedingt ab, in die Tumoren Liquer Ferri zu injiciren; es kann in Felge dieses Eiugriffs zu ausgedehnter Gangran und zur Vereiterung der Haut kommen; abgesehen von den Gefahreu, welche durch eine eitrige Phlebitis hervergerufen werden, ist die Narbenbildung nach solchen Substanzverlusten, namentlich im Gesichte, sehr unschön. Dagegen ist das Durchziehen von Fäden, die in Liquer Ferri getränkt und dann getrocknot worden sind (Roser), und die man je nach der Reaction während 1 bis 3 Tagen liegen lässt, ein aussererdentlich empfehlenswerthos Verfahren. Es tritt zwar ganz gewöhnlich Eiterung in den Stichkanälen uud zuweilen eine recht bedeutende Anschwellung ein, aber es kemmt doch kaum zu ausgedehnterer Zerstörung und die Schrumpfung erfolgt ganz allmälig. Gorade der Umstand, dass bei dieser Methode, sowie bei der Stichelung mit dem Thermocauter immer nur ganz eng begrenzte Stellen der Haut zerstört werden, während die Narbenretraction die Vorëdung der Gefässe begünstigt, ist von Vortheil. Man erhält dadurch in kesmetischer Beziehung tadellose Resultate. - Bei grösseren Geschwülsten ist es vortheilhaft, die Behandlung mit dem Durchziehen der Roser'schen Fäden zu begiunen, jedoch in Einer Sitzung nicht zu viel zu thun. Später wenu eine Verkleinerung des Tumors erzielt ist, geht man dann zu den Sticheluugen mit dem Ferrum candens, respective dem Thermocauter über. Ich habo auf diese Weise bei einem einjährigen Kinde, dessen halbe Oberlippe in ihrer ganzen Dicke durch eine veluminese Gefässgeschwulst substituirt war, die sich bis in das Nasenloch und an der Schleimhautfläche der Wange weit nach hinten erstreckte und bei welcher eine Exstirpation absolut unmöglich gewesen wäre, im Laufe von 3 Monaten eine so schöne, vollkommene Heilung ohne jede Verunstaltung erzielt, dass nur ein Chirurg von Fach die oporirte Seite der Lippe von der normalen zu unterscheiden vermocht hätte. —

Die übrigen erwihnten Methoden sind durchaus von secundärer Bedeutung: die Pockenimpfung ist überhaupt nur ansnahmsweise answendbar und dringt sehr häufig nieht tief genug ein; die Ligatur ist ein langweiliges, nieht immor verlässliches, auch keineswogs vor Nachblutungen sichenstellendes Verfahren.

## Anhangsweise orwähne ich hier noch

 Dio cavornöse Lymphgeschwulst (Lymphangioma cavernosum). eine sehr seltene Form von Neubildung, welche anatomisch ganz ebenso construirt ist, wie die cavernöse Blutgeschwulst, jedoch mit dem Unterschiede, dass sich anstatt des Blutes Lymphe in ihren Maschen befindet. Dieso Art von Geschwülsten kommt angeboren in der Zunge als eine Form der Makroglossia (es giebt noch eine fibröse Form) und am Ilalse als sogenanutes Cystenhygrom vor: ich beobachtete beides zusammen an einem Kinde, wobei die cavernösen Lymphräume der Zunge ohne Unterbrechung in die grosse Cystengeschwulst am Ilalse übergingen. Ausserdem sieht man diese Geschwulstform auch bei jüngeren Individuen an verschiedenen anderen Stelleu des Unterhautzellgewebes (Lippe, Wange, Kinn). Dass die Varicen der Lymphgofässe am Oberschenkel oft in die Form cavernöser Lymphangiomo übergehon, ist schon früher (pag. 750) erwähut worden. Nach meinen, von Wegner bestätigten Untersuchungen über die Entstehung dieser Geschwulst kommen die cavernösen Räumo sowohl durch Erweiterung der normalen Lymphgefässe, als durch Umwandlung der zelligen Neubildung in der Umgebung der Lymphgefässe zu Stando.

2. Den Naevus vasculosus, das sogenanto Feuormaal: es ist diesein flächenhaftes ploxiformes Angiom der oberflächlichen Cutieg-Gase, das jedoch vom Momeut der Geburt an in seinem Wachsthum stillsteht. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Feuermaal und dem wachsenden Angiom existir taicht. Dass sich iu diesen angeborneu Mälern Hauthypertrophie, Pigmentirung, Gefässektasie und Haarbildung sehr mannigfaltig mit einander combinierne können, habe ich schon friiber erwähnt. Wenn diese Mäler im Gesichte sitzen und nicht gar zu ausgedelnt sind (sie erstrecken sich nämlich zuweilen ibter eine lätifte des Gesichts), so kann man die totale oder partielle Exstirpation mit nachfolgender plastischer Operation, jo nach Umständen auch die Stichelung und die Untertexton in Anwendung ziehen: mannche dieser Mäler, bei denen gewöhnlich nur die Papillenspitzen betroffen sind, lassen sich durch ein gaaz oberflächliches Abschälen der Uttis bedeutend bossern, evontuell beseitigen.

## Vorlesung 48.

8. Sark ome, Anatonisches a) Grambalionsarkom, b) Spindelsellensarkom, c) Rierentensarkom, d) Arterlensarkom, d) Arterlensarkom, d) Arterlensarkom, d) Arterlensarkom, d) Arterlensarkom, d) Villöses Sarkom, Perigeschwulst, Psammonn, b) Pietiformes (cancrodies, adeouides) Sarkom, Angiosarkom, Cylindrem, — Klinische Erscheinungsform, Dilgnoss, Verlauf, Prognoss, Art der Infection, — Topographie de Sarkome: Centrale Osteosarkome. Sarkome der Mamma, der Speicheldräuen, 3. Lymphome. Anatonisches Berichungen zur Leuksings. Behandlung.

#### 8. Sarkome.

Ueber keine Gruppe ven Geschwülsten hat so lange und so viel Unsicherheit in der anatemischen Bestimmung und Begrenzung geherrscht, wie über diejenige der Sarkome. Die ziemlich alte Benennung, von σάρξ das Fleisch, hergenommen, bezieht sich meines Erachtens nicht auf die Aehnlichkeit mit der Substanz der quergestreiften Muskelfasern, denn es dürfte kaum Jemanden einfallen, zu finden, dass die Sarkome auf dem Durchschnitt ein muskelfleischartiges Aussehen haben, sondern auf die Aualogie mit dem Gewebe der wuchernden Granulationen, welche der Laie noch heutzutage als "wildes Fleisch" auffasst. Und in der That bieten die weichen, zellenreichen Sarkome und die Granulationswucherung für den Beobachter entschieden viel Gemeinsames. Dech lässt sich damit noch keiue Diagnese begründen. Der Versuch, den Namen "Sarkom" nur für Geschwülste zu verwenden, welche aus Muskelfasern bestanden (Schuh), ihn also mit dem zu identificiren, was man jetzt "Myem" nennt, fand wenig Beifall. lu der Felge wurde der anatomische Begriff "Sarkom" insofern etwas bestimmter, als man alle zellenreichen Geschwülste dahin zählte, die keinen ausgenrägt alveelären Bau hatten und keine Carcinome waren. Erst in der ueueren Zeit hat folgende histologische Definition allgemeinen Anklang und zum Theil bereits sehr bestimmte Anwendung gefunden: ein Sarkom ist eine Geschwulst, welche aus einem Gewebe besteht, das in die Entwicklungsreihe der Bindesubstanzen (Bindegewebe, Kuorpel, Knocheu), Muskeln und Nerven gehört, wobei es in der Regel gar nicht oder nur theilweise zur Ausbildung eines fertigen Gewebes, wohl aber zu eigenthümlichen Degenerationen der Entwicklungsformen kommt. Manche Pathologen streichen aus dieser Definitieu "Muskeln und Nerven" - es sollen jedoch bei Besprechung des Spindelzellensarkoms die Gründe angeführt werden, aus welchen ich das nicht billigen kann. Wenn man die entzündliche Neubildung in ihren verschiedenen Stadien als Paradigma der Sarkome bezeichnen will (Rindfleisch), so können wir uns auch damit einverstanden erklären, weil sich diese Auffassung mit der augeführten Definition ziemlich deckt. Dass auch die zelligen Elemente der Gefässe zuweilen als Matrix für Sarksunhildungen dienen, ist zweifellos und durch Untersuchungen von Köster, Tillmanns, Arndt n. A. in neuerer Zeit besonders hervorgehoben; es scheint mir jeloch verfrüht, die Behauptung aufzustellen, dass alle Sarkome einen solchen Ursprung haben. In einigen Sarkomen hat man contractile Zellen gefinden (Likek, Grawitz), doch sind die meisten Untersuchungen der Art negativ ausgefallen, so dass diese Beobachtungen doch nicht weiter zu verwerthen sind.

Nachdem diese anatomische Basis für die Bezeichnung "Sarkom" gefunden war, zeigte sich bald, dass auch mit freiem Auge Sarkome diagnostierbar sind, und dass sich klünisch Einiges über den eigenthismlichen Verlauf dieser Geschwüste sagen Esst. Da ich der Ansicht bin, dass bisjetzt für die Diagnose der Sarkome am Lebenden die nach histologischen Eigenschaften aufzustellenden Unterahlteilungen dieser Gruppe weniger Bedeutung haben, und die Diagnose, Prognose und der Verlauf dieser Geschwüßtet zu sehr von dem Orte ihrer Eanstehung, der Schnelligkeit des Wachstlums etc. abhängen, so ziehe ich vor, die klinischen Bemerkungen über die Sarkome später zusammenzufüssen und hier zumfelst nur das Histologische weiter zu entwickeln. Wir wollen folgende Formen von Sarkomen unterschieden:

a) Granulationssarkom. Rundzellensarkom Virchow's: Iws Goweb ist dem der oberes Schicht der Granulationen gleich oder sehr häulich; se enthält immer vorwigend kleine runde Zellen wie Lymphkörperchen, doch ist die Intercellularsubstant bald in kaum währenblanzer Menge, hald reichlich vorhanden und kaun völlig homogen sein, wie in der Neuroglis (Virchow's Gillon und Gillo-Sarkom), oder sie ist leicht streitig (Fig. 130) der sellut fasterig, dabel wohl auch oblemants satigt (z. B. in grossen).



Fig. 133.

Gewebe eines Granulationssarkoms. Vergrösserung 400.

Mammasarkomen); endlich kann sie auch netzförmig sein und so in nahe Beziehung zum Gewebe der Lymphome treten (Fig. 134).

b) Spindelzellensarkom (Carcinoma fasciculatum, Rokitansky): Dicht aucuander gelagette, meist dinne langgestreckte Spindelzellen, sogenannte Fascrellen, gewindlich in Bündel angeordnet, bilden dieses Gewebe. Meist fehlt jede Intercellularsubstanz: zuweilen ist etwas davon vorhanden, sie kann homogen weich, auch fisserig sein: überwiegt die Fasermasse, so tauft mau die Geschwalst Fibro-Sarkom oder Fibrom. Man hat dieses Spindelzellgewebe früher immer ohne Weitere als junges Bindegewebe beziehntet (Tisan fibroplastique, Lebert); doch Billrut hat nach seinen histogenetischen



Gewebe eines Glio-Sarkoms nach Virehow. Vergrösserung 350.



Gewebe eines Spindelzellensarkoms.

Untersuchungen au Embryonen schon seit langer Zeit gegen diese Auffassung protestirt, weil ein solches Spindelzellengewebe, wie wir es meist in diesen Sarkomen finden, zu keiner Zeit im embryonalen Bindegewebe vorkommt, auch nicht einmal in den Sehnen; das physiologische Paradigma für dieses Gewebe ist das junge Muskel- und Nervengewebe; diese Sniudelzettensarkome wären demnächst innge Myome oder Neurome. Virchow hat die gleiche Auschauung weiter durchgeführt, zumal soweit es die faserigen Uterusgeschwülste betrifft (pag. 796). Billroth hat sich gegen jene Virchow'sche Auffassung und ihre Consequenzeu ausgesprochen, weil die Diagnose im speciellen Falle immerhiu sehr precar ist. Weuu in einem Nerven eine Geschwulst entsteht, welche aus langgestreckten Spindelzelleu besteht, deren Enden in feine Fasern auslaufen, so liegt es sehr nahe, eine solche Geschwulst als ein Neurom aufzufassen, dessen Elemente an keiner Stelle zur vollen Entwicklung gekommen sind. Wenn eine Spindelzellengeschwulst im Muskel entstauden ist, und die Faserzellen zeigen vielfach deutlich bandartige Formen, selbst feine Körnung wie beim Beginn der Querstreifung, so wird man es nicht tadeln können, diese Geschwulst "Myom" zu benennen in der Anuahme, dass man hier junges, nicht über gewisse Grenzen der Entwicklung hinausgelangendes Muskelgewebe vor sich hat. Soweit hat diese Auffassung gar keine Bedenken. Wenn aber in der Cutis oder am Penis (wie in einem von Billrnth beobachteten Falle dieser Art) ein Spindetzellensarkom vorkommt, so kann mau sehr zweifelhaft werden, ob man ein innges Neurom, Myom oder Fibrom vor sich hat; Nerven, Muskeln und Bindegewebe finden sich in Cutis und Penis. Wenn dann weder die Anordnung noch die Gestalt der Zellen etwas Typisches hat, wenn die histologische Entstehungsart nicht sicher ernittelt werden kaun, - dann muss man eben bei der Bezeichnung "Spindolzellensarkom" hleibeu. - Für alle Fälle hat man es mit einem Fasergewebe zu thun, dessen Entwicklung nicht über die Production von Spindelzellen hinausgekommen ist.

c) Riesenzellensarkom nennt man nach Virchow eine Art von Sarkom, in welchem sich ganz colossale Zellen vorfinden, welche theils rund, theils vielgestaltig und mit vielen Ausläufern versehen sind (Fig. 126). Diese Zellen, welche normaler



Riesenzellen aus einem Unterkiefersarkom. Vergrösserung 400.

Weise im földen Knochenmarke vorkommen, wenn auch nicht ganz so voluminie sie im fössekwilsten, haben vegen ihrer Grösse belichtes Erstanune erregt; es sind die grössten ungeformten Protoplasmakaufen, welche his jetzt am Menschen beobachtet worden sind; sie können his 50, 80 und merk Krene enhalten, und dire Knitschung aus einer einfachen Zelle ist durch eine Reibe von Uebergaugsstufen meist leicht zu verfolgen. Die im föltete Knochenmarke normalter Weise vorkommenden grossen Zellen sind von Roblin unter der französischen Bezeichung "cellus mylloplaxes" beschrieben worden; den Riesenzellen hat man, eben vegen über Arballichkeil intl diesen für bilden, im Deutschen den Namen "Mysoloplaxen" beigebegt, den Sie hisweilen in der Literatur autzeiten werden, dem in der nicht sehe gibelicht gewählt seheint. Diese



Riesenzellensarkom mit Cysten und Verknöcherungsbeerden aus dem Unterkiefer. Vergrösserung 350.

Riesenzellen kemmen sewehl in Spindelzellen- als in Fibre-Sarkomen vor, werden sporadisch und kleiner auch wehl in Granulatienssarkemen und Myzesarkomen gefunden. Am bäufigsten sind sie in don centralen, seltener schen in den periostalen Ostoosarkomen beobachtet, doch habe ich sie auch in Muskelsarkemon gesehen. Sie gehen durch ihre Grösse dem Gewehe zuweilen eine Art alveelarer (Fig. 137) Structur, und können durch Erweichung zu Cystenbildungen (a) führen, auch verknöchern (b). Durch die Untersuchungen von Köllikor und Wegner ist es bestätigt werden, dass diese Riesenzellen bei der Resorption von Knechengewebe besonders häufig vorkemmen Auch ist schen hervergeheben, dass sie fast immer den Kern eines kleinsten Tuberkels bilden. Endlich stehen die Riesenzellen häufig in naher Beziehung zur Gefässhildung; sie entwickeln sich gewöhnlich in der Nähe der Gefässe aus rundlichen Zellen, Abkommilingen ven nermalen Bindegewebselementen, deren Pretoplasma, wahrscheinlich auf Kosten der Nachharzellen immer massiger wird, während die Zahl der Kerne zunimmt. In dieser Entwicklungsphase sind die Ricsenzellen wahre Hämatoblasten, d. h. es differenzirt sich das Pretoplasma theilweise zu Hämeglebin und diese Theile des Zellenleibes spalten sich als rethe Blutkörperchen ven der Riesenzelle ab. Es kann dahei durch Verflüssigung der Intercellularsuhstanz in der Näho der Riesonzellen zur Bildung von Blutkörperchen-haltigen Hehlräumen (Blutcysten) kemmen. Ausserdem können sich die Riesenzellen (cellules vasefermatives) auch direct zu Gefässen umbilden. - Obwehl nun die Riesenzellen keineswegs in den früher erwähnten Goschwülsten allein, soudern auch in Spindelzellen- und Rundzellensarkomen verkommen, ganz abgesehen ven ihren übrigen Funderten, se findet man sie dech hier so massenhaft angesammelt und mächtig entwickelt, dass man wehl eine Unterart der Sarkome nach ihnen benennen kann.

d) Netzzellensarkem. Schleimsarkem. (Galleringes Sarkem Rekitansky) Wenn die Auslänfer von Zelben recht zur Entwicklung kommen und recht deutlich siedzbar sein sollen, so musz ziemlich viele und weiche durchischtige Intercellularaustant verhanden sein. Es werden daher die Sarkome mit galleringer schleimiger Intercellularaustant aus schiaten die in ihm est erka verhandenn Setzmellen zeigen. Inmer triffic



Schleingewehe aus einem Myxesarkem der Kepfhaut. Vergrösserung 400.



Schleimgewebe aus einem Myxem der Mamma. Vergrössorung 400.

dieser Umatand indessen nicht zu; es gieht auch Granulationssarkome, die den Anspruch haben, als Schleis- oder Gallertgeschwälste bezeichent zu werden. Will mad die Geschwälste aus der bäher anfgestellten Reibe, wem sie in gallertiger, subziger Form erscheinen, nater dem Geschspankte zusammenfassen, dass sie dann alle ville Schleim (abfa) enthalten, so kann mas sie Myzome (Virchow) nennen oder auch den alten Namen Gollessen al. Maller), von "Collis Leim, beithehalten. — Das echte Schleimgewebe Virchow's, dessen physiologisches Analogon wir in der Wharton sches Szalze des Nabelstranges zu suchen haben (Fig. 183 und 183), gehört unweisfelnah der Entricklungsreihe des Bindegwebes an: es kommt zuweilen auch in schleimigen Granulationen vor. Off germ findlet man aber auch Spindebrillet und unde Zellen in den Myzonsun; wir haben früher erwähnt, dass anch in den echten Chondromen zu-gewie verkennun; wir können daher das Myzons nach in dens echten Chondromen zu-gewie verkennun; wir können daher das Myzons nach in dens in Storpelspeweb antreffen; — in solchen Fällen hilft man sich mit Bezeichnungen wie Myzonstrom.

c) Alvo låres Sark om. Diese im Ganzen seltene (in der Cutis, im Muskel und im Knochen vorknommend) Geschwubifform ist selts vaker antannissis to utaraterisisticus sie kann wegen Grösse und Anordnung der Zellen dem Carrisom stellenweise so skhilich sein, dass ich mich nicht gertrame michte, jedes mit unter dem Miktosope vorgeleger. Stick ans einer solchen Geschwubit sofort richtig zu deuten. Die Zellen dieser Elemente sind viel grösser als Lymphzellen, etwa so gross vie Knopethellen oder missig grosser. Plattenspitkellen, und haben gewähnlich einen oder mehrter grosse Kerne mit gälmzenden wirkelte Intervollausnehstatz. Van exquisit alseelnaren Typus eingeletett und zusar zu, dass sie vorwiegend einzeln, seltener gruppenswise zusammenliegen (Fig. 140 und 141): sie stehen mit den Fasern in lussenst finnger Verbindung und sind selvere und er Basern.



Alveolares Sarkom aus dem M. deltoideus. Vergrösserung 400.



Alveolares Sarkom aus der Tibia. Vergrösserung 4'80,

f) Pigmentsarkome. Melanetische Sarkome. Melaneme. Alle diese Namen besagen, dass wir es mit Pigmentbildung in Sarkemen zu thun haben: dieses meist körnige, selten diffuse Pigment ist braun eder schwarz, liegt fast immer nur in Zellen, selten in der Intercellularsubstanz. Bald ist die ganze Geschwulst, bald nur ein Theil derselben, bald schwacb, bald stark pigmentirt. Jede der genannten Arten von Sarkemen kann wehl gelegentlich mit pigmentirten Zellen verkemmen, doch findet man am häufigsten die zuletzt erwähnte Ferm und die Spindelzelleusarkome pigmentirt. Trotz alledem ist die Pigmentirung kein wesentliches Merkmal gewisser Geschwülste: es kemmt nicht selten vor, dass ein Sarkem ursprünglich sich ehne Pigment entwickelte; es wird exstirpirt, und die Recidivgeschwülste treten als melanetische Sarkeme auf. - Ueber die Genese des Pigmentes in den Melanemen sind die Ansichten getheilt: nach Gussenbauer und Kolaczek entstebt das Pigment aus dem nermalen Blutfarbsteffe und zwar nach dem ersteren einzig und allein aus den Blutkörperchen der thrombosirten Gefässe; andere Beebachter weisen, wie mir scheint mit Recht, auf die bämateblastische Thätigkeit vieler Zellen aus physiclogischen wie aus pathelegischen Geweben hin, welche ebensegut zu einer Bildung ven Pigment innerhalb des Proteplasma fübren kann, wie zur Entstehung von Hämoglebinmassen. Während alse nach der ersteren Ansicht das Pigment von den Geschwulstelementen aufgenemmen würde, wie etwa die Zinneberkörneben von den Wanderzellen, wären nach der anderen Meinung die Sarkomzellen befähigt, durch metabelische Thätigkeit Pigment in sich zu erzeugen. Nach Creigbton ist die Pigmentbildung in den Sarkomen gewissermaassen eine Rückkebr zur embryonalen Function der Bindegewebszellen; während nämlich beim Embryo die letzteren normalerweise llämeglebinkörnchen in sich erzeugen, tritt in den von den Bindegewebszellen abstammenden Sarkomelementen Pigmentbildung auf. Warum diese letztere nicht allen Geschwülsten zukommt, das weiss man bis ietzt nicht; iedenfalls ist se viel sichor, dass die verschiedenartigsten Neubildungen Pigment preduciren können, abgeseben ven denjenigen Geschwülsten, welche in Folge von Blutextravasaten und Resorption des Blutfarbstoffes eine gewisse Pigmentirung annehmen. Die Melaneme finden sich am häufigsten in der Cutis, vornebmlich an Fuss und Hand, doch auch an Kepf, Hals und Rumpf. Die meisten in der Haut vorkommenden Melanosarkeme entwickeln sich im späteren Mannes- eder Greisenalter aus angeberenen pigmentirten Mälern und Warzen und zeichnen sich durch ihre tiefschwarze, der chinesischen Tusche ähnliche Farbe und ihre rasche Vorbreitung aus. Es scheint sogar, als eb gerade die ganz duukel pigmentirten cengenitalen Nacvi häufiger zu Melanomen würden, als die schwach braunlich gefärbten. Dieser atjelegische Zusammenhang zwischen gutartigen und bösartigen Melanemen ist geeignet, die Ansicht von der specifischen pigmentbildenden Qualität der Sarkomzellen zu bestätigen

Die Anordmang der zeiligen Elemente in den Sarkomen hängt einerseits von getissen Richtungen der Fasern der Fasernellen im tieschenlatigersche ab, andererseits von den Formen der Gefasuetze, durch diese Verbältunks serwehl wie durch die Entwicklung von Riesenzellen oder ähnlichen Gebilden kann eine Architektenik des Geschwältigerwebes in Sännde kennen, welche von den, früher für das Carteiniegewebe ersernirten, abreelleren Ban kaum noch verschieden ist. Dies darf nicht verwundern, dar zu ja auch im Korpel einen Typas von Höblen mit eingeschlessenze. Zellen haben, und ausserdem die Netze der Lymphdrisen, welche unzwiefshaft zum System der Bindeubsbatzung gehren, dech auch als abvelage Gebilde bezeichnet wertellen missen.

Billroth - v. Winiwarter, chir. Path. u. Ther. 13. Auf.,

Die folgenden Sarkomformen sind schon complicirter ausgebildete Gewebe, deren Gestaltung wesentlich von den Gefässen abhängig ist.

g) Das (infiltrite und sherflichlich) villäge Sark om Gottensarkom), die Perlgeschwürste und das Pannomon. Die sereisen läuste habse bakuntlich die Eigerschaft, bei manchen pathologischen Vorgisogen settige Wucherungen zu bilden, deren
Grundmasse von Biodogesweb und verstuell Geffässen gehildet wird, deren zelliger Belag aus den vermehrten und vergrüsserden Endetlelellen besteht. Stark entwik-telte
Zutten der Sprondiamenbranen bei Arthitis deformans, zottige Wucherungen des Pericardium und Endocardium an den Klappen, die Plexus chorioidet und die Perchionischen
Grunalutionen der weichen Eirnhäute sind die Pryen dieser Newhöldungen. Nur im
Bereiche der Hirnhäute und der von ihnen unmittelbar ausgehenden Nerrensch-iden
sind diese Geschwultstildungen? Beiher beolachtet, weche gewissermassen als hichsetconglomerier Ausbildungsstufen der grunnnten Formen betrachtet werden können.
Manche dieser Neuhildungen tragen den zettigen (Ufflissen) Chantrete, wenigden nach
aussen, andere bilden auch woll comparte Massen, indem die dendritischen tiebilde in
einander und durch einander wachen. (Fig. 1422)



Aus einem villioen Sarkom (Cancroid nach Arndt) der Pin matter, o Reginnenbe Zeleinnifftration in der Gupillarsandscheite: å zutige koblige Werberungen, von der its fassscheide answachend; e die gleichen Bildungen mit einer dicken Lage Endothelen bekleidet; de Rontbelin-Leden kobsister Satsischung, mit einer dicken Lage Endothelen sebeldedet; de Rontbelin-Leden kobsister Satsischung, mit von Kynthezleiten zu unser sebelden; e Conglomeration dieser Zellen zu kugeligen Baufen. Endothel perlen. Vergrisserung (die

Die Ratschung dieser Geschwulstermen ist folgende: in der Adventitialscheide der Gefüse beginnt eine circumscripte seilige inflintation (A.), die hier zu kollien, zottigen Auswichsen führt, welche bald zu hyaliem oder faserigen Bindegweise werden, hald dienen Hohlzum in sich bilden, welche nachtraglich mit dem Gefüsstungen in Verhindung tritt (B). Ein Theil der Zeilen bildet sich zu epithelioiden Permen um und unhalt die erwikmten kolliegen welchdungen (c). Zeischen dieses Zeilenmassen findet man Ongolomente, welche aus platt zusammengedrückten Zeilen bestehen (c) und theils zu trecknens Kangeln werden, unter Umstadens auch welch verhalten.

Noch eine von Virchow beschriebene und neubenannto Geschwulstform gehört bierber, das Psammenn: es ist eine verzugsweise im Illira, in der Orbita und am Peritoneum beehachtete Bildung, welche sich thoils an das villöse, theils an das gleich zu beschreihende plexiforme Sarkem anschlieset.

Diese Geschwildform ist durch das Verkommen von verkalten Kugeln characteristir, velche die Gestalt solcher Concreuente ananheue, wie zie normaler Weier in der Zirteldfrüse gefunden werden, von sie als Hirnsand (erzugud; Sand) Ihmen zus der Antonine bekannt sind. Diese Edidangen hängen wie die Trymusperlen meist um den Gefässen und sind wahrscheinlich grösstentheits verkaltse Endethellaperlen, doch meint Virchow, dass und directe Verkaltkung des Bindegewebes zu den gelreiches Formen.



Psammom nach Virchow. Vergrösserung etwa 200,

führen könne. In einem von mir beobachteten Palle war das Peritoneum stellenweise zu Haifschhaut-fahnlichen, ranben Plaques degenerirt: bei der mitroskopischen Untersuchung zeigten sich an der Serosa zottenartige Auswüche, in deren kolbenformigen Edden verschieden grosse verkalkte Kugeln eingeschlossen waren.

Die Geschwalsthilding geht unslehst von den Blatgefässen aus, welche durch Wucherung Brer Endotteller in seihnenköringen, netzurig anatsomosiereden, mit kleinen runden oder unregelmksigen Zellen gefüllten Gehliden werden, die in einem dichten förstlitten Bliedegeweb ein gelengeter sind. Die Zellen vergrößern sich, ähre Grenzen werden verwischt, sie füllen endlich die Schläuche so aus, dass ein Lumen in denseiben alcht nehr wahrenbalm sit; doch bleiben die Kerne der von den Endottellen abstammenden Zellen längsgestellt: die Tabuli unterscheiden sich dachrich von wahres erhöheline Derischenkläuchen. Während die Endothelien so an Masser zugenammer erhöheline Derischenkläuchen. Während die Endothelien so an Masser zugenammer erhöheline Derischenkläuchen. Während die Endothelien so an Masser zugenammer in den Schlänshen eine Wandung Clunier propriat uns ein innere Zellendung erhöhelin unterscheiden lassen. An einzelnen Stellen blieden ich unregelmäsig kolbenfürseig villöse debilde, mit dicker bysläner Wandung und zelligen labalte. Andererseits drüsgen von den haplanen Scheiden zuweilen papillier Ferstätze in die Zellemasser ein, und diese erscheinen dann auf den Durchschnitte als bysline Kugeln, welche allseitig von Zellen nageles sind. Dabet können die Umblängsgerlein so zequisi erpittelisig denen die Umblängsgerlein so zequisi erpittelisig er



Aus einer Hirngeschwulst, nach Λrnold. — δ aus einer Hirngeschwulst, nach Rindfleisch. — Vergrösserung 300-400.

Formen und Stellungen annehmen, dass die Versechslung solber Bildungen mit Burchvalitute von Divisen zumal bei eisekuleren Vergöseunge sehr verschlicht ist. Wegen der hervorragenden Theilnahme der Gefüsse an der Eutstelung der eben ersähnten.
Formen von Strotenen und wegen des bestimmenden Eitstunses, welchen die da nondrung
der Gefüsse auf libre Structur ausült, hat man diese ganze Gruppe von Geschwilsten
unter dem Namen "Anglosark nen "zumamengefässet (fig. 1444); — nicht zu verwechsteln mit den cavernissen, telaugieretatischen Sarkenuen, deren Besleutung in der ungewähnlich reichlichen Varcularistien im suchen ist.

Die hydlies Metanorphose betrifft zuweilen auch die Zellen in den Schlächeu, ist gelt von den Krenne aus und er sentschen auf diese Weise durch Umwaldung de-Protoplasson zusammenhängende, deudritisch verzweigte, kaktusartige, völlig hydliue Bildungen. Da die begeneration in den eustrafgelegenen Partien beginnt, so findet anna latung diese hydline Cylinder von Zellen unhaltt. Den gleichen Vorgang beobachtet man auch au Zelleruppen, welche durch Wacherung der Bindegewebselmente gelidlet worden sind. Diese sonderbaren hydlinen Kohlen und Cylinder (Fig. 145a aus



Beginnende hyaline Metamorphose in den Anfangen eines plexiformen Sarkoms. Anfang der Cylindrombildung nach Sattler. Vergrösserung 500.

und Fig. 146) wurden anfangs für Lymphgefässe gehalten; dann glaubte man in den Zellenschläuchen Drüsenrudimente vor sich zu haben; nach den hyalinen Cylindern erhielten die Geschwülste den Namen "Cylindrome" (Billroth). Erst durch Sattler's Untersuchungen ist die Entwicklung dieser Tumoren völlig klargestellt worden. - Es geht übrigens aus allen Beobachtungen hervor, dass die hyaline Degeneration nur ein zufälliges Merkmal darstellt, welches gewissen Varietäten der plexiformen oder Angio-Sarkome zukommt, während das wesentliche Characteristicum in der Entwicklung der eudothelialen Elemeute zu drüsenschlauchartigen Gebilden liegt. Die Achulichkoit dieser endothelialen Cylinder mit den epithelialen Tuhulis der Carcinome ist auch der Grund, warum die Unterscheidung zwischen Sarkom und Carcinom bei vielen Geschwülsten dieser Art so schwierig ist. - Obwohl man gegenwärtig übereingekommen ist, die Cylindrome und die analogen Formen zu den Sarkomen zu rechnen, so muss ich Ihnen doch gestehen, dass für mich diese Eintheilung immer etwas Gezwungenes behålt. In klinischer Beziehung verhalten sich nämlich diese Formen von Sarkomen ganz so wie die Carcinome: sie entsteben häufig in echten physiologischen Drüsenorganen (Thranendruse, Parotis, Ovarium u. s. w.), sie recidiviren mit grosser Hartnäckigkeit und sehr bald nach der Exstirpation, auch führen sie frühzeitig zur Infection der Lymphdrüsen, was bei den Sarkomen im Allgemeinen nicht vorkommt u. s. w.





Aus einem Cylindrom (piexiformem Sarkom mit nyalinen Vegetationen) der Orbita.

Vergrösserung 300.

Kommen wir nun zu den mit freiem Auge wahrnehmbaren Erscheinungsformen der Sarkome, so muss zunächst hervorgehoben werden, dass diese Noubildungen in den moisten Fällen eine rundliche scharf abgegrenzte Gestalt haben, ja gewöhnlich deutlich abgokapselt sind; dies ist ein zur Unterscheidung von den infiltrirten Carcinomen sehr wichtiges Zeichen. Nur selten tritt das Sarkom au Oberflächen (sei es au freien oder sackartig geschlossenen lläuten) in papillärer oder polypöser Form auf, doch giebt es driisenlose Nasen- und Uteruspolypen, auch weiche Warzen. der Haut und Schleimhäute, welche ihrer histologischen Structur nach nur in die Reihe der Sarkome eingefügt werden können. Endlich kommen auch zuweilen infiltrirte Sarkomformen vor, zumal bestehen die villosen und plexiformen Sarkome nicht selten als Gewebsinfiltration. - Consistenz und Farbe sind bei den Sarkomen von einer solcheu Mannigfaltigkeit, dass sich darüber so im Allgemeinen nichts sagen lässt, denn es giebt in diesen Beziehungen die extremsten Verschiedenheiten. Es giebt sehr feste, ja knorpelharte Sarkome und es giebt solche, von gallertiger, sulziger, nahezu flüssiger Consistenz. Die Farbe des Geschwulstdurchschnittes kann bell rosa, weiss, gelblich, braun, grau, schwarz, dunkelroth sein, ja alle diese Farben in verschiedenen Nüancen könneu auf den Schnittflächen einer und derselben Geschwulst vorkommen; es ist das, abgesehen von Pigmenten, besonders abhängig vom Gefässreichthum des Gewebes und von etwaigen Blutextravasaten älteren und jüngeren Datums in der Geschwulst, Der Gefässreichthum ist ungemein verschieden; bald existirt nur ein spärliches ssnetz, hald ist die Geschwulst wie ein Schwamm von cavernösen Venen rogen (cavernöse, telangiektatische Sarkome). Noch eine Eigender Sarkome müssen wir hervorheben; sie seheu nämlich zuweilen

so rein weiss aus, dass sie bei gleichzeitig sehr weicher Consistenz eine grosse Achnlichkeit mit Hirnmasse haben. Diese Medullarsarkomo (Encephaloide) haben zugleich meist die bösartigen Eigenschaften der Sarkome im allerhöchsten Grade und sind daher sehr gefürchtet; sie könuen übrigens jede der oben angeführten histolegischen Structuren haben. Geschwülsten, welche nach gewissen Richtungen hin besonders leicht in Bündel zerreissbar sind, hat man ausserdem auch nech den Namon Sarcoma fasciculatum, Bündelsark om gegebon. — Die anatomischen Metamorphosen, welche in den Sarkomen vor sich gehen kennen, sind mannigfaltig: die verschiodenen Arten der Erweichungsprecesse wiegen dabei vor; schleimige Erweichung bis zur Bildung von Schleimeysten, fettige, käsige Degeneration sind häufig. In den mit Knochen zusammenhängenden Sarkomen ist Ossification etwas sehr Gewöhnliches und kann bis zur mehr oder weniger vollständigen Umbildung des Sarkoms in Osteom gedeihen. Narbige Schrumpfung kemmt in Sarkomeu fast nie vor, und das ist wiederum ein wichtiger Unterschied vom Carcinom. Ulcerationen, von innen nach aussen kraterförmig aufbrechend, sind selten; die Sarkome der Cutis ulcerireu früh, ohne jedoch zu ausgedelintem Zerfalle dadurch zu gelangen; die Ulcoration harter Sarkeme trägt zuweilen gut ausgebildete Granulatienen.

Die Diagnose der Sarkeme am Lebenden setzt sich aus der Berücksichtigung folgender Momente zusammen: Die Sarkeme entstehen ganz hesonders häufig nach vorausgegaugenen localen Reizungen, zumal nach einmaligen Verletzungen, und zwar ziemlich bald, oft unmittelbar nach dem Trauma; auch Narben werden nicht selten der Sitz von Sarkomen. Nicht so selten sind die Sarkome angeberen eder sie entwickeln sich aus cougenitalen Anomalien, in Folge irgend einer Irritation; so können aus gereizten Leberflecken schwarze Sarkome werden. Haut, Muskol, Nerven, Knochen, Periost, seltener Drüsen (darunter Mamma, Parotis und Hoden relativ häufig), sind Sitz dieser Geschwülste. - Am seltensten treten Sarkeme bei Kindern auf, selten im zweiten Decennium, am häufigston im mittleren Lebensalter, seltoner wieder bei Greisen. Frauen und Männer sind wohl gleich häufig zu Sarkembildung disponirt. Wenn diese Geschwülste nicht gorado in oder an Nervenstämmen sitzen, so sind sie in der Regel so lange schmerzlos, bis sie etwa aufbrechen; doch kennt man in diesor Hinsicht Ausnahmen, namentlich unter den plexifermon Sarkomen. Wenn die Sarkome im Unterhautzellgewebe oder in der Brustdrüse liegen, sind sie als abgekapselte, bewegliche Geschwülste fühlbar. Ihr Wachsthum ist bald schnell, bald langsam; ihre Consistenz so verschieden, dass dieselbe diagnostisch kaum verwerthbar ist.

Verlauf und Prognose. Es kann geschehen, dass ein Sarkom solitär entstoht, solitär bleibt und nach der Exstirpation nie wiederkehrt. Ein Sarkom kann solitär oder multipel auftreten, nach wiederholten Exstirpationen im Verlaufe von 10—20—30 Jahren wiederkehren; oder es kann als solitäre Neublidung sich entwickeln und numittelbar von Metastasen in

Lunge und Leber gefolgt sein und so kann die Geschwulst vielleicht in 3 Monaten zum Tode führen. Sie sehen, dass die grösste Gutartigkeit und höchste Bösartigkeit des Verlaufes in dieser Einen Gruppe von Gewebsneubildungen vereinigt sein kann; ja es können zwei Sarkome von der gleichartigsten histologischen Beschaffenheit (freilich meist bei verschiedener Consistenz der Geschwulstmasse) vollkommen verschieden in ihrem Verlaufe sein. Man hat aus dieser Verschiedenheit des Verlaufes bei gleicher oder ähnlicher Structur der Sarkome den Schluss gezogen, dass die histologische Untersuchung fiberhaupt ganz werthles sei zur Feststellung der Diagnose und dass sie nur zu Irrthümern in Betreff der Prognose Veranlassung gebe. Man muss allerdings zugestehen, dass man durch die Erforschung der histologischen Structur einer Geschwulst nicht ohne weiteres auf ein bestimmes Schema des klinischen Verlaufes geführt wird; doch daraus der pathologischen Histologie einen Vorwurf zu machen, wäre ebenso sonderbar als es der Anatomie vorzuwerfen, dass man die mikroskopischen Praparate einer Speicheldrüse. Thränendrüse, Schleimdrüse u. s. w. eventuell nicht von einander unterscheiden kann, ohwohl sie doch ganz verschiedene Bedeutung für den Organismus haben. Der Standpunkt, überall für specifische Functionen specifische anatomische Formen finden zu wollen, muss auch erst überwunden werden. - Es fehlt indess keineswegs an Anhaltspunkten für die prognostische Beurtheilung einer vorliegenden Sarkomgeschwulst. Ueber die in dieser Richtung sehr wichtige Localisation der Geschwülste sprechen wir später; demnächst ist die Consistenz von Wichtigkeit: alle festen Sarkome sind von besserer Prognose als die weichen; von besonders übler Prognose sind die alveolaren Sarkome, von übelster die weichen Granulations- und Spindelzellensarkome, welche meist unter dem Bilde medullarer Geschwülste auftreten; sehr gefährlich sind auch die schwarzen Sarkome, die festen weniger als die weicheren. Wichtig für die Prognose ist ferner die Schnelligkeit des Wachsthums der zuerst entstehenden Geschwulst, welche übrigens meist zu der Consistenz der Geschwulst im Verhältniss steht; hat ein Sarkom 4-5 Jahre gehraucht, um die Grösse eines Hühnereies zu erreichen, so ist die Prognose nicht so übel; ist es iu 4-5 Wochen zu Faustgrösse angewachsen, so ist die Prognose sehr schlecht. Ich habe ein Sarkom gesehen, welches seiner raschen Entwicklung halber für einen heissen Abscess gehalten wurde; Billroth erwähnt eines Falles von Sarkom der Bauchdecken, welches so schnell wuchs, dass aufangs die Diagnose auf Furunkel gestellt worden war. Die Patientiu wurde in wenigen Monaten von Sarkomen übersäet und starb etwa 3 Monate nach Entstehung der ersteu Geschwulst an Lungensarkomen. Es kommt auch vor, dass auf ein langsam wachsendes festes Sarkom ein rasch wachseudes, weiches folgt - doch das Umgekehrte ist wohl nicht beobachtet worden. - Gewöhulich eutstehen Sarkome bei kräftigen, gut genährten, oft auffallend gesunden und fetten Individuen; ich sah bei einem blühenden, kräftigen, üppigen Mädchen von 18 Jahren ein Medullarsarkom der Mamma:

sie starb weuige Monate nach der Operation an Lungensarkomen. Bei kräftigen gesunden Männeru kommen ohne alle Veranlassung schwach pigmeutirte, reichlich vascularisirte, zuweilen in Form von Blutblasen beginnende Sarkome der Haut, zumal an den unteren Extremitäten vor, die sich im Verlaufe von 1/2-2 Jahren über die ganze Körperoberfläche verbreiten, dann auch in inneren Organen zur Entwicklung kommen und immer in kurzer Zeit zum Tode führen. - Die Art, wie die Entwicklung der nach einander anstretenden Sarkome erfolgt, ist sehr characteristisch. Die erste Geschwulst wird z. B. vollständig exstirpirt; es vergeht einigo Zeit, dann kommt in, unter oder neben der Narbe eine neue Geschwulst; diese wird wieder vollständig entfernt; es tritt wieder an der operirten Stelle oder in einiger Entfornung davon eine neue Geschwulst auf, daneben immer neue; der Kranke fängt an abzumagern, weitere Operationen sind vielleicht nicht mehr ausführbar; der Marasmus nimmt zu, vielleicht eutstehen Lungenoder Lebergeschwülste mit entsprechenden Symptomen, und endlich tritt der Tod ein, entweder in Folge von Jauchung aus den primären Geschwülsten oder iu Folge der Erkrankung innerer Organe. In selteneren Fällen (z. B. bei Hautsarkomen am Thorax, au den Bauchdecken, am Hinterhaupt) kann sich dieser Verlauf mehrere Decennien hindurch hinziehen. -Dieser eben geschilderte Verlauf unterscheidet sich von denjenigen der Carcinome dadurch, dass bei letzteren die continuirlichen Recidive die häufigsten sind, während bei Sarkomen die regionären vorwiogen, vorausgesetzt, dass die Geschwulst vollkommen exstirpirbar war. Es sind eben die Grenzen der infiltrirten Carcinome viel schwieriger zu bestimmen, als dieienigen der eingekapselteu Sarkome: letztere sind daher caeteris paribus sicherer ganz zu entfernen; lässt man Reste vom Sarkom zurück, so erfolgen natürlich auch continuirliche Recidive. Es können bei den Recidiven von vollständig exstirpirten Sarkomon, wie schon bemerkt, viele Jahre zwischen der Exstirpation und der Entstehung der regionären Recidive liegen, es kann überhaupt ein Sarkom viele Jahre lang, vielleicht bis zum Todo ein rein locales Uebel bleiben. fu einem Falle von Fibrosarkom des Hinterhauptes verliefen von der Entstehung der ersten Geschwulst bis zum Todo durch Recidivgeschwülste 23 Jahre; inzwischen war Patient 5 Mal operirt und jedes Mal für eine längere Zeit geheilt worden. Bei einer älteren Frau exstirpirte Billroth ein Medullarsarkom (alveolare krebsähnliche Form Fig. 140 pag. 832) aus dem M. deltoideus; kaum war die Wunde geheilt, so entstand in derselbeu ein neues Sarkom wie das erste; nach dessen Exstirpation blieb die Frau 4 Jahre lang vollkommen gesund; danu neue Geschwulst im Deltoideus; es folgte eine wahrscheinlich unvollständige Operation, Recidiv an der noch kaum vernarbten Operationswuude. Exarticulation des Arms: Recidiv in M. pectoralis und latissimus, Tod durch Lungensarkom und Pleuritis. Aehnliche Beobachtungen liessen sich in grosser Anzahl beibringen. Wenn man wegen Sarkom der Tibia die Amputation des Oberschenkels macht, so kann in der Amputationsnarbe nach Jahren ein Recidiv ointreten mit folgenden Lungensarkomen. Die locale Recidivfähigkeit wäre nur dann durch ein in die Umgogend einer Geschwulst verbreitetes Seminium zu erklären, wenn die Recidive rasch auf einander folgten; wenn abor Jahre zwischen den einzelnen Recidiven liegen, so lässt sich diese Erklärung wohl nicht mehr verworthen; man müsste denn annehmen, dass Geschwulstelemente Jahre lang ruhig im Gewobe liegen bleiben könnten. um dann plötzlich aufzugehen wie eine alte Saat; so unwahrscheinlich diese Hypothese in Bezug auf Geschwülste klingt, so kennen wir z. B. doch Fälle gonug, in denen hereditäre Syphilis Jahre hindurch ohne jede Manifestation dem Organismus anhaftet, bis sie dann plötzlich zum Ausbruche kommt. - Höchst eigenthümlich für die Sarkome ist der Gang der Infection; es ist ein wesentliches Verdionst Billroth's, besonders horvorgehoben zu haben, dass es eine characteristische Eigenschaft der Sarkome sei, die Lymphdrüsen gar nicht oder erst sehr spät zu inficiren. - Der Weg der Sarkominfection geht nicht wie bei den Carcinomen vorwiegend durch die Lymphbalmen, sondern hauptsächlich, wenn auch uicht auschliesslich durch die Venen, und dieses ist freilich ein Moment, das zu Gunsten derjenigen Forscher spricht, welche die Gofässe selbst als häufigsten Ausgangspunkt der Sarkomo betrachten. Die Lungensarkome sind nachweisbar moist embolischen Ursprungs; es scheint, dass die Venenwardungen in den Sarkomen besonders leicht von der Geschwulstmasse durchwachsen und ihre Lumina von bröckligen Fetzen derselben erfüllt werden, welche von dort fortgerissen in die Lungen gelangen; bisweilen ist das Hineinwuchern der Geschwulst in eine grössero Vene noch bei der Section anatomisch nachweisbar, während die Circulation in dem Gefässe bis zum Lebensende fortdauerte. Seltener sind iene Fälle, in denen die Sarkommasse geradezu in den Venen weiterwuchert, ohne dass die Circulation deshalb nothwendiger Weise ganz aufgehoben wäre; die Geschwulst dringt. von den Venenwandungen oingeschlosseu, nach Art eines frei flottirenden continuirlichen Gerinnsels aus den peripheren Venenästen immer weiter centralwärts vor und kann so eine ganz unglaubliche Ausdehnung erreichen. ohno irgendwie mit der Venenwand verwachsen zu sein. Es ist höchst wahrscheinlich, dass unter diesen Umständen eine directe Ernährung des Sarkomgewebes durch das Blutplasma stattfindet, denn sonst ware & kaum denkbar, wieso durch die Vascularisation allein einem dünnen Geschwulststrange von solcher Läuge seine Vitalität orhalten werden konnte Ein exquisitor Fall dieser Art ist unlängst im Wiener pathologischen lastitute zur Section gekommen: das ursprünglich im Hoden auftretende Sarkom war durch die Venae spermat, in die Cava infer, und von da bis in's rechte Herz gewuchert, hatte das Scptum ventricul. durchwachsen und embolische Heorde in den Lungen erzeugt. - Die Monge der secundaren Sarkomo ist oft ganz colossal, die ganze Plenra, das ganze l'eritoneum kann mit Sarkomen übersäot soin. Die melanotischen Formeu scheinen in dieser Beziehung den medullaren fast noch den Rang streitig zu machen

Auf primäre, nur theilweise pignentirte Geschwältste folgen zuweilen ganz schwarze, doch auch ganz weises oscundäre Tumoren. Die Langensarkome sind meist Granulationssarkome. In der Leber habe ich seseundäre, sehr schön gignentirte Spindetzelleusarkome beolachtet; so wechseln die Formen der primären und seeundären Sarkome in mannightligter Weis

Topographie der Sarkome. Da die bisherigen allgemeinen Bemerkungen Ihnen für die Praxis zu wenig Anhaltspunkte geben, so ist es nothwendig, auf eiuzelne Sarkomformen in bestimmten Geweben und an bestimmten Körperthoilen etwas näher einzugohen.

Die Sarkome kommen zienlich oft mitten in Röhrenknochen (Mycolidgeschwählste oder eentrale Osteosarkome) vor, und waar sind dies meist Riesenzellensarkome; sie eutwickeln sich vorwiegend häufig im Unterkiefer (Fig. 149 u. 150), dann aber auch im Humerus, in der Töbia, im Radius, in der Una u. s. w. (s. Fig. 147 u. 148). In diesen Geschwätsten



Centrales Osteosarkom der Ulna; aus der Sammlung der chirurgischen Universitätsklinik zu Berlin.



Durchschnitt des Praparates Fig. 147.

finden sich oft Schleimeysten und Knochenbildungen in kugeliger oder verästelter Form; es sind circumscripte, meistentheils in der Markhöhle entstehende Knoten, durch welche der Knochen allmälig anfgezehrt wird, doch so, dass sich vom Periost her stets neuer Knochen anbildet, so dass die Geschwulst, wenngleich zu erheblicher Grösse angewachsen, doch in vielen Fällen noch ganz oder theilweise von einer Knochenschale bedeckt ist; der erkrankte Knochen erscheint dann blasig aufgetrieben und seine Continuität







Durchschnitt des Praparates Fig. 14%.

ist durch die Geschwulst nicht immer vollständig unterbrochen, obschon es nur einer ganz geringen Gewalt bedarf, um eine Trennung des Zusammen-



Zusammengesetzies ('yslom des Ober schenkels nach Péan.

hanges, eine sog. spontane Fractur herbei-Wenn diese Sarkome an den zuführen. unteren Extremitäten vorkommon, so erfolgt oine sehr reichliche Gefässbildung in ihnen; es entstehen darin oine Menge kleiner, traumatischer Aneurysmen und es kann sich ein wirkliches aneurysmatisches Reibungsgeräusch in ihnen hören lassen, so dass sie oft für reine Knochenaneurysmen gohalten und als solche beschrieben worden sind. Die Cystosarkome und zusammengesetzten Cystome, welche in Knochen, besonders im Unterkiefer, gelegentlich auch iu grösseren Röhrenknochen beobachtet werden, sind in der Regel aus Riesenzellensarkomen hervorgegangen (Fig. 151), indem Gruppen von Riesenzellen zur schleimigen Erweichung kommen. Die centralen Osteosarkemo siud meist solitär, seltener allgemein infectios. Im Unterkiefer und im Oberkiefer kommen sie gern zur Zeit der zweiten, selten der ersten Dentition zur Entwicklung; centrale Osteosarkome im oberen Drittel des Humerus sah ich mehrere Male bei jungen Mädchen von 17 bis 20 Jahren, sie recidivirten rasch

nach der Operation und führten innerhalb Jahresfrist zum Tode durch Motastasen in den Lungen. Sonst kommen diese Geschwilste der langen Röhrenknochen gewöhnlich im mittleren Lebeusalter vor. - Von den Neubildungen, welche man als Epulis bezeiehnet (das Wort bedeutet: auf dem Zahnfleische außitzend; von taf auf, oh; Zahnfleisch), gehört ein grosser Theil zu den Riesenzellensarkomen; ihr Außitzon auf dem Zahnfleischo ist meist nur scheinbar; gewöhnlich kommen sie aus Zahnlücken hervor, und sind ven Granulationen um cariëse Zahnwurzeln ausgegangen. Auch Epithelkrebse werden von Manchen als Epulis bezeichnet; es ist gut, solche Ausdrücko entweder gar nicht zu gebrauchen eder sie mit bestimmten Beiwörtern zu versehen: z. B. sarkomatöse, fibromatöse, eareinomatöse Epulis etc. - Ziemlich bösartig sind die peripherisch entstehenden Osteosarkome oder Poriostsarkome (Osteoid-Chondrome, Virchow); sie bestehen entweder aus Granulationsgewebe mit jungen Knochenbildungen, wie in Osteophyten, und vorknöehern mehr oder weniger, oder es sind Myxosarkome aus sehr grossen Spindelzellen zusammengesetzt, ebenfalls mit theilweiser Verknöcherung. Die Sehnelligkeit des Verlaufes ist sehr verschieden; Lungensarkome sind danach beobaehtet worden.

In Muskeln, Faseien und Cutis werden besonders häufig Spindelzellensarkome gefunden, die örtlich sehr infectiis sind und nach der Exstirptation oft wiederkohren. Sie entwickelu sieh gewähnlich durch Proliferatien der Bindegewebeslemente und aus den, die Gefässe umgebenden Anhäufungen von rundlichen Zollen, welche mit den lympholien, das Granulationsgewebe zusammensetzenden Elementen grosse Aehnlichkeit habeu.
Myxosarkome finden sich in der Cutis und im Luterhautzeligewebe und
sind mit freiem Auge oft sehwer von ödematösen weichen Fibromen zu
unterscheiden. Ausserdem siud die Nerven relativ häufig Sitz multipler
Sarkome. Je sehneller die primären Gesehwülste gewachsen sind, und je
mohr sie medullar aussehen, um so gefährlicher sind sie. Ich finde, dass
jeden Alter gleich für diese Gesehwülste disponirt ist, etwa mit Aussandme
des Kindesalters — allein in dieser Periode kommen die allerdings seltenen,
angeborenen Sarkome vor.

Wenn in einer Drüse ein Sarkom entsteht, so enthält es fast immer Drüsenelmente eingesiehlessen, die vielfach in iltrer Form verändert soin können, von deuen manehe auch vielleicht neugebildet sein mögen; selten gelt das Drüsengewebe in diesen Sarkemen vollständig unter. Se konnnt es, dass die reinen Adenome (die übrigens sehr selten sind) zuweilen selwer von den in Drüsen auftretenden Sarkomen unterschieden werden Könnon. Bei weitem nicht alle Drüsen sind in gleicher Weise zu Sarkombildung disponirt; wir wollen die Localitäten, an welche dieselhe am häufigsten gefunden wird, kurz durchgehen.

Die weibliche Brustdriise wird besonders von diesen Geschwülsten bei Sarkome der Mamma sind rundlich-lappige, höckerige Geschwülste ven fest elastischer Consistenz; die Erkrankung befällt bald einen





Periostsarkom der Tibia von einem Knaben; aus der Sammlung der chirurgischen Universitätsklinik zu Berlin

Durchschnitt des Praparates Fig. 152.

grösseren, bald einen kleiueren Theil der Drüsenlappen; in der Regel erkanht nur Eine Brust und war nur an Einer Stelle; in anderen Fällen entstehen mehrere kleine Knoten zugleich in einer Drüse. Diese Geschwülstwachen äusserst langsam, verursachen keinen Schmerz, sind wie alle Sarkome von der gesunden Umgebung schaff abgegrenzt, daher innerhalb des Drüsenparuschyms verschiebbar; wen sie gross werden (sie können im Verlaufe mehrerer Jahre zu Mauschoffgrösse anwechen), so bilden sie sich fast immer zu Cystosarkomen um, werden mit der Zett weicher und veranlassen Schmerzen; es kommt wohl auch zur Ulteration.

Die anatomische Beschaffenbeit dieser Geschußte hat von jeher das Interesse der Chimzpen visifach angeregt. Da mas in denselben die Drüsselemente, die Acisi sowohl als die Austührungsginge, wieder fand, so glaubte man früher, dieselben seine in der Geschwättenses immer neu entstuden, und bezeichnete daher diese Greschwätte als partielle Hypertrophien der Mamma. Diese Auflässung halte ich nicht für richtig; meh den eingebenden Ulternachungen Billipart hab die die Genese dieser Greschwättes erscheint es zweifelles, dass es sich dabei primir und hauptschilich un Sardomilikung in den Bindegeveche um die einzelnen Azisi handelt, wohe die letztene erhalten bleben, wann sis sich auch in verschiedeur Wiese verhalten künnen. Durch die Austelnung der Drüssenginge entstehen nämlich in diesen Geschwätisten zuren des Austelnung auf der Schweizung der Schweizung der Versten gester der der Schweizung der Versten der Versten mit schweizung ersten habet der Versten der Versten auf verschußer versten der Versten der Versten der Versten der Versten siene versten der Versten der Versten der Versten siene verschaften der Versten der Versten der Versten der Versten siene versten der Versten siene versten der Versten der Versten der Versten siene versten der Versten der Versten der Versten siene versten der Versten der Versten der Versten der Versten siene versten der Verste

so vorherrschend sein, dass der ganze Tumor durch Consistenz und Beschaffenheit sich durchaus den Fibromen nähert. Accidentelle Knorpel- und Knochenbildungen werden hier gelegentlich beobachtet, sind jedoch äusserst selten und für den Verlauf des Krankheitsprocesses unwesentlich. Wenn das Wachsthum dieser Neubildungen in allen Thoilen ein gleichmässiges ware, so müssten Ausführungsgänge und Acini der Drüse sich in gleicher Weise vergrösseru oder zusammengedrückt werden; denn denkeu Sie sich einen Theil der Drüse, etwa ein Drüsenläppehen, als Fläche ausgehreitet und die Unterlage, auf der diese Fläche fest angeheftet ist, sich vergrössernd, so muss auch die Epithelialfläche selbst an Ausdehnung zunehmen. Die Drüsen können aber bekanntlich als vielfach ausgebuchtete mit Epithelien überzogene Flächen betrachtet werden, so dass also das Bild vollkommen passt. Ein solches gleichmässiges Wachsthum in allen Theilen der Neubildung findet nicht oder nur sebr selten Statt; die Folge davon ist, dass oft uur die Ausführungsgänge sich stark verlängern oder verbreitern, wodurch die spaltartig länglichen, für das freie Auge sichtbaren Cysten entstehen; durch gleichzeitige Ausdebnung der Drüsenacini werden aber auch oft rundliche Cystenräume gebildet. Bei dieser Dehnung der ausgebuchteten Drüsenfläche vermehrt sich das Epithel und eutwickelt sich zu höherer Ausbildung, insofern die kleinen rundlichen Epitbelialzellen der Acini reicblich zunehmen und sich zu einem geschiebteten Cylinderepithel umwandeln, Die so veränderte Drüsensubstanz secernirt ein schleimig-seröses Secret, welches sich nur zum geringsten Theile spontan aus der Brustwarze entleert, meist in der Geschwulst zurückgebalten wird und zur Ausdebnung der schon erweiterten Drüsenräume dient (Retentions- und Secretionscysten). In diese Cysten hinein wächst dann wieder die Geschwulstmasse selbst in Form von lappigen, blätterartigen Wucherungen (Cystosarcoma phyllodes, von φώλον Blatt, proliferum, von proles Sprössling, Joh. Müller), so dass dadurch das Aussehen der Geschwulst auf dem Durchschnitte ein ziemlich complicirtes werden kann.

Das Verhältniss dieser Cystenbildungen zur Sarkommasse (durch erstere wird übrigens Wesen und Verlauf der Krankheit nicht weseutlich bestimmt) variirt in diesen wie in allen Cystoarkomen in bohem Grade.

Die Brustdrüsensarkome und Cystosarkome sind nicht so ganz selten. doch aber treten sie gegenüber den später zu besprechenden Brustkrebsen durchaus in den Hiutergrund. Die Krankheit ist am häufigsten bei jungen Frauen, kommt jedoch auch kurz vor der Pubertät vor, selten nach dem 40. Lebensiahre. Das Wachsthum dieser Geschwülste ist ein sehr langsames, und so lange die Geschwulst noch nicht gross ist, ein schmerzloses; später kommen jedoch auch stechende Schmerzen hinzu; da die Geschwülste Mannskopf-gross werden und ulceriren können, so sind die Beschwerden unter Umständen recht unangenehm. Manche dieser Sarkome besitzen die Eigenthümlichkeit, dass sie kurz vor der Menstruation und während derselben etwas anschwellen und in leichterem Grade schmerzhaft werden. Das Allgemeinbefinden bietet bei dieser Krankheit keine weiteren Erscheinungen dar; nur bei schr grossen ulcerirten Geschwülsten magern die Kranken wohl ab, werden anämisch und bekommen einen leidenden Gesichtsausdruck. Der Verlauf der Krankheit kann ein verschiedener sein: es giebt eine nicht geringe Anzahl von Fällen, in welchen kleine Sarkomknoten der Brust, die vielleicht nach der ersteu Eutbindung entstanden waren, im Lauf der Zeit spontan verschwanden oder unbeschadet das ganze Leben hindurch getragen wurden; in den meisten Fälleu jedoch wachsen diese Geschwülste allmälig, bis sie endlich eine solche Ausdehnung erlangt haben, dass die Patienten die Exstirpation verlangen. Geschieht dieses sehr spät und sind die Frauen mittlerweile in ein höheres Alter einzetreten, so

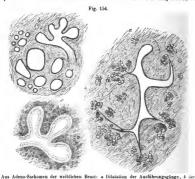

Acini. Vergrösserung 60. — c Ein dilatirter Brusti- a Diazdrion uer Aussumungsgange, s der Acini. Vergrösserung 60. — c Ein dilatirter Brustdrüssendinus mit Cylinderepilhel. Granulationsähnliches Zwischengewebe. Vergrösserung 350.

werden diese Geschwilste auch wohl infectios. Bei jungen Mädchen und Frauen flegte ein langsam wachsendes Brustdrüsensarkom nach der Exstire pation nicht wieder zu erscheinen. Ist das Sarkom jedoch erst zwischen dem 30. und 40. Lebensjahre aufgetreten, so ist allgemeine Sarkominfection zu befürchten, auch ist wirkliche Umbildung in Carcinom durch eightelige Wucherung möglich. Einen Fall von Carcinomentwicklung in der einen Brustdrüse, während in der anderen ein (ystosarkom sass, das schon zu wiederholten Malen recitivirt war, aber vollkommen seinen Sarkomcharacter beithehalten hate, hat Billtoth in seinen klinischen Berichten mitgethein. — Ich halte es für alle Fälle rathsam, diese Brustdrüsensarkome frühzeitig zu exstirpiren, da man durchaus nicht genau wissen kann, wie sich die Geschwülste im weiteren Verlaufe gestalten werden. Die Diagnose ist of recht schwer; es können kleine knotig-lappige Verhärtungen in der Miktherise auch durch chronisch-entzündlichen Process, besonders während und

nach der Lactatien entstehen, die spoatan oder nach Anwendung von Jodeinreitungen vergeben. Ob in einem vorliegenden speciellen Falle chronische Entzindung mit Rückbildungsfähigkeit, ob virkliche Geschwulstbildung verliegt, ist oft nur durch den Verhauf und dadurch zu bestimmen, dass chronisch-entzindliche Precesse in der Mamma enorm selten sind. Auch die feinste anatomische Untersuchung leistet hier so viel als nichts, denn junges Sarkomgewebe ist von ontzändlicher Neubildung nicht zu unterscheiden. Es liegt hier wieder ein Fall vor, wo die Gronze zwischen chronisch-entzändlicher Neubildung und Geschwulst nicht immer ganz genau zu ziehen ist.

Auch in den Speicheldräsen entwickeln sich öfter Sarkome. Die Goschwilste, welche sich hier bilden, sind in der Regel von fest elastischer Consistenz, sitzen ziemlich beweglich in der Speicheldräse und besitzen ein ausserordentlich laugsames Waschbum; sie kommen häufiger in der Parotis als in der Glandula submaxillaris ver, änsseret selten in der Gl. sublingualis. Die anatomische Beschaffenheit ist, mit freiem Auge betrachtet ungemein verschieben, die Geschwulstmasse ist immer von einer Kapsel deutlich umgrenzt, letztere hängt sehr innig mit dem Dräsengewebe zusammen. Die Geschwulstusbana kann breitigweich, knoprelig und libris sein, mit accessorischer Verknöcherung oder Vorkalkung; Cysten mit brännlicher, gallertiger oder seröser Flussigkeit findom sich oft darin.

Die histologische Untersuchung dieser Geschwülste ergiebt, dass dieselben in ihren weicheren Theilen aus Snindelzeilen und sternförmigen Zellen bestehen, bald ohne alle Intercellularsubstanz oder mit einer geringen Menge derselben, hald mit sehr entwickelter, bald faseriger, hald schleimiger, bald knorpeliger Jutercellularsubstanz; ausserdem finden sich neugebildete Drüsenschläuche. Die Cysten im Gewebe gehen theils aus schloimiger Erweichung der Intercellularsubstanz hervor, theils aus Dilatatiouen der neugebildeten Drüsenschläuche. Man findet zuweilen diese Geschwülste ganz getrennt von der Parotis in der Dicke der Wangen sitzend, und vermuthet in solchen Fällen, dass sie aus abnormon, überzähligen Drüsenläppehen der Parotis, die sich längs des Ductus Stenonianus ausbreiten, hervorgiugen. Manche dieser Parotistumoren bestehen fast ganz aus schön entwickeltem Kuorpelgewebe, innerhalb dessen sich Schläuche aus kleinen epithelioiden Zellen zusammengesetzt vorfinden. Man ware geneigt, diesen Befund als Wicherung des physiologischen Drüsengewobes der Parotis zu deuten, allein bei genauerer Untersuchung ergeben sich diese Zellenschläuche als plexiforme und interstitiell villöse Sarkombildungen - wodurch sich diese Geschwülste den Cylindromen an die Seite stellen, um so mehr als auch bei ihnen hyaline Degeneration der Zollenstränge vorkommt. Ich habe vor Kurzem einen exquisiten Tumor diesor Art, den man als Chondro-Cylindrom bezeichnen könnte, aus der Wange einer jungen Frau exstirpirt-

Diese Geschwählet der Paretis können von der Zeit der Puhertist an bis etwa zum 70. Lebensjähre entstehen, waselsen gazu ausserndentlich langsan und durchaus schmerzlos, um so hangsamer, wenn sie sich est im Mannesalter entwickeln. Wenngelich sie sich niemak zurückbilden, so können doch kleine, etwa eigrosse Tumoren dieser Art im späteren Lebensalter im Weabsthum durchaus stehen bleiben. Extstijnt man solche Noulbildungen bei jungen Leuteu, so kehren sie in der Begel nicht wieder. In späteren Butten bei jungen Leuteu, so kehren sie in der Begel nicht wieder. In späteren Butten bei verhäusstrat, die, bab. a Trac. 1. Auch a. Trac. 1. Auch

Jahren jedoch recidiviren dieselben nach der Exstirpation häufig und zwar mit solcher Schnelligkeit, dass sie allmälig in die Tiefe des Halses hinein und mit den grossen Gefässen verwachsen, und schlieslich dem Messer unzugänglich werden; auch die nächstgelegenen Lymphdrüsen des Halses und des Nackens werden dabei infieirt, und das ganze Bild des Krankheitsprocesses wandelt sieh immer mehr iu dasienige des Carcinomes um Während der primäre Tumor gewöhnlich von derber, dichter Consistenz ist, zeigen die Recidivgeschwülste häufig cystösen Bau; die Hohlräume sind mit einer schleimigen, honigartigen Flüssigkeit gefüllt, ihre Wandungen tragen papilläre Wueherungen; bei der mikroskopischen Untersuchung findet man sie oft mit exquisitem Epithelialbelage überkleidet, so dass auch die anatomische Structur der Geschwülste viel mehr den Eindruck eines Carcinomes als den eines Sarkomes hervorbringt. - Aus dem soeben geschilderten Verlaufe dieser Speieheldrüsensarkome ergiebt sieh von selbst die Regel, dieselben so früh als möglich zu exstirpiren. Doch bleibt die Prognose immer zweifelhaft. Im Ganzen sind übrigens die Speicheldrüsensarkome nicht sehr häufig. - In der Sehleimhaut des Mnndes entwickeln sich zuweilen ähnliche Myxo-Sarkome uud Myxo-Chondrome wie in den Speicheldrüsen.

#### Lymphome.

Diese Neubildungen sind sowohl auatomisch als klinisch äusserst sehwierig zu umgrenzen. Die eiufache Vergrösserung der Lymphdrüsen, wenn sie nicht das Resultat einer acuten Lymphadenitis ist, kann herbeigeführt werden durch eine chronische, symptomatische, d. h. in Folge von Infection mit phlogogenen Stoffen entstandene Entzündung oder durch eine idiopathische Hyperplasie. Von rechtswegen sollte nur die letztere zu den Geschwülsten gereehnet werden. Doeh ist die Unterscheidung zwischen entzündlieher Sehwellung und homöoplastischer Neubildung durch die anatomische Untersuchung ganz unmöglich und die klinische Beobachtung kaun nur dann eine symptomatische, chronisch-entzündliehe Sehwellung als vorhanden anuehmen, wenn ein primärer Entzündungsheerd nachweisbar ist. Die seg. scrophulöse oder vielmehr tuberculöse Lymphdrüsenhypertrophie kann eben so wenig wie die syphilitische als Geschwulstbildung gelten, weshalb auch der Name "scrophulöse Sarkeme" (v. Langenbeck) unbedingt aufzugeben ist. Unter Lymphem verstehe ich einzig und allein die wahre, nieht entzündliche Hyperplasie des Lymphdrüsengewebes; allerdings kann sich dieselbe auf dem Boden einer entzündlichen Reaction entwickeln, allein das Characteristische für die Lymphdrüsengeschwulst ist, dass das Gowebo, sich selbst überlassen, keine entzündlichen Metamorphosen. weder Vereiterung, noch Verkäsung eingeht. Auch schwindet die Drüsenschwellung nicht, wie die symptomatische, wenn der auf die Drüsen wirkonde Reiz zu existiren auf hört, sondern sie nimmt an Volumen zu oder

bleibt wenigstens unbeeinflusst. Nun ist jedoch ein solches Lymphom nicht durchaus unzugänglich gegen äussere Reize, welche secundär in der hyperplastischen Drüse Entzündung und Eiterung erregen können. Dadurch wird in praxi die Unterscheidung zwischen der entzündlichen Schwellung und der Hyperplasie noch mehr verwischt, aber dies darf uns nicht hindern, die beiden Processe theoretisch strenge auseinander zu halten. Nach meinem Dafürhalten sind die echten Lymphome ziemlich selten im Vergleiche zu den ungemein häufigen entzündlichen Drüsenhypertrophien, namentlich bei Tuberculose oder im Gefolge eines permanenten oder sich häufig wiederholenden Reizes. Die Hyperplasie befällt eine Drüse oder mehrere Drüsen einer Gruppe und zwar zum Unterschiede von der symptomatisch entzündlichen Hypertrophie nur an Einer Körperseite, auch sind dabei die Lymphdrüsen der Umgebung vollkommen normal, während der eutzündliche Reiz sich fast immer in einer ganzen grossen Anzahl von Drüsen geltend macht. Wir werden später eine besondere Art der Lymphome kennen lernen, die sich durch ihr multiples Auftreten kennzeichnet; gegenüber dieser malignen Form können wir die einfachen Lymphdrüsenhyperplasieu als solitare oder benigne Lymphome bezeichnen.

Die mikroskopische Untersuchung der Lymphome zeigt, wenn man an erhärteten, zwexmissig behandlen Poparaten untersenkt, Folgenders: alle zeiligen Elemente der Drüsen sind vermehrt, auch wich vergrüssert, die Lymphrellen in den Alveolex die Bindegswebszellen der Trabekeln, der Kapsein der Alveolen und Sinnsnetze: so verliert sich allunlig die Structur der Drüse vollständig, denn das ganze Organ sird zu einem Complex von Lymphællen, wenn auch meist mit Beitbelahlung eines feinen Netwerkes, in welches auch das derbere Bindegeweb der Kapsel und der Trabekeln umgesundelt wird; auch die Blutgefässe beiben, nier Wandungen werdicken sich oft erhebtlich (F. Eg. 155), das zeilige fallstruktann ein son ansenhaßes werden.



Aus der Corticalschicht einer hyperplastischen Cervicallymphdrüse. Vergrösserung 350.  $\alpha a$  Durchschnitte von Gefässen mit verdiekten Wandungen. Ausgepinseltes Alkoholpräparat.

dass eine exacte Unterscheidung zwischen Lymphom und Glio-Sarkom (Fig. 134 pag. 829) stellenweise misslich wird: hie und da kommt es zur Entwicklung grosser, vielkerniger Zellen.

Längere Zeit bleibt bei der einfachen Hyperplasie die nierenähnliche Form der Drüse im Ganzen und Grossen erhalten, bis endlich auch diese sich während des Wachsthums verliert und die nahe gelegenen Drüsengeschwilste mit einander zu einem lappigen Geschwulstconglomerate verwachsen. Die Geschwülste sind unter der Haut leicht verschiebbar, schmerzlos, derb, und erreichen etwa die Grösse eines Hühnereies. Exstirpirt man sie, so kehren sie nicht wieder. Aeusserlich mit freiem Auge betrachtet zeigen sich die exstirpirten Geschwülste also von rundlicher, ovaler oder Nierenform, auf dem Durchschnitte von hell graulich-gelber Farbe. die sich an der Luft zu einer gelblich-röthlichen verändert. - Die Consistenz dieser Geschwülste ist fest elastisch; sie sind durch ihren Sitz leicht diagnosticirbar. - Nicht alle Lymphdrüseugruppen sind in gleicher Weise zu dieser Erkrankung disponirt: am häufigsten kommt die Erkrankung an den Hals-Lymphdrüsen vor, seltener an den Achsel- und Inguinaldrüsen, am seltensten an den Abdominal- und Bronchialdrüsen. Angoboreu finden sich dieso Geschwülste fast niemals, doch nach Ablauf des ersteu Lebensjahres bis etwa zum 60. können sie vorkommen, wenngleich sie sich am häufigsten zwischen dem 8. und 20. Lebensjahre entwickeln. Oft erkranken nur wenige Drüsen am Halse oder eine Drüse ganz alleiu; ist dies der Fall, so erlischt die Disposition zu solchen Neubildungen wohl nach Verlauf von Jahren, wobei die Geschwillste, die schmerzlos gewachsen waren und schmerzlos geblieben sind, bis an's Ende des Lebens stationar verharren. In seltenen Fällen erscheint die Neubildung fast zugleich in allen Lymphdrüseu des Halses auf einer oder auf beiden Soiten, so dass der Hals sich verdickt und die Bewegungen des Kopfes sehr genirt werden; nehmen diese Geschwülste dauernd an Umfang zu, so kommt es zulctzt zu Compression der Trachea und es orfolgt der Erstickungstod; doch auch in diesen schweren Fällen findet zuweilen ein spontaner Stillstand der Krankheit statt und man kann dann noch mit günstigem Erfolge selbst grosse Geschwulstmassen dieser Art exstirpiren; auch gehen mauche dieser Drüsen in Folge von medicamentöser Reizung schliesslich durch chronische Verschwärung und Verkäsung zu Grunde.

Die schlimmsten Fälle sind diejenigen, in welchon die Geschwältes echnell zu bedeutenden, bis Mannakopf-grossen medullaren Tumoren (uicht selten unter der Form fasciculirter Markschwämme) anwachsen, und auch die Nachbargewebe von der Geschwulstwucherung ergifflen werden. Die von diesen Neublidungen behältenen findividene erliegen gewönlich rasch; sie werden anämisch, magern entsetzlich ab und sterben unter den Erscheinungen des hochgradigsten Marssmus. Diese bösartigen Lymphome sind als wirkliche, medullare Sarkome der Lymphdrüssen anzuseheu und sollten demgemäss auch als solche bezeichnet werden. Doch findet man in der Literatur in Bezug auf die Nomenclatur der Lymphdrüssegeschwilste eine auffällende Verwirrung, die hauptsächlich durch den Ausdruck Lymphörassarkom herbeigeführt wird. Während anämlich Einige daruter Sarkome

verstehen, deren Structur dem Typus des Lymphdriisengewebes analog ist, bezeichneu Andere damit alle möglichen primären Geschwülste der Lymphdrüsen, gleichgültig welcher Structur, insoferne ihr klinischer Verlauf demjenigen der Sarkeme entspricht, alse u. a. auch die segleich zu erwähnenden malignen Lympheme. Ich habe vergeschlagen, den Namen "Lymphosarkom" vellständig aus der Nomenclatur der Geschwülste zu streichen und die Geschwülste mit Sarkemstructur, die primär in den Lymphdrüsen outstehen. Sarkeme der Lymphdrüsen zu nennen, gerade se wie man ven Sarkeinen der Parotis, der Mamma u. s. w. spricht. Die Sarkeme der Lymphdrüsen verhalten sich anfangs ganz wie die eigentlichen Lympheme, sewold anatemisch als klinisch. Dech sind sie bald dadurch kenntlich und unterscheiden sich durch dieses Merkmal von den gleich zu erwähnenden malignen Lymphomen, dass die Geschwulstwucherung rasch die Kapsel der Lymphdrüse durchbricht uud als selche zunächst das periadenitische Gewebe und dann die weitere Umgebung: Muskeln, Fascien, die Haut etc. in ihren Bereich zieht. Hierdurch verwachsen die Tumeren rasch mit den Nachbarorganen, führeu auch nicht selten zur Ulceratien und zu ausgedehnter Zersterung der Haut, was ebenfalls für dieselben characteristisch ist. Sie sind, wie es mir scheint, ven unbezwingbarer Recidivfähigkeit und gehören zu den allergefährlichsten Geschwulstformen. Iu jüngster Zeit sah ich mehrere Fälle, in welchen sich bei der Sectien metastatische Goschwülste mit der Structur von alveolären Rundzellensarkomen in Lungen und Milz vorfanden.

Neben diesen malignen Sarkemen der Lymphdrüsen giebt es nun die eigentlichen malignen Lympheme (Billroth), die in anderer Weise für das Leben kaum minder gefährlich sind, ebwehl sie nicht alle klinischen Eigenschaften bösartiger Geschwülste besitzen, zu denen unter anderem die unbegrenzte Verbreitungsfähigkeit über den ursprünglichen Entwicklungsort hinaus und die hiedurch herbeigeführte Zersterung der Organe geheren. Es sind diese Geschwülste, wie schon gesagt, wahre Hyperplasien der Lymphdrüsen, wobei die Wucherung der lymphatischen Elemente immer eine Gruppe ven Drüsen auf einmal befällt, jedoch strenge auf das Gebiet der Drüsen beschränkt bleibt, so dass die Kapsel derselben nicht durchbrechen und das Nachbargewebe nicht von der Geschwulst ergriffen wird. Die zuerst ergriffene Gruppe von Drüsen wächst zu einem aus mehreren Knollen bestehenden, beweglichen Tumer herau, der anfangs ganz schmerzles ist. Nun beginnt die Wucherung in einer nächstgelegenen Gruppe, die mit der ersteren durch den Lymphstrom in Verbindung steht; auch hier bilden sich rundliche Geschwülste: dann felgen die Drüscu der anderen Körperseite u. s. w. - endlich treten Geschwülste der mediastinalen und retroperitenealen Lymphdriisen hinzu. Zuweilen hat der Allgemeinzustand der Kranken, der anfangs vellkemmen gut war, zu dieser Zeit auch gelitten: die Hautfarbe wird blass, die Patienten magern ab, es stellen sich ödematöse Anschwellungen der unteren Extremitäten ein, später beginnen die Kranken

zu husten, ein hectisches Fieber verbunden mit intensiven Schmerzen in einzelnen Drüsenpaketen gesellt sich hinzu und bei allgemeiner Erschöpfung. biswoilen unter blutigen Diarrhöen, quälendem Ilusten mit eitrigen: Auswurf gehen die bis zum Skelett abgemagerten Kranken zu Grunde. Dieser Ausgang ist iedoch durchaus nicht die Regel; es giebt Patienton, und ich habe namontlich ältere, kräftige Männor mit malignen Lymphomen gesehen, die trotz enormer Entwicklung der Geschwülste ein vollkommen gutes Allgemeinbefinden zeigten. Sie litten einzig und allein durch die mechanische Verdrängung und Compression des Larvnx und der Trachea und was solche Individuen in dieser Hinsicht ertragen, ist stannenswerth, wenn nur die Compression allmälig zu Stande gekommen ist. Meistens sterben diese Kranken ganz plötzlich durch Suffocation, oft nach einer heftigen körperlichen Anstrengung, gerade wie die Kropfkranken. Bei der Section findet man gewöhnlich mehrere Drüsengruppen, bisweilen aber auch nur die Drüsen einer Halsseite zu mitunter kolossalen Geschwülsten umgewandelt, deren Zusammensetzung aus vielen vergrösserten Lymphdrüsen noch ganz gut sichtbar ist; eben solche Tumoren kommen im Mediastinnm und in der Bauchhöhle vor. Ausserdem beobachtet man aber zuweilen wahre Lymphomknoten in inneren Organen, in den Lungen, in der Milz, in der Leber und in den Nieren, ja zuweilen in der Spongiosa der Knochen, die als Metastasen aufzufassen sind. Man unterscheidet nach der Consistenz harte und weiche Formen der malignen Lymphome, zwischen denen es ausserdem Uebergänge giebt. Jedoch sind die harten Geschwülste keineswegs als höhere Entwicklungsstufen der weichen zu betrachten, sondern die beiden Formen sind gleich bei ihrem ersten Auftroten schon genau characterisirt; die weichen haben ein grau-röthliches, medullares Aussehen. die harten sind rein weiss oder grauweiss, ähnlich wie die Fibrome. Dieselben Unterschiede finden sich an den metastatischen Geschwülsten.

In den weichen wie in den harten Lymphomen sind die Lymphbahnen durchglangig. in den ersteren sogar sehr leicht zu injiciren. Die Structur der Lymphdrüsen ist im Ganzen erhalten; in den Lymphbahnen findet man bäufig grosse, vielkernige Zellen. öfters Riesenzellen. Bei den barten Formen wird besonders das Reticulum stark verdickt und endlich zu sklerosirtem Bindegewobe umgestaltet; bei den weichen tritt die Neubildung der Lympbzellen mit Erweiterung des Maschenwerkes in den Vordergrund. Es besteht jedoch bei dieser Affection nicht blos eine Hyperplasie der präformirten Lymphdrüsen, sondern es werden ganz entschieden zablreiche Lymphdrüsen neu gebildet. Der beste Beweis dafür ist das rasche Wiederauftreten neuer Geschwülste, wenn man auch alle vergrösserten Drüsen einer Halsseite auf das sorgfältigste exstirpirt hat. Man kann unter Umständen eine solche Menge dieser Tumoren entfernen, dass sie an Zahl die normalerweise in dem betreffenden Gebiete vorkommenden Lympbdrusen um das Zehnfache übertreffen. Die Neubildung der Drüsen geht offenbar von dem lockeren Zellgewebe aus, in welchem sich Heerde von adenoider Structur vorfinden. - Die Erkrankung beginnt gewöhnlich in den cervicalen Lymphdrüsen einer Seite und in manchen Fällen bleibt sie bis an's Lebensende auf dieselben beschränkt. Nicht selten sind auch die Lymphdrasen des Rachens und die Lymphfollikel der Tonsillen ergriffen und dann treten frühzeitig Beschwerden in der Respiration und der Deglutition auf. Seltener beginnt das Leiden in deu Drüsen der Achselhöhle; am wenigsten sind stets die Inguinaldrüsen ergriffen. Bisweilen giebt eine acute Irritation den Anstess zur Hyperplasie der Drüsen, so bei einem Patieuten Billroth's ein Bieneustich an der Hand, welchem eine acute Lymphangoitis und Lymphadenitis der Axillardrüsen felgte: die Schwellung der letzteren ging uicht zurück, sendern die Drüsen wuchsen weiter wie ochte Tumoren. In anderen Fällen besteht eine leichte Drüsenschwellung, veranlasst durch einen dauernden Reiz, während vieler Menate - ganz plötzlich beginnen die Drüsen rapid zu wachsen und nun erkranken auch benachbarte Gruppen. Gewöhnlich fehlt jede erkennbare Veranlassung zur Erkrankung. Characteristisch ist, dass gerade screphulöse Individuen, bei welchen die chronische Drüsenhyperplasie so gewöhnlich ist, nicht zur Erkrankung an malignen Lymphomen disponirt sind; man kann sich deshalb auch sieber gegen die Existenz der letzteren aussprechen, sebald man die bekannten Ulcerationen der verkäsenden und vereiternden Drüsen an einem Kranken bemerkt. Kein Alter ist von der Disposition zu malignen Lymphomen ausgeschlessen; dieselben sind bei Kindern von wenigen Menaten und bei Leuten über 60 Jahre boobachtet werden; jedech scheinen am hänfigsten männliche Individuen in der früheren Periode des Mannesalters zu erkranken und zwar fast immer Leute von vortrefflichem Aussehen und anscheinend ungetrübter Gesundheit. In einigen Fällen waren bei denselben ver Jahren schwere Wechselfieber verausgegangen, die jedoch keine wahrnehmbaren Folgeerscheinuugen nach sich gezegen hatten.

Man hat zu wiederholten Malen auf die grosse Achnlichkeit der malignen Lymphome mit den Tumoren der seg. Leukaemia lymphatica, bei der auch Geschwülste in der Milz und in anderen Organen vorkemmen, hingewiesen und deshalb auch die Affection als Pseudeleukämie (Adenie, Treusseau) bezeichnet. Die beiden Affectionen, Pseudoleukämie und wahre Leukämie siud jedoch schon in der Structur der hyperplastischen Drüsen verschieden; viel wichtiger ist iedoch, dass den malignen Lymphemen das entscheidende Merkmal der Leukämie fehlt; die Vermehrung der weissen Blutkörperchen bereits im Beginne und während des ganzen Verlaufes der Krankheit, Allerdings können in den letzten Stadien der Pseudoleukämie wie bei jedem Marasmus, im Blute etwas mehr farblese Zellen als gewehnlich gefunden worden, allein niemals tritt ihre Vermehrung se kelessal. so augenscheinlich auf, wie bei der Leukämie. Ausserdem sind die leukämischen Individuen von Anbeginn ihrer Krankhoit, oder schon vorher. leidend: ihr Allgemeinzustand verräth die schwere Beeinträchtigung des gesammten Organismus - während die Patienten mit malignen Lymphomen, selbst wenn bereits riesige Geschwülste bestehen, sich gewöhnlich vollkommon kräftig und gesund fühlen, normale Hautfarbe haben, und mit Einem Worte ven einer localen Affectien befallen erscheinen. Wenn in einigen Fällen von Sarkomen der Lymphdrüsen eine ausgesprochene Leukocythämie gofunden wurde, so rührte dieselbe wahrscheinlich von besonderen pathologischen Umständen her, wie z. B. bei einem Kranken nachgewiesenermaassen von dem Hineinwuchern der Geschwulst in die Vena axillaris und nicht, wie Virchow vermuthete, von dem Ueberschuss an weissen Blutkörporchen, die aus den hyperplastischen Drüsen dem Blute zugeführt werden sollten. Auch ist bei der wahren Leukämie stets das Knochenmark

vom Beginne an in Mitleidenschaft gezogen, während bei den malignen Lymphomen diese Betheiligung vollkommen fehlt.

Sio sehen aus dem Gesagten, dass die Prognose der Lymphome höchst verschieden ist. Vor Allem merken Sie sich den Ausspruch Billroth's, \_dass man es einer Lymphdrüsengeschwulst von vornherein gar niemals ansehen kann, was aus ihr wird". Rasche Vergrösserung und baldige Verwachsung mit der Umgebung und mit der Haut deutet auf die Entwicklung der allerbösartigsten medullaren Lymphdrüsensarkome hin und lässt einen sehr stürmischen Verlauf vermuthen. Diese medullaren Lymphdrüsensarkomo stellen ein bedeutendes Centingent zu den sog. Mediastinaltumoren, welcho die verschiedenartigsten Symptome veranlassen können und wohl immer binnen längstens 3-4 Jahren zum Tode führen. Wenn mehrere Gruppen von Drüsen sich vergrössern, wenn also maligne Lymphome vorhanden sind, se ist der tödtliche Ausgang sicher, allein die Dauer des Loidens hängt von der Raschheit des Wachsthums und von den Cemplicationen ab, die durch den Sitz der Geschwülste bedingt sind, sowie von der Ausbreitung der Affectien auf die inneren Organe. Im Allgemeinen scheinen die weichen Fermen rascher zu wachsen und öfter zu Metastasen zu führen als die harten: jüngere Individuen und solche, bei denen die Krankheit gleich anfangs in ausgedehntem Maasse auftritt, erliegen früher als ältere, jenseits des 40. Lebensjahres stehende Menschen; bei den Fällen mit raschem Verlaufo erfolgt der Exitus letalis gewöhnlich innorhalb zweier Jahro: andere und diese dürften die Mehrzahl ausmachen, dauern 4-5 Jahre, - selten länger. Ungefährlich sind von allen Lymphemen nur die zuerst erwähnten einfach hyperplastischen Formen, die Vergrösserung einzelner Drüson, die jedoch über ein gewisses Maass nicht hinausgeht und dann durch Jahrzehnte, vielleicht auch für das ganze Leben stationär bleibt, aber auch nicht zur Vereiterung eder zur Verkäsung führt. Die Affection entsteht wohl immer in der Entwicklungsperiede der Pubertät, oder noch früher. Jonseits des 30. Lebensjahres muss man jede sich entwickelnde Lymphdrüsengeschwulst als verdächtig ansehon.

Die Behandlung der in Rede stehenden Erkrankungen wird im Anfange, so lange man nicht weise, ob man es nicht mit einer tuberculisen Drüsenschwellung zu thuu hat, oft eine innere sein; man wendet gewöhnlich Leberthran, Seelbäder und, wenn es die Censtitution der Krauken nicht contraindicirt, Jodmittel an; bei hervortretender Anämie ist Eisen indicirt, entweder für sich allein oder in Vorbindung mit Jod. In seltonen Fällen bilden sich frische, obeen entstandene Lymphtumoren bei dieser Behandlung zurück. Ven Lücke sind parenchymatöse lujectionen von Jodituctur in diese Geschwälste mit günstigem Erfelg gemacht worden; die Behandlung wird wesenflich unterstützt, wenn man nach jeder Injection die Drüsen einige Tage hindurch massirt. Inken sich Abesees gebildet, so eröffnet man dieselben durch eine kleine Incision und kann nun das "Drüsenparenching durch Massiren förmlich zerdrücken und schleissifich durch

die Oeffnung herausbefördern, ein Verfahren, welches mir auch bei den malignen Lymphomen gute Dienste geleistet hat. Der Hohlraum innerhalb der Kapsel schliesst sich gewöhnlich sehr rasch, die Eiterung versiegt, sewie das entzündete Gowebe eliminirt ist. Die Application von grauer Salbe bleibt meistens resultatlos; zweckmässiger sind Einreibungen mit Schmierseife; am meisten nützen noch die Jodpräparate, besenders die Beninselungen mit Jodtinctur. Allordings veranlassen sie gewöhnlich periadenitische Entzündungen. Verwachsungen der Drüsen untereinander und mit der Haut, so dass die Exstirpation, wenn sie später nothwendig wird, grosse Schwierigkeiten zu überwinden hat. Die Electrolyse ist in ihrer Wirkung auf die Drüsen gerade so unsicher, wie die dauernde Compression derselben durch besondere Apparate (Baum). Hat man es mit einfachen, durch lange Zeit statienären Lymphdrüsenschwellungen zu thun, so nimmt man am Besten die Exstirpation derselben vor: oder man ontfernt wenigstens die allergrössten und überlässt die kleineren ruhig sich selbst. - Bei den malignen Lymphomen hat Billroth eine medicamentöse Behandlung eingeleitet und durch Anwendung des Arsenik, in Form von Solutio Fowleri, bei einer gewissen Zahl von Fällen wenigstens, sehr bedeutende Erfolge erzielt. Bei Gebrauch der Solut. Fowleri, in Form parenchymateser Injectionen in die Drüsen, wie innerlich in steigender Dosis bis zum Eintritt von Vergiftungsorscheinungen angewendet, gingen kolossale Tumoron, selbst in der Brust- und Bauchhöhlo, im Verlaufe weniger Wochen zurück, gewöhnlich unter hoftigen, typischen Fieberanfällen. Ich selbst habe mich eingehend mit dieser Behandlungsweise beschäftigt und folgende Methode als die wirksamste befunden; Sie beginnen die Behandlung mit 10 Tropfen Sel, Fowleri innerlich und lassen alle dritten Tago um einen Tropfen mehr nehmen, bis der Patient etwa auf 30-40 Trepfen pro die angelangt ist; dann wird in dersolben Weise die Dosis verringert. Eine Woche lang setzen Sie das Medicament gänzlich aus und beginnen hierauf den früheren Turnus von Neuem. Die Injectionen von reiner Solut, Fowleri werden täglich einmal vorgenommen. Aufangs injiciren Sie nur 2-3 Tropfen, später 1/, - 1/, ja selbst eine ganze Pravaz'sche Spritze in eine einzige oder in mehrore Drüsen; die Einstichsstellen werden so viel als möglich gewechselt. Sind die Geschwillste momentan entzündlich gereizt oder sind sie bereits zu klein geworden, dann mache ich die Injection in das subcutane Bindegewebe am Oberarm odor an der vorderen Bauchwand. Die Solutio Fowleri wird auch bei dieser Applicationsweise sehr gut ertragen; wenn man nur die kleine Operation mit allen Cautelen der Antisepsis ausführt, dann entstehen keine Abscesse und die Wirkung des Arsenik ist eine intensivere als bei der Einverleibung per es. Zeigen sich Vergiftungserscheinungen: metallischer Geschmack im Munde, starkbelegte Zunge, Schmerzen im Magen, Ueblichkeiten, Durchfall u. s. w., so wird die Dosis des Arsenik allmälig verringert, aber niemals darf derselbe plötzlich dem Patienten entzegen werden. Die Cur muss so lange fortgesetzt worden, als überhaupt Lymphomgeschwülste wahrnehmbar sind; aber auch nach Beendigung der eigentlichen Behandlung soll der Patient noch längere Zeit hindurch, mindestens ein Jahr lang, regelmässig kleine Dosen Arsenik nehmen. Bis ietzt habe ich zwar in vielen Fällen einen eclatauten Erfelg der Arsenikcur, auch gegeu Recidive der maliguen Lymphome, beobachtet, allein eine definitive dauernde Heiluug ist meines Wissens noch niemals erzielt worden. Gegen die Lymphdrüschsarkome nützt der Arsenik entschieden viel weniger, dagegen sind die Injectionen von Solutio Fowleri bei den einfachen Drijsenhyperplasien von Nutzen. - Von einer Operation ist bei der malignen Lymphomen nicht der geringste Erfolg zu erwarten. Gewöhnlich treten die Recidive so rasch auf, dass man mit den Operationen nicht mehr nachkemmen kann und die Kranken gehen, nachdem sie zahlreiche Exstirpationen überstanden haben, noch viel eher zu Grunde, als wenn man sie in Ruhe gelassen hätte. Höchstens wäre eine Operation gerechtfertigt, we es sich um eine abgelaufene Erkrankung einzelner Driisen handelt, Dagegen ist man häufig gezwungen, partielle Exstirpationen zu unternehmen wegen der Respirationsbeschwerden, welche durch den Sitz der Geschwülste in den Tonsillen und am Halse neben der Trachea hervorgerufen werden. - Bei den Sarkomen der Lymphdrüsen kann man in den frühesten Stadien die Exstirpation unternehmen und hierdurch eine wenigstens temporare Heilung berbeizuführen trachten; die genaueste Erwägung wird darüber zu entscheiden haben, ob in einem speciellen Falle eine Operation indicirt sei oder nicht. - Die Operation der Lymphome im Alleemeinen kann ziemlich einfach sein, gewöhnlich aber ist sie es nicht, was schon durch die Standorte dieser Geschwülste erklärlich wird. Der Eingriff selbst wird in den Fällen, wo man isolirbare Drüsen mit noch erhaltener Kapsel vor sich hat, im Ganzen merkwürdig gut ertragen; man kann gelegentlich fünfzig und noch mehr isolirte Drüsen am Ilalse bei einem und demselben Individuum ganz leicht und fast ohne alle Reaction exstirpiren, oder besser gesagt, mit dem Finger wie Kartoffeln ausgraben; wenn aber die Drüsen zu einer Geschwulstmasse confluiren, sehr weich und etwa noch mit der Scheide der grossen Halsgefässe verwachsen sind, so wird die Oberation dadurch kolossal erschwert. Es giebt medullare Sarkome der Lymphdrüsen, welche bei jungen senst kräftigen Leuten am Halse entstehend in die Tiefe, dann hinter dem Kiefer fert bis in die Rachenhöhle hineinwachsen und die Tonsillen und den Pharynx in Mitleidenschaft ziehen; sie bringen in der Regel bald den Tod; die hier noch möglichen Operationen sind mit so bedeutenden Gefahren verbunden, dass man durch dieselben selten das Leben verlängert.

Von den übrigen Organen, welche nach den neueren Untersuchungen zum Lymphdrüsensystem zu rechnen sind, unterliegen nur die Tonsillan einer hyperplastischen Erkrankung; doch ist diese gewöhnliche und bei Kindern und jugendlichen Individuen sehr häufige Tonsillarhypertrophie mehr der chronisch-entzündlichen, seundafren Lymphdrüsensekwellung vegleichbar, meist die Folge chronischer Katarrhe des Pharyax, während disschlich oft angenemmen wird, dass die hypertrephischen Tonsillen die Ursachen der Pharyaxkatarrho sind; die Exstirpation nützt daher in selchen Fällen gegen das Hauptleiden, die häufigen Anfälle von Halsentzündungen, so gut wie nichts. – Hypertrophien der Thymusdrüse kommer vor, sind jedoch immerbin sehr solten. – Die analegen Erkrankungen der Peyerschen Plaueus und der Milk labaen kein besonderes luteresse für die Chirurdie.

Es giebt auch Lymphomo in Geweben, welche nicht zu den Lymphdrüsen gehören; ich fasse dabei alle diejenigen meist weichen medullaren Geschwülste als Lymphome auf, in welchen sich ein den Lymphdrüsen analoges Netz durch sorgfältige Erhärtung und Präparation darstellon lässt. In diesem Sinne betrachtet kemmen Lympheme im Oberkiefer, in der Scapula, in der Haut, im Zellgewebe, im Auge etc. vor, Geschwülste, welche in ihrer Structur oft nur sehr undeutlich von den Granulationssarkomen (zumal von Virchow's Gliesarkemen) abgrenzbar sind, und meist wegen ihrer gewöhnlich medullaren Beschaffenheit kurzwog unter dem Titel "Markschwamm" passiren. Man kann ruhig behaupten, dass die Vermischung der eben erwähnten Formen keine prognostischen Fehler nach sich zieht, insofern diese Tumoren alle gloich bösartig, gloich infectiës zu sein scheinen; doch soll damit keineswegs die Bedeutung der detaillirtesten Untersuchung der genannten Geschwülste herabgesetzt oder unterschätzt werden; wir haben in Felge der schärferen Sonderung von Sarkomen und Carcinomen im Laufe der letzten Jahrzehnte auch schon interessaute und wichtige klinische Unterschiede kenuen gelernt. Es wäre noch vor fünfzehn Jahren unmöglich gewesen, sich so eutschieden über die Gruppe Sarkom und Lymphom auszusprechen, wie wir das gethan haben. Was wir jetzt unter die Gruppe "Lymphem" zusammenfassen, ist früher theils bei den Drüsenhyperplasien, theils bei den Sarkomen, theils bei den Markschwämmen abgehandelt worden.

# Vorlesung 49.

 Papillome. — II. Adenome. — I2. Cysten und Cystome. Follicularcysten der Haut, der Schleimhäute. — Cysten neuer Bildung. Schilddrüsencysten. Eierstockscystome. Blutcysten.

## Papillome. Papillar-Hypertrophien.

Es ist bis jetzt ausschliesdich die Rede geween von Neuhildungen aus der Reihe der Bindesubstanzen, der Muskeln und Nerven. Jetzt gehen wir zu den Nouhildungen über, bei welchen die wahren Epithelien, welche als directo Abkömmlinge der Zelleu des äusseren und des inneren Keinblattes gelten, eine mehr oder minder wichtige Rolle spielon. An zwei nermalen Gebilden haben die Epithelien einen wesentliches Anthell, nämlich an den Papillen der Haut und der Schleinhäuste (Darmotten) und an den Brisen; erstere sind wellige oder füngerformige Erhebungen, letztere buchtige oder cylindrische Einsenkungen der Häute, welchen die epitheliale Decke genan folgt. Beide geben das physiologische Paradigma für gewisse Geselwulsformen als, von denen wir die rein hyperplatischen Formen der ersten Heilen Papillome, die der zweiten Reib-Adenome (von 25½ Drise) nennen wollen; mit beiden ist entsprechende Bindegewebes. und Gefässengelbildung verbunden.

Die verhernenden Papillome kommen ausschliesslich auf der Cutisselten in der Wandung von Talgdriisencysten vor. Man kann zwei Hauptformen unterscheiden:

a) Die Warzen (Verrucae). Diese sind anatomisch dadurch charzetrisit, dass ie an seinem übermässigen l\u00e4ngen und Dickswarbstlum der Hautpapillen herrorgehen. Auf diesen abnorm grossen Papillen verhornt dann die Epidernis in Form von Lleinen Zapfen, aus denen jede warze massumengesett ist (Fig. 156). Diese Wucherungen, welche ohne bekannte Veranlassung besonders an den H\u00e4nden oft massenhaft auftretensial selten gr\u00f6ser als Linsen oder Erbsen.



Warze, a Längsschnitt, b Querschnitt. Vergrösserung 20.

b) Die Hauthörner (Vornus cutanca) sind Warzeu mit monstrais verdickten epithelialen Stratum; die Epidermismasse der vergrösserter Papillen verklebt zu einer festen Substanz, und wächst zu einem geraden oder gewundeuen, hornartigen Geblübe heran, welches, obsehon se einigt und allein aus verhornten Epidermissellen besetzt, eine Länge von 3-4 Zeil und darüber erreichen kann. — Wenn anch die äusserliche Beschaffonbeit dieser Börner grosse Abnlickkeit mit den Börnern nancher Thiere bas ist doch die anatonische Structur eine andere, indem ja den Börnern.

der Thiere Knochensubstanz zu Grunde liegt. Die Farbe der Hauthörner ist in der Regel eine schuntzigbräunliche; es kommen diese merkwürftigen Bildungen hauptsächlich im Gesichte und am Kopfe, dann am Halse, am Penis und an anderen Körperstellon vor, auch wachsen sie zuweilen aus Atheromersten heraus.

Den Warzen und Hornbildungen liegt entschieden eine allgemeine Disposition der Haut zu Grunde. Diese spricht sich hauptsächlich darin aus, dass gar nicht selten die Warzen massenhaft zu 20—50 und mehr an beiden Händen erscheinen, besonders bei Kindern, zumal kurz vor der Zeid der Pubertäsentvicklung. Irritirende äusere Einwirkungen spielen hier offenbar mit, wofür z. B. auch der Umstand spricht, dass gerade an den Händen, welche allen möglichen Reisen von aussen exponirt sind, solche Bildungen in grosser Zahl auf einmal auftreten.

Vor einiger Zeit sah ich bei einem ülteren, nistigen Berrn, der seine aritükartakteeinen Hände jederzeit mit besonderer Sorgfalt gepflegt hatte, eine Menge ungewöhnlich grosser Warzen fast an alles Plügern; dieselben waren fast gleichzeitig binnen weitigen Wochen enbstanden, ohne bekannte Veranlassung; weder an der Hand selbst noch an igenel einer anderen Stelle des Körpers fand sich etzes Aebnliches. Die Neugehilde wurden durch Actung zersfort und die Entsichung der Warzen erlosch anscheinend verdes oor rundless und sichtlich als sie berennen halt.

Die Disposition zur Hauthornbiblung, so selten sie auch beobachtet it, gehört mehr dem höhrem Mannesalter an, sowie auch sonst die meisten, später zu erwähnenden epidermoiatalen Neubildungen vorwiegend in diesen Alter zur Entwicklung kommen. Jedoch werden die Hauthörner keineswegs aussehlieselich bei Männern, sondern auch bei älteren Frauen beobachtet. In anatomischer Beziehung wäre zu den erwähnten Formen der Hornwucherungen auch noch der Ilystricismus (5rzpté, Schweinsborste, ligd) zu rechnen. Der Hystricismus oder die stachelschweinshiliche Formation der Haut ist eine besondere Art von Papiliarhypetrophe mit Verlormung der Epidermis in der Art, dass sich stachelartige Gebilde an der Hautoberfläche entwickeln. Dies Affection ist wie die Ichthyosis (eine schuppenartige Verdickung der Epidermis über den ganzen Körper: ½955; Fisch) meist angeboreu.

Die Disposition zur Warzenbildung ist eine durchaus ungefährliche, eist itt hauptseichlich in der Jugeen dar fund erlischt in vielen Fällen ganz spontan. Im Volke hält man die Warzen für austeckend, namentlich soll das Blut, welches aus einer zerkratzten oder abgeschnittenen Warzen arzeugen. — Die Bedeutung der Hautt für ontact kommt, neue Warzen erzeugen. — Die Bedeutung der Hauttförmer ist schon eine grössere; wenn diese Hörner auch zweitelen spontan abhrechen und abfallen, so wachsen sie doch wieder nach, sobald nichts Operatives dagegen unternommen wird, ja in manchen Fällen entsteht an der Stelle, wo früher ein Hauthorn sess, später ein Epithelialkrebs.

Die Warzen kaun man in den meisten Fällen sich selbst überlassen. Wie bei allen Krankheiten, welche mit der Zeit von selbst vergehen, giebt es auch gegen die Warzen eine grosse Menge sympathetischer Volksmitteldas Auflegen einer selbeten mit Warzen bedeckten Hand auf die Hand ein
Todlen, das Ueberschlagen gewisser Blütter und Kräuter, das sog. Bespreche
wird von alten Frauen als ein unzweifelhaftes Mittel angesehen. Zur Zesteinung der Warzen benützt man am Besten die rauchende Salgetersäner<sup>2</sup>,
mit derselben betupft man die Warze so lange, bis das Aetzmittel durb
die verdickte Epidermis in die Papillarschicht eingedrungen ist. Man er
kennt das einerseits daran, dass der Patient Schmerz zu empfinden be
ginnt und anderereseits daran, dass im Centrum der geützen Stelle einje
brüunlich-schwarze Punkte sichtlar werden: die Gefässechlingen der hysetrophischen Papillen, mit dem in ihrem Inneren geronnenen Blüte. Gewähnlich lässt sich 5-6 Tage danach die Warze vellständig auslösen
eventuell muss die Aetzung wiederhelt werden.

Die Hauthörner kann man nur dadurch radical beseitigen, dass mar das Stück Haut, an welchem sie aufsitzen, herausschneidet. —

Unter weichen, sarkematösen Papillomen wollen wir solche Nebildungen verstehen, welche die Ferm von Papillen haben, aus weichen Binde- oder Sarkemgewebe bestehen und ven einer Epithelialdecke beier sind, welche derjenigen des Grundbedens analog ist.

An der Cutis kommen sarkematöse, zuweilen sehr reichlich vascularsirte Papillome (weiche Warzen) im Ganzen selten, doch zuweilen angebere als Hahnenkamu-förmige Wucherungen an der einen oder anderen Gesichshäfte, fast immer nur einseitig, vor.

Viel häufiger entwickeln sich an den Schleimhäuten sarkomatöse Papillowar zumal an der Petrio vaginalis; seltener sehen in der Rectum-mi-Nasenschleimhaut. Sie fallen bei der bisher ühlichen chirurgischen Nomeclatur in die Kategorie der Schleimpolyen. Es sind häufig complicitive Goodwülste, bei denen Drüsenwucherungen und Drüsenektasie, Bildung vosarkomatösem Zwischengewebe und Papillenbildung neben einander begelten. Meist sind es gestelte Goschwülste, zuweilen erkrankte eine grösert Fläche der Schleimhaut gleichseitig.

Selten werden diese Papilleme infectiös, doch kommen sie nach de Exstirpation zuweilen wieder. Die ausgedehnten Papillome, welche sieh manchmal im Kehlkopfe bei Kindern finden, sind vielleicht immer syphilitischen Ursprungs.

#### 11. Adenome. Partielle Drüsen-Hypertrophien.

Neubildung von echten, regelmässig ausgebildeten Drüsen oder Drüsentheilen ist nicht so gar häufig. während wir später die unvollkommenen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Zu allen Aetrungen eignet sich nur die rothgelbe rauchende Salpetørsiere d. h. ein mit viel Untersalpetersäure verunreinigtes Präparat: die chemuch reine Salpetersäure, wie man sie in den Apotheken erhält, nürt fast gar nichts.

Drüsenbildungen beim Krebs als eine der gewöhnlichsten Formen der Neubildung kennen lernen werden.

Während man früher die Sarkomo der Mamma vielfach als partielle Hyperplasien der Drüse augesprochen hat, wed man Drüsen darin fand, ist man in neuerer Zeit sehr zweifelhaft geworden, ob in den früher beschriebenen Sarkomen in Drüsen (pag. 843) wirklich Drüsenachin neugebildet werden; ich muss nach meinen Beobachungen das wahre Adenom der Brustdrüse für ziemlich selten halten. Förster und Andere beschreiben achnöse Adenome der Mamma.

So viol ich gesehen habe, kommen die wahren Adenome der Mamma besonders bei jungon Mädchen, seltener bei Frauen zwischen 25-30 Jahren zur Entwicklung. Sie erscheinen als kleine, selten Wallnussgrösse übersteigeude, harte Knoten in der Brustdrüse und sind durch den Tastsiun schwer abzugrenzeu, weil sie iu die derbe, lappige Drüsensubstanz der Umgebung übergehen. Characteristisch für dieselben schoint mir ihre Schmerzhaftigkoit zu sein, und zwar nicht blos gegen den leisesten Druck, sogar den der Kleidung: die Patientinnen klagen gewöhnlich über spontane, von der Geschwulst ausstrahlende Schmerzen in der Mamma und in dem Arme dersolben Seite, sowie über ein eigenthümliches, schmerzhaftes Gefühl der Ermüdung bei der geringsten Anstrengung der Armmuskeln durch weibliche Handarbeiten, Schreiben, Klavierspielen u. s. w.: zuweilen ist die Muskelschwäche oder der Schmerz - es ist schwer genau zu unterscheiden, welches von beiden - so gross, dass die Patientinnen selbst leichte Gegenstände, ein Trinkglas, einen Teller u. s. w. mit dem Arme der kranken Seite nicht aufzuheben vormögen. Sämmtliche genannten Symptome verschwinden spurlos nach Exstirnation dieser Geschwülste. Ich habe wiederholt nach einer hesonderen Betheiligung der Nerven au diesen Geschwülsten gesucht, haho dieselbe jedoch niemals anatomisch nachweisen konnen, obwohl sie für mich keinem Zweifel unterliegt. In einem von mir heobachteten Falle zeigte sich nach der Exstirpation eines bohnengrossen Adenom die etwas hypertrophische Narbe eminent schmerzhaft, jedoch nur die oine Hälfte derselben, die sich anscheinend durch nichts von der anderen unterschied. Die Berührung des Hemdos wurde nicht vertragen, stärkerer Druck rief Schmerzen in der Mamma und im Arme bis in die Fingerspitzen ausstrahlend hervor. Nach einigen Monaton erfolgte ziomlich plötzlich vollkommene Genesung.

Ueber die prognostische Bedeutung dieser meistens kleiene Tumoreu lisst sich bis jetzt nicht viel sagen. Man hält sie allgemein für durchaus gutartig: ich möchte das nicht so bestimmt behaupten. Jedenfalls kommen Recidive von Adesomen der Mamma vor, mehrere Jahro nach der Extiration und zwar nicht in der Narbe, sondorn gewähnlich an einer anderen Stelle der Driiso oder in der anderen Mamma. Auch scheint es mir sohr wahrscheinlich, dass aus ihnen echte Carcinome sich etwickeln können.

Die segenannte Hypertrophie der Prostata ist, nach den Untersuchungen Biltroth's, nie mit Adenombildung, sondere mit der Ektasie der Acini und epithelialer Hyperplasio verbunden; im Wosentlichen beruht die so häufig besluchtete Vergüsserung dieser Drüss wie sehon bemerkt (pag. 815) auf düßuser oder knuiger Myombildung.

Die Drüsen der äusseren Haut und manchor Schloimhäute können auch zur Entwicklung von Adenomeu und Adeno-Sarkomen Veranlassung geben; es sollen durch Auswachsen des Drüsenepithels analog der

Drüsenentwicklung im Fötus, Geschwülste der Haut entstehen können, welche als reine Adeneme aufzufassen sind. Verneuil beschrieb zuerst ein Adenem der Schweissdrüsen. Seitdem sind verschiedene derartige Beebachtungen veröffentlicht werden, nicht nur ven den Schweiss- und den Talgdriisen der Haut, sondern auch von der Schleimhaut des Verdauungstractus; gewöhnlich erreichen dieselben keine besondere Grösse und haben wenig praktische Bedeutung. Doch können Adeneme der Haut aus zufälligen Ursachen ulceriren, und dann für Carcinome gehalten werden. -Etwas häufiger sind diejenigen Drüsenbildungen, welche in der Schleimhaut der Nase, des Dickdarms und des Uterus vorkommen, und welche in ein gallertiges ödematöses Bindegewebe, seltener in andere Formen des Sarkomgewebes eingebettet sind. Es entstehen dadurch Geschwülste, welche man im Allgemeinen als Schleimpolypen zu bezeichnen pflegt; theils faltenartig breit aufsitzende, theils kelbig gestielte Geschwülste; sie haben die Farbe und Consistenz der Schleimhaut, welcher sie entsprungen sind, tragen auch deren Epithel, wobei nur die weichen Polypen des ausseren Gehörganges eine Ausuahme machen, welche häufig senderbarer Weise mit Flim merepithel bekleidet sind. Im Uterus kemmen neben den sog. Schleimpolypen auch diffuse Adenembildungen vor, die ungemein gefässreich sind, die ganze Uterushöhle in Gestalt eines körnig-krümeligen Gewebes ausfüllen und rasch wieder heranwachsen, wenn sie nicht bis in die gesunde Schleimhaut hinein und bis auf den letzten Rest ausgerottet werden. Die durch die Gegenwart dieser Wucherungen bedingte Affection des Uterus wird in neuester Zeit als Endometritis diffusa adenematosa bezeichnet. Nicht alle als Schleimpolypen bezeichneten Geschwülste enthalten Drüsen: sie fehlen gewöhulich den Ohrpolypen und den kleinen blätterartigen Wucherungen der weiblichen Harnröhre, den sogenannten Harnröhrencarunkeln. letzterwähnten Neubildungen bestehen einzig aus ödematösem und gallertigem Bindegewebe mit einer Epithelialdecke. Die meisten Schleimpolypen der Nasenhöhle, des Dickdarms und besonders des Rectums bestehen aber zum grossen Theil aus hervergezerrten und auch neugebildeten Schleimhautdrüsen, deren geschlossene Enden sich unter Umständen zu Schleimcysten erweitern. Die Schleimpolypen können daher im anatomischen System ie nach ihrem Gehalte an Drüsen theils zu den reinen Adenomen (z. B. die Rectumschleimpolypen bei Kindern Fig. 157), theils zu den Sarkomen (viele Nasen-Schleimpolypen), theils zu den ödematösen Fibromen, theils endlich zu den Myxo-Sarkomen gezählt werden. - Die Disposition zu Schleimpolypen reicht vom Kindesalter bis etwa in das 50. Lebensjahr. Bei Kindern ist die Localisation der Krankheit auf das Rectum und den Dickdarm beschränkt, und zwar so, dass theils einzelne Geschwülste der Art, theils viele derselben zu gleicher Zeit entstehen; letzteres kommt jedoch fast noch häufiger bei Erwachsenen als bei Kindern vor. Von der Zeit der Pubertät an bis etwa zum 30. Jahre herrscht die Localisation auf der Nasenschleimhaut vor: theils mit Production einzelner Polypen, theils

mit gleichzeitiger Wucherung in beiden Nasenhöhlen; letzteres ist das Häufigere. In den beiden letzten Jahren des 3. Jahrzehntes treten dann die Schleimpolypen des Utorus auf, welche unter Umständen später den Ueber-



Aus einem Schleimpolyp (Adenom) des Rectums von einem Kinde. Vergrösserung 60.

gang zu krebsigen Bildungen machen können. Bei allen diesen Polypen besteht eine grosse Hartnäckigkeit zu localen Recidiven, besonders ist dieselbe bei den Nasenpolypen ausgesprochen, deren Wachsthum oft erst nach 3-4 maliger Entfernung aufbört. In den meisten Fällen erlischt im Laufe der Jahre die Disposition zu diesen Neubildungen von selbst, indem endlich die Recidive aufhören, oder auch die kleineren Polypen, wie z. B. die um Uterus, in ihrem Wachsthum stehen bleiben. Die mikreskopische Untersuchung dieser Geschwüßte kann insefern Aufschluss über Verlauf und Prognose geben, als diejenigen Geschwüßte, deren Gewebemasse nur aus ödematäsem Bindegwebe besteht weit weniger Verdacht auf Recidive geben, als diejenigen, welche aus Spindelzellengswebe bestehen oder aus einem Gewobe, welches der entzündlichen Neublidung analog ist; endlich kann in einigen Fällen nur durch die anatomische Untersuchung einer Verwechslung mit Epithelialearcinnon vorgebougt werden.

Die Schleimpolypen der Nase entfernt man am leichtesten durch das Ausreissen mit den dazu bestimmten Polypenzangen; ebenso verfährt man mit den Polypen des äusseren Gehörganges; die Polypen des Uterus und des Rectums schneidet man an der Basis mit der Scheere ab; wonn man Blutung fürchtet, so legt man zuvor eine Ligatur an oder braucht die galvanokaustische Schlinge; dio diffusen Wucherungen der Uterusschleimhaut werden, nach genügender Dilatation des Cervix, mit dem scharfen Löffel aussekratzt und die Wundfläche hierauf energisch erätzt.

Von den Drüsen ohne Ausführungsgang berücksichtigen wir hier nur die Schilddrüse, weil sie eine echte Epithelialdrüse ist; die Adenome des Eierstocks gehen so überwiegend häufig in die cysteiden Formen über. dass sie zweckmässiger im nächsten Abschnitte besprochen werden. - Geschwülste der Glandula thyreoidea neunt man seit lauger Zeit Strumen, Kröpfe. (Bei Celsus bedeutete, wie schon erwähnt, \_struma" eine Drüsengeschwulst am Halse überhaupt.) Wenn wir das anatomische Verhalten dieser Geschwülste zur Drüse betrachten, so giebt es diffuse Anschwellungen der Schilddrüse, welche einen oder gleichzeitig beide Lappen betreffen und Geschwülste, welche deutlich umgrenzt in die Drüse eingelagert sind, wobei letztere normal ist oder auch in geringem Grade hypertrophisch sein kann. Schliessen wir die einfachen Cysten der Schilddrüse, die sogenannte Struma cystica, aus, so sind die meisten übrigen Formen der Kröpfe reine Adenome oder Cysto-Adenome. Falls das Gewebe dieser Geschwülste, welche von äusserst verschiedener Consistenz sein könneu, noch nicht durch secundäre Veränderungen metamorphosirt ist, so zeigt es auf dem Durchschnitte für das freie Auge fast dieselbe Beschaffenheit, wie die Schnittfläche der normalen Schilddrüse.

Auch mikroskopisch ist das Verhalten ein sehr ühnliches; fast alle festen Kropfgeschwölste lassen bei der mikroskopischen Untersuchung eine grosse Menge von Bindegewebskapseln erkennen, in welchen eine klare, mit mehr oder weniger runden, blassen Zellen durchsetzte Gallertsubstanz enthalten ist (Fig. 15%). Die Grösse dieser Kanseln



Fig. 158.

Aus einer gewöhnlichen festen Kropfgeschwulst. Adenom der Schilddrüse, Partielle Injection. Vergrösserung 100.

variirt ungemein, indem die jüngsten derselben, welche noch keine Gallerte, sondern nur Zellen enthalten, den Gtalen Thyreoidealblasen analog sind, während die grünsten den 6-10 fachen Durchmesser jener haben. In der neuesten Zeit hat sich Wölfler eingehend mit dem histologischen Studium der Kropfbildung beschäftigt.

Eine der häufigsten Veränderungen in den Kropfgeschwülsten ist die Cystenbildung, welche dadurch zu Stande kommt, dass bei der Erweiterung der Drüsonblasen eine Anzahl derselben confluirt und der dickgallertige Inhalt sich mehr und mehr verflüssigt. Ausser dieser Cystonbildung in den Kröpfen giebt es jedoch noch andero, obenso häufige Veränderungen der Kröpfe, wolche bei längerem Bestehen derselben fast regolmässig einzutreten pflegen, nämlich Blutextravasate, die freilich zum grössten Theil resorbirt werden, aber Pigmentirungen in geringerer oder grösseror Menge zurücklassen. Doch kann das Blut auch in eine Cystenhöhle hineinergossen werden und daselbst zu einem lockeren Coagulum gerinnen; räumt man die Höhle aus, so findet man gewöhnlich eine vollkommen durchtrennte, wie freipräparirto Arterio in dom Gerinnsel oingeschlossen, aus wolcher sich die Blutung alsogleich erneuert. Diese Gefässe sind meistens degenerirt. brüchig, wahrscheinlich in Folge der amyloiden Degoneration ihrer Wandungen; dieser Umstand mag zu den häufigen Blutungen Veranlassung geben. Die Verkäsung und Verfettung mit Bildung von Cholestearinkrystallen ist in alten Kröpfen häufig; endlich tritt auch gar nicht selten Verkalkung hinzu, so dass durch alle diese secundaron Motamorphosen das ursprüngliche Bild der Goschwulst sohr verändert werden kann. Die Kropfgeschwülste, welche theils in der Mitte des Halses, theils auf beiden Seiten in grösserer Anzahl oder solitär ontstehen, können oine bedeutendo Grösse erroichen, die Luftröhre dislociren, sie erheblich zusammendrücken und durch Erstickung tödten. Dazu gehört übrigens nicht einmal ein besonders grosses Volumen: wenn die Kropfgeschwulst sich hinter die Trachea hinoinschiebt, oder wenn dieselbe substernal entsteht, so kommt es bei verhältnissmässig geringfügigen Geschwülsten bald zu bodrohlichen Symptomen. Viel seltener erreicht die gleichmässigo doppelsoitigo Hypertrophio dor Schilddriise einen sehr hohen, lebensgefährlichen Grad. - Die Kropfkrankheit ist hauptsächlich durch ihr endomisches Vorkommen merkwürdig; es sind besonders Gebirgsländer, in denen sie sich findet; sie wird im Harz, in Thüringen, in den schlesischen uud böhmischen Bergen und in den Alpen beobachtet, wenngleich hier nicht in allen Theilen mit gleicher Häufigkeit. Einzolne Thäler der Schweiz und der österreichischen Alpen sind sogar vollkommen von derselben frei. Im Himalaya-Gebirgo und auch in den gebirgigen Theilen Brasilions kommen Kröpfe häufig vor. Man hat die verschiedensten Umstände, besonders das Wasser und den Erdboden, beschuldigt, die Krankheit hervorzurufen, ohne dass jedoch durch exactere Untersuchungen ein bestimmter wissenschaftlicher Anhalt gewonnen wäre. Unzweifelhaft spielen die geologischen und klimatischen Verhältnisse bei dieser Affection eine grosse Rolle. Klebs schreibt die schädliche Einwirkung des Wassers seinem Gelialte an schwefelsaurem Kalk (Gyps) zu und will bei Hundeu experimentell durch Fütterung mit dieser Substauz 55.\*

Kropfbildung erzielt haben. Eine durchgehende Gleichartigkeit in der (vielleicht auch erblichen) Censtitutieu der Kropfkranken lässt sich kaum aufstellen.

Hechst eigenthümlich ist der Zusammenhang der endemischen Krepfbildung mit dem Cretinismus: man weiss seit langer Zeit, dass die meisten Cretins mit Krepfen behaftet sind. In den letzten Jahren hat Kecher die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass die vellständige Exstirpation der Schilddrüse bei jugendlichen Individuen eine characteristische Eruährungsstörung bewirke, die von ihm als Cachexia strumipriva bezeichnet wird. uud deren auffallendstes Symptem ein allmälig sich ausbildender Cretinismus ist. Bis jetzt sind alle Versuche, dieses Factum, welches auch andere Chirurgen bestätigen, zu erklären, fruchtlos geblieben. Allerdings hatte Schiff sehon vor Jahren den experimentellen Nachweis geführt, dass die vellständige Exstirpation der Schilddrüse bei Thieren binnen kurzer Zeit deren Ted zur Felge habe. Die betreffenden Experimente wurden mit aller Versicht wiederhelt und es zeigte sich, dass wenigstens Hunde, Katzen und Kaninchen nach dem Verluste der ganzen Schilddrüse in einen marastischen Zustand verfallen: sie sind traurig, fressen nicht, magern ab, die Menge der Leukecythen im Blute nimmt zu, zuweilen zeigen sich Lähmungen der Extremitäten, ein unsicherer sehwankender Gang, und wenige Tage nach der Operation erfolgt der Ted, ehne dass mau bei der Section nennenswerthe Veränderungen nachweisen kann. Dech kommt es ausnahmsweise ver, dass Hunde die Operation überleben, ebwehl sie offenbar Wochen und Menate lang krank sind. Entfernt man nur einen Theil der Drüse, dann tritt in dem Reste eine cempensaterische Hypertrephie ein und die Operatien wird ehne jede Reactien ertragen. Sehiff hat die Ansicht ausgesprochen, dass die Schilddrüse eine regulaterische Function auf die Blotcirculation im Gehirne ausübe und dass der Marasmus nach der Exstirpatien des ganzen Organs durch die chronische Gehirnanämie bedingt sei. Ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass mir diese Theorie bis jetzt ziemlich problematisch erscheint: über die angeführten Thatsachen an sich ist kein Zweifel möglich, und deshalb ist es gerechtfertigt, wenn Kecher vorderhand die totale Exstirpation der Schilddrüse bei jugen dlichen Individuen auszuführen widerräth.

Die Kropfbildung kann in sehr selteuen Fällen angeboren sein, siertitt jedech meisteus erst mit dem Beginn der Pubertät stärker hervor; das Wachsthum des Kropfes überdauert selten das 50. Jahr; die Kröpfe, welche bis dahin unschäfdlich geblieben sind, pflegen sich nicht nuchr zu ergrössern und auch später keine Beschwerde zu machen. Im Ganzen sind jelech die Fälle, bei welchen einzig und allein in Folge des Kropfeer tödtliche Ausgang erfolgt, viel häufiger als man bisher wohl geglaubt hat. Unter Umständen kann der Tod durch Erstickung ganz plötzlich erfolgen; wenn nämlich die knorpeligen Ringe der Trachea durch die Kropfegeselwulst erweicht der usuritt sind, se dass die Luftröhre nur mehr ein

häutiges Rohr darstellt, genigt bisweilen eine rasche Drehung des Kopfes nach einer Seite, um das Laume der Traches vollkommen aufzuhehen und dadurch die Respiration zu unterbrechen. Es ist das Verlienst Rose's, zuerest auf diese, früher unbeachtete Gefahr der Kropfülding aufmertsam gemacht und die his dahin rätheshahren Fälle des sog. "Kropfüdes" aufgeklärt zu haben. — Ausser den Adenomen finden sich in der Schilddrüse nicht allzaselten rasch wachsende, weiche (medullare) Sarkome, sowie Carcinome: beibe Geschwulsformen führen sehr bald zur Verwachsung der Drike mit den Nachbarorganen und der Haut, sowie zur Infection der unschstellegenen Lymphdrüsen. Die Operation solcher maligner Strumen ist wegen der Ausbreitung der Erkrankung nur selten ausführbar; fast immer erfolgt der tödtliche Ausgang durch Erstickung. Es ist kaum nötlig, die Struma aneurysmatica als eine besonder Art abzugerzenzen, indem dieselbe nichts Anderes darstellt, als einen mit starker Erweiterung der zu-führenden Arterien verbundenen Kropf.

Gegen die Kropfkrankheit wendet man in der Regel Jodpraparate an: dieselben haben iedoch nur in der ersten Periode der Entwicklung eine entschiedene Wirksamkeit, später nützen sie so gut wie nichts; man braucht sie sowohl innerlich (mässige Dosen von Jodkalium), wie äusserlich in Form von Einpinselungen und als parenchymatöse Injectionen in die Kropfgeschwulst. Ausser den Einspritzungen von Jodtinctur, die besonders durch Lücke und Schwalbe empfohlen worden sind, wendet man auch parenchymatose Injectionen von verdünntem Alkohol (gewöhnlichem Brennspiritus), dann von Ergotinlösung, in neuester Zeit endlich auch von Jodoformemulsion (Rp. Jodoformi, Glycerin., Aquae destill. aa partes aequal. Mucil. gummi arabic. qu. sat, ut fiat emulsio.) an; - wie es scheint, haben alle diese Substanzen ungefähr die gleiche Wirkung. Dass die parenchymatösen Injectionen bei malignen Strumen erfolglos bleiben, brauche ich Ihnen wohl kaum zu sagen. Ich habe in vielen Fällen vollkommene Heilung oder wenigstens bedeutende Verkleinerung der Kröpfe durch consequent fortgesetzte Jodiniectionen erzielt; ich iniicire zwei Mal in der Woche; im Anfange, um die individuelle Reizbarkeit zu prüfen, nur den dritten Theil, später eine ganze Pravaz'sche Spritze reiner Jodtinctur und setze die Behandlung mehrere Monate hindnrch fort. Die Alkoholiujection hat in einem von Billroth beobachteten Falle acute Verlauchung der Struma mit tödtlichem Ausgange herbeigeführt. Man hat zuweilen in Folge der raschen Verkleinerung einer Struma eine Art hectischen Fiebers mit allgemeiner Abmagerung, Verlust des Appetits, Anämie und Schwäche beobachtet, welche Symptome von manchen Chirurgen, wie mir scheint sehr mit Unrecht, als Zeichen einer chronischen Jodvergiftung angesehen worden sind. Ich habe in zwei Fällen diesen Zustand eintreten sehen, nachdem seit Monaten keine Jodpräparate mehr angewendet worden waren, während sich jedoch die Struma fortdauernd verkleinerte. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, dass es sich dabei um Phänomene handelt, welche durch

die Re-orption des Gewebes der Struma hervogerufen werden, wie solche auch boi dem Verschwinden der maligene Lymphenen nach Arsenikgebranch verkemmen. Schwächliche eder gar tuberculöse Personen können deuselben erliegen. Es ist unbedüngt wichtig, diese möglicherwoise sehr gefährlichen Folgerscheinungen der medicimentösen Behandlung des Kropfes zu berücksichtigen; dass sie überhaupt verkemmen, ist ein Grund mehr, welcher für die Berechtigung der operatüren Therapio spricht.

Die Exstirpation der hypertrephischen Schilddrüse sewehl, wie der Krepfgeschwülste ist eigentlich erst in den letzten Jahren eine häufige Operation gewerden, nachdem man gelernt hatte, nicht nur die Teclinik derselben zu beherrschen, sendern auch durch die Lister'sche Behandlung einen vellkemmen aseptischen, reactienslosen Wundverlauf zu erzielen. Auch sind die Indicationen zur Ausführung der Operation sehr bedeutend medificirt worden. Während man früher nur diejenigen Strumen exstirpirte, welche entweder wegen ihrer Grösse oder wegen ihres Sitzes direct das Leben gefährdeten, entfernt man jetzt die Kröpfe, deren Velumen merkbar zunimmt, selbst wenn sie mementan nech gar keine bedrehlichen Erscheinungen veranlassen, so früh als möglich, weil man die Gefahren der Kropfkrankheit überhaupt besser kennen gelernt hat und weil die medicamentöse Behandlung zum Mindesten unsicher ist. Man wendet eben consoquenter Weise auch auf die Strumen jene therapeutischen Grundsätze an. die für alle Geschwülste Geltung haben. Im Allgemeinen bieten die besten Chancen die beweglichen Kropfgeschwülste in der Mittellinie des Halses bei jungen Leuten, während selbst kleine Kröpfe, welche tief in die hypertrophirten Seitenlappen eingebettet sind oder mit einem Theile ihrer Peripherie hinter dem Sternum oder anch nur hintor der Trachea liegen, schwierig und nicht ehne Gefahr zu entfernen sind. Auch die kleinsten Operationen der Art müssen mit der grössten Vorsicht ausgeführt werden; ich warne Sie, eine Kropfexstirpatien ehne hinreichende, geschnlte Assistenz zu unternehmen, namentlich wenn keine directe Indicatie vitalis verliegt; droht jedoch Erstickungsgefahr, dann kann man nicht wählerisch sein und muss entweder die Geschwulst entfernen oder die Luftwege eröffnen. Man hat in der letzten Zeit eine grosse Zahl von Exstirpationen der hypertrophischen Schilddrüse und einzelner Kropfgeschwülste mit dem besten Erfolge gemacht, fast immer Heilung ohne jegliche Complication erzielt und nur ausnahmsweise einen Kranken verleren. Das Wichtigste bei der Operation ist die Blutstillung aus Arterien und Venen; Sie dürfen keinen Schnitt thun, beyor Sie nicht entweder durch Umstechnng oder durch doppelte Anlegung der Klemmpinzetten die Gefässe des zu durchschneidenden Stranges unschädlich gemacht haben. Indem man so an der Peripherie der Geschwulst alle ein- und austretenden Gefässe en masse doppelt unterbindet, isolirt man nach und nach die ganze Struma von ihrer Umgebung und kann sie endlich auch von ihrer Unterlage ablösen. Dabei hüte man sich die Verwachsungen stumpf zu zerreissen, ohne vorher unterbunden zu

haben; ce könneu dicke Veneu im collabirten Zustande ganz wie Bindegewehe aussehen; wenn man sie verlotta; gieldt es eine kelessale Blutung. Auf welche Weise man bei der Kropfex-stirpation die stets bedenkliche Verletzung des N. recurrens vermeidet, werden Sie in der Klinik lerenn. — In nenester Zeit hat Wölfter um die Gefahren der sog, Cachoxia strumipriva zu vermoiden, ein älteres Operationsverfahren wieder aufgenemmen, die isolirte Unterhindung der Schildhäriseansterien, wodurch eine Schrumpfung der Kropfgeschwalst herbeigeführt wird. Die bisher erzielten Erfolge ladeu iedenfalls zu weiteren Versuchen ein.

Wiel leichter als die totale Exstiration ist die Entferung einzelner, mehr oder minder abgekapselter Kropfknoten aus der Schilddrüse. Dabei kann man oft mittelst des Fingers oder der Myrthenblattoende halb grabend, halb ansschälend die Knollen herausbolen und unterbindet dann gewöhnlich nur den Stiel, d. h. den festeren Gewebestrang, welcher die aus- und eintretenden Gefässe enthält. Niomals dürfen Sio sich bei einer partiellen oder totalen Kropfextstripation darauf einissen, die Gefässe isolirt zu unterbinden, nachdem sie durchschnitten sind; — der Kranke würde ist zu viel Blut auf diese Weise verlieren und Sio würden mit diesen Operationen gar nicht fertig werden, die schon, wenn Alles glatt geht, lange Zeit in Anspruch nehmon. Nach der Operation legen Sie einen exacten antiseptischen Compressiverband an; selbstverständlich laben Sie vorhor drainirt und die Hantwunde vereinigt, um eine entstellende Narbe mög-lichst zu vermodien.

## Cysten und Cystome. Balggeschwülste.

Eine Geschwulst, welche aus einem Sacke (Balg) besteht, der mit einer flüssigen oder breigen Substanz, dem Producte der Wandlangselomente, angefüllt ist, nennt man eine Cyste oder Balggeschwnist. Nach der Definition sind von der Betrachtung ausgeschlossen alle Flüssigkeitsansammlungen, die sich nachträglich erst durch eine bindegewebige Membran abkapseln, wie z. B. die Blutextravasate, dagegen gehören zu den Cysteu mancho sog. Rotentionsgeschwülste. Im strengsten Sinne des Wortes sellto der Ausdruck Cyste eigentlich nur für jene Tumoron gebraucht werden, bei denen sowohl der Sack selbst, als sein Inhalt neugebildet ist. Doch spricht man in praxi von Cysten, wenu sich die Geschwülste aus bereits präformirten Säcken entwickeln, während die durchwegs neu entstandenen Bildungen dieser Art als Cystome bezeichnet worden. Ist eine Geschwulst von einem Convelut sohr vieler solcher Balggeschwülste gebildet, so nennt man dieselbo "zusammengesetzto Cyste" oder "multiloculäres Cystom". Finden sich in einer der besprochenen Geschwälste oder in Carcinomen zugleich Cysten und stellen diese einen wesentlichen Theil der Geschwulst dar, so bildet man Namen, wie Cysto-Fibrom, Cysto-Sarkom, Cysto-Chondrom, Cysto-Carcinom etc.

Virchow rechard, wie schon bemerkt, auch die eingekapselten Bluektrawaast, die felüber besprochemen Bllandsone (Kritavaastionscysten), ferne die opdopiechen Ergässe und Bjørescerciosen seröser Siele (Bjøresce), Meningecole, Hirdrops der Gelenke, Ganglion sich 3 hat kaus darionssysten in den Greschwätsen. Noch Virchow's Einheilung bilden dann die Retentionssysten die dritte Categorie der Balgreschwältet. Von diesen Berlassen wir die Retentionscysten grössere Canlie und Blasen, wie den Bjøreschwältet. Von den Bjøreschwältet, von der der Gruppe dergingen Tumoren, welche Virchow unter dem Namen Follfunlarsysten zusammerastellt. Sowold die propiet Grenopen von der Schreibung der Grenope der Grenopen der

Von den Drüsen der Cutis sind es die Talgdrüsen, aus welchen sich am häufigsten Cysten bilden; in sehr seltenen Fällen kommen cystische Erweiterungen in Schweissdrüsenadenomen vor. Die Ursachen, weshalb sich das Secret in den Talgdrüsen ansammelt, sind entweder Eindickung desselben oder Verschluss der Ausführungsgänge. Häuft sich aus einem dieser Gründe das Secret in der Drüse an, so wird die in Form von Acinis ausgebuchtete Secretionsfläche zu einer einfachen Hohlkugel expandirt; das angehäufte Secret fibt einen mechanischen Reiz auf das Bindegewebe der Kansel aus, welches in Folge dessen zu einem Balge verdichtet wird. Lässt sich bei Anwendung eines kräftigen Druckes der noch nicht sehr voluminöse Sack ausdrücken, so pflegt man eine solche kleine offene Cyste einen "Comedo" (comedo, Fresser, Schlemmer), Mitcsser zu nennen. - Ist in Folge irgend eines irritativen entzündlichen Processes die Ausgangsöffnung einer Talgdrüse geschlossen worden, so kann freilich danach Atrophie der Drüse erfolgen, wie dieses z. B. nach Verbrennungen mit ganz oberflächlicher Zerstörung der Cutis öfter geschehen mag; doch in anderen Fällen dauert die Secretion der Drüse fort, und diese dehnt sich nun ganz allmälig zu einem Sacke aus. Solche mit Fettbrei und Epidermis gefüllte Cysten nennt man "Grützbeutel, Atherem". Diesen Brei findet man bei mikroskopischer Untersuchung aus Fetttropfen, Fettkrystallen, besonders Cholestearin, Epidermiszellen und -plättchen zusammengesetzt. Er hat sehr verschiedene Farbe und Consistenz; die meisten Atherome am behaarten Kopfe, welche im höheren Mannesalter entstehen, haben einen schmutziggraubräunlichen, stinkenden Inhalt von breiiger, blättriger, stückiger Beschaffenheit. Die Bälge dieser Cysten sind in der Regel dünn, aus Bindegewebe bestehend; ihre innere Fläche zeigt meist ein deutlich abgegrenztes Rete Malpighii und ist wellig oder papillär erhoben. Der Inhalt dieser Cysten erleidet manchmal die Metamorphose der Verkalkung. In Folge von Trauma, äusserst selten spontan, kann ein Atherom vereitern und aufbrechen; der Brei entleert sich, die Ränder der Oeffnung werfen sich um und die Innenfläche des Sackes wird zu einer übel aussehenden Ulcerationsfläche. - Ausser am Kopfe und im Gesichte, wo sie häufig sind, kommen diese Geschwülste nicht oft vor.

Eine zweite Form dieser Cysten sind die Dermoidcysteu, welche meist einen rein weissen Inhalt haben, der neben Epidermiszellen reichlich Cholestearin enthält (Cholesteatom). In der Wand dieser Cysten finden sich Haare mit Haarbälgen, auch wohl Schweissdrüsen; der Balg ist also sehr Haut-ähnlich, dermoid (von cioux und ziet;). Diese zumal am Kopfe im Bereiche des Orbitalrandes, aber auch anderwärts z. B., wie ich gesehen habe, an der Ohrmuschel, vorkommenden Cysten sind in ihren ersten Anfängen immer angeboren. Man hält sie für verirrte, zu tief gowachsene und abgeschnürte Stücke von Hautdrüsen, welche sich in beschriebener Weise selbstständig entwickelt haben. - Am Ilalse kommen vollkommen geschlossene, mit Epidermis ausgekleidete Säcke vor, welche durch Abschluss der embryonalen Kiemengänge eutstehen und im Laufe von Jahren durch Epidermisanhäufung zu grossen Cholesteatomcysten werden können. Man findet sie entweder am Boden der Mundhöhle (als Ranula) oder aussen am Halse, über und hinter der Schilddrüse. Es können auch Carcinome aus diesen Kiemengangresten hervorgehen (Volkmann).

Auch in Schleimhäuten mag Eindickung des Drüsenschleims und in Folge dessen schwierige Entleerung desselben Ursache der Entstehung von Schleimcysten werden können: indess ist hier wohl häufiger Verschluss des Ausführungsganges der Grund für die Entwicklung von Retentionscysten. Das Secret in denselben ist meist eine zähe, oft sehr dicke, schleimige Masse von honiggelber oder rothgelber, selbst chocoladebrauner Farbe; es finden sich bei mikroskopischer Untersuchung dieses Cysteninhalts viele grosse, blasse oft Fettkörnchen enthaltende, meist runde Zellen in homogenem Schleim, auch Cholestearinkrystalle, oft in grosser Menge. - In der Nasenschleimhaut sind diese Cysten sehr selten, doch existiren sie in Nasenschleimpolypen, ja manchmal so zahlreich, dass man diese Geschwülste auch als Blasenpolypen bezeichnet hat. In der Schleimhaut des Antrum Highmori fand Luschka oft viele kleine Cysten. In der Mundschleimhaut kommen die Schleimcysten vorwiegend an der Junenseite der Lippen, seltener der Wangen vor. In der Uterusschleimhaut und in Uterusschleimpolypen sind Schleimcysten ein gewöhnlicher Befund. In der Rectumschleimhaut dagegen finden sich keine Schleimeysten, auch gehören dieselben an den tiefer im Innern des Körpers liegeuden Schleimhäuten zu den grossen Seltenheiten.

Cysten neuer Bildung. Die einfachste Cyste neuer Bildung ist eine Prophensmansen, in deren Inneren sich durch Bifferentrung eine Hählenut füssigem Contentum gebildet hat, während die wandständige, kernhaltige Schichte zu einer Art Membran verdichtet wird. Wir haben früher bereits allmilde Vorgänge an den sog. Cellules vassformatives kennen gelernt (EQ, pag. 63 u. 820). Rokitansky hat als der Enste diese einfachsten mikroskopischen Cysten als aus dem von ihm sog. "structurlonen Hohlkolleu" hervorgehend, beschrieben. Im Allgemeinen ist jedoch diese Entwicklungsart der Cysten else und gelenfalls kommt es auf diese Weise immer nur zu Hohlgebilden

von sehr geringem Volumen. Die makroskopisch wahrnehmbaren Cysten entstehen im Gegentheile meist durch einen Erweichungsprocess gewisser, vorhor durch Zellinfiltration erkrankter Gewebe, oder durch Erweichung fester Goschwulstmassen. So wie sich die Neubildung in Sack und flüssigen Inhalt gesondert hat, tritt dann in manchen Fällen eine Secretion an der Innenwandung des Sackes ein, so dass die Erweichungscyste zur Secretionsoder Exsudationscyste wird und sich so vergrössert. Jedes zellenreiche Gewebe kann durch die schleimige Metamorphose des Protoplasmas, oder wie es von Anderen aufgefasst wird, durch Abscheidung der schleimigen Substanz durch Zellen, in eine Cyste umgewandelt werden, ohne dass dies mit Schleimdrüsenbildung irgend etwas zu thun hätte. Wir kennen beim Fötus oine Entstehung von Höhlen durch schleimige Erweichung von Knorpelgewebe, nämlich die Entwicklung der Gelenkhöhlen. Gerade in Knorpelgeschwillsten kommt oft eine schleimige Erweichung einzelner Partien vor. wodurch Chondrome mit Schleimeysten entstehen. Ebenso ist in Myxomen die theilweise Verflüssigung und Abkapselung zu Cysten nichts Ungewöhnliches; das Gleiche kommt in Sarkomen, zumal in Riesenzellensurkomen vor. Die oft spaltartigen, äusserst glattwandigen Cysten mit serösem oder serösschleimigem Inhalt, welche sich in Uterus-Myomen finden, sind vielleicht enorm dilatirte Lymphräume. Die Knochencysten entstehen anfangs immer durch Erweichung, doch mag es sein, dass die oft sehr glänzend glatten Membranen, welche Räume dieser Art auskleiden, im Laufe der Zeit wirklich seceruiren können.

Während alle eben angeführten Arten von neugebildeten Cysten keine Beziehungen zu Drüsenbildungen haben, gehen die jetzt zu erwähnenden aus Adenomen hervor. Eine etwas unsichere Stellung in dieser Reihe haben die schon erwähnten Cysten der Schilddrüse, die Cystenkröpfe oder Balgkrönfe: unsicher insofern, als sie nicht gerade aus neugebildeten Drüsenbeeren oder Drüsenröhren hervorgehen, sondern durch Ansammlung von meist schleimigem Secret in einem oder in einigen Thyreoidalbläschen; wenn man den Inhalt dieser Bläschen als Secret bezeichnen will, wozu mancherlei berechtigen dürfte, so müsste man diese Cysten als Retentionscysten categorisiren. Da man aber auch auf der anderen Seite sagen kann, dass es doch bedenklich sein dürfte, von einem Secret der Schilddrüse zu reden, da der Inhalt der Thyreoidalbläschen von manchen Anatomen als normaler Weise nur aus Zellen bestehend bezeichnet wird, so kann man die durch schleimige Erweichung des Bläscheninhaltes entstandene Cyste anch wiederum als neugebildet betrachten. Mag man das nnn so oder so nehmen, so viel steht fest, dass die Cysten der Schilddrüse ganz solitär auftreten und recht gross werden können. Uebrigens kommen fast in iedem grösseren, auch in manchem kleinen, sonst festem Kropfe eine oder mehrere Cysten vor, deren Wandung gewöhnlich sehr glatt ist. Gerade die grossen und isolirten Cysten dieser Art machen den Eindruck, dass sie vorwiegend Secretionscysten sind, während alle solche Höhlen in den übrigen Theilen

sohr grosse Kröpfe durch ihre erweichten, wie zerfetzten Wandungen weit nnehr den Eindruck von Erweichungscysten machen. Der Erweichungsprocess in der Schilddrüse endigt in der Regel mit der Bildung einer schleimigen Flüssigkeit; es giebt aber auch Cysten in dieser Drüse, welche einen grauen brückeligen Brei enthalten, welcher wie Talgdrüsenbrei aussieht und doch sich wesentlich dadurch unterscheidet, dass er nur Detritus von Schilddrüsengewebe enthält; echten Atherombrei sah ich noch nicht in der Schilddrüsen.

Zu den complicirteren Cystengeschwülsten gehören die Cystosarkeme der Brustdrüse; von denen wir schen früher (pag. 845) gesprechen haben, die Eierstecks- und Hedencysteme, Cyste-Adeneme, Cysto-Sarkeme und Cyste-Carcineme. Nach den neueren Untersuchungen handelt es sich in den weitaus meisten dieser Fälle um neugebildete Drüsenbeeron oder Drüsenröhren, ven welchen sich Endkelben abschnüren, wie das normaler Weise bei der Bildung der Schilddrüsen- und Eierstecksfollikel erfelgt. In diesen neugebildeten Follikeln (vielleicht auch in den nermalen Eierstocksfellikeln) wird eine schleimige, weingelbe, bräunlichrothe oder dunkelbraune Flüssigkeit secernirt, durch welche der anfangs nur mit dem Mikreskop sichtbare Fellikel allmälig immer mehr und mehr ausgedehnt wird. Entweder aus einem solchen Follikel eder durch die Cenfluenz mehrerer zu einer grösseren gemeinsamen Höhle entstehen manchmal colessale Eierstocksevsten, wolche den Leib einer Frau mehr, als es im neunten Menate der Schwangerschaft der Fall, ausdehnen können. In anderen Fällen entwickeln sieh Hunderte bis Tausende selcher Fellikel und so entstehen die multiloeulären Cystengesehwülste des Ovarium. - Der letztere Process kemmt auch im Heden vor, weungleich weit seltener als im Eierstecke. In diesen beiden Organen, wie in der Mamma und in der Schilddrüse ist schleimiger Inhalt der Cysten als Regel zu betrachten; doch kommen in der Mamma in sehr seltenen Fällen Cysten mit milchigem, butterartigem, ja segar mit käsigem Inhalte vor, wie selehe neuestens durch Klotz (nach Beebachtungen aus der Billreth'schen Klinik) beschrieben werden sind. In den neugebildeten Fellicularcysten des Eierstecks und des Hedeus beobachtet man auch gelegeutlich Fettsecretion und massenhafte Epidermispreduction; es bleibt dann bei der Bildung von kohlkepfartig zusammengelagerten Hirsekern- bis Erbsen-gressen Epidermis-Perlen, wie ich dergleichen in Hedengeschwülsten salt, oder es entwickeln sich grosse, Fettbrei enthaltende Cysten. Die Wandung dieser Cysten, welche von dem Volumen eines Kindskopfes, ja in seltenen Fällen nech grösser im Eiersteck junger und älterer Frauen gefunden werden, ist gewöhnlich weit heher erganisirt als die Wandung der Dermeidcysteu der Haut; denn grosse Mengen ven Haaren, Talgdrüsen, Schweissdrüsen, Papillen, selbst warzige Auswüchse befinden sich eft in dem Balge dieser Cysten. Ja Knerpel- und Knechenplatten mit Zähnen verschiedenster Ferm werden darin gefunden, so dass der Gedanke nahe liegt, es handle sich dabei um einen verunglückten Fötus, um eine unvollkommene Befruchtung und Ovariabsebungerschaft mit einem nicht zur regelmässigen Entwicklung gekommenen Individuum!

Ausser an den genannten Stellen kommen augeboren anch in der Gegeul des ös sacrum zusammengesetzte Cystengeschwälste vor, welche oft Flimmerepithel und neben mancherlei anderen Geweben gelegeutlich anch drüsige, follikulare Bildungen enthalten. Die Mannigfaltigkeit der Gewebformen in diesen angebornen "Tumners esocyge" ist, von den verhältnissmissig einfachen Formen der Cystosarkome bis zu dem feetus in feetu eine enorm grosse und läset sich, ohne ganz in Details und Gesuistik einzugehen, hier nicht weiter erörtern. Virchow nennt solche Geschwülste, bei welchen ganze Organe oder vollkommen ausgebildete Organbeile entstehen, "Teratome" (von ziegar, Wunderwerk, Missgeburt).

leh muss endlich noch der hier und da in der Literatur beschriebenen Cysten erwähnen, welche vollkom men flüssige, venösse Blut ent-halten, und mit glatten Wändes ausgekleidet sind. Manche von ihnen füllen sich nach der Punction schnell wieder, andere langsam; solche Cystes sind in der Achsehöble, am Thorax, am Halse beobachtet worden. Wenn wir diejenigen Fälle ausschlüssen, in welchen Bluterginsee einem schleimigen oder serösen Cysteniahatte gazu die Farbe dunkeln Blutes gaben und nur die Fälle berücksichtigen, in welchen es sich wirklich allein um Blut als Cysteniahatt gehaudelt hat, so können diese Blutysten kann etwas Anderes als grosse Säcke an Venen, oder cavernise Venengeschwülste kannt gewordenen Fälle sind durch Punction und Jodinjection geheilt, so dass man nichts über die pathologische Anatomie dieser Geschwälzte sagen kann.

Die Diagnose einer Cyste ist leicht, wenn man die Geschwulst sicher palpiren kann; man wird die Fluctuation fühlen; tiefliegende Cysten sind oft sehr schwer als solche zu erkennen. Verwechslungen mit anderen abgekapselten Flüssigkeitsansammlungen sind möglich; ein Probeeinstich mit einem sehr feinen Trokart ist erlaubt, um die Diagnose sicher zu stellen: man kann daraus entnehmen, ob man dieses oder jenes therapentische Verfahren einzuschlagen habe. Es giebt verschiedene Dinge, mit welchen man eine Cyste verwechseln kann, z. B. kalte Abscesse; anch sie sind schmerzlose, zuweilen sehr langsam sich vergrössernde, fluctuirende Geschwülste. Auch die Blasenwürmer, von denen zwei Arten in ausseren Theilen des Körpers, nämlich im Unterhautzellgewebe vorkommen, Cysticerons cellulosae, die Finne, und Echinococcus hominis entwickeln sich, wenn auch sehr selten, im Unterhautzellgewebe (noch seltener im Knochen); erstere ist eine kleinere, letztere eine grössere Blase, welche mehrere kleinere enthalten kann; die Blase, aus der das Thier besteht, hat immer noch einen neugebildeten Bindegewebssack um sich; das Ganze macht begreiflicherweise deu Eindruck einer Cystengeschwulst. Ich sah Cysticerken-

blasen von der Nase und aus der Zunge exstirpiren, Echinococconblasen aus dem Unterhautzeligewebe des Rückens und des Oberschenkels entfernen; in allen Fällen wurde die Diagnose auf Cyste gestellt, nur in einem der letzteren Fälle auf Abscess, und in der That war hier anstatt der gewehnlichon Abkapselung Eiterung um die abgesterhene Echinoeoecenblase eingetreten. Ich habe diese Bemerkungen hier anhangsweise eingeschoben, weil wir sonst gar keine Veranlassung haben, uns besonders mit den Parasiten zu beschäftigen. Die zu Milliarden in den Muskeln des Menschen zuweilen eingestreuten Tricbinen können nicht Gegenstand ehirurgischer Behandlung werden, wenn auch nach den glänzenden Untersuchungen von Zenker die Diagnose iu vielen Fällen gestellt werden kann und jetzt schon oft gestellt worden ist. - Die Hydropsien der subcutanen Schleimheutel und der Sebnenschoiden, se wie die Spina bifida lassen sich auch leicht mit Cystengeschwülsten verwechseln, wonn man nicht auf den anatomischen Sitz dieser Auschwellungen Acht giebt. - Cystome können auch mit gallertig weichen Sarkemon und Carcinomen und mit sehr weiehen Fettgeschwülsten verwechselt werden. Wie schon gesagt, wenn der eperative Plan die sichere Diagnose nothwendig verlangt, macht man die Probepunction. Was uns aber bei der Diagnose der Geschwülste überhaupt vorwiegend leitet, ist die Erfahrung üher ihren relativ häufigeren Sitz an diesem oder jenem Körpertheil; die Summe dieser Erfahrungen habe ich Ihnen bei jeder Cystenform immer angegeben und werde auch in der Klinik später Ihre Aufmerksamkeit besonders auf diesen Punkt richten.

Da die Prognose der Cystengeschwülste, die alle langsam wachsen, wenn sie allein als Cysten ohne Complication entstehen, bereits in dem früher Gesagten liegt, so können wir gleich zur Behandlung derselben übergehen. Man kann auf zwei Arten die Cysten beseitigen, nämlich durch Entleerung des Inhalts und örtliche Application von Mitteln, welche eine zur Vorschrumpfung des Cystensackes führende Entzündung anregen, oder durch die Exstirpation des Cystensackes; die letztere ist immer die einfachste und am schnellsten zum Ziele führende Operation, und wir werden diesem Verfahren überall dort deu Vorzug geben, wo es leicht und ohne Lebeusgefahr ausgeführt werden kann. Doch bei den Eierstockeysten, bei den Cysten der Gland, thyreoidea und anderen, wolche einen tiefen oder sonst gefährlichen Sitz haben, wäre natürlich eine andere ungefährliche Methodo sehr willkemmen, wenn sie nur einige Aussicht auf Erfolg hieten würde. In seltenen Fällen, bei kleinen Cysten, genügt die einfache Punction um Heilung zu erzielen, wie dies z. B. hei einkämmerigen Ovarieucysten heohachtet worden ist. Dech kann man ein derartig günstiges Resultat nicht vorher wissen und weudet daber zum Zwecke der Hoilung sicherer wirkende Mittel an. Wir können eine Schrumpfung des Sackes nach vorgängiger Entleerung des Inhalts theils durch einen suppurativen, theils durch einen milderen, mehr trockenen Entzündungsprocess erzielen. Spalten Sie die Cystenwandung der ganzeu Länge nach und halten Sie die Schnittränder auseinander, so wird sich eine Eiterung und Granulationsbildung auf der zu Tage gelegten Innenwandung der Cyste etabliren mit Ausstossung der daran haftenden Geschwulstelemente oder des Epithels; der Sack verschrumpft dann allmälig narbig, und so kommt er erst zur Verkleinerung, dann zur Heilung; doch kann dieser Process zuweilen viele Monate dauern. Sie können dasselbe Ziel auch erreichen, wenn Sie durch die Geschwulst an einer oder an mehreren Stellen Ligaturen oder Röhren legen; durch die eintretende Lust und den Reiz der durch die Bälge gelegten Röhren oder Ligaturen tritt an der Innenwandung derselben ebenfalls eine Eiterung und Granulatiensbildung auf, welche im günstigsten Falle auch zur Verschrumpfung führt: oft freilich erfolgt das nicht in der gewünschten Weise oder erferdert wenigstens Menate und Jahre zum Abschluss, so dass von diesen beiden Methoden die erstere vorzuziehen ist; sie findet besonders bei den Cysten am Halse Anwendung. Eine Verschrumpfung der Cyste und ein Versiegen ihrer Secretion kann man noch auf eine andere Weise erreichen, nämlich durch Punction mit nachfolgender Injection von Jodtinctur; wir haben über die Wirkung dieser Behandlung schen früher (pag. 680) gesprochen. Das Resultat der Jedinjection besteht auch hier darin, dass zunächst nach der Injection eine heftige Entzündung des Sackes mit serofibrineser Exsudation erfolgt; das Serum wird dann resorbirt und der Sack zieht sich zusammen. Die Jediniection ist besonders da anzuwenden, wo man es nicht mit erweichtem Gewebe als Inhalt, sondern mit einer von dem Sacke vorwiegend secernirten Flüssigkeit zu thun hat, also besenders bei Cysten mit serösem Inhalt und einzelnen Arten von Schleimevsten. Bei Cystenkröpfen macht man die Punctien und Jodinjection oft mit glänzendem Erfolge; es kemmt aber sehr darauf an, welche Methode Sie dabei in Anwendung ziehen, wovon mehr in der Klinik. Bei den aus erweichtem Gallertgewebe hervorgegangenen Cystomen und den Fetteysten sind die Jodiniectionen contraindicirt; es erfelgt danach leicht sehr heftige Entzündung und Jauchung mit Gasentwicklung, so dass man nachträglich zur Spaltung des ganzen Sackes gezwungen werden kann. Auch Säcke mit sehr dicken Wandungen, wie manche Halscysten, welche gar nicht oder wenigstens nur sehr langsam zur Schrumpfung kommen kennen, eignen sich nicht für die Jodinjection. Die Ovarialcysten, bei welchen man früher zuweilen Punctien und Jediniection ausführte, sind schon deshalb sehr schwer zur Heilung zu bringen, weil es höchstens bei einkämmerigen Cysten gelingt, die Wandung des Sackes vollkemmen mit der Injectionsflüssigkeit in Contact zu bringen. Ausserdem aber sind die Gefahren des Austretens von Jodtinctur in die Bauchhöhle. der Vereiterung oder Verjauehung der Cyste, respective der diffusen Peritonitis so gross, dass gegenwärtig diese Behaudlungsweise gänzlich verlassen ist. Die einzig sichere operative Therapie der Ovarialcysten besteht in der Exstirpation derselben durch die Laparetemie, deren Resultate mit iedem ahre günstiger werden. - Es mag hier kurz erwähnt werden, dass man durch Massago einer Cyste ihren Inhalt, insofern er flüssig ist, zur Resorption bringen kann. Ich habe bei einer hochbejahrten Frau, welche an einem colessaleu Ovarialcystom litt und bei welcher innerhalb eines Jahres mehrero Punctionen nothwendig geworden waren, durch consequente Anwendung der Massage zunächst die Geschwulst so weit reducirt, dass sie nicht mehr punctirt zu werden brauchte, und sie fernerhin stationär orhalten. Acht Jahre nachdem die Massagebehandlung eingeleitet worden war. lobte die Patientin noch fort, ohne wesentliche Beschwerden zu verspüren. Selbstverständlich wird ein derartiges Verfahren immer nur in Ausnahmsfälleu angezeigt sein. Es giebt Cystengeschwülste, bei welchen man aus bestimmten Gründen überhaupt jeden operativen Eingriff vermeidet, wenn derselbe auch an und für sich ausführbar wäre; ich würde es z. B. für eine Thorheit halten, einen alten Mann, der eine Anzahl von Atheromen am Kopfe trägt, zu überreden, sich diese Geschwülste exstirpiren zu lassen: ein etwa hinzutretendes Erysipelas capitis könnte unter solchen Vorhältnissen tädtlich werden.

#### Vorlesung 50.

13. Carcinome: Historisches. Allgemeines über die anatomische Structur. Metamorphosen. Verschiedene Forneu. Topographie: I. Aeussere Haut umd Schliedmäute mit Plattenepilde. J. Milchdrisen. 3. Schliedmärsen und Cylinderpilde. J. Spicheldräsen und Vorsteherdrise. 5. Schliddrise und Eierstock. — Therapie. — Kurze Bemerkungen über die Diagnose der Geschwülste.

### 13. Carcinome. Krebsgeschwülste.

Um lhuen eine Vorstellung zu geben, wie man früher Geschwällste diagnosticirte, und wie viele der jotzt noch gebrüchlichen Nanen entstanden sind, will ich lhuen einen betreffenden Passus aus dem classischen, weil in seiner Zeit auf dem hichsten Standpunkte stehenden Werke von Lorenn. Heister mittholien, einem Buche, desseu dritte Auflage vom Jahre 1739 ich vor mir habe. Dort heisst es (p. 2293): "Ein Scierhus wird genannt eine harte unschmertzhaftte Geschwulst, welche in allen Theilen des Leibs, sonderlich aber in den Drüsen zu entstehen pfleget, und hat zu Ursach eine Stockung und Vertruchung des Geblits in dem vorhärteten Theil." — pag. 306: "Wenn ein Scirrhus weder resslvirt, noch in Rube an ehalten werden, noch bey Scien ist weggenommen worden, so werden diesolben entweder von sollssten, oder durch üble Curation, böss-artig, dass ist schmertzhaft und entzändet, in welchem Stande man es anfängt Krebs oder Carcinoma, auch Cancer zu nennen; wobey offt die dabei liegende Aderu dicke aufschwellen, und eich dies diehe liegende Aderu dicke aufschwellen, und eich deichaben wie die Fässe eines Krebes

ausdehnen (welches aber dech nicht bey allen geschiebet), als weron dieser Affect seineu Namen bekommen hat; welcher in Wahrleit eine von den schlimmsten, beschwerlichsten, grausamsten, und schmetthafftesten Kranckheiten ist. Wenn derselbe nech die gantze Haut über sich hat, so wird er ein verborgener (Tanere occultus) genannt; wenn aber die Haut ge-öffnet, oder exulerirt ist, nennt man es einen offenen oder exulcerirtes Krehs, und folget dieser ordentlich auf jenon."

Es ist noch gar nicht lange her, dass mau sich in dem naiven Glauben befand, man habe an dieser Art ven Vergleichungen und Beschreibungen etwas Reelles, etwas praktisch Brauchhares. Wird man in hundert Jahren über unsere jetzigen anatemischen und klinischen Definitienen lächeln, wie wir es jetzt hun, wenn wir den guten alten Heister reden hören? Wer weiss? Die Zeit geht mit Riesenschritten vorwärts, und ehe man sichs versieht, kemmen Dinge zu Tage, welche die mihaamen Arbeiten der rätigien jungen Forscher in kürzester Frist historisch machen.

Wir geben immer in den Naturvisseusehaften höchst ungern daran, kurzo Befaitinen zu geben, wiel dieses in der That wegen des Ueberpangsedes einen Processes in den andern und der einen Bildung in die andere eft nahezu ummöglich ist. — Ueber die Carcineme kann man in klimisch Beischung sages, es sind Geschwülste, welche in hohem Grade infectiösind, und zwar wird diese Infectien, welche sich zunächst auf die Lymphdriüeu, später eventuell auch auf andere ferner liegende Organe erstreckt, wahrscheinlich verwiegend durch die Verschleppung von Elementen (oh nur von meleculären Elementen, Zellen oder Theilen derselben oder auch von Saft, bleibt nech dahin gestellt) aus der primären Geschwulst durch die Lumpherfässe und Venen in Blutz zu Stande ehrzeht.

Wenn man daran geht, diesen klinischen Begriff durch die anatomische Untersuchung der betreffendeu Geschwülste zu contreliren, so zeigt es sich sehr bald, dass ein absolut sicheres Criterium, um die Carcinome von anderen Geschwülsten zu unterscheiden nicht aufzufinden ist. Sind schon die makreskepisch wahrnehmharen Kennzeichen, welche Astley Cooper durch sorgfältiges Studium für die Krebse des Hedens und der Mamma aufgestellt hatte, nicht ohne Weiteres auf die krebsigen Neubildungen im Allgemeinen zu übertragen, so geht es auf dem Wege der mikroskepischen Forschung nicht besser. Man mochte den Character des Carcinems in den sog. Krebszellen, in der alveolären oder adeneiden Structur oder in der Infiltration der Geschwulstmasse in das physiologische Gewehe suchen, immer ergab sich hei genauerem Zuseheu, dass auch bei anderen Neoplasmen, die klinisch durchaus nicht als Krebse imponirten, dieselben Befnnde vorkamen. Gegenwärtig halten wohl die meisten Pathelegen und Chirurgen daran fest, dass nur solche Geschwülste als echte Carcinome zu betrachten seien, welche einen den echten Epithelialdräsen (nicht deu Lymphdrüsen) ähnlichen Bau zeigen.

Nachdem die Genese des nougebildeten Gewebes als Eintheilungsprincip

anerkannt worden war, erklärte man, gestützt auf die Keimblättertheorie, die Entwicklung aus einer epithelialen Matrix als eutscheidendes Merkmal der Krebse. Waldever forumlirte diese Auschauung in aller Schärfe durch den Satz: "Nur iene Gesehwülste sind echto Carcinome, deren Zellen Abkömmlinge wahrer Epithelien sind, die also in letzter Linie von den Zellen des äusseren und des inneren Keimblattes abstammen", und ihm haben sich Thiersch und Billroth vor allem angeschlossen. Ich habe Sie schon bei einer früheren Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht, dass im Sinne der Keimblättertheorie das Carcinom nicht als heteroplastische, sondern als exquisit homöoplastische Geschwulst aufgefasst wurde, indem es aus Zellen besteht, die mit den Elementen des Mutterbodens identisch sind, uud nur in der Anordnung derselben zum Gewebe ein Unterschied besteht. Consequenter Weise definirte daher Waldeyer das Carcinom als atypische epitheliale Neubildung, währender die Adenome als typische epitheliale Neubildungen auflasst. Demnach soften alle Geschwulstelemente des Carcinoms einzig und allein durch Proliferation von Epithelzellen gebildet werden und keine andere als eine echte Epithelzelle soll eine ('arcinomzolle produeiren können. Dieso Theorie ist meines Erachtens in dieser Fassung nicht aufrecht zu erhalten: allerdings scheint es bewiesen zu sein, dass die primäre Eutwicklung eines Carcinoms im Allgemeinen an jene Organe gebunden ist, in welchen sich eine epitheliale Matrix befindet, doch können andererseits die Carcinomzellen selbst auch durch solche Gewebselemente gebildet werden, welche keine Epithelien sind, also durch Elemento des Bindegewebes, der glatten und der quergestreiften Muskeln, der Gefässwandungen u. s. w. Wenn man die Entwicklung secundärer Krebsheerde, wie in den Lymphdrüsen, oder die Metastasenbildung nicht einzig und allein auf das Waehsthum verschleppter Zelleonglomerate zurückführen will, was mit den Ergebnissen des anatomischen Studiums in directem Widerspruche stohen würde, so muss man annehmen, dass z. B. die Elemente des Lymphdrüsengewebes Carcinomzellen zu produeiren im Stande sind. Dass sie zu dieser Wueherung angeregt werden durch die Gegenwart von inficirenden, aus dem primären epithelialen Gewebe stammenden Körpern (seien es nun die Krebszellen oder die sog, corpusculären Elemente, vergt, pag, 783), das ändert an dem Wesen der Sache Nichts.

Die Frage, oh auch aus auferen Zellen als aus erkten Egithelien, also z. B. aus Bindegewebszellen, Krelsszellen werden können, ist eigeallich sehr neuen Datuns. Die ersten Untersucher von carcinomatisen fess-hwälsten behanpteten die Eatsteklung der gehirbelialen Elemente aus einem sogen. Blasten, d. b. einer laubflüssigen, structurionen Bildungsunsser wie deum überhangt die Blastenberei jegliche Keublüdung erkliten sollte. Spilter, als der Satz "omnis cellula aufgeneim Gültigkeit erlaugt hatte, die es Keunanden ein, daran zu zweifen, dass Krebuszellen ande durch Profication von Elementen des Bindegewebes gebüldet werden könnten — ja es gab nüchtenen Boulonkter, wie z. B. H. Deyer, welche bei der Entwicklung von Oxicrionnen in der Mannan jode active Thätigkeit des spilterläden Drüssugewebes leuguteten und uur die Giffsten und aus fündegewebe an dem Neudlüdungsprozees der gultheilialer varie

nomzeilen Antheil nehmen lassen wollten. Auf diese Periode folgte die Aera der auschliesslich epithelialen Genese des Krebses. Sie dauerte nur kurze Zeit - wenigstentraten alsbald gegen die Theorie Waldever's Stimmen auf, welche sich der ursprünglichen, durch Rokitansky und Virchow geäusserten Anschauungsweise der eigentliehen Heterologie anschlossen; die Entstehung von wahren Carcinomzellen, welche den physiologischen Drüsen- und Epithelzellen gleichen, aus Bindegewehe, Muskeln, Elementen der Gefässe u. s. w. wird von Rindfleisch, Volkmann, Lücke, Eberth. Biesiadeeki, Gussenbauer, Weil u. v. A. angenommen und zwar nicht als Ausnahme, sondern als die Regel. - Sie werden mich fragen, wie so bedeutende Divergenzen in der Deutung der anatomischen Vorgänge hei der Carcinomentwicklung vorkommen konnen. Zur Erklärung muss ich Ihneu sagen, dass die Krebsgeschwülste ehen nieht einzig und allein aus Zellen hestehen, die man ohne weiteres als epitheliale Elemente deuten muss, - es finden sich nämlich ausser den Epithelien auch noch sehr viele junge, kleine runde Zellen, welche in den recenteren Antheilen der Geschwulst infiltrirt, von jeher den Beobachtern bedeutsam und wichtig erschienen waren. Diese kleinzellige Bindegewehsinfiltration, welche sich überall findet, wo epitheliale Wucherungen in das Gewebe hineinwachsen, wird in manchen Fällen 40 bedeutend, dass sie die epithelialen Neubildungen, - von welchen sie, wenn letztere klein sind, sehr sehwer unterscheidbar sein kann, - fast völlig verdeckt; man kann dann zweifelhaft werden, oh sie uicht als völlig selbstständiger, auch gelegentlich vielleicht allein sicher zu erkennendor Bestandtheil der Krebsgeschwülste betrachtet werden sollte. Ausserdem beobachtet man gerade an den jungsten Partien der Geschwulst, also dort, wo das physiologische Gewebe noch als solches erkennbar ist, lebhafte Wucherung, Kernvermehrung, Sprossenbildung, Furchung und Tbeilung der zelligen Elemente der Gefasswandungen, der glatten und der quergestreiften Muskeln u. s. w. Während nun die Vertheidiger der streng epithelialen Genese des Krebses die kleinzellige Infiltration und die eben erwähnte Proliferation einzig und allein als Symptom der Reaction des physiologischen Gewehes, respective als eutzundliche Neubildung auffassen, welche mit der krebsigen Wucherung gleichen Schritt hält, aber niemals selbst Carcinomgewebe erzeugt. denten die neueren Untersucher die Proliferation auch der nicht epithelialen Zellen als den ersten Anfang des geschwulstbildenden Processes und nehmen an, dass sich diese Ahkommlinge des Bindegewebes, der Gefässe, der Muskeln u. s. w. allmälig in ochte epitheliale Krebszellen umwandeln. Die Entscheidung darüber, welche der beiden Anschanungen die richtige ist, ist allerdings nicht leicht zu fallen. Es muss zugegeben werden, dass wir gerade bei der Dentung von mikroskopischen Bildern über die Genese der Geschwülste vielen Täuschungen ausgesetzt sind. Gewisse Vorgänge des Zellenlebens, wie die Kern- und Zelltheilung, die Auswanderung u. s. w. konnen wir an eeeigneten Obiecten während des Lebens direct beobachten; dabei sehen wir Ein Individuum verschiedene Phasen durchmachen. Bei der anatomischen Untersuchung der Neoplasmen aher haben wir eine grosse Menge von Zellen-Individuen vor uns, die von einander mehr oder weniger verschieden sind; gleichsam als Extreme erscheinen nas einerseits die normalen physiologischen Gewebselemente, andererseits die völlig ausgebildeten Geschwulstzellen. Wenn wir nun zahlreiche Uebergangsformen zwischen zwei an und für sich, der Gestalt nach, differenten Elementen finden, so schliessen wir aus deren Existenz, dass das eine derselhen aus dem anderen entstehen konne. Wir schliessen also aus dem räumlichen Nebeneinander auf ein genetisches Nacheinander. -Es ist hier noch zu hemerken, dass die Epithelialformen, welche sich in den primiren Carcinomen finden, auch immer in den Infectionsgeschwülsten der Lymphdrusen gelunden werden, so dass die Structur des primären und des secundaren Tumors stets das gleiche ist. So wird z. B. die carcinomatose Wncherung einer Lymphdruse aus Cylinder epithelien bestehen, wenn die Infection von einem Cylinderepithelkrebs ausgegangen var.

Besonders wichtig und schwierig ist es, in anatomischer Beziebung eine Grenze zwischen Adenomeu und Carcinomen, sowie auch zwischen den complicirten Formen der Sarkome und den Carcinomen zu ziehen, da diese Geschwulstformen mancherlei mit einander gemein haben, ja in einzelnen Theilen, abgesehen von ihrer Geneso, vollständig gleich aussehen können. Die reinen Adenome sind aus neugehildeter Drüsenmasse zusammengesetzt, welche der normalen durchaus analog ist oder wenigstons ausserordentlich nahe steht; das, die neugebildeten Acini umgebende Bindegewobe vorhült sich zu den neugebildeton Acini wie zu den normalen, es ist ganz unverändert oder nur in sehr geringom Maasse kleinzellig infiltrirt. Bei den Sarkomen in Drüson erfolgt in der Regel keine Neubildung von Drüsenseini, sondern die Sarkommasse schliesst die entweder normal gebliebenen oder erweiterten Drüsenräume mit Epithelzellen, die bedeutend vermohrt und vergrüssert sein können, nur ein. Das Carcinom ist aber dadurch characterisirt, dass die enitbelialen Elemente in Form von rundlichen Kolben und Beeren (aciuos) oder in Form von runden Cylindern oder Walzen (tubulos) in das Gewebe der Haut und tiefer bineiuwachsen, in gloicher Weise, wie das im Fötus der Fall ist. Die Epithelialzellen werden dabei gewöhnlich weit grösser als normal. Neben diesem epitholialen Thoile der Geschwülste findet man die bindegewebige Masse bald von normaler bald von abnormer Festigkeit, bald äusserst weich, fast schleimig, in der Regel im Verhältniss zu den Epithelialmassen an Menge zurückstebend. In derselben sind pun die schon bosprochenen rundlichen kleinen Zellen infiltrirt, oft in solcber Menge, dass kaum noch Fasergewebe übrig bleibt; in seltenen Fällen kann die Bindegewobsmasse sogar den Bau von Granulations-, Spindelzellen-, selbst alveolaren Sarkomen baben und dem Untersucher grosse Verlegenheiten in Betreff der Classification bereiten; meist sind die infiltrirten kleinzelligen Elemente diffus im Krebsgorüste (Bindegewelsgerüst) zerstreut: sehr selteu findet man mehrere Zellen gemeinschaftlich in einem Spalt zwischen den Bindegewebsbündeln angebäuft. Beim Vordringen in den Knochen wird letzterer aufgezehrt wie bei der Caries, indem das Bindegewebe innerhalb der Haversischen Canale carcinomatos infiltrirt und die Knochenmasse zwischen denselben immer mehr und mehr reducirt und schliesslich substituirt wird. Dabei kann es, obenfalls wie bei Carios, in Folgo der raschen Proliferation zu Compression der Gefässe in den Markkanålon und weiterbiu zu eirenmseripter Nekrose kommen, bevor die Kalksalze des Knochons resorbirt wurden.

Was die Gefässe bei der Carcinomentwicklung betrifft, so kann man sieb durch kunstliche Injectiou überzeugeu, dass die Gefässerweiterung und Neubildung durch Schlängelungen und Schlingenbildungen eine sehr bedeutendo ist; dort, wo zusammenhängende Epitholialmassen innerbalh des Carcinoms vorkommen, sind sie gorade so wenig vascularisirt, wie die normalen physiologischen Epitbellager; jodoch findet man die jungste Epitbolialformation immer in innigster Beziehung zu den Gefassen. - Nach Waldeyer vorschmelzen die wahren Krobszellen niemals mit einander, während das bei den grossen epitholioiden Zellen mancher Sarkome vorzukommen scheint. - Die ersten Anfänge plexiformer Sarkome und Carcinome sind oft kanm von einander zu unterscheiden (man vergleiche Fig. 141 mit Fig. 169 und 170) in beiden Fällen sind die Formen ausserst drüsenähnlich. Es giebt daber auch, wie schon erwähnt, Fälle, welche man nur nach einem genauen mikroskopischen Studium der Geschwulst richtig deuton kann - uud selbst dabei machen sich verschiedene Auffassungen geltend, zum Beweise dafür, dass in der Natur streuge Sonderungen nicht vorkommen und überall l'obergangsformen zu finden sind. - Seitdem man augefangen hat, die Genese der Geschwülste, besonders aber der Carcinome ernsthaft zu discutiren, haben die Anschauungen nicht nur in einzelnen Generationen, sondern sogar in den Köpfen einzelner Pathologen die mannigfachsten Umwandlungen, ja man kann sagen einen förmlichen Kreislanf durchgemacht. Im Augenblicke ist die ganzo Angelogenhoit mebr in den

Untergrund getreten: die Argumente pro und contra sind erschöpft und neue Beweismittel bat man vorderhand nicht zur Verfügung.

Das Aussehen des Durchschnittes der Carcinome und ihre Consistenz ist so verschieden, dass sich darüber im Allgemeinen nichts sagen lässt.

In den weitaus meisten Fällen treten die Krebsgeschwülste als Knoten auf: auch als Infiltration und Induration sonst weicher Gewebe oder in Form von papillären Wucherungen. Selten sind die erkrankten Partien vom gesunden Gewebe durch eine Bindegewebskapsel streng gesondert: in den meisten Fällen ist vielmehr der Uebergang vom Gesunden zum Kranken ein allmäliger. Es giebt Fälle, in welchen man überhaupt nicht von einer Krebsgeschwulst, sondern nur von einer krebsigen Infiltration sprechen kann, weil keine Vergrösserung, sondern vielleicht sogar eine Verkleinerung des erkrankten Organs damit verbunden ist. Es ist ferner characteristisch für die Carcinome, dass ein Theil der Neubildung oft sehr kurzlebig ist, direct oder uach vorausgehender fettiger Degeneration zerfällt, resorbirt wird, während sich das infiltrirte Fasergewebe zu einer festen Narbe zusammenzieht. Ausser dieser narbigen Schrumpfung und nicht selten neben derselben kommen aber Erweichungsprocesse sehr häufig, vielleicht noch häufiger uls Schrumpfung, jedenfalls in ausgedehnterer Weise vor. Diese Erweichung wird meist durch fettigen Zerfall der Zellen und käsige Metamorphose eingeleitet: centrale Erweichung mit Aufbruch nach aussen. Entwicklung eines jauchigen Geschwürs mit pilzartig umgelegten Rändern ist sehr characteristisch für Carcinome. - Auch die Schleimmetamorphose des Zellenprotoplasma ist ein Vorgang, der sich in manchen Drüsencareinomen, relativ am häufigsten in denen der Leber, des Magens, des Rectum einstellt; selten befällt diese Schleimmetamorphese auch das Bindegewebsstroma. Man nennt diese Schleimkrebse auch Gallertkrebse oder Colloidkrebse. Wenn sich krebsige Degenerationen an der Oberfläche von Häuten entwickeln, so kanu sich dabei die Papillarschicht so vergrössern, die einzelnen Papillen können so enorm hypertrophisch werden, dass diese Bildungen wesentlich in den Vordergrund treten, wie bei manchen Papillarkrebsen (destruirende Papillome) der Lippen- und Magenschleimbant, der Portio vaginalis und wie bei den Zottenkrelesen, welche in Foria dendritisch verzweigter, grosser Papillen auf der Harnblasenschleimhaut sich entwickeln. Herrscht die narbige Schrumpfung in einem Carcinom vor wie das in manchen Brustdrüsenkrebsen der Fall ist', so entstehen sehr harte Geschwülste oder Indurationen, welche man von Alters her Scirrhus nennt. - Manche Carcinome sind brann oder schwarz pigmentirt; doch sind im Ganzen Melano-Carcinome ausserst selten. Die meisten weichen Melanome sind Sarkome

In Betreff des Verlaufes der Carrinome Labe ich schon bei den Sarkomen, pag. 342° Einiges angefinkt, um den Unterschied hervorzuheben; hier betone ich meh einmal, dass die Carrinome immer zweist die nächstgelegenen Lymphitisch ich diese. Die Lymphitisch machen, betor eine

eigentliche Infection stattfindet, zunächst ein vorübergehendes Stadium der entzündlichen Schwellung durch, das nichts weiter ist als der Ausdruck der Reaction, wemit die Drüsen auf jeden ihnen zukommenden Reiz antworten. Es geht dieses u. a. aus den wohl constatirton Beobachtungen hervor, dass nach der Exstirpation mancher Carcinome, vollständige und dauernde Heilung, eintritt, obwohl die zur Zeit des operativen Eingriffes bereits vergrösserten Lymphdrüsen der Nachbarschaft nicht mit entfernt worden waren. - Die Drüsen bilden gewissermaassen die Barriere, durch welche der Gesammtorgauismus gegen die Infection geschützt wird. Oft geht die Infection nicht darüber hinaus; in anderen Fällen wird aber die Barriere durchbrechen und nun kommt es auch zu metastatischen Geschwülsten in inneren Organen und in den Knochen. In den Lymphdrijsen scheinen indess die infectiösen Elemente der Carcinome die günstigsten Bodingungen verzufinden, um eine epitheliale Wucherung der Gewebszellen auzuregen. Die Schnelligkeit des Verlaufes ist eine äusserst verschiedene, wir werden bei der Topographie der Carcinome darauf näher eingehen.

In den meisten Fällen sind keine Gelegenheitsursachen für die Eutwicklung der Carcinome bekannt; jedoch existiren doch eine ganze Reiho von Beobachtungen, in welchen Jocale Irritationen dem Auftreton des Carcinomes vorausgegangen sind, bei denen sich also die Neubildung auf einem bereits pathologisch veränderten Boden entwickelt. Ich selbst habe iu einer kliuischen Statistik über die Carcinome etwa bei 20 Procent aller Fälle eine Iocale Reizuug an der Entwicklungsstelle des Krebses netirt. Ich kann hier nicht näher in diese Details eingehen; nur seviel erwähue ich, dass Boispiele von Entwicklung der Krebse aus jahrelang eiternden Ulcerationsflächen, aus Fontanellgeschwüren, aus Fisteln, in Sequesterladen, auf Warzen, ans lupösen Infiltraten n. s. w. beobachtet werden sind; aber auch einmalige oder wiederhelte traumatische Reize können unter gewissen Umständen den Anstoss zur Carcinomentwicklung geben. - Erblichkeit ist in mauchen Fällou als ätiologisches Moment nachweisbar; dabei scheint bosonders die Dispositiou zur Erkrankung in demselben Systeme vererbt zu werden, ohne dass gerade immer dasselbe Organ der Sitz des Carcinomos wird. Leider sind gorade über diesen Punkt die statistischen Augaben sehr spärlich. - Beim weiblichen Geschlechte herrscht die Disposition zur Carcinombildung in den Drüsen vor (Uterus und Mamma), während beim Manne die Hautkrebse überwiegen. Von den Schleimhautkrebsen sind die Carcinome der Mundhöhle, der Zunge, des Laryux, des Oesophagus und des Rectum beim Manue weitaus häufiger als beim Weibe; der Magen erkrankt bei beiden Geschlechtern in annähernd gleichen Verhältnisseu. In allen übrigen Organon ist die primäre Carcinomeutwicklung unverhältuissmässig selten.

Was man von Krebskachexie und specifischen kachectischem Aussehon der Krebskranken hert und liest, kann ich nach meinen lleobachtungen nicht bestätigen. Ein Krebskranker wird endlich marantisch, wie jeder andere Mensch, der an einer schweren Störung in der Function wichtiger Organe leidet und nächstdem aus zerfallenden Gewebspartikeln Zersetzungsstoffe in sich aufnimmt, aber er ist es nicht von Anfang an; er wird anämisch durch Blutungen. Störungen der Verdauung und durch Nahrungsmaugel; dann magert er rasch ab und bekemmt die wachsgelbe, bräunliche, auch wohl bräunlich-grünliche Farbe, je nach dem Teint seiner Haut. wie andere Individuen unter gleichen Verhältnissen. Deshalb findet man auch den Allgemeinzustand am meisten bei solchen Kranken gestört, die an Zungeu-, an Magen-, an Mastdarmkrebs leiden und auch bei diesen hat diese Störung durchaus nichts Besenderes an sich, während in den Fällen, in denen das Carcinom weder blutet, noch jaucht, noch durch seinen Sitz besondere Functionsstörungen hervorruft, der Habitus der Krebskrauken durchaus kein kachectischer ist. Ich erinnere mich an eine junge Fran mit Mammacarcinem, welche während der Erkrankung concipirte und nach normaler Schwangerschaft einen kräftigen Kuabeu gebar. Mehrere Wechen uach der Entbindung censtatirte ich eine höchst ausgedehnte krebsige Infiltration beider Brustdriisen, der axillaren und supraclavicularen Lymphdrijsen beiderseits nebst disseminirten Knötchen in der Haut und im Unterhautzellgewebe - und trotzdem war der Ernährungszustand der Patientin ein vortrefflicher und ihr Aussehen fast ein blühendes zu neunen. Manche Kliniker erklärten den Krebs geradezu als Ausfluss einer überkräftigen, stretzeuden Gesundheit. Ohne diese Ansicht zu adeptiren, kann man dech se viel aussagen, dass das Carcinem eine locale Erkrankung darstellt, nicht aber als ein Symptem einer allgemeinen Ernährungsstörung des Organismus, wie etwa ein Gumma als die Folge der syphilitischen Durchseuchung des Körpers, zu betrachten ist. Iu früherer Zeit war die Lehre von der Krebsdiathese so sehr in den Köpfen aller Chirurgen berrschend, dass die Heilung eines Carcinoms durch die eperative Entfernung desselben aus dem Körper als unmöglich betrachtet und daher gar nicht sonderlich angestrebt wurde. Heutzutage ist auch darin ein gänzlicher Umschwung eingetreten, wie wir bei Besprechung der Therapie sehen werden. - Dass Krebskranko einen Ansteckungsstoff verbreiten, wie unter dem Volke hier und da die Meinung herrscht, ist durch die Erfahrung durchaus nicht bestätigt werden.

Sie werden jetzt schneller zur Uebersicht der verschiedenen Kreisermen gelangen, wenn wir sie mit Rücksicht auf ihren Ursprung nud die Localitäten, we sie am häufigsten vorkommen, genauer betrachten, wobei wir sowohl in die histologischen Details als in den klinischen Verlauf der Carrienme eingehen können.

1. Aeussere flaut (Cutis) und Schleimhäute mit Pflasterepithelien. Hautkrebse. Vulgäre Epithelialearcinome oder Epitheliome (speciall so genannt, weil man an ihneu zuest und bis vor Kurzem allein erkannte, dass die Hauptmasse des Krebsgewebes aus Epihelien besteht). Caucroide (krebsähnliche Geschwülste; man wählte diesen Namen früher, weil man diese llautkrebse nicht für so bösarlig hielt, wie diejenigen Krebsformen, welche man in den Brustdrüsen beobachtet, welche fast allein als Trus echter Krebse galten).



Beginnender Epithelialkrebs des rothen Lippensaumes. Verhornter Schorf.
Die Blutgefässe injicirt. Vergrösserung 60.



Flacher Epithelialkrebs der Wange; drüsige Formen, daneben kleinzellig infiltrirtes Bindegewebe. Vergrösserung 400.

hie Culis iat von einer Egithelüsbelnich bedeckt, von seleher beim Fölm verschliebene Einstäugene in su uterliegende fersehe erfolger, naümlich die Bartsdige mit Barten und Talgefräsen und die Schweisberiesen. In gleicher Weise eutstehen die Schweisberiesen in gelicher Weise eutstehen die Schweisberiesen, und ein still nicht daran zweifen, dech ist der Schweise von eighbeiden. Es wied zwei selbe de will nicht daran zweifen, dech ist der Schweise von eighbeidien Einsachsungen un leichtsten inmer für das Reie Malpighti zu führen. Denmichet ist eine bedeutende Anbürdung von Epithelien in der Talgefräsen und Mundeheibeihandtriesen und eine Vergrösserung derselben ebenfalls häufig zu constatieru, weniger oft beamt dagegen eine Herbeiligung der Haubblic und der Schweisselfenen wer. Bie jungen Zellen aus Reie behalten im Anfange durch auf der Schweisselfenen von Beingen Zellen aus Reie behalten im Anfange durch auf der Schweisselfenen von Beitre der Schweissel und der Schweissel der Weissel und der Schweissel der Schweissel und der Schweissel der Schweissel und der Schweissel der Schweissel und de

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die epithellalen drüsenähnlicheu Eiuwachsungen nicht selten in Räume zwischen die Bindegewebsbündel hineindringen, in welchen



Elemente eines wuchernden Hautearcinoms der Lippe. (Frische Präparate mit Zusatz von ganz dibuirter Essigsbure.) a Einzelne Zellen mit endogenen Kerntheilungen. – 8 Ein Cancroidzapfen mit concentrischen Kugeln und Susserem cylindrischen Epithel – e Eine ausseinander gequetischte Epithelialperle. — Vergrüsserung 400.

In weiteren Verhaufe treten nun in diesen Epithellalschläuchen Veräuderungen auf; cs kallen sich einzelne Zellehanden zusammen und formiern Kugeln, welche nach und nach durch neu umlagerte Zellen von der Form der Plattenpithelien wachen und so die kollkopfarig zusammengesetzen Epitherniskagen (gelobuler-spikeningues, Canrodikugeln, Epithelia/perken) bilden, welche das Erstaunen der ersten Untersucher in böchstem Masses erregten.

Es ist am wahrescheinlichsten, abas diese Kugelu, die wir schon am Sarkonen kenuen gebernt haben (pag. 853), wo sie sie Endotsbildsperlen nannten, so entstellen, dass in einer Masse von rusammengehollten Zellen die peripherischen Zellenlagen durch Pruck gegen eines wenig dehaltere Ungedung abspehalte werden; je grösser dam diese Perlen sereien, um so mehr treten sie aus den Zellenstylindern hervor und erscheinen daher häufig an den Endopankten der driesigen Köllen. Utaer den Zellen in lamen der Perlen, sie anch soner in den ibrigen epithelisken Theilen dieser Geschrüßte sieht man oft solche mit triefen Kernen, auch grosse Zellengen, welche Tochter und Endezellen eingesechlossen haben. In manchen dieser Carrinome hat man anch Stachel- und Riffedlen in grosser Wenne gedinnten, wie in den Gernaschichten weischen Stellenschicht und Horraschicht der Epidermis; beiter sind die Stacheln und Riffe an den Zellen nicht conactant und bei jumgen. Epidelsellen noch nicht ausgehöltet, so dass man



Von einem wuchernden Hautkrebs an der Haud, die Blutgefässe unvollkommen jujieirt. Vergrösserung 4000.

dieselben nicht als Merkmal für echte Epithelialtetlen betrachten kann. Sind die Epithelialmssen lief in s Geselbe hindingeworbert, und macht man dann in diesen treferen Lagen durch eine erhärtete Geschustl der Art einen Durchschmitt, oor erhälte man geführ vorstebendes Bild (Fig. 162), an welchem die mit Epithel gefüllten Alveeden sehr wohl von dem wabenarigen Bildnegeweber zu unter-Seidefen sich

Die Gefasse in diesem Bindegewebsstroma gestalten sich etwa wie in Fig. 163 a. während Fig. 1636 eine Gefässuncherung in vergrösserten Papillen einer Glans peaiseigt, wie sie gleich bei Enwickelung der ersten epitheilaen Winderberungen erfolgt war.



Gefässe aus einem Carcinom des Penis. Vergrösserung 60. – a Aus dem ausgebildeten Geschwulstgewebe, Gefässkreise um die Epidermisperlen. – b Gefässschlingen von der Oberfläche der stark indurirten, doch noch nicht ulcerirten Glans penis.

Während im lettiers hänten Falle die Papillarhypertrophie, wie es öfter vorkomant, geleich beim Anfang der Geschwaltsbildung als wesenüber echanterisischer Theil auf-tritt, ist sie in anderen Fallen durchaus seumdärer Xatur, d. b. die epitheilane Zapfen an der Oberfläche der Blaut oder Schleinhaut erzeichen, fallen aus und es beitit der gefässreiche bindegewebige Theil in Form eines buchtigen Geschwärs zurück, aus welchen einzelne papilliter Böschel berverstehen, der austräglich hervorwachen.

Das Hautcarcinom kann als indurirtes Papillom, als Warze, beginnen, doch ist es ebenso häufig, dass es als Knoten anfängt, wenn die Wucherung anlangs circumscript bleibt, in die Haut einwächst, und sich und aus sich selbst langsam vergrössert, ohne durch Apposition neuer kleiner Carcinomknoten zu wachsen. Gewöhnlich dringd die carcinomatöse Wncherung vor einer allmälig sich vergrössernden Fläche aus in die Cutis ein, und durchwächst dieselbe, manchmal ohne eine sehr auffallende Erhabenheit zu erzeugen.

Ein wesentlicher Unterschied der Hautkrebse unter einander besteht darin, dass die epitheliale Wucherung bald mehr, bald wengier tief in die Cutis eindringt; es giebt Krebse der Haut, welche ganz oberflächlich bleiben, kaum iu's Unterhautzellgewebe dringen und sehr langsam wachsen (Hache Epithelialkrebse, Thierschi); audere, welche rasch wachsen und tiefer

in das Gewebe zersterend einbrechen (infiltrirte Epithelialkrebse, Thiersch). Die ebige Schilderung der Hautkrebse ist zunächst nach der infiltrirteu Form gemacht; beim flachen Epithelkrehs dringen die auswachsenden Zellenevlinder selten tiefer als bis in die tieferen Lagen der Cutis und bestehen verwiegend aus den kleineren runden Zellen des Rete. Neben diesen Wucherungen werden die Talgdrüsen grösser, füllen sich mit ausgebildeten grosszelligen Epithelien und das Bindegewebe wird von kleinzelligen Elementen reichlich infiltrirt. Es kemmt in diesen Neubildungen verhältnissmässig selten zur Bildung von Epidermisperlen. Das Ganze bildet, am Kranken betrachtet, in diesem Anfangsstadium eine harte, wenig erhabene Infiltration der Cutis mit darüber verscherfender Epidermis. Diese epitheliale Wucherung ist jedoch wenig solide, es kemmt gelegentlich zum Zerfall, zur Erweichung und Ausstessung der drüsigen Wucherungen und der Talgdrüsen. Das reichlich vascularisirte Bindegewebe mit zerstreuten epithelialen Heerden bleibt zurück und kann nun als Granulatien weiter wachseu oder auch theilweise vernarben. Während dies im Centrum der Neubildung vor sich geht, schreitet letztere in der Peripherie, wenn auch sehr langsam, weiter

Die Hautkrebes sind auf dem Durchschuitt im alleresten Anfange von blassrether Farbe und harter Consistenz, bald werden sie weiss, grobkörnig auf der Schnittläfiche; bei den üppig wachernden inflitriren Fermen sieht man zuweilen die grossen Epithelialperlen und grossen Epithelialzapfen mit freiem Auge. Uleration erfolgt gewöhnlich zeimlich bald nach der Entstehung, fast häufiger von aussen nach innen in Folge mangelnder Ernährung, als durch markige Erweichung von innen nach aussen. Schleimige Erweichung ist bei diesen Formen sehr selten.

In Betreff der Topographie dieser Carcineme ist herverzuheben, dass felgende Körpergegeuden der häufigste Sitz dieser Geschwülste sind:

a) Kepf und Hals; hier sind es die Augenlider, die Cenjunctiva, die Nasen- und Gesichtshaut, die Unterlippe, die Mundschleimhaut, das Zahnfleisch, die Wange, die Zunge, der Kehlkopf, der Oesophagus, das Ohr und die behaarte Kopfhaut, an welchen diese Geschwülste sich besonders geru bildeu. Sehr selteu sind die Careineme au der Oberlippe, so dass manche Auteren ihr Vorkommen überhaupt leugnen und alle Erkrankungen, welche als Krebs der Oberlippe angeführt werden, für syphilitische oder tuberculöse Affectionen erklären. Die erste Entstehung der Epithelieme ist sehr verschieden; die schlimmsten Fülle beginnen gleich als Knoten in der Substanz der Schleimhaut oder Haut, und kommen durch centrale Erweichung rasch zur Ulceration; andere Fälle beginnen auf der Oberfläche: es entsteht eine Schrunde, ein Riss, eine indurirte Excoriation, eine epidermeidale Verscherfung, eine weiche Warze; diese aufaugs leicht erscheinenden Erkraukungen können längere Zeit hindurch auf der Oberfläche bleiben, breiten sich langsam der Fläche, weniger der Tiefe nach mit mässig indurirten Rändern aus. Entwickelt sich das Carcinom aus einer warzenartigen Bildung, so behält es zuweilen dauernd den papillären Character. Die einmal erkrankten Theile sind durch die Metamorphose in Krebsøewebe für immer zerstört; in recht exquisit wuchernden Epithelialcarcinomen kommen keine narbigen Schrumpfungen vor; die Geschwüre, welche schnell aus diesen Neubildungen hervorgehen, sind verschiedenartig wie andere krebsige Geschwüre auch; bald gangräneseirt das Geschwür in kleineren oder grösseren Fetzen in die Tiefe hinab, und so entsteht ein kraterförmiger Defect, bald wuchert die Neubildung stark, und es bilden sich Geschwüre mit pilzartig überwachsenen Räudern. Aus diesen Geschwürsflächen lässt sich nicht selten ein käsiger, auch wohl eiterähnlicher Brei ausdrücken, der wurmähnlich, wie der eingedickte Talg aus einer dilatirten Hautdrüse (einem Comedo oder Mitesser) hervorquillt; dieser Brei ist ein Gemisch von erweichten Epithelialmassen und Fett. Bald früher, bald später tritt eine nicht selten schmerzhafte Anschwellung der nächstgelegenen Lymphdrüsen am Halse ein, die allmälig zunimmt; es confluiren nach und nach die Drüsengeschwülste theils unter einander, theils mit der primären Geschwulst: neue Stellen brechen auf und die locale Zerstörung greift immer weiter um sich; auch in der Tiefe auf die Gesichts- oder Schädelknochen breitet sich die Neubildung aus: die Knochen werden durch dieselbe zerstört; letztere tritt an die Stelle des Knochengewebes. Der Tod kann durch Erstickung oder Verhungerung in Folge von Druck der Geschwulstmassen auf die Luftoder Speiseröhre, auch durch Betheiligung dss Ilirns nach Perforation des Schädels erfolgen; am häufigsten tritt er nach allmälig zunehmendem Marasmus durch völlige Erschöpfung der Kräfte, unter dem Bilde hochgradiger Kachexie ein. Bei den Sectionen findet man fast niemals metastatische Geschwülste in inneren Organen. - Alle diese Carcinome am Kopf, Gesicht und Hals sind bedeutend häufiger bei Mänueru, als bei Frauen; besonders die Krebse der Unterlippe kommen fast ausschliesslich bei Männern vor. Die durchschnittliche Lebensdauer der an Zungen- und Mundschleimhautkrebs Erkrankten ist 1-11/, Jahre; die llautkrebse im Gesichte führen in sehr verschieden langer Zeit zum Tode, die infiltrirten rascher als die flachen Epitheliome. Eine genaue Statistik über die Lebensdauer bei diesen Krebsen zusammenzustellen, ist heutzutage schon sehr schwierig, denn man trifft in civilisirten Ländern doch nur äusserst wenige Kranke dieser Art, die niemals operirt oder wenigstens durch Actzmittel behandelt worden sind.

Der flache Hautkrels (von Billroth früher als Scirrhus cutis bezeichnet) stellt die mildeste Form der Krebsbildung überhungt vor, von welcher mit wenigen Aussahmen nur alte Leute befallen werden; die Erkrankung beginnt zuweilen als kleinknotige Infiltration der Papillarschiebt, immer aber ganz oberflächlich; gewöhnlich entstelt zusers eine ganz localisirte Anhäufung von gelblich gefärbter Epidermis, ein kleiner Schorf, der gerade so aussieht, als ob dasselbst ein Stück Goldschlägerhäutchen angeklebt worden wäre; unsch dessen Entfernung erscheint die Haut anfangs aur

wenig geröthet, kaum infiltrirt; der Schorf bildet sich wieder, wenn man ha blöst nach wiederholter Ablösung findet man hald daranter eine kleine, rauhe, ein papilläre, trockene Geschwärsfläche, zuweilen jetzt schon mit etwas haten, wenig erhabenen Rindern; das kleine Geschwär, auf dem sich immer wieder neue trockene Schorfe bilden, gröfft zwar durch die Dicke der Cutis hindurch, doch selten in das Unterhautzellgewebe: es hat mehr die Tendenz, sich der Fläche als dor Tiefe nach zu vertreftent, ja zuweilen hielt es, wie schon früher angedeutet, im Centrum vollständig aus mit Bildung einer Narbe und neuer gesunder Epidernis, während ein mässige Induration und Ulceration in der Peripherie äusserst langsam vorschreitet. Es giebt Fälle, in welchem gar keine Ulceration erfolgt, soudern uur Insiltration der Haut mit Epidermis-weschorfung und nachfolgender Narbenschrumpfung.

Der häufigste Sitz des flachen Epithelkrebses ist das Gesicht, zumal an Wange, Stirn, Nase, Augenlidern; doch auch andere Theile der Haut, welche vom Epithelialcarcinom überhaupt ergriffen werden, können in dieser Form erkranken; zwischen dem 50, und 60, Jahre kommt dieser flache Hautkrebs am häufigsten und, wie ich finde, ebense oft bei Frauen wie bei Männern vor. Oft zeigt die gesammte Hautoberfläche, zumal des Gesichts und der Hände eine auffallend trockene Beschaffenheit und eine Menge von trockenen, flachen, gelblichen Epidermisschorfen, auch zugleich eine grössere Anzahl meist sehr kleiner durch Verschrumpfung oft wieder verschwindender lufiltrationen. Zuweilen entwickelt sich das Carcinom auf Hautstellen, die von frischen Lupusinfiltraten durchsetzt sind oder in Narben lupöser Geschwüre. Die Ausbreitung dieser Krebsinfiltration geht äusserst langsam vor sich; es braucht wohl zuweilen 6-8 Jahre bis ein Thaler-grosses Stück Haut, oder ein Nasenflügel, oder ein Augenlid, oder ein Stück Ohr etc. zerstört ist; bei jüngeren Individuen ist der Verlauf ein weit schnollerer, os geht die Neubildung dann auch wohl in die tief greifende Form über. Da die Erkrankten meist alt sind, so sterben sie gelegentlich an anderen Kraukheiten hin, und auch deshalb kommt es nach Operationen oft nicht zu Recidiven. Doch auch in Fällen, wo nicht operirt wird, wo überhaupt dagegeu nichts geschieht, zeigen sich diese Carcinomformen nur in wenigen Fällen sehr infectiös: über Lymphdrüseninfiltrationen, die erst spät zu Stande kommen, und dann ebenso langsam, ebenso mit Verschrumpfung verlaufeu, wie die primäre Infiltration, kommt die Infection wohl niemals hinaus. - So hat man denn diese flache Form des Hautkrebses ganz aus der Reihe der Carcinome streichen und in die chronisch-entzündlichen Processe als Ulcus rodons (Hutchinson) einreihen wollen. Viele französische und englische Chirurgen halten auch jetzt noch an der Trennung dieser sog, Cancroide von den Carcinomen fest, ohne bestimmte differentielle Merkmale, weder anatomische, noch klinische, anführen zu können. Da die Uuhoilbarkeit des Krebses für sie ein noch unerschüttertes Dogma darstellt, so entscheiden sie häufig erst nachträglich, wenn ein solches sog. Cancroid nach der Operation recidivirt, dass es denn doch ein wahrer Krebs gewesen sich misse, während umgekehrt ein durch die Exteripation gehellter Krobs nothwendigewies ein Cancroid war. Die violfach vorkommende Combination dieser Neubildung mit deutlich characteristrem Krebs an einigen Stellen der infilitrient Rainder, die Möglichkeit des Ueberganges derselben in wuchernden Haufkrebs, ferner die Infection der Lymphdrienen, die denn doch zuweilen bevolachtet wird und manche anderen anatomischen und klinischen Eigenthümlichkeiten beweisen zur Eridenz, dass die beschribene Form der Infilitration und (Iceration zu den krebsigen gehört, wenn sie auch, wie beunerkt, die mildeste, am schwächsten infectiüse Form in der Reis der eraripomatösen Neubildungen ist.

b) Die zweite Körperstelle, an welcher die in Rode stehenden Carcinome häufig siud, ist die Gegend der Geuitalien. Die Portio vaginalis uteri, die Vulva, die kleinen Labien und die Clitoris, der Pcuis, zumal die Glans und das Präputium sind die am häufigsten afficirten Stellen. Von allen diesen Theilen ist die Portio vaginalis uteri besonders zur Erkrankung disponirt: auch hier ulcerirt das Carcinom schnell, und da die Geschwulstoberfläche dabei stark zerklüftet erscheint und so eine Aehnlichkeit mit der Oberfläche eines Blumeukohlkopfes entsteht, so nennt man diese Krebse auch wohl Blumenkohlgewächse (Cauliflower-cancer); da aber auch sarkomatöse Papillome die gleichen Formen produciren können, so ist diese Bezoichnung unsicher. An allen genannten Stellen zeigt die ulcerirte Geschwulst bald mehr einen destructiv-ulcerireuden, bald mehr einen fungösen Character, ausserdem ist sie entweder infiltrirt oder oberflächlich. Die Absonderung der Uteruskrebse ist mit einer gauz besonders stinkenden Jauchung und oft mit continuirlichen parenchymatösen Blutungen verbunden. - Was den weiteren Verlauf der Krankheit betrifft, so erkranken bald früher, bald später die inguinalen oder retroperitouealen Lymphdrüsen; der Tod erfolgt gewöhnlich durch Marasmus; auch in die-en Fällen finden wir nur sehr solten metastatische Geschwülste in inneren Organen.

c) Von anderen Körperstellen, welche für die Chirurgie in Betracht kommen, ist noch die Iland, zumal der Ilandrücken, und der Unterscherk-lz zu erwähnen. Es ist interessant, dass gerade bei den an und für sich seltenen Ilautkrebsen an den Extremitäten in der Mehrzahl der Fälle das Carcinom sich entweder auf Geschwirdsfächen oder auf Narhen, die häufig aufbrechen, ontwickelt. Ich konne zwei Fälle von Egithelialearcinom am Oberarme, welche sich aus jahrebaug in Eiterung erhaltenen Fontanellee entwickelt hatten. Auch beobachtete ich Fussgeschwüre, welche nach jahrebangem Bestande ohne bekannte Veranlassung krebsig geworden waren. In der Literatur sind Beispiele von Carcinomentwicklung in Sequest-richec.

in Fistelgängen, auf Uterationsflächen, durch Docubitus veranlasst, und viele andere analoge Boobachtungen verzeichnet.

d) Es wären hier nun noch die Carcinome zu erwähnen, welche von

der Harnblasensehleimhaut ausgeben, die auch ein Pflasterepithelium trägt. So schwer sie für die chirungische Therapie zugänglich sind, müssen sie doch gerade von den Chirungen wegen der Differentialdiagnose besonders gut gekannt sein. Wiederholt ist schon erwähnt, dass beim Carrinon papilläre Wucherungen vorkommen; dieses ist nun gauz besonders häuße der Fall bei den Krebsen an der Innenfläche der Harnblase, welche oft in Form baumähnlich verzweigter Zotten auswachsen, und daher den besonderen Namen. Zöttenk reb see bekemmen haben.



Papilläre Bildungen von einem Zottenkrebs der Blase nach Lambl. a ohne, b mit Epithel; c isolirte Epithelialzellen der Zotten. Vergrösserung 350.

Die von den Hautepithelieu und Drüsen ausgehenden Krebse stehen zu den Zottenkrebsen in gleichem Verhältnisse wie die Adeneme zu den Papillomen. Sowie das Papillem einen besonders üppig wuchernden Character aunimmt, und zu gleicher Zeit dabei auch Epithelmassen in die betreffende Haut hineinwachsen, so dass das Bindegewebe oder Muskelgewebe dadurch infiltritt wird, kurz sowie die Geschwulst einen deutlich destructiven Character annimmt, kann man sie als careinomatöses Papillom oder Zottenkrebs betrachten. Die Greuzen zwischen einem einfachen Papillom und einem Zottenkrebs können gelegentlich sehr schwierig zu züchen sein.

Auf der Innenfläche der Harnblase bildet sich, wie bemerkt, eine wie Algen in die Blasenhöhlung hineiuwachsende, im Urin flottiernde Geschwuhst, die sich an ihrer Basis zur Blasenwand wie ein Carcinem verhält, und deren oft sehr lange, baumartig verzweigte Zotten mit sehr grossen Epithelial-

zellen belegt sind, wähsend der Grundstock der Papillen aus Bip-legewebbestelt, in dessen Maschen sich epitheliale Zellen-ylinder wie im Gereinen beinden (Fig. 1655). Die Analogie mit villösen Sarkomen ist in der Thatsehr gross; nur dass dort (Fig. 142) die Zotten mit Endothelien, hier mit Enithelien bekleidet sind.

Jetzt noch einige Worte über den Verlauf der erwähnten Carcinome im Ganzen. Sie treten meist bei älteren Individuen anf nnd zwar im höheren Mannesalter, also vom 40, bis 60, Jahre, sehr selten später, doch leider nicht so selten früher; ich habe Zungenkrebs bei einem 18 jahrigen Burschen, Uteruskrebs bei 20jährigen Frauen gesehen. Im Ganzen sind die Landbewohner dem so sehr häufigen Lippenkrebs mehr ausgesetzt als die Stadtbewohner. Je früher diese Carcinome auftreten, um so wuchernder pflegt nicht allein die örtliche Geschwulst, sondern auch nm so früher die Betheiligung der Lymphdrüsen und um so schneller der ganze Verlauf zu sein. Es unterliegt keinem Zweifel, dass eine vollkommene Heilung der Geschwulst durch die Exstirpation möglich ist: zahlreiche Beispiele bestätigen dies. In einigen Fällen verläuft die Kraukheit in einem Jahre mit grosser Rapidität, in anderen dauert sie 3-5-10 Jahre und länger (flache Hautkrebse); es kommt auch vor, dass das Recidiv nur in den Lymphdrüsen erscheint, wenn z. B. eiu Lippenkrebs vollkommen exstirpirt war, doch zur Zeit der Operation sich schon Krelskeime in den Halslymphdriisen befanden (Infections-Recidive). - Die Neubildung in den Lymphdrüsen sieht anfangs blassroth aus, ist ein ziemlich hartes, diffuses Infiltrat oder ein weisser Kern, wird aber mit der Zeit weicher, auch wohl theilweise breiig und eitrig zerfliessend. Die krebsig iufiltrirten Lymphdrüsen am Halse haben grosse Neigung zur Ulceration; ihre mikroskopische Structur ist wie die der primären Krebse. - Ueber die Lymphdrüsen gehen die beschriebenen Krebsformen fast nie hinaus: Jufection innerer Organe (Leber, Lunge, Milz, Nieren) gehört dabei zu den äussersten Seltenheiten.

In einigen von mir selbst constatirten Fällen eutwickelten sich bei Individuen, welche durch die Operation von einem Hautcarcinom des Gesichtes geheilt worden varen, ohne dass eine einzige Lymphdruse erkrankte, Carcinome in solchen inneren Organen, in denen sie auch sonst primär aufzutreten pflegen; so erlag ein Mann, dem ein Carcinom der Ohrmuschel entfernt worden war, einem rasch verlaufenden Magenkrebs; hei einem nach einer Rhinoplastik verstorbenen Pat., der an einem Epitheliom der Nase gelitten hatte, fand sich bei der Section ein Carcinom des Darmes u. s. w. In solchen Fällen ist es bei Abwesenheit jeglicher Lymphdruseninfection unmöglich, eine Metastasenbildung anzunehmen - weuigstens uuch unseren gegenwartigen Anschauungen, dass die Allgemeininfection beinabe ausschliesslich auf dem Wege der Lymphgefässe erfolgt; eine Ausnahme bilden jeno seltenen Vorkommnisse, dass ein Carrinom direct in eine grössere, nicht thrombosirte Vene hineinwächst und nun Partikel der Geschwalst von dem Blutstrome losgerissen und als Emboli verschleppt werden. In den oben erwähnten Fällen ware es jedoch absolut nicht zu erklären, auf welche Weieine Metastasenbildung zu Stande kommen sollte, und gerade in Organen, wo Metastasen im Allgemeinen höchst selten sind, während andererseits primäre Carcinome daselbst häufig vorkommen. Wir sind daher berechtigt, die Möglichkeit einer zweifa bez Erkrankung zweier, ganzlich verschiedener Localitäten (z. B. Haut des Gesichtes und Schleimhaut des Verdauungstractes) hei einem zur Krebsentwicklung disponirten Individuum auszusprechen. Der Nachweis einer solchen doppelten Erkraukung ist mit vollster Bestimmtheit zu führen, wenn die heiden Carcinome eine verschiedene auatomische Structur zeigen, also z. B. das eine ein Epithelialcarcinom, das andere ein Gallertkrebs ist. Zuweilen sind sogar von jedem der beiden primären Heerde Lymphdrüsen inficirt worden, und auch in diesen secundären Infiltraten findet man dann die characteristische Form desjenigen Carcinoms, von welchem die Infection ausgegangen war. Wenn der Organismus gleichzeitig an zwei Krebsen erkranken kann, so ist wohl auch die Annahme nicht auszuschliessen, dass bei einem Individuum sich zweimal im Lehen Carcinom entwickeln kann, wenn das erste Mal radicale Heilung durch die Operation erzielt worden war. Diese Erklärung wurde für iene Ausnahmsfälle passen, in denen 10 Jahre und länger nach einer Krebsexstirpation an einer von dem primären Standorte verschiedeneu Stelle ein neues Carcinom auftritt. So habe ich bei einem von Schuh wegen eines Zungencarcinomes operirten Manne 16 Jahre nach der Operation die Entwicklung eines Krebses in der Wangenschleimhaut bei vollkommenem Intactsein der Zunge constatirt. - Sie werden in der Klinik zuweilen solchen merkwürdigen Phanomenen hegegnen, welche uns die Unvollkommenheit unserer Kenntnisse von dem Leben der Geschwülste so recht fühlhar machen.

Die Constanz, mit welcher das Carcinom an gewissen Theilen, besenders an den Uebergängen von Schleimhaut in Cutis (Vagina, Penis, Lippen) verkemmt, hat mit Recht stets besondere Aufmerksamkeit erregt. Es liegt nahe, in dem Bau dieser Theile, in den Irritatienen, welchen diese Ostien ausgesetzt sind. Ursachen der Erkrankung zu suchen; bei der Abneigung. welche sich bei den meisten medernen Pathologen gegen die Annahme specifischer, völlig unbekannter Reize findet, hat man bald diese, bald jene Momente hervergesucht, um das Dunkel, welches über die specifische Geschwulsterkrankung dieser Theile herrscht, aufzuhellen. Thiersch legt in Betreff der Lippe alter Leute grosses Gewicht darauf, dass in dem Lippengewebe wie überhaupt in der Cutis im Lauf des Alters nicht unerhebliche Veränderungen vergehen; es finde ein bedeutender Schwund des Bindegewebes und der Muskulatur Statt, so dass die Epidermisgebilde, wie die Haardrüsen, Talgdrüsen, Schweissdrüsen, Lippendrüsen von einem gewissen Drucke entlastet werden, bedeutend hervortreten und im Verhältniss zum Bindegewebe gewissermaassen das Uebergewicht in der Ernährung erhielten; so komme es, dass alle Reize, welche auf die Lippe einwirken (schlechtes Rasiren, Tabakrauchen. Wind und Wetter etc.), hauptsächlich eine reactive Proliferation in den drüsigen Theilen der Lippe erregen und diese in hyperplastische Reizung versetzen. In England kam früher bei Schornsteinfegern ziemlich häufig Epithelialkrebs am Scrotum vor (Schornsteinfegerkrebs); wie behauptet wird, als Folge der Einwirkung des Steinkohlenrusses. Bei uus in Deutschland hat Volkmann vor Kurzem ganz dieselbe Form wie den "chimney-sweepers's caucer" der Engländer, bei den Arbeitern in Theerund Paraffinfabriken beebachtet (Theer- und Russkrebs) und zwar ebenfalls hauptsächlich am Scrotum und am Penis. Hier wie dert scheinen es die chemischen Preducte des Theers zu sein, welche in eigenthümlicher Billroth - v. Winlwarter, chir. Path. u. Ther. 13. Auf.,

Weise die Haut reizen und zu Wucherungsprocessen anregen, da bei diesen Arbeitern auch Hautaffectionen nicht carcinomatöser Art ungemein häufig sind. Es ist in neuester Zeit von Ludwig im Tabakrauche Carbolsäure (ebenfalls ein Zersetzungsproduct des Theers) nachgewiesen, so dass die irritirende Einwirkung des Rauchens, welche von den meisten Klinikern als Gelegenheitsursache für die Entwicklung von Carcinomen angesehen wird, vielleicht ebenfalls auf diesen Bestandtheil zurückzuführen ist. Bei manchen Rauchern beobachtet man an der Schleimhaut der Znnge, der Lippen, der Wange u. s. w. verschieden grosse, weisse, perlmutterartig glänzende Verdickungen des Epithels ("Plaques des fumeurs", Psoriasis linguae, Leukoplakia lingualis genannt), welche einen äusserst chronischen Verlauf haben, sehr schwer zu heilen sind und aus denen nicht so selten in späteren Jahren Carcinome entstehen. Dass das Rauchen an und für sich nicht zur Krebsbildung disponirt, geht am Besten daraus hervor, dass die Frauen, trotzdem sie in manchen Ländern gerade so häufig und so viel rauchen wie die Männer, fast niemals von Lippen- oder Zungencarcinom befallen werden. - Man fragt sich bei allen diesen, an und für sich höchst interessanten Thatsachen, warum in Folge jener als ätiologisch wichtig angesehener Einflüsse bei gewissen Menschen gerade Krebse, infectiöse Geschwülste, warum nicht wie bei anderen chronische Entzündungen, katarrhalische Affectionen etc. entstehen. Wir kommen auch hier nicht hinweg über die Nothwendigkeit, eine individuelle Disposition zur Geschwulstbildung, eine "geschwulstbildeude Diathese" anzunehmen. Ich will diese Frage hier uicht weiter verfolgen, und verweise Sie auf das früher in der Eiuleitung bei der Aetsologie der Geschwülste Gesagte.

2. Milchdrüsen. Ich schliesse den Krebs der Mamma gleich hier an, weil diese Drüse auch ein Abkönmling der Epidermis ist, eine Hautfettdrüse in grossem Massestabe. Dennoch weichen die Formen des Brustdrüsenkrebses von den beschriebenen des Hautkrebses etwas ab, und wenn auch echte Epidermiskrebse an der Brustafries, zumal von der Haut des Warzenhofes ausgehend, vorkommen, so sind sie doch immerhin äusserstselten.

Der leider sehr häufige Brustdrüsenkrebs beginnt, wie mir seheint, fast nimmer gleichzeitig mit Verundrung der kleinen runden Epitheliazellen in den Achti und mit kleinzelliger Infiltration des Bindegewebes um dieselben. Es ist, wie sehon früher bemerkt, mit Hülfe unserer jetzigen Untersuchungsmethoden nicht wöhl möglich, herauszubringen, ob sich die ersten Veränderungen an den Drüsenzellen oder am Bindegewebe zeigen; denn bald sit die Anhäufung kleiner runder Zellen um die Acini so enorm, dass es immer schwieriger wird, sich von dem ferneren Geschick der Drüsenbeeren zu überzuegen. Die Abhalung von Zellen in den Acini fährt nankehst zu einer Vergrösserung erselben, wobei zweilen zuger dien Spur von Serendon auftrit (was sich auch in dem Ausfuss von Serum aus dem Warzen kund giebt). Bei fortachreitender Zellenanhistung erfolgt nun eine weitere Vergrösserung der Acini in so verschiedener Weise, dass man im Gannen zweieriel Fromme der Brusstdrüsserkrebes, nach Bill trott als achiese (häufig zugleich grossstell From der Brusstdrüsserkrebes, nach Bill trott als achiese (häufig zugleich grossstell From der Brusstdrüsserkrebes, nach Bill trott als achiese (häufig zum Ausstelle kann. Die erstere fährt zur Entwicklung von grossen kappigen drüsigen Konten, wobei die Form on Drüssenberen, wenn auch nur im groben Umrüssen, leidlich gewährt belib. Bei zebwacher Vergrüsserung entsteht an den Grenzen einer solchen Geschwulst folgendes Bild (Fg. 165).

Fig. 165.



Brustdrüsenkrebs. Acinose Form. Vergrösserung 50.

Fig. 166.



Weicher Brustkrebs. Alveoläres Gewebe des Carcinoms. Alkoholprāparat.

Vergrösserung 100.

57\*

Lun Elphysis Sundivide Université

Die vergrüsserten und zu dicken Drüsenkolben ausgewachsenen Epithelialzellenhaufen sind von infiltriteren Bindegewebe unbällt und von einem feinen Nettwerk von Bindegewebe (Ermon) durchetett, werdebe Bill reih für den Reist der führen Scheidewände zwischen den Acius hält, welches aber von anderen als grossentheils neugebildet angenommen wird. Macht man durch ein erhätetets Priparat eines antionen weichen Brustkrebess einen Schuitt, so erscheint das Gewebe bei mittlerer Vergrösserung wie in Fig. 166.

m rig, 100.

Dies Art von Brustdrüsenkrebsen ist meist weich, auf dem Durchschnitt körnig granweiss (medullär). Streicht man mit einem Messer über die
Schnittliche einer solchen kreisgeschwulst, wobei sich licht ein dieker weisser Brei
eutleert, und untersucht man dann diesen Brei frisch, so findet man dräsig-kebbige
Zellenklumpen, sehr blass, am gessen vielgestalligen Zellen mit gessem Kern und
sehr deutlichem Kernkörperchen zusammengesetzt; tiele dieser Zellen enthalten mehrere
Kerne, sind vielleicht in Theilum begriffen.

Das Bindegewebsgerüst, im welchem diese Elemente gesteckt haben, sieht im leeren Zustande bei sürkerer Vergrösserung wie folgende Fig. 167 aus.



Bindegewebsgerüst eines Brustkrebses; die dickeren Balken sind reichlich mit jungen Zellenbildungen infiltriet. Ausgepinseltes Alkoholpriparat. Vergrösserung [00]

Die recite im Gannen händigere, (härtere, auf dem Durchschnitte blassorthe?) Form kann man ist die, Lubdiere bereichen weil dabeit die Arin inicht ihre Form behälten, "undern als sehr dinner Zellensyllinder in das Rindegewebe hänein schachen. Sährend letteres negleich rellig infliriet sich. Da mud eigelichsleine Zellen bei dieser Form von Krebs meist nicht die Goisse kin in vorigen Falle erreichen, und da sich die im Bladegerebe angehäuften Zellen unch zuweilen sehr dieht resammentgeren, so ergiebt sich, dass es inswerst schwing sen muss, in diesen Krebsen zu unterschüfen, welche von den Zellenmassen von brüssengische absammen, und welche reine Bindegerebeskämmingen, erwateult Wänderzelles sind.

Obgleich alle Formen von Brustdrüsenkrebsen Neigung zur Uteeration haben, so ist dies doch in höheren Maasse bei den weicheren als bei den härteren Formen der Fall. Für die Härte eines Brustkrebses ist nicht immer die Zellenarmuth eutscheidend, sondern auch sehr zellenreiche acinöse Krebse können hart sein, wenn die Zellenhaufen in viele kleine stark gespaunte Biudegewebskapseln, wie die normalen Acini, eingeschlossen sind.

Die Erweichung erfolgt central in einem der Haut nahe liegeudem Kneteu oder bei der härteren Form häufiger von aussen nach innen an Stellen, wo die Geschwulst mit der verdrängten Haut verwachsen ist. Schleimige Erweichung des Stroma und Schleimmetamorphese der Drüsenzellen kommt selten ver; Doutrelepont hat einen solchen Fall beschrieben. - Die erweichten Stellen erscheinen dem freien Auge weissgelblich kernig (käsige, fettige Erweichung) oder durch reichlichere Vascularisation granröthlich oder



dunkelroth, besonders wenn Brustdrüsenkrebs. Tubuläre Form. Vergrösserung 150. Extravasate erfolgt sind. —

Es kann durch Erweichungsprocesso und Abkapselung der vielleicht tiefgelegenen Erweichungsbeerde zu Cystenbildungen in diesen Carcinomen kommen; auch können sich Retentions- und Secretionseysten in der Brustdrüße neben oder in den Krebsgeschwilsten bilden.

Schrumpfungsprocesse sind in Brustdrüsenkrebsen sehr häufig, die Warzo oder andere Stellen werden dadurch nabelartig eingezogen.

Bei mikroskopischer Untersuchung dieser geschrumpften Theile sieht nau Bludegewebsträuge mit geschrumpften Bindegewebskörperchen, und den Durchschuitten von verzweigten schnalen (zenslen (geschrumpften Alveolen Fig 162), welche mit Zellendetritus oder Fett gefällt sind. Diese Schrumpfung der Neu-

bildung ist bei manchen Brustdrüsenkrebsen ein so wesentliches Moment, dass man danach eine besendere Furm von Krebs, "den schrumpfende



Brustdrüsenkrebs. Narbig geschrumpfle Partie. Vergrösserung 200.

Form von Krebs, "den schrumpfenden, vernarbenden Krebs", unterschieden hat. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Krebsart in ihrer reinen Form gewisse Eigenthümlichkeiten darbietet, durch welche sie sich von den gewöhnlichen häufigsten Brustkrebsen unterscheidet; wir ziehen daher vor, sie snäter für sich noch etwas genauer zu besprechen.

Die Entwicklung der Brustdrüsenkrebse ist mit nicht unerheblicher Gefassausdehnung und wohl auch Gefässnenbildung verbunden. — Im Bereich der jäugeren Theile der Neublidung finden sich sehr reichlich feine Gefässe und Gefässnetze (Fig. 170), in



(iefässnetz eines ganz jungen Brustdrüsenknotens. Vergrösserung 50.



Gefässnetze um Erweichungsheerde in einem Brustdrüsenkrebs. Vergrösserung 50,

den älteren, zumal erweichenden Theilen werden die Gefässe bald weiter (Fig. 171), finden sich dann später thrombosirt und gehen zu Grunde, so dass sich um Erwrichungsherde in Geschwälsten gleiche Netze von erweiterten Gefässen bilden, wie bei der Entstehung der Absresse.

Ueber die klinischen Erscheinungen, welche der gewöhnliche Brustdriisenkrebs bei seiner Entwicklung und in seinem Verlaufe macht. ist Felgendes zu bemerken. Die Krankheit tritt in der Regel zwischen dem 30. und 60. Jahre auf, selteu früher oder später; die von der Neubildung befallenen Frauen sind sonst meist vollkommen gesund, zuweilen sogar von blühendem Aussehen, fett und wohl conservirt; verheirathete und unverheirathete Personen, fruchtbare und unfruchtbare Frauen aller Stände scheinen in annähernd gleicher Weise zur Erkrankung disponirt zu sein. Nicht selten sind die Mütter oder Grossmütter an Carcinom gestorben. Am häufigsten bildet sich nur in Einer Brust, zumal in dem eberen und äusseren Theile derselben, eine anfangs kleine, schmerzlose Geschwulst, die gewähnlich Menate lang unbeachtet bleibt; sie ist von harter Consistenz, liegt in der Drüse infiltrirt, doch anfangs beweglich unter der Haut und auf den Brustmuskeln; ihr Wachsthum ist im Beginn ein mässig rasches; es vergeht meglicherweise ein Jahr, bis der Tumer die Grösse eines kleinen Apfels erreicht; sein Volumen ist nicht immer gleich, zu gewissen Zeiten ist die Geschwulst grösser und empfindlich, zumal vor dem Eintritt der Menses und während derselben; bei neuen Schwangerschaften pflegt ein stärkeres Wacbsthum einzutreten; nicht selten aber fällt die Geschwulst etwas zusammen und ist ganz indolent. Diese Erscheinungen sind zum Theil abhängig von Cengestionen zur Brustdrüse, zum Theil von Schrumpfungs- und Vernarbungsprocessen in dem Tumor selbst. - Mit der Zeit, im Verlaufe etlicher Monate, wächst die Geschwulst immer mehr; die Haut darüber wird unbeweglich und in der Tiefe erfolgt eine Verwachsung mit dem M. pectoralis. Es ist unglaublich, wie spät erst viele Frauen die Existenz eines Brustkrebses bemerken; nicht selten hat die Geschwulst bereits das Volumen eines Hühnereies überschritten: auch der erste Anfang der Lymphdrüsenschwellung in der Achselböhle wird meistens überseben. Uebrigens liegen diese Drüsen zum Theil so hoch in der Achselhöhle und so tief unter dem M. pecteralis, dass sie erst nachweisbar werden, wenn sie schon ziemlich gross sind. Bei mageren Patienten sieht und fühlt man die haselnuss- bis tauboneigrossen, harten, carcinomates infiltrirten Drüsen als rundliche oder nierenfermige, anfangs verschiebbare, gewöhnlich schmerzlose Geschwiitste, welche später zu grösseren Paketen verschmelzen und mit der Umgebung verwachsen. Bei Frauen mit reichlicher Fettbildung sind die erkrankten Drüsen überhaupt schwer durchzutasten: jedenfalls kann man sich sehr täuschen, wenn man die Existenz von Drüseuschwelluugen in der Achsethöhle leugnet, weil man dieselben bei der Untersuchung nicht durchgefühlt hat. Man ist dann oft erstaunt, bei der Operation einige, ziemlich voluminese Drüsen in dem Fettgewebe der Axilla unter dem Pectoralis eingebettet zu finden. Ven der erkrankten Brustdrüse zu der Achselhöhle hin zieht nicht selten ein härtlicher Strang, entsprechend den unter dem äusseren Rande des M. pecteralis major und parallel demselben verlaufenden Blut- und Lymphgefässen. Wenn dieses

Symptem vorhanden ist, so ist mit grösster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass in der Achselhöhle Drüsen erkraukt sind, man möge nun Volumszunahme nachweisen können eder nicht. Die Lymphdrüsen am Halse sind seltener beim Brustkrebs afficirt; wenn es der Fall ist, se verschlechtert dies aussererdentlich die Prognese. Lässt man der weiteren Entwicklung der Geschwulst ungestörten Fortgang, se gestaltet sich in den Fällen von mässig raschem Verlauf die Sache etwa folgendermaassen: die Geschwulst der Brustdrüse und die Achseldrüsengeschwülste cenfluiren allmälig, so dass daraus ein höckriger, gewölbter, unbeweglicher Tumer entsteht, der an einigen Stellen mit der Haut verwachsen ist; durch den Druck der Geschwulst auf die Nerven und Gefässe in der Achselhöhle werden neuralgische Schmerzen im Arm und Oedem desselben veraulasst; die Patienten, welche bis dahin sich vollkemmen wohl fühlten, werden jetzt durch die Schwellung des Armes und auch durch Schmerzen, welche besonders zur Nachtzeit auftreten und einen stechenden, bohrenden Charakter haben, bald genöthigt, das Bett dauernd zu hüten, während sie bis dahin vielleicht noch ihren häuslichen Geschäften gut vorstchen kennten.

Eine andere Erscheinung pflegt in diesem Stadium (wir nehmen etwa zwei Jahre nach der Entstehung der ersten Geschwulst an), schon aufgetreten zu sein oder erfelgt jetzt, nämlich die Ulceration. Diese kündigt sich gewöhnlich unter folgenden äusseren Symptomen an: eiu Theil der Geschwulst wölbt sich kugelig hervor, die immer mehr und mehr verdünnte Hant wird roth, ven sichtbaren Gefässverzweigungen durchzogen, endlich bildet sich ein Riss oder ein Bläschen auf der erhabenen, rothen, bis zum Fluctuatiensgefühle erweichten Geschwulstpartie; jetzt wird ein Theil der Krebsmasse, welche der Luft exponirt ist, gangränös, stösst sich in Fetzen ab und es entsteht ein kraterförmig verticftes Geschwür, welches, wenn die Umgebung und der Grund nech sehr hart sind, die Kraterform lange beibehält; ist die Umgebung des Geschwürs indess auch noch weich, so beginnt die Geschwürsmasse an den Rändern und aus der Tiefe hervorzuwuchern und sich pilzartig über die Umgebung zu lagern. Se entsteht ein Ulcus, zuweilen mit torpidem, zuweilen mit fungösem Character; die Secretion des Geschwürs ist serös jauchig, stinkend, nekrotische Gewebspartien enthaltend. Aus der Geschwürsfläche treten zuweilen parenchymatöse, auch wohl arterielle Blutungen auf, durch welche die Kräfte der Patienteu rasch erschöpft werden. - Wir hatten den Zustand der Kranken verfolgt, bis sie ganz oder zeitweise bettlägerig werden; jetzt kommen wir bald zur Katastrephe; die Krauken werden blass und magern stark ab; der Appetit verliert sich, die Kräfte schwinden, die Nächte sind oft schlaflos, weil die Schmerzen heftiger werden; schen muss man mit Opiaten nachhelfen, um den Unglücklichen einigen Schlaf und Milderung der Schmerzen zu verschaffen. Wir haben jetzt das ausgeprägte Bild der segenannten Krebsdyskrasie oder Krobskachexie, von welcher wir früher sprachen, von uns. So geht es vielleicht nech Monatc lang; der Gestank, der sich in dem

Krebagseshwüre entwickelt, verpestet das Zimmer, die Schwäche ninmt mehr und mehr zu, die Hautfarbe wird grünlich-gelb, erfählt; Schmerzen beim Athemhelen und in der Lebergegend treten hinzu, auch wehl in der Wirbelsfalle und in den Extremitätenkoechen. Endlich vertallen die Kranken in Marasmus und gehen nach langem, qualvellem Leiden mit langer Agonie zu Grunde, wenn nicht eine Pleuritis eder Periteuitis das Ende beschleunigt. Wir machen die Section und finden in den meisten Fillen careinenstese Geschwülste der Pleura und der Leber, zuweilen auch wohl der Rippen an der Seite, we die Brustgeschwulst sitzt, seltener in den Wirbeln, nech seltener in den Extremitätenknechen. — Die ganze Krankheit hatte 2<sup>1</sup>/2, Jahre gedauert.

Die Schilderung wird für viele Fälle von Brustkrebsen ganz genau passen, doch giebt es manche Medificatienen dieses Bildes. Zunächst ist die Schnelligkeit des örtlichen Verlaufs verschieden; die Geschwulst kann Jahre lang allein auf die Brustdrüse beschränkt bleiben, ehne Affection der Lymphdrüsen; ein äusserst selteuer Fall. - Oder die Drüsenerkrankung tritt fast gleichzeitig mit der Brustgeschwulst auf: dies lässt immer einen rapideu Verlauf der Krankheit erwarten, während umgekehrt eine sehr späte und mässige, ërtliche Verbreitung auf die Lymphdrüsen einen milderen, langsameren Verlauf der gauzen Krankheit anzeigt. - In beiden Brüsten können zugleich eder bald nach einander Carcinome entstehen; dies ist immer von hechst übler Proguese. In manchen Fälleu entwickelt sich keine iselirte Geschwulst in der Brust, sendern es erkrankt die ganze Drüse mit der Haut zugleich. Pregnestisch sehr ungünstig ist es, wenu sich über dem Mammacarcinem viele einzelne Knëtchen in der Haut bilden und sich ven hier ausbreiten; der Verlauf ist in selchen Fällen, selbst wenn es nicht zur Ulceration kommt und die Geschwulst sehr derb ist, gewähnlich ein ziemlich rascher. - Endlich kann ein Adenem oder Sarkom vielleicht seit 8-10-15 Jahren bestanden haben, welches plötzlich den Character eines Krebses annimmt, d. h. es wird unbeweglich, schmerzhaft, und es treten Lymphdrüsenverhärtungen hinzu. - Es kemmen auch Fälle ver, in denen sich die Brustgeschwulst se verkleiuert und so zusammenschrumpft, dass man meint, sie verschwinde ganz; dieses hindert leider den allgemeinen Ausbruch der Krankheit nicht, scheint ihn jedoch zu verzögern, zum mindesten beebachtet man dieses Verhalten gerade bei Fällen, die 4-6 Jahre zum Ablauf brauchen. Mauche Kranke gehen schen früh durch die Ulceration und in Felge häufiger Blutungen an Ausmie zu Grunde, ehne dass es zu metastatischen Geschwülsten kemmt. - Was den Zeitpunkt des Auftretens metastatischer Krebsgeschwülste in den inneren Organen betrifft, so ist auch dieser manchen Schwankungen unterwerfen; im Allgemeinen ist es richtig, dass bei langsamem, ertlichem Wachsthum der Geschwülste auch der Ausbruch metastatischer Tumoren spät erfelgt; dech giebt es Ausnahmen ven dieser Regel. Die Lecalisation der secundären Tumoren ist beim Brustkrebs merkwürdig gleichmässig; wie gesagt: Pleura,

Langen, Leber, Knuchen (Wirbel, Humerus, Femur), liften sind am häufigsten der Sitz der metastatischen Geschwülste. Dabei sehon wir selbstverständlich von den Lymphdrisoninfectionen und von dem directen Tebergreifen des Carcinoms auf die Rippen, auf die Pleura costalis und das Zwerchfell ab.

Der verschiedene Verlauf der Brustdriisenkrebse macht es sehr schwierig, ja fast unmöglich, den Erfolg früherer oder späterer Operationen der Krebsgeschwülste mit denienigen Fällen in Vergleich zu setzen, welche ohne Operation ablaufon; schon das Alter bietet grosso Verschiedenheiten; bei älteren Individuon verläuft die Krankheit fast immer langsamor als bei jüngoren; eine Menge völlig unbekannter Einflüsse kommen in's Spiel. Es sind von den erfahrensten Chirurgen die entgegengesetztesten Principien in Betreff der Operationen aufgestellt, indem die einen behaupten, der Verlauf der Krankheit würde durch die Operation verzögert. Andere, er würde beschleunigt. Nach den bis jetzt veröffentlichten Tabellen, von denen jedoch nur die neuesten Vertrauen verdienen, weil in den früheren alle möglichen Mammageschwülste, selbst solche entzündlicher Natur mit den Krebson zusammongeworfen sind, unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, dass das Leben der an Mammacarcinom erkrankten Frauen durch die Operation verlängert wird. Diese Frage ist übrigens vollkommen müssig, da es durch uuumstössliche Beobachtungen festgestellt ist, dass eine radicale Heilung des Brustkrebses durch die Operation erreichbar ist, selbst dann noch, wenn bereits infiltrirte Lymphdrüsen exstirpirt werden müssen und wenn die Operation wegen Recidivs zwei- und dreimal gemacht werden musste. Es existiren ietzt bereits eine ganze Anzahl von Boobachtungen über Radicalheilungen von Mammakrebsen durch die Operation - Fälle, bei denen 3 Jahre nach der letzten Operation noch kein Recidiv eingetreten war. Ein derartiges Ergebniss muss als höchst erfreulich angesehen werden. Nach moinen Untersuchungen, welche sich auf ein Material von fast 200 Fällen stützen, scheinen drei Jahro ohne Recidiv einer radicalen Heilung gleich zu kommen, denn in fast allen Fällen meiner Statistik, in welchen oin Recidiv local oder in Lymphdrüsen erfolgte, trat es innerhalb eines Jahres nach der letzten Operation, meistens aber schon binnen 3 Monaten auf. Ein einziger Fall der Tabelle zeigte nach mehr als 3jähriger Pauein Recidiv. Die späten Recidive (die sog. regionären Recidive, Thiersch) sind demnach bei den Carcinomen höchst selten, während sie bei den Sarkomen, wie wir früher orwähnt haben, häufig vorkommen. Gegen diese Art der Recidive kann selbstverständlich keine Operation schützen, ebensowenig gegen eine neuerliche Erkrankung an Carcinom (vergl. pag. 897). Es fragt sich überhaupt, ob diese sog. Recidive von Brustkrebs 6-8 Jahre nach der Operation nicht auch in die Rubrik der wiederholten Geschwulstbildung gehören; der Nachweis, dass es sich so verhalte, müsste freilich für jeden speciellen Fall geführt werden und wäre gewiss nicht leicht zu erbringen. Eigenthümliche Structur des zweiten Neoplasma, Freibleiben der Operationsnarbe und ihrer Umgebung von der carcinomatésen Infiltratien, Unterschiede im klinischen Verlaufe der Erkrankung: das wären die Punkte, welche man beriicksichtigen müsste. Der Begriff Heilung" bedeutet, wenn es sich um die Operation eines Carcinoms handelt, Freisein von der Geschwulst. Ich nenne diese Heilung beim Brustkrebs eine radicale, wenn die Geschwulst nach Ablauf von mindestens drei Jahren nicht wiedergekehrt war, und stütze mich dabei auf die ausserordeutliche Seltenheit späterer Erkrankungen. Dass diese überhaupt möglich sind, das hebt den Begriff "Heilung" nicht auf; man müsste denn von der Operation verlangen, dass sie den Patienten immun mache gegen eine neue Eutwicklung von Carcinom. Wenn wir aber nur solche therapeutische Erfolge als Heilungen gelten lassen wellen, dann dürfeu wir überhaupt nicht von einer Heilbarkeit der Geschwülste sprechen. - Ich glaube dahor aussagen zu dürfen, dass das Mammacarcinom durch die Operation geheilt werden kann, wenn auch bis jetzt ein nur sehr geringer Bruchtheil aller Operirten wirklich geheilt wird. Wird dies aber zugegeben, dann unterliegt die Berechtigung der operativen Behandlung keinem Zweifel mehr. Allerdings werden die Brustkrebse nach der Operation sehr häufig recidiviren, in der Narbe selbst, in ihrer Umgebung, oder in den Lymphdrüsen und zwar meines Erachtens ver Allem deshalb, weil die Kranken, auch in unserer Zeit, meist zu spät zur Operation kemmen. Die Operirten werdeu dann, wenn nicht früher an der Jauchung, an Blutungen oder an aeuten Krankheiten, sicher an metastatischen Geschwillsten zu Grunde gehen, das ist leider unzweifelhaft und die Pregnose mit wenigen Ausnahmefällen leicht zu stellen. Wie viel leidet aber die Kranke durch die Geschwulst? welche Gefahr bringt dieselbe ërtlich? Das sind die zunächst sich aufdrängenden Fragen. Doch ich greife ver, indem ich schon hier der Therapie erwähne, auf die wir erst am Ende dieses Abschnittes ven den Krebskrankheiten nähor einzugehen gedenken.

 wachsung mit den grossen Gefässetämmen, namentlich mit der Vena Axillaris, und mit den Aesten des Pletus brachialis zieht- praktisch wichtige Consequencen nach sich, von denen später die Rede sein soll. Makroskopisch sowohl wie bei der mikroskopischen Untersuchung zeigen die secundären Lymphdrüsengeschwälste den Typus und die Structur des primären Erkmakunssberelles.

Von dem früher geschilderten Verlaufe weichen manche Fille ab, welche sich durch frühzeitige und continuirliche Schrumpfung der Neubildung auszeichnen. Man neunt diese schon kurz erwähnte Form Scirrhus man mac, atrophireudes, vernarbendes, verschrumpfendes Carcinom. Bindegewebskrebs. Das Bild der Erkrankung und des austomischen Vorgauges wird aus Folgendem bervergeben.

Es entstellt in der Brustdrüse, selten vor dem 50. Jahre, eine verhärtete Stelle, man kann intellst sagen eine Anschwellung, sondern mit der Verhärtung ist vielmehr eine partiolle, auch wehl totale Verkleinerung der Drüse verbunden; diese Verhärtung bildet sich meist schmerzles, selten mit selr bedigen Schmerzen, doch äusserst langsen im Verhalte von Jahren mehr und mehr aus. Nehmen wir an, die verhärtete Drüse wärde-nun entfernt und wir untersenden die erkrankto Stelle, so finden wir ein Gewebe von einer Consistenz, dass wir es kaum mit dem Messer durchschneiden können; die Schnittläche zeigt für das freie Auge eine derfüßerige Arzbe, allmälig mit ausstrahlenden Bindegewebstügen in die ziemlich normale Umgebung übergehend. Bei den recht prignanten Fällen wird man unser dieser Arzbe kaum etwas Pathologisches mit freiem Auge erkennen; an manchen dieser Geschwältes seint ann jedoch in der Peripherie, buld hier bald derr mehr



Carcinomatose Infiltration von der Grenze eines Krebsknotens der Mamma in die Untsvordringend: die dunklen Zeichnungen entsprechen der kleinzelligen Neubildung. Vergrösserung 7d.

ausgeprägt, eine blassröthliche, speckig glänzende Partie, welche zwischen der Narbe und dem gesunden Gewebe liegt und in beide übergeht.

Untersucht man mikroskopisch an feinen Schnitten zunächst das narbige Gewebe, so findet man fast nichts als Bindegewebe mit elastischeu Fasern; die Bindegewebszüge haben jedoch nicht den eigenthümlich regelmässigen Verlauf wie beim Fibrom, sondern sind unregelmässig durch einnuder geschoben und, wie bemerkt, von vieleu elastischen Fasern begleitet, was beim Fibrom selten vorkommt. Die Untersuchung des Grenzgewebes ergiebt aber Folgeudes: hier findet Zelleninfiltration Statt, freilich in sehr geringem Maasse; es kommt zur Entwicklung kleiner Gruppen blasser, einkerniger, Lymphzellenühnlicher Gebilde, wie im Beginn jeder Neubildung. Ein Theil dieser Zellen ist in langgestreckten Gruppen (tubulår) angeordnet, etwas grösser als die übrigen. Alle Zellen der Neubildung scheinen jedoch äusserst kurzlebig zu sein, denn kaum entstanden, beginnen sie schon wieder zu zerfallen, ohne weiter ausgebildet zu werden; dann zieht sich das etwas auseinander gedehnte Bindegewebe wieder zusammen, und wir haben als Resultat dieses Processes die Narbe; peripherisch breitet sich aber diese geringe Zelleninfiltration immer weiter aus, und so kommt es eben doch nie oder wenigstens ausserst selten zur vollständigen, spontanen, narbigen Ausheilung der Neubildung. Betrachtet man die Greuzen dieser Geschwulstbildung bei schwacher Vergrösserung, so siebt man, wie die kleinzellige Infiltration sieh zwischen die Maschen des Bindegewebes vorschiebt und diesen streng folgt.

Die Verbreitung dieser Infiltration in's Pettgewebe ist genam wie bei der Entzündung: es finden sich die meisten jungen Zellen immer in der Nihe der Gefässe — allein dieselben stammen wahrscheinlich nicht von den ausgertetenen weissen Blut-körperchen, sondern von den Elementen der Gefässwaudungen selbst, deren Endothelien und Arkontilisellen in lebhafter Proliferation begriffen sind.



Zellige Infiltration des Fettgewebes in der Peripherie eines harten Brustkrebses. Die Blutgefässe injicirt. Vergrösserung 200,

Der erwähnte eigenthümliche anatomische und klinische Verlauf der Schrift hat manche Chirurgen veranlasst, diese Neubildungen überhaupt aus der Reihe der Geschwülste, und speciell aus der Reihe der Krebse zu streichen. Fassen wir zunächst den klinischen Verlauf dieser Fälle näher in's Auge, so haben wir bereits betont, dass gewöhnlich nur ältere Individuen von dieser Krankheit betroffen werden, und dass die örtliche Affection ausserordentlich lungsam vorschreitet; es giebt Kranke, bei denen es 7 bis 8 Jahre dauert, bis die eine Hälfte einer Brustdrüse völlig verschrumpft ist. Das Allgemeinbefinden ist dabei stets vollkommen ungestört. Die Lymphdrüsen nehmen gelegentlich Antheil an der Kraukheit, und zwar geht der Process daselbst in gleicher Weise vor sich wie in der Brustdrüse; es tritt sehr geringe Vergrösserung, doch starke Verhärtung und narbige Verschrumpfung ein. Je rascher und vollständiger die Neubildung zur Schrumpfung kommt und je langsamer sich der Process ausbreitet, um so unschädlicher ist er: es erfolgen nach Exstirpation oder Aetzung dieser Art von Krebsen sehr spät, zuweilen gar keine localeu Recidive. Metastatische Geschwülste kommen bei diesen Krebsen nur äusserst selten vor. Wern her bezeichnete diese Erkrankung der Brustdrüse geradezu als Cirrhosis mammae. - Ich erkenne vollständig die Berechtigung an, die carcinomatöse Natur mancher Fälle von Scirrhus mammae zu bezweifeln, muss indess doch darauf beharren, diese Affectionen im Ganzen den Krebsen zuzuzählen und zwar aus folgenden Gründen. Der Schrumpfungsprocess ist unter den Geschwülsten, wie Sie schou wissen, den Krebsen eigeuthümlich: besonders aber ist hervorzuheben, dass die verschrumpfenden Krebse gar nicht selten mit dem gewöhnlichen Carcinom combinirt sind: es ist sogar das Häufigere, dass neben den cirrhösen Massen eine mehr oder minder bedeutende Krebswucherung einhergeht, während die Formen des vollständig vernarhenden Krebses relativ seltener sind. Diese Combination. welche weder bei der Leber- noch bei der Nieren eirrhosis vorkommt, spricht durchaus für die nahe Beziehung dieser vernarbenden Neubildung zum Krebse: in solchen combinirten Fällen fehlt es dann auch nicht an örtlichen Recidiven der exstirpirten Geschwülste, an Lymphdrüsentumoren und selbst metastatischen Krebsen innerer Organe. Es besteht übrigens ein ganz ähnliches Verhältniss, auf welches Rokitansky mit Nachdruck hingewiesen hat, zwischen den durch Krebs bedingten Steuosen des Pylorus und gewissen chronischen Eutzündungsprocessen, welche ebenfalls zu einer Verdickung der Magenwandungen und einer Stenose des Pylorus führen. So ähnlich der pathologisch-anatomische Befuud in beiden Fällen sein mag, so wird es doch keinem Menscheu einfallen, deshalb die beiden Processe mit einander zu identificiren oder den stenosirenden Pyloruskrebs als eine besondere Art der chronischen Entzündung aufzufassen.

Wir erwähnen endlich noch einer Form von Brustkrebsen, welche ehenfalt als Induration in der Drüse beginnt, doch sehr bald and die Haut übergeht, und in dieser Form kleiner Knoten sich mit grosser Geschwindigkeit über die ganze vordere Thoraxwand verbreitet; sehr oft erkrankt die zweite Brust in ganz gleicher Weise. Es kommt dieser Cancer Ienticularis (Schuh) Squirrhe pustuleux on dissemine (Velpeau) dieils ab primäre Form, theils als Reciditeform mach Excitrapation harter Brustdrüssen-

krebse und zwar nicht gerade nur bei alten Frauen vor. Ich habe in zwei Fällen die Entwicklung dieser Form unmittelbar aus einer protrahirten Mastitis puerperalis beobachtet, und zwar bei Frauen, welche wenig über 30 Jahre alt waren. Es handelte sich die beiden Male um entzündliche Infiltrationen der Mamma, welche durch zahllose, aber immer ungenügende Incisionen misshaudelt worden waren: - während die ganze Brustdrüse vergrössert, gleichmässig hart anzufühlen war und bei Druck wie ein Schwamm aus einer Menge von Fistelöffnungen Eiter entleerte, fühlte man in der Haut der Umgebung bereits disseminirte Knötchen, die ganz den Eindruck von Schrotkörnern machten. Diese Fälle waren auch durch die ungemein ausgedehnte Verbreitung jener secundären Knoten in der Haut und im Unterhautbindegewobe ausgezeichnet, so dass die Exstirpation derselben sehr grosse Substanzverluste herbeiführte; die Lymphdrüsen waren gänzlich unbetheiligt. - Diese kleinknotige (man könnte fast sagen tuberkelartige) Form kann durch Confluenz und Schrumpfung dazu führen, dass die Haut den Thorax von vorn und von den Seiten förmlich einschnürt (Cancer en cuirasse, Velpeau), der Verlauf ist gewöhnlich ein langsamer, aber durchaus nicht immer; die Neigung zu Metastasen auf innere Organe ist nicht gross, doch die Prognose sehr schlecht, weil jeder Versuch, die örtliche Ausbreitung durch eine Operation zu hemmen, vergebens ist,

3. Schleimhäute mit ('ylinderepithel. Die meisten Krebse, welche in der Nase und im Antrum High mori entstehen und allmälig sich auf die Oberkiefer, auf das Sieb- und Keilbein, sowie in die Augenhöhle erstrecken, geheu von den Schleimhäuten der Nase und des Antrum Highmori aus.

Die Krebse, welche sich an den erwähnten Stellen entwickeln, sind meistens aus Achinis und Tubulis mammengescht, welche entweder rundliche oder ründirische Drissenelemente, in seltenen Fällen Fliamerzeillen, zeigen. Die Form der neugebildeten Arein und ihr Grösse ist hier eunen verschieden, doch oft geung so sokraft ausgerägt, so normal, dass man sie mit den normalen Schleindrüssunkeren verwechseln könnte; um diese Täuschung vollkommen zu machen, komnt es hier nicht so seiten dazu, dass auch die neugebildeten Arini Schleins secerniren, welcher in libens angehäuft bleibt. Ist dieses Secret in vielen Arin imzückgelnitzen und ist die Form der enegebildeten Präsenberen recht rund, das interstitielle Bindegewebe weit gentrickelt, so könnte die erhärtene felnen Auschnitzt einer solehen Geschwist eine grosse Achnlichkeit mit Schilddrüsengewebe darbieren. Das interstitielle Gewebe ist in diesen Geschwälsten meist äusserst weich, wie in den entsprechenden Schelinhäuten seht, es kann fost schleinwissen Schelinhäuten sehtst, es kann fost schleinwissen Schelinhäuten seht, es kann fost schleinwissen Schleinwissen Schelinhäuten Schelin

Die Consistenz dieser Geschwältste ist immer eine sehr weiche, das Aussehen weisen, markig und gallertig; nur wenn die Geschwühlte sehr gefässreich sind, sohen sie dunkelroth aus. Die Knochen werden von diesen Krebsen verzehrt, aber nicht blos in der Art, dass sie von den andrängendeu Geschwühlstementen usnirft werden, wie etwa bei einen Aneurysna. sondern es findet eine eigentliche Infiltration des Knochens mit Geschwulstzellen statt.

An geeigneten Praparaten sieht man zunächst auf dem Querschnitte die Haversischen Canale von einer Masse von Zellen angefüllt und erweitert, die um die Gefasse, wahrscheinlich aus den Wandzellen derselben entstanden sind; nehstdem findet aber eine entschiedene Proliferation der Knochenkörperchen statt; an Stelle einer einzigen findet man mehrere Zellen und während die allgemeine Architektonik des Knochens noch vollkommen erhalten ist, obwohl vielleicht die Kalksalze hereits resorbirt sind. zeigt der Querschnitt hereits die Geschwulstwucherung: im Centrum einen grösseren Haufen von Zellen und in concentrischen Ringen angeordnet, durch die allmälig immer spärlicher werdende Grundsubstanz von einander getrennt, die aus den Knochenkörperchen hervorgegangenen Agglomerate von zelligen Elementen. Allmälig bekommen die Zellen die Oberhand, die Knochengrundsubstanz schwindet nach und nach, aber noch lmmer bleiht die eigenthämliche, der anatomischen Structur des Knochens eutsprechende Anordnung erhalten, während dieser selbst spurlos in der Geschwulst untergeht. Nach der epithelialen Theorie Thiersch's und Waldever's waren diese Befunde nichts anderes als Reactionserscheinungen des Knochens, hervorgerufen durch die beranrnckende krebsige Infiltration; - für mich sind die Zellen, welche sich um die Gefässe In den Haversischen Canalen und aus den Knochenkörperchen bilden, junge Krebszellen und die Anordnung der ansgebildeten Geschwulstelemente in der dem Knochenbau entsprechenden Weise ist für mich ein Beweis, dass dieselben aus den praformirten Zellen des Knochens durch Proliferation hervorgeben.

In Betreff der äusseren Erscheinung und des klinischen Verlaufes bieten diese Geschwülste manches Eigenthümliche, von anderen Carcinomen Abweichende. Sie kommen etwa vom 20sten Lebensjahre au in jedem Alter, iedoch am häufigsten zwischen 40-50 Jahren, vor, wachsen immer schnell



Krebs ans dem Innern der Nase. Vergrüsserung 200.

und treten bald durch die Nasenlöcher, bald durch die Wange, bald am inneren Augenwinkel hervor; sie sind zuweilen auffallend scharf begrenzt, eingekapselt, was sich sewohl durch die Palpation ermitteln lässt, als bei der Operation herausstellt, manchmal sind sie freilich auch im Oberkiefer mehr diffus verbreitet. Ich habe bis jetzt bei diesen Schleimdrüsenkrebsen des Gesichts nur selten Infection der Lymphdrüsen gesehen und bin überzeugt, dass diese Patieuten durch eine frühe vollkommene Operation geheilt werden könuten; dagegen ist gerade bei ihnen eine frühe Diagnose des Leidens sehr schwierig und wenn die Geschwulst eine grössere Ausdehnung erlangt hat, eine radicale Exstirpation nahezu unmöglich; bei keinem einzigen der von mir operirten Patieuten habe ich die Ueberzeugung gewonuen, dass durch die Operatien eine vollkommene Entfernung der Geschwulstmassen erzielt worden sei; immer fand sich eine se ausgedehnte Verbreitung der Neubildung nach hinten oder oben, dass ein weiteres Vorgehen direct lebensgefährlich gewesen wäre. So sah ich meist locale Recidive auftreten, welche durch Marasmus oder Hirndruck tödteten, oder die Kranken starben in Folge der ausserst eingreifenden Operation; in keinem der ven mir obducirten Fälle waren innere Geschwülste vorhanden.



Krebs des Rectum. Vergrösserung 200.

Im Magen, besonders am Pylorus, kemmen Drüsenkrebse häufig vor, zumal mit schleimiger Erweichung (Gallertkrebs) und secundärem Leberkrebs: sehr selten ist Krebs im Duodenum. Die Exstipation des Magenkrebses ist, nachdem die Resectio ventriculi experimentell an Thieren geprift und als vollkommen berechtigt anerkannt worden war, zuerst durch Péan und Rydygier am Mens-hen versucht werden: beide Patienten starben. Die erste gelungene Resection des carrinomatisen Pylorus wurde am 29. Januar 1881 durch Billroth ausgeführt; seidem ist die Operation als eingebürgert. In die chirurgische Therapie zu betrachten. Schon früher sind Resectionen des carcinomatioen Darmes mit Erfolg geült worden. — Am häufigsten unter allen Kreben des Intestinaltzactus und practisch am wichtigsten sind die Carcinome des Rectum. Dieselben bestehen hauptsächlich aus gewundenen und verweigten, oft mit Schleim gefülten Drüssenshinschen. ausgekleidet von Cylinderepithel, desen Zellen oft zu kolossaler Grösse berranschsen. Das interstitielle Bindegewebe zeigt dabei häufig sehr reichliche Vascularisation und schleimige Erweichung. In der Regel wird beim Beginne der Erkrankung die Muskelhaut des Darms hypertrophisch, später geht auch sie in den meistens früh eintretenden Ulerationen unter.

Da die ersten Erscheinungen des Mastdarmkrebses Verstopfung, Schleimabgang und leichte Blutungen zu sein pflegen, so werden diese Kranken meistens lange Zeit hindurch als Hämorrhoidarier behandelt, bevor durch die Digitaluntersuchung die Diagnose festgestellt wird, Induration und knotige lufiltration, blätterige Wucherung, gewöhnlich dicht oberhalb des M. sphincter ani beginnend, erstrecken sich bald so auf die ganze Circumfereuz der Schleinhaut, dass mau einen dicken wulstigen Ring, eine Strictur von mehr oder weniger bedeutender Länge fühlt. Die Entfernung dieser Neubildung kann nur mittelst der Exstirpatio recti geschehen. An dem herausgeschnittenen Rectum sieht man gewöhnlich ein mit wallartig erhabenen walstigen Rändern umgebenes Geschwür mit indurirtem Grunde und markig infiltrirter Umgebung, an manchen Stellen auch wohl narbige Schrumpfungen. Die Inguinal- und Retroperitonealdrüsen werden erst spät in Mitleidenschaft gezogen; auch sie zeigen die schönsten mit Cylinderzellen ansgekleideten Tubuli, oft mit cystenartiger Erweiterung, inmitten des anscheinend unveränderten Lymphdrüsengewebes. - Die Kranken sterben meist an den Folgen der Darmstenose, an Marasmus herbeigeführt durch die Blutungen und die Verjauchung der Krebsmassen.

Auch von deu Drüsen der Pars cervicalis uteri gehen zuwellen Krebse mit vowiegend cylindirischen Epitheien aus, welche runzicht den Uterus durchwachseu, dann nach und nach die ganze Umgebung, endlich auch die retropertonealen Drüsen inficiren und inflitrien; sie combiniren sich auch wohl mit den Plattenepitheltreben und haben von diesen in ihrem Verlauf keine weiteren Verschiedenheiten voraus. Endlich können im Larynx Krebse mit drüsiger Structur als diffuse Infilirate vorkommen, welche die Kuorpel allmälig substitutien und durchbrechen und sehr bald un larynxstensow Veranlassung geben.

## 4. Speicheldrüsen und Vorsteherdrüse.

Die Speicheldrüseu können der Sitz von Drüsenkrebsen werden, die jedoch erst im höhereu Alter entstehen, dann aber rasch wachsen und nicht selten unter dem Bilde chronischer Entzündung verlaufen. Die Formen der neugebildeten Acini sind oft mehr tubulär als acinös: Epithelperlen kommen am Ende der mit Cylinderzellen ausgekleideten Tuhuli vor. Diese Patienten erliegen meist der Ulceration der Geschwulst und dem allgemeinen Marasmus; metastatische innere Carcinome sind darnach äusserst selten.

In der Vorsteherdrüse bei älteren Lenten kommen zuweilen sehr weiche Drüssenkrebes vor, sehr gefässreich und von acinäses Structur. Aus der vortreflichen statistischen Arbeit über hösartige Neuhildungen der Prostata von O. Wyss geht hervor, dass anch diese Carcinome fast immer um durch die örtlichen Erscheinungen tödten. Lymphdrüsen und nahegelegene Theile werden wohl inficirt, sehr selten aber finden sich secundire Krebse in inneren Organout.

5. Schilddrüse and Eierstock. Ich stelle die beiden Organe hier zusammen, weil sie beide von echtem Drüsenepithel abstammen und beide durch Abschnürung von Drüsenschläuchen entstandene Follikel enthalten. Beide Organo fallen bei krebsiger Erkrankung in den embryonalen Typus zurück, d. h. die Follikel wachsen wieder zu Röhren und Schläuchen aus. von denen sich eventuell wieder neue Follikol ahschnüren; doch bestehen manche dieser im Ganzen seltenen Carcinomformen auch ganz aus Zellenschläuchen, ohne dass Follikelbildung hinzukommt. Jugendliche wie ältere Individuen können von dieser Krebsform befallen werden; der Verlauf ist meist ein sehr acuter, da die Schilddrüsenkrebse in die Luftröhre hineinwachsen oder diese durch Druck von aussen schliessen, und die Eierstockgeschwülste der Art durch ihr enormes Wachsthum, durch rasche Verwachsung mit den Nachhargebilden und durch den sehr früh hinzukommenden Ascites gefährlich werden. Bei einer 32 jährigen Frau habe ich an beiden Ovarien exquisite papilläre Wucherung des Carcinomes mit Bildung einer reichlich vascularisirten, traubenförmigen Geschwulstmasse beohachtet, die von secundären disseminirten Knötchen des Peritoneum gefolgt war.

Wir musten wegen mancherlei Verschiedenheiten in Verlauf und anstomischer Structur die verschiedenen Formen der Carcinome trennen; die Thera pio könneu wir in ein einziges Capitel zussammenfassen. — Man plegt die Therapie der carcinomatiscen Dyakrasie (Carcinosis) als eine Partie honteuse der Medicin und Chirurgie zu bezeichnen; ich kann dem nicht ganz heistimmen. Es ist wahr, wir können die Krankheit his jetzt und Medicamnette nicht beilten; doch ist das nicht mit vielen anderen acuten und chronischen Krankheiten ebenso der Pall? Können wir einem Schnupfen in jedem Stadinm Stillstand gebeiten? Können wir den Verlauf der acuten Exantheme, des Typhus nach Belieben aufhalten? Können wir Tuberculose hellen? Gewiss nicht; in allen diesen Fällen wei in vielen anderen macht die Krankheit ihren typischen Verlauf; wir greifen wenig mit Arzaeimittoln ein, wenigstens vermeiden wir rationeller Weise heroische Parforce-

curen. Bei der Carcinosis erscheint uns nur deshalb unsere therapeutische Ohnmacht so gross, weil die Krankheit fast immer tedtlich wird und wir gegen diesen Verlauf nichts vermögen; in Wahrheit aber ist es viel leichter möglich, ein Carcinom durch Exstirpation zu entfernen und dadurch eventuell den Patienten dauernd zu heilen, als dasselbe Individuum von einem Schnupfen zu befreieu. Nur ist ein Schnupfen keine tödtliche Krankheit; man erwartet daher seinethalben auch keine besendere Leistung des Arztes - selbst der Laie hat sich daran gewöhnt, die Unheilbarkeit dieses kleinen Uebels ruhig zu acceptireu. Es wäre daher nur legisch, wenn man ven der Heilkunde nicht mehr verlangen würde in Beziehung auf die Krebskrankkeit als auf den Schnupfen und auf so viele andere pathologische Processe: wir müssen uns daran gewöhnen, in gewissen Fällen unsere Ohnmacht einzugestehen, und gerade, weil wir bis jetzt kein Mittel gefunden haben, um den Krebs auf medicamentösem Wege zu heilen, können wir mit desto grösserem Stolze hinblicken auf die günstigen Resultate, welche wir durch die operative Behandlung, durch die Exstirpation der Carcinome erzielt haben. Die Zahl der geheilten Fälle vermehrt sich von Jahr zu Jahr. Vou Jahr zu Jahr werden die operativen Eingriffe kühner und die uugüustigen Ausgänge derselben (quoad vitam) seltener. Statt sich daher einer thateulosen Resignation hinzugebeu und die Unheilbarkeit der Carcinome als ein nicht zu änderndes l'ebel hinzunehmen, sollen wir im Gegeutheil die Aufgabe, welche wir dieser schrecklichen Krankheit gegenüber zu erfüllen haben, mit allem Ernste auffassen und eher jeden Misserfolg unserer mangelhaften Operationsweise zuschreiben, als der absoluten Unzugänglichkeit der Krebse gegen die operative Behandlung. Zweierlei Ziele hat der Arzt bei Behaudlung der Carcinome anzustreben: entweder die Krebsgeschwulst se frühzeitig als möglich zu entfernen, um die Infection zu verhüten, oder diese letztere wenigstens in ihrem Verlaufe zu hemmen und die Leiden des Kranken zu vermindern.

Allerdings hat man, so lange man die Krebskrankheit überhaupt kennt, stets eingesehen, dass die operative Behauding derselben nur einen Nöbbebelf darstelle bis zu dem Augeublicke, in welchem ein directes Heilmuittel gegen das Gartinom gefunden sein wirde. Seit den ditsetsen Zeiten sucht man daher mach Mitteln, das Vebel direct und auf die Daner aufülgen: es giebt kein eingreifendes Medicament, keine Art von Distetik, keine Art von Heiluudlen, die nicht sebon als untrügliche Heilmittel gegen Krebs eutgfahlen und num Theil wirklich für solche gebalten worden wären. Ich misset die ganze alte und neue Materia medica aufwählen, wenn ich Ihnen Alles mittelelen wollte, was hierüber gedacht und geschrisben worden ist. Wie jede unbeilbare Krankheit ist auch die Carcinosis ein Tummelplatz der Charlatans gewesen, und noch in den lettren Jahren traten sekware und weise Zauberer auf mit der Verheisung, dieselte durch besondere Arcana zu belien. Leider war Alles Schwindel oder Tassehung, und wenn wirklich eine Heilung erricht wurde, so seltle es seich

heraus, dass der Kranke nicht an Carcinem gelitten hatte; was Wahres an diesen Curen war, ergab sich als längst bekannt.

Die Aotielogie der Krebskrankheit giebt loider für die Therapie gar koine Anhaltspunkte: wir wissen gar zu wenig über die Ursachon, weshalb gewisse Tumeren se sehr infectiös, und andere es nicht sind. Ein Schlag, ein Stess etc. kann den Ausbruch der Krankheit gelegentlich veranlassen, kann die Disposition zur Krebsbildung aber nicht erzeugen. In einigen Fällen ist Erblichkeit der Kraukheit nachweisbar. Mancherlei äussere Umstäude kennen die Krankheit vielleicht in ihrem Verlaufe beschleunigen, rufen sie aber nicht horvor. Alles das ist für die Therapie nicht vorwerthbar. - Es giebt bis jetzt kein Specificum gegen die Carcinesis; doch damit ist weder gesagt, dass ein solches nicht etwa gefunden werden könne, nech dass jede innere Therapie für diese Kranken unnöthig sei. Keineswegs. Man wird die Krankon innerlich behandeln, wenn sich irgend welche Angriffspunkte für die Therapie darbieten, wenn irgend welche Symptome vorliegen, welche Indication für die Anwendung bestimmter Arzneimittel geben. Bei alten Krebskranken wird man trachten, den Organismus so lango als möglich aufrecht zu orhalten; daher sind alle schwächenden Behandlungsweison (Schwitz-, Hunger- und Abführungscuren, methodische Quecksilbereinreibungen u. s. w.) entschieden zu widerrathen. Gegen Anaemio giebt man Eisen in verschiedenen Formen, Chinin in kleinen Dosen und Amara zur Unterstützung der Verdauung, Leberthran und andere Nutriontia bei mangelhaftem Ernährungszustando. Ein uraltes gegen Carcinom angewendetes Mittel ist der Arsenik und immer wieder und wieder wird er empfohlen; in neuestor Zeit hat ein jedenfalls vorurtheilsfreier Beobachter. Esmarch, sich dahin geäussert, dass dem Arsenik, bis zu Vergiftungsorscheinungen gegeben, ein gewisser Einfluss auf die Carcinomentwicklung nicht abzusprechen sei. Es ist bis ietzt noch niemals gelungen durch Arseuik ein Carciuem zu heilen, allein ich kann dem Ausspruche Esmarch's nur beistimmen; auch ich habe in zwei Fätlen von inoperablem Carcinem eine zweifelloso Verzögerung des Verlaufes und eine so bedeutende Bessorung der örtlichen Erscheinungen durch innerlichen Gebrauch von Arsenik beebachtet, dass ich selbst einen Moment lang an der Richtigkeit meiner Diagnoso zweifelhaft wurde. Ich glaube daher, dass man die Versuche mit diesem Mittel unter keiner Bedingung aufgeben selle; seit mehreren Jahren lasse ich auch alle an Carcinom eperirten Patienten fertdauernd Arsenik pehmen. - Busch hat für die flachen Epithelialkrebse der Haut, nameutlich als Nacheur, um nach der Operatien Recidive zu vorhüten, die regelmässigen Waschungen der Haut mit schwachen Lösungen von Alcalien empfehlen und wesentliche Vortheile von dieser Behandlung, namentlich in prophylaktischer Beziehung gesehen. Das der neuesten Zeit angehörige, angebliche Specificum gegen Krebs, die Conduraugorinde, hat sich leider gerade se wirkungslos orwiesen, wie die marktschreierisch gepriesene Guakotinctur und andere Mittel. Ven den Heilquellen sind die stark angreifenden, wie Aachen, Wiesbaden, Karlebad, Kreumach, Rehme schädlich, nur die milderen, indifferenteren Thermen, wie Ems, Gastein, Wildbad, ferner Molken- und Milchcuren, särkende Bergiut können ohne Schaden, d. h. ohne das Wachsthum der Geschwülste zu befördern, empfohlen werden, wenn ihr Gebrucht aus anderen Gründen wünnehenswerth erscheint. Auf-enthalt im südlichen Klima pflegt bei Krebskranken keinen Vertheil zu bringen. Gegen Ende des Lebens bei sinkenden Kräften ist einer obseirnende, elicht verdauliche Diät ven Wichtigkeit und zuletzt bei zunehmenden Schmerzen wird die geschiete Anwendung von Naroticis in verschiedener Auswahl die Leiden der Kranken und den Ted erleichtern; die Erkrankung innerer Organe kann ganz besendere symptomatische Indicatienen bieten, auf die ich hier nicht näher eingehe. Se viel von der internen Behandlung: oht beschränke mich auf dieselbe nur dann, wenn entweder die Diagnese Carcinem nech nicht sicher ist oder wenn eine Operation mir überhaupt nicht mehr angezeigt erscheint.

Was die äussere Behandlung betrifft, so handelt es sich zunächst immer um die Entfernung der Geschwulst, falls diese der Localität nach überhaupt in Frage kommen kann. Die Operatien kann mit dem Messer oder durch Aetzmittel ausgeführt werden; die Ligatur und das Ecrasement kommen hier fast niemals in Frage (letzteres etwa nur bei der Ampntatie penis und der Amputatio linguae). Bevor wir aber auf die Verzüge der einen oder der anderen Methode eingehen, müssen wir noch anf die schen früher erwähnte Ansicht zurückkommen, der zu Folge eine Operation überhaupt nio gemacht werden sollte, selbst wenn dies leicht und ohne Lebensgefahr geschehen kann, und die auch heute nech von Chirurgen gethoilt wird. denen eine grosse Erfahrung nicht abzusprechen ist. Es giebt Chirurgen, welche niemals Krebse operiren. Sie führen an, die Operation sei immer vergeblich, weil Recidive einträten; operire man die Recidive, se erfolgten um so schneller neue; ia die Anhänger dieser Partei behaupten, ie mehr ërtlich operirt werde, um so rascher käme es zn secundären Lymphdrüsengeschwülsten und zu Krebsmetastasen; die ertliche Geschwulst sei eine Art von Ableitung der Allgemeinkrankhoit; dieses pathelogische Product dürfe man durchaus nicht entfernen, weil dann der Ausbruch der Carcinosis an anderen Stellen begünstigt werde und wenn man schon eine Operatien aus gewissen Gründen unternehmen müsse, so sei es nethwendig, die kranken Säfte auf eine andere Weise abzuleiten, z. B. durch Anlegen eines knnstlichen Geschwüres, mittelst eines Fentanells eder eines Haarseiles n. s. w. - Es ist nicht überflüssig, hervorzuheben, dass dieselben Aerzte anch eine Gefahr darin sehen, stinkende Fussschweisse zu "unterdrücken", oder die seg. Crusta lactea, den Kopfgrind der Neugeborenen zu heilen. Alle diese aus der älteren Hnmeralpatholegie hervorgehenden Ansichten sind zum Mindesten unerwiesen, zum grössten Theile aber als entschieden unrichtig und als durch die Beobachtung und die Erfahrung widerlegt zu betrachten. Für denjenigen, der sich die Mühe nimmt, verurtheilsfrei zu untersuchen,

sind die Lymphdrüsenschwellungen nur durch die Entwicklung der primären Neubildung bedingt; sie kommen zu Stande in Folge örtlicher Infection durch ein Contagium oder Seminium, das nicht aus dem Blute, sondern aus der primären Krebsgeschwulst stammt - man mag sich den Vorgang denken, wie man will. Wenn Fälle vorkommen, in welchen nach Exstirpation von Brust- oder Lippenkrebsen früher nicht bemerkbare Lymphdrüsenanschwellungen erscheinen, so beweist das nur, dass die Drüseninfection zur Zeit der Operation bereits bestanden habe; nach den zahlreichen anatomischen Untersuchungen über diesen Gegenstand kann die carcinomatöse Infiltration in den Lymphdrüsen nachweisbar vorhanden sein, während die Volumsznnahme derselben so gering ist, dass sie unmöglich durch die Untersuchung des Kranken constatirt werden kann. Die Erkenntniss dieses Factum hat bereits ihre praktischen Früchte getragen: viele Chirurgen exstirpiren bei gewissen Carcinomoperationen ausnahmslos jene Drüsen, welche erfahrungsgomäss am frühesten erkranken, selbst wenn nicht die geringste Anschwellung derselben wahrzunehmen ist. In wie weit das Bestchen eines primären und secundären Lymphdrüsenkrebses den weiteren Verlauf der Krankhoit, das Auftroten metastatischer Geschwülste, den kachectischen Allgomeinzustand begünstigt oder verzögert, das ist eine Frage, die deshalb nicht gelöst werden kann, weil der Verlauf der Krankheit nicht genau an eine bestimmte Zeit gebunden ist; wäre dieses der Fall, so könnto man dnrch Vergleichsbeobachtungen operirter und nicht operirter Fälle eine Regel über die Zulässigkeit der Operationen gewinnen. Annähernde Resultate wären durch Zusammenstellung von Fällen, die in Bezug auf Alter, Constitution, Art der Geschwulst etc. Analogien bieten, zu erreichen; um aber sichere Schlüsse aus solchen Zusammenstellungen ziehen zu können. müssten dieselben über grosse Zahlen verfügen, welche durch die Beobachtungen eines Einzelnen nicht zusammenzubringen sind. - Die Erfahrung, welche man bei den Carcinomen im Gesichte macht, dass nämlich bei ausgedehntester Erkrankung der Lymphdrüsen ansserst selten metastatische Geschwülste auftreten, spricht in hohem Maasse dafür, dass die Krankbeit durch die stark entwickelten localen Geschwulstbildungen nicht potenzirt wird, und dass die Lymphdrüsencarcinome die Disposition zn metastatischen Tumoren nicht erhöhen. - Die Frage über die Zulässigkeit der Operation bei Carcinomen konnte erst durch eine genaue Statistik der operirten Fälle, durch die fortdauerndo Beobachtung der Patienten während mehrerer Jahre nach der Exstirpation gelöst werden, denn die früheren Mittheilungen lassen uns dabei vollkommen im Stich, abgesehen von der Unzuverlässigkeit der Diagnoson. Heutzutage existiren, wie schon erwähnt, derartige Zusammenstellingen, wenn auch vorerst nur eine verhältnissmässig geringe Zahl von Fällen in dieser Richtung verarbeitet ist. Nach den Resultaten dieser Statistik unterliegt zu nächst das wichtigste Factum, die Heilbarkoit der Carcinome durch die Operation, nicht dem geringsten Zweifel mehr, andererseits ist nachgewiesen worden,

dass im Allgemeinen das Leben durch die Operation verlängert wird, selbst wenn eine radicale Heilung nicht eintritt und die Kranken schliesslich dech der Geschwulst erliegen. Wenn aber die Operation auch nur diesen letzterwähnten Vortheil besässe, se ist sie im Interesse des Kranken geboten. —

Dert, wo eine vellständige Exstirpation nicht mehr möglich ist, da heisst es wenigstens den Zustand des Kranken erträglich zu machen. Daher kann es gebeten sein, entweder unvollständige Exstirpationen auszuführen, um eine Geschwulst wenigstens theilweise zu beseitigen, die dem Patienten durch ihre Grösse, durch die mit der Ulceration verbundenen Blutungen. durch ihren Gestank u. s. w. unerträglich wird. Oder man unternimmt Operationen, welche zwar die Geschwulst nicht beseitigen, aber die durch sie gesetzten Störungen behebeu, z. B. die Tracheetemie bei Larynxcarcinemen, die Aulegung eines künstlichen Afters bei Mastdarmkrebsen, die Bildung einer Magendarmfistel bei carcinematöser Strictur des Pylerus u. s. w. Ist endlich auf gar keine Weise mehr ein Aufsehub in dem Verlaufe der Krankheit zu erzielen, dann halte ich es wenigsteus für die Pflicht des Arztes, die Krauken über die Unheilbarkeit ihrer Krankheit zu täuschen, wenn er auch ihre nächste Umgebung nicht im Unklaren lässt. Der Arzt soll ja, wo er nicht helfen kann, die Leiden der Kranken lindern, psychisch wie physisch. Wenige Menschen besitzen die Ruhe des Geistes, die Ergebung eder Characterfestigkeit, nennen Sie es, wie Sie wollen, mit dem Bewusstsein eines unheilbaren Uebels das Leben freh zu geniessen, so lange es nech ihnen gehört. Die Kranken werden es Ihnen selten danken, dass Sie ihnen die velle Wahrheit gesagt haben über das, was sie erwartet wenn sie auch äusserlich ruhig scheiuen. Es kann bei solchen Gelegenheiten recht schwer sein, zu entscheiden, was man thun selle - so viel ist sicher, dass es den wenigsten Menschen ernst damit ist, wenn sie verlangen, die Wahrheit von dem Arzte zu hören, we es sich um den Tod handelt - ich muss es Ihrer Menschenkenntniss, Ihrem Gefühle und endlich Ihrer Erfahrung überlassen, in solchen Fällen das Richtige zu wählen.

Wenn wir nun auch durch die Operatien die Disposition zur Erkrankung, die Krankheidstähese nicht tilgen kinnen, so können wir doch durch die frithzeitige Entferrung der primären Geschwulst verhitten, dass das betreffende Organ in coatinow weiter erkrankt, zuweilen auch noch, dass die Lymphdrüsen inficirt werdeu. Se wenig zahlreich auch die vollkemmenen Heilungen der Krebse durch die Operation bis jetzt sind im Verhältniss under Häufigleit des Leidens überhaupt und zu der Zhall der ausgeführten Operationen, so sind sie meiner Meinung nach immer häufiger zu erwarten, wenn die Familienärzte, denen diese Erkrankungen gewöhnlich zusert gezeigt werden, früher auf die Operation dringen, während dieselben jetzt meist die beste Zeit unt Anwendung indifferenter Mittle verstreichen lassen und die Patienten erst dann Chirurgen von Fach consultien, wenn entweder de örtliche Auspreitung oder die Drüsenerkrankung bereits soweit vorge-

schritten ist, dass eine vollständige Operation nicht mehr sicher ausführbar ist. Die günstigen, durch die nouesten Statistiken ziffermässig orwiesenen Resultate nicht nur bei Hautkrebsen, sondern auch bei Carcinomen der Mamma, selbst wenn sie mit Lymphdrüsenanschwollung complicirt waren, ja bei Carcinomen der Portio vaginalis müssen jeden gewissenhaften Chirurgen zu immer neuen Bemühungen anspornen, eine möglichst frühe Diagnose zu etabliren, damit die möglichst frühe und möglichst vollkommene Exstirpation der Carcinome immer häufiger unternommen werden könno. Es bricht sich immer mehr und mehr die Anschauung Bahn, dass die meisten Fälle von Carcinomrecidiven continuirliche sind, d. h. nicht eigentliche Rückfälle der Krankheit, sondern weitere Entwicklungsstadien von Geschwulstheerden, welche bereits zur Zeit der Operation vorhanden und nicht entfernt worden waren, weil man von ihrem Vorhandensein keine Ahnung hatte und haben kounte. Die Zukunft muss es lohron, ob wir im Stando sein werden, diese unvollständigen Operationen zu reduciron; unser Bestreben wird daher darauf gerichtet sein, praktisch brauchbare Merkmalo zu finden, die es uns orlauben, selbst die ersten Anfänge der Erkrankung im anscheinend gesunden Gewebe zu erkennen, während wir ietzt das Carcinom möglichst weit umschneiden und auf diese Weise alle Keime zu entfernen trachten. - Trotzdem werden alle Bemühungen der Chirurgen von Fach in dieser Richtung nur theilweise Erfolge haben, wenn nicht das Laienpublicum darüber aufgeklärt wird, dass jede Geschwulst, sei sie von was immer für einer Art, gefährlich werden kann. Namentlich muss aber bei Aerzten und Laien die verderbliche Praxis aufhören, das Carcinom entweder als ein Noli me tangere anzusehen oder an eine Operation erst dann zu denken, wenn bereits kosmetische Gründe oder functionelle Störungen eine solche indiciren. Wie oft kommt es dem Chirurgen von Fach vor, dass ihm ein Kranker zur Operation zugeschickt wird, wenn bereits weitgreifonde locale Zerstörungen und ausgedehnte Lymphdrüseninfiltrationen vorhanden sind, bles weil der behandelnde Arzt, als er bei Beginn des Leidens consultirt wurde, \_um deu Patienten nicht zu früh zu erschrecken", kein Wort von der Nothwendigkeit eines chirurgischen Eingriffes gesprochen. sondorn Monato lang Salben und Pflaster applicirt hatte. Weun der Kranko ondlich die Goduld verliert und er selbst, wie es häufig geschieht, auf den Gedanken verfällt, die Geschwulst müsse "geschnitten werden", dann pflegt dor Hausarzt freilich zu versichern, jetzt sei der richtige Moment zur Operation gokommen - aber leider ist indessen die kostbare Zeit verstrichen und oftmals wird der jetzt ausgeführte Eingriff keinen dauernden Erfolg mehr haben, weil die krebsigo Degeneration sich schon zu weit ausgebreitet hat. Nicht jeder Arzt hat die Aufgabe, Carcinome zu exstirpiron aber jeder und sei er noch so wenig Chirurg, ist verpflichtet, dem Kranken, der ihn wegen einer Geschwulst bösartiger oder auch nur verdächtiger Natur consultirt, die Nothwendigkeit einer möglichst frühzeitigen Exstirpation klar zu machen.

Es giebt übrigens wichtige locale Ursachen, durch welche die Operation auch dann noch indicirt ist, wenn man auf eine radicale Heilung nicht mehr hoffen kann, um so lange als möglich wenigstens den Fortschritt der Geschwulst auf Theile zu verhindern, deren Erkrankung nothwendig den Tod nach sich zieht. Wenn auch in den meisten Fällen ein locales Recidiv erfolgen wird, so vergehen darüber doch Monate, zuweilen wohl ein Jahr, und in dieser Zeit ist das Leben nicht direct gefährdet. Znweilen handelt es sich auch um den Schntz vor vollständiger Zerstörung von Gesichtstheilen, z. B. Lippen, Nase, Angenlidern, die man nach der Operation plastisch ersetzen kann. Wenn man solche Operationen für unnütz hält, weil man doch die Krankheit nicht heilen könne, so thut man sehr nnrecht, denn erstens weiss man nicht, ob nicht doch eine dauernde Heilung durch die Operation erzielt werden wird, und zweitens erleichtert man dem Patienten durch die Operation das Leben, man macht es ihm wieder angenehm, wenn auch nur auf kurze Zeit, vielleicht doch auf den grössten Theil der Zeit, die er überhaupt noch zu leben hat. Man könnte sehr froh sein, wenn man einen Kranken mit vorgeschrittener Lungentuberculose durch eine Operation oder sonst eine Cur wieder so zum Lebensgenusse vorübergehend herstellen könnte, wie das durch die Operation bei vielen Fällen carcinomatöser Geschwülste geschieht. Deshalb halte ich es selbst unter den letzterwähnten Umständen für geradezu gewissenlos die Operation zu verweigern, aus dem Grunde. weil mit grosser Wahrscheinlichkeit Recidive auftreten werden.

Andere Fälle sehen wir dann freilich, in denen es schwieriger ist, zu entscheiden. Bei den langsam vorschreitenden Formen des Brustkrebses. wie bei Scirrhus, halte ich eine an sich ungefährliche Operation für zulässig, doch nicht für unbedingt nothwendig. Ist aber durch einen ulcerirenden, flachen Hautkrebs ein Augenlid zerstört, ist die Nase theilweise oder ganz verloren gegangen, dann ist im ersten Falle, um den Bulbns zn schützen, im zweiten, um den sehr störenden Defect auszugleichen, die Operation indicirt, um so mehr, als bei diesen Formen oft kein örtliches Recidiv auftritt; nur Ein Umstand würde mich in solchen Fällen von der Operation abhalten: grosse Schwäche bei hohem Alter; wenigstens sind dann plastische Operationen ausgedehnterer Art nicht mehr rathsam; schon der bei der Operation unvermeidliche Blutverlust und das der Operation nachfolgende Krankenlager kann hinreichen, diesen Patienten das Lebenslicht auszublasen. - Weiterhin entsteht die Frage über die Zulässigkeit der Operation, wenn dieselbe wegen des Sitzes der Geschwulst lebensgefährlich ist und tödtlich enden kann, oder wenigstens mit ebenso viel Wahrscheinlichkeit tödtlich enden wird, als sie zur Heilung führt. Hier sind wir am Ende mit den allgemeinen Reflexionen, hier kommt die Beschaffenheit des einzelnen Falles in Frage. Wie man die Gefährlichkeit einer Operation in dem einzelnen Falle ansieht, ist je nach der Erfahrung des Chirurgen und der Individualität der Kranken ganz verschieden. Eines wird man iedoch als Princip festhalten, nämlich; nur zu operiren, wenn man nach genauer Untersuchung hoffen darf, alles Krankhafte entferenca zu können; eine habe Operation mit Zurücklassung von Goschwulstresten soll man nur nach ganz besonderen Ausnahmsindicationen (estarke Bluungen, Jauchung, heftige Schmerzen u. s. w.) machen. Um mit Sicherheit alles Krankhafte zu entferene, muss man stets nur im gesunden Gewehe operiren, wo möglich 1 bis 1/1, Centimeter von der fühlbaren infiltration entfernt. Man kann zuweilen in verzweifelten Fällen durch sehr kühne Operationen hereits sohr ausgedehnter Krebegeschwiste einzhene Kranken das Leben verlängern, doch im Allgemeinen wird man dabei sehr viel mehr Operitte sterben als genesen sehen.

Wir kommen jotzt zur Kritik der bei den Krebsgeschwülsten vorzüglich angewandten Aetzmittel. Es hat im Lauf der Zeiten das Urtheil über die Aetzmittel sehr geschwankt; bald gab es Zeiten, wo man ihnen entschieden den Vorzug vor dem Messor gab, bald solche, in denen man sio im Princip ganz verwarf. Die Ansichten der meisten jetzt lehenden Chirurgen neigen sich mehr der letzteren Anschauung zu, so auch die meine, Im Princip gobe ich entschieden der Operation mit Messer oder Scheero den Vorzug, schon aus dem Grunde, weil ich dann genau weiss, was ich entferne, weil ich sicher beurtheilen kann, oh alles Kranke entfernt ist. Ich betrachte daher die blutige Exstirpation der Krebse sowie der Geschwülste überhaupt als Regel. Doch wo eine Regel ist, sind auch Ausnahmen. Bei sehr alten Leuten, bei anämischen Kranken kann das Aetzmittel zur Anwendung kommon, und wenn man es mit Consequenz so lange fortsetzt, bis alles Krankhafte zerstört ist, dann ist der Erfolg auch ein ganz günstiger. Es ist sogar unzweifelhaft, dass nach rationeller Zerstörung durch Aetzmittel dauernde Heilung flacher Hautkrehse erfolgen kann. Vom physiologischen Standpunkte aus scheint das Aetzmittel auf den ersten Blick etwas für sich zu haben: man kann sich nämlich vorstollen, dass die ätzende Flüssigkeit bis in die miterkrankten feinsten Lymphgänge eindringt und so recht sicher den örtlichen Krankheitsstoff zerstört; dieses ist auch der Grund warum z. B. ein so ausgezeichneter Pathologe wie Waldever im Principe den Aetzmitteln den Vorzug vor den blutigen Operationen giebt. Allein die theoretische Voraussetzung verwirklicht sich leider in der Praxis nicht, weil das Gewebe, welches mit dem Aetzmittel in Berührung kommt, mit demselben sofort eine innige feste Verbindung eingeht und ein Weitereindringen desselben dann nicht mehr Statt hat. Man hat früher behauptet, die Recidive folgten nach Anwendung von Aetzmitteln nicht so schnell als nach der Operation mit dem Messer, indessen hat sich das nicht bestätigt; ich statuire daher nur die oben angeführten Ausnahmen.

Was die Wahl der Aetzmittel betrifft, so ziehe ich das Chlorzink allen übrigen zur Zorstörung von Krobsen vor. Sie können dasselbe als Paste oder als Aetzpfeil anwenden. Handelt es sich um die Aetzung einer Fläche, so machon Sie sich aus gepulvertem Chlorzink und Mehl oder Amylum zu gleichen Theilen mit Zusatz ven etwas Wasser einen Brei, deu Sie auf die Geschwürsfläche auftragen. Zweckmässig ist es, wenn Sie vorher mittelst des scharfen Löffels Alles auszuschaben trachten, was erweicht ist, dann die Blutung zunächst vellkemmen stillen und zum Schlusse erst das Aetzmittel appliciren, welches auf diese Weise viel energischer auf das gesunde Gewebe wirkt. Wollen Sie tiefer ätzen, so lassen Sie 1 Theil Chlerzink mit 3 Theilen Mehl oder Gummi mit etwas Wasser zusammenrühren, zu einem Kuchen formen und trocknen; die Masse lässt sich dann begnem schneiden: Sie schneiden mit einem Messer kleine zugespitzte Keile von '/,-1 Centimeter Dicke, machen mit einer Laucette einen Einstich in die Geschwulst und drücken den präparirten Aetzpfeil hiuein; dies wiederholen Sie so eft, bis die Geschwulst durchspickt ist von Pfeilen, die etwa 2 Centimeter Distanz ven einander haben. Nach dieser Aetzung tritt 4-5 Stunden lang ein mässiger, eft aber auch ein sehr heftiger Schmerz ein, den Sie durch eine gleich nach der Aetzung gegebene subcutane Morphiuminjection sehr moderiren können, und am anderen Tage finden Sie die Geschwulst zu einem weissen Scherfe umgewandelt. Dieser löst sich nach 5-6 Tagen, früher bei weichen Geschwülsten, später bei harten. Nach Ablösung der Eschara stellt sich, falls die Aetzung genügend bis in's Gesunde vorgedrungen war, eine gut granulirende, bald vernarbende Wunde ein; wuchert die Carcinommasse wicder herver, so wird die Aetzung mit Paste oder Pfeilen wiederhelt u. s. f.

Es ist immer gegen diese Actungen einzuwenden, dass sie zuweilen recht schmerzhaft und unsicher in Bezug auf das Umsichgreifen des Actumittels sind; dennech findeu sie, wie gesagt, hier und da litte Anwendung.

— Ebenfalls viel gerühnte Actumittel sind die Wiener Actupaste, die Arsenikpaste, die Armendurer, das Chlergeld etc.; weniger im Gebrauche ist das Jedkalium, die Chromsüure, das Kali hypermanganicum, concentrirte Lösung von Chlorzink, zuschende Salpetersöure, Schwefelsärer, Brom etc.

In neuester Zeit wird die Eustirpation der Carrinome gewisser Regionen sovoll mittelst der Glatunocaustik, als mittelst der Shermocauters ausgefährt. Diese Opper-tionsmethoden gehören jedoch nicht zu den Actrungen im wahren Sinne des Wortes, denn nicht das Neugebilde wird gehatt, sondern die Trennung in gesunden Gewoch, welche mas gewöhnlich mittelst schneidender Werkrouge ausführt, erfolgt hiebel durch die Glübhliche. Pür die Extiripation der Zangerharbes hat von Langen heck uwe Kurzem die Auwendung des Thermocauters empfolhen, einestelle segen der bequemen, behätogen Operationsweise, andererseits weil man nech Entferung der erkrankten Theilj die gesunden Gewehe noch auf eine weite Strecke hinaus verschoffen und zersätzen kann und so die Wahrschelinklicht einer radicalen Extiripation eine grössers sich. Sie sehen, dass in dem Verfahren von Langen beck's die Actrung mit der merchanise en Ausstrutung der Geschwalte combilatiri kt.

Jetzt nech einige Rathschläge in Betreff der örtlichen Behandlung von Kreisgeschwälsten, die für eine Operatien überhaupt nicht oder nicht mehr geeignet sind. Es giebt unoperirbare Fälle, in welchen die Wucherung der Kreismassen aus der Wunde heraus enerm ist und die Kranken sehr be-

lästigt und eutkräftet; hier kann man partielle Aetzungen vornehmen oder das Ferr. candens anwenden; durch die palliative Zerstörung der wuchernden Massen erzielt man zuweilen ganz leidliche Resultate. Die Hauptindication für die Bohandlung bei diesen Krauken bildet die mit oft grässlichem Gestanke verbundene Jauchung der Geschwüre und in manchen Fällen die Schmerzen. Um die schlechte Secretion zu beseitigen, ist das Ferr. candens ein gutes Mittel; den Gestank mildert man durch Ueberschläge mit Chlorwasser oder gereinigtem Holzessig, Kreosot, Carbolsäure, hypermangansaurom Kali, essigsaurer Thonerde, Aufstreuen von feinem Kohlenpulver u. s. f. Die Kohle absorbirt, wie Sie aus der Chemie wissen, die Gase besonders gern und ist hier von grossem Vortheile, leider verschmiert sie die Geschwüre so entsetzlich, dass man sich dadurch von ihrem häufigeren Gebrauche abhalten lässt. Ein vortreffliches desinficirendes und desodorirendes Mittel ist das Jodoformpulver; auch kann man durch tägliche Application von trockener Liquor ferri-Charpie eine oberflächliche Zerstörung des Gewebes erzielen und dadurch den Geruch beseitigen. Bei einem jauchenden Brustcarcinom, wolches durch seinen Gestank die Patientin zur Verzweiflung brachte, hat Billroth, nachdem er erfolglos alles Mögliche probirt hatte, durch Auflegen von frischen, gekochten Feigen eine eclatante desodorirende Wirkung erzielt. - Was die Schmerzon in den carcinomatösen ulcerirten Geschwülsten betrifft, so hat man dagogen örtlich Narcotica angewandt, z. B. gepulvertes Opium aufgestreut; indess wirken die Narcotica subcutan oder innerlich gegeben, viel sicherer und so greift man denn zuletzt immer wieder bei diesen armen Patienten zu den subcutanen Injectionen von Morphium. Ausdauer in der Pflege und in der Linderung der Leiden dieser Unglücklichen mache ich Ihnen noch besonders zur Pflicht; es ist freilich traurig für uus, in diesen Fällen so wenig nützen zu können, doch vorlassen dürfen Sie auch diese hoffnungslosen Patienteu nicht; gerade in solchen Lagen erscheint der verständige theilnehmeude Arzt dem Kranken wie ein höheres Wesen, wonn er ihm nur einigermaassen Linderung verschaffen kann in den mannigfaltigen Leiden, die in den letzten Monaten oder Wochen einen verjauchenden Krebs begloiten.

#### Kurze Bemerkungen über die klinische Diagnose der Geschwülste.

Ich kann es Ihnon nicht verübeln, wenn alles das, was ich Ihnon über die Geschwälte bemerkt habe, vorläufig noch in zienlichet Verwirrung in Ihron Ropfe durcheinandersummt; — wenn es lie trösten kann, so will tich Ihnon gestelon, dass es mir früher nicht bessor gegangon ist, ab ich in Ihrer Lage war. Erst läugeres Studium und die Uebung in der differentiellen Diagnose der Geschwülste, für welche sich in der Klimik Gelegenheit biotet, macht es möglich, auf diesen schwierigen Gebetes ish mit einiger Sicherheit zu bewegen. — Die Consistenz der Geschwulst und ihr Amselen, ihr Verhältinisz auf Ungebung, die Localisation dersebben, das Tasche oder lang-

same Wachsthum des Tumors, das Alter der Patienten, das sind die Punkte, von denen man bei der Beurtheilung eines Neugebildes, bei der Stellung der Diagnose ausgeht; bald giebt das eine, bald das andere der genannten Verhältnisse den Ausschlag. Nehmen wir ein specielles Beispiel: es kommt ein Mann in den funfziger Jahren zu Ihnen, rüstig und für sein Alter kräftig; er hat seit vielen Jahren eine Geschwulst auf dem Rücken, die ihm früher gar keine Beschwerde machte; erst seit sie fast die Grösse eines Kinderkopfes erreicht hat, wird sie unbequem. Die Geschwulst ist elastisch weich, doch nicht gespannt, nicht fluctuirend, beweglich unter der Haut; letztere ist unverändert; Schmerzen haben nie in der Geschwulst bestanden und sind auch bei der Untersuchung nicht vorhanden. Die Diagnose ist in diesem Falle sehr leicht; nach der Localität, nach dem Sitze im Unterhautzellgewebe, bei dem langsamen schmerzlosen Wachsthum etc. kann es sich fast nur um ein Lipom handeln, möglicherweise um eine weiche Bindegewebsgeschwulst: doch die grösste Wahrscheinlichkeit spricht für ein Lipom. a. - Nehmen wir einen anderen Fall: es kommt eine Frau zu Ihnen mit einer Geschwulst in der Brust; diese Geschwulst ist hart, höckerig, hat die Grösse eines Apfels, auf der Oberfläche zeigen sich eingezogene Stellen der Haut; letztere ist mit der Geschwulst verwachsen. Von Zeit zu Zeit haben stechondo Schmerzen Statt gefunden, auch Druck auf die Geschwulst ist empfindlich; die Achseldrüsen derselben Seite, wo die Brustdrüsengeschwulst ist, sind hart anzufühlen. Die Fran ist 45 Jahre alt, gut genährt, sieht gesund aus. Auch hier ist die Diagnose leicht: es handelt sich um ein Carcinom, 1) weil in den Jahren, in welchen sich Patientin befindet, am häufigsten krebsige Geschwülste in der Brust sich ontwickoln, während Adenome und Sarkome früher zu entstehen pflegen. 2) Die Consistenz könnte für Fibrom sprechen, doch Fibrom kommt überhaupt nur äusserst selten in der Mamma vor, auch die Lymphdrüsenschwellung spricht dagegen. sie spricht sehr für Carcinom. 3) Carcinome sind schmerzhaft wie in diesem Falle, Sarkome und Fibrome pflegen es nicht zu sein. Wir könnten die Motivirung der Diagnose noch weiter treiben, doch das Gesagte mag hier gonugen. - Betrachten wir noch einen dritten Fall: ein Knabe von 10 Jahren hat seit 2 Jahren eine sich langsam vergrössernde, mässig schmerzende Anschwellung des mittleren Theiles des Unterkiefers: die Zähne sind an dieser Stelle ausgefallen, ohne krank zu sein; die Anschwellung des Knochens ist gleichmässig rundlich und reicht von dem ersten Backenzahne der einen Seite bis zum gleichen Backenzahne der anderen; sie ist unten knochenhart, oben (im Munde) von Schleimhaut überzogen, elastisch fest, Kann diese Knochenanschwellung die Folge eines chronisch-entzündlichen Processes, einer Caries oder Nekrose sein? Das ist nicht wahrscheinlich, 1) weil der Schmerz stets gering war; 2) weil keine Eiterung vorhanden ist, die bei einer seit 2 Jahren bestehenden Knochenentzundung am Kiefer uicht leicht fehlt; 3) weil die Anschwellung so beschränkt, so gleichmässig ist, wie die Knochenauflagerungen bei Caries oder Nekrose nicht zu sein

pflegen; 4) weil in dem Alter des Patienten Knochenentzündungen am Unterkiefer nicht leicht vorkommen, ausser nach Phosphorintoxication, die hier nicht Statt hatte. Wir haben es also mit einem Tumor zu thun; ist es ein Osteom? dafür ist es oben im Munde zu weich, man dringt bei einem Stiche mit einer feinen Nadel von oben in die Geschwulst leicht ein. Ist es ein Chondrom? Consistenz, Form, Art des Wachsthums, Alter des Patienten passen wohl; doch die Localität nicht; Chondrome im Mittelstück des Unterkiefers in diesem Alter sind äusserst selten. Es ist ein centrales Osteosarkom, wahrscheinlich ein Riesenzellensarkom; dazu stimmen alle Erscheinungen, und Sie wissen, dass diese Geschwülste im Unterkiefer im jugendlichen Alter häufig sind. Ich sage, Sie wissen: besser, Sie werden es allmälig nach und nach lernen; und ich kann Ihnon nur rathen, jedesmal, wenn Sie in der Klinik einen Kranken mit einer Geschwulst untersucht haben, zu Hause darüber nachzulesen, den individuellen Fall zu vergleichen mit der allgemeinen Characteristik der Geschwülste, die ich Ihnen gegeben habe. Wenn Sie das einige Zeit lang getrieben haben und recht viele Geschwülste in den Cursen über pathologische Ilistologie unter Anleitung Ihres Lohrers untersucht haben, dann werden Sie bald eine klarere Uebersicht gewinnen, und alle Einzolheiten werden sich Ihrem Gedächtnisse nach und nach einprägen.

# Vorlesung 51.

CAPITEL XXII.

## Ueber Amputationen, Exarticulationen und Resectionen.

Wichtigkeit und Bedeutung dieser Operatienen. — Amputationen und Exarticulationen. — Indicationen. — Metheden. — Nachbehandlung. — Prognose. — Kenische Stümpfe. Prethese. Historisches. — Resectionen der Gelenke. — Historisches. — Indicationen. — Metheden. — Nachbehandlung. — Pregnese.

#### Meine Herren!

Wir haben sehon sehr oft von Amputationen und Resectionen zu sprechen Gelegenheit gehabt, und ich möchte Ihnen daher vor Abschluss dieser Vorlesungen doch eine Vorstellung von diesen ungemein wichtigen Operationen geben, durch welche wir kranke Gliedmassen oder Theile von kranken Gliedmassen entfernen, deren Heilung wir nieht zu Stande zu bringen vermögen. Man hat diese oft so sehr folgenreich, ja lebensrettend wirkenden Oporationen wohl als ein "Testimonium paupertatis" betrachtet, welches sich die ärtdliche Kunst ausstellt, da ju das Fortschneideu kranker Theile keine

eigentliche Heilung sei, wenn man nnter Heilen die Kunst versteht, mit Hülfe unseres Wissens einen krankhaft veränderten Körpertheil wieder zum normalen Zustande zurückzuführen. Doch wenn Sie diesen allerdings höchsten Maassstab für alle Fälle an unsere Kunstleistung anlegen wollen, dann schrumpft das Gebiet des Heilbaren freilich auf ein Minimum zusammen; dann können Sie auch sagen; der Staar ist nicht heilbar, denn die getrübte Linse wird ja nicht wieder klar gemacht, sondern entfernt: ja sie müssten eine Reihe der glänzendsten Curen, welche von den Dermatologen mit ätzenden äusseren Mitteln gemacht werden, als Beweise für die Ohnmacht unserer Kunst ansehen, ebenso wie die Lebensrettung eines Menschen, welchem Sie eine Geschwulst aus dem Kehlkopfe entfernen, damit er nicht erstickt. Die schönsten Heilungen, im strengsten Sinne des Wortes "Heilnngen" erzielt man z. B. bei Syphilis; mittelst der antisyphilitischen innerlichen Curen machen wir oft die ausgedehntesten, seit langer Zeit bestehenden Krankheitsproducte in wenigen Wochen schwinden, wie durch Zaubertränke. Solche zweifellos wirksame Curen sind aber bei anderen Krankheiten sehr selten, wir müssen uns oft genug damit beguügen, die erkrankten Theile zu zersteren und dadurch nicht nur die Ausbreitung der Krankheit auf die nächste Umgebung, sondern auch die schädlichen Folgen für den Gesammtorganismus zu verhüten. Je kleiner und unwichtiger für das Leben des Organismus ein erkrankter Theil ist, um so leichter werden wir nns entschliessen ihn zu opfern. Je grösser der zu entfernende Theil einer Gliedmasse aber ist, um so gresser wird nicht nur die Gefahr, welche mit der Entfernung desselben verbunden ist, sondern um so schwerer wiegt der Verlust für die Arbeitsfähigkeit des betreffenden Individuums. Dieser Umstand bringt in die Indicationen zu den Amputationen ein unwissenschaftliches sociales Element hinein, welches oft nicht wenig zur Entscheidung beiträgt. Für einen reichen Mann ware es, wenn mau von der ausseren Erscheinung absieht, möglich, zu leben, ja bis zu einem wenig beschränkten Grade selbst das Leben zu geniessen, auch wenn er alle vier Extremitäten verlere, denn was die Extremitäten physiologisch zur Existenz des Individuums zu leisten haben, lässt sich auch durch die Arbeit anderer Individuen erreichen, und Arbeit kann man kaufen. Doch für Jemand, der auf seiner Hände oder Füsse Arbeit angewiesen ist, kann der Verlust einer Extremität, ja bei manchen Handwerkern der Verlust oder die Verkrüppelung eines Fingers die Veranlassung zur Vernichtung seiner socialen Existent werden. Ist er z. B. Briefträger, Maurer, Drechsler, was soll er ohne ge-He Beine machen? Ist er Goldarbeiter, Uhrmacher, Schnster, was soll ur Einer Hand beginnen? Ja oft war ich schon in der Lage, einen i, in die Hohlhand eingedrückten, bereits vellig geheilten Finger men, weil er die Leute unfähig machte, ein Beil, einen Spaten etc. est zu fassen, wie sie es für ihren Beruf bedurften. Wie unich schon die vorwurfsvollen Worte: "auch Sie können beilen! nun dann will ich lieber so sterben, als mein Bein abnehmen lassen; was soll ich denn anfangen? ich bin ja ein vernichteter Mann. Ich halte es auch nicht aus, — nein, das lass ich nun und nimmermehr thun!

Doch das Sterben zumal an chronischen Krankheiten der Extremitäten, das geht nicht so schnell; die täglichen Schmerzen, Wochen lang, Monate lang, Jahre lang und immer noch kein Ende, das macht die stärksten Meuschen mürbe; dann auch wieder die Lust zu leben, die allmälige Gewöhnung an den Gedanken trotz des Verlustes einer Extremität vielleicht noch einen Erwerb zu finden, bestimmt denn doch die meisten Menscheu, sich endlich, wenn auch oft zu spät, zur Amputation zu entschliessen. -Sehr verschieden ist der Widerstand, welchen Schwerverletzte dem Gedanken an eine Amputation entgegensetzen. Hier entscheidet meist das Aussehen der verletzten Theile und der Grad der Schmerzen in denselben. Ist die Extremität zerrissen in Fetzen, und sieht der Unglückliche selbst die zerschmetterten Kuochenstücke wirr durcheinander liegen, dann wird man wenig Widerstand gegen die Amputation finden; ebenso wenn die Schmerzen sehr intensiv, die Extremität von Blutunterlaufung blauroth und die Finger oder Zehen unbeweglich sind. Ist das aber nicht der Fall, ist die Schwere der Verletzung nur dem Arzte erkennbar, handelt es sich z. B. um Gelenkwunden mit Knochenbrüchen ohne erhebliche Dislocation und ohne primäre Functionsstörungen, kann der Verletzte seine Zehen oder Finger bowegen, selbst wenn diese stark beschädigt sind, hat er auch koine Schmerzen, - dann ist es oft sehr schwer, ihm die Nothwendigkeit einos operativon Eingriffes klar zu machen; er muss dann schon ein unbedingtes Vertrauen auf den Arzt haben, ja man kann schon sagen, er muss an den Arzt glauben, wie an ein übermenschliches Wesen, wenn er unter solchen Verhältnissen die vielleicht nothwendige primäre Amputation zulässt. Hier werden Sie oft erleben, dass alle die wohl erlernten und nach langer Praxis wohl begründeten Principien Ihres therapeutischen Handelns auf vorläufig unbeugsamen Widerstand stossen. - Nehmen nun nach einigen Tagen die Folgen der Verletzung den erwarteten gefährlichen Character an, und dringt dann der Verletzte etwa selbst auf die Amputation, dann werden Sie sich zuweilen sagen müssen; zu spät! dech wollen Sie so grausam sein, es auch dem Unglücklichen zuzurufen? Das sind harte Stunden für den Arzt. Ist noch eine, wenn auch nech so geringe Aussicht auf Rettung, so wird man sich auch unter solchen ungünstigen Verhältnissen noch entschliessen, die Amputation auszuführen; die Hoffnung, unter solchen Umständen, der Schule zum Trotz, ja selbst einer Reihe eigener ungünstiger Erfahrungen zum Trotz, ein verloren gegebenes Menschenleben zu erhalten, ist ein schönes Vorrecht des jugendlichen Stolzes auf die Kraft und die Macht unserer Kunst. Doch wenn sich dann die Misserfolge häufen und wir mude worden im Kampfe mit den gegebenen üblen Verhältnissen um das nur so selten Erreichbare, dann gewöhnen wir uns schliesslich mit Resignation das traurige Schauspiel mitanzusehen, wie ein Mensch zu Grunde

goht, dem wir mit bestem Willen nicht helfon können, und wir unterlassen es, selbst einen Versuch zu seiner Rettung zu unteruhenne, weil
wir sicher sind, dass derselbe nutzlos sein würde. Se schön es ist, selbst
in den schwersten Fällen noch das Aeusserste zu wagen, so dürfen wir
dech gerade in dieser Hinsicht nicht zu weit gehen, wenn wir nicht uns
und unsere Knnst in den Augen der leidenden Menschen selbst herabsetzen und Verdichtigungen Freis geben wollen. Der Laie urtheilt nur
nach dem Erfelge der Operationen; wenn der Chirurg so und seviel Amputitre resultatios verloren hat, weil er die Amputation in extremis ausführte, dann ist es zu Ende mit dem Glauben des Patienten an ihn und
an die Operation. Aber auch der gewissenhafe Arzt wird durch allzwiele
Misserfolge endlich die Freude an seinem Berufe, am Helfen verlieren, und,
was noch schlimmer ist, er wird das, für ihn nicht minder wie für andere
nethwendige Selbstvertrauen, das Bewussteein ven dem Werthe seiner Kunst
einhissen.

Ich hoffe, dass das Gesagte genügen wird, damit Sie vor jeder grösseren Operation und zumal vor jeder Amputatien ernst mit sich zu Rathe gehen, ob und wie zu operiren ist. Vergegenwärigen Sie sich stets, dass Sie bei jeder grösseren Operation vom Kranken verlangen, dass er sein Leben unbedingt in Ihre Hand giebt, nud dass Sie ihm dafür schuldig sind. Ihr bestes Kénnen nud Wissen zu einem Vertheile einzusetzen.

Be ist recht schwierig, so im Allgemeinen die Indicationen für die Amputationen um Resectionen zusammenzustellen. Fast jeder allgemeine Sat der Art wird durch irgend einen speciellen Fall angreifbar sein. Dennoch ist es behaß einer systematischen Erlernung für Sie bequem, wenn ich nech einmal das bei verschiedenen Gelegenheiten im Verlaufe dieser Vorleuungen darüber Gesagte kurz zusammenfasse. Ich will dann auch noch Einiges über die Principien hinzuffigen, welche man bei der technischen Ausführung dieser Operatienen und bei der Behandlung der Operirten im Auge haben mass.

#### Amputationen und Exarticulationen.

Es giebt Verletzungen der Extremitäten, bei welchen es gleich von Anfang an zweifelles ist, dass die Extremitist brandig werden muss, oder dass die folgende Eiterung se enorm stark werden und so ungünstig verlaufen wird, dass das Leben des Patienten dadurch in die höchste Gefahr kommt (vergl. pag. 204 a. 265). Wird man aber in selchen Fällen durch der Widerstand des Patienten gehindert, die primäre Amputatien auszuführen, "august des beierds eingesteuerne ferstschreiteuer Gangrän die Amputation

t wahrscheinlich den Tod nicht verhindern können, ebenso wenig bei siver Phlegmene mit Sephthämie. Nur in Fällen, wo man dann noch in ganz gesunden Theilen amputiren kann, ist einige Aussicht auf Erfolg, z. B. wenn man bei traumatischer Gangrin, die von einer Handund Vorderarmverletuung bis zum Ellbogengelenke vorgeschritten ist, die hohe Amputation des Oberarms oder die Exarticulation desselben in der Schulter macht; weit weniger Erfolg hat man unter analogen Verhältnisson mit den hohen Amputationen und der Exarticulation des Oberschenkols, weil diese Operationen an sich weit gefährlicher sind als die entsprechenden Absetzungen an den oberen Extremitäten.

Hat man die conservative Behandlung mit Erfolg eine Zeit lang fortgesetzt und treten dann Erscheinungen von Pyohänie ein, so kann man auch da noch die Amputation machen und wird an den oberen Extremitäten einige Erfolge haben, seltener unter gleichen Verhältnissen an den unteren Extremitäten.

Eher ist noch ein günstiges Resultat solcher sogenannter secundärer Amputationen zu erwarken, wenn zwar keine pyohämischen Erscheinungen eingstreten sind, doch in Folge ausgedehnter Phlegmone die Haut in so grosser Ausdehnung vereitert ist, dass man gar keinen Schluss der Wunde erwarton kann, oder wenn durch langsame Eiterung grösserer Gelenke und Knochentheile der Kranke in einem marantischen Zustand verfallen ist.

Verletzungen an Händen und Füssen können auch Veranlassung zu primären Amputationen werden, wenn sie der Art sind, dass selbst unter den ginstigsten Voraussetzungen ein ganz unbrauchbarer, dauerud ulterirtet Stumpf entstehen müsste. Zumal nach Ausreissungen und Abquetschungen können die Wauden derart geformt sein, dass die Knochen hevausstehen und der Stumpf dann ost lege artis zugeschnitten werden muss. Achnich kann man auch bei Erfrierungen verfahren; doch an den unteren Extrenitäten soll man da nicht zu lange mit der Amputation zögern, wenn der Demarcation erkennbar sit; Abstosung grösserer Kerpertbeile verbindet sich gar zu häufig mit Sepsis, der man durch eine frühzeitige Amputation bei Gangrä in Flogte Erfrierung und Verbrennung dech och zu zwerkommen kann.

Was dio acuten nicht traumatischen Knochen- und Gelenkontzündungen bottifft, so lernen wir immer mehr, durch frühzeitige Diagnose und Behandlung dieser Zustände, durch günstig angelogte Ausflussöffnungen für den Elter, durch Fixationen und gute Lagerung der Glieder die Extremitäton zerhalten; doch giebt es wohl Fälle, wo der Kranke nur durch die rechtzoitigo Amputation geheilt werden kann. Freilich ist die Bestimmung dos rechten Zeitpunktes hier ungemein selwiorig, das es sich, wie in den später zu erwähnenden Fälleu chronischer Entzündung, darum handelt, zu entscheiden, ob und wie lange der Patient die Eiterung und den fieberhaften Zustand noch ertragen werde.

In Betreff der segeuannten spontanen Gangrän oder, wie es die alten Chirurgen nannten, Gangrän aus inneren Ursachen, muss man sehr wehl die einzelnen Fälle unterscheiden. Ist die Gangrän in Folge von arterieller Embolie entstanden, so ist bei sonst leidlichem Allgemeinzustande zu amputiren, so wie die Grenze des Gangränösen erkennbar ist. Bei Gangrän
nach Typhus und schweren Exanthemen kann man warten, bis sich die
Kranken etwas erholt haben. Bei echter Gangraona senilis kommt es selten
zur Amputation. Begrenzt sich die Gangrän auf eine oder einige Zehon,
so lisset man die spontune Abstosung erfolgen; erstreckt sie sich einnal
bis über den ganzen vorderen Theil des Fusses, dann steht sie selten still;
sollte es ausmahnsweise der Fall sein, so enucleirt man die vorstehenden
Knochen und sucht auf diese Weise, die Weichtfelle so wenig als möglich verletzend, genügend Substanz zu gewinnen, um den Stumpf zu bedecken.

Von den chronischen Erkrankungen sind es in erster Linio die chronischen Entzündungen der Knochen und Golenke, welche zu Amputationen Veranlassung geben. Langdauernde Caries vieler Hand- und Fusswurzel-knochen, Caries des Knie-Gelonkes bei tuberculösen Erwachsenen indiciren die Amputation, während Caries des Hüft-, Schulter- und Ellenbogengelenkes eher zur Resection, auffordern, wenn überhaupt ein operativer Eingriff angozeigt ist; die Absetzung des Gliedes kommt da erst in zweiter Linie in Frage.

Ausgedehnte unheilbare Fussgeschwüre und unheilbare, oder in kürzester immer wiederkehrende Pachydermie der Unterschenkelhaut erforder oft die Amputation, wenn die betreffenden Individuen nicht zu fortwährenden Schmerzen und dauernd rnhiger Lage verdammt sein sollen.

Grosse Aneurysmen der A. femoralis, zumal wenn sie dem Platzen nahe sind, und durch keine Methode geheilt werden können, würden zum sichern Tode führen, wenn man nicht rechtzeitig die Amputation machte.

Bei Geschwülsten der Extremitisten, welche fest mit Femur, Humeruoder Tibia verschmolzen und zwischen die Weichtheile hineingewachsen
sind, muss ebenfalls die Amputation ausgeführt werden. Geschwülste, welche
nur mit Ulna oder Radius oder Fibula verwachsen sind und nicht tief in die
Weichtheile hineinragen, können durch partielle Resection oder selbst durch
isolitet Exstirpation dieser Knochen mit günstigem Erfolge entfernt werden.

Endlich können auch Verkrümmungen oder Missbildungen der Füsser der Amputation erheischen, wenn die betreffenden Individuen durch die Difformität am Gehen behindert sind und durch keine wie immer geartete orthopädische Operation Abhülfe geschaft werden kann.

Was nun die Ausführung der Amputationen betrifft, so kans dieselbe in den Gelenken erfolgen (Amputation in der Contiquistis oder Exarticulation), oder oss werden die Knochen durchgesigt (Amputation in der Continuität oder Amputation im engeren Sinne). Beide Methoden haben ihre Vortheile und ihre Nachtheile. Die Absetzung in den Gelenken erscheint als die natürlichere, weniger verletzende, einfachere. Die Weichtheile Können selbst per primam intentionen auf den Knorpel an-heilen, oder dieser vereitort oder wird nekrotisch abgestossen, und die Heilung erfolgt dann durch Vermittlung von Gramulationen, welche aus dem

Knochen hervorwachsen. Die Markhöble der Knochen wird nicht eröffnet, es fällt damit die mögliche primäre Infectiou des Knochenmarkes bei der Operation oder bald nach dorselben fort. Nachthoilig sind: das Zurückbleiben von Thoilen der serösen Synovialsäcke, die sehr wenig Neigung zur primären dauernden Verwachsung haben und in welchen sich, wenn die Wunde vorkleht ist, leicht Secret ansammeln und zersetzen kann; fernor missen die Weichtheile zur Bedeckung der voluminösen Gelenkhorren sehr reichlich sein, so dass die Wunden dadurch sehr gross werden; beim Ellenbegen- und Kniegelenke kann man mit der gleichen Länge der Weichtheile zur auf Kniegelenke kann man mit der gleichen Länge der Weichtheile fast die hohen Amputationen des Vordorarms und des Unterschonkols ausführen. Unginstig sind die Stümpfe nach Exarticulationen in technischer Beziehung in sofern, als bei Appliciation kinstlicher Gliedmassen das Gelenk des künstlichen Beins, z. B. an einer im Kniegelenke exarticulition Extremität, tiefer zu liegen kommt als an der gesunden Seite.

Bei den Amputationen hat man den Vortheil, dass man den Punkt, wo man die Absetzung des Gliedthoils vornohmon will, frei bestimmen kann, wenn man auch theils aus empirisch-prognostischen Gründon, theils wegen der Prothese diese oder jene Stellen begünstigt. Im Allgomeinen braucht man weniger Weichthoile zur Bedeckung der Amputations- als der Exarticulations-Stümpfe. Das Durchsägen der Knochon ist eine an sich nicht so sehr zu fürchtende Complication dieser Operation; doch folgt in Ausnahmsfällen eine, wenn auch meistens auf einen dünnen Knochenabschnitt beschränkte Nekrose der Sägefläche. Wird die Amputation ohne antiseptische Cautelen ausgeführt, und wird das Knochenmark, sei es in der Markhöhle, sei es in der spongiösen Substanz bei der Operation z. B. durch einen unroinen Schwamm inficirt, oder wird es durch die vorgolegten Weichtheile so fest verklebt, dass der sich im Marke bildende Eiter nicht heraus kann, dann entsteht zuweilen eine schwere acute Osteomvelitis, welche die Eröffnung der Wunde, die Ausräumung der zersetzten Gewebsmassen aus der Markhöhle und deren energische Desinfection erfordert. Wird die Complication nicht rechtzeitig erkannt, so führt sie nicht selten zum Tode durch acute Sepsis. In günstigoren Fällen begrenzt sich dann die Ostoomyelitis in einer gewissen Höhe und es kommt zu ausgedehnter Nekroso des Knochenstumpfes; nach 6-8 Wochen kann man diesen als Sequoster extrahiren: um ihn herum hat sich eine Knochenschaalo nougebildet, welche den verloren gegangenen Knochenstumpf ersetzt. Dass sich an den amputirten Knochenonden Osteophyton bilden und die Markhöhle sich mit Knochenmasse schliesst, habeu wir schou früher bei den complicirten Fracturen erwähnt.

- Bei der Ausführung der Amputationen und Exarticulationen kommt es vor Allem darauf an:
  - die Operation vollkommen aseptisch auszuführen,
- den Blutverlust des Kranken w\u00e4hrend der Operation so gering als m\u00f6glich zu machen,

die Blutung vollkommen sicher so zu stillen, dass keine Nachblutungen zu befürchten sind und

 den Knochenstumpf so mit Weichtheilen zu bedecken, dass dieselben über ihm leicht und vollständig zusammenheilen können.

Was die drei ersten Punkte betrifft, so habe ich zu dem früher Gesagten nichts hinzuzufligen, der vierte Punkt, die Bildung des Amputationsstumpfes, bedinzt die verschiedenen Methoden der Operation.

Der Knochenstumpf muss mit Weichtheilen bedeckt werden und diese müssen über oder vor demeblen zusammenbilen; geschiebt diesen eink, und bleibt der Knochenstumpf vorstehen, dann beaneben die von ihm auswachsenden Granulationen entweder überhaupt nicht, und bilden sich zu einem Geschwür aus, oder wenn auch die Benarbung erfolgt, so ist die mit dem Knochen verwachenen Narbe so wenig widerstandsfähig, dass sie bei Application eines Stelzfasses oder künstlichen Gliedes schnell wieder wund wird und wund bleibt; der Amputirte ist dann übel daran: er muss ganz auf den Gebrauch seinen Stumpfes verzichten, sein Leben lang mit zwei Krücken gehen und Schmerzen an den Geschwüren seines Stumpfes ausstehen.

Der Knochen mass also immer böher abgesägt werden als der Schnitt durch die Weichtheile verläuft; bei Exarticulationen müssen die Weichtheile tief unter dem Gelenkende des zurückbleibenden Knochens durchtrennt werden. Man kann die Weichtheile nach diesen Principien in folgender Weise durchschneiden und ihnen eine zur Bedeckung des Stumpfes geeignete Form geben:

1. Man macht den Cirkelschnitt, d. h. man macht einen kreisfermigen Schnitt um die Extremität, zieht die durchschnittenen Weichtheile stark zurück, und sägt dann den Knochen ab; hierauf lässt man die Weichtheile wieder los, so dass sie über dem Knochenstumpf zusammenfallen. Damit auf diese Weise das erstrebte Ziel zweckmässig und sicher erreicht wird, geht man bei dieser Manipulation am zweckmässigsten folgendermaassen vor: man schneidet zuerst die Haut rund herum vollkommen durch; dann praparirt man sie los und zwar so, dass möglichst das gange Unterhautzellgewebe und der Panniculus adiposus mit der Haut in Verbindung bleiben, die Muskelfascien lässt man am Muskel sitzen. Ist diese Praparation rund herum 2-4 Centimeter breit erfolgt, dann wird die abgrlöste Haut (die Manchette) umgekrempt und von einem Assistenten mit den übrigen Weichtheilen stark hinaufgezogen; nun schneidet man dicht an der Umschlagstelle der Haut mit einem kräftigen Zuge die Muskeln bis auf den Knochen wieder mittelst eines Cirkelschnittes durch; jetzt greift der Assistent, welcher den Stumpf hält, mit beiden Händen auf die Querschnittswunde der Muskeln und zieht letztere so viel wie möglich in die Höhe; mit einem dritten Cirkelschnitte durchtrennt man die tiefen Muskelschichten. 2 Centimeter höher als die Ebene des ersten Muskelschnittes lag. noch einmal bis auf den Knochen, trennt dessen Periost und durchsägt ihn

nun hier. Ist die Durchsägung erfolgt und läset man die hinanfgezegenen Weichtheile wieder in ihre natürliche Lage zurüchfallen, so müssen sich drei auf einander folgende Schnittebenen zeigen, nämlich die Schnittebene der Haut, die Schnittebene der Haut, die Schnittebene der Muskulatur und die Schnittebene des Knochens, welche letztere in der Tiefe der tichterförnigen Wunde liegt. Bei mageren Extremitäten missen die Weichtheile den Knochenstumpf etwa um 6 Centimeter, bei muskulösen Extremitäten ihn um 8—9 Centimeter überragen. — Ist ein Vorderarm oder ein Unterschenkel zu amputiren, so missen bei dem letzten Schnitte um die Knochen auch die Muskel zwischen den Knochen nach oppfäligt or der Durchsägung des letzteren durchtennt werden.

Ich halte es für zweckmässig, wenn Sie den Cirkelschnitt zunächst so entüben, wie ich silmen eben beschrieben habe nd sich dabei gewöhnen, recht sichere glatte Schnitte zu führen, vor Allem sich üben das Messer nicht durch Druck, sondern durch Zug wirken zu lassen. Ich behaupte jedoch keinswege, dass man den Cirkelschnitt nicht auch in anderer Weise zweckmässig ausführen könne. Folgende Medificationen sind unter Umständen zulässig: sie bestiehen sich thells auf Differenzen in Betrüf der schliesslichen Gestaltung des Stumpfes, thells auf Differenzen in der tochnischen Ausführung behaft Erlangung des führe beschriebenen Resultates.

Man kann eine Extremität in einer Ebene wie mit einem Beil oder einer Guillotine amputiren (Betalli); dies kann mit gutem Erfelg an den Fingern ausgeführt werden. Wir pflegen an den Fingern die Exarticulationen den Amputationen vorzuziehen, dech kemmt es vor, dass Finger mit Maschinen (Kreissägen, Strohschneidemaschinen) in erwähnter Weise gerade abgeschnitten werden, und es erhebt sich da die Frage, ob ein solcher Stumpf sich ohne weiteres Zuthun der Kunst zweckmässig gestaltet. Das ist in der That der Fall; doch nur die eigenthümlichen anatemischen Verhältnisse an den Fingern bringen es mit sich, dass sich die an Sehnenscheiden und Knochen fixirte Haut fast gar nicht zurückzieht, während die Sehnen in die Scheiden zurücktreten. Die Narbenzusammenziehung wird durchaus concentrisch und durch sie wird die Haut bis zur Mitte des querdurchschnittenen Knochens ver- nnd wie ein Tabaksbeutel zusammengezogen. An den meisten übrigen Stellen der Extremitäten ist nicht nur die Haut an den Fascien, sondern eft sind auch die Muskeln am Knochen so beweglich, dass nach einer einfach queren Amputatien in einer Ebene nicht nur die Muskeln am Knochen, sendern auch die Haut sich stark zurückziehen würde. Nachdem der ganze Stumpf, an welchem der Knochen wie die Spitze eines Kegels vorragt, granulirt, würde die Kraft der Narbencontraction gewiss Haut und Muskeln wieder vorziehen, wenn nicht letztere an dem Osteophyten treibenden Knochen und mit der Haut in der Kegelform ziemlich bald fest zusammenwächsen, so dass sie unbeweglich werden. Da also dieser sogenannte einzeitige (in einem Tempo, in einer Ebene ausgeführte) Cirkelschnitt mit Ausnahme der Finger und Zehen immer zu conischen Amputationsstümpfen führt, so macht man ihn nicht.

Eine ähnliche beschränkte Anwendung hat der zweizeitige Cirkelschnitt. Man versteht darunter die Amputation in zwei Tempi, in zwei Ebenen: es wird eine Hautmanchette gebildet, und dann werden Muskulatur und Knochen in einer Ebene durchtrennt; der Knechenstumpf wird dabei nur von Haut bedeckt. Wo viele Muskeln dem Knochen anliegen, werden sich die Muskeln bei dieser Methode stark zurückziehen, nehmen die Haut mit zurück und das Ende des verstehenden Knochenstumpfes kemmt etwa in eine Ebeno mit der Hautschnittebene zu liegen; bei der Heilung wächst dann die Haut so auf die kegelförmig gestaltete Schnittebene der Muskel an, dass der Knochen hervorragt und wieder ein conischer Stumpf entsteht. Nur an solchen Stellen der Extremitäten, an welchen sich die Muskeln am Knechen nicht zurückziehen, - sei es, dass sie und ihre Fascien anomaler Weise oder in Folge einer längeren Krankheit an den Knechen und nntereinander fixirt sind - ist diese Methode zulässig, z. B. bei Amputation des Unterschenkels dicht über deu Malleolen und ganz oben dicht unter dem Köpfchen der Fibula, ebenso an den analogen Stellen des Vorderarms; doch muss dann die Hautmanchette lang genug gemacht werden, um den Stumpf bequem zu decken.

Der dreizeitige (zuerst beschriebene) Cirkelschnitt, bei welchem Haut, Muskulatur und Knochen in drei Tempi in drei verschiedenen Ebenen durchtrennt werden, kann in verschiedener Weise ausgeführt werden. Für den Anfang Ihrer Uebungen am Cadaver empfehle ich Ihnen, es so zu machen, wie ich es Ihnen zuerst gesagt habe. Anstatt des letzten Schnittes durch die tiefen Schichten der Muskulatur können Sie mit einem Raspatorium das Periost sammt den Muskeln ven der ersten Muskelschnittebene 2 Centimeter weit in die Höhe zurückschieben und dann den Knochen durchsägen, der Effect in Betreff der Gestaltung des Stumpfes bleibt derselbe; ob die tiefsten Partien des Trichters mit Periest oder parostalen Weichtheilen ausgekleidet sind, hat auf die lleilung und Ausbildung des Stumpfes keinen Einfluss. Etwas schneller und eleganter kann man diese Amputatiensmethede ausführen, wenn man von den scharfen schichtweisen Querschnitten abstrahirt, und den Trichter dadurch bildet, dass man nach circulärer Durchschneidung der Haut die Muskulatur in dünnen Schichten circulär einschneidet, während der Assistent, welcher den Stumpf hält, die Weichtheile stark retrahirt. Bei einiger Uebung werden Sie bald lernen die Schichten der Muskulatur so zu durchtrennen, dass der Trichter so tief und so gestaltet wird, wie Sie ihn habeu wellen. Zieht Ihr Assistent aber in übergrossem Eifer die Weichtheile mit Gewalt zurück, und durchschneiden Sie dabei nur dünne Muskelschichten, so kommen Sie immer weiter hinauf und durchsägen schliesslich den Knochen so hech eben, dass Ihnen viel zu viel Weichtheile am Stumpfe hängen bleiben. Retrahirt hingegen Ihr Assistent zu wenig, oder lassen sich die Weichtheile wegen Verwachsung unter einander und mit dem Kuechen nicht recht hinaufziehen. während Sie die Muskeln zu schnell und zu tief unten durchschneiden w

bekommen Sie zu wonig Weichtheile und in Folge davon später einen conischen Stumpf.

Man hat endlich den Trichter des Stumpfes so gebildet, dass man das Messer gleich schräg einsetzte und schräg von ausson auf den Knochen losging. Diese Methoden sind unpraktisch, ich will Sie mit den Details derselben nicht beheiligen.

Der (dreizeitige) Cirkelschnitt ist die Nermalmethode für alle Amputationen, er ist an allen Stellen der Extremitäten anwendbar, wenngleich für die Exarticulationen oft die Lappenschnitte und Ovalärschnitte praktischer sind.

2. Die Lappens-chnitte. Man schneidet aus den Weichtheilen einen der zwei Lappen, mit welchom man die Sigefläche bedeckt. Bildet man einen Lappen, dessen Basis die Hälfte der Circumferenz des Gliedes an der Amputationsstelle zu betragen pflegt, so macht man an der anderen Hälfte gowühnlich einen einzeitigen oder zweizeitigen Cirkelschnitt; est id immerhin zweckmässig auch bei den Lappenschnitten vor Durchsägung des Knochens das Periost einen Centimeter weit zurückzuschieben und dem entsprechend 2 Centimeter oberhalb der Basis des Lappens zu durchsägen, damit der Knochenstampf bei Retraction der Muskel nicht zu sehr gegon die Innonfläche des über im gelegten Lappens andrängt.

Am liebsten bilde ich die Lappen so, dass sie bei der natürlichen Lage der Etromeität sehen durch ihre eigene Schwere über den Knochenstumpf hinüberhäugen, ohne dass irgend eine Spannung durch die Nälte gesetzt wird. Der Lappen sell im unteren Theile aus Haut, im oberen aus Haut und Muskeln bestehen; um dies zu erreichen ist es am praktischesten, zuerst die Form des Lappens durch Haustschnitte zu bilden, welche bis saft deu unterliegenden Fascien geben; dann zieht man den Hautlappen zurück, und an den neuen Grenzen desselben schneidet man in gleicher Form die Muskel durch bis auf den Knochen, dann macht man den zweizeitigen Cirkelschnitt an der hinteren Seite der Extremität. Die Länge des Lappens unsus etwa ein Dritthteil der Circumferenz des Gliedes an der Stelle, wo es ampatirt werden soll, betragen; die Breite beträgt die Hälfte der Circumferenz, dere textsa mehr als wenier.

Die einseitigen Lappen bieten den Vortheil, dass man bei unregelmaging geformten Vorletzungswunden, unregelmässigen Formen von Gesehwürsräudern und Demarcationslinien bei Gangfrü zuweilen tiefer amputiron kaun, als wenn man den Cirkelschnitt machen würde, wodurch nicht nur der Stumpf länger, sondern auch die Prognese im Allgemeinen günstiger wird.

Die Bildung von zwei ganz gleichen Lappen hat keinen erhellichen Vortheil vor dem Cirkelschnitte, da man in allen Fällen, man mag die Lappen nehmen woher man will, gerade so viel Material braucht. Dagegen kann es zweckmässig sein, in besonderen Fällen einen grossen und einen kleinen, also zwei ungeleiche Lappen zu bilden, um tiefer amputireu zu können als es mit einem einzigen Lappen möglich wäre. Für manche Zwecke z. B. für die hohe Unterscheukelamputation bei sehr muskulösen Individuen macht man eigentlich immer zwei Lappen, selbst wenn man die Weichtheile an der einen Seite durch einen Cirkelschnitt durchtrennt, weil man mindestens die Haut noch eine Strecke weit zurückpräparirt. — Zuweilen lässt sich infiltrirte Haut beim Cirkelschnitt weder gut zurückziehen, noch zur Manchette fermen und umschlagen; dann schneidet man die Haut oben oder unten in der Längenaxe des Gliedes ein; so entstehen aus dem Cirkelschnitt dann auch wehl Hautlappenschnitte, welche in der Tifeje als Trichterschnitt endigen.

Die Lappen zur Bedeckung des Stumpfes nur aus Haut zu bilden, ist nicht zweckmässig: denn lange Lannen der Art werden am Rande leicht gangränes und wenn zwischen Haut und Sägerand des Knochens keine Muskeln liegen, so macht der Knochenrand leicht von innen nach aussen ulcerösen Decubitus und perferirt den Lappen. Das ist freilich an sich kein grosses Unglück, denn der zu Tage tretende Knochenrand wird entweder nekrotisch und stösst sich ab, oder er granulirt gleich und benarbt; in heiden Fällen verwächst hier aher die Narbe mit dem Knochen, was später heim Gehrauch des Stumpfes zu lästigen Ulcerationen Anlass geben kann. Man vermeidet diesen Uebelstand am schwersten bei Amputationen im oberen Drittel des Unterschenkels; die Tihiakante drückt stets auf die an jener Stelle sehr dünnen Weichtheile, man mag Cirkel- eder Lappenschnitte anwenden. Ich habe es am zweckmässigsten gefunden, die Tibia dabei immer schräg von verne oben nach hinten unten zu durchsägen; das einfache Ahrunden des Sägerandes mittelst der Knochenzange ist viel mühsamer und doch nicht se wirksam.

Die Methode, die Lappen mittelst Durchstichs, d. h. so zu bilden, dass man ein langes, spitzes Messer einsticht, als wellte man das Glied in der Mitte von oben nach unten oder von der Seite her durchhehren. — es dann über dem Knochen durch-, auf der andern Seite hervor-, und nach nate allmäig herausschiekt, hat bei Anfängern in der Regel zur Folge, dass ein schmaler, sehr muskulöser und zuweißen spitz zungenförnig zulanfender Lappen entsteht, der mit zu wein flutat bedeckt ist, und sich niedt bequem adaptirt. Lässt man vor der Bildung des Lappens durch Einstich die Ilaut sehr stark in die löhe ziehen, und führt das Messer geschiekt etwas flach bilder den Knochen, so kann man auch auf diese Weise gute Lappen bilden; freilich hedarf es dazu mehr Erfahrung und Uebung als bei der frühre beschriebenen Methode.

Der Lappenschnitt ist an allen Stellen der Extremitäten anwendbar, et einht überall praktisch. Mit Hülfe von Drainageröhren kann man happen, die von unten hinaufgeschlagen sind, das Serret gut ables die Lappen nach der Amputation nicht zum grossen Theile ist die Nachbehandlung immer etwas mibsam, weil man hich die Lappen durch die Narbencontraction einrollen.

3. Eine dritte Methode der Amputation ist endlich nech in Gebrauch, durch welche eine Wundform gebildet wird, welche gewissermaassen zwischen Cirkel- und Lappenschnitt steht, nämlich der Ovalärschnitt. Die Schnittebene des Ovals liegt schräg von ohen nach unten; der obere Theil des Ovals ist mehr spitz, der untere mehr rund gebildet. Nach Bildung des Hautschnittes muss die llaut stark zurückgezegen, die Weichtbeile und der Knechen müssen nach den gleichen Principien wie beim Cirkelschnitt in der Tiefe durchtrennt werden. Für die Amputation in der Continuität ist der Ovalärschnitt fast ganz ausser Gebrauch, trotzdem einzelne Chirurgen sich die gresste Mühe gegeben haben, ihn zur Normalmethode zu machen; es leuchtet sogar dem Schüler ein, dass die Cirkel- und Lappenschnitte unendlich viel praktischer und leichter ausführbar sind. Einzig und allein bei den Exarticulationen der Finger und Zeben in den Metacarpe- und Metatarsophalangealgelenken, bei Exarticulation des Hallux mit Os metatarsi I. und des Daumens mit Os metacarpi I. ist der Ovalärschnitt wirklich berechtigt. Bei Exarticulationen in der Schulter und Hüfte würde ich ihn nur anwenden, wenn nicht genügend Haut zur Bildung von Lappen vorhanden wäre.

In Betreff der Vorbereitungen zur Amputation, der Assistenz, der Wahl der Instrumente und der Nachbehandlung habe ich nech Einiges hinzuzufügen.

Unmittelhar vor der Operatien ist das ganze zu amputirende Glied sergfältig mit Seife, warmem Wasser und einer Bürste gereinigt und rasiert werden; wenn es möglich ist, hat man dem Patienten ein Bad gegeben und besonders hartnäckige Schmutzkrusten, Kehle, Russ, Farbe u. s. w. durch Oel erweicht und mittelst Terpentin abgeriehen. Währenddem der Kranke narketisirt wird, hält ein Assistent die kranke Extremität in vertikaler Elevation, nm das Blut seviel als möglich aus derselben zurücktreten zu lassen. Ist das erreicht, se legt man in genügender Entfernung von der Stelle, wo man amputiren will, die Esmarch'sche Binde an, welche dem Schlauche verzuziehen ist, weil sie viel weniger einschneidet; sie wird durch starke Sicherheitsnadeln fixirt. Jetzt kann das Glied in die gewünschte, für die Operation zweckmässige Lage gebracht werden: die Haut wird noch einmal gewaschen uud endlich mit 4 procentiger Carbel- eder 3 pro Mille Sublimatlösung desinficirt. Die Extremität ruht auf einem desinficirten Wachstuche; die ganze Umgebung des Operationsfeldes ist mit feuchten Carbel- oder Sublimatcompressen bedeckt. 1st der Kranke vellkommen anästhetisch, so hält ein Assistent das Glied nahe am Stamme, ein zweiter fasst es an seinem peripheren Ende und fixirt es in wagerechter Stellung in der Höhe des Operationstisches, webei natürlich auf die Körpergrösse des Operateurs einigermaassen Rücksicht zu nebmen ist. Der Operateur steht bei Amputationen zur Seite des Patienten und zwar so, dass er mit seiner linken Hand den Stumpf halten kann, und das zu amputirende Glied zur Rechten von ihm abfallt; dies ist das beste Verfahren, um nicht während der Operation den Platz wechseln zu müssen. Operirt man an der linken Seite des Patienten, dann steht man selbstverständlich entweder zwischen den Beinen (bei Amputationen an der unteren Extremität) der zwischen dem Stamme und dem abducirten Arme des Patienten (Amputationen an der oberen Extremität). Bei Exarticulationen soll dor Operateur gewissermassen vor dem Gelenke so stehen, dass er die Bewegungen des zu exarticulierenden Gliedes selbst mit seiner linken Hand dirjären kann.

Zu Amputationen und Exarticulationen an den Fingern und Zehen nimmt man kleine Messer mit einer Klinge von 4-5 Centimeter Länge; dieselben dürfen vorn nicht stark bauchig sein, weil man sonst nicht gut mit der Spitze in's Gelenk eindringen kann. Für Exarticulationen der Hand und des Fusses, sowie für Amputationen an der nnteren Hälfte des Vorderarmes und des Unterschenkels wählt man Messer mit einer Klinge von 15 Centimeter, für den oberen Theil des Vorderarms, den Oberarm, oberen Theil des Unterschenkels und unteren Theil des Oberschenkels braucht man Klingen von 15-25 Centimeter Länge; für die hohe Amputation des Oberschenkels solche von 25-35 Centimeter Länge. Wonn Sie für Ihre Praxis 2 kleine Messer mit Klingen von 5 Centimeter, ie eines mit Klingen von 15, 25, 35 Centimeter haben, so wird das vollauf genügen. Ich liebe es nicht sehr, die Messer bei den Amputationen zn wechseln, und habe es daher gern, wenn die Schneide der Klingen vorn ein wenig abgerundet ist, damit ich die Manchette beim Beginn mit der Spitze des Messers abprapariren kann; andere Operateure ziehen es vor, zu diesem Act kleine abgerundete Messer zu nehmen, wie man sie zur Incision bei Unterbindungen braucht, dann wieder andere Messer zum Muskelschnitt, wieder andere zur Trennung des Periostes. Zum Durchtrennen der Zwischenknochenmuskeln ist ein höchst nnzweckmässiges, langes, zweischneidiges, dolchartiges Messer, die sog. Catline, in Gebrauch; Sie führen diesen Act der Amputation am besten und bequemsten mit einem kurzen, schmalen, spitzen Resectionsmesser aus, mit welchem Sie dann zugleich das Periost durchschneiden, ohne Ihr Amputationsmesser an den Knochen stumpf zu machen. Zum Zurückschieben des Periostes brauche ich ein breites stumpfes Raspatorium; zuweilen lässt sich das Periost auch ohne Instrumente mit den Nägeln zurückschieben. Ein geschickter Assistent wird mit beiden Händen die Weichtheile genügend zurückziehen können, damit der Operateur Platz gewinnt, zu sägen, ohne dass die Finger des Assistenten in Gefahr kommen. Doch kann man sich zum Zurückziehen der Weichtheile auch grosser Stücke reiner desinficirter Leinwand oder Carbolgaze bedienen (Retractionscompressen). Manche Operateure finden ein Vergnügen darin, die Amputationen auch ganz dicker Gliedmassen mit gewöhnlichen,

möglichst kleinen Messerchen höchst elegant und schneil auszuführen, und so die Einfachnit des Instrumenteusparartes auf: A eusserste zu treiben. Alle diese Dinge sind, wenn auch nicht ganz unwesentlich, sehr von Gewobnielt und Tradition abhängig, und jeder mag darin seinem Geschmacke folgen.

Die Amputationssigen sind gewöhnlich Bogensägen: der Bogen darn nicht zu boch und nicht zu schwer sein, damit die Sige nicht zu sehr bei der Bewegung schwankt. Der Griff muss dem Boden breit ansitzen und sicher in der Hand liegen. Das Blatt sei nicht höber als 2 Ceutimeter, und die Zahne missen seitlich etwas auseinander gebogen sein, sonst klommt sich die Säge leicht ein, was besonders noch adaurch begünstigt wird, wenn der Assistent, welcher die Extermität am peripheren Ende hält, dieselbe hinauf, anstatt in missigem Grade nach abwärts drückt. Während der Durchsägung lässt man durch den Irrigator drabfollsung (2: 100) über den Amputationsstumpf fliessen; dann werden die scharfen Sägeränder nit einer Knochenzanes absochnoire und so der Knochenstumf abserundet.

lst die Amputation vollendet, so werden die Gefässe unterbunden. Zu diesem Zwecke isolirt man zunächst, durch die anatomischen Kenntnisse geleitet, die Hauptarterien und unterbindet sie, sowie die sie begleitenden Venen; dann aber sucht man methodisch von oben nach abwärts vorgehend das ganze Operationsfeld ab und unterbindet jedes sichtbare Gefäss, sei es Arterie oder Vene. Für denienigen, der keine grosse Uebung hat und nicht aus Erfahrung weiss, wo er Gefässe zu suchen hat, ist es ein sehr praktischer Kunstgriff, mit dem Finger leicht über die Schnittfläche zu streichen, und zwar vom Centrum gegen die Peripherie hin; gewöhnlich tritt dann aus dem offenen Gefässlumen ein kleinster Blutstropfen heraus, der aber bei dor fortdauernden localen Anämie ganz gut sichthar ist: dort, wo derselbe zum Vorschein kommt, legt man sogleich eine Sperrpincette an und unterbindet, - Ich rathe Ihnen, die Unterbindung aller sichtbaren Gefässe auf's Genaueste auszuführen; thut man das nicht, und löst man die Constriction, so ist die Blutung aus den paralytischen Gefässen so bedeutend, dass man viel mebr Zeit mit der Blutstillung und der Kranke viel mebr Blut verliert, als wenn man die Amputation ohne Esmarch'sche Binde ausgeführt hätte. - Bei einiger Uebung gelingt es übrigens, die Hämostase so exact auszuführen, dass nicht ein einziges Gefäss spritzt, wenn die elastische Binde entfernt wird. Dabei pflegt jedoch die sog. Flächenblutung trotz aller Ligaturen ziemlich beträchtlich zu sein; um sie zu beberrschen, beobachtet man vor Lösung der Binde folgende Vorsichtsmaassregeln: Man hält den Stumpf möglichst vertikal - in Elevation, - irrigirt in starkom Strahle mehrere Minuten lang in dieser Stellung mit Carbollösung, die man durch ein paar Stücke Eis abküblen kann, um die Gefässe zur Contraction zu reizen, und unter fortgesetzter Berieselung und möglichster Elevation wird die Binde gelöst und ganz entfernt. Dabei comprimirt man die Amputationsfläche während 8-10 Minuten, dann steht gewöhnlich auch die Blutung aus dem Knochenmarke; sollte das nicht der Fall sein, so lasse man den Hauptarterienstamm der Extremität eine Zeit lang isolirt mit dem Finger comprimiren. – Zur Reinigung der Wunde während des Unterbindens verwendet man am Besten gar keine Schwämme, sondern frische, ausgekochte Compressen von Gazezeug oder Bauschen entfetteter Baunwolle.

Wonn man im Aufsuchen der Gefässe geübt ist, so kann man den Stumpf vollkommon vernähon, drainiren und einen exacten Compressivvorband anlegen und dann erst bei hocherhobener Haltung des Gliedes die elastische Binde lösen; ich rathe Ihnen jedoch, im Anfange Ihrer Praxis dieses Kunststück nicht zu versuchen, zu dessen Gelingen vor Allem Uebnng gehört. Sie thun besser, nachdem die Binde definitiv entfernt ist, etwa noch nach Unterbindung einzelner Aeste, die übersehen wurden, das Operationsfeld zunächst mittelst 4 procentiger Carbollösung abzuspülen und nun den Stumpf exact zu vereinigen. Die Ligaturfäden, entweder Catgut oder desinficirte Seide, werden ganz kurz abgeschnitten, die Hautränder bei Cirkel- und Ovalärschnitten werden gewöhnlich linear in vertikaler Richtung vernäht, die Lappen nach ihrer Form aneinander gepasst. Vorher hat man 2-4 kurze, mittelstarke Drains an den entsprechenden Punkten eingelegt, um das Wundsecret vollständig und auf dem kürzesten Wege nach aussen abzuleiten; dieselben werden im Niveau der Hautoberfläche abgeschnitten und durch Sicherheitsnadeln fixirt. Zur Vereinigung des Stumpfes verwendet man einige tiefgreifende Plattennähte aus Silberdraht (vergl. pag. 57), tiefe und oberflächliche Knonfnähte aus Seidenfäden: man überzeugt sich endlich. dass die Drainröhren functioniren, indem man mittelst des Irrigators einen Strom 2 procentigor Carbollösung durchlaufen lässt, um auch das etwa in der Wundhöhle noch angesammelte Blut auszuspülen. Hierauf legt man den antiseptischen Verband an, auf den ich hier nicht näher eingehen will, weil ich mich zu sehr in Dotails einlassen müsste und Sie doch in der Klinik aus eigener Anschanung die Sache viel besser und viel rascher kennen lornen worden, als aus einer noch so genauen Schilderung. Nur so viel sei erwähnt, dass der Verband eine gloichmässige Compression, eine möglichst vollkommene Desinfection der abfliessenden Secrete bewirken und zugleich die Wunde gegen das Eindringen inficirender Körper von aussen schützen soll.

Der Stumpf wird im Bette in Elevation während einiger Stunden fürir, dann lagert man ihn in mässig erhöhter Stellung. In gewissen Fällen wochselt man den Verband 24 Stunden nach der Operation, gewöhnlich aber, wenn Alles gut geht, bleibt der erste Verband liegen bis zum 4. oder 5. Tage, an welchem die Drainröhren entfernt werden. Von nun an enternt man den Verband nur, wenn Secret durchdringt oder oin Zwischenfall zum Löften desselben nöhtigt. In völlig normal verlauefdene Fällen muss der Stumpf absolut schmerzlos bleiben, weder Röthuug noch Schwellung dürfen auftreten und der Patient darf mit Aussahme einer leichten

Temperatursteigerung am Abende des 1. und 2. Tages nicht die goringste febrile Reaction zeigen. Die Nähte entfernt man gewöhnlich beim 3. Verbandwechsel; nach 14 Tagen kann man, wenn die Heilung noch nicht ganz vollendet sein sollte, einen einfachen Deckverband mit essigsaurer Thonerde anwenden, oder man applicirt einige Heftpflasterstreifen, darüber etwas Watte und eine Binde: gewölnlich kann sich der Operirte jetzt schon ganz frei bewegen. Viele Amputationen heilen unter zwei, ja unter einem einzigen Dauerverbande, besonders wenn keine Drainage erforderlich ist.

Sollte der Stumpf schwellen, oder sollte, ohne dass dies eintritt, der Patient hestig siebern, so müssen die Verklebungen der Wunde mit dem Finger gelöst und Wundhöhlen, in welchen sich Eiter angesammelt und zersetzt hatte, frei gelegt werden. In solchen Fällen giebt man den trockenen antiseptischen Occlusivverband ganz auf und geht zur offenen Wundbehandlung mit essigsaurer Thonerde über. - Bei starken neuralgischen Schmerzen und häufigen Zuckungen im Stumpfe müssen sub-

cutane Injectionen von Morphium gemacht werden.

Treten arterielle Nachblutungen in den ersten 24 Standen auf, so muss das spritzende Gefäss aufgesucht und geschlossen werden. Erfolgt eine solche Blutung später in der zweiten oder dritten Woche bei granulirender Wunde, dann ist es auch immer am zweckmässigsten, zunächst zu versuchen, das blutende Arterienende zu finden und zu unterbinden. Gelingt das nicht, und kehrt nach längerer Zeit fortgesetzter Digitalcompression die Blutuug wieder, dann muss der Hauptarterienstamm des Stumpfes ligirt werden. Im Ganzen sind solche Nachblutungen bei kunstgerechter antiseptischer Behandlung sehr selten.

Schon beim einzeitigen Cirkelschnitte haben wir der so sehr unerwünschten conischen Amputationsstümpfe gedacht. Sie können durch unzweckmässige Schnittführung durch die Weichtheile, durch Mangel an Weichtheilen zur Bedeckung des Stumpfes bedingt sein. Doch ist dies nicht der einzige und nicht der häufigere Grund für ihre Entstehung, soudern es tritt zuweilen bei marantischen Individuen eine solche Atrophie der Weichtheile des Stumpfes ein, dass dieselben immer dünner und kürzer werden und immer mehr am Knochen znrücksinken; letzteres ist zumal am unteren Ende des Femur der Fall, wo sich wenig Muskeln inseriren und koine Muskeln entspringen. Dann haben Entzündungen und Eiterungen des Stumpfes auch bei vollkommen zureichenden Weichtheilen den Erfolg, dass die intermuskuläre und parostalo entzündliche Infiltration zu einem Schrumpfungsprocess führt, welcher die Weichtheile so stark retrahirt und am Knochen fixirt, dass er durch die narbige Zusammenziehung der Wundgranulationen nicht überwunden werden kann. Dieses ist der häufigste Grund für die Entwicklung conischer Stümpfe. Nachdem seit Einführung der antiseptischen Behandlung die Eiterungsprocesse nach Amputationen immer seltener werden, hat man jetzt auch nur ausnahmsweise gegen die Narbenretraction an den Stümpfen zu kämpfen. Ausserdem werden durch

den gleichmässigen Compressivverband die Weichtheile des Stumpfes über den Knochen vorgeschoben erhalten und innig aneinandergedrückt, so dassauch ein Zurückweichen derselben in Folge der Retraction der Muskeln nicht leicht stattfinden kann.

Sollte man jedoch trotz alledem wahrnehmen, dass sich ein conischer Stumpf au-bildet, so kann man versnehen, durch einen Heftpflasterverband und Gewichtszug wie bei Coxitis die Hant allmälig vorzuziehen. oder wenigstens die concentrische Zusammenziehung der Granulationsfläche unterstützen, indem man sie von dem Gegenzuge entlastet. Erträgt der Patient den Zug ohne Schmerzen am Stumpf und ohne Fieber zu bekommen, so wird das Verfahren Erfolg haben; man muss jedoch von demselben abstrahiren, wenn sich heftige Reactionssymptome einstellen. Bildet sich in Folge vorausgegangener Osteomyelitis ausgedehnte Nekrose des Knochenstumpfes aus, dann wird derselbe dadurch wohl etwas kürzer, doch die neugebildeten Osteophyten verhindern sein Zusammensinken und atrophiren sehr langsam erst nach Jahren; ich kann es nach meinen Erfahrungen nicht bestätigen, dass der conische Stumpf mit Abstossung des Sequesters beseitigt ist. Meist ist ein operativer Eingriff nöthig. Ich spalte den Granulationskegel nach oben 2-3 Cm. weit in die Haut hinein, in der Tiefe bis auf den Knochen, dann schiebe ich das Raspatorinm am Knochen entlang, und dränge das Periost mit den Osteophyten und den Weichtheilen vom Knochen ab, so weit, dass die letzteren nun den in der Tiefe abzusägenden Knochenstumpf bequem bedecken. Die Absagung mache ich mit einer Kettensage, deren Enden ich nach oben führe, deren Schlinge den Knochen von unten umgiebt. Am Vorderarme and am Unterschenkel wird diese subperiostale Resection oder Amputation in der beschriebenen Weise bei beiden Knochen ausgeführt. Man muss Sorge tragen, dass das Secret aus dem Periostcanal, aus welchem das resecirte Knochenstück entfernt wurde, frei absliesst, und zu diesem Zwecke ein Drainrohr bis an die neue Sagefläche einführen; wenn die Wnnde oberflächlich per primam verklebt, kann sich in der Tiefe Eiter ansammeln, zersetzen und zu janchiger Osteomyelitis Veranlassung geben.

Die Beobachtung der geheilten Amputationsstümpfe hat ergeben, dassich dieselben im Laufe der Zeit noch erheibtich ändern. Manche Stümpfe magern enorm ab; die stark muskalären Manchetten und Lappen atrephiren in Folge von Inactivität so, dass nur Hant äbrig bleibt. Die meisten Stümpfe werden im Lauf der Jahre conisch, wenn sie auch mit Hant überkleidet sind; dies tritt mm so sicherer ein, je elender und marantischer die Individnen sonst werden, zumal solche, die man wegen Gelenkcaries amputit hat und welche nachträglich Caries an anderen Knochen, anch wohl am Stumpfe. Lungentuberculose oder Speckkrankheit bekommen. Die Knochen solcher Stümpfe atrophiren, ihre Corticakschicht wird dünn. Hiervon machen fast nur die knrzen Oberschenkslämpfe eine Aussahme. Werden dieselben zum Geben viel gebrancht, so bilden sich die Muskeln, welche vom Becken zum Oberschenkel erhoen, safx aus, auch Haut und

Panniculus nehnen an dieser guten Ernährung Theil und die Stimpfe werlen kräftiger als sie anmittelbar nach der Operation waren. Aus dem Umstande, dass die meisten alten Amputationsstämpfe doch nur von Haut bedeckt sind und die Buskeln verschwinden, hat man entnehmen wollen, es sei ganz umschig, Muskeln für die Bedeckung des Stumpfes zu verwenden. Dass dieses nicht zweckmässig für die Heilung ist, haben wir selon frilher eröttert.

Von den Nouromon der Amputationsstümpfe war schon früher die Rede (pag. 158).

Was die Prognose der Amputationen beträft, so läset sich darieher soim Allgemeinen unr sagen, dass sie uns ogefährlicher sind, un so nüber sie dem Rumpfe zu gemacht werden. Das Meiste hängt jedoch davon ab, in weheten Allgemeinzustande sich der Patient zur Zeit der Operation beindet. Amputationen wegen Verletzungen haben im Grossen und Ganzen weniger günstige Ausgänge, als Amputationen wegen chronischer Krankbeiten; dieser Satz steht in einem ausscheinenden Widerspruche zu dem eben Gesagten. Bedenkt man jedoch wie viele ungünstige Momente mitwirken, wenn eine Amputation einer Verletzung halber genacht wird, so begreift nan, wie durch dieselben der Vortheil weit aufgewogen wird, der darin besteht, dass man bei traumatischen Amputationen gewöhnlich au Individuen von gesunder Constitution oporirt. Uebrigens concurrien dabei in jedem oinzelner Falle so viele Urmsände, dass wir nicht die Zeit hier mit Besprechung ven Dingen vorlieren wellen, die in ihrer Allgemeinheit doch unt sehr bodingte Richtigkeit haben.

Im Ganzen wenden die Chirurgen dem späteren Geschicke der Amputirten und der Prothese noch viel zu wenig Aufmerksamkeit zu. Sie worden als praktische Aerzte viele Klageu von diesen Operirten hören. Schmerzen in den Stümpfen bei jedem Witterungswechsel, Excoriation der Narben, Druck der Stelzfüsse oder künstlichen Beine bald hier, bald da, immer und immer wieder Reparaturen an diesen Apparaten, das sind die gewöhnlichsten Beschwerden, welche der Amputirte zu ertragen hat. Manche leiden auch sehr unter der zuweilen Jahre lang andauernden Empfindung, das kranke Bein noch intact zu haben; sie geben z. B. nach Amputation des Oberschenkels mit Bestimmtheit an; "jetzt sticht es in der kleinen Zehe, jetzt reisst es in der grossen! jetzt liegt der Fuss schlecht u. s. w." In den ersten Tagen und Wochen uach der Operation sind diese Empfindungen die Regel, und sind so deutlich und stark, dass man den Patienten durch Bedecken des Stumpfes schr leicht Wechen lang über den Verlust seines Beines täuschon kennte; doch sind mir Amputirte vorgekemmen, welche noch nach Jahreu zuweilen solche Empfindungen hatten. Beiläufig sei hier auch bemerkt, dass Amputirte noch viele Jahre lang nach der Operation, vielleicht ihr ganzes Leben hiudurch, im Traume sich des Fehlens der Extromität nicht bewusst worden, gerade so wie Erblindete meistens träumen, dass sie vollkommen gut sehen.

Was den Ersatz der Extremitäten nach der Amputation betrifft, so entscheidet hier sehr viel, wolchem Stande der Amputirte angehört, und welche pecuniären Mittel er nicht uur für die Anschaffung, sondern auch für die Instandhaltung und Erneuerung seiner künstlichen Extremität verwenden kann; denn alle diese mechanischen Apparate nutzen sich ab, zerbrechen zuweilen, und nicht immer ist ein geschickter Instrumentennuscher und das nöthiere Gold zur Verfürunz, um die Schäden auszubessern.

Künstliche Arme und gut imitirte Hände sind ein Gegenstand der Kosnetik und des Lauxs. Active Rewegungen der Yinger kann man ja nicht erzielen, sondern etwaige Mechanismen zum Gröfen können nur mit Hälfe von Federn bergestellt werden, welche mit der anderen Hand oder durch Druck des Stumpfes gegen den Thorax geöffnet werden. Ich will hier nicht weiter auf die Details eingeben. Für Arbeiter lässt man eine lederne Hälße machen, in welche der Vordorarm- oder Oberarmstumpf hineingeschoben und durch Riemen und Gurten fürit wird. An dem unteren Ende der Hälse ist ein festeres Ilbastück augebracht, in welches je nach der Beschäftigung des Amputirten Klammern, Haken, Ringe eingeschraubt werden. Sonntags schraubt er sich eine von Hotz geschnitzte Hand an. Es ist unglaublich, was intelligente Menschou mit solchen einfachen Apparaten leisten können, während anderorseits für beschränkte, ungeschickte und faule Individuen die compliciteste, vollkommenste künstliche Extremität nur eine totol Last ist.

Was die unteren Extremitäten betrifft, so giebt es nur wenige Stümpfe, auf wolchen der Amputirte so auftreten kann, dass er die ganze Körperlast auf donselben ruhon lässt. Es sind das die Stümpfe nach Amputationen und Exarticulationen im Fusse und im Fussgeleuke: in mauchen Fällen vermag auch ein Stumpf nach Exarticulation im Knie die Körperlast zu tragen. In allen anderen Fällen ruhen die Amputirton nicht auf den Amputationsstümpfen, sondern auf den Condylen der Tibia und auf dem Tuber ischii, welche Knochentheile von unten her durch einen gut gepolsterten festen Ring gestützt werden, der das obere Ende der Hülse des künstlichen Beines bildet, in welche hinein der Stumpf gesteckt wird. Nach Amputationen am Unterschonkel ist es gut, wenn die Körperlast auf beide genannten Theile gleichmässig vertheilt wird. Ein anderer Modus ist der, dass der am Unterschenkel Amputirte mit gebougtem Knie auf einem Stelz ruht, wobei dann von einer Bewegung im Kniegelenk ganz abstrahirt wird. Auf die Construction der künstlichen Gliedmaassen und Stelzfüsse, in deren Ausführung man in der Neuzeit ausserordentliche Fortschritte gemacht hat und noch immer macht, gehe ich hier nicht weiter oin, sondern will nur erwähnen, dass zum Gebrauch künstlicher Beine immer ein gewisser Grad von Geschicklichkeit und lutelligenz gehört, sowie die pecuniären Mittel. die bei jedor Mechanik bald mehr bald woniger häufig vorkommenden Reparaturen gleich wieder ausführen zu lassen. Es ist daher für die arbeitende Klasse von Menschen, mit deueu wir es im Spital zu thun haben, weit praktischer, einen festen Stelz zu haben; ja viele Amputirte aus beseren, vermöglicheren Ständen, welche sich Jahre lang mit dem Gebrauche künstlicher Extremitäten gequält haben, kommen schliesslich doch zum Stelzlusse. Ich habe vor einiger Zeit einen sehr intelligeneten Arbeiter am Weidengeflecht anfertigte, so leicht und so bequenn, dass der geschicktest Weidengeflecht anfertigte, so leicht und so bequenn, dass der geschicktest Bandagist ihn nicht hätte besser machen können. Der Mann bekam allmälig zu thun, indem andere Amputirte, die seinen Stumpf im Spitale gesehen hatten, sich auch einen bei ihm bestellten, und sehr zufrieden mit seiner Arbeit waren. — Die Gangart mit einem künstlichen Fusse ist so verschieden von dem Auftreten mit einem Stelzluss, dass Jemand, der sie gewöhnt hat, Jahre lang mit einem Stelz zu gehen, es nur mit sehr grosser Ausdauer und bei vollständigem technischem Verständnisse der künstlichen Extremität dahle brigt, dieselbe zu gebrauchet.

So einfach uns jetzt die Operationen der Amputationen und Exarticulationen erscheinen, so ist doch nicht zu verkonnen, dass von Hippokrates an bis auf die neueste Zeit noch fortwährend Fortschritte auf diesem Gebiete gemacht werden. Dass überhaupt grössere Theile der Extremitäten ohne Gefahr für's Leben verloren gehen können, erfuhr man zunächst durch die spontane Abstossung gaugränöser Glieder; die ersten Amputationen machte man, um solche brandige Glieder abzulösen, und zwar durchsägte man den Knochen im Brandigen oder in der Demarcationslinie. Erst sehr langsam wurden die Indicationen zu den Amputationen vermehrt; was die Entwicklung dieser Operation besonders hemmte, war der Umstand, dass man der Blutung nicht sicher Herr zu werden wusste. Mit Stypticis und Glüheisen roichte man wohl am Unterschonkel und Vordorarm aus. doch nicht weiter. So war denn die Entwicklung der Amputationen von den Fortschritten der Methoden abhängig, welche man für die Blutstillung erfand; erst nach allgemeiner Einführung der Ligatur und Erfindung des Tourniquets konnte man sich an grössere Amputationen wagen. Die Methode durch die Ligatur, durch Abschnürung Glieder zu amputiren, wurde zuerst von Guy de Chauliac in's Werk gesetzt, später von Ploucquet woiter ausgebildet. In jüngstor Zeit hat man diese Amputationsmethodon wieder vorsucht und dazu das Ecrasement (Chassaignac), die Galvanokaustik (v. Bruus) und die elastische Ligatur (Dittel) verwendet; doch haben diese Proceduren im Ganzen wenig Anklang und wenig Verbreitung gefunden, uud können jetzt, seitdem die antiseptische Wundbehandlung in Aufnahme gekommen ist, als aufgegeben betrachtet werden. - Später concentrirte sich die Aufmerksamkeit der Chirurgen zumal darauf, wie man am schnellsten amputiren könne, um den geringsten Schmerz zu machen und eine möglichst geringe Blutung zu haben, und wie man die Weichtheile schneiden müsse, um conische Stümpfe zu vermeiden. Die Schnol-

60\*

ligkeit bei den Amputationen und Exarticulationen kommt jetzt, wo sir den Schmerz durch die Narkose, den Blatvorlaus durch die Narkose den Schwerz dar durch die Narkose den Blatvorlaus durch die Naries Aufmerfisamkeit auf die Blidung der Stumpfes, seit Anfang dieses Jahrhunderts auch auf die Henstellung günstiger Bedingung zur Erreichung der Heilung per primam intentionem, seit einigen Jahren besonders auf die Vermeidung jeder Infection von aussen und durch die Wundsecrete, auf die Verbitung der Pyohämie, des gefährlichsten Feindes der Amputitien Heututage ist die Antispesis bei Amputationen und Exarticulationen eine strenge Pflicht; wir begnügen uns jetzt nicht mehr damit, die Heilung des Stumpfes nicht unr reactionsles und per primam intentionem herbeitzuführen, sondern wir strehen danach, dieselle womöglich ohne Verbandwechsel, hom Drianige u. s. w. in der Kürzesten Zeitz ur erreichen, so dess der nach der Operation angelegte Verband erst abgenommen wird, wenn die Vernarburg vollendet ist.

Die erste Methode, welche zu Celsus Zeiten geübt wurde, war ein Crischeinhitt mit Zurückziehung der Ilaut. Dieser wurde nach und nach immer sorgfüliger ausgebildet. Als Erfinder des einseitigen Lappenschnittes wird gewöhnlich Lowdham (1679) angesehen; dio Methode wurde dann von Verduin (1669) vervollkomment. Ravaton und Vermale sollen zuenst zwei Lappen gehildet haben. Der Ovalärschnitt ist von Scoutetten erfunden. Sehr exacte Angaben über das Historische der Amputationen füden Sie theils in der Geschichte der Operationen von Sprengel, theils in der Geschichte der Operationen von Sprengel, theils in der Osenhicht genug gempfelhen kann.

## Es erübrigt, noch einige allgemeine Bemerkungen über die

### Resectionen

zu machen. Wie schon früher bemerkt wurde, neunt man die Aussägungen. Ausmeissolungen und Auskratungen von kranken oder verletzten Knochenstücken aus den Diaphysen oder dem Körper der Knochen, Resectionen in der Continuität\*. Die meisten Operationen der Art sind sehon bei Besprechung der complicituel Fracturer (pag. 279), den Nekrosen (pag. 937), der Carries (pag. 629) erwähnt; ebeuse die sogenannten Osteotomien behuß orthopädischer Zwecke (pag. 293, 645 und 1717). Die Technik dieser Operationen werden Sie so oft in der Klinik sehen, dass ich hier nicht auf dieselbe eingehen will, sie ist meist sehr einfach. Die Indicationen ergeben sich aus dem führter Gesagten.

Auch von den "Rosectionen der Gelenke" ist schon früher die Rede gewesen; ich habe hnen schon gesagt, dass diese Operationen, welche in der Civilpraxis zumal bei Caries in Frage kommen, fast bei jedem Gelenke verschiedene Indicationen, verschiedene Prognose, verschiedene Enderfolge haben. Achnlich verhält es sich mit den Gelenkresectionen bei

Schusswunden; jedes Gelenk hat da seine eigene Resections-Geschichte. Die Resectionen, zumal die totalen Gelenkresectionen sind viel inngeren Datums als die Amputationen. Die orste Excision eines cariösen Humeruskopfes wurde von White 1768 gemacht, die Resection des Ellenbogengelenks von Moroau 1782, die Resection des Femurkopfes von White 1769, des Kniegelenks 1762 von Park. Docb fanden diese Operationen anfangs wenig Beifall; man erklärte sie für zu schwierig und langdauernd in der Ausführung, daher zu schmerzhaft, auch versprach man sich wenig von den Endorfolgen. Erst seit etwa 30 Jahren kann man die Gelenkresectionen als allgemein von den Chirurgen acceptirte Operationen bezeichnen, und die Ausbildung ihrer Technik wird noch immer vollkommener. Anfangs batte man nur im Sinn, die kranken Knochentheile ohne Verlust der Extremität zu entfernen, damit der Krankheitsprocess zur Ausheilung komme. Später suchte man es zu erreichen, dass die Functionen der nach den Resectionen entstehenden Pseudogelenke immer vollkommener worde und richtete darnach Schnittführung, Methoden der Operation und Nachbehandlung ein; ia man ging so weit, gebeilte steife Gelenke auszuschneiden, um bewegliche Pseudogelenke dafür einzutauschen (p. 717). Heutzutage streben die moisten Chirurgen nebst der günstigen Function eine möglichst rasche Heilung der Resectionswunde an. Bei den Resectionen an der unteren Extremität, mit Ausnahme der Hüfte, gilt eine feste knöcherne Ankylose als das wünschenswertheste Resultat: für die Hüfte und für die obere Extremität sind Pseudogelenke mit beschränkter Beweglichkeit vorzuziehen. Um den physjologischen Charakter des Gelenkes zu erhalten, trachtet man, bei den Resectionen die Knochentheile, an welchen sich Muskel- oder Sehneninsertionen befinden, oder welche als natiirliche Hemmungen gewisser Bewogungen dienen, intact zu conserviren. Eben so wird das Periost der zu resecirenden Partien sorgfältig geschont und in Verbindung mit den Weichtheilen belassen. Vielleicht hat man sich eine Zeit lang zu günstige Vorstelluugen gemacht von dem, was durch diese Operationen erroichbar ist und hat die Indicationen dazu etwas zu weit gestellt; doch ist jedenfalls Ausserordentliches erroicht und bei der concentrirten Aufmerksamkeit, welche gerade jetzt vielen dieser Operationen zugewandt wird, ist zu erwarten, dass sich die Indicationen, die Technik derselben, die Prognose und Nachbehandlung immer sicherer feststelleu lassen werden.

Die Schnitto bei den Resectionen misseu so augelegt werden, dass seine grüsseune Gefüsse und Nerven und möglichst wenig Maskelh verletzt werden, und doch genug Raum geschaffen wird, um die Gelenkenden frei zu legen und abzussigen. Als man diese Operationeu zu nachen anfing, erschienen sie so enkwireig, dass man die Gelenke sehr weit durch grosse, tiefe Lappenschnitte eröffnen zu missen glaubte, um dann die Gelenkbänder und Muskelansätze bequem zu durchschneiden, und die Gelenkonfeu behuß der Durchsägung ganz frei zugänglich zu maehen. Später als man mehr und mehr Werth darauf zu legen begann, dass die resectiren Geleuke möglichst branchbar würden, operirte man immer schonender; man vermied es die Sehnen quor zu durchschneiden, und die Hautwunde grösser als nöthig zu machen. Endlich sind in neuester Zeit für jedes Golenk noch ganz specielle Operationsregeln aufgestellt worden, welche auf reiche Erfahrungen basirt sind und durch deren Befolgung das Endresultat der Resection immer mehr aus dem Gebiete des Zufalles in jenes der genauen Berechnung übergeführt wird. Vor Allem ist es B. v. Langenbeck, welcher unermiidlich die Indicationen zu den Gelenkresoctionen ausbildete und fortwährend die Technik dieser Operationen noch vervollkommnete. Er führte zumal auch die einfachen Längsschnitte bei den Resectionen ein, wie sie an der Schulter, am Ellenbogen, an der Hüfte jetzt allgemein im Gebranch sind; am Knie wird mit gleichem Vortheil ein vorderer Querschnitt über die Patolla gemacht. Das Handgelenk und Fussgelenk resocirt man in der Regel mit zwei seitlichen Längsschnitten. Durch die Ausbildung der Antisensis ist man übrigens ietzt im Stande, Schnittführungen zu wagen, die man früher als ganz verkehrt und widersinnig botrachtet haben würde. Man kann Sehnen quer durchschneiden und sie nach der Operation wieder zusammennähen, man durchsägt Knochen und vereinigt sie durch die Knochennaht u. s. w. Ich halte es für zweckmässiger, nicht in die Details der Resectionsmethoden einzugehen; Sie worden Alles, was in dieses Gebiet gehört, theils in der Klinik, theils in den Operationschrsen kennen lernen.

Der jetzt allgemein gebräuchliche Instrumentenapparat für Resectionen rührt mit Ausnahme der Kettensäge (von Jeffray) ganz von v. Langen. beck her; starke Messer mit 5-7 Centimeter langer, gerader Schneide und dickem Rücken; diese Messer werden gleich bis auf den Knochen eingesetzt and der ganze Schnitt wird bis in die Tiefe in einem Zugo gemacht; mit breiten und schmalen, mehr oder weniger gekrümmten, halb scharfen Raspatorien wird das Periost von den Knochen abgeschoben; nur die Gelenkhänder und manche Muskelansätze sind nicht immer auf diese Weise zu lösen und werden dann mit dem Messer dicht am Knochen abgetrennt. so dass die Knochenenden ganz frei von Weichtheilen wie skelettirt daliegen. Dann werden sie mit der Kottensäge oder Stichsäge, oder mit einer kleinen Amputationssäge abgesägt, wobei man sie mit starken, scharfen Knochenhaken oder Knochenzangen fixirt, während die Weichtheile mit stumpfen Doppelhaken zurückgehalten werden. Scharfe Knochenränder werden mittelst schnoidender Knochenzangen abgetragen. Bei manchen Gelenken ist es wichtig, gewisse knöcherne Vorsprünge und Muskelansätze intact zu erhalten, weil durch ihre Gegenwart die Brauchbarkeit des neuen Pseudogelenkes ungemein erhöht wird; so z. B. das Olecranon des Ellbogen-, die Malleolen des Fussgelenkes u. s. w. Zu diesem Zwecke durchtrennt man die Knochensubstanz mit breiten Meisseln und lässt die zu conservirenden Abschnitte in Verbindung mit der Diaphyse oder mit dem Perioste. - Wenn die Resection eines Gelenkes wegen einer tuberculösen Affection

vorgenommen wird, so ist es hichst wichtig, die Synovialis vollständig zu extispiren (vergl. pag. 669), wed lie gewöhnlich von Tuberkeln durchsektt ist und weil gernde von den zurückgelassenen Resten derselben die häufigsten Recidive der tuberculisen Caries ausgehen, durch welche die momentan vortrefflichen Resultate der Operation in kürzester Zeit wieder zerstört werden. Durch diese Erfahrung belehrt, haben die modernen Chirurgen sich bemülkt, für die Gelenke mit ausgebreiteten, complicitien Synovial-säcken, besonders für das Knie- und das Fassgelenk, Resectionsmethoden zu ersinnen. welche die Innenfläche des Gelenkes in vollkommensetr Weise freilegen und die Exstirpation der Synovials gestatten, ohne dass die Gelneknden der Knochen einen allargrossen Substanzereltus erfeiden. Auf welche Weise dieses Postulat angestrebt und erreicht wird, das können wir an dieser Stelle nicht weiter erfortern.

Die Resectionen werden immer in der Narkose ausgeführt.

Die Vorbereitungen zur Operation (Reinigung, Desinfection u. s. w.) sind dieselben, welche wir bei den Amputationen kennen gelernt habon. Man bedient sich der Esmarch'schen Constriction, wenn dieselbe an dem zu resecirenden Gelenke auwendbar ist; jibrigens ist die Blutung bei Resectionen gewöhnlich nicht bedeutend. Ist die Operation vollendet, so spült man das Operationsfeld mittelst einer 4 procentigen Carbollösung ab, unterbindet alle sichtbareu Gefässe, bringt in die Wundhöhle eine ontsprechende Menge Jodoform, legt 2-3 dicke, kurze Drains ein und vereinigt die Wundräuder durch tiefe und oberflächliche Nähte. Zuweilen heftet mau auch die Knochenflächen mittelst Drahtsuturen oder vereinigt sie durch lange eiserne Nägel, welche einfach von ausson durch die beiden resecirten Knocheu eingeschlagen werden: - dies geschieht selbstverständlich nur. wenn man von vornherein auf die Beweglichkeit des resecirten Gelenkes verzichtet. Hat man die künstliche Blutleere in Anwendung gezogen, so entfornt man die constringirende Binde erst, wenn der definitive Verband mittelst Carbol- oder Jodoformgaze vollendet ist, wobei man behufs genauerer Compression oinigo grosse, flacho, feuchte Schwämme iber den ganzen Verband anlegt und sie durch Biudentouron andrückt. Diese Schwämme werden nach 2-3 Tagen entferut, selbst wenn der eigentliche Verband nicht abgenommen werden sollte. Das Glied wird eutweder auf einer eutsprochenden Schiene gelagert, wozu man eigene Holz- oder Guttaperchaplatten benützt, oder man fixirt die Extremität in der gewünschten Stellung mittelst gestärktor Gaze- (Organdin) binden; durch eingelegte Pappstreifen, Schusterspähne, durch Draht oder Zinkblechstücke kann man dem Verbande die grösstmögliche Festigkeit geben. Es giebt übrigens gerade für die Resectionstechnik eine grosse Anzahl der verschiedenartigsten Schienen und Lagorungsapparate, aus den aller heterogensten Materialien, die alle das Gemeinsame haben, dass sie ziemlich kostspielig sind, und leicht durch einen der erwähnten einfachen Verbäude ersetzt werden können, Nach der Resection des Hüftgelenkes wendet man in der Regel gar keinen

immobilisirenden Verband für Becken und Oberschenkel an, sondern man applicirt einfach die permanente Gewichtsextension mittelst Heftpflasterstreifen.

Die Resectionswunden sind immer ziemlich complicirte Höhlenwunden, ihre Heilung erfolgt zum geringsten Theile per primam intentionem, sondern der Hauptsache nach durch Granulationsbildung; bei strenger Antisepsis, namentlich unter dem Jodoformverbande, kommt es zu keiner eigentlichen Eiterung, es entleert sich ein serös-schleimiges Secret in mässiger Menge. Jedenfalls nimmt aber die vollkommene Vernarbung immer längere Zeit in Anspruch. Dieser protrahirte Verlauf stellt die wichtigste Contraindication für die Resectionen bei herabgekommenen, marantischen Individuen dar; man ist ausserdem in solchen Fällen nie sicher, ob die Caries nicht in benachbarten Knochentheilen oder an den Sägeflächen weiterschreitet, und die Granulationen wieder einen fungösen Charakter annehmen. L'ebrigens ist durch die Jodoformbehandlung anch in dieser Hinsicht ein Schritt nach vorwärts gemacht worden, so dass hoffentlich die Resectionsstatistik der Zukunft wesentlich vollkommenere Resultate aufweisen wird. Auch die Heilungsdaner der Resectionswunden, welche gegenwärtig im günstigsten Falle mindestens 1-2 Monate beträgt, oft aber viel längere Zeit in Anspruch nimmt, dürfte durch die neue Methode eine gewisse Modification erfahren. - Indolente Fistelgange bleiben oft Monate und Jahre lang nach der Resection zurück, ohne jedoch den Patienten an dem Gebrauche seines Gliedes zu hindern, wenn nur in der Tiefe die resecirten Knochenenden durch normales, widerstandsfähiges Narbengewebe vereinigt sind.

Auf die Endresultate der Gelenkresectionen hat man in jüngster Zeit eine ganz besondere Aufmerksamkeit gelenkt. Die Pseudogelenke nach Resectionen können nämlich so schlaff werden, dass sie activ gar nicht bewegt werden können, und das resecirte Glied als total unbrauchbar, schlotternd, mehr oder weniger paretisch dem Körper anhängt. Andere Schlottergelenke sind activ etwas beweglich; dann folgen die Gelenke, welche fast vollkommen normale Beweglichkeit und entsprechende Kraft bei normaler Muskulatur besitzen; endlich die ankylotischen Gelenke, die jedenfalls brauchbarer sind als die nur passiv beweglichen Schlottergelenke. - Die Ausdehnung der entfernten Knochentheile, der Grad der Regeneration von Knochen an den resecirten Gelenkenden, die Sorgfalt, welche bei Trennung der Muskelansätze beobachtet wurde, das Alter, die Constitution und die Muskelkräftigkeit des operirten Individnums haben vielen Einfluss auf das Endergebniss. Gymnastische Lebungen, Elektricität, Bäder, Applicationen zweckmässiger Apparate, das Alles ist wichtig zur Erzielung günstiger Resultate. Da sich dieselben aber bei jedem Gelenke verschieden gestalten, und auch verschiedene Methoden und Apparate zur Behandlung erfordern. so können diese Hülfsmittel erst in der Klinik, bei Besprechung der Resectionen an den einzelnen Gelenken cenaner erörtert werden.

In Betreff der Prognose quoad vitam gilt bei den Resectionen der Gelenke dasjenige, was wir bei den Amputationen erwähnt haben. Die Resectionen wegen Caries verlaufen im Allgemeinen günstiger, als die Resectionen wegen Verletzungen. Die Gefahr steigt, je näher das Gelenk dem Rumpfe liegt doch sind, bei den Resectionen unch mehr als bei den Amputationen, seitdem die antiseptische Wundbehandlung in Aufnahme gekommen und durchgüngig angewendet wird, die Gefahren für das Leben einerseits wesentlich verringert, und andereseits die durch die Operation erreichbaren Resultate ungemein verbessert worden. Eine umfassende Statistik in dieser Richtung beitt der Zakunft vorbehalten.

## Sach-Register.

Amputation bei acuten eitrigen Gelenk-A. entzündungen 402. Ahiogenesis 97. bei progredienter Phlegmone 428
 – Gangran 422. Abscesse - acute, heisse 90. 373. 376. Sephthaemie und Pyohaemie 487. - kalte 376, 520, 604, 618, - - Tumor albus der Gelenke 670. - Congestions- 521. 608 Instrumente 940. - metastatische 453, 475, - Prognose 945. - periarticulăre 302, 662. - Geschichte 947. pyohämische 479. Amputationsstumpf, conischer 943. Amploid 523. 612. Abscesse, Bildung 374. - Gefässe 378. Anaemie, locale 39. 561. - im Knochen 390, 598. - allgemeine 49. Abscedirung von Geschwülsten 775. Anasthetica 25 Abstossung gequetschter Theile 200. Actinomykose 553. Anastomosen (arter.) 166. Ankylose 305, 661, 706. Acupressur 41. Aneurysma Acupunctur 168, 289, 768, - traumaticum spurium 175, 750, - verum 175, 753. Acutorsion 41. Adenie 855 dissecans 756. - varicosum 176 Adenome 862. Adenosarkome 845. cirsoideum 751. Aderlass 178. cylindriforme, fusiforme, saccatum 756.
 Anfrischung (d. Bruchenden) 290 Aerobien und Anaérobien 99. Aether 26 Angiome 817. Aetzmittel 432, 506, 565, 824, 862, 923, Angiosarkome 836. Alveolare Sarkome 832 Animalische Bäder 561. Alveolare Structur der Krebse 880. Anthrax 366. 512. Amputation im Allgemeinen - Vorbereitung 939. Antisepsis 134 Aorta (Compression) 38. Apoplexie 187. - Methoden 934 Arsenik gegen maligne Lymphome 857. - Cirkelschnitt 934. Lappenschnitt 937.
 Ovalärschnitt 939. - hei Carcinom 917. Arterien

- Schnittwunden 28

Stichwunden 174.
Quetschwunden 197.

- Torsion 36.

Narhen, Thrombus 159
 Embolie 451.

Arterien, Unterhindung und Umstechung bei Wunden 33. 34

 Unterbindung bei Aneurysmen 763.
 Compression, Tourniquet, Acupressur, Electropunctur 36, 37, 38, 762, 765.

- hei Quetschung und Zerreissung der

- primare bei complicirten Fracturen 268.

Pseudarthrose d. Oberschenkels 291.
 Verbrennung 343.
 Erfrierung 353.

 - ausgedehnter Sehnenscheidenvereiterung 384.

Weichtheile 204

- - Osteomyelitis 394.

secundåre 269.
bei Schussverletzungen 338.

Arthritische Diathese 398, 557, Arthritis deformans 690. Arthrocace 657. Ascococcus 98. Asphyxie, locale 416 Aspiration 615 Atherom der Arterien 754. Atheromeysten 872 Atrophie der Knochen 596. 648. Aura 174 Aussatz 549. Ausschaben cariöser Höhlen 668. Ausreissungen von Sehnen, Muskeln und ganzen Gliedmassen 219, 222. Auswanderung 86. Ausziehen der Nähte 60.

Autotransfusion 50. Bacillus anthracis 509. Bacillus leprae 549. Bacill. der Mäusesephthämie 465. Bacilla des malignen Oedem 465. Bacillus tuherculos. 540. Bacterien 91. Bäckerbein 644, 725 Båder 667, 698 - Dampf-, Fichtennadel- 561. - animalische, Schlamm-, Sand- 561. 698 - permanente 344. 575.

Balggeschwülste 872. Balgkropf 874 Bellocq'sche Röhre 44. Benarhung 76. Beugung (forcirte) 42. 762. Bienenstiche 498 Bildungszellen (indifferente) 771. Bindegewebskörperchen 66, 125, Bindenzägel 254 Blasenhildung (hei Verbrennung) 339. - (hei Erfrierung) 350. Blasenpflaster 289, 564. Blenorrhoë 370, 520, 551, Blitzfiguren 348

Blitzschlag 348. Blumenkohlgewächse 894. Blutheule 185 - cyste 190, 876, gerinnung 124. 446.
 schwär 363.

 stillung 33. Bluterkrankheit 30. Blutleere (Esmarch'sche) 39. Bluttemperatur 120. Blutung (Schwäche nach) 49. Blutungen, capillare, arterielle 28.

- venose 29. parenchymat. 30, 209. phlehostatische 210.

- subcutane 185. Bougies 734 Brand 201 407. - Behandlung 420.

Brisement force 712. Brache (Knochen-) 229. 264. - Behandlung der einfachen 253. - der complicirten 277.

- Experimente an Thieren 237. - Heilungsdauer 264. Verhände 254. Bruns'sche Watte 139 Brustdrüsenadenome 863

- krehse 898 - sarkome 845. Bündelsarkome 828. Burow'sche Lösung 225. Buttercysten 875

Cachexia strumipriva 868, Callus 236. - provisor. 239.

hypertroph. 294.
Bildung 244. Resorption 248
 verknöcherung 245. - Verzögerung 284.

- Zerbrechen desselben 292. Cancer 879. - lenticularis 910. - en cuirasse 911. Cancroid 887, 894. zapfen 888.

Caput ohstipnm 722. 733. Carholsaure, Carholgaze 136. intoxication 140. Carbunkel 366. malign. 512. Carcinome 879. Caries superficial. 588. fungosa, granulosa 590. 599.
 necrotica 590. 598.

centralis 594, 598. - sicca 591. - subchondralis 655 Catarrh 370

Catgut 34. 55. Cauliflower cancer 894. Caverne 535 Cavernose Blutgeschwälste 819

Cellules vasoformatives 69. 820. Cellulitis 372. Chasse-fil 58. Chassepotgewehr 325. Chimney-sweeper's cancer 897. Chinin bei Verwundnngen 228. Chiragra 404. 557. Cholesteatom 873. Chondrom 687, 806.

Cavernose Lymphgeschwülste 750, 826,

Chromcatgut 145. Circulation, plasmatische 68, 86. Circumcision 575 Cirrhosis mammae 910. Coccobacteria septica 97.

Coccoglia 97. Cohnheim'scher Versuch 86, Collaps 49. 182, 469, Colloidkrehse 884. 913. Collonema 832. Comedo 872. Communitivfracturen 233.

Commotio 181 Compression 36, 136, 560 575, 734, 762. - Digital 36, 762.

- Tourniquet 38. forcirte 680, 689. Compressionsthromhose 448, Condurangorinde 918. Condylome 551, 584.

Congestion 80. Contractur 728, 731. Contusion 180. Cornu cutaneum 860. Corrosion, lacunare 590. Crepitation 235,

Cretinismus 867. Curare 493. 517. Cylindrom 837. Cysten 871. — Blut 190. 876. - Dermoid 873.

- Kropf 866, 874. Cysticercus 876. Cystoadenom 863 - sarkom 845, 875. Cvstom 873.

D.

Dauersporen 98 Dauerverhand 143 Deckverband 142. Decubitus 411.

Degeneration d Nerven 155 Delirium tremens 594. - nervosum 596. Demarkationslinie 409. Derivantia 289, 563, Dermatitis 339, 347, 361,

Dermoidcysten 873, Desmoide 795, Diahetes 368, 417. Diapedese 86 Diathese, Dyskrasie 529.

— tuberculöse 531.

- arthritische 557. rheumatische 558.

- scorbutische 559. - syphilitische 551. Digitalcompression (Aneurysmen) 762. Dilatationsthrombose 448. Diphtheritis 371.

Schleim-, Speichel- und Harn 433.
 von Wunden 428.

Diplobacterien 97. coccus 97. Discission (Ganglien) 684.

Dislocation (dor Fragmente) 234. - der Knochen 609 Disposition (specifische) 785. Distorsion 296.

Distractionsmethode 665. Drahtsuturen 57 Drainage 134. 225. 617. Drainage der Gelenke 304. 401.

Drains 134. - resorbirbare 143. Druckhrand 411

Drüsensarkome 845 Durchhohrung (der Knochen) 232. 290. Dynamometer 314. Dysmorphosteopalinklast 292

E. Ehene, schiefe 260. Ecchondrosis ossificans 811. Ecchymose 186. Echinococcus 876. Ecrasement (linéaire) 225.

Dyspnoe 51.

Ectoblast 772. Ectoderm 772. Eczema solare 347. Einheilen von Kugeln 335. Einklemmung 411. Einknickung 232.

Einrichtung (Luxationen) 312. Einwicklung, Theden'sche 42. — hydropathische 561. Eishehandlung 228

- hei chronischen Entzündungen 560, 614 Eisenbahnapparat 260. Eiter 93. - Bestandtheile 94.

Eiterung, progressive 212. Eiterungsfieber 214. 471. Electricităt 563, 741 Electropunctur 289, 765 Elemente, corpusculare 783. Elephantiasis 795. 816.

Eiterung 90.

Elevation 227, 353, 379, 560, 942. Elevatorium 637. Elfenbeinstifte 290.

- Exestosen 811. Embolhaemie 480. Embolie 412, 451. Emplastrum anglic. 53. - cerussae 53.

- adhaesivum, diachyl. 53. Empyem der Gelenke 399. Enroulement der Venen 748. Entohlast 772

Entzündung 77 - Symptome 79 - acute, traumatische 77.

- acute, nicht traumat. 355, - chronische 517.

secnndär progressive 213.
 croupöse, diphtheritische 371. 432.

Entzündung, metastatische 360. 104. 454. 475.

- phlegmonose 372. - arthritische 404. - rheumatische 358, 402,

- der Cutis 361. der Schleimhäute 370. - der Muskel 381.

der Knochen 385, 585. - der Gelenke 301, 397, 648, der serősen Häute 382, 677.

Epidermistransplantation 106, 577, 740, Epidermis-Kugeln 889. Epilepsie nach Nervenverletzungen 174. Epiphysenlösung 390, 629,

Episiohaematom 186. - rrhagie 186. Epithelialcarcinome 886.

Epithelneubildung 76. - Inseln 72, 341. Perlen 889.

Epnlis 845. Erhlichkeit (der Geschwülste) 785, 885. Erectile Geschwülste 817, Erfrierung 349.

Ergotin 417. Ergotismus 417. Erkältung 217, 357, Erschütterung 181. Erweichungscysten 874.

Erysipel 361, 434. Erythema 347, 362. Eschara 340. Exceriation 186. Exercierknochen 813. Exfoliation 272.

Exostosen 811. Exsudate, entzündliche 89. Exsudationscysten u. Extravasationscysten

872. Extension 252. - permanente 259, 314, 400, 665, 733, 952,

 Apparate 259, 314. Extravasate 185. - Lymph- 188, 192.

- Verfärhung 188. - Resorption 189.

- Vereiterung 191 - Verjauchung 191.

Behandlung 193.
 Extremitäten (kunstliche) 946.

F. Fäden (Ligatur n. Naht) 34. 55. in Liqu. ferri getränkt 768, 823, 825. Faulniss 95. 464.

- Erreger 95, 97, - in gequetschten Theilen 211. Fascienschrumpfung 731.

- Durchschneidung 738. - Verknocherung 812. Faulfieher 212, 460,

Faulstoffe 211.

Feldlazarethe 330. Fermente 96. Fermentthromhose 449. Ferrum candens 46, 289, 565, 823,

Fettemholie 276. Fettgewehe, krehsige Infiltrat. 909.

Fettgeschwülste 803. Fettorgane 803.

Feuermaal 826. Feuerschwamm 47. Fibrinferment 92, 124, 446.

Fibrinhildung (entzündl.) 92. 371. Fibrome 795. Fibrosarkome 798.

Fieber, nach Verletzungen 120, 214, 456, - experimentell erzeugt 128 - Theorie desselhen 122, 124

- nach einfachen Fracturen 263. aseptisches Wund-, Entzündungs- 120. 457.

septisches 126, 218, 460. - Eiter- 471 - hectisches 480.

 hei chronischen Knochenkrankheiten 609. Fil de Florence 50.

Fisteln 578 Fixation der Gewehe 299, 400, Flächengeschwür 522, 567. Fleischwärzehen 75.

Flexion (hei Aneurysmen) 762. Fluctuation 186, 373, Fluxion 80. Follicularcysten 872. Fonticulus, Fontanelle 564.

Forcipressur 41. Fracturen, einfache 229 - durch Muskelzug 232. - Symptome 233. Verlauf 236.

- Heilungsdauer 264. - complicirte 264. - Schuss- 337. Fragmente 233.

 Reposition 252, 279. Fremdkörper 108, 169, 216, Frostheulen 353. Fungus 590, 652, 777. - haematodes 777.

Furunculus 363.

Furunculosis 365.

Gallertkrebse 884, 913. Galvanokaustik 46, 801, Ganglion 683. Gangran 201, 407. progressive 211, 469. - spontage 412. senile 413.

- symmetrische 416. - durch Druck 411. - durch Intoxication 417.

- foudrovante 469.

Granulationen

Granulem 590

- Scheeren 257.

Haarseil 289 565

Haemarthren 295.

Haematoidin 189.

Haematem 185.

Hadernkrankheit 513.

Haemoglebinurie 343.

Haemerrheiden 746. Halisteresis ossium 595.

Harndiphtherie 433.

schuss 327.

- Umwandlung in Bindegewebe 75.

Greffe epidermique 106, 577, 740, Gumma 552,

Gypsverband 254, 280, 299, 400, 645, 665,

- Krankheiten der 148. - Reserptiensvermögen 205.

Guttaperchaverband 258,

Gefässe, Nenbildnng 68. - Bildungszellen 69. - Narhe 159.

- Krankheiten 743 Geschwülste 817. Gegenöffnungen 224.

Gehirnerschütterung 182. Gelenk, falsches 285. - Contusien 295. - Distorsien 296.

acute Entzündung 301. 397.
 Eröffnung, Vereiterung 297.
 Wassersucht 398, 678.

Gelenk-Wunden, Behandlung 298. - Entzündung, catarrhal. 301. 398. 678.

- - generrheische 404. - - arthritische 404. pyohämische 405. 454. - - pnerperale 406.

- - rheumatische 402. - Kapselzerreissung 311.

Entzündung, chrenische 648.
 granulös-fungöse, tuberculöse 649.

- - eitrige 657. - - rheumatische 690. - - syphilit. 697.

- - Pregnese 676. - Körper 701.

- Ankylosen 305, 400, 630, 650, 706, - Neurosen 704.

- Resectionen 321. 547. 669. 717. 949. Genfer Convention 331. Genitallen (Krebse der) 896. Genu valgum 642, 725.

- varum 642. Geschichte der Chirurgie 4. Geschwülste 769.

- Metastasen 782. - Diagnostik 925. - Eintheilung 792

 allg. Diathese 785.
 embryonale Anlage 786. Pregnose, Verlauf 788.
 Geschwüre 566.

- catarrhalische 568, - wuchernde, torpide 570. - erethische 573.

 fungose, callose 574.
 sinuose, fistulose 578. - gangranose, phagedanische 577.

- varicēse 579. - screphulöse, tuherculöse 580, lupõse 581.

- scorhutische 583. - syphilitische 551. 584. Gesicht (Krehse) 889.

Gicht 404. 557. Giftschlaugen 499. Gliacoccus 97. Glieder, deppelte 641.

Gliedwasser 678. Gliem, Gliosarkom 828. Glüheisen 46. 289. 565. 823.

Gonerrhoa 371, 551,

Granulationen 74, 110, 115, 271.

Hirnsandgeschwülste 835.

Histozym. 124. Hitzschlag 347. Hechlagerung 227, 353, 379, 560, 940.

Höhleuwunden 131. Hehlgeschwür 522. 567. 580. Hespitalbrand 513, 428,

 Behandlung 431. Hespitalismus 217.

Hundswuth 514. Hyalinose 523. Hydarthron 301. Hydreps articul. acut. 301, 398.

- - chrenic, 677. - der Sehuenscheiden 682.

- der Schleimheutel 687. - genu recidiy, 682,

Haematetherax, - pericardium 187.

 einwicklungen Baynton's 574. Extension 260, 314, 400, 665, 734. Heilung per primam 65.

— entzündliche 103.

- Hindernisse derselhen 107. - per secundam 71. - nater dem Schorfe 110.

- abgetreunter Theile 106. - durch Verklehung granulirender Flächen

 Cembination der prima u. sec. iutent. 108.
 Heilgymnastik 700 706. 741. Heisswasserinjectionen 46. Hernien der Synovialis 687. Hirnanamie 28.

Hydrops bursae praepat. (Hygroma praepatellare) 688, 689, Hyperaemie 79, Hyporplasie 520, 770. Hypersecretion 520 Hypertrophie 770. der Knochen 597, 647. Hystricismus 861.

Ichorrhaemie 480. Ichthyosis 861. Ignipunctur 565, 825, Incarceration 411.

Infarct, baemorrhag, 452. - jauchig 471. pyāmisch. 474. Infection 358, 461.

 der Wunden 104, 125, - der Geschwülste 781. der Lymphdrüsen 783. Infectionsrecidive 791. stoffe, trager 125.

Infiltration, eitrige 374. hämorrhagische 185.
 tuberculöse 534. Infraction der Knochen 232. 645. - des Callus 292.

- der Ankyloseu 712. luhalationskrankheiteu 392, 513, 539, Injection, subcut. 25,

pareuchymat. 369, 439, 562, 749, 802, 817, 857, 869. - in Gelenke 680.

 in Cysten 878. - in Angiome 823. - in Aneurysmen 764. Insectenstiche 498 Intexication 358, 461,

Irrigation perman. 225. - hei complic. Fractur 282. - hei Gelenkeiterung 304. Irritamente 784.

Jodoform 144, 280, 547, 618, Jodoformcollodium 144. Jodtinetur 289, 562, 856, 869, 878,

Kälte 27, 45, 228, 560, 614, Külteasphyxie 352 Käsecysten 875. Kalksalze, Resorption 248, 635, 643, 646. Kapselriss bei Luxationen 311. Kataplasmen 368, Kantschukhinden 560, 575, 749 Keilexcision 293, 645, 717. Keimblättertheorie 772.

Keloid 152. Kephalbacinatom 186. Kielbrust 640. Kinderlähmung, essent. 729. Kittsubstanz der Gefasse 86.

Klaffen der Wunden 52.

Klauenseuche 507. Kleisterverband 257. Kloaken 626.

Klopfversuch (Goltz) 182. Klumpfuss 719 Kniebohrer 725 Knochenbruch 229, 264. erschütterung, quetschung 231.

narbe 236, 239. regeneration 272, 624

- wachsthum 244 - suturen 280 951 bruch, künstl. 292. 645.

- resorption 240. 249. 635. 643. 646. - entzündung bei Perlinutterdrechslern 392.

- bei chronischer Phosphorvergiftung 606. abscess 389, 598, 601.

- Fissuren 432 Fisteln 592, 619, 626, Knochenhypertrophie 597. 647.

- atrophie 596, 648, - lade 626. Knochenkrebse 912.

Knorpelulceration 656. — korper 701. geschwülste 806.

Körnchenzellen 76. Kohlensäure, Einwirkung auf die Knochen 242, 635, 643,

Kolpcurynter 44. Krampf der Arterien 416. Krankenpflege, freiw. 332. Krebs 879.

- alveol. Structur 880. Actiologie 885. - Cachexie 885

- Topographie 886. - Therapie 915. - Heilbarkeit 919 Zcllen 881.

Krcosot 48 Kreuzotterbiss 499. Kropf 866, 874. - tod 869. - marasmus 869.

Krüllgaze 139. Kugeln 325. - Extraction 333. Kyphose 603, 724.

L.

Längenwachsthum - übermässiges, der Knochen 630. 647. Lanzennadel 169. Leichengift 501. - tuberkel 503

Leontiasis 795. Leontiasis ossium 597. Lepra 549, 795. Leptothrix 97. Leucin 124.

Leukāmie 855. Ligatur 33, 159, 174, 209, 748, 763, 800, 824.

stäbchen 41.
Lipoma 803,
 arborescens 804.
Liquor ferri 45.

Liquor ferri 45. Lister'sche Methode 134. Löffel, scharfer 149. 432. 574. 582. 584. 617. 618. 676.

Lechfractur 232, Lues 551, Lufteintritt in Venen 29, Lumanarwaiternda Muskel 8

Lumeuerweiternde Muskel 82. Lupus 580. Luxation einf. traum, 308. — complicirte 320.

veraltete 318.
hahituelle, irreponible 316.
spontane 308. 658.

angeborne 308, 321.
der Cartil, semilunar, 319.
der Bicepssehne 320,
Lymphangioitis 213, 440, 503.

Lymphadenitis 441, 503, 523, Lymphdrüseniufection 783, 842, Lymphextravasat 188, 192, Lymphome 850,

solitäre, benigne 851.
maligue 853.
Behandlung 856.

Behandlung 856.
 cavernöse 750, 826.
 Lymphosarkom 852.
 Lyssa 514.

Maschinen, orthopäd, 733, 737, 742. Magenkrehs 914. Makroglossie 826. Maliasmus 507. Mal perforant 419. Malum cotas senii, 695. Mammasarkom 845. — carcinom 900.

Manie nach Operation 496. Manchette (Amputations-) 935. Manipulationen, orthopäd. 733. 741. Markhöhle, Eröffnung 394.

Markschwamm 590, 652, 777.

Massage 296, 401, 561, 684, 689, 734.

Maulseuche 514.

Mediastinaltumoren 853.

Medullarsarkom 839, 852

Medullare Geschwülste 777.

Melanome 777. 833.

Melanocarcinome 884.

Meningitis nach Kopfwunden 213.

— nach carhuncul. Entzündung 367.

Vassenchynkeime 772.

Mesenchymkeime 772. Mesoblast 772. Metallschraubeu bei Pseudarthrosen 290. Methylenhichlorid 25.

Miasma 359. Milchsäure (Einwirkung auf Knocheu) 647.

Milchsäure (Einwirkung auf Knocheu) 647.

Micrococcen 97, 126, 212, 374, 386, 438, 472, 479, 551, Microsporos esptic, 97, Millartuberkel 534,

Miliartuberkel 534. Milzhrand 508. Mitella 260. Mitesser 872. Mitrailleuseuprojectil 325.

Mitrailleuseuprojectil 325. Monaden 97. Moorhäder 561. Morhus maculos, 559.

Morphiumnarkose 25, 492. Moxa 565. Mumification 407, 414

Mures articul. 701. Muskel, künstlicher 742. — Verknöcherung 811 — Zerreissung, subcut. 218. Mutterkorn 417.

Muttermaal 822. Myeloidgeschwülste 843. Myeloplaxen 830. Mykosis intestinalis 513.

Mykesis intestinalis 51 Myome 796, 815, 829, Myetemie 734, Myxom 832,

Nachhlutung 199, 207, Nachfieber 214, 460, Nadel 55,

— gestielte 57. Nadelbalter 57. Nadelstiche 169.

Nadeln, Wandern der 169. Naevus 822, 826. Naht, Knopf- 54.

Kürschner 58.
Platten 57.
umschlungene 59.

— Doppelnaht 58. Narbe, provisor, 65. 75, — definitive 76. 151.

definitive 76, 151.
bypertrephische 152.
in Blutgefässen 159, im Knochen 239.

in Blutgetassen 159, im Knochen 235
 im Muskel 154.
 im Nerven 155

Wundsein der 151.
 Neubildung v. Blutgefässen 68, 116, 162.
 -- von Lymphgefässen 118.

von Lymphgefässen 118.
Narhengewehe 76. 151.

Contractur 731. 739.

 nach Verhrennung 346. 732.

Verknücherung 264.

Narcotica hei Carcinomen 925. Narkose 25. Nasenpolypen 838, 862, 864. Nasenrachenpolypen 798.

Nasenrachenpolypen 798. Natron henzoicum 486, 548. — salicylic, 404, 486. Nekrose 390.

Nekrose bel compl. Fracturen 272. 622. — bei Osteomyelitis 390. 623. Nekrotisirung, trockene 522.

-

Neoplasmen 769. Nerveneinfluss auf die Gefässe 81. - Reizung bei Fieber 123. - Regeneration, Transplantation 156. - Dehnung 493. Verletzung, Tetanus nach 491.
 Geschwülste 798, 815. Neuralgie 174. Neurofibrom 798 Neuroma 798, 815. Neurome an Amputationsstümpfen 158. Neurosen der Gelenke 704.

Nekrotomie 637.

Noma 418 Nosocomialgangrān 428. Obduction, Vorsichtsmaassregeln des Chirurgen bei, 146, 505. Occlusivverband 133. Oedem nach Naht 60. - collaterales 85. Ohrpolypen 777, 864. Onkotomie 380. Opium hei Verwundeten 228, 486, 492. Opium bei Delirium tremens 495. Organdinbinden 136. Orthopädie 734 Osteoblasten 244. Osteoidehondrom 808. Osteoklast 292, 646, Osteoklasten 244. Osteom 810. Osteomalacie 646. Osteomyelitis suppurat. 273. 386. - Behandlung 394. - der Amputationsstümpfe 944. Osteophlehitis 273, 390, Osteophyten 240, 586, 624, 692, 709, Osteosarkome 843. Osteotomie, subcutano 293. - - bei Rhachitis 645. - - bei Ankylosen 717 Ostitis 273, 385, 585, 593 - fungosa, granulosa 590, 598, - malaeissans 595.

- osteoplastica 597. gummosa 606,

- cascosa 600. - phosphorica 606. - spongiöser Knochen 396, 599, - der Perlmutterdrechsler 391, 606.

- Actiologie 604. - Behandlung 607. Ovalärschnitt 939 Ovariumkrebse 915.

Pachydermic 519, 795. Paedarthrocace 603. Pauaritium 372. - tendinosum 383. - periostale 395. Panarthritis 302.

Papillome 859. sarkomatose 862. Paralysis infant. 729. Parotisgeschwülste 849, 914. Pavillonsystem 485. Pectus carinatum 640. Penghawar Djambi 47.

Periostitis acuta 273, 385. - chronica 585 Periostsarkome 843 Periphlebitis 448. Perigeschwülste 834. Perniones 353 Pes varus 719 valgus, planus. 644. 727. Pflaster, englisch 53.

— Heft-, Diachylum 53. — Blasen- 564. Phlebitis 178, 418, 747. Phlebolithen 746. Phlegmone, septische 212, 425.

- eitrige 212, 371, 425. - Behandlung 427 Phosphor hei Pseudarthrosen 288. - bei Rhachitis 645 Pigment 189, 519, Pigmentsarkome 833

Pince hemostatique 34. Pincette, Schieber 33, Placenta, Entwicklung 773. Plattennaht 57. Plattfuss 644, 727. Podagra 404, 557. Polsterverband 143.

Pilzfigur 101.

Polypen des Ohres 777, 861. - des Uterus 798. Nasenrachen, 798, 838, 862, 864. Pott'sche Kyphose 603. Pravaz'sche Spritze 25.

Projectile 327. Prophylaxis, allgemeine gegen accident. Wundkrankheiten 205, 483, Prostatacarcinome 915.

- hypertrophie 815. Prothese 946. Psammom 835. Pseudarthrosen 248, 284. - Ursachen 286.

 Behandlung bei 288.
 Pseudoerysipel 372. Psoudoleukamic 855. Pseudoplasmen 778 Ptomaine 358, 467, 501. Pulsionssystem 481.

Punction (von Congestionsabscessen) 615. - bei Bydrops artic. 680

- bei tianglien 685. hei Hygroma praepatellare 689.
 bei Cysten 878.

Purpura 559. Pustula maligna 367, 512. Putrides Gift 463. Pyohāmie 214, 471,

Pyohamie bei complic. Fracturen 275. - bei Gelenkwunden 303.

- simplex, multiplex 480. Pyrogene, phlogogene Stoffe 123. 125.

Q. Quetschung, subcut. 180. - der Nerven 184.

- der Gefässe 185 - der Knochen 231.

- der Gelenke 295. - Grade 184.

- Behandlung 193. - Symptome 185 Quetschwunden 195.

Rabies 514. Raspatorium 637, 936. Reaction der Wundränder 61.

Recidive 790. - continuirliche 790, 906. - regionare 790, 906.

- Infections- 791. Rectumpolyp 864. - Carcinom 914.

Regeneration 153. - in der Narbe 153.

- im Muskel 154. - im Nerven 156

- der Knochen 247. Reihung d. Fragmente b. Pseudarthrosen 289.

Reinigung der Wunden 223. Reiskornähnl. Körper 683, 689. Reitknochen 813.

Reize, örtl. danernde 528. 784. — specifische 358. innere 785.

Reizung, mechan. 77. 216. 355. 784. chemische 216, 355, 784. Reposition (bei Fracturen) 253.

- bei Luxationen 312. - Hindernisse der 252, 312. Resection hei Gelenkeröffnung 303.

 bei Luxationen 319, 321. hei Schussfractur 338.

- bei Ankylosen 717. - bei schiefgeheilten Fracturen 293.

- hei Caries 620, 671.

- bei Nekrose 637. - in der Continuität 279, 291, 337, 619,

 weg.conischeuAmputationsstumpfes 944. - totale 669.

partielle 671.
Instrumente 950. - Prognose 669.

Resorbentia 562. Resorption der Extravasate 189. Retention des Wundsecretes 132. Retentionscysten 872. Retractionscompresse 940,

Rhachitis 639.

- Anatomie 643. - Behandlung 644.

Rheumatische Entründung 358. 397. Rheumatismus artic. acut. 402. - monarticul, 403 - articul, chronic, 690,

- polyartic, chronic, 694. Riesenzellen 69, 244, 532, 820,

 Sarkom 820. Risswunden 220 - der Arterien 221.

Rotz 507. Ruhe, Ankylosirung der Gelenke durch 710. Ruptur, subcut. 218

- der Aneurysmen 757.

- der Varicen 747.

Sage (Amputat.) 941. Säuferwahnsinn 594. Salicvishure 140, 404, 486 Salpetersanre, ranchende 432, 506 824, 862 Sandsacke 260. Sanitatscompagnien 329. Sapo kalinus seu viridis 562.

Sarkom 827. - Rundzellen 828. - Spindelzellen 828.

- Riesenzellen 830, - Netzzellen- oder Schleim- 831.

- alveoláres 832, - Pigment 833 - villöses 834.

- plexiformes 836. - infiltrirtes, telangiectat, faseiculares 8% - medullares 839

- scrophuloses 850 - Lymphdrusen 852

- der Cutis, Muskeln und Fascien 845. - der Brustdrüse 845. - der Knochen 843. - der Speicheldrusen 849.

Schanker 551, 584 Schienen 258, 645. Gyps, 256.

 Volkmann'sche 260, 400. Schilddrüse, Hypertrophie 866. - Exstirpation 870.

- Krebs der 915 - Sarkom der 869 Schistomyceten 95.

Schlangenhiss 499. Schleimbeutel, Entzündung 384. - auf Exostose 814.

 Hydrops, Fistel 688. Schleimpolypen 864, 865. Schlitten (Volkmann'scher) 260, 400 665. Schnepper 179. Schorf, Heilung unter dem 110.

Schornsteinfegerkrebs 897. Schrunde 186 Schüttelfrost 214, 473, 477. Schusskanal 326 Schusswunden 323

Schwämme 777. - Desinfection 145. Schweben 261. Schwärmsporen 98. Schweissdrüsenadenom 864 Scirrhus 777. 892. 908. Scoliosis 644, 723, Scorbut 559, 583, Scrophulose 531. Scultet'sche Binde 256, Secale cornut. 417 Secretionscysten 872, Sectionspusteln 504. Secundarnahte 111 Sehnendurchschneidung 734. Sehnenscheidenentzündung 382. 682. Sehnentransplantation 742. Sehnenverknöcherung 813. Seide 55. Sekretverhaltung 132. Seminium (der Geschwülste) 783 Sepsin 463

Sepsin 463.
Sephihamie, Sepsis 212, 460.
Septische Stoffe 211, 463.
Septogene Mikroorganismen 97.
Septogrohamie 480
Sequester, nach compl. Fracturen 272, 623.

Lösung 625.

Resorption 272. 635.

— bei Nekrose 621.

Sequestrotomie 637.

Shok 183. 343.

Silk protective 136.

Sklerosis ossium 597.

Solutio Fowleri 857. 917.

Sonnenstich 347.

Speckstoff 523 612. Speculum 43. Speicheldrüsensarkom 849. — Carcinom 914. Speicheldiphtherie 433. Sphacelus 407.

Spitterbrüche 233. 337. Spitterbrüche 233. 337. Spirts 136. Spray 136. Spreukissen 261. Squirrhe disseminé, pustuleux 910. Stangencompression (bei Aneurysmen) 762.

Stangeacompression (bet Aneurysmen)
Starrkrampf 174, 489,
Stase, entrundliche 84,
Stiche, Insecten 497,
— Scorpione, Tarantein 498,
Stichelung bei sept. Phlegmonen 427,
— bei carbunkul. Entründung 368.

hei Angiomen 823.
bei Erfrierung 350.
bei Lupus 582.
Stichwunden 168.
der Nerven 173.
der Arterien 174.

der Venen 178.
 Streckung, forcirte 712.
 Streifschuss 326.
 Streptococcus, bacteria 97.

Stricturen 734. Strohladen 201. Strümpfe, elastische 749. Struma 866. 874. — maligna, aneurysmat. 870. 915 Stupor 181.

Supor 181.
Styptica 45. 764. 823.
Subcutane Operationen 173.
Subluxation 308.
Suffusion 185
Suggillation 185.

Suspension, vertic. 227, 353, 379, 420, 560, 942.

Synovitis catarrh. 297, 398,

— parenchym. 300, 399.

— serosa acuta 297, 398.

— serosa chronica 654, 677.

fungosa, granulosa 649.
 hyperplastica, pannosa 653.
 Syphilis 551, 584.

Syphilis 551, 584 Syphiloma 552.

T.
Tamponade 43.
Telangiectasie 817.
Temperaturmessung 120.
Tendovaginitis crepitans 382.
Tenotom 173, 178, 684, 704, 735.
Tenotomis 172, 734.

Tenotomie 173, 734,

— Heilung nach 736,
Teratome 876
Torpentin als Styptic, 48,
Tetanus 174, 489,
Theden'sche Einwicklung 42,
Theerkrebs 897.

Thermokauter 46, 289, 565, 823, 924,
Thierbluttransfusion 51,
Thonerde, easigsaure 225,
Thrombus 159,
— Entwicklung 160, 446,
— Organisation 163.

Vascalarisation 164.
 der Venen 164.
 Schmelzung 449.
 Resorption 449.
 Verjauchung 450.

Thrombose, Compressions 448.

— traumatische, entzündliche 448.

— Ferment 449.

— marantische 448.

Thymus, Hyperplasie 859. Tottenlade 626. Tonsillenhypertrophie 859. Tourniquet 38.

Tourniquet 38.
Tragbahren 330.
Transfusion 50.
— arterielle 50.

bei Verbrennungen 343.
 Transplantation v. Haut 106, 346, 577, 740.
 Transsudation, seröse 84

Trichinen 877, Tripolith 256, Tripper 371, 551, Trismus 489, Trokar 169,

Tuberkel, miliar, 533. - Bacillen 539. - Entwickfung 534. Tuberculose 531. - Historisches 536 - Behandlung 544. Tumor fibrinosus 18.

- albus 519, 649, coccygeus 876.Tyrosis 522. 534.

U. Ceberbein 683 Ueberhäutung 76. l'eberwanderung, von Geschwulstzellou 783. L'Iceration 408, 521, 566, 657, 775. l'Icus rodens 893. Umknickung 296. Umstechung 35. percutane 35. Uncipressur 41.

Unguentum basilic. 224. - hydrargyr, 562, 584. mercur, praecip, 149, 224, 584.
 diachylon 54, 149, 224.
 Unterbindung in der Wnnde 34, 174.

- in der Continuität 35, 174. - bei Nachblutungen 208.

 bei Aueurysmen 763. Unterbindung bei Angiomen 824. - bei Fibromen 800.

- bei Varicen 748. - nach Amoutation 941. Unterschenkelgeschwüre 574, 579, 747.

Uterusfibroide 795 Polypen 862, 864. - Carcinome 894.

Vaccinationen bei Angiomen 824. Varicen 579, 743. - Behandlung 747. - der Lymphgefässe 749. Varicocele 746.

Varix aneurysmatic, 176. Vascularisation der Narbe 69, 116, Veuaesection 178. Venengeschwülste, cavernöse 818. Venensteine 746.

Venenverletzung bei compl. Fractur 267. Verband 130, 134,

 Dauer- 143. Verband, Polster- 143. - bei Fracturen 254, 277.

Gyps 254, 280, 299, 400, 645, 665, 734, - Tripolith 256 Kleister, Dextrin, Leim, Paraffin 257.

- Wasserglas 258. - Guttapercha 258 - Schienen-, provisor, 258. - Extensions- 259, 665.

Verbandplatz 330.

Verbrennung 338.

Verbrennung Tod nach 342. Vereinigung der Wunden 67.

— abgetrennter Theile 106.
Vereiterung, der Extravasate 191. der Haut 375.

Verfärbung, bei Quetschungen 188. Verkäsung 522, 534.

Verknöcherung 811. Verkreidung, Verkalkuug 523. Verkrümmung, rhachit. 641. Vernarbende Krebse 777 893, 908, Verrenkung 308, 320, 661. Verruca 860.

Verschwärung 408, 521, 567, 654, 776. Verwundung, Allgemeinzustand nach 119, Verzögerte Callusbildung 284. Vibices 186.

W.

Wachsthum der Geschwülste 774. centrales, peripher. 775. Warme, feuchte 225, 368, 379, 427, 561. Wanderzetlen 66, 86, 771, 774,

Warzen 860. Wasserbett, Ilebra'sches 344, 575. Wasserglasverband 258.

Wasserschen 514. Wiederauheilen abgetrennter Theile 106.

Wundbehandlung 130. offene 131 - antiseptische (Lister's u. A.) 134.

- Jodoform- 144 Wunden, Schnitt 20.

- Lappen-, Schäl- 21. mit Substanzverlust 22, 70.

 Stich 168, - Quetsch- 195.

- Riss- 220, - Schuss- 323.

Vibrio 97.

 vergiftete 497.
 Wundfieber 120, 455. aseptisches 123 142, 457,
 septisches 125, 460,

Wundbeilung 61. Wundkrankheiten, accidentelle 210, 424. Wundschmerz 22.

Wundsecret 69. - Resorption, Zersetzung 96, 131. Wundstarrkrampf 174, 489, Wurmkrankheit 508.

Zellgewebsentzündung. - septische 212, 425,

- eitrige, phlegmonose 212, 371. - diffuse, progressive 425.

 diphtberitische 372, 433, Zoogloea 97.

Zottenkrebse 895. - sarkome 834.

Zuckungen, im Amputationsstumpfe 943.

## Namen - Register. \*)

A bernethy, John († 1831 in London) 615. A hhé (Jena) 539. Abulkasis († 1106) 8. 134 Adelmann (Ehemals Prof. der Chirurgie in Dorpat, gegenw. in Berlin) 762. Afanassiew (russischer Arzt) 357 Alexander v. Trailes (525-605) 7. Alexandrinische Schule 6, 7, Albert (Prof. der Chirurgie in Wien) 124. Amabile (Prof. in Neapel) 702. Amussat 765. Anel, Dominique (Chirurg in Turin im Anfang des 18. Jahrhunderts) 707, 763. Angerer (Docent in Würzhurg) 123. Antyllus (drittes Jahrh.) 7. 765. Arndt (Prof. in Greifswald) 828, 834, Arnold, J. (Prof. der pathol. Anatomie in Heidelberg) 68, 69, 86 836. Asklepiaden 4 Aseli (1581-1626) 11. Avenzoar (1126) 8. Avicenna (980-1037) 8.

Barbieri (Arzt in Wien) 739. v. Barensprung (Berlin 1822-1864) 120. Bajardi 248, 250. Bartscher [Arzt in Osnahrück (Hannover)] 132.

Barwell (Chirurg in London) 742. Baum (chemals Prof. d. Chirurgie in Gottingen) 47, 857, Baumgarten (Prof. in Königsberg) 163. 445, 540,

Baynton (englischer Arzt, 18, Jahrhundert) 574. Beck (badisch, Geueralstahs-Arzt) 325, 335. Bell, Benjamin (1749-1806) 13. 112. 134, 177,

Bellocq Jean (1732-1807) 44. Beneke (weil. Prof. der Medicin in Marhurg) 644. v. Bergmann (Prof. d. Chirurgie in Berlin) 123, 140, 335, 455, 463,

werde ich allen Lesern sehr dankhar sein.

Bernard, Claude (weil. Prof. der Physiologie in Paris) 25. 81. Bernhardt, M. (Prof. in Berliu) 112. Biermer (Prof. d. medicinischen Klinik iu Breslau) 490.

Biexiadecki (Prof. der pathol. Anatomie in Krakau) 882 Bilguer, Joh. Ulrich (1720-1796) 13. Birch-Hirschfeld (Prof. der pathol Anatomie in Leipzig) 96. 479. Bizzozero (Rom) 445. 446.

Boeck (Christiania) 516. Boinet (Chirurg in Paris) 681. Bollinger (Prof. d. pathol. Anatomie in München) 510, 514, 515, 553, 554. Bonnet (Chirurg in Lyon +1863) 14.649.700). Botalli (1530-1591) 935. Bouvier (Chirurg in Paris) 712. Boyer, Baron (1747-1833) 14.

Branca (Mitte des 15 Jahrh.) 9. Brasdor (1721-1799) 763 Braun, C. (Prof. d. Gehurtshülfe in Wien) 43. 45. Breschet, G. († 1845) 239. 752. Breslau 47.

Breuer (Docent in Wien) 123. Broca (Prof d. Chirurgie in Paris) 763, Brodie, Sir Benjamin (1783-1863) 14. 705.

Brown-Séquard (Paris) 158 Brücke, E. (Prof. d. Physiologie in Wien) 81, 92, 185, 446, v. Bruns (weil. Prof. d. Chirurgie in Tübingen) 247, 257,

Bruns, P. (Prof. in Tübingen) 143, 241, 243, 799. Brunschwig, Hieronymus (geh. 1430) 12. Bubnoff (Militärarzt in Petersburg) 451.

Buhl (weil, Prof. d. pathol, Anatomie in München) 371, 513, 535, 536. Burow (Prof. d. Chirurgie in Königsherg † 1874) 132, 762. Busch, F. (Berlin) 243, 247, 386, 586. 622, 624,

\*) Für Zusendungen von Berichtigungen und Vervollständigungen dieses Registers A. von Wiuiwarter, Lüttich,

Busch, W. (Prof. der Chirurgie in Bonn) † 1881) 382, 592, 918.

Carter 419.

Carle 490. Celsus, Aulus Cornelius (35 a. Chr. bis 45 p. Chr.) 7, 776, 866, 948, Chamberland (Paris) 511.

Chassaignae (Chirurg in Paris † 1869) 134, 199, 615, 801, 948,

Chauveau (Paris) 511, 537, Cheselden, William (1688-1793) 13. Chrobak (Prof. d. Gynākologie in Wien)

Ciniselli (Arzt in Mailand) 765. Civiale (1792-1867) 14.

Cohn (Prof. d. Botanik in Breslau) 96. 554 Cohnheim (weil. Prof. der patholog. Anatomie in Leipzig + 1884) 85, 86, 87.

89, 90, 154, 452, 454, 534, 537, 538, 539, 545, 654, 786, 787, 788, 808,

Colberg 534. Colin (Paris) 510.

Coze (Paris) 464 Cooper, Sir Astley (1768-1841) 14.

880. Cullmann 242. Creighton (London) 833.

Cruveilhier (Prof. d. pathol. Anatomie in Paris + 1873) 442, 445, 701, 746, Czerny (Prof. d. Chirurgie in Heidelberg) 816.

Davaine (Prof. in Paris) 464, 512. Daniellsen 419. Deichler 534.

Delpech (1772-1832) 14, 729. Desault, Pierre (1774-1795) 13. 763. Dieffenbach, Joh. Fried. (1795—1847) 14. 46. 50. 57. 58. 60. 171. 173. 289. 516. 581. 684. 712. 721, 734. 735.

Dieulafoy (Arzt in Paris) 615. Dittel (Prof. der Chirurgie in Wien) 169.

947. Doleris (Paris) 472.

Dorsey 177. Doutrelepont (Prof. d. Permatologie in Bonn) 902.

Dubois-Reymond (Prof. d. Physiologie iu Berlin) 81. Duchenne, de Boulogne (Arzt in Paris)

v. Dumreicher, Baron (weil. Prof. der chirurgischen Klinik in Wien † 1880)

Dupuytren, Baron (1778-1835) 217. 239, 414, 739,

Eberth (Prof. d. pathol. Anatomie in Halle) 76, 87, 96, 445. Edelberg 123. Ehrlich, F. (Arzt in Wien) 441.

Eichhorst (Prof. in Zürich) 157. Eiselsberg, A. von (Wien) 479. Englisch (Docent der Chirurgie in Wien)

391. 749. Erb, W. (Prof in Heidelberg) 742. Eschricht (Prof. d. Anatomie in Copenhagen) 720, 721.

Esmarch, Friedrich (Prof. d. Chirurgie in Kiel) 38, 39 40, 325, 336, 496, 560 614, 705, 706, 762

Estländer (Prof. d. Chirurgie in Belsingfors) 418, Eustachio († 1579) 11.

Exner, Sigm. (Prof. d. Physiologie in Wien) 82.

Fabriz v. Hilden (1560-1634) 12, 46. Falopia (1490-1563) 11. Fehleisen (Berlin) 437, 438. Feltz 464.

Fick, Adolph (Prof. der Physiologie in Warzburg) 492 Fischer (Prof. der Chirurgie in Breslau)

325. 431. Flourens (1791-1867) 633. Fock, Carl (1828-1863) 431. 733. Förster (1822-1865) 863 Follin (1823-1867) 15. 587, 596, 798, Fox, Wilson (Arzt in London) 537.

Frankel (Berliu) 537. v. Frisch (Prof. d. Anatomie an der Kunst-Akademie in Wien) 101, 133, 309, 510, 513, 514, 515, 518.

Froriep, Robert (1804-1861) 158 160. 176, 177, 731, Fuchs, E. (Prof. der Ophthalmologie iu Wien) 88.

Galenus, Claudius (131-201) 7. Gegenbaur (Prof. der Anatomie in Heidelberg) 243. Genzmer (Prof. in Halle) 113.

v. Gersdorf, Hans (1520) 12 Gersuny, R. (Arzt in Wien) 739. 767. Gluck (Berlin) 156, 157, Goltz (Prof. d. Physiologie in Strassburg)

182, 183, v. Graefe, Carl Ferd. (1787-1840) 14. v. Graefe, Albrecht (Prof. der Augenheilkunde in Berlin † 1870) 51. 496 Grawitz (Prof. der pathol. Anatomie in

Greifswald) 828. Gross (Prof. der Chirurgie iu Philadelphia) 717.

Gruber, W. (Prof. d. Anatomie in Petersburg) 687. Guerin (Chirurg in Paris) 615. Güterhock (Docent in Berlin) 65 Guido de Cauliaco (14. Jahrhundert) 9.

Gurlt (Prof. d. Chirurgie in Berlin) 246. 248.

Gussenbauer (Prof. d. Chirurgie in Prag)

65. 154. 155. 184. 260. 391. 292: 605. 783. 784. 803. 833. Guthrie (engl. Arxt) 765.

Hack (Freiburg) 462.

W. Hallier, Albrecht (1707—1777) 13. Hallier (Prof. d. Botanik in Jena) 96. 97. Hamilton 91.

Hansen, Armauer (Arzt in Norwegen) 549. Harvey, William (1578-1658) 11. 557. Hayem (Paris) 446.

Hebra (weil. Prof d. Dermatologie in Wien † 1880) 224. 343. 344. 574. van Hecke (belgischer Ingenieur) 484.

Heiberg (Arzt in Christiania) 76.

Heine, Bernhard (Instrumentenmacher und Prof. honorarius chirurgiae in Würzburg †. Zeitgenosse von Cajetan von Textor) 633.

Heine, C. (Prof. der Chirurgie in Prag † 1877) 14, 429, 560, 680, 715, 768, Heinecke (Prof. d. Chirurgie in Erlangen) 496.

. Heister, Lorenz (1683—1758) 13. 879. 880. Heitzmann (Arzt in New-York) 534. 647. Henke (Prof. der Anatomie in Tübingen)

521, 604, 727.
Henle (weil. Prof. der Anatomie in Göttingen, † 1885) 81, 84, 708.

Hennen, John († 1828) 325. Hering (Prof. d. Physiologie in Prag) 66. Hertwig (Jena) 773.

Hortwig (Jena) 113. Hiller (Berlin) 463. Hippokrates (460-377 a Chr.) 5. 6. 7.

His, Wilhelm (Prof. d. Anatomie in Leipzig) 772.

Hochenegg, J. (Wien) 416.

Hoffmann, F. A. (Azzt in Berlin) 76.

Hoffmann, F. A. (Arzt in Berlin) 76. Ilome (euglischer Chirurg) 767. Hoppe-Seyler (Prof. der phys. Chemie in Strassburg) 94.

Howship (englischer Chirurg) 590.
Hueter (weil. Prof. d. Chirurgie in Greifswald † 1882) 51. 91. 97. 306, 439, 469, 480, 488, 539, 649, 653, 713, 721, 730.

Hufschmidt 108. Hunter, John (1728—1793) 13. 15. 111. 112. 122. 165. 487. 763. 767.

Hunter, William (seine Schriften ersehienen 1756 bis 1807) 13. Hutchinson (Chirurg in London) 896.

Jackson (Arzt in Boston) 15. Jacobson (Prof. in Königsberg) 112. Jeffray (?) 951. Jenner (engl. Arzt um 1796) 464. Jobert, de Lamballe (1799—1863) 14. Jocbmann (Arzt in Preussen †) 215. Jokoloff 371.

Jsrael, J. (Berlin) 554.

Kassawitz (Docent der Kinderheilkunde in Wien) 243, 248, 643, 645.

v. Kern, Vincenz (1760—1829 Prof. d. Cbirurgie in Wien) 14, 132, 335. Key, Axel (Prof. d. patbol. Anatomie in

Stockbolm) 87, 790, 816. Klebs (Prof. d. patbol. Anatomie in Zürich) 96, 97, 334, 486, 534, 537, 539, 867.

Klemperer (Berlin) 102, 361. Klotz (Docent in Innsbruck) 875. Kilian (Prof. d. Geburtsbülfe in Prag †)

Kilian (Prof. d. Geburtsbûlfe in Prag †) 595. Kocb, R. (Professor der Hygiene, Vorstand

des Reichsgesundbeitsamtes in Berlin) 96. 100. 102. 140. 464. 465. 472. 476. 509. 510. 539. 540. 542. 546. 580. 590. 653.

Koch, W. (Berlin) 622. Kocher (Prof. d. Cbirurgie in Bern) 140. 145. 165. 171. 174. 386. 493. 764. 868. Kochmann (Arzt in Strassburg) 364.

Köberle (Prof. d. Chirurgie in Strassburg)
34. 41.

Kolaczek (Docent in Breslau) 833. Kolessnikow 371. Koller (Wien) 26.

Kölliker (Prof. d. Anatomie in Würzburg) 243, 244, 772, 831. König (Prof. der Chirurgie in Göttingeu)

25. 521. 590. 604. 616. 649. 653. 672. 675. 677. 727. Köster (Prof. d. patbol. Anatomie in Bonn)

534, 653, 828, 887, Kraske (Prof. d. Chirurgie in Freiburg) 154, 155, Krause (Arzt in Hannover) 168,

Kradase (Arx in Hannover) 105. Kundrat (Prof. der patbol. Anatomie in Wien) 533. 534. Kussmaul (Prof. der Medicin in Strassburg) 420.

Laënnec (1781-1826) 536, 538, Lambl (Prof. in Charkow) 997, Landois (Prof. d. Physiologie in Greifs-

wald) 50.
Lanfranchi († 1300) 9.
Langenbeck, Conrad Joh. Martin (1776—1850) 14. 18. 168.
v. Langenbeck, Bernhard (chem. Prof.

d. Chirurgie in Berlin; gegenw. in Wiesbaden) 169, 290, 325, 496, 556, 712, 717, 739, 749 765, 850, 924.
 Langer, C. (Prof. d. Anatomie in Wien)

622. Langbans (Prof. der patbol. Anatomie in Bern) 532. 533.

Larrey, Jean Dominique (1776-1843) 14. 324.

Lawrence, Sir Will. (1783-1867) 14.
Lebert (Prof. der medicinischen Klinik in Breslau, jetzt Arzt in der Schweiz) 537.
829

829. Leiter (Instrumentenmacher in Wien) 257. 614. Leopold (Prof. in Dresden) 782. Leroy, d'Etiolles (1798-1861) 14, 765. Leube (Prof. d. medicin. Klinik in Würz-(burg 513.

Leyden (Prof. d. medicin. Klinik in Berlin) 121. 122. 492. Liebermeister (Prof. d. medic. Klinik in

Tübingen) 121. 122. Liebreich (Prof. d. Pharmakologie in Berlin) 27.

v. Linhart (Prof. der Chirurgie in Würzburg † 1877) 14. 688. Lister (Prof. d. Chirurgie in London) 96.

134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 616, Löffler (preussischer Generalarzt † 1873)

325. Lösch 119.

Lorinser (Arzt in Wien) 728. Lossen (Prof.d. Chirurgie in Heidelberg) 31. Lott (Docent in Wien) 76. Lotze (Prof. d. Philosophie und d. Medicin

in Göttingen) 82. Lowdham (1679) 948. Ludwig, E. (Prof. der Chemie in Wien)

447. 898. Lücke (Prof. der Chirurgie in Strassburg) 386, 601. 742. 788. 828. 856. 869. Lukomsky (Oberazzt des Militärhospitals in Luzk in Südwest-Russland 441. V. Luschka (Prof. d. Anatomie in Tübin-

Maas (weil, Prof. d. Chirurgie in Würzburg, † 1886) 205, 243, 249, 250, 462, 587.

gen † 1875) 873.

Magendie (Paris) 419, 464. Maisonneuve 469. Malgaigne (1806—1865) 14, 309, 315.

762. Mang 534. Martin (Prof. der Geburtshülfe in Berlin

† 1876) 50. Masius (Prof. d. Medicin in Lüttich) 158. Masquel in (Prosector in Lüttich † 1884)

773. Mathysen (holländ. Militärarzt) 254. Mayer, S. (Prag) 157.

Meckel v. Hemsbach (1821—1856) 779. Menel (chur-sāchsisch. Regiments-Chirurg. Anfang dieses Jahrh. †) 293. 314. Menzel (Arzt in Triest † 1877) 537. 710. Meyer, Hermann v. (Prof. d. Anatomie

in Zürich) 242, 727. Middeldorpf (weil. Prof. der Chirurgie in Breslau 1824—1867) 14, 35, 46, 801.

Breslau 1824—1867) 14, 35, 46, 801. Mikulicz (Prof. der Chirurgie in Krakau) 463, 726, 728. Minnich (Arzt in Venedig) 140.

Moleschott, J. (Rom) 547. Mondino de Luzzi (14. Jahrb.) 9. Monro, Alexander (1696—1767) 13. Morand (französischer Arzt) 646. Morean (1782) 949. Morton (Arzt in Boston) 15. Mosetig von Moorhof (Chirarg in Wien) 140, 144, 547. Mott, Valent. (1785-1865) 14

Müller, Johannes (1801—1858) 687. 793, 804, 832, 847.

793, 804, 832, 847.
Müller, W. (Prof. d. pathol. Anatomie in Jena) 513.

Neisser (Prof. der Dermatologie in Breslau) 549, 550.

Nestorianer 8. Neuber (Docent in Kiel) 143. Neudörfer (Militärarzt in Wien) 51. Neumann, E. (Prof. d. pathol. Anatomie

in Königsberg) 157. Nicoladoni (Prof. d. Chirurgie in Innsbruck) 742. Nicolaier 490, 491.

v. Niemeyer († 1871) 537, v. Nussbaum (Prof. d. Chirurgie in München) 25, 490, 493,

Ogston, Alexander (Prof. d. Chirurgie in Aberdeen (Schottland) 102, 479, Ollier (Prof. der Chirurgie in Lyon) 243.

248. 638. Oribasius (326-403) 7. Orth (Prof. d. pathol, Anatomie in Göttin-

gen) 96, 479.

Panum (Prof. d. Physiologie in Kopenhagen) 50, 51, 454, 463.

Paquelin (Arzt in Paris) 46, 801. Paracelsus, Bombastus Theophrastus (1493—1554) 11, 112. Paré, Ambroise (1517—1590) 12, 332. Park (1762) 949. Pasteur (Prof. der Chemie in Paris) 96.

Pasteur (1761, der Chemie in Faris) 26, 99, 464, 465, 472, 509, 511, 514, 515, 516, Paulus ab Aegina (660) 7.

Péan (Prof. der Chirurgie in Paris) 34. 812. 844. 914. Percy, Pierre François (1754-1825) 13. Petit, Jean Louis (1674-1760) 13. 39. Pétrequin (Chirurg in Lyon) 764. Pfitzer 163.

Pfleger (Arzt in Wien) 435. Pfolsprundt (Mitte des 15. Jahrh.) 12.

Pilz (Stettin) 493. Pirogoff, Nicolaus (emer. Prof. d. Chirurgie in Russland † 1881) 256, 325, 330.

675. v. Pitha (weil, Prof. d. Chirurgie in Wien 1810—1875) 14, 431, 719. Plaucquet (1744—1814) 948.

Pollender 509.
Polli (Prof. in Padua) 487.
Ponfick (Prof. der pathol. Anatomie in
Breslau) 50, 343, 554, 555, 601.

Porta (Prof. d. Chirurgie in Pavia † 1876) 165, 166, 167, 174. Pott, Percival (1713-1768) 13, 603.

458

Pravaz (Arzt in Lyon †) 25, 49, 764. Purmann, Gottfried (seine Schriften erschienen 1745–1760) 12. Putz 500.

Ranb, F. (Arzt in Wien) 163.

Ranvier (Prof. in Paris) 69, 157, 243, 271. Rattone 499. Ravaton (franz. Chirnrg, Mitte des vorigen Jahrh.) 949.

Raymaud (Arzt in Paris) 416, 417, v. Rucklinghausen (Prof. II. pathol. Amatomie in Strassburg) 66, 85, 86, 87, 89, 93, 409, 451, 454, 523, 773, 794,

93, 409, 451, 454, 523, 773, 794.
Reichert (weit Prof. der Anatomie in Berlin) 772.

Remak, Robert († 1865) 371, 742, 772. Retzins (Prof. in Stockholm) 790. Reverdin (Arzt in Genf) 106, 577, 740. Reyher (Prof. d. Chirurgic in St. Petersburg) 335.

Rhazes (850-932) 8. Rhea Barton (Prof. in Philadelphia) 293. 717.

Richardson (Arzt in London) 26. Richter, Aug. Gottlob (1742-1812) 13. Ricord (thirurg in Paris) 748. Ricord, B. (Arzt in Aachen) 163.

Rindfleisch, Eduard (Prof. der pathol. Anatomie in Würzburg) 148, 162, 370, 371, 533, 534, 535, 538, 595, 785, 787, 788, 814, 821, 827, 836.

Rizzoli (Prof. d. Chirurgic in Bologna) 292, 646. Robin (Prof. d. Anatomic in Paris) 830. Rokitansky (weil, Prof. d. pathol. Anatomic in Wien † 1878) 69, 84, 243, 448.

tomic in Wien 7 (873) 53, 538, 634, 692, 702, 491, 523, 533, 536, 538, 643, 692, 702, 778, 792, 798, 820, 828, 831, 873, Rollet (Prof. d. Physiologic in Graz) 351, Romberg (Berlin † 1873) 557, Rose, E. (Prof. in Berlin) 132, 490, 492,

Rosen bach (Göttingen) 102, 436, 452, Rosen bach (Göttingen) 102, 126, 361, 374, 375, 386, 387, Rosen berger (Docent in Würzburg) 107,

Rosenthal (Prof. d. Physiologic in Erlangen) 357. Roser (Prof. der Chirurgic in Marburg) 186, 393, 512, 825.

Roux (1780-1854) 14. Roux (Paris) 511. Rumpf 157.

Rust, Joh. Nepomik (1775-1840) 14. 566. Rydygier (Arzt in Culm) 914.

Salernitanische Schule 8. Salemensen (Kopenhagen) 538. Samuel (Prof. der allgem. Pathologie in

Königsberg/ 83, 464, 501, 502, Sattler (Prof. der Augenheilkunde in Glessen) 837.

Sayre (New York) 665. Scarpa (1748-1832) 13.

Schiede, M. (Chirurg in Hamburg) 140, 289, 480. Schiff (Prof. der Physiologie in Genf) 82, 868.

868. Schimmelbusch 445. Schmidt, A. 92, 94, 123, 124, 445, 446.

Schmiedeberg (Prof. der Pharmakologie in Strassburg i. E.) 123. 124. 463. Schmeider (chur-sächsischer Regiments-Chirurg, Anfang d. Jahrh. †) 293. 314. Schmeider (Arat in Königsberg) 122. Schönlein, Lucas (1793—1864) 792.

Schönlein, Lucas (1793-1864) 792. Schönlein, Lucas (1793-1864) 792. Schüller, M. (Prof. in Berlin) 76. 548. 590. 606. Schuh, Franz (weil. Prof. der Chirurgie

in Wien 1804-1866) 14. 827. 897. 910. Schultze, Max (weil. Prof. d. Anatomie in Bonn † 1873) 93. Schuppel (weil. Prof. d. pathol. Anatomie

in Tübingen) 533.
Schwalbe (Arzt in Weinheim) 749. 869.
Schwaln, Theodor (weil. Prof. d. Physiologie in Lüttich + 1882) 95. 137.
Scontetteu (um 1830 Prof. in Paris) 949.
Senator (Prof. in Berlin) 122.

Senftleben 163. Sentin, Bar. 14. 257. 261. v. Siebold, Carl Caspar (1736—1807) 13. Silvestri (Arzt in Vicenza) 39.

Simon (Prof. der Chirurgie in Heidelberg † 1876) 58. Simpson, Sir James (Prof. d. Geburts-

hulfe in Edinburg † 1869) 15. 40. Sims (amerikanischer Gynackolog) 44. Soboroff (Arzt am Militärhospital in Moskan) 745.

Sonnenburg (Docent in Berlin) 343. Sonnenschein 463. Sprengol. Knrt (1766-1833) 949. Stanley (1791-1862) 14. 239.

Standener (weil. Prof. der pathol. Anatomie in Halle) 371. Straus (Paris) 102. Strelzoff 243.

Streizoff 245. Stricker, Salomon (Prof. d. aligem. Pathologie in Wien) 85, 86, 87, 90, 124, 455

Stricker (Arzt in Frankfurt a. M.) 348. Stromeyer, L. (früher Prof. d. Chirurgie in Freiburg, München, Kiel, Generalstabsarzt in Hannover † 1876) 173, 209, 325, 404, 705, 734.

Strohmeyer (Arzt in Göttingen) 480. Susrutas (I. Jahrhundert?) 4. Swaen (Prof. d. Anatomie in Lüttich) 773. Sydenham (1624–1689) 557.

Swaen (Prof. d. Anatomie in Lattice) 765. Sydenham (1624-1689) 557. Syme († 1869 in Edinburg) 14. 681-771. Szymanowski (Prof. d. Chirurgie in Kiew † 1868) 257. Taylor (Chirurg in New-York) 672. v. Textor, Cajetan (1782-1860) 14. 490. Theden, Chr. Ant. (1714-1797) 13, 42. Thierfelder (Prof. der pathol. Anatomie in Rostock) 246

Thiersch (Prof. d. Chirurgie in Leipzig) 65. 68. 117. 140. 163. 573, 771. 785. 788, 790, 791, 890, 891, 906, 912,

Thoma 86. Tillmanns (Docent in Leipzig) 91, 106, 163, 248, 306, 828,

Toldt, C. (Prof. d. Anatomie in Prag) 803 Toussaint (Paris) 510. Tranbe (weil. Prof. d. mediein. Klinik in Berlin 1818-1876) 120 122, 215.

Troja, Michele (1747-1827) 639. Trotala (12. Jahrhundert) 8. Troussean (weil. Prof. der Nediein in Paris) 855.

Valsalva (1666-1723) 761. Vanzetti (Prof. der Chirurgie in Padua) 41. 762. Vanlair (Lüttich) 156, 157, 158, 817. Velpeau (1759-1867) 14, 681, 765, 910,

911. Verduin (1696) 949.

Vermale (franz. Chirurg. Mitte des vorigen Jahrh.) 949. Verneuil (Prof. d. Chirurgie in Paris)

34, 41, 493, 798, 864, Vesalius, Andreas (1513-1564) 11. 12.

Veziu (Arzt iu Westphalen) 132. Vidal, de Cassis (Prof. d. Chirurgie in Paris + -) 748. Villemin (Arzt in Paris) 537. 538,

Virchow (Prof. der pathol. Anatomie in Berlin) 31. 80, 81, 82, 84, 87, 88, 148, 244, 419, 445, 451, 454, 471, 480, 524, 534, 536, 538, 550, 552, 591, 597, 641, 770, 771, 776, 779, 781, 785, 787, 788, 792, 795, 807, 808, 816, 828, 829, 830

832, 833, 835, 845, 855, 859, 872, 876 Vogt, P. (weil, Prof. iu Greifswald † 1885) 493.

Volkmann, Rich. (Prof. d. Chirurgie in Halle) 146, 227, 260, 270, 277, 279, 371, 399, 584, 590, 591, 595, 597, 606, 616, 649, 665, 671, 679, 689, 709, 717, 719,

722, 728, 730, 742, 873, 882, 897

Wagner, A. (Prof. d. Chirurgie in Konigsberg + 1871) 368, 633

Wagner, E. (Prof. in Leipzig) 513, 553, Waldenburg (weil. Prof. d. Medicin in Berlin) 537

Waldeyer (Prof. der Austomie in Berliu) 243, 772, 788, 881, 882, 883, 912, 923,

Waller (englischer Arzt) So. v. Walther, Philipp (1782-1849) 14 Wardrop (englischer Chirurg †) 763.

Wartmann 807 Weber, Otto (1827 - 1867) 122, 123, 125,

154, 162, 164, 369, 381, 454, 471, 480, 612, 654, 691, 770, 785, 787, 788, 809, 812.

Wegner (Arzt in Stettin) 243, 244, 288, 645, 826, 831, Weil, C. (Prof. d. Chirurgie in Prag) 882.

Weller (engl. Arzt) 520, Wells, Spencer (Chirurg in London) 25. 146, 484, 797,

Wernher (ehem. Prof. der Chirurgie in Giessen) 705, 209,

Wertheim (Docent in Wien) 343 White (1769) 949 Wilms (Berliu + 1880) 14.

v. Winiwarter, Felix (Arzt in Holla-brunn bei Wien) 86, 415. Wölfler, A. (Prof. d. Chirurgie in Graz)

867. 871. Wolff, J. (Docent in Berlin) 242 243 Wartz, Felix († 1567) 12.

Wunderlieh (weil. Prof. d medic. Klinik in Leipzig) 120. Wutzer (1789-1860) 14. Wyss, O. (Prof. der Poliklinik in Zürich)

537, 915, Wywodzoff (Militararzt in Petersburg) 116, 117, 118,

Zahn 445, 446

Zalesky (Prof. der Hygiene in Charkow) 787. Zeis 107.

Zenker (Prof. d. pathol. Anatomie in Erlangen) 382, 877.

Ziegler (Prof. d. pathol. Anatomie in Tü-bingen) 91. 106, 534. Ziemssen (Prof. der mediein. Klinik in München) 742.

Zülzer (Docent in Berlin) 463.

## LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD UNIVERSITY

This book should be returned on or before the date last stamped below.



